

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBE STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES ST UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNI FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFOR ERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSI RIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBR STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STA

UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIV

NFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERS ERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAR PARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD LIN DUNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIB NFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSI ERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARI PARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UN

UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIF





## Allgemeine

# Deutsche Biographie.

3meiter Band.

Balbe - Bobe.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1875. CT 1053 A5 V. 2

### LIBRARY OF THE LELAND .STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 37219. Aus Recte, für bas Ganze wie für bie Theile, vorbehalten.

Die Berlagshanblung.

Balde: 3 a fo b B., neulateinischer Dichter, geb. 4. Jan. 1604 ju Enfisbeim im Eljag, † 9. Aug. 1668 ju Reuburg a. D., nach dem Borgange Sigmunds von Birken der deutsche Horaz genannt. Sein Bater, Hugo B., Rammerfecretar ber borberöfterreichischen Regierung, ließ ihn forgfältig ergeben und ichiefte ihn fruh zu einem Freunde nach Belfort, damit er fich dort bas bourgignon (ben burgundischen Dialett) aneigne. Als in Enfisheim 1615 ein Jesuitencolleg gegründet wurde, fehrte der Rnabe wieber babin und und findirte mit Gifer und Erfolg bie Sumaniora. Den philosophilichen Studien wollte er auf ber neuerrichteten Sochichule Molsheim (bei Strafburg) obliegen, allein burch bie Streifzuge bes Grafen von Mannefelb gur flucht gezwungen, wandte er fich nach Baiern, um in Ingolftadt feine hobere Ausbildung zu vollenden. Schon hatte er Die Rechtswiffenschaft fich jum Fachfubium gewählt, als er bei einem nachtlichen Standchen, bon feiner Befeierten merhort und durch den Chorgefang aus einem naben Rlofter ergriffen, feine Laute zerichlug und ber Welt zu entjagen beschloß. Am 1. Juli 1624 wurde er als Rovige in das Probationshaus ber Gefellschaft Jesu zu Landsberg am Lech dufgenommen.

Rach zwei Jahren kam er als Scholastifer nach München, wo er, bon ber Kammatik aufsteigend, mehrere Eurse des Gymnasiums leitete und inzwischen burch seine poetischen Bersuche, zunächst Schulbeclamationen, die Ausmerksamkeit leiner Umgebung auf sich zog. Der Rector des Münchener Collegiums, Jakob Keller, sörderte Balde's poetische Ausbildung mit Berständniß und Sorgsalt; wur ließ er seinen Zögling zu sehr die Dichter des silbernen Zeitalters, Statius und Claudian nachahmen, als daß sein Stil von dem Rhetoristrenden und Ueberladenen dieser Schriststeller unbeeinflußt geblieben wäre. Als Prosessor der Rhetorik nach Innsbruck verseht (1628) erward sich B. auch dort durch seine Borträge sowol als durch seine dramatischen Arbeiten allgemeinen Beisall. Rach einer Wirtsamkeit von nur wenigen Jahren begab er sich von da auf den Russiener Wirtsamkeit von nur wenigen Jahren begab er sich von da auf den Russiener Oberen zum Studium der Theologie nach Ingolstadt, war Zeuge von dessen Belagerung durch Gustav Abolph und vom Hingange Tilly's (letzteres Ewignis veranlaßte ihn zu dem rhapsodischen Werke, Tillii parentalia") und wurde 24. Sept. 1633 durch den Weihrlichof Kesch von Eichstätt zum Priester

geweiht.

In der traurigen Pestzeit 1634—35 besand sich B. zu München, wurde aber bei Wiedereröffnung der Studien 1635 an der Hochschule Ingolstadt als Prosessor der Rhetorit angestellt, in welcher Eigenschaft er sich solchen Rus erward, daß viele Ausländer, namentlich Polen, seinem Lehrstuhle zueilten. Man nannte ihn nur den wiedererstandenen Quintilian. Im herbste 1637 brachte B. zu Ingolstadt ein großes biblisches Drama "Jehhte" zur Aussührung und

Balbe.

errang mit bemfelben außerordentlichen Erfolg. Bald barauf ging ber Dichter auf ben Bunich herzog Alberts VI. (Bruders bes regierenden Rurfurften) neuer bings nach München, um die Erziehung seines Cohnes Albrecht Sigismund nachmaligen Bischofs von Freifing, ju übernehmen. In der Folge wurde er Sofprediger des Rurfürften Max I. (1638) und als er nach zweifahriger Birtfamteit bieje Stelle aus Gefundheitsrudfichten nicht mehr verjeben fonnte, erging an ihn ber Auftrag, Die jungfte Beriobe ber bairifchen Geschichte gu bearbeiten. Gr ichrieb eine "Expeditio Donawerdana" (Marimilians Feldgug gegen Donaumorth bom 3. 1607); indeß bie scharfe Cenfur, welche ber Rurfurft eigenhandig pornahm, verleidete dem Dichter Die Siftoriographie ganglich. Runmehr wender er fich vorwiegend feinen poetischen Arbeiten ju und gab 1643-45 feine Oben und lyrischen Wälder heraus, welche seinen Ruhm als Lyrifer begründeten. Durch bas neunte Buch der "Gilven", welches dem frangofischen Gesandten in Manfter, bem Grafen d'Avaux, gewidmet ift, suchte B. nicht ohne Erfolg auf einen balbigen Abichluß bes Friedens binguwirten. Gine andere politifche Augabe follte fein "Drama georgicum" (Bauernfpiel) lofen, indem es ben bairifcherfeits mit Schweben und Frankreich geschloffenen Waffenstillstand vom März 1647 ju rechtfertigen bestimmt war; indeffen wurde die finnige, in oscischer Mundart geschriebene Apologie fehr balb von den Greigniffen fiberholt. Auch um bos fociale Leben in München wußte er fich ein Berbienft gu erwerben, infofern er die congregatio macilentorum, einen der früheften Mäßigfeitsbereine fifftete, bem hervorragenbe Manner aus allen Stanben als Mitglieder angehörten. Seine leidende Gefundheit mar Beranlaffung, daß man ihn im 3. 1650 in bas gunftiger gelegene Landshut verfette. Gier wie fpaterhin in Amberg war er als Rangelredner thatig , feste aber fein bichterifches Schaffen junachft auf bem Bebiete ber Satire fort. Sein erftes Erzeugniß biefer Art "Medicinae gloria" gegen die Stumper in der Arzneifunde gerichtet, wird zugleich für fein belles gehalten. Im 3. 1654 verfette ihn ber Ruf feiner Oberen nach Reuburg an ber Donau, wo er anfänglich als Sofprediger, fpater als Beichtvater bes Bfalggrafen Philipp Wilhelm thatig war. Seine Reise von Amberg nach Reuburg glich einem Triumphauge; die Rathsherren von Rurnberg wie die Professoren au 2011dorf brachten dem berühmten Dichter ihre Huldigung dar. In Neuburg schrieb B. u. a. sein großes allegorisches Gebicht "Urania victrix." Der Grundgedante berfelben ift einer Barabel bes Jacopone entnommen. Bapft Alexander VII., bem das Wert gewidmet war, fandte dem Dichter eine gwölf Ducaten schwere golbme Denfmunge als Sangeslohn, biefer jeboch hing fie an feinem Lieblingsaltare in ber Hoffirche zu Neuburg als Botivgeschent auf.

B. nimmt unter den neulateinischen Dichtern sowol durch die Fruchtbackeit als durch den poetischen Gehalt seiner Schöpfungen eine ausgezeichnete Stelle ein; was den Reichthum eigenthümlicher Wendungen und geniale Composition betristig behauptet er nach Herder's Urtheil sogar den Borrang vor Horaz. In allen Dichtungsarten hat B. sich versucht, doch unterliegt es keinem Zweisel, das er in der Lyrit das Höchste geleistet. Die Gelehrten der Niederlande wie die Bralaten Roms zollten ihm ihre Anertennung. Für Baiern zunächst sind seine Oden von besonderer Bedeutung, weil sie so vielsach an denkwürdige Dertlichkeiten des Landes anknüpsen. Seine "Carmina lyrica", zuerst erschienen zu München 1643, wurden binnen Kurzem durch die Gebrüder Elzevir in Amsterdam nachgedruckt. Ganz eigenartig, in Todtentanzmanier gehalten, ist das deutschlateinische Poeu "De vanitate munch" (München 1638). Dasselbe erlebte sünszehn Auslagen. Die vaterländische Muse ist Balbe'n weniger hold als die lateinische; nur sein "Ehrenpreis" zum Lobe Mariens und sein "Lobgesanz zu Ehren der eilstausend Inngfrauen" erhebt sich siber die Mittelmäßigseit. Mittelbar aber hat B. auch um

die einheimische Litteratur Berdienste. "Er hat mit seiner lateinischen Dichtung", wie Gervinus sagt, "entschieden auf die deutsche Poesie gewirft. Mehrere Pegniher übersehten Werke von ihm. Andreas Grophius hat, angeregt durch das

Phantafievolle in Balbe's Oben, vieles von ihm gelernt."

In neuerer Zeit wurde hauptsächlich durch Herber's "Terpfichore" (1796) bas Andenken Balde's wiedererweckt. Eine aussührliche Biographie des Dichters ichrieb der Unterzeichnete u. d. Titel: "Jacobus Balde, sein Leben und seine Werfe." München 1868, Eine Wiedergabe seiner schönsten Oben in deutschen Reimversen ist geboten in "Renaissance. Ausgewählte Dichtungen von J. Balde übertragen von J. Schrott und M. Schleich". München 1870.

Opera omnia. Tomi VIII. Monachii 1729. Vol. I. Icon authoris. Renotaphium des Dichters J. Balde, in Herder's Terpfichore, S. 181 der Ausg. v. J. 1853. Neubing, Bavaria's Musen. München 1828. Bd. I. Merklen, Histoire de la ville d'Ensisheim. Colmar 1840. II. p. 210. Mengein, Die Errichtung des Denkmals für J Balde. Neuburg 1828. Knapp, Christoterpe. Jahrg. 1848. S. 277. "Neber des Dichters J. Balde Leben und Schristen". Fregberg, Sammlung histor. Schristen und Urkunden. Stuttg. 1835. IV. Bd. 2. Heit: Jacobi Balde poema somnium. Diarium Gymnasii Monacensis (Wicr. der Münchener Staatsbibliothef).

Balderid, Bijchof von Utrecht, aus dem Grafengeschlechte im hennegau, Sohn bes Grafen Richfried, Better Bergog Gifelberts von Lothringen und feines Brubers, bes Grafen Reginar I, in hennegan; geb. um 897 ju Olbengaal in ber Grafichaft Twenthe, welche ju ben Sausbesitzungen feines Baters gehörte. er scheint bas Utrechter Bisthum früh erlangt zu haben, jebenfalls hat er, wie urch feine Familienverbindungen fo durch feine bedeutende und treffliche Ber-Imlichteit früh eine bervorragende Stellung' unter ben Großen bes Reichs einmommen. Ronig Geinrich I. fibergab ibm ben etwa 4 jahrigen Brun gur Erziehung und burch biefen hat er auch gu Raifer Otto I. ftets in naben Beehungen geftanden. Go gehorte er ju benjenigen lothringifchen Berren, welche 153 im Rampfe Ottos gegen feine Cohne auf bes Ronigs Seite ftanben und berichiebenen wichtigeren Fürstentagen finden wir feine Unwefenheit ermahnt; ach in Roln war er 965, als bort Dito jum ersten Male nach ber Raiferfinung unter ben Bfingftfeften feiner Mutter wieber begegnete. - Gein Stift at er nach ben burch die Normannen erlittenen Berwüftungen burch forgfame traftige Bermaltung wieder emporgebracht; Die bortige Schule gedieh unter an ju hoher Blitthe. Bei feinem Tobe, 977, vermachte er Olbenzaal mit einem Heil ber Braffchaft Twenthe feinem Stift. Er ward noch lange als ein Beiliger nehrt. (Bgl. v. d. Aa, Woordenb.; Giesebrecht, Kaifergesch. Bb. I.)

Baldewein: Christian Abolf B. (Balduinus), Alchemist, bekannt die erste fünstliche Darstellung einer phosphorescirenden Substanz, des benannten Balduinischen Phosphors, der Sohn eines protestantischen Predigers Döbeln bei Meißen, wo er 29. Juni 1632 geboren wurde. Er studirte jura Leipzig, Wittenberg und Altdorf, lebte dann in Regensburg, schrieb Lob-dichte auf seinen Fürsten und wurde Amtmann zu Großenhain in Sachsen, er im December 1682 starb. Mitglied der Leopoldinischen Akademie unter Ramen Hermes, gab er in den Berhandlungen derselben heraus: "Phosphorus rmeticus sive Magnes luminaris" (1673—74); "Observationes eirea regermizionem argenti."; "Descriptio veneris aureae cum sulmine prope Haynam 28. May 1677 delapsae"; "Hermes euriosus sive inventa physica-chemica" 1682). In der ersten dieser Schristen gibt er die Entdeckung seines Phosphors, charatteristisch sür die wunderliche Forschungsart zener Zeit ist. Die Materia

prima, die Ursubstanz, aus welcher der Stein der Weisen zu erhalten sei, müsse, so glaubte er, weil sie so schwer zu bekommen, flüchtig und deshalb in der Lust enthalten sein. Er sättigte nun Kreide mit Salpetersäure, dampste ein und septe die seite Masse der Lust aus, deren Feuchtigkeit sie anzog und zersloß. Das atmosphärische Wasser, das er sür den spiritus mundi hielt und das Loth sür 12 Groschen verkaufte, destillirte er in Retorten ab. Als hierbei eine Retorte zusällig zerdrach, bemerkte er, daß die seite rückständige Masse, nachdem sie den Sonnenstrahlen ausgeseht war, im Dunkeln leuchtete. Er hielt die Bereitung seines Phosphors geheim, doch gelang es Kunkel, ihn nachzumachen: siehe dessen Laboratorium chymicum (1716), Kopp's Geschichte der Chemie, und Poggendorss. Handwörterbuch.

Baldinger: Ernit Gottir. B., Argt, geb. 13. Mai 1738 in Groß-Baroula (einem Dorfe in ber Rabe von Tennstädt, Rreis Langenfalga) + 21. 3an. 1804. Bon feinem Bater, einem evangelischen Pfarrer jum Studium ber Theologie bestimmt, bezog er 1754 bie Universität von Erfurt, wandte fich bier aber, bon einer entichiedenen Reigung fur bas Studium ber Medicin beherricht, Diefer Wiffenichaft gu, ftubirte fpater in Salle und Jena, wo er 1760 ben mebicinifchen Doctorgrad erwarb, mit großem Beifall Privatvorlejungen über Medicin bielt und ben Entschluß faßte, fich in Erfurt als Docent zu habilitiren; beim Wieberausbruch bes Krieges 1761 jedoch trat er als Militarargt in preugische Dienfte, machte als folder die Belagerung von Torgau mit und erlangte fpater die Benehmigung feiner Borgefetten, feine Studien in Bittenberg wieber aufzunehmen. 1763 habilitirte er fich in Langenfalga als Argt und machte fich nicht nur burch feine praftifche Thatigfeit, fondern auch burch feine fchriftftellerifchen Leiftungen. befonders durch feine Schrift "Bon den Rrantheiten ber Armee 2c.", Langenfalga 1765 (früher lateinisch "De militum morbis etc.", Wittenberg 1763) jo vortheilhaft befannt, bag er 1768 einen Ruf als Prof. ord. nach Jena erhielt: 1773 murbe er nach Göttingen berufen, 1783 bom Landarafen Friedrich II. von Beffen - Caffel jum Dirigenten ber Medicinal - Angelegenheiten bes Landes und jum Leibargte ernannt, und folgte 1785 einem Rufe als erfter Profesjor ber Medicin nach Marburg, wo ihm bie Miffion gufiel, in Gemeinschaft mit Stein, Michaelis u. A. ber in tiefen Berfall gerathenen Facultat neuen Glang au verleihen, wogu ihm bedeutende Mittel gur Aufbefferung eingelner und neuer Unlage anderer wiffenichaftlicher Inftitute gu Gebote geftellt wurden. Diefer Aufgabe unterzog fich B. mit bem größten Gifer: bas anatomische Theater murbe umgebaut, ber botanische Garten vergrößert, ein chemisches Laboratorium neu gegrundet, ein Sebammen-Institut und eine Thierargneischule angelegt - immitten biefer raftlofen Thatigfeit ereilte B. aber ber Tob.

Trog mancher Schattenseiten in Baldinger's Charafter wird die Geschichte ihm einen Plat unter den bedeutendsten ärztlichen Gelehrten seiner Zeit einräumen müssen; er schried viel, seine Schristen wurden gerne gelesen, und so war es ihm möglich, bei seinen Zeitgenossen einen Sinn sür das Studium der alten classischen Medicin, sür medicinische Litteraturgeschichte und andere dahin gehörige Gegenstände, sür die er ein specielles Interesse hatte, zu erwecken; er hatte das Glück, ausgezeichnete Schüler — Arnemann, J. C. G. Ackermann, Blumenbach, Sömmering, Meckel u. A. — um sich zu versammeln, auf welche er dieses sein Interesse übertrug und die den von ihm eingeschlagenen Weg weiter versolgten. Seine sehr zahlreichen Schristen (vgl. das Verzeichniß derselben in Creuzer's Memoria Baldingeri. Marb. 1804. 4, einen ziemlich vollständigen Auszug daraus in Biogr. med. I. 520) gehören verschiedenen Gebieten der Heilunde an; eine der ersten und bedeutendsten Arbeiten ist das oben erwähnte Wert über die Krantheiten der Armee nach den in den J. 1761—62 gemachten Beobachtungen.

sobann ist B. seit 1766 als Herausgeber verschiedener Zeitschristen thätig gewesen, in welchen er eine Fülle fritischer und historisch-litterarischer Artikel aus seiner Feder niedergelegt hat (so namentlich "Magazin sür Aerzte" in 20 Bdn. Leidz. 1795—1799 und "Medicinisches Journal". Gött. 1784—96), serner hat er mehrere Sammlungen kleinerer, werthvoller Schristen und Dissertationen theils vollständig (so namentlich "Sylloge select. opuscul. argumenti med.-praet. VI tomi". Götting. 1776—82. 8), theils in Auszügen veröffentlicht; ein specielles Interesse hat er biographischen Mittheilungen und der Litteraturgeschichte zugewendet und neben einer großen Zahl von Gelegenheitsschristen vermischten Inhaltes einige kritische Untersuchungen zur älteren Medicin (eine Habilitationsichrist vom J. 1768 in Jena handelt "de lectione Hippocratis, medicis summe necessaria") veröffentlicht.

Balduin, gewöhnlich genannt Boldewin I. als Abt des Benedictiner-Mofters St. Michaelis ju Luneburg, B. II. als Erzbischof von Bremen. war ber Cohn bes braunichweigischen Ministerialen, Ritters Rudolf von Wenden und einer natürlichen Tochter Bergogs Johann bon Lüneburg, ein großer Belebrter. Doctor Decretorum und jugleich ein erfahrener Unterhandler und Staatsmann, bei ben welfiichen Bergogen, bem Bijchoje Johann III. von Berben, ber Stadt Mineburg gleich angesehen, beliebt am romischen Sofe; bagu reich. Als 1419 der alte Abt Ulrich († 5. Juli 1423) in Rom vor dem Papfte Martin V. refignirte, ernannte biefer, ohne ben Convent ju fragen, ben bisberigen Brior Boldewin jum Abte. 7. Marg 1428 nahm er Theil an einem Bermittelungstage in Celle wegen ber welfischen Erbftreitigkeiten. 218 bei ber ungeheuren Berichulbung und Berbfandung der bremischen Stiftsguter unter Ergbischof Rico= lane (von Delmenhorft) bas bremifche Domcapitel, um ber bobenlofen Berruttung au fleuern, Diefen vermocht hatte einen Abminiftrator angunehmen, Graf Otto pon Sopa aber ben ichlimmen Boften balb wieder niederlegte, refignirte Ricolaus 1435 au Gunften Bolbewins in einem Bertrage unter Garantie bes Bifchois Johann (von Agel) von Berben und bes Bergogs Otto von Lüneburg. Wegen ber Gelbnoth bes Erzftifts geftattete Papit Gugen IV. Die Beibehaltung der Abtei Mineburg auf 6 Jahre, Bolbewin hat fie bis zu feinem Tode, 8. Juli 1441, behalten; er ift auch in ber Rirche ber Abtei beigefest. Bur Erwerbung ber erabiicoflichen Burbe foll ibm bie Stadt Luneburg 60000 Mart, eine taum erhörte Summe, geichentt haben; feft ftebt, bag er gleich anfangs 38000 rbein. Gulben an Schulden bezahlte, bann aber nur noch die bom Ergbischof mit Ginwilligung bes Domcapitels gemachten anertannte. Er brachte bas Eraftift einigermaßen wieber in die Sobe, vertrug fich gutlich mit Berben wegen ber ftrittigen Grengen und lieg burch feine Regierung gum erften Dale in ben beiden Sprengeln ben Bedanten ber Bufammengehörigfeit, ber erft viel fpater burchichlug, auflommen, wie Bifchof Johanns Berfuch Berben jum Guffraganbisthum Bremens zu machen nach Balbewins Tobe beweift. - Das Bafeler Concil beauftragte ihn noch als Abt ju St. Michael mit Untersuchung ber Roftoder Wirren und er entichied 1435 für Wieberaufnahme bes alten Rathes, welchen Spruch bas Concil 1436 in ber Appellation bestätigte. Am 3. Juni 1435 hatten ihn die welfischen Bergoge zur Schlichtung ihrer Erbftreitigteiten als erften Schiedsrichter ernannt, 1436 nahm er am Reichstag ju Frantfurt Theil, wie bie Beftatigungsurtunde der Rlofterprivilegien vom 1. Marg zeigt. Die bis gur Mitte bes 16. Jahrhunderts immer erneuerten Rampie der Bremer Erzbijchofe mit den Bauern bes Lanbes Burften hat er eingeleitet, er gwang bas Land gur Rablung einer Abfindung, wefentlich mit Gulfe verbifcher Reiter. 2118 funftfinniger, reicher berr bat er fich in vielen Bauten an feinem Rlofter und durch Schmudung von beffen Rirche burch Malerei, die Baffion und bas Leben bes beil. Benedict,

bewiesen, die nach Aushebung der Ritterakademie zu Lüneburg 1852 in das Museum zu Hannover gelangten. — Er wird auch Bolbewin von Dahlen genannt.

Bergl. L. A. Gebhardi, Kurze Gesch, bes Alosters St. Michaelis in Luneburg (ed. von Lenthe 1858). Pfanntuche, Geschichte bes Bisthums Berben I. S. 240 ff. v. Wenhe - Eimde. Krabbe, Univ. Rostod. Kranfe.

Balduin II. (v. Marenholz), gewöhnlich Boldewyn genannt, feit 1504 Abt zu St. Michaelis in Luneburg, † 11. Dec. 1532, ein gelehrter Theolog und Burift, berfuchte vergeblich fich ber Reformation entgegenzuftellen, mußte aber burch rechtzeitige Gelbspenden an bie Luneburger Bergoge und ein feines politifches Borfchieben bes mächtigen Rathes von Luneburg bie Gingiehung bes reichen Rlofters, auf welches Landesherrn und Stadt ihr Auge marfen, au hintertreiben. Wefentlich auf feinen Ruf tam Beinrich ber Mittlere, ber 1521 refignirt hatte, 1527 aus Franfreich gurud, um Die Beftrebungen Bergog Ernfts, Die lutherische Lehre im Berzogthum Luneburg durchzuführen, zu hindern. Als Die Lüneburger Bürgerschaft 1530 ben Rath zwang, Die Reformation anzunehmen, was biefer mit Gulfe bes Urban Regius und bes Samburger Baftors Stephan Rempe ins Wert feste, ließ Bolbewyn Gegenschriften burch Ronrad Bimpina und Johann Menfing verfaffen, wogegen Rempe bann 1531 bie Schrift "Uppe des Abbates van S. Michael tho Luneborch und sines Proveesels Provebock Antworth Stephani Kempen" ausgehen ließ. Am Michaelistage 1532 bielt ber Abt die lette tatholische Meffe in der Rirche zu St. Michaelis, schon am 9, Dec. empfing ber Prior Berbord bon Solle mit ben Conventualen in derfelben Rirche bas beil. Abendmahl in beiberlei Geftalt nach lutherischem Ritus, ber dazu gerufene Abt wurde im Born vom Schlage gerührt und ftarb 2 Tage barauf. Er war ber 39. Abt bes Klofters, welches fo fehr als eine Abelsverforgung galt, bag nach 1530 eine Angahl braunschweigischer und altmärlischer Abliger ben Abt aufforberten, baffelbe bem Abelsintereffe gu erhalten. Go rubt auf ihm indirect die Grundung der fpateren Ritteralademie; wie alle Aebte gu St. Michaelis war auch er Landrath und Brafibent des herzoglichen Landgerichts ju Uelgen, welches fpater als hofgericht nach Gelle verlegt murbe.

Bergl. Bertram, Evang. Lüneburg. L. A. Gebhardi, K. Geschichte bes Alosters St. Mich. in Lüneburg. Gebhardi, De re litteraria coenob. St. Mich.

Rraufe. Balduin I., Graf von Flandern, der Giferne (Gifenarm) genannt, + 878 ober 79. Er entstammte einem eblen westfrantischen Geschlechte und fam in feiner Jugend an ben Sof Karls bes Rahlen. Sier lebte des Königs Tochter Jubith, welche in erfter Che mit Konig Ethelwolf von England und bann mit ihrem Stieffohn Ethelbalb vermählt gewesen war, als Wittwe in aufgezwungener Abgeschiedenheit. B. entfuhrte fie, im Ginverftandniß mit ihrem Bruder Ludwig und von ihrem Better Ronig Lothar II. freundlich aufgenommen. 3war erlangte Rarl ben Bannfpruch wiber bie beimlich Bermählten; aber B. und Judith gingen nach Rom, erbaten bort vom Bapft Nicolaus I. Die Lofung und erhielten auch auf bes Bapftes Fürsprache bie Bergeihung bes Baters. Rachbem ihre Che ju Augerre feierlich bestätigt war, ward B. mit ber Martgrafichaft über bas Ruftenland von bem Ausfluß ber Aa bis an bie Schelbemunbungen, b. h. über bas nachmals als bas fonigl. Flandern bezeichnete Gebiet, belehnt. Er hat bas Land mit fraftiger Sand gegen bie Raubereien ber Normannen geschüttt. Seinen Wohnfit hatte er gewöhnlich in ber von ihm zu Brugge erbauten Burg. Bor feinem Tod nahm er bas Monchstleid und ftarb in ber Abtei bes h. Bertin

Da Flandern untheilbar nach dem Rechte der Erstgeburt vererbte, folgte ihm bier fein altester Sohn Balduin II., der Rahle († 919), vermählt mit einer

Tochter K. Alfreds b. Großen; in der Bertheidigung seines Landes gegen die Normannen seinem frästigen Bater wenig gleich. K. Karl den Einfältigen unterstützte er im Ramps gegen Gras Eudo von Paris. Den übelsten Nachruf hat er sich durch die von ihm angestistete Ermordung Erzbischoss Folker von Rheims gemacht. Diesem hatte K. Karl die Abtei des h. Bertin übertragen, welche B. nicht sahren lassen wollte. — Es solgte ihm sein Sohn Arnulf (919—964), welchem sein Sohn Balduin III., nachdem er ihm schon einige Zeit als Mit-

regent jur Seite gestanden hatte, 961 im Tobe voranging.

Auf Balbuins III. Cohn Arnulf II. († 989) folgte dann wieder fein Sohn Balduin IV., ber Bartige, † 1035. Seine Mutter Sufanne, eine Tochter bes entthronten Ronigs Berengar von Italien, führte mahrend feiner Minderfahrigleit die Regentschaft. Er vermählte fich fpater mit Otgiva, einer Richte ber Ronigin Runigunde, ber Gemablin Beinrich's II. Unter ben brobenben Unruhen gegen Beinrich II., welche fich 1005 im Weften bes Reichs erhoben, nachdem Riederlothringen bem Bergog Gottfried verlieben mar, glaubte B. bem alten Streben feines Saufes nach Gebietserweiterungen auf Roften bes Reiches genugen ju fonnen. Er bemachtigte fich ber jum Reiche gehörigen Stadt Balenciennes, aus ber er ben Grafen Arnulf vertrieb, und ber faiferlichen Pfalg in Bent. Die Gefahr fur R. Beinrich war um jo großer, als zu befürchten ftand, daß es B. gelingen werde, R. Robert von Frankreich als feinen Lehnsherrn mit an fein Intereffe gu binben. Durch Bermittelung Bifchof Rotter's von Luttich mußte aber Beinrich ben Ronig 1006 vielmehr auf feine Seite gu gieben und Die beiden Könige erichienen verfonlich mit Bergog Richard von der Normandie im September 1006 im Feld vor Balenciennes. Der Markgraf nöthigte fie jeboch durch muthvolle Bertheidigung jum Abzug. 1007 griff König Geinrich mit berftartter Macht an, befeste Gent am 19. August und verheerte von bort Balbuins Land, bis biefer fich beugen und Balenciennes herausgeben mußte. Der Konig gab es ihm aber, um bor feiner ferneren Theilnahme an den Riederlothringer Birren ficher gu fein, als Reichslehen gurud, bem er auch Gent und 1012 noch die Infel Balchern hingufugte, zusammen das Gebiet, burch welches Flandern von nun an Reichsleben ward, "Reichsflandern" genannt. Roch einmal mußte Raifer Beinrich 1020 gegen B. einen Kriegszug unternehmen, bem burch die Bejetzung Gents am 5. Aug. raich ein Ende gemacht wurde und als 1025 B. fich ruftete, um die große Fürftenverschworung diefes Jahres gegen R. Ronrad II. auch feinerfeits in den Baffen zu unterftugen, murben die Plane ber Berbundeten in Lothringen burch Bergog Gogelo's Rudtritt jum Ronig bereitelt, ebe ber Rampf zum Ausbruch fam. - (Bgl. Giefebrecht, Raifergeich. II. 3. Musg. 49 ff. 168, 235 ff. Biogr. nat. Belg.) Alb. Thijm.

Balduin V., Graf, auch Markgraf von Flandern, † 1067 und zugenannt Infulanus, d. i. der von Lille, muthmaßlich, weil er Lille als Stadt bedeutend gehoben hat und dort begraben wurde. Er war ein Sohn Balduins IV., des Bärtigen oder Schönbarts, des ersten Erwerbers von Reichsslandern, und der Otgiva, welche in das luxemburgische Haus gehört, eine Tochter des Grasen Friedrich, eine Nichte der Kaiserin Kunigunde war. Bermählt wurde B. V. mit Abela, einer Tochter des französischen Königs Robert, einer Enkelin Hugo Capets und erzeugte mit ihr drei Kinder: Balduin VI., zubenannt der von Hennegau oder Mons, später selbst Herrscher von Flandern; Robert, zubenannt der Friese, und Mathilde, Gemahlin Wilhelms des Eroberers und durch ihn seit 1066 Königin von England. Balduins V. Regierung über Flandern begann im J. 1035, wo der Bater starb, und verlief über ein Jahrzehnt lang durchaus friedlich; namentlich mit seinem deutschen Lehnsherrn, mit König Heinrich III. lebte B. ansänglich in gutem Einvernehmen. Oftern 1045 erschien

einer feiner Cohne gu Gostar, am Boje bes Ronigs, leiftete ben Treueid und wurde bafür mit einem Gebiet belehnt, welches ber bezüglichen Quelle gufolge an Alandern angrenate und bon bem bamals noch rebellirenden Bergog Gotfrieb von Oberlothringen in Anspruch genommen wurde. Gemeint ift mahrscheinlich Stadt und Mart Antwerpen. Bald aber anberten fich biefe friedlichen Begiehungen Balduins ju Beinrich III. Als im Berbfte bes 3. 1047 Gotfrieb fich jum zweiten Dale gegen ben Raifer emporte, ergriff B., ber feinerfeits, wie es icheint, ben Brafen hermann bon Mons ober hennegan nach fich jog, offen Die Partei Gotfrieds, rudte in Brabant ein, befette es bis gum Denber und unterstütte Gotfried bei den Sauptunternehmungen, durch welche diefer die faiferliche Macht über Lothringen zu brechen verfuchte, fo bei ber Berftorung ber Biala von Rimmegen und bei ber Ginaicherung Berbuns. Der Raifer führte feinen Gegenschlag im 3. 1049 und zwar mit bem Aufgebot feiner gesammten Macht, mit Unterftugung auch bes Papftes Leo IX., ber B. fowol als Gotfried ercommunicirte, und mit bem Beiftande ber norbischen Berricher, des Danentonias Svend und des Königs Edward von England, welche bem Raifer ihre Flotten jur Berfügung ftellten. Go allfeitig bedrängt, verloren die Rebellen den Duth ju weiterem Biderftande und fuchten ihren Frieden ju machen, Gotfried querft, aber bann auch B., nachbem ber Raifer felbst über Cambray in Flandern eingerückt und das damals schon blühende Land verheerend bis über Arras hinaus vorgebrungen war. Da ließ B. fich auf Berhandlungen ein, leiftete bem Raifer einen Gid ber Treue und der Friede war wiederhergestellt, indessen nur für fehr furze Zeit, taum fur Jahresfrift. Denn ichon im 3. 1051 tam es zu weiteren Brungen, ba B., um die Dacht feines Saufes auf dem rechten Schelbeufer, auf beutschem Reichsgebiet, auszubreiten, nicht nur gestattete, bag fein gleichnamiger Sohn, Balbuin VI., fich mit ber eben bamals verwittweten Grafin Richilbis von Mons vermählte, sondern auch felbst eigenmächtig vorging und ben Gennegau, beziehungsweise die Sauptburg Mons in feine Gewalt brachte. Bericharft wurde biefe neue Entzweiung burch gleichzeitige Streitigkeiten um die Burgvogtei von Cambray. 3m 3. 1051, wo ber Raifer ohnehin fchon mit Ronig Andreas von Ungarn einen barten Rampf zu bestehen hatte, überließ er die Betampfung Balbuins bem erft jungft begnabigten und bamals noch reichstreuen Goffrieb Aber im 3. 1054, nachbem B. mittlerweile wieber allerlei Eriolge gehabt, u. a. die Luttich'iche Festung hun an der Maas gerftort hatte, wurde er vom Raiser felbft angegriffen und Flanbern von einem faiferlichen Beere bart bedrangt. Indeffen behauptete B. fich trot allebem und obgleich der Kaifer nach Ueber-Schreitung ber Schelde bis in die Rabe von Lille vorrudte, ja fogar fast unter ben Mauern ber Stadt dem Gegner eine empfindliche Rieberlage beibrachte. Aber die Stadt felbit zu nehmen, gelang ihm nicht. B. blieb Gerr berfelben und rettete bamit zugleich feine Berrichaft über bas gange Land; auch Tournan. welches der Raifer nach bem vergeblichen Angriff auf Lille belagert und erobert hatte, ging ihm nicht bauernd verloren. Schon im 3. 1055 war B. wieder ber angreifende Theil und zwar im Bunde mit Gotfried von Lothringen, bem es ber Raifer nicht verzeihen konnte, bag er fich im 3. 1053 ohne fein Borwiffen mit ber verwittweten herzogin Beatrix von Tuscien vermählt hatte. Go aufs neue und tobtlich mit Beinrich III. verfeindet, wurde Gotfried wieder ber natürliche Bundesgenoffe Balbuins: fie rudten gufammen por Antwerpen, wo fich ber niederlothringische Bergog Friedrich festgeseht hatte. Die Belagerung miglang aber, weil bie übrigen Lothringer ihrem Bergog gur Gulfe eilten. Colange Beinrich III. lebte, murbe ber Friede nicht wiederhergestellt. Diejes geichah erft einige Zeit nach dem Tobe des Kaifers unter Bermittelung des Papites Bictor II., ber fich angelegen fein ließ, die Regierung des unmundigen Beinrich IV.

allfeitig friedlich einzurichten. Auf einem allgemeinen Reichs- und Fürftentage Boln, Anfangs December 1056, wurde ber Streit zwischen ber Rrone und ben lothringifch-flandrifchen Rebellen, in Conderheit mit B. beigelegt: er ober vielmehr fein Sohn behielt ben Bennegau, wie benn auch die Bermählung mit Richilbe fortan unangefochten blieb; ferner ift es fehr mahricheinlich, bag B. V. fur ben Gid ber Treue, ben er bem Ronig leiftete, von biefem aufs neue Reichsflanbern gu Lehn erhielt. Bahrend ber letten gehn Jahre feines Lebens tritt B. in beutichen Ungelegenheiten nicht mehr hervor: er richtete feine Thatigteit porzugeweife auf bie innere Regierung feines Landes - por Allem ben Rirchen und Rlöftern berfelben erwies er fich als ein gnabiger Gerr - und auf Franfreich. Denn als im 3. 1060 fein Schwager Ronig Beinrich I. ftarb, übernahm er für feinen jugendlichen Reffen, ben Ronig Philipp, bie vormundichaftliche Regierung und führte fie in einer Beife, welche ihm bas Lob eines flugen und ehrenhaften Regenten eingetragen hat. Um 1. September (nach Andern ichon am 24. April) 1067 ftarb B. V.; in ber St. Betersfirche ju Lille, feinereigenen Stiftung, wurde er begraben. Ginen gleichzeitigen Biographen hat er nicht gefunden, wol aber find ihm fpeciell in einer um 1170 gefchriebenen, siemlich eingehenden Genealogie der Grafen von Flandern, in der fogenannten "Flandria Generosa", (Mon. Germ. SS. IX. 318 sq.) mehrere Capitel gewidmet, wie benn auch ichon altere flandrische Werte ber Art, J. B. die "Genealogia Bertiniana", ebenbort G. 306, bon ihm Rotig genommen haben. Dagu bann bie Urtunden Balduins, beren es eine nicht unbeträchtliche Menge gibt : mehrere berfelben findet man bei van Loferen, "Chartes et documents de l'abbaye de Saint Pierre au Mont Blandin à Gand, T. I." Gand 1868. 4. 3u ben michtigeren Quellen gehören die zeitgenöffische Bisthumsgeschichte von Cambran und bie Chronit von G. Anbreas ju Catean - Cambrefis: besonders mit ihrer Gulfe laffen fich die mehrfach ungenauen und untlaren Nachrichten ber "Flandria Generosa" leicht berichtigen. Richt ohne Rugen wird man auch die spätmittelalterliche und ichon halb moderne Chroniftif Flanderns, des Johannes von Apern (3perius) ., Chron. Bertinianum" und Jacobus Meyer, "Compendium Chron. Flandriae" ju Rathe gieben.

Bgl. Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre I. 234 sq. T. I. p. 79 sq. (untritisch; besser); Le Glay, Histoire des comtes de Flandre I. 148—177 und L. A. Warnfönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte I. 117 ss. Eteindorfs.

Balbuin VI., Graf von Flandern, feit 1051 Graf von Hennegau, und als solcher Balbuin I., B. von Mons, auch B. der Gute genannt (s. v. S. 8), hatte sich dort bereits durch seine trefsliche Verwaltung einen Namen gemacht, als er 1067 seinem Bater solgte. Auch für Flandern war seine kurze Regierung — er starb schon 1070 — eine Zeit der inneren und äußeren Ruhe. Bei seinem Tode solgte ihm in Flandern der älteste seiner Söhne, Arnuls III. (schon am 20. Febr. 1072 gefallen im Kamps gegen seinen Oheim Kobert, s. d.) und der sangere, Balduin II., in der Hennegauer Grafschaft.

Biogr. nat. Belg. 2116. Th.

Baldnin IX., Graf von Flandern und Hennegau, geb. 1171, † 1205, Sohn Balduin VIII., unter welchem die Grafichaft Flandern durch Erbschaft an die Grafen von Hennegau gelangte. Bermählt mit Maria, der Tochter des Grafen Thidaut II. von Champagne, der Nichte K. Philipp Augusts von Frankreich, folgte er seinem Bater im J. 1195 in der Herrschaft nach. Er zählt zu den ruhmvollsten Persönlichkeiten seiner Epoche und wird von den zeitgenössischen Chronisten als ein in jeder Beziehung vortrefflicher Fürst geschildert, hervorragend

10 Balduin.

burch hohe Regententugenben, ftrenge Sittlichkeit und echten religiöfen Sim. Seine politische Stellung war burch bas doppelte Lebensverhaltniß jur Rrome Frankreich und jum beutschen Reich an fich feine leichte, und überdieß burch ben Umitand erichwert, bag die Krone Frantreich bei bem erwähnten borausgegangenen Erbgange feinem Bater die Landichaft Artois mit allen von ihr abhangigen Leben abgenommen hatte. Go tam es, bag B. in dem Conflicte zwischen R. Philipp Muguft und R. Richard von England für letteren gegen feinen Lebensberm Bartei nahm und in bem fogenannten Frieden von Beronne (1199) wenigstens einen Theil von Artois erhielt. In bem beutschen Thronftreit zwischen Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig hat er die Sache bes Staufers ergriffen. Bon besonderer Wichtigfeit ift feine gesetgeberische Thatigfeit fur Senne gau und die im 3. 1200 von den Baronen der Grafichaft in der Form eines "Friedens" beschworenen Rechtsftatute lebensrechtlichen und criminalifiifdproceffualiftischen Inhaltes geworben. Diefe feine Wirtfamteit hat fich aber auch auf Flandern erftredt und ließ es boppelt bedauern, daß fie durch feinen Ente ichluß, fich dem Kreuggug des 3. 1202 anguschließen, für immer unterbrochen wurde. Diefer Kreugzug ift bekanntlich von B. Innocenz III. angeregt und in erfter Linie von den Frangofen in bas Wert gefest worden. Der Schwager Balbuins, Braf Thibaut III. von der Champagne, mar einer der ersten, die das Kreuz nahmen, B. mit einem guten Theil ber flandrifchen Ritterschaft folgte bem gegebenen Beifpiele, und als Thibaut noch bor dem Aufbruche ploglich bahinftarb, nahm er felber nachft bem Martgrafen Bonifacius von Montferrat im Rreughent mit die erfte Stelle ein. Der Kreuggug war ursprünglich gegen Cappten gerichtet. ba fich, wahrscheinlich mit Recht, die Ueberzeugung geltend gemacht hatte, bak ohne beffen Befit bie Berrichaft in Sprien nie gefichert fein wurde. Es ift abet befannt, was für eine unerwartete und gang andere Richtung bas Unternehmen nahm, und daß es mit der Eroberung Konftantinopels (1203) und der Grundung bes lateinischen Raiserthums (1204) geendigt hat. Un biefer Wendung ber Dinge ift B. die erfte Rolle zugefallen. Schon bei der Eroberung Ronftantinopels hatte er fich zuerst burch Tapferteit, bann burch Menschlichkeit ausgezeichnet; als aber ber griechische, von ben Rreugfahrern begunftigte junge Raifer Merius durch Berrath umgefommen und ber Berrather, ber fich an feine Stelle gebringt hatte, bon eben benfelben gefturgt ward und ber Raiferthron jo erledigt war, beichloffen die abendlandischen Sieger von ben übrigen griechischen Bratenbenten abzufeben und aus ihrer Mitte einen Raifer zu erheben. Die Wahl fiel auf feinen Unwürdigen: am 26. Mai 1204 wurde B. jum Raifer ausgerufen, und brei Wochen ipater burch ben Legaten bes Papites in ber Sophienfirche gefront. Das war ja vor Allem auch die Meinung ber Sieger und Balbuins voran, bal Die Trennung ber morgenländischen Rirche von ber abenbländischen fortan auf gehoben fein folle. Der neue Kaifer lag indes nicht auf Rofen. Bunachft er fuhr er ben Schmerz, daß feine Bemahlin, die bem Kreuzheere nachgezogen war und nun von Ptolemais nach Konftantinopel überfahren wollte, unterwegs ichnel bahingerafft wurde. In das neuerworbene Reich mußte er fich mit ben Benetianern, die allerdings einen guten Theil des Erfolges fich zuschreiben durften, und aber auch mit einer Ungahl von Großen bes Rreugheeres theilen, Die fich unter bem Ramen von Lehensfürften ber Sache nach felbständige Berrichaften in berichiebenen Provingen bes Reiches gründeten. Dagu fam ber feineswegs ver nichtete Widerstand ber gefturgten alteren griechischen Dynaftie, Die in Rica. Trapegunt und Duraggo fich feftfette, und endlich die Teinbfeligfeiten bes Ronige bes bulgarifch-walachifchen Reiches, Johannes, der ein Abhangigfeitsverhaltnis ju ben Lateinern, wie er in einem folchen gu ben Griechen gestanden hatte. nicht mehr anertennen wollte und jene Aufforderung mit einem Ginfall im

Balduin. 11

grichischen Reich beantwortete. Die Lateiner erlitten bei Abrianopel eine empfindliche Niederlage und K. B. gerieth sogar in die Gesangenschaft seines Gegners, in welcher er, 34 Jahre alt, auf eine nicht einstimmig überlieserte Art ungesommen ist (1205). Sein Bruder Heinrich solgte ihm auf dem Kaiserthron nach, in Flandern und Hennegau beerbte ihn seine ältere Tochter Johanna, die sich mit dem Prinzen Ferdinand von Portugal vermählte. Bezeichnend ist es miter allen Umständen, daß 20 Jahre nach Balduins Tode ihm ein Doppelgänger assand, der sich für den verstorbenen Kaiser ausgab und Flandern als sein rechtmäßiges Erbe in Anspruch nahm; der Betrüger erlitt einen schmachvollen Tod, aber sein Austreten bezeugt, welchen tiesen Eindruck der echte Balduin auf seine Zeitgenossen und insbesondere in seiner Heimath gemacht hatte.

Warntönig, Flandrische Staats = und Rechtsgeschichte, Bb. I. — Wilken, Geschichte ber Kreuzzüge, Bb. V. — Geoffroi de Ville-Hardonin, La conquête de Constantinople. (Reueste Ausgabe: Paris 1872, par M. Nat. de Wailly).

Baldnin I. (Belding, ann. Altah.), Erzbischof von Salzburg, stammte aus einem Zweige des Hauses Eppenstein und wurde 25. Oct. 1041 consecrirt. Er war besonders auf die Erhaltung und Wahrung des Besigstandes seiner Kirche bedacht, wie er denn auch, hierin das Besispiel seiner Borgänger nachahmend, einen noch erhaltenen codex traditionum über die zu seiner Zeit ersolgten Schentungen anlegen ließ. Die bedeutendste derselben war jene der Hema, Gemahlin des Grasen Wilhelm in Kärnten, welche auf Balduins Rath den herrlichen Dom zu Gurt erdaute und daselbst ein Ronnenkloster und Chorherrenstist gründete, auch ihre Güter im Ennsthale der Salzburger Kirche unter der Bedingung, daß zu Admont ein Benedictinerkloster errichtet werde, übergab. Doch war es B. nicht mehr bergönnt, die Ausssührungen dieses Vorhabens zu erleben. Er starb 8. April 1060.

Bgl. Rleimayen, Junauja. Anhang. S. 247 ff. - G. A. Pichler, Salzburger Landesgeschichte. S. 1865. Seigberg.

Balduin bon Luxemburg, (Baldewin bon Lagelburg), Erzbifchof von Trier, geb. 1285, † 21. Januar 1354, Cohn des bei Woringen 1288 gefallenen Grafen Beinrich von Luxemburg und ber Beatrir von Avesnes, Bruber Raifer Beinrichs VII., Obeim Ronig Johanns von Bohmen. Unter ber Ginwirtung feiner Mutter und feines Brubers forgfältig erzogen und auf ber Univerfitat ju Paris vorgebildet, wurde er nach bem Tobe Diethers von Raffau 1307 von ber Dehrheit des Trierer Domcapitels jum Erzbischof gemahlt und von Babit Clemens V. ju Boitiers geweiht. Er wurde eine Sauptftute bes aufftrebenben Buremburger Saufes, ein bei brei Ronigsmahlen und bei ben wichtigften Reichsangelegenheiten febr einflugreicher Gurft und einer ber größten Ergbifchofe feiner Rirche. - Wie er gleich im Unfange feines Fürftenamtes im Berein mit dem geschäftsersahreneren Mainger Ergbischof Beter von Aspelt trot frangofifcher und papftlicher Gegenbeftrebungen bie Bahl feines Bruders jum romifchen Ronig erfolgreich betrieb, jo unterftutte er benfelben fortan bei feinen Unternehmungen in und außer Deutschland mit allen Kräften, und ftellte zugleich Die burch Diethers Schwäche geminderten Berrichaftsrechte in Trier wieder ber, begann bie Macht feines Stifts zu heben und nahm die geiftlichen Intereffen feiner Stellung in vollem Umfang befonbers burch ein Provincialconcil 1310 mabr. Er begleitete feinen Bruber nach Italien, war mit biplomatischem Beichid bei ben Berhandlungen mit ben bortigen Parteihauptern, bei Guhnbersuchen und politischen Ginrichtungen nicht weniger thatig, wie mit ben Waffen bei ben Strafenlampien in Mailand, bei ber hartnadigen Belagerung von Brescia, bei ber Bezwingung bes Tripigonthurms und ber Orfinischen Geften gu Rom und

fehrte erft nach bem vergeblichen Zuge gegen Floreng, 13. Mary 1313, nach Deutschland gurud, um neue Ruftungen gu betreiben. Während berfelben erhielt er die Schredensnachricht vom Tode bes Raifers. Wiederum verband er fich mit Beter bon Maing fur bie neue Ronigsmahl. Rachbem bes Ronigs Johann bon Bohmen Jugend als hinderlich erfannt war, erfahen fie fich ben tapfern Baiernherzog Ludwig als Thronbewerber. Der Zwiefpalt ber Fürften führte gur Doppelmahl (30. Oct. 1314). B. wurde einer ber machtigften Gelfer Lubwigs gegen Friedrich von Defterreich. Er wollte Bohmen im Befit feines Reffen gefcutt wiffen, jugleich auch die Rechte und Befigungen feines Stiftes fichern und mehren. Sechsmal jog er mit Ludwig vereint zu Felde, nach Speher, nach Eglingen, gegen Wiesbaben, gegen Kreugnach und Sponheim, wider Stromberg und Fürftenberg, vermittelte bagwifchen ben Streit Johanns mit ben bohmifchen Baronen, ficherte ben Riederrhein gegen Friedrichs Anhanger, besonders ben Rölner Ergbifchof Beinrich von Birnenburg und ichmachte bie feinblichen Dnugften in ber Rabe. Erfat fur feine Opfer und Auslagen erhielt ber Erzbifchof von R. Ludwig wie fruber von feinem Bruder in Bollerhöhungen und Reichepfandichaften, Die, wie g. B. Boppard und Befel, nachher ein bleibenber Befit ber Trierer Rirche murben. Am 5. Juli 1320 ftarb Beter von Maing, und bas bortige Capitel mablte B. an beffen Stelle; Diefer aber entjagte ber hoben Burbe und bemubte fich, den vom Papfte providirten Mathias von Buched ju einer neutralen Saltung zu bewegen. Go fonnte er feine inzwischen gestärlte Dacht jum entscheibenden Rampfe bei Ampfing stellen. Den verwickelten Berhaltniffen gegenüber, wie fie fich 1322 bis 1328 zwischen R. Ludwig, Johann von Böhmen, ben öfterreichischen Bergogen, bem Bapfte Johann XXII. und Frankreich gestalteten, nahm er eine gurudhaltenbe Stellung ein und war bierbei nur biplomatifch thatig. Geinen unftaten Reffen hielt er wiederholt von unbesonnenen Schritten ab; von ber Rirche fagte er fich nicht los, aber er veröffentlichte bie papftlichen Bannbullen nicht und wirtte, feine Bahlfürstenrechte mabrend, ben Blanen ber Curie, der Frangofen und bes Bergogs Leopold, Die beutiche Rrone an Frankreich zu bringen ober überhaupt eine Reuwahl vornehmen zu laffen. entgegen; ebenfo ftand er aber auch ben Bertragen R. Ludwigs mit feinem Gegentonig, noch mehr bem Unternehmen auf Stalien und ben bortigen Rechtsverlegungen, ber römischen Raiserfronung und ber Aufstellung eines Gegenpapites. fern. Rriegerisch thatig mar er nur in ber Rabe feines Stifts, im Bunbe mit R. Johann gegen die Stadt Det, mit Mathias von Maing gegen Seffen, von diefem unterftutt gegen die emporerischen Bopparber, gegen die Bilbgrafen um Die Schmidtburg und gegen die Grafin von Sponheim Loretta, Die ihn mahrend eines Baffenftillftanbes liftig gefangen nahm.

Ein für das Reich und für B. sehr solgenreiches Ereigniß wurde der Tod des Mainzer Erzbischofs (10. Sept. 1328). Das Domcapitel postulirte einmüthig B. zum Erzbischof, der Papst aber providirte Heinrich von Virnenburg, den Ressen des gleichnamigen Kölner Erzbischofs. Da handelte es sich darum, ob der Papst und damit zugleich, ob Frankreich durch ergebene Diener höheren Einsluß in Deutschland und Macht gegen den gebannten Kaiser gewinnen könne, oder ob das Land am Rhein sich der sremden Einwirkungen erwehre. Diesmal entsagte B. nicht, sondern nahm sich als Pfleger und Vormund der Mainzer Kirche sast 9 Jahre lang zu ihrem großen Vortheil an. Die Stadt Mainzneigte sich dem schwächeren Virnenburger zu; unter ihm konnten die Bürger ihre Freiheiten eher vermehren; der größte Theil des Stists hing B. an. Er besestigte Eltville und die Kirche von Flörsheim, schnitt den Mainzern die Zusuhr ab, konnte aber nicht hindern, daß diese den Elerus bedrängten und die vor der Stadt gelegenen Klöster verwüsteten. Ze gespannter unter diesen Versen

baltniffen Balbuine Stellung jum Papite murbe, befto mehr naherte er fich bem nach Friedrichs Tode aus Italien gurudgefehrten Raifer. Erst bemübte er fich diefen mit Johann XXII. ju fühnen, bann als bies nicht gelang, einigte er fich mit Ludwig ju Frantfurt (Dec. 1331) ju gegenseitiger Gulje wiber alle Begner ibrer Rechte und brach burch ein Rechtsversahren bor bem Raifer ben Trot ber Mainger Burger (Juni 1332). Ingwischen war Balbuins Macht noch höber geftiegen. Er übernahm auf die Bitte des Bifchojs Walram von Belbeng bie berftellung ber gerrätteten Berhaltniffe im Bisthum Speier 1331-37 und trat zweimal als Schirmer bes Bisthums Borms bei bem Streite Berlachs bon Erbach wider ben papftlichen Provijen Salman Waldpot 1331 und 1335 bis 1337 auf, immer im beften Ginbernehmen mit bem Raifer, beffen Berwürfniffe mit bem unruhigen Bohmentonig ber Erzbischof wiederholt beilegte. Seine gang außergewöhnliche Macht benutte er porzugeweise gur Sicherung bes Berfehrs und friedlicher Buftande, indem er fegensreich mirtende Lanbfriedensbundniffe weithin am Rheine und bis zu ben welfchen Grangen bin ftiftete. Aber er war auch mit ben Baffen thatig fowol in heimischen Tehben gegen bie Ritter bon Elt mit ihren Genoffen 1331-37 und gegen bie Wildgrafen von Daun, wie in ben Rampfen fur bie Erhaltung ber Mainger Machtstellung in Thuringen. Er zog felbit ber Stadt Erfurt gegen ben Grafen bon Sobenftein m Bulle und fanbte bann, als ein Theil ber Burger, nach großerer Betheiligung am Stadtregiment begierig, von ihm abfiel, fein Rriegsvolt gegen fie, nothigte fie, eine Buffumme ju gablen und fich mit ihren alten Privilegien gu begnugen, 1935 und 36. Weber bie Borwurfe ber Berrichfucht noch die Mahnungen bes Papftes tonnten B. bewegen, auf Maing ju verzichten. Rur vorübergebend war er gefonnen, ben ihm befreundeten Bischof Abolf von Luttich in Maing und Speier einzusehen, 1334, aber biefer Plan murbe eben fo fchnell wieder aufgegeben, wie R. Ludwigs Borhaben, bas Reich an Beinrich von Rieberbaiern gu übertragen. Indeffen waren baburch boch ernftere Schritte ber Curie aufgehalten worben. Mis aber Papit Johann geftorben war (4. Dec. 1334), und fein Rachfolger Benedict XII. nach vergeblichen Bermittelungsversuchen bes frangofischen und bes bohmifden Konigs endlich ernftere Magregeln ju Gunften Beinrichs bon Birnenburg ergriff, legte B., ber mit bem Papfte als feinem geiftlichen Oberbaupte nicht ganglich brechen wollte, Die Pflegichaft bes Mainzer Stifts, balb auch bie bon Speier und Worms nieber, 1338. Raifer Ludwig, beffen Geneigtbeit fich B. felbit bei bem farnthifchen Erbfolgeftreit feines Reffen Johann erhalten hatte, hinderte dies nicht, aber er jog ben Erzbischof Beinrich ganglich bom Papite ab und ordnete die beiderfeitigen Anfpruche Balduins und feines Rachfolgers. Die politische Stellung Balbuins blieb im Gangen bie nämliche. Er ichloft mit feinem bisherigen Gegner wie mit bem Rolner Erzbischof Balram von Billich Landfriedens- und Schugbundniffe und hielt fich, wenn er auch abweichend bon anderen Bahlfürften bem Papfte gegenüber Mäßigung beobachtet wiffen wollte, auf Seiten bes Reichs und bes Raifers. In biefem nationalen Sinne betheiligte er fich an ben benfwürdigften Borgangen bes 3. 1338, an ber Fürftenberfammlung ju Labnftein und bem Renfer Rurverein jum Schuge ber Bablifürstenrechte und bes romischen Ronigthums wider jede Berlegung, ging aber, wie es icheint, nicht nach Frantfurt, wo Ludwig fein heftiges Manifeft gegen ben Bapft veröffentlichte, welches weit über bas Renfer Beisthum binausging. Auf bem glanzenden Reichstage ju Cobleng, wo Ludwig neue Reichsfahungen erließ und des Ronigs Couard von England Unipriiche auf Die Rrone Frantreiche anertannte, übte er in reichem Dage bie Pflichten ber Gaftlichfeit und ichloft wie ber Raifer mit bem englischen Ronig einen Gulfsvertrag ju ber Rriegsfahrt gegen Philipp VI. Bur Sicherheit fur bie verheißenen Gulfsgelber murbe bem Grabifchof bamale bie englifche Reichstrone verpfanbet; erft nach

zwei Jahren fonnte fie wieber eingeloft werben. Der Rriegszug tam befanmlich nicht gu Stande. Der beranderliche Raifer fuchte wieder Frieden mit ber Rirche und beghalb auch mit R. Johann und mit Philipp. Mit jenem vermittelte B. endlich einen Guhnevertrag 1339, mit biefem fchloß Ludwig einen Freundschaftsbund, und feinem Beifpiel folgte B. 1341, nachbem er fich mit Chuard auseinander gefest hatte. - Das gute Berhaltnig bes Ergbifchofe gum Raifer erlitt, nachbem es 28 Jahre gedauert, erft 1342 eine Störung. Die vom Raifer begunftigte Bermahlung feines Cohnes, bes Martgrafen Lubwig von Brandenburg, mit Margaretha Maultasche, ohne bag beren erfte Che mit Johann, bem Cohne bes bohmifchen Ronigs, getrennt war, und bie fcmabliche Berdrängung diefes Fürften aus Throl wurde Beranlaffung gu ber Feindichaft bes gangen Luxemburger Saufes gegen bie Baiernfürften. 218 bie Berbandlungen bes Raifers mit R. Johann und beffen Sohnen wie mit Papft Clemens VI. fich zerschlagen, und bie in Renfe (Gept. 1344) versammelten Fürften Ludwig bittere Bormurie gemacht hatten, trat B. entichieben auf Die Seite Des Papites und berieth mit feinen Bermandten die weiteren Plane. Diefe begaben fich nach Avignon. Bon bier aus erfolgten die entscheibenbften Magregeln gegen Geinrich pon Maing, die hauptftuge des Raifers, und gegen biefen felbft. Un B, ergingen Schreiben mit ber Aufforderung gur Wahl eines Königs. Als folder mar Rarl, R. Johanns altefter Sohn, erfeben. Trier murde ber Mittelpuntt fur die weiteren Befchluffe ber Luxemburger und Gerlachs von Naffau, bes an Stelle Seinrichs providirten Erzbischofs von Maing. B., ber bem Raifer offen feine Felndschaft angesagt hatte, unterftugte seinen Reffen und Großneffen mit außerorbentlich bebeutenden Gelbsummen und traf feine Anftalten fur ben Rrieg. Er mar unter der Mehrheit der Rurfürften, die am 11. Juli 1346 gu Renfe den Martgrafen Rarl jum römischen Konig erhoben. Als biefer in ber Schlacht bei Crech, auf Seiten ber Frangofen fampiend, feinen Bater verloren, bann gu Bonn bie Rrone erhalten hatte und nach Bohmen geben mußte, wurde B. fein Bertreter in Luxemburg und am Rhein. Bu einem Sauptschlage tam es nicht. Unter den fleineren Rampfen der beiderfeitigen Anhänger war die Riederlage der Coblenger bei Grengau gegen Reinard von Wefterburg und Philipp von Jenburg bem Erzbischof besonders schmerglich. Da Raifer Ludwig indeffen im fudlichen Deutschland in Anspruch genommen war, tam im Sept. 1347 eine Urfage zwischen ber bairifchen Bartei am Rheine und B. ju Stande. Diefer blieb aber Begner ber Baiern auch nach bes Raifers ploglichem Tobe. Roch zweimal übergab Ronig Rarl bem Ergbischof die Berwaltung bes Reichs und feiner Stammgrafichaft mit unumidrantter Gewalt, einmal im Januar 1348, bas andere Mal nach bem Tobe bes Gegentonigs Gunther und ber von B, vollzogenen zweiten Ronigsfronung Rarls in Nachen, 25. Juli 1349. Für die Löfung der schweren Aufgabe war er unermudlich thatig; er brachte fehr große Opfer, fo daß er felbft in Berlegenbeit gerieth und feine Rleinobien verpfanden mußte. Seiner Birtfamteit mar es aber guten Theils zu banten, daß nach der Anertennung Rarls durch die Sauptgegner auch die meiften Streitigfeiten ber beiberfeitigen Anbanger ausgealichen wurden; felbit ber fraftige Bormund bes Mainger Stifts, Runo von Fallenftein, und andere Freunde Beinrichs von Birnenburg gingen endlich Friedensvertrage ein; die Ordnung wurde am Rheine wie in Luremburg bergestellt, Die großen Ungludsfälle ber Beit, Seuchen, Sungersnoth, Judenberfolgungen ic. fo weit als möglich abgewehrt. - Mit den machfenden Jahren flieg Balduins Friedensliebe. Dies zeigte er bei eigenen Streitigfeiten mit ber Stadt Erier wie bei ber Schlichtung fremder Migverhältniffe, g. B. bes Martgrafen Wilhelm von Bulich mit feinen Sohnen 1351. Aber wenn es galt, Trop und Nebermuth des Abels ju brechen, verließ er ben Sig frommer Rube in dem Rarthaufer-

Mofter bei Trier und griff gu ben Baffen; bas mußten bie Berren von Monteler bei Berftorung ihrer ftarten Burg und ber Raubadel im Wefterwald und in ber Giel, Die herren von Daun und Ulmen, von Sasroth, Sohenfelbach und Elfershaufen, von Schöned und Blantenheim, endlich felbit Reinhard von Wefterburg erfahren, gegen welche feine Bulje von bem in Cobleng eingesetten Landgerichte perlangt wurde. — Bahrend ber gangen Beit feiner Regierung forgte er eifrig für bie weltlichen und geiftlichen Intereffen feines Stifts. Bon ber Richtung ber Beit, welche die Ginzelngewalt der Fürsten auf Rosten der Centralgewalt ftarfte, unterftutt, erweiterte er bie Befigungen und Rechte feines Rurftaats und gab ihm faft ben nämlichen Umfang, ben berfelbe nachher bis zu feinem Untergange hatte. Gine große Bahl jum Theil neu von ihm errichteter Festen ichutte bas Band. Gein Lebenshof murbe einer ber glangenbften. Gemeinnutigige Unternehmungen, wie ber Bau ber Mofelbrude bei Coblens, murben unterftubt. Borforglich mahrte er alle irgend wichtige Urfunden und ließ fie mehriach abichreiben. Das Brachteremplar biefer Urfundensammlung murbe mit bilblichen Darftellungen aus ben 3. 1308-1313 geschmudt. Fur bas geiftliche Bohl forgte er burch Brovingialfpnoben, burch Berftellung würdiger Sitte und Pflichttrene bei dem Clerus, durch Reformation einzelner Kirchen und Klöfter.

Roch einmal traf er mit K. Karl in Mainz zusammen (Dec. 1353), half ben vollen Frieden dort herstellen, ließ alles Eigenthum und alle Privilegien seiner Kirche wie von den früheren Königen so von Karl urfundlich bestätigen, tehrte aber gänzlich erschöpft zurück und starb drei Tage darauf. Seine Leiche wurde am 18. Febr. 1354 in Anwesenheit des Königs seierlich im Dome zu

Trier beigefett.

Bgl. A. Dominicus, Balbewin von Lütelburg. Cobleng 1862.

Dominicus.

Balduinus II. Bifchof von Utrecht, † 1196, Sohn Dietrichs VI. Grafen von Solland, und Bruber bes Grafen Floris III. Rachbem er eine Beit lang Bropft bes Capitels ju Olbengaal gewefen war, und eine abnliche Stelle an der St. Marienfirche in Utrecht befleidet hatte, folgte er im 3. 1178 dem verftorbenen Gottfried im Utrechter Episcopat. Geine Zeitgenoffen rühmen ihn als einen fehr fanftmuthigen Mann und priefen feine Reuschheit auf eine Beife, welche die feiner geiftlichen Bruder ftart in Berbacht bringt. Diefe Sanftmuthigfeit ichlog aber bei B. ben Muth nicht aus, ber fein grafliches Geichlecht fennzeichnete, und den er felbit bei der Berwaltung der weltlichen Buter bes Episcopats jo fehr brauchte. Fortwährend hatte er Streit gu führen, gegen bie Bewohner Groningerlands und Drenthes, welche fich ofters gegen bie Dacht bes Utrechter Bischofes auflehnten. Auch fam es zwischen ihm und bem Grafen von Gelder zu einem blutigen Bufammenftog über ben Befit bes Landstriches, die Beluve genannt. Im J. 1188 versöhnte er fich auf bem Reichstag zu Mainz, mahricheinlich burch Bermittelung bes Raifers Friedrich I. Rothbart, mit feinem Gegner Otto von Gelber, welcher bas Rreng auf fich nehmen wollte, aber nach ben Begriffen jener Beit borber mit feinen Feinden verfohnt fein mußte. Bon B. geiftlicher Birtfamteit wird wenig erwähnt. Als er im 3. 1192 ju Roln, wo er Bruno v. d. Berg ordnen follte, ben Erzbischofen von Trier und Berbun ben Borrang abtreten mußte, jog B. fich jurud. Rachbem Otto von Gelber aus bem heiligen Lande zuruckgefehrt war, erneuerte fich ber Streit mit biefem. B. begab fich nach Maing, um die Gulfe bes Raifers Beinrich VI. angurufen, aber ichon wenige Tage nach feiner Anfunft ftarb er. In der St. Martinsfirche ju Utrecht ward er begraben.

Moll, Kerkgeschied, v. Nederl. vöor de Hervorm, II. 1. S. 100 ff.

Balduinne: Franciscus B., (François Baudoin) ift geboren gu Arras 1. Jan. 1520, † 11. Rob. 1573. Er ftudirte Jurisprudeng in Lowen als eifriger Schüler bes Gabriel Mubaus und trat bei wiederholtem Aufenthalt in Baris ju Du Moulin und Budaeus in nabe Begiehungen, welche für feine firchliche Richtung von Bedeutung wurden. 218 er fich im 3. 1542 in feiner Baterstadt ber juriftischen Praxis widmete, ward er ber Regerei angeklagt und mit Berluft feines Bermögens und Berbannung beftraft. 3m 3. 1545 ift er in Benf bei Calbin, ju bem er nach langeren Reifen 1547 gurudfehrt, loft aber auf Bitten feiner Mutter biefe innige Berbindung. 1548 wird er Profesfor in Bourges, 1549 bon feinem Collegen Baro jum Doctor promovirt, gerath mit Duaren und Donell in erbitterte Sanbel, in beren Folge er 1555 Bourges verlaffen muß. Er begibt fich wieber ju Calbin und übernimmt noch in bemfelben Jahre eine Profeffur in Stragburg, wird bann 1556 fur Beibelberg gewonnen, wo er neben feinen juriftischen auch biftorische Borlefungen balt und fich um Reorganisation und Gebung der Universität hervorragende Berbienfte erwirbt. 1561 verläßt er Beibelberg und begibt fich nach Franfreich. Es beginnt fur ibn eine Zeit rubelofer Geschäftigfeit in ben firchlich-politischen Wirren Franfreichs und ber Riederlande, welche ihn mit ben bedeutenoften Berjonlichfeiten beider Parteien in Berührung bringt. Es ift fcmer über biefe Thatigfeit ein richtiges Urtheil gu fallen. Denn mahrend er einerfeits bemuht icheint, ben Ronig Anton bon Ravarra für die Ratholifen ju gewinnen, fich bon Calvin öffentlich losfagt, mit biefem und Bega bie heftigften Streitschriften wechselt und 1563 gu Loivre vor Rotar und Beugen die Regerei feierlich abichwort, vertritt er 1564 und 1566 im Dienste Draniens und ber Geufen bas Recht freier Religionsilbung und entzieht fich 1567 ben Berfuchungen Alba's. 3m 3. 1569 wird er Projeffor ju Angers und ftirbt in Paris im Collegium bon Arras, umgeben bon feiner Sattin, feiner einzigen Tochter und bem Jefuiten Malbonat. Er mar ein Mann von ber feltenften Begabung an Geift und Rorper, voll Chraeig und Thatfraft, ruhelos und unbeftandig. Geine Schwanfungen in den firchlichen Angelegenbeiten, feine Berwürfniffe mit ehrenwerthen Mannern verrathen einen Mangel fittlichen Ernftes. Offenbar mar er feiner bon beiben Religionsparteien mit voller Ueberzeugung zugethan; er fonnte barum beiben bienen und Bermittelungen suchen. Geine Leiftungen als juriftischer Schriftfteller geboren gu ben bebeutenbsten ber großen frangofischen Schule burch bie bon ihm borgugsweise bertretene hiftorische Richtung. Das vollständigste Bergeichniß feiner Schriften gibt Jugler, Beiträge, II. 41-77, wo auch die altere Litteratur über B. angegeben ift.

Ehffell, Doneau. Dijon 1860. — Haut, Gesch. der Univers. Heidelberg. — J. Heveling, De Fr. Balduino. Dissert. Bonnae 1871. — Rivier, l'acte d'abjuration de F. B. Revue de législ. Paris 1872. p. 308 sq. Stinging.

Baldnin: Friedrich B., geb. zu Dresden 17. Kov. 1575, † 1. Mai 1627. Sohn armer Eltern, wurde er durch Unterstützung seines Landesherrn in den Stand gesetzt, sich den Wissenschaften zu widmen, der Ersolg bewies seine Wirdigkeit. Er studicte seit 1593 in Wittenberg unter Lyser, Hunnius, Sal. Gesner Theologie, Philosophie und Mathematik, gewann 1597 unter Friedr. Tikemann einen philosophischen und zwei Jahre später einen poetischen Preis. Als Adjunct eines philosophischen Collegiums hat er 1601 einem Colloquium zu Regensburg beigewohnt. Hieraus begab er sich als Diaconus nach Freiburg, wurde Prediger und Superintendent im Bogtlande; daraus 1604 als theologischer Prosessor und Nachsolger von David Runge nach Wittenberg berusen, wo er im nächsten Jahre die theologische Doctorwürde erhielt. Mit der Prosessund er bald noch praktische Kirchenämter als Prediger (1607) und Assessor von hosperehosperediger nach Prag, welche Stellung er jedoch nachher niederlegte, um wieder

ber Univerfitat ju leben. Diefer ift er benn auch als Saupt ber theologischen Facultat bis an feinen Tob treu geblieben. Er war zweimal verheirathet, zuerft mit Balthafar Deisner's Tochter Dorothea. Geine beutschen und lateinischen Schriften, Reben, Brebigten und Abhandlungen find gahlreich und betreffen theils Schriftertfarung, theils die lutherifchen Symbolbucher, ben Racauer Ratechismus und mehrere Streitlehren, g. B. vom Abendmahl, bem Ablagmefen, bem Bilberbienft und Antichrift. Unbedeutend mar eine Differeng amichen ibm und Boethins in Belmftabt über bie Auferftehung ber Gottlofen im Berhaltnig jum Ber-Dienfte Chrifti. Bemertenswerth ift jedoch, bag er unter ben Broteftanten querft Die Moral in ber Form bon Gemiffensfällen, aber in ernftem Ginne bearbeitete; fein "Tractatus de casibus conscientiae" erichien nach feinem Tobe Bittenb. 1628 und ift bann mehrmals wieberholt und viel gelefen worben. (Witten, Memoriae Theologorum, p. 270). - 3mei Cohne feines Cohnes Balthafar, + 29. April 1652 als Superintenbent ju Regensburg (Jocher), find als Dichter geiftlicher Lieber befannt, nämlich Chriftian Abolf B., Schöffer gu Sanna, + 1682, Berfaffer bon chymifchen Schriften (Abelung) und Dt. Gottlieb B., ber 1684 als Brediger gu Regensburg ftarb und beffen Lieber größtentheils in feinem : "Entbedtes Seiligthum bes neuen Bundes im h. Abendmahl" fteben.

Balduin: Natalis B. (Roel), niederländischer Musiker, † 1539. Seine Werte erschienen theils in Nürnberg und Augsburg, theils in Cordova, in Italien und Belgien. Nach einem längeren Ausenthalte in Italien kehrte er nach Antwerpen zurück. Sechs seiner Messen wurden noch lange nach seinem Tode in Rom gelungen. (Fetis.)

Baldung: Sans B., der oberdeutsche Maler, mit bem Bunamen Grun, ober Brien, auch Sans Brun und "Grunhans" genannt (vgl. Durer's Tagebuch ber Reife in Die Rieberlande, G. 138 in Campe's Reliquien, Rurnberg 1828). geb. swifden 1475 und 1480, † 1545. Seine Familie ftammt aus Schwäbifch= Smund und er felbit nennt fich auf feinem Sauptwerte, bem Sochaltare im Rünfter ju Freiburg i. B. Gamundianus; ob er aber ju Smund wirklich geboren, und nicht vielmehr ju Strafburg, wo fich Glieder ber Familie B. icon por ibm porfinden, ift zweifelhaft, jebenfalls verbrachte er in Strafburg Die meifte Zeit feines Lebens, 3m 3. 1509 taufte er (urtundlich laut Burgerbuch) bas bortige Burgerrecht; 1510 ehelichte er Margaretha, geb. Berlin; in einem Rathsprotocoll bom 3. 1511 ericheint er fobann ju Freiburg, wo er bis 1517 verweilt. In biefem Jahre ertaufte er von neuem bas Burgerrecht von Strafburg und ift angunehmen, bag er bon ba an bis gu feinem Tobe (laut Gintrag im Rathsbuch) feinen bauernben Wohnfit bafelbft gehabt habe. In feinem Tobesighre mar er bon ber Runft jur "Stelken" in ben großen Rath gemählt worden.

Wo er seine Jugend verbracht, bei wem er seine Kunst erlernt, ist bis jett urtundlich nicht nachzuweisen gewesen, doch gibt der Gang seiner fünstlerischen Entwidelung uns deutlichen Fingerzeig. Dürsen wir nämlich einer alten und sehr entschiedenen Neberlieserung trauen, so sind zwei Jugendbilder Baldung's im Aloster Lichtenthal bei Baden-Baden vorhanden. Bom J. 1496 datirt und mit einem aus den Buchstaben H und B zusammengeseten Monogramme verleben, weisen sie trot starter Nebermalung noch kenntlich genug die directe Schule Schongauer's auf. Für ein solches Schulverhältniß spricht die Nachbarschaft der Neichsstädte Colmar und Straßburg, in welch' letztere wir die Jugend des Meisters wenigstens verlegen dürsen. Im ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts ist alsdann aber ein großer Umschwung in Baldung's Kunstcharatter eingetreten, denn von da ab sehen wir ihn sehr entschieden der Bahn Dürer's

folgen. Sochft mabricheinlich hat ber hochbegabte Schmabe vom 3. 1507-1509 in Durer's Wertstatt gearbeitet und eine liebevolle Singabe an bie besondere Bortragsweise feines Borbildes beeinflufte in ber Folge feine Broductionen in einer Beife, daß nicht wenige berfelben bis vor Rurgem noch fur Berte Durer's galten. Fragen wir, welche Berechtigung in funftfritischer Sinficht Diefe Ber wechselung beiber Maler beanipruchen fonne, fo ift feinesmegs gu verfennen, bag B. in feinen beften Stunden ber Durer'ichen Conception in formeller Begiebung giemlich nabe tommt, wenn man die Summe feiner fünftlerifchen Boteng aber giebt, boch um eine fehr mertliche Stufe unter bem großen Rurnberger fieht. Dag er aber neben einer bedeutenden Gelbständigfeit Durer'n in beffen charafteriftischen Gigenichaften reblich nachftrebt, leuchtet befonbers ein bei Betrachtung feiner Sandzeichnungen, Die fehr oft eine gludliche Auffaffung Durer'icher Gigenthumlichteit, namentlich ber Energie feiner Geftaltung und ber unsehlbaren Linienführung erfennen laffen. Reben biefer ausgesprochenen Sinneigung Balbung's ju ber frantischen Schule, feben wir ihn indeg noch gang andere Glemente seiner Begabung entfalten. Zuweilen wendet er nämlich fein Malerauge gur ichwäbischen Schule hinüber und gibt einer Rraft und harmonie des Colorits Raum, die une gegenüber feiner fonftigen fühlen, ja oft trodenen Behandlungsweise, namentlich in einigen Tafeln bes Freiburger Bochaltars in Grftaunen fest. Dabei laufen Beleuchtungseffecte mit unter, welche an Corregio erinnern, fo in zwei Darftellungen ber Geburt Chrifti, bei benen bas Licht von bem Rinbe ausgeht, die eine zu ebengenanntem Berte geborig, die andere in der Galerie gu Afchaffenburg. Siegu gesellt fich bei ihm eine Sinnlichfeit, welche freilich nicht die freudige, ftets wirtsame Corregio's ift, sondern die mehr augenblidlich auflobernde eines leibenschaftlichen Temperaments, indeß eines unmittelbaren Ausbruckes und Schwunges fähig, ber ihm nicht felten grandiofe Motive eingibt und ihn an Gewalt fturmifcher Bewegung über alle feine Zeitgenoffen hinausgeben lagt.

Reben diefen Borgugen Balbung's, welcher bis bor Rurgem der Stieffohn der altdeutschen Runftgeschichte war, durfen freilich auch die Auswüchse feines Runftnaturells nicht verichwiegen werben. Er ift nicht allein von fnorriger und herber Rraft der Charafteriftit, fondern treibt diefelbe, einem ungemäßigten Raturalismus bie Bügel ichießen laffend, zuweilen bis ins harte und Bigarre, wodurch er in der Entwidelung des Korperlichen der Wahrheit und Schonheit gegenüber in bedeutendes Schwanten gerath und ber tieferen religiöfen Empfindung feiner Werte Abbruch thut. Auch ichweift er in feinem Sang jum Phantaftifchen oft allaufehr aus, wie er benn überhaupt eigenwillig bem Ginflug ber Renaiffance fich berichließt. Gine gewiß mehr aus feiner pfnchifchen Conftitution als Menich, benn aus einem Mangel fünftlerischer Ginficht und Bermogens entspringenbe Ungleichheit in feinen Bervorbringungen und bie baran fich fnupfenbe Berwirrung in der Erfenntnig berfelben, fowie der Umftand, daß er nach Bahl und Werth auffallend ichwach in ben größeren öffentlichen Sammlungen bertreten ift. waren ohne Zweifel Beranlaffung, daß die fünftlerifchen Qualitäten bes Meifters lange Beit fehr verfannt wurden. Die Bahl feiner uns überfommenen Gemalbe beläuft fich auf 40-50, worunter die 11 Tafeln des Freiburger Sochaltars vom 3. 1516 die vorzüglichften. Gie enthalten die Rronung Maria's mit den gwolf Aposteln zu beiben Seiten, Die Berfündigung, Beimfuchung, Geburt und Flucht nach Egypten auf der Borderfeite, auf der Rudfeite die Kreuzigung, links und rechts je zwei Beiligengestalten und eine Brebella mit ber Mutter Gottes nebft ben Stifterbildniffen. Bielfach beschäftigt scheint er namentlich für bie badifchen Markgrafen gewesen zu fein und feben wir Rejultate bavon in einem aus bem Rlofter Lichtenthal ftammenden Stifterbild ber Runftfammlung ju Karlsrube, Die Familie Markgraf Chriftophs in Berehrung bor G. Anna felbbritt, in bem treffBalbung.

tichen Bruftbild besselben Markgrasen ebendort und zu Schleißheim, und des Warkgrasen Philipp Christoph in der alten Pinakothet zu München. Zwei geistvolle kleine Bilder von ihm sind auch die beiden nackten Frauen vom Tod umarnt und geführt im Museum zu Basel. Ob der höchstinteressante Issenheimer Altar in der Sammkung zu Colmar, der vormals mit Bestimmtheit B. zugeschrieben ward und seinen Farbensinn zu einer glänzenden, ja sast übermüthigen höhe gesteigert erkennen ließe, wirklich von ihm ist, scheint doch bei näherer Prüsung großen Bedenken zu unterliegen. Zwar muß die Consequenz der Folgerung in so weit zugegeben werden, als die aller Fesseln spottende Phantastit diese Berkes die lehte Entwickelungsstuse eines Künstlernaturells, wie es das Baldung's war, sein könnte. Aber vergegenwärtigen wir uns die beglaubigten Gemälde Baldung's alle, so wird eine unleugbare, große Dissernz zwischen der darin erkennbaren Technik, der ganz eigenthümlichen Bortragsweise ihres Urhebers und derzenigen des Issenheimer Altars augensällig werden. Dies hat neuerdings Boltmann bestätigt und sast bis zur Evidenz nachgewiesen, daß M. Grunewald der Urheber dieses Altarbildes ist.

Stiche sind ihm mit Sicherheit bis jest nur brei zuzuschreiben, worunter der ein Pserd zügelnde Stallknecht der hervorragendste. Dagegen die Reihe keiner Holzschnitte ist eine ziemlich stattliche und wird zur Zahl 100 nur wenig sehlen (vgl. Bartsch t. VII. S. 301—322 und Passannt t. III. S. 318—326). Darunter zeichnen sich besonders aus Bartsch Nr. 43 der Leichnam Christi von Engeln zum himmel emporgetragen, Nr. 44 die drei Parzen, Nr. 45 der bestrunkene Bacchus, Nr. 55 der großartige Herensabath, und Passannt Nr. 66 Maria mit dem Kinde von Engeln umgeben. Borzüglich bemerkenswerth sind einige Clairobscurblätter, wie überhaupt B. der größte Meister des Helbunkels in

Deutichland ift.

Bahlreiche Handzeichnungen von ihm finden sich weithin zerstreut. Gine Reihe interessanter, sehr sicher und frei mit Silberstift gezeichneter Studienblätter enthält ein Stizzenbuch, welches dem Kupferstichcabinet zu Karlsruhe angehört.

Wie hoch Dürer seinen Nachsolger zu schätzen wußte, das ersehen wir aus bessen Reisetagebuch, worin ausgezeichnet steht, daß er in den Niederlanden Baldung'sche Blätter verlauft und verschenkt habe, und wie nahe sich die beiden Künstler auch im Leben gestanden, bezeugt die pietätvolle Anhänglichkeit, welche B. veranlaßte, sich nach dem Tode Dürer's eine Loce seines Freundes zu verschaffen, die er als Reliquie bewahrte und die kürzlich in den Besitz der Wiener Utademie der Künste überging.

Bgl. Woltmann, Zeitschrift für bilbende Kunst, 1866. S. 257—262 und 283—287. — M. Thausing, Jahrbücher für Kunstwissenschaft. II. Jahrgang, heft 3. O. Eisenmann in Meyer's Künstlerler. Eisenmann.

Balbung: Kafpar B., aus Schwäbisch-Smünd, Bruder des Malers Hans. 31. 311 1499 in Freiburg immatriculirt, seit 1502 M. artium und Lehrer der Philosophie und schönen Wissenschaften, 1515 J. U. D. und Mitglied der Juristensacultät, 1521 Mector, dann Advocat in Straßburg, später Beisiger am Kammergericht. Gestorben 1540.

Zasii epistolae, p. 430. Schreiber, Gesch, d. Univers. Freiburg I. 84. Stinging.

Baldung: Pius hieronhmus B., aus Schwäbilch-Emünd, Neffe des Kalpar B. 1506 in Freiburg immatriculirt und J. U. D., liest humaniora und Institutionen, tritt 1510 als Rath in die vorderöfterreichische Regierung zu Ensisbeim, wo sein Kanzler Zasius ihm 1532 seine "Tractatus Institutionum" dedicirte. 3m 3. 1511 entbedte er in ber Abtei Murbach bie fpater verlorene Sanbichrift bes Cajus epitom. und Paulus, welche er Zafius und Amerbach mittheilte.

Stinging, U. Zasius S. 180. 319. — Schreiber, Geschichte b. Univers. Freiburg. S. 82 ff. — Zasii epist. p. 481.

Balen: Hendrif van B., Maler, geb. zu Antwerpen um 1573, lernte bei Adam van Roort und wurde Freimeister 1592—93, später besuchte er Italien, wo er sich namentlich in Kom aushielt; im J. 1608—9 war er zweiter und 1609—10 erster Vorstand der St. Lucasgilde; † 17. Juli 1632 und begraben in der St. Jakodstirche zu Antwerpen. Bei ihm Iernte A. van Dyck. Balen's Kunstweise zeigt deutlich noch die Anklänge an die glattvertreibenden und sorgsältig aussührenden Meister des 16. Jahrhunderts; doch blied er von dem Einflusse des etwas jüngeren Kubens nicht underührt. Er verstand sich wol auch auf die Malerei im Großen, seierte aber seine Haupttriumphe in der Malerei kleinerer, oft nackter mythologischer Figuren, denen er bei aller Völligkeit der Formen doch ein gefälliges Aeußere zu geben wußte. Jan Brueghel hals ihm dabei mit dem Malen von Thieren und Landschaften. Bilder dieser Art pslegen einen heitern, bunten und etwas überladenen Eindruck zu machen.

28. Schmibt.

Balto: Berrmann B. (Balco), mahricheinlich einer martifch-nieberfachfifchen Familie entsproffen, ber erfte Landmeifter bes Deutschen Orbens in Breugen, ber Mann alfo, welchem Preugen unmittelbar ben Unfang ber ichlieglich auch burchgeführten Chriftianifirung und Germanifirung zu verdanten hat. Rachbem ber polnische Bergog Konrad von Rujavien bem Deutschen Orben bas bamals polnische Rulmerland geschentt und, soviel an ihm war, die Eroberung bes heidnischen Breugenlandes gestattet, und nachdem Kaifer Friedrich II. bem Meister bes Orbens und feinen Rachfolgern beide Lande als Reichstehen berlieben hatte, wurde B. als Landmeifter fur Preugen borthin gefandt und erichien mit einigen Unterbeamten, mehreren gewöhnlichen Ordensrittern und einer Kriegerichaar 1230 an ber Beichfel, um bie Eroberung gu beginnen. Bieviel er im Gingelnen an ben Rampfen, welche gunachft bon Thorn aus an bem öftlichen Ufer ber Beichfel hinab und langs ber Rufte bes frifchen Saffs geführt murben, perfonlich theilgenommen bat, bermag man nicht genau zu überseben, ba bie Chroniften, beren altefter faft ein Jahrhundert fpater fchrieb, darüber meift fcmeigen. Wahrend feiner beinahe gehnjährigen Berwaltung wurden aber Rulmerland, Bomefanien, Pogefanien und der nördliche Theil des Ermlandes bis Balga bin unterworfen. Rach ber Berichmelzung bes burch eine ungludliche Schlacht faft zu Brunde gerichteten liblandischen Orbens ber Schwertbruber mit bem Deutschen Orben (1237) erhielt B. auch die Burbe eines Meisters für die badurch gewonnenen Gebiete (Libland, Rurland und Theile bon Eftland). Dit ber Groberung Breugens ging bie Befetung ber gewonnenen Landftriche mit beutschen Coloniften. Stadtburgern und Landleuten, gleich von Anjang an Sand in Sand: Die Städte Thorn, Rulm, Rehden, Marienwerder und Elbing find burch B. gegründet und erhielten jum Theil auch noch von ihm felbft ihre Sandfeften; aus bem 3. 1236 batirt bie altefte uns erhaltene Belehnungsurfunde eines größeren Gutsbefigers, eines ebeln herrn Dietrich von Tiefenau in der Umgegend von Marienwerber. Das Grundgefet, welches für die Anfetzung deutscher Bewohner auf bem platten Lande überall in Breugen maggebend murbe, und aus welchem auch die Rechte und Freiheiten faft aller preußischen Stabte gefloffen find, ift bie fogenannte fulmifche Sandfeste geworden, mit welcher B. am 28. Dec. 1233, wie es icheint gemeinsam mit bem Sochmeifter Bermann von Salga, die beiben alteften Stadte Thorn und Rulm bewihmet hat. - In ben burch bie Bereinigung mit den Schwertbrubern

gewonnenen Landen tonnte der Deutsche Orden nicht Alles, mas feine Rechtsborganger als bas Ihrige betrachten ju burfen geglaubt hatten, festhalten, ba die Danen, welche bei ber Eroberung Eftlands mitgewirft hatten und beren Ronig Balbemar der Sieger dem Bapfte angenehmer war als die dem ftaufischen Raifer Friedrich II. treu anhängenden Deutschen Ritter, nicht leer ausgeben wollten. Ils Balbemar ichlieglich mit Gewalt brobte, hielt ber Sochmeifter es für gerathener bier ein Opfer zu bringen als ber guten Gache einen unverfobnlichen und gefährlichen Gegner ju erhalten, und ber Landmeifter mußte in bem Bertrage ju Steensby auf Seeland (7. Juni 1238) Eftland von Reval ab bis jur Rarowa in der Gewalt der Danen laffen, in welcher es bolle hundert Jahre Rach Abichluß biefes Bertrages, der den Deutschen in Livland durchaus nicht behagte, tehrte B. nicht mehr in die Lande feiner amtlichen Wirtfamfeit, wo junachft Stellvertreter feine Burbe berfaben, gurud; er ericheint nur einmal noch in Burgburg und ftarb in Deutschland 5. Marg, mahricheinlich im 3. 1239 (nicht, wie fehr viel fpatere Ueberlieferung will, am Michaelistage 1238 auf ber preugifch-pommerischen Burg Bantir).

Joh. Boigt, Geschichte Preußens, II. Bb.; Rethwisch, Die Berusung bes Deutschen Ordens gegen die Preußen, Berlin 1868; A. Büttner, Die Vereinigung bes livl. Schwertbrüderordens mit dem Deutschen Orden, in: Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Livlands, XI. Bd., 1868; b. Mülverstedt, Die Beimath w. Hermann Balks, in: Zeitschrift für preußische Geschichte w., VI. Jahra., Berlin 1869.

Ballenberger: Karl B., Maler, geb. 24. Juli 1801, † 21. Sept. 1860. Der Sohn eines Zimmermannes, erlernte er, nachdem er eine Zeichenschule besucht und eine Zeit lang in Bruckberg in einer Porcellanfabrit gegen geringen Lohn Taffen gemalt, das Steinhauerhandwerf und fand dann bei Baurath Klein (1822) in Ansbach als Gehülfe Arbeit, anfänglich gegen einen täglichen Lohn von 48 kr. Hier verlebte er neun Jahre. Friedrich Hoffftabt nahm ihn im 3. 1831 mit nach München, wo er sich nun in der dortigen Afademie der Malerei widmete. Auf Verwendung des Vereins für deutsche Alterthumskunde wurde ihm von dem damaligen Kronprinzen Ludwig von Baiern, welcher ihm fürs ganze Leben besteundet blieb, eine monatliche Unterstühung von 20 Gulden au Theil.

Während seines Ausenthaltes in München sertigte er, neben seinen Malereien, auch meist eigenhändig die Steinhauerarbeiten für den im gothischen Stile ausgeführten Kirchthurm zu Nördlingen, wie er sich auch mit der Glasmalerei beschäftigte; so schuf er zwei Glasgemälde, Scenen aus den Nibelungen darstellend, und sür die heilige Geistlirche zu Nördlingen ein Chorsenster mit der Anbetung der heiligen drei Könige. Im J. 1833 ging er mit Hoffstadt nach Franksurt a. M., das er von nun ab als bleibenden Wohnsig betrachtete. Hier ließ er sich in das Städel'sche Kunstinstitut, das damals unter Philipp Beit's Leitung stand, als Schüler ausnehmen. Später solgte er Beit, nach dessen Riederlegung der Direction, mit Steinle, Rethel, Settegast, Strauch, Ihlee u. A. in das Deutsche Haus in Sachsensausen bei Franksurt a. M.

In Frankfurt begann sein eigentliches Studium der Oelmalerei, worin er dem Geiste der mittelalterlichen Kunstrichtung solgend, Geschichte, Sage und Romantit verbildlichte, zugleich in Form und Tracht sich eng an die Traditionen Eit's, Dürer's, Martin Schön's zc. ankehnend, so daß seinen Schöpfungen etwas ganz Cigenthümliches, der Reuzeit Fremdes innewohnt. Sein erstes in Frankfurt geschassenses Oelgemälde, stellt den Ritter St. Georg, wie er die Königstochter durch Besiegung des Drachens besreit, dar, das er dem Verein sür Alterthumskunde in Rünchen schenke. Für den Kaisersaal in Frankfurt a. M. malte

er die Bildnisse des Kaisers Konrad I., Ludwig von Baiern, Günther von Schwarzburg und Ruprecht von der Psalz, den ersteren im Auftrage des Städel'schen Instituts, den zweiten im Austrag des Königs Ludwig I. von Baiern, den dritten im Austrag des Freiherrn von Bethmann und den letzten im Austrag eines bairischen Bereins unter dem Bundestagsgesandten Herrn von Mieg. Vier andere Bilder sührte der Künstler sür Prosessor Bernhard in Augsburg zur Ausschmückung von dessen Bibliothetsaale in Oel auf Leinwand aus, sowie für die Stadt Augsburg ein großes Bild aus der Resormationsgeschichte dieser Stadt. — Bekannt durch die Lithographie sind seine "Käuber auf Maria Culm" und "St. Meinrad", sowie durch Farbendruck seine "Anbetung des Christuskindes durch die morgenländischen Weisen und Hirten".

Fernere Werke von ihm sind: "Scenen aus ben Nibelungen", "Scenen aus bem Leben ber heiligen Elisabeth", "Darstellungen aus ber heiligen Geschichte, besonders der Madonna", "Rünnberger Kausseute vor dem Kaiser Maximilian in Augsburg", "Heinrich der Löwe auf dem Reichstage zu Ersurt 1181", "Götz von Berlichingen unter den Zigeunern", "Scenen aus Goethe's Faust", aus "Spindler's Jude", "Fouqué's Zauberring", "Das Begräbniß Frauenlobs 20.", die er theils auf Leinwand, theils auf Holz oder in Aquarell ausstührte. Auch

modellirte er zierlich in Gips, ichniste in Golg ac.

Er führte in Franksurt ein sehr ruhiges Stillleben, nur seinen Studien lebend. Bewohnte eine Dachstube in einem bekannten Wirthshause (im Stist), wo er selbst kochte; immer zusrieden und freundlich und stets bereit, seinen Freunden seine Dienste zu widmen. Sie haben dafür sein Grab mit einem Denkmal geschmuckt, welches sein Bild in Hautrelies, von A. v. Nordheim gearbeitet, zeigt.

Ballenftedt: Joh. Georg Juft. B., evangelischer Brediger und speculativer Geologe, geb. 11. Aug. 1756 ju Schöningen, Kreis Gelmftedt im Braunichweigischen, + 19. Dec. 1840 gu Pabftorf bei Quedlinburg, widmete fich gunächft bem Studium ber Theologie, bei welchem die rationaliftische Richtung feines Lehrers Joh. Friebr. Wilh. Jerufalem von enticheibenbem Ginfluffe mar. Bleichzeitig wurde fein Beift, ichon angeregt burch die bei feiner Beburteftabt befindlichen Salinen und Brauntohlenbergwerte, auf geologische Erforichung bingelenft. Als Brediger ju Pabftorf angeftellt, verwendete er feine Muße gang porguglich ju geologischen Studien und mar besonders eifrig bemubt, die theologifchen Borftellungen von ber Schöpfungsgeschichte, wie fie bie Benefis mittheilt, in rationaliftifchem Ginne aufgutlaren. In Diefer Richtung find feine gablreichen Schriften verjagt (val. Meufel, G. I.), unter welchen als die hervorragenoften gu nennen find: "Die Urwelt oder Beweis von Dafein und Untergang von mehr als einer Welt". 3 Th. Quedlinburg 1818. 3. Auft. 1819; "Archiv far die neuesten Entbedungen aus ber Urwelt" (mit Krüger herausgegeben) 1819-1825; "Die neue und jegige Welt als Gegenftud gur Urwelt", Sannover 1820; "Die Borwelt und die Mitwelt". 2 Bbe. Braunschweig 1824. Bierin fuchte er ben Bemeis eines borabamifchen Beftanbes ber Erbe au führen und erflärte bie Abftammung des Menichengeschlechtes von einem Paare, das Paradies, ben Sundenfall ber erften Menfchen, Die Sundfluth, Die Arche Roahs fur Dhthen bes Alterthums, welche fich mit Anwendung ber Bernunft und ber Erfahrungen ber Wiffenichaft auf natürlichem Wege ertlaren liegen. Er vertheibigte gegen Cuvier's und Blumenbach's Anficht bas hobere Alter bes Menfchengeschlechtes, ohne jeboch bie Beweistraft ber bierfur angeführten Beifviele von aufgefundenen Menichenreften aus ber Borgeit mit fritischer Scharfe ju prufen, wie er auch burch bie mahrchenhaften Ergahlungen von Baffermenichen und bem Ginhorn getäuscht, fich verleiten ließ, beren Erifteng nachweifen zu wollen. Gumbel.

Ballhorn: Johann B., Buchdrucker in Lübed von 1531—1599. Er ift berühmt und sprüchwörtlich dadurch geworden, daß er ein ABC-Buch herausgab, auf dessen Titel er seize: "vermehrt und verbessert durch Johann Ballhorn", wöhrend die Verbesserung und Vermehrung in nichts Anderem bestand, als in dem Doppelbuchstaden is. II, tt und is; serner erzählt man, daß er bei einer sidel das dis dahin übliche Vild eines gespornten Hahnes auf der lehten Seite in das eines ungespornten, dem ein paar Eier zur Seite liegen, verwandelt habe. Ein im Ansange des 16. Jahrhunderts ebensalls in Lübeck als Verleger eines steinen von Georg Richolss gedruckten Schristchens vorsommender Joachim Ball-hom ist mit obigem nicht zu verwechseln.

Balling: Karl Jos. Rapoleon B., geb. 21. April 1805 zu Gabrielshütte, Saater Kreis, Böhmen, widmete sich zunächst dem Hättenwesen und arbeitete unter der Leitung seines Baters an den Eisenwerken zu Zbirowa; 1824 Assistent und 1835 Prosessor der Chemie an der ständischen polytechnischen Lehranstalt zu Prag. 1851 Präsident der österreichischen Commission bei der Londoner Weltausstellung, war in technischen und Zollangelegenheiten als Sachverständiger, als Mitglied von Prüsungscommissionen und als technisch-chemischer Schriststeller sehr thätig, † 17. März 1868. Seine Hauptwerfe sind: "Die Gährungschemie", in vier Bänden, 2. Aust., Prag 1854—55; und "Die sacharometrische Bierprobe" baselbst in vielen Auslagen erschienen.

Seine journalistischen Arbeiten sind in verschiedenen österreichischen technischen Beitschriften zerstreut, von denen er selbst während der Jahre 1845—48 die "Enchelopädische Zeitschrift des Gewerbewesens" vom Berein zur Ermunterung des Gewerbgeistes in Böhmen redigirte. Siehe: "Das ständische polytechnische Institut zu Prag, Programm zur 50 jährigen Erinnerung an die Eröffnung des Instituts", redigirt von Jelinet, Prag 1856; serner Lintner: "Der bairische Bierbraner". Jahrgang 1867.

Ballin: Pe eter de Balliu, Kupferstecher, getauft zu Antwerpen in der St. Jakobskirche 1. Mai 1618, Freimeister daselbst 1629—30, versertigte eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Kupserstichen, die eine große Kraft des Ausbruckes mit forgfältiger Behandlung verbinden.

Ballu: Beter B., geb. 10. Febr. 1783, † 28. Nov. 1849, in Schonenwerd , Ranton Solothurn; Bandfabritant. - Frang Ulrich B., Beter Bally's Bater, war Anfangs ber 1770er Jahre als vorarlbergifcher Maurer von Oberfaren bei Felbfirch nach Marau gefommen und arbeitete bier an einem Baue' für ben Bandfabrifanten Joh. Rud. Meyer. Diefer unter bem Ramen "Bater Meyer" befannt gewordene Menichenfreund veranlagte ben jungen fraftigen Mann mit brei anderen ftammigen Maurercollegen, ihr mubfeliges Sandwerf aufzugeben und fich mit Colportiren von Bandwaaren gu befaffen. Go durchwanderte F. U. B. mit bem Baarentaften auf bem Ruden bie Schweig und ben Schwargwald, bis er fich nach einigen Jahren in Schönenwerd niederließ, fein eigenes fleines Saus baute und fich verheirathete. Peter war bas altefte feiner Rinber und mußte ichon mit bem 12. Jahre in die Meper'iche Banbfabrif nach Marau geben, um Etwas zu verdienen. Der Brincipal murbe balb auf ben fleißigen und fahigen Anaben aufmertfam, nahm ihn querft in bas Magagin, bann auf Die Schreibstube und erlaubte ihm ben Bejuch einiger Lehrfacher an ber eben gegrundeten aargauischen Rantonsschule. Go erlernte Beter B. fein Frangofisch und gelaugte ju einer fur bamalige Berhaltniffe tuchtigen taufmannifchen Bilbung. Schon im 3. 1805 mußte er bas bem Ruin nahe vaterliche Geschäft übernehmen und that es im Ginverständniffe mit seinem Principal und von ihm unterftut; bagu ftellte er die Bedingung: daß ihm die gange Leitung allein

überlaffen bleibe, wogegen er auch bie Sorgen fur bie Familie gang auf fich nahm. Gemeinschaftlich mit bem Bruber Riflaus, ber bamals in einem Steinbruche arbeitete und ben er noch im Rechnen und Schreiben unterrichten laffen mußte, betrieb Beter nun bas Geichaft mit unermublichem Gifer, warf fich porguglich auf den Bertrieb von Band - und Kramwaaren (jog. Merceriewaaren) und besuchte mit folchen gang besonders die Meffen von Bürich, Reuenburg. Bern, Lugern und Burgach. Glüdlicher Erfolg belohnte die Anftrengungen der beiden Brilber, fo bag fie im 3. 1811 ihre eigene Firma: "Frang Ulrich Bally Cobne annahmen. Bon Stufe ju Stufe vergrößerte und erweiterte fich bas Geichaft. 3m 3. 1823 führten die Brüber in Schonenwerd felbft die Bandfabrication ein; 1835 verpflanzte Peter (Riflaus mar indeffen 1833 geftorben) bieje Industrie in Folge bes Beitritts von Baden zu bem beutschen Bollvereine auch nach bem badifchen Schwarzwaldstädtchen Gadingen am Rheine und machte dort die ersten, fehr toftbaren Berfuche mit ber mechanifchen Bandweberei. Geine Sanbelsbegiehungen behnten fich nach allen Richtungen bin aus, und als feine fraftige Ratur ben übermäßigen Unforberungen erlag, welche ber raftlog thatige, in Geichaftssachen gegen fich und Andere außergewöhnlich ftrenge Mann an fie ftellte, tonnte er feine Schöpfung Sohnen binterlaffen, die fie nicht blog zu erhalten, fonbern in gleichem Ginne und Geifte auszubehnen und zu erweitern im Stande waren, neue Induftrien - besonders eine großartige Schuhfabrication - neben ber ursprünglichen Banbfabrication einführten und in eifriger Gorge fur Berbefferung ber Lebensverhältniffe ihrer gablreichen Arbeiter mit ben Werkthätigften unferer ichweizerischen Induftriellen wetteifern. Dag auch bem verftorbenen Beter B. ber Ginn fur bas Gemeinwohl feineswegs fehlte, beweift die Grundung ber Secundarschule in Schönenwerd (1835), die fein Bert war, und die Grundung der bortigen Rabichule (1834) burch feine Gattin. Im Privatumgang war Beter B. fehr liebenswürdig. 218 langjähriges Mitglied bes folothurnifchen Rantonerathe bielt er unverrudt jur freifinnigen Bartei.

6. Wartmann.

Balonfeang: Johann Georg v. B., aus französischem Geschlechte, geb. zu Luxemburg, † 21. Juni 1726, Herr von Rollingen bei Bous, Mitglied des Provincialrathes von Luxemburg, war ein ausgezeichneter Alterthumsforscher und berühmter Rumismatiker, und stand mit den größten Gelehrten seiner Zeit in Berbindung. Mit seiner Sammlung römischer Münzen und Urnen bedachte er lettwillig die Armen. Er hinterließ im Manuscript (8 Bände) eine Geschichte Luxemburgs und der angrenzenden Lande.

Neven, Biogr. Luxemb. Schtt.

Baljer: Georg Friedrich Wilhelm B., geb. in Darmstadt 1. April 1780, † als großherz. hess. geh. Medicinalrath und Prosessor zu Gießen 5. Jan. 1846. Sein Bater war Physikus und Leibarzt zu Darmstadt. B. besuchte 1797 die Universität Gießen, bald darauf Jena und später Wien, wo er sich unter Beer und Schmid in der Augenheilkunde ausbildete. Im Herbst 1801 promovirte er in Gießen, und wurde praktischer Arzt in Darmstadt. 1804 erhielt er in Gießen die ordentliche Prosessor, und gründete dort eine ambulatorische Klinik. B. war ein glücklicher Arzt und Operateur, und war in weiten Kreisen als Augenarzt gesucht. Er besaß umfassende, allgemeine medicinische Kenntnisse, und eine außerordentlich liebenswürdige Persönlichkeit. (R. Rekrol. XXIV. [1846] S. 23.)

Balthafar, Fürstabt von Fulda (1570—1606), mit dem Zunamen Gravel. Er stammte aus dem der buchonischen Ritterschaft zugezählten Geschlechte der herrn von Dermbach. Zum geistlichen Stande bestimmt, aber mit sehr dürstiger Bildung ausgestattet, war B. früh in das fuldaische Stiftscapitel eingetreten,

war raid jum Stiftsbefan vorgerudt, und wurde im 3. 1570, als ber Gurftabt Bilbelm Bartmann bon Rlauer am 22. Januar geftorben war, noch ziemlich jung, schon drei Tage darauf zu dessen Rachfolger gewählt und von Papst Pius V. als solcher bestätigt. Die Epoche seiner Regierung ift, ohne daß sich bies nach ben Antecedentien bes Reugewählten hatte vermuthen laffen, eine ber famijdften und verhängnigvollften für die Geschichte des Sochftiftes Fulda geworden. In dem Stifte Julba war nämlich die evangelische Religionsubung eine geraume Beit ber von einer Angabl von Fürftabten gebulbet worben. Stadt Fulba, Die Ritterichaft, ber größere Theil ber Landschaft befannte fich gu ibr: bas Domcavitel hatte bem ruhig jugefeben, ber neue Fürstabt B. hatte bei feiner Babl auf Berlangen ausdritdlich verfprochen, es babei ju laffen. Die eften Jahre nach feiner Erhebung hielt er auch in der That an fich und ließ er ben Dingen ihren Lauf, aber ploglich, im 3. 1578, nachbem er eben die bertommliche Beihe für feine neue Burde empfangen hatte, marf er den beftebenden guffanden ben Sandichub bin und trat ihnen mit ausgesprochener Teinbieligfeit gegenüber. Der Geift ber Gegenreformation, ber eben feine Ruftungen vollendet batte, erfaßte ibn und machte fich ihn bienftbar. Die Gunft und Aufmunterungen bes papftlichen Sojes (Papft Gregor XIII.), perfonlicher Ehrgeig, Die Boffnung burch bie Restauration des Ratholicismus seine allerdings febr bemangte Macht zu erweitern, vielleicht auch eine wirkliche Ginnesanderung, die in ihm borging: alles dieß icheint zusammengewirft und in ihm ben Entschluß jur Reife gebracht ju haben, ben Ratholicismus in der Stadt und im Stift Julba wieder in feine volle herrschaft einzusehen. Roch im 3. 1573 berief er die Jefuiten, bas bereits bewährte Wertzeng ber Gegenreformation. Er hatte fie bisher nicht gefannt und ein Collegium berfelben nicht gefeben, nur der Ruf. ben fie fich erworben, die Schilderung, die ihm ein paar Boglinge bes Collegiums von Trier entworfen, und hochft mabricheinlich bringende Empfehlungen von Seiten bes Mainzer Rurfürften (Daniel Brendel) bestimmten ihn hiegu. Die getufenen Orbensmänner tamen mit vergnüglicher Gile aus Maing und Trier berbei und ftifteten bier eine gemeinschaftliche Colonie. B. baute ihnen Saus und Schule und ftattete fie mit Ginfünften aus; er felbft foll, ba er fich noch febr unwiffend fühlte, bei ihnen Unterricht genommen haben. Benug: ber Rrieg mar hiennit erffart und begann fofort. Das Capitel erblidte in ber Berufung ber Jefuiten und in dem einseitigen, willfürlichen Borgeben des Fürstabtes einen Eingriff in feine Rechte und legte bagegen, wenn auch vergebens, Bermahrung ein. Beiterhin legte B. die Sand an die evangelische Religionsubung in ber Sauptfirche und ben Rebenfirchen ber Stadt Julba, wußte bie evangelischen Beiftlichen fo ober fo gu befeitigen und fie mit tatholifchen ber ftrengen Ordnung, oft mit Jefuiten, ju erfegen. Auf die übrigen Stadte bes Sochftiftes, wie bommelburg, und auf bas flache Land wurden endlich mit benfelben Mitteln bie Restaurationsperfuche ausgebehnt. Der Abt berief fich bei biefem Thun por Allem auf fein Recht als Landesherr und die Befugniffe, die ihm die Beftimmungen bes Mugsburger Religionsfriedens it. angeblich einräumten. Die Stadt und ber Stiftsadel liegen es an bringlichen Borftellungen gegen bie berührten Dagregeln nicht fehlen, B. jedoch, von gewichtiger Seite ber ermuthigt, felbft bom taiferlichen Sofe unterftust, blieb auf bem einmal ergriffenen Standpuntt unerichütterlich fteben. Auch die von den Bedrohten bervorgerufenen Bermittelungsperfuche bes Landgrafen bon Seffen, der Rurfürften von Sachjen und Brandenburg vermochten an dem Geschehenen nichts zu andern. Da entftand im Breife bes fortmahrend ungufriebenen Capitels und ber Ritterfchaft, beren Stimmungen in dem Saffe gegen ben Abt gufammentrajen, ber Gebante, fich des gewaltthatigen Beren gu entledigen und ihn mit einem Gurften gu vertaufchen, ber

ihre Rechte anerkennen und ben von B. eingeschlagenen Weg ber Reftaurationspolitit verlaffen wolle. Die Wahl, die fie bei diesem Beginnen trafen, ift freilich bis jur Stunde duntel und unverftandlich geblieben. Sie festen fich nämlich mit dem Fürstbischof Julius von Burgburg ins Bernehmen, und biefer erflärte fich bereit, im Ginne bes Capitels und ber Ritterschaft, an die Stelle Balthafars ju treten. Es bleibt jeboch im hochften Grade ungewiß, ob Julius jemals ber Reformation jugeneigt gewesen und geschwanft habe, welchen Weg er einichlagen wolle. Geine Antecedentien fprechen bestimmt bagegen, und Die Berficherung Balthafars, auch Bifchof Julius habe u. a. ihn jur Berufung ber Jefuiten ermuthigt, flingt uns gar nicht fo unglaubwürdig, als fie bas aus anderen Brunden erscheinen mag. Genug, Bischof Julius, das Fuldaer Capitel und die Ritterichaft gelangten zu einer Berftanbigung, beren Opfer Fürftabt B. murbe. Bifchof Julius hat fich nach unferer Meinung bei ber Betheiligung an biefem Borgehen fiberwiegend von dem Bunsche, seine Macht auszudehnen und das Sochftift Bulba mit bem bon Burgburg ju bereinigen, leiten laffen. Der verabrebete Plan wurde im Sommer 1576 wirlich ausgeführt, B. in Sammelburg, wo er fich gerade aufhielt, um bort ben fatholifchen Gultus mit allen Mitteln jum Siege ju fuhren, bon feinen Begnern überrumpelt und gu Gunften bes Gurftbifchofe von Burgburg jur Bergichtleiftung gezwungen. Bifchof Julius wurde dann feierlich als Administrator jum nachfolger Balthafars gewählt, und diefer gab bie ausbrudliche Erflarung ab, bag alles biefes mit feinem guten Billen und feiner freien Buftimmung gefcheben fei. Bifchof Julius feste fofort eine Regierung in Julda ein, Die felbftverftandlich bem Capitel, ber Ritterichaft und ber Stadt zu gefallen ihr Umt berfeben und bie mit jo vielem Erfolg begonnene Reftauration fiftiren follte.

Der gefturate Gurftabt B., ber junachft gute Miene jum bojen Spiele gemacht, hatte fich von Julba nach Maing gewendet und bann im Rlofter Seligenthal (am Main) porläufig feinen Aufenthalt genommen, mit bem Entichluffe, Alles baran ju feten, Die verlorene Machtftellung wieber ju gewinnen. Bu bem 3mede wendete er fich, von der Partei der Gegenresormation nachbrudlich unterftilitt, an ben Papit und an ben Raifer (Max. II.), und begab fich bann felbit jugleich jum Reichstage nach Regensburg und an den taiferlichen Sof, um feine Wiederherstellung zu betreiben. Und in der That hatte der Raifer bereits bas Gefchebene für null und nichtig erflart, und man bat Grund angunehmen, bag. wenn nicht fein ploglicher Tob dazwischen getreten ware, ber berbrangte Fürstabt ichnell jum Biele gekommen mare. Der neue Raifer, Rudolf II., langfamer in feinen Beichluffen, ließ junachft bem eingeleiteten Proceffe feinen Lauf, ertheilte aber bem Bifchof Julins ben gemeffenen Befehl (1577), die angemaßte Stellung in Bulba ungefäumt aufzugeben, legte bas Stift unter Seguefter und fehte eine Regentichaft ein, por ber bie Stellvertreter bes Abminiftrators weichen mußten, ohne daß diefer auf fein vermeintes Anrecht Bergicht leiftete. Die völlige Wiederberftellung Balthafars ließ jedoch trothbem noch ungewöhnlich lange auf fich warten. Allerdings wurde ihm bereits im 3. 1579 Schlof und Berrichaft Biberftein (im Bereiche bes Sochftiftes Tulba gelegen) eingeräumt und ein anftanbiger Jahresgehalt angewiefen. Bon biefer Bofition aus übte B. auch ichon in ber nachften Zeit thatfachlich Ginflug auf die Regierung bes Gochftiftes, Die bon ber faiferl. Regentichaft gang in feinem Ginne und im Beifte ber Restauration geleitet wurde. Alle Gegenanftrengungen ber Ritterschaft und ber Stadt, und alle Bermittelungen ber protestantischen Reichsfürsten blieben nach wie por erfolglos. Ramentlich auf bem flachen Lande wurde mit rudfichtslofer Gewaltthätigfeit verfahren, jumal feit ber Erzhergog Maximilian, ein Bruber R. Rubolf II., die Abministration Berfonlich übernommen hatte (1581). Und

endlich, freilich erst im J. 1602, 7. August, wurde das Schlußurtheil in der Sache Balthasars am kaiserl. Hose gesprochen, durch welches er vollständig und ohne Borbehalt in alle seine verlorenen Rechte wieder eingeseht wurde, der Bischof von Würzburg hingegen, der zwar inzwischen in seinem Hochstift die Gegenresormation mit den härtesten Mitteln durchgesührt hatte, die stiftssuldische Ritterschaft und die Stadt Fulda Unrecht erhielten und zu beträchtlichen Gelditresen und Entschädigungen an B. verurtheilt wurden. B. trat sosort wieder in den vollen Besit seiner Würde ein und ließ sich am 23. December 1602 neu huldigen. Von irgend einem Vorbehalt zu Gunsten der evangelischen Religion war teine Rede mehr: die siegreiche und vollständige Wiederherstellung des Katholisismus in der Stadt und im Stifte Fulda war das bleibende und bedeutende Ergebniß der vorausgegangenen Verwickelung. B. selbst hat seinen Sieg nicht mehr lange genossen: er ist 15. März 1606 gestorben.

Bgl. Schannat, Historia Fuldensis, p. 268—277; Derf., Dioecesis et Hierarchia Fuldensis, p. 351—375, mit wichtigen Actenstücken. — Dr. H. Heppe, Entstehung, Kämpfe und Untergang evangelischer Gemeinden in Deutschland. Wiesbaden 1862; Derf., Die Restauration des Katholicismus in Fulda, auf dem Eichsfelde und in Würzburg. Marburg 1850. — L. Kanke, Die römischen Päpste. Bd. II. S. 50 ff.

Balthajar (Rangau), Cohn bes Sans Rangau auf Reuhaus, Bruber bes toniglich banifchen Statthalters in Golftein, Breibe Rangau, mar Rath bes Konias Chriftian III. und Dompropft gu Schleswig. 1536 ward er Bifchof gu Libed. Er ift berüchtigt geworben burch fein abenteuerliches Schicffal, inbem er einem medlenburgischen Chelmanne Morten (Martin) von Balbenfels in die Banbe fiel, als biefer wegen einer Schulbforberung bem Ronig Chriftian auffagte und auszog, um fich eines bornehmen Golfteiners mit Gewalt gu bemachtigen. Bon feinem Saufe Raltenhof unterhalb Lubeds im Auguft 1545 entführt, tam ber Bifchof nicht wieber jum Borfchein, trop gablreicher fürftlicher Berwendung und ichlieglicher Ginmischung bes Reiches. Da bas geforberte Lofegeld, 20000 Goldgulden, nicht fofort gezahlt ward, schleppten ihn Walbenfels und feine Gefellen bon Schlog ju Schlog, und erft fpat, mahrend ber Sanbel und feine Rolgen noch immer andauerte, erhielt man bie gewiffe Runde, bag B. icon 1547 im Mai auf Schlof Wartenfels in ber Laufig verftorben fei. Bal. bie alle früheren Ergablungen berichtigenbe urfundliche Darftellung von Behrmann m: Michelfen und Usmuffen, "Archiv fur Staats- und Rirchengeschichte ber Bergogthumer Schleswig, Golftein, Lauenburg," II. G. 301 ff. Mantels.

Balthasar, der 21. Dec. 1336 geborene zweite Sohn Markgraf Friedrichs des Ernsthasten von Meißen, solgte 1349 beim Tode des Baters mit seinen Brüdern Friedrich III., dem Strengen, und Wilhelm I. gemeinschaftlich in den wettinischen Ländern, nahm ritterlich an vielen Fehden Theil, diente um 1367 dem König Eduard III. von England im Kriege gegen Frankreich und erhielt bei der Theilung des väterlichen Erdes zu Chemnig, 13. Kov. 1382, die Landgrassichast Thüringen. Zu derselben Zeit erward er durch seine Vermählung mit Margaretha, Tochter Burggraf Abrechts von Nürnberg, einen Theil der Grassichast henneberg, durch Erdschaft die Grassichast Käsernburg nach dem Aussterben dieses Grassenhauses, und im J. 1388 Cschwege und Sontra in der Fehde mit Hessen. Zum zweiten Male 1404 mit Anna, der Tochter des Kursürsten Wenzel von Sachsen und Wittwe Herzogs Friedrich von Braunschweig vermählt, stard er 16. Mai 1406

Balthafar oder Balter, Sauptling, Dynaft, Capitan oder Graf (wie er fich nannte) von Sarlingerland, b. h. Witmund und Gens in Oftfriesland, cegierte fein Landchen von 1522-1540. Er ift einer der wildeften Gesellen in

jenen wilbeften Beiten ber friefifchen Lanbe, wie fein Bater Bero Omten und auch fein Großbater mutterlicherfeits Gerhard ber Streitbare von Dibenburg. Seine Mutter bieg Irmgard, feine brei alteren Bruder maren bor ihm geftorben ober gefallen: Gibo 8. April 1520 im Dienfte Chriftian II. in Schweben, Rafpar im Sturm vor Rongsberg (Norwegen) 5, April 1521. Mord, Raub und Brand bezeichnen bas Thun Diefes fredlen Geichlechtes, Raturereigniffe ballen weiter bas Land zu verwüften. Die unbandige Sauptlingenatur lebnte fich befonders gegen die neue Berifchaft ber Brafen von Offfriesland auf. 1524 murbe Gfens bon biefen belagert; bann Bertrag. 1529 brannte B. bas Rlofter bon Gfens nieder, als Bollwert der Feinde, und der Raubfrieg war wieder im Gange, 1530 wurde B. unterworfen und mußte bem Grafentitel entjagen. 1531 war bie Wehbe wieber ausgebrochen, B. benutte ben Rampf megen bes Jeverlandes um 14 Fahnlein anzunehmen, Kniphaufen taufte feinen Raubzug ab, dann wurde das Land des Grasen Enno jämmerlich verheert: "de Kresen (Chrisam) heft dat Für van der Kerken nicht gewandt", und B. verband sich mit Karl von Gelbern, ber Oftfriesland burch Bernhard von Sadfurt verheeren lief. Diefe Landstnechte, welche Chriftian II. nach einer Berfohnung amifchen ben Rriegfuhrenden in Gold nahm, find die bes Liebes bei v. Liliencron, "Bift. Bollslieber" IV. G. 44 ff., beffen Dichter, Meinert von Samme, auch in ben folgenben Jahren Sauptführer Balthajars ift. 1533 tam B. abermals mit 14 Fahnlein ins Rheiberland gebrochen, vernichtete bas Landesaufgebot bei Jemgum, burch gang Oftfriesland war "Mord, Raub, Brand und Schatung gefchwinde groß", und ebenfo im folgenden Jahre; die nachfte Beit hielt fich B. rubiger. Wie gu Lande fo muftete er über Meer, Die Tebbe mit ben Dithmarjen in Bujum erbte er vom Bater (noch von 1500), fie bauerte in wechfelfeitigen Raubafigen bis 1540. Rach feinem Tobe fam bas Land durch feine Schwefter Unna an die Ritberger Grafen, beren Sans fpater auf gang Oftfriesland Anfpruche erhob. hieronym. Grestins, Reimchron, bon Sarlingerland, ed. Dohlmann

Biarda. Rraufe.

Balthafar: Anna Christina Ehrenfried v. B., geb. 24. Jan. 1737, Tochter Augustins v. B. (f. u.) zu Greisswald, erhielt durch ihren Bater, unter Mitwirkung des Mag. Mellendorf und des akademischen Abjuncten Mag. Barth. Jordan, eine vollständige gelehrte Bildung, welche nicht nur die alten und neuen Sprachen, sondern auch die philosophischen und historischen Wissenschaften, sowie die Künste der Musit, Poesie und Malerei umsaste. Bermöge ihrer hervorragenden Bildung trat sie mit einer Reihe namhaster Gelehrter des Auslandes in Correspondenz, wurde in den damals gestisteten freimaurerischen Mopsorden ausgenommen, sowie auch ordentliches thätiges Mitglied der von ihrem Bater 1740 gestisteten Deutschen Gesellschaft zu Greisswald und der zu gleichem Zweck errichteten gelehrten Genossenschaften in Königsberg und Jena. Zum Geburtssest des Königs Friedrich von Schweden hielt sie eine lateinische Rede, sowie bei der Erössnung der Universitätsbibliothek einen deutschen Bortrag "Ueber die Bibliotheken als sicherste Werkstätten wahrer Freundschaft"; in Folge dessen ward sie am 30. April 1750 bei der Einweihung des noch bestehnden dritten Universitätsgebäudes von Prosessor Dähnert zur baccalaurea artium promobirt.

Ihre Schriften, welche sich durch einen geschmackvollen einsachen Stil vor anderen litterarischen Erscheinungen jener Zeit auszeichnen, sind als Anhang zu einer Sammlung Anakreontischer Lieder von der Deutschen Gesellschaft in Greisswald herausgegeben und außerordentlich selten. Gin Exemplar befindet sich im Besitz des Rechtsanwalt Kirchhoss's zu Greisswald. Im April des J. 1757 verheirathete sie sich mit dem Gosgerichtsreferendar Johann Heinrich von Essen zu Greisswald und starb am 5. Juli 1808 in Richtenberg. (Bergl. außer Bieder-

pedt, Dahnert u. Rosegarten: Lifch, Metl. Jahrbucher XXXIX. S. 93 ff., Aug. v. Balthafar's Leben und Schriften. S. 79 ff.) Sadermann.

Balthasar: August inus B., ward am 23. Sept. 1632 zu Anclam in Pommern geboren, wo sein Bater Prediger und Propst war, † 26. Nov. 1688. Er studirte zu Greiswald erst Philosophie, dann Theologie und ging deshald vorzüglich nach Wittenberg, wo er auch 1656 promodirte. Run wendete er sich der heimath zu, wo er bald eine außerordentliche Berusung für Logit und Metaphhist erhielt. Nach einiger Zeit aber als Prediger nach Stralsund berusen, blieb er daselbst, indem er alle angebotenen Stellen, selbst die eines ersten Hospredigers und Beichtvaters der Königin von Schweden, hedwig Eleonore, ausschlug, die er endlich 1680 die Generalsuperintendentur in Pommern und Kügen, sowie die erste Prosessund des Theologie in Greisswald annahm. Eine Reise nach Schweden 1686 zu Gunsten der pommerschen Geistlichen sührte er glücklich zum Biele. Außer Predigten schrieb er eine große Anzahl Dissertationen, wie es damals Brauch war. — Pipping, Memoria Theologor. p. 271—278. Uhse, Eurioses Lexison derer geistl. Gelehrten. S. 476 st.

Balthafar: Auguftin v. B., ein um pommeriche Rechtspflege und Beichichtsforschung hochberbienter Gelehrter, ein jungerer Bruber bes Generalfuperintendenten Jafob Beinrich (f. d.) geb. zu Greifswald, 20. Mai 1701, † 20. Juni Rach bem Tode feines Baters, febrte er mit feiner Mutter bon Roftod nach Greifswald jurud, wo beren Bruder, ber Profeffor Philipp Balthafar Berbes, fpater Bofgerichtsdirector († 1736), einen wefentlichen Ginfluß auf feine Bilbung ausubte. Rachbem er bis jum 3. 1718 bie Breifswalber Schule befucht hatte, ftubirte er bafelbit zuerft Geschichte und Philosophie und in ber Folge in Jena bie Rechtswiffenschaften. Rachbem er im 3. 1724 eine größere Reife burch Thuringen, die Rheingegenden und die Riederlande unternommen und feine Renntniffe burch Berfehr mit auswärtigen Gelehrten und bas Studium bebeutenber Bibliothefen, namentlich in Leipzig und Salle, erweitert hatte, tehrte er 1726 nach Greifswald gurud, wo er gum Licentiaten ber Rechte promobirt und 1727 als Abjunct in der juriftischen Facultät habilitirt wurde. 3m 3. 1730 jum Doctor ernannt, lehrte er feit 1734 als ordentlicher Professor, namentlich Inftitutionen, Bandeften, Rirchen = und Lehnrecht und zwar zugleich feit 1745 als Affeffor und fpater als Director des Confiftoriums dafelbft thatig. Seine jublreichen juriftischen und hiftorischen Schriften, sowie feine Erfahrung als prattifcher Rechtsgelehrter verichafften ihm die Berufung an das hochfte Gericht, bas tonial. Tribunal, welches bamals in bem ichwebischer Gerrichaft unterworfenen medlenburgifchen Orte Wismar feinen Git hatte. Gier wirfte er bon 1763-78 als Affeffor, von 1778 bis ju feinem Tobe als Biceprafibent, als Belehrter, jowie als Beamter gleich hochgeachtet,

Die Erfahrungen seiner prattischen Thätigkeit hat B. namentlich in solgenden Schristen niedergelegt: "Hist. Nachricht von den Landesgerichten", 1733—37; Hist. Nachricht von den Landesgeschen", 1740; "Hist. Bericht von den Landessprivilegien", 1747; "Bon Urspr., Amt, Recht und Wahl der Landräthe", 1752; "Gerechtsame und Univ. Jurisdiction des fönigl. Tribunals", 1770. Seine zahlreichen größeren und kleineren rechtswissenschaftlichen Arbeiten betreffen das sivils, Lehns und Kirchenrecht. Wir nennen: "De hominibus propriis Pomer.", 1735—49; "Coll. juris com. cum jure Saxon. Lubec. Meckl. et Pom. de classificatione creditorum", 1740 (sec. ed. 1767); "Del. processus judiciarii", 1742; "De libris seu matriculis ecclesiasticis", 1747 (sec. ed. 1748); "Ius ecclesiasticum pastorale", m. d. Bilde d. Brf. 1760. Eine andere Seite seiner Lehrschätigkeit zeigt sich auch in seinen zahlreichen Schristen zur Geschichte der Universität, wie die "Vitae jurisconsultorum", 1737—57, welche 70 Biographien

von juristischen Prosessoren der Univ. enthalten; "Rituale Academicum", 1742, welches Wert die Würden und Rechte des Rectors, die Rechtspslege des atademischen Gerüchts und wissenschaftliche Hörderung der Univ. betrisst; "Nachricht v. d. akademischen Gebäuden und Stistungen", 1750. Der Berein der Collectores historiae et juris patrii, welcher, angeregt durch die Studien des Generalsuperintendenten Joh. Fr. Mayer († 1712) und des Prosessors Joh. Phil. Palthen, die Förderung der pommerschen Geschichte zum Gegenstande hatte, sieh unter der Leitung Balthasar's und des Hosgerichtsassessors Joh. Franz v. Boltenstern, sowie der Prosessoren Andr. Westphal und Alb. Georg Schwarz, namentlich den "Apparatus diplomatico-historicus", ein Verzeichniß pom. Urfunden 1730 si. und später eine "Auserlesene Sammlung pom. Urf. 1747—56 erscheinen. Die Deutsche Gesellschaft, welche die Ausbildung der deutschen Sprache und Kenntniß der allgemeinen Litteratur zum Zweck hatte, erward sich gleichsalls unter Balthasar's und Joh. Karl Dähnert's Leitung, namentlich durch Redaction der Zeitschrift "Pom. Nachr. von gel. Sachen", 1743, später 1750 "Kritische Rachseitsschaften.

richten" genannt, ein bobes Berbienft.

Die umfaffenbite Thatigfeit hat B. der pommerichen Geschichte gugemandt. ja, man muß biefe Geite feines Wirtens als die bedeutenofte bezeichnen, obwol feine fpecialhiftorifchen Arbeiten nur im Manufcript borhanden find. Ber ben Umfang diefer Thatigfeit ermeffen will, muß einerseits die gablieichen Urfunden und Stadtbucher unferer Archive, fowie die Sandichriften unferer Bibliotheten betrachten, wo faft auf jeber Geite Rubriten und Roten von Auguftin Balthafar's Sand die Spuren feiner Forichungen bezeichnen, andererfeits zeigt ber Ratalog ber im Befit ber Tribunalsbibliothel (jett ber bes Appellationsgerichtes gu Greifswald) befindlichen Manuscripte aus Balthafar's Rachlag eine wahrhaft erstannliche Fulle von Studien und Sammlungen. Bon besonderem Berthe find, abgesehen von manchen Specialforichungen, Die "Diplomatare fur die Urfunden der Stadte und ber Universität", fowie die befannten ,. Vitae Pomeranorum", eine Sammlung von Urfunden und Genealogien über 1187 pommeriche Familien. Dieje Sammlungen, für die hiftorifche Forichung unentbehrlich, muffen jeboch, ba fie nur in Borarbeiten bestehen, mit Borficht benutt werben. Manche Nachrichten, welche nur auf Bermuthungen beruhen, wurde ber Berfaffer bei abschließender Durcharbeitung berichtigt haben. Deffenungeachtet gehört er ju benjenigen Siftoritern, welchen Die fpatere, fritischer geschulte Beit ju bem innigften Danke berpflichtet ift, ba fie auf ber Grundlage feiner Borarbeiten weiter bauen tann.

Th. Pyl: Dr. jur. Augustin Balthajar's Leben und Schriften nach bessen Selbstbiographie und andern urkundlichen Quellen, im V. Band der Pommerschen Geschichtsbenkmäler; Greifswald 1875. Sädermann.

Balthafar: Ja tob Heinrich von B., Prosessor der Theologie, Prediger und Förderer pommerscher Geschichte, geb. 19. Oct. 1690 zu Greisswald, † 2. Jan. 1763. Sein Bater war Dr. iur. u. Jakob B., seit 1682 außer-ordentlicher Prosessor der Rechte und ordentlicher Prosessor der Moral und Geschichte an der Landesuniversität, später seit 1689 auch Syndicus derselben, zuletzt seit 1704 herzoglich medlendurgischer Regierungsrath und Vicedirector der Justizfanzellei in Rostod, gest. 1706, seine Mutter Anna Katharina Gerdes. Bon den Eltern für ein gelehrtes Studium bestimmt, besuchte er das Gymnasium zu Greisswald, auf welchem er dis 1704 den Unterricht der an demselben wirtenden Lehrer: Poland, Lange, Westphal, Teyloss, Langemack und Battus genoß, während er von 1704—6 in Rostod seine weitere Leitung von dem stud. theol. Kraut und dem Rector Sprengel erhielt. Einer schon früh erwachten und mehr und mehr besesstigten Neigung für die Theologie solgend, studirte er zuerst in

Roftod, widmete fich bann in Greifemald ber claffischen und orientalischen Philologie, fowie der Methaphpiit, Eregese und Somiletit unter Roppen, der Patriftit unter Saalbach, ber Symbolit unter Rumpaus; ben bedeutenoften Ginflug auf feine Bilbung jeboch fibten bie ichon mit bem Bater befreundeten Theologen beinrich Brandanus, Gebhardi und ber Generalfuperintendent Dr. Joh. Friedrich Maber. 3m 3. 1710 Magifter geworben, begab er fich 1713 nach Jena, wo er Bubbe, Dang, Sprbins und Teichmener borte, und bei einem Musfluge bon bort nach Weimar, Erfurt und Salle auch die Befanntichaft bon Thomafius, Frante, Lange und Anton machte; ebenfo lernte er fpater in Leipzig und Bittenberg Cuprian, Rechenberg, Dlearins und Wernsdorf tennen. Bon weientlichem Ginfluß auf feine Entwidelung war endlich ein zweijahriger Aufenthalt in Berlin, wo er die ihm übertragene Aufzeichnung und Beraugerung ber Bucherfammlung bee obengenannten Generaliuperintenbenten Mayer beforgte, zugleich auch bie tonigl. Bibliothet fleifig benutte und feine fchriftftellerifche Thatigteit begann. In Diefer Beife vielfeitig und grundlich vorbereitet, fehrte B. 1716 nach Greifswald gurud, wo er als Brivatbocent Borlefungen hielt, häufig predigte und bas Reformationsjubilaum ber evangelischen Rirche burch eine Rebe de meritis Lutheri in Pomeraniam feierte. Darauf erhielt er 1719 die ordentliche Professur ber Theologie und das Paftorat ju St. Jacobi in Greifswald, ward am 8. Oct. 1722 Doctor ber Theologie, nach Gebhard's Tode 1729 Confiftorialaffeffor und 1746 Genevalsuperintenbent bes bamaligen ichwebischen Bommerns und Fürstenthume Rugen. In feiner theologischen Richtung gehorte er gur Schule bes alteren Bietismus, welcher im Gegenfat ju der ftarren Orthodorie ein lebendiges, gemuthstiefes und wertthätiges Chriftenthum verlangte. Da aber neben biefer wohlthatigen Wirfung des Pietismus fich auch manche ichwarmerische und ichadliche Ginfluffe beffelben bemertbar machten, fo wurde er in Folge beffen, mit feinen Amtsgenoffen Gebhardi, Rusmeher und Rraferit, fowie bem Sofgerichtsbirector Gerdes, von dem Profeffor der Mathematit, Jer. Bapte, einem Anhanger ber Bolff'ichen Philosophie und Bertreter einer mehr nüchternen Theologie, auf bas beitigfte angegriffen. Obwol die Profefforen Rettelbladt und Engelbrecht Bapte unterftutten, fo erhielt letterer bennoch von ber ichwebischen Regierung Unrecht, und mußte feine Entlaffung nehmen, mahrend B. in feiner Birtfamfeit aeidnutt blieb. (Bgl. Bul, Aug. v. Balthafar's Leben und Schriften. S. 34-57.) Seine Borlefungen betrafen namentlich Rirchengeschichte, jowie Erläuterung ber pommerichen Rirchenordnung und der pommerichen Befenntnifichriften, auf welchem Gebiete auch fein gründliches Wert "Cammlungen jur Pommerichen Rirchenhiftorie", 2 Bbe. 1723-25, fich ein großes Berbienft erwarb. Band I. berichtet über die pommerichen Synoden von 1541-93, Bb. II. über die Intherischen Befenntniffchriften und bas leben ber pom. Generalsuperintenbenten von 30h. Knipstrow (1535-56) bis Alb. Joach. v. Kraferig (1721-32). Bon ebenjo hohem Werthe für bie pommeriche Geschichte find feine Musgaben pon Bugenbagen's .. Pomerania" und Balentins v. Gidftet "Bommerichen Annalen" und beffen "Leben Philipp's I.", 1728, fowie die unter feiner Redaction erichienene "Siftorifche Zeitschrift", des fogenannten Greifswalder Bochenblatts oder "Sammlung bon gelehrten und nütlichen Sachen", 1744, endlich eine im Manuscript auf ber Greifswalber Universitäts-Bibliothet erhaltene Geschichte ber Jakobitirche gu Greifswald. Bermählt war er zweimal, zuerft mit Anna Rofina Gebhardi, ben 4. Juli 1720, fobann am 18. Juni 1722 mit Ratharina Margaretha Beibler, Tochter bes Roftoder Paftors Dr. Zeibler. Aus Diefer letteren Che ftammen Die beiden Sohne: Philipp Jafob, geb. 27. Febr. 1726, feit 1768 Baftor und Brapofitus ju Brimmen, Berfaffer einer handschriftlichen Geschichte ber Brimmer Spnode feit ber Reformation (f. Erich und Gruber, Th. VII.), geft. 29. Juli 1807 und Georg Friedrich, geb. 17. Marg 1729 gu Greifswald und als Magister

und Doctor ber Philosophie ebendafelbft verftorben 13. Nov. 1761.

Handsche, Biographie Jak. Heinr. Balthasar's von dessen Bruder Augustin in den Vitae Pom. II. Progr. funebr. rect. J. B. Engelbrecht de J. H. Balthasar, 1763, mit vollst. Verz. seiner Schriften. — J. Papke's Briese in Abschrift in den Vit. Pom. Bd. II.

Balthafar: Frang Urs von B., ichweizerifcher Staatsmann, geb. gu Lugern 7. Rob. 1689, † ebenda 30. Mai 1763, 74 Jahre alt. Gin Cohn bes Schultheißen Joh. Rarl B. Als Aeltefter ber bamaligen Sitte gemäß jum Staatsdienfte bestimmt, ward er 1721 Staatsichreiber, bann 1727 Mitglied bes Mleinen Rathes (Reg.=Rath). B. ift Berfaffer verfcbiebener Schriften über Fragen bes eibgenöffischen und lugernerischen Staatsrechtes, ben Frembenbienft zc. Großes Auffehen erregte feine Schrift: "Patriotische Traume eines Gibgenoffen". Freiftadt (Bafel) bei Wilh. Tell's Erben. 1758. 8. 39 Stn., die fich ebenfofehr burch Ibeenreichthum wie burch Abel ber Gefinnung auszeichnet, wesentlich gur Grundung ber Belvetischen Gefellschaft beitrug und gleichsam ihr Programm warb. - 30f. Ant. Felix v. Balthafar, fchweigerifcher Staatsmann und Hiftorifer, geb. zu Lugern 11. Januar 1737, + ebenda 8. April 1810, Abends um 1/6 Uhr. Sohn von Frang Urs B., ber aufs forgfältigfte feine Ergiebung leitete, ward er nach feiner Beimtehr von ber t. Atademie in Lyon, 1755, 19 Jahre alt, Grograth, nach feines Baters Tobe 1763 Rleinrath und fpater Gadelmeifter bes Rt. Lugern. Die neue Zeit, die mit bem 3. 1798 anbrach, trat B. ohne Sympathie, aber mit ber Objectivität bes Siftorifers an. Bum Brafibent bes Stadtrathes gemählt, verblieb er in diefer Stellung bis 1807, trat dann in das Pribatleben jurud, nunmehr einzig feinen Studien lebenb, denen er ftets feine Mugegeit gewidmet hatte. Dit B. schied ein durch reiches Biffen und mahre Baterlandsliebe ausgezeichneter, um ben Rt. Lugern bochverbienter Mann. Gin Freund ber Siftoriter Joh. b. Muller, S. Fugli, G. G. v. Saller, B. F. v. Burlauben, und jelbft ein Forscher und Siftorifer von Ramen, beffen Schriften, obwol meiftens ber Localgeichichte angehörenb, immer auf Quellenftudium ruhend, weite Gefichtspuntte nicht fehlen. Großes Auffeben erregte feine firchenrechtliche Abhandlung: "De Helvetiorum juribus circa sacra.", Burich, 1763, in der er, Patrigier von Geburt und leberzeugung, für Die ftaatlichen Rechte bie weitgehendften Confequengen gog. Gin fcones Denkmal fette er fich durch feine ausgezeichnete Belvetica-Sammlung und feine bandereichen Collectaneen, die er der Corporationsgemeinde Luzern überließ und womit er den Grundftein gu beren Burgerbibliothet legte, ber bedeutenoften der Schweig für bie Landeslitteratur. - Jof. Unton v. Balthafar, Bibliothefar, geb. 11. Marg 1761, † 5. Juni 1837. Gin Cohn von 3. A. Felir v. B., befuchte ju feiner Ausbildnng London, Paris und Rom, ward bann Rathichreiber, mahrend ber Gelvetit Bureauchef bes helvetischen Großen Rathes, fpater Rantonsbibliothetar in Aarau, bann Bibliothetar ber Burgerbibliothet in Lugern, 1824 Mitglied bes Großen Rathes und 1826 Mitglied bes Rleinen Rathes. Gin Mann von vielfeitigem Biffen, litterarifch unermublich thatig. Grunder ber werthvollen hiftorijch-politischen Sammlung: "Helvetia", 1823-33. 8 Bbe. und Berausgeber ber brei erften Bande. Die Abtretung feiner großen Bribatbibliothet an die Regierung von Lugern, ward die Beranlaffung gur Gründung (11. Febr. 1832) ber lugernerischen Rantonsbibliothet. Schiffmann.

Balticus: Martinus B., lateinischer Dichter, geb. zu München 1532. Schüler von Zacharias Weichsner zu Brud an ber Amper, bann von Mathesius und Melanchthon, 1554 Lehrer in München, des Lutherthums verbächtig, aus Baiern verbannt, 1559 in Ulm Rector ber lateinischen Schule, der er 32 Jahre

Balber. 33

lang vorftand; 1592 entlaffen, + 1600. Seine Sauptthätigfeit fallt in bie Minchener Beit. Er gibt den Florus heraus, überfest den Enclops bon Guripibes, lagt Bebichte bruden (Poematum libri III, etwa 1556), größtentheils perionliche und Gelegenheitspoefie an Gonner und Freunde gerichtet, Fabeln, Spigramme mit einigen bubichen Ginfallen, die auch Intereffe an bilbenber Runft verrathen. Bur Abfaffung bon Schulbramen icheint ihn bas Beifpiel bes hieronnmus Ziegler angeregt zu haben. Gin "Tobias" ift verloren. Gein beftes Etild ift ber "Jojeph" (Adelphopolae 1556, Josephus 1579, von ihm felbst gewandt ins Deutsche überfett), worin er gute Borarbeiten benuten tonnte. Er fucht nicht blos die Glut und Leibenschaft der Frau Potiphars (zum Theil in ausgeführten Bergleichungen) ju ichilbern, fonbern auch bie bochgesteigerte Empfindung 3atobs, ber feinen tobtgeglaubten Cohn wieberfindet. Der "Daniel" (1558) ift gegen bie Thrannen gerichtet, als welche er bie bem Daniel feinblichen Satrapen auffaßt. In ber "Chriftogonia" (1589) fagt er, bas neue Evangelium Luther's fei ber wiedererftandene Chriftus. Er ichilbert ben Gindrud ber Geburt Beju auf verschiedene Stanbe und auf die Teufel: nur arme hirten glauben an ibn, wie fich auch jest Monarchen und Bornehme nicht um bas Evangelium lummern. 1593 bringt B. Die fonntäglichen Evangelien und Spifteln in elegische Berje. — (Beefenmeyer) Rachricht von bes Martinus Balticus Leben, Berbienften und Schriften. 11fm 1798. 1794. Scherer.

Balber: Joh. Bapt. B., geb. 16. Juli 1803 ju Andernach, + 1. Det. 1871 ju Bonn, bedeutender fatholifcher Dogmatifer. Geine Gymnafialbilbung erhielt er' auf bem tatholischen Symnasium zu Köln und ftubirte 1823-1827 auf der Universität Bonn vorzugsweise Theologie, für die ihn fein Lehrer bermes fehr begeifterte und die er ju feinem Lebensberuf machte. 1829 wurde er Briefter, 1830 an der theologischen Facultat gu München auf Brund ber beiden Differtationen "Ueber die Freiheit des menschlichen Willens" and ben "Urzuftand ber erften Stammaltern" mit Erlaffung ber munblichen Brufung jum Doctor ber Theologie promobirt und in demielben Jahre als auterordentlicher Projeffor der Dogmatit nach Breslau berufen. 1831 murbe er ordentlicher Profeffor, 1843 geiftlicher Rath bes Confiftoriums I. 3nfang für Chejachen, 1844 Profpnobaleraminator, 1846 in bas Breslauer Domcapitel aufgenommen, in dem er gulegt die Stellung als Canonicus scholasticus ime hatte. Seine Wirtfamteit als Dogmatiter fteht im innigften Zusammenhang mit ben Spitemen von Bermes und Bunther. Dem Breve, wodurch Bapft Bregor XVI. am 26. Cept. 1835 bie Bermefifchen Schriften verurtheilte, unterwarf fich B. am 27. Juni 1838, ohne anguerkennen, daß hermes fammtliche ihm beigemeffene heterodorien gelehrt. Allmablich überwand er durch wiffendaftliche Forichung ben Bermefianismus und erfannte an, daß in demfelben ber Rantifche Rationalismus nur halb überwunden fei. Er manbte fich hierauf bem Shiftem bes ichon borber von ihm febr geschätten Philosophen und fpeculativen Theologen Anton Gunther in Wien zu und war einer ber hauptvertheibiger Gunther's in Bort und Schrift, als auch biefem heterodore Lehren jugeschrieben wurden. 1853 reifte er gur Bertheidigung Gunther's mit Gangauf und Knoobt nach Rom. Dem im folgenden Jahre am 8. Dec. publicirten Dogma von ber unbeflecten Empfangnig der Jungfrau Maria unterwarf er fich ebenfo wie dem papftlichen Berwerfungebecret ber Bunther'ichen Schriften vom 8. 3an. 1857. Bon biefer Beit an bis ju feinem Tobe hatte er einen fortwährenben, feine Beiftes- und Rorpertrafte aufreibenden Rampf gu befteben, der fich um die Frage feiner Onthodoxie bewegte. 1859 murben feine "Reuen theologischen Briefe" (mehrere Jahre borber jur Bertheidigung Gunther's gefchrieben) auf den Inder gefest. Auf Berlangen bes Fürstbifchofs von Breslau, Dr. Förfter, faßte B. über ben Saupt34 Balger.

gegenftand ber Bormurje feiner Begner, feine Lehre über ben Dualismus ber Lebensprincipien im Menichen, ein Promemoria ab, welches burch papitliches Decret vom 30. April 1860 verworfen wurde. Schon vorher hatte Förster bem Professor B. die missio canonica entzogen. Der Fürstbischof und Rom verlangten nummehr ben Rudtritt Balber's von feiner Brofeffur. Der Gurftbifchof erhob gegen ihn Unflage wegen Berletung feiner Dienftpflichten bei bem fal. Disciplinarhof. Derfelbe fprach B. burch Urtheil bom 9. Jan. 1864 frei, und bas Erfenntnig murbe unter bem 2. Juni beffelben Jahres vom Staatsminifterium bestätigt. Bu diesen Streitigkeiten, die das Lebensende Balger's verbitterten und hinfichtlich welcher feine Appellationen an das Urtheil des Papftes erfolglos blieben, tam noch ein Streit über interna bes Domcapitels, beffen Mitglieb B. war. Der Fürstbijchof verhängte gegen ihn die suspensio ab officio et beneficio mit Entziehung eines Drittels ber Ginfunfte. Die Beschwerben, welche B. bagegen in Rom erhob, fanden teine Abhalfe. Unmittelbar bor, mabrend und nach bem baticanischen Concil ftand B. mit Entschiedenheit auf Geiten Dollinger's. Er unterzeichnete bie gegen die Infallibilität bes Papftes gerichtete Rurnberger Ertlarung bom 26. Auguft 1870. Der Fürftbifchof fprach besmegen über ihn die suspensio ab ordine et beneficio aus und sperrte ihm das ganze Kanonitatsgehalt (ber gesperrte Antheil wurde erft den Erben Balger's gegahlt). Am 1. Oct. 1871 ftarb B. in Bonn bei feinem Freunde Knoodt. Gein Streben als Lehrer und Schriftfteller war auf die Berfohnung von Glauben und Biffen gerichtet; in ber modernen Dogmengeschichte ift fein Auftreten in ben Gunther'ichen Streitigkeiten ein wesentliches Moment. Die Lauterleit feines Charaftere und feine unbefledte Sittenreinheit erfannten auch feine Gegner an. Seine litterariichen Leiftungen find außer einer Reihe von Auffagen in verschiedenen Zeitschriften jolgende: "Litterarum sacrarum doctrina de conditione morali, in qua primi homines ante lapsum et post eundem vixerint", Breslau 1831; "Sinweifungen auf ben Grundcharafter bes hermefischen Spftems zc.", Bonn 1832; "De modo propagationis animarum in genere humano", 1833; "leber die Entstehung der in neuerer Zeit im Protestantismus und Ratholicismus hervorgetretenen Begenfabe mit besonderer Rudficht auf Bermes", Bonn 1833; "Andenken an Profeffor Dr. Unterholgner" (mit Ritter gemeinschaftlich abgefaßt), Breslau; "Beitrage gur Bermittelung eines richtigen Urtheils über Ratholicismus und Proteftantismus", Breslau 1839 u. 40, 2 Gefte; "Preffreiheit und Cenfur mit Rudficht auf die Trierer Ballfahrt", 2. Aufl. Breslau 1845; "Das driftliche Geligfeitsbogma nach tatholischem und protestantischem Betenntniß", Maing 1844; "Theologische Briefe über bas chriftliche Geligfeitsbogma", 1. Gerie, Maing 1844. 2. Gerie, Breslau 1845 (in 2. Auflage erschienen); "Neue theologische Briefe an Anton Gunther". Breslau 1853, 2 Gerien; "leber die Anfange ber Organismen und die Urgeschichte bes Menschen", Paderborn 1870, 4. Aufl. 1878; "Die biblische Schöpfungsgeschichte, insbesondere die barin enthaltene Rosmo- und Geogonie in ihrer Nebereinstimmung mit ber naturwiffenschaft", 1. Th. Leipzig 1867, 2. Th. ebendafelbft 1872.

E. Friedberg, J. B. Balher. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte des Berhältnisses zwischen Staat und Kirche in Preußen, Leipzig 1873. — Franz, J. B. Balher. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte der Diöcese Breslan, Breslan 1873. Eine dritte Schrift über Balher von dem Unterzeichneten, nach den Personalacten und dem Brieswechsel Balher's bearbeitet, nebst Mittheilungen aus seinem litterarischen Rachlaß, wird Ende 1875 erscheinen.

Balger: Rupferftecherfamilie in Bohmen, Johann B., geb. ju Kufus 1738, † ju Prag 1799, lernte bei bem Prager Rupferftecher Rent und besuchte bann Balben. 35

bie meisten deutschen Afademien. Sodann verweilte er zu Lissa in Böhmen, einer Herrschaft des Kunstireundes Grasen von Spord, wandte sich aber später nach Prag, wo er Ruhm und Vermögen erwarb. Er war einer der gewandtesten und dielseitigsten Kupserstecher: Bildnisse, Heiligenbilder, Landschaften, Schlachten, Vignetten 2c., alles wußte er mit gleichem Geschief in Kupser zu bringen. Kurzeiner seiner Künstler, die für den augenblicklichen Illustrationsbedarf der Zeit mit Gewandtheit und Ausdauer thätig sind. Seine beiden Brüder Gregor und Watthias unterstützten ihn hierin.

Anton und Johann Karl, Söhne Johanns, waren ebenfalls Kupfertecher, doch erlangten fie nicht den gleichen Ruf. Der erste starb zu Prag 1807, ver andere 1805. W. Schmidt.

Balven: Lambert von B., ber lette fatholifche Abt bes unweit Braunbweig belegenen Ciftercienfer-Rlofters Riddagshaufen, † 1553, ein in ber Staatsnd Kirchengeschichte bes Herzogthums Braunschweig unter ber Regierung bes bergogs Beinrich bes Jungeren herborragender Mann bon großem Ginfluffe auf en Landesfürften, ein heimlicher Anhanger und öffentlicher Biberfacher ber Refornation, ift zu Balve in Weftphalen zu Ende des 15. Jahrhunderts geboren. Beine Rlugheit, seine Berebfamteit, feine Renntniffe in Sprachen und Wiffendaften, feine Auslegung ber beiligen Schrift erhoben ihn weit über ben wiffenhaitlichen Standpuntt, auf welchem bie beutschen Orbensgeiftlichen gut feiner bit ftanben. Dit tiefer Gelehrfamteit vereinigte Lambert aber einen unruhigen, dollen, ehrgeizigen und ruhmflichtigen Charafter, welcher ihn zu Kabalen und Unruheftiften geneigt machte und feinem Rlofter großes Unbeil bereitete. Ueber einen Bilbungsgang ift nichts befannt, man weiß nur, bag er ein Bermandter des Reformators Anton Corvinus war. Auch barüber, wie er an ben Sof bes benogs Beinrich bes Jüngeren nach Wolfenbuttel gefommen, fehlen nabere Nachrichten. Er genog der vorzüglichen Gnade des herzogs, deffen hofcaplan er war und wurde nach dem Tode des Abts Johann, im 3. 1536, jum Abte der Klosters Riddagshausen gewählt. Im J. 1540 erhielt er unter bem be-rühmten Alexander Aleß zu Leipzig die Würde eines Licentiaten der Theologie. bier befannte er fich offen ju Luther's Lehre, doch erflarte er fich, um die Bunft feines Landesberrn und die Einfünfte feiner ansehnlichen Stelle nicht zu verlieren, in ber Folge wieder für die Grundfate der römisch-katholischen Kirche, und durch die Kränfungen, welche er in Folge seines schwankenden Benehmens bon ben Evangelischen zu erbulben hatte, erbittert, ging feine Denkungsart gegen die Reformation julegt in wirklichen Sag und feindseligste Gefinnung über, fo daß er berfelben alle möglichen Sinderniffe in ben Weg legte. In Berbindung mit bem herzoglichen Großvogt Balthafar von Stechow versuchte er im 3. 1539 bie gegen ihren Landesheren aufftandige Stadt Braunschweig, in welcher er bis dabin ftets freundliche Aufnahme gefunden, burch Berrath in des Bergogs Gewalt w bringen. Herzog Heinrich follte fich in einer bestimmten Racht mit seiner Ariegsichaar bei Ribbagshaufen einfinden, einige in den Anschlag eingeweihte Burger wollten die Thore der Stadt öffnen, Teuer in berfelben anlegen und ben Bergog einlaffen. Der Anschlag wurde verrathen, die in das Complot verwidelten Bürger verhaftet und hingerichtet. Dem Kloster Riddagshausen zog das berungludte Unternehmen den Namen: "Berräthershausen" zu. Als Herzog beinrich ber Jungere im 3. 1542 burch die schmalkalbischen Bundesgenoffen aus einem Sande vertrieben wurde, wurde am 22. Juli bas Rlofter Riddagshaufen on ben Schaaren der Berbundeten ausgeplündert und ausgebrannt. Was verdont geblieben war, gerftorte Bernhard von Mila, der Führer der furfachfischen Eruppen, welcher fein Lager in des Klofters Rabe aufgeschlagen hatte, vollends. Raum hatte fich dieses von den Unfällen etwas erholt, so wurde es von neuem

berwüftet. Lambert v. Balve floh nach Braunichweig, wo man ibm aber bie Aufnahme verweigerte, obgleich bas Rlofter in ber Stadt einen eigenen Sof befaß. Erft als Bergog Beinrich im 3. 1547 fein Land wieder in Befig nahm, gelangte Abt &. wieder in ben Befit bes Rlofters, auf beffen Wiederherftellung er eifrig Bedacht nahm. Allein ichon im 3. 1550 wurde baffelbe bei ber Belagerung ber Stadt wiederum verwüftet und gerftort, und noch mehr war foldes im 3. 1552 der Fall, wo Graf Bolrad von Mansfeld in den braunschweigischen Landen entfeslich hausete. Dennoch verzagte &. nicht; er ftellte die Rlofter gebaube, fo gut es gehen wollte, wieder her, boch nur um fie balb barauf von bem Feinde feines Landesherrn, bem Martgrafen Albrecht von Brandenburg, aufs neue gerftort gu feben. Go vielen Anfechtungen mußte &. endlich unter liegen. Bor Gram und Rummer erfrantte er gu Bolfenbuttel, mobin er fic begeben hatte, um bom Bergoge Gulfe und Unterftugung zu erbitten und ftarb dafelbit 8. Nov. 1553. Die Bedrangniffe, welche bas Rlofter Riddagshaufen gu feiner Zeit erlebte, waren berartig, daß wenn man, wie der Chronift Meibom jagt, alle Ungludefälle ber vorigen Beiten gujammen nehmen wollte, fie boch mit biefen nicht berglichen werden fonnten. - Gedrudt find von &. nur erichienen bie Rebe, welche er in Leipzig hielt, als er Licentiat ber beiligen Schrift wurbe, und eine in niederdeutscher Sprache verfaßte "Gemene Catechesis, edder anvenklieke Underwisinge der jungen Christen yn fragestukke gestellet". Ratechismus war bestimmt, der Unwiffenheit des Landvolls abzuhelfen und ichlecht unterrichtete Brediger in ben Stand zu fegen, befferen Unterricht in ber Religion gu ertheilen. Er enthielt viel Gutes und Brauchbares und geigte von beller Ginficht.

Meibomii Chronicon Riddagshusense. — Ballenstedt, Geschichte bes Klosters Riddagshausen. Schöningen 1809. — Die historischen Boltslieder ber Deutschen von R. v. Liliencron. Bd. IV. Leipzig 1869. S. 484—491.

Bambach: Balentin B., geb. zu Münnerstadt in Unterfranken 1738, gestorben in Dettelbach bei Kitzingen 1819, trat nach Beendigung seiner gymnafialischen und philosophischen Studien am 22. Sept. 1760 in den Orden der Franciscaner, wurde Priester und zeichnete sich als Lector der Philosophie und Theologie in den Klöstern Dettelbach und Salzburg von 1774—1786 dorzüglich aus, so daß der Abt der Benedictiner-Abtei Theres ihn sich zweimal als Lehrer der Theologie in seine Prälatur erbat. Er galt als einer der brauchbarsten Männer des Ordens, der ihn, nachdem er verschiedene Guardianate wie auf dem Kreuzberge und Dettelbach versehen, zum Custos der Provinz ernannte. Auch als Schriftsteller trat B. auf dem Felde der apologetischen Theologie aus, (Meusel; Jaeck, Pantheon. 41), wobei er den französsischen Theologie überall den Borzug gab.

Bamberg: Egen v. B., lebte im 14. Jahrhundert und verfaßte zwei Minnegedichte allegorisch-erotischen Inhalts, das eine "Die Klage der Minne", das andere "Das Herz", beide sehr schwülftig und in übertriebener Weise nach Bildern haschend. Ihn rühmt das auch noch dem 14. Jahrhundert angehörige Gedicht eines anonhmen Bersassers von der Minneburg, als einen Meister der

Runft, und ahmte ihm in Schwulft und Beschmadlofigfeit nach.

Docen, im Altb. Mufeum I. 153. -- v. d. Hagen, Grundriß. S. 442.

Bamberg: Günther v. B., schwarzb. = rudolft. Consistorialpräfibent, geb. 27. Jan. 1814, † 17. Jan. 1868, erhielt seine Borbildung auf bem Gymnasium in Rudolstadt und studirte Jurisprudenz in Göttingen, Berlin und Jena. Mit seiner eminenten geistigen Begabung hielt von Jugend auf sein litterarischer

und amtlicher Fleiß gleichen Schritt. Schon als Schuler und Student gog er bie Aufmertfamfeit feiner Lehrer auf fich und eingetreten in bas Staatsleben mtwidelte er nach verschiedenen Richtungen bin bis zu feinem Tode eine fegensmiche Thatigkeit. So arbeitete er schon in ben Jahren 1837-42 an ber Mathesis forensis", recenfirte trefflich für ben "Gelios" (popular-frit. Beitichrift, Rudolftabt 1837-41) eine große Angahl Schriften verschiedenen Inhalts, verlagte 1842 als Gratulationsichrift jur Bolliahrigfeit bes Erbpringen Gunther bie Monographie: "De minoris aetatis termino" und gab 1843 das "Schwarzb.mbolftabt. Privatrecht" (Rudolftadt) heraus. Von da ab schrieb er theils als Monographien gebrudte, theils in Weiste's Rechtslerifon, Bb. VII, aufgenommene urift. Abhandlungen. Dehrere im Lande erblühende Bereine (Burgerhulfs-, Gewerbe-, Thierichus-, Seibenbau-Berein 2c.) fanden in ihm einen eifrigen Beforderer und bie Rubolft. "höhere Tochterschule" ihren Begrunder. 1849 fchrieb er eine Meinere Schrift: "Bur fircht. Reform", lieferte in die Reuen Jahrbucher für achf. Strafrecht, Bb. V u. VI: "Eriminalgefegbuch für b. Fürstenthum Sondersbaufen", ferner: "Bur Auslegung bes Art. 223 bes Criminalgefehbuchs", wohnte den Conferenzen in Erfurt und Weimar wegen des gemeinschaftlichen Kreisgerichts bei und wurde außerdem in jenen Jahren durch Ausarbeitung und Begutachtung jablreicher Gesehe in Anspruch genommen. 1850 wurde er Appellationsgerichtsrath in Eisenach und 1851 Mitglied bes Fürstl. Ministeriums in Rubolstabt, Abtheilung für Rirchen- und Schulfachen. Als folder arbeitete er eine Menge Gefete und Berordnungen fur Schule, Rirche zc. aus und lieg bas "Reue revibirte Gefangbuch" ericheinen. Ferner gab er "Das schwarzburgische Sion ober Schwarzburgs geiftl. Lieberbichter in biograph. Stigen nebft Auswahl ihrer Lieber", Rudolftadt 1857, heraus. 1864 wurde er Confiftorialprafibent und wirte in bemfelben Jahre : "Berfuch einer Rudolftadt. Ratechismushiftorie", Rudolftadt 1864, mit welchem er ben schwarzb. Landestatechismus einführte. 1867 ließ er fich bon ben Functionen eines Mitgliedes und Prafidenten bes Confiftoriums entheben. Raum aber hatte er bas Directorium bes Rubolftabter Rrisgerichts übernommen, als feinem Leben und Birfen für bas Land Schwarzburg-Rudolftadt burch einen Behirnschlag ein Biel geseht wurde.

Ogl. u. A. "Schwarzb. Beobachter". J. 1868. Neue Folge, Ar. 33 u. 34. Anemüller.

Bamberger: Ferdinand B., geb. 24. Jan. 1809 in Braunschweig, † in Ranfsbad 17. Juli 1855, Cohn eines Raufmanns, der ihn fo fruh in bas Ratharineum ichiafte, bag er bereits Oftern 1822 in Die erfte Claffe aufgenommen wurde, in welcher Friedemann fich eifrig um die Hebung des classischen Unternichts bemubte. Oftern 1826 bezog er das Carolinum, Michaelis 1827 die Univerfitat Leipzig, wohin G. hermann's Ruf ihn lodte. Ohne Mitglied ber Griechischen Gefellschaft geworben zu fein, begab er fich nach zweijahrigem Aufenthalt nach Berlin, wo er noch bis Oftern 1831 ftudirte und in das philologische Seminar unter Bodh und Lachmann eintrat. Im Berbft 1831 wurde er jum Collaborator an ber großen Schule in Wolfenbuttel ernannt, an welcher Unftalt ihm in ben unteren Claffen bie verichiebenften Lehrgegenstände übertragen maren, nur nicht die alten Sprachen, in benen er bei feinen grundlichen Renntniffen bas Befte zu leiften im Stande gewesen ware. Das anberte fich, als er Dichaelis 1833 an bas Obergymnafium in Braunschweig berufen wurde. Dort fnupite re nicht blos das engere Freundschaftsbundnig mit Emperius und Schneidemin, bas für feine wiffenschaftlichen Studien fehr forberlich wurde, fondern fand auch einen viel paffenderen Birtungstreis für feine Lehrthätigfeit, Die fich allmählich ant die oberfte Claffe beschränkte. Erft im 3. 1844 machte es ihm die noch immer magige Berbefferung feines Gehaltes bis ju 400 Thir, möglich, fich mit Luife

Weftphal zu verheirathen. Leider wurde bas icone Familienglud burch of recht ichwere Krantheiten geftort, Die zu wiederholten Badereifen nach Pormont, Dftende, Rarlsbad nothigten. B. war nicht blos ein fenntnigreicher und ge Schidter Lehrer, ber in ber Erfüllung feiner Berufspflichten feine bochfte Grunde fand, fondern auch ein tüchtiger Gelehrter, deffen Studien ichon auf ber Univer fitat bem Aefchylus fich jugewandt hatten. Mit einer Abhandlung "De carminibus Aeschyleis a partibus chori cantatis" erwarb er in Marburg 1832 bie philofophifche Doctormurbe: auf benfelben Tragiter bezogen fich amei Braunichmiger Schulprogramme von 1835 u. 1841 und mehrere Auffate in den philologiiche Beitschriften; die Choephoren erichienen 1840 in einer besonderen Ausgabe. Die scharfen Beurtheilungen, welche diefe Arbeit von Firnhaber und G. Bermann (Wiener Jahrb. 1842, S. 162 nennt er fie ein trauriges Beifpiel von den Berfall ber Kritit bes Aejchplos) erfuhr, veranlagte ihn gu Entgegnungen, die an nach feinem Tobe veröffentlicht wurden. Aber auch andere griechische Dichte und von den Römern Horaz hat er behandelt. Gang vereinzelt fteht bas Im gramm von 1844 "De interregibus Romanis". Schneibewin hat bie gerftreuten Abhandlungen und Auffähe in "Bamb. opuscula philologica" (Lips. 1856) ge fammelt und B. I. A. Kruger Erinnerungen an feinen Collegen vorausgeichid

Bamberger: Frig B., Maler, geb. in Burgburg 17. Oct. 1814, + 13. Aug. 1873, vierter Sohn des bairifchen Sof- und Rammermufitus B., feine Mutta war bairifche Hof- und Rammerfangerin. 1820 fiedelte er mit feinen ingwijde penfionirten Eltern nach Frankfurt über, wo deren Tochter Sabine mehrere 3am als hervorragendes Mitglied ber Oper glangte (vgl. Fetis, Biogr. des music Spater wohnten die Eltern in Dresden und Berlin, wo ber Anabe, wie auch tell 1828 in Burgburg, fich besonders mit Zeichnen und ben Unfangen bes Malen beschäftigte. Sein Talent erhielt weitere Ausbildung in Raffel feit 1831, w er als Schüler des furfürftlichen Gof- und Decorationsmalers Primaveft lebte Schon burch mehrere eigene größere Schödfungen befannt, fiedelte er 1835 wiede nach Frankfurt über. Bier beschäftigten ibn junachft Arbeiten für Die Bud handler Etlinger in Burgburg und Karl Jugel in Franffurt, welche ibn be Mainthal und Rheinthal bereifen liegen ("Das Mainthal von Ludwig Braunfels mit 54 Stahlstichen, nach Zeichnungen bon Frig Bamberger". 6. Etlinger). Doch malte er auch Landschaften nach eigener Wahl, welche viele Beifall fanden. Befonders eine Studienreife nach Frantreich und England, Di er 1836 unternahm, lieferte ihm reichen Stoff ju Gemalben. Diefes erfreulich fünftlerische Streben murbe 1837-1840 burch eine breijährige Dienftgeit be der Artillerie in Burgburg unterbrochen. Rachdem Frig B. feiner Dienftze genügt hatte, fehrte er nach Frantfurt gurud und begann wieber feine Thatigle als Maler. Satte fein Lebensaang ibn bisber icon in viele Stabte und Lande geführt, fo war er doch nicht von den gewöhnlichen Biaden ber Touriften abge wichen. In Frankfurt wurde ihm der Auftrag, einen reichen jungen Dam orn. Rarl bu Fan, auf einer Reife nach Spanien zu begleiten, welches bamal noch weniger juganglich mar als in fpateren Jahren. Diefe Reife, welcher 185 und 1863 noch zwei Reifen nach Spanien nachfolgten, murbe entscheibend in feine Richtung. Die fpanische Landichaft wurde feine Specialität. mußte, vielleicht weil Franffurt, wo vier Brüber Bamberger fich gufammengefunde und ein für ernfte wie humoriftische Productionen gleich berühmtes Gefangsquarte gebilbet hatten, zuviel ber gefelligen Berftreuungen bot, ein anderer Aufenthal gesucht werben, um die reichen Schatte ber Stiggen ausgubeuten. Go fiebelte ! benn nach München über und errang fich bort eine ehrenvolle Stellung. Dr bairifche Konige, ber Ronig von Burtemberg, ber Großherzog von Medlen durg, auf dessen Kosten er die dritte Reise nach Spanien machte, die Kaiserin Eugenie zc. überhäuften den Künstler mit Austrägen. König Ludwig I. ließ dessen Büste von Halbig in der neuen Pinafothef aufstellen, Ludwig II. verlieh ihm 1870 den Prosessorietel. B. hatte sich in München verheirathet und sah drei Söhne um sich. Aber in den letzen Jahren wankte seine Gesundheit. Heilung zu suchen, ging er nach Nauenhain im Taunus, starb aber nach kurzem Ausenthalt daselbst und wurde am 15. Aug. 1873 in Niederrad bei Franksurt an der Seite seines jüngsten Bruders begraben. Bon seinen Bildern besindet sich ein großer Theil im Privatbesitz zu Franksurt. Die Galerie des Freiherrn von Schack in München enthält sieden Bilder aus Spanien von ihm, darunter Gibraltar das bedeutendste. Ebenso die neue Pinasothes deren zwei, eine Schlucht bei Tuenca in S. Geronimo. — Gehört er zu den Nachahmern Rottmann's, so bleibt er bei unbestreitbarem Talent doch an Großartigkeit weit hinter ihm zurück.

Bamler: Johann B., berühmter Druder aus ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts, der als folder in Augsburg 1472-1495 thatig war. In ben Steuerregiftern wird er bon 1465-82 als "Schreiber" aufgeführt. Er hat bas Berbienft, gur Beit bes erften Aufblubens ber Buchbruderfunft bie meiften feiner Berte in deutscher Sprache gebrudt, und bamit nicht unwesentlich jur Belehrung ber zeitgenöffischen großen Menge beigetragen zu haben. Gebrudt hat er fehr viel; bon ben befannteften feiner Erzeugniffe nennen wir beifpielsmeife Die Summa Johannis", "Siftori vo de groffe Alexand'", "Bon ben fieben weifen Meiftern", "Gine ichone Siftoria, wie Troja bie toftlich Statt erftoret in jo hohem Anfeben, daß ihm einzelne Bibliographen, wie Beter Seriber, Martin Crufius; Meldjior Abam u. A. m. eine lateinische Bibel gufchreiben, Die er angeblich im 3. 1466 ichon in Augsburg gebrudt haben foll. Die Grifteng diefer Bibel ift indeffen bis jest nicht ermiefen. - Bgl. Bapf, Mugs= burger Drudergefch. Bb. 1. XXIV. Bb. 2. XII. Mbibr.

Bandel: Joseph Anton v. B., ein satyrisch-polemischer Schriftseller des 18. Jahrhunderts, war zu Billingen im Schwarzwalde geboren. Nachdem er zuerst als Schreiber an verschiedenen Orten seinen Lebensunterhalt sich erworben, wurde er Erzieher der Prinzen Ludwig und Friedrich zu Würtemberg. Später veibatistre er zu Constanz, ging 1750 nach Kom, wurde daselbst in die Gesellschaft der Wissenschaften ausgenommen, auch zum Doctor beider Rechte und Comes Palatinus ernannt und starb, nach Constanz zurückgekehrt, daselbst am

7. Juni 1771.

Seine Hauptschriften sind: "Consilium utriusque medici, ad Justinum Febrominm de statu ecclesiae et potestate Papae, aegerrime sebricitantem", 1764; Auf eine Lügen eine Maultasche, oder der beh Bestürmung der Herzoglich Bürttembergischen Ehre zurückzeschlagene Feind", 1766; "Der stumme Advocat in seinem Sonn- und Feiertagshumor. Ein Wochenblatt". Costnih 1761—66. Fortgeseht unter dem Titel: "Der Procurator ohne Hände". — Dagegen: "Der redende Advocat, dem stummen Advocaten des Herrn Bandels entgegengeseht. I—VIII. Austritt". 1761—1766. (Bon M. Jungendres zu Kirnberg.) — Ein berüchtigter theologischer Klopssechter der fatholischen Kirche in der zweiten Hällte des 18. Jahrhunderts, erregte B. durch seine Schristen ein großes Ausschen, indem, so wie der Pfarrer Conlin (vergl. d.) den Pater Abraham a S. Clara in Wis und Wortspielen zu erreichen, so Bandel auf seine Weise den unerreichbaren Pfarrer Weißlinger in Grobheit, Unstätherei und Geschmacklosigsleit und zwar nicht nur gegen die Protestanten, sondern auch gegen seine eigenen Glaubensgenossen nachzuahmen und wo möglich noch zu überdieten versuchte. Was er mit Weißlinger gemein hat, das ist die Schmähsucht, obgleich sein Borrath an Schimpswörtern minder reichlich ist. Bei beiben entartet die Komit in ihren Aeußerungen zur Hanswurstiade. Selbst da, wo B. sich zu schwerem Ernst und theologischer Würde zu erheben sucht, legt er sein Gesicht in höchst närrische Falten. Weißlinger will nie pathetisch sein, B. selbst hascht nach Pathos und versällt darüber in marktschreierischen Bombast. Seine Logit ist häusig die des Wiesenpater. Seine übrigen Schristen verzeichnet Abelung. — Vergl. Flögel, Gesch. d. kom. Litteratur III. 517 ss. – F. W. Ebeling, Komische Litteratur. S. 448 ss. Goed. 574.

Bandelin: Johann Niklas B., (nicht Bandelius), geb. 2. Dec. 1741 zu Rehna in Medlenburg, Sohn des dortigen Predigers gleichen Ramens, ward 1778 College an der gelehrten Schule Lübecks und starb 9. Febr. 1824. Außer einzelnen Predigten hat er "Gefänge zur Erbauung" (späterer Titel: "Gedichte religiösen Inhalts"), Bühow 1778 herausgegeben, welche, von frommer Gesinnung zeugend, aber nüchtern und vernünftelnd, dem damaligen Zeitgeschmack in ihren Kreisen entsprochen haben müssen, da sie 7 Auslagen erlebten, die letzte 1817, mit einem "Anhang vaterländischer Gedichte", dem 1820 noch eine "Letzte Sammlung geistlicher Gedichte" solgte. Mantels.

Bandtle: Georg Camuel B., berbienter Siftorifer und Grammatifer, namentlich auf bem Gebiet ber polnischen Geschichte und Litteratur, geb. 1768 in Lublin, befuchte bom elften Jahre an das Elifabethammafium in Breslau, ftubirte in Salle und Jena, war von 1790 an Erzieher ber Gobne bes Grafen Beter Djarowsti, ward 1798 als Lehrer bes Bolnischen am Elifabethammafium angestellt, 1804 jum Rector an ber Schule jum beiligen Geifte ernannt, ging 1811 als Bibliothefar und Profesior ber Bibliographie nach Krafau, wo er bis gu feinem Tobe 1835 wirfte. Biographifche Nachrichten über B. finden fich bei Morgenbeffer , "Geschichte bes Sofpitals und ber Schule jum heiligen Geift". Breslau 1814, und im "Kwartalnik naukowy Krakowski", 1835. Seine Sauptwerte find : "Siftor.-frit. Angletten jur Erläuterung der Geschichte d. Often v. Guropa", Breslau 1802; "lleber bie graft. Burbe in Schleften", Breslau 1810; "Geschichte bes Königreichs Bolen" (in poln. Gpr.), namentlich die zweite und britte Ausgabe (1822, 1835). Besonderes Berdienst erwarb sich B. um die altere polnische Bibliographie burch die Schriften: "De primis Cracoviae in arte typographica incunabulis", Cracov, 1812; "Historya drukar" Krakowskich", 1815; "Historya biblioteki uniwersytetu Jagiellonskiego", 1821; "Historya drukara w Polsce", 1825. Auf fprachlichem Gebiete ift nicht ohne Berdienst die für ihre Zeit fehr gute "Reue polnische Grammatit für Deutsche", Breslau 1808 (3. Ausg. 1824). ber borangegangen war "Bollftanbiges poln.-beutsches Borterbuch", Breslau 1806. Lestien.

Bangen: Johann Heinrich B., Canonist, geb. zu Rheba in Westphalen 1823, Priester 1849, burch mehrere Jahre in Rom im Studium der Congregatio Concilii, 1854 Assessible des Generalvicariats zu Münster, 1862 daselbst Domzapitular, gest. in Tivoli bei Rom 31. Oct. 1865. Er schrieb: "Die römische Curie, ihre gegenw. Zusammensehung und ihr Geschäftsgang", 1854; "Instructio practica de sponsalibus et matrimonio, 4 fasc. 1858—60. v. Sch.

Bangert: Heinrich B., geb. 20. März 1610 im Kirchborf Subed bei Aborf (Walded), besuchte das Symnasium zu Corbach und studirte 1633 und 1634 zu Marburg Theologie. Schon 1635 stand er als Conrector am Symnasium zu Minden, welche Stellung er im nächsten Jahre mit dem Rectorat des Symnasiums zu Olbenburg vertauschte. Gine Berusung ins Rectorat von Corbach in demselben Jahre und einen Ruf ins Psarramt zu Aborf 1637 lehnte er ab. 1643 kam er als Conrector ans Gymnasium zu Lübeck und ward am

Bants. 41

24. Juli in sein Amt eingeführt. Er folgte hier als Rector am 4. März 1664 dem verftorbenen Sebastian Meier und ftarb am 30. Juni 1665 an den Folgen eines Beinbruchs, den er bei seiner Rückfehr aus bem Babe Pyrmont burch einen

Fall aus bem Bagen fich jugezogen hatte.

B. war nicht blos als Schulmann von feiner Zeit boch geehrt, fondern als namhafter Gelehrter gefeiert, wie die Zeugniffe eines Beinrich Meibom, feines Schulers, Georg Morhof's u. A. beweifen. Gin bleibendes Berbienft hat er fich burch feine mit Unterftugung bes Lubecter Raths veranftaltete Ausgabe ber Slavenchronit bes Belmold und Arnold erworben (1659), beren gelehrter Commentar auch nach ben mehr fritischen Bearbeitungen ber Rengeit feinen großen Werth behalt. Dag er in einer für folde Studien in Bubed ichon minder gunftigen Beriode die Runde ber Borgeit fortgupflangen, bas Intereffe für dicelbe neu zu beleben, besonders geeignet war, bezeugt eine, wie Conring schreibt (3ac. Burdharb, Hist. bibl. Augustae, quae Wolffenbutteli est, H. 2, 6), auf Bebeig des Raths unternommene Geschichte Lubeds, deren Drud Bangert's Tod mierbrach. Aus bem Nachlag erschienen die Jahre bis 1350 als: "Origines Lubecenses" (gebrudt bei Beftphalen, Monum, inedita I. p. 1159 sqq.), welche auf grundlicher Benugung eines reichen gebrudten und hanbichriftlichen Materials beruben. Auch fur Die Geschichte feiner Schule lieferte er bem fpateren Siftorioambben berfelben, bem Rector bon Geelen, bie brauchbarfte Grundlage in einem logialtig angelegten Bergeichniß ber Rectoren und Collegen, begleitet von den withigen Lebensnachrichten. Bon Geelen drudt biefes ab: Athenae Lubecenses, IV. p., 596 sqq. Bgl. über Bangert's Leben ebenbaf. I. p. 13 sq., 62 sqq., IV. p. 395. 433 sqq. - Moller, Cimbria literata II. p. 54 sqq. - Deede, Beitrage jur Lib. Gefchichtstunde, G. 35 ff. - L. Rurge, Beitrage jur Gefch. ber Gurftenth. Walbect und Phrmont II, 1. G. 7 ff. Mantels.

Bante: Edward B., Dr. b. R. und Syndicus ber freien Sanfeftadt hamburg, geb. bafelbft 28. Febr. 1796, aus einer feit etwa 1660 hier angefeffenen englischen Familie, + 1851. Nachbem er als Primaner die Befreiungsfriege von 1813-1815 unter ben hanseatischen Truppen mitgemacht, studirte er die Rechts- und Staatswiffenschaften ju Gottingen, Berlin und Jena und wurde am 16. September 1819 Doctor, fowie Abvocat in feiner Baterftadt. In ben offentlichen Dienst trat er 1821 als Amts- und Gerichtsactuar in Rigebuttel, tam jeboch icon 1826 als Senats-Secretar wieder nach Samburg und wurde 1837 in Anertennung feiner eminenten Begabung und Beichaftstuchtigfeit jum Spudicus erwählt. In biejem ftaatsmannischen Amte machte er fich junachit berbient im Fache ber Sandelspolitit, des Poft- und Gifenbahnwefens, fowie, in Folge bes Brandes bon 1842, burch Berbeiführung bes großartigen Reubaues und Ginrichtung mufterhafter Entwäfferungs= und Wafferverforgungs-Anlagen. — Rach Rarl Sieveling's Tobe (1847) mit Leitung der auswärtigen Angelegenheiten bes Freiftaats betraut, für welchen Beruf B. ichon früher bei Sanbelstractaten und auf Miffionen ein nicht gewöhnliches Geschick bewiesen, ging er noch in bemielben Jahre als hamburgifcher und freiftabtischer Bundestagsgesandter nach Frantfurt. In Folge ber politischen Greigniffe im Marg 1848, murbe Bants abfeiten bes Bunbestags in außerorbentlicher Miffion nach London geschickt, und balb darauf, von ber inzwischen constituirten Reichsverweserschaft, als Reichsgefandter bestätigt, - wol der erfte diplomatische Bertreter Gesammt-Deutschlands, ben die Beschichte tennt. - In derfelben Eigenschaft ging er im Spatherbst nach Ropenhagen, worauf er als hamburgischer Bevollmächtigter in Frantfurt weiter wirlte. Seinen Grundfagen wie feiner Baterftadt getren, blieb er in deren Dienst, glanzende Bernjungen ablehnend, vertrat ferner fowol die hamburgischen und hanfeatischen, als alle mahrhaft beutschen Interessen bei ben folgenden

Bersuchen einer Reconstituirung Deutschlands im Fürstencollegium zu Berlinauf dem Ersurter Tage wie bei den Dresdener Conserenzen — und nahm nach Herstellung des Bundestages zu Franksurt seinen früheren Posten wieder ein. — In Folge der ausveibenden Thätigkeit dieser stürmischen Jahre mußte B. im Herbst 1851 zur Herstellung seiner Gesundheit ein milderes Klima aussuchen, aber schon am 17. Dec. 1851 erlag er der Krankseit zu Behtaur bei Beven am Genser See, — wo der Friedhos bei Montreur seinen Denkstein zeigt. — Ein edler Charakter, so sest und mild, geistvolles Wissen und reines Wollen nebst seltener Anspruchslosigkeit erwarben ihm viele Liebe und Achtung. Den Staatsmann und Diplomaten zeichnete aus, bei rücksichtsvoller Formengewandiheit, die wahrhaftige Rechtlichkeit eines Ehrenmannes.

Banniza: Johann Peter B., geb. 4. Jan. 1707 zu Ajchaffenburg, studirte zu Heidelberg und Mainz, würzburgisch-bambergischer Hosprath und seit 1734 Prosessor des Lehnrechts, der Civil- und Criminalpraris, Prosessor und Hosprath in Wien für Pandecten und Criminalrecht seit 1755, hier gestorben 11. Juni 1775. Er schrieb: "Subsidia interpretationis doctrinalis pacis relig. et Westphalicae ac utriusque synopsis hist.", 1741; "Disc. jur. publ. abbrev. de jure reformandi singulis civitatum incolis aut etiam majori civium parti non competente", 1744; "Diss. de vera religionis libertate in tritico per zizania non sussocando vindicata cet.", 1746; "Systema jurispr. criminalis", 1755; "Einl. z. d. lais. Kammergerichtsprocek", 1740 u. 1769. (Wurzbach, Lerison.) v. Sch.

Rammergerichtsproceg", 1740 u. 1769. (Burgbach, Legiton.) v. Sch. Banniza: Joseph Leonhard B., (Banniga), von Bagan, Rechtsgelehrter, geb. 29. Marg 1733 gu Burgburg, † 20. Dec. 1800 gu Junsbrud. Er ftubirte in feiner Baterftabt, bereifte bann bie vorzüglichften proteftantischen Universitäten und ging 1755 mit feinem Bater (Johann Beter) nach Bien, wo er beider Rechte Doctor wurde. 1762 erhielt er bajelbit die ordentliche Projeffur des gemeinen und besonderen öfterreichischen Processes mit bem Titel eines t. t. niederöfterreichischen Regierungsrathes. 1768 murbe er ju Innabrud Brofeffor bes burgerlichen und beinlichen Rechts, 1782 bes geiftlichen und vaterländischen Rechts. Bon feinen Schriften, welche alle Theile ber Rechtswiffenichaft, befonbers das Civil- und Criminalrecht behandeln, find herborguheben: "Delineatio iuris criminalis secundum constitutionem Theresianam et Carolinam", 2 Th. 1771, 73; "Disquisitiones iuris plani ac controversi Pandectarum ad J. G. Heineccii Elementa iuris civilis", 3 Theile 1780-82; "Gründliche Anleitung ju bem allgemeinen bürgerlichen Gefegbuche", 1. Th. 1787; "Alphabetisches Gefegleriton über das allgemeine bürgerliche Gefetbuch"; 1. Thl. 1788. (Wurzbach, Ler.) Steffenhagen.

Bantscow: Johannes B., später Bantschow geschrieben, Burgemeister zu Wismar, wurde 1427 durch die Gemeinde zugleich mit dem Burgemeister Heinrich v. Haren hingerichtet, unter dem Borwande, den vor Kopenhagen unglücklich abgesausenen Streit gegen Dänemart im Interesse der Kathsherrn (Patricier) gegen das der Stadt angezettelt zu haben, im Grunde aber waren Beide das Opser des Strebens der Handwerksämter nach dem Regimente und nach Wiedereinsührung der 1409 schon einmal durchgesehten, dann wieder beseitigten Sechziger. In Hamburg siel ebenso das Hathsherrn Johannes Cleze, der der Flensburg besehligt hatte, der Aufstand entbraunte ebenso in Rostod (vgl. Buck, Hinrich) und Stralsund. Der Sohn des Hathsherrn, Johannes Bantschow, sührte seines Baters Sache aber bei Kaiser Sigmund so nachdrücklich, das die Acht über Wismar verhängt, und dasselbe dann 1430 mit Wassengewalt zur Unterwerfung gezwungen wurde. Rath und Gemeinde mußten öffentlich und schimpslich Buße thun, Wallsahrten und tirchliche Stiftungen für die Singerichteten gesoben, aus dem Markte einen Denkstein auf die Hinrichtungsstelle

seigen, und die Erben schadlos halten. Die Sechziger wurden abgeschafft. Wismars Macht war gebrochen. Die Erzählung scheint in allen Quellen (Chron. Slav. parochi Suselensis, bei Laspehres S. 172, 173, Lappenberg, Hamb. Chron. in nieders. Sprache, Reimer Kock bei Grautoff II. 666; Krantz, Wandalia lib. Kl. cap. 12) auf Corner-Rusus zurüczusühren. Ungnaden, Amoen. S. 986 mit Verweisung auf Schröder und Klüber. Lisch, Jahrb. XI. S. 178. 1376 sit die Ramenssorm Banhecow.

Baug: Ricolaus v. B., + vor 1345, aus einer ber alteften deutschen Patricierfamilien Breslaus ftammend, ericheint guerft 1305 als Domherr gu Breslau, ift von 1308-1315 Archibiaton von Liegnig und von etwa 1326 bis an feinen Tob ium 1344) im Befite ber Cantor-Bralatur am Breslauer Rreugftifte. Bahrend ber Bacang bes Breslauer Bisthums bon 1319-1326 ift er einer ber beiben 'für bie Temporalien gesetten Abminiftratoren und thatfachlich ber eigentliche Leiter bes Bisthums, gleichzeitig feit etwa 1325 Sofrichter Bergog Beinrichs II, von Breslau und beffen vertrauter Rathgeber auch wol bezüglich bes Anichluffes Schlefiens an bie Krone Bohmen gum Schute gegen Beinrichs gewaltthatigen Bruber Boleslaw und gegen etwaige polnifche, von der papftlichen Curie begunftigte Anschlage. Ende 1326 ober Anfang 1327 wird er bon Anhangern Boleslaw's in ber Egibientirche gefangen genommen und nach bem Schloffe Beltich bei Ohlau gefchleppt, balb jedoch von feinen Freunden wieder befreit. Rurge Beit barauf (April 1327) erfolgte bie Unterwerfung Bergog heinrichs unter Bohmen. Nicolaus blieb auch unter ber Regierung Bifchof Ranter's (vergl. beffen Biographie) 1326-1341 ber eigentliche Regent, vor welchem alle Belt, wie ber Legat Galhard be Carceribus flagt, fich mehr fürchtete, als bor dem Bijchofe, und gegen den beshalb auch die Bannftrahlen jenes fruchtlos blieben. Der mit ebenso viel Ausbauer als Rlugheit und Besonnenheit geführte Bertheidigungstampf gegen die papftlichen Legaten Beter bon Aubergne und Balhard be Carceribus, welche mit maglofen Gelbanipruchen bie fchlefische Beiftlichfeit beimfuchten und babei ben Deutschen, schon weil diese ben im beutschen Reiche unbefannten Beterspfennig ju gablen verweigerten, auf jebe Beife gu icaben fich bemuhten, ift fein Sauptverdienft. Er erlebte noch die burch die Bahl Bifchof Precglam's befiegelte Rieberlage ber polonifirenden Beftrebungen, wird dann bei Belegenheit bes Conflictes Nanter's mit Ronig Johann noch einmal turg als Bermittler erwähnt und ichlieflich in einer Urfunde Bischof Precglaw's von 1345 als fürglich verstorben bezeichnet. Er scheint auch reich begutert gewesen gu fein; 1321 ichentt er ber Breslauer Domfirche bas Gut Rofel, 1322 erwirbt er ein Gut in Rlettendorf, vermittelt etwa 1325 eine Unleihe bon ber Stadt Breslau fur ben Bergog und befitt bis zu feinem Tobe bie Salfte ber Burg Raltenftein im Reißeschen.

Grünhagen, König Johann und Bischof Nanker, Wien 1864, aus den Sitzungsberichten der Wiener Akademie 1864, Juli, besonders abgedruckt. — Theiner, Monumenta Poloniae I. und das Formelbuch Arnold's von Prohan, ed. Wattenbach im cod. dipl. Siles, V. Grünhagen.

Banztow: Heinrich B., Dompropft zu Schwerin, ein eifriger Gegner ber Reformation, welche ihn in seinen unzähligen Pfründen freilich schwer bedrohte und schädigte. Schon 1499 war er Domscholasticus zu Hamburg, 1522 übernahm er für Herzog Magnus von Medlenburg, den 1516 postulirten Bischof, die Abministration des Bisthums Schwerin, und regierte es bis zur Confirmation des letzteren, 17. Sept. 1532 als "bevelhebber" auch war er Rath des Herzogs Albrecht von Medlenburg. Leo X. hatte ihn 1516 zum päpstlichen Atoluthos und Protonotar ernennen lassen, welche römische Berbindung er später gegen seine Gegner eben so auszunungen wußte, wie seinen medlenburgischen Einsluß. Durch

letteren suchte er den Markgrasen Joachim von Brandenburg und die Herzöge Heinrich und Albrecht von Medlenburg zur Einmischung in Hamburg zu bewegen, wo er gehässigen Streit mit Rath und Bürgerschaft wegen Privat-Mädchenschlen und deutscher Kirchspielsschulen hatte, die ihm sein Scholastereinkommen schmälerten. Die Reformation ließ ihn nicht durchdringen. Er gehörte vermuthlich zu den wismarschen Banzkow's, starb 1540 als reicher Mann und hinterließ von seiner Magd einen ossen anerkannten Sohn, den Kleriker Heinrich Banzkow jun. Sein Einsluß in den Resormationswirren war in den zwanziger Jahren bedeutend, da er auch bei Erzbischof Christoph von Bremen in Gunst stand. Sein Name wird sehr verschieden geschrieben.

Lifch, Jahrb. (S.Reg. über 1-30). Bor allem Staphorst, bessen gerftreute Data Gb. Meyer, Gesch. bes Hamb. Schul- und Unterrichtswesens im Mittelalter, 1843, (S. 43 und 155 ff.) trefflich zusammenstellte und mehrte.

Bapft: Michael B., populärer Dichter und Schriftfteller. Geb. 1540 zu Rochlit, seit 1571 Pastor zu Mohorn bei Freiberg, † 1603. Er übersetzte die "Jphigenia in Aulis" des Euripides mit Auslassung der Chöre, 1584, und ließ sie aufsühren. Er versaßte deutsche Inhaltsangaben und Narrenspossen um die Schulaufführungen des Terenz auch für den Laien genießbar zu machen und fügte eine Posse "Der Bauern Fastnacht" hinzu, 1590. Bon ihm außerdem: "Calendarium". 1587: "Unterricht von dem munderbaren Gänse und Kuten-

"Calendarium", 1587; "Unterricht von dem wunderbaren Gänse- und Ententriege bei Witisch auf der croatischen Grenze", 1588; "Arzneikunst- und Wunderbuch", 1590; "Türk. Reichs Ursprung und Untergang", 1595 u. dgl. m. (Jöcher u. Rotermund, v. Pabst; Degen, Uebers. Köm. II. 464, Griech. I. 281.) Scherer.

In der nebenher betriebenen Arzneitunst folgte er Paracelfischen Grundjähen; einer jener Schwärmer, die ohne alle positivere Kenntniß von tieser Mystik befangen, mehr zu den Betrogenen als Betrügern gezählt werden muffen. (Saller, Bibl. pract. II. 292.)

Bar: Georg Ludwig v. B., geb. im Osnabrückischen 1702, 1721 Domherr zu Minden, Erblandbroft des Stiftes Osnabrück, † 6. Aug. 1767. Er erward sich durch seine in französischer Sprache geschriebenen Dichtungen den zweideutigen Ruhm, der beste französische Dichter unter den Deutschen zu sein. Besonders bewundert wurden seine: "Epstres diverses sur des sujets disserens", London 1740 u. ö., auch 1756 von C. G. Lieberkühn ins Deutsche übersetzt. Gottsched urtheilte in den Anmerk. zu Bayle von ihnen: "Der wizige Beriasser ber Epstres diverses hat alle Regniers, Boileaux, Rousseaux der Franzosen und ihre Sathren übertrossen und von den wichtigsten Materien ein Juvenalisches Feuer gewiesen, da jene sich mehr mit Kleinigseiten aufgehalten oder gegen einzelne Personen ihre Schmähsucht ausgelassen haben". B. versaßte außerdem "Consolations dans l'infortune", 1758; "Babiols literaires et critiques", 1761 st. "L'Anti-Hegesias, dialogue en vers sur le suicide", 1762 etc. — Bgl. Rotermund, Gel. Hannober. Ueber das westphäl. Geschlecht der Herren u. Reichsgrasen von Bar vergl. Zeidler, Univ.-Ler. Suppl. Bd. I.

Bar: Herbord Sigismund Ludwig v. B., Entel des vorgenannten Georg Ludwig v. B., wurde 1. Rov. 1763 zu Osnabrück geboren, studirte zu Ansang der Voer Jahre in Göttingen unter Pütter die Rechte und trat 30. Rov. 1785 als Auditor bei der tursürstlichen Justizkanzlei zu Hannover in praktische Thätigkeit. Bald darauf als Rath an die Osnabrücker Kanzlei versetzt, kam er in nahe Beziehungen zu dem alten Freund seiner Familie, Justus Möser. "Ich kann" — so durfte er als Greis noch von sich sagen — "die vielen Abendstunden, in welchen ich während der letzten fünf Jahre seines Lebens (†. 8. Jan. 1794), an seiner Seite saß und ihm zuhörte, nicht vergessen und schätze mich

Bār. 45

gludlich, ba mir vergonnt ift, meine unauslofchliche Dantbarfeit fur bie bon ihm erhaltenen Belehrungen öffentlich auszusprechen". In feine Ganbe ging berjenige Theil des Möfer'ichen Nachlaffes über, welchen Stürm 1823 als britten Theil ber "Osnabriid'ichen Geschichte" veröffentlicht hat. Die friedliche Beamtenthatigleit unterbrachen bie Sturme ber napoleonischen Beit. 1807 mußte B. als Bertreter ber Beamtenichaft in einer nach Paris befohlenen Deputation bon Stadt und Landichaft Osnabrud vor Ronig Jerome und bem Raifer Rapoleon ericheinen. Geiner Thatigleit als Staatsrath in ber Juftigfection gu Caffel wird bas Lob gegout, bag er unter ichwierigen Berhaltniffen im beutichen Ginne gewirft habe. Rach Beseitigung bes Königreichs Westphalen fehrte er in feine Stellung ale Rangleirath gurud, murbe aber balb (1816) jum Prafibenten ber loniglichen Provincialregierung ju Osnabrud, feit Errichtung ber Landbrofteien (1823) jum Landdroften fur denfelben Begirt ernannt. In der Ritterichaft des Fürftenthums Denabrud befleibete er bas feinem Saufe feit langem guftebenbe Amt bes Erblandbroften und erichien als beren erwählter Deputirter auf bem erften allgemeinen Landtage bes Königreichs Sannover (1814-1819), ju beffen Prafibenten ihn das Bertrauen feiner Mitftanbe berief. Rachbem Stadt und Proving bas 50 jahrige Dienstjubilaum bes fo allgemein verehrten Beamten gefeiert, ber Ronig ihn jum Geheimenrath, die Stadt Danabrud jum Ghrenburger, Die Universität Göttingen jum Dr. jur. ernannt hatte, war es ihm noch vergonnt, bei ber am 12. Sept. 1836 stattfindenden Enthüllung bes von Drafe geschaffenen Moferbentmals feinem großen Freunde die Gebachtnifrede ju halten. Im Jahre barauf, balb nach ber Thronbesteigung Ernft Augusts ichieb er aus bem Staatsdienft. Als Frucht feiner Duge erschienen im 3. 1840 Stammtafeln und Rachrichten bon bem Geichlecht ber Bar, benen Renner neben bem Stoffreichthum . einjach flare Anficht nachrühmen. Er ftarb zu Osnabrud 20. Dec. 1844.

Bergl. J. Möser, Werfe (Register). — Hannov. Ztg. 1885. Nr. 184. — Rotermund, Gelehrtes Hannover. — Stürm, Mittheilungen bes histor, B. i. Osnabrück 3, 95. — Frensborff.

Bär: Hermann B., Geschichtssorscher, geb. 1. Jan. 1742 zu Oberolm bei Mainz, einem Orte, in bessen Banne die Cistercienserabtei Eberbach begütert war. † zu Mainz 24. Octbr. 1814. Seine Gymnasialbildung scheint er bei den Jesuiten in Mainz erhalten zu haben. 20 Jahre alt, legte er seinen Proseß zu Eberbach im Rheingau ab. Durch die reichhaltigen Archive der Abtei anzeregt, widmete er sich historischen Untersuchungen über die mainzische Geschichte. Es erschienen von ihm: "Beiträge zur Mainzer Geschichte der mittleren Zeit". Stücke, 1789 und 90. Nach Aussehung des Klosters 1803 zog er sich nach Mainz zurück. Aus seinem reichen Nachlaß, der in Wiesbaden ausbewahrt wird, gab K. Kossel heraus: "P. Hermann Bär's, vormals des Klosters Gberbach Priester und Bursierer, Diplomat. Geschichte der Abtei Eberbach im Rheingau".

2 Bde. 1855—58, in deren Borreden auch über des Bers. Leben und Schristen togl. Meusel G. T.) Auskunft gegeben wird.

Bär: Lubwig B. (Ber, Berus), Dr. theol. und Proj. an den Universitäten Basel und Freiburg i. Br., geb. um 1490, † 14. April 1554, entstammte einem altberühmten Schweizergeschlecht der Ursi. Seine Eltern (Vater: Johann Bär, Mutter: geb. Grünenzweig) ließen ihm, da sie wohlhabend waren, eine sorgsältige Erziehung zu Theil werden und sandten ihn zur Vervollkommnung seiner Studien nach Paris. Er zeichnete sich sehr bald durch Fleiß und Kenntnisse aus und erwarb sich daselbst die theologische Doctorwürde. Rach seiner Rüdsehr wurde er in Basel 1512 als artium liberalium ac S. Theologiae doctor inscribirt. 1518 trat er in die theologische Facultät ein, wurde

1514 Rector und Decan und promovirte als folcher u. A. Defolampabins, Urbanus Regius, Capito ju Doctoren ber Theologie, vermochte aber weber mit biefen . noch mit feinen fpateren anderen Collegen in ben beginnenben religiblen Bewegungen ber Beit fich in Uebereinstimmung zu erhalten. Da er gegenüber ben Reformirenden an ber Partei bes Bifchofs von Bafel fefthielt, wurde er Bropft ber Betrin. Ranoniter und Rangler bes Bifchofs. 1520 befleibete er jum letten Male bas Umt eines Rectors ber Universität. - Seine Gelehrsamteit war gemäß feiner Beit und ber in Paris genoffenen theologischen Bilbung weientlich icholaftisch. Aehnlich bem Erasmus in Entwidelung und Dentweife, ertannte er gerne Die Schaben und Brrthumer ber tatholifden Rirche offen an. brang auch entschieden auf die Abstellung berfelben, vermochte aber bennoch ben Beift ber Reformation nicht fo tief ju erfaffen, daß er fich ihr freimuthig und unbedingt angeschloffen hatte. Als man ihn aus Achtung vor feiner Gelehrfamteit und feiner hoben Stellung bei ber Disputation von Baben 1526 in bas Brafidium gemahlt hatte, versuchte er vielmehr Detolampadius unter Berficherung, bag wenn biefer in ber Abendmahlslehre nachgeben wolle, fich eine Bereinigung wol berbei führen laffen werbe, für die alte Rirche wieber zu gewinnen. Umfonft; die Zeit ber Bermittelung war vorüber. B. entschied fich, indem er Ed's Thesen unterschrieb, für die katholische Kirche, verließ, da in Basel die Reformation fiegte, feine Beimath und jog mit Erasmus und Glareanus nach Freiburg, wo er vom Jan. 1529 an wieder ein Lehramt an der Universität übernahm. Bahrend Erasmus nach Bafel jurudfehrte, blieb B. bis an fein Ende in Freiburg und fand auch baselbst fein Grab. Bis an seinen Tod verband ihn enge Freundschaft mit Erasmus, der auf fein Urtheil viel gab, ihm feine "Diatribe de libero arbitrio" jur Begutachtung überfandte und ihn burch viele Zeugnisse von Bertrauen auszeichnete. — An Schriften hinterließ B.: "De christiana ad mortem praeparatione". — "Expositio psalmorum". — "Ad quaestionem propositam, utrum videlicet tempore pestis Christiano homini fugere liceat". - Sammtlich erschienen zu Bafel 1551. - Die Sauptnachrichten über fein Leben gibt Jielin in ber Bibl. Bremensis cl. IV. fasc. II. p. 295 ff.

Brecher. Barbacan: Jofeph B., öfterreichischer Officier, beffen Rame mit bem Mordanfall auf die frangofischen Gefandten jur Beit ber Auflofung bes Raftabter Congresses vertnüpft ift, scheint um bas 3. 1750 geboren, ca. 1768 in bie Urmee getreten ju fein und mar beim Wiederausbruch bes Rrieges mit Frantreich im 3. 1799 Oberfter des elften (Szeller) Sufarenregimentes. Das Regi-ment leiftete Borpoftendienfte bei ber im fudweftlichen Deutschland operirenden Sauptarmee, und fo war ichon Mitte April Barbacan's Stabsquartier bis nach Gernsbach an ber Murg vorgerudt. Es war bom Sochstcommanbirenden ben Plantlern gur Aufgabe gemacht, die Correspondeng ber in Raftadt weilenden frangofischen Gefandten mit ihrer Beimath zu unterbrechen; am 19. April gerftorte wirklich ein Trupp Gufaren bei Plittersborf bie Fahre, welche bie Berbindung ber Congrefftadt mit bem linten Rheinufer herftellte. Defhalb und wegen perfonlicher Beläftigungen, die in ber Rabe ber Stadt beutiche Gefandte burch Batrouillen angeblich erfahren hatten, wandte fich am 20. der furerglanglerische Gefandte Beichwerde führend an B., indem er zugleich um eine Buficherung bat, daß die jum Congreß gehörigen Personen ungefährbet sowol in Raftabt bleiben als auch die heimreise antreten konnten. B. leugnete in seiner mundlichen Antwort, daß die Solbaten ju ihrem Berfahren Auftrag gehabt hatten; am 22. aber schidte er einen Brief, wonach er teine Rentralität ber Stadt anerkannte, jeboch die Sicherheit der Berfon ber Gefandten als felbitverftandlich behandelte. Um Abend bes 25. wurde ein Courier ber frangofifchen Gefandten, ber Depeichen

nach Stragburg bringen follte, bon ben Sufaren feiner Papiere beraubt und leibit gefangen weggeführt. Abermals wurde von Bertretern beuticher Staaten bei B. beghalb Rlage geführt, ber jest erflärte, er habe über ben Borfall an feine Borgefeuten berichtet und muffe bie Enticheidung berfelben abwarten. Un bemielben 25, war im Sauptquartier ber Armee ber Befehl ergangen, B. folle weiter vorritden, Raftadt befegen und alsbann auf ber Entfernung ber brei framofifchen Gefandten innerhalb 24 Stunden befteben. Diefe hatten jedoch inwilden und noch bor ber Wefthaltung ihres Couriers felber beichloffen, ipatoftens am 28. die Stadt zu verlaffen. In ber That waren fie bereits fruh Morgens an bem genannten Tage mit ihren Angehörigen reifefertig, aber die beutiden Gefanbten riethen ihnen, Die Abfahrt zu verschieben, bis auf bie gulent an ben Oberft gerichteten Borftellungen eine bestimmte Untwort eingetroffen fei. Bugleich fendete ber Bertreter bes Reichsbirectoriums nochmals einen besondern Boten ab mit ber bestimmten Unfrage, ob die frangofischen Gefandten ohne Sinderniß abreifen tonnten. Dan wartete ben gangen Tag bergebens auf irgend rine Rachricht. Dagegen ließ B. am Rachmittag eine Abtheilung feiner Golbaten unter bem Bejehl des Rittmeifters Burthard (Ludwig Burthard geb. ju Rigingen ober Riffingen ca. 1748, trat mit 18 Jahren in die Armee, 1769 Ecconde=, 1778 Oberlieutenant, 1787 Seconde=, 1788 Premierrittmeifter, am 11. Aug. 1801 unter Beforberung jum Major penfionirt, ftirbt ju Bregburg am 15. 3an. 1820) von Gernsbach aufbrechen in der Richtung nach Raftadt, und folgte perfonlich bis jum Dorfe Rothenfels nach, wo er übernachtete. Abends gwifchen fieben und acht langten die Golbaten in ber Stadt an, beren Thore fie fofort fammtlich befegten, wahrend ein Officier ben frangofischen Bevollmächtigten Barbacgy's ftritte Aufforderung überbrachte, innerhalb 24 Stunden abzureifen, und zugleich bem mainzischen Gefandten auf feine Anfrage mundlich bestellte, bie Minifter wurden auf ihrer Reife burchaus ungefährdet bleiben. Daraufhin wurde bon den Frangofen die fofortige Abfahrt beschloffen; als fie aber an bas Thor gelangten, verweigerte ihnen bie öfterreichifche Wache ben Ausgang. Sie fehrten in die Stadt gurud und durch Bermittelung ber Directorialgefandtichaft wurde ihnen der Beicheid, es beruhe auf einem Dig-Derftandniß, daß ihnen der Durchlag verweigert worden; fie forderten dann eine militarifche Escorte, die aber ber Befehlshaber ber Truppen abichlug. Nach neun Uhr Abends feste fich ber Bug abermals in Bewegung; er hatte aber faum die Borftadt verlaffen, als Sufaren heransprengten, nach ben Berfonen ber brei Minister fragten und biefe, nachdem-fie bezeichnet worden, niederhieben. Nach lurger Zeit gelangte Die Runde ber Unthat in Die Stadt. Die beutichen Gefandten fuchten fogleich ben Rittmeifter ju fprechen; es bauerte lange, bis man fie bor ion ließ, und obgleich er von dem Ereignig bereits unterrichtet war, fo erreichten fie es nur mit vieler Dinbe, bag ber babifche Stadtcommandant mit einigen Sufaren auf ben Schauplat bes Berbrechens fich begeben burite. ichidten bie Gefandten ebenfalls noch in ber Racht. Er war wieder nach Gernsbad gurudgetehrt, aber ließ fich nicht fprechen, und nur ein Schreiben brachte Der Bote am Morgen bes 29. jurud, worin ber Oberft behauptete, aus ber Mittheilung ber Gefandten zuerft Gewiffes über die That erfahren zu haben, indem er biefelbe zugleich mit ben ftartften Musbruden verbammte. Bon feinen Borgefehten wurde B. fofort wegen des Ereigniffes zur Berantwortung gezogen; am 1. Dai mußte er fich in bas Sauptquartier nach Billingen verfügen, um hier in Untersuchungshaft genommen zu werben. Mitte October ging Die Rotig durch die Blatter, die Untersuchung sei geschlossen und die Acten seien nach Bien gefandt. Beröffentlicht murbe bas Ergebnig niemals; Die Beichichte aber wird ans der Gefammtheit ber conftatirten Thatfachen den Schluß gieben muffen, daß der Mord nicht nur von dem Rittmeister, sondern auch von B. besohlerz war. Bollsommen ungewiß bleibt es dagegen, wodurch oder von wem Bzu dem Berbrechen bestimmt worden ist. Auch darüber hatten, wie wir nachweisen können, die österreichischen Minister später bestimmte Kenntniß; es läßt sich deßhalb nicht leugnen, daß ihr beharrliches Schweigen Berdacht erregt. Die Bermuthung jedoch, daß der Minister Thugut der Urheber des Attentates gewesen sei, wird Niemand sesthalten, der mit Unbesangenheit den Brief liest, den derselbe dei der ersten Kunde von dem Borsall an den Fürsten Colloredorichtete. B. diente sort in der Armee dis zur Beendigung des Krieges; unterm 27. Mai 1801 wurde er dann in den Pensionsstand versetzt und zugleich zum Generalmajor befördert; er starb in Preßburg am 17. Juni 1825. Ueber den Rastadter Gesandtenmord sind die neuesten Bearbeitungen, die wenigstens das ganze, jeht zugängliche Material heranziehen, von Georg Müller (Leipzig 1873) und von J. A. von Helsert (Wien 1874).

Barbara v. Cilli, zweitgeborene Tochter bes Altgrafen hermann II. bon Cilli, zweite Gemahlin R. Sigmunds bes Luremburgers; (f. 1406 "Ronigin bon Ungarn"; 8. Rob. 1414 als "beutsche Konigin" gefront; 1420 mit bem Titel einer "Ronigin von Bohmen", feit 1433 mit dem ber "Raiferin" ausgestattet, † 1451) - eine merkwürdige Frau und in Bezug ihres Charafters und politijchen Beiftes noch immer ein nicht bollftanbig geloftes Problem fritischer Beichichteforichung. - Ihre Geburt muß in ben Schluß bes 14. Jahrhunderts, etwa zwischen 1390-1395 fallen, ba fich Sigmund, als Ronig von Ungarn, balb nach feiner burch ben Gillier Bermann II. vermittelten Befreiung aus ftanbijcher Saft (Gerbft 1401) mit beffen Tochter B. verlobte, Dieje bereits 1406 ben urtundlichen Titel "Gemahlin" und "Königin von Ungarn" führt und spätestens im Berbite 1408 bie wirkliche Che mit bem Luxemburger einging. Den 8. Nov. 1414 als beutsche Königin gefront, erscheint fie Enbe bes Jahres mit ihrem Gatten auf bem Concil zu Coftnig. Der Reimchronift Thomas Brifchuch preift bei biefer Gelegenheit ihre Schonheit und Anmuth. - Auch Aeneas Splvius fpendet ihr in feiner Sammlung biographischer Stiggen bies Lob, bemerkt aber, daß Barbara, burch ben Sang ihres Gatten gur ehelichen Untreue, gleiche Wege zu wandeln verlodt wurde; "benn ein untreuer Gatte mache fein Beib treulos." In ben fpateren Geschichtswerten schilbert er ihre Benuffucht, Freigeifterei und Rantefucht mit ben ichwarzeften Farben. - 3m ehelichen Leben ber Gatten tam es um 1419 fo weit, bag nach ben Ungaben Cherhards von Winded, Des zeitgenöffischen Biographen R. Sigmunds, biefer feine Frau auf eine Saibe bei Großwarbein verbannte und bier, fammt ber Tochter (Elijabeth), harten, bemüthigenden Entbehrungen preisgab. Anderthalb Jahre habe er fie nicht vor fein Antlik gelaffen, bis fremde Bermittelung und die Fürbitte ber Tochter ben ehelichen Frieden wieder herstellten. In ber zweiten Balfte des 3. 1421 finden wir B. urfundlich im vollen Befige ihrer Rechte als Ronigin. In bem ichlimmen Sanbel, ber fich an bie tragifche Rataftrophe im Saufe der Cillier, nämlich an die Ermordung Glifabethe von Frangepani (Mobrufch-Beglia) burch ihren Gatten, Grafen Friedrich II. von Gilli, Barbaras Bruber, fnupfte (1422 - 1424), fpielte bie Ronigin eine vermittelnbe Rolle, wie fie naturlich allen Ginflug jur Begunftigung ihres Saufes aufbot. Aus ben Tagen ber Buffitengefahr Ungarns batiren einzelne Urfunden, worin B., in Abwefenheit ihres Gatten, Die Stände, namentlich die Städte Oberungarns, gur Rüftung und Abwehr des Landesfeindes auffordert.

Eine eigentlich politische Rolle begann für B. erst seit den letzten Tagen ihres Gatten, als sie im Bereine mit der nationalen Utraquistenpartei die Thronsolge ihres Schwiegersohnes, H. Albrecht V. von Desterreich, hintertreiben wollte Barbara. 49

und wie es beißt ihr Auge auf ben jungen Polenkönig Waladislaw II. warf. um nach Sigmunds Tobe, mit ihm vermählt, ben Thron Bohmens zu befteigen. In Raifer, von diefen Ranten unterrichtet, verließ, tobtfrant, ben 11. Rov. 1437 Die Stadt Brag und hielt feine Gattin auf der Reife nach Inaim im Gemahrfam. Wir feben in biefer Sache nicht flar; fo viel ift aber ficher, bag, offenbar im Einvernehmen mit feinem Schwiegersohn und Thronfolger, Sigmund lug por bem Ableben († 8.-9. Dec. 1437) bie Berhaftung Barbaras und ibres Bruders, Friedrich Fürften von Gilli (f. 30. Nov. 1436), anordnete. Diefer entwich bei Beiten; B. wurde jedoch nach Pregburg geschafft und hier Aberwacht. Ob fie an dem Plane ihres Neffen Ulrich von Gilli, 1438—39 Statthalters von Böhmen, die Krone dieses Landes zu gewinnen, Theil hatte, bleibt bahingestellt. Sicher ift es jeboch, bag fie bor bem 11. Juni 1439 aus Pregburg entwich und fich mit gufammengerafften Schagen und Roftbarfeiten nach Polen flüchtete. Dieje Flucht bezeugen Urfunden ihres toniglichen Schwiegerjohnes Albrecht, um biefe Beit erlaffen. Aeneas Sylvius lagt fie auf biefer flucht eingeholt und ihrer Sabe verluftig werden; ber polnische Chronift Dlugosch bricht von ihrer Freilaffung 1438 und ehrenvollen Aufnahme beim polnischen Ronige, ber ihr bas Gebiet von Sandomir fammt allen Ginfünften angewiesen habe. Dies find theilweise unvereinbare Biderfpruche. Sicher ift es, bag fie mm 1441 von Schlefien her nach Bohmen tam und hierzulande in Melnit (nicht Königgraß, wie Aeneas Sylvius angibt) ihren Wittwenfit aufschlug; ihr Schwiegersohn, R. Albrecht, mar bereits ben 27. Oct. 1439 geftorben und ihre Tochter Glifabeth im brangvollen Rriege um die Rrone Ungarns für ihren nachgeborenen Cohn Ladislaus begriffen.

In Böhmen mochte die Kaiserin-Wittwe den politischen Verhältnissen nicht ganz serne stehen, wie dies aus dem srüher Angedeuteten begreislich wird. So bist es z. B. in czechischen Annalen zum J. 1445, B. habe den Herrn Georg von Kunstadt (Podiebrad) "zum Reichsverweser und Beschützer erkoren." Doch wissen wir nichts Genaueres darüber. Bon dem Leben der betagten Wittwe, auf ihrem Leibgedinge (zu Melnit), weiß, Aeneas Sylvius nur Schmachvolles zu berichten. Sie habe über ihre Sinnenlust und materialistische Lebensan-ihauung den Glauben an ein fünstiges Leben verlacht. Diese Schilderung stimmt ziemlich auffällig mit der Charafteristist ihres Bruders Friedrich II. von Cilli († 1454) bei dem genannten Schristseller zusammen. — B. † zu Melnit den 11. Juli des J. 1451 und wurde auf dem Prager Schlosse in der Wenzelsstade bestattet. Ihre einzige Tochter aus der Ehe mit Sigmund war bereits

im Dec. 1442 aus bem Leben geichieden.

3. G. Böhme, Dissertatio de Barbara Celeiensi Sigismundi imperatoris coniuge. Lips. 1755. — J. G. Martini, Dissert, de Barbara, Sigismundi imperatoris altera coniuge. 1759. — G. Fröhlich, Genealogia Sunnekiorum comitum Celejae et comitum de Heunburg. Viennae 1755. — Afchbach, Geld. R. Sigismunds.

Barbara, Markgräfin von Brandenburg, verwittwete Herzogin von Glogau, Königin von Böhmen, die sechste Tochter des Kursürsten Albrecht Achilles aus bessen zweiter Ehe mit Anna von Sachsen, geb. zu Ansbach, den 30. Mai 1464, † 1515, wird erst acht Jahr alt 1472 mit dem schon besahrten Herzog Heinrich XIV. (IX.) von Glogau-Freistadt verlobt unter Gewährung von 6000 Gulben rheinisch als Mitgist, wogegen ihr der Herzog, salls a ohne männliche Erben stürbe, alle seine Lande zusichert, die dann eventuell auch an Brandenburg sallen sollten. Die Ehe ward auch im J. 1472 geichlossen, aber sie war bei der Jugend Barbaras noch unvollzogen, als am 21. Febr. 1476 Herzog Heinrich starb, und auch die Ehepacten entbehrten noch

50 Barbé.

ber landesherrlichen Beftätigung, die jedoch um fo fchwieriger zu erlangen war, ba um die bohmische Rrone damals zwischen Matthias von Ungarn und Bladislaw von Bolen Streit war, und der Bergog bem erfteren angehangen, Mbrecht Achilles bagegen besonders in der letteren Zeit fich enger an Ladislam angeschloffen hatte. Sierauf gestütt focht bes berftorbenen Bergogs Bruber, ber wilbe Bergog Bans bon Cagan, als nachfter Agnat Die Gultigfeit Des Teftomentes an, nahm die Lande seines Bruders in Besit und behaubtete fie auf jum größten Theile in langen, landerverwuftenden Rampfen gegen Albrechte Sohn Johann. Bunftiger ichien die Lage Barbaras werben zu follen, als in Nahre 1476 ber junge Konig Wladislaw von Bohmen bei Rurfürst Albred um die Sand ber jungfräulichen Wittwe anhalten ließ. Die Werbung man angenommen, und am 20. Aug. durch Procuration, indem Herzog Seinrid von Münfterberg ben Brautigam vertrat, ju Frankfurt a. D. im Saufe be Chriftian Buchholz die Che durch den Bijchof Friedrich bon Lebus eingefegnet Ringe und Briefe gewechselt, Geschente gegeben und empfangen. Um Reujah follte der Rurfürft feine Tochter ihrem Gatten guführen, den 17. Febr. follt deren Krönung ftattfinden. Beide Termine lagt nun aber aus nicht flar erficht lichen Grunden Albrecht vorübergeben, ohne B. nach Bohmen gu führen zwischen ihm und feinem Schwiegersohne entspinnt fich ein gereigter Briefmechiel und in der wachsenden Spannung zwischen beiben tritt die Bollziehung ber gi ichloffenen Che mehr und mehr in ben Sintergrund, fo daß, als die Unterhand lungen 1479 noch einmal aufgenommen werben, schon eine Differeng begüglic ber Mitgift fie icheitern macht.

Ingwischen schließt Bladislaw 1478 mit Matthias Frieden, und nun mu Albrecht in ber Erbichaftsangelegenheit fich mit einem fleinen Theile ber bear fpruchten Lande, nämlich ben Landschaften Kroffen, Bullichau, Commerfeld, Ba bersberg (jufammen bas fpatere Fürstenthum Rroffen) begnügen, die noch bas von den bohmifchen Konigen jederzeit um 50000 Goldgulben gurudgelau werben können (Camenger Bertrag ben 16. Sept. 1482). 1486 ftirbt Albrech und B. von ihrem Stiefbruder, bem nunmehrigen Rurfürften Johann, weni freundlich behandelt, begibt fich nach Franken zu ihren Brildern Friedrich un Sigismund, die auch burch papftliche Bermittelung die Bollgiehung ber El mit Bladislaw betreiben, ohne jedoch ein Resultat zu erzielen. Als die Brud nun aber erfahren, daß B. aus Liebe zu einem frantifchen Gbelmann Ronro bon Sendet, dem fie fich heimlich verlobt, Bladislaw, wie diefer wünschte, fe Gelöbniß gurudgegeben und in die Scheidung gewilligt habe (1492), feben fie 2 gefangen, halten fie auf ber Plaffenburg in ber barteften und veinlichften ba und vermögen endlich Benbeck 1495 ju einem Bergicht auf bas Gelobnig Ba baras. Die Che berfelben mit Ronig Bladislaw, den fie nie gu feben befomme hatte, löfte erft im 3. 1500 ein papftliches Breve. B. ftarb ben 4. Cept. 151.

2. Höfler, Barbara, Markgräfin von Brandenburg ze., in 2 Abthe lungen. Prag 1867. Grünhagen.

Barbe: Anton B., Musiker, wahrscheinlich im Hennegau geb.,  $\dagger$  4. (nic 2.) Dec. 1564. Er ward 1527 an die Spise der Capelle zu U. L. Fr. in Antwerpe berusen, die unter seiner Leitung eine weitreichende Berühmtheit erlangte. Wum seinetwillen hielt auch O. Lasso, als er Kom verlassen hatte, sich länger a 2 Jahre in Antwerpen auf und nahm, als er 1557 nach München ging, ei Anzahl von Sängern der Frauenkirche mit sich dorthin. — 1562 trat B. den Kuhestand. Seine handschristlichen Arbeiten sind leider 1566 in d Frauenkirche von den Bilderstürmern zerstört. Gedruckt hat sich eine Me "Vecy la dance de Barbarie" erhalten in einer 1545 u. 46 bei Tylman S sato zu Antwerpen gedruckten Sammlung von 15 4stimmigen Messen. In

leiner Motetten finden sich in "Quatuor vocum musicae modulationes", gedruckt bei B. Bissenaten, Antwerpen 1542 und ein Lied in den "Chansons à quatre parties", Antw. b. Thlm. Susato 1544. — Anton Barbe's gleichnamiger Sohn war Organist an der S. Walburgstirche; wir kennen Pavanen und Couranten von ihm. Sein Sohn wiederum gleiches Ramens war 1595—1626 Organist u. Jakob in Antwerpen. — (Biogr. nat. Belg.).

Barbirean: Jacques B. (Barbyrianus, Barbareola, Harbiguant a.), berühmter Musiker, der seit 1448 in den Rechnungsbüchern des
Sängerchors an U. L. Fr. in Antwerpen als Dirigent erscheint und dis zu
keinem am 8. Aug. 1491 ersolgten Tode in dieser Stellung verblieb; von Geburt ein Hennegauer. Tinctoris zählt ihn zu den größten musikalischen Autorikaten seiner Beit. Mit Rudols Agricola stand er in briestlichem Berkehr. Unter
keinen Schülern sinden sich bedeutende Ramen, wie Oleghem. Die Zahl der
Sänger seines Chors stieg unter seiner Leitung von 36 auf 68. Sein Nachjolger war Obrecht. — Bon seinen Compositionen ist leider nur wenig erhalten.
Time Handschrift der Bibliothet in Dison enthält von ihm mehrere 3- und 4stimmige Lieder. Auf der Wiener Bibliothet sinden sich handschriftlich; die
Stimmige Messe., Virgo parens Christi", die 4stimmige "Faulx perverse" und
wei "Aurie's". — (Biogr. nat. Belg.).

Bardbaufen: Ronrad Beinrich B., geb. ju Detmold, thatig befonders in Berlin als Lehrer bes Joachimsthal'ichen und fpater als Rector des Friedrich-Berder ichen Symnafiums, ift nach feinen Lebensumftanden wenig befannt, — bilbft fein Geburts- und Todesjahr finde ich nicht angegeben, — hat aber litterariich als Theilnehmer an einem firchlich-theologischen Streit fein Andenten Das Dogma bon ber unbedingten Erwählung war bon Anfang an ber durchgreifende Charafterzug ber reformirten Lehre gewesen. Rach ber Reigung ber einzelnen Schulen und Landestirchen tonnte jedoch baffelbe entweber in feiner uibrunlichen Scharfe burchgeführt oder zu Bunften eines religiöfen Universalismus modificirt werden. Das lettere war in Deutschland, zumal in Brandenburg geschehen, nachbem die Confessio Sigismundi von 1613 gerade ber milberen Dentung Borichub geleiftet hatte. Sundert Jahre fpater, als unter der Regierung Romig Friedrich I. Die martischen Reformirten ihr erftes Jubilaum feierten, waren beide Standpunfte bort vertreten; Universaliften und Particulariften vertheidigten ihr confessionelles Recht. Baul Boldmann, damals Rector am Joodimsthal'ichen Symnafium und Mitglied ber Societat ber Wiffenichaften, mwidelte in "Theses theologicae" von 1712 das reformirte Lehrspftem nach dem Princip ber allgemeinen Gnade. Er ging aus von der Unnahme eines unbeidrantten gottlichen Erlöfungswillens, welcher erft in Folge bes Gunbenfalls und aus Urfachen, die mit der creatürlichen Freiheit gujammenhängen, zu einem partichlaren geworden und in ben Gegenfat von ber Erwählung und Berwerfung eingetreten fei; diefe Auffaffung erflarte er fur die echt firchliche, in Deutschland ftets anerkannte und in Preußen durch landesberrliche Erlaffe bestätigte. In ber Begrundung gab er fich jedoch ftarte Blogen. Wiber ihn trat nun B. unter bem Ramen Pacificus Verinus in die Schranfen in ber "Amica collatio doctrinae de gratia" etc. Fürthensiae apud Valent. Hoffm. 1713. Seine Entgegnungen zeugen von hiftorischer Renntnig und scharfem Urtheil. Wenn and in einigen Puntten zu weit gebend, gelang es ihm boch, das hiftorische Recht bes alteren Calvinismus barguthun, indem er nachwies, daß bas reformirte Spftem bon born herein in der Richtung auf den Particularismus der Erwählung angelegt, daß es in biefer Strenge auch firchlich geworben, alfo erft nachträglich jene ermäßigte und praftifch leichter anwendbare Geftalt angenommen habe. Das gleiche Ziel verfolgte er in "Mauritii Neodorpii Calvinus orthodoxus, d. i. turzes Gespräch zwischen Hans Knorren und Benedict Haberecht" ic. 1713. Mehrere andere Streitschriften solgten, bis König Friedrich 1719 die weitere Fortsehung dieser Berhandlungen untersagte. Außerdem hat B. noch einiges Andere herausgegeben: "Nachricht von den Malabarischen Heiben", "Nachricht von Johann Calvin", "Beantwortung des kritischen Brieswechsels betr. Calvini Leben".

Walch, Einleitung in die Rel. - Streitigs. außerhalb der Luth. K. III. S. 746. Unschuldige Rachrichten von 1713, S. 590. Mosheim's K.-G. letter Band von Schlegel, S. 689. Küsteri Bibliotheca Brandenburgica, lib. III. cp. 22. p. 289. Hering, Hiftor. Rachricht von dem ersten Anjange der evang. resorm K. in Brandenb. S. 129.

Barbeleben: Heinrich Karl Ludwig B., Jurist und Politiker, geb. zu Spandau 9. Mai 1775, † 23. März 1852 zu Franksurt a. O. Er war 1798 Gouverneur und Lehrer am Cadettencorps zu Berlin, 1804 Regierungs-Affessor in Bromberg. Am 17. Oct. 1807 überreichte er Stein seine anonhm o. O. herausgegebene Schrift: "Preußens Zukunst. An das Baterland". Seit dem 11. Mai 1808 war er ein hervorragendes Mitglied des Tugendbundes, wurde aber kurze Zeit vor Auslösung aus demselben ausgestoßen, weil er bei der Regierung die Ausstösung des Bereins beantragt hatte. 1813 und 1814 stand er als Hauptmann bei der Landwehr und wurde Kitter des Cisernen Kreuzes. Später lebte er als Justiz-Commissarius und Justizrath in Franksurt a. d. O. Er schriftstellerte auch unter dem Rauen Heinrich Frohreich.

Bardeleben: Karl Alexander v. B., geb. 21. Dec. 1770 in Riesenwalde bei Riesenberg in Preußen, auf dem Stammgute seiner Boreltern, † 1813, verlor taum 1 Jahr alt seinen Bater Ludwig Wichmann, der aus Begeisterung für Friedrich den Großen einen Theil des siebenjährigen Krieges in einem sehr jugendlichen Alter mitgemacht und sich dabei eine chronische Brustkrankheit zugezogen hatte; dieselbe raffte ihn bereits vor seinem 30. Jahre dahin. Seine Wittwe heirathete in zweiter Ehe einen Hauptmann v. d. Marwis, und da ihr Sohn Karl die leidenschaftliche Hestigkeit seines Stiesvaters nicht ertragen konnte, so wurde er zu einem Baron v. Buddenbrod auf Powaerben bei Königsberg i. Pr. gegeben

und mit beffen mit ihm in gleichem Alter ftebenben Cohne erzogen.

Rach der Sitte jener Zeit trat er noch fehr jung, im Alter von 14 bis 15 Jahren, in die Armee, und gwar in bas bamalige Werther'iche Dragoner-Regiment, jegige 3. Ruraffier-Regiment. 1794 verließ er jedoch bereits ben Militarbienft, verfaufte fein ererbtes Stammgut Riefenwalbe, faufte bagegen bie Rinau'schen Guter bei Konigsberg und vermählte fich mit Dorothea Prengel, ber zweiten Tochter bes Kriegs- und Domanen-Raths Prengel. Bon nun an beichaftigte er fich nicht allein auf bas thatigfte und umfichtigfte mit ber Berbefferung feiner Guter, fondern auch bei feinem großen Drange nach geiftiger Thatigfeit und wiffenichaftlicher Fortbilbung mit bem Studium ber Geichichte, ber militärischen Wiffenschaften und mit ber bamals immer noch beliebten frangofischen Litteratur. 1804 unternahm er mit feiner Ramilie eine Reise nach ber Schweig, die er im Berbft beffelben Jahres nach Paris ausbehnte. Es jog ihn borthin wol hauptfächlich die Abficht, aus eigener Anichauung die Buftanbe Frankreichs tennen zu lernen, bas durch bas Genie und bie militarischen Erfolge Rappleons I, fo eben wiederum zu einer Monarchie umgestaltet worben war. Er fam bort in häufige Berührung mit Notabilitäten bes neuen Raiferreichs, und es entging feinem flaren Berftande nicht, daß Napoleons unbegahmbarer Chrgeig ihn bald immer weiter auf ber Bahn ber Eroberungen und gunachft wieder gegen Deutschland treiben werbe. Rach ber Schweig gurudgefehrt, außerte er biese Befürchtungen gegen seine Freunde mit dem Hinzusügen, daß zur Abwehr ber französischen Invasion stehende Heere allein nicht mehr ausreichend seinen, sondern daß dies nur durch einen großartigen dem Bolte gegebenen Impuls und durch eine allgemeine Bewassnung desselben geschehen könne. Diese Ideen beseltigten sich bei ihm, als nach der Riederlage Oesterreichs auch über Preußen das Berhängniß hereinbrach, und in der Schule des Unglücks die Wiedergeburt

bes preußischen Bolfes ihren Anfang nahm.

Mis 1812 ber Musbruch bes Rrieges gwifchen Franfreich und Rugland ben Durchmarich ber großen frangofischen Armee burch Breugen jur Folge hatte, begleitete b. B. im Auftrage der Regierung verschiedene frangofifche Armeecorps bon ber Beichfel bis gur ruffifchen Grenge als Civilcommiffarius, und es gelang ibm burch Umficht und Energie unnöthige Bedrudungen von ben ohnehin ichwer gepruften Bevolterungen abzuwenden. Die furchtbare Rataftrophe, welche das beer Rapoleons in Rugland ereilte, und beffen tragifcher Rudjug belebten in v. B. die hoffnung, die Fremdherrichaft burch eine allgemeine Erhebung und Bewaffnung bes Bolles zu brechen. Der erfte Schritt gur Erfüllung berfelben geicah burch ben bentwürdigen Landtag, ber gleich nach ber Raumung Konigs= berge Seitens ber Frangofen in Diefer Stadt gufammentrat, und ben Beschluß faßte, in bem öftlich von ber Beichfel gelegenen Landestheile 20000 Mann auf Roften ber Proving aufzustellen. Das Bertrauen der Stände berief ben Grafen Louis Dohna und v. B. ju Inspectoren ber ju formirenben zwei Landwehr-Divifionen. Da ber erftere jur Ginholung ber foniglichen Beftätigung dies Beschlusses nach Brestau, wo Friedrich Wilhelm III. damals weilte, gefendet worden war, lag die Aufgabe der Formation, Equipirung und Armirung diefes bedeutenben Truppencorps v. B. allein ob. Die Schwierigfeiten, mit benen er babei ju fampfen hatte, waren grengenlos und fonnten nur durch bie patriotifche Begeifterung, die alle Bolfeschichten befeelte, überwunden werden. Schon nach wenigen Monaten waren zwei Divifionen Landwehr, barunter 4 Cavallerieregimenter und mehrere Batterien, marschfertig.

Durch fönigl. Cabinetsordre vom 5. Juli 1813 erhielt v. B. das Commando über die zweite Division und den Besehl, zum Blodadecorps von Küstrin zu stoßen, und am 6. Aug. wurde ihm die belobende Anersennung des Königs für den Eiser zu Theil, den er bei der Formation der Landwehr bewiesen. Nach Ablauf des Wassenstillstandes eröffnete die französische Besahung von Küstrin die Feindseligseiten durch einen sehr heftigen Ausfall, der die schwachen vorgeschobenen Piquets der Landwehr im ersten Anlauf aus ihren Stellungen dungte; v. B., der erst kurz vor Eröffnung des Gesechts von einer Recognoschung in sein Hauptquartier Tamsel zurückgekehrt war, eilte, sobald die ersten Schliffe ertönten, auf den Kampsplatz und stellte sich an die Spitze der Landwehr, die angesenert durch sein Beispiel und durch seinen Hebenmuth, der, wie sein Abzutant nach dem Gesechte berichtete, keine Grenze kannte, den Feind in die Festung zurückwarf. Doch dieser Ersolg wurde theuer mit dem Berlust des außeren Führers erkauft. v. B. wurde durch eine Flintenkugel am Kopse getwisen nach erlag dieser Wunde drei Tage darauf am 25. Aug. in Landsberg a. W.

R. b. Barbeleben.

Barbeleben: Kurt v. B., der älteste Sohn des Borigen, geb. 24. April 1796 in Rinau, dem Gute seines Baters, † 1854, besuchte in Königsberg das Kiedrichscollegium, welches er jedoch schon 1813 im Alter von 17 Jahren verließ, um als Freiwisliger bei dem 2. Ulanen-Regimente einzutreten. Seine Theilnahme an dem Besreiungskampse begann mit der Schlacht bei Dresden; er machte dann die Schlacht bei Kulm mit und wurde bei Leipzig Officier. Auch in dem Feldzug von 1814 war er mit dem Regiment an zahlreichen

Barbeleben

Schlachten und Gesechten betheiligt, sowie 1815 an den Schlachten von Ligny und Belle-Alliance. Bald nach dem Frieden wurde er auf seinen Wunsch zu dem 3. in Königsberg stehenden Kürassierregiment versetz, und nachdem er sich 1819 mit einer Tochter des Oberpräsidenten v. Auerswald verheirathet hatte, nahm er im solgenden Jahre seinen Abschied und kaufte sich bald darauf im Heiligenbeiler Kreise als Gutsbesitzer an. Hier lebte er in ländlicher Jurüdgezogenheit 12 Jahre, worauf er eines seiner Güter verkaufte, vorübergehend nach Königsberg zog und sich dann im Kreise Fischhausen am Ostsecstrande ansiedelte. 1837 wurde er zum Landrath dieses Kreises erwählt und heirathete

1839 in zweiter Che eine Tochter bes Oberprafibenten v. Schon.

Schon im 3. 1834 war er als Abgeordneter ber Ritterschaft in ben preußischen Provinziallandtag eingetreten und behielt fein Mandat auch in ben folgenden Geffionen 1887, 41, 43 und 45. Auf dem Ronigsberger Gulbigungelandtage von 1840 gehörte er zu benen, die burch ihre Thatigfeit und ihren Ginflug die Abreffe an Friedrich Wilhelm IV. ju Stande brachten, welche an bie foniglichen Berheißungen von 1815 erinnernd, Die Gewährung von Reichsftanden erbat. - Gegen v. B. richtete fich balb vorzugsweise ber Unwille bes burch die in Breugen beginnende liberale Bewegung tief verftimmten Ronigs. Erog ber verschiedenen jum Theil frantenben Beweise ber foniglichen Ungnabe. die ihm gegeben wurden, beharrte v. B. jedoch in der Richtung einer feften, aber longlen Opposition gegen bas berrichende Spftem, bas, nach feiner tiefften lebergeugung, Die Geichide Preugens in verhangnigvolle Bahnen leitete. 1847 nahm er an bem Bereinigten Landtage Theil und bemahrte auch auf bemfelben bie unwandelbare Entichloffenheit und Energie feines Charafters. Er war einer ber 138 Abgeordneten, die mit Georg v. Binde die Declaration der Rechte erließen, welche die auf die Gesetze von 1815 und 1820 begründeten Ansprüche des Landes gegenüber ben burch bas tonigl. Patent vom 3. Febr. erlittenen Beeintrachtigungen verwahrte, und, nachbem er mit bem überwiegenben Theile ber liberalen Bartei bie Wahlen zu ben ftanbischen Ausschüffen vollzogen hatte und felbft gu beren Mitgliebe ermahlt worden war, legte er nach bem Erscheinen bes Landtagsabichiebes, ber bie auf Berftellung ber vollen ftanbifchen Rechte gerichteten Antrage bes Bereinigten Landtags an die Krone gurudwies, fein Mandat als Mitalied ber Ausichuffe nieber.

Rach ber Margrevolution nahm er an bem turgen, zweiten und legten Bereinigten Landtag in Berlin Theil und berichlof fich fchon damals ber Wahrnehmung nicht, daß die durch den Anftog der frangofischen Revolution in Deutschland entfeffelte Bewegung weit über die Biele ber liberalen Bartei binausftrebe und trot ihrer theilweifen Berechtigung Preugen wie Deutschland mit ben ernsteften Befahren bedrohe. Er wurde in feiner Beimath jum Ditgliebe ber beutschen nationalversammlung erwählt und ichlog fich in Frantjurt ber fogenannten Cafinopartei an, welche die gemäßigten liberalen und nationalen Glemente der Berfammlung in sich bereinigte. Nach dem tragischen Ende seines Schwagers, des Generals v. Auerswald, verließ er dringender Familienverhältniffe halber bie Berfammlung und legte balb barouf, als er jum Abgeordneten ber preußischen Nationalversammlung gewählt wurde, das Mandat jür die beutsche Nationalversammlung nieder. Eine Erkrankung, die ihn zu Hause besiel, verhinderte ihn jedoch junachft nach Berlin ju geben, und inzwischen mar bort burch bie Ernennung bes Minifteriums Branbenburg und bie burch baffelbe angeordnete Berlegung ber Nationalberfammlung nach Brandenburg, die Rataftrophe eingetreten. v. B. ging mit ber altliberglen Minderheit nach Brandenburg, wo aber befanntlich feine vollgablige Berjammlung zu Stande fam. An ber barauf nach ben Beftimmungen ber octropirten Berfaffung junachft gewählten zweiten

Barbili. 55

Rommer nahm er nicht Theil, wiederum aber an ber folgenden, die nach Auflojung jener im Sommer 1849 gewählt wurde, und deren Mandat erft 1852 m Ende ging. Er gehörte in derfelben zu ber altliberalen Opposition. Rach bem Schluffe Diefer Legislatur vergichtete er gunehmender Rranklichleit halber auf eine Bieberwahl, ohne beshalb aber ben politischen Berfolgungen fich entziehen ju tonnen, die unter bem Minifterium Manteuffel-Beftphalen den Abend feines Lebens trubten. Er wurde, im offenen Widerfpruch mit ben Beftimmungen bes Geleges, aus dem Kreise Fischhausen, in dem er begütert war, als Landrath nach bem Rreife Stragburg an die westpreugisch-polnische Grenze berfett, mas ihn im Frühjahr 1853 feinen Abichied zu nehmen nothigte. Gine von einem loberen Regierungsbeamten auf Grund eines im Boftwagen geführten Gefprachs gegen ihn eingereichte politische Denunciation hatte bald darauf die Einleitung eines Processes gegen ihn jur Folge, beffen Entscheidung jedoch fein Tod guporfam, ber am 13. Febr. 1854 in Königsberg nach langeren schweren Leiden im 58. Jahre feines Lebens erfolgte. R. b. Barbeleben.

Bardili: Burthard B., Jurift, geb. 1629 ju Tübingen, 1653 außerordentl. 1655 orbentl. Projeffor ber Rechte bafelbft, 1660 Rath und Bofgerichtsaffeffor, 1692. B. war ein Schüler von 2B. A. Lauterbach und zeichnete fich burch Belefenheit und praftifche Erfahrung aus. Berühmt wurde er burch die unter "auterbach's und feinem Ramen erschienenen "Conclusiones theoretico-practicae ad Pandectus" (1692). Diefes Werf enthält 30 von 28. A. Lauterbach zwischen 1662 und 1676 öffentlich vertheidigte Conclusiones gu ben erften 17 Buchern ber Pandetten, B. hatte feit 1663 Conclusiones gu Il. 26-50 der Panbelten geliefert. Als nun Lauterbach 1676 nach Stuttgart berufen murbe, abeitete B. auf Bunich des würtembergischen Sofes noch Conclusiones gu 11. 18-25 ber Banbeften aus und ftellte bas Bange zu einem Bert gufammen, welches fury por feinem Tobe erichien. Beitere Schriften: "Iudicii imperial, aul. idea" (2. Musg. 1742); "Tractatus iuridicus de subscriptione" (1748); "Tractatus iuridicus de obligatione faciendi" (1749); "Disputatt. jundicae Tubingenses habitae sub praesidio B. Bardili". (1685). - Bgl. Böt, Beichichte ber Univerfität Tübingen (1774) S. 133. Muther.

Bardili: Chriftoph Gottfried B., geb. 18. Mai 1761 ju Blaubeuren, 75. Juni 1808 au Mergelftetten, ein Better Schelling's, mit bem er bie erften Stadien der Entwidelung theilt. 1786 finden wir ihn als Repetent am theologifden Stift in Tubingen, 1790 als Projeffor der Philosophie an der Rarlsiquie und 1795 als Projeffor am Chmnafium gu Stuttgart; auch erhielt er ben Titel eines Sofraths. B. ift eine pfeudogeniale Ratur, ju bebeutend für die untergeordneten Berhaltniffe, in benen er lebte und für die Burudfegung, die er von Zeitgenoffen erfuhr, aber zu wenig entwickelt, um wirklich nach Form und Inhalt hervorragendes zu leiften. Er hat fich felbft burch bie wufte form feiner Sauptichrift, feine magloje Gelbftichatung und fein rudfichtslofes Auftreten gegen Undere am meiften geschadet. Dennoch muß anerfannt werden, daß er auf die Entwidelung Schelling's und namentlich auf die Ausbildung der Logit burch Segel von beutlichem Ginfluß gewesen ift, fo wegwerfend ihn auch beide Philosophen behandelt haben. — B. ging vom Studium des Alterthums aus und beschäftigte fich zuerft mit der hiftorischen Entwidelung von Begriffen; hierher gehört: "Epochen ber vorzüglichsten Begriffe", 1788. Dann warf er fich besonders auf den praftischen Theil der Rant'schen Philosophie und die Binchologie. Diefer Epoche feiner Entwidelung gehören Die Schriften an : Sophylus ober Sittlichfeit und Ratur als Fundamente ber Beltweisheit", 1794. Aug, praftifche Philosophie", 1795. "Ueber ben Urfprung bes Begriffs ber Billensfreiheit", 1796. "leber die Gefete ber 3beenaffociation", 1797. Gine

56 Barbo.

neue Wendung nahm er in : "Briefe über den Urfprung ber Detaphpfit", 1798, Er fuchte barin die Philosophie auf Aefthetit zu begründen, indem er Alles auf bas Befühl gurudführte. Er vertheibigte einen Pantheismus, ber ben Menichen gu einem Theil bes befeelten Alls macht. Run folgte bie Sauptfchrift, deren Titel bereits wunderlich genug ift: "Grundriß der erften Logit, gereinigt von ben Irrthumern bisberiger Logiten überhaupt, ber Rant'ichen insbesondere; teine Kritif, sondern eine medicina mentis, brauchbar hauptfächlich für Deutschlands tritische Philosophen", 1800. "Der Berliner Atademie ber Biffenichaften, ben Berren Berber, Schloffer, Gberhard, jebem Retter bes erfrantten Schulverftandes in Deutschland, mithin auch borguglich bem Beren Friedrich Ricolai, wibmet bies Dentmal die beutsche Baterlandsliebe." Denfelben Standpuntt, wie biefe Schrift, nehmen auch die "Philosophische Clementarlehre", 1802, 1806, und die Beitrage Barbili's ju Reinhold: "Beitrage jur leichtern Ueberficht bes Buftandes der Philosophie beim Anfang des 19. Jahrhunderts", 1801 ff. ein. -B. hat an Rant auszusegen, daß bei ihm Logit und Metaphyfit auf philofophischer Grundlage beruhen, und bag er bemnach bas Denten nur als fubjectiven Act ber Intelligens auffaffe. Dem gegenüber wollte er bas Denten als die weder objective noch subjective Thatigkeit der Bernunft angeseben wiffen und faßte guerft bie 3bee einer Logit, die zugleich Ontologie ift, ba fie bas Denten selbst als das Sein ber Dinge betrachtet. Durch diese Grundanschauung legte B. die Grundlage für ben logischen Bantheismus bes Segel'ichen Spitems. B. fand feiner Beit nur bei C. L. Reinhold Anertennung, mit dem er einen "Briefwechfel über bas Wefen ber Philofophie und bas Unwefen ber Speculation" (München 1804) führte. Die Geschichtsschreibung ber beutschen Philofophie wird aber bei ihm eine feimartige und unvolltommene Entwidelung einer der Schelling-Begel'ichen Philosophie verwandten Weltanficht ju erfennen haben.

3. G. Eromann, Geschichte und Entwidelung ber beutschen Speculation feit Rant, Bb. I. S. 479 ff. Richter.

Bardo, Erzbifchof von Maing, geb. unter R. Otto II., mahrscheinlich im 3. 980 ju Oppershofen, einem Orte ber Wetterau zwischen Giegen und Friedberg, † 10. ober 11. Juni 1051. Die Eltern waren vornehme Leute, ber Bater hieß Abalbero, die Mutter Chriftina, außer B. hatten fie noch zwei Sohne, Belifo und harderat. In der großeren, aber nicht immer glaubwiltbigen Lebensbeschreibung, welche wir von B. befigen, wird er einmal bezeichnet als Blutsverwandter ber ichwäbischen Bergogstochter Gifela, fpater Gemablin Konrade II. und Raiferin. Aber ob biefe Berwandtichaft wirklich bestand und wie fie vermittelt wurde, ift vollig buntel. Seine geiftliche und litterarifche Borbilbung erhielt B, in Fulda unter Abt Erfenbalb (997-1011) und wurde auch wol noch unter ihm felbit Monch, ein Genoffe bes Bonifaciustlofters. 3m 3. 1011 wurde Erfenbald Ergbischof von Maing; in der Abtei folgte ibm Branthog, fpater Bijchof von Salberftadt. Diefer aber entzweite fich mit feinem ihm übergeordneten Borganger balb berartig, daß R. Beinrich II. einschritt, Branthog entfette und ihm Bobbo, Abt von Lorich, jum Rachfolger gab. In Folge beffen verließen viele Monche, namentlich die von freier Geburt, mit Branthog bas Rlofter, unter ihnen B.; Diefer jedoch nur vorübergebend. Als Die erfte Aufregung fich gelegt hatte, tehrte er gurud, feste auch unter Bobbo († 1018) fein Monchsleben fort und gewann mit ber Beit großes Unfeben bei den Bridern. Bahrend der erften Jahre bes Abtes Richard (1018-1039) erwählte man ihn jum Decan bes Sauptflofters; bann als Richard ben ichon bestehenden drei Nebenflöstern noch ein viertes. S. Andreas oder das neue Rloster im Beften ber Stadt, bingugefligt batte, ernannte er B. jum erften Borfteber (Prior) beffelben. Giner perfonlichen Begegnung mit R. Konrad, welche mabrBarbo. 57

fdeinlich im Juni 1025 ftattfand, hatte er zu verdanten, wenn der Raifer ihn wol noch por 1030 jum Abte von Werden an der Ruhr erhob. Seitdem erwarb B. in raicher Folge weitere und höhere Ehren, fo gu Anfang bes 3. 1031 bie Abtei im Rlofter Bersfeld, beffen bisberiger Abt Arnoldus ober Arnulfus bei bem Raifer in Ungnade gefallen und von ihm abgeset war; ferner aber - und damit erftieg B. Die Sohe feiner Lebensftellung - erlangte er einige Monate bater bas durch Aribo's Tod († 6. April 1031) erledigte Erzbisthum Maing. Beibes, Die Uebertragung von Bersfeld fowol als auch die Erhebung jum erften Rirdenfürften bes deutschen Reichs geschah nicht, ohne daß Gifela, Konrads II. fluge und herrichbegierige Gemablin, ihren Ginfluß zu Barbo's Bunften geltend gemacht hatte. Ring und Stab erhielt er ichon gu Pfingften, am 30. Dai 1031, Die Confecration am 29. Juni (Beter und Paul) und vom 14. Gept. b. J. datirt das erfte Diplom Konrads II., in welchem B. als Erzfanzler figurirt. Diefes glückliche Emportommen zog ihm, dem einfachen und feither wenig beachteten Monch, allerlei Diggunft ju und bereitete ihm mahrend ber enten Zeiten feines Pontificats mancherlei Berlegenheiten, nicht am wenigften in Maing felbft, wo er an dem Burg- oder Stadtgrafen Erfenbald einen erbitterten Biderfacher fand. Bald wandte fich Ertenbald direct gegen den Erzbischof, inbem er ihn in ber Stadt bedrängte ober bei Soje verklagte; bald wußte er ihm mbirect das Leben zu erichweren burch Qualereien, welche er gegen die übrigen Stadtbeamten und einzelne Burger verübte. Auch einer ber nachften Guffragane bon Maing, ber Bifchof Sibicho von Speier (1037-1051) foll feinen Erbifchof angefeindet haben. Dit bem Raiferhoje bagegen lebte B., foweit man fieht, durchweg in gutem Einvernehmen. Am 10. Nov. 1036 jah er die gange taiferliche Familie, Konrad II. und Gifela, R. Beinrich III. und beffen mte jugenbliche Gemablin Runigunde (Gunhilb) bei fich in Maing anläglich ber wirdichen Weibe bes neuen Doms, bes von ihm felbft ausgebauten neuen Minfiers von S. Martin. Um die Zeit, wo Beinrich III, den Thron bestieg, (4. Juni 1039) befand fich B. in einem Rechtsftreit mit bem Frauentlofter Raufungen: er verlangte bon ihm, wie von ben beffifchen Rirchen und Rloftern iberhaupt, die Bahlung eines fogenannten Beffengehnten, das Rlofter jedoch verweigerte die Bablung, bis der Konig fich ins Mittel legte. Auf einem Tage ju onglar, Mitte bes 3. 1040, brachte Beinrich einen Bergleich ju Stande, wonach bas Klofter die Berpflichtung den Zehnten zu gahlen anerkannte, zugleich aber fie baburch ablofte, bag es mehrere bei Friglar gelegene Befigungen an Raing abtrat. 3m Sochsommer beffelben Jahres (1040) leiftete B. dem Konige berrefolge gegen Bohmen und beffen bamalige Machthaber, Bergog Bretislav und Bifchof Geverus von Prag; benn geftust auf einen gludlichen Sandftreich gen das ohnmächtige Bolen, trachteten fie barnach Bohmen politisch und firch= lich von Deutschland unabhängig zu machen, richteten fich alfo, ba Brag ein Suffraganbisthum von Maing war, recht eigentlich auch gegen B. und beffen Antorität. Diefer aber wußte fich ju behaupten. 218 R. Beinrich nach bem berungludten Feldzuge vom Aug, 1040, wo B. zusammen mit dem Markgrafen Edehard von Meigen das beutsche aus Cachjen gebildete Nordheer geführt hatte, im Aug. 1041 wieder ju ben Baffen griff und nun fiegreich in Bohmen einbrang, ba trat B. gegen seinen rebellischen Suffragan mit der Drohung hervor: a werbe ihn wegen aller feiner Anmagungen und lebergriffe bor einer Synobe Im Rechenschaft gieben. Dies wirtte auf der Stelle. Geverus fiel ab, machte himlich feinen Frieden mit ben Deutschen und nöthigte badurch Bretislav nun auch feinerfeits an Unterwerfung ju benten. Zwischen biefen beiben Krieg&= unternehmungen tam es Weihnachten 1040 in Münfter zu einer friedlichen Bulammentunft bes Ronigs mit einem großen Theile bes beutschen Episcopats, 58 Bardo.

um bort ein neues bon Bifchof Bermann errichtetes Stift einzuweihen. Auch B. fehlte nicht, vielmehr war er es, ber am 27. Dec. ben füblichen Sauptaltar confecrirte, nachdem er Tags jubor bem neuen, ihm affiftirenben Bifchof Suidger von Bamberg die bijchöflichen Beiben ertheilt hatte. Gin Jahr fpater, Beibnachten 1042, berathichlagte ber Ronig in Goslar mit ben Fürften über bie Biederbesetung bes jungft erledigten Bisthums Gichftedt. Die Meinungen waren febr getheilt, ber König felbft ichwantend. Da gab B. ben Ausschlag, indem er biefen ermuthigte, es mit einem jungen Rleriter ichmabischer Berfunft, Ramens Gebehard (nachmals Bapft Bictor II.) ju magen. Go mar benn bie Stellung, welche B. als Erzcaplan und als beutscher Erzfangler am Sofe Beinrichs III. einnahm, boch nicht blos titular; er gehörte auch thatfachlich zu ben einflugreicheren Pralaten, galt viel im Rathe bes Ronigs, wenigstens in beffen erften Regierungsjahren, während er später merklich gurudtritt, anderen, namentlich jüngeren Rathgebern Plat macht. Sich vorzudrängen, war eben nicht Bardo's Art; er war eine mehr innerliche, contemplative Natur, ein echter Mönch, der auch als Erzbischof und im foniglichen Rath feine Rutte nicht gerne ablegte: in fie gehult jag er bei jener Berfammlung über Gebehard von Gichftebt ftill ba und wartete, bis man ihn um feine Meinung fragte. Er galt als vorzuglicher Brediger: wol ichon bei feinen Lebzeiten pries man ihn als einen zweiten Chrifostomus. Ueberhaupt, Charafterzüge, welche auf eine eble, wohlthuende Berfonlichfeit ichliegen laffen, find vielfach von ihm fiberliefert : Gerabbeit, Milbe im Urtheil, große Bergensgute, namentlich gegen Untergebene werben ihm nachgerühmt. Auch allgemeine Weltbildung ift B. feineswegs abzufprechen. Den Runftfinn, welcher der deutschen Geiftlichfeit jener Epoche überhaupt eigen war, befaß auch er: bas bezeugt ber berborragende Antheil, ben er an bem Neubau bes Mainger Domes gehabt hat. Machte er boch ichlieflich gegen Ende feines Lebens den Befruch, den Triumphbogen der Rirche mit Malereien fchmuden gu laffen. Eben bamals wurde Maing und wurde B. mit feiner Stadt noch einmal Mittelbunft einer großen geschichtlich bedeutenben Begebenheit. 19. Oct. 1049 tagte bort unter bem Borfit bes Bapftes Leo IX. und in Begegenwart Raifer Heinrichs III. eine große Synode, durch welche die bereits allgemein ergangenen Berbote ber Simonie und ber Briefterebe zum erften Male in bem besonderen Bereich der beutschen Rirche gesetlich ausgesprochen wurden. Mehrere Specialacten ber Mainzer Berfammlung find von B. mit unterzeichnet worben. Das lette ungweifelhaft echte Diplom Beinrichs III., welches B. als Ergfangler aufweift, ift batirt bom 25. Mai 1051. Rurg gubor, am 19. Mai, hatte er mit bem Raifer in Paderborn bas Pfingftjeft gefeiert, hatte auch bort gepredigt. Auf ber Rudreife ichwer erfrantt, ift er unterwegs in Dorneloh, bermuthlich einem heffischen Orte, am 10. ober 11. Juni, geftorben. Die Leiche wurde nach Maing gebracht und in G. Martin bestattet: fpater ift B. canonifirt worben. Sein Rachfolger, Erzbischof Liutbold (1051-1059) ehrte ihn baburch, bağ er einen feiner Caplane, Ramens Bulculbus, veranlagte, Barbo's Leben gu beschreiben: fo entstand bie altere und furgere "Vita Bardonis". 3hr folgte balb eine zweite, in manchen Studen ausführlicher, aber auch um bieles legendenhafter und unguberläffiger. Der Berfaffer hat fich nicht genannt, indeffen unterliegt es teinem Zweisel, daß er Monch in Fulba war und noch unter Abt Egbert, alfo por 1058, fchrieb. Uebrigens wurde diefer Anonymus wol nicht fertig: und wenigstens fehlen Buch II, welches Miratel, und Buch III. welches Barbo's Predigten enthalten follte. Berausgegeben find bie Vitae Bardonis zusammen in ben Mon, Germ, SS. XI. 317-342 von Wattenbach; ferner von Böhmer, Fontes Rer. Germ. III. 217-254 und von Jaffé, Mon. Moguntina p. 518-564.

Meltere Litt.: Acta Sanct. Bolland, Juni T. II. p. 299—301 und T. VI p. 87—94. Comment. praev.; jerner Mabillon, Acta Sanctor, ord s. Bened. saec. VI 2. p. 1—5. Observat. praev. Eine neuere Biographie ist: F. Schneider, Der h. Bardo, Mainz 1870.

Barendsen: Dietrich B., niederländischer Maler, † 1592, der sich, nachbem er eine Zeit lang zu Benedig in Titians Schule gearbeitet hatte, zu Amsterdam niederließ. Marnix von Aldegonde stand in sreundschaftlichem Berhältniß zu ihm. Sein berühmtestes Bild ist "Luciser's Fall". Es gibt von ihm ein Portrait Alba's. Der Tod überraschte ihn beim Malen. (Van Mander, Leven 4. Schild. 1, 317 ss. — Immerzeel, Leven d. Kunstschilders.) Alb. Th.

Barendsz: Willem B. (Barent, Barenten), von Terschelling; einer ber holländischen Seesahrer, die als die ersten seit 1593 auf drei verschiedenen Tepeditionen mit Ray, Brand, Hemsterke, Rijp und Linschoten die sogenannte nordstülche Durchsahrt nach Amerika im Norden Asiens suchten, die Waigatstraße und die Bestlüste Rowaja Semtja's dis 77 Grad n. Br. unter großen Beschwerden, aber mit kleinen Ersolgen erreichten. Den Winter 1596 97 mußte B. im Eishalen sestlügen, endlich im Frühjahr das eingesvorne Schiff zurücklassen und in wei offenen Booten die Petschora zu erreichen suchen. Bon den 17 unersichrodenen Seeleuten erreichten 12 die Heimath, auch B. erlag auf der Rückreise. Seine Reisen in die Nordländer nehst Hemsterke's Reisebschreibung erschiemm zuerst holländisch unter dem Titel: "Noordsche Schip-Vaert", 1644, und wurden vielsach überset.

DO E

世間

dlife

par.

Det

man.

bas

tes

H

M'm

(Be-

rite.

slas

Den

ala ala

out.

日前

10=

Şu.

を

PE

=

ol.

Mentelle, hist. gén. des Voy.; Rose, New Biogr. Diction.; V. d. Aa,

Biograph. Woordenboek; Beichel, Geschichte ber Erdfunde S. 296 ff.

Löwenberg. Barenflan: Johann Leopold Grhr. b. B. (Bernflau) ju Schonreith, ffere. Feldmarichall-Lieutenant, geb. 1700 gu Rreugberg im bamaligen Fürftenthum Brieg, + 1746. Schon in feinem 36 Jahre finden wir ihn als Oberft im Smeralftab. 3m Türtenfrieg von 1737-39 Chef bes Beneralftabs, vertheibigte n 1788 bis jur ehrenvollen Capitulation ben Bag von Dehabia, erfturmte am 16. Oct. Ujpalanta und ichlug, 1739 jum Generalmajor ernannt, Die Türken am 21. Juli bei Glenza. Im öfterreichischen Erbfolgefriege von 1742 fchlug am 17. Jan. den bair. General Toring bei Scharding und befette am 14. Febr. Munchen. Rach Rhevenhiller's Abzug blieb er zur Behauptung bes Landes in Baiern fteben, ingwischen jum Feldmarichall-Lieutenant avancirt. Im 9. Mai 1743 befette er München aufs neue, nahm mit General Nadasdy den frangol. Parteiganger la Croix fammt feinem Corps gefangen und blieb bann, mabrend Bring Rarl von Lothringen an ben Rhein rudte, wieber in Baiern fteben, bis er ben gludlich behaupteten Landftrich - 1744 befette er noch bie Rheininfel Ruhnfopf und Burghaufen - an Batthpany übergeben tonnie. - 1746 ward er zur Armee in Italien geschickt. Als hier bas frangoich ipanische Beer, nachdem es ben Bo überschritten, auf Stradella marfchirte und die Defterreicher im Buge auf Roddofredo fein Centrum ju durchbrechen inchten, gelang es B., ber verwegenfte Unternehmungen mit jener ruhigen Betechnung, welche ben Erfolg fichert, ju vollführen wußte, burch lleberschreitung bes Tibone ben Geind am 10. Aug. in völlige Berwirrung gu bringen. Aber im Augenblid bes Siege traf ihn eine tobtliche Mustetentugel und ber errungene Erfolg ging wieber verloren.

Bgl. hirtenfeld und Meynert, Deft. Mil.-Leg.: v. Arneth, Maria Therefia.

Bareniprung: Friedr. Wilh. Felig v. B., Argt, 1822 in Berlin geb., undirte querft in feiner Baterstadt, feit 1843 in Salle unter Krufenberg, als beffen mehrjahriger Affistent er eine fehr umfangreiche und verdienstvolle Thatig-

60 Barfus,

frit entwudelt bat. Rachbem er fich 1848 in Salle als Brivatbocent habilitin Sattr, ging er beim Ausbruche bes Typhus nach Oberschlefien, mo er ad Bochen lang einem ber dort etablirten Rinderlagarethe porftand; 1853 erhie er einen Ruf ale birigirenber Urgt auf ber Abtheilung für Spphilitifche in b Charite in Berlin, welchem er folgte, 1856 murbe er jum Brof. ertraord, o ber med. Facultat bafelbft ernannt, und in diefen Stellungen verblieb er bie bem Auftreten einer schweren Geiftesfrantheit im 3. 1863, welche ihn in b unter Beffen's Leitung ftebende Irrenheilanftalt in Sornheim führte. Unide nend gebeffert verließ er die Unftalt im Juni 1864, fand aber ichon zwei Mons tpater feinen Tob, indem er in der Rage von Riel ins Meer fturgte. - 8. m als Gelehrter ebenfo begabt, wie ftrebfam und productiv; feine bebeutenbit litterarifcben Leiftungen, Die fast fammtlich in ben Unnalen ber Charite pe offentlicht find, beziehen fich vorzugsweise auf die Lehre von den Sautfrantleit und von der Suphilis. Die Ercentritat in feinem Charafter, welche nament in ben lehten Jahren feines Lebens ftorend auf fein Berhaltniß gu feiner geld battlichen und wiffenschaftlichen Umgebung hervortrat, bar wol jum gro Theil auf bas fich allmählich entwidelnde forperliche Leiden, eine Dement paralytica, juridgeführt werbe.

Otto Beit, Bur Erinnerung an Prof. Fel. v. Barenfprung in Annal. ? Charite Bb. XII.

Barlus: Dans Albrecht Graf v. B., preugifcher General-Felomarida geb, 1605 gu Mogelin im oberbarnimichen Rreife ber Mart Brandenbun 17. Dec. 1704 in Coffenblat bei Beestow. Bon dem alten Gefchlecht & porren von Barfus, Die ber Tradition nach in den Zeiten Albrechts bes Bam ungewiß woher, in die Altmart einwanderten und bon ba aus fich in ben Marte In Dommern, in Medlenburg, fpater auch nach ber Pfalz, nach Schlefien m Wenten ausbreiteten, ihren Sauptbefit aber in den beiden barnimichen Reife ber Mael hatten, haben bom 13. Jahrhundert ab manche in der engeren gande gelebichte biefer Bereiche eine angesehene Stellung eingenommen. Der nambolie mann bes Welchlechtes aber ift Sans Albrecht v. B. Cowie fein Bater, Geo Benning U. B., querft in faiferlichen Dienften, bann in benen bes großen Au ineften von Brandenburg fein Leben ber militarifchen Laufbahn gewidmet batt in tent auch bans Albrecht in febr jungen Jahren ichon in die brandenbumid demer ein. Gr rubmte fich fpater gern, dag er von ber Bife auf gebient bab und bah to fein Friebensbienft war, bafur forgte ber fünfjahrige ichwebild wolnite frieg von 1655 an, ben er in ben nieberen militarifchen Graben mi machte, Sas Gille indes icheint ihm damals nicht febr hold gewesen gu fein se avanerete langfam; noch im 3. 1670 hatte er es nicht hoher als bis ju Mentenant gebracht. Aber die nachften Jahre und die neuausbrechenden Rug um Whein und in Dommern brachten Beforberung; endlich im 3. 1678 mud theeft und erhielt ein Regiment, und im Gept. Diefes Jahres nahm et # ar alangensen Expedition nach Riigen Theil, welche die Eroberung von Stal lung und gang Borpommern jur Folge hatte.

den General Jahr brachte den Frieden von St. Germain. B. blied auf activem Kriegsdienst; einige Jahre später (1683) wurde es der Hestung Peit ernannt und erhielt den Rang eines General wurde ihm auch zum ersten Mal die Ehre eines selbstätten und mit demselben eröffnete sich ihm der Blid triegerischer Thätigkeit, auf dem er wenige Jahre später seine

bellen Gueberen finden follte.

And neuer gesahhelicher Angriff der Osmanen bedrohte das gefammte oftlicht auf 1683 ftanden die Türken vor Wien, und es begann jent bei Beitagerung, von beren Ausgang damals das Schickfal des Abende

Barfus. 61

landes abzuhängen ichien. Der Rurfürft Friedrich Wilhelm von Brandenburg war bereit, mit einem ansehnlichen Gulfscorps bem Raifer beigufteben; bei ben eigenthumlich gespannten Begiehungen aber gwischen bem Biener und bem Berliner hoje gelang es nicht, fich gur rechten Beit über bie Bedingungen gu einigen, und die Enticheibungen vor Bien fielen, ohne bag bas ichon geruftete brandenburgifche Geer an ihnen hatte Theil nehmen tonnen. Dagegen mar mit bem gleichfalls um Gulfe nachfuchenben Polentonig Johann Cobiesti eine Ginigung rafch gu Stande gefommen, und auf Grund berfelben ward ein fleines Corps bon 1200 Mann abgefchieft, fich mit Cobiesti auf bem Marich nach Wien zu vereinigen. Un ber Spite diefer Truppen ftanden die General-Majore Graf Truchfeg ju Balbburg und S. A. v. B. 3war trafen auch fie gu fpat ein, um bei ber Befreiung Wiens (12. Sept.) mitwirfen gu tonnen; aber als Cobiesti bann ben fliehenden Feinden auf dem Fuße folgte, fchloffen die Brandenburger fich ihm an, bei der Eroberung von Gran (21. Sept.) leifteten fie tuchtige Dienfte, und als Siegeszeichen burfte B. dem Rurfürften ein altes brandenburgifches Gefchut beimbringen, bas wol in einem früheren Türkenkrieg verloren gegangen fein mochte und jest in ber eroberten fleinen Wefte Szetfenn erbeutet murbe.

B. hatte auf biefem furgen Feldzug fich bewährt. Alls im Laufe ber nachften Jahre eine neue politische Annaberung zwischen bem Raifer und bem Auffürften von Brandenburg Statt fand und am 25. Dec. 1685 ein Bertrag aber umfaffende Gulfsleiftung in Ungarn zwischen ben beiben Bofen geschloffen wurde, wurde auch B. wieder jur Theilnahme an ber Beerfahrt gegen bie Tarlen bestimmt. Ende April 1686 trat bas 8000 Mann ftarte Corps unter bem Oberbefehl bes General-Lieutenants Sans Abam b. Schoning bon Groffen and, wo ber greife Rurfurft Friedrich Wilhelm die Beerichau hielt, ben Marich noch Ungarn an; im Juni traf es auf bem Rampiplat ein. Auf die Belagerung bon Dien concentrirte fich damals bas Sauptintereffe bes Weldquas. Geit mehr als 150 Jahren war bie wichtige Feftung in ben Sanden ber Osmanen: icht wurde fie ihnen burch die vereinten Anftrengungen des Raifers und feiner deutichen Bundesgenoffen entriffen. Die brandenburgischen Truppen rudten fofort m bie Belagerungelinie ein. Bei mehreren ber vergeblichen Sturme, bie von ben Belagerern unternommen murben, zeichnete fich B. perfonlich aus; bei bem entideidenden Sauptfturm am 12. Gept., bem die Feftung erlag, führte er ben linken Flügel ber Sturmcolonne, und von dem reichlichen Lob, womit ber Raifer und fein Feldherr Bergog Rarl von Lothringen die brandenburgischen Truppen aberhäuften, durfte auch er einen rühmlichen Theil für fich beanspruchen. 3m Dit, trat die fehr zusammengeschmolzene Schaar ben Rudweg in die Beimath an, und B. tehrte auf feinen Poften als Couverneur ber Weftung Spandau jurud, ju bem er im Jahr juvor befordert worden war.

Balb stellten sich nun wichtigere Ausgaben dar. Im April 1688 starb der große Kursürst; wenige Monate nach seinem Tode brach der große Krieg gegen Ludwig KIV. aus, dessen Borbereitung sein letztes Lebenswerk gewesen war. B. war von dem neuen Herrscher, Kursürst Friedrich III., dei seiner Thronbesteigung zum General-Lieutenant, bald darauf zum geheimen Kriegsrath ernannt worden; alsbald nach Ausbruch des Krieges wurde er an den Khein entsandt; zugleich wurde ihm der Austrag, im Haag mit den niederländischen Generalen die nöthigen Berabredungen für den Feldzug zu treffen, der im Frühjahr 1689

beginnen follte

Nachdem in den ersten Monaten des neuen Jahres Westfalen ohne große Mühr von den Franzosen gesäubert worden war, nahmen im März die Hauptsperationen ihren Ansang. Bon Wesel her, wo Schöning und B. sich vereinigt und ein holländisches Hülfscorps an sich gezogen hatten, drang man rheinauf-

62 Barfus.

marts gegen Bonn vor, ben Sauptftuspuntt ber Frangofen am Rhein. Am 12. Mary wurde in bem fiegreichen Gefecht bei Uerbingen General Courbis, ber fich ihnen in den Weg warf, gurudgebrangt; die lebergabe von Reuf war Die unmittelbare Folge Diefes Sieges, im weiteren Berlauf folgten Die Capitulationen von Rheinberg (16. Mai) und Raiferswerth (26. Juni). Die ichwierigfte Aufgabe war bie Belagerung von Bonn felbft. Auf ben Rath Schöning's follte der Berfuch gemacht werden, durch die Eroberung der Bonn gegenüber liegenden Beueler Schange Die Feftung ju rafcher llebergabe ju gwingen. B. wurde mit ber Leitung bes Unternehmens beauftragt; mit einem ftarten Detachement jog er auf bem rechten Rheinufer bis nach Beuel, Bonn gegenüber; am 2. Juli erreichte er es, nach zweitägiger Beichiefung wurde bie fefte Schange im Sturm genommen. Aber ben gehofften Erfolg erreichte man nicht; die Frangolen behaupteten die Stadt trog bem beftigften Bombarbement der brandenburgifchen Artillerie; der Rurfurft, ber perfonlich bei ber Armee war, mußte fich, obwol er lieber bie Frangofen im offenen Felbe aufgesucht hatte, zu einer formlichen Belagerung entichließen; auch B. fprach fich in einem noch erhaltenen Butachten für diefe Rothwendigfeit aus. Mitte Auguft begannen die Arbeiten; ein pon ber Mofel her vorrudendes frangofifches Entfatheer unter General Boufflers wurde ohne Rampf burch ein ftarfes Detachement unter Schöning jum Burudweichen gebracht, aber bie Belagerten behaupteten fich hartnädig, in unge-

hoffter Beife verzögerte fich die Entscheidung von Woche ju Woche.

Gben in biefer Beit begab fich ein unerfreulicher Zwischenfall, welcher B. speciell berührte. Schon feit einiger Beit machten in ben Rreifen ber branbenburgifchen hoben Generalität fich perfonliche Berwurfniffe ber peinlichften Art bemertbar und hatten felbft auf ben Bang ber Operationen nicht felten ftorend eingewirft. Der Feldmarichall-Lieutenant Sans Abam v. Schöning gehörte unftreitig zu ben fähigsten und verdientesten Officieren ber bamaligen branbenburgifchen Urmee, in ber er eine ichnelle und glangende Carriere gemacht hatte: boch trat bas Bollgefühl feines Werthes bei ihm auch in fehr scharfer Weife gu Tage; fein ichroffes hochmuthiges Auftreten hatte ihm von jeher viele Teindschaften bereitet; Unterordnung ertrug er schwer und für Untergeordnete war er ichwer zu ertragen; als im 3. 1687 ber große Ruffürft ben frangofischen Refingie Marichall Friedrich von Schomberg jum Chef-General ber Armee ernannte, empfand Schöning bies (ebeufo wie Derfflinger) als eine Burudfegung und trat gu bem neuen Antommling in ein Berhaltniß der Feindfeligfeit, bas fich bis jur gegenseitigen Berweigerung ber militarifchen Chrenbezeigungen fteigerte und in bas gesammte höhere Officiercorps eine Spaltung brachte, die bon ben übelften Folgen zu werden brohte. Auch B. gehörte zu ben entichiebenen Gegnern Schöning's, bem er vielleicht auch die fchnellere Beforberung nicht gang verzieh. Bei wiederholten Unläffen waren die beiden Manner fich fchon feindlich gegenitbergetreten, jest führte biefes Bermurfniß zu einer Rataftrophe. Anfang Geptember erhielt B. ben Befehl, ein Corps von 6000 Mann ben mit ber Belagerung bon Mains beichäftigten Raiferlichen ju Gulfe au fubren. Alls er am 9. Cept. im Sauptquartier bei Boppelsborf fich bei bem Rurfurften verabschiedete, ertheilte ihm diefer die Weifung, auch bem im Rang ihm vorgefesten Schöning bie amtliche Anzeige von feiner Abcommanbirung zu machen. 3m Borgimmer bes Rurfürften begegnete er Schöning und machte ihm fofort, mabricheinlich nicht in der verbindlichften Form, Die befohlene Mittheilung; eine bariche Antwort folgte, ein bestiger Wortwechsel entipann fich, es tam fo weit, bag die beiben Generale, nachbem fie bas fürftliche Borgimmer verlaffen, fich querft mit ihren Stoden bebrohten und angriffen, endlich bie Degen gogen und nur mit Mube getrennt werben fonnten.

Barfus. 63

Der Borfall erregte das peinlichste Aussehen. Nach den darüber vorliegenden Acten würde man kaum in der Lage sein, den einen oder den andern der beiden Generale völlig freisprechen zu können: eine lang verhaltene gegenseitige Erbitterung machte sich bei diesem wie bei jenem in höchst verlehenden Formen Luft, und wenn der Berstoß gegen die militärische Subordination vielleicht kärler gegen B. sprach, so war dagegen die thätliche Provocation unzweiselhaft von Schöning ausgegangen. Der Kursürst entzog zunächst beiden ihr Commando und ließ dann ein rechtliches Bersahren gegen die Friedensbrecher eröffnen. Die Bersindigung des Urtheils zog sich lange hinaus; das Ende war, daß Schöning, der am brandenburgischen Hose wenig Fürsprache hatte, seinen Abschein und in kursächsische Dienste trat; B. dagegen wurde bald völlig rehabilitirt. An dem Fortgang der Belagerung von Bonn nahm er, wenigstens im Kriegsrath, Theil und entwarf die Dispositionen zu dem entschedenden Sturme; nachdem die Festung am 12. Oct. übergeben worden war, erhielt er auch sein Commando zurück, und die ärgerliche Streitigkeit hatte ihn von einem gefährelichen Kivalen befreit, freilich auch die brandenburgische Armee eines ihrer tüche

tigften Buhrer beraubt.

Der ichlaff und ungludlich geführte Feldzug des 3. 1690, beffen Sauptereignig die Rieberlage Balbed's bei Fleurus mar, brachte auch B. feine Gelegenheit jur Auszeichnung, und es mochte ihm willfommen fein, als er im Frühighr 1691 ben Auftrag erhielt, jum britten Dal nach Ungarn ju gieben und dem Raifer ein Gulfscorps von 6000 Mann zuzuführen. Es war der ruhmreichfte biefer brandenburgifchen Türkenzuge; Die Schlacht bei Salantemen (19. Mug. 1691), welche bie Campagne Diefes Jahres entichied, war eine ber gewaltigften und blutigften unter ben Türkenschlachten bes fiebzehnten Jahrhunderts, zugleich ein Chrentag erften Ranges für die brandenburgische Armee und für ihren Anfilhrer B. Aus allen Berichten geht hervor, bag ihre Theilnahme an der Schlacht eine bervorragend ehrenvolle war, und bag in einem bedenflichen Momente bes Rampfes bas energische Gingreifen der Brandenburger unter B. Die ichon mantenbe Schlachtlinie im Centrum ber faiferlichen Urmee wiederherstellen half und badurch wefentlich gur endlichen Gewinnung bes Sieges beitrug. Filr den brandenburgischen General follte die Erhebung in den Reichsgrafenstand die Belohnung bes Raifers werben; aber B. lehnte, ba er bamals noch tinberlos war, für biesmal bie fostspielige Ehre ab; von bem Rurfürften wurde er jum General ber Infanterie beforbert. Er nahm in bem Beldaug biefes Jahres noch an ber Erfturmung ber Fefte Grofwarbein Theil, und brandenburgifche Truppen haben in allen folgenden Campagnen bis jum Frieden von Carlowity (1698) mitgefochten. B. felbft fehrte im Frühjahr 1692 in die Beimath gurud. Er hatte mahrend feiner Abmefenheit in Ungarn feine Frau Glifabeth geb. von Schlabrenborf, mit ber er feit 1667 in finberlofer Che lebte, durch den Tob verloren; zwei Jahre fpater vermählte er fich zum zweiten Male mit ber Grafin Eleonore von Donhof, und ba ihm in biefer Che noch mehrere Gohne geboren wurden, jo nahm er im Sinblid auf bieje im 3. 1699 gern die abermals angebotene Erhebung in den Reichsgrafenftand von Raifer Leopold an.

Inzwischen war mit dem Frieden von Ryswijck (30. Oct. 1697) der französische Krieg zu Ende gegangen. B. war noch während desselben zum General-Feldmarschall ernannt worden (1696); aber es war auffallend und seinem Bunsche nicht entsprechend, daß er bei den beiden letzen Feldzügen in Brabant nicht mehr verwendet wurde; er erhielt im J. 1696 nur das Commando eines Observationscorps, welches dei Gelegenheit der nach Johann Sodiesti's Tod in Polen ausbrechenden Thronwirren im Herzogthum Preußen ausgestellt wurde,

64 Barfus.

und im folgenden Jahre begleitete er ben Rurfurften auf feiner Reife nach Breugen und Rurland. B. ichrieb biefe Berbrangung aus bem activen militarifchen Dienft bem Ginflug bes bamals noch allmächtigen Minifters Gberhard von Dankelmann gu. Der hohe militarifche Rang, ben er jest einnahm, und bie naberen perfonlichen Begiebungen ju bem Rurfurften, in die er bamit eingetreten war, hatten ihm jest auch eine hervorragende Stellung in ben Parteien des Sofes und Cabinets gegeben; er war einer von den entichiedenften Gegnern Dantelmann's geworben, burch beffen überwiegenden Ginfluß er fich beeintradtigt fühlte und unter beffen ichroffer Rudfichtslofigfeit er nicht felten gu leiben gehabt hatte. Es ift nicht zu bezweifeln, bag B. an ber Intrigue, welcher Dantelmann endlich jum Opfer fiel, wefentlichen Untheil gehabt hat. diefer im Dec. 1697 feinen Abschied erhielt, war es B., ber bem gefallenen Minifter bas Entlaffungeschreiben bes Rurfürften überbrachte, und als einige Monate fpater die Criminaluntersuchung gegen ihn eröffnet wurde, ftand wiederum B., ber ingwischen auch jum Oberfriegsprafidenten ernannt worben war, an ber Spike ber bamit beauftragten Commission.

Daß ber jezige Feldmarschall B. bei seinem Auftreten gegen Dankelmann sich einigermaßen auch von Motiven persönlichen Ehrgeizes habe leiten lassen, war die Meinung der Zeitgenossen und wird kaum in Abrede zu stellen sein. Bermöge seiner Stellung und seiner Berdienste, vermöge auch seiner jezigen verwandtschaftlichen Berdindung mit den angesehensten Familien, besonders den Dohna, den Dönhof u. a., die eine mächtige, geschlossene Hospartei bildeten, konnte ihm wol die Hossinung ausgehen, an der Spize dieser Partei eine einslußreiche, vielleicht leitende Kolle am Hose Friedrichs III. zu spielen. In der That sehen wir unmittelbar nach dem Sturz des mächtigen Günstlings B. für einige Zeit an der Spize der Geschäfte; die verworrene Lage der Finanzen war eine der Hauptanklagen gegen Dankelmann gewesen, jezt begann B. damit, die Berwaltung derselben in die Hand zu nehmen und suchte durch verschiedene Mittel, besonders durch eine große Reduction der Armee das gestörte Gleich-

gewicht wiederherzustellen.

Aber bald zeigte fich die hoffnung, bauernd die erfte Stelle einzunehmen, trügerisch. Der wirkliche Rachfolger Dankelmannn's wurde nicht B., sondern ein Soimann von fehr zweifelhaftem Werth und Berbienft, ber Freiherr Rolb von Bartenberg. Diefer neue Bunftling Friedrichs III. war fo eben noch ber Genoffe bes Felbmarichalls gewesen bei ber gegen Dankelmann gerichteten 3ntrigue; bald war er der alleinige Erbe des Geftürzten, und besonders nachdem er bei der Angelegenheit der Erlangung der Königswürde gute Dienste geleiftet, gewann er bas unbedingte Bertrauen bes Fürften und den entscheibenben Ginfluß auf alle Beichafte. Es fehlte für B. nicht an außeren Ehren; als ber neue Ronig Friedrich 1701 ben ichwarzen Ablerorben ftiftete, gehörte er zu ben zwanzig erfternannten Rittern beffelben; auch jum Gouverneur von Berlin murbe er in bemfelben Jahre ernannt; boch bermochte dies nicht, ihn mit bem neuen Gunftlingsregiment aussufohnen. Richt lange, fo gab es wieder eine ftarte Bartei der Difbvergnugten, und B. mar eines ber Sauptmitglieder berfelben und lebhaft betheiligt an allen Berfuchen, den unbequemen Rivalen ju fturgen. Es follte ihnen nicht gluden, bie wiederholten Angriffe brachten vielmehr die Angreifer felbft ju Falle. In ber erften Galfte bes 3. 1702 gelang es Rolb, einen feiner Sauptgegner nach bem andern vom Boje ju entfernen; julegt fah auch B. fich genothigt, um feinen Abichied einzufommen, ber ibm fofort, nebft einem Gnabengehalt von 8000 Thalern, bewilligt wurde.

Seine politische Laufbahn war hiermit ju Ende. Er zog fich auf feine vor einigen Jahren erworbene Besitzung Coffenblat bei Beestow jurud, wo er

auf einer Insel der Spree einen stattlichen Schloßbau begonnen hatte. Er hatte im Lause der Zeit ein ansehnliches Vermögen erworben und dasselbe zumeist in großen Gütercomplezen in der Mark und in Preußen angelegt; der Verwaltung desselben werden seine letzten beiden Lebensjahre vorzugsweise gewidmet gewesen sein.

B. gehörte unstreitig zu den tüchtigsten unter den älteren, aus der Schule bes 17. Jahrhunderts hervorgegangenen Generälen der preußischen Armee; man wähmt an ihm neben persönlicher Tapserfeit und Mannszucht besonders die Fähigkeit schneller Orientirung und gewandter Benuhung der Gelegenheiten und der Fehler des Feindes. Er war ein stattlicher Officier, von vornehmer, martialischer Haltung und, wie berichtet wird, über sechs Fuß hoch. Der letztere Umstand vielleicht hat ihm mit zu der Ehre verholsen, daß König Friedrich Wilhelm I. viele Jahre nach seinem Tode ein Portrait von ihm in Lebensgröße gemalt hat, welches sich noch jetzt in Potsbam besindet.

v. Schöning, Leben bes Feldmarschall S. A. v. Schöning (Berlin 1837). Christophe Comte de Dohna, Mémoires originaux etc. (Berlin 1833).

v. Barjus-Falfenberg, S. A. Graf v. Barjus (Berlin 1854).

Erbmanneborffer.

Bargmann: Seinrich B., hochdeutsch alfo Bergmann, Burger und Erzgieger ju Sannover, gof 1510 (nicht 1519, wie die Spangenberg'iche Chronif lagt) die große Glode "Maria" im Dome ju Berben und ficherlich auch bie fleinere "Cacilia"-Glode, Die aus bemfelben Jahre ftammt. Fitr ben Glodenguß sablte ihm der Dombechant heino von Mandelsloh angeblich 1000 rheinische Bolbaulben. Die gang gleiche Schrift beiber Gloden und ber außerorbentlich iconen Bronce-Grabplatte bes Bifchofs bon Silbesheim und Abminiftrators bon Berben Bertold, † 1502, in bemfelben Dome (abgebildet und befchrieben im Archiv des Stadifchen Geschichtsver. 1864), lagt in B. ben funftreichen Gieger auch diefes für die Runftgeschichte Riederfachsens bedeutenden Denfmals vermuthen, beffen Breis mahricheinlich auch in ber für die beiben Gloden enormen, oben angeführten Summe ftedt. B. gog für bas Berbener Capitel auch 31 halenbuchfen, gujammen 7 Gentner 34 Bfund ichmer, für 62 Boldgulben. In bannover war nach bem Lohnregifter in ber Beitichr, bes bift. Bereins für Rieberfachfen 1870, G. 971, bas Gefchütgießen Arbeit ber "Apengeter", boch fommt Bargmann's Rame in diefen bis 1509 reichenden Regiftern nicht bor. Brabplatten beforgte jonft in Braunschweig das Amt der Bedenwerchte aus Gropengut ober Bronce (Baterl. Archiv 1834, S. 575), anderwärts sicherlich bie Gropen- ober Grapengieger. Rach nieberbeutscher Weise fonnte Bargmann and unter bem Ramen "bam Barge" vorfommen.

Baring: Daniel Eberhard B. wurde 8. Nov. 1690 als Sohn des Predigers Henning Baring zu Oberg im Hildesheimischen geboren, verlor seinen Bater stüh, tam nach Quedlindurg 1706 zur Schule. 1713 ging er nach Helmiedt, um Theologie zu studiren, veränderte aber seine Ansicht und wählte die Medicin, worin er auch 1712 de cranii ossibus disputirte. Mußte jedoch dieses Studium wegen seiner Armuth ausgeben und wandte sich auf Anrathen des Prosessor ber Gelehrtengeschichte und Litteraturkunde zu, um sich zum Bibliothetssbienste auszubilden. 1719 wurde er zum Unterdibliothetar in Hannover berusen und mußte sehr ost den abwesenden Oberbibliothetar Prosessor Gecard vertreten. Er starb 19. Aug. 1753. Seine Hauptschriften sind: "Succincta notitia scriptorum rerum Brunsvicensium ac Lunedurgensium". 1729. "Compendia scribendis. Abbreviationes, ex diplomatidus atque codicidus membranaceis et chartulariis pervetustis etc. collectae ac XVI tabulis aeneis exhibitae". 1735. "Clavisdiplomatica". 1737. Umgearbeitet 1754. "Eurieuse Nachricht von Ruseis,

66 Baring.

Schah-, Kunst- und Karitäten-Kammern, jo curieuse herren von Braunschweigischen Landen gesammelt." 1744. "Beschreibung der Saala im Amte Lauenstein des Braunschweig-Lüneb. Fürstenthums Calenderg und aller in dieselbe sließenden Onellen und Bäche". Mit Kupfer. 1744. "Beitrag zur Hannöverischen Kirchen- und Schulhistorie." 1748. 2. Thle. "Leben des berühmten M. Anton Cordini, weiland Braunschw. Lünedurg. General-Superintendenten im Fürstenthum Calenderg." 1749. Neue Nachrichten und Zusähe dazu. 1751. "Kurze historische und physitalische Nachrichten und Zusähe hierzu, mit beigesügten historischen Anmerkungen. 1750. Neue Rachrichten und Zusähe hierzu, mit beigesügten historischen Anmerkungen. 1751.

Bgl. Schmerfahl's Rachrichten von Gelehrten I. 744. Rotermund, Das gelehrte hannover I. 97.

Baring: Eberhard B., Philolog, geb. 6. Dec. 1608 gu Lübed, wo fein Bater gl. R. Prediger war, + im Marg 1659; er ftubirte gu Belmftedt und Leipzig, erhielt 1629 die Erlaubniß, ein hebraifches Collegium gu Belmftebt gu lefen, fiebelte aber noch in bemfelben Jahre nach Marburg über, wo er über Logit und griechische Sprache las. Im folgenden Jahre nach Belmftedt gurudgefehrt, trat er unter die gerade bort lagernden Soldischen Jager, trug aber bei Egeln eine gefährliche Bunde davon, die ihn nothigte, feinen Abichied zu nehmen. Er privatifirte nun turze Zeit in Braunschweig und war 1632 Secretar und Sofmeifter bei bem ichwedischen Gefandten Steinberg; aber ichon 1633 trat er wieber als Bolontair in die pfalggräflich birtenfelbiche Armee ein und wurde General-Proviantmeifter-Lieutenant. Rach ber Schlacht bei Rördlingen fehrte er nach Marburg gurud, wo er ben Antrag einer Profeffur ber griechischen Sprache aus religiöfen Bebenten ausschlug, murbe alsbann Sofmeifter bei ben beiben jungften Cohnen bes Bergogs Georg von Braunichweig-Luneburg, ben Bergogen Johann Friedrich und Ernft Auguft, und befam 1642 bas Amt eines Conrectors, 1643 bas eines Rectors an bem Ghunafium ju Sannover. 1649 legte er fein Schulamt nieber und lebte, feit 1643 mit Glifabeth v. Beftenboftel verheirathet, bis ju feinem Tobe als Brivatgelehrter in ftiller Sanslichkeit. Geine Schriften find berzeichnet bei Rotermund, Das gelehrte Sannober, I. 100. Grotefend.

Baring: Frang B., lutherischer Theologe des 16. Jahrhunderts, † nach 1584. Er ftammte aus Benlo in Gelbern, war zuerft Presbyter in Roln, trat bann gur lutherischen Rirche über, erhielt ein Predigtamt gu Elverftorf im Berjogthum Lineburg, fobann gu Grempe in Golftein, 1551 ju Burtehube, 1557 ju Samburg an ber Betersfirche als Diaconus. Sein Philippismus berwidelte ihn bier in mannigfache Streitigfeiten, fo daß er 1563 Samburg verlaffen mußte und nach Lauenburg ging. Er erhielt hier das Amt eines Superintendenten und wandte feinen gangen Ginfluß auf, die Ginführung ber Concordienformel in das herzogthum Lauenburg zu verhindern. Da er baburch Un= ftog erregte und auch wegen feiner Abendmahlslehre in Berbacht gerieth, berfor er die Superintendentur 1582, erhielt aber bas Pfarramt gu Butau bet Lauenburg, wo er ftarb. - Bon feinen Schriften werben ermahnt : "Ordinatio ecclesiastica Ducatus Saxoniae inferioris gemina" und 6 Briefe an Baul von Eigen in Manuscript. — Bgl. Moller, Cimbr. litt. II. 3. S. v. Elswich, De formula concordiae in Dania nunquam combusta Dissert, nr. I. Wittenb. 1711-Brecher.

Baring: Ricolaus B., Sohn des Predigers Eberhard Baring, Bruder des Philologen Eberhard Baring, geb. in dem medlenburgischen Kloster Zarentin 9. März 1607, † in Hannover 1648. Er ward 1619 nach Lüneburg in die Schule geschickt, ging dann mit seinem Bater nach Braunschweig, von da 1624

mch Hamburg und 1627 auf die Universität Helmstebt. 1632 wurde er Feldproiger bei dem Mütschesahlischen Regimente; in dieser Stellung ließ er seine Triumphalia Hamelensia, d. i. eine christliche Dankpredigt für die herrliche mb hochansehnliche Victorie, welche Gott Herzog Georgen zu Braunschweig und Tineburg beh Oldendorf am 28. Jun. 1633 gnädiglich verliehen hat" (Braunschweig 1634) drucken. Am 11. Juli 1636 wurde er Prediger zu Wilkenburg und am 28. März 1641 an der Egidienkirche zu Hannover. 1643 ging er an die Marktkirche daselbst über. Außer einer Reihe von Predigten sind von ihm zwei Abhandlungen gedruckt: "De Crucis signo a Constantino conspecto" und "Disquisitio, quod Maria Magdalena non kuerit peccatrix". Erotefend.

Barthausen: Philipp Georg Karl Erhard B., geb. zu Huntlosen im Oldenburgischen 16. Jan. 1798, wirkte seit 1820 als sehr beliebter Arzt zu Bremen, † baselbst 13. Juni. 1862. Unter seinen Schriften sind namentlich

die "Beobachtungen über ben Säuferwahnfinn" (1828) von Bedeutung,

Fode.

Barthusen: Hermann B., eigentlich Petri von Wertburg, auch Hermann von Emben, geb. aus Emben, war Rotar ber Paderborner Diöcese, von 1503 aber bis 1526, um welche Zeit er gestorben sein wird, Stadtsecretär zu Rostod und zugleich Inhaber einer Druderei, welche später von Ludw. Diez (s. d.) übernommen ward. Er hat verschiedene der von ihm verlegten Schristen selbst ins Kiederdeutsche übersetzt oder bearbeitet, wie eine "Bamberger Halsgerichtsordnung" und ein "Lübsches Recht". Es ist sehr wahrscheinlich, daß er auch der Herauszeber und Bearbeiter der ersten zu Lübeck 1498 erschienenen niederdeutschen Ausgabe des "Reinese Boß" ist. (Bgl. auch den Artikel Nic. Baumann.) — Zamde in Haupt's Zeitschr. IX. 374 f.

Barkow: August Friedrich B., Jurist, geb. 28. Jan. 1791 zu Trent auf Rügen, studirte seit 1807 zu Greisswald, Göttingen, Berlin; 1813—1816 Erzieher des späteren preußischen Ministerpräsidenten Graf Adolf Arnim; 1817 Dr. iur. und bald daraus Privatdocent zu Berlin; 1819 außerordentlicher Prosissor zu Greisswald für Strasrecht, Strasproceß, römisches Recht; 1827 ordentslicher Prosissor ab Greisswald für Strasrecht, Strasproceß, römisches Recht; 1827 ordentslicher Prosissor ab Greisswald für Strasrecht, Strasproceß, römisches Recht; 1827 ordentslicher Prosissor ab Greisswald für Strasproceß, römisches Recht; 1829 consistorialrath und Witglied des Consistoriums. † 4. März 1861. Verheirathet 1819 mit Leopoldine Homeher, der Schwester des berühmten Germanisten. Er schrieb: "Lex Romana Burgundionum. Ex iure Romano et Germanico illustr." etc. 1826. "De Davide Mevio narratio" (Einladungsprogramm zur 4. Säcularkeier der Universität Greisswald. 1856); "Grundriß zu Vorlesungen über das meueste röm. Erbrecht" (anonhm. Greissw. 1824).

Bartow: Hans Karl Leopold B., Anatom und Phhifiolog, Bruber von Magust Fr. B.; geb. 4. Aug. 1798 zu Trent auf Kilgen, wo sein Bater Prebiger war, bis er die Superintendentur zu Loig erhielt, und † 23. Juli 1873. Im väterlichen Hause vorgebildet, besuchte er nur während eines halben Jahres die Prima zu Greisswald und darauf seit 1815 die Universität daselbst und zu Berlin. Durch die Bekanntschaft mit Rosenthal und Rudolphi dem Studium der Anatomie zugesührt, ward er nach des ersteren Ernennung zum Prosessor der Anatomie in Rostod und nachdem er selbst 1821 mit der Abhandlung "De monstris duplieibus verticibus inter se junctis" den Doctorgrad erworden hatte, dort zum Prosector ernannt. Er habilitirte sich darauf in Rostod 1822, ward 1826 außerordentlicher Prosessor und 1835 als ordentl. Prosessor nach Breslau berusen, Seit 1845 sungirte er auch als Director des anatomischen Instituts, welches unter seiner Leitung zu höchst ersreulicher Blüthe gedieh. Keben seiner wölgreichen Lehrthätigkeit hat er eine lange Keihe bedeutender Werke anatomischen Instituts versählen und physiologischen Inhaltes versäht. Von den Dissertationen, Gratusussy

68 Barmann.

lationsichriften und Abhandlungen in ben Acten ber Carol. Leopold. Atademie absehend, nennen wir bavon folgende: "Monstra animalium duplicia per anatomen indagata", 2 Thie. 1828-36; "Syndesmologie ober Lehre von ben Banbern, burch welche die Knochen des menschlichen Korpers zum Gerippe vereinigt werben", 1841; "Der Winterschlaf nach feinen Erscheinungen im Thierreich bargestellt", 1846; "Anatomische Abhandlungen", 1851; "Syndesmologie ber Bögel", 1856; "Anatomische Untersuchungen über die Garublase des Menschen", 1858; "Beitrage gur pathologischen Entwidlungsgeschichte", 1859; "Das Leben ber Balle in feiner Beziehung jum Athmen und jum Blutumlauf", 1862; "Comparative Morphologie des Menschen und der menschenähnlichen Thiere", 2.-6. Theil 1862-69; "Bemertungen jur patholog. Ofteologie", 1864; "Die Benen der oberen Extremität des Menichen", 1868; "Die angiolog. Sammlung im anatomifchen Mufeum gu Breglau", 1869; "Die Berfrummungen der Befage", 1869; "Erlauterungen jur Lehre von ben Erweiterungen und Berfrummungen der Gefäße", 1871; "Die Urfachen der Schlag-Aber-Berfrümmungen und Erweiterungen", 1872. Bum Theil toftbare Werte von prachtiger Ausstattung, welche B. in jelbitlojer Singabe an die Biffenichaft ohne Ausficht auf materiellen Gewinn veröffentlichte. - Trot feiner mit den Jahren gunehmenden Abichliegung gegen die Augenwelt bewahrte er fich boch für die ftrebiame Jugend ein warmes Berg und eine allgeit offene Sand. Go wirfte er ruftig bis gu feinem Tobe, bon ber Regierung aufs ehrenvollfte anerfannt und bon ber bantbaren Liebe gahlreicher Schüler getragen. - (Bgl. Schlef. Zeit. 1873, Rr. 339.)

Sädermann. Barmann: Georg Ricolaus B., Schriftfteller, geb. ju Samburg als Sohn armer Eltern 19. Mai 1785, + bafelbft 1. Marg 1850. Anfangs jum Raufmann bestimmt, bilbete er fich ohne eigentliche atabemische Studien felbst fo weit, daß er feit 1810 als Borfteber einer Schulanftalt wirken konnte, welche er 1837 aufgab, um fortan als Schriftfteller ju leben. In fpateren Jahren wirtte er, auch namentlich als Referent über bas Theater, am litterarischen Theil der "hamburger Rachrichten". Seinem von manchem Mühfal gedrudten Alter machte ein Schlagfluß ein plogliches Ende. Seine weit über 300 Banbe berangewachsenen Schriften find nur bas Wert eines fleißigen Bearbeitere frember Stoffe, haben barum auch feinen bleibenden Werth. Gin von ihm felbft verfaßtes Bergeichniß berfelben gibt Schröber's Samb. Schriftftellerleriton I. S. 118 ff. Seine größeren bramatischen Arbeiten, wie "Alexander von Soltwedel", 1817, "Die Seeräuber auf Beiligland", 1822, "Bürgertreue", 1828, "König Kanut", 1829, find außer ber Samburger Buhne faum beachtet worben. Beitere Berbreitung fanden manche Luftspiele ("Der gludliche Bettler", nach Goggi, 1819; "Das haus mit zwei Thuren", nach Calberon, 1821; "Welcher ift mein Better"; "Die Briefe"; "Der Ronig und der Runftler"; "Der Oberrod", 1825; "Staatspapiere", 1827; "Einer für Drei", 1830; "Der Geblendete", nach Bulwer und de Planard, 1836), 3. Theil gefammelt in "Dolch und Maste, Gin Jahresgeschent f. b. beutsche Buhne", 1821 und im "Theater", 3 Banbe, 1837. Daneben geben, abgesehen von grammaticalischen Arbeiten für Schulzwede und Schriften zur Topographie und Geschichte Samburgs, zahlreiche Dichtungen (barunter bas Belbengebicht "Ablev ber vierte, ber Belb von ber Schauenburg", 1832), Romane und Erzählungen; auch zwei mundartliche Sammlungen: "Höbeun Sowel-Boot", 1822 u. 1827; "Dat fülbern Boot, plattbutiche Schrivben", 1847 (erichien, wol als bas einzigfte feiner Werte, nach bes Berfaffers Tob noch 1859 in 2. Auflage). - Mit guter Renntnig ber lebenben Sprachen ausgeruftet und nicht ohne Gewandtheit des beutschen Ausbrucks, war B. als leberfeger ungemein thatig. Mit Richard überfette er Calberon's Schaufpiele, 12 Bbe. 1825 ff.

69

und lieserte zahlreiche Beiträge zu den Werten Walter Scott's (bei Schumann in Zwickau), Bulwer's (das.) Shatespeare's (Ausg. von Jul. Körner), Byron's (Abrian'sche Ausg. v. 1836), Marryat's, Mistr. Anna El. Bray's, Grattan's, Disraeli's u. A.

Hamb. Unparth. Correspond, 1850, Nr. 59. b. L.

Barmann: Beinrich Joj. B., Clarinettift, geb. ju Botsbam 14. Febr. 1784, † 11. Juni 1847. Rachbem er feinen erften Unterricht auf ber Botsbamer Militar-Mufifichule erhalten hatte, ward er 1798 bem neu errichteten 2. Sautboiftencorps ber Leibgarbe als Clarinettift gugetheilt. Seit 1804 gog Bring Louis Ferdinand, ber auf ben ichon bamals herborragenden jungen Runftler aufmertiam geworben war, ihn ju feinen mufitalifchen Unterhaltungen. Rach ber Schlacht bei Jena, 1806, Die er mit feinem Regiment mitgemacht hatte, gerieth er in frangofische Gefangenichaft; es gelang ihm aber in Berlin, ju entfommen. Sier gab ihm ber eben anwefende Kronpring Ludwig von Baiern eine Empfehlung an feinen foniglichen Bater und B. ward in München gleich nach dem erften Sofconcert als erfter Clarinettift ber Sofcapelle angestellt. Gine Reihe von Runftreifen berbreiteten bald feinen Ruhm weit fiber Deutschland hinaus. Mit bem Bioloncelliften Legrand hatte er ichon 1808 bie Schweig und bas fübliche Frankreich bereift, als 1811 ber junge Rarl Maria v. Weber nach Munchen tam und für B., um feine Mitwirtung in einem Concerte zu gewinnen, bas Concertino C-moll fur Clarinette fchrieb. Der große Beifall, ben baffelbe fand und Die feit biefer Beit entstandene innige Freundichaft zwischen ben beiben Runftlern gab Weber ben Anlag, 1811 auch die berühmten Clarinett-Concerte F-moll und Es-dur für B. ju ichreiben. Beide machten barauf noch im Berbft 1811 eine Kunftreise über Gotha, Weimar, Dresden, Prag und Berlin, wo Barmann's Bortrag ber Weber'ichen Compositionen wesentlich bazu beitrug, bas Vorurtheil, dem Beber's erftes Auftreten dort begegnete, ju überwinden. 1813 fpielte B. in Bien, wo ihn Beber und Meyerbeer ju feinem Geburtstag jeder mit einem Sologuintett für Clarinette (B-dur und Es-dur) überraschten; 1815 concertirte er unter außerorbentlichem Beifall in Benedig; im Winter 1817-18 mit ber Catalani in Paris, 1820, von ber Philharmonischen Gesellschaft berufen, in London. Den Antrag, den ihm hier der Bring-Regent machte, mit Eramer die Litung feiner Hofcapelle zu übernehmen, lehnte er ab. 1821 war er wieder in Bien, 1822 in Strafburg, Frantfurt, Caffel, Samburg, Riga und Petersburg, bon wo er 1823 über Mostau, Barichau u. f. w. gurudtehrte. Gine neue Contertreife führte ihn 1827 bis Ropenhagen. 1832 ging er in Begleitung feines Cobnes Rarl, bem echten Erben feiner Runft, nochmals nach Betersburg. Wabtend ihres bamaligen Aufenthaltes in Berlin fchrieb ber junge Mendelsfohn für fie die Trio's F-moll und D-moll, uriprünglich für Clavier, Clarinette und Baffethorn. Auch mit Menbelsjohn fnüpfte fich ein bauerndes Freundschaftsberhaltnig. 1839 machten Bater und Sohn eine neue Reife durch Frankreich nach Paris, und 1843 machte ber Bater feine lette Reife nach holland. -Barmann's Spiel überragte an neu entwidelter Technif und an Größe des Tones alles bis babin Beborte. Unter feiner Sand und durch die Berbefferungen, welche ber Bau ber Clarinette feinem Cobne Rarl verdantt, ift bas Inftrument mefentlich entwickelt. Die Ergebniffe biefer boppelten fünftlerischen Lebengarbeit bat der Sohn in feiner "Clarinettichule" op. 63, 2 Theile und Anhang, 1861 ff. miammengefaßt. Beinrich Barmann's Compositionen (vgl. Lebebur, Tonfunftletler.) reichen bis opus 38, von benen namentlich die Concertftude mit Orchefter Die Fantafie Es, op. 26; Die Concertinos Es, F, Es, op. 27, 28, 32; Die Gonate F, op. 31; die Divertiffements As, C, Es, op. 34, 35, 38, die Bariationen F, As, op. 29, 37) noch jest gerne gehört werben.

Karl Bärmann, der Sohn, ift am 24. Oct. 1811 geboren und seit 1827 Mitglied der Münchener Hoscapelle, auch Lehrer an der königl. Musikschule, Seine Compositionen haben die Opus-Zahl 87 erreicht. An der Musikschule ist auch sein Sohn Karl, geb. 9. Juli 1839, als Clavierlehrer angestellt.

Ein Bruder heinrichs, gleichfalls mit Namen Karl, geb. in Botsdam um 1782, † 30. März 1842 als penfionirter 1. Fagottift ber Berliner Operncapelle,

war als Fagottift rühmlich befannt. (Bgl. Lebebur.)

Der bis 1832 reichende Artifel über Barmann in G. Schilling's Univerfalleg, ber Tontunft beruht auf feinen eigenen Mittheilungen. v. Lilien cron.

Barmitede: Otto v. B., Ebelherr, Gemahl Gertrubs, der 2. Tochter Friedrichs von Safelthorve, bes 4. Dec. 1285 geftorbenen Bifchofs von Rarelien und Dorbat, entfagte, nachbem fein Schwiegerbater fohnelog 1255 Rleriter geworden, 7. Juni 1257 mit feinem alteren Bruber Beinrich (III.) ber Robilität, um bie Safelborf'ichen Leben in ben 7 bremischen Rirchipielen auf bem holfteinichen Elbufer von bem Ergbischof von Bremen gu Leben gu erhalten, und in ber Abficht, fich von bemfelben auch mit Dithmarichen belehnen gu laffen. Seine Schwefter war Abelheib, Die Gattin Des Overboden von Stormarn Bereffus (Scheele?). Bei ber Bahl Erzbischof Gilbebolbs 1258 versuchten bie Golfteiner Grafen, Otto mit feinem Bremer Lehen fich felber zu unterwerfen, unter Gulfe ber Samburger, welche 6 Roggen bor Safelborf und bann bor die Schwinge legten; jo ward baraus fpater ein Streit um ben Stader Boll gwijchen Silbebolb und hamburg, darauf zwischen Stade und hamburg. Da heinrich (III.) icon 24. Juni 1257 ploglich unter Berbacht ber Bergiftung in Samburg geftorben war, fo führte Otto den Krieg allein und erklärte im Frieden 1259, fich nicht mit Dithmarichen wider Willen der Solfteiner Grafen belehnen laffen gu wollen: 1267 ift er mit Samburg in Rrieg wegen Raubes auf ber Stor, mahrscheinlich wollte auch 1258 bie Stadt ichon bie Elbe fichern. Nach 19. Aug. 1267 fommt er nicht mehr vor; aber Beinrichs Sohn, Beinrich (IV.) hat 1281 eine ahnliche Fehbe. Go fpielen die Barmeftebe eine wichtige Rolle in den Elbverhaltniffen, und hatten bor, eine noch größere in Dithmarichen ju üben; 1289 icheinen fie ausgestorben. Der Bater ber obgenannten Brider, Beinrich (II.), hatte bas Rlofter ju Ueterfen geftiftet, wo fein Bater, ber Ebeiherr Beinrich (I.), 13. Sept. 1149 erichlagen war. Lambert, ebenfalls Cohn Beinrichs (1.), mar etwa ein halbes Jahr Bischof von Rageburg, † 6. Nov. 1228. Mushard, "Monum. nobil." brachte irrthumlich bie Bramftedt mit ben Barmeftebe gufammen.

Bgl. Lappenberg zur Stammtasel in Ann. Stad. Mon. G. SS. XVI. p. 374. Hamb. Urt.-B. I. und die Litter. bei Koppmann, Hamb. Refros. (Zeitschr. des Hamb. B. VI.) zum 24. Juli, 25. Aug. und 6. Nob. Brem. Urt. Bd. I. Rr. 450. Sudendorf. S. 1301. Krause.

Barner: Christoph von B., geb. 2. Febr. 1633 zu Bilow in Medlenburg-Schwerin, † 21. Oct. 1711. Das Abelsgeschlecht der Barner, von wahrscheinlich beutscher Hertunft, als dessen Stammvater der Ritter Heinrich von Berner mit dem Barte betrachtet wird, welcher 1194 bei Heinrich dem Löwen in Baiern gelebt haben soll, tritt in Medlenburg erst mit Bernardus de Berne im J. 1300, wenn dieser dem Geschlechte angehörig ist, oder mit dem Knappen Johannes Bernere 1313 auf. Es erward hier bald bedeutende Besthungen, zuerst Weselin und Penzin, dann Kobrow, Zaschendorf und 1476 Schimm. Aus diesen Besthungen gingen die Hauptlinien hervor; die jeht blühende Linie Bülow entstammt dem Hause Zaschendorf. — Claus v. B., ein bedeutender Kriegsmann, zog 1546 mit Herzog Georg von Medlenburg nach Baiern, war 1550 bei der Belagerung von Magdeburg, später Obrist des Markgrasen Al-

Barnim I. 71

brecht von Brandenburg und fiel 21. Sept. 1553 in der Schlacht bei Steberburg umweit Bolffenbuttel. - Chriftoph v. B. (f. b.) a. S. Bafchenborf (Bulow) geb. 1633, wurde t. f. General-Feldzeugmeifter und commandirender General ber Artillerie. - Rurt v. B. aus berfelben Linie († 1. Marg 1680) mar Bofmarichall bes Ronigs Rarl Guftav von Schweben und im 3. 1657 Mitalieb ber Gefandtichaft nach Rugland unter bem Reichsrath Guftav Bjelte. - Joachim Beinrich, geb. 1654, † 1738, warb Grunder ber banifchen Linie. - Chriftoph v. B. trat 1645 als Page beim herzogl. Sofe zu Gutin ein, später in den Dienft bes Ronigs Friedrich III. von Danemart und wurde 1656 Stud-(Artillerie-) Lieutenant. 1660 ging er als Studhauptmann in ben Dienft bes Raifers Leopold I, und machte die Kriegszuge gegen die Turfen mit. 1664 ichog er in ber Schlacht bei St. Gotthard in Ungarn die Communications-Brude ber fürfiichen Geichwader in ben Grund und entichied hierburch ben Sieg: 1676 fand er als Oberftlieutenant unter bem Grafen Montecuculi und bem Bergog von Lothringen, und wurde vor Philippsburg fehr schwer bleffirt. 1683 half er als Obrift ber gangen Artillerie Wien vertheibigen und erhielt als Gnabenbeweis eine golbene Chrenfette mit bes Raifers Bilbnig, 1000 Ducaten fchwer. Er nahm hierauf an ber Belagerung und Eroberung von Gran und Reuhaufel Theil und wurde 1686 nach ber Eroberung Diens jum General=Feldwachtmeifter ernannt. 1687 mar er bei Mohass und commandirte 1688 bei ber Eroberung bon Belgrad bie gange Artillerie. 1689 ftand er am Rhein, 1691 nahm er an bem Siege bes Martgrafen Ludwig bei Salantamen Theil, 1692 wurde er nach ber Eroberung von Grogwarbein wirflicher General-Feldzeugmeifter und oberfter Commandeur ber f. f. Artillerie. 1679 war er mit bem Pringen Gugen bei Beuta, 1701 jog er mit ihm nach Italien, fampfte bei Carpi, Chiari und Lujorg, und nahm im Gept. 1703 an der Eroberung Landau's durch Raifer Jojeph I. Theil. 1706 war er im Elfag bei der Eroberung der Feftungen Drufenheim und Sagenow durch Markgraf Ludwig. Er ftarb am Schlage 21. Oct. 1711 und wurde am 1. Nov. in der Bfarrfirche zu Rirchheim bei Ted in Burtemberg beigefest. Er hatte die Berrichaft Frenholz in Schwaben erworben, und von feiner Gemahlin Elijabeth Euphrofyne, Tochter bes Gerbert Balthafar bon Rlend auf Rendhaufen, berg. wurt. Obriften, geh. Kriegsraths und Oberpogts au Göppingen, eine Tochter Maria Anna Gubbrofpne, geb. 20, Oct. 1677, 25, Sept. 1702, welche fich am 31. Oct. 1697 mit Johann August von Buel, f. f. General-Feldwachtmeifter und General-Infpecteur ber schwäbischen Cabalerie, Obrift des schwäbischen Rreises und des Bergogs gu Burtemberg, Capitan und Commandant ber bergogl. wurt. Leibgarde ju Bferde, auch Oberbogt ju Goppingen, vermählt hatte.

v. Pent, Geneal. Microt. im großh. Archiv zu Schwerin aus einer gebrudten Leichenrebe auf Chriftoph von Barner. From m.

Barnim I., Herzog von Pommern, geb. um 1209, † 13. ober 14. Nov. 1278. Sohn Herzog Bogislav II. von Pommern-Stettin und der Miroslawa, Iochter des Herzogs Mestwin I. von Pommerellen. Durch den am 23. Jan. 1220 ersolgten Tod seines Baters zur Regierung gelangt, stand er unter der Bormundschaft seiner Mutter, wie auch in Pommern-Demmin Ingard, die Wittwe des Herzogs Kasimir II., für ihren unmündigen Sohn Wartislaw III., Barnim's Better, die Regierung sührte. Rach väterlicher Theilung waren ersterem die Landschaften Stettin und Usedom allein zugesallen, letzterem Demmin und Cammin, die übrigen Landschaften besaßen beide gemeinsam, eine Einrichtung, die zu manchen Unzuträglichseiten hätte sühren können, wenn die Bettern nicht in brüderlicher Eintracht gelebt hätten. Ansangs noch Lehnsleute der Krone Länemark, wurden sie durch den auf die Gesangennahme König Waldemar's des

72 Barnim L

Siegers folgenben Bertrag bom 17. Rob. 1225 gwar hiervon frei, faben ab nunmehr ohne Schut, ibre Rachbarn in Medlenburg, Bommerellen, Bolen u Brandenburg fich überall feindlich gegen fie erheben; namentlich machte lebten Die Lehnsherrichaft geltend, welche im Dec. 1231 Raifer Friedrich II. ben Cohn bes Marfarafen Albrecht, Johann und Otto über Bommern ertheilt hatte. Bolen brangen bis nabe an Stargard por und bie Medlenburger maren 12: im Befit bon Ortichaften bei Demmin weftlich von der Beene, welche bort Bartislav II. inne gehabt hatte. In ben Jahren 1235 und 1236 bemat tigten fich die medlenburgischen Fürften auch des Landes Loit, wo fie b Ritter Detleb von Gabebuich einsetten, ber bafelbft eine Art Stanbesberriche begrundete und auf feine Gohne vererbte. Es fcheint, daß die Dectlenburg auch die Lanbichaften Gutlow und Laffan in ihre Gewalt gebracht batten, fie ben 5. Febr. 1236 fich mit bem Bischof Brunward bon Schwerin in Behnten biefer Lander theilten. Die Landichaften Schlawe und Stolpe man nach Ausfterben ber nachtommen bes Bergogs Ratibor I. von Pommern gw an Barnim und Bartislam beimgefallen, gingen aber 1229 ober 1230 wieber f fie verloren, indem ihr Oheim Swantopolt von Bommerellen auf bas Erbie feiner Mutter Swinislama bin fie einnahm und behielt. Auch Konia Balbemar von Danemart gefellte fich ben Weinden gu, bemächtigte fich bes Landes Wi gaft und belehnte 1235 mit ber einen Galfte beffelben burch feinen Cobn Gri ben Fürften Wiglam I. von Rügen, mabrend er die andere guerft dem Fürft Beinrich Borwin III. von Roftod überlaffen gu haben icheint, bis er fie g Mitgift feiner an ben Martgrafen Johann I. von Brandenburg vermählten Tocht Sophie bestimmte. - Es war fomit Bebrangnig auf allen Geiten, fo bi Bartislam III. fich genothigt fah, der Marfgrafen von Brandenburg Johann und Otto III. Gulfe gu fuchen und am 20. Juni 1236 feine Lander bon ibn gu Lehn zu nehmen und ihnen auch die Landschaften Stargardt, Beferit w Buftrow bis zur Tollenje abzutreten, wogegen fie ihm Schut gegen die banifc Unfpruche und Gulfe jur Biebergewinnung beffen berfprachen, mas er anberm verloren. Diefe Gulje muß auch eingetreten fein, fo bag Bartislam wieder ben Befit von Loig tam, welches jedoch 1276 an Rügen abgetreten murbe. B. I. bei diefer Lehnsertheilung betheiligt gewesen, ift unflar, jebenfalls find wir ihn einige Jahre barauf mit Brandenburg in Fehde und im Befit b Landes Bolgaft, um fich baffelbe aber ju erhalten, mußte er 1250 an Martgrafen die Udermart abtreten und zugleich mit feinem Better Bartisle jur gesammten Sand alle feine Lander bon ihnen gu Lehn nehmen Reumart ging an lettere verloren, ohne bag über Ort und Beit bes Berluf Sicheres befannt ift. - Sowol im Bereine mit Wartislam, als auch nach bef am 17. Mai 1264 erfolgten Tode, burch welchen er in den Alleinbefig b gang Pommern gelangt war, bemuhte fich B. mehrmals, bas an Polen u Pommerellen Berlorene wieder ju gewinnen, Berfuche, Die indeg nur gegen erfte einigen Erfolg hatten. Go hinterließ er benn am Schluß feiner langen ? gierung Bommern in fleinerem Umfange, als er und fein Better Bartislam empfangen hatte. - Dagegen liegt Barnim's Sauptbebeutung barin, bag er bem bisher wendischen Lande überall burch entsprechende Anordnungen und bu eignes Beispiel beutsche Sitte einführte, fo bag baffelbe bei feinem Tobe einem völlig beutschen umgeftaltet mar. Die Beiftlichfeit, ber Abel und Stabte gingen barin mit ihm Sand in Sand. Die erftere murde bon ihm fonders begunftigt und mit reichem Grundbefit ausgestattet. Bis gu Barnig Reit hatte ber Bifchof von Cammin awar Rehnten aus bem Lande erhalten, n aber ohne eigenes Territorium; 1240 nun gab ihm B. das Land Starga gegen die Abtretung bon bischöflichen Bollen und anderen Ginfunften, 12 Barnim I. 73

taufchte er baffelbe wieber gurud gegen bie eine Galfte bes Landes Colberg, beffen andere Salfte er 1276 ihm ebenfalls tauflich abtrat, fo bag von nun an ber Bifchof ein felbständiger Landesfürft mar. Bu ben altbeftehenden Domftiftern Cammin und Colberg, die B. mit neuen Gaben bedachte, errichtete er 1262 bas Domcapitel gu G. Marien in Stettin, erbaute die Domfirche bafelbit und botirte fie mit mehreren nabe gelegenen Dorfichaften. Richt minder gunftig erwies er fich bem Johanniterorben, bem er 1229 bie Erlaubnig ertheilte, auf feiner Comthurei Stargarbt Deutiche angufiedeln, und ben Tempelherren verlieh er 1234 bie Stadt Bahn mit ber Erlaubnig, bort eine Stadt mit brandenburgifchem Recht angulegen. - Die ichon vorhandenen pommerichen Rlöfter Stolp, Ujedom (Budagla), Dargun, Colbag, Elbena, Belbud, Berchen und Gramjow bedachte er reicher mit Landereien und Rechten, ja feine Freigebigfeit band fich in biefer Begiehung nicht an die Grengen feines Landes, auch frembe Stifter und Rlofter wurden bedacht, fo die Domftifter in Lubed und Coswig, Die Rlofter Michelsberg bei Bamberg, Balfenried in Thuringen, Doberan in Medlenburg, Reinfeld in Solftein, Lehnin in ber Mart, und bagu fand er fich noch veranlagt, immer neue Stiftungen in feinem Lande hervorzurufen; fo entftanden burch ihn und unter ihm bas Ronnenflofter ju Treptow a. R. 1224. bas Dominicanerflofter zu Cammin 1228, bas Franciscanerflofter zu Stettin 1240 und gu Breifsmald 1242, die Ronnenflöfter gu Stettin 1243, gu Schonebed (fpater Behben) in der Reumart bor 1246, Marienfließ 1248, Ppris 1251-52, Ibenad 1252 und bas Monchetlofter ju Udermunde (fpater Jafenig) 1260. In ber Udermart legte Bifchof Konrad II. bon Cammin 1233 Barftein (fpater Chorin) an, und im Lanbe Colberg Bifchof Bermann bie Ronnenflöfter ju Prenglau por 1250, ju Colberg 1277 und ju Coslin 1278. Gie alle wurden mit Brivilegien und Ländereien freigebig und unter ber ausbrudlich bervorgehobenen Bedingung ausgestattet, die meift noch wuften Landftreden mit beutschen Ginmanberern zu befiedeln. Go erfreuten fich die geiftlichen Stifter und Rlofter feiner vaterlichen Sorgfalt, wenn er auch manchmal burch feine triegerischen Berwidelungen in die Rothwendigfeit verfett war, fie ju außerordentlichen Gulfsleiftungen berangugieben, wie er benn die Befitungen bes Johanniterordens in und um Stargardt 1267 belaftete und beshalb bon bemfelben por Bapit Clemens IV, belangt und in den Bann gethan wurde. - In nicht minderem Grade wichtig ift die durch B. geschehene Beseitigung der wenbijden Caftellaneiverfaffung und die Begabung ber Städte mit deutschem Rechte, wodurch die lettern eigentlich erft rechtlich zu einem in fich abgeschloffenen Gemeinwefen erwuchsen und ein beutsches Bürgerthum in Bommern geschaffen wurde. Rach ben Rechtsanschauungen, welche die neuen Anfiedler aus ihrer beimath mitbrachten, verlieh ihnen B. Die Privilegien theils, wie im Lande Stettin nach magbeburgischem, theile, wie in den übrigen Landschaften nach lubischem Rechte. Gleichzeitig damit ftedte er ihnen eine mehr oder weniger umfangreiche Feldmart ab und begabte fie wiederholt mit neuen Freiheiten, Beuchtfamen und Gutern. Um frubeften (1235) wurde Prenglau mit Stadtrecht begabt, etwa um diefelbe Beit, jebenfalls nur wenig fpater, auch Demmin und Bajewalt, Loit 1242, Stettin 1243, Anclam 1244, Garg und Damm 1249, Amih vor 1250, Greifswald 1250, Stargard 1253, Greifenhagen 1254, Colberg 1255, Wolgaft 1257, Polit 1260, Greifenberg 1262, Wollin bor 1264, Coslin 1266, Gollnow 1268, Cammin 1274, Plate 1277 und endlich noch wenige Monate vor Barnim's Tode burch Bischof hermann von Cammin auch Maffow 1278. - Wie B. aus den andern beutschen Ländern viele neue Unfiebler als Burger in feine Stabte jog, fo gefchah bies auch mit einer Menge beutider Abelsgeschlechter aus Holftein, Rieberjachjen, Thuringen und ben Rheinlanben, die auf dem platten Lande auf zahlreichen Gutern fich anfiebelten und Dorfer mit beutschen Ramen grunbeten. Aus ber Menge berer, benen er Leben gab, find neben vielen jest ausgeftorbenen ober verzogenen bie noch gegenwärtig im Lande blubenben Beichlechter ber Behr, bon Blantenburg, bon ber Often. bon Schwerin, Lepel, bon Schöning, bon Ramin, Manteufel, bon Maffow, Benben, von Winterfeld, von Bedel u. a. m. ju nennen. Der einheimische Abel bequemte fich jum Theil ben neuen Berhaltniffen an, obgleich er mehr nach Diten und auf Rugen gurudwich. - 3wei ansehnliche Grafengeschlechter feuten fich ju Barnim's Beit ebenfalls in Bommern feft: 1233 beirathete ber Gbelbogt Jacgo bon Salzwedel Barnim's Schwefter Dobroslama, Die ihm Die Grafichaft Bustom gubrachte und auf ihre Gobne vererbte, Die nun ben Titel Grafen bon Buttow annahmen, und 1274 verlieh Bifchof Bermann von Cammin feinem Reffen, bem Grafen Otto bon Gberftein aus Riederfachfen Die Grafichaft Raugarbt. - Auch fein Sofwesen hatte B. feit 1239 beutsch gestaltet, er wohnte abwechselnd in Damm und Udermunde und umgab fich baselbft mit beutschem Bofgefinde, an beffen Spige ber Marichall ftand, und auch feine brei beutschen Gemablinnen werben bagu beigetragen haben, beutiche Gitte am pommerichen Sofe jur Geltung ju bringen. Der beutsche Minnegefang fand auch bier eine Statte und wenn der Beiname des "Buten" B. wol auch mehr wegen feiner Freigebigfeit an die Rirche gegeben worben, fo erinnert boch Meifter Rumeland in feinem Rlageliebe um ben Dahingeschiebenen auch bie andern Beitgenoffen "daz sie nie milter suezen vürsten sahen", und bittet: "nu hilf im, Gotes muoter, der barmunge rat, mit diner helfe kum im dort ze troste!"

Während B. Anderen so reichlich spendete, daß dald wenig mehr zu geben war, lebte er für seine Person sparsam und war mäßig im Genuß, so daß er sich dis in sein hohes Alter die Mannestrast bewahrte. Sein jüngster Sohn Otto wurde erst nach des Vaters Tode geboren. — B. war dreimal vermählt, zuerst 1238 mit Marianne († vor 1250), muthmaßlich einer Tochter des Grasen Albrecht Orlamünde, zu welcher She es eines päpstlichen Dispenses bedurste, dann mit Margaretha († 1268), Tochter des Herzogs Otto des Kindes von Braunschweig und Wittwe Wizlaw I., Fürsten von Kügen, und endlich 1266 oder 67 mit Mechtilde († 20. Dec. 1316), Tochter des Martgrasen Otto III. von Brandenburg.

Barnim III., Herzog von Pommern, geb. um 1303, † 24. Aug. 1368, Sohn bes Bergogs Otto I. und ber Elijabeth, Tochter bes Grafen Rifolaus I. von Schwerin. Er wurde, obgleich noch nicht gang ju mundigen Jahren gelangt, von feinem Bater 1320 jum Mitregenten angenommen und ihm eine eigene Sofhaltung eingerichtet, welche 1321, da Otto I. und fein Better, Bergog Bartislam IV. von Wolgaft, aus Sparfamfeitsrüdfichten auf vier Jahre ju gemeinfamem Sofwesen fich vereinigten, fur B. noch aus einem Caplan, einem Ritter als Someifter und einem anbern als Rammerling, feche Stallfnechten, vier Rammerern, einem Ruchenmeifter, einem Feuerwarter und einem Boten befteben follte. Dieje Sparfamteit in ber Berwaltung fowol als im Sofhalt war burch die Zeitumftande geboten, die Asfanier waren ausgestorben und bie Rachbarn rufteten fich, jeder fein Intereffe mahrzunehmen. Unter diefen fühlten fich Otto I. durch feine Abstammung, und Wartislav IV. durch feine Gemablin berufen, mit einzugreifen, murben 1321 auch beibe burch bie Stänbe ber Uderund Reumart ju Schutherren biefer Lander angenommen. Diefer Streit, in welchem B. ben erften praftifchen Unterricht in ber ipater mit Blud bon ibm geubten Kriegstunft erhielt, endete jedoch fehr balb, ba Raifer Ludwig IV, bie Mart und die Oberlehnsherrichaft über Pommern feinem Cohne dem Martgrafen Ludwig übertrug. Bon letterem aufgefordert ihm gu bulbigen, weigerten

fich Bater und Sohn beffen entichieben, weil fie burch Martgraf Balbemar's Job frei geftorben feien. Ge fam jum Rriege, in welchem Bater und Cobn ibr Recht foweit behaupteten, daß in bem 1327 ju Stargardt geschloffenen Frieden der Sauptftreitpuntt, Die Lehnspflicht, unentschieden blieb. Bur Berfohnung beitragen follte ein Cheversprechen zwischen B. und Mechtilbis, Bergogs Audolf von Baiern Tochter. Durch diese augenblidliche Beilegung bes Rampfes mit Brandenburg gewann B. Beit, fich ber burch ben Tob Wartislaw IV. 1326 verwaisten Bolgafter Bettern anzunehmen, beren Bater nach bem Tobe bes letten Fürften von Rugen frait Erbvertrags und alterer Belebnung bes Königs von Danemart bas Fürstenthum in Befit genommen hatte. Die medlenburgischen Bergoge, ben Tobesfall benugend, hatten jenen baffelbe ftreitig gemacht, maren aber burch bie energifche Sulfe, welche bie Stabte ber Bittme ihres Beren und ben unminbigen Rinbern angebeihen liegen, in mehreren Schlachten geschlagen und murben nun burch Otto's und Barnim's fraftige Bermittelung am 27. Juni 1828 ju Brobersborp jum Frieben genothigt, bei bem Otto und B. als Borminder fich ihrer jungen Bettern mit Rachdruck annahmen. Geftachelt durch Papft Johann XXII. ließen die Stettiner Bergoge fich ju neuem Rampfe mit Brandenburg bewegen, 1329 brach ber Rrieg aus und B. fchlug im Berein mit bem Bildiof bon Cammin und bem Grafen Bermann bon Cherftein Die Marter bei Prenzlau. Der Waffenstillstand zu Twenraden, 29. Jan. 1330 endete biefe Fehde, doch in Erwartung des Wiederausbruchs stärften sich die Parteien durch Werbung neuer Bundesgenoffen, Otto und B. trugen jogar ihr Land für id und als Bormunder ber Wolgafter Bergoge bem Papft Johann XXII. als Lehne auf und wurden von demfelben am 13. Marg 1381 in Bafallenpflicht gewommen. Da aber bon biefer Seite wenig reelle Gulfe zu erwarten war, ichloffen fie balb barauf mit bem herrn von Werle, ben beiben herzogen bon Medlenburg und bem Grafen von Schwerin Bundniffe. Der Ausbruch bes Rrieges gog fich indeffen noch bis in ben Commer bes nachften Jahres 1332 bin, noch im Februar muß Friede gewesen fein, ba ber Martgraf zu biefer Beit eine Forderung ber Bergoge von 6000 Mart burch Anweifung auf Die Reuund Udermart befriedigt. Auf bem nun folgenden Buge in die Mart entwidelte B. fein geringes militarisches Talent: ohne gunachft fich auf einen ernften Rampf einzulaffen, wich er ben Angriffen bes Markgrafen geschicht balb nach biefer balb nach jener Seite aus, ihn durch fleine Scharmugel ermubend, und auf ichnellen Streifgigen bas Land verwüftenb. Endlich ben gunftigen Augenolld erfaffend, überrafchte B. am Sonnabend, 1. Mug. 1332 ben Brandenbuger am Rremmer Damm, fchlug ibn aus bem Felbe und verfolgte bie flichenben Darter bis nach Berlin, Alles auf bem Wege fengend und brennend. Durch bas Dazwischentreten ber benachbarten Fürften wurde er bewogen, die gundjeligleiten einzuftellen, und ben burch den Raifer vermittelten Frieden an-Bunchmen, wongch die ftreitigen Buntte jenem jur Entscheidung vorgelegt wurben. Um 28. Juni 1838 wurden im Landfrieden ju Lippehne Die Bedingungen nen bestätigt, boch bauerte es noch über vier Jahre, ebe ber Raifer zu Frantfunt a. M. die Sache in ernftliche Berhandlung nahm und endlich baburch gum Austrage brachte, daß er feinen Sohn bewog, gegen das Heimfallsrecht seine Anfprüche an Pommern aufzugeben. Am 13. Aug. 1338 wurden die Herzogthumer Pommern als Reichslehen jum Reiche gelegt. Durch jenes Brandenburg zugestandene Recht faben aber, und nicht mit Unrecht, die herzoge von Bommern-Wolgaft ihre Erbanfpruche gefährdet und auch bei ben eigenen Unterthanen fanben Otto und B. in ihrer Forderung, ben Eventualhulbigungseid an Brandenburg In leiften, Widerstand, nur einige ber unbedeutenberen Städte erflärten fich auf der Berfammlung zu Grimnig am 27. Marg 1840 bagu bereit, Die größeren fammt

vielen Bafallen fchloffen fich ben Bolgaftern an, Abgefandte ber Städte bes "Orts" Stettin erichienen auf bem Wolgafter Landtage ju Wollin im Juni 1340, im Jan. bes folgenden Jahres 1341 leifteten Stettin und Greifenhagen ben Bergogen von Bolgaft bie formliche Gulbigung. Der Martgraf wird jeboch auf bie ihm gu leiftenbe Gulbigung verzichtet und bie Cache fo ihren Ausgleich gefunden haben, benn 1843 hatten fich beibe pommeriche Bergoge mit ihren Stadten wieder ausgefohnt. - Da B. in Diefem Streit erfannt hatte, wie wichtig es für ihn fei, in ber bebeutenbften Stadt bes Landes feften Tug gu haben, fo ichidte er fich (etwa 1344 ober 45) an, an ber Stelle feines Sofes auf bem alten Burgplage in Stettin ein neues Schloß zu bauen, die Burger, um ihre Freiheit beforgt, vertrieben bie Werkleute, mußten indeß 1346 fich nach bem Schiebsfpruch bes Bifchois von Cammin und bes Gergogs Bogislaw V. von Wolgaft bagu bequemen, B. an jener Stelle ein feftes Steinhaus und binnen Jahresfrift auch eine Capelle gu erbauen, die er bem Bommerapoftel G. Otto weihte, gur Collegiatfirche erhob und mit einem Decan und zwölf Ranonitern ausstattete. Dabei ließ er jeboch, nach feines Baters Otto 1344 erfolgten Tobe felbftanbig geworben, in ftaatsfluger Beife ben Gang ber politischen Greigniffe nicht aus ben Augen und indem er fich an den König Rarl von Bohmen, den er perfonlich in Bnaim auffuchte, anichloß, erhielt er bon biefem am 4. Juni 1348 bie Unmittelbarfeit all feiner Reichslehne bestätigt. Bugleich murbe ihm bier bie Nachfolge in ben Reichsleben ber Wolgafter Bettern, sowie die Unwartschaft auf das Fürftenthum Rigen berheißen und an letteres ber Befit bes Reichserbjagermeisteramtes gefnüpft. Die Lojung bes bis babin noch bestehenden Lehneverhältniffes Rügens ju Danemart war baburch vollzogen. Mit ber Unter ftutung, bie Rarl bem falfchen Balbemar gegen bas Saus Baiern gemahrte, hing auch Barnim's Berhalten gufammen, ber im Geptember 1348 im Berein mit anderen Fürsten bie martischen Grengen angriff, Theile ber Udermart eroberte und fich bafelbit hulbigen ließ. Als aber Rarl Balbemar fallen ließ und fic mit bem Martgrafen Ludwig aussohnte, anberte auch B. wieder feine Bolitit und ficherte fich burch biefen Wechfel bedeutenben Bortheil, benn Ludwig hatte fich mit ihm babin verglichen, bag bei Richterftattung ber Rriegstoften feinerfeits alles durch B. in ber Mart Eroberte Diefem verbleiben follte. Go erwarb letterer im Berbit 1349 ben gangen öftlichen Theil ber Ildermart, ber ihm 1355 burch formliche Belehnung bei feiner Anwesenheit auf bem Reichstage gu Regensburg burch ben Raifer gefichert wurde. Durch Befiegung eines anbern Reindes erwarb er fich von neuem ben Ruhm eines geschickten Geerführers : bie Bergoge bon Bolgaft nämlich, benen bon Medlenburg bie Ablöfung ber berpfänbeten Aemter Barth und Rugen berweigert worden war und die beshalb gu ben Baffen gegriffen batten, riefen B. gegen ben Feind ju Gulfe, ber feit Oct. 1351 mit bem herrn bon Berle verbunden, Loit belagern lieg. 2018 B. mit einem Beer von Bafallen und Burgern jum Entfat berbei eilte, tam es ben 25. Oct. b. 3. am Schopenbamm gur Schlacht, in ber bie Medlenburger unter ihrem Anführer Claus Sahn mit großem Berluft geschlagen wurden. - Barnim's politisches Intereffe bewog ibn, feine gewonnene Reichsunmittelbarteit burch rege Theilnahme an den Reichsangelegenheiten gu bethätigen, außer bem Reichstage ju Regensburg 1355 befuchte er auch ben ju Rurnberg 1357, auf welchem er bas Privilegium, gehn Erbamter aus feinen Bafallen zu errichten. fowie bie Erlaubnig erhielt, das berzogliche Barett zu tragen. Bon boberem Berthe jedoch war bie Berleihung eines faiferlichen Caffatoriums aller jener Beräußerungen, burch die feine Borganger bas fürftliche Domanium geschmalert hatten. Auch die Bormunbichaft über feine Gemablin und Rinder fowie über bas gange Land versprach ber Raiser im Falle bes Tobes Barnim's übernehmen

w wollen. Die Furcht por ber Durchfilhrung ber burch bas Caffatorium erlangten Bollmacht verfehlte nicht, bei feinen Bafallen Unmuth zu erregen, boch bielt B. mit farter Sand bie Rube aufrecht und ichlog gegen ungehorfame Stabte ober Landfriedensbrecher Bundniffe mit ben benachbarten Fürften, fo 1362 au Stettin mit ben Markarafen von Brandenburg, ben beiben Bergogen von Medlenburg, dem Bischof von Cammin und ben brei bergoglichen Brudern gu Bolgaft. Frohe Spiele und Turniere feierten ben Abichluß bes Bertrags, burch ben B. auch jum Schiederichter in ben Grengftreitigleiten ber Bertragenben ernannt wurde. Auch in weiteren Kreifen ftand er in Anfeben, fo fuchte 1363 ber Danentonig feine Bermittelung zwischen fich und ben Sanfeftabten nach, welche jedoch ohne Erfolg blieb. In Folge beffen entgog B. jum Theil feine Stabte bem Bunbe. - B. + 24. Mug. 1368 und binterließ feine Bittme Agnes, Tochter Bergogs Otto bes Strengen von Braunichweig-Bineburg, und brei Sohne: Rafimir (geb. nicht bor bem 12. Juni 1348), Swantibor, geb. 1351, und Bogislaw, geb. 1355. Schon früh ift er von den pommerichen Geschichtsichreibern mit Borliebe behandelt worben, und in ber That ift feine politische Thatigfeit und die Frucht feiner beinahe 50jahrigen Arbeit eine folche, daß ber Beiname bes "Großen" nicht ungerechtfertigt erscheint. Gin altes Lieb schilbert ibn ale einen Dann "flein bon Leibe", aber bon perfonlicher Tapferfeit, und als Beerführer tann man ihm ftrategisches Talent nicht absprechen, feine Sauptbedeutung aber hat er als Politifer, der mit fluger leberlegung feinen Bortheil miah und mit Festigkeit bas vorgesehte Biel verfolgte. Rach außen bin war bies Erweiterung feines Bergogthums und Lofung bes Lehnsberhaltniffes gu Brandenburg, nach innen Befeftigung feiner Stellung als Landesfürft und Biebergewinnung ber ihm als folchem guftebenben Rechte. Sein Streben ift bon Erolg getront worden, er hinterließ Bommern feinen Erben nicht nur vergrößert, fon= bem auch als Reichsland. Für fein Intereffe an ben firchlichen Berhaltniffen feines Landes ipricht nicht nur die Stiftung der G. Ottofirche in Stettin, fondem auch der Umftand, daß er das Landesbisthum in ein Graftift mit feinem Bit in ber Sauptftadt Stettin umzuwandeln gebachte, ein Plan, von beffen Ansighrung politische Sanbel ihn abhielten. Diefe Sorge für bie Rirche binbeite ibn nicht, ben lebergriffen bes Bifchofs von Cammin entgegen zu treten, wo 16 Roth that, und fo war er benn in ben Jahren 1355 und 56 von biefem mit ber Ercommunication belegt, weil er die Beiftlichen bes Sprengels in ihren Rechten geschützt hatte.

Barthold, Geich. v. Rügen u. Pommern. Das f. Archiv zu Stettin. v. Bulow. Barnim VI. (VIII.) († 1405) und Wartislav VIII. († 1415) folgten bem 1394 verftorbenen Bater Bartislav VI. in ber Regierung bes feit 1398 wiederum vereinigten Bergogthums Pommern - Wolgaft; beide von Anna, ber Tochter Johanns von Stargard, nach 1363 geb. Rach Schlichtung der in Stralfund gwijchen Rath und Bürgerichaft entstandenen Zwietracht, befampften fe, mit ber Sanfa und ber nordischen Margaretha verbundet, fraftig das Unmejen ber Seerauberei auf bem baltischen Meere, bis in Folge einer Berunemigung mit ben Bundesgenoffen fich B. VI. fogar felbft an die Spige eines Bitalienbrüberzuges ftellte. Daburch murbe bas Berhaltniß gur Sanfa wie jum Deutschen Orben ein bochft gespanntes, jumal ber Bergog, trot ber 1398 gu Abed eingegangenen eidlichen Berpflichtung jur Theilnahme an ber Berfolgung der Biraterei, felbit auf einem Raubzuge ertappt und mit Berluft heimgeschicht warb. Rach ganglicher Berbrangung ber Bitalienbrüber aus ber Offfee fehrte Aube in bas Ruftengebiet berfelben ein, und pflegten die Bergoge ben Landmeben mit allem Gifer, um mit ungeschwächter Rraft aus ben martischen Berwirrungen ben größtmöglichen Bortheil zu giehen. Bei bem um bie Udermart wiederholt ausbrechenden Streite behaupteten fich die pommerichen Bergoge beider Linien im Befit berfelben gegen ben Martgrafen Jobft. Bengels Abfebung und die Babl bes ohnmächtigen Ruprecht von der Bfalg blieben auch im nordlichen Deutschland nicht ohne verwirrenden Ginflug auf ben bis dabin mubjam erhaltenen Landfrieden. Bergog B. VI. betheiligte fich mit Albrecht b. Medlenburg fogar perfonlich an einem Rachezuge gegen Lübed, ward geschlagen und felber fchwer verwundet, tampfte bafur jeboch theilmeife gludlich in ber Mart, fodaß die Udermark auch bei bem fiegreichen Bordringen Dietrichs von Quipow bis gur Ankunit ber Sobengollern ben Bommern verblieb. Bergog B. VI. erlag einer im Jahre gubor ausgebrochenen Geuche am 23. Gept. 1405 gu Buttenig bei Damgarten, auf einer Ballfahrt nach Reng begriffen, wofelbft er in einem pruntvollen Ratafalt beigefest warb. Für bie minberjährigen Bringen Barnim VII. (IX.) und Bartislav IX. führte ber Baterbruber Bartislav VIII. von jest ab die Alleinregierung, verglich fich ju Marienburg am 28. Mars 1406 mit bem Bochmeifter, trat eine Wallfahrt nach Rom an und tehrte bom Bapft Gregor XII. mit einer gulbenen Roje beschenkt in Die fturmisch bewegte Beimath gurud. Schon bevor nämlich Johann bug 1402 bie Lofung gum Rampie gegen die Curie gab, machte fich in Rordbeutschland und besonders auch in Pommern eine feindliche Stimmung gegen Rlerus und Rirche in ihrer Entartung bemertbar. 2018 man in Stralfund die Gintunfte ber Beiftlichfeit ju ichmalern begann, griff ber Oberpfartherr Rurd Bonom, mit feinem adligen Unbange bie Stadt ohne Abfage an und verwüftete beren Gebiet, mogegen die Einwohnerschaft mehrere mit Rurd Bonow beimlich verbundete Priefter verbrannte, bafur aber bom Bifchof von Schwerin mit bem Bann belegt ward, gegen ben die Stadt nach vergeblicher Bermittelung bes Landesbergogs und des fandinavifchen Ronigs Erich Rlage beim Batican felbft erhob. nachdem die ben Stralfundern gunftige Bulle Gregor's XII. von Rimini aus burch beffen Abfehung ju Coftnit binfällig geworben war, brachten bie Bergoge bon Mellenburg-Stargard und Bommern-Bolgaft im Dec. 1409 ju Stralfund einen Suhnevertrag ju Stande, burch ben jedoch ber Anftifter aller Unruhen, Rurd Bonow nicht nur unangetaftet blieb, fondern fogar in feinen Ehren und Burbert bestätigt ward. Sieraus ging ein urfundlich nicht genau nachzuweisender Streit zwischen den Städten Stralfund, Greifswald, Antlam und Demmin und deut Landesherrn hervor, in bem Bartislav felbft vor Greifsmald ridte; indeg marb Die Rehbe burch Bermittelung ber brei übrigen Stabte vertagt und Oftern 1415 befinitiv beigelegt. Bei dem gwifchen ben Bergogen bon Bommern-Stettin und ben nunmehr in ber Mart herrichenden Sobengollern um die Udermart und die Reichsunmittelbarteit ausbrechenden Streite naberte fich Bartislav VIII, bem ftaatstlugen Oheim, Friedrich von Nürnberg, beffen Tochter Margarethe fich mit feinem alteften Sohne Wartislav verlobte; und fo tam es, bag er bei bem ipater folgenden offenen Rampie nicht nur mußig blieb, fonbern auch mit bem Bohengoller für fich und Barnim's VI. Nachtommenschaft ein bis zu feinem Lebensende treu bewahrtes Schutz- und Trugbundnig abschloß. Nachdem er Die interimiftische Berwaltung feines Landes ber Gemahlin und bem Archidiaconus bon Tribfees und geitweilig ermählten Adminiftrator ber bommerschen Rirche, Rurd Bonom, übergeben hatte, begleitete er Friedrich von Sobengollern auf bas Concil ju Coftnig, um bom Raifer Sigismund belehnt gu werben, und hangte bafelbft als Beichen feiner perfonlichen Unwefenheit ben Schilb bes halben weißen Greifen im rothen Felbe über ber Schachtafel aus. In Folge babeim ausgebrochener Unruhen reifte er noch vor ber Rataftrophe bes Papftes Johann XXIII. und ber Berbrennung bes Johann Sug in fein Sand gurnd, wofelbit er Frieden ftiftete und die legten Lebenstage in ungeftorter

Anhe verbrachte. Er ftarb gegen Ende August 1415 und fand seine Grabstätte in ber Pfarrfirche zu Wolgast.

Barthold, Geschichte bon Rugen und Pommern III p. 543 - IV p. 23,

Sadermann.

Barnim VII. († 1449) und Barnim VIII. († 1451), Bergoge von Bom= mern = Bolgaft, ftammten, erfterer mit feinem alteren Bruber Bartislab IX. (f. b.) von Barnim VI., letterer mit bem jungeren Bruber Swantibor IV. von Wartislav VIII. Für fammtliche Thronerben führte nach Wartislams VIII, Tobe (1415) beffen Bittme Agnes bis gur Bolljährigfeit bes Melteften Bartislaw IX., Die Regierung. Doch festen Die Stande, in gerechtem Dig-trauen in Die Fähigkeiten ber Frau, ihr einen Regierungsrath an Die Seite, an beffen Spige aber ber berüchtigte Oberpfarrherr Rurd Bonow, ichon Bartislams VIII. Berather, ftand. Conft forgten für bes Landes Wohl Degener Bugenhagen, Des Landes Wolgaft Erbmarichall, Tidete von dem Borne, Raven Barnelow, Boat ju Bolgaft, zwei Rathmanner von Stralfund, zwei von Greifswald, unter benen Beinrich Rubenow, und je einer von Antlam und Demmin. Rach ber eingetretenen Bolljährigfeit fammtlicher Thronerben gefchah bie Landestheilung in der Weife, daß Wartislav IX. und Barnim VII. bas Bergogthum Bommern (nämlich Bolgaft, Greifswald, Demmin, Gugtow, Antlam, Bafewall, Torgelow und die Infel Ufedom), Barnim VIII. und fein Bruder Swantibor IV. das Fürftenthum Rügen (nämlich Loit, Grimmen, Tribfees, Damgarten, Barth, Hertesburg, Stralfund und die Insel Rügen) erhielten. Die beiden Brüder Barnim VIII. und Swantibor IV. separirten sich nachher ebenfalls, indem letterer bie Infel Rugen und Stadt Stralfund, fein Bruber die Abrige Landichaft befam. Das wichtigfte Ereignig Diefer Zeit ift, daß Erich XIII., Ronig ber drei nordischen Reiche, ben Bergogen von Pommern-Wolgaft die feit ben Jahrhunderten behauptete Lehnsabhangigfeit von Danemart erließ. 2018 Swantibor IV. im 3. 1440 unvermählt mit Tobe abging, fiel die Infel Rugen fammt der Stadt Stralfund an feinen Bruder Barnim VIII. Diefer berpfandete mit Einvilligung ber Bettern feiner Schwestertochter Ratharina, Pringeg von Metlenburg-Wenben, das Land Barth, Bingft und Dammgarten für angeliehene 20000 theinische Gulden, in Folge beffen ihr auch bort gehuldigt ward. In einem um die udermärfischen Städte und Lande ausgebrochenen Kriege mit Friedrich II. Gengahn behaupteten die Bergoge von Bommern-Wolgaft tapfer ben beftrittenen Befig, und trat ihnen ber Sobenzoller im Bergleich ju Prenglau 1448 bas bisbeige Pfandgut als landesherrliches Gigenthum für alle Zeiten ab, jedoch mit dem Borbehalte des dereinstigen Rückfalls an Brandenburg, falls das herzogliche baus in mannlicher Descendeng ausfterben follte. Unvermählt ftarben Swanibor IV. 1440 und Barnim VII., welcher feinen wirklichen Antheil an der Regierung genommen hatte, im 3. 1449; vermählt, jedoch ohne männliche Erben, Barnim VIII. 1451, fo baß jest Wartislaw IX. (f. b.) als Alleinberricher guruckblieb.

Gadebuich, Grundriß der Pommerichen Geich. S. 90-4. Barthold, Geich. v. Rügen und Pommern IV. 1 S. 105 ff. Gadermann.

Barnim XI., herzog von Pommern, geb. 2. Dec. 1501 als jüngster Sohn aus der zweiten Ghe herzogs Bogislav X. und der polnischen Prinzessin Anna († 1573), übernahm nach dem am 5. Oct. 1523 erfolgten Tode des Baters die Regierung in Gemeinschaft mit seinem älteren Bruder Georg in unruhiger, auf firchlichem und politischem Gebiet bewegter Zeit. Gleich beim Regierungsantritt wurde von Seiten Brandenburgs die durch Bogislav X. abgewiesene Lehnspslicht wieder gesordert, ein Ansinnen, dem nachzusommen die Brüder sich weigerten und zum Kampf rüsteten. In Rücksicht darauf beschlewe

nigte B. auch feine Seirath mit ber Bringeffin Anna bon Braunichweig-Buneburg, biefelbe fand am 2. Febr. 1525 ftatt und gab Gelegenheit ju einem Schutbundnig zwischen ben welfischen Fürften und ben Bergogen bon Pommern. Much nach Ropenhagen begab fich B. ju feinem Schwager, bem Ronig Friedrich bon Danemart, ber ihm alle in feinem Golbe ftebenben fremben Reiter und Rnechte ju einem Buge in die Mart anbot. Doch gelang es ber Bemuhung befreundeter Fürften und ber geschidten Bermittelung bes Rammerers von Gidftebt, einen Bertrag zu Stande zu bringen, beffen Grundzüge ben 26. Aug. 1529 ju Grimnig feftgeftellt wurden und ber nach einigem Widerfpruch ber Stände am 25. Oct, beffelben Jahres auf bem Landtage ju Stettin feine Beftatigung erhielt. Die Bergoge hatten burch benielben erreicht, bag bie Unmittelbarteit ihrer Lander, ihr Sit und Stimme auf ben Reichstagen fortan unangefochten blieb, mahrend fie ihrerfeits das Anfallsrecht an Brandenburg, die Erneuerung des Grimniger Bertrags por jeder Belehnung und die Eventualhulbigung nach Beftätigung aller Privilegien burch Branbenburg jugeftanben. 3m folgenden Jahre 1530 begaben fich beibe Bruber jum Reichstage nach Mugaburg, wo fie die formliche Belehnung durch ben Raifer Rarl V. erhielten, Bahrend beffen maren 1526 auch bie Lander Lauenburg und Butom feft an Pommern gefettet und fomit zu einem Theile Deutschlands geworden: Barnim's Bruber Georg hatte die Anwesenheit feines Oheims, Ronig Sigmund August von Bolen, in Dangig bagu benutt, fur bas noch nicht gezahlte Beirathsgut feiner Mutter Unna bie bis babin nur pfandweife befeffenen beiden Memter als polnische Leben gang mit Pommern zu vereinigen. Lehnspflicht follte von benfelben nicht geleiftet, fonbern nur bie Recognition gefucht merben. Balb nach bem Grimniger Bertrage gerfiel B. mit feinem Bruder, bon bem er fich bei ber gemeinschaftlichen Regierung beeinträchtigt glaubte; es wirfte babei auch bie verschiedene religiofe Dentweise beiber mit: schon bei ihrem Regierungsantritt hatten fie eine lebhafte firchliche Bewegung in mehreren ber größeren Stabte borgefunden, überall maren Brediger ber neuen Lehre, jogar Bilberfturmer aufgetreten, und die große Menge neigte fich ohne Frage ber Reformation gu, für Die auch B. Sympathien begte, mabrend Georg bem alten Befenntnig anbing. Siergu gefellte fich bie politische Seite ber Bewegung : Die Rathe in ben Stabten gehörten meift ber tatholifchen Bartei an, bas Bolt ber evangelischen, beibe Theile wandten fich an die Bergoge um Beiftand, die durch Ausübung des angetragenen Schiedsamtes ihre Gewalt ben Stabten gegenüber befestigten. Bei Barnim's Reigung gur evangelischen Lehre wünschte er um fo mehr in Regierungshandlungen unabhängig ju fein und brang auf bie Erbtheilung ber bisher gemeinfam verwalteten Lander, doch tam biefelbe erft nach Georgs am 9. (10.) Mai 1531 erfolgtem Tode mit beffen Sohn, bem 16jahrigen Bergog Philipp ju Stanbe. Rachbem bie Ginfunite bes Landes genau verzeichnet worben, ward zu Wolgaft am 21. Oct. 1582 bie Theilung junachft auf 8 Jahre vollzogen, ber "Ort Stettin" fiel Barnim, ber "Ort Bolgaft" mit ber Univerfitat Greifswald Philipp gu. Das Bisthum Cammin blieb beiben Fürften gemeinsam, auch die Sauptgollftätten wurden bon ber Theilung nicht berührt, wol aber die Rleinodien, darunter das von Bogislav X. mitgebrachte Einhorn und bie aus ben Stabten und Rloftern in ber letten Beit ber Sicherheit wegen jur Bewahrung genommenen Rirchenichate, Alles jedoch mit beichranttem Recht ber Berwendung. Balb nach diefer Theilung faben Obeim und Neffe fich bewogen, am 24. Aug. 1534 eine Bufammentunft mit ihren Rathen in Cammin ju halten, um gegenüber ben brobenben Beitumftanben Stellung ju nehmen. Es wurde vereinbart, den Forderungen der Unterthanen wegen der Kirchenberbefferung Genuge ju leiften und die neue Lehre anzunehmen. Bur Musführung Diefes Bornehmens wurde Johann Buggenhagen, ein geborner Bommer, Luther's Freund und zur Beit Prediger in Wittenberg berufen. Die formliche Annahme ber Resormation geschah auf bem Landtage zu Treptow 1534, wenngleich man auf bemfelben fich junachft noch nicht barüber einigen fonnte, welchen herrn und welche Berwendung Die eingezogenen Rirchen- und Rlofterguter erhalten follten. Gin Theil der Guter der Greifsmalder Domfirche wurde der Universität jugewendet und aus den Einfunften der Stifter ju G. Otto und G. Marien in Stettin murbe am 25. Oct. 1543 bas fürftliche Baebagogium ju Stettin gegrandet, ber bei weitem überwiegende Antheil am Rirchengut blieb jedoch bem Fürften zu eigner Benutung, und B. schritt alsbald nach dem Treptower Landtage zu einer Bifitation und Gingiehung ber meiften Rlofter feines Antheils. Bon biefer Seite erfuhren die Bergoge wenig Widerstand, nur der Abt bon Renen-Camp erwirtte burch Bermittelung feines Mutterflofters Alten-Camp bei Galn einen Befehl bes Reichstammergerichts, welcher bon ben Bergogen bei Strafe die Aufhebung ber Treptower Beichluffe verlangte. Daburch nur mehr mr Annaherung an die evangelische Bartei unter ben beutschen Gurften getrieben, traten diefelben im April 1536 "jur Erhaltung chriftlicher Wahrheit und Friedens im Reich und deutscher Ration und gur Endschüttung unbilligen Bewalts fur uns und unfre Unterthanen" gang bem schmalkalbischen Bunde bei Tod war ihre Theilnahme bon Anfang an eine ziemlich laue, und, als Ende 1539 ber Bund bei einer Beschwerbe ber pommerichen Stande gegen die Bergoge für erftere fich entschied, erfaltete der Gifer bald gang. Immerhin aber fühlte B. fich im Rudbalt an ben Bund, fo bag er, im Streit mit ber Stadt Stolp wegen ihrer Bribilegien, einem faiferlichen Manbat trotte und die Wiberfpenfigen gur Unterwerfung gwang. - 3m Anfang bes 3. 1541 erreichte bie borläufige Landestheilung ihre Endschaft, und bei der nun endgultig, im Wefentlichen nach ben im borläufigen Bertrage feftgeftellten Pringipien, bollzogenen neuen Theilung gelangte B. in ben befinitiven Befit bes "Ortes Stettin". Die Bejetzung bes bifchöflichen Stuhles von Cammin behielten fich beibe Fürften für die Bufunft gemeinfam bor mit der Beftimmung, daß ber jedesmalige Bifchof ihnen abwechselnd als Rath bienen follte. Bifchof Erasmus wiberjette ich indeg ben Reuerungen ftandhaft und fand hierin bei ben Stanben bes Stifts berartige Unterftugung, daß er jogar, wenn auch ohne Erfolg, nach ber Reichsstandschaft ftrebte. Rach feinem 1544 erfolgten Tobe einigte fich B. mit tinem Reffen in ber Bahl Buggenhagen's als Bijchof und als biefer die Burbe midlig, mahlte man Barnim's bisherigen Kangler Bartholomans Smabe, ben eften lutherischen und berbeiratheten Bischof bon Cammin, obwol einige ber Stiffsftande ein faiferliches Mandat erwirften, daß die Bergoge bem Capitel bie wie Bahl nicht behindern durften. - Der schmaltalbische Krieg fand bie bergoge in übler Lage: feiner Partei recht angehörend, wurden fie boch vom Raifer feindlich angesehen und namentlich B. des Ungehorsams angeklagt. Gine an ben Raifer geschickte Gefandtichaft richtete nichts aus, es wurden baber, um auf alle Falle geruftet gu fein, die Stadte des Landes befeftigt. Die nebenher 14 Angeburg geführten Unterhandlungen brachten es jedoch dahin, daß die Derjoge fich jur Unnahme bes Interims und jur Bablung einer hoben Strafumme bon 150000 Gulben bequemten, ein Entichlug, ber bei ben pommerichen Standen große Bebenken erweckte. Erft nach langen Berathungen auf zwei Canbtagen zu Stettin unterwarf fich bas Land ben faiferlichen Forberungen bie Religion betreffend, und bewirkte fo die endliche Ausfohnung mit Rarl V., welche ben 29. April 1549 ftattfand. Die Angelegenheit wegen bes Bisthums Cammin ebnete fich leichter, inbem Bifchof Bartholomaus im Juli diefes Jahres bon jelbst abbantte. Als fein Rachfolger wurde der Domherr Martin v. Weiher,

von fatholifirender Tendeng, burch Raifer und Papft bestätigt, doch als er 1556 ftarb und bas fürstliche Patronatsrecht über bas Bisthum bie faiferliche Beftatigung erhielt, beschloffen bie Bergoge, bas Intereffe bes Bisthums enger an bas ihres Saufes ju fnupfen und fernerhin nur aus bem Rreife ihrer Bermandten beraus ben jedesmaligen Bijchof mablen zu laffen. Bergog Philipps altefter Sohn Johann Friedrich, erft 14 Jahr alt, wurde jum Bijchof poftulirt. -Benige Jahre borber (im Aug. 1552) war B. mit großem Prunt und vielem Befolge nach Dangig gegangen, um auf einer Zusammentunft mit Ronig Gigmund Auguft von Polen bas frubere Bundnig ju erneuern. - Da Bergog Philipp am 14. Febr. 1560 ftarb, führte B. von da an auch die Aufficht über bie Regierung bes Landes Wolgaft bis jur Großjährigfeit des alteften Großneffen, nach bem am 16. Rov. 1568 erfolgten Tobe feiner Gemablin Unna jedoch, und ohne mannliche Rachtommenschaft, faßte er ben Entschluß, fich gurudaugiehen und brachte den Erbvertrag ju Jafenig vom 3. Febr. 1569 ju Stande, wonach fein altefter Grogneffe Johann Friedrich die Regierung des "Orts Stettin", ber britte Ernft Ludwig bie bes "Ortes Wolgaft" erhielten, wahrend der jungfte, Rafimir, nach erlangter Großjährigfeit bem Bruber auf bem Bischofftuble von Cammin folgen, die anderen aber mit Apanagen abgefunden werden follten. Als Wohnfit behielt fich B. neben der Mitbenutung bes Schloffes zu Stettin die Oberburg, b. i. bas bormalige Rarthaufertlofter bei Stettin bor, und ju feinem Unterhalt Die Memter Colbay, Satig mit Bachan und Marienfließ, fowie die Rlofter Belbud, Treptow und Phrit, nebit ber Salfte ber einträglichften Bolle. Er ftarb ben 2. Juni 1573. - B. war fein ben fturmifchen Beiten, in die feine lange Regierung fiel, gewachsener ftarter Charafter wie fein Bater, vielmehr lentfamer Ratur, mehr bem außeren Drange als festem Entschlusse folgend. Doch wird, ba feine Herrschaft mit der für die fernere Entwickelung des Landes wichtige Zeit ber Reformation zusammentraf, fein Rame neben benen bedeutenberer pommerfcher Fürften immer genannt merben. Künftlerischen Reigungen war er nicht fremt, beschäftigte fich viel mit tunftvollen Schniharbeiten (bie Rangel in ber Rlofterfirche zu Colbag batte er felbft berfertigt), baber er im Bolfsmund "ber Spillendreber" genannt wurde. Seine Pruntsucht bereitete ihm oft arge Gelbverlegenheiten, die auch feine burch bie Einziehung ber Rlofter reich bermehrten Ginfunfte nicht beseitigen tonnten. jo bag er oft bie Landftande um ihre Gulfe angehen mußte. Fur feine brei verheiratheten Töchter hatte er indeg ausfömmlich geforgt.

Barthold I. c. Urfunden des f. Archivs zu Stettin; Ranzow, Chronit port Bommern.

Barnim: Abalbert, Freiherr v. B., Sohn des Prinzen Admiral Abalbert v. Preußen, geb. 22. April 1841, seit Ansang des J. 1859 in Begleitung des Dr. Hartmann auf einer naturwissenschaftlichen Reise durch die Killänder begriffen, erlag dem Klima am 12. Juli 1860 zu Koseires am Blauen Fluß. — Bgl. Dr. Robert Hartmann, Reise des Freiherrn Adalb. v. Barnim durch West-Afrika in den Jahren 1859 und 1860. Mit Abbildungen, Karten und Atlas, Berlin 1863 (enthält in der Vorrede und Einleitung das Biographische).

Baron: Ernst Gottlieb B., berühmter Lautenist und Theorbist, auch musitalischer Schriftsteller, geb. 17. Febr. 1696 zu Bresläu, wo sein Bater Posamentier und nachher Küster bei St. Barbara war; nach Gerber's Angabe † 12. April 1760. — Ansänglich wurde er zur väterlichen Prosession angehalten, doch empfing er schon seit 1710 durch den Böhmen Kohott Unterricht im Lautenschlagen und wandte sich außerdem bald wissenschaftlichen Studien zu. Rachdem er das Elisabeth-Gymnasium seiner Baterstadt absolvirt hatte, studirte

Barre. 83

er von 1715—19 in Leipzig Philosophie und die Rechte, dann dis 1722 noch in Halle und Jena, reiste ungefähr 6 Jahre mit vorübergehendem Ausenthalte in Cassel, Hulda, Würzdurg, Regensburg, Nürnberg, wo ihm seine Meisterschaft auf der Laute in Berbindung mit einem heitern liedenswürdigen Naturell überall die beste Ausnahme bereitete, war darauf seit 1728 als Lautenist in gothaischen, von 1732—37 in eisenachischen Diensten, ließ sich an verschiedenen Hösen mit Besall hören, und kam endlich gegen Ablauf des J. 1737 nach Berlin, wo er vom damaligen Aronprinzen als Theordist angestellt wurde. Nachdem er noch eine Reise nach Dresden und daselbst die Besanntschaft namhaster Kunstgenossen Weiß, v. Hoser, Kropsganß und Schwester, Belgraßth) gemacht hatte und nach Berlin zurückgesehrt war, wurde er 1740 in die königl. preuß. Capell- und Kammermusist ausgenommen und blied deren Mitglied dis zu seinem Tode.

— Bgl. Walther, Lex.; Marpurg, Beiträge I. 544. Eine belustigende Geschichte, wie und mit welchem Ersolge er, nach antitem Borbilde, die Leidenschaften einiger Commilitonen zu Jena durch die Macht der Musist erregte, steht in Marpurg's Anekdotensammlung "Legende einiger Musisheiligen von Metaphrastes" Com 1786, S. 158.

Als Künstler auf der Laute gehörte B. zu den vorzüglichsten seiner Zeit; auch hat er viel sür sein Instrument componirt: Concerte mit Begleitung, Sonaten, Partiten, Solo's, Duo's, Trio's; doch ist Alles Manuscript geblieben. Seine im Drucke erschienenen, meist der Beachtung nicht unwerthen Schristen sind: "Höftorisch-theoretische Untersuchung des Instruments der Lauten" zc. 1727, eines der besseren Bücher dieser Gattung und noch heute hähdar; "Behtrag zur historisch-theoretisch- und practischen Untersuchung der Laute, in Marpurg's Beiträgen II. 65; "Ubhandlungen von dem Notenspstem der Laute und der Theorbe", ebd. II, 119; "Zusällige Gedanken über verschiedem musikalische Materien", ebd. II. 124; "Abriß einer Abhandlung von der Melodie" 1756. Auch diese kleineren Abhandlungen enthalten Interessantes. Ueberseht hat er außerdem noch: "Bersuch über das Schöne zc.. aus dem Französischen des Jesuiten Vves Marie Andre" (1741), Altenburg 1757; angehängt: "Bon dem uralten Abel und Rugen der Musik, aus dem Französisischen des Geesset" (1751).

Barre: Pasquier be la B., Staatsmann und Gefchichtsichreiber, geb. M Lournan um 1500, † 29. Dec. 1568. Seit 1545 bem Dienft feiner Baterfabt gewidmet, ward er 1559 Procurator am fgl. Gericht zu Tournay. Es war um die Zeit, wo der Calvinismus bort mehr und mehr Boden gewann. Gine bon ber Bergogin von Parma 1563 gefandte Commiffion gur Unterbrudung ber firchlichen Neuerung fand auch ben la B., obwol nicht als offenen Anhänger, doch der stillen hinneigung jum Calvinismus verdächtig und entsette ihn feines Amtes. Gleichwol gelang es ihm 1566 feine Wahl jum Generalprocurator durchzusehen gegen die Berpflichtung ftrenger Durchführung der igl. Religionsedicte. Da feitens ber Regentin Ginfpruch bawider erhoben ward, ging la B. nach Bruffel, um fich, was ihm auch gelang, perfonlich zu rechtfertigen. Gerade jest aber erhob im Bulammenhang mit der allgemeinen Bewegung die Reformation auch in Tournah offener ihr Saupt. Bewaffnet und jum Widerstand gegen jeden Gingriff ber Behörben gerüftet versammelte fich das Bolt; am 22. Aug. fturmte man auch bort bie Kirchen. Wol gelang es la B., von Bilbern und Altaren Bieles bu retten; gleichwol beschuldigte man ihn zu großer Nachgiebigkeit, wenn nicht gar filler Begunftigung ber Tumultuanten. Diefe blieben herren der Stadt, Die Philipp von St. Albegonde biefelbe am 2. Jan. 1567 befette. Jest ward allen des Calbinismus Berbachtigen ber Proceg gemacht, barunter auch bem be la B.

84 Barich.

Im October verhaftet, ward er nach Brüffel gebracht und hier am 29. Dec. 1568 zum Tode verurtheilt und hingerichtet. — Er hinterließ eine ungedruckte "Chronik von Tournah bis zum J. 1564" und einen "Recueil des actes et choses plus notables, qui sont advenues ès Pays-Bas et espéciallement en la ville et cité de Tournay etc." von 1565—67, veröffentlicht von Pinchard in den "Mém. de la Société de l'histoire de Belgique." — (Gachard in der Biogr. nat. de Belg.)

Barid: Georg B., Dr. ber Philojophie, tgl. preug. geb. Regierungsrath und Rittmeifter, hanfeatifcher Major, ein trefflicher beuticher Batriot, ber Geschichtsichreiber ber Gifel, geb. ju Berlin 30. Sept. 1778, † 1866, trat 1806 in bie preußische Armee und focht 1809 ber Rühnften Giner im Sufarenregimente bes Majors von Schill gegen bie Frangofen, die er mit mahrem Ingrimm haßte. Rachbem er bem ungludlichen Schidfale feines Chefs in Stralfund 1809 gufallig entgangen und gleich ben übrigen Officieren feines Regimentes zu unfreiwilliger Muße verurtheilt worden war, trat er, ein eifriges Mitglied bes Tugenbbundes, in engen Berfehr mit Scharnhorft, Ribbentrop u. 21., um die Reorganifation ber Armee und bie Bolfserhebung von 1813 vorzubereiten. B. war ber Erfte, welcher 1813 ben Rrieg mit ben berhaften Unterbrudern und gwar auf eigene Fauft begann. Mit einem bewaffneten Bauernhaufen jagte er am 17. Febr. 1813 eine frangöfische Colonne von 400 Mann bei Phrit in ichmahliche Flucht und fprengte am 20. Febr. 1813 an ber Spige bon 30 Rofaten in die noch von ben Frangofen befette Sauptftadt Berlin, ben größten Enthufiasmus erwedend. Diefer in ber Uniform eines preufifchen Sufarenofficiers unternommene, an Tollfühnheit ftreifende Sanbftreich erregte inbeffen machtig ben Born bes Königs - ber Krieg war noch nicht ertlart und ber Aufruf Friedrich Wilhelms III. erging erft am 17. Marg 1813 - und B. fonnte fich ihm nur baburch entziehen, bag er mit ben Rofafen von Tettenborns nach Samburg gog und bort in die hanseatische Legion eintrat, worin er gum Rittmeifter und Major beforbert bis jum nachften Jahre verblieb. Der Minifter bon barbenberg berief indeffen 1814 ben Patrioten wieder in preugischen Dienft, qunachft gur Organisation ber Landwehr in ben Rheinlanden ju Nachen, bann unter Gneifenau in Cobleng. Ende 1816 verließ B. ben Rriegsbienft und trat in die Bermaltung über. Als Landrath ber Rreife Lechenich, Golingen und endlich Prim 1819 wirfte er fraftig und fegensreich, namentlich in ber armen Gifel unter ben ichwierigsten Berhaltniffen. Er baute bort Rirchen und Schulen, ichuf Bege und Berbindungen und hat fich bort ein litterarisches Dentmal gefeht, welches feinen Ramen für immer in innigfter Berbindung mit ber Gifel erhalten wird: die herausgabe ober beffer Reubearbeitung ber "Eiflia illustrata" pon Joh, Friedr. Schannat. Diefelbe ericbien in 8 Banben von 1824 an, blieb aber infofern unvollendet, als der "Eiflia profana" auch eine "Eiflia sacra", eine Geschichte ber Rlofter und geiftlichen Stiftungen in ber Gifel folgen follte, Die nur im Manufcript vollendet wurde. Seit 1834 Regierungs-, ipater geheimer Regierungsrath ju Trier, nahm er 1848 in Folge bes Beughausfturmes ju Brum, welcher feinen patriotischen Ginn aufs tieffte erschütterte, feinen Abschied und ftarb zu Cobleng am 7. Jan. 1866, bas Bilb eines ichonen Greifes. Außer der Eiflia illustrata ift B. noch ber Berfaffer bon folgenden Werten: "Mofelftrom von Meh bis Cobleng", 1841. "Beschreibung des Regierungsbezirks Trier", 1848-49. "Das Pramonftratenferklofter Steinfelb", 1857. "Ferdinands von Schill Bug und Tob", 1860. "Beitrage jur Geschichte bes Tugendbundes", 1852. "Erinnerungen aus meinem bielbewegten Leben", als Manufeript gedrudt mit vielen werthvollen Briefen von Gneisenau, Schenkendorf. Berthes u. A. Geine Sammlung bon Manuscripten und Urfunden gur Beichichte ber Eisel bewahrt das Staatsarchiv zu Coblenz. (Rach Familienmittheilungen.) Eltester.

Bart: Ge org B., evangelischer Geistlicher, † 30. Sept. 1595. Gebürtig aus Osnabrück, war er zuerst bort Prediger; hielt sich dann einige Zeit zu Wittenberg auf und kam mit Hermann Bonnus eng besteundet (vor 1552) als Diaconus an die Marientirche in Lübeck und 1557 als Prediger an die Egidientirche daselbst. Er schrieb einen "Dialogus von Unsterdlichkeit der Seelen", 1552, der Königin Christine, Gemahlin des vertriebenen Königs Christian II. von Dänemart gewidmet; serner wider Osiander die: "Gründlite Declaration up Osiandri Bood van der Justisscation" 1552; "Ein schön geistlick Psalmenboeck der evangelischen Historien, so up de Söndage und Feste geprediget werden, mit gewantliken Melodien" 2c. 1578 (baraus 15 Lieder dei Wackernagel, D. Kirchenl. IV. Rr. 1316—30) nehst lat. Homilien und homilet. Einleitungen zu den Sonntagsevangelien (1580). — Bgl. Molleri Cimbr. liter, II. 57. v. L.

Bartele: August Chriftian B., um bas firchliche Leben im Bergogthum Braunschweig verbienter Theologe, geb. 9. Dec. 1749 ju harderobe, wofelbit fein Bater als einer ber tenntnigreichften und verdienstwollften Beiftlichen bes Landes lebte, + ju Bolfenbuttel 16. Dec. 1826. Er ftubirte in fummerlichen Berhaltniffen von Michaelis 1769 bis 1773 in Salberftabt und Gottingen Theologie, wurde im Dec. 1773 Prediger an ber Jacobifirche in Eimbed und 1778 burch Bahl ber Gemeinbe an ber Martinifirche in Braunschweig. Bier erwarb er fich burch feine lichtvollen, ftets auf bas Prattifche gerichteten Prebigten ben Ruf eines ausgezeichneten Rangelredners. Geine amtliche Birtfamteit wurde getrubt burch ben Streit, in welchen er mit feinem geachteten, aber gelotischen Amtsbruder, Joh. Wilh. Wolfg. Breithaupt (f. b.) gerieth, welcher in einer Reihe von Controverspredigten die perfonliche Erifteng bes Teufels gegen B. verjocht. Die von letterem erlaffene: "Collegialifche Buichrift ic., mit ber Bitte um collegialische Gintracht", 1768, hatte nicht ben gewünschten Erfolg. Gine von B. abgelehnte Berufung als Prediger an die St. Nicolaitirche in Samburg hatte bie Folge, bag Bergog Rarl ihn 1789 gu Jerufalem's Rachfolger als Sofprediger und Abt ju Riddagshaufen ernannte. In diefem Amte, fowie als erfter geiftlicher Rath im Confiftorium ju Bolfenbuttel und als Director bes Prediger - Seminars ju Ribbagshaufen, Propft bes Rreug- und bes Megndienflofters und Mitglied ber Pralatenbant ber Landftande bes Bergogthums Braunichweig, fowie fpater bes lanbftanbifchen Ausschuffes und feit 1818 als Bice-Bräsident des Consistoriums zu Wolfenbüttel erwarb er sich bei seiner umfaffenben Gelehrfamfeit und feiner besonnenen, raftlofen Thatigteit um religibse Aufflarung und Bilbung ber evangelischen Geiftlichfeit, befonders burch Ginführung ber Spnobalorbnung (1801) und ber Rirchen- und Schulvifitation, auch ber Berbefferung bes Schulmefens, ber Saltung bes Gultus und ber Musbilbung ber Landesberfaffung bleibende Berbienfte. 1810 ertheilte ihm bie Univerfitat Gelmftebt bas theologische Doctorbiplom und am 21. Dec. 1823 beging er bas Jubelfeft feiner fünfzigjahrigen Amtsthatigfeit, bei welcher Gelegenheit ihm befonders burch bas von ber Geiftlichfeit bes Landes geftiftete Bartels'iche Stipenbium für Studirende der Theologie hohe Anerkennung ju Theil mard. Es erichien bei diefem Anlag von Ph. Dt. Bant die "Dentichrift für die Freunde und Berehrer bes Abis und Biceprafibenten Bartels", 1824. Gein bon Reumann gemaltes Portrait befindet fich in der Bolfenbuttler Sauptfirche. Reben gablreichen Bredigten (vgl. Meufel, G. I.) und Beitragen zu verschiedenen Zeitschriften schrieb B. "Ueber ben Werth und die Wirfung der Sittenlehre Jefu. Gine Apologie berfelben gegen bas f. g. einzig mabre Spftem ber chriftlichen Religion". 1788, 89. 2 Theile. Mit Rufter gab er "F. R. A. Dente's Predigten auf alle Conn86 Bartels.

tage und Feste im Jahre" 1787—89 heraus. Zu der Gedächtnißseier der Universität Helmstebt schrieb er: "Die Verdienste der Universität Helmstedt um die Veförderung der christlichen Denksreiheit in unserm Vaterlande", 1822. — Vgl. Reues vaterl Archiv für Hannover und Braunschweig von Spangenberg. 1827. Vd. II. S. 304 s. — Vartels' ältester Sohn war der 1838 verstorbene geheime Medicinalrath Ernst B. zu Berlin (s. d.), sein jüngster Sohn, geb. zu Braunschweig am 4. Dec. 1781, † am 20. Oct. 1868 als Abt des Klosters Riddagshausen und Superintendent der Inspection Querum, hat sich gleich dem Vater als Kanzelredner ausgezeichnet und durch Herausgabe von Predigten und Predigtsammlungen bekannt gemacht.

Bartele: Ernft Dan. Mug. B., Argt, ben 26. Dec. 1774 in Braunichweig geb. (f. o.), habilitirte sich, nachdem er 1801 ben med. Doctorgrad in Jena erlangt hatte, querft in feiner Baterftadt, 1803 in Belmftebt, wo er gum Prof. extraord. und Borfteher ber anat. Unftalt ernannt wurde. 1805 folgte er einem Rufe als Profeffor der Medicin und Geburtshulfe nach Erlangen, 1810 ging er als Prof. ord. nach Marburg, 1811 als Director ber medicinischen Rlinit nach Breslau, 1821 fehrte er in gleicher Eigenschaft nach Marburg gurud und tam endlich 1828 als Director der Klinif und Mitglied der miffenichaitlichen Deputation fur Medicinalwesen nach Berlin, wo er im Juni 1838 ftarb. — B. geborte benjenigen Jungern ber naturphilosophischen Schule an, welche ihren Beg bahin aus ber Erregungstheorie gefunden hatten; von jenem Standpuntte hatte er zuerft eine, nicht ohne Beift entwidelte "Neue Theorie ber Chemie und Phyfit", Sannov. 1804, fpater eine Reihe biologischer und phyfiologischer Arbeiten, darunter einen anerkennenswerthen "Leitfaben der Phyfiologie ber menschlichen Lebensthätigkeit", Freiberg 1809, veröffentlicht, an welche fich eine mit großer Barme geschriebene "Bertheibigung ber Gall'ichen Lehre" (Berlin 1806.), ferner eine auf naturphilosophische Theoreme geftutte "Erflärung ber Borgange im thierischen Magnetismus" (Frantf. a. M. 1812.), eine naturphilosophische Darftellung ber Ratur ("Unfangsgründe ber Raturwiffenschaft". 2 Bbe. Leipz. 1821-22.) und einige pathologische Arbeiter anichließen. Schon in der 1829 erichienenen "Pathologischen Physiologie" (Caffel) herrscht ein mehr nüchterner Ton, und noch mehr spricht fich diefe Banbelung zu einem wiffenschaftlichen Realismus in ben letten Schriften Bartels' ("Grundzüge einer speciellen Pathologie ber Cholera", Roft. 1832. und "Die gesammten nervofen Fieber" ac., 2 Bbe. Berl. 1837. 1838.) aus; bald nach Beenbigung bes zweiten Theiles ber lettgenannten Schrift ftarb B., und fo war bem hochgeschätten Manne ber Schmerg erspart, ju feben, wie ipurlog biefe mit großem Fleige bearbeitete Schrift an ben Zeitgenoffen vorüberging, welche bem peralteten Standpuntte feiner Anschauungen ichon entwachfen waren ober doch schnell entwuchsen. Ein vollständiges Berzeichniß der von B. veröffentlichten Schriften findet fich bei Callifen I. 456. XXVI. 158.

Aug. Hirsch.
Bartels: Johann Justus B., † 1721, Maschinendirector zu Zellerseld am Harz; hat verbesserte Einrichtungen der Erdbohrer und Lüstungsapparate (Wettermaschinen) für Bergwerke angegeben. Karmarsch.

Bartels: Joh. Heinrich B., Dr. der Rechte und Bürgermeister der freien Hansestadt Hamburg, geb. daselbst 20. Mai 1761, ein Sohn des verbienstvollen Kausmanns und Oberalten Claes Bartels, des s. g. "alten Patrioten". Für den Dienst der Kirche bestimmt, studirte B. Theologie in Göttingen (1780—83) und habilitirte sich darauf als Candidat in Hamburg, erkannte aber bald seinen Mangel inneren Beruss und unternahm für einige Jahre größere Reisen. In Italien, wo er sich seinen Freunden Heeren, Münter

und Canonicus Meper anschloß, widmete er fich naturwiffenschaftlichen, geographifchen und ftatiftischen Studien (beren Früchte er jum Theil fpater in feinen gebiegenen "Briefen über Calabrien und Sicilien" veröffentlichte) - vorguglich aber ber Archaologie und claffischen Runftgeschichte, in welchen Fachern ihm nach feiner Beimtehr über Paris und Solland, eine Universitäts-Profeffur angetragen wurbe. Alls er fich fur beren Ablehnung entichieben, ging er nochmals nach Gottingen, beffen Afademie ihn ingwischen zu ihrem Mitgliebe ernannt hatte, um Jura ju ftubiren. 3m 3. 1790 Doctor geworben und nach hamburg beimgetehrt, zeichnete er fich fehr balb als Abvocat aus, heirathete im 3. 1792 Marietta von Red, eine junge Benetianerin, beren Schwefter fich gleichgeitig feinem Freunde Abendroth vermählte, und wurde im 3. 1798 jum Senator emablt. Die unerhörten Bedrangniffe, welchen Samburg balb darauf in Folge ber Rapoleonischen Eroberungen verfiel, geftalteten feine amtliche Thatigfeit gu einer ungewöhnlich schwierigen, boten ihm aber Belegenheit, feine feltene ftaatsmannifche Begabung, feinen energischen unerschrockenen Charafter, feinen humanen Gemeinfinn zu bewähren. Geachtet auch vom Geinde, übertrug Diefer ihm bei Samburgs Annectirung an bas frangofische Reich ein Amt auf bem neutralen Bebiet ber Rechtspflege, bas eines Rammerprafidenten beim faifert. Obertribunal. Rach hamburgs Befreiung war ein großer Theil ber bamaligen Reorganifationen bes Freiftaats fein Wert, in Folge beffen er im 3. 1820 jum Burgermeifter emablt wurde, eine Burde, welche er bis jum hochften Lebensalter, obichon miest erblindet, rühmlichst befleibete, ein ebenso thatiger wie hochbegabter Leiter der bffentlichen Angelegenheiten. Er ftarb im 89. Jahre, 1. Febr. 1850. Wie bei feinem Leichenbegangniß die Berehrung feiner Mitburger fich fur ihn ausbrach, jo hatte beren Theilnahme fich schon früher mehrfach gezeigt gelegentlich der bon ihm erlebten Jubelfeste, 3. B. 1842 bei feiner und feines Schwagers Des Burgermeifters Abendroth goldenen Sochzeitseier, welche die Bragung einer Chrendenfmunge veranlagte; fodann 1845, als B. 25 Jahre lang bas Burgermeisteramt befleibet hatte, und 1848 bei ber Feier feiner 50jährigen Amtsbauer als Cenatemitglied, welche burch Aufftellung feiner Darmorbufte in ber Stabtbibliothet verherrlicht worden ift.

In jungeren Jahren mit ben bedeutenoften Mannern aller gander befreundet,

war B. auch Mitglied vieler gelehrter Befellichaften.

Der Hamburgische Bürgermeister Bartels, ein Abrif seines Lebens und Birtens. Hamburg 1850 (woselbst ein vollständiges Berzeichniß seiner Schriften). — Memoriam viri magnifici Jo. Henrici Bartels civibus commendat G. M. Redslob. Hamburg 1853. — Hamb. Schriftzellerlerikon Bd. I. S. 138—144.

Barteustein: Johann Christoph Freiherr von B., geb. im J. 1689 W Straßburg, † zu Wien 6. Aug. 1767. Schon während seiner Studienzeit, welche der junge B. zu Straßburg zubrachte, wo sein Bater Doctor und Prosesser der Philosophie, zuleht Rector des Gymnasiums war, that er sich frühseitig durch ganz ungewöhnliche Lernbegierde und Kenntnisse hervor. Recht und Beschichte waren die Fächer, die er nit Borliebe betrieb, doch auch in andern Bweigen des Wissens, insbesondere den Sprachen, von denen er außer dem Dentschen das Lateinische und das Französische die in sein spätestes Lebensalter mit Fertigseit sprach und schrieb, war er wohl bewandert. Im J. 1709, somit in seinem zwanzigsten Lebensjahre, versaßte er eine rechtshistorische Schrift über den Krieg, mit welchem Kursürst Woriz von Sachsen den Kaiser Karl V. überzog. Der Inhalt derselben ist darum merkwürdig, weil B. die Frage, ob Reichsstände ismals aus irgend welchem Grunde die Wassen wider den Kaiser ergreisen dürsen, unbedingt besaht und das Bersahren des Kursürsten Moritz zu rechtsertigen sich

bemubt. In Diefer Arbeit, welche von ftreng protestantischen Anschauungen ausgeht und von ihnen völlig burchbrungen ift, entwidelte ber junge B. eine fo große Belefenheit und fo viele geschichtliche und publiciftische Renntniffe, bag fie an ber Strafburger Univerfitat großes Auffeben erregte. Richt lange nachdem fie im Drud ericienen war, begab fich B. nach Frankreich, wo er trop feines protestantifchen Glaubensbetenntniffes mit ben berühmten Benebictinern bon Saint-Maur, Bernard de Montjaucon, Rene Maffuet und Charles de la Rue in enge Berbindung trat. Gie verfaben ihn mit Empfehlungsbriefen nach Wien, wohin B. im 3. 1714 mit der ausgesprochenen Absicht reifte, in den öfterreichischen Staatsbieuft zu treten. Aber bie Berhandlungen hierüber zogen fich mehr in die Lange als B. erwartet haben und es ihm erwünscht fein mochte. Es tann wol fein, daß der Inhalt und die Tendenz jener Jugendarbeit ihm zur Erreichung feines Buniches nicht gerade forberlich war. Auch ber Nebertritt aum Ratholicismus wurde ohne Zweifel jur Bedingung gemacht und von B. nur mit Widerftreben vollzogen. Erft am Schluffe bes 3. 1715 icheint eine Bereinbarung erzielt worben gu fein, fraft beren B. mit bem Titel eines faiferl. Rathes und taufend Thalern Gehalt in ben öfterreichischen Staatsbienft trat. 3mei Jahre fpater wurde er jum niederöfterreichischen Regierungsrathe, im 3. 1726 aber jum Sofrathe bei ber öfterreichifden Softanglei ernannt. 3m folgenden Jahre, und bas mar ber enticheibenbe Schritt, burch welchen B. einen maggebenben Ginflug auf die wichtigften Staatsgeschäfte erhielt, murbe er bem fchwer erfrantten geheimen Staatsfecretar Bojrath von Buol beigeordnet, um neben ihm, ober beffer gefagt, an feiner Stelle bas Protofoll in der geheimen Staatsconfereng ju fuhren und Die Ausfertigungen ju entwerfen, welche burch die gefaßten Beschluffe nothwendig wurden. Rach dem Tode Buol's ging beffen Boften befinitiv auf B. über. Der Umftand, bag Raifer Rarl VI. mit feinen Miniftern faft immer schriftlich verlehrte, machte B. jum Bermittler Diefer Berbindung und brachte ihn baher in die nachfte Rabe bes Monarchen. Ohne gu bem ju greifen, was jo oft jur Gunft ber Sochgeftellten ben Weg bahnt, obne durch Kriecherei fich felbst etwas zu vergeben, sondern nur durch die Uebergeugung, welche er dem Kaifer von seinem Werthe beizubringen wußte, verstand B. beffen marmite Buneigung, fein gang unbegrengtes Bertrauen ju gewinnen und fie fich ftets unverändert gu erhalten. Seine für bie bamalige Beit wirflich feltene miffenichaftliche Ausbildung, insbefondere im deutschen Rechtswefen erwedte in bem Raifer bie bochfte Meinung von Bartenftein's Fabigfeiten. felbst basjenige, mas Andere an ihm tabeln zu follen glaubten, war nicht der Art, bag es bem Raifer als ein Fehler erichienen mare. Allguleicht gerieth B. in jene Spitfindigfeiten und juriftifchen Saarfpaltereien, welche gu jener Beit, insbesondere in den Angelegenheiten des Deutschen Reiches den Gegenftand endlofer Erörterungen bilbeten. Der Raifer felbft aber fand an berlei Discuffionen Geschmad, und er ermübete nicht, ihnen mit ftets sich gleichbleibender Theilnahme burch die verworrenften Wendungen gu folgen.

Muß nun in dem engen Berkehre Bartenstein's mit dem Kaiser die Hauptursache gesucht werden, daß sein Einstuß auf ihn von Tag zu Tag mächtiger
wurde, so trug der Umstand, daß er von nun an in allen wichtigeren Kundgebungen der Staatsregierung sast ausschließlich die Feder zu sühren hatte,
gleichfalls nicht wenig dazu bei, die Bedeutsamkeit seiner Stellung noch zu erhöhen. Denn wenn auch der Inhalt der Rescripte, welche an die obersten Behörden oder die kaiserlichen Gesandten bei den fremden Hösen ergingen, im wesentlichen durch den Kaiser selbst und die geheime Conserenz vorgezeichnet wurde, so
ist es doch leicht begreislich, daß bersenige, welchem ihre Absassiang ausschließlich
vorbehalten war, durch Milderung oder Berschärfung des Ausdruckes, durch Zu-

Ther auch hierauf beschränkte B. sich nicht. Denn er besaß eine tapsere, startmuthige Seele, und er war zwar rechthaberisch, aber zugleich überzeugungstreu und von einer Furchtlosigseit, welche damals an einem Riedriggeborenen doppelt überraschte. Richt nur in der Conserenz, in welcher blos zu schreiben, nicht aber auch zu sprechen sein Amt gewesen wäre, sagte er seine Meinung gerade heraus und versocht sie mit Hartnäckseit. Auch gegen die sremden Minister am Wiener Hose that er das Gleiche, und da er dem Kaiser und Desterreich wirklich ergeben war und mit Rachbruck und Unerschrockenheit eintrat sür ihre Chre wie für ihren Bortheil, wollten die Bevollmächtigten der sremden Staaten, welche ost ganz andere Zwecke versolgten, nicht gern mit ihm zu thun haben. Denn die Wärme, ja die Hestigkeit seiner Empfindungen gab sich auch in seiner Sprechweise, in der Art seines Versehres mit Andern kund und trat gegen dieselben, sie mochten noch so hochgestellt sein, ost in einer Weise an den Tag,

welche wirklich geeignet war, abzuftogen und zu verlegen.

Das Schroffe und Rechthaberische im perfonlichen Bertehre, bas B. von den fremden Gefandten jum Borwurf gemacht wurde und wol hauptfächlich die Beranlaffung gab, daß ihre Ausfpruche über ibn faft burchgangig ungunftig lauten, mag ihn auch in ben Rreifen bes boberen öfterreichischen Abels zu einer febr unbeliebten Perfonlichfeit gemacht haben. Freilich ftromten beffen Mitglieder ihm gu, um fich feiner Bunft, und in ben vielen Fallen, in benen fie feiner bedurften, feines Beiftandes zu verfichern. Aber daß fie das thun mußten, tonnten fie ihm eben fo wenig verzeihen, als daß in den feltenen Fallen, in welchen besonders Sochgestellte aus ihrer Mitte es magten, B. entgegen gu treten, fie boch immer ben Rurgeren gogen. Go murbe behauptet, bag ber Bifchof bon Bamberg und Burgburg, Graf Schonborn, burch B. bon feinem Poften berdrangt wurde, weil er gewagt habe, ihm in einer Sigung ber geheimen Confereng ju fagen, feines Umtes fei es ju fchreiben und nicht gu reben. Dem feldmarichall Grafen von Königsegg habe bas gleiche Schickfal gebroht, weil er bem Raifer ben Rath gab, "feine militarischen Angelegenheiten lieber seinen Generalen als feinen Schreibern anzuvertrauen". Rur daß Gugen von Savohen ich Ronigsega's annahm und ber leitere felbit fich eifrig bemühte, B. wieber Ju verfohnen, habe ihn bor empfindlicheren Folgen feiner unbedachten Meugerung grettet. Und befannt ift bie ichroffe Erflarung Bartenftein's gegen ben Bergog Frang bon Lothringen, als berfelbe in die Abtretung feines Beimathlandes an Frankreich burchaus nicht willigen wollte. "Reine Abtretung, feine Erzherzogin", net ihm B. ju, und mit diefem Bauberworte wußte er ben Wiberftand bes bergogs zu beugen.

Diese Unbeliedtheit Bartenstein's in den höheren Sphären der Gesellschaft theilte sich nach und nach auch den übrigen Kreisen derselben mit. Denn da er mit Recht als des Kaisers einflußreichster Kathgeber galt, so wurde er bald von der öffentlichen Meinung für Alles verantwortlich gemacht, was unter Karls Regierung geschah. Dieselbe war aber in ihrem letzten Jahrzehnt ebenso unglücklich als sie in ihren ersten zwei Jahrzehnten glücklich gewesen war. Die Hauptschuld hievon wurde nun auf Bartenstein's Schultern gewälzt, und Biele wiesen darauf hin, wie sein Eintritt in jene einflußreiche Stellung so ziemlich mit dem Zeitpunkte zusammenstel, in welchem der Glücksstern Karls VI. nach und nach zu erbleichen begann. Insbesondere soll B. den Kaiser zu all den Berhandlungen mit den fremden Staaten, welche gepflogen, zu all den Opfern verleitet haben, welche gebmacht wurden, um sie zur Gewährleistung der pragmatischen Sanction zu bewegen, während doch ein Theil dieser Mächte gleich nach des Kaisers Tode dieselbe offen verlehte, der andere Theil aber wenigstens eine Zeit lang unthätig ausah als dies geschah. Es ist daher leicht begreislich, daß nach dem zrühzeitig

eingetretenen Tobe Karls VI. Jedermann glaubte, mit diefem Greigniffe werde auch Bartenftein's Schicffal eine ungunftige Wendung nehmen, benn er batte if bisher nicht verftanden, ja vielleicht gar nicht darnach getrachtet, fich bas Bob wollen der Erbin und Thronfolgerin Maria Therefia zu erwerben. Sie war im Gegentheile fehr übel auf ihn zu fprechen, benn auch fie mochte nicht gang von bem Bedanten frei fein, ber alle Welt beherrichte, B. trage die Sauptichuld an ben unbeilvollen Ereigniffen, bon benen bas Raiferhaus und bie Monardie mahrend der legten gehn Jahre betroffen worden waren. Dennoch fab Mana Therefia ein, daß es unrecht und untlug ware, fich in dem Augenblide vorandfichtlich großer Bedrangnig ber Dienfte eines Mannes gu berauben, beffen gon außergewöhnliche Fähigfeiten und Renntniffe, beffen felfenfefter Charafter und unbeugfame Treue ihr eine fraftige Stuge fein fonnten. 2018 daber B., ber fic felbit wol nur wenig Gutes bon bem Regierungswechfel verfprach, bei feine erften Audienz Maria Therefia um Enthebung von feinen Aemtern bat, empfing ihn die Ronigin gwar noch mit Ralte, entgegnete ihm jedoch, jest fei nicht be Augenblid, in welchem er abbanten bilrie. Er folle es fich angelegen fein laffen, fugte fie nicht ohne Scharfe hingu, fo viel Butes gu thun ale er vermoge; Bols

ju berüben werde fie ihn ichon ju hindern wiffen.

Ein fprechender Beweiß für Bartenftein's feltenes Talent, Die Menichen in fich zu gewinnen, an beren Gunft ihm mahrhaft gelegen war, ift burch bie Mit und Weise geliefert, in ber er fich Maria Therefia gegenitber benahm. Ohn ihr irgendwie in übertriebener Weise zu schmeicheln, enthielt er fich boch auch mit Sorgfamteit bes Fehlers, in welchen bie jumeift hochbetagten Minifter alle leicht verfielen, die jugendliche Ronigin burch einen in hofmeisterischem Tont gegebenen Rath zu berleben, fie ihre Unerfahrenheit fühlen zu laffen. Da er fte allau geneigt fah, ihrem eigenen Urtheile zu migtrauen, trachtete er barnach, il mit Gelbitgefühl zu burchdringen und fie bagu zu bewegen, auch manchmal w befümmert um ihre Minifter Entschluffe zu faffen und auszuführen. Siegu lam noch, bag Bartenftein's außergewöhnliche Begabung, feine umfaffenden Reuntniffe, feine gang unglaubliche Arbeitstraft die Bewunderung der Königin erregten, De Beweife feiner unerschütterlichen Anhanglichkeit an ihr Saus und an Defterreid, die er täglich gab, ihm mehr und mehr ihr Bertrauen gewannen. Als er fi endlich zu überzeugen vermochte, daß er allein es gewesen jei, welcher bereinft die ihr berhafte Beirath mit bem Infanten Don Carlos bon Spanien binter trieb, als er all feine Rraft, alle Energie feines Wefens aufbot, um bie Dib regentschaft des Großherzogs von Toscana durchzuseben, als er darauf drang, das Maria Therefias jungere Schwefter, Die Erzherzogin Marianne, mit Riemand Underem als bem Bringen Rarl von Lothringen vermählt und baburch bie Go fahr abgewendet werde, welche ihre Berheirathung in ein anderes fürftliches band nach fich gieben tonnte, ba erfannte alsbald auch Maria Therefia, mas fie al B. bejaß. Go tief durchbrang fie fich mit ber lleberzeugung von feinem feltenn Berthe, bag fie noch nach Jahren bie bentwürdigen Borte über ihn niederfchrieb: "Dug Ihme die Juftig leiften, daß Ihme allein schuldig die Erhaltung bie "Monarchie; ohne Seiner mare Alles ju Grunde gegangen".

In der That waren die Ereignisse, von denen kurz nach der Throndesteigung Maria Theresias sie selbst und ihre Erbländer heimgesucht wurden, der Act, daß die junge und unersahrene Monarchin einer kräftigen Stütze bedurfte, um den Muth nicht sinken zu lassen und unerschrocken hindurchzustenern durch all die Klippen, welche sie und das Staatsschiff bedrohten. Dazu aber war gerade B. der richtige Mann; ungebeugten Sinnes stand er am Steuer, und wenn auch Alles um ihn her besallen wurde von angstvollem Kleinmuth, er selbst erlas niemals unter der Wucht der Schläge des Schickslas. Und wenn er auch selbst

ber in manchen nicht gering anzuschlagenden Irrthum versiel, wer hätte in it Zeit der allgemeinen Berwirrung den Blick sich vollkommen frei zu erhalten mocht? So muß vor allem die Täuschung hervorgehoben werden, der er in wag auf die künftige Haltung Frankreichs sich hingab, wie denn überhaupt in ner ganzen politischen Lausbahn ein starker Zug der Hinneigung zu diesem mate zu sinden ist. B. wurde es zugeschrieben, daß während der letzten bensighte Karls VI. die Annäherung Oesterreichs an Frankreich so weit ging, ß, als der Kaiser starb, das freilich irrige Gerücht sich verbreitete und von alt wohlunterrichteten Bersonen geglaubt wurde, Karl VI. habe Ludwig XV. m Testamentsvollstreder ernannt. Und Bartenstein's Ansicht mag man am Siener Hose gefolgt sein, wenn man sich jeht von Frankreich zwar nicht gerade auseichiger Unterstühung, aber doch wenigstens keines seindlichen Angrisses versah.

Unendlich viel wichtiger war die Haltung, zu der man sich zunächst auf gartenstein's Rath gegen König Friedrich II. von Preußen entschloß. Er war in Gemeinschaft mit dem Grasen Gundader Starhemberg am entschensten darauf drang, man möge den Begehren Friedrichs, die er durch den Brasen Gotter in Wien vorbringen ließ, tein Haar breit nachgeben. Und als Botter sich bemühte, es wenigstens nicht zu einem Abbruche der Verhandlungen cmmen zu lassen, und sich zu diesem Ende an B. wandte, da wies ihn dieser nit seiner bekannten Schrofsheit zurück. Obgleich der schließliche Ersolg nicht wurden der Anschauung sprach, welche damals besolgt wurde, so hielt sie

od Maria Therefia auch fpater noch für die einzig richtige.

So machtig nun auch Bartenftein's Ginflug auf Die Entichluffe ber Ronigin nd ihre Haltung gegen Preußen war, fo folgte fie bennoch feineswegs blindlings inen Rathichlagen. Auch nachdem fich bas Kriegsglud ichon langft gu Gunften friedrichs entschieden hatte, behauptete B., jede Nachgiebigkeit dem Könige von brugen gegenüber tonne nur bagu führen, beffen Unfehen und Dacht gu ber-Früher ober fpater werde er fich ihrer doch nur wieder jum Rachtheile d baufes Defterreich bedienen. Die Sauptaufgabe bes letteren beftebe alfo arin, Preugen in einen Zuftand gurudguverfegen, in welchem ihm wenn nicht er Wille, fo doch die Rraft fehle, auf Roften Defterreichs jene weitgehenden mtourfe zu verwirklichen, die den ohnehin schon jo lose gewordenen Berband es beutschen Reiches und beffen Berfaffung völlig gertrummern mußten. Darum nlarte fich B. auch nach ber unglücklichen Chotufiber Schlacht, als Alles nach frieden rief, mit unerschütterter Standhaftigleit bagegen. Wenn Defterreich nur od ein einziges Jahr ben Kampf fortzuseken vermöge, behauptete er, werde es illes wiedergewinnen und es ihm erspart bleiben, fich den weitgebenden Un= nderungen Preußens fügen zu muffen. Und als tropbem die Breslauer Pralimiarien gu Stande tamen, nannte fie B. voll Ingrimm eine zweite Auflage bes lelgraber Friedens.

Aber nicht nur gegen Desterreichs ausgesprochene Feinde, auch wider dessenierlliche oder vermeintliche Freunde, welche sich zwar in dem allgemeinen Kampse uf Desterreichs Seite gestellt und es mit Geld und Truppen unterstüht hatten, im jedoch gleichzeitig empsindliche Opser auserlegen und es zwingen wollten zu linder Unterwürfigkeit unter die Machtgebote seiner Alliirten, wendete sich artenstein's Has. Zu den "falschen Freunden", wie er sich ausdrückte, rechnete vornehmlich England, das heißt die damalige englische Regierung, zwischen elcher und der englischen Kation er mit Sorgsalt unterschied. Er war der este, welcher schon frühzeitig vor sernerer Nachgiedigkeit gegen England ernstlich arnte. Und als hauptsächlich durch Englands Berschulden Oesterreich weder sentschem noch auf italienischem Boden irgendwelchen Ersah für den Berlust üblesiens zu erlangen vermochte, da bemächtigte sich Bartenstein's glühender

Seele eine tiefe Abneigung gegen England. Durch all feine Schriften giebt fic bon nun an ein bitterer Ton wider daffelbe, und es trug bies nicht wenig ban bei, bag B. endlich von ber Leitung ber Staatsgeschafte entfernt wurde. Dem nicht fo febr eine Berichiebenheit feiner Unschauungen bon benen bes Staals mannes, der damals Maria Therefias Bertrauen in immer hoherem Make of wann, fondern die nicht hinwegguleugnende Thatfache, daß burch Bartenftein's bittere und fartaftische Schreibweife nach vielen Seiten bin arge Berftimmung hervorgerufen worden war, mehr aber noch die leberzeugung, daß zwei leitente Berfonlichkeiten und durchaus felbftandige Charaftere in einem und bemielbm Minifterium nur bom lebel fein und nichts Gutes juwege bringen konnten, wa Urfache, bag B. in dem Augenblide von den auswärtigen Angelegenheiten eile fernt wurde, in welchem Raunit im Jahre 1753 beren Leitung übernahm. B. welcher ichon bor zwanzig Jahren noch bon Raifer Rarl VI. in ben Reich freiherrnftand erhoben worden war, wurde nun jum geheimen Rathe und jum Bicefangler des Directoriums in publicis et cameralibus ernannt. 3m 3. 1764. als Maria Therefia den toniglich ungarischen St. Stephansorden ftiftete, erhicht B. bas Commandeurfreug Diefes Ordens.

Bon bem Augenblide angefangen, in welchem B. in feine neue Stellung trat, wurde er von Maria Therefia in den wichtigften Fragen verwendet, welche auf die innere Bermaltung ihrer Länder fich bezogen. Und nicht nur in dem jenigen Angelegenheiten geschah bies, welche ihrer Ratur nach in den Bereich bet nun von B. befleideten Amtes gehörten. Auch andere ziemlich weit bavon ab liegende Gefchafte wurden ihm übertragen, fo im 3. 1753 bie Direction bet neu errichteten gebeimen Sausarchives, zwei Jahre fpater aber bie Ausarbeitung eines neuen Bolltarifes für Defterreich ob und unter ber Enns. Spater much er jum Brafidenten ber illhrischen Sofdeputation und berjenigen ernant welche jur Leitung bes Canitatswefens eingesett murbe. Insbefonbere mar # bie erftere Stellung, welche die Angelegenheiten ber in Defterreich eingewanderten ferbischen Bevölkerung feiner Sorgfalt anvertraute, ber B. Die eifrigfte Thatig. feit zuwandte. Er felbft hat darüber, und zwar zunächft zum Unterrichte bes Kronprinzen Joseph ein Buch verfaßt, in welchem alle Berfügungen und Um ordnungen Aufnahme fanden, die feit den ersten Anfiedlungen der Gerben in

Defterreich für fie erlaffen worden find.

Ueberhaupt bilbeten bie Erziehung und ber Unterricht des Kronbringen einen Gegenstand ber besonderen Aufmertsamfeit Bartenftein's. Schon im Oct. 1751. in einem Augenblide, in welchem er fich noch im Bollgenuffe feines politifon Einfluffes befand, wohnte B. einer Berathung bei über die Bahnen, welche im geschlagen werben follten, um ben Thronerben in würdiger Beife vorzubereite auf feinen funftigen erhabenen Beruf. Bartenftein's Bemertungen gengen fur feine richtige Ginficht und feine Bertrautheit mit dem Unterrichtswefen überhaupt fo wie für bas Erfennen ber befonderen Rudfichten, welche bie Erziehung und der Unterricht eines Thronerben ohne Zweifel erheischen. Um meisten intereffint er fich für die hiftorischen Studien. Er gab die Anregung gur Berfaffung eigenet geschichtlicher Compendien jum Unterrichte bes Kronpringen, erbot fich ju ibm Revision und zur lebernahme ber Aufgabe, fie mit Anmerkungen und Bufaben ju berfeben, um fie fur ihre eigentliche Beftimmung geeigneter ju machen. Richt weniger als 14 Bande Text und 6 Bande Beilagen, freilich in weit ausgebehnter Sandichrift, umfaßt diefe Arbeit Bartenftein's, welche von den Unfangen ba Beschichte Deutschlands gur Beit Rarls bes Großen bis gum Tobe Rudolphs II. herabreicht. Gine zweite, weniger umfangreiche, aber gleichfalls febr intereffant Arbeit Bartenftein's, welche ebenfo wie die früheren gum Unterrichte bes Rrom pringen bestimmt war, follte bemfelben ein flares, bis ins Detail ausgegebeitette

Bild bes damaligen inneren Zustandes der einzelnen Länder der österreichischen Monarchie vor Augen führen. Doch wurde nur derjenige Theil dieser Arbeit, welcher sich auf Böhmen bezieht, von B. vollendet. Die Besprechung der übrigen österreichischen Erbländer wurde wenigstens zum Theile von anderen Autoren verlaßt. B. aber erhielt, so wie zu den so eben erwähnten Schristen, so auch noch zu einem anderen Werke, das seine Auszeichnungen über die Weltbegebenheiten enthalten sollte, an denen er selbst werkthätigen Antheil genommen hatte, die erste Anregung von Maria Theresia. Auch diese neue Arbeit war zum Unterrächt Josephs, oder besser gesagt, dazu bestimmt, ihn tieser in den Hergang der letten volitischen Ereignisse einzuweihen. Denn Joseph hatte in dem Augenblicke, in welchem B. seine Schrift vollendete, im Mai 1762 sein 21. Lebensjahr schon überschritten und besaß eine solche geistige Reise, daß wenigstens von Unterricht im gewöhnlichen Sinne des Wortes nicht mehr die Rede sein konnte.

Fünf Jahre später ging Bartenstein's Lebenslauf zu Ende. Die reichen Glüdsgüter, die er hinterließ und welche er, da seine Redlichkeit und Unbestechlichteit anerkannt war, der Freigebigkeit Karls VI. und Maria Theresias verdankte, sielen theils seiner ihn überlebenden Gattin Maria Cordula Holler von
Loblhoff, theils seinen zahlreichen Descendenten zu. Und nicht nur mit solchen
Beweisen ihrer Anerkennung und ihrer Dankbarkeit hat ihn Maria Theresia
überhäust. Das schönste Denkmal errichtete sie ihm, indem sie den wenigen
Männern ihn beizählte, von welchen sie die Worte schrieb: "Ich werde, so lange
ich lebe, an diesen ihren Personen, Kindern und Kindeskindern erkennen, was
sie mir und dem Staate vor Dienste geleistet, auch verobligire meine Nach"ümmlinge, solches an denen Ihrigen allezeit zu erkennen, so lang sie selbige

finden und febn".

v. Arneth, Johann Chriftoph Bartenstein und seine Zeit. Wien, 1871. Archiv für österr. Geschichte. Bb. XLVI. — Arneth, Prinz Eugen von Savohen; Wien, 1858. Bb. III. — Arneth, Maria Theresia, Wien, 1863 bis 1875. Bb. I—VI. v. Arneth.

Bartenstein: Lorenz Abam B., geb. zu Helbburg 28. Aug. 1711, † zu Coburg 25. Febr. 1796, wurde nach Bollendung seiner Studien zu Coburg und Jena 1735 Hoseister zweier evangelischer Grasen von Auersberg zu Burgthal in Oesterreich, 1743 Stadtschulrector zu Coburg, 1757 Prosessor und 1783 Director am basigen Ghmnasium und Consistorialrath. Durch seine meist den Schuldseiplinen gewidmeten Schriften, verzeichnet in Schlichtegroll's Netrol. 1796 und in Meusel's Lex., hat er auf die höhern Bildungsanstalten Mittelbeutschands viele Jahrzehnte hindurch einen wohlthätigen Einfluß ausgesibt.

Brüdner.

Barth: Christian Karl B., geb. in Baireuth, 1775, † zu Erlangen 8. Oct. 1853. Er studirte die Rechte und wurde, nachdem er die unteren Stusen des Staatsdienstes durchlausen, Regierungsrath in seiner Geburtsstadt, im J. 1817 Director des (bairischen) Rheinkreises und bereits das Jahr darauf Ministerialrath zu München. Seine litterarische Thätigkeit hat B. der Ersorschung und Darstellung des deutschen Alterthums gewidmet, die Früchte dieses seines Eisers sind in einigen kleinern Schristen, vor allem aber in seinem größeren Werte: Deutschlands Urgeschichte" niedergelegt, dessen erste Ausgabe in 2 Bänden im 3. 1818—1820 nebst einem Anhang (1821) erschienen ist, die aber zwanzig Jahre ipäter in der zweiten Auslage (5 Bände. 1840—1846) eine Erneuerung und wesentliche Erweiterung ersahren hat. Dem Werte zumal in seiner neuen Gestalt sind Fleiß und Belesenheit in originalen Quellen nicht abzusprechen; auf der andern Seite lassen sich der Mangel einer krengen Schule und die Wirkungen der

Autobidaxie nicht vertennen, die in mehrsacher Willtürlichkeit der Behandlungsweise zum Ausdruck gelangen. Dasselbe gilt von seinem "Bersuche einer selbständigen Darstellung der altdeutschen Religion" (2 Bde. Leipzig 1835), dem er die Monographien "Ueber die Druiden der Kelten und die Priester der alten Teutschen", 1826, und "Hertha", 1828, hatte vorausgehen lassen. In der zweiten Auslage seines Hauptwerkes ist er dann wieder auf denselben Gegenstand zurückgekommen. Endlich sei erwähnt, daß B. mit F. Roth und dem späteren Staatsrath Ign. Rubhart die "Bairische Wochenschrist" herausgegeben hat, die aber das erste Jahr ihres Daseins (1821—22) nicht überlebt hat.

Begele. Barth: Chriftian Gottlob B., Doctor der Theologie, befannt ale driftlicher Bolfs - und Jugenbidriftfteller, als Grunber bes Calmer Berlags-Bereins, als einer ber Saupttrager evangelifcher Miffionsthätigfeit, geb. w Stuttgart 31. Juli 1799, † zu Calw 12. Nov. 1862. Seine Erziehung war eine driftlich fromme; fein schriftstellerischer Trieb offenbarte fich schon früh. indem er als 10 jahriger Rnabe Biographien ber Batrigreben unter bem Titel: "Gine Aufmunterung für Die Geele" niederschrieb, und Die eigenhandigen Manufcripte in 20 Eremplaren verschenkte Roch weit fruber entwidelte fich fein Ergahler = Talent, um beffen willen fich ftets ein Rreis von Rindern um ibn fammelte. Er burchlief das Chmnafium und bas Tubinger Seminar, war aber als Student nicht blos eifriger Theolog und Prediger, auch schon theologischer Schriftfteller, (eine anonyme Bertheidigungsichrift ber Gemeinde Rornthal unter bem Titel: "Boffmannische Tropfen gegen bie Glaubens-Unmacht" 1820, machte großes Auffehen und war fogar Gleichgefinnten zu energifch) - fonbern er galt für einen Polyhiftor, von bem felbft die nachften Freunde noch nicht recht wußten, wo alles hinaus wollte, ob bie Frühreife in geile Schoffe ober in fruchttragende Zweige auslaufen wurbe. Seine fpatere Laufbahn bewies, bag bas Bielerlei bei ihm boch fich auf Ginen Buntt, ben unermudeten Dienft bes Reiches Gottes concentrive, was bei ihm baburch noch eine besondere Motivirung erhielt, baß er, mit ber altwürtembergischen, Bengel'ichen Appfalpptif völlig verwachien, die Butunft Chrifti und bas Ende des dermaligen Weltbeftandes aus ficheren Beichen nabe ju miffen glaubte. Die Bfarrei Möttlingen, wohin er im December 1824 berufen murbe, verließ er im 3. 1838, weil feine Gefundheit die Afibrung des Pfarramts neben all den Arbeiten für die Miffion und andere abnliche Bwede nicht mehr gestattete; er siedelte nach Calw fiber, wo er nun gang jenen Arbeiten und zugleich bem perfonlichen Bertehr mit gabllofen Freunden, Bredigern, Miffionaren 2c. lebte, wo er zugleich auch nicht gehindert war, viele und weite Reifen für obige Zwede ju unternehmen; auf den Diffionsfeften in Stuttgart, in Bafel und an vielen anderen Orten war er regelmäßig anwesend und als Redner mitthatig, ftets gerne gehort, weil er durch feine directe Correspondens mit ben Miffionaren in aller Welt ftels neue Mittheilungen bereit hatte. Unter feiner Leitung und gu großem Theil aus feiner Feber ging eine gange Bibliothel von Miffionsblattern, Rinder = und Schulichriften, popularen Geschichtswerten, Buchern jur Forberung bes Schriftverftandniffes, Ergahlungen, Gedichten und Tractaten bon bem Calmer Berlagsberein aus: besonders gerne murben feine ebenjo unterhaltenden als lehrreichen "Jugendblätter" gelesen, die von Freunden bearbeitete "Miffionsgeschichte" (3. Aufl. 1863), "Die Glaubenslehre" (feit 1854 erichienen), bas "Sandbuch ber Bibelerflarung für Schule und Saus" (1849. 1850) find Fruchte umfangreicher und tüchtiger Studien, und die Calmer "Biblifche Geschichte", wie fie in eine Menge von Sprachen übersetzt wurde, fo hat fie es auch in ihrer beutschen Urgeftalt jest (1872) schon bis jur 213. Auflage gebracht. Außer feiner lebensfrifden Berfonlichteit übte fein gaftfreies Saus noch

me gang besondere Angiehungstraft durch die dafelbit angelegte, wol in ber Belt einzig daftebende Sammlung bon Merfwürdigleiten, namentlich Runftgengniffen, Gerathichaften, Baffen und Modellen von allen möglichen Boltercaften, mit benen bie Miffion in allen Belttheilen in Berührung tam; ftets waren Sendungen diefer Art, die ihm die Missionare besorgten, auf allen Meeren für ibn unterwegs; fo hat er auch bas Raturaliencabinet in Stuttgart und bie Universität Tfibingen mit Schaben feltener Art bereichert. Bum Doctor ber Theologie hat ihn 1838 bie theologische Facultät in Greifswalde creirt. Gine im engeren Ginn theologische Schrift hat er 1845 an Schelling gerichtet, Die Shelling's fpeculative Offenbarungstheorie betampfte; er entwidelt bie ihm eigene, übrigens vereinzelt gebliebene Anficht, ber Logos habe fich bor ber Menfchwerdung mit einem Engel zu perfonlicher Ginheit verbunden und diefer Engel fojort bei ber Menschwerdung die ihm als Engel inharirende Herrlichfeit abgelegt. Gigenthumlich mar überhaupt bei ihm einerfeits die Mischung eines febr Maren und icharfen Berftandes mit absoluter Bibelgläubigkeit, welche lettere fo weit ging, bag er bas Copernicanische Suftem wegen feiner Richtübereinstimmung mit ber Bibel ohne Beiteres für falich hielt; andererfeits ebenfo die Mifchung eines iprubelnden humors und einer heiteren Lebenstveife mit der Welt- und Lebensanschauung des ausgeprägten Pietismus. Obgleich nie berheirathet, bewahrte er ben Rindern eine ungemeine Liebe; wie er hierin mit Chriftoph Schmid beiglichen werben tann, fo ware bies auch in Bezug auf die Broduction bon Rindergeschichten möglich, wenn nicht B. auch in diefen den ftreng protestantischen Charalter feiner Frommigfeit ebenfo fcharf hatte hervortreten laffen, wie ber latholiiche Charafter bei Schmid theils beutlich hervortrat, theils aber unter einer allgemeineren, mehr belagianischen Religiofität verhüllt war.

B. nütte feine Kräfte aus, so lang es nur irgend möglich war; an Dr. Gundert, der früher lange in Indien als Missionar gewirkt hatte, erhielt er einen treuen und würdigen Gehülsen und Nachfolger. Sein Tod erfolgte nach längerem

Rranteln burch einen Schlagfluß.

S. Barth, nach feinem Leben und Wirten gezeichnet von Karl Werner. 3 Bbe., Stuttg. 1865-69. Balmer.

Barth: Friedrich B., Dichter, geb. ju Wiesbaden 17. Juli 1794, † ju Breslau 5. Febr. 1833. Rachdem er auf den Gymnafien gu Samm und Berbit vorgebildet war und zu Wittenberg Rechtswiffenschaft studirt hatte, trat er 1813 als freiwilliger Jager ins 1. schlefische Infanterie-Regiment ein, welches bamals unter Rleift, feit 1815 unter Bulow ftand. Sogleich jum Seconde-Lieutenant beforbert, machte er ben Krieg bis 1815 mit, wegen feiner perfonlichen Tapferteit geichatt und ausgezeichnet. Rach dem Frieden tam er mit feinem Regimente nach Breslau, ward Premier-Lieutenant und 1831 Capitan und wirkte von 1820 bis 1828 als Lehrer an der Breslauer Divifionsichule. Er war eine eble, treue, für alles Gute empfängliche Ratur. Außer einigen felbständigen Schriften ("Blutwien, e. Sammt. von Gedichten jum Beften der Wittwen und Baifen gebliebener Krieger", 1814; "Dentmal der Invaliden", gemeinsam mit Rango, 1815 u. A.) bat er fehr gablreiche Beitrage für eine Menge von Zeitschriften geliefert, Bebidie, Erzählungen und Correspondenzen, meistens pseudonum unter bem Ramen "Rarl Barbarina" ober "harbing". Mit R. J. Schone gab er die Brest. Mobengeit., 1. Quart. 1823, mit R. Schall bas 3. u. 4. Semefter ber "Deutschen Blatter" 1823 heraus.

Rowack, im N. Nefr. XI. (1833) 89 ff. und im Schles. Schriftstellerlerifon 4, 4 ff. v. L.

Barth: Gottfried B., Rechtsgelehrter, geb. 12. Oct. 1650 zu Leipzig, 21. Juni 1728. Er ftudirte feit 1668 in Leipzig zuerst Philosophie und

Medicin, wurde 15. Juli 1670 Baccalaureus der Philosophie, widmete sich dann den juristischen Studien, die er 1671 in Straßburg, 1673—75 wieder in Leipzig sortsetzte und wurde, nachdem er in der Zwischenzeit Hosmeister gewesen war, 28. Sept. 1686 zu Basel Doctor der Rechte. Hierauf practicirte er in seiner Baterstadt, hielt auch Borlesungen, wurde 1713 Beisiger des Schöffenstuhls, legte aber diese Stelle schon im Mai des solgenden Jahres nieder. Er schried eine Theorie des Processes: "Hodegeta sorensis civilis et criminalis", 1715, 3. Ausg. 1753, und die umsangreiche Monographie: "Aussührlicher Bericht von der Gerade", 1721. 4°. Seine akademischen Abhandlungen sammelte Georg Christian Gebauer: "Dissertationes iuridicae cum mantissa philologica". 1733; (vergl. die Praesatio dieser Sammlung).

Barth: Beinrich B., Afritareifender, geb. 16. Febr. 1821 in Samburg, † 25. Rob. 1865 in Berlin. Auf bem Chmnafium bes Johanneums hatte er für Sprachen und Geschichtstunde besondere Reigung und widmete fich feit bem Berbft 1839 auf ber Univerfitat Berlin befonders unter Bodh ber Philologie. Auch hörte er bei Karl Ritter die allgemeine Erdfunde, ohne aber über seine Reiaungen flar ju merben, nur bag er eine befondere Borliebe für den Landerfreis am mittelländischen Meere faßte, die er auch mit Ausbauer und Babigfeit burch bas gange Leben fefthielt, und bie Beranlaffung zu wiederholten Reifen gab. So reifte er schon am Schluß bes zweiten Semesters, im August 1840, nach Italien, befuchte Benedig, Florenz, Rom, Reapel und Sicilien. 3m Mai 1841 wieder in Berlin, befestigte fich nach manchen Schwantungen feine Borliebe fur bas claffiiche Beden bes Mittelmeers barin, bag er fich eine lebenbige Entwidelung ber griechischen Colonieen als Borbereitung jur romischen Weltherrichaft und zugleich die einheitliche Darftellung des Mittelmeerbedens im Menschenleben jur Aufgabe machte, und biefen Gebanten zuerft an bas alte Rorinth antnupfte, in feiner wichtigen Lage auf bem Ifthmus mit feinem weit in ben Abriagolf hineingeschobenen Colonieen und bem mertwürdigen Berfehr langs ber Donan in bas Innere ber türfifchen Salbinfel hinein. Dit einem fleinen Abichnitt aus biejer Arbeit "Corinthiorum commercii et mercaturae historiae particula", promobirte er im Commer 1844 und trat bann im Januar 1845 eine breijahrige Wanberung um bas Mittelmeer an. Er burchreifte Frankreich, Spanien, Die nordlichen Ruftenlander von Afrifa, Die Salbinfel Ginai, Balaftina, Sprien, Eppern, Rleinafien und tam über Griechenland wieder nach Berlin, wenige Monate bor ben Margereigniffen 1848. Trot ber politischen Unruhen habilitirte er fich im nachften Winter und las im Commer 1849 ein Bublicum fiber Topographie einiger berühmten Stätten bes Alterthums. Schon im Berbft beffelben Jahres tam von Bunfen, bem preugischen Befandten in England, an Rarl Ritter die Aufforderung, die Theilnahme eines beutschen Gelehrten an einer projectirten Reife Richarbson's nach Centralafrifa unter englischem Schute ausjuwirten, und B. wie Overweg fchloffen fich berfelben mit Begeifterung an. Richardson hatte nach mehrjährigem Aufenthalt in Tripolis und Murgut in England für die Abichaffung des Cflavenhandels gewirft und die Regierung gu einer Erpedition bewogen, um mit den afritanischen Fürften die biergu nothwendigen Bertrage ju ichließen. Das ber urfprungliche 3med ber Expedition. Die Berliner geographische Gesellschaft unterftutte Die beiben Deutschen B. und Overweg wiederholentlich aus ihren Mitteln und verschaffte ihnen auch noch bom Ronige und ber phyfitalifchen Gefellschaft in Ronigsberg namhafte Summen. Die Erpedition ift baber wegen ber geiftigen und materiellen Mittel, bie fur fie eingelegt wurden, noch mehr aber wegen ihres Berlaufs, eine beutiche; benn Deutsche, B., Overweg, Bogel, waren ihre Geele, waren die Beroen berfelben. Freilich aber flagte B .: "Leiber fam ich im Laufe biefes 51/. jahrigen, ichwierigen

nd gesahrvollen Unternehmens mehrsach in die unersreulichste Lage. Wann ist Preußen sernen, daß sich die Kleinen nur dann zu ihm halten werden, venn ihre Interessen von ihm wirklich vertreten werden!" Es hat dies inzwischen elernt!

B. und Overweg reiften im November 1849 von Berlin ab, tamen am 18. Januar 1850 in Tripoli mit Richardson zusammen, und brachen von hier am 24. März nach dem Suden auf, nachdem fie zuvor einige Excurfionen namentlich nach den Sharianbergen gemacht hatten. Die fleine Karavane ging mudchft nach Murzut und von hier burch die Sahara nach Tintelluft, von wo B. als erfter Europäer Aghabes befuchte, die Sauptftadt ber bisber faft unbetannten Daje Urr, und bamit die lange Reihe feiner hervorragenden Forschungen und Entbedungen eröffnete. Erft im December tonnten die Reifenden ihren Beg weiter nach Guben fortfegen und erreichten im Januar 1851 Damergu. hier trennten fich die Reisenden am 11. Januar, um auf verschiedenen Wegen bas weite, wenig befannte Gebiet zu durchziehen und endlich in Rufa, ber Refibeng bes Scheithe bon Bornu am Weftufer bes Tichabiees wieber gufammenulommen. Richardion ging oftwarts über Sinder auf bem furzeften Wege nach Rufa. Overweg ging weftwarts burch Guber und Mariabi, mahrend B. zwischen beiden Gefährten fich nach Gudweften wandte, nach dem Lande Sauffa und beffen beiden großen von Alapperton besuchten Sandelsstädten Katsena und Kano im Reiche Soloto. Schon am 4. Marg erlag Richardion ben Beichwerben gu Ungurutua, 6 Tagereifen vor Rufa, wo Overweg und B. am 5. Mai gludlich plammentrafen, nachdem letterer noch zubor die Papiere Richarbson's gerettet batte. Bon Rufa aus machten B. und Overweg jum Theil vereint, jum Theil ringeln verschiedene Ercurfionen in die Begenden im Guben und Often bom Ifcablee Bunachft ging B. nach Guben, entbedte am 18. Juni ben Benuefluß, jenen großen öftlichen Urm bes Riger, ben Baifie 1854 als eine bequeme Bofferstraße bis tief ins Berg bes Gubens erprobte, und erreichte am 20. Juni bie Sauptftadt Jola bes bisher unbefannten Landes Abamana, bon wo er am 22. Juli wieder in Rufa eintraf. hierauf besuchte er mit Overweg in Begleitung des berüchtigten Rauberstammes ber lelad Sliman bas nördlich vom Ichablee gelegene Ranem, und vom 25. Nov. 1851 bis Ende Januar 1852 das Land der Musgo. Ende Mary ging fobann B. allein nach Baghirmi im Endoften bes Tichabjee's, wo er wichtige Materalien zur Runde jener noch gang unbefannten gander bes Sudan gufammenbrachte, aber fich auch von der Unmoglichfeit Aberzeugte, mit feinen geringen Mitteln füdoftwärts ben indischen Ocean ju erreichen. Rach abermaliger Bereinigung mit Overweg in Rufa erlag and diefer am 27. September 1852 zu Maduari am Tichabiee bem endemischen Sumpffieber. - B., obwol nunmehr gang allein, entschließt fich bennoch westwarts nach Timbuttu vorzudringen. Die Wanderung ging über Zinder, Ritsena und Burno nach Sokoto, der Hauptstadt der Fellatah, über Gando nach Sai am Riger, und jenfeits bes Stromes burch bie bisher von feinem Guropäer betretenen Gebiete von Gurma, Libtako, Dalla. Rach fast 3/4 jähriger beschwerlicher und gesahrvoller Wanderung erreichte er 5. Sept. 1853 Kabara, ben Safen bon Timbuttu, und hielt am 7. Gept, feinen Gingug in die Buftentadt. Rach einem fiebenmonatlichen Aufenthalt unter fortwährenden drohenden Befahren trat er endlich am 19. April 1854 die Rückreise nach Kula an, berolgte ben Lauf des Riger bis Sai, erfrantte in Burno und wiederholentlich in tano bei brudendem Mangel an materiellen und pecuniaren Mitteln, und alle Welt war ohne Rachricht von ihm geblieben. In dieser Zeit hielt man ihn in wropa wie in Rufa für tobt. Dort schrieb man feine Refrologe (Gumprecht, eitsche, für allgem. Erbf. IV. 1855. S. 53), hier hatte man fich schon in seinen

zurückgebliebenen Nachlaß getheilt, als er schwach und entkräftet zwischen Kano und Kuka in einem Walde bei Surrikulo ganz unerwartet am 1. December mit Sbuard Bogel zusammentraß, der ihm mit allen Mitteln zu Hülse nachgeschickt worden war. Beide Reisende blieben nun einige Wochen in Kuka zusammen. Am 10. Mai 1855 trat B die Heimreise nach Europa an, erreichte über Bilma und Murzuk den 28. August Tripolis, und betrat nach saft 6 jähriger Abwesen-

beit am 8. September gu Marfeille wieder ben europäischen Boben.

Mehr Theilnahme und Intereffe, fagt Betermann, als B. fern im Innern des rathfelvollen, noch immer fo wenig gefannten Afrita, hat wol faum je ein andrer Reifender erwedt, und wenn dies vor allem durch die wunderbaren Grlebniffe auf feinen von Gefahren aller Art umlagerten Pfaben bervorgerufen mar, fo hatte es in wiffenichaftlicher Beziehung feine tiefe und bolle Berechtigung. Sein großes Reifewert, bas zugleich in beutscher und englischer Ausgabe erschien, hat eine bochft ausgebehnte Lanberftrede ber abgeschloffenen afrifanischen Welt eröffnet. Denn abgesehen von ben neu entbedten und querft von ihm beschriebenen Lanbichaften, wie Urr, Abamana, Die Lanber am Riger, behnen fich Barth's Erfundigungen faft über bas gange Innere bes nördlich vom Aequator gelegenen Theiles von Afrika aus, fo daß fie jum erften Male eine geographische Ueberficht biefer fo ichwer juganglichen Belt ergaben. Seine Forschungen über Beschichte, Bolitif und Sprachen erichloffen ein vollftanbig neues Gebiet und lieferten eine ftaunenswerthe Daffe wichtiger Daten. Alles bies leiftete er unter ben brudenbiten Berhaltniffen; feine gange 6 jahrige Reife von wenigstens 3000 beutschen Meilen fostete nicht mehr als 10000 Thir.! Es ift mahrhaft zu bewundern, wie er neben ben weit umfaffenben ethnographischen und geographischen Forschungen noch Beit gefunden, zu den hochft mubevollen, vielleicht von feinem anderen Reisenden jemals mit ahnlicher Genauigfeit und Ausbauer burchgeführten Begeaufnahmen, die den festen Anhalt zu feinen Karten gaben, wie er oft alle 5 Minuten Uhr und Rompag ablas, Die Schnelligfeit Des Rameelichrittes in verschiedenen Tagesstunden forgfältig mag und biefe auf Richtung und Lange der Wegestunden angewandt hat. So urtheilte Betermann, der die Karten gu dem großen Reisewert redigirt hat. Humboldt flagte indeg 1852 (Briefwechsel mit Berghaus III. 209): "Schabe, emig Schabe, bag B. von ber erften Grund-Tage aller Erbbeichreibung, von ber Ortsbeftimmung nichts verfteht. Durch diefen Mangel erleidet die Geographie von Central-Afrika große Ginbufe an positiven Thatsachen. Un Ende und beffen aftronomischem Generalftabe hatte er Die bereitwilligften Lehrmeifter gefunden. Bei bem Mangel aller Ortsbeftimmung ichweben und schwanten Barth's Reiferouten, sobald Overweg fich bon ihm trennte, rein in der Luft. 3ch bin weit entfernt, Barth's Berdienfte gu verfennen, bennoch muß ich Oberweg barum ben Breis einräumen, weil er es berfteht, ben Ort, wo er fich befindet, nach ber Entfernung vom Aequator und von irgend einem als fest angenommenen Mittagstreife zu bestimmen." Auch bat B. felbft es noch in fpateren Jahren fehr bedauert, bag er bas Studium ber Ratur verfaumt habe. Aber trot allebem wurde er boch die erfte geographische Autoritat in Betreff bes norblichen Centralafrita, und ubte burch fein Beifpiel einen begeifternden Ginflug aus auf die große Bahl ber Reifenden in Afrita. - 3n Berlin fand B. Die feinem unermublichen Arbeitstrieb angemeffenfte Statte. Geit 1863 war er Profeffor ber Geographie an ber Univerfitat und mirfte als Grunber ber Carl Ritter-Stiftung, als Borfigenber ber geographischen Gesellschaft in umfaffenbfter Weife für alle Zweige geographischen Wiffens. Rach Bollenbung feines afrifanischen Reisewerts richtete er feine Studien wieder auf ben Landerfreis des Mittelmeers. Im Berbft 1858 durchwanderte er die nordliche Galfte Rlein-Afiens von Travezunt über Raifarieh bis Scutari, 1861 bereifte er Spanien.

Barth. 99

1862 das Innere der europäischen Türkei, 1863 die Alpen, 1864 Italien, 1865 wiederum die Türkei. Roch in demselben Jahre, im 45. seines Lebensalters, in Mitten eifrigster Arbeit verschied er nach zweitägigem Unwohlsein am 25. November. Seine Reisewerke sind: "Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeeres", Bd. I. 1849; "Reise und Entdeckungen in Rord- und Central-Afrika in den Jahren 1849—1855". 5 Bde, mit Karten und Julustrationen. Gotha, J. Perthes, 1857—58, ein Auszug unter gleichem Titel in 2 Bdn. Gotha 1859—60; "Reise von Trapezunt durch die nördliche Hälfte Kleinasiens nach Stutari", 1860; "Reise durch das Innere der europäischen Türkei". 1864. Das für die Sprachwissenschaft viel verheißende Wert: "Sammlung und Beacheitung centralasirikanischer Bocabularien". Abth. I u. II. Gotha, Perthes 1862—1863, ist unvollendet geblieben.

Barth: Johann Ambrofius B., Buchhändler zu Leipzig, geb. 1760 in Thaljchütz (bei Dürrenberge) † 1813 am Lazarethtyphus. Er übernahm 1789 bie Haughfandlung in Leipzig, welche er unter seiner eigenen Firma Johann Ambrosius Barth fortsührte. Ohne gerade durch großartige Verlagsunternehmungen sich bekannt gemacht zu haben, hat B. doch als Buchhandlungsbeputirter und Borstandsmitglied der Leipziger Armenanstalt und Armenschule seit 1803), sowol in seinem Beruse, wie in städtischen Angelegenheiten eine

recht fegensreiche Wirtfamteit entfaltet.

Bon größerer Bedeutung fur bie Deffentlichfeit ift .fein Cohn Bilhelm Ambrofius B., geb. 1790 in Leipzig, + 1851, ber, mit gebiegenen, auf ber Univerfitat und im Austande erworbenen Renntniffen ausgeruftet, Die Buchhand-Img bei bem Tobe bes Baters übernahm, und mit Energie, raftlofer Thatigfeit und bielem Erfolge bas ausgebehnte Beschäft leitete und ju großer Bedeutung entwidelte. Bon bem regen Berfehr, ben er mit ben Gelehrten feiner Beit unterwelt, und wie er durch feine Unternehmungen die Wiffenschaften forberte, babon gibt ber umfangreiche Berlags-Ratalog der Firma den beften Beweiß; es finden fic darin bie Ramen ber hervorragenoften Gelehrten. Männer wie Gerber, Knebel. Marezoll, Buchta, Carus, Sahnemann, Poggendorff, Umbreit, Berrenner, Tren-belenburg, Erdmann u. A. m. Mit offenem Blide für bie Bedürfniffe ber Zeit machte fich B. durch feine ichopferische Rraft als Buchhandler um die Wiffenidalt boch verdient. Daneben nahm er fich, wie fein Bater, mit warmem Bergen ber localen Intereffen Leipzigs febr an, und fand in ben verschiedenften ftabtischen Chrenamtern ein Felb für feine raftlofe Thatigleit, welche auch 1850 burch Berleihung bes Albrechtsorbens die gebührende Anertennung Geitens ber Regierung land. 3hm folgte als Befiger bes Beichaftes und ber alten (noch beute beftebenden) Firma fein altefter Sohn Abolph Ambrofius B., Doctor ber Philofophie, geb. 20. Febr. 1827 in Leipzig, † 1869. Er genoß ben erften Unterricht in Schulpforta, und ftubirte bann in Leipzig und Berlin Raturwiffenichaften, um fich bem Gelehrtenftande zu widmen; ber plogliche Tod des Baters vereitelte diefe Absicht, indem B. fich gezwungen fab, für fich und feine fieben jungeren Geschwifter das verwaifte Geschäft zu übernehmen, welch' schwierige Aufgabe er in aufopfernofter und erfolgreichfter Beife lofte. Der Richtung feiner Studien gemäß warf er fich mit besonderer Borliebe auf die Forderung der Naturwiffenschaften und wußte unter anderm die im Berlage ber Firma erscheinenben "Poggendorff'ichen Annalen fur Phyfit und Chemie" und bas "Erdmann'iche Journal für prattische Chemie" ju Zeitschriften von hervorragenofter Bedeutung su gestalten. Daneben grundete er die "Allgemeine deutsche Strafrechiszeitung" unter Redaction von Fr. von Golgendorff, wie er benn überhaupt burch Beran-Behung neuer ichriftstellerischer Rrafte ber Wiffenschaft manchen Dienft geleiftet, und so den alten Ruf der Firma gut gewahrt hat. Seit seinem Tobe ist die 100 Barth.

Firma in ben Besit seines jungeren Bruders Johann Ambrofius B. übergegangen, der das Geschäft, den Traditionen seiner Familie getreu, führt. Mühlbrecht.

Barth: Jofef B., geb. 1745 auf Malta, ward Projeffor ber Anatomie und Augenfrantheiten und faiferlicher Leibaugenarzt zu Wien, + 7. April 1818; ein Schiller bes berühmten Baron Wengel. Er war in feiner Zeit ber angesebenfte Augenargt Deutschlands, boch fühlte er teinen Beruf, fein Biffen und Konnen andren mitzutheilen, fonbern trachtete vielmehr, es zu alleinigem Bortheile auszubeuten, und nur auf ausbrückliches Berlangen Raifer Josefs II. wurde er beranlaßt, gegen contractmäßige Buficherung eines bedeutenden honorars einen bereits gebildeten Arzt in seiner Runft zu unterrichten; die Wahl fiel auf Abam Schmit, außerordentlichen Professor und Profector an der damals neu errichteten Jofef-Atademie. B. errichtete in Wien eine Brivataugenheilanftalt mit großer Uneigennützigfeit und großen Opfern. Für die Monate Mai und Juni wurden bie Staarblinden gufammengerufen und fanden bann Belegenheit, burch B. operict au werden. Sein hauptbestreben ging bahin, die Therapie und den Technicismus au pereinfachen, und lehrte er in einer fleinen Schrift bie Methobe, Die Staaroperation ohne Gehülfen auszuführen ("leber die Ausziehung des grauen Staars", Seine Professur legte er 1791 nieder.

Refrol. v. Beer in ben Baterlandischen Blattern und baraus in ber medicinisch-chirurgischen Zeitung 1818 Ar. 52. — Morgenblatter für gebilbete Stände 1815 Ar. 83 ff. Rothmund.

Barth: Johann Rarl B., Rupferftecher und Zeichner, geb. ju Gisfelb 12. Oct. 1787, † 11. Sept. 1853. Bu Silbburghaufen erzogen, zeigte er friffzeitig ein entschiedenes Talent für die Runft, zu deffen Ausbilbung die Fürstin von Thurn und Taris die Mittel gab. Unter der Leitung 3. G. v. Muller's betrieb er bie geeigneten Borftubien und bilbete fich in München und bann in Rom, wo er mit Cornelius, Rauch, Amsler, Fohr und Rudert gujammen lebte, au einem der trefflichften Zeichner und Rupferftecher aus, beffen fünftleriche Eigenthumlichkeit hauptfächlich auf ber engen Schraffirung beruht, bei ber er doch Weichheit, Eleganz und Wahrheit zum lebendigen Ausdruck bringt, was vor ibm feinem Runftler gelungen mar. Geine erfte berühmte Arbeit mar bas Portrait des begabten und ichonen Rarl Fohr, dann folgten bas mit Amsler gearbeitete Titelblatt zu Cornelius' Nibelungen, das Chriftusbild nach Holbein, bie 7 magern Jahre, die Portraits von Fr. Schlegel, vom Fürften Alexander bon Thurn und Taris, von Rudert und Chamiffo, das Bruftbild ber betenden Madonna nach holbein, bas Portrait bes Philosphen Segel und ein Blatt ber 6 Darftellungen gu Fouque's Unbine. Reben feiner Meifterschaft im Rubferund Stahlftich (12 Blatt im hiftorischen Fach, 54 im Portrait, 11 freie Rabirungen und 24 Bignetten) war er einer ber vorzuglichften und thatigiten Beichner-Un 400 nach bem Leben gezeichnete und gemalte Bilbniffe find von ihm borhanden. Auch hat er fich durch Dichtungen, unter denen das fleine Lied "Alles nur ein Sauch" einzig in der deutschen Litteratur ift, durch volksthumliche Ergahlungen und burch bie berbienftvolle Schrift "Die Rupferftecherei" einen Ramen gemacht. In seinem Wesen war er oft schroff, doch burch und durch bieber und Leiber burchzog feit bem Tobe feines in ber Tiber ertruntenen Freundes Fohr, den er gu retten bemubt mar, aber preisgeben mußte, als er fich burch beffen Anklammerung in eigene Gefahr gebracht fab, fein Leben ber trübsinnige Gebanke, bag er von den Jefuiten verfolgt werde, ein Gedanke, ben später die Furcht vor Berarmung und das Sturmjahr 1848 bedeutend steigerte. Sein Freund Felfing lud ihn gen Darmftadt und versuchte daselbst den Rranten ju beruhigen, boch ber Bahn wuchs. Auf ber Rudreife nach Silbburghaufen Barth. 101

ftarzte sich B. trog aller Vorsicht des ihn begleitenden und bewachenden Felsing am 19. Aug. 1853 aus dem Oberstock des Gasthauses zu Guntershausen herab mit dem Rus: "Sie kommen, sie kommen". Den Schwerverletzten brachte man nach Cassel ins Landkrankenhaus, wo er den 11. Sept. d. J. starb und sein Brab auf dem Unterneustädter Todtenhose sand. Brückner.

Barth: Rafpar v. B., geb. 21. Juni 1587, † 17. Cept. 1658, ftammte aus einer alten abeligen Familie, beren Urfprung er felbst bis in bas 9. Jahrbunbert gurndführt und bie im 16. Jahrhundert fich aus Baiern nach Sachsen gewendet hat, wo fie durch Schentungen und Beirathen Grundbefit erwarb. Sein Bater Rarl war Professor der Rechte in Franffurt a. d. Ober, bann Rath und Rangler ber Reumart in Ruftrin, wo ihm von feiner Gemablin Maria b. Sadelbuid diefer Sohn geboren wurde. Der als ein Bunderfind angestaunte Knabe entwidelte fich rasch. Als er 1597 den Bater verloren hatte, zog die Mutter nach Galle, wo zwei Brüder ihres Gatten sich befanden. Kaspar wurde mit feinem Bruder Johann nach Gotha geschickt, beffen Schule unter Andreas Wilbe in besonderer Bluthe fland und tam nach Eisenach (Eckhard de C. B. scholae Isenacensis quondam alumno, Isen. 1773). 1607 bezog er die Universität Wittenben, Taubmann und Fr. Schmid forderten ihn bort in feinen Studien ber claffifden Litteratur und ber Borliebe für die lateinische Bergification. Rachbem er auch die Universität Jena besucht hatte, ging er auf Reisen und verweilte uhn Jahre lang in ben wichtigften Stadten Deutschlands, Italiens, Sollands und Frankreichs, überall bedeutende Gelehrte und Bibliotheten auffuchend. Nach feiner Rudfehr blieb er aus Liebe jur Unabhangigfeit ohne Umt und lebte balb in Leipzig, balb in Salle, wo er ein Saus und bon feinen Obeimen ererbte Soolguter bejag, balb auf feinem Bute Sellerhaufen bei Leipzig. In Salle war er als Pjanner verpflichtet, feinen Wohnfit zu nehmen und beghalb wünschte et 1632 von Ronig Guftav Abolf als zeitweiligem Landesherrn Dispenfation bon diefer gesetlichen Bestimmung. Als 1636 Sellerhaufen und bort feine Bibliothet und Sandichriften verbrannten, jog er in bas Paulinum ju Leipzig, wo er ftarb. Seine erfte Che mit Agnes von Schtoln (1630-1643) blieb finderlos: feine Befürchtung familiam se clausurum ging nicht in Erfüllung, benn aus ber zweiten Che mit Margaretha Ratharina v. Schlaten (1645), wurden ihm ein Sohn und brei Tochter geboren und erft mit bem Entel ftarb 1690 bas Geidlecht aus.

Schon in bem Jünglinge trat die besondere Fertigkeit in lateinischer Berification hervor und er bilbete fich barauf nicht wenig ein, zumal ber Ruhm bes 16. Jahrhunderts in Deutschland bereits ju schwinden anfing. Geine "Invenilia sylvarum, sermonum, elegiarum" erichienen bereits 1607, 1612 jolqten "Opuscula varia poetica" (auch 1623) und "Amabilium libri IV.", 1613 bas "Amphitheatrum serio- iocorum" unter angenommenem Ramen, 1623 "Epidorpidum ex mero scazonte libri III.", 1624 "Paraphrasis poetica fabularum Aesopicarum". Gben fo fruh hatte er fich ben lateinischen Dichtern gugewendet, bie furtan ben Mittelpuntt feiner gelehrten Studien bilbeten. Das unter Birgils Namen gebende Gebicht "Ciris" bearbeitete er 1608, ju ben bichterischen Stellen in Betronius' "Satura" gab er Golbaft 1610 Beitrage, Claudian mit weitchichtigem Commentar wurde 1612 und völlig umgearbeitet 1650 herausgegeben, Autilius 1623. Das hiftorische Gebicht bes frangofischen Geiftlichen Buil, Brito im 13. Jahrhundert die "Philippis" (Geschichte Philipp Augusts) commentirte er 1657. Der Statius erschien erft nach seinem Tode von Daum beforgt 1664. Ueberall zeigt fich eine große Belefenheit, überall aber auch eine große Leicht= lertigleit in Benutung ber Sulfsmittel und Urtheilslofigfeit und Mangel an Geldmad. Das gilt auch bon bem Sammelwert ber "Adversaria", bon benen

60 Bücher 1624 und 1658 gebrudt find. Er felbit hatte 180 Bücher vollendet, aber bie nicht gebrudten 120 Bucher tamen in ber Sandichrift in ben Befig ber Erben und tauchten an berichiebenen Orten auf, gulett Buch 165-180 bei Brof. Spohn in Leipzig, ber bie Ueberschriften ber einzelnen Capitel im "Ricephorus" G. 45 mitgetheilt bat. Bon griechischer Litteratur bat er nur "Ueneas von Gaga" 1654 überfest und bas Gedicht bon Dufaos über Bero und Leander, beren Geschichte er auch in einem besonderen lateinischen Epos behandelt hat. Aus bem Frangofischen übersette er Philipp's be Comines Geschichtswert (1629), aus bem Spanischen "La Celestine" bon Rodriguez Cota, eine Tragicomobie unter bem Titel "Pornoboscodidascalus" (1624) und die "Diana" von Gil-Polo als "Erotodidascalus s. Nemoralium libri V." (1625). Theologifche Betrachtungen ftellt er in ben "Soliloquia rerum divinarum" (1623 u. 1655) an, welche ibm bei Urnold eine Stelle unter ben atheiftischen Rebern verschafft haben. Begen bas Enbe feines Lebens begeichnete er fich felbft als ben verworfenften Gunber und nichtswürdigften Uebelthater. Aus feinem reichen litterarischen Nachlaffe ift Manches gebrudt, wie ju ben Briefen bes jungeren Plinius in ber Ausgabe von Natob Thomas 1675 und ju Spain in ber Ausgabe von 1670; Bemertungen gu ben Scholien bes Juvenal und zu ben Elegitern hat Fiedler 1827 herausgegeben. Die Urtheile über biefen Gelehrten find fehr wiberfprechend; ben Ginen ailt er als ein gelehrter Charlatan, Anderen als ein divinum ingenium, Beiden mit Unrecht; B. war gelehrt, hatte viel gelefen und jo auch in feinen Schriften aufgespeichert, aber Ordnung, Rlarbeit und Scharfe lagt er vermiffen. Die übermäßige Eitelfeit hat auch viel ungunftige Urtheile über feinen Charafter beranlaßt; liebenswürdig war er ficher nicht, wie man besonbers aus ben groben Streitschriften mit Scioppius und andern gelegentlichen Ausfällen auf andere Belehrte erfieht. - Joh. Sulfemann's Leichenpredigt ift 3widan 1658 gebrudt; Einiges bei Lappenberg zu Fleming's Gebichten. G. 595. Editein.

Barth : Barthenheim: Johann Baptift Ludwig Chrenreich Graf v. B., geb. ju Sagenau im Elfaß 5. Marg 1784, † als niederofterr. Regierungsrath ju Wien 22. Juni 1846. Gebildet am Ghmnafium ju Carlerube, fowie an ben Universitäten Freiburg und Göttingen, trat er 1804 in öfterreichische Staatsbienfte und eröffnete fich bier balb burch feine ichriftftellerischen wie prattifchen Leiftungen auf bem Gebiete ber inneren Bermaltung eine fur bamalige Beiten immerhin außergewöhnliche Laufbahn. - Der wichtigfte Dienft, welchen er der öfterreichischen Staatsverwaltung leiftete, beftand in ber forgialtigften Erhebung, Sammlung und Darftellung aller bas Bewerbs- und Sandelswefen in der öfterreichischen Monarchie berührenden politisch-administrativen Berhältniffe. Es follte bamit bas Material beigeschafft werben, auf Grund beffen bie im 3. 1816 eingesetzte t. t. Commery - Sofcommiffion Die gründliche Reform bes öfterr. Gewerbs- und Sandelsinftems ben veranberten Berhaltniffen und ben Fortichritten ber Beit entsprechend burchauführen berufen mar. 218 Frucht biefer Bemühungen erichien von B .: "Defterreichifche Gewerbs- und Sanbelsgefehfunde", 1819-1821, 9 Bbe., welches Werf 1846 um zwei weitere Banbe bermehrt in 2 Ausgabe heraustam. - Auch fonft war B. vielfach und faft ausichlieflich auf bem Felbe ber positiven öfterreichischen Berwaltungsgesettunde fchriftftellerifch thatig. Geine Schriften zeichnet eine wohlthuende Rlarbeit und Neberfichtlichkeit aus; auch fie burchzieht übrigens ber Geift bureautratischer Aufgeklärtheit, welcher jene Zeit charafterifirt. Go ift B. ber Typus jener ungemein tuchtigen Beamtenschaft, burch welche felbft ber Abfolutismus ber Regierung Frang I. in Defterreich fich ein fo gutes Andenten zu begründen vermochte.

Außer bem angeführten Werte find noch besonders hervorzuheben: "Spstem ber öfterreichischen administrativen Polizei", 4 Bbe. Wien 1829 f. "Das

Barthel. 103

Gange ber öfterreichischen politischen Abministration". 4 Bbe. Wien 1838-46. (Bgl. Burgbach, Biogr. Leg.) b. Inama.

Barthel: Johann Rafpar B., geb. ju Riffingen 10. Juni 1697 als Sohn eines Burgers und Fifchers, + 8. April 1771. Er ftubirte ju Burgburg am Zesuiten-Symnasium von 1709-1715, wo er in bas Clericalfeminar bafelbft eintrat. 1721 wurde er Priefter und Pagenhofmeifter, 1723 Raplan am Juliusbital. Bom Fürstbifchof Chriftoph von hutten wurde er nach Rom geschickt, um fich im fogenannten Studio bes bamaligen Secretars ber Congregatio Concilii Profper Lambertini (fpater Benedict XIV.) in der firchlichen Rechtspragis außjubilden. Dit einem iconen Zeugniffe des Genannten bom 16. April 1727 verjeben, tehrte er gurud, als Doctor juris utriusque, wurde Seminar-Regens und Professor bes Rirchenrechts an der Universität, 1728 geiftlicher Rath, am 31. Mai 1729 Doctor ber Theologie, 1738 auch Canonicus am Collegiatftifte baug, 1744 wirklicher Geheimerath, refignirte 1748 als Regens, war thatig bei Schlichtung bes Streites zwischen Burgburg und Fulba, 1754 Profangler ber Unwerfitat und am 5. Marg 1754 Dechant in Saug. Er war als Lehrer bochft bebeutend, feine nachgeschriebenen Borlefungen eirculirten abschriftlich auch an vielen auswärtigen Orten; fein Streben mar, bas Fundamentale in ber Rirche bom Unwefentlichen zu scheiden auf hiftorischer Grundlage, weshalb er offen die pleuboifidorifche Falfchung lehrte, bem Staate gerecht zu werben, als echter beutider Mann für die Concordate gegen die Uebergriffe ber Curie einzutreten, die scholaftische Methode zu befämpfen, das felbständige Recht des Epistopats pu bertheibigen. B. ftand bei ben Protestanten ebenfalls in hohem Anfeben. Begen firchenfeindlicher Ansichten benuncirt, feste er in einem (von Ruland Deröffentlichten) "Promemoria" an feinen Lehrer Benedict XIV. bom 3. 1751 offen feine Anfichten und Dethobe auseinander. Er barf als ber Erfte bezeichnet werden, der fich auf dem Gebiete des Rirchenrechts von der hergebrachten Dethobe in Deutschland losfagte. Bon feinen Schriften (vgl. Abelung) find bemerlenswerth: "De Pallio", 1753; "Opuscula jurid. varii argumenti", 1771; Opera jur, publ. eccles. ad statum Germ. accomodata", 1780.

Beiblich, Jettleb. Rechtsgelehrten in Teutschland. I. 28. — Ant. Ruland im Chilianeum, Bd. I. (Burgb. 1862) S. 495 ff. v. Schulte.

Barthel: Rarl B., Litterarhiftorifer ber Reugeit, geb. 21. Februar 1817 gu Braunichweig, altefter Sohn bes am 14. Mai 1775 gu Leipzig geborenen und am 15. August 1846 ju Braunschweig gestorbenen Malers und Zeichners Friedrich Barthel, beffen Meufel's Runftler-Lexiton gebenft, ftubirte in Göttingen Theologie und Philologie, wurde Lehrer an einer Ergiehungsanftalt gu Beinheim an ber Begitrafe, bann Sauslehrer und tehrte im 3. 1845 nach feiner Baterftadt gurud und lebte hier als Candidat der Theologie, predigend, schriftstellernd, unterrichtend bis ju feinem schon am 22. Marg 1853 erfolgten Tob. Aus feinen Borlefungen entstanden: "Die beutsche Nationallitteratur ber Reuzeit", 1850 (8. Aufl., beforgt burch G. E. Barthel 1870) und: "Die claffische Beriode der beutiden Nationallitteratur im Mittelalter von R. B. bearbeitet und herausgegeben bon 3. B. Findel". 1857. Lebendiger Ginn fur die poetischen Erdeinungen, gludliche Auffaffung und anziehende Darftellung, baneben aber tommelnde Einseitigfeit tennzeichnen biefe Schriften. Rach Barthel's Tobe erichienen noch bon feinem Bruder herausgegeben: "Erbauliches und Beschauliches aus bem nachlaffe von R. B., mit einer biographischen Charafteriftif des Berfaffere von Dr. 3. DR. Sanne". 1853; "Das Leben und Dichten Sartmanns von der Aue", 1853; "Grundriß der mittelhochdeutschen Formenlehre", 1854. Religioje Gedichte von B. finden fich in : "Garje und Leber. Jahrbuch lyrifcher

Originalien. Herausgegeben von R. Barthel und 2. Grote", 1854. Sie fi auch fonft burch Anthologieen verbreitet. Gpehr.

Barthel: Meldior B., Bildhauer, geb. 10. Dec. 1625 gu Dresbe + bafelbft 12. Rov. 1672, lernte bei feinem Bater, einem Dresoner Bilbbau und nach beffen Tobe bei Johann Bohme ju Schneeberg im Erzgebirge. Er gi bann auf Reifen und foll in Augsburg, Ulm, Benedig und Rom als Bildhau und Baumeister thatig gewesen fein. Ueber lettere Richtung feiner Thatigt fehlen die Rachweise; als Bildhauer hat er Spuren in Benedig gurudgelaffe Das coloffale Grabmal bes Dogen Giovanni Befaro in St. Maria bei Frani bon ihm; außerdem noch eine Statue des Täufers im Oratorium St. Maria Ragaret, ein Grabmal in St. Giovanni e Pafto zc. B. weilte fiebzehn 3ah in Benedig und scheint fich bort, den erhaltenen Auftragen nach, eines gut Rufes als Künftler erfreut zu haben. Im J. 1670 fehrte er nach Dresb juriid, wo er jum hofbildhauer ernannt wurde, jedoch bald barauf verftorben i In feinen Werfen gebort ber Runftler gang ber Richtung Bernini's an. Reb feinen größeren venetianischen Sculpturen find noch gablreiche tleine, febr geicht ausgeführte Elfenbeinarbeiten feiner Sand auf uns gefommen; namentlich ift bi Grine Gewölbe in Dresben reich baran. C. Clauk.

Barthold: Friedrich Bilhelm B., geb. 4. Sept. 1799 gu Berti † 14. Jan. 1858. Er hatte fich zuerst fur die Theologie bestimmt, entschie fich aber unter dem Ginflusse Wilken's bald für die Geschichte als Lebensberu Die Anregungen, die er zu Berlin erhalten hatte, bilbete er in Breslau unb Fr. v. Raumer und 2. Wachler weiter aus. Bereits im 3. 1826 trat er m einem Erftlingswerfe hervor: "Johann v. Werth im nachften Bufammenhang mit feiner Beit." Er hat fich bann im Berlaufe bes nachften Menfchenalter ju einem ber fruchtbarften Schriftfteller auf dem Bebiete ber Geschichtsichreibun entfaltet. Sein ber Beit nach zweites Wert: "Der Romerzug Ronig Beinrich von Lükelbura" (Königsb. 1830-31) hat ihm eine außerordentliche Brofessur Breifsmalbe verschafft, die ichon im 3. 1834 in eine ordentliche umgewande wurde. Diefes Wert ift offenbar unter dem Gindrucke ber Anregungen en ftanden, die Wilken mit feiner "Geschichte der Kreugguge", noch mehr aber Raume mit feiner "Geschichte ber Sobenftaufen", ber beutschen Siftoriographie unter be Rachwirkungen ber Anftoge von Seite ber romantischen Schule gegeben haber Bas die Bollftandigfeit des betreffenden urfundlichen Stoffes anlangt, hat fie B. mit dem bereit liegenden begnugt, fo daß feine Darftellung durch die fpatere bekannten Sammlungen von Donniges und Bohmer wefentlich berichtigt un ergangt werden tonnte. Bon verhaltnigmäßigem Berbienft ift feine "Geschichte vo Pommern und Rügen", 3 Bbe. (1839-1845), wenn fie auch wie alle fein Schriften an einer unläugbaren Breite und Willfur ber Darftellung leibet. Gein "Beichichte ber beutschen Stabte und bes beutschen Burgerthums" (Leipzig 185 bis 1854, 4 Bbe.) und feine "Geschichte ber deutschen Sanfa" (Leipzig 1851 3 Bbe.) haben eine populare Bestimmung gehabt, beren Erfüllung burch b Schwerfälligfeit der Behandlung und der nicht immer gelungenen Beberrichun und Busammenbrangung bes reichen Stoffes nicht immer begunftigt wurde. D Borliebe hat B. auch Gegenftande aus ber neueren Geschichte behandelt. tann bier nicht unfere Abficht fein, alle beg. Schriften Barthold's namentlich ang führen und im Gingelnen gu charafterifiren, aber einige furge Bemertungen werde gleichwol am Plage fein. Gein fchon im 3. 1833 erfchienenes Werf: "Geot von Frundsberg und bas beutsche Kriegshandwert gur Zeit ber Reformation hat das besondere Berbienft eine Geite ber Geschichte zu behandeln, Die fon leicht überfeben ober gurudgefest wird. Biel Auffeben bat feine "Geschichte be großen beutschen Krieges von Guftav Abolfs Tode ab" (2 Bbe. Stuttg. 1841-43) gemacht, aber zugleich entschiedenen Widerspruch bervorgerufen. Es war gewiß ein Berdienft, die fonft viel gu febr vernachläffigte zweite Salfte des 30jabrigen Rrieges eingehend und mit hingebung zu behandeln; nur ließ fich bas Bedenten nicht unterbruden, bag eine gutreffenbe Darftellung biefer Epoche ohne Burudgeben auf bie Archibe faum bentbar fei, und weiterhin erwedte B, namentlich burch bie Art und Beife, wie er die Parteibezeichnungen der Belfen und Ghibellinen in die völlig veranderte Zeit bes 17. Jahrhunderts übertrug, gerechten Anftog. Es war gewiß ein Anachronismus ber ärgften Art und ftellt bie Dinge auf ben Ropf. Benn auf Grund biefer Conderbarfeit Zweifel an Barthold's geschichtlichem Sinne ausgesprochen murben, fo burfte er fich wenigftens barüber nicht beflagen. Gine andere Arbeit "Deutschland und die Sugenotten" (1 Bb., Bremen 1848) ift nicht vollendet, fie reicht bis 1563. Berdienstlich mar feine "Geschichte der Fruchtbringenden Gefellichaft" (Berlin 1844). Geine "Geschichtliche Perfonlichfriten in Jatob Cajanova's Memoiren" (Berlin 1848) lieferten ben Beweis einer ungewöhnlichen Belefenheit, mußten aber den Borwurf horen, bag ein folcher Bleit an einem nicht gang würdigen Gegenstand verschwendet fei. 3m 3. 1855 trat feine "Gefchichte von Soeft, ber Stadt der Engern" an bas Licht; fie war aber ichon mehrere Jahre borber abgeschloffen worden. Reben biefen größeren Arbeiten hat B. eine Angahl von Auffagen in Raumer's "Siftorifchem Tafchenbuche" ericheinen laffen. In den letten Jahren feines Lebens verftummte ber louft to fleifige Mann; eine peinliche Berftimmung batte fich feiner ichon langer bemachtigt, beren Spuren und Wirfungen bei naberem Bufeben auch in feinen Schriften ju entbeden find und, wenn wir uns nicht taufchen, ihnen nicht gerabe jum Bortheil gereicht haben. Begele.

Bartholdi: Adolf Gideon B., Schulmann, als Sohn eines Bredigers geb. 11. Oct. 1688 gu Staven (Medlenburg-Strelit), † 13. Febr. 1768. Rach= bem er die Schulen zu Anklam und Stargard besucht hatte, ftudirte er feit 1707 ju Roftod unter Engelten morgenlandifche Sprachen, unter Aepinus Philotophie, hauptfächlich jedoch unter Fecht, Brape, Grünenberg und Krafewig Theologie. 1713 begab er fich über Berlin, Galle und Wittenberg nach Jena, wo n feine Studien unter Rufe, Fortich, Dang und Budbeus vollendete, auch naturucht und Raturlehre bei Wecherer borte. Rach dem Tode feines Baters im 3. 1714 tehrte er in Gefellichaft bes ihm befreundeten Greifsmalber Theologen Jatob Beinrich von Balthafar (f. b.) in die Beimath gurud. 1716 диш Actorat in Neubrandenburg berufen, verwaltete er daffelbe bis 1740 mit fo großer Treue und Umficht, daß namentlich um feines Unterrichtes willen gablreiche Schüler bon auswärts, auch aus Pommern und der Mart Brandenburg das von ihm geleitete Gymnafium besuchten. Rach dem Tode des Stralfunder Rector Christoph Aul (f. b.) wurde B. im 3. 1740 als beffen Rachfolger nach Stralfund bemien. Auch hier war er mit Gifer und Geschick fur die Entwicklung ber Schule bemubt; mit Beifall wurden feine mit ben altern Schülern angeftellten, balb projaifchen, bald poetischen Redenbungen gehört. Rachdem er fich prattisch wie litterarifch bie bochfte Unerkennung ber Behorden und die Liebe feiner Schüler emorben hatte, bat er 1755 um feine Entlaffung und übergab das Rectorat bem nicht minber verdienten Chr. A. Buttner (f. b.). In ben folgenden Jahren berfaßte er eine Geschichte bes Stralfunder Ghmnafiums, welche die zwei erften Sabchunderte feines Beftebens umfaßt, fowie eine Gelbftbiographie, welche von einem Sohne mit Randbemertungen verfeben ift. Rach feinem im 80. Jahre efolgten Tobe gelangten beibe Arbeiten an die Rathsbibliothet, ein zweites Gremplar ber "Schulgeschichte" an die Bibliothet bes Gymnafiums. Die lettere ift bon feinem Schüler, bem befannten pommerifchen Geschichtsjorscher 3. A.

Dinnies (f. d.), und dem Landrath Joh. Chrenfried Charifius mit werthvollen Nachträgen versehn.

Bieberstet, Nachrichten, S. 22. — Zober's Geschichte bes Stralsunder Chmnasiums, S. 62 ff. — Furchau, Schulprogramm, Mich. 1819, S. 16 ff. Sädermann.

Bartholdi: Chriftian Friedrich Freiherr v. B., war als burgerlich 10. December 1668 ju Berlin geboren, † 1714. Er galt als ein befonders tlichtiger gewandter Rammergerichtsrath, als es fich zu Anfang bes 3. 1698 in Berlin barum handelte, für die Stelle eines brandenburgifchen Gefandten in Wien den rechten Mann gu finden. Der frubere Gefandte Chrift. bon Dantelmann war im Frühjahr 1697 bort ausgewiesen worden: man wollte aber wieber anfnibjen, befonders wegen des "großen Deffeins", wegen ber Erwerbung ber Konigskione, die Friedrich III. nicht ohne Zuftimmung des Kaifers fich aufzufeben wagen tonnte. B. ging im April 1698 nach Wien ab (feine erfte Inftruction ift bom 11. April 1698) und scheint mit vorübergebenden Paufen bafelbft bis Ende des 3. 1706 geblieben gu fein. Er führte die Berhandlungen bafelbit mit Geichidlichfeit, und ichlog ben Bertrag bom 16. Rob. 1700 ab: an ben Bater Wolf, ber am meiften babei geholfen, hatte man fich freilich nur gewandt, weil man in Berlin aus Berfeben eine Depefche Bartholbi's falfc bechiffrirt hattte. B. wurde vom Raifer 1701 in ben Freiherrnftand erhoben, von Friedrich I. ben 24. Mai 1704 jum wirklichen geheimen Rath ernannt. Als er Wien verließ, brachte er baselbit feinen Bruber Friedrich Beinrich, ben halberftädtifchen Regierungspräfibenten und Schwiegerfohn bes preußischen General Micranber (baber fein Rame Bartholbi-Micranber, er war von bem General

aboptirt) als Rachfolger an.

In Berlin trat Chrift. Friedrich v. B. an die Spige bes feit einigen Jahren neu errichteten Tribunals oder Oberappellationsgerichts, des höchften Landesgerichts und bes Collegii medici; ob er fofort auch Generalbirector aller frangofischen Colonien und bes Armenwesens wurde, tann ich nicht ficher angeben, ebenso wenig, ob er fofort als Juftigminifter fungirte. Die Regel war, bag bie vier Prafidenten ber beiden hochften Gerichtshofe, bes Tribunals und bes Kammergerichts, jugleich als geh. Juftigrath bie Abtheilung bes Staatsrathes bilbeten, in bem bie Behns-, geiftlichen, frang., Colonie-Sachen, fowie bie Auftiggefebe berathen wurden. Das erfte bei Mylius angeführte Gefet, bas von B. contrafignirt ift, ift bas Patent vom 9. Marg 1711, "daß die mit bem Tobe bestraft werben follen, welche die bei ihrer Berweisung aus benen Refidenzien abgeichworene Uhrfehde brechen". Es find außerdem nur noch vier, von denen weitaus bas wichtigfte die von B. verfaßte "Allgemeine Ordnung, die Berbefferung bes Juftigwejens betreffenb" vom 21. Juni 1713 ift. Die Tendeng diefer giemlich umfaffenden Ordnung ift eine fehr rühmliche; es follte in die bodenloje Rechtsfprechung, den schlechten Proces, die namenlose Berwirrung darüber, was Sache der Justig- und was Sache der Berwaltungsbehörden fei, endlich einmal einige Ordnung gebracht werben. Der junge König Friedrich Wilhelm I. hatte B. 4. Marg 1713 ben Befehl gegeben, einen Entwurf gur Reform gu berfertigen. Mis nun B. anfing, fich in etwas weitaussehende Berathungen mit feinem Collegen Sturm und ben Rammergerichtsräthen einzulaffen, erfolgte eines jener toniglichen Donnerwetter: "bas Landrecht muffe bald fertig fein vors gange Land, ober herr Barthollius und Sturm und ich werben uns fehr plump und grob ergitrnen, da bann fein Bitten helfen wird; ich warne, es ift noch Beit; alle Profitchen ber Proceffe ift beffer jegund fahren gu laffen als Schiebtarren. 3ch muß leider fo ftreng fprechen, weil die fchlimme Juftig jum himmel fchreit und wenn ich es nicht remedire, ich felbst die Berantwortung auf mich lade". In

larzester Zeit wurde nun der Entwurf von B. übergeben, und nach einigen Berathungen im Seh. Kath publicirt. Wenn er sein Ziel nicht erreichte, wenn er vielsach ein nicht besonders geschicktes Compromiß zwischen den Tendenzen darstellt, die damals in der Wissenschaft und Praxis sich besämpsten, so ist doch ichwer zu sagen, ob die Schuld mehr B. oder die Haft trisst, mit der man verschren. Einiges wurde immer durch diese Ordnung gebessert; sie ist der Ausgangspunkt sür die Process und Justizesormen, wie sür die systematische Trennung von Justiz und Berwaltung in Preußen unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. Den 28. Aug. 1714 starb B., ohne Rachsommen zu hinterlassen; ein Schicksal, das er mit seinem 1730 verstorbenen Bruder theilte.

Klaproth und Kosmar, Der preuß. Staatsrath (1805) S. 396; Lebebur's Abelslerikon I. 36; Joh. Gust. Dropsen, Geschichte ber preußischen Politik IV. 1. Abth., IV. 2. Abth. I. Bb.

Bartholdy: Georg Wilhelm B., geb. 27. August 1765 zu Colberg, besuchte das Symnasium daselbst, von 1780 bis 1783 das akademische Gymnasium zu Stettin, studirte dann in Halle unter Semmler, Kösselt und Knapp, war von 1787 bis 1790 in dem Gediteschen Seminar zur Bildung von Tehrern in Berlin und dis 1797 Lehrer am Gymnasium daselbst. Am 30. Juni 1797 wurde er als Lehrer der Mathematit und Physit an das (später vereinigte königl. und Stadt-) Gymnasium zu Stettin berusen, war zuletz Schulrath und Director des pädagogischen Seminars und starb daselbst 26. Mai 1815 an Entkräftung.— In Berlin schrieb er: "Ueber gesellschaftliches Elend", 1787; redigirte daselbst auch "Wöchentliche Unterhaltungen über die Charasteristit der Menschheit" und "Wöchentliche Unterhaltungen über die Erde und ihre Bewohner", sowie ein Journal sur den Gemeingeist". Sein letztes Werk ist: "Versuch einer Sprachbildungslehre sür Deutsche", 1816.

Bartholdy: Jafob L(evi?) Salomo B., preußischer Diplomat und Runftlenner. geb. 13. Mai 1779 ju Berlin bon wohlhabenden judischen Eltern, † 27. Juli 1825 in Rom. Er ftubirte feit 1796 in Salle, reifte 1801 fiber holland und Paris, burchftreifte Frantreich, bann Italien, Rleinafien, Griechenland und trat 1805 in Dresben jum Protestantismus über. In bem Rriege gegen Rapoleon fampite er als Oberlieutenant ber Wiener Landwehr mit Auszeichnung. 1813 in dem Bureau bes Staatstanglers Fürften von Sardenberg angestellt, ging er 1814 mit ben Beeren ber Berbundeten nach Baris, bon ba nach London und 1815 als preugischer Generalconful für Italien nach Rom. bier arbeitete er Riebuhr, ber ihm zu wenig entschieden und zu nachgiebig gegen bie Curie war, entgegen, mabrent er fich auf bem Wiener Congreg an ben Cardinal Confalbi und die Römischgefinnten angeschloffen hatte. Rach dem Achener Congreß (1818) wurde er jugleich jum Geschäftsträger am toscanischen Doje und jum geheimen Legationsrath ernannt, 1825 aber penfionirt. Er fchrieb: Brudftude zur nabern Renntnig bes heutigen Griechenlands", 1. (einziger) Thl. 1805; "Der Rrieg ber Tyroler Landleute im 3. 1809", 1814; "Buge aus bem Leben bes Cardinals hercules Confalvi", 1824, und hinterließ im Manuscript eine Arbeit über die Glafer und Glaspaften ber Alten. Geine bedeutenbe Sammlung von Untifen murbe für bas Berliner Mufeum angefauft.

R. Netrolog III. (1825) 852 ff. - Mejer, Bur Geschichte ber römisch-

beutichen Frage II. 2.

Steffenhagen.

Bartholmeß: Christian B., philosophischer Schriftsteller, geb. zu Geiselsbronn bei hagenau 26. Febr. 1815, † zu Nürnberg 31. Aug. 1856; zu Straßsburg im solgenden Sept. beerdigt. — Obgleich die größeren Werke, benen B.

feinen Ruf in ber gelehrten Welt verbantt, in frangofifcher Sprache verfaßt find, raumen wir ihm ausnahmsweise bier eine Stelle ein, weil er, mit beutscher Wiffenschaft getrantt, und in urfprünglich beutschem Beifte erzogen, fich ben beutschen elfäßischen Muftrationen unbedingt anreiht. Er empfing feinen erften Unterricht in Bforgheim, bierauf im Strafburger Ghmnafium; findirte Theologie im bortigen protestantischen Ceminar; trat 1838 als Erzieher in bas Saus bes Marquis be Jancourt, eines Rachkommen von Dupleffy = Mornay; eroberte in den Barifer atademischen Rreifen eine angesehene Stelle burch feine Preisschrift "leber bie Gewißheit" (de la certitude) 1848; burch feine feffelnde zweibandige "Monographie über Giordano Bruno" (1847) und feine auch in Deutschland geschätte "Geschichte ber preußischen Atabemie" (histoire philosophique de l'Académie de Prusse de Leibnitz jusqu'à Schelling. 2 Bbc. 8). Er wurde im Frühjahr 1853 nach Willm's Ableben an ben philosophischen Lehrftuhl des Strafburger protestantischen Seminars berufen; und gab in biefer Stellung im 3. 1855 eine "Rritische Geschichte ber religiofen Doctrinen ber neuen Philofophie" heraus (Histoire critique des doctrines religieuses de la philosophie moderne. 2 Bbe. 8). In biefem gehaltreichen Berte fucht B. eine Bermittelung zwischen Glauben und Biffen; bom hiftorischem Standpuntt aus enthält es eine eingehenbe Analpfe ber philosophischen Sufteme von ber Renaiffance an bis auf die Bestzeit. - B. ift überdies der Berfaffer einer "Monographie über huet, Bifchof von Avranches und ben theologischen Scepticismus" und einer in die Bewegung von 1848 eingreifenden politischen "Abhandlung über den Sozialismus" (Il y a sauveur et sauveur). Er schließt fich an die fpiritualiftifche Schule, und betont in ben meiften feiner Schriften feine driftliche leberzeugung. Als er ben pantheiftischen G. Bruno jur Borlage feiner Studien mablte, hatten fich feine Anfichten noch nicht völlig geflart; fpater ging er ju einem faft ftreng orthoboren Standpuntt über. Er war bon Saufe aus ein liebenswürdiger Charafter, welcher bie Eigenschaften beider nationalitaten in harmonischem Ginflang befag.

v. Matter, Französische Gebächtnistrede über Leben und Werke von Christian Bartholmeß. Straßburg 1856. Louis Spach, Chrétien Bartholmess, in der Revue d'Alsace. Jahrgang 1857 p. 257—268. 289—307, und in den Biographies alsaciennes. Bd. II. S. 389—426. Spach.

Bartholomai: Johann Chriftian B., geb. ju Ilmenau als britter Sohn bes gleichnamigen Superintendenten 26. Febr. 1708, † 1. Febr. 1776 In dürftigen Familienverhaltniffen aufgewachsen, vorzüglich von einem alteren Bruber und von dem dortigen Rector Löber vorbereitet, bezog er die Universität Bena um Theologie gu ftudiren. Die Körperschwäche verhinderte ihn aber an weiterem Predigen, und er war gezwungen, nach den Universitätsjahren eine andere wiffenschaftliche Thatigleit zu suchen. Er unterftutte die gelehrten Arbeiten seines inzwischen zum weimarischen hofprediger abancirten alteren Bruders, beffen Ginfluß ihm ju einer Bibliothefarftelle in Beimar verhalf. Seine hauptfachlichften Arbeiten erftrecten fich auf die Berbefferung bes nominalkataloges, an dem er 5 Jahre bis 1755 arbeitete; er feste die theologisch-historischen Arbeiten feines Bruders fort, begann 1756, nachdem er juvor den Doublettenkatalog gefertigt, ben großen Realkatalog und leitete innerhalb 3 Monaten die Translocation der Bibliothet in die Raume des frangofischen Schlößchens, wo fich diefelbe noch heute befindet. Er erhielt zugleich die Aufficht über bas Mangcabinet, bas er ordnete, und genog die Freude neben ber Aufstellung ber gefammten Bibliothet, auch den 60 Bande ftarten Realkatalog in Imperialfolio vollenden zu tonnen. - Un wiffenschaftlichen Arbeiten bon ihm haben wir die "Acta historico ecclesiastica" und bie "Nova acta historico ecclesiastica" neben bem erwähnten Doublettentatalog. (Leben und Charafteriftif des zc. Bibliothefars J. Ch. Bartholomäi, Weimar 1778, ohne Angabe des Berfaffers, welcher C. W. Schneider ift.)

Bartholomans von Dordrecht. Im Laufe des 14. Jahrhunderts trat hie und da in Frankreich, Italien und Deutschland, besonders in den Rhein-gegenden eine Secte auf, die sich Brüder und Schwestern des freien Geistes nannte, und wahricheinlich von der zersprengten Schule des Amalrich von Bena ausgegangen war. Ihre Lehre gipfelte in bem Sat, daß ber Beift allein frei und felig mache, und baber alles Mengere unnut fei, welcher Ginige bon ihnen veranlagte, fich aller irdischen Luft zu ergeben. In holland fand biefe Gecte hauptlachlich in Geert Groote, bem Stifter ber Bruderschaft bes gemeinfamen Lebens. einen fo eifrigen Wiberfacher, bag ihn feine Zeitgenoffen als einen echten "Reberhammer" lobten. Ungefahr um 1380 perbreitete B. von Dorbrecht in ben Rieberlanden bie Lehre ber Brüber bes freien Beiftes. Er war Monch im Rlofter ber Augustiner-Gremiten, deffen Bewohner in verschiedenen Zeiten ber Reberei berbachtig waren. Als er zu Rampen, 3wolle und Wondrichem in öffentlichen Bredigten Die feberischen Lehren ber Bruber aussprach, wußte Geert Groote es dahin zu bringen, daß er vor das geiftliche Tribunal zu Utrecht vorgeladen wurde. B. leugnete vor bem Bicar bes Bifchofes Alles, was man über ihn berichtet hatte. Er ward freigelaffen mit ber Bedingung, bag er dieje Ausfage ju 3wolle und Rampen auf ber Rangel wiederholen folle. Geert Groote aber war hiermit nicht zufrieden. Er reichte ein Schreiben beim Bischofe Florentius von Bevelindhoven und ein ahnliches bei deffen Bicar ein, in Folge deffen B. jum zweiten Male nach Utrecht vorgefordert ward, wo G. Groote felbft gegenwarig war. Jeht entging B. ber Strafe nicht. Man zwang ihn jum Bibermi und verurtheilte ihn jum Tragen eines Schandfleibes, auf beffen Borberund Rudfeite zwei aus Tuch geschnittene Scheren, muthmaglich von gelber Farbe, geheftet waren. - B. neigte in feiner Lehre von Gott gu dem von ber Rirche bemutheilten Bantheismus Echart's. Weiter behauptete er, daß "bas Leben bes volltommenen Menschen auf bem Richts fich gründen follte", daß der Mensch m feiner ganglichen Baffibilitat gegenüber Gott mit Boniteng für ein begangenes lebel nichts zu schaffen habe, und daß das Klofterleben als ein durchaus gefetliches, zu verwerfen ware. Obgleich feine fittlichen Ausschweifungen von ihm emannt werben, ift bennoch wohl berichtet, daß er fich lieber in ber Schenke ale in feinem Rlofter aufhielt. Geert Groote nennt ihn "einen ungelehrten Menichen, aber einen gewandten Berftorer bes Glaubens". Bleich nach feiner Berurtheilung ift B. fpurlos berichwunden; aber feine Anhanger ju Rampen, unter welchen fich ansehnliche Leute befanden, haben dem Groote und Andern noch manche Mighelliateiten bereitet. — Bal. Buich, Chron, Windesemense und Beert Groote's Briefe, herausgegeben bon Acquon, Amfterd. 1857.

Bartholomaeus, der 21. Abt von Ebrach, † 25. Juli 1430, soll mit ieinem Zunamen Fröwein geheißen haben, wurde von der Abtei zu seiner Ausbildung nach Wien an die Universität geschieft, wo er sich die Doctorwürde der Theologie erward. Die damalige Zeit bezeichnete ihn als "Sacrae Theologiae Doctor et Prosessor eximius, Disputator omnium sui saeculi acerrimus". Rach seiner Rücklunst ernannte ihn Bischos Johann von Egloffstein zum Prosessor der Theologie an seiner neu begründeten Universität Würzdurg, wo er gegen 1410 den "Liber sententiarum". d. i. Dogmatik las. Rach Eingehen der Universität arbeitete er einen Commentar über das Buch "Ecclesiastes". Nachdem Kaiser Sigismund auch den Abt H. von Ebrach zum Constanzer Concil eingeladen hatte, nahm dieser ged. Fröwein als seinen Theologen mit dahin, und derselbe ward den 10 Gelehrten beigegeben, welche der Kirchenrath zur Untersuchung der Lehre des

Huß ernannt hatte. Fr. blieb beim Concil bis zu bessen Schluß, besuchte hierauf im Gesolge des Bischoss Johann von Worms das heilige Land, und ward zurückgekehrt 1426 zum Abt in Ebrach erwählt, wo er einsam lebte, die Wissenschaften liebend und fördernd.

De Visch, Biblioth. Script. Ord. Cister, S. 32. Weigand, Geschichte v. Ebrach. Landhut 1834. S. 47. Ruland.

Bartholomaens: ein gelehrter und hochangesehener Karthäuser, geb. zu Maestricht in der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts, † 12. Juli 1446. Erst Prosesson der Theologie, auch Rector zu heidelberg, trat er darauf in den Karthäuserorden, ward Prior des Klosters Bethlehem zu Roermond und im Jahr darauf auch Bistator der von Bern dis Wesel reichenden und damals 13 Karthäuserklöster umfassen Rheinprovinz. Eine Reihe von ihm verfaßter theologischer Werke (vgl. Thonissen in der Biogr. nat. Belg.) sind, wie es scheint, ungedruckt geblieben.

Bartholomaeus Arnoldi, gebürtig aus Ufingen im Raffauifchen, baber Ufingenfis genannt; † 1532 ju Erfurt. Er trat in ben Auguftinerorben, ftubirte gu Erfurt, wurde 1491 Magifter und bald barauf Professor ber Philosophic. Spater ging er jum Lehramt ber Theologie über, nachbem er 1514 Dr. ber Theologie geworden war. Er hatte in feinem Rlofter Die Befanntichaft Luther's gemacht und hielt mit ihm bis 1518 Freundschaft, bann aber widerfette er fich aufs heftigfte ber Ginfuhrung ber Reformation in Erfurt und ichrieb bagegen mehrere beftige Streitschriften. 1526 ging er nach Burgburg und war in Begleitung bes Bijchofs von Burgburg 1530 auf bem Reichstag ju Augsburg gegenwärtig. Dann, fehrte er nach Erfurt gurud, wo er hochbetagt geftorben ift. Seine theologischen und philosophischen Schriften f. bei Jocher Bb. IV. 1747, v. Usingensis. B. ift in der Geschichte ber Logit nennenswerth. Er ichrieb ein "Compendium der Logit" und "Exercitia jum griftotelischen Organon", deren verschiedene Ausgaben und Titel bei Prantl "Geschichte ber Logit im Abendland" Bb. IV. S. 243 - 44. Anm. 395 und 396 verzeichnet find. Rabere Angaben über ben Inhalt biefer und anderer auf bie ariftotelifche Logit bezüglichen Schriften Ufingens finden fich in Jurgens' Leben Luther's Bb. I. 431 ff. Ueber feine theologischen Streitschriften gegen Luther vgl. auch Werner, Gesch. d. apol, u. polem. Litt. IV. 49, 115, 128.

Richter.

Bartholomaeus Billarius, so genannt von seinem Geburtsort Weylar im Canton Clerf (Clervaux) in Luxemburg, † 1619; ein durch gelehrte Bildung ausgezeichneter Jesuit, war Erzieher und bis an seinen Tod Beichtvater Erzherzog Ferdinands, der 1619 als Ferdinand II. den Kaiserthron bestieg.

Neyen, Biogr. Luxemb, Schtt. Bartholome: Ludwig B. der Binder, Meistersänger am Ansang des 16. Jahrhunderts. Wir kennen von ihm nur ein in dem "Späten Ton" versaßtes Lied von Nero, dessen Grausamkeit und üblem Ende. Goedeke, Grundr.

Bartisch: Georg B., geb. zu Osnabrück 1535, aus der Baderstube hervorgegangen, wußte in einer Zeit, wo die Chirurgie so ties gesunken war, sich selbst eine Augenheilkunde zu schaffen, die noch jetzt der Ausmerksamkeit werth ist. Als kursächsischer Hos-Dculist zu Dresden gab er 1583 ein umsassendes Werk unter dem Titel: "Ophthalmologeia, d. i. Augendienst. Reuer und wohlgegründter Bericht von Ursachen und Erkentnis aller Gebrechen, Schäden und Mängel der Augen und des Gesichtes, wie man solchen ansenglich mit gebührlichen Mitteln begegenen, vorkommen und wahren. Auch wie man solche Gebresten fünstlich durch Arknei und Handariesse curiren, wirken und vertreiben

Bartifch. 111

oll" heraus. Dieses Buch, welches sich noch jeht viel gelesen und eitirt sindet, kann als erste deutsche Augenheiltunde bezeichnet werden. Es enthält dasselbe die Anatomie des Auges, eine aussührliche Diätetis und Arzneimittellehre, Borichristen sür Ausdildung der Augenärzte und eine vollständige Abhandlung der Augenkrankheiten, soweit sie in dieser Zeit geliesert werden konnte. Wenn sich auch B. im operativen Theil dieses Buches als wohlersahrener, einsichtsvoller, irommer und gewissenhafter Wundarzt zeigt, so ist er doch im therapeutischen Theil noch immer von Borurtheilen und Aberglauben seines Zeitalters beherrscht. Interessant, besonders sür den Historiser, sind die zahlreichen Bemerkungen über das damalige Treiben der Aerzte, welche, wie es auch B. that, im Lande herumpogen, und wie es scheint, namentlich die Jahrmärkte besuchten, wo sie operirten.

Er fagt: "Und folcher Leute findet man jest fehr viel, die fich ber Augen und bes Befichtes curation unterfteben und furnemen, fo jum teil hobes, jum teil niebrigs Standes, Geiftliche und Beltliche Perfonen find, und zuboraus die fich Erbare und Wirdige nennen laffen, welche zwar billich es anderen wehren und verbieten, ja fie barumb ftraffen und barvon abhalten follten, aber boch felbft gemeiniglich am eheften und meiften thun und treiben. Darzu find auch geringere Leute zu finden, welche mit folchen Sachen wollen umbgeben, als Sandwerksmenner, Burger und Bawer, die es hinterm Djen, oder bei einem Schufter, Schneiber, Rurichner, Bader, Schneiber ober bergleichen Sandwerten auf der Wertstedt, ober in der Scheune, hinterm Pfluge und Miftwagen gelernt und erfaren haben. Es mangelt auch nicht an alten Beibern, lofen Betteln, Therialsleuten, Bahnbrechern, vertorbenen Rramern, Ratten und Mäusemennern, Spinbuben, Reffelflidern, Sawichneibern, Schirganten und Butteln, und anberm leichtfertigem, verwegenen, unnützen Gefindlin, bas fich alles biefer edlen eur aus großer bermeffenheit und Frevel borfätiglich anmaffet und unterftehet, Derer etliche, und boch nicht wenig, mit ftebtlichen Rleibungen, toftlichem Bolde und Gilber, viel Knechten und Pferben, übermeifigen Tracht und Bracht, großen gefdrei und allfangerei, bin und wider fich feben und hören laffen, bardurch viel guter Leute, nicht allein schendlich und übel betrogen und herumbgeruckt, sondern and über die maffe geschest und übersatt, darzu endlich gar verterbet und gefierbet merben."

Bei bem grauen Staare machte er meift die nabeloperation (Depreffion); die Erstirpation des Augapfels verrichtete er mit einem gefrummten zweischneis digen Meffer; bei ber Ptofis bediente er fich einer Schraubenklemme. Unter ben Urfachen ber Cataract führt er auch übermäßige Reuschheit auf. Biele Krantheiten entstehen nach ihm durch Zauberei, und er unterscheidet hier eine hitige und talte. Der ichwächste Theil, ichwächer als bei ben Griechen und Romern, find feine Behandlungen ber Augenentzundungen. Die gunftigen Simmelsgeichen für Augenoperationen find ihm Baage, Schute und Baffermann; jur Noth tann auch im Zeichen ber Jungfrau, des Scorpions und ber Fische operirt werden; niemals bei ben Mondwechseln; - um fich vor Brillen gu bewahren, tath er unter andern, gepulverte Gemfenleber und gepulvertes Rebhühnerberg innerlich zu gebrauchen. Bei Augenfluffen wird ein junger Storch, der noch nie auf die Erde gefommen ift, in einem verschloffenen Topf zu Pulber gebrannt. Bon den Freigeiftern, welche den Teufel und bofe Beifter und ihre Einwirtung auf bofe Menfchen leugnen, fagt er, bag fie in den Tag hinein in allerlei Gunben und Schanden leben, und "fich barinnen fulen wie die Same im Roth".

B. ift wahrscheinlich gegen 1607 geftorben, wenigstens findet sich in dieser Beit ein Gesuch seines Sohnes Tobias Bartisch vor um Ertheilung der Kundschaft.
Rothmund.

112 Bartich.

Bartsch: Ab am v. B., Kupsersteder und Schriftseller, geb. zu Wien 17. Mug 1757, † baselbst 21. Aug. 1821 als taiserl. tönigl. Hofrath und erster Euste der Laiserl. tönigl. Bibliothek, lernte zuerst dei Domaneck, später dei Schmuse dem Kupserstich und kam dann als Scriptor an die kaiserl. Bibliothek. Dr. im 3. 1781 als Bibliotheksvorstand angestellte Frhr. van Swieten bestimmte zum Aussehr der Kupserstiche. B. machte nun 1783—84 eine Reise nach Paris und den Niederlanden, die für die Bermehrung seiner Kenntnisse entschedend war. Er sing nun an die Kupserstichsammlung der Bibliothet zu ordnen und wandte sich zugleich bald der Schriftsellerei zu. Sein Hauptwerk ist der "Veintre-Graveur" (21 Bände, 1803—21), der zuerst die Kupserstichtunde in eine seste Bestimmung classisches Ansehen verschaffte. So viel neues Material auch entbedt und so viel auch an Bartsch's Wert berichtigt wurde, so stehen doch noch alle Nachsolger auf seinem Boden. Seine letzte Schrift: "Anseitung zu Kupserstichtunde" (1821) ist unter der Erwartung geblieben.

B. war auch ein guter Kupferstecher, ist aber auf diesem Gebiete weit überschätzt worden. Seine leichte Rabel besähigte ihn eine Menge solcher Blätte zu schaffen, die sich auf 505 belaufen. Sein Sohn und Nachsolger, Friedrich von Bartsch, gab das Berzeichniß berselben heraus: "Catalogue des estampes de

J. Adam de Bartsch. Avec le portrait". Vienne 1818, 80,

28. Schmidt.

Bartid: Jatob B., geb. 1600 ju Lauban in ber Oberlaufit, † 26. Du. 1633 ebenbafelbit. (Rach Otto's "Leriton ber feit bem 15. Jahrhundert ber ftorbenen und jest lebenden Oberlaufitifchen Schriftfteller" fallt Geburte fowir Tobesjahr ein Jahr fruber.) Er ftudirte Medicin, wurde Dr. med., Argt und zugleich außerorbentlicher Projeffor ber Mathematif zu Stragburg. Er wer heirathete fich mit einer Tochter Repler's und half letterem bei Berechnung feiner Ephemeriben, besonders von Logarithmentafeln. Repler hatte für die Winkel pon 0 bis 20 7' die Logarithmen der Cofinus und fleinen Bogen von 10 p 10 Secunden berechnet, B. dehnte fie von 2 gu 2 Secunden aus und gab fie mit Repler unter bem Titel heraus: "Tabulae manuales logarithmicae ad calculum astronomicum . . . utiles". (Sagan 1631 und Strafburg 1700). 3m 3. 1622 veröffentlichte er ben "Nuncius mirabilium coelestium", worin er auch Sand- und Bafferuhren beschreibt; 1624 ben "Tractatus de planisphaerio stellato" und "Usus astronomicus indicis aspectuum veterum et praecipue novorum". Außerdem ichrieb er die "Tabulae diariae quantitatis dierum Uranburgum Strassburgicum" (Leipzig 1629). Wichtiger ift fein "Catalogus fixarum ad annuum 1630", ber in zweiter Auflage von Goldmager erichien und Sterne von Tudio, Repler und Longomontanus enthält. 1631 ericbien auch eine Descriptio Mercurii in Sole visi" und nach feinem Tode noch einige unbedeutende Berte. In bem 1624 erichienenen Berte fommen fieben neue Sternbilder bot, bon benen zwei, ber Camelopard ober bie Giraffe und bas Ginhorn, wol allem Urfprungs find, die Fliege von ihm eingeführt zu fein scheint, jedoch mit vollen Rechte felten in Atlanten noch vortommt, die vier andern fich aber nicht m halten haben.

Bartich: Johann Gottfried B., Kupferstecher, geb. zu Schweidnit in Schlesten, erhielt 1674 die Stelle als Hoftupserstecher in Berlin, die er 1684 wieder niederlegte. Seine Hauptwerke sind die Blätter, die er nach den jest in Berlin und Potsdam befindlichen Gemälden der turfürstlichen Sammlung aus suhrte. Außerdem stach er noch Stadtprospecte, Landschaften, Bildniffe, Landschen u. s. w. Seine Arbeiten sind übrigens von mäßigem Berdienst.

Bartid: Johann B., Argt und Botaniter, geb. ju Ronigsberg in Breugen 1709, + ju Surinam 1738. Linne hatte ihn in Lenden fennen gelernt, liebgewonnen und in der Botanit weiter unterrichtet, worin er einen außerordentlichen Gijer und bebeutenbe Talente bejag. Als nun Linne bie Stelle eines orbentlichen Arztes ber hollanbisch-westindischen Compagnie von Boerhaave angeboten war, lebnte er felbft ab, empfahl aber B. Diefer nahm auch die Stelle mit Freuden an und reifte im Commer 1737 nach Gurinam ab, wurde aber nach einem halben Jahre ein Opfer bes Rlimas und ber unwürdigen, ichlechten Bebandlung. Linne widmete ihm gleich nach feiner Abreife und voller Soffnungen auf feine Erforschung Bestindiens die Pflanzengattung Bartsia (im Hort. Cliff.) und fette ihm ipater (Flora suecica) tief gerührt über ben Berluft biefes Breundes, dem er fo manche angenehme Stunde verdanfte, von beffen Glud er io viel Gutes und von beffen Fleige und vertrauter Berbindung er fo viele now Naturmertwürdigkeiten und Entbedungen aus jenem Welttheile erwartet hatte, und beffen Beschick fo leicht fein eigenes hatte fein konnen, in anerkennenben Worten ein ehrenvolles Dentmal.

Bary: Hendrif B., Kupferstecher, war wol nicht, wie man früher angab, mutwerpen, sondern in Holland und zwar um 1620—30 geboren. Er lernte bei Reinier van Persyn zu Amsterdam und ward durch die malerische Krast und doch Weichheit seiner Behandlung in der Art Corn. Vischer's, einer der besten hollandischen Stecher. Er stach vornehmlich Bildnisse, unter denen das Leo van Aisema's (gest. nach J. de Baen, 1666) hervorzuheben ist; doch kommen auch Genredilder (nach Terborch, Mieris, P. Aertsen, Brouwer u. A.) vor. Er war noch um 1672 thätig.

Baruphonus: Senricus B. (Seinrich Grobftimm?), Cantor und gelebrier Mufittheoretifer. Seine Schriften hat er bor 1618 verfaßt, Die erfte ift 1609 gebrudt worden, also mag er um 1580 geboren fein. Bon feinem Leben wiffen wir nur, daß er aus Wernigerobe ftammte und in Quedlinburg Cantor war, mit angesehenen Dufifern wie Beinrich Schutz und bem Cantor Grimm, seinem Landsmann Mag. Joh. Fortmann in Wernigerobe, einem durch feine litterarifchen und fünftlerischen Beftrebungen ausgezeichneten Beitgenoffen u. II. in gelehrtem Briefwechfel ftand, und von Zeitgenoffen und Nachtommen feiner Renntniffe wegen fehr geachtet wurde. Die meifte Nachricht von ihm gibt Bratorius "Sput. Muf." III. 227, nämlich ein Bergeichniß feiner Werke, 16 an Babl, welche ibm "als diefelbe ihm newlicher zeit zu handen tommen, fehr wohlgefallen. Und weil er (Pratorius) befunden daß mit denenfelbigen Operibus allen Musicis, nicht allein Tyronibus, fondern auch Theoricis und Practicis mertlich gedienet febn werde: Go hat er, bem Gemeinen Beften gu gute, felbige mit Gottlicher verlenhung jum Drud zu befordern, willig auf fich genommen". Es find davon aber nur im Drud befannt geworden: 1) "Isagoge musica", Magdeburg 1609; 2) "Plejades Musicae", Halberft. 1615; ftart vermehrt und von Grimm berausgeg. Magbeb. 1630, angeblich auch noch öfter aufgelegt; Inhalt bei Walther. 3) "Institutiones Musico-Theoreticae", Leipz. 1620; 4) "Ars canendi, Aphorismis succinctis descripta" etc., Leipz. 1626 und 1630. Seine Abrigen Schriften, beren Titel man bei Bratorius und Gerber R. Ler. nachfeben tann, find Manufcript und man weiß nicht wo geblieben. Um meiften burfte wol der Berluft des "Catalogus Musicorum tam priscorum quam recentium" zu bedauern fein. b. Dommer.

Basedow: Johann Bernhard B., geb. 11. Sept. 1723 in Hamburg, † 25. Juli 1790 in Magdeburg, berühmt als freisinniger Schriftsteller auf dem Gebiete der Theologie, und als ein unermüdlicher Arbeiter an der Verbesserung des dentschen Erziehungs- und Unterrichtswesens; ein Mann der durch sein uner114 Bafebow.

schrockenes und oft rücksichtsloses Auftreten sich viele Feinde, durch seine großen Ersolge sich viele Neider machte, der in den letzten Jahren seines Lebens und unmittelbar nach seinem Tode, wegen seiner Zerwürsnisse mit srühern Mitarbeitern, auch wegen des Fehlschlagens der übertriebenen Erwartungen, die man von seiner Erziehungsanstalt, dem Philanthropin in Dessau gehegt hatte, von Vielen hart und ungerecht beurtheilt worden ist, dessen wahres Verdienst aber, als einer der fühnsten Vorfämpser im Kampse für Menschenrechte und Menschenwürde, sur Wahrheitstreue und Geistessreiheit, sowol durch die Stimme der Vesten seiner Zeit als durch das unparteissche Urtheil der Nachwelt bekräftigt worden ist.

Bon feinen Borfahren ift nur Wenig befannt, und auch bas Wenige ift nicht fehr zuverläffig. Gein Bater mar ein armer Burger in Samburg, fein Grofvater ein Oftindienfahrer, von dem man fagte, bag er breimal reich und breimal arm geworden. Gein Urgrofvater foll Baron gewesen fein und großer Berlufte wegen fein Gut Basedow verkauft haben. Basedow's eigene Erziehung war eine fehr unbollfommene. Die Beftigfeit und Strenge feines Baters und die fast franthafte Schwermuth feiner Mutter übten fcon in den erften Jahren feiner Rindheit einen ichablichen Ginfluß auf bas feurige Gemuth bes Anaben. Sein Bater berichaffte fich einen fummerlichen Unterhalt als Berudenhandler in Samburg. Im baterlichen Saufe mangelte es bem Bergen bes Anaben an liebenber Theilnahme, und auf ber Schule fand weder fein ungeftumes Wefen Die nothige Leitung, noch fein erregfamer Beift bie befriedigende Beichaftigung, fo baß B., als er jum Jungling heranwuchs, fich burch einen Fluchtverfuch bem Drucke feiner Lage zu entziehen suchte. Faft ein Jahr blieb er unbefannt im Dienste eines Landphyfikus, und noch in feinem Alter pflegte er zu fagen, baß er bamals zuerft gelernt habe, was Menschenliebe fei. Auf Zureben bes Baters tehrte er jeboch nach Samburg gurud, um auf dem dortigen Johanneum feine Schulftubien fortzufegen. Er blieb auf bem Johanneum bis jum 18. Jahre, und fobalb als in den oberen Claffen ber Unterricht feinem Geifte die nothige Spannung und Beschäftigung gab, fing er an fich burch Fleiß und Renntniffe auszuzeichnen. Er felbft gebentt oft in Dantbarteit bes Rectors bes Johanneums, Müller, bes leberfekers bes Tacitus, und bes Lebrers Sate. Aber viel mächtiger noch wirkte auf B. der Unterricht, ben er von 1741-44 auf dem Shmnafium erhielt, und fein perfonlicher Bertehr mit Richen und Reimarus. Dem Letteren verdankt er wol ben erften Unftog ju feinen fur die bamalige Beit febr freifinnigen Ibeen in Bezug auf die driftliche Religion, obwol er in ipateren Jahren, nach dem Ericheinen ber "Wolfenbuttler Fragmente" es für feine Pflicht hielt, ben weitgreifenden Folgerungen feines alten Lehrers mit Entschiedenheit entgegen zu treten. Als Gymnafiast machte B. zahlreiche Gedichte, ließ fogar eines "Bon ber Geschichtstunde" veröffentlichen, und erwarb fich feinen Unterhalt durch Berfaffung von Gelegenheitsgedichten, fowie burch Privatftunden. Er rühmt fich, bag er feit feinem 16. Jahre feinem Bater nichts getoftet habe, aber freilich litt auch badurch die Regelmäßigkeit feines Privatfleißes und die Sicherheit ber Grundlage feines gangen Wiffens. Er felbft war fich beffen volltommen bewußt, und ichrieb manche feiner Schwächen bem Mangel ber Schulzucht und feiner hauslichen Erziehung gu. Aber auch fein Entschluß, fein ganges Leben ber Berbefferung ber hauslichen Erziehung und bes öffentlichen Schulunterrichts au widmen, entsprang aus bemfelben Grunde, und machte ihn Schlieglich gu bem, mas er geworden ift.

Rach langer Ungewißheit entschloß sich B. auf Zureben seines Baters, im 3. 1744 nach Leipzig zu gehen, um Theologie zu studiren. Er blieb bort zwei Jahre 1744—46, besuchte aber nur wenig Borlesungen, sondern sehte seine Bafedow. 115

Studien hauptsächlich durch Privatlectüre sort. Er scheint sich ernstlich mit der Philosophie von Erusius beschäftigt zu haben, die damals auf der Universität viel Anhänger hatte, und deren Zweck es war, eine Vereinbarung zwischen Theologie und Philosophie anzubahnen. Auch die Wolf'sche Philosophie beschäftigte ihn zu damaliger Zeit, und nachdem er manche schwere Kämpse zwischen seinen religiösen und philosophischen Ueberzeugungen durchgekämpst hatte, beruhigte er sich mit der Ansicht, daß die christliche Religion, sowie sie ursprünglich im Neuen Testamente enthalten ist, ja auch die patriarchalische oder mosaische Religion des

Alten Teftaments auf gottlicher Offenbarung beruhe.

Rachbem B. Leipzig verlassen, lebte er wenige Jahre in Hamburg als Candidat, mußte aber schließlich 1749 die Stelle eines Privaterziehers bei dem siebenjährigen Sohn des Geheimraths von Quaalen in Holstein übernehmen. Hier, wo er die 1753 blieb, machte er die ersten praktischen Bersuche zur Berbesserung des Unterrichts, namentlich des Sprachunterrichts. Er versuchte nämlich das Lateinische durch stete Uedung im Umgang und Gesprächen zu lehren und erreichte dei seinem Zögling sehr besriedigende Ersolge. Seine neue Methode des Unterrichts erregte bald weitere Ausmerksamkeit, und auf Grund seiner hierauf Bezug nehmenden Dissertation "Inusitata et optima honestioris juventutis erudiendae methodus" (Kiel 1752) ertheilte ihm die Universität von Kiel im J. 1752 die Magisterwürde. Roch in demselben Jahre erschien von ihm in Hamburg "Rachricht, in wie sern besagte Wethode wirklich ausgeübt sei und

was fie gewirft".

Schon im nächften Jahre wurde B. als Professor ber Moral und schönen Biffenichaften nach ber Ritteratabemie in Corve berufen. Reue Fragen und Intereffen traten bier an ihn beran, nicht nur pabagogifche, im engern Ginne Des Wortes, fondern auch philosophische und theologische. B. wollte nur bas lehren, was er wirklich glaubte, und war fich boch volltommen ber Gefahren bewußt, welche jeber Zweifel am bergebrachten Glauben bei ber Erziehung ber Bugend herbeiführt. Die Gedanten, Die ihn bamals beschäftigten, fanden ihren Ausbrud in einer Abhandlung, die er beim Antritt feines neuen Amtes berjafte: "Ob die Philosophie gur Freigeifterei führe". Bald erichien auch feine lateinifche Schrift: "De philosophiae studio a procerum filiis prudenter moderando", 1753. Gein erftes bebeutenbes Wert, in dem er feine damaligen Unfichten über Religion, Philosophie und allgemeine Bilbung nieberlegte, mar bie im 3. 1758 ericienene, ipater im 3. 1777 vermehrte und verbefferte "Bractifche Philosophie für alle Stande". Dieses Werf enthält schon ben Kern feiner fpateren Entwürfe gur Berbefferung bes Schulunterrichts und wurde bon vielen Seiten, namentlich auch von bem damals hochgeachteten und einflugreichen Gellert, mit Beifall aufgenommen. Im J. 1759 bedieirte B. Gellert feine "Neue Lehrart und Uebung in ber Regelmäßigfeit ber beutschen Sprache". In Soroe verfaßte er auch noch fein "Lehrbuch profaischer und poetischer Wohl-rebenheit", 1756, sowie seine "Politischen und moralischen Reben", die erft 1771 erichienen. Geine Thatigfeit als Lehrer an ber Ritterafademie, Die fich auf 8 Stunden bes Tages belief, mar erfolgreich. Geine Schuler, bei benen er bor allem Bahrheitsliebe und ein unabhängiges Urtheil über alle Dinge zu beforbern juchte, hatten ihn gern. Der Oberhofmeifter ber Ritterafabemie, Graf von Dannestiolb, war aber mit ber Richtung von Bafedow's Unterricht nicht gufrieden, und feste es im 3. 1761 durch, daß B. von der Ritterafademie entfernt und als Profeffor nach Altona verfest wurde.

Bu biefer Zeit war B. schon ein Mann von Bedeutung geworden. Er stand in litterarischem Berkehr mit Männern wie Gellert, Klopstock, Schlegel, Der einsichtsvolle und aufgeklärte dänische Staatsminister, Graf von Bernstorff, war ihm

116 Bajedow.

gunftig, ja felbit ber Bifchof Barboe von Geeland, obgleich ein Mann von ftrenger Orthoborie, befchutte ihn gegen gehäffige Unflagen und Berfolgungen. Seine neue Stellung in Altona war in mancher Beziehung vortheilhafter als feine Brofeffur in Goroe. B. hatte mehr Muge für feine eigenen Arbeiten, und mabrend ber gehn Jahre, die er in Altona als Projeffor berbrachte, 1761 bis 1771, fammelte er die meiften Materialien für fein fpateres litterarifches Birten. Sein Unwille gegen die herrichende Theologie wurde immer ftarter, und trot ber Befahren, bie bamals jedem brohten, ber es magte, bem hergebrachten Formelmefen ber landesherrlichen Baftoren-Theologie entgegen gu treten, trat B. mit feinen Bebenten gegen biefelbe tuhn por bie Schranten ber Deffentlichteit. Das Eigenthumliche feiner Stellung war, daß er durchaus nicht, wie die englischen Deiften und Raturaliften, ber driftlichen Offenbarung feindlich entgegen trat, fonbern bag er im Gegentheil, um die driftliche Religion gegen bie Angriffe Diefer Partei gu bertheibigen, es für nothig hielt, biefelbe bor allen Dingen bon manchen unbiblischen Auswüchsen zu befreien. Bu biefem 3wecke gab er 1763 ben erften Theil feiner "Philalethie" heraus. Schon biefes Buch erregte Auffeben, namentlich feine Beftreitung ber Ewigteit ber Gollenftrafen. Roch weit bedeutender wirfte fein im nachften Jahre veröffentlichter "Methodifcher Unterricht sowohl in der natürlichen als biblischen Religion", worin er sich über die Lehre bom beiligen Beift, über Infpiration, Taufe und Abendmahl mit folder Freimuthigfeit erflarte, bag er balb von allen Seiten als Reger verschrien wurde. Die Paftoren, namentlich ber hauptpaftor Bobe, berühmt burch Leffing's germalmende Kritit, fielen über B. ber. Wie gewöhnlich, griff man nicht nur feine Lehre an, sondern fuchte ihn auch moralisch zu verdächtigen. Dan bebrangte bie Obrigfeit, gegen ihn einzuschreiten, man reigte fogar bas niebere Bolt gegen ihn auf. Der Magiftrat von Samburg ließ fich bewegen, ein Berbot gegen alle jogenannten paraboren Streitschriften ju erlaffen, mas hauptfachlich gegen B. gerichtet war; ja ichlieglich murben feine Schriften confiscirt und ibm verboten, irgend etwas in Samburg bruden zu laffen. Much in ber freien Stadt Lübed war es bei 50 Thir. Strafe verboten, Bajedow's Schriften eingufuhren und zu vertaufen. Die Paftoren in Altona und ber Umgegend gingen fo weit, nicht nur B., fonbern fogar feine Familie bom Abendmahl ausguichließen. Dies traf B. besonders hart, ba feine Frau, die Tochter eines Brebigers, und noch mehr ihre Mutter, die mit ihm lebte und von ihm innig verehrt wurde, diese Magregel nicht als ben Ausbruch theologischen Saffes, fondern als eine Strafe bes himmels betrachtete. Seine Frau, Gertrud Elijabeth, war bie Tochter bes Landpredigers Sammer in Flatille bei Robenhagen, Die er, als er noch Projeffor in Soroe war, geheirathet hatte. Es war feine zweite Frau. Die erfte Frau mar eine Frangofin. Ramens Dumas, gewefen, Die er in Samburg tennen gelernt, die aber bald geftorben. Die Mutter feiner zweiten Frau. die fein ganges Leben hindurch eine zweite Mutter für B. geworden, bieg Unna Sufanna Ratharina geb. Rygard, geb. 23. Mary 1703, die unter ihren Borfahren ben berühmten Bijchof Egebe jahlte, ben Befehrer ber Grönlander.

B. obgleich von Außen so hart bedrängt und auch in seinem Familienleben vit besümmert, war nicht zu entmuthigen. Von seinen Freunden gemieden, selbst mit dem Berluste seines Amtes, seines Einkommens bedroht, vertheidigte er sich nach allen Seiten hin durch Wort und Schrift. Als man es ihm unmöglich gemacht, seine Schristen in Altona zu drucken, mußte er sie heimlich und mit großen Unkosten an anderen Orten zum Druck besördern. 1765 erschien sein "Theoretisches System der gesunden Bernunst", 1766 seine Schrist "Ueber die wahre Rechtgläubigkeit und die im Staat und in der Kirche nothwendige Toleranz". Bald darauf solgte sein "Bersuch für die Wahrheit des Christenthums

als der beften Religion", die "Borbereitung der Jugend zur Moralität und natürlichen Religion" fowie fein "Auszug aus der Bibel". 1767 erschien feine "Sauptprobe der Zeiten", eine Urt bon Glaubensbefenntniß, mit einem Anhang, "Neuer Antihobbefius, ober Recht und Klugheit im Rirchenwesen für die bürgerliche Gleichheit ber Diffidenten an allen Orten", balb barauf feine "Privat-bogmatit" und fein "Privatgesangbuch". Manche biefer Schriften, die fo schnell auf einander folgten, mangelten ber forgfältigen Brufung, enthielten viele Biederholungen, und waren mehr für den Augenblid berechnet. Dem jetigen Lefer, der nicht mit der Geschichte des vorigen Jahrhunderts vertraut ift, tommen fie oft matt und unbedeutend vor, aber ber Rampf, den B. in biefen Werten gegen theologischen Uebermuth und politische Intolerang fampfte, mußte zu der Beit in Deutschland gefampft werden, und fo wie er allein die Gefahren bes Rampfes trug, fo gebührt ihm auch fein Chrenplat unter ben Borfampfern der geiftigen Friheit im 18. Jahrhundert. Biele Denter und Foricher waren zu jener Beit in Deutschland ichon weiter fortgeschritten als B., aber fie behielten ihre leberzeugungen für fich, oder sprachen fie nur im vertrauten Umgang oder Briefwechfel mit Freunden aus. Theologen wie Spalbing, Sad, Riemeyer, Anapp u. A. galten ihm für Leisetreter, benen er jum Borwurf machte, auf bas Ricaische Glaubensbetenntniß und auf bie symbolischen Bücher geschworen zu haben, und nicht lieber ihre Stellen aufgegeben und zur Reinigung ber driftlichen Lehre und badurch jur Berminderung der vielen Feinde des gangen Chriftenthums durch das Lehren eines gereinigten beigetragen zu haben. "Wenn das Recht", schrieb B., "ungestraft beimlich zu glauben, was bas Gewiffen lehrt, aber nicht ungeftroft burch Bung und Feber die Meinung zu zeigen, die der Tugend nicht feind ift; - wenn dies Gewiffensfreiheit heißen foll: fo nennt in ber Barbarei ober in Japan ben Ort, wo fie nicht ift."

Rachbem B. Dieje theologischen Streitigfeiten durchgefampit, ichlog er ab und fehrte mit ungeschwächtem Muthe gur Sauptaufgabe feines Lebens, ber Berbefferung des Jugendunterrichts gurud. In den hochften Ständen, unter Fürften und Staatsmannern, herrichten bamals freifinnigere Unfichten als im Bolte felbft, und fo erflart es fich, daß die danische Regierung den hart angeseindeten B. allerdings aus bem Staatsdienfte entfernen mußte, ihm aber feinen frühern Gehalt Don 800 Thirn, als lebenslängliche Penfion überließ. B. verfuchte nun die öffentliche Meinung ju einer gründlichen Reform bes Unterrichtswefens ju gewinnen. Shon ju Dftern 1766 erichien feine "Borftellung an Menichenfreunde und bermogende Manner über Schulen, Studien und ihren Ginfluß in die öffentliche Wohlfahrt, mit einem Plane eines Elementarbuchs ber menfchlichen Ertenntnig", und balb nachher in abgefürzter Faffung, "Das Röthigste aus ber Borftellung an Menschenfreunde". Fur B. galt es hierbei, nicht fowol neue Theorien über Erziehung und Unterricht zu entwideln, als vielmehr eine wirkliche Reform des ganzen Unterrichtsweiens ohne Weiteres thatfachlich ins Wert ju jegen. Getragen von ber leberdeugung, daß er felbst hierbei nicht für fich, fondern rein gum Bohle ber Mensch= beit arbeite, wandte er fich ohne Rückhalt an alle Menichenfreunde und verlangte bon ihnen bie Mittel, um feine Plane ausführen gu tonnen. Leute, Die ihn micht berftanben, legten ihm dies als eine unverschämte Bettelei aus, mahrend er felbit iprach und handelte, als ob er ein gutes Recht auf Unterftugung habe, und als ob nicht er der Welt, sondern die Welt ihm für die Berwendung der ihm gebotenen Geldmittel Dant fchuldig fei. Um Bucher für ben Unterricht gu ichaffen, um namentlich fein Elementarwert alles menschlichen Biffens berausgeben ju tonnen, forberte er anjangs 2000 - 2500 Thir. Mis biefe Summe allein burch bie zum Elementarwert nothigen Rupferftiche abforbirt war, verlangte er 5000 Thir, mehr. Das Mertwürdige war, daß er Alles erhielt, was

118 Bajebow.

er verlangte, und noch mehr. In den "Bierteljährigen Unterhandlungen mit Menschenfreunden" legte er feit 1768 regelmäßig Bericht über die ihm aufließenben Unterftugungen ab. Unter feinen Gonnern finden fich bie Ramen ber Raiferin bon Rugland, bes Ronigs von Danemart, bes Fürften von Deffan, bes Fürften Abam Czartorysti, bes Kantons Bafel, fogar mehrerer fatholifchen Aebte und vieler Ebelleute. Die zusammenschaffte Summe belief fich im Mai 1771 auf 15000 Thir. Ein von ihm zu bamaliger Zeit herausgegebenes Buch "Die gange nathrliche Beisheit im Brivatftande ber gefitteten Burger" follte eine 3bee geben von bem, mas er in ber Ergiehung zu erreichen hoffte, und trug viel bagu bei, bas Intereffe und Butrauen bes Bublicums für fein Unternehmen ju befeftigen. Manner wie Menbelsfohn, Rant, Lavater und Ifelin in ber Schweig bevorworteten feine Plane. Er felbft arbeitete feit 1769 mit eifernem Fleige an feinem Elementarbuch, zuerft allein, bann feit 1770 mit Bolle. Oftern 1770 erichien ber erfte Band bes "Methodenbuchs für Bater und Mütter ber Familien und Bolter", balb barauf ber zweite und noch in bemfelben Jahre bie brei erften Bande bes "Elementarbuchs" mit 53 Rupfertafeln. Alle biefe Bucher erregten großes Auffehen und erlebten mehrere Auflagen, wurden auch in das Lateinische und Frangofische überfest. 3m 3. 1771 folgte bas "Rleinere Buch für Eltern und Lehrer", das "Rleine Buch für Rinder", fowie fein Wert über Erziehung fünftiger Regenten, unter bem Titel "Agathofrator". Bon vielen Seiten erhielt er nicht nur lobenbe Anerkennung, fonbern auch fortlaufende Unterftutung an Gelb. Beides erregte ben Reid feiner Zeitgenoffen, benen es leichter mar, die Schmächen Bafedom's ju entbeden, als feinem Feuereifer für bie gute Sache bie verdiente Anertennung ju gollen. Man ging jo weit, feinen Trieb , feine Beichidlichfeit , feinen Enthufiasmus als bloke affaire de finance hinzustellen. B. antwortete feinen Gegnern mit schonungelofer Bitterfeit. Um jeden Berdacht ber Gewinnsucht von fich abzuweifen, erbot er fich, Jebem, ber mit feinem Werte ungufrieben fei, feine Pranumeration gurudjugahlen. Gin Mann, ein Schweiger, verlangte fein Gelb gurud und erhielt es. Bafedow's Arbeit an bem Clementarbuch wurde bamals burch feine leberfiedelung von Altona nach Deffau zeitweilig unterbrochen. Der hochgebilbete und edelmuthige Fürft von Deffau, Leopold Friedrich Frang, der die Ergiebung ber Jugend und bie Bilbung bes Bolfes als bie erfte Pflicht eines Regenten anerfannte, berief B. mit einem Gehalte von 1100 Thirn, nach Deffau, um ihm bei feinen Planen gur Grundung ober Berbefferung ber Landesichulen und Seminare mit Rath und That beizustehen. Mit Erlaubnig bes Ronigs bon Danemart und mit Beibehaltung feiner banifchen Benfion ging B. 1771 nach Deffau, mas bis ju feinem Lebensende fein Aufenthalt blieb und mo feine Familie und Rachtommen nun fcon in funf Generationen ihre neue Seimath gefunden haben. Der Gurft legte ihm teine amtlichen Pflichten auf, fondern gewährte ihm volltommene Duge jur Bollenbung feines Wertes. Unter biefen Berhaltniffen faßte B. ben Entschluß, bas gange Material, mas er im Methodenbuch und in ben brei Theilen bes Glementarbuches behandelt hatte, von neuem vollständiger und grundlicher ju bearbeiten. Diefes neue Wert ericbien Oftern 1774 unter bem Titel "Elementarwert" in vier Theilen mit 100 Rupfertafeln, wurde wiederum ins Frangofische und Lateinische übersett und mit großem Beifall aufgenommen. Bafebow's Zwed war, ein Buch mit den nothigen Abbilbungen ju geben, a) fur ben elementarifchen Unterricht in Sach- und Wortertenntniß; b) für eine unvergleichbare und durch die Erfahrung beftätigte Dethode, die Rinder ohne Berdruß und Zeitberluft lefen zu lehren; c) für naturfenntnif: d) für Sittenlehre, Seelenerkenntnig und Bernunftlehre; e) für einen fowol gründlichen als ins Berg bringenben Unterricht in ber natürlichen Religion und

Bajedow. 119

für eine folche unparteiische Beschreibung der übrigen Religionen, daß fie schlechterbings nicht anzeigt, von welcher Religion ber Berfaffer felbst fei; f) für Kenntnig ber burgerlichen Gejellschaft, des Commerzwefens zc. Mit der Berausgabe biefes Bertes und mit ben im 3. 1773 erichienenen Gulfsbuchern "Der Arithmetit jum Bergnügen und Nachbenten", "Der theoretischen Mathematit" und den "Bewiefenen Grundfagen ber reinen Mathematit" waren Bafebow's pabagogilche Arbeiten zunächst abgeschloffen. Er hatte geliefert, was er versprochen hatte, aber die übergroße Arbeit, die erdrückende Correspondenz, und die vielfachen geschäftlichen Berbrieglichkeiten hatten auch feine von Natur ftarte Bejundbeit tief erschüttert. Nichtsbestoweniger gonnte fich B. feine Rube, fondern tehrte unmittelbar gu feinen theologischen Studien gurud. Unter bem Ginfluft gemuthlicher Ueberreigtheit, auch fortwährend mit bem Gebanten an fein eigenes Lebensende beschäftigt, ichrieb er bamals fein "Bermachtniß für die Gewiffen, ein Lehrbuch der natürlichen und driftlichen Religion". Es follte in Bafedow's Sinne eine Bertheidigung bes Chriftenthums fein, aber durch feine bermittelnbe Stellung, die er gwifchen Freigeifterei auf ber einen und gebantenlofem Paftorenglanben auf der andern Seite einzunehmen fuchte, machte er fich, wie früher,

jowol die Orthodoren als die Beterodoren ju Feinden.

Mls B. fich wieder geiftig und forperlich gefraftigt fühlte, faßte er ben Entidlug, den Reft feines Lebens ber prattifchen Ausführung feiner pabagogijden Anfichten zu widmen, und zu biefem Ende ein Inftitut im großartigften Rafftabe zu errichten. Ermuthigt burch ben unerwartet großen Erfolg, ben feine Bitte um Unterftugung bei ber Berausgabe bes Elementarwertes gefunden hotte, wandte er fich von neuem an das Bublicum, und verlangte von allen Menichenfreunden die Mittel, um fein großes Unternehmen ins Wert feben gu tonnen. Er unternahm zu jener Zeit berschiedene Reifen, um von Fürften und einflugreichen Männern Unterstützung zu erhalten. Damals (1774) fällt auch fein Bufammentreffen mit Goethe in Frantfurt und Ems. Goethe beichreibt B. bortrefflich, fowol in feiner außeren Erscheinung, als in feinem innerften Befen. Indem er fich darin gefällt, den Gegenfat zwischen Lavater und B. in allen Einzelheiten hervorzuheben, schreibt er: "Lavater's Auge flar und fromm unter fehr breiten Augenlidern, Bafedow's aber tief im Ropfe, flein, ichwarz, tief, unter trubpigen Augenbrauen hervorblidend, dahingegen Lavater's Stirnfnochen von dem fanfteften braunen Saarbogen eingefaßt ichien. Bafedow's heftige, raube Stimme, feine fchnellen und icharfen Meugerungen, ein gewiffes höhnisches Lachen, em ichnelles herumwerfen bes Gefprachs, und mas ihn fonft noch bezeichnen mochte, Alles war den Eigenschaften und dem Betragen entgegengesett, durch die und Lavater verwöhnt hatte. Auch B. ward in Frankfurt fehr gesucht, und feine großen Beiftesgaben bewundert; allein er war nicht der Dann, weder die Gemuther zu erbauen, noch zu leuten. Ihm war einzig darum zu thun, jenes große Weld, das er fich bezeichnet hatte, beffer anzubauen, damit die Menichheit fünftig bequemer und naturgemäßer darin ihre Wohnung nehmen follte; und auf biefen 3wed eilte er nur allgu gerabe los. Dit feinen Planen tonnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal feine Absichten beutlich machen. Dag er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, fonnte mir wol gefallen, daß die alten Sprachen an der Gegenwart geübt werben follten, fchien mir lobenswürdig, und gern erfannte ich an, was in feinem Borhaben gur Beforberung ber Thatigfeit und einer frischen Weltanschauung lag: allein mir misfiel, bag die Zeichnungen feines Elementarwertes noch mehr als die Gegenftande felbit Beitreuten, da in ber wirklichen Welt nur bas Mögliche beisammen fteht, und fie beghalb, ungeachtet aller Mannigfaltigfeit und icheinbaren Berwirrung immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes hat. Jenes Elementarwert

120 Bajedow.

zersplittert sie ganz und gar, indem das, was in der Weltanschauung keineswegs zusammentrisst, nur der Verwandtschaft der Begriffe willen neben einander steht, weswegen es auch jener sinnlich methodischen Vorzüge ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten des Amos Comenius zuerkennen müssen. — Biel wunderbarer jedoch und schwerer zu begreisen als seine Lehre, war Basedow's Betragen. Er hatte bei dieser Reise die Absicht, das Publitum durch seine Persönlichkeit sür sein philanthropisches Wesen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Gemüther, sondern geradezu die Beutel auszuschließen. Er wußte von seinem Vorhaben groß und überzeugend zu sprechen, und jedermann gab ihm gern zu, was er behauptete. Aber auf die unbegreislichste Weise verletzte er die Gemüther."

Man bat biefe Meukerungen Goethe's zuweilen als ein Berbammungsurtheil gegen B. angeführt, mas fie genauer betrachtet, burchaus nicht find. Erftens ift es flar, bag Goethe bas Bebeutenbe und Naturwuchfige in B. ichnell ertannte, denn ohne fich von ihm angezogen zu fühlen, wurde er fich nicht von feinen Frantfurter Geschäften losgeriffen haben, wurde bas frohe Weltfind nicht nach jedem Tang in bas dampf-erfüllte Zimmer bes ftorrigen Philosophen gelaufen fein. Dag B., obgleich er, wie Goethe fagt, nicht nur die Gemuther, fondern bie Beutel für fein philanthropifches Unternehmen aufgufchliegen fuchte, nichtsbestoweniger feine Ueberzeugungen, die ben Meisten, namentlich auf theologischem Gebiete, auftogia ericheinen mußten, mit aller Offenheit bem Bublicum portrug, von dem er Unterftugung verlangte, zeigt uns die gerade, nach Goethe allzugerabe Ratur bes Mannes, ber nie baran bachte, bie Unterftugung, die er für feine Plane verlangte, als eine Bunft zu betrachten, und ber fich bei einem folden Zwede ber gewöhnlichen Runft ber Lebenstlugheit geschämt haben wurde. Daß ein Goethe Die Dreieinigfeit als ein allgemein jugeftandenes Geheimnis betrachtete, ift bei feiner gangen geiftigen Richtung begreiflich; B. gehörte aber ju den treuberzigen, schwerfälligen Naturen, die gewiffe Dinge nicht verschlucken fonnen, und benen die nachwelt es ichlieflich banft, bag fie bas Allaemeinjugeftandene nicht ichweigend jugeftanden haben. Infofern aber hatte Goethe allerdings Recht, daß trot aller Anftrengung von Seiten Bafedom's, die Theilnahme bes Bublicums fur fein neues Unternehmen nur febr gering blieb. B. gab guborderft 1774 feine "Borichlage an das fundige Bublitum gu einer pabagogifchen Privatatademie in Deffau" heraus und faßte am 11. Sept., an feinem 51. Geburtstag ben Entschluß, frifch bie Sand ans Wert zu legen . und fein Inftitut unter bem Ramen eines Philanthropins in Deffau ju grunben. Schon im Dec. 1774 erichien feine Anfundigungsichrift, "Das in Deffau errichtete Philanthropinum, eine Schule ber Menichenfreundschaft fur Lernenbe und junge Behrer". Er fette barin auseinander, wie man bisher noch fein praftifches Lehrer-Seminar jum Unterrichte, jur Bilbung, jur zwedmäßigen liebung und Borbereitung brauchbarer Lehrer und Erzieher habe; — bag es noch an einer plan- und zwedmäßigen Folge guter Schulbucher fehle, wozu mit bem Elementarwerte erft ber Anfang gemacht fei; - bag man zuviel auf Auswendiglernen und llebersegen nicht verstandener Worte halte; - daß man den burgerlichen und firchlichen Unterricht, - ober ben Unterricht in Dingen, Die bas menichliche und burgerliche Leben überhaupt, und die den Untericied ber mancherlei Religionsparteien betreffen — nicht genug von einander absondere, — daß man das Lateinlernen durch die bisherige Methode so fehr erschwere, und so viele Beit darauf verwende; - und bag noch teine Unftalt vorhanden fei, worin taugliche, und besonders für die hausliche Erziehung brauchbare, ober nur unschabliche Bediente gebildet werden fonnen. Diefen Mangeln follte abgeholfen werben burch ein Philanthropin, welches 1) ein Seminar gur Bilbung fünftiger Behrer fein follte, 2) ein Erziehungsinftitut für Rinder begüterter Eltern ober für Bafebow. 121

lenftonisten von 6 bis 18 Jahren, 3) eine Erziehungsanstalt für 11 bis 15ahrige arme Kinder, welche nach ihren Fähigkeiten entweder zu Pädagogen oder u Schulhaltern in niedern Schulen, oder zu guten Bedienten gebildet werden dnuten.

3m December 1774 wurde bas Philanthropin, obgleich es noch an ben Mernothigften Mitteln fehlte, feierlich eröffnet. Es fehlte an paffenden Baulichleiten, an Lehrern, an Buchern, und namentlich an Geld. B. übertrug bie Berwaltung bem Lehrer Bolte. Er felbft wollte nur als Curator thatig fein, und arbeitete ju gleicher Beit fleißig an Berftellung guter Schulbucher, welche bie Schulbibliothet bes Philanthropins bilben follten. Er fchrieb eine "Chreftomathie" aus Ovid, aus Erasmi Colloquia, aus Horaz, auch eine "Chreftomathie" ber alten Geschichte aus lateinischen Siftorifern. Er arbeitete an bem, fpater bon Mangelsborf fortgesetten "Provocabularium Cellarianum", mit einer borgebruften lateinischen Grammatit und Rhetorit, und veröffentlichte auch noch "Die bund die Wahl des Rüglichsten elementarische Deutsche Grammatit". Als die Theilnahme des Bublicums noch immer ausblieb, verschickte er im 3. 1775 einen neuen Aufruf "Für Cosmopoliten, etwas ju benten, zu lefen und gu thun", deutsch und lateinisch. In biefem Aufruf zeigt sich schon die tiefe Enttividung Bafedow's, und der bringende Ton, in bem er schnelle Gulfe forderte, wie die großen Bersprechungen, die er von seinem Philanthropin machte, mußten wol vielfach Migtrauen und Anftog erregen. Jedenfalls blieb die erwartete Unterftutung, wie er fie bei ber Berausgabe feines Elementarwertes genoffen, aus, und fo entichlog fich B. endlich, burch ein öffentliches Eramen ber bis babin im Philanthropinum unterrichteten fleinen Angahl von Boglingen, der Welt zu zeigen, was fein Spftem zu leiften vermöge. Biele Manner aus ber Rabe und Ferne eichienen, und nach ben Aussagen unparteiischer Beugen, war der Erfolg ein aberraichend gunftiger. In Folge beffen wuchs nun nicht nur die Bahl ber ihm andertrauten Boglinge, fondern es öffneten fich auch die Quellen bon freiwillig bigefteuerten Geldbeitragen. Der Fürft von Deffau, ber trop aller Anfeindungen, denen B. perfonlich ausgesetzt war, fein lebendiges Interesse für die Reform der Bollsergiehung nie verloren hatte, bot B. eine nach den Berhaltniffen bes fleinen Landes fehr liberale Unterftugung an. Auch andere Fürsten folgten feinem Beibiele, und mit bedachtiger Leitung hatte die neue Schöpfung Bafedow's fich auf das herrlichfte entwickeln konnen. B. felbft aber war entmuthigt. Er wollte das gange Philanthropin nach feiner erften großartigen Faffung ausgeführt feben, und dazu fehlten, für jett wenigstens, die Mittel. Da B. der Geschäfte überbuilig war, fo wurde 1776 Campe jum Mit-Curator gewählt, und am Ende bes Jahres legte B. feine Curatur gang nieber. Dennoch tonnte er bon feinem Berle nicht laffen. Auch bei bem, an die Stelle bes Philanthropins getretenen "Bhilanthropinischen Erziehungeinstitut" behielt er fich ftete einen personlichen finflug vor. Dieje unbestimmte Stellung führte aber naturlich zu fteten Collinonen mit den andern Beamten, und verleidete sowol ihm als Andern das Reben. Er hatte wol auch feinen früheren Mitarbeitern größere Berfprechungen gmacht, als er fpater ju erfüllen vermochte. Einer bon ihnen, Mangelsborf, lagte ibn öffentlich an, und B. mußte fich in einer Schrift, "Un bas Publicum, die Mangelsdorf'iche Schmähichrift betreffend", vertheibigen. Dabei hatten kine litterarischen Arbeiten ihren ununterbrochenen Fortgang. 3m 3. 1777 erdien eine neue Ausgabe feiner "Bractifchen Philosophie fur alle Stanbe", lowie die "Babagogischen Unterhandlungen", ein philanthropisches Journal, bas a mit Campe gujammen herausgab. Es borte im 3. 1784 zu erscheinen auf, B. felbft hatte icon beim zweiten Jahrgang feine Theilnahme eingestellt. Roch einmal, 1777, trat B. als Curator bes Inftitute ein, legte aber ju Oftern

122 Bajedow.

1778, feine Stelle von neuem nieber, ba er burchaus nicht verftand, in ein angenehmes Berhältniß zu feinen Collegen zu treten. Er arbeitete noch als Schrift fteller für das Inftitut, gab 1781 eine "Chreftomathie" aus Corderii et Ludor, Vivis colloquiis scholasticis, jodann "Die philanthropische Grundlage ber Gitter lehre und bes driftlichen Blaubens" und fein verbeffertes "Bhilanthropifche Gefangbuch" heraus, hielt fich aber fonft bom Inftitute fern. Daffelbe war aber nicht das geworden, was er gehofft und gewünscht hatte; er felbst war nicht mehr, was er früher gewesen, und eine burch große Unftrengungen berbeigeführte frühe Altersichwäche, die fich nicht nur in förperlichen Leiden, sondern in großer gemuthlicher Reigbarfeit zeigte, hatte ihn mahnen follen, daß für ihn die Beit der Ruhe und ber Betrachtung getommen fei. Um ein Unternehmen, wie das The lanthropin es fein follte, erfolgreich burchauführen, waren Jugendtraft und Lebenemuth nothig, die B. nach feinem 50. Jahre nicht mehr befag. Dabei fehlte & ihm auch an ber Burbe und Rube bes Alters, und er felbft beflagt oft mit rührender Ehrlichkeit die Ausbrüche feines Bornes und feiner roben Natur. Biels fache Streitigfeiten mit früheren Freunden und Collegen, namentlich mit Bolle, verbitterten ihm fein außeres, Mangel an Theilnahme und Berftandnig in feiner Familie fein hausliches Leben. Geine Freigebigfeit ichien feiner Frau an Im schwendung zu grengen; die fünftlich übertriebene Erziehung feiner Tochter Emilie (geb. 18. Marg 1769) feste gwar die Welt in Erstaunen, führte aber gu traurigen Erfolgen in ihrem fpatern Leben. Die Gingige, Die ben mahren Werth bei Mannes erfannte, war feine Schwiegermutter, die auch nach bem Tobe feine Frau (23. Mai 1788) feinem Sauswefen vorftand. Dazu tamen bie Leiben einer fleinen Stadt und eines fleinen Sofes, Unter ben Gurften ber bamaligm Beit war der regierende Gurft von Deffau, Leopold Friedrich Frang, ein Stem erfter Große; aber große Sterne umgeben fich gern mit fleinen Trabanten. Reid und Unverftand brachten täglich neue Beschuldigungen gegen B.; mange davon waren auch wol nur zu fehr begründet. Der Fürft felbst blieb fich und B. treu. Er wußte den edeln, oft nur unter rauber Gulle verstedten Charafter Bale bow's zu ichagen. Auch vergaß er nie die früheren Berdienfte des Mannes, und als diefer, um bem Reid ber Beamtenwelt zu entgehen, fich erbot, fein ihm vom Fürften ertheiltes Gehalt aufzugeben, nahm Leopold Friedrich Frang biefes Opfer nicht an. Die Feinde Bafedow's verbreiteten bas Gerucht, bag er fic viel Geld verdient habe, mahrend es fich bei feinem Tode herausstellte, das a felbst das Wenige, was er fich erspart hatte, freigebig für feine Freunde und p gemeinnützigen Zweden geopfert hatte. Ueber alle biefe Dinge findet man ans führliche Rachricht in Bajedow's "Etwas aus bem Archiv feiner Lebensbeichm bung", 1783 und in "Bajebow's und Wolfen's gemeinschaftlichen Erflarung ihrer geendigten Streitigfeiten", 1783. Die letten Jahre feines Lebens wibmett er wieder benfelben theologischen Studien, die feine Jugend und fein Mannel alter fo fturmifch gemacht hatten. Er hatte feine eigenen 3been von bem mahrn Wefen des Chriftenthums, die er, unbefummert um die Meinung der Mitwell. mit rudfichtslofer Offenheit vertheidigte. Dabei fehlte es ihm aber an ausreichendem Wiffen, namentlich an Renntnig ber neutestamentlichen Rritit. 2006 über ihn hinausging, war ihm ebenfo zuwider als was hinter ihm zurudblieb, jo bağ 3. B. bas Ericheinen ber "Bolfenbuttler Fragmente" ihn zu lebhafter Opposition reigte. Er trat gegen biefelben mit einem im 3. 1780 geschriebenen "Borichlag an die Gelbstdenter des Jahrhunderts jum Frieden gwischen dem wohlverstandenen Urchriftenthum und der wohlgefinnten Bernunit" hervor, und vertheidigte barin von neuem die auf Offenbarung gegrundete chriftliche Re ligion. Bald darauf erschien ein neues Wert in zwei Theilen, "Lehren ber chriftlichen Beisheit und Bufriedenheit für forschende Selbftbenter", Die in bemie

Bafebow. 123

ben Sinne bas, mas er fur ben Rern bes mahren Chriftenthums hielt, ber it- und Rachwelt fichern follten. Doch wandte fich B. ebenfo entschieden gen die andere Partei der Schriftgläubigen. Als Semler von feinem Standmit aus eine Widerlegung der Wolfenbütteler Fragmente versucht hatte, schrieb als Entgegnung feine "Urfunde von ber neuen Gefahr bes Chriftenthums arch die icheinbare Semler'iche Bertheidigung beffelben wiber ben ungenannten ragmentiften". Es ift ichwer, die Stellung eines freifinnigen Theologen aus amaliger Zeit zu begreifen. B. wollte entschieden Chrift fein. Er erflarte men Glauben an die göttliche Sendung Chrifti, ja auch an feine Wunder, aber verwarf bie Lehre von ber Dreieinigfeit, von ber Ewigfeit ber Sollenftrafen, on der blutigen Genugthuung Chrifti, bon der Erbfunde ic. Er nannte basmige was ihm Chriftenthum war, im Gegenfatz zur natürlichen Religion, die Mematurlichfte Religion. In ahnlichem Sinne beschäftigte fich B. mahrend ber etten Jahre feines Lebens faft ausschließlich mit theologischen Fragen. 3m 1. 1781 gab er fein "Allgemeines chriftliches Gefangbuch für alle Kirchen und Betten" beraus, was mehrere Auflagen erlebte und im 3. 1784 als "Giner biladelphischen Gesellschaft Gefangbuch für Christen und philosophische Christen= jenoffen" erichien. In bemfelben Jahre, 1781, wurde auch fein "Baraphraftischer Auszug bes Reuen Teftamentes nach ben Bedürfniffen unferer Zeit" fertig. 3m 3. 1782 folgte fein Wert "Bur chriftlichen Befferung und Zufriedenheit in bornehmen Ständen", eine Umarbeitung des englischen Werfes von Law, "Bom pttfeligen Leben". Im J. 1784 schrieb er sein "Eramen in der allernatürichilen Religion"; fodann "Jefus Chriftus, die große Chriftenwelt und die fleine Auswahl". 1785 führte ihn die nothig gewordene neue Auflage feines Elementar= verles noch einmal zu feinen padagogischen Arbeiten zuruck, namentlich versuchte n noch einmal seiner Lehrmethode der lateinischen Sprache allgemeinen Eingang u berichaffen. Bu dem Ende schrieb er um 1785 "Zum Nachdenken und Rachoriden. Bon ber Lehrform ber Latinitat burch Sachtenntnig. Mit Befchreining und Anleitung einer Borakademie der lateinischen Studien für folche, die pat anfangen und balb endigen wollen". In demfelben Jahre erschien auch eine "Unerwartlich große Berbesserung ber Kunft lesen zu lehren, nebst einem Buchstabierbuchlein", und im 3. 1786 in neuer Ausgabe, unter dem Titel, Renes Wertzeug jum Lefenlehren, jur GotteBertenntnig und gur nothwendigften prachrichtigfeit bon 3. B. B. und einer (ungenannten) für die Aufflarung mitenden Gesellschaft"; und bald barauf "Neues Wertzeug zur gemäßigten Auflarung ber Schulen burch die Lehrer des Mittelstandes", 1786. Trop seines Uters und seiner Kränklichkeit widmete er sogar einen Theil seiner Zeit der rattischen Anwendung feiner Lehren, indem er fich in Magbeburg aus freiem Intrieb beim Unterricht an einer Schule betheiligte. In Diefer Stadt verlebte alljährlich mehrere Monate, theils weil ihm feine Theilnahme am Unterrichte Rinder die größte Freude machte, theils weil er fich baburch ber brudenben Amojohare bes Deffauer Lebens entziehen tonnte. Seit bem Jahre 1788, amentlich nach bem Tobe seiner Frau, widmete er fich auch mit wahrer Aufplerung bem Unterricht feines Sohnes, um ihn für die Univerfität vorzubereiten. Dies geschah meiftens auf Reifen nach Magbeburg, Salberstadt, Salle, Leipzig, camburg, Altona, wobei aber ftets biefelbe Tagesordnung eingehalten und ftets ateinisch gesprochen, gelehrt und gelernt wurde. Auf einer dieser Reisen fand in Magbeburg feinen Tod und feine lette Ruheftatte. Mit dem Gebanten Majtigt gang nach Magbeburg überzusiedeln, war er am 20. Juli 1790 bortin gereift, und ftarb dafelbft am 25. Juli an einer Samorrhagie. Auf feinem Sterbelager jagte er feinem Cohne, bag er bei feinen Grundfagen in der Relinon getroft und freudig sterben könne, und wie er fein ganges Leben hindurch von bem Gedanken geleitet war, seinen Mitmenschen nühlich zu sein, so starb er mit ben Worten: "Ich will seciret sein zum Besten meiner Mitmenschen".

Sein Sohn (geb. 2. Oct. 1774, † 5. Dec. 1835), Regierungs- Präfibent in Deffau, und wieder in den Abelsftand erhoben, beschrieb ben Tod des Baters in folgenden Worten:

> Als Du Geliebter, mir reichtest die hand zum letzten Male, Als schon die fröhlich erweckte Seligkeit aus den gebroch'nen Angen hervorblickt, als Du mir sprachest nur heilige Worte: Siehe, mein Sohn, wer mit so trobem leichtem Gemilthe Schreden des Todes bekämpft, der traut der Gite des Ew'gen, Freut sich seines Glaubens an ihn, das höchste der Wesen, Länger ertrug ich da nicht den Andlick des leidenden Baters, Als er tröstet die Trauernden; dankt dem allgnädigen Herrschet. Bein dieß die Leiden des Todes mir sind! D himmlische Worte! Deil Dir, heil Dir schon Sel'ger, sei Du mein Borblich, mein Muster. Ewiger! höre mein kindliches Fleben, gewähre die Bitte!

Gine Tochter bes Prafidenten Bafedow, Abelheid, geb. 12. Oct. 1800, heirathete ben Dichter Wilhelm Müller (f. d.). Der Schreiber biefer Biographie

ift ihr Sohn.

Ein Beitrag zur Basedow'schen Lebensbeschreibung, von ihm selbst aufgesett 1783, findet sich in Schlözer's Staatsanz. II. 482 ff. Joh. Chr. Menc. Leben, Charafter u. Schriften Basedow's; 2 Bde. 8. Hamb. 1791—92. (Nathmann): Beyträge zur Lebensgeschichte Basedow's. Magdeb. 1791. Ueber das Philanthropin vgl. besonders Raumer's Gesch. d. Pädagogif II. 260 ff. u. Beil. III.

Baselins: Jakobus B., zu Leyden geboren, ward 1646 Prediger zu Kerkwerven in Zeeland, wo er 1661 starb. Er hat sich einen Namen gemacht duch seine tirchenhistorische Arbeit: "Sulpitius Belgicus s. historia relig, instauratze corruptae et reformatae in Belgio et a Belgis a nato Christo ad ann. 1500". 1656. Der Inhalt dieses Buches entspricht zwar dem vielversprechenden Titel nicht. Es kennzeichnet und verurtheilt sich selbst durch seinen unversöhnlichen Geist gegen "die Papisten". Das Ganze ist ein Muster einer unordentlichen und parteilichen Geschichtsschreibung. Anerkennung verdient es sedoch, das B. die damals noch sehr seltene Einsicht hatte, die Resormation des XVI. Jahrhunderts wurzele in einem jenseits des Jahres 1517 gelegenen Boden. Eine niederländische Uebersehung dieses Werkes erschien 1739. Außerdem versaste B., Nederlands merkwaard. gedeurt. Sedert het jaar 1000 tot Keizer Karel V.", 1753. — Bal. v. d. Aa, Biogr. Woordb.

Bashuysen: Heinrich Jakob van B., geb. zu Hanau 26. Oct. 1679, † um 1750. Dieser fruchtbare Schriftfteller, welcher mehr als hundert Schriften hat druden lassen, war einer der eisrigsten Förderer des Studiums der hebräischen und rabbinischen Sprache in seinem engeren Baterlande. Auch gelang es ihm, dieselbe in den Gymnassen zu Hanau und zu Schlüchtern mit solchem Erfolg einzusühren, daß die Schüler sogar hebräische Reden zu halten pslegten. Sein Bater bekleidete in der von den niederländischen Auswanderern gegründeten Reustadt Hanau das Amt eines Predigers der resormirten holländischen Gemeinde. Er selbst verdankte seine wissenschaftliche Ausbildung vorzugsweise dem hanausschen Prosesso der Theologie und Philologie Nikolaus Gürtler, welcher das Sprachtalent des jungen Mannes erkannte und, als er selbst nach Bremen übersiedelte, denselben veranlaßte, ihn als Haus- und Tischgenosse dahin zu begleiten; dam vollendete er seine Studien in Leyden und zu Franecker. Im J. 1701 wurde er als ordentlicher Prosesso der morgenländischen Sprachen und der Kirchen geschichte, und 1703 als Prosesso der Theologie am resormirten Gymnassum zu

Bofilius. 125

danau angestellt. Er legte baselbst auf eigene Kosten eine kleine Druckerei an, nus welcher verschiedene, recht gut gedruckte hebräische und rabbinische Werke bervorgegangen sind. Doch wurde dieses Unternehmen sür ihn eine Quelle großer Unannehmlichkeiten, indem ein Jude, welcher nicht einmal mit Geld dabei betheiligt war, ihn auf Grund desselben in einen langwierigen Proces verwickelte. Es soll dies die Hauptveranlassung für ihn gewesen sein, im J. 1716 die Stelle eines Rectors und Prosessors Primarius an dem Ghmnassum in Zerbst anzunehmen. In dieser Wirksamkeit blieb er dis an seinen Tod. Daß seine wissenschaftlichen Leistungen auch in größeren Kreisen Anersennug sanden, zeigt seine Aufnahme sowol in die Mademie zu Berlin, als in die Londoner Gesellschaft zur Ausbreitung des Christenthums (Strieder I. 272 und Götte, Gel. Europa. I. 465.)

Bafiling: Balentinus B., Chemiter und Argt, ben Uebergang aus bem Zeitalter ber Alchemie in bas ber Jatrochemie vermittelnd und durch gablreiche Schriften, Renntniffe und Entbedungen von großem Ginfluß; feiner Perfon und imen Lebensumständen nach aber unbefannt. Die altesten uns aufbewahrten Ausgaben feiner Schriften find im Anfange bes 17. Jahrhunderts meiftens bon 30h. Tholben in Leipzig, Gisleben, Frantfurt und anderen Orten herausgegeben. Die Berühmtheit seines Ramens und das Dunkel über feine Person waren bereits 100 Jahre früher fo groß, daß Raifer Maximilian I. im Jahre 1515 Nachbrichungen über ihn anftellen ließ. Das Gerücht machte ihn gum Benedictinermond. Maximilians Rachforschungen in vielen Benedictinerflöstern und im Generalverzeichniffe jenes Ordens in Rom blieben ohne Erfolg. Gubenus in einer "Historia Erfordiensis" (Erfurt 1675) läßt ihn 1413 im Sanct Peter&flofter diefer Stadt leben. Aber der Umftand fowol, daß er das Antimon als nüglich für die Berfertigung von Buchbruckerlettern angibt, wie auch feine Besprechung ber Syphilis als ber "newen Frangofen-Krantheit", ober "newen Krantheit ber Kriegsleut" versehen ihn mit größerer Wahrscheinlichkeit nach der Mitte des 15. Jahrhunderts. Seine Anschauungen und Sprechweise gleichen benen bes bateren Paracelfus, fo feine vermuthlich berechtigten Musfalle gegen die Medicin einer Zeit : "Ach, ihr armen elenden Leute, ihr unersahrenen Aerzte und vermeinte Toctores, fo lange große Recepte fchreiben, auf langes Papier und große Zettel, beren Apotheter, die ihr große Döpffe voll tochet, lagt boch ewere Augen omieren und ewer Gesicht balfamiren, auf daß ihr von ewerm überzogenen Fell ber Blindheit möget entledigt und den wahren Spiegel des flaren Gefichtes ibertommen möget". (Triumphwagen Antimonii ed, Thölden 1676. p. 62). Auch seine aftrologischen Grillen ("zum britten wird auch Gift gewirkt durch bas britim, oppositiones und conjunctiones ber Planeten" ib. p. 54), aber auch feine brigeichrittenen Anfichten über die Körperfunctionen ftimmen mit Paracelfus Berein (bas sal volatile entsteht durch Transformationen im Leibe der Menschen, de petitio de magno lapide in Manget, Bibliotheca chimica T. II. p. 422). Ein Blaube an ben Stein ber Weifen ftand feft. Er felbft glaubte, ihn bemitt zu haben, aber warnte gleichzeitig vor ben Betrügern, die nur aus olden Erzen Gilber erzeugen tonnen, welche bereits Beimengungen beffelben mthalten (lettes Teftament, Strafburg 1712, I. S. 48). Nach ihm ift die Beichaftigung mit ber Alchemie eine religiofe und bie Erlangung bes Steins t Beijen eine Belohnung innerer Frommigfeit. Die Berwandelung der Metalle n eine Reinigung, gleich wie das irdische Leben des Menschen burch Leiben, und Putrefaction und Sublimation seines ebleren Wesens in das ewige Leben bergebe.

So mischt fich bei biesem merkwürdigen Manne schwärmerische Phantasie mit klarer und icharier Beobachtung. Während sein Tractat über die Bunder-

ueburt ber fleben Planeten (beffen Echtheit übrigens nicht feftfteht) und anbe berartige Schriften ber Schwarmerei die Bugel ichiegen lagt, zeigen feine chemifd Schriften große Renntniffe und Geschidlichfeit in ihrer Unwendung. Gein "Curs triumphalis Antimonii" ift die erfte chemifche Monographie und dies Metall m labireiche Berbinbungen beffelben mit Schwefel, Chlor und Sauerftoff (vitru Antimonii, Mulbichmefel, Spiegglangbutter ic.) find ihm mobibefannt, ebenio b Unten und Operment, Quedfilberfalpeter, Bleiguder, Anallgold, Grunfpan, Gile mitrial und Galglaure, Die er zuerft burch Deftillation bon Rochfalg und Bitte gewann. Er tannte ben Weingeift und feine Aetherificirung genauer als feine Bo ganger. Geine analytischen Methoden (Calcinirung, Umgießen mit Detallen, Gu wirfung von Gauren und Alfalien, erlaubten ihm im ungarifchen Gifen Rupfer, i Gilber bon bort Golb, im mannsfelbischen Rupfer Gilber nachzuweisen. Er erwähr bes Echiehpulvere ale Pulvis tormentarius und bag Rochfalz feine Explofionefrait ver minbert und er fennt und gibt Mittel gegen die Grubengafe und die irrefpirat Lutt, welche burch Gahrung eigengt wird. Das Antimon benutte er gur Rein gung bes Golbes und in mannigfacher Form als Argnei, auch gegen Spphili ne bie er außerbem Galge bes Bleies und Quedfilbers empfahl. Bas ben 6 lunben ein Wift fei, fo erfannte er, werbe für ben Rranten haufig Argnei.

Deine hauptsächlichen Schriften sind: "Triumphwagen des Antimonii"; "Non dem großen Stein der uralten Weisen"; "Macrocosmus"; "Offendamm vor verborgenen Handgriffe" (Apocalypsis chemica); "Testamentum ultimum od lehtes Testament" und mit diesem nahe übereinstimmend die "Haliographia" (time Reihe kleinerer Schriften und Räheres über die Ausgaben findet sich in den Weschichten der Chemie von Gmelin, von Kopp und besonders von Him angelührt.

Oppenheim.

Balluns, König der Thüringer im 5. Jahrhundert. Zu ihm und seine Gemahlin Basina flüchtete nach der sagenhaften Erzählung des Bischoss Gregorin von Tours, König Childerich I., als ihn seines unsittlichen Wandels wegen di granten der Gereschaft beraubt hatten. Rach achtsähriger Abwesenheit in Thuringen wieder von den Franken zurückgerusen, vermählte er sich mit Basina, di ihren Gemahl verlassen batte und Childerich in das Frankenreich nachgesol war. Sie wurde die Wutter Chlodovecks. Neber den sagenhaften und geschichten Character dieser Neberlieserung vol. besonders: Junghans, "Kritische Under Undungen zur Gesch. d. franklischen Könige Childerich und Chlodovech", Göttinge Und.

Baft: Deinrich B., Arst, ben 6. Oct, 1690 in Bremen geboren, in bol Elvafibnig und Bafel argtlich gebilbet, wurde 1718 in Salle gum Doctor ber Arm willenichaft promobirt, in eben biefem Jahre zum aufierord. Brofeffor ber Angton und Chirurgie bafelbit ernannt und verblied in biefer Stellung bis ju fenn am d. Mary 1754 in Golge eines apoplectifchen Anfalles erfolgten Tobe Ut war ein tilchtiger Anatom, einer ber bedeutenbiten beutichen Chirug feiner Beit und ein febr gefuchter Lehrer; es war ein bartes Unrecht, bas i miberfuhr, als bei Befegung bes ordentlichen Lebrfindles für Anatomie ber wit belitbigte, aber von Stabi protegirte Condmis ibm vorgezogen wurde. of hat wonig geichrieben, alle feine Arbeiten wgl. bas Bergeichnig berfelben haller, 1866, anat. II. 244 und 1866, chir. II. 44) aber zeugen von fife iffeundlichteit und Gefahrung; am bedeutenbiten find feine dirmrgifden Schrift lu namentlich die febr gefichtitte Bearbeitung ber "Berbur fchen Banbagenleht (1.404, 1720, 8), Die mit gabireichen Berichtigungen, Berbachtungen und f Wellerungen verlebene Ausgabe ber "Auf ihren Crevationstehre" (Salle 1728) mill plant Blowner were Rt. Aleffmann and fring Observ. anat.-chir.-med.", B 173) A. Ruis bor frinem Tode batte B. noch bir Grenbe, feine lette firte

ine "Abhandlung über die Operation der Geschwülste", von der Afademie der Thirurgie in Paris mit dem Preise gekrönt zu sehen; sie ist in den Memoiren er Afademie (Tom. I. p. 60. Par. 1753) abgedruckt.

Buffen: 3. Bartholt van B., hollanbifcher Architett und Architetturnaler in ber erften Sälfte bes 17. Jahrhunderts, trat am 21. Oct. 1613 in ne St. Lucasgilde ju Delft, 1622 in die vom haag, wo er 1627 und 1640 iner ber Borftande war. Bor 1639 jedoch hatte er langere Zeit in England plebt. In der tgl. Galerie ju Sampton-court befinden fich von ihm zwei Begenftude: Rarl I. von England mit feiner Gemahlin bei Tische und Friedrich, Auffürst von der Pfalz und König von Bohmen mit feiner Gemahlin ebenialls bei Tifche, getreue Darftellungen der Sitten und Trachten jener Zeit. Bon Januar 1639 bis gegen 1650 war ban B. Stadtbaumeifter im Saag in bolland. 3m 3. 1647 erbaute er ben Thurm bes Rathhaufes bafelbit. Geine Anditefturbilber, die er dem reichen Renaiffance= und Barofftile entnahm, pflegte er mit vielen Figuren gu ftaffiren. Begreiflich, bag er als Baufunftler fich auf bie Zeichnung und die Linienperspective des Architeftonischen wohl berftand. Luitperspective, Gesammthaltung wie überhaupt bas eigentlich Malerische tommt bagegen weniger jur Geltung. Bon Barte find feine Bilber nicht frei zu fprechen. Sie find übrigens felten. 2B. Schmidt.

Baffermann: Friedrich Daniel B., geb. ju Mannheim 24. Febr. 1811, t 1855, widmete fich dem Raufmannsftande, befuchte in den 3. 1829-31 die Universität Beibelberg und begrundete fodann in feiner Baterftabt ein Geschäft. Durch Betheiligung an ben Gemeindeangelegenheiten in weiteren Rreifen befannt geworden, wurde er im 3. 1841 in die badische zweite Rammer gewählt und nahm lebhaften Antheil an bem heftigen Kampfe ber liberalen Bartei gegen bas Ministerium Blittersborff. In ber Seffion von 1847-48 war es B., ber am 12. Febr. 1848 die vielbesprochenen Motion auf Begründung einer beutschen Nationalvertretung stellte, die eigentlich der Ausgangspuntt der deutschen Bewegung wurde. Nachdem ihn die babische Regierung im Marg 1848 als Bertrauensmann in den Bundestag geschidt hatte, wurde er in das Parlament gemablt, wo er feine Stellung mit Entschiedenheit auf ber Geite ber gemäßigten Aberalen nahm. Aus jener Zeit rührt bas mit feinem Ramen berbundene Wort bon den "Geftalten" her, deren verdächtiges Treiben ihn beunruhigte. Im August tat B. in das Reichsministerium ein, in dem er bis jum Abgange Gagern's als Unterftaatsfecretar im Ministerium des Innern verblieb. Er war einer der nigigiten Berfechter ber 3bee eines bem preußischen Konigshaufe gu übertragenden deutschen Kaiserthumes, und wollte, als diese gescheitert war, von feiner Meugeftaltung Deutschlands ohne Gubrung Breugens miffen. In Erfurt bertrat er einen rheinpreußischen Wahlbegirf.

Durch seine Thätigkeit in der badischen zweiten Kammer war er mit Karl Natht in nahe Berührung gekommen und begründete in Gemeinschaft mit diesem w Mannheim eine Berlagsbuchhandlung, in der außer verschiedenen Werken aus den Kreisen des "ganzen Deutschland" auch die ersten Schristen von Berthold Auerbach erschienen. Auch die Deutsche Zeitung erschien in diesem Verlage. Dem trichen, enthusiastischen, darum leicht niedergebeugten Manne war ein trauriges Inde beschieden: einem längeren Nervenleiden machte er am 29. Juli 1855 ein plösliches Ende.

Bassewit: Henning Friedrich von B., geb. 17. Nov. 1680, † 1749, gehört einem alten mecklenburgischen Abelsgeschlechte an. Sein Bater war der Condrath Philipp Kuno v. B. auf Dalwiß. Er studirte in Rostod und Leyden, wurde darauf Kammerrath am mecklend. Hose. Selbst voll starker Leidenschaften begünstigte er die ausschweisenden Reigungen des Herzogs Friedrich Wilhelm,

wodurch er fich ben bag ber bergogin augog: er wurde Oberichent bes erftern ("grand buveur" wie bie Spotter ihn nannten), weil er am Sofe die bewegende Araft war. Boll Satyre und Lebhaftigfeit verschonte er bie bochften Personen nicht; bei einem Gelage mußte auf feinen Antrieb jeder Anwesende ihm einen fatprifchen Ginfall in Die Feber bictiren, woraus b. B. ein Quodlibet verfagte, welches bie Geliebten bes Bergogs und bie Bergogin felbit verfpottete. Du Berrather fehlte nicht; ba aber die Schrift von v. B. geschrieben war, fo nahm er zur Schonung feiner Genoffen die gange Schuld auf fich und wurde in Folge beffen aus feinen Memtern entlaffen. - v. B. ging nach Solftein und erwarb hier für 13000 Thaler von der damaligen (1710) vormundschaftlichen Regierung von Bottorp die Aemter Sujum und Schwabstedt mit bem Gtaterathe-Titel. In Folge ber banifchen Occupation (1713) verlor er biefe Memter, fchlug abn bas Anerbieten bes Königs Friedrich IV. von Danemart, unter Beibehaltung feiner Memter und Befitungen in beffen Dienfte gu treten, aus und ging nad Samburg, um fich dem Bergog-Abminiftrator Chriftian Auguft ju Dienften m ftellen. Deffen Minifter Gory fandte ihn nach Berlin, wo er ben Tractat vom 22. Juni 1713 verhandelte, welcher gur Befetung Stetting burch Die Breufen 1714 wurde v. B. nach St. Betersburg gefandt, junachft um die führte. Wiederherstellung ber Gottorp'ichen Bergogthumer für Rarl Friedrich, bann um beffen Thronfolge in Schweden zu behandeln und ichlieflich um nach einem bon v. B. felbit ichon 1713 gejagten Blane bem Bergoge die Sand einer rufficen Bringeffin gu gewinnen. Dieje Plane icheiterten, weil burch die Ginnahme Id ningen's am 17. Februar 1714 eine Nebereintunft bes Bergogs- Abministrators mit bem General Steenbod und andere ahnliche Abmachungen gur Rennims Peters b. G. gelangten, fo bag biefer ein zweideutiges Spiel bes holfteinifchen Sofes flar burchichauen fonnte. Gory berjuchte unter Diefen Umftanben feinen Gefandten zu besavouiren, gumal fich bas Gerücht verbreitete, bag Rarl XII. aus der Türkei gurudfehre, und weil ber Bergog Rarl Friedrich von Solftein fich in Stodholm aufhielt, für beffen Sicherheit Bort fürchtete. Er lieg beshalb jenem feine Papiere burch den Legationsfecretar Chrift rauben, jedoch bemerkte b. B. ben Raub alsbald, feste biefem nach und nahm ihm die Papiere bor Dangig auf der Post wieder ab. Er ging hierauf perfonlich nach Berlin und erbat die Ber geihung bes Konias wegen feines Angriffes auf Die Boft; ber Konig billigte feine That und fagte ihm feinen Schutz zu. Er ging jest nach Stockholm jum Bergoge Rarl Friedrich, von hier auf des letteren Bunich, um ihn ber Thronfolge wegen majorenn ertlären zu laffen, nach Wien, und um Rarls XII. Ge nehmigung zu biefem Schritte einzuholen, wandte er fich nach Benber. Erft auf ber Reise hierher erfuhr er, daß Rarl XII. jurudgegangen fei, tam bemnach pu ipat nach Stralfund und bermochte nun nichts mehr bon ihm zu erwirten. Gr ging deshalb nach Medlenburg; erft nach Karls XII. Tobe (11. Dec. 1718) und bes Barons Gory Berhaftung eilte er im Februar 1719 nach Stodholm zurud, wo Rarl Friedrich ihn zum geh. Rath ernannte, und begleitete biefen im Mai 1719 burch Medlenburg nach Hamburg. Rarl Friedrich, feit 1716 Selbs regent in Schleswig, übernahm jest auch die Regierung Golfteins; b. B. wurde geh. Raths-Prafident, fein Bruder Otto und feiner Frau Ontel Johannes von Claufenheim wurden geh. Rathe. Um aber bem Bergoge bie ihm bon ben Danen entriffenen Theile wieder ju verschaffen, verhandelte v. B. mit dem Raifer und erlangte 1720 bie Wiederherstellung Golfteins, welches die Danen raumten Jener nahm nun fein früheres Broject ber Berheirathung bes Bergogs mit einer ruffischen Pringeffin wieder auf, und begaben fich beide 1721 nach Riga. Der noch wurde Rarl Friedrichs im Frieden von Ruftadt (10. September 1721) nicht gedacht. v. B. machte Beter b. G. hierüber perfonlich Bormurie, worauf diefet

Bägler. 129

brach, gemeinschaftlich mit Schweden zu handeln. Dazu murbe v. B. im ember 1722 nach Stodholm gefandt, wo er viele Unhänger, für ben Bergog Jahrgeld von 25000 Thir., den Titel Königliche Sobeit und die Fürsprache angesehensten Schweben um die Sand einer ruffilchen Bringeffin erwarb. Bertrage vom 22. Februar 1724 erwirfte er einen die Gottorp'iche Sache reffenden Zusagartitel. Bom Ronige erhielt er jum Geschent die goldenen baillen der gangen Guftaviichen Familie, von Beter b. G. beffen toftbar getes Portrait und die Anwartichaft auf den St. Andreas-Orden, und als am December 1724 bes Bergogs Berlobung mit der Pringeffin Unna Petrowna olgte, wurde er Bremier = Minifter bes Bergogs. - Als Beter b. Gr. († 8. bruar 1725) dem Tode nahe war, erhielt v. B. vom General = Procurator gofinsty die vertrauliche Warnung fich schnell zu flüchten, wenn er nicht bas idial theilen wolle, welches Ratharinen und Menichiloff bevorftebe. Er theilte Garin Diefe Botichaft fofort mit und wurde von ihr gu Menichiloff gefandt, b wurden nun fofort die Beranftaltungen getroffen, welche Ratharina ben ton fichern follten und nach Beters Tobe wirklich jur Ausführung gelangten. Am 1. Juni 1725 fand bes Bergogs Bermahlung ftatt; b. B. erhielt ben . Andreas = Orden. Unter dem 9. Juni 1726 wurde er vom Raifer in ben ichsgrafenstand erhoben. Nach Katharinas Tode fehrte der Herzog nach Holftein mid, wo v. B. auch Oberhofmarschall und Oberhofmeister der Bergogin, Amtmn ber Aemter Reinbed und Trittau, und feine Gemahlin Oberhofmeifterin nde. — Die Herzogin ftarb im Kindbett 21. Febr. 1728, als v. B. auf bem ngreß ju Soiffons war, um bier die volle Wiederherstellung des Bergogs ju reiben. Er ftand hier entschieden auf ber beutschen Seite und verfah es ich fein unbeugfames Auftreten mit Frankreich, ja als auf bem Congreg bes rogs besondere Liebhabereien jur Sprache famen und verspottet wurden, theilte ihm dies geradezu mit und beleidigte auch ihn badurch aufs tieffte. Da v. B. n diefer Liebhabereien bes Bergogs und feiner beutschen Stellung wegen auf " Congresse nichts weiter als das Beriprechen erlangte, daß bessen Angelegent auf einem besonderen Congreg in Samburg behandelt werben folle, dagegen r auf dem Congreg eine fehr bedeutende Summe verausgabt hatte, fo marf Bergog, auf Ginflufterung feiner Feinde, feinen Groll auf ihn, und enthob feiner fammtlichen Memter unter bem Bormande, daß er feine Sendung nachig betrieben habe. Dies geschah jur felben Beit, wo Raifer Rarl VI. ihn gum eimen Rath ernannte (1730). Als v. B. Diefen Zuftand ber Dinge bei feiner dlehr nach Reuftadt erkannte, forberte er sosort seinen Abschied und die Auslung der von ihm im Dienste aufgewandten, mehr als 100000 Thir. begenden Gelber, wogegen er die ihm gebotene Penfion von 2000 Thir. nicht uhm. Da er aber zugleich noch im Befige vieler wichtiger Schriften war, the er in Reuftadt internirt und bewacht, jedoch gelang es ihm, jene burch hulfe feiner Gemahlin in Sicherheit ju bringen, worauf auch er felbst sich heimliche Entfernung weiteren Unannehmlichkeiten entzog und fich nach dlenburg auf feine Buter begab. hier lebte er bis zu feinem Tobe, ber am Januar 1749 zu Prebberede erfolgte.

Manual-Acten im großh. Geh. und Hauptarchiv zu Schwerin. — Selbstebiographie bes Grasen Henning Friedrich von B., Briefschaften und Papiere besselben im Besitze der Familie, z. Th. veröffentlicht im Archiv für Landes-

lunde bes Brogh. Medlenburg, Jahrg. 1864, G. 413.

Fromm.

Bäßler: Johann Leonhard B., geb. 19. Dec. 1745 zu Memmingen, et zuletzt als Rector am Lyceum stand und 9. Octbr. 1811 starb, nachbem zwor in Arlesried, Bolfertshosen, Berg das Pfarramt bekleidet hatte. Bon seinen "Geistlichen Liebern fürs Landvolk" (1778, vermehrt 1782) finden sich noch ei Paar in etlichen Gesangbüchern: "Schau ich auf jenen Tag zuruch" (Taussegen) "Schmerz und Klage füllt das Land" (bei großer Räffe). Einige andere Arbeite von ihm verzeichnet Meusel, G. T. I. P. Pr.

Baffus: Dominicus B., Rechtsgelehrter, geb. zu Pejchlau 1643, bot torirte zu Ingolftabt 1672, 1674 ordentl. Prof. der Rechte das., später tur bairischer Rath, schrieb sich: von Sandersdorf, Merendorf und Eggersdurg † 15. Aug. 1704. Außer Abhandlungen über donatt, propter nuptias, Ge wohnheitsrecht, Legate, Wiedereinsehung in den vorigen Stand schrieb er: "Dir Justiniani Imp. quinquaginta decisiones... illustratae ac Electorali juri Bavaric passim accommodatae", 1684. — "Semicenturia controversiarum ... in supremi Electoratus Bavarici dicasteriis ... judicatarum", 1680 — "Semicenturia controversiarum canonico-legalium in foro Bavarico frequenter occurrentium", 1685 — Muther.

Baft: Friedrich Jatob B., Diplomat und Bellenift, geb. 16. Man 1771 gu Buchsweiler in Riederelfaß, + 13. Rov. 1811 in Paris. Durch grund liche Studien in den alten Sprachen in der Schule feines Baters, Der Recto und Professor in Buchsweiler war, für bas Alterthum begeiftert, bezog B. b Universität Jena, wo er angeregt durch die Borlefungen von Schut fich beson bers mit Plato eifrig beschäftigte. Wenn auch burch Berhaltniffe auf ander Laufbahn geführt, blieb er ber Liebe jum griechischen Alterthum fein gange Leben getreu. Um die Mitte ber neunziger Jahre murbe er jum Gecretar b heffen-barmftabtischen Gefandtichaft in Wien ernannt, wohnte bierauf bem Re ftabter Congresse bei ; nach Rapoleon's Thronbesteigung tam er in biplomatifche Diensten bes Darmftadter Gofes nach Baris und wurde jum Legationsrath b Seine Duge von dienstlichen Geschäften war gang ber griechische Litteratur gewidmet. Schon mabrend feines Aufenthaltes in Wien hatte er fi mit griechischen Sandichriften tüchtig befannt gemacht; mit noch regerem Gif begann er in Paris die großartigen Schape ber faiferlichen Bibliothet ju burd forschen, die damals für die griechische Litteratur noch fo wenig ausgebent waren. Er forgte babei nicht blos für fich; wie fpater ber unvergefliche Go jo war im erften Jahrzehnt diefes Jahrhunderts B. ber bienftfertigfte Unte ftuter philologischer Arbeiten aus den Parifer Schaben. Die Berarbeitung reic licher Sammlungen, befonders über die griechischen Grammatiter, die fpater 31 manuel Beffer herausgab, hatte er einer freieren Mugezeit vorbehalten, die fein als befignirtem Borftand ber Sofbibliothet in Darmftadt martete, ale er, bi einem Mahl heimtehrend, auf ber Strafe burch einen Schlagfluß im noch nic vollendeten vierziaften Lebensjahr allzu früh der Wiffenschaft entriffen wurd Seine befonders ber fpateren griechischen Litteratur gewidmeten, burch grundlic Gelehrfamteit ausgezeichneten Arbeiten (Aritischer Berfuch über ben Tert b Blatonischen Gastmahls, Leipz. 1794, Specimen edit. novae epistolarum Arist naeti. Wien 1796, Epistola critica ad J. F. Boissonadum super Antonio Libera Parthenio et Aristenaeto, Lipsiae 1809. Appendix ad epist. crit. in Schäfe Ausgabe des Plutos von Semfterhung 1811, Beitrage ju Schäfer's Ausgabe t Gregorius Corinthius 1811 und zu Friedr. Schöll's Répertoire de la littératu ancienne 1808) haben ihm den unbestrittenen Ruf eines der tuchtigften Bellenift feiner Zeit erworben. Seine Sauptarbeit, die noch jest unentbehrliche "Comme tatio palaeographica" im Anhang zu Schäfer's "Gregorius", deren Studium m nicht genug empfehlen tann, ift bie bedeutenbfte Leiftung auf bem Gebiete griechischen Balaographie feit Montfaucon.

Bafta: Beorg Graf b. B., öfterreichischer Felbherr, geb. 30. Jan, 1550 ju la Rocca bei Tarent als Sohn eines albanefischen Ebelmannes, und † 1612. Er begann feine militarifche Laufbahn in ben Riederlanden unter Alexander Farnefe, der ihn bald auszeichnete und bei allen wichtigen Unternehmungen branchte. 1598 aber ward er von Raifer Rudolf II. als Oberbefehlshaber gegen bie Bathorn's nach Siebenburgen geschickt. Zwar hatte Fürst Michael von ber Balachei als bes Raifers Berbundeter jene befiegt, ehe B. im Lande erichien, aber jest zeigte Dichael felbit Luft, bas befeste Land für fich gu behalten. Durch feine roben Dighandlungen emport, riefen jedoch die Siebenburger B. wiber ihn ju Gulfe und biefer machte fich burch ben Gieg bei Des am 18. Dec. 1600 jum herren Siebenburgens, Während aber jest Siegmund Bathorn fich ber Pforte in Die Arme warf, wußte Dichael fich mit bem Raifer auszufohnen, b bag er aufs neue mit B. in Siebenburgen einrudte, wo fie Siegmunds Feldheren, den Mojes Szefeln am 3. Aug. 1601 völlig schlugen. Michael begam das Land, wie ehebem, auszusaugen; ba ließ ihn am 6. Gept. 1601 B. in feinem Belt ermorden, indem er fich mit bem Borgeben, er habe ein geheimes Einverständnig Michaels mit den Turfen entdedt, rechtfertigte. 3war etidien fofort Michaels Rachfolger Rabul als Bundesgenoffe bes Raifers im Beld; bennoch aber mußte fich B. vor ben mit Bathory vereinigten Turfen gegen Bohmen gurudgiehen, bald aber wußte er wieder gludlich vorzudringen und am 29. Juni 1602 durch einen bollftandigen Sieg über Mofes Szefeln bei Beigenburg den Bathorn ju neuer Abtretung bes Landes an den Raifer gu wingen. Sier haufte jest B. feinerfeits mit fo ummenichlicher Barte und Belbgier, daß, als Mofes Szefeln, ber fich nicht unterworfen hatte, fich 1603 jum Fürsten ausrufen ließ, alles Bolt ibm gufiel. Doch ichon am 22. Juli 1603 ward diefer von Radul bei Kronftadt geschlagen und verlor felbft dort das Leben. - B. fuhrte barauf feit 1604 mit großer Energie und Gewandtheit in Ungarn ben Rrieg miber bie Zürfen, mußte fich aber bor bem überlegenen Gegner auf Bregburg gurudgieben. 218 er gleichwol 1606 bem Raifer ben Frieben, welcher zu Sitvatorof jum Abichluß tam, widerrieth, ward er eigennütiger Abfichten hierbei verdachtigt, mas ihn veranlagte, fich ins Privatleben gurudjugieben. Der Duge feiner letten Jahre verdantt man zwei friegswiffenschaft= liche Berte: "Il maëstro di campo generale", 1606 und "Governo della cavalleria leggiera", 1612; das erstere ift 1617, das zweite 1614 beutsch erichienen, überfett bon be Bry. - Er war ein bedeutender Beerführer, der fich burch Planmäßigfeit und tattifches Genie bor feinen Beitgenoffen auszeichnete. Schweigerd, Defterreichs Belben und Beerführer I. 593.

Bastiari. Der Name dieses italienischen Lustigmachers, der nach dem Tode des Magisters Joh. Belthen von dessen Wittwe sür ihre Komödiantenbande gewonnen wurde, bezeichnet die völlige Berwilderung und Meisterlosigkeit der dentschen Schauspielkunst zu Ende des 17. und Ansang des 18. Jahrhunderts. datte schon die Energie und geistige leberlegenheit Belthen's die Entartung des Bühnenspiels, welches unabhängig von der Litteratur wucherte, — die schlessischen und die Anleihen bei Corneille und Molière hatten dem Bedürsnis demtschen Boltsthums nicht zu genügen vermocht — nicht auszuhalten vermocht, so ging nach seinem Tode das deutsche Schauspiel seiner Auslösung in Unstätherei und Gemeinheit der extemporirten Komödie unaushaltsam entgegen. Das Bedürsiß, den Darstellungen Abwechselung und neuen Anreiz zu verleihen, veranlaßte die Wittwe Velthen, B. zu engagiren, der bei einer italienischen Komödiantentruppe jahrelang in Deutschland den Arlechino agirt hatte. Er

rabebrechte das Deutsche und hatte darin ein Mittel, komisch zu wirken. Er verpflanzte den Arlechino auf die deutsche Bollsbühne. Der alte Hanswurft oder Bickelhäring trieb nun unter dem Ramen Harlesin sein altes Geschäft, in den "Hauptactionen" als Begleiter des Helden unsinniges und unstättiges Zeug zu sprechen und sich unanständig zu gebärden und in den Rachspielen komischer Gattung die Hauptvolle zu spielen und den hauptsächlichen Anreiz auf das schaulustige Publicum zu üben. — Die näheren Lebensumstände Bastiari's sind undekannt. Der Charafter seiner Epoche blieb dem deutschen Schauspiel die zur Reuberin, von deren Austreten eine neue Entwickelung der Schauspielkunst datirt. Der Harlesin verwandelte sich später in eine Menge typischer, komischer Charaftere, die ein zähes Leben sristeten (am längsten in Wien), endlich von der Schaubühne vertrieben wurden und sich in das Puppenspiel slüchteten, wo sie die in unsere Tage (Gesellschaft Magnus in Dresden) ihr Unwesen getrieben haben. Heute ist "Harlesin" ein völlig todter Mann.

Bafton: Josquin B., ein ohne Zweisel slandrischer Musiter des 16. Jahrhunderts, von dessen übrigens nichts bekannt ist. Nicht unbedeutende Compositionen von ihm sinden sich in den "Quat. voc. mus. modulationes", Antwerpen 1542; im 1.—13. Buch der "Chansons à quatre parties", Antwerpen bei Tylman Susato 1543—58; in Salblinger's "Concertus octo 6, 5 et 4 vocum", Augsburg 1545; "Cantionum sacr., 5 et 6 vocum, libr. 1—8", Löwen 1554 bis 57; und im "Liber octavus 5 et 8 voc. cantionum sacr.", daselbst 1561.

(Fetis.) Alb. Th. Boten: Heinrich B., muß in der Mitte des 13. Jahrhunderts geboren

sein und war aus Mecheln. Um 1290 machte er auf die Fehler der Alsonsinischen Taseln ausmertsam und schrieb ein (Manuscript gebliebenes) Wert: De
erroribus tabularum Alphonsi". Bon ihm scheint auch ein astronomisches Instrument, das Astrolab, beschrieben zu sein, denn 1485 erschien in Benedig von Abraham Judäus "De nativitatibus et magistralis compositio astrolabii Henrici
Bate". Ob ein ebensalls nur im Manuscript vorhandenes "Speculum divinorum
et naturalium quorundam" von ihm oder einem gleichnamigen anderen Bersasser
ist, scheint zweiselhast. (Bgl. Quetelet, Hist. des Sciences mathemat. et phys.

chez les Belges, Brux. 1864 p. 45 s.) Bruhns.

Batid: Auguft Johann Georg Rarl B., Prof. ber Raturgeschichte gu Jena, geb. ju Jena 23. Oct. 1761, + 29. Sept. 1802. Gin flarer, ordnenber, anregender Geift mit vielem Runftfinn und einem iconen Zeichentalent. Er ward schon 1781 Doctor ber Philosophie ju Jena, ftubirte die Ratur seines Baterlandes ju Jena, Beimar und Röftrig, wo er die Raturalienfammlung des Grafen Reuß ordnete (bas "Bergeichniß" erschien 1786 in 2 Theilen): warb 1786 Doctor ber Medicin und außerordentlicher Projeffor der naturgeschichte, 1787 Profeffor ber Medicin, 1792 orbentlicher Profeffor ber Philosophie, ftiftete 1793 eine naturforschende Gesellschaft, beren bebeutende Cammlungen ber Univerfitat Jena fpater gufielen (Goethe's Briefwechfel mit Boigt). Anleitungen, Lehrbücher und tabellarifche Ueberfichten ber Raturgeschichte, Chemie, Mineralogie, Botanif, barunter auch eine "Botanif für Frauenzimmer und Pflanzenliebhaber" Beimar 1795, die ins Frangofische, Danische, Schwedische überfett ward, zeigen ein bebeutendes Lehrtalent, Abbilbungen einheimischer Bilge, "Elenchus Fungorum". Bena 1783-89, genaue Unalbien von einheimischen und cultivirten Phanerogamen, "Analyses florum", Salle 1790; "Botanifche Bemerkungen", Salle 1791; "Der geöffnete Blumengarten", Weimar 1802, behaupten burch Pracifion und fünftlerische Auffaffung noch immer ihren Werth. Gein "Tafchenbuch fur topographische Ercurfionen in die umliegende Gegend von Jena", Jena 1800, ift eine geognoftisch-botanische Specialgeographie, ein in jener Beit burchaus neues

Unternehmen. Seine Sauptaufmertfamteit hatte aber von jeber ber botanischen Spitematif gegolten. Das taum begründete natürliche Spftem wußte er nicht blos grandlich zu wurdigen, fondern auch durch flare, grundliche Darftellung allgemeiner verftanblich zu machen und durch scharfe, auf forgfältigen Detailftubien beruhende Definitionen ber einzelnen Ordnungen und Rtaffen ju forbern. diefer Beziehung nennt ihn auch Goethe unter benen, welche feine botanischen Studien forberten und ruhmt an ihm "garte Bestimmtheit und ruhigen Gifer" (Ginleitung gur Morphologie). Dit faft allen beutschen Botanifern jener Beit theilte er aber auch eine, durch Mangel an Sammlungen und gulanglichen Abbilbungen veranlaßte ungenügende Befanntichaft mit ausländischen Bflangen, und ift badurch in feiner Behandlung bes natürlichen Spftems vielfach auf Irrwege geführt worben. Geine erfte hieher gehorenbe Schrift: "Dispositio generum plantarum Jenensium", Jena 1786, erregte bedeutendes Aufsehen, seine lette, "Tabula affinitatum regni vegetabilis", Wimariae 1802, schloß seine nur furze aber thatige Lebensbahn. Er war fchon zu der Erfenntnig gefommen, daß eine einfache Reihe teineswegs im Stande fei, Die mannigfachen Formen ber Pflangen methobifch angureihen. Geine Schriften f. bei Prigel, "Thesaur. bot.", Boggenborff, "Sandwörterbuch" und Engelmann fowie Carus, "Biblioth. hist.-nat.". -Die vier, bon 3. F. Smelin, Monch, Thunberg und Bahl aufgestellten Battungen Batschia find alle wieder eingezogen. Beijen.

Batthyany: Rarl Jofef B., Graf und Reichsfürft, ofterr. Felbmarichall, geb. 1697, † 15. April 1772. Diefer ausgezeichnete Ungar, ber Sohn bes 1703 verstorbenen Grafen Abam und Bruder bes eblen Palatins Ludwig Batthanh († 1765), widmete fich ichon fruhzeitig ben Rriegsdiensten und lentte die Aufmerksamkeit bes großen Eugen burch hervorragende Leiftungen bei Peter-wardein, Temesvar und Belgrad auf sich. 1734 commandirte er als General am Rhein und 1737 gegen die Türken. Nachdem er barauf feit 1739 Gefandter am Berliner Soje gewesen war, trat er mit bem Ausbruch bes ersten schlefischen Rieges in den Kriegsbienft gurud und focht namentlich bei Czaslau mit hochfter Auszeichnung. 1744 ward er felbftandiger Corpscommandant; als folder hielt er vorerft ber bom Rheine berangiebenden Sauptarmee unter Lothringen bie Paffe bon Cham und Fürth offen, bierauf nach Baiern beordert, nahm er Dilshofen und ichlug, nachdem er ben lebergang bes Ambefluffes erzwungen hatte, trok feiner brei Dal ichwächeren Armee die vereinigten Frangofen und Bfälher unter dem Beneral Segur bei Pfaffenhofen und verfolgte fie nach Schwaben. bem balb hierauf (22. April 1745) abgeschloffenen Frieden mit Baiern ward B., der mittlerweile mit der Feldmarschallswürde belohnt worden, an der Stelle Aremberg's jum Dberbesehlshaber ber pragmatischen Armee ernannt; burch einen finnen Marfch über ben Speffart wußte er die Bereinigung mit F.= M. Traun su erreichen und brangte nun mit biefem talentvollen Felbherrn bie Frangofen über den Rhein gurud. 3m 3. 1746 focht B. unter den Befehlen des Pringen bon Lothringen im ungludlichen Treffen von Raucoux und im folgenden Jahre unter Cumberland in ber Schlacht von Lawfeld. Sier zeichnete er fich durch einen mufterhaften Rudjug aus. Rach hergestelltem Frieden ernannte ihn Maria Therefia erft jum Erzieher, dann jum Oberhofmeifter des Kronpringen, nachmaligen Raifers Josef II. Ueber bie Grunde biefer Bant ift man heute noch nicht recht einig, benn mabrend die Ginen die Meinung aussprachen, die Raiferin habe baburch ben Ungarn ein Zeichen ihrer Gnabe und Dankbarkeit für ben geleifteten Beiftand geben wollen, führen die Anderen au, daß nicht ber Ungar, londern der Feldmarichall gewählt wurde: die Auszeichnung, welche in feiner Ermennung gelegen, hatte vielmehr ber Armee gegolten. Es scheint jedoch, bag Maria Therefia überhaupt nur einen Mann finden wollte, beffen Eigenschaften 184 Battus.

ihr eine Bürgichaft sein sollten für die glückliche Ersüllung der schwierigen Aufgabe, welche sie in seine hände zu legen sich entschloß. B., schon Ritter des goldenen Bließes und St. Stephanordens, wurde am Reujahrstage 1764 in den Reichsfürstenstand erhohen. Seinen Lebensabend brachte er in der Rähe seines hohen Zöglings zu und ftarb zu Wien, betrauert von seiner Monarchin wie vom Heere.

G. Sallenar, Origo et Genealogia illustris Batthyanorum gentis; Preft. 1776. — Schweigerd, Oesterr. Helben und Heerführer III. 122 ff. — Arneth, Maria Theresia. 4. Bb. v. Janto.

Battne: Bartholomaus B., einer alten zu Melft in Flandern anfäffigen, wegen ihres evangelischen Glaubens aus der Beimath nach Deutschland vertriebenen Familie entstammend, geb. gu hamburg 1571, † 3. Rov. 1637. Rachbem et Die Schule feiner Baterftadt befucht hatte, widmete er fich feit feinem 18. Lebensjahre auf ber Universität Roftod ber Philosophie und orientalischen Sprachfunde und wurde unter Begelius' Decanat im 23. Lebensjahre promobirt. Radbem er hierauf noch 3 Jahre feine Studien in Wittenberg fortgefest und eine Reife burch Oberbeutschland gemacht hatte, fehrte er, ichon burch einen namhaften Auf als gelehrter Theologe ausgezeichnet, nach Roftod gurud. Bon bort berief ihn Bogistav XIII. von Pommern, ein wiffenschaftlich gebildeter, um die geiftige Eultur seines Landes hochverdienter Fürft, 1597 für die erledigte Professur ber Logit nach Greifswald. Gier erhielt er 1599 nach dem Tobe des Matthias Flegius das Paftorat an St. Jacobi und die ordentliche Profesiur der Theologie, wurde 1600 jum Doctor der Theologie promovirt und befleibete 1606 bas Rectorat ber Univerfitat. 218 Geiftlicher wie als atabemifcher Lehrer gleich ausgezeichnet, hat er jene Memter 44 Jahre hindurch verwaltet und fich auch durch eine Reihe eregetischer und bogmatischer Schriften ausgezeichnet.

Mus feiner erften Che mit Emerentia Schwart fammte Abraham B., geb. 1606, † 28. Sept. 1674. Auf ber Stadtichule vorgebildet, bezog er 1625 Die Universität Roftod, wo er unter ber Leitung von Tarnow, Quiftorp, Legbans Theologie ftubirte, auch die Borlefungen von Sturg, Lauremberg und huswebel befuchte; feste bann feit 1628 in Ronigsberg bas Studium ber Theologie und Philosophie unter Behm, Coleftin Dislenta, Pugenins und Beger fort und wurde ichon 1632 nach Greifswald gur Profeffur ber Logit und Metaphpfit be rufen. 1650 wurde ihm die Professur ber Theologie und bas Pastorat pu St. Jacobi und endlich im 3. 1662 unter bem General-Gouvernement Rarl Buftabe b. Brangel bie Generalfuperintendentur von ichwedisch Bommern und Rugen übertragen. Dies Amt verwaltete er mit feltenem Gifer und großer Unparteilichkeit; ein von Ratur ungunftiges Sprachorgan befferte er mit ber nach baltigen Energie und bem Erfolg eines Demofthenes, fo bag er auch megen bes Eindrude feiner Bortrage auf Rangel und Ratheber mit bem Athener verglichen ward. Als Generalfuperintendent war er besonders gegen bas Gindringen calbinischer und socinianischer Lehre fehr wachjam, jumal erstere im brandenburgifchen Bommern Schut fand, und gab 1665 im Intereffe bes orthodoren Lutherthums Rrafewigen's "Warnung bor der reformirten Lehre" neu heraus. Während feiner langen und gefegneten atademifchen Thatigfeit belleibete er viermal bas Decand ber philosophischen Facultat, fünfmal bas Rectorat, zweimal bas Rangleramt. 3n leinem Wefen zeigte er fich ftets anspruchelos und bescheiben, in feinem Auftrein gemeffen und wurdevoll. Gein wie feines Baters Bild befindet fich auf bei Univerfitat ju Greifewald. Ans feiner erften Gbe mit Anna Erich ftammt ein Colin, nach bem Bornamen bes Grofbatere Bartholomans genannt, ber als Poeter der Philosophie und Brapofitus ju Grimmen 1678 ftarb und von welchem

die noch jest in Süddeutschland blühende unter dem Namen von Bat in den Freiherrnstand erhobene Familie ihren Ursprung abzuleiten hat.

Witten, Mem. theolog. etc. 1676 u. 1684. — Westphalen, Monum. ined. III. 1231. — Kojegarten, Gesch. b. Univers. Greifswald 280 ff. 249. 256.

Battus: M. Levinus B., Professor der Medicin, geb. zu Gent, Sohn des Bartholomäus B. aus Aelst in Flandern, eines Schülers Luthers, der 1556 der Religion wegen die Heimath verlassen mußte und über Lübek nach Rostok fam, wo er 1558 starb. Sein gleichfalls flüchtiger Sohn Johannes ward Stammvater der Batten in Hamburg. Ledinus wurde in Rostok 1557 immatriculirt, studirte semer in Wittenberg, wo er Mag. artium wurde; 1560 trat er als solcher in die Mostoker Facultät, und der Rath übertrug ihm die mathematische Borlesung, 1564 wurde er Regens des Collegium facult. art., ging 1565 vor der Pest nach Italien, 1566 sehrte er als Dr. med. zurück, ward sürstlicher außerordentlicher Brosessor, † 11. April 1591. Seine erste Frau Anna war die Tochter des beschmten Konrad Pegelius, er heirathete sie 1563, der älteste Sohn, Levin, war Jurist und Prosessor Bicarius in Rostock, † c. 1643. B. hat als tüchtiger Rathematiler und Mediciner gegolten, er behauptete mit Sicherheit die Epilepsie (duch Kopsösssung) heilen zu können. Noch 1591 gab er in Rostock die Werte des Mediciners Bording heraus, dessen

S. die Quellen Rostock. Etwas II. S. 281 ff., 747 ff. (enthält Unnichtigkeiten), III. S. 584. – Blanck, Medl. Aerzte S. 12. — Gratulation des Rostock. Chungsiums an F. v. Frihsche, 1875. — Krause.

Bandaert: Bilhelm B. (Bandartius, Boudaert) gelehrter Theologe, als Sohn reformirter Eltern geb. zu Dennze in Flandern 13, Febr. 1565, 7 ju Zütphen 15. Dec. 1640. Zuerft in Sandwich in England erzogen, wohin fein Bater geflüchtet war, febrte er nach ber Benter "Pacification" 1576 borthin pund, ftudirte feit 1585 zu Lenden und Francfer, befleibete feit 1589 bas Conrectorat der Lateinichule zu Sneef, ging aber zu neuen Studien 1591 nach beibelberg, beffen evangelische Facultat bamals in hohem Unfeben ftand. Er widmete fich hier hauptfächlich hebraischen und eregetischen Studien und schrieb feinen "Triplex index" ju ber lateinischen Bibelausgabe von Junius und Tremellius (Frantf. 1596). Rach der Beimfehr ward er Prediger gu Rampen, Liffe und 1597 gu Butphen. Auf ber Dortrechter Spnobe von 1618 erhielt er mit Bogerman und Gerson Bucer den Auftrag, die im Auftrag der Generalftaaten ju veranftaltende niederlandische Bibelübersetjung ("De Staten Bibel") Bur Forberung diefer 1637 erichienenen Ueberfetung wohnte er langere Zeit in Lepben. - Das wichtigfte feiner übrigen Berte (val. b. d. Aa, Boorbenb. u. Biogr. nat. Belg.) ift eine, freilich hinter diefem feinem Borbild jurudbleibende Fortsetzung zu van Meteren's Geschichtswert von 1602-19; "Memorien, ofte cort Berhael der gedenkwerdigste joo kerkelyke als weereltlyke Beidiebeniffen ban Reberlant, Brandernd ic." 1620, 1624, 1625 (bis 1624 fortgefest). Sehr beliebt waren feine "Apophtegmata christiana", 1605 und idon in 6. Aufl. 1632. — Er hat eine (nur in jungerer Abschrift borhandene) 2116. Ih. Autobiographie, bis jum 3. 1628 reichend, hinterlaffen.

Bandiß: Gottfried Leonhard B. (Sohn des gleichnamigen Vaters, geb. 4. Aug. 1683, † 8. Febr. 1739, Professors der Rechte zu Leipzig, vgl. 3ocher), war zuerst Privatdocent an der Universität seiner Vaterstadt und wurde im J. 1749 als ordentlicher Prosessor der Geschichte, des Staatsrechts und der historischen Hülfswissenschaften an das Collegium Carolinum nach Braunschweig berusen, erhielt später den Charafter als Hofrath und starb daselbst am 17. Sept. 1764. Schon zu Leipzig hatte er im J. 1729 und 1737 zwei Abhandlungen

136 Baubiffin.

über die Monogramme und Vollziehungsunterschriften in den Urkunden der beutschen Kaiser und Könige in lateinischer Sprache herausgegeben, welche ungeachtet ihrer Mängel noch jeht Werth haben. Gatterer nennt B. monogrammatologisc quasi architectum. Um so auffallender ist es, daß B. furz vor seinem Tode seine mühsam erbaute Theorie von den Monogrammen wieder umstieß. Zu der deutschen Nebersehung von Muratori's Geschichte Italiens schrieb B. historisch-diplomatische Anmerkungen. — Vergl. Eschenburg, Geschichte des Collegii Carolini in Braunschweig. Berlin 1812. S. 58. ff.

Bandissin: Gräfin Karoline Abelheid Cornelia v. B., geb. 2. Jan. 1759 zu Dresden, Tochter des später zum Freiherrn und Grasen erhobenen heint. Karl Schimmelmann, des dänischen Ministers, 1776 mit Graf heinrich Friedr. Baudissin bermählt und zu Knoop am schlesw.-holft. Kanal den 17. Jan. 1826 gestorben. Schwester der Gräfin Juliane Reventlow, Freundin Klopstod's, Fr. Stolberg's und herder's, bersuchte sie sich in Tranerspielen und Erzählungen und schwiede ein Lesebuch für die Landleute ihres Gutes: "Die Dorzgesellschaft, ein unterrichtendes Lesebuch für das Bolt", 1779. 1791 (in das dänische überseht von Hasse, 1793).

Bandiffin: Bolf Beinrich v. B., Feldmarichall, geb. 1597, + 1646. Die Baubiffin, welche fich in alterer Zeit auch Bubif, Bubiffin, Baubif nannten, find eine alte Schlefisch-laufitisiche Familie, feit 1635 ber fchleswig-holfteinischen Ritterichaft angehörig. In der Laufig, wo fie mit ben Gutern Schmölln und Luppau angefeffen maren, erlofchen fie mit Wolf Sigismund b. B. auf Schmolln, † 25. Dec. 1682. Ein Sohn bes Chriftoph v. B. auf Luppau mar Boll Beinrich, ber Stammbater ber Brajen v. B. in Schleswig-Bolftein und Defterreich. Bu Anfang bes 30 jahrigen Rrieges trat er in banifche Dienfte, man 1625 Oberft, nahm aber nach bem Lubeder Frieden feinen Abichied, um als Generalmajor in ichmedische Dienste gu treten. 1630 zeichnete er fich bei Bont in Pommern gegen faiferliche Truppen aus, focht 1631 als Generallieutenant bei Berben und ging 1632 als ichwedischer Gefandter nach Robenhagen. Balb barauf wieder als Felbmarichall bei ber ichwedischen Armee in Niederfachlen, burchaog er Beftfalen und bas Rolner Land, nahm Bingen a. Rhein und andere Orte mit fturmenber Sand (Anbernach ließ er plunbern, weil man feinen Barlomentar erichoffen batte), fcblug die Spanier bei Rimmegen und entfeste 1633 bas von ihnen hart bedrängte Andernach. 1634 aber überwarf er fich mit dem Schwedischen Reicherath, nahm feinen Abschied und trat, von nun an ein er bifterter Gegner ber Schweben, nach bem Brager Frieden in furfachfische Dienfte als Generalfelbmarichall. Roch in bemfelben Jahr von ben Schweden bei Domit gelchlagen, entging er nur mit Roth ber Gefangenschaft. 1636 bei ber Belagerung Magbeburge fchwer verwundet, mußte er feinen Abichieb aus bem Ariegebleuft nehmen. Ginige Jahre fpater finden wir ihn als fachfifchen Gefanbten in Ropenhagen, wo ihm auch ber Danebrogsorben verlieben marb. -Had bem Tobe feiner erften Gemahlin Anna Cophia b. Rifleben, + 1629, wermahlte er fich 1635 mit Cophia b. Rangan, einer Tochter bes Statthalters Merbt v. R. Breitenburg; infolge biefer Berbindung ward er in die ichleswighalfleinische Ritterichaft aufgenommen.

Sein altester Sohn Gustav Abolf, geb. 1629, † ohne Kinder zu hinteriellen Beinrich Gunther aber, geb. 1641, Amtmann von Gottorp und vermalicher Hosmarschall, † 1673, war der Bater von Wolf Heinrich, 1671 bis bem ersten Grasen v. B. (j. d.), herr auf Riedorf, Tramm und Lammerstagen Tollen Sohn heinrich Christoph, geb. 1709, † 4. Juni 1786 als auf Millio lachsischer General der Infanterie, Gouverneur von Tresden und dem

Roniaftein, Befiger der Guter Rangau, Knoop, Rirdorf zc. in Schleswig-Golftein, bermahlt mit Grafin Sujanna Magbalena Elif. von Bingendorff = Pottenborf. Bon feinem Cohn Beinrich Friedrich, geb. 1. Dec. 1753, † 17. Mai 1818, banischem General und Gesandten in Berlin, vermählt mit Karolina, geb. Grafin v. Schimmelmann (f. d.) ftammt die Knooper und Borfteler Linie des Saufes ab; bon bem jungeren Karl Ludwig, geb. 21. Aug. 1756, † 1. März 1814, banischem Benerallieutenant und Gouverneur bon Ropenhagen, Die Rangauer Linie. Des letteren altefter Sohn ift ber als Mitarbeiter am Schlegel-Tiefichen Chafeipear und als trefflicher leberfeger bes Moliere u. f. f. befannte Graf Bolf Beinrich Friedr. Rarl v. B. in Dresben, geb. 30. Jan. 1789. Gein Bruder Otto Friedr. Magnus, geb. 5. Juni 1792, † im Juni 1866, trug 1848, bis dahin Major in der dänischen Armee, bei der Erhebung der Herzogthümer gegen die von Ropenhagen ausgebende Bergewaltigung durch feinen Gintritt in die schleswig-holftein. Armee viel jum Anschluß ber Truppen an die Landesjache bei. In dem ungludlichen Gefechte bei Bau hielt er lange gegen feindliche lebermacht fland, um der geschlagenen Urmee ben Rudgug zu erleichtern, 1849 bei Rolbing, wie 1850 bei 3bftedt, wo fich feine Brigabe besonders auszeichnete. ward er schwer verwundet. Durch ritterlichen Ginn und unermubliche Sorge für feine Leute ber populärste General, in weiteren Kreifen auch ale Runftfenner gendtet, lebte er nach bem Ende bes Rrieges in Samburg und Dresben.

Der vielgelesene Romanschriftsteller Abalbert v. B., geb. 25. Januar 1820, † 1870, war ein Entel des verstorbenen Knooper Grafen Heinrich Friedrich und wurch dessen altesten Sohn, der aber infolge einer Heirath seine Senioratsmitte verloren hatte. (Ugl. Gauhe, Adelslex.; Danst Abelslex. u. s. w.) v. Ahleseldt.

Baudiffin: Bolf Geinrich Graf von B., auch Bandis, Rur-facilider Cabinetsminifter und General en chef, geb. 1. September 1671 auf bem vaterlichen Gute Rirborf in Golftein, † 24. April 1748. Er trat, nachbem m juleht in holfteinischen Diensten ben Felbzügen in Brabant und Flanbern beigewohnt, 1710 als Generallieutenant ber Cavallerie in die turfächfische Armee aber und nahm an bem norbischen Rriege, sowie an ben Feldzügen in Polen nihmlichen Antheil. Den 29. Novbr. 1714 jum General ber Cavallerie, und nach bem Tobe August II., von deffen Rachfolger, bei bem er in hoher Gunft fand, jum Cabinetsminifter ernannt, ward er 1733 mit Graf Waderbarth nach Borichau entjendet, um bort bie Bahl bes Rurfürften jum Ronig bon Polen pu betreiben. Rach Sachjen gurudgefehrt, erhielt er ben 12. Dec. 1736 bas Obercommando ber Armee, mußte baffelbe aber 1739 an Grl. von Wilfan abgeben. Unterm 19. August 1740 erneut damit betraut, ward er unterm 20. Dec. deff. 3. jum General en chef ernannt, nahm jedoch schon ben 26. Sept. 1741 bine befinitive Entlaffung, um fich auf feine Guter nach Solftein gurudgugieben, Do er geftorben ift. - B., bei feiner Berabichiedung in ben Reichsgrafenstand erhoben (28, Febr. 1741), war Ritter vom Danebrog, feit 1730 Ritter des polnischen beigen Ablerordens und feit 1736 Ritter bes neugestifteten fachf. Beinrichsorbens. In 29. Nov. 1714 ward er bereits Chef eines Reiterregiments, welches ben 1. Jan. 1730 ben Ramen Carabiniers-Garde erhielt. Wintler.

Bandins: (Bauldier) Dominicus B., bebeutender lateinischer Dichter, geb. 111 Lille 8. April 1561, † 22. Aug. 1613. Seine erste Bildung erhielt B. in lachen, wohin sich seine protestantischen Eltern vor Herzog Alba gestüchtet hatten; nach dem Tode seines Baters kam er nach Leyden 1576. Zuerst studicte er Theologie in Gens und in Gent unter Theodor Beza und Lambertus Danaeus (Daneau), wandte sich aber nach Leyden zurückgekehrt zur Jurisprudenz,

worin er 1581 ben Doctorgrad erwarb. Kurz darauf begleitete er die hollan bifche Gefandtichaft an ben Sof in England, wo er mit dem berühmten Phi Sibney belannt wurde, fpater ging er, ingwischen unter die hollandifde Abvocaten aufgenommen (1587), nach Frankreich, wo er fich fowol durch feine vielfeitig Gelehrtfamteit als burch feinen lebensluftigen und beiten Charafter viele Freunde und Gonner erwarb, aber feinen Lieblingswunfch, Ge fanbter ber Generalstaaten am frangofischen Sofe zu werden, nicht burchjeger fonnte. Endlich nach zehnjährigem Aufenthalt in Frankreich nach Lenden gumd gelebrt, wurde er 1601 jum Professor ber Cloqueng ernannt, 1607 jum Pro feffor ber Weschichte und bes romischen Rechts, aber feine Bemuhungen, Die Stelle eines hiftoriographen ber Generalstaaten zu erhalten, scheiterten um fo mehr ale fich bas Curatorium ber Universität bemuffigt fand, ihn wegen feines an ftofigen Lebenswandels auf langere Beit von feiner Professur zu entjemen. Durch ein ernstes geschichtliches Wert hoffte er ben Makel feines Rufs wieder abaumaichen (f. ben Brief an Everh, Vorstius G. 105 ber Amores); aber taum waren die im fliegenden und eleganten Latein geschriebenen "Libri III de induciis belli Belgici" (Lenden 1613) im Drud vollendet, ale er burch ein bibige Fieber hinweggerafft wurde. - Sohen Ruhm erwarb fich B. burch feine late nischen Gebichte, zuerft gefammelt Lenben 1607, von benen fich befondere bie Jamben burch Leichtigfeit ber Berfification und bes Rhythmus und burch bot lateinisches Colorit febr vortheilhaft auszeichnen. Gine ebenso große ftiliftifche Bewandtheit zeigt fich in den nach feinem Tode gefammelten Epistolae (centuriae II 1615 und vermehrt als centurine III 1642) und Orationes, 1619, worunter die Trauerrebe auf Juftus Saliger bom 3. 1609. Gin trauriges Bilb feiner let ten Lebensjahre entrollen bie 25 Jahre nach feinem Tobe (1638) erichienenen Dom. Baudii amores edente Petro Scriverio. Diejes giemlich felten geworbene picante Buch enthalt nicht, wie man aus bem Titel fcbliegen tonnte, eine Sammlung bon Liebesgedichten, fonbern eine Geschichte feiner Liebeshandel aus Briefen bes Baudius felbft (barunter brei große poetische in Choliamben) und feines Freunde, burch beren Empfehlung er nach bem Tobe feiner erften Frau (1609) eine reiche Partie vergeblich ju erjagen ftrebte, um fo feiner Schulben, in bie er fich burch ausschweisendes Leben gefturgt hatte, erlöft gu werben.

Paquot, Mémoires p. s. à l'hist. littér. des Pays-Bas II. 210-218; Biogr. nat. de Belg. I. 792 und bie Litteratur bei Van der Aa, Biogr. Woord-

Bauer: Andrea & Friedrich B., Dechaniter, befonders boch verdient um ben Ban ber Schnellpreffen fur Die Buchbruderei, geb. 18. Mug. 1783 in Smitgart ale Cobn eines Schneibermeiftere, † 27. Febr. 1860 gu Rlofter Obergel bei Wursburg. Er befuchte bas Spunnafium feiner Baterftabt und bezog fpater bie Universität Tubingen, um fich bem Studium ber philosophischen und mathematifchen Biffenicaften ju widmen, erlangte auch die philofophifche Dottors wurde. Gine große Reigung ju praftifcher Thatigfeit veranlagte ibn, nach beendigten Studien bei bem damals berühmten Mechanifer Baumann, Berfertiget optischer und mathemathischer Instrumente, in die Lebre gu treten, wo er ich bald ju einem ber beften Arbeiter ausbildete. Bu feiner weitern technichen Bervolltomunung begab er fich 1805 nach London. 3m zweiten Jahre feints bortigen Aufenthalts lernte er Friedrich Ronig and Gisleben (f. b.) fennen, welcher fich nach England begeben batte, um feinen Plan einer ben Buchbrud mechanisch verrichtenden Maschine gur Ausführung gu bringen. Konig hatte mil Berwirflichung feines Entwurfs bereits begonnen; eine mechanische Wertfialte war errichtet, Die eiften Arbeiten jum Bau ber Drudmafchine maren im Gang 23. nahm bas eifrigfte Intereffe an Ronig's Manen; burch feinen Gintritt als

atiger Mitarbeiter murbe bas begonnene Bert wesentlich geforbert, und es ift nicht geringem Theil feiner bon theoretischen und praftischen Renntniffen geuten Mitwirfung juguichreiben, daß die Durchführung von König's Erfindung ut einer Sicherheit und technischen Bollendung erfolgte, welche in ber Geschichte er Erfindungen felten ift. Im Auguft 1817 überfiedelte König, nenn Monate pater auch B. nach ben Gebäuden bes aufgehobenen Rlofters Oberzell bei Burgurg, welche ihnen zur Anlage einer Drudmaschinenfabrit eingeräumt wurden. Mit bewundernswürdiger Ausbauer überwanden fie hier alle Schwierigkeiten, melde fich bamals bem Majchinenbau in Deutschland entgegensetten, bis bie neue Anftalt 1822 ihre erften zwei Schnellpreffen nach Berlin abliefern tonnte. Bis Enbe 1829 waren bereits 51 folder Maschinen ausgeführt. Rach König's Tobe (Januar 1833) ruhte die gange Laft des Gefchaftes auf B. allein; er berbefferte die Maschinen in mancherlei Weife und fah turg bor feinem Tobe bie 600fte Schnellpreffe vollendet. Das unter zwei Sohnen Konig's noch fortbluhende Unternehmen genießt eines Weltrufs und hat im 3. 1875 bie 2560fte

Preffe geliefert. Rarmarid.

Bauer: Anton B., verdienftvoller Criminalift ber Gegenwart, geboren am 16. Mug. 1772 zu Marburg, † 1. Juni 1843. Er studirte von 1787 bis 1793 delbst Rechtswiffenschaft, habilitirte fich am 7. September bes legtgenannten Jabres an der Universität feiner Baterftadt als Privatdocent, murbe am 28. Det. 1797 ordentlicher Professor und außerordentlicher, im 3. 1808 ordent= lider Beifiger bes Spruchcollegiums und Mitglied ber Juriftenfacultat bafelbft. 3m Nov. 1812 in gleicher Eigenschaft nach Göttingen verset, ward er 1816 um hofrathe, 1840 jum geheimen Juftigrathe ernannt. Schon 1819 war er Senior bes Spruchcollegiums geworben. B. ift einer ber bedeutenbften Strafrechtlehrer unfers Jahrhunderts und hat fich als Lehrer wie als Schriftfteller um die Ausbildung bes Criminalrechts bedeutende Berdienfte erworben. Bur Beit ber Geltung des Code Rapoleon in beutschen gandern mandte er ber Beatbeitung und Anwendung beffelben feine besondere Thatigteit gu. In den Jahren 1824 bis 1826 nahm er als Mitglied ber Commiffion gur Abfaffung rines Strafgefegbuches und einer Strafprocefordnung für das Konigreich Sannober an den Arbeiten thätigen Theil. 3m 3. 1829 murde ihm die Professur der naffauischen Staats- und Rechtsverfaffung und Berwaltung an ber Göttinger Univerfitat übertragen. Unter feinen gablreichen Schriften find befonders gu nennen: "Lehrbuch des Naturrechts", 3. Auflage, 1825, in welcher die Philoluphie des Strafrechts behandelt ift; "Lehrbuch ber Strafrechtswiffenschaft", 1827 und ofter. Friiher ein Anhanger ber Feuerbach'ichen Abschreckungstheorie, ftellte a ipater eine eigene, von berfelben vielfach abweichende Theorie auf, und beguindete feine Anficht in einer besonderen Schrift: "Die Warnungstheorie, nebit iner Darftellung und Beurtheilung aller Strafrechtstheorieen", 1830. - Schon im 3. 1805 hatte B. jur Abhülfe bes mangelhaften atabemischen Unterrichts in Bejug auf die Bildung junger Criminal-Prattiter "Grundfage bes Criminal-Droceffes" herausgegeben, welche er fpater als "Lehrbuch bes Strafproceffes", 1885 (2. Auflage bearbeitet von Morftadt, 1848), erweiterte. Bu erwähnen find noch ferner: "Anleitung zur Criminalpragis", 1837. "Abhandlungen aus bem Strafrechte und Eriminalproceffe", 1840 bis 1843, 3 Bbe. Bon ihm ift auch der Entwurf eines Strafgefegbuchs für bas Ronigreich Sannover bearbeitet und in mehreren Schriften commentirt. Gine Auswahl aus ben gablreichen von hm als Mitglied des Spruchcollegiums bearbeiteten Criminalfallen veröffentlichte r als "Strafrechtsfälle" in 4 Bon., 1835 bis 1839. B. war auch ein geuchter Rathgeber in Rechtsfachen und von ihm find eine Menge einzelner Rechtsutachten und Deductionen in illuftren Rechtsfällen, namentlich aus bem Brivat-

fürstenrechte verfaßt, welche er jum Theil in "Beitrage jum beutschen Privatfürstenrechte", 1839, veröffentlichte.

Baner: Bernardin B., borber Eberhard, geb. in Burgwindheim 2. Gept. 1752 (nach andern am 1. Sept.), fein Tobesjahr ift unbefannt. Er hatte feinen ersten Unterricht in Bamberg erhalten, wo er von 1764-1771 ftudirte und als ber erfte unter allen Ditschülern am 31. Aug. 1770 für bie Magisterwurde philosophische Streitfage befendirte. Am 22. Sept. 1771 trat er in Die framfifche Ciftercienferabtei Ebrach ein, legte am 18. Oct. 1772 Die feierlichen Ordensgelübde ab und ward am 21. Cept. 1776 jum Briefter geweißt, nachdem er bereits feit 1775 bie Univerfitat Burgburg befuchte, um bas Stubium ber Theologie fo wie ber orientalischen Sprachen zu betreiben, wie er benn auch wirklich am 19. Mai 1779 bie theolog. Licentiatenwürde erwarb. Bon 1780 bis gur Sacularifation ber Abtei war er in berfelben abmechielnd Bibliothelarals welcher er fich Berbienfte um die werthvolle, weit über 20000 Bande gablende Sammlung erwarb - Brofeffor ber Philosophie, als welcher er bas Rant'ide Spftem befampfte -, Profeffor ber Dogmatit und Moraltheologie, ber orientalifchen Sprachen, bann bes Rirchenrechts, jowie fpater Amtmann ber brei Amthoje der Abtei. Rach Aufhebung berfelben jog er fich bon aller öffentlichen Wirtfamteit gurud und privatifirte in bem nabe bei Bamberg liegenden Landstädtchen Beil.

Sein Hauptverdienst bestand aber in der Herausgabe seiner "Theologia Cisterciensis" ober "Theologia universa dogmatica, historica, critica, genio poriori adcommodata et pro usu praelectionum systematico quatuor in tomos divisa", 1786—1792, von der beabsichtigt war, sie zum Lehrbuche der Dogmatit sur die Cistercienser Deutschlands zu machen. Sein bedeutender schriftlicher Rachlaß ging verloren. Ruland.

Baner: Ferdinand Lufas B., Pflangenmaler und Botaniter, geb. 20. Jan. 1760 gu Feldsberg in Rieder- Defterreich, † 17. Marg 1826 gu biging nächst Wien. Gein Bater war fürftlich liechtenfteinscher Bofmaler und Gallene birector. Schon in ber Jugend zeigten Ferd. B. und fein Bruber Frang große Liebe jur Malertunft und beide fingen an Blumen nach der Natur ju geichnen, hierzu von B. Boccius, dem Brior des Rlofters in Feldsberg aufgemuntert. In Wien wurde Ferd. B. von Nitolaus Freiherrn von Jacquin mit bem Zeichnen von Pflangen für verschiedene feiner Werte betraut. 1784 tam Sibthorp von Orford nach Wien, lernte Gerb. B. fennen und fo ichagen, daß er ihn auf feiner Reife nach Griechenland mitnahm. 1787 fam B. mit Sothorp auch nach England und erfreute fich bald ber Gunft von Gir Josef Bants, jo daß er dagu ausersehen wurde, ben hochberühmten Robert Brown auf ber Erpedition be-Capitan Flinders als Pflangengeichner gu begleiten (1801-1803). Brafilien bas Cap ber guten Soffnung, sowie Auftralien wurden besucht und in Botant-Bay blieb Robert Brown mit B. jurnd, weil bas Schiff febr gelitten hatte. Eine große Menge ber feltenften Pflanzen und gablreiche ichone Sandzeichnungen waren bie Ausbeute biefes Aufenthaltes. 1804 und 1805 bejuchte B. die Rorfolfinsel und fehrte 1806 nach London gurud. 1812 übersiedelte er wieder nach Defterreich und ließ fich in higing nieber. Frang B. und fein Bruber Ferdinand find die größten Pflanzenmaler ihrer Zeit, fie übertreffen alle übrigen burch Genialität ber Auffaffung verbunden mit naturtreue und richtigem Berftanbnig in ber Darftellung ber gangen Pflange, fowie ihrer eingelnen Theile. Werb. B. wurde durch feine Arbeiten unter der Anleitung Gibthorp's und Robert Brown's auch ein tüchtiger Botanifer. Als felbständiges Wert gab er heraus: "Illustrationes plantarum florae Novae Hollandiae" (1806); ferner war es Endlicher moglich, nach Terb. Brown's Zeichnungen ben clafficen .. Prodromus florge insulae

orfolk" zu ediren (1833). Ferd. B. zeichnete auch die Taseln zu vielen bonischen Prachtwerken und stach sie theilweise selbst in Kupser, so zu Sidthorp nd Smith's "Flora graeca", zu Lambert's "Description of genus Pinus", zu sinder's "Voyage to terra australis", zu Lindleh's "Digitalidum monographia" m. a. Er hinterließ eine große Sammlung von Handzeichnungen erotischer Thiere und Pflanzen, welche für die k. k. Hoscabinete Wiens erworben ward.

Sein Bruber Frang Unbreas, geb. 14. Marg 1758 gu Feldsberg, + 11. Dec. 1840 ju Rem bei London, war bis 1788 beim Fürsten Liechtenstein als Pflanzenmaler angestellt. In biefem Jahre tam er in Begleitung bes Freijerm Jofef bon Jacquin nach England, wo Gir Jofef Banks bald fein unewohnliches Talent erkannte und ihm zu einer Anstellung am botanischen Mueum ju Rem verhalf. Für biefes Inftitut verfertigte Frang B. eine große Denge ber prachtvollsten Zeichnungen von Bflanzen und fand mit diesen Leiftungen fo allgemeine Anerkennung, daß er t. hofmaler und Mitglied der royal ociety in London wurde. Er ift als Pflanzenmaler feinem Bruder mindeftens Denbürtig und seine Darstellungen von Gewächsen sichern ihm auch in der Kunstgeichichte einen fehr ehrenvollen Plat. Er malte namentlich die Tafeln zu Miton's "Delineations of exotiques plants cultivated in the r. garden at Kew", Bu Lindlen's "Mustrations of orchideous plants", ju Robert Brown's Abhandlungen über Woodfia und Rafflesia u. v. a. Bom Jahre 1816 an und burch Eir Everard Some veranlagt, begann Frang B. fich auch als Maler auf ben Gebieten ber Anatomie und Physiologie des Menschen zu versuchen und leistete in diefer Richtung ebenfalls Treffliches. Auch er hinterließ einen reichen Schat Don unedirten handzeichnungen, die fich zu Rew, Berlin und Göttingen finden.

Hooker, Lond. journ. of bot. II. (1843) 109. Annal, and magaz. of

natur, hist. VII. (1841) 77 u. 439. — Wurzbach, Biogr. Lexif.

Reichardt.

Bauer: Frang Ricolaus B., geb. ju Burgburg 5. Dec. 1764, + bafelbit 20. Dec. 1836, hatte feine Bilbung an ben Anstalten feiner Baterftabt erhalten, trat nach Bollendung der humanitätsstudien als Robize in die Ciftercienserabtei Ebrach, die er aber, ohne die Gelübde abgelegt zu haben, da ihm alle Eigen-Maiten filt ben Rlofterberuf fehlten, wieder verließ. Mit einer ausgezeichneten Stimme verfeben und des Choralgesanges machtig wie wenige, wurde er im 3. 1788 als Dompicar in Burgburg angenommen und hatte bis gu feiner Briefterweiße am 20. Dec. 1788 im Burgburger Rleritalfeminare feine theologische Bildung zu erhalten. Bon da an wurde er, namentlich je naber die Zeit der Edcularifation tam, felbft über die Grengen bes Sochftiftes hinaus berühmt und benichtigt burch feine Litterarischen "Stänkereien", Die er mit bem anonymen Buche: Blide in bas Innere ber Pralaturen", 2 Bbe. mit Rupfer, ohne Drudort Botha 1794) begann, einer pasquillartigen Satire auf bas machtige Ebrach. Bo Jemand etwas Biffiges veröffentlichen wollte, - ba gab er gerne feinen Namen ber. Go veröffentlichte er ben feiner Zeit vielen Staub aufwirbelnden Mrgus, eine Zeitschrift für Franken" in bem Momente ber Sacularisation 1803, to die berüchtigten "Betrachtungen über den Klerifal- und Mönchsgeist", ohne Dudort (Arnftadt 1805), denen fich fein Portrait vorgefest findet. Unter ber Awhberzoglichen Regierung politisch anrüchig geworden, wurde er in bas Fran-Wanerflofter auf ben Kreugberg verwiesen, von dem er 1816 eine eingehende Beidreibung bruden ließ. Bald hierauf unter der bairifchen Regierung gurudgefehrt, murbe er 1821 einer ber eifrigften Bertheidiger ber Sohenlohe'ichen beilungen, mit beren Beschreibung : "Briefe und Nachrichten" er feine litterarische Laufbahn beichloß. Fortan verfah er bis zu feinem Ableben feine Rirchendienfte m Dom, galt aber immer als eine merfwürdige Perfonlichfeit und als ber befte

Baner.

Sanger des Cantus Gregoriani Moguntini. — Bgl. Felder, Gel.=Lex.; N. 9 brot. XIV. (1886) 818. Ruland.

Baner: (Bant) Friedrich Wilhelm v. B., ju Bibra ober Biber ! Danan im Deffifchen, wofelbit fein Bater Oberforfter war, im 3. 1731 gel + un Betereburg 4 Febr. 1783. Landgraf Wilhelm VIII. unterftutte ben fen benierigen Rnaben, welcher feine Aufmertfamteit burch ungewöhnliche mathematif Bubigfriten auf fich gezogen hatte. Buerft Geometer im Dienfte feines Bate landes ging er 1755 als Feuerwerter in der heffischen Artillerie mit einen Ballscorps nach England, wo er jum Stüdjunter avancirte. Rach Ausbruch be nebenjabrigen Rrieges 1757 mit ben Truppen nach Deutschland gurudgelein ward er mit biefen ber englisch beutschen, von Bergog Ferdinand von Braun febweig besehligten Urmee jugetheilt. Der Scharffinn bes Oberfelbheren fan bald Die ungemeinen Talente bes jungen Officiers heraus. Dem Generalfich Des Dauptquartiers beigegeben, rudte B. mit Schnelligfeit vom Sauptmann gur Derftlieutenant, Generalquartiermeifter und Generaladjutanten auf. Maubiller in feiner Geschichte bes Bergogs Ferdinand von Braunschweig fagt bierüber Daft ber Bergog in bem fleinften unbedeutenoften Lieutenant Des beifichen Ar illerie borpe, in B., den vortrefflichften Generalquartiermeifter, ben vielleich female eine Armee gehabt hat, entbedte, bagu gebort ein Scharfblid und ein genntuift bes Weichafts, die man nicht genug bewundern tann, und Bergog To binand lelbft, als Mirabeau über ihn schrieb, er habe feine Armee nicht felbft hunbern mit Gulfe feiner Bertrauten, Beftphalen und Bauer, geführt, bemertte Wenigstens muß Mirabeau jugeben, daß ich meine Belfer gut gemablt babe 1758 organifirte B. ein Pioniercorps und erhielt von Bergog Ferdinand bi Welaubnift, aus der Contributionstaffe ein Sufarenregiment gu errichten, welche nach ibm benannt und in ber erften Zeit auch von ihm geführt wurde. Spater ale feine Thatigleit anderweit im Sauptquartiere in Anfpruch genommen murbe lubrie es ber Major, nachherige braunschweigische General von Riedefel. & nenoh bes bochften nur borübergebend wol einmal getrübten Bertrauens feine Aelbberen. 3m 3. 1761 gerieth er in Gefangenichaft, wurde aber bald wiebe ausgeweiblett. Rach dem Subertsburger Frieden fchlog er am 11. und 12. Do will ben Frangofen eine Convention wegen Räumung der von diefen in Wienenben noch befesten Plage ab, wurde bom Ronige bon Breugen in ben Abel nand erhoben, nahm aber, mahrend fein Regiment mit in preußische Dienfte leinen Abschied und lebte als Privatmann auf einem bon ihm erfaufen Nanhaute bei Bodenheim. Wie er gu bem jum Antauje erforderlichen Gelbe nebammen, ift nicht aufgeflart. Maubillon behauptet, er habe fich feine Stellung maturent bes Rrieges ju Rut gemacht und eine Gumme bon 150000 Thalem mlammen gebracht. Der Ruf feiner militarifchen Tuchtigfeit aber war auch in Musland gebrungen und hatte die Aufmertfamteit ber Raiferin Rathanna unn Muhland auf fich gezogen. Rach längeren Unterhandlungen ging B. nad Meteraburg, um 1769 als Generalmajor und Generalquartiermeifter in ruffice Breute in treten. Er ward ju dem Beere gefandt, welches unter Romangoff an aur Toman gegen bie Turfen ftand. Bum Befehlshaber der Abantgarbe ernannt arangle er bie turfifche Armee bis an ben Bruth gurud, nahm am 1. August 1930 auf fürtische Batterieen mit 93 Ranonen und trug am 3, August ibn de Authen einen glangenden Sieg bavon. "Ueber 10000 Feinde," ichreibt et ale beinen freund bon Riedefel, "find in die Donau gesprengt und 1130, mor Malchas, ju Gefangenen gemacht; 26 Ranonen jowol wie die Ruege Stud Bieb, über 4000 befpannte Bagen, bei 2000 Gtud ber Bonden tattiffen Reitpferbe, in Summa alle Equipage ift meinem Corps po

Drei türtische Rriegsschiffe naberten fich mit 200 Transport

ichiffen, um die ins Waffer gefprengten Turten aufzunehmen, fie gaben gange Lagen bon Ranonen, aber ohne Effect, bagegen meine Artillerie die Transportdiffe in Grund bohrte und alle Turten im Strom ertrinfen mußten." B. erhielt bafur von ber Raiferin, welche ihm ihr ganges Bertrauen ichentte, ben St. Annen- und ben St. Georgs-Orben. Bahrend bes Winters machte er fich um die Berbefferung ber Salzwerfe von nowgorod verdient, tehrte aber im 3. 1771 gur Armee gurud. 1772 wurde er gum Generalquartiermeifter en chef ernannt, erhielt ben Oberbefehl über bas unter feiner Aufficht errichtete Bioniercorps und wurde zugleich jum Generalbirector bes Galinenwesens ernannt. 1773 wurde er General-Lieutenant, General-Ingenieur und Ritter bes Alexander Remoti-Ordens. Rach geschloffenem Frieden nahm B. fich befonders der Bafferleitungen und Wafferbauten im ruffifchen Reiche an. Safen, Ranale und Stragen wurden unter feiner Aufficht angelegt. Benige Jahre bor feinem Tobe erhielt er noch die Leitung bes beutschen Theaters in Betersburg, wo Rogebue in Theolerangelegenheiten fein Gecretar und Rathgeber war. B. ftarb boch geehrt und reich begütert, ("Auger benen beiben Orben bon St. Anna und St. George, letterer ift ein guter Mann, er bezahlt feinen Stern und Band mit 800 Rubeln jabrlich, bin ich mit einem goldenen Degen mit Brillanten garnirt und außerdem noch mit der Herrschaft Wistiwogth, die aus 30 Dörfern befteht, für mich und meine Erben begnadigt worden"). Bon ihm erschienen: "Mémoires historiques et geographiques et militaires sur la Valaquie", 1778, mit einer Karte von fieben Blattern. Spehr.

Baner: Georg Lorenz B., war auf dem Gebiet der biblischen Wissenschafte ein Handertreter der in dem letten Viertel des vorigen und am Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts herrschenden altrationalistischen Theologie und Anitik. Er war geb. 14. Aug. 1755 zu Hippolistein bei Nürnberg, wo sein Bater Geistlicher war. Nachdem er die lateinische Schule zu St. Lorenz in Nürnberg besucht hatte, studirte er in Altdorf morgenländische Sprachen und Litteratur, wurde 1776 Frühprediger in der Schloßcapelle zu Nürnberg, 1786 Lehrer und 1787 Conrector an der Schule zu St. Sebald daselbst und 1778 als Nachsolger seines Universitätslehrers Nagel Prosessor der Beredsamteit, der morgenländischen Sprachen und der Moral in Altdorf. 1805 wurde er als Krosessor der morgenländischen Litteratur und biblischen Eregese nach Heidelberg berusen und in demselben Jahr zum Kirchenrath ernannt. Er starb daselbst

12. 3an. 1806.

Seine ichriftftellerische Thatigleit erftredte fich über fammtliche Sauptbisciplinen ber alttestamentlichen biblischen Biffenschaft. Seine gablreichen Schriften berrathen ben den alten Supranaturalismus verdrängenden rationalistischen Stand-Dunft und haben bei ber verhältnigmäßig furgen Beit, in ber fie aufeinander folgen, Das Beprage ber Gilfertigteit, Oberflächlichkeit und Weitschweifigfeit neben großer Gewandtheit und Rlarheit in der Darftellung. - In der altteftamentlichen Ginleitungswiffenicatt ("Entwurf einer hiftorifch = fritifchen Ginleitung in Die Schriften des A. T. 1794, 3. A. 1806) ichließt er fich mit ben Jfagogen gleicher Richtung vorwiegend an die hiftorisch = fritische Methode Gichhorn's an, obwol er biefem gegenuber eine größere Freiheit und Gelbftanbigfeit bewahrt, ale jene; baneben liefert er eine compendioje Zusammenftellung und Beurtheilung einer großen Bahl anderer Anfichten und Meinungen. - In feiner "Hermeneutica sacra V. Ti.", 1797, die als ein felbständiges Wert aus der Umarbeitung und Bollendung der von Dathe begonnenen neuen Bearbeitung von Glaffius' "Philologia sacra" entitand und in feinem "Entwurf einer hermeneutit des A. u. R. T.", 1799, macht er fur die Interpretation ber biblifchen Bucher lediglich ben litterarhitorifden Standpuntt unter Burudweifung bes fpecififch = theologischen geltenb,

indem er die alttestamentlichen Bücher nur als monumenta e cara vetustate ad nos transmissa ideoque genium seculi inculti redolentia anfieht und ben Offenbarungscharafter bes Inhalts berfelben völlig überfieht. Der vernunftgemäße wefentliche Inhalt ber Bibel ift nur burch Ausscheidung ber temporellen Ginfleidung, durch fritische Absonderung des Muftischen und Sagenhaften zu gewinnen, Bu biefem 3med fchrieb er eine "Gebr. Mythologie des A. und R. T. mit Barallellen aus der Mythologie anderer Bolter, befonders der Griechen und Römer," 1802, 2 Bbe. Dabei murbe ber wirfliche Schriftgehalt zu einer fogenannten Bernunftlehre aufgelöft und die biblifche Bahrheit in bochft gewohnliche religible und moralische Gemeinplage verflüchtigt. - 218 Ereget feste B. die von J. Chrift, Fr. Schuly ju Gießen († 1806) begonnenen, eigentlich vom Diat. Schoder zu Lauffen in Burtemberg gearbeiteten "Scholia in V. Test." bom 4. Bande an fort, indem er im 4. bis 6. Bb. die Pfalmen, Die falomonifden Schriften u. Siob, im 7. bis 10. B. Jefaias, Jerem, und bie fleinen Propheten behandelte. Seine oft in unfruchtbarer Tertfritit fich verlierende Eregese entbehrt ber grammatischen Genauigfeit und ber Bertiefung in ben Inhalt bes Bibelworts, welches durch die nüchtern rationalistische Erflärung, bei der noch hin und wieder eine supranaturalistische Auffassung mit unterläuft, verflacht wird. - Gine größere Bedeutung bat B. in der Geschichte ber protestantischen Theologie binfichtlich ber von ihm zuerft als eine historische Wiffenschaft bearbeiteten biblifchen Theologie. Rachdem Gabler Die Aufgabe berfelben babin beftimmt hatte, bag fie bie in ber heil. Schrift enthaltenen religiöfen Begriffe als ein geschichte liches Factum mit Unterscheidung ber verschiedenen Zeiten und Gubjecte und fo ber berichiedenen Stufen in ber Entwidelung jener Begriffe barguftellen babe, bearbeitete B. bem entsprechend bie bibl. Theologie als eine geschichtliche von ber Dogmatit getrennte Disciplin und zwar fo, daß er bas Alte und Reue Teftament gesondert behandelte und bei jedem die einzelnen Schriftfteller und Beitalter gur Ermittelung ber ihnen eigenthumlichen Unfichten und Begriffe unterfchied. Sierher gehören außer feinen "Dicta classica V. T. notis perpetuis illustrata" Sect. I. II., 1798, "Die Theologie des A. T." oder "Abrig der religiöfen Begriffe ber alten Ebraer von ben altesten Beiten bis auf ben Anfang ber driftlichen Epoche", 1796, mit einer "Beilage gur Theologie bes A. I., enthaltenb Die Begriffe von Gott und Borfehung, nach berichiebenen Buchern und Beitperioden entwidelt", 1801. Aber bei allem geschichtlichen Intereffe verhindert ber rationaliftische Standpunkt, ber am ftartften in ber "Beilage" fich ausspricht, bas Gindringen in den wirklichen Inhalt ober Entwidlungsgang des A. I. Die Gintheilung beffelben in 14 Abschnitte zeigt, wie außerlich die geschichtliche Entwidlung von ihm aufgefaßt wird, und bewirft eine Berftudelung bes biblifchen Stoffs, bei ber von einer fortichreitenden Entwidlung und von einer Ueberficht aber ben inneren Gang ber Geschichte feine Rebe fein tann. Ueberdies beherricht ber dronologische Gefichtspunkt feineswegs bas Gange, sondern er tritt nur in der Unfterblichfeitslehre und Chriftologie hervor. Indem der Stoff fachlich unter zwei hauptrubriten geordnet wird 1) als Theologie im engeren Sinne mit zwei Anhangen über Engel und Damonen und 2) als Anthropologie mit einem Anhang über Chriftologie, wird bem Poftulat ber inneren geschichtlichen Entwidelung nicht genügt. - Daffelbe gilt im Befentlichen bon ber "Biblischen Theologie bes R. T.", 1800, 4 Bbe., in welcher B. eine reine, von allen frembartigen Borstellungen gefäuberte Entwicklung ber Religionstheorie Jeju und feiner Apostel nach ben verschiedenen Unfichten ber Schriftfteller aus ihren Schriften geben will. Die einzelnen Lehrinfteme werden ohne inneren Busammenhang nebeneinanber geftellt; ein wirklich geschichtliches Berftandnig berfelben fann bei feiner Untericheibung amifchen ber wirklichen Lehre Befu und ber Apoftel und ber in ben

reiften bes N. I. überlieserten, beren Form und Inhalt durch die Accombation an die Zeitvorstellungen bedingt gewesen sei, um so weniger erzielt rben, als der Stoff bei sedem einzelnen Schriftsteller nach dem herkömmlichen zmatischen Schema behandelt wird, und die ganze Darstellung beherrscht wird a der Absicht, die Leser in den Stand zu sezen, über die Wahrheit und Göttheit der Lehre Zesu ein unparteiisches Urtheil zu sällen und ob sie verdiene, igemeine Weltreligion zu werden. Dabei wird die rationalistische Auffassungs Schristenthums als die eigentliche Substanz der Schristlehre hingestellt, indem un das, was der Ersahrung und der gesunden Vernunst entspricht, als Wahreit im Gegensat gegen die kirchliche Lehre angenommen wird. Von diesem Standpunkt versahte er auch eine "Viblische Moral des A. T." 2 Th., 1803 und eine "Biblische Moral des N. T." 2 Th. 1804, um die moralischen Vorellungen der dibl. Schriftseller geschichtlich darzustellen. Hierher gehört auch in Schrift "Ueber den moralischen Charafter Zesu", 1804.

Außerbem versaßte er ein "Lehrbuch der hebräischen Alterthümer des A. und k. I.", 1797, und eine "Beschreibung der gottesdienstlichen Bersassung der alten hebräer" in 2 Bd., 1805 (auch unter dem Titel: "Archäologie der gottesdienstlichen Gebräuche" u. s. w.). Endlich ist noch hervorzuheben sein "Handbuch der Geschichte der hebräischen Ration von ihrer Entstehung dis zur Zerstörung ihres Etaats". 1800—1804, in welchem das supranaturale Element durch die ratio-

maliftische Auffaffung und Kritit der Geschichte absorbirt wird.

Erdmann.

Baner: Jakob B., geb. zu Frankenthal in der Pfalz, 13. Juli 1820, mmn 12. Oct. 1866 im Abelaidefluß in Nord-Australien. Politisch 1849 ampromittirt, kam er 1853 nach Melbourne, war 1858—1864 unter Reumayer listent auf der Sternwarte, wo er neben Osborne, dem Ersinder der Photoithographie, und Wills, dem unglücklichen Begleiter Burke's auf der Reise durch kustalien, an den großartigen magnetischen, meteorologischen und aftronomischen Bedachtungsarbeiten mit unermüdlichem Eiser Theil nahm. Nach Neumayer's küdlehr nach Europa schloß er sich 1864 der südaustralischen Colonisationswedition nach dem Abelaidesluß an, und ihm ist eine fast zweizährige Reihe verhhvoller meteorologischer Auszeichnungen aus der bald nach seinem zusälligen lode ausgegebenen Ansiedlung an der Adam-Bai zu verdanken. (A. Petermann, Kittheilungen 2c., 1868, S. 30).

Baner: M. Rarl Bubwig B., einer ber gelehrteften Philologen feiner leit, geb. 18. Juli 1730 ju Leipzig, † 3. Sept. 1799 als Rector in hirscherg, erhielt feine Borbilbung auf ber Thomasschule feiner Baterftadt unter mesti, welcher auch auf der Universität sein hauptlehrer geblieben ift. Rach eendigung seiner Studien habilitirte sich B. 1753 als Docent an der Unimitat und hielt über römische und griechische Classifer beifällig aufgenommene brilefungen. Durch fie in weiten Rreifen vortheilhaft befannt geworben, erhielt 1756 vom Rathe in Lauban einen Ruf jum Rector an die dortige Schule. ach zehnjähriger gefegneter Arbeit in Lauban vertauschte er fein bisheriges mt mit bem Rectorate bes Lyceums in Sirichberg; es wurde binnen wenig ahren vielleicht die erfte Schule Schlefiens. Um dem unbefonnenen Gilen vieler duler auf die Univerfitat Ginhalt zu thun, führte B. unter Genehmigung des restauer Oberconfiftoriums 1776 auf feiner Schule ein befonderes Examen ein, welchem die jum Abgange auf die Universität fich melbenben von ihm und n Prorector in Gegenwart des Schulinspectors gepruft wurden, eine Ginrichng, welche ipater als Abiturienteneramen für alle preugischen Comnafien Gegeworben ift. Gein immenfes Gebachtnig befähigte ihn gang besonders n Lerifographen, wie benn auch fein 1778 erschienenes beutsch-lateinisches

Legison grundlegend gewesen und lange Zeit unübertroffen geblieben ift. Bon ben Lateinern war Livius, unter den Griechen Thuchdides sein Lieblingsschriftsteller. Eine von ihm mit E. D. Beck gemeinschaftlich veranstaltete Ausgabe des letztern (Thucydides gr. et lat. c. var. lectt. ed. suas aliorumque notas adj. C. L. Bauer et C. D. Beck, 1790—1804.) ist noch heute geschätzt. Wie alle Philologen seiner Zeit zugleich sirmer Theologe, hat B. in seiner "Philologia Thucydideo-Paulina", 1773, und in seiner "Logica Paulina", 1774, den exegetischen Studien, sowie namentlich in seinem "Glossarium Theodoreteum", 1775, der Patristit wesentliche Dienste geleistet. Ein Berzeichniß seiner sämmtlichen Berk, außer den größern Arbeiten weit über 100 Programme und Gelegenheitsschriften, gibt J. D. Hensel in seiner Schrist: M. Carl Ludwig Bauer, einer der größten Philologen unserer Zeit. Ein biographisches Denkmal. Hirscher 1801.

Schimmelpjennig. Bauer: Rarl Gottfried B., Theologe, geb. 24. Auguft 1765 in Leipzig, wo fein Bater als Orbinarius ber Juriftenfacultat emeritirt wurde; + 1842. In Brimma und auf bem Nicolaigymnafium ju Leipzig vorbereitet, bezog B. im 3. 1781 die Universität. Sier hörte er philosophische, mathematische, medicinische und theologische Collegien und wurde namentlich auch durch die Bredigten Bellitofer's angeregt. 3m 3. 1786 wurde er jum Doctor ber Philosophie promobin. Er studirte hierauf weiter claffische Philologie, Archaologie und Philosophie Ohne ein geiftliches Amt im Auge zu haben, und ohne besondere liebung im Bredigen, wurde er durch den Kreisdirector Bleinner, Rirchenpatron von Frohbung, jum Pfarrer nach Frohburg berufen, ein Amt, das Bauer 23 Jahre befleibele. Darauf hielt er, als das Archibiafonat an der Nicolaifirche in Leipzig erledigt worden war, um baffelbe an, erwarb fich, nachdem er Baccalaurens der Theologie geworden war, burch die Differtation "De Caussis quibus nititur rectum super regni coelorum notione in N. T. passim obvia judicium" die theologische Doctorwürde am 24. Auguft 1810. Er wurde 1837 nach dem Tode bes Baftors Ente an der Ricolaifirche Pfarrer bafelbft und hielt zugleich als Docent Borlefungen an ber Universität. Unter feinen Schriften find gu nennen mehrere Arbeiten padagogischen und biographischen Inhalts, wie "Neber die Mittel, dem Geschlechtstrieb eine unschäbliche Richtung zu geben", gekrönte Preisschrift mit Vorrebe bon Salgmann, 1791, und "Philofophifche Berfuche über Gegenftande bet Moral und Babagogit" 1797, "Anmerkungen über Taubstumme ju Rant's Un-thropologie" in der Berliner Monatsschrift, 1799, und Auffage über den claffischen Philologen Friedrich Wolfgang Reig, 1790, den neuteftamentlichen Gregeten Morus, in Chr. Ernft Beiffe's "Mufeum für fachfifche Gefchichte, Litteratur und Staatstunde", Bb. I. S. 1, 1794, über Chriftian Felig Beiffe, ein Beitrag jur "Galerie verdienstwoller Deutscher", 1805. Der Schwerpuntt ber geiftigen Thatigleit Bauer's lag aber in ber Bredigt. Biele berfelben liegen einzeln und in Sammlungen vereinigt gebrudt bor, fo "Bredigten an Geft- und Bugtagen, ingleichen über andere Gegenftande bes praftifchen Chriftenthums", 1790; "Somilien und Predigten", 1. Bb. 1795; "Predigten über die Sonn- und Festtagsebangelien". 1798 u. f. w. Dieje Predigten bezeugen eine ernfte und ftrenge Durcharbeitung, ohne jedoch durch rhetorische Macht zu glanzen und fich über das Riveau des bamaligen homiletischen Geschmackes zu erheben. Brodhaus. .

Baner: Ludwig Amandus B., bekannt durch poetische und geschichtliche Werke, geb. zu Orendelsall, Oberamts Oehringen, Königreich Würtemberg, 15. Oct. 1803. † als Prosessor am oberen Gymnasium zu Stuttgart 22. Mai 1846. Bom Seminar Blaubeuren, an welchem Lehrer wirkten wie der nachmals als Tübinger Prosessor berühmt gewordene Baur und Prosessor Kern, trat er nach vierjähriger tüchtiger Borbildung 1821 in das Tübinger theologische Stift über

Bauerle. 147

pidmete fich bier guerft bem Studium ber Philosophie, fpater ber Theologie. in Tubingen, wo er bald in innige Freundschaft mit feinen als Dichter ebenfalls befannt geworbenen Landsleuten, Wilhelm Baiblinger und Eduard te trat, erwachte auch in ihm immer machtiger ber poetische Drang und ichterische Begeisterung. Löfte fich auch ber Bund mit Baiblinger bei ihren widersprechenden Naturen bald wieder, jo wurde der mit Mörite um fo er, und fie schufen fich mit einander eine eigene Mythenwelt mit ihren orilen Geftalten, welche nun auch in ben Dichtungen beiber auftreten. Diefer ersonnenen Phantafiewelt entstammen die beiben Dramen Bauer's "Der beim-Daluff" und "Orplid's lette Tage". Rach feinem Abgange bon ber Bochfchule Jum Biarrer in Ernsbach, Oberamts Dehringen ernannt, widmete er fich feinem Amte fleißig bichterischen Arbeiten. Schon in Blaubeuren burch r, in Tubingen burch Saug für bas Studium ber Geschichte begeiftert, bte er fich eifrig bemielben ju und feine Dichtungen entnahmen nun auch Beichichte ihren Stoff und ihre Geftalten. Die vorzüglichfte berfelben ift die rnsbach entstandene Trilogie: "Allerander der Große". 1831 an die nach ben ripien bes bamaligen Stuttgarter Profesiors Rlumpp gegrundete Erziehungsalt in Stetten im Remothal als Lehrer berufen, wirfte er bafelbft bis 1835. Diefem Jahre fiebelte er nach Stuttgart über und war zuerft Profeffor am jarinenftift, feit 1838 Professor am oberen Ghmnafium. Dit einer bie en ber Schuler gewinnenden Liebensmurdigfeit verband er reiche Renntniffe feltene Lebrgabe. Roch in Stetten überfette er mit Gfrorer ben Don rote; in die Stuttgarter Beit fallen ber verschiedene Beiterscheinungen mit Big geißelnde Roman: "Die Ueberschwenglichen"; hervorgerufen vom Kölner ibaufeft bas Drama: "Barbaroffa"; 1836—1839 "Die Beltgefchichte" in fechs den, ferner 1842 unter feiner Redaction die Zeitschrift: "Schwaben, wie es und ift, bargeftellt in einer Folge von Auffaben verschiedener Berfaffer", d eine Musmahl romifcher Sathren und Epigramme aus Sorag, Berfins, enal und Martial, für reifere Schüler bearbeitet. Außerbem finden fich im genblatt, in der Allgemeinen Zeitung von ihm verschiedene Auffage über iche Bilbung, deutsche Dufit, geschichtliche Stoffe, altdeutsche Litteratur, entlich ein von Uhland rühmend anerkannter Auffat über das Ribelungenbiefe profaifchen Auffate in ihrer ichlichten natürlichkeit, beicheibenen An-, in ihrer burchfichtigen Rlarbeit, ihrer Gulle von Gedanten tonnen mahre ter deutscher Profa genannt werden. Rach seinem Tobe sammelten Bauer's mbe feine oben genannten Dramen und die angeführten Auffage in einem beeren Werte, bem fie noch Briefe Bauer's und lyrifche Gedichte, Zeugniffe frifchen, liebenswürdigen Bergens, beifügten. In Bauer's Rachlaffe fanden außerdem zwei bis jest noch nicht in die Deffentlichkeit getretene Sobenftaufenien, zwei Luftfpiele, zwei Dramen: "Finrod", "Abalard und Beloife". Bu einer mfteriftif Bauer's genügt es aber nicht, nur feine Schriften anguführen. orgubeben ift ber Reig feiner gangen Perfonlichkeit in ihrer Liebenswürdigkeit, Anipruchelofigteit, ihrer reichen geiftigen Begabung, bem trefflichen Bige. je unferem Bauer im gefelligen Rreife gegenüber faß, fo ichreibt David us von ihm, wird mit mir gesteben, einen liebenswürdigeren Denschen nicht int zu haben. Diese perfonliche Anmuth eroberte ihm alle Bergen, machte Erauer zu einer allgemeinen, als eine heftige Bruftentzundung den fraftigen n in ber Bluthe bes Lebens bahinraffte. A. Bauer. Bauerle: Abolf B., Dichter und Schriftfteller, geb. zu Wien 9. April , + in ber Racht bom 19 .- 20. Gept. 1859. Rach Befuch ber Wiener len trat er bie Beamtenlaufbahn an, verließ aber biefelbe balb wieder, um gang ber Schriftstellerei zu wibmen. Schon 1806 hatte er bie "Wiener

148 Bauerle.

Theaterzeitung" gegrundet, welche balb das gelejenfte Blatt der gangen Monarchie ward. 1856 fonnte er bas Jubilaum feiner Redaction feiern, freilich zu einer Beit, wo unter fo gang veranderten Buftanden bes öffentlichen wie litterarifden Lebens die Theilnahme für bas Blatt fehr erlahmt war. Balb nach ibre Gründers Tode mußte auch die Theaterzeitung eingehen. — 1819 übernahm B auch die Leitung ber "Eipelbauer Briefe", einer beliebten Bolfsichrift, welche 1785 von Richter gegründet, nach beffen Tobe 1813 auf Gewen übergegange war, ber 1819 ftarb. Aber 1821 ging bas Blatt mit bem Tobe feines Ber legers Ronig ein. - B., ber ichon 1806 mit bem Luftspiel "Rinder und Rarrer reden die Bahrheit" Glud gemacht hatte, war ingwijchen 1809 Secretar an Leopolbstädter Theater geworden, in welcher Stellung er bis 1828 verblieb Damit begann feine überaus fruchtbare Thatigfeit für bie Bubne, Gin voll ftanbiges Bergeichniß feiner Dichtungen gibt Burgbach im Lexifon. Die frilheren feiner Boltsftude find meiftens in dem "Romischen Theater", 1820-26, gejam Sein lettes Luftspiel "Der Sonderling in Wien" ift bom 3, 1841 Er ift ber Schöpfer bes "Staberl", welcher bie Bretter, von benen er die altere "Rasperl" und "Thabbabl" verbrangte, zuerft 1813 in ben "Bürgern in Wien betrat. Es folgten u. a. "Staberl's Sochzeit", 1815; "Staberl's Wiebergene fung", 1816; "Staberl's Reifeabenteuer", 1822. Wie biefe Staberliaden, machten auch manche andere von Bäuerle's Studen balb ben Weg burch gan Deutschland; namentlich "Die faliche Primadonna"; "Der verwunschene Bring" "Der Taufenbfaffa"; "Der Leopolbstag". Mit bem "Freund in ber Roth ward 1819 das Königftabter Theater in Berlin eröffnet. B. erhebt fich gwa nur felten über das Gebiet ber niederen Romit, ift aber voll brolliger Ginfall und harmlos frohlicher Laune; ein Borlaufer Raimund's, wenn auch beffer Stude an bichterischem Werth viel höher fteben. Faft 10 Jahre, nachdem feine bramatische Aber sich erschöpft hatte, entfaltete er, anfangs pseudonnm ale "Fels" ober "born", aufs neue eine erstannliche Fruchtbarteit als Erzähler. War er boch ichon als Sechszehnjähriger mit dem Ritterroman "Sigmund der Stählerne" aufgetreten. Geine fpateren Romane bewegen fich in ber Schilberung bes Wiener Lebens und find meiftens ben eigenen Erinnerungen bes Dichten entnommen, was ihnen ein befonderes Intereffe verleiht; fo g. B. die "There Krones"; "Ferdinand Raimund"; "Director Karl"; "Baron Rothschild und die Tischlerstochter"; "Zahlheim"; "Das Jahr 1848"; "Roman und Wir lichfeit" u. f. w.

Mit bem Jahre 1848 war jenes "alte Wien", in bem Bauerle's gange Wefen wurzelte und für bas er mit feiner auch im täglichen Leben unericob lichen frohlichen Laune ale eine typische Geftalt gelten tonnte, ju Ende gegan gen. Bis babin hatte er fich einer außerorbentlichen Popularität zu erfreuen Schon 1826 fonnte er aus bem Ertrag einer patriotischen Brofchure ein Blin beninftitut grunden und es ift amtlich nachgewiesen, daß ber Gesammtertra feiner vielfachen Aufrufe und Sammlungen zu milbthätigen Zweden fich au 1200000 fl. berechnet. Dafür ward ihm von Wien, Brag, Ofen, Beft un 15 anderen Städten bes Reiches das Ehrenbürgerrecht verliehen. Gelbft nod 1848 versuchte er vorübergehend nicht ohne Erfolg durch fein Blatt "Die Geigel und durch den "Boltsboten", ber fpater in den "Wiener Telegraphen" umge wandelt ward, in die Bewegung ber Geifter einzugreifen. Aber in die neue Be wußte er fich nicht mehr zu schicken, noch bas neue Wien in ihn. Go beganne fich feine Berhältniffe zu trüben. Berfallen mit der ihn umgebenden Belt, Die fachen Rranfungen, ja perfonlichen Berfolgungen ausgesett, entfloh er endlich i Juni 1859 aus Wien nach Bafel, um bort in ber Frembe nach wenigen Die naten trüber Berlaffenheit gebrochenen Bergens gu fterben. - "ber lette fide Bauhin. 149

Wiener der alten Zeit". — Bäuerle's zweite Frau, Katharina Ennöck, geb. 1790, war ihrer Zeit eine geseierte Schauspielerin des Leopoldskädter Theaters. Seine Tochter (erster Ghe) Friederike, geb. 1820, machte sich in Wien als Pianistin und Schriftsellerin einen Namen.

Burgbach, Ler. I. 108 ff. XI. 364 f. b. L.

Banbin : Jean B. I., ber Stammbater einer Familie berühmter Merzte und Botanifer, geb. 24. Aug. 1511 zu Amiens, † 1582 zu Bafel. Früh als Argt und Bundargt zu Amiens ausgezeichnet, ward er Argt der Königin Rathanna bon Rabarra. Religibje Forichungen, begunftigt burch bas Studium ber Ueberfehung bes Reuen Testamentes von Erasmus, führten ihn gur Annahme bes reformirten Glaubens. Deshalb verfolgt, entfloh er nach England, magte aber nach brei Jahren wieder nach Frankreich jurudgutehren und berheirathete fich mit Jeanne Fontaine. Balb indeg unterlag er neuen Berfolgungen, ward gu Baris gefangen gefett und jum Tode berurtheilt, erhielt jedoch burch Margaretha, die Schwefter bes Königs Frang I., feine Freiheit und eine Stellung als ihr Leibargt, welche er indeg bald burch neue Berfolgungen genothigt ward, aufjugeben. Er floh diesmal in die Niederlande, wo er fich raich wieder als Argt einen Ramen machte, weshalb die Inquifition abermals auf ihn aufmertfam ward und ihn mit neuem Gefangnig bedrobte. Er entfam rechtzeitig, wandte fich werft nach Deutschland und 1542 nach Bafel. Nachbem er hier als Corrector der damals weitberühmten Druderei von Froben ein vorläufiges Untertommen gefunden, gewann er bald auf's Reue ärztliche Praxis, welche nicht unbedeutend war, ba fie ihm bie Mittel gewährte, feine Gohne auf bas forgfältigfte für ben gelehrten Stand von Meraten gu ergieben und auf Reifen gu fenden. Bon ihm icheinen fie beibe bie Reigung jur Naturgeschichte, ber Botanit insbesondere, ererbt ju haben, beren Sauptzierde fie geworden find.

Baubin: Johann B. II., ber jungere, Argt und Botaniter, geb. 12. Febr. 1541 ju Bajel, † 26. Oct. 1613 ju Mümpelgarb. Er, ber alteite Cohn, ftuditte unter Leitung feines Baters zu Bafel und wandte fich schon vor feinem Wangigften Jahre ber naturgeichichte und besonders ber Botanil mit foldem Gifer und folchem Scharffinne gu, bag Ronrad Gesner, bamals ber erfte Botaniler ber Schweig, ibn feiner warmften Freundichaft und eines von 1560 bis an feinen Tob 1565 fortgeführten gelehrten Briefmechfels wurdigte, ber mit 3. Bauhin's Erstlingsschrift "De plantis a divis sanctisve nomen habentibus. Basil. 1591" gedrudt ift. Jeder Brief faft gibt Zeugniß von bem gartlichen Berhaltniffe, in dem fie ftanden, und den fpater burchaus gerechtfertigten hoben brwartungen, welche Gesner von biefem jungen Botaniter hegte. Amico singulari ornatissimo ober egregio et singularis spei juveni und ipater medico pererudito et fideli, amico charissimo et observandissimo suo lauteten hier Beiner's Anreden. Dit Gesner's Empfehlungen begab fich B. zuerft im Berbit 1560 ju Buchs nach Tubingen, von wo er indes ichon gu Reujahr wieder nach Bafel gurudgefehrt war, bann im Commer 1561 nach Mümpelgarb, wo er unter dem berühmten Arzte und Rangler ber Universität Rondelet, ja anscheinend in beffen Saufe (apud R. abreffirt Gesner) feine Studien fortfette. Bon bier lehrte er im August 1562 nach Bafel gurud, um im Rovemb. Padua gu beluchen und verweilte bann bis jum Berbfte 1563 in Bafel, mit ber Botanit unter Besner's Anregung und als fein Begleiter auf Alpenreifen, sowie mit dem Studium ber Medicin unter feinem Bater eifrig beschäftigt. Auf langere Beit begab er fich nun nach Lyon, wo ihm Dalechamps ichon befannt mar. Diefer luchte auch feine Kräfte jum Ordnen der für feine ungeheure "Historia genetalls plantarum. Lugduni 1587" jusammengebrachten Rotigen zu verwenden, indeh wie ben Bater, fo trieb 1566, nach Gesner's Tode, ben Cohn religiofe

150 Bauhin.

Berfolgung nach Bafel jurud. Geine Rudreife benutte er ju einer botanifden Durchjorichung Gubfranfreichs und einem Aufenthalte in Benf. Schon bomals trug er fich mit bem Plane in einer Pflangengeschichte alle Pflangen fritisch gefichtet genau zu beichreiben. Er hat benfelben unablaffig bis an fein Lebensenbe perfolgt. Mit Unrecht wird er bisweilen als Schuler bes Guche begeichnet, wie fich aus obiger Darftellung ergibt, welche auf ben Daten ber Gesner'ichen Briefe beruht. In der Botanit tann man nur Gesner als jeinen Lehrer begeichnen. Rührend aber find die Briefe Gesner's an ihn, worin diefer ihm Borwurfe macht, bağ er ihm biefen Plan nicht birect mitgetheilt habe, benn von ihm habe er nicht Ehrfucht und Reid zu befürchten, fonbern burfe alle Forberung erwarten. Johann B. erhielt, nach Bajel gurudgefehrt, 1566 eine Auftellung als Projeffor ber Rhetorit, wie benn bergeit überhaupt bie Brofeffuren mehr mit Rudficht auf Die Bobe bes jeder einmal burch Stiftungen beigelegten Gehaltes, als auf bas Fach vertheilt wurden. B. juhr alfo fort in feiner naturwiffenichaftlich-medich nifchen Laufbahn. Indeß ichon 1570 folgte er einem Rufe bes Bergogs Ulind von Burtemberg zu Mumpelgard als beffen Leibargt, Anatom und Botaniler, wie die Grabschrift (bei Niceron 13 p. 124) befagt, wie denn der Bergog ben Wiffenichaften zugeneigt war. Sier wurde feine große Arbeit burch mehrene treffliche medicinische Schriften unterbrochen. In ber erften "Memorabilis historia Montisb. 1591" beichrieb er nicht nur bie luporum aliquot rabidorum. vorgefommenen Falle, fondern gab mit icharfer Rritit eine Burdigung ber vielen gegen die Tollwuth angegebenen, aber leiber unnugen Mittel. Gin zweites Bert "Traité des animaux ayant ailes qui nuisent par leurs piqures ou morsures avec les remedes. Montb. 1593" widerlegt besonders auch den Aberglauben ber Bauern, daß die Schmetterlinge mit langem Ruffel Menichen und Bieh tödteten-Ge folgte ein brittes: "Rurger Bericht, wie man fich bor ber Peftileng berhaten foll", Mümpelgard 1597 und ein viertes Wert: "Historia novi et admirabilis fontis balneique Bollensis", 1598 und öfter, auch beutich von David Forter. "Gin new Babbuch", 1598 u. ö., behandelt in 3 Buchern die chemisch-medicinischen Berhaltniffe bes neuen Babes, im 4. Buche aber die in bemfelben vortommenben Raturforper mit vielen Abbildungen von Mineralien, Infecten zc. und forgfältigen Beichreibungen. Darunter finden fich die Beichreibungen und Abbildungen von 60 Apielund 40 Birnforten, die erfte derartige Publication in Deutschland. Außerdem wird ihm ein Bert mit dem Titel "Vivitur ingenio, caetera mortis erunt", 1592, 4. oblong, augeschrieben. Alle feine übrigen Schriften find Ausguage ober Borlaufer ber großen Pflangengeidichte, fo jene icon oben genannte Erftlingeichrift über Pflangennamen, welche er in feinem funfzigften Lebensjahre berausgab, bann "De plantis Absynthil nomen habentibus", 1593, und ber nach feinem Tobe von feinem Schwiegerfohne Cherler herausgegebene "Historiae plantarum generalis 50, annis elaboratae ... Prodromus. Ebroduni 1619", welcher nur ein Inhaltsverzeichniß des beabfichtigten Berfes barftellt. Endlich ericien noch viel fpater in brei biden Foliobanben bie "Historia plantarum universalis, quam recensuit et auxit D. Chabraeus juris vero publici fecit Fr. L. a Graffenried. Ebroduni 1650-51". Mit feltener Liberalität hatte ber Berner Batricier Graffenried Die febr bedeutenben Drudfoften, angeblich 40000 Bulben, bergegeben. Das claffiche, an forgialtiger fritischer Darftellung unübertroffene Bert war leiber entstellt burch Beigabe ber fleinen Bolgichnitte, welche Buchs hatte entwerfen laffen und welche nun nicht nur unansehnlich und abgenutt geworben, fondern von bem folder Arbeit nicht gewachsenen Berausgeber Chabraus oft an gang berfehrte Stellen angebracht maren. Deshalb und wegen feines fpaten Ericheinens bat biefe icone Arbeit nicht die allgemeine Anerkennung gefunden, welche die fürzere gleich zu befprechende Pflangenüberficht feines viel jungeren aber auch weniger fritischen Bauhin. 151

Bruders fand. Johann B. war verheirathet mit Dionyfia Bernaud, hatte viele Rinber, verlor jedoch feine Sohne alle im frühen Alter. Reffen.

Baubin: Raspar B., Anatom und Botanifer zu Bafel, ebenda geb. 17. Jan. 1560, † 5. Dec. 1624. Reunzehn Jahre junger als fein Bruder Johann, purchlief er einen ahnlichen Bilbungsgang. Urfprünglich, wie es heißt, ber Theologie bestimmt, wandte er fich schon bei feinem Eintritt in die Universität m fechzehnten Lebensjahre der Medicin unter Th. 3winger und Felix Plater u, ging bann nach Badua um unter Fabricius ab Aguapendente Anatomie und unter Builandinus Botanit ju ftudiren. Rach brei Jahren, in denen er Rom mb einen großen Theil Italiens befucht, ging er 1579 über Bafel nach Müm= pelgard und bon ba nach Jahresfrift nach Paris, um unter Geverin Bineau Thirurgie ju ftudiren. 3m Begriffe auch die Universitäten Deutschlands zu beuchen, rief ihn fein schwer erfrantter Bater 1580 furz bor feinem Tobe zu fich urud. hier ward er im folgenden Jahre Doctor der Medicin und heirathete Barbara Bogelmann. 3m 3. 1582 ward er zum Professor ber griechischen Sprache, 1588 jum erften Professor ber Botanit und Anatomie ernannt, nach Gelir Blater's Tobe 1614 erhielt er beffen Chrenftellung als erfter Professor ber Medicin und erfter Stadtmedicus, nachdem ihm ichon 1596 Bergog Friedrich bon Burtemberg wie feinem Bruder Johann ben Titel feines erften Arates berlieben. Im Gegensate zu feinem Bruder hat er schon fruh im 21. Jahre mit medicinischen Publicationen begonnen und eine große Menge Schriften beröffentlicht, beren Niceron (Bb. 13. S. 127-134) 25 aufgablt. Darunter find afferbings ein paar lebersetzungen ins Lateinische, aber es fehlen fleinere akabemische Edniten, beren Saller's Bibl. med. erwähnt. Diejelben betreffen fait alle Unatomie und Botanit ober Argneimittel, und in beiben leiftete er bedeutenbes. Es Abermog jedoch besonders im fpateren Lebensalter die Botanit. In Diefer berfolgte er benfelben Blan, wie fein ebengenannter alterer Bruder, die gesammten bisher beschriebenen Pflanzen zusammenzuordnen, und suchte durch weitreichende Correspondenzen sowie durch die derzeit der Bafeler Universität fehr zahlreich witromenden Schüler überall ber getrocknete Pflanzen und Beschreibungen zu befommen. Er rühmt 1620 (Prodromus Theatri botanici), daß fein Serbarium über 4000 Arten enthalte. Weniger bedenklich als fein Bruder hatte er schon früh den "Phytopinax seu enumeratio plantarum", Bafel 1596, mit der Beschreibung von etwa 2700 Arten (und Barietäten) herausgegeben, ein Wert, welchem willich gange Abtheilungen ber Compositen und Leguminofen fehlten, bas aber als Anleitung raschen Absatz fand. Ihm folgte eine mit neuen Pflanzen bereicherte Ausgabe von "Matthioli opera Francof. 1598", bem allgemein üblichen Sandbuch ber Arzneimittellehre, jowie "Animadversiones in historiam generalem plantarum Lugduni editam (Dalechampsi) Francof. 1601" worin 400 Pflangen biefes bamals weit verbreiteten Sandbuchs corrigirt wurden. Darauf folgte eine ebenfalls verbefferte und vermehrte Ausgabe von "Tabernaemontanus Rem Breuterbuch". Frantf. 1613, in 3 Foliobanden jowie mehrere fleine Abbilbungen mit Bluthenanalpfen nach R. Gesner's Borbild. Diefem folgte ein "Cataogus plantarum circa Basileum", Bas. 1622, und endlich in feinem Tobesjahre das große Wert, welches feinen Ramen allen Botanitern geläufig gemacht hat: Pinax theatri botanici sive index in Theophrasti, Dioscoridis, Plinii et Botapicorum qui a saeculo scripserunt opera; plantarum circiter sex millium nonina secundum genera et species proponens, Bas. 1623". Es ift in ber That m turg gefaßter Inder zu allen alteren botanischen Schriften nach Battungen, gut man fie von jener Zeit erwarten fonnte, zusammengestellt. Unter ber nenblichen Berwirrung, welche die allerwillfürlichfte Benennung der einzelnen rten durch die verschiedenen Botaniter angerichtet hatte, gewann bas Wert raich

allgemeinen Beifall. Geine ausgebreitete Correspondeng gewährte ibm babei eine große Sicherheit im Erfennen ber verschiedenen Pflangennamen, fo bag bie Rahl ber Arrthumer, welche Morison (Hortus Blesensis, Londini 1669) fich herborguheben und zu verbeffern bemühte, verhaltnigmäßig nicht fo groß ift. Auch er hinterließ wie fein Bruder eine allgemeine Pflanzengeschichte, von der jedoch nur ein Theil mit einer von 1621 batirten Borrebe von feinem Sohne berausgegeben word: "Theatri botanici sive historiae plantarum . . liber I. cura Joh. Casp. Bauhini , Basil. 1658". Diefes Buch enthalt Grafer und einige andere Monocothlenen mit jum Theil ichon in feinen frubern Werten benugten richt guten Solgichnitten. In feiner Dethobe folgte er Lobel genauer noch als fein Bruder, fo bag er barin wenig forberndes geliefert bat. Die Spftematif war aber ju Mitte bes 17. Jahrhunderts, als ber beiben Bruber Sauptwerte erft bas Licht erblidten, auf gang andere Bahnen geführt worden, und fo waren ihr Arbeiten eigentlich ichon jur Beit ber Berausgabe veraltet. Weshalb aber Raspar fich nicht mit feinem alteren Bruber ju gemeinsamer Bearbeitung bes großen Unternehmens vereinigte, trogbem beibe ftets auf freundlichem Guge geftanden zu haben scheinen, ift nicht flar, jo fehr die Frage auch feine Biograbben beichäftigt hat. Raspars anatomische Werte bestehen hauptfächlich in Lehr buchern, bei denen er bie Abbilbungen von Befalius Fallopius und Guftachius benutte und vermehrte, zuerst in einzelnen Theilen "De corporis humani partibus externis", 1588; "Anatomes liber II. partium spermaticarum", 1591; "Anatomia corporis virilis et muliebris", 1597, erschienen fie fpater gesammelt und beimehrt als "De corporis humani fabrica", Bajel 1600; "Institutiones anatomicae", 1604. 1609, und öfter; "Theatrum anatomicum, Francof. 1605, 1621". Dagu fommt außer llebersetzungen noch "De hermaphroditorum et monstrosorum partuum natura. Oppenheim 1614". Zwei Portraits von ihm finden sich in dem "Phytopinax" und in bem "Theatrum botanicum". Linné begründete den beiden Brüdem ju Ehren die ichone Gattung tropischer Baume Bauhinia mit ber ju beiber Gr innerung benannten Urt bijuga. - Gein Sohn Johann Raspar Banbin, geb. 12. Marg 1606, † 14. Juli 1685, war feines Baters Rachfolger als erfter Projeffor der Medicin und Stadtargt, hatte auch die Titel als badifcher, wur tembergifcher und frangofischer Leibargt. Außer feines Baters Pflangengeschichte hat er nur einige Differtationen bruden laffen. Giner feiner fieben Gobne mat hieronnnus Bauhin, geb. 26. Febr. 1637, † 1667, mard 1660 Profeffor ber Botanit und Anatomie, 1664 ber Medicin, auch nach feines Baters Tobe Leibargt Ludwigs XIV. Er veröffentlichte wie fein Grofvater eine neue Ausgabe von "Tabernaemontanus' Rreuterbuch, Basil. 1664" und außerdem von 1658-1666 einige medicinische Differtationen.

einige medicinische Dissertationen.

Baum: Theodox B., Kölner Buchdrucker; druckte von 1556 bis 1585.
Sein erstes Druckwert war: "D. Aurelii Augustini de libero arbitrio libri tres". Bis zum Jahre 1568 kennen wir neun Druckwerke seiner Presse. Bon 1568 bis 1571 druckte er in Gemeinschaft mit Johann Birkmann (siehe diesen Artikel); die aus dieser Gemeinschaft hervorgegangenen sieben Druckerzeugnisse zeigen die Firma: apud Joh. Birckmann et Theod. Baum. Das Druckerzeichen dieser Bücher stellt die Opserung Isaat's dar. Bon 1571 dis 1586 druckt B. wieder allein und er bediente sich als Druckerzeichens des verbotenen Baumes im Paradiese mit Adam, Eva und der Schlange; 27 Drucke sind aus dieser Zeit bekannt, darunter zwei deutsche. Nach Baum's Tode setzte die Wittwe das Geschäft noch bis zum Jahre 1596 sort und druckte noch drei Schriften. Ennen.

Baumann: Abolf Christian B., historienmaler, geb. zu München 1829 † ebenda 1865, besuchte die Atademie von 44—48, wo er bald specieller Schüler Schraudolph's wurde, dem er dann beim ganzen Berlauf seiner Arbeiten im Baumann. 153

Speirer Dom zur Seite stand. Rach ihrer Bollendung erhielt er von König Ludwig ein Reisestipendium um Italien zu besuchen, wo er drei Jahre blied. Zurückgelehrt sührte er nun eine Reihe selbständiger Arbeiten aus, zunächst zwei große Frescodilder in den Arcaden des süblichen Münchner Friedhofs: die himmelsahrt Christi und die Erweckung von Jairi Töchterlein darstellend, dann stereochronisch eine Kreuzigung am Jarthor, vier Wandbilder im Rationalmuseum, u. a. m. Lettere sind unerheblich, die religiösen dagegen, in ihrer dem durch H. Heß geschaffenen und von Schraudolph sortgesetzen Kirchenstil sich durchaus anschließenden Art zeigen B. als einen ebenso gewandten als sorgiältigen und seinsühligen Künstler. Ohne aussallende Eigenthümlichkeit sind es achtbare Kunstwerke von edlem und einsachem, dei den einzelnen Individualitäten glüdlicher nünarirtem Ausdruck, als dies bei der etwas conventionellen Frömmigteit der Schultypen sonst gewöhnlich ist.

Baumann: Friedrich B., geb. 1763 (?), † zu Wien 12. April 1841. Gr war Mitglied bes Leopolbftabter Theaters unter Rarl von Marinelli feit 1781 und fpielte neben bem berühmten Rasperle Laroche und feinem alteren Bruder Anton Baumann die tomijchen Rollen in ben Localftuden, welche bas Rebenoire bes vollsthumlichen "Rasperletheaters" bilbeten. Als Schneiber Weg in ben "Schweftern von Prag" von Bengel Müller errang er großen Beifall und allgemeine Popularitat. Er wirtte vornehmlich burch preciostomischen Ernft, duch eine Art von luftigem Ingrimm, mit bem er feine Reden furz und fed beworftieß. Dabei war fein Geficht von großer Beweglichkeit und bas R in feiner Sprache schnurrte auffallend. Im Jahre 1800 wurde er an die beiden Boitheater, die bamals unter einer Direction ftanden, berufen. Reben dem bemhmten Weidmann fpielte er nun im Theater nächft der Burg die tomischen Rollen mit großem Glud, neben Weinmuller im Theater nächft bem Karthnerthor. für ihn ichrieb Weidmann den Adam im Dorfbarbier, eine Rolle, in welcher er dreihundert Dal auftrat. Bon feinen andern Rollen werden Dat in Robebue's Intermeggo" und Beter Gutichaf in ben "Organen des Gehirns" beffelben Autors gerfibmt. Seine Romit wird als wahr und naturtreu gepriefen. Seine berlunft aus bem Bolfstheater läßt vermuthen, bag er auch auf bem Schauplat der hoheren Romodie nicht auf die Wirfungen ber Dialeftantlange in der Sprache benichtet habe, welche auf bem Burgtheater bei einzelnen Darftellern noch bis jum Jahre 1850 angetroffen und gedulbet wurden. B. war als braver Dann auch im Privatleben geachtet und geliebt. Er ftarb als penfionirter f. f. Sofhaufpieler. - Gein alterer Bruber, ber oben ermahnte Unton Baumann, ein nicht minder trefflicher Darfteller in troden-tomischen Rollen, blieb ber Boltsbühne getreu. lleber feinen Ausgang habe ich trot aller Milhe nichts Buberlaffiges erforichen fonnen. Förfter.

Banmann: Hans B., aus Rothenburg an der Tauber, lebte im 16. Jahrhundert. Er war Buchdruckergeselle, später Diener und Trabant des Herzogs
ferdinand von Alba, und versaßte im Sinne der kaiserlichen Partei in der
ieht beliebten Melodie "Ich stand an einem Morgen" ein Lied auf die Schlacht
bei Mühlberg (1547), der er als Augenzeuge beiwohnte und über die er an den
Rath seiner Baterstadt einen gedruckten Prosabericht schiekte; wahrscheinlich setzte
et also auch im Felde seine Thätigkeit als Buchdrucker sort. Am Schlusse des
Liedes erbittet er übrigens von Gott das Ende des Mordes und Brandes. Ob er
auch noch andere Zeitgedichte versaßt hat, die ihm beigelegt werden — ein Lied
auf Karl V. im Lager von Ingolstadt (1546) und die andern auf den Kaiser
aus demselben Jahre — ist zweiselhast. Später erscheint B. als Bersasser einer
Salzburger Chronif, dis zum J. 1561, welche (z. B. auf der Münchener Bibliothet) in zahlreichen Handschriften und Fortsetzungen vorhanden ist und unter ver-

schiebenen Bersassernamen. Die an den "Kaiserlichen Kat Herrn Hans Jacob Fugger zu Kirchberg" gerichtete Dedication, in welcher B. die Chronit ausdrücklich als sein Werk bezeichnet, ist datirt Salzburg 2. März 1561. Ueber der Borrede nennt er sich "Hans Baumann von Kottenburg auf der Tauber, dieser Zeit fürstl. Buechtrucker am hoss Salzburg". Bgl. v. Liliencron, histor. Volksl. Bd. IV. im Register.

Baumann: Johann Friedrich B., ein in Sachsen geseierter Portraitmaler, geb. 1784 zu Gera an der Elster, † 1830. Auf dem Geraer Symnasium gebildet und zugleich von seinem Bater, einem geachteten Bildhauer, für die fünstlerische Lausbahn vorbereitet, gewann er in Dresden unter Schönau's Anleitung durch eifrige Studien die scharf charafteristisch und seelenvoll gestaltende Krast, durch welche er in Dresden, wo er seit 1816 seinen bleibenden Sih nahm und von 1826 an Unterricht in der Malerakademie ertheilte, Anerkennung errang. Seine 1829 zu Dresden ausgestellten Portraits sanden allgemeinen Beisall. Wie um seines Talents willen so war er auch wegen seines biedern Charafters allgemein geschätzt. (Bgl. Ragler, Künstlerler.)

Baumann: Ricolaus B., geb. um 1450 (?) war 1507 Secretär der Herzoge Heinrich V. und Albrecht VII. von Mecklenburg; wohnte seit 1515 in Rostock, wo er mit Barkhusen (j. d.) besteundet war, und starb daselbst 1526. Sein Leichenstein bezeichnet ihn als aus der Fremde in Mecklenburg eingewandert. Eine Nachricht, welche Kollenhagen in der Borrede des "Froschmäuster" gibt, sagt, B. sei aus der Wesergegend gebürtig, habe dem Herzog von Jülich als Secretär gedient, und sei von dort um den Nachstellungen der "Hosschmiste" zu entzehen an den mecklenburgischen Hoss dargestellt. Man hat ihn danach sür den Bersasser der niederd. Bearbeitung oder doch der Glosse des Keinese gehalten; die Hallosigseit dieser Annahme hat Zarnste in Haupt's Zeitschr. IX. 874 s. dargethan. Bgl. übrigens Lisch, Gesch. der Buchdruckerkunst in Mecklenburg S. 186 s.

Baumann: Rifolaus v. B., Rathsherr zu Stralfund 1660—1695, aus einer alten Patriciersamilie stammend, welche ihren Zusammenhang mit Rifolaus Baumann, dem Herausgeber des Reinele Bos, behauptete, zeichnete sich nicht nur durch seine Förderung städtischer Verwaltung, sondern auch durch seine der Krone Schweden geleisteten Dienste so sehr aus, daß ihm König Karl XI. den Abel verlieh und seinem Wappen, welches 3 Lanzen im Schilde zeigt, die schwedische Krone hinzusügte. Sein Grundbesitz und sonstiges Vermögen war so bedeutend, daß die schwedische Regierung die Summe von 144000 Thalern von ihm entlieh, welche noch jetzt nicht zurückgezahlt sind.

Brandenburg, Geich. b. Str. M. S. 73. Medl. Jahrb. IV.

Sädermann.

Baumbach: Morit v. B., geb. 1789, † 1871. Die der althessischen Kitterschaft angehörige Familie v. Baumbach hat seit Jahrhunderten den hessischen Landen eine Reihe von höheren Beamten geliesert, insbesondere aber haben mehrere ihrer Mitglieder in der neuesten Zeit, bei der versassungsmäßigen Umwandlung der alten kurhessischen Ständeversassung in eine den Bedürsnissen der Gegenwart mehr entsprechende allgemeine Landesvertretung, zur glücklichen Lösung dieser Aufgabe, welche eine wahre Lebensstrage sür Aurhessen geworden war, mit ebenso viel Umsicht als Baterlandsliede wesentlich beigetragen. — Der erste urkundliche Stammvater der Familie war Hartdegen v. B., der im 13. Jahrhundert, zur Zeit des ersten hessischen Landgrasen, Heinrich des Kindes, in der hessischen Geschichte vorkommt. Jost v. B. war während der Minderjährig-

feit des Landgrasen Philipp des Großmüthigen (1509) Mitglied der Regentschaft von Hessen, und in dem J. 1830 waren von der Ritterschaft zwei Herren v. Bin den constituirenden Landtag gewählt. Gegenwärtig bestehen in Hessen noch iolgende sieden Linien: Rentershausen, Kirchheim, Freudenthal, Amönau, Ropperhausen, Lenderscheid und Nassenersurt. Das Wappen ist ein mit den beiden Spizen, deren jede ein silbernes Sternchen trägt, nach oben gewandter silberner

Salbmond in blauem Gelbe.

Der Ob. = Ber. - Prafibent Morit v. B. aus bem Saufe Kirchheim ward am 23. Februar 1789 gu Maestricht geboren, wo ber Bater bamals als Rittmeifter in einem hollandischen Dragonerregiment ftanb. In Folge ber Betagerung biefer Feftung burch bie Frangofen im 3. 1793 tehrte gunächst bie Mutter mit ben Rindern, und nach Auflojung ber hollandischen Truppen auch ber Bater nach Diefer trat bann in die Dienfte bes Bringen bon Oranien gu Beffen gurud. Aulba, ber Cohn aber bezog, burch einen Sauslehrer gehörig vorbereitet, im 3. 1805 die Univerfität Marburg um die Rechte ju ftubiren. Rach faum vollenbeten Studien wurde er bei ber Organisation des neuen Ronigreiches Beftphalen alsbalb jum Affeffor bei bem Diftrictstribunal ju Bergfeld ernaunt, tam bann im Oct. 1810 in gleicher Eigenschaft an bas Tribunal ju Raffel und fand ba, unter ber Leitung bes murbigen Brafibenten von Borbed, Die gunftigfte Gelegenbeit au feiner weiteren juriftifchen Ausbildung. Geine Leiftungen blieben nicht unbemertt. Man betraute ibn baber mit Arbeiten im Juftigminifterium und im Febr. 1813 wurde er, auf ben Borichlag bes Juftigminiftere Simeon, jum Staatsraths-Auditor beforbert. Als Rurfurft Bilhelm I. bei feiner Rudfehr im 3. 1813 jum Rrieg gegen Frankreich Freiwillige aufrief, griff auch b. B. ju ben Baffen und erwarb fich als freiwilliger Jager ben Orben bes eifernen Rach Beendigung bes Rriegs rudte er in ber juriftischen Laufbahn to raid bor, daß er bereits im 3. 1825 jum hochften Landesgericht berufen wurde. Für die Offenheit feines Charafters und für feine leberzeugung von ber völligen Unabhängigfeit ber Rechtspflege ift es bezeichnenb, bag er nach feiner Ernennung jum Appellationsrath ben Kammerherrnichluffel jurudgab, mit welchem ihn ber Rurfurft fruber beehrt hatte, um auch außerlich nur feinem hoben Amte anzugehören. Dennoch wurde ihm, in Folge ber Berfaffung von 1831, eine politische Wirffamteit ju Theil. Bon ber Ritterichaft bes Fulbaftroms in ben Landtag bon 1831-32 berufen, fand er nicht nur Belegenheit, feine gediegenen Renntniffe bes beffifchen Rechts bei ber neuen Gefengebung au verwerthen, fonbern auch feinen ehrenhaften politifchen Charafter jum Beften bes Landes zu bewähren; benn als Prafibent mehrerer Berfammlungen trug er mefentlich bagu bei, bie faft unbeilbar geworbenen Berwürfniffe zwischen ber Staatsregierung und der Landesbertretung wenigstens in den wichtigften Bunkten zu ermitteln. 218 Saffenpflug, um feine Billfurmagregeln burchzuseben, für nöthig fand auch bas Ob.-App.-Gericht nach feinem Ginne umgugeftalten, warb v. B. burch die Ernennung jum Db.=Gerichts = Director in Rinteln aus bemfelben entfernt; boch mablten ihn nun die Stabte ber Grafichaft Schaumburg wiederholt jum Landtagsabgeordneten. 3m 3. 1848, wo es galt, die Regierung in die Gande von Mannern zu legen, welche das allgemeine Bertrauen befagen, folgte v. B. ber Aufforberung feines Landesherrn, als Juftizminifter in bas fogen. Margminifterium ju treten, wiewol er recht gut wußte, welches Opfer er burch bie Unnahme diefer Stelle zu bringen hatte. Auch hier bemahrte er feine Geftigfeit inmitten ber beiben Stromungen, welche bamals gang Deutschland bewegten, und feine vaterlandische Gefinnung in einer Beife, die bie hohe Achtung, in ber er ftand, nur fteigern tonnte. Die öfterreichisch-bairische Besetzung bes Landes im 3. 1850 machte Diefer feiner Wirtsamteit natürlich ein Enbe, und er murbe als

Ober-Ger.-Brafibent nach Marburg verfest. Doch tonnte er fich nicht entichließen, ben barauf von Saffenpflug versuchten Umfturg ber furhelfischen Berfaffung in feiner amtlichen Stellung anzuerkennen; er jog es baber bor, unter Bergicht auf alles Gintommen feinen Abichieb ju nehmen. Das war allerdings ein ichlechter Lohn für die dem Staate mahrend 42 Jahren in fo ausgezeichneter Beife geleifteten Dienfte; aber bei feinem anfpruchlofen Wefen genügte ihm bas Bewuftfein, ftets nur das Recht und das Wohl bes Landes im Auge gehabt zu haben, und bie ungetheilte Bochachtung, die ihm bon allen Geiten gezollt wurde, fonnte ihm beweifen, bag er in beiben Begiehungen ftets ben rechten Beg eingeschlagen hatte. Bon nun an verlebte er ben Reft feiner Tage mit feiner Gattin, einer geb. Schent gu Schweinsberg, in gludlicher Bauslichfeit, theils zu Marburg, theils zu Meiningen, wo feine einzige Tochter an ben Forstmeifter Ernft b. Baumbach verbeirathet war, und bann gulegt in Raffel, wo er hochbetagt am 15. Juni 1871 ftarb. Bernhardi.

Baumeifter: Friedrich Chriftian B., geb. 17. Juli 1709 ju Brosfornern im Fürstenthum Gotha, † 8. Oct. 1785. Bu Gotha für wiffenichaftliche Studien vorbereitet, ftudirte er ju Jena und Wittenberg; 1730 wurde er Mag, ber Philosophie und 1734 Adjunct ber philosophischen Facultät zu Bittenberg, 1736 ging er ale Rector nach Gorlig und verblieb in Diefer Stellung, obwol er mehrmals ben Ruf an die Universität erhielt. B. gehort in der Philofophie ber Bolf'ichen Schule an und hat fur Berbreitung biefes Shftems durch feine bibattifch brauchbaren und vielfach verwandten Lehrbucher Bebeutung. Bierber gehören bie oft aufgelegten Schriften: "Philosophia definitiva h. e. definitiones philosophicae ex systemate Wolfii in unum collectae", 1733 und öfter; "Philosophia recens controversa", 1788 und öfter u. a. m. B. war ein überaus frucht-

barer Schriftfteller.

J. C. Briglebii epistola de vita moribus atque studiis - C. F. Baumeisteri, Gotting, 1766. Görliger Progr. v. 1785. Harlesii Vit. philol. II. p. 3 sq. Otto, Ler. oberlauf. Schriftsteller I. S. 51-73.

Banmeifter: Johann Wilhelm B., Projeffor und Sauptlehrer an ber tonigl. Thierarzneischule zu Stuttgart, geb. 27. April 1802 in Augsburg, † 3. Februar 1846 in Stuttgart. Rach Duttenhoser (Deton. Renigleiten und Berhandlungen, 1846 Rr. 76) war er ber Sohn bes Beichnenlehrers Cebalb B. in Gmund. Schon als jechsjähriger Anabe zeigte er großes Talent jum Malen; ba aber ber Bater ju bittere Erfahrungen in feiner Runft gemacht hatte, beftimmte er ben Cohn jum Beiftlichen und ichiette ihn in feinem 14. Jahr gur Borbereitung in bas Praceptorat nach Alalen, ba ihm aber bie Theologie nicht aufagte, fo fehrte er binnen Jahresfrift nach Saufe gurud. Der Bater entichlog fich nun, ben Cobn gur Ausbildung als Maler nach Augsburg, und bon ba nach Munchen geben zu laffen. Schon nach 2 Jahren mar er im Stanbe, fich burch feine Bilber bie Mittel gu meiterer Ausbilbung felbit gu erwerben. 1825 bezog er die fonigl. Thierarzneischule zu Stuttgart, aus ber er ichon nach Jahresfrift mit einem Preis und ber erften Genfur entlaffen wurde. Darauf practicirte er in Gmund als Thierargt und fullte feine Freiftunden mit bem Malen aus. Gine lithographirte Darftellung ber Gebrechen bes Bierbes mit erläuternbem Text (1827) wurde höhern Orts mit einer Medaille pramiirt. Als 1829 ber Bater ftarb, mußte B. die Mutter und zwei Geschwifter ernahren. Da ward ihm durch Sofrath Gid 1831 eine Unftellung als Lebrer ber Diebaucht und Thierheilfunde an ber land - und forftwirthichaftlichen Atabemie Sobenbeim verschafft. Bermoge unabläffiger Studien und Beobachtungen wußte er in feiner Wiffenichaft eine bis babin noch nicht betretene Bahn zu eröffnen. Geine Gemalbe zeugen ebenfo bon genquer Renntnig ber Thiere, als von Geschmad in Erfindung und Ausfüh-

rung. Seitere Martticenen, Scenen aus bem Stalle ober von ber Weibe wußte er mit großer Treue und Lebensfrische barguftellen. Er zeigt die genaueste Renntnig ber Formen, ohne boch in feinen meift in Federzeichnung ausgeführten Stigen bas Gingelne auf Roften bes Gangen hervorzuheben. 1839 ward er als Brofeffor und Sauptlebrer an die fonial. Thierarmeifchule in Stuttaart verfett. Dier begann feine fo fruchtbringenbe littergrifche Thatigfeit, bei welcher er feine Runft ju Darftellungen aus dem Gebiete ber Thierheilfunde verwendete, wußte auf biefe Art feinen faglich borgetragenen Lehren eine besondere Anschaulichfeit ju geben. Geine Sauptichriften find: "Das Scelett bes Rinbes", 1841; "Rurg gefaßte Unleitung gur Sauspferdezucht", 1843; "Das Erterieur des Pferdes", 1844 (4. Aufl. v. Duttenhofer 1857); "Thierarytliche Geburtshilfe", 1844 (5. Auft. von Rueff 1869); "Anleitung jum Betriebe ber Rindviehzucht", 1849 (3. Auft. 1857); mit Duttenhofer: "Encyclopadifches Sandbuch ber gefammten Thierbeilfunde" (1844, 2. Musg. 1847). "Sandbuch ber landwirthichaftlichen Thierfunde und Thierzucht mit Bolgichnitten nach Originalzeichnungen" (1845, 2. Ausgabe von Duttenhofer und Rueff 1851, 3. Aufl. 1858); "Anleitung jum Betriebe ber Bierdegucht", 1845; "Anleitung jur Beurtheilung bes Meugern bes Rindes" (1846, 2. Aufl. von Rueff 1858); "Aurz gefaßte Anleitung jum richtigen Betriebe ber Schweinezucht", 1849, (3. Aufl. von Rueff 1859).

Böbe.

Baumer: Joh. Wilh. B., Argt und Mineralog, geb. am 10. Gept. 1719 ju Rehweiler, geft. als Profeffor b. Medic. Bergrath und Landphpficus am 4. Aug. 1788 ju Giegen. B. ftubirte in Salle Medicin, erlangte bafelbft bie Doctormurbe und ließ fich als Arat in Erfurt nieber. Sier murbe er 1754 jum Brofeffor ber Phyfit ernannt, 1764 als Profeffor ber Medicin nach Giegen berufen, und im folgenden Jahre jum Bergrath und Landphpficus ernannt. Alls Bolubiftor war B. auf fehr verschiedenen Gebieten menichlichen Biffens, befonbers aber bes medicin, Kachs thatig (Philolog, Philosoph: Angt, Physiol, pratt. Deb. Balnealog, Med. forensis) ohne jedoch auf irgend einem Diefer Gebiete bervorragendes ju leiften. Dagegen wird fein Rame neben bem von Bott, Bentel, Cronftedt u. 21. in ber Mineralogie rubmlich unter benjenigen genannt, welche die Claffification der Mineralien nach den innern (chemisch-phpfit.) Eigenichaften mit Erfolg vertheidigten. Außer einer großen Ungahl fleiner Schriften und Auffage verichiebenen Inhalts machen fich bemertbar: "Raturgeichichte bes Mineralreichs", Gotha 1763; "Hist. nat. lapid. pret.", Francof. 1771; "Fundam. geogn. et hydragr.", Giesen 1779; "Hist. nat. regn. min.", Francof. 1780. - Bgl. Meujel, Ler.; Biog. med. II, 64. Bümbel.

Baumert: Morih B., Chemiter, geb. 26. Decb. 1818 zu hirschberg, (Schlesten) studirte erst Medicin, dann Chemie unter Liebig, Redtenbacher und Bunsen. Rachdem er einige Jahre als Arzt in Breslau gewirkt, habilitirte er sich 1853 an der dortigen Universität für Chemie und wurde 1855 außerordentlicher Prosessor in Bonn. Kränklichkeit veranlaßte ihn diese Stellung auszugeben. Er starb plöhlich während einer Reise in Berlin im Sept. 1865. Schärse und Genauigkeit charafterisirte seine Arbeiten auch da, wo spätere Unternehmungen wie die über das Ozon, in welchem er Wasserstoff annahm, dieselbe widerlegte. Sie erstredte sich über zahlreiche Gebiete. Seine Habilitationsschrift über die Respiration des Schlammpeizger's war eine der ersten Anwendungen der Gasanalyse auf die Physiologie.

Baumgart: Expedit B., Philolog und Musifer, geb. 13. Januar 1817 zu Gr. Glogau, † 14. Sept. 1871 als Oberlehrer am kön. Ghmnasium zu St. Matthias in Breslau. Seine musikalische und wissenschaftliche Bilbung empfing er in seiner Baterstadt und auf der Universität Breslau, wo Wolff und

Mofevins in ber Tontunft, die Profefforen Schneiber und Ambrofch in ber Philologie feine Lehrer waren. Nach feiner Bromotion jum Doctor ber Philosophie begleitete er ben Orientaliften Bernftein auf einer langeren Reife nach Italien und wurde nach feiner Rudtehr 1843 Lehrer ber Tontunft am atademischen Inftitut für Kirchenmufit ju Breslau, welches Umt er auch nach feiner Anftellung als Lehrer an bem ermähnten Gymnafium (1853) bis turg bor feinem Tobe beibehielt. Gleich tüchtig als Philolog und Mufikgelehrter, hat er namentlich für bas Berftandnig Sandel's und Bach's in Wort und Schrift gewirft, als Lehrer bes Generalbaffes und Orgelfpieles gablreiche und tuchtige Schuler gebildet und als Componift durch eine Angahl theils garter, theils humoriftischer Mannergefange fich bervorgethan. Gine Menge andrer trefflicher Compositionen vernichtete er in übergroßer Strenge gegen fich felbft, wie er auch bon feinen gelehrten Abhandlungen nur wenige veröffentlicht hat. Außer feiner Differtation "De Fabio Pictore", 1842, ift von ihm ericbienen in ber Mufit. Beitung b. Bat eine umfangreiche Beurtheilung ber Dentichrift von A. B. Marr, "Die Organifation bes Mufitwefens im preug. Staat"; "leber die Betonung ber rhythmifden Reihe bei ben Griechen" (Schulbrogramm 1869). Auffate in ber Rheinischen Mufitzeitung und ben Berhandlungen ber ichlefischen Gefellichaft für vaterlanbifche Cultur. Ausgezeichnet ift feine Ausgabe ber Rlavierwerte Philipp Emanuel Bach's, (6 Beite) auch burch ihr gelehrtes Borwort über die Bergierungen in Bach's Compositionen. Bgl. Balm in ben ichles. Provingialblattern, neue Folge 1872.

Baumgart: Johann B. (Pomarius), beutscher Dramatiker, geb. 1514 als Sohn eines Goldschmieds und Malers zu Meißen, studirte in Wittenberg, seit 1540 Psarrer zum h. Geist in Magdeburg, † 1578. Reben andern, hauptsächlich katechetischen Schristen, bearbeitete er (für das Magdeburger Chmnasium, bessen Bögling er selbst einst gewesen) sein "luditium, das Gericht Salomonis" (1561). Darin polemisirt er gegen die Juristen, indem er ein Kathse, ein Schöppen-, ein Hosgericht satirisch vorsührt, um die Weisheit Salomon's ins Licht zu sehen. Die beiden Mütter sind scharf und lebhast charakterisirt, insebesondere die "Mütterlichen Affecten" breit geschilbert, aber der Dichter weiß nicht Maß zu halten und wird ermüdend. — Goedeke, Jöcher s. v. Pomarius consus. Roternund s. ead. v.

Baumgarten: Alexander Gottlieb B., geb. 17. Juli 1714 in Berlin, + als Professor der Philosophie au Frantfurt a. b. O. 27. Mai 1762. Anbanger Chr. Wolff's, beffen Lehre er, abgesehen von minder wesentlichen Buntten, namentlich baburch ergangt, bag er bie Alefthetit als ein besonberes Glieb in bas Spitem ber philosophischen Wiffenichaften einreiht (Aesthetica, Francof, ad Viadr. 1750-58). Schönheit ift Bolltommenheit b. h. Uebereinftimmung ber Theile aum Gangen, fofern fie ben Ginnen ericheint, alfo bermorren erfannte Bolltommenheit, mahrend die beutliche Erfenntnig berfelben bem Berftanbe eignet. Daher ift die Aefthetit Theorie der niederen, finnlichen, wie die Logit Theorie ber hoberen, berftanbigen Ertenntniß; fofern aber bas Object ber letteren in beiben Fallen bas gleiche ift, und nur bie Beife bes Ertennens eine verichiebene, ift fie Theorie oder auch Runft eines Analogons der Bernunft. Ihr oberftes Princip nach ber praftischen Seite ift bie Rachahmung ber Ratur, ba in ihr, entsprechend ber Lehre bon ber beften Belt, Die großte Bolltommenheit jur finnlichen Ericheinung tommt. Daneben besteht ziemlich unvermittelt die Welt der Dichter ober die heterotosmifche Welt, burch welche Raum fur die Freiheit ber fünftleriichen Erfindung gewonnen wird. Die Fiction ift berechtigt, fofern fie ber Bahrheit dient, fie ift nothwendig, weil die Beifpiele, burch welche wir die moraliichen Lehren einschärfen möchten, nicht immer ichon von ber Geschichte an bie Sand gegeben werben. Während ber richtig geleitete Geschmack einerseits Vorbildung für die Entwicklung des Verstandes ist, dient er ihr zugleich zur Ergänzung, indem er uns besähigt die nakten Formen des logischen Gedankens mit materieller fülle zu bekleiden. — Trot ihrer Mängel war Baumgarten's Aesthetit von bedeutender Nachwirkung. Aus der Art, in der er sie dem Ganzen der Philosophie einordnete, erklärt sich, wie einerseits der zuerst von ihm gebrauchte Name in der Folgezeit ausschließlich zur Bezeichnung der Philosophie des Schönen und der Kunst, von Kant dagegen in unmittelbarem Auschlusse an B. zur Bezeichnung des ersten Theiles der transcendentalen Elementarlehre verwandt werden konnte.

Baumgarten: Johann Chriftian Gottlob B., Cohn bes Burgermeifters von Ludau in der Riederlaufit Johann Gottlob B., geb. 7. April 1756 ju Ludau, † 19. Dec. 1843. Seine erfte miffenichaftliche Ausbilbung erhielt er an ber Schule feiner Baterftadt; im Jahre 1784 bezog er bas mebiamid-dirurgifche Collegium in Dresden und ichon 1785 bie Universität Leipzig. bier mar es borguglich ber Sofrath Bohl, ber burch feine Borlefungen bie Liebe jur Botanif in B. machtig wedte und ftartte. 1790 promobirte B. in ber philosophischen und 1791 in der medicinischen Facultät, darauf begab er fich mit Empfehlungen Bohl's verfeben, ju feiner weitern Ausbildung nach Wien. bier fiel fein Blid auf Siebenburgen, Diefes mertwurdige, nach fo manchen Richtungen ber Wiffenichaft noch immer mit fieben Siegeln verschloffene Land, welches, bamals fast noch terra incognita, dem Forschungseifer eine überreiche Ausbeute versprach. Um 4. Juli 1793 in Bermannitadt eingetroffen, fand er an ben Freiherrn Samuel und Michael Brudenthal und an bem Protomebicus Dr. Reuftaedter einflugreiche Gonner, an bem Normalichulbirector b. Lerchenfeld, an Sigerus u. A. wohlunterrichtete und eifrige Gefinnungsgenoffen. Am 12. October 1794 wurde B. jum Phyficus (Kreisarzt) von Leichfirch ernannt, Don wo er 1801 in gleicher Stellung nach Schäfburg überfiedelte. Diefer Umfand war enticheibend. hier fand er an bem in Beiftirch, eine Stunde bon Schafburg entfernt, refibirenden bochgebildeten und felbft mit großer Liebe bie Botanit pflegenden Grafen Johann Saller v. Sallerftein einen hochherzigen und objerwilligen Gonner. Go wurde es ihm möglich, 1807 fein Amt niederzulegen und feine gange Rraft und Beit feinen Lieblingsftudien guguwenden. Auf einer Reibe bon Reifen burch gang Siebenburgen berichaffte fich nun Baumgarten ein wichhaltiges botanisches Material. Gleichzeitig legte er auch weniger durch Taufch ale durch Antauf ein für die damalige Zeit und feine Berhaltniffe großattiges herbarium an, welches nach feinem Tobe burch die Regierung von den Grben angefauft murbe, und fich jest in bem Befit bes t. ungarifchen Staatsgomnaffums in hermannftadt befindet. 1819 übernahm B. aufs neue bas Pholicat ju Schägburg, welches er bis jum Jahre 1841 (?) verwaltete, wo ein Schlaganfall feiner weitern amtlichen Thätigfeit ein Ziel fette. Er ftarb, 87 Johre alt, nicht gerade in glangenden bauslichen Berhaltniffen, denn ben bielen toffpieligen Reifen, bem herbarium, namentlich aber ber herausgabe feiner "Enumeratio", fur beren Drudlegung er langere Beit in Wien gubringen mußte, batte er große pecuniare Opfer gebracht.

Unter ben Schriften Baumgarten's steht unstreitig oben an seine "Enumeratio stirpium in magno principatu Transilvaniae praeprimis indigenarum, 1816.
Tom. 3", burch welches zum ersten Mal der reiche Schat der Flora Siebenbürgens der staunenden Gelehrtenwelt zugänglich wurde. Es gibt wenige — wenn überhaupt eine — Provinzen des österreichischen Kaiserstaates, welche aus der damaligen Zeit eine Flora ihres Landes besitzen, die sich ebenbürtig neben Baumgarten's Enumeratio stellen tann. Der Borwurf, "dies Wert habe viele Gewächse

nach bloßen Bermuthungen als siebenbürgische angesührt, indem es dieselben mit ausländischen von verwandtem Habitus verwechselt; außerdem viele einheimische übergangen" (Baumgarten's Enumeratio zählt 2252, die Flora excursoria v. Mich. Fuß 3408, die jüngste Enumeratio 4129 Phanerogamen), ist zwar nicht unbegründet. Aber diese Schwächen sind dei einem ohne alle Borarbeiten dastehenden Werke nur zu natürlich und verschwinden neben den Verdiensten des Buches.

Es war auf 4 Bande berechnet; die 3 ersten, die Phanerogamen enthaltenden, hat B. selbst herausgegeben; die Drucklegung des 4. Bandes hat erst 30 Jahre später der Berein für siedenbürgische Landestunde auf seine Kosten veranlaßt. Er enthält die Gefäßkruptogamen und Moose, drucksertig im Nachlasse Baumgarten's vorgesunden; dann einen Synonymeninder zum ganzen Werke und einige Nachträge von Michael Fuß.

Die übrigen von B. verfaßten Schriften finden fich bei Trausch, Schriftftellerler. b. fiebenb. Deutschen, I. verzeichnet.

Baumgarten : Martin von B. (auch Dt. Baumgartner) auf Braitenbad, in Rufftein im Jahr 1473 geboren und bort anfäsfig, urfprunglich ein Blied bes bairifchen Abels, aber feit ber Befegung jener Stadt burch Raifer Darimilian I. in den Reihen der tirolischen Ritterschaft ericheinend (f. Brandis, Geid. ber Landeshauptleute von Tirol, G. 409), unternahm im Fruhjahr 1507 eine Bilgerreife nach Balaftina, auf welcher er im hinmeg Megupten und bie Sinai-Salbinfel, im Bermeg Sprien mitbefuchte, und gab baburch ben Unftog ju einer der intereffanteren und ausführlicheren Reifebeschreibungen jener Zeit. Berfatt wurde diefelbe von einem gewiffen Georgius (urfprünglich Gregorius genannt !), welcher anfangs eine Lehrerftelle in Rufftein inne gehabt hatte, bann in Dienften Baumgarten's jene Reife mitmachte und fich fpater in die Rarthaufe Gaming (Gemnicum, in Defterreich unter ber Enns unweit Scheibs) gurudgog, als beren Brior er um 1541 ftarb. Aus einer Sanbichrift biefes Rlofters gab Bei (Thes. anecd, noviss, II. pars 3, p. 453-640) die Reifebeschreibung beraus mit bem Titel: "Georgii Prioris Gemnicensis Ephemeris". Gine andere Sandidriit beffelben Werts murbe bem evangelischen Pfarrer Christoph Donauer in Wiefent (Oberpfalg) mitgetheilt, als er von bem Cohne Baumgarten's ben Auftrag erhielt, jene Reise für ben Drud ju bearbeiten. Go entstand bas Buch: "Martini a Baumgarten in Braitenbach peregrinatio in Aegyptum, Arabiam, Palaestinam et Syriam". Norimb. 1594, in welchem Martin in ber erften Berfon rebend eingeführt, auch ein von ihm mahrend der Reise niedergeschriebenes Tagebuch als weitere Quelle erwähnt wird, ohne daß jedoch eine beftimmte Spur ber Benugung eines folden ju Tag tritt. Donauer ichreibt vielmehr, wie ich in Begholdt's "Litter. Ang.", Jan. 1873, naber nachgewiesen habe, meift wortlich ber Relation bes Georgius nach, fürzt aber bebeutend ab und läßt in theologischem Eiser namentlich folche Partien gang aus, welche auf ben fatholifchen Cultus (Beiligendienft, Reliquienverehrung, Ablag) Bezug haben. Der Ritter felbft bachte über diefe Dinge freilich fpater auch anders, als jur Zeit feiner Bilgerreife, In feinen ältern Jahren nämlich (minbeftens feit 1522) wandte fich Martin bon B. ber evangelischen Lehre gu, war fur biefelbe eifrig thatig, wie er benn g. B. im Jahr 1526 megen Begunftigung bes protestantischen Predigers Bolfgang Ochsenhauter bom Regiment in Innsbrud gur Berantwortung gezogen murbe, und erfuhr um feines Glaubens willen viele Anfechtungen, weshalb ibm Luther (11. Sept. 1528) ein Troftschreiben gufandte. Sonft widmete er feine Sauptthatigfeit und große Summen Geldes ben Bergwerken in Rattenberg, Lieng und Schwag, welche er theils jum Rugen bes Saufes Defterreich, theils ju feinem eigenen ausbeutete. Er ftarb im Jahr 1535 in Rufftein. - Bas wir außer entreise von seinen Lebensumständen wissen, verdanken wir sast durchaus c, welcher theils der genannten Peregrinatio biographische Rotizen vorickt, theils im Anhang zu der Leichendredigt, die er dem Sohn Martins, h Philipp von B., hielt (gedruckt zu Nürnb. 1594), vier Briese und de aus Martins Feder und das erwähnte Trostschreiben Luther's an ihn ilt hat.

umgarten: Siegmund Jakob B., von Boltaire die Krone deutschern, von Andern das Oratel der Theologen genannt, Prosessor der Theoballe, war 1706 zu Wolmirstädt geboren und starb am 4. Juli 1757. klug, gelehrt, namentlich in der englischen Litteratur belesen, hat er mit dentlichem Fleiße sich über alle Theile seiner Wissenschaft verbreitet. Nurends bei Tische im Kreise einiger Studenten pslegte der Mann menschergnügen zu genießen, der sonst mehr als ein Tagelöhner an die gleich Arbeiten gewöhnt war. Die Art seines Bortrags — er sprach aber im im so langsam und ohne allen Ussect, als wäre die Absicht, daß man achschreiben solle — wurde bemeisternd genannt und eistige Schüler ahmten stiftelnden Ton auf den Kanzeln nach. Er war vom Pietismus ausen, das hallesche Waisenhaus hatte ihm zur theologischen Prosessure und er pslegte nach der Kirche ascetische Stunden in seinem Haufe zu aber, um Heuchelei und geistliches Schwahen sern zu halten, mit aller

Beil er aber von der Gnade abwich und nach Wolff eine philososbellarische Theologie lehrte, nahmen die Heilandsbrüder an ihm ein Aergerniß, warsen ihm kalte Subtilität vor, wie er auch selbst gesteht, ihm jederzeit an einer paränetischen Begabung gesehlt habe. In der hen Theologie versäumt, mußte bei ihm Alles die Demonstration thun, er auch so überzeugend wirkte, daß jeder Lehrsatz seiner Dogmatik seinen als mathematisch gewiß galt, jede Abweichung als Frevel und Hoch-

Seine Orthodoxie erkennt man an seiner sortlausenden Bestreitung von 
kritischen Arbeiten. Er kämpste für das unsehlbare Ansehn des vuleutestamentlichen Textes. Ihm hieß jede Aenderung der Lesart in einem 
ben das System zu brauchen pflegt, ein sreventlicher Kirchenraub, die 
zie des Baterunsers ächt, die Stelle der drei Zeugen (1. Joh. 5, 7) ein 
dictum classicum. Doch wenn er auch in öffentlichen Borlesungen und 
n vorsichtig und dunkel blieb, für diesenigen, welche Fähigseit hatten, 
und freier zu sorschen, sehlte es nicht an den nöthigen Winken zwischen 
änden. Eine Reihe bedeutender Schüler ist von ihm ausgegangen: Kösselt, 
g. Heilmann, Töllner, Steinbart und vor Allen Semler, der an B. die 
rische Ordnung und Gründlichkeit bewunderte.

Biographien von Semler (Halle 1758), Niemeyer (in der Allgemeinen clopadie VIII. S. 205 und in der Schrift: Die Universität Halle nach i Ginfluß auf gelehrte und praktische Theologie. Halle 1817, S. 70 ff.), og (in seiner Realenchclopadie für prot. Theologie I. S. 740). itenderzeichniß in Meusel's Lexison.

numgarten: Dr. Karl Wilhelm B.-Crufius, verdienter Schulmann ilolog, geb. 24. Jan. 1786 zu Dresden, † am 12. Mai 1845, Sohn ttlob August B., der (geb. 1. April 1752 zu Penig) als Stistssuperinvon Merseburg 1816 starb. Auf der Fürstenschule zu Erimma vorgebezog B. 1803 die Universität Leipzig, um Theologie und Philologie zu ; Gottsried Hermann's anregende Borträge und der sesselhe Einsluß . Aug. Wolf, den er in Halle hörte, entschieden für seinen künstigen mus. Rachdem er längere Zeit als Choralis an der Domkirche zu Mersunctionirt hatte, wurde er 1810 zum Conrector des Domghmnasiums

ernannt, welche Stelle er bis jum Jahre 1817 betleibete. Dort mitten in Drangfale des Krieges gerathen, verfolgte er, mit manchem begeifterten L eingreifend, mit dem lebhafteften Untheil die harten Rampie fur Die Befrei bom frangofifchen Joche. Als Merfeburg preußifch geworben, folgte er ei Ruje nach Dresden als Conrector ber Kreuzichule; Ende 1832 wurde er Rector ber Landesichule bon Meißen ernannt, für deren Gebung er fich b manche zeitgemäße Reformen große Berbienfte erworben hat. 218 Schrifts entwickelte B. eine vielseitige Thatigkeit. Seine "Bier Reben an die dem Jugend über Baterland, Freiheit, deutsche Bildung und das Kreug" (Li 1816) athmen eine warme Begeifterung für die vaterlandische Sache. Ansichten über Erziehung und Unterricht entwickelte er in den intereffa "Briefen über die Bildung und Runft in Gelehrtenschulen" (Leipz. 1824). feinen philologischen Arbeiten find die bebeutenoften die burch guten biftor antiquarischen Commentar und die Clavis (Lexison) verdienstliche Ausgabe Snetonius, Leipg. 1816-18 in 3 Bon. und feine Ausgabe ber Obpffee (1 bis 24. 4 Bbe. mit fachgemäßen Auszügen aus bem weitschweifigen Com tar bes Guftathios und andern griechischen Scholien. Bon feinen flein Schriften find außer feinen Beitragen zu ben "Deutschen Blattern", jum "Der und andern Zeitschriften die Programme "Symbolae ad Lexica graeca ex taeo Cappadoce, scriptore medico", 1834; "De Psyche, fabula Platonica", 18 "De Georgii Fabricii, rectoris Afrani, vita et scriptis", 1839 etc. herborgube

Leben, beschrieben von seinem Sohne Arthur Baumgarten = Em Ofchat 1835. Salv

Baumgarten: Budwig Friedrich Otto B.-Crufius, geb. gu Merfe 31. Juli 1788, + ju Jena 31. Mai 1843, Bruder von Rarl Will Mit biefem feinem faft brei Jahre alteren Bruder burchlief et Fürstenschule ju Grimma, beren Rector Sturg im Jahre 1805 bem fie zehnjährigen fagte: "Mache er daß er fortfommt, bier tann er nichts lernen". In Leipzig, wo fein Bruder mitbem theologischen Studium an gend jur Philologie überging, fing B. mit biefer an, angeschloffen mehr an als an Bottfr. hermann, doch auch deffen Unterricht benugend; fpater bor wol auch Bolff, Reil u. a. und war feit 1807 Mitglied bes Collegium p biblicum, aber noch mehr als Borlefungen forberte ihn, was ihm ichon von an ju einer erft mit feinem Todestage endigenden Lebensgewohnheit murbe, raftlofe Alles um fich ber gering achtenbe Studiren aus Büchern, beren 3 ihm bei feinem fabelhaften Gedächtniffe ftets unbergeglich blieb. Auch gur bereitung auf ein theologisches Eramen im Jahre 1808 reichte dies mit nach welchem Reinhard feinen Bater felbst aufforderte, den Sohn "die a mische Laufbahn mablen zu laffen"; aber in ber philosophischen Facultat Litirte er fich im Jahre 1809, und feine erften fogleich ftart befuchten Borl gen hatten Blato und die Spfteme ber neueren Philosophie gum Gegenfte schon nach diefen Antecebentien wurde er auf Bed's und Gichftabt's Empfel 1812 als außerordentlicher Professor ber Theologie nach Jena berufen. endigt ichon feine außere Beschichte, benn Bena, wo er bann 1817 eine or liche Projeffur erhielt und nachher in die erften Stellen aufrudte, verlie nicht wieder, auch nicht auf Ferienreisen, deren er bei feiner ftarten Gefur nicht bedurfte und die er bei feinem Bedurfnig unausgefester Arbeit nich tragen hatte; wie Rant feine Stadt als Ronigsberg gefeben hatte, fo aus fein anderes Land als Sachjen; brei Geschäftsreifen an die die Univerfitat Ben haltenden fachfischen Sofe maren feine einzigen Reifen bon Jena aus Jahren. Auch feine im Jahre 1817 geschloffene Che anderte an feiner Le weise fast nichts, benn mahrend er, unfahig bon feiner taglich 12 bis 14 tegeit etwas abzugeben, feiner Schwiegermutter die Pflege feiner einer und beinahe auch die feiner Frau fast gleichgültig und barüber lein überließ, führte er ohne Unfriede mehr neben als mit den Geigewohntes Gelehrtenleben völlig ununterbrochen fort, fern auch von efelligfeit, geschütt vor Mifere ber Alltäglichkeit auch burch feinen und feine Bedürfniflofigfeit, in Frieden mit allen Menfchen, wenn nel Berührung mit ihnen, ficher im Gelbftgenuß feiner unausgefetten und ihres reichen Ertrages, glüdlich durch den blogen Anblid feiner enn auch ohne viel Berkehr mit ihnen, Unterbrechungen ber Arbeit Befuche nicht zu ernften Reben sondern als Paufen benugend, wo er benswürdiger Beiterteit und reichem humor einer fpielenden Behandhr vielen Dinge, welche ihm als Rleinigkeit erschienen, hingab. Aber Studiengang bei diefer Lebensweise und die unermegliche Belefenheit, in die Frucht bei ihm war, der Weg besonders durch die gange grieofophie bis zu den Reuplatonitern bereitete ihn am beften für die Wiffenschaft vor, in welche nun feine gange Bilbung und faft auch ter aufging, für die Dogmengeschichte. "Es winken fich die Geifter , biefe Borte ließ er einft im Facfimile unter fein lithographirtes en; fie bezeichnen den "Schat, wo fein Berg war", die nicht ftepn optimistische Freude an einem Confensus für das Sochste in allen ftern, und noch etwas mehr an ber taufenbfachen Bielgeftaltigfeit hen bafur, beren Ruancen er mit unübertrefflichem Scharffinn ausalten und in ihrem Berhaltnig zu einander zu bestimmen wußte, a fehr als berechtigten Reichthum anerkannte, als daß er fich hätte bgen eine davon als alleinige Wahrheit zu erweisen ober gar exclusiv ehmend blos fur fie gu ftreiten. Dieje Bertiefung in bas Specielle te ficherte ihn por dem Wehler des oberflächlichen Generalifirens, hielt uch von urtheilsvoller Burbigung und Berarbeitung feines reichen Stoffes zu weit entfernt; und wo ihm biefer unbezwungen burch ein und unwichtig unterscheibenbes Urtheil fiber ben Ropf wuchs, litt feine Darftellung, welche er auch noch durch den edeln Gelehrtenftolz bag er in feinen Schriften nicht gern Boblbefanntes (und bagu rech-) wiederholen mochte und nur Schriften gab, worin er die Saupthe zum Glud am befannteften find, nicht genug hervorhob ober gang ch lieber feine Andentungen und Anspielungen als umftändliche Ausingen barin lieferte. Siedurch haben feine Werte ihre Brauchbarteit e Renner bes Faches, welchen fie allenthalben werthvolle Berichti-Gingelnen angubieten haben, als fur bie Bernenden, und haben wol viel geringere Ausbreitung erhalten; fo fein "Lehrbuch ber Dogmen-(Jena 1832), fein "Compendium der Dogmengeschichte" (Leipzig fo feine "Einleitung in die Dogmatit" (Leipzig 1820) und fein berfelben (Jena 1830); fo fein "Lehrbuch ber driftlichen Gittenmig 1826), ebenjo bie in feinen "Opusculis academicis" 1836 ber= gezeichneten Abhandlungen und fo auch feine "Grundzüge ber bibli= ogie" (Jena 1828). So war benn auch in feinen akademischen Borne Darftellung oft gelungener und fliegender als in feinen Buchern, luhorern nicht wie bei ben Lefern, für welche er fchrieb, die hauptusjegen alfo weglaffen tonnte; in feinen exegetischen Bortragen übte t die fonftige Schonung gegen fremde Meinungen, welche fein eigenes Aber ungewiß laffen fonnte, sondern bier entschied er fich im Gefühl logischen Sicherheit immer fehr beftimmt. Dit ben Jahren wurde n Reichthum an Wiffen auch immer mehr bie Berrichaft barüber, Die Bollendung der Form gewonnen haben. Desto größer war der Berlust für sein Universität, welche er in schwierigen Lagen muthig und einsichtsvoll zu vertreter wußte, wie für die Wissenschaft, daß er ganz plöglich ohne eine Krankheit vor her in der Fülle seiner Krast von einem Schlage getroffen wurde, der sein Leber

augenblidlich endigte.

Ueber B. schrieben: W. Grimm im Neuen Netrolog der Deutschen 1843 I. S. 515—34, E. Hente in Bruns' Repert. f. theol. Litt. I. S. 89—96 Ed. Schwarz in Herzog's Enchcl. I. S. 472, R. Hase vor dem von ihm her ausg. Bd. 2 von Baumgarten's Compendium der Dogmengeschichte. Ein lat. Gedächtnißrede von A. Eichstädt (Jena 1843 in 4.) steht auch in Ilgen's Beitschr, f. hist. Theol. 1844 S. 156—88. Ein vollständiges Verzeichni von Baumgarten's Schristen und Abh, ist dem Netrolog von Grimm angehängt.

Banmgartner: Undreas Freih. v. B., Raturforicher und Staatsmann geb. ju Friedberg in Bohmen 23. November 1793, † ju Bien 30, Juli 1865 Als Naturforscher erwarb fich B. burch die Hebung und Verbreitung ber Natur wiffenschaften in Defterreich große Berbienfte; als Abminiftrativbeamter un Staatsmann mar er an ber Geftaltung ber Finang- und Sandelspolitit Defter reichs in den Jahren 1851-1860 hervorragend betheiligt. B. war der Sobi eines Baders in Friedberg und urfprunglich fur das Gewerbe feines Baters be Seiner früh entwidelten Begabung und feinem Biffensbrange ber bantte er es, daß fich feine Eltern beftimmen ließen, ihm eine größere Ausbildum ju geben. Rach jurudgelegten Universitätsftudien wandte er fich fogleich ben Studium der Phyfit zu und erwarb fich raich einen jo guten Ramen, daß e ichon in einem Alter von 30 Jahren (1823) jum Brofeffor ber Phyfit an bi Wiener Sochichule berufen wurde. In diefer Stellung wirfte B. bis jum 3
1833. Erfüllt von bem Beftreben, bem Studium ber Naturwiffenschaften i Defterreich eine feste, mit ben großen Fortschritten im Ginklange ftebenbe Grund lage zu geben, schrieb er feine "Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustand mit Rudficht auf mathematische Begründung" (Wien 1824); ein Lehrbuch, wel ches innerhalb 21 Jahren acht Auflagen erlebte und nicht blos in Defterreid sondern auch in Deutschland zum Unterrichte diente. In Berbindung mit Ei tingshaufen begann er im Jahre 1826 bie Herausgabe der "Zeitschrift für Physi und Mathematif", welche er in ben Jahren 1832-1837 allein unter bem ber anderten Titel: "Beitschrift fur Phyfit und verwandte Biffenschaften" redigirte B. entwidelte aber noch in anderer Richtung eine fruchtbare Thatigteit. 6 ftellte fich die Aufgabe, burch Abhaltung von popularen Bortragen die Induftei ellen mit bem Werthe und ber Bedeutung der neuen Entbedungen auf ben Gebiete ber naturforichung fowie mit beren allfälligen Berwerthung ju pratt ichen Zweden vertraut zu machen. Diese hinneigung, die Theorie für da Leben nugbringend gu machen, hatte gur Folge, bag bie Regierung feine Rennt niffe prattifch auszubeuten fuchte. B. wurde 1833 Director ber Porgellaniabei und 1838 jur Organisation der Wollen- und Teppichjabrif berufen. Im Jahr 1842 erhielt er von dem damaligen Soffammer-Brafidenten Freiherrn v. Rube ben Auftrag, in ben Staaten bes Deutschen Bollvereins ben Stand ber wichti geren Induftriezweige und die Wirfungen bes Bolltarifs zu ftubiren. Rach feine Rudfehr übernahm er die Direction der Tabatfabriten. 3m Jahre 1841 wurde ihm die Einführung des electro-magnetischen Telegraphen und im Jahr 1848 Die Leitung ber Staatseifenbahnen übertragen. - In biefer Stellun trafen B. Die bentwürdigen Greigniffe Diefes Jahres, welche ihm, ohne bag : dies suchte, den Anftog gaben, daß er in das politische Leben eintrat. Er Aber nahm noch im Mai 1848 im Minifterium Billersdorf bas Portejeuille be

fentlichen Arbeiten, jedoch nur für furge Beit und ohne inmitten ber bochgemben Bogen ber Bewegung barin Erspriegliches leiften zu konnen. Rach bem alle bes Ministeriums Billersborf trat auch B. jurud; aber schon im August 848 murbe er jum Sectionschef im Departement der indirecten Steuern im inangministerium berufen. 3m Jahre 1849 trat er an die Spihe ber Bollni - Regulirungs - Commiffion, wo er fich ju ben Grundfaben ber freifinnigen andelspolitif Brud's befannte. Schon im Jahre 1850 legte B. die Nothwengfeit einer Müngreform vor, welche aber erft im Jahre 1857 burchgeführt urbe. 3m Jahre 1851 erfolgte nach dem Rudtritte Brud's feine Berufung m Sandelsminifter und am Schluffe deffelben Jahres jene zum Finanzminifter, elche beibe Poften er bis jum Jahre 1855 einnahm. In diefer Doppel-Gigenbuit fiel B. bie Aufgabe gu, die Baluta gu verbeffern und bas chronisch geordene Deficit des Staatsbudgets ju befeitigen. Unter ihm, aber nicht burch m wurden die zwei großen finanziellen Operationen, die Emiffion bes natioal-Anlebens und der allmähliche Bertauf ber Staatsguter und ber Staatseifen= abnen ins Wert gefett, bann nebft anderen wichtigen vollswirthichaftlichen Reumen der Gandels- und Zollvertrag mit Preußen (1853) abgeschloffen und das leien über ben Bau von Gifenbahnen ju Stande gebracht. Rach feinem Ruditte von ber Leitung der beiben Ministerien murbe er wol bei wichtigen vollsinthichaftlichen Fragen zu Rathe gezogen, ohne jedoch auf die Leitung der andels- und Finangpolitit Defterreichs einen maggebenden Ginfluß gewonnen haben. Körperlich in feiner Kraft gebrochen, widmete er wieder mehr feine hatigteit der Wiffenschaft. Der Atademie der Wiffenschaften feit ihrer Grundung als litalied angehorend, betleibete B. feit dem Jahre 1851-bie Stelle eines Prafidenten nielben und nahm an den Arbeiten berfelben jo lebhaften Theil, daß er fich min felbst in feiner Stellung als Minister nicht unterbrechen ließ und ausudlich biefelbe unter ber Bebingung annahm, bag er nicht aufhören burie, rafibent der Atademie gu fein. Als Defterreich im Jahre 1861 in die Reihe r constitutionellen Staaten eintrat, betrat er noch einmal die politische Laufin, um ale lebenslängliches Ditglied bes herrenhaufes an ber Regelung ber manglage bes Staates mitzuwirten. Inmitten feiner Thatigfeit als Reichsrath D Prafident der Atademie beschloß B. fein Leben.

A. Schrötter, Andreas Freiherr v. Baumgartner, im Almanach ber t. Alademie ber Wiffenschaften J. 1866. S. 124. Beiß.

Baumgartner : Gallus Jatob B., ft.-gallifcher Staatsmann, geb. 18. tober 1797 ju Altstätten im Rheinthal, † ju St. Gallen 12. Juli 1869. war ber Cohn eines unbemittelten Schneibers. Bonner bes aufgeweckten wben ermöglichten ihm den Besuch des am Gallusseste 1809 eröffneten katholischen intonghmuafiums in St: Gallen, welches Landammann Müller v. Friedberg s bem Bermögen des aufgehobenen Alosters St. Gallen geschaffen hatte und bem auch ihm eigenthumlichen Beifte ber humaniftischen Aufflärung leiten Unter biefem Ginfluffe wuchs B. heran und jog burch außergewöhnliche gabung und Leiftungen bald die Aufmerkfamkeit Muller-Friedberg's, bes dopfers und bamaligen Regenten bes Rantons St. Gallen, auf fich, beffen Me Bunft und Beforberung ihm nun lange gu Gute tam. Bon bem ft.= Michen Symnafium begab fich ber angehende Student an bas Lyceum gu wiburg in ber Schweiz, wo er fich die frangofische Sprache und als Hauslehrer b wohl empfohlener Sausfreund in liberalen Patricierfamilien auch jene fichern, meffenen Formen des Umgangs aneignete, die er bis an fein Lebensende forgltig bewahrte und an Andern ungern vermigte. Die Bollendung feiner Stuen fuchte B. 1816 in Wien. Auch hier verdiente er fich feinen Unterhalt rch Privatunterricht und nahm im folgenden Jahre eine formliche Hauslehrerstelle in Ungarn au. Der Umstand, daß er 1817 in Wien einer Privatgesellschaft junger Schweizer angehört hatte, veranlaßte im November 1819 sein Berhaftung. Bis zum August 1820 saß er mit einigen Genossen in Unterstuchungshaft und wurde zuletzt polizeilich über die Grenze spedirt. Die schmähliche Bersahren hinterließ eine durchs Leben andauernde Entrüstung gen

polizeiliche Willfür in B.

3m Jahre 1823 trat ber 26jahrige junge Mann in ben Staatsbienft, D Miller-Friedberg eifrig begunftigt. Drei Jahre verfah er bie Stelle ein Staatsarchivars; bas Jahr 1825 brachte ihn burch indirecte Bahl in b Großen Rath; 1826 mablte ibn biefer jum erften Staatsichreiber, baneben gleitete er feit 1823 die ft. = gallifchen Abgeordneten als Legationsfecretar die Taglatung, feit 1827 als Legationsrath. Als die Bewegungen bes Jahr 1830 fich fühlbar zu machen begannen, glaubte B. auch für fich bie Beit tommen, eine felbständige Stellung einzunehmen und wo möglich ben erften Bi in feinem Beimathstanton ju erringen. Boller Arbeitsluft und Arbeitstro voller Chrgeis, Meifter bes geschriebenen und gesprochenen Wortes, fturgte er mit ber gangen Energie und Seftigfeit feines Befens in ben Rampf gegen t bisherige Suftem, veröffentlichte trot der Cenfur die Berhandlungen des Grof Raths und bas Budget, eröffnete in den Zeitungen benachbarter Rantone e vernichtende Rritit ber bestehenden ft. - gallischen politischen Buftanbe und b langte burch eine besondere Flugichrift eine verbefferte Berfaffung für den Rante Alle biefe fich unmittelbar folgenden Schlage waren bon gunbenber Birtung u regten, unterftugt burch ben Ginflug ber frangofifchen Julirevolution, bas gallifche Bolt bis zum Grund auf. Bahlreiche Bolfsverfammlungen verlang unwiderftehlich einen unmittelbar bom Bolle gewählten Berfaffungsrath, weld bie bom Großen Rath niedergefeste Revifions-Commiffion erfegen follte. Berfaffungsrath murbe gemahlt und B. war als erfter Secretar beffen Ger to daß die Berfaffung des Jahres 1831 recht eigentlich fein Bert genannt w ben tann. Rur bas Beto hatte gegen feinen Billen als eine Conceffion an neue Demofratie Eingang gefunden. Go war die alte Ordnung ber Dinge b nabe widerftandslos hinweggefpult und Muller-Friedberg, ber Reprafentant Mediations- und Reftaurationszeit, befeitigt; als fein voller Erbe ftand B. als Landammann bes Rantons St. Ballen, als beffen erfter Gefandter an Tagfahung und fogar als Redactor bes "Ergählers", eines ber einflugreichit bon Müller-Friedberg gegrundeten Beitungeblatter ber beutschen Schweig.

Und abnlich, wie fich ber in ber Bollfraft feiner Jahre ftebenbe Dann Sturme jo fehr maggebenden Ginflug in feinem Beimathtanton erworben bat daß diefer innerhalb des nächften Jahrzehnts oft ber "Kanton Baumgarine genannt murbe, abnlich errang er fich in fürzefter Beit eine ber gewichtigf Stimmen in ben allgemeinen eidgenöffischen Angelegenheiten. Ueberall trat mit feinem gewaltigen Bort bei ben heftigen Barteiungen in einzelnen Rantor für die Befeitigung jeglicher Art von Bevorzugung- und Bevormundung in Schranten und bonnerte wie Giner gegen Pfaffen, Jefuiten und Ariftofrate bie Berfuche bes Austandes, fich in die schweigerischen Angelegenheiten zu mifch wurden nach feiner Unficht lange nicht entschieden genug bon der Sand gem fen; der Berfuch der Jahre 1832 und 33, eine centralifirende Revision Bundesftatuts durchzuseben, hatte feine volle Theilnahme, und um die libera Errungenschaften zu behaupten, befann er fich teinen Augenblick, mit aller Rr barauf hinguarbeiten, daß zwischen fieben der regenerirten Rantone ein befonde Concordat ju gegenseitiger Garantie ber an die Spige ihrer neuen Berfaffung gestellten Bolfssouveranität und zwischen ben liberalen fatholischen und gemit ten Rantonen ein befonderes Uebereinkommen gur Gicherung gegen bie cleric

Rention jum Abichluß gebracht murbe. Das erftere mar bas fog. Siebnerconmoat, das lettere die jog, Babener Artitel. So hatte B. mit Macht in die Geoide feines Baterlandes eingegriffen und ftand Enbe ber breifiger Nahre auf ber bobe feines Unfehns und feines Ruhms, als fich in feinem Ranton junge Manner zeigten, die auf der von ihm eingeschlagenen Bahn noch weiter vorwarts wollten und überhaupt Anspruch darauf machten, in öffentlichen Angelegenheiten benfolls mitzusprechen, ohne fich unter feine Oberleitung zu ftellen; gleichzeitig michte an ber Tagfatung in Schultheiß Reuhaus von Bern ein noch gewaltmerer und rudfichtsloferer Führer ber schweizerischen Radicalen auf. In biefer Bit der wachsenden Berftimmung darüber, daß fein bisher alles überwiegender linflug und feine bisher unbeftrittene Führerschaft ber radicalen Bartei gefährbit zu werben begann, tam die Aargauer Klofterfrage an die Tagfatung (1841). Gerade der Umstand, daß seine politischen Nebenbuhler sich sofort mit aller Entdiebenheit für Aufhebung der Klöfter aussprachen, bewog B. gewiß nicht am wenigsten, fich zuerst für theilweife, bann für allgemeine Wiederherstellung berelben auszusprechen. Der Bruch mit ben radicalen Parteigenoffen war bamit ollzogen und die Führerschaft des schweizerischen Radicalismus verscherzt. Begreiflich, di feine ft.-gallischen radicalen Gegner in das nun gegen ihn allseitig erobene Geschrei mit einstimmten, und baburch ließ sich der reizbare Mann in em ungunftigften Augenblide berleiten, auch feinen Beimathtanton burch bas Intlaffungsgefuch aus ber Regierung jum Entscheid zwischen ihm und feinen adicalen Collegen und nunmehr offenen Widersachern zu drängen. Trot ber einahe einstimmigen Bitten bes Großen Raths, feine Stelle beigubehalten, bearrie er auf der Entlaffung, ohne Zweifel in der Boraussetzung, daß es ohne In boch nicht lange geben fonnte. Dit diefem Schritte mar es auch um feinen naggebenden Ginflug im Ranton St. Gallen geschehen. Als bie radicale Partei ich nach Baumgartner's Rüdtritt um ihre jungeren Saupter schaarte und es doch ing, suchte das alte radicale Barteihaupt seine Stute auf confervativer Seite mb gelangte mit Gulje berfelben und eines Bruchtheils früherer perfonlicher labanger zwar schon 1843 noch einmal als erftes Mitglied in die Regierung, ehauptete sich auch bis 1847 in der höchsten Landesbehörde, mahrend sich die Begensätze immer icharfer zuspitten. Dann aber trieb ihn bie leibenschaftliche regung ber Sonderbundszeit nicht blos aus der Landesvertretung, fondern für argere Beit fogar aus bem Baterlande.

Schon im Fruhjahr 1848 fehrte er indeg von Wien wieder in bas Baterand jurid und nahm feinen Plat im Großen Rath wieder ein, wo er fich bald ffen ju Gunften ber neuen Bunbesberfaffung ausfprach. Seinen Lebensunteralt erwarb er sich burch die Redaction eines von ihm gegründeten Zeimasblattes und durch zeitgeschichtliche Beröffentlichungen, dann durch eine Unellung bei den neuentstehenden ft. gallischen Gifenbahnen. 3m Jahre 1857 mbte ihn ber ft. gallische Große Rath in den Ständerath und 1859 brachte ne besondere Constellation der Barteien den alten Kämpfer noch einmal in den egierungsrath und fogar auf ben Landammannftuhl. Trot ber Berfaffungsurme von 1861 und der Unborfichtigfeit, mit welcher B. feinen erbitterten egnern burch untluge Beitungspolemit felbft die wirtfamften Baffen gegen ihn die Sand gab, gelang es ber radicalen Partei erft 1864, ihn jum zweiten lale aus ber Regierung zu entfernen. Die badurch neuerdings erlangte unfreiillige Muße benutte B. zu abermaliger Aufnahme feiner zeitgeschichtlichen tbeiten. Es gelang ihm, fein vierbandiges Sauptwert: "Die Schweig in ihren ampien und Umgestaltungen von 1830-1850" ju Ende gu führen; von einer if brei Banbe berechneten "Geschichte bes schweizerischen Freiftaates und Rantons t. Gallen mit besonderer Beziehung auf Entstehung, Wirtsamfeit und Untergang des fürstlichen Stiftes St. Gallen" waren zwei Bande erschienen, als der Tob den nimmermuden Arbeiter hinwegnahm.

Joseph Grimm, Landammann Baumgartner, furze Stizze einer großen staatsmännischen Lausbahn. Luzern 1869. A. Hartmann, Gallerie berühmter Schweizer ber Neuzeit. Bb. 2. Baden i. A. 1872. Wartmann.

Baumgärtner: Abam Friedrich Gotthelf B., geb. 15. Sept. 1759 zu Schneeberg in Sachsen, † 29. November 1843 zu Leipzig; zuerst Advocat, dann Buchhändler in Leipzig (wo er die seinen Ramen tragende Berlagshandlung und das Industriecomptoir gründete), 1816 preußischer Generalconsul, 1820 geheimer Hofrath. Er schried: "Reisen durch einen Theil von Spanien (1793); einige Romane; gab heraus in Berbindung mit Hermbstädt, Seedas und Kühn u. a. "Das Magazin aller neuen Ersindungen" (1803–10); "Reues Magazin der Ersindungen" (1811–15); mit Poppe: "Magazin der Ersindungen, neue Folge" (1817–22); mit Hermbstädt und Leonhardi: "Magazin zur Besörderung der Industrie" (1805–10); mit Bergt: "Museum des Wundervollen" (1806–11).

Bal. R. Retrol. XXI. (1843) C. 1001 f. Rarmarid. Baumgartner: Sieronymus von B. auf Lonerstadt, verdienstvoller Senator der Stadt Rurnberg und eifriger Forderer des Protestantismus, geb. 9. Marg 1498 gu Rurnberg, † 8. December 1565 bafelbft. Rach einer jorgfältigen Ausbildung ju Ingolftadt unter Leitung bes Jatob Lochner, ju Leipzig und feit 1518 gu Bittenberg, wo er neben Georg Maior und Joachim Camerarius häufig im Saufe Melanchthon's verfehrte und Luther fennen lernte, fehrte er nach Nürnberg gurud, um fich gang bem Dienft feiner Baterftadt pu widmen. 1525 erlangte er die Würde eines Senators, 1533 trat er in bie Reihe ber alteren Burgermeifter, 1549 wurde er Mitglied bes Geptemvirats und 1558 bes Triumvirats ber Stadt. Seine eminente politische Begabung zeigte a bei der Beforgung ber ichwierigften Miffionen an ben gablreichen Reichstagen, Conventen und Städtetagen der damaligen Zeit. Go vertrat er die Stadt auf ben Reichstagen gn Speier 1529, ju Augsburg 1530, und 1536 auf bem Tage gu Schmalfalben. Als er 1544 bon bem Reichsconvent gu Speier beimtehrte, wurde er am 31. Mai bon dem Ritter Albrecht von Rosenberg in einem Balbe bei Seinsheim wegen alter Streitigfeiten bes schwäbischen Bundes mit Rurnberg gefangen genommen. Ein Jahr und 62 Tage blieb er in der harten Gewall bes Ritters, ber ihn erft am 21. August 1545 gegen ein Löfegeld von 800 Goldgulben und Leiftung ber Urfehde entließ. Geinen regen Ginn fur bas Reformationswert befundete er durch feine Theilnahme an dem Nürnberger Religie onsgespräch 1525 und an mehreren Rirchenvisitationen, burch bie freilich wider Willen übernommene Durchführung des Interims, endlich durch einen ausführ lichen meisterhaften Bericht über das Religionsgespräch, das wahrscheinlich auf feine Beranlassung zwischen Johann Agricola und mehreren nurnbergischen protestantischen Theologen veranstaltet wurde. Auch die Pflege der Schule und allgemeiner Bildung lag ihm am Herzen. So war er bei der Umwandlung ber nieberen Schule gu St. Megib in Rurnberg in ein Somnafium besonders thatig und hatte die Frende, biefe Anftalt 1526 durch eine Rede Melanchthon's eröffnet ju feben. 1538 legte er ben Grund jur Rurnberger Stadtbibliothel, ber fpater Baumgartner's eigene Bucherfammlung zuwuchs. Luther's Frau, Ratharina Bora, war ursprünglich ihm als Gemablin beftimmt. Wir wiffen nicht, weshalb fich die Sache zerschlug. Thatfache ift, bag B. am 28. Januar 1526 mit Cybilla Dichtlin, ber Tochter eines bairischen Oberamtmanns, fich perheirathete, die ihm fechs Töchter und einen Sohn Hierondmus, der jur Unterscheidung ben Beinamen ber Jungere führt, ichentte.

B. ftand mit ben beruhmteften Zeitgenoffen in lebhaftem Briefwechfel. Co mit Melanchthon, Raspar Beucer, mit Camerarius, ber auch eine Vita H. Baumgartneri (edid. Waldan Nor. 1785) fchrieb. 3. F. Roth theilt in Riefhaber's Anzeigen 1802 einen Auszug aus Baumgartner's eigenhandiger Relation über feine Befangenfchaft mit.

Will-Ropitich, Rurnb. Gelehrten-Lexiton, III. Theil 1757. VII. Theil 1806. Gine Medaille mit Portrait (abgeb. in Will's Mungbeluftigungen und bei Camerarius) und nach biefem gefert, fpaterer Rupferftich im Rurnb.

Germ, Mufeum, b. Liliencron, Siftor. Boltalieder IV. S. 255 ff.

Bictor b. Rraus.

Baumfirder: Anbreas B., Sohn Bilhelm Baumfircher's, landesfürftlichen Pflegers zu Wippach, nachmals Hauptmanns zu Bortenau (Pordenone); geboren, aller Bahricheinlichfeit nach, um 1420, † 1471. In die Zeit von 1435-1447 muß fein Leben als Bogling bes Waffendienftes am Sofe bes Sabsburgers Friedriche V. (R. Friedriche III.) angefett werben. Sier ichloß er Jugenbfreundschaft mit bem Schwaben Ulrich von Grafened, ber eine langjährige Rriegs- und Parteigenoffenschaft folgte. 1447 erscheint B. urfundlich als Pfleger ber Sabsburgifchen Biandherrichaft Schlaning (Schlaiming-Szalonaf) in bem weftungarifden Grenggebiete (Gifenburger Comitat). 1452 im Gept. vollbringt er als taiferlicher Dienstmann und Bertheibiger bes belagerten Biener Reuftadt jene beroijche That, welche die Feber bes anwejenden Aeneas Gilvius bleibend verewigte. Wiberftreitende Dienftverhaltniffe, Fehbeluft und bie Rudfichten auf perfonlichen Bortheil laffen ihn und andere in ben Jahren 1453-1457 unter ben Gegnern bes Raifers ericheinen und als Parteiganger Ulrichs, bes letten Gilliers, fo auch R. Labislaus' B., bie Befigungen feines urfprunglichen Dienftherrn in Defterreich und Steiermart ichwer beimfuchen. 1458 findet feine und ber Genoffen enbaultige Ausgleichung mit R. Friedrich III. ftatt. Gin Jahr fpater bethatigt er fich als beffen Dienstmann und Golbnerführer im Rampfe um ben ungariiden Thron und gewinnt fo immer mehr an Bebeutung und Ginfluf. Rufolge ber rühmlichen Waffenthat por Wiener Reuftabt war er bon R. Friedrich gum "Freiherrn" und Obergefpan bes Pregburger Comitates ober eigentlich jum Bregburger Schloghauptmann ernannt worden, bald ichrieb er fich auch Gerr v. Für die Rriegsdienfte des lettangeführten Jahres mußte ihm und bem Grafeneder eine Reibe Gillicher Erbauter und Leben in Ungarn-Groatien statt der Baargahlung zu Pfand gegeben werden. 1461-62 erscheint er unter ben faiferlichen Rathen und Goldnerführern, bebroht bie mit bem Raifer gerfallenen Wiener, wirbt in einem Gewaltritte nach Prag um den Entfat bes Bobmentonigs und hilft bie Donauftabt im Intereffe ber Befreiung bes belagerten Raifers befturmen. Dafür belohnt ihn diefer mit der Rorneuburger Stadtpfandicaft. - Seit bem Jahre 1463 tritt ber bebeutsame Wendepunkt im Leben Baumfircher's ein. Ginerfeits Dienstmann und Lebenspflichtiger bes Raifers, anderfeits bem Ungarnfonige Mathias in gleicher Gigenichaft verpflichtet, wendet er fich immer entichiedener letterem ju und bon jenem ab , umiomehr als ber unfriegerifche, farge Sabsburger, die hochgefpannten Golbforderungen Baumfircher's nicht baar bezahlen tann. Zweimal verfucht es biefer, mit gleichgefinnten Abeligen ber Steiermart, ben Raifer offen gu befriegen; bas erfte Dal 1467-68 ohne Erfolg, bas zweite Mal 1469-1471, unter großen Ruftungen, zum Schaben bes Landes und zu eigenem Berberben. Bum Losichlagen ward die Beit ber zweiten Romfahrt R. Friedrichs III. (1468-69) benütt. In bem wilden Rampfe, der, nach des Sabsburgers fchleuniger Beimtehr, in ber Fürftenfelber Julifchlacht (1469) gipfelt, hauft ber B. im Steierlande ichonungelos.

Die innerofterreichischen Stande bewirten im Juli 1470 einen Ausgleich. R. Friedrich amneftirt ju Bollermartt in Rarnten ben B. und feine Genoffen. 170 Baumlein.

Es mar aber ein fauler Friedensversuch; hinter B. fteht ber Ungarntonig, feit Bebr. 1470 mit bem Raifer offen gerfallen, und eine vereinzelte Quelle erwähnt, B. habe den Raifer gefangen nehmen wollen. Roch dedt ein undurchdringliches Duntel bie faiferlichen Motive ber berhangnifvollen Rataftrophe bom 23. April (G. Jörgenabend) 1471. Rach ben beften zeitgenöffischen Quellen und bem Berichte eines anwesenden Zeugen vor allem (Wilwolts von Schaumburg) ftellt fich der Thatbeftand, ohne Musichmudung, folgendermaßen heraus. 23. April ericheint B. mit einigen Genoffen und freiem, brieflich verburgtem Geleite in Grag. Bleichzeitig wird hieher Andreas Greiffenegger, ein reicher Abeliger und landesfürftlicher Pfleger, aus Boitsberg entboten. Geine Richtbetheiliaung an ber Baumtircherfehbe 1469-1470 fteht quellenmäßig feft; über feiner tobeswürdigen Schuld maltet bisher ein undurchdringliches Dunkel. Die gerichtlichen Berhandlungen mit bem B. führen gu feiner Richtung. Der Raifer, entichloffen fich bes gefährlichen Gegners um jeben Breis ju entledigen, lagt Rachmittags brei Uhr ben B. und beffen Genoffen, trot ber Burgichaft bes Geleitbriefes, in ber Stadt fuchen, gefangen feten; gleiches begegnet bem Greiffenegger. Abends, gwischen 7-8 Uhr, nach ber Bespergeit, findet Baumfircher's und Greiffenegger's Sinrichtung bor bem Murthore ftatt. Die Leichen werben bann im naben Minoritenflofter beigefett, Die Baumfircher's nach Schlaning, wo er Rirche und Rlofter geftiftet, überführt. Dit ber hinterlaffenen Familie ichließt ber Raifer 1472 einen Bergleich. Baumfircher's Cohne, Wilhelm und Georg, erfteben bald als Racher ihres Baters und Gegner des Raifers, in Berbindung mit inneröfterreichifchen Digvergnugten und ihrem Dienftheren, bem Ungarntonige Mathias.

Ueber die ganze Litteratur und den quellenmäßigen Sachverhalt der Baumfircherfrage f. Krones, Zeugenverhör über Andreas Baumfircher's Thatenleben und Ende, im 7. 8. Hefte der Zeitschrift für österr. Gymnasien. 1871. Wien. bei C. Gerold's Sohn.

Banmlein : Bilbelm (Friedrich Ludwig) v. B., wurde am 23. April 1797 ju Langenburg geboren, wo fein Bater als fürftlich Sobenlohifcher Rath und Leibargt lebte. Sehr fruh entwidelte fich in bem schwächlichen Knaben neben einem ungewöhnlichen Lerntriebe eine noch ungewöhnlichere Willenstraft, die auch feine fpateren Lebensjahre charafterifirte. Er machte ben Weg wurtembergifcher Theologen burch bie nieberen Seminarien ju Schönthal und Maulbronn und burch bas höhere Seminar (Stift) in Tübingen. Unmittelbar nach ber Bollenbung ber atabemischen Studien ernannte ihn fein Gurft 1820 gum Diaconus und Braceptor an ber lateinischen Schule in feiner Baterftadt. Sieben Jahre lang verwaltete er biefes Doppelamt und bachte an eine Aenderung erft, als bie Begründung eines eigenen Sausftandes ihm ben Gedanten an eine Berbefferung feiner außeren Stellung nahe legte. Go erhielt er 1827 mit dem Titel Projeffor Die Behrerftelle an ber oberften Rlaffe ber lateinischen Schule in Biberach : 1835 wurde er jum Profesior am oberen Gunnafium in Beilbronn beforbert, 1845 jum Professor an bem Seminar in Maulbronn, beffen Cphorat ihm 1845 abertragen wurde. Durch ben Bunich ber vorgefetten Behorbe ließ er fich 1857 beftimmen eine Rathaftelle bei bem Studienrathe in Stuttgart ju übernehmen, allein biefe neuen Berhaltniffe mit der Arbeit am grunen Tifche fagten ihm fo wenig zu, daß er fich ichon nach Berlauf eines Monats wieder um die bon ibm verlaffene Stellung in Maulbronn bewarb und fehr bantbar war, als ihm biefe Bitte gewährt wurde. Er wollte nicht heraus aus bem unmittelbaren Berfehr mit ber Jugend und barum ift er auch biefem Berufe bis jum Enbe feines Lebens treu geblieben, ja mitten in bemfelben von bem Tobe getroffen. Während er am 24. Robbr. 1865 in einer Abenbftunde ben Boglingen die Apoftelgeschichte

erflärte, wurde er auf bem Ratheber vom Schlage gerührt und mußte als Leiche

in feine Bohnung getragen werden.

B. war junachit prattifcher Schulmann, einer ber tüchtigften feiner Reit. Ausgeruftet mit grundlichen Renntniffen, begeiftert für alles Gute und Schone, bes ju erreichenden Bieles fich flar bewußt, verftand er feine Schüler wiffenschaftlich ju forbern und fittlich ju fraftigen. Der Gindrud feiner Perfonlichfeit, fo wenig dieselbe auch außerlich imponirte, war gewaltig durch ben tiefen fittlichen Gruft, der über fein ganges Wefen ausgegoffen war. Seine flangvolle Stimme, die Kraft und Entschiedenheit, mit welcher er gegen jugendliche Bergeben einschritt, verfehlten felten ihre Wirfung und auf der andern Seite gewann ihm die ftrenge Unparteilichkeit und Gerechtigfeit, die hergliche Theilnahme und väterliche Liebe ju feinen Zöglingen bas allgemeine Bertrauen, dauernde Anhänglichkeit und tiefe Die Grundfage, welche ihm eine lange Erfahrung als bie für ben höheren Unterricht maßgebenden erprobt hatte, hat er darum auch in kleinen Schriften eifrigft vertreten. Schon 1841 trat er als entschiedener Berfechter ber claffifchen Studien in ber Schrift "Unfichten über gelehrte Schulen" auf und als 1847 auch in feinem engeren Baterlande Stimmen laut wurden, bag biefelben fich überlebt hatten und etwas anderes an beren Stelle in bem Jugendunterrichte treten muffe, murbe er auf ber Philologen - Berfammlung in Bafel 1847 beranlagt die Stimmen ber Gegner gu fammeln und gu widerlegen. Er hat dies in ber 1849 ericienenen Schrift "Die Bedeutung ber claffischen Studien fur eine ibeale Bilbung" gethan, bie unter ben politischen Stürmen jenes Jahres bie berbiente Beachtung nicht gefunden bat. Aber auch in fleineren Auffagen, wie gu Schmid's Encyclopadie ober in Jahn's Jahrb. (bort 3. B. über Abgangsprufungen Bb. 78 G. 438) hat er treffliche Unfichten niedergelegt über bie Lecture in ben Schulen, über Mobificationen in ben Maturitätsprüfungen und bergl. wichtige Fragen. In bem lebendigen Intereffe fur biefes ibeale Streben wurzelt auch feine rege Theilnahme an ben Philologenberfammlungen, insbesondere an ben padagogifchen Berhandlungen berfelben. Go lange ihn die Flige nicht hinderten, hat er Diefelben gern besucht und fich an ben Berhandlungen betheiligt, in Bafel, Erlangen und Stuttgart berief ihn die allgemeine Achtung zu ber Leitung ber-Fragen ber Zeit, wie über ben griechischen Unterricht, über bas Berbaltniß ber claffifchen Studien jum Chriftenthum, bat er mit flarer Ginficht gu eriprieglicher Enticheidung gebracht.

Da fich unter feinen Unterrichtsfächern auch die Religion und die Exegefe bes Neuen Teftamentes befanden, blieb er mit ben in ber Jugend betriebenen theologischen Studien ftets in Berbindung und auch feine ichriftftellerische Tha-Biele feiner Arbeiten finden fich in Ullmann's tigleit wendete fich ihnen gu. "Theologischen Studien und Rritifen", felbständig hat er 1863 einen Commentar gu bem Guangelium bes Johannes veröffentlicht. Geine philologischen Ctubien concentrirten fich auf das Griechische, vorzüglich auf Grammatit und homer. war burch gründliche Studien auf eine neue Theorie über die Formen gefommen, beren fich bie griechische Sprache gur Bezeichnung ber Mobalitat bes Sages bebient. hermann's Gubtilitäten veranlagten ihn diefen Gelehrten in einer Recenfion (Beitfichr. für Alterth. - Wiffenichaft 1835 Rr. 59-63) und in bem Beilbronner (Brogr. quae sit particulae "r cum el atque optativo constructae significatio inquiritur) entgegenzutreten und fpater (Beitschr. für Alterth.=Wiffenich. 1843 Rr. 137-140) den vermeintlichen Unterichied zwischen av und zer zu beseitigen, bis er Alles jufammenfaßte in den 1845 erschienenen "Untersuchungen über die griechischen Modi und die Partiteln xer und ar". Die schärfere Unterscheidung der verichiebenen Stilgattungen und bes Sprachgebrauchs einzelner Schriftfteller ift fein Berdienft; daburch hat er eine fichere Grundlage für biefe Untersuchungen ge-

schaffen ; 1861 famen feine "Untersuchungen über bie griechischen Partiteln" heraus. Schon 1856 hatte er die "Griechische Schulgrammatit" veröffentlicht, beren glangenbe Seite die Behandlung ber funtattifchen Erscheinungen ift. Trop ber Schwierigfeit hat fich bas Buch Gingang verschafft, B. erlebte 1865 bie britte Anflage, Die vierte hat 1872 2B. Gaupp beforgt. 1859 gab er mit Bolger und Riedber eine "Sammlung von Aufgaben gur griechischen Composition fur obere Rlaffen" beraus, mußte aber boch erleben, daß biefe lebungen in feinem Lande immer mehr hintangesett wurden. In die Erörterung ber homerischen Frage trat er 1847 mit bem Maulbronner Brogramme "Comment. de compositione Iliadis et Odysseae" ein als entichiebener Unitarier; er erfennt einen Somer als Berfaffer beiber Gebichte, ber bie Darftellung eines boppelten Gelbenibeals fich gur Aufgabe gemacht babe: Achilles mit feiner leibenschaftlichen, maglofen Tapferteit, die eben barum ihren 3med verfehle, Obuffeus mit ber die Leidenschaften beherrichenden Rlugheit, Die zu einem gludlichen Biele führe. Das Refultat beiber Gebichte fei baffelbe, nur negativ in bem einen, positiv in bem andern aus-Je mehr er fich in feiner Anficht vereinfamt fah, um fo gaber hielt er an berfelben fest und wies Wiberfprüche felbft berb (was fonft nicht in feiner Ratur lag) jurud. Go hat er fich in ausführlichen Rritifen ausgesprochen gegen Lachmann in der Zeitschr. f. Alterth.=Wiffensch. 1848 Rr. 41-43. Rr. 19-22, gegen Grote im Philol. Bb. 11. S. 404-430 und Manches jufammengefaßt in bem 81. Banbe ber Fledeifen'ichen Jahrbucher fur Philologie. Die Stereotypausgabe von Homeri opera (Lips. 1854) enthält auch einige fritifche Bemerkungen.

Als Schulmann und als Gelehrter steht B. achtungswerth ba, aber auch bes Mannes darf man nicht vergessen, der durch seine echte Frömmigkeit, strenge Gewissenhaftigkeit, Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit, durch seine ausopsernde Bereitwilligkeit allen denen, welche ihm im Leben je näher getreten sind, Achtung einflößte. Der Schule, an welcher er vorzugsweise gewirkt hat, hat er einen bleibenden Beweis seiner Liebe dadurch gegeben, daß er ihr die ganze griechische Litteratur seiner Bibliothek testamentarisch vermacht hat, so weit sie die Werke nicht bereits besitzt. Seine glückliche Ehe ist kinderlos geblieben. Sein König

hatte ihm ben Kronenorden und damit ben perfonlichen Abel verlieben.

Gefftein.

Baur: Ferdinand Chriftian B., geb. den 21. Juni 1792 + 2. Decbr. 1860, war ber Cobn eines protestantischen Bredigers, welcher guerft Pfarrer in bem würtembergifchen Dorfe Schmiden, in ber Rabe bon Stuttgart, feit 1800 Detan in Blaubeuren (zwei Meilen von Ulm) war, und im Juli 1817 geftorben ift. Bu Schmiden geboren, murbe er bis in fein 14. 3ahr von feinem Bater, einem febr fleißigen und pflichttreuen Danne, felbft unterrichtet. 3m Berbft 1805 trat er in bas niebere theologische Seminar zu Blaubeuren, zwei Jahre ipater in eine gweite Unftalt berfelben Urt, bas Rlofter Maulbronn ein. Den Sauptunterrichtsgegenstand bilbeten in beiben bie alten Sprachen mit Ginichlug bes Bebräifchen; und es wurde hier ju ber tuchtigen philologischen Bilbung ber Grund gelegt, welcher B. in ber Folge fein gutes Latein und feine Befabigung jum Lehrer ber claffifchen Sprachen verbantte, an ber er aber auch ein unentbehrliches Gulismittel für feine theologischen und hiftorischen Forschungen hatte. Im Berbft 1809 bezog B. die Universität Tubingen, auf welcher er fich funf Jahre lang als Bogling bes evangelisch-theologischen Seminars philofophischen und theologischen Studien widmete. Unter feinen Lehrern hatte Die größte Bedeutung fur ihn G. G. Bengel, einer der freifinnigften, bon ber Rantiichen Philosophie und ber rationaliftischen Rritit am ftartften berührten von ben Supranaturaliften aus Storr's Schule; für B. um jo werthvoller, ba er gerabe

Bour. 178

die historische Theologie, für die jener fo großes leiften follte, gwar ohne tiefere und umfaffendere Gelehrfamteit, aber in anregender, verftanbiger und geichmadboller Beife portrug. 3m Gebiete ber Philojophie fand fich Baur's ibealer Ginn vorzugeweise von Plato, Fichte und Schelling angezogen; unter ben bamaligen Bertretern berfelben in Tubingen hatte er bochftens von Gidenmager einige Anregung erhalten tonnen; inbeffen hatte er feinen philosophischen Curfus eben beendigt, als diefer Freund ber Schellingischen Raturphilosophie 1811 nach Tubin-Bahrend ber nächsten zwei Jahre nach feinem Abgang bon ber Univerfitat wurde B. erft als Bicar auf bem Lande, hierauf als Gulfslehrer an bem niebern theologischen Seminar in Schonthal verwendet; fehrte bann aber 1816 als Repetent in das Tubinger evangelische Seminar gurud. Indeffen wurde ihm ichon im Berbit 1817 eine Profeffur an bem Geminar in Blaubeuren übertragen, welche er bis 1826 befleibete. Diefes Umt gewährte ihm bie Befriedigung einer erfolgreichen, mit feiner Reigung übereinftimmenben Birtfamteit; Die Liebe und Berehrung feiner bamaligen Schiller, unter benen fich fo bedeutenbe Talente wie Fr. Strauf und Fr. Bifcher, B. Zimmermann und G. Pfiger befanden, hat ihn bis ans Ende feines Lebens begleitet. Und er war auch wirklich nicht blos ein Lehrer, welcher namentlich ben befferen Ropfen fehr viel gab, fonbern auch ein Mann, ber allen als Borbild eines wiffenschaftlichen Charafters, eines ibealen , für alles Gble und Große empfänglichen Ginnes , einer feltenen Bewiffenhaftigteit und Arbeitsluft voranleuchtete, und der immer an fich felbit noch höhere Anforderungen stellte, als an andere. In Blaubeuren begründete B. feinen Sausstand, indem er sich 1821 mit ber Tochter eines angesehenen Arates in Stuttgart, Emilie Becher, verheirathete; aus Diefer Che entsprangen außer einem fruhgeftorbenen Rinde vier, die ihre Eltern überlebten, zwei Gobne und zwei Tochter. In ber gleichen Beit vollzog fich in Baur's wiffenschaftlicher Entwidlung ein Fortichritt von enticheibender Bebeutung, und aus Diefem neugewonnenen Standpunft ging die Arbeit hervor, welche ihm den Weg gur afabemijchen Laufbahn eröffnete. Go ernftlich er fich nämlich auch bisher ichon mit alter und neuerer Philosophie beschäftigt hatte, fo feben wir ihn boch bei feinem erften litterarischen Auftreten (1818 in Bengel's Archiv II. 656 ff.) mit bem rationalen Supranaturalismus ber bamaligen Tubinger Schule in ber Sauptfache noch einverstanden; er bemuht fich zwar bereits, Die geoffenbarten Religionen mit ben natürlichen unter gewiffe gemeinsame, freilich noch fehr ichwantenbe Beftimmungen ju bringen, aber ben Offenbarungs- und Bunberbegriff felbft taftet er nicht blos nicht an, sondern er nimmt ihn ausdrücklich mit den herkommlichen Brunden in Schut. Erft Schleiermacher's Dogmatif mar es, Die feinen religionsphilosophischen und theologischen Anfichten gur Rlarheit verhalf, und feiner wiffenichaftlichen leberzeugung ben Boben barbot, auf welchem fie fich langere Beit, wenn auch mit gunehmender Gelbftändigkeit, entwidelte. Geine "Symbolit und Muthologie" (2. Ih. in 3 Bben., 1824 f.), das erfte, was außer ber oben ermabnten Recension von ibm ericbien, halt fich in ihrem allgemeinen, religionsphilosophischen Theile fait burchaus an Schleiermacher's Bestimmungen über bas Befen und die Sauptformen der Religion, um von hier aus theils die allgemeinen Gigenthumlichkeiten bes religiofen Bewuftfeins, Die Ratur ber religiofen Symbole und Mythen, ben Begriff ber Offenbarung (welche mit Leffing auf Die gottliche Erziehung ber Menichheit gurudgeführt wirb), theils ben Charafter und bas Berhaltniß ber gegebenen Religionen ju beftimmen. In feinen geschichtlichen Musführungen folgt B. zwar mit Geift und eigenem Urtheil, aber boch im gangen viel zu unbedingt ber Richtung, welche burch Creuzer's "Symbolit" bezeichnet ift, und überläßt fich ju febr ber Reigung ju weitgreifenden Combinationen, Die aus unficheren Boraussehungen mehr ableiten, als fich bor einer umfichtigen Rritit

rechtsertigen läßt. Nichtsdestoweniger war dieses Werk eine so bedeutende wissenschaftliche Leistung, und der Bersasser besselben hatte sich auch durch seine Lehrthätigkeit solche Achtung erworben, daß ihm nach Bengel's Tode die von diesem bekleibete theologische Prosessur, trot der von Seiten der Facultät gegen seine

Orthoboxie erhobenen Bedenfen, übertragen murbe.

3m Berbft 1826 trat er biefes Umt an. Bon ba an verlief fein Leben ohne einen ferneren Bechfel feiner außeren Stellung in ber regelmäßigen Thatigfeit bes Gelehrten und bes Lehrers. Bierundbreifig Jahre lang hatte er in Tubingen gewirft, bis ins Alter trot einiger laftigen forperlichen Beschwerben ungewöhnlich ruftig, als wiederholte Schlaganfalle feinen Tob herbeifihrten. Bahrend eines fo langen Zeitraums anderte fich naturlich manches in ben Berhaltniffen ber Uniberfitat, ber B. angehorte; aus feiner Facultat fchieden bie fruberen Collegen ber Reihe nach aus, und neue, meift ehemalige Schuler von ihm, traten an ihre Stelle; fein alter Freundestreis lichtete fich, mahrend ein jungerer Nachwuchs als jetige "Tübinger Schule" sich um ihn fammelte; in seinem häuslichen Leben wechselten schmerzliche und erfreuliche Erfahrungen, und icon 1839 traf ihn burch ben Tob feiner Gattin ein Schlag, ben fein weiches und tieffühlendes Gemith in feiner vollen Schwere empfand. Aber der außere Bang feines Lebens war im gangen ebenfo einfach und gleichformig, wie die Lebensordnung, welche ber fleifige Gelehrte, faum zweimal im Jahre burch eine furge Erholungsgeit unterbrochen, mit größter Regelmäßigfeit einzuhalten pflegte. Um fo reicher war aber ber Ertrag biefer anhaltenben und geordneten Arbeit. Schon fein Umt brachte fur B. eine erhebliche Geschäftslaft. Reben feinen Borlefungen hatte er mehr als 20 Jahre lang einen Theil ber fonn- und fefttaglichen Frühpredigten gu halten; und wenn ihm auch bie Babe volksthumlicher Beredfamteit nur in geringerem Grabe ju Gebote ftand, machte boch ber fittliche Behalt, Die Bediegenheit und ber Schwung feiner forgfältig ausgearbeiteten Bortrage auf ernftere Buborer einen bedeutenden Gindrud. Er war ferner neben manchen afabemischen Aemtern und Geschäften seit 1837 auch bei ber Leitung bes evangelisch-theologischen Seminars wesentlich betheiligt, und er erwarb fich in Diefer feiner amtlichen Stellung nicht allein durch feine ftrenge Rechtlichfeit, feine Mare Bestimmtheit, feine Bunttlichkeit und feinen Ordnungsfinn allgemeine Anertennung, fondern er wußte auch der atademischen Jugend gegenüber Festigleit und humanitat aufs gludlichfte ju verbinden. Er hatte endlich in feinen Borlefungen ein fehr umfaffendes Gebiet ju vertreten: die gange Rirchen- und Dogmengeschichte, die neutestamentliche Theologie und Ginleitungswiffenschaft, einen bebeutenben Theil ber neuteft. Eregese, Die Symbolit und langere Zeit auch bas protestantische Rirchenrecht; und fo fchlicht die außere Form feines Bortrags, fo ichmudlos feine Darftellung auch war, fo hatten boch feine Borlefungen vom Anfang bis jum Enbe feiner afabemifchen Wirffamteit bie gleiche Angiehungsfraft auf die Buborer, benen in benfelben mit einer Fulle von gelehrten Renntniffen und fruchtbaren Bedanten jugleich das Bilb eines aufs Große gerichteten, in Die Sache vertieften, nichts als die Wahrheit fuchenden Sinnes, eines raftlos arbeitenben und forichenben Geiftes entgegentrat. Reben biefer umfaffenben Berufsthatigfeit fand aber ber fleißige Mann balb auch bie Beit, bie Reihe ber Schriften zu beginnen, burch welche er fo nachhaltig in die Beschichte ber Theo-Logie eingreifen follte. Sie alle hier aufzugablen ift nicht möglich; die wichtigeren follen im Folgenden genannt werden.

Bunächst find hier aus ben ersten Jahren seiner atabemischen Thätigteit einige kleinere Arbeiten zu erwähnen, die sich zwar fast alle mit der Geschichte der altesten christlichen Kirche beschäftigen; von benen sich aber die einen specieller auf das neutestamentliche Christenthum, die andern auf die spätern Erschei-

nungen, und insbesondere auf die anoftischen und die ihnen verwandten Spiteme begieben. Unter jenen ift die bedeutenofte die Abhandlung über die Chriftuspartei in ber korinthischen Gemeinde (Tübinger Zeitschr. f. Theol. 1831, 4), in der B. schon einen erheblichen Theil der Wahrnehmungen niedergelegt hat, aus benen fich ihm in ber Folge feine Anficht über ben Charafter und die Entwidlung bes Urchriftenthums ergab; biefe bestehen in ben brei Programmen aus ben Jahren 1827 f.: "Rationalismi et supranaturalismi historiae capita potiora (pars 1-3)", bem Brogramm "De Ebjonitarum origine et doctrina ab Essenis repetenda (1831)" und ber ichonen Untersuchung über ben Manichaismus ("bas manich. Religionsfiftem", 1831). Bon ben erftgenannten brei Programmen banbelt bas erfte über bie Gnoftifer, und bas zweite gieht zwifchen ihnen und Schleiermacher eine Parallele, welche biefer um fo übler aufnahm, ba B. in berfelben die' fchwächste Stelle feines Syftems, das Berhaltniß des hiftorischen und des idealen Chriftus, icharf ins Auge gefaßt hatte. Mit ben Studien über den Ebjonitismus fteht auch die Schrift "Apollonius von Thana und Chriftus" in Berbindung, welche zugleich mit zwei Abhandlungen über die judische Religion in ber Tub. Beitschr. 1882 erschien: wie B. früher in ben Clementinischen Somilien einen ebjonitischen Tenbengroman aufgezeigt hatte, fo zeigte er bier in der Biographie des Philostratus einen neuppthagoreischen Tendengroman auf. und wenn er vorher die Ebjoniten von den Effenern hergeleitet hatte, verfolgte er jeht ben Urfprung der letteren weiter binauf zu ben Reuphthagoreern. - Die Fortführung biefer Untersuchungen wurde zunächft durch eine litterarische Streitigleit unterbrochen, in die B. mit feinem burch feine Lehrfacher ihm befonders nahestehenden und ihm bis dahin auch perfonlich befreundeten Collegen Möhler berwickelt wurde. Die Angriffe, welche biefer gelehrte und geiftvolle Reftaurator bes modernen Ratholicismus in feiner "Symbolit" auf die protestantische Rirche, ihre Lehre und ihre Stifter gemacht, die Geschichtsentstellungen, die er fich erlaubt hatte, forberten ben protestantischen Symboliter gur Abwehr heraus. B. fahrte Diefelbe in feinem "Gegenfat bes Ratholicismus und Protestantismus" (1833. 2. verm. Ausg. 1836) mit einem Rachbrud und Erfolg, ber ihn feinem Gegner an wiffenschaftlicher Befähigung volltommen gewachfen, in ber Sache unvertennbar überlegen zeigte. Der Ginbrud feiner Darftellung mare aber allerbings ein noch reinerer, wenn bem Theologen fein bamaliger Standpuntt schon eine schärfere Unterscheibung zwischen ber altfirchlichen Lehre und feinen eigenen lleberzeugungen erlaubt hatte. Was die letteren anbelangt, fo tommt neben ber Schleiermacher'ichen Brundlage feiner Theologie bier guerft ber Ginfluß ber Begel's iden Philosophie bei ihm jum Borichein, für welche ihn ichon von fruher ber das Studium Schelling's empfänglich gemacht haben mußte; was fie ihm befonders empfahl, war ihre großartige Geschichtsbehandlung, die feiner eigenen, überall auf die burchgreifenden Zusammenhange und die innere nothwendigleit ber Sache gerichteten Dentweife fo mahlbermandt entgegentam. Ohne gur Begei'ichen Schule im engeren Sinn ju gehören, schloß fich B. doch in seinen leitenben Gedanten an fie an, wie er benn auch augerlich mit ihr in Berbindung trat und in ihr Organ, die "Jahrbücher für wiffenschaftliche Kritit", von 1834—1841 eine Reihe von Beiträgen lieferte; und es lagt fich nicht verkennen, daß er in feinen großen dogmengeschichtlichen Berten Begel's conftructivem Berfahren fogar zu viel einräumte, und fich erft fpater, in feiner Rirchengeschichte, von ber Einseitigkeit beffelben befreite. Unter den Parteien , welche in der Folge innerhalb ber Begel'ichen Schule bervortraten, tonnte bie Linke B., auch als Dogmatiter, mit ungleich größerem Recht für fich in Unfpruch nehmen, als die Rechte; boch hat fich biefe Stellung bei ihm nur allmählich, im Bufammenhang mit feinen eigenen und Strauß' hiftorisch-fritischen Untersuchungen entschieden.

Roch ehe die Streitverhandlung mit Mobler jum Abichluft getommen mar, fehrte B. ju ben geschichtlichen und fritischen Arbeiten gurud, welche er ichon mit fo bedeutendem Erfolge begonnen hatte. Die "Chriftliche Gnofis" (1835) gab eine auf gründlicher Quellenforichung beruhenbe, an neuen und bebeutenben Ergebniffen reiche Darftellung ber alt-gnoftischen Sufteme; indem fie aber bie Snofis unter ben allgemeineren (in Bahrheit etwas zu allgemeinen und unbeftimmten) Gefichtspuntt ber "chriftlichen Religionsphilosophie" ftellte, fant fie Beranlaffung, ihr die neuere Religionsphilosophie in ausführlicher Besprechung ber Lehre 3. Bohme's, Schelling's, Schleiermacher's und Begel's gegenüberguftellen; die Beurtheilung ber beiben letteren gibt bem Bi, auch jur Darlegung feines eigenen bogmatischen Standpunfts Gelegenheit. Auf Diefe Schrift folgte 1838 "Die driftliche Lehre von ber Berfohnung in ihrer geschichtl. Entwidlung bon ber alteften Beit bis auf bie neuefte", und 1841-43 in brei ftarten Banben "Die chriftliche Lehre bon ber Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtl. Entwidlung". Diefe Berte find es, welche in Berbindung mit ben Schriften über Manichaismus und Gnofis B. feine Stellung an ber Spige ber beutschen Dogmenhiftoriter verschafft haben. Gine fo grundliche und umfaffende Gelehrfamteit, einen jo nachhaltigen Foricherfleiß hatte man bei teinem bon feinen Borgangern mit diefem Dag philosophifcher Bilbung, diefer großartigen, alles Einzelne auf das Gange und die immanente Rothwendigfeit feiner Entwidlung beziehenden Geschichtsbetrachtung vereinigt gefunden. Gine fleinere Arbeit aus benfelben Jahren ift bie Abhandlung über Tertullian's Lehre bom Abendmahl (Tub. Zeitschr. 1839, 2); eine gebrangte leberficht der gesammten Dogmengeschichte gibt das "Lehrbuch ber chriftl. Dogmengeschichte" (1847; 2., neu bearbeitete Musg. 1858; 3. Musg. 1867). Bon weiteren bogmengeichichtlichen Arbeiten mögen bie folgenden genannt werben, welche fammtlich in ben von G. Beller 1842 begründeten, feit 1847 von B. redigirten "Theologischen Jahrbuchern" erichienen: "Der Begriff ber driftl. Philosophie und die Sauptmomente ihrer Entwicklung" (1846); "leber Princip und Charafter bes Lehrbegriffs der reformirten Rirche" (1847; ein Nachtrag bagu 1848); "Britifche Studien über bas Bejen bes Proteftantismus" (1847); "Das Princip bes Proteft. und feine geschichtl. Entwidlung" (1855); "Bur Geschichte ber protestant. Dibfitit" (1848. 1849); "Das Suftem bes Gnoftifers Bafilibes" (1856). Reben biefen bogmengeschichtlichen Abhandlungen ift hier auch ber zwei anziehenden, auf bas Berhaltniß ber alten Philosophie jum Chriftenthum bezüglichen Studien "Das Chriftliche bes Platonismus ober Sofrates und Chriftus" (Tub. Zeitichr. 1837) und "Seneca und Paulus" (Silgenfeld's Zeitschr. f. wiffensch. Theol. 1858) gu erwähnen. Roch bedeutender griff aber B. durch feine Untersuchungen über bas ältefte Chriftenthum und feine Litteratur, deren erfte Anfange ichon oben erwähnt wurden, in die Geschichte der Theologie ein. Unmittelbar nach der "Chriftlichen Gnofis" und gleichzeitig mit Strauf' "Leben Refu" erschien von ihm bie mit jener nabe jufammenhangende fleine Schrift "Die fogenannten Baftoralbriefe bes Apostel Baulus" (1835), ein Mufter methobifcher, mit grundfaglichem Bewußtfein geubter und neben der Widerlegung falfcher Ueberlieferungen zugleich auf Die Gewinnung positiver geschichtlicher Ergebniffe ausgehender Kritif. folgten die zwei wichtigen Abhandlungen "Ueber Zwed und Beranlaffung bes Römerbriefes" (Tub. Zeitschr. 1836) und "Ueber ben Urfprung bes Gpistopats" (ebend, 1838). Rachbem endlich ber Theolog feine großen bogmengeschichtlichen Arbeiten vollendet hatte, widmete er feine ichriftstellerische Thatigteit mehrere Jahre lang gang überwiegend ben hiftorisch-fritischen Forschungen, mit benen er ichon einen fo ichonen Unfang gemacht hatte; und er tonnte bies mit um fo größerem Erfolge, ba ingwischen Strauß' "Leben Jefu" feiner Rritit nicht blos

nach aufen bin die Wege geebnet, sondern auch ihr felbit erft gur vollen Freiheit perholfen und bie ihr gunachit porliegenden Aufgaben naber bestimmt batte. Dos Jahr 1844 brachte (in ben Theologischen Jahrbuchern) die für die Evangelienfritif epochemachende Schrift "Ueber die Composition und den Charatter des johannerschen Evangeliums"; 1845 gab er im "Paulus" eine umfaffende Unterfuchung fiber bas Leben und Wirten, bie Schriften und bie Lehre biefes Apostels, in welche die bieber gehörigen früheren Abhandlungen großentheils augenommen wurden; 1846 in den Theologischen Jahrbuchern die ausführliche Abhandlung "Der Urfprung und Charafter bes Lufasebangeliums", mahrend gleichleitig in ber geharnischten Streitschrift gegen Thiersch "Der Krititer und ber fanatiler" ber Standpuntt der Baur'ichen Rritit im gangen bertheidigt ward. 1847 wurden die Erörterungen über das britte und vierte Evangelium, neu widirt und durch die entsprechenden Untersuchungen über Matthäus und Marcus ergangt, in den "Britischen Untersuchungen über die fanonischen Ebangelien" gu einem die gesammte Evangelientritit umfaffenden Bangen vertnübft. An biefe hauptwerte fchlog fich in der Folge eine lange Reihe von weiteren, auf den Urprung, die Composition, die Erflarung und ben Lehrinhalt ber neutestamentliden Bucher bezüglichen, ber Bertheibigung, Berichtigung und Ergangung feiner fuberen Arbeiten gewidmeten Schriften und Auffaben an: Die "Bemerfungen gur johanneischen Frage" (Theologische Jahrbucher 1847); "Das johanneische Evangelum und bie Baffahfeier bes zweiten Jahrhunderts" und "Die johannerichen Briefe", ebend. 1848; "Bur neuteftamentlichen Rritit", ebend. 1849; "Beitrage Bur Erflarung ber Rorinthierbriefe", ebend. 1850. 1852; "Die Einleitung in bas Neue Testament als theologische Wissenschaft", ebend. 1850. 1851; "Das Marcusevangelium nach feinem Urfprung und Charafter", 1851; "lleber Philipper 2, 6 i." Th. Jahrb. 1852; "Rritit ber neuesten Ertlarung ber Apotalypie", ebend. 1852; "Rudblid auf die neuesten Untersuchungen über das Marcusebangelium", comb. 1853; "Die johanneische Frage und ihre neuesten Beantwortungen", ebend. 1854; "Die beiben Briefe an die Theffalonicher"; "Die reichsgeschichtliche Aufluffung der Apofalppie"; "leber Jatobus 4, 5" ebend. 1855; "Der erfte petriuiche Brief", ebend. 1856; "Ueber 3med und Gedanfengang bes Romerbriefes"; Bur johanneischen Frage"; "Das Berhaltniß bes erften johanneischen Briefes Jum johannerschen Evangelium", ebend. 1857; Erörterungen fiber die Bedeutung des Bortes navor, über den Paschaftreit, über die Lehre des Paulus vom er-Wienden Tobe Chrifti, über einige Stellen ber Evangelien, namentlich bes Martus, über ben Ausdrud: o vios rov av gowov, welche in hilgenfeld's Zeitichilt für wiffenschaftliche Theologie Bd. I—III (1858—60) erschienen. Es ift nun hier nicht möglich, über die Anfichten, welche in biefen gablreichen und umfaffenden Untersuchungen niedergelegt find, eingehender zu berichten. gemeine Borausfetung berfelben liegt in ber Uebergengung, bag bas Chriftenthum b wenig, als irgend eine andere geschichtlich bebeutenbe Erscheinung, bon Anfang an jertig ins Dajein getreten fei, bag es vielmehr nur auf bem Weg einer natirlichen Entwicklung allmählich zu bem, was es in ber Folge war, geworden Mus ber forgfältigften Durchforschung ber neuteftamentlichen und ber patriftischen Schriften gewann B. bas Ergebnig: es habe auch schon in ber Woftolijden Rirche und unter ben Sauptern berfelben nicht die Uebereinstimmung ber Ansichten geherricht, die man gewöhnlich voraussett; das älteste Chriftenthum, das der jerufalemitischen Gemeinde und ihrer Apostel, habe dem Judenhum noch fehr nabe gestanden; erft Paulus habe die chriftliche Religion von biefer Beschränktheit befreit, aber die große Mehrzahl ber Judenchriften und die Impostel felbst haben sich mit feinem Universalismus nicht zu befreunden gewußt und feien bemielben balb mit großerer bald mit geringerer Entichiedenheit, theil-

er ion

winte

fer in

mis

and &

1

deposition of the same

26

trê in

ng mi

Biz

0 00

leine

aust-

100

Tritter.

e ben

7; 1.

面益

m des

gifde

andi-

Sele

itilde motrit

ide ide

ball

20H 837)

) II

No.

first

le de

ii.

weise mit leibenschaftlicher Feindfeligfeit entgegengetreten; in biefem Parteilampi habe die judenchriftliche ober ebjonitische Partei langere Beit das Uebergewicht behauptet, und erft lange nach bem Tobe bes Baulus, und im wefentlichen er unter bem Ginfluß ber burch die Gnofis hervorgerufenen Bewegung, um die Ditte und nach der Mitte des zweiten Jahrhunderts, haben fich die ftreitenden Batteien, nach mancherlei unvolltommeneren Bermittlungeversuchen, burch die Dogmatit bes vierten Evangeliums und die bischöfliche Berfaffung jur allgemeinen ober fatholischen Rirche vereinigt. Die berichiedenen Stadien biefes Proceffes find, wie B. glaubt, burch Schriftwerte bezeichnet, welche uns nicht blos in ber außerkanonischen, sondern auch in der neutestamentlichen Litteratur porliegen; und aus biefem Gefichtspuntt erhielt er, burch bie Arbeiten feiner Schuler und Freunde unterftutt, über ben Urfprung ber neutestamentlichen Schriften eine Anficht, welche bon ben überlieferten Annahmen weit abliegt. Das urfundlichfte Denlmal bes alteften palaftinenfifchen Chriftenthums ift ihr gufolge die Offenbarung bes Johannes, beren Mechtheit B. nach bem Borgang bon Schniger und einigen anbern, aber im Widerspruch mit ber bis dahin herrichenden Meinung, iefhielt, mahrend er die des Evangeliums und ber Briefe entichieden beftritt; für Die urfprüngliche Ueberlieferung über ben Stifter unferer Religion ift bas Coangelium bes Matthäus, wenn auch an fich nur Bearbeitung einer alteren jubendriftlichen Darftellung, Die relativ zuverläffigfte Quelle. Gine zweite Reihe bon Denkmalern aus ber apostolischen Beit bilben bie paulinischen Briefe; inbeffen # fennt B. von benfelben nur vier als acht an: ben Brief an die Galater, die beiben an bie Korinther, und ben Romerbrief mit Ausschluß der zwei legten Capitel. Alle übrigen neutestamentlichen Schriften bagegen find feiner Anficht nach jungeren Urfprungs und fpiegeln die fpatere Entwicklung ber Rirche in fich ab: fie ftellen theils ben einen ber beiben ftreitenben Standpuntte, ben juben chriftlichen ober ben paulinischen, mehr ober weniger einseitig und rein bar, theils und befonders zeigen fie und die berichiedenen Wendungen und Formen iber fortichreitenden Bermittlung und Berfohnung, ihres allmählichen Bufammen gebens jur Bemeinfamteit bes religiofen Glaubens und Lebens. Den Abidlus Diefer Entwidlung jum Ratholicismus bezeichnen unter ben außerkanonifden Schriften die pfeudo = ignationischen Briefe, benen B. schon in der Abhandlung über den Ursprung des Episcopats besondere Ausmertsamkeit geschenkt hatte, und 1848 eine eigene fleine Schrift ("Die ignatianischen Briefe" u. f. m.) widmele; unter ben neutestamentlichen bas vierte Evangelium, Diefes Wert eines Chriften aus der Mitte des 2. Jahrhunderts, in welchem das Chriftenthum, als die Me ligion bes Geiftes, fich bom Judaismus vollständig befreit hat und Juden - wie Beibenchriften in ber gemeinsamen Berehrung bes menschgeworbenen Logos einer und derfelben Gemeinde vereinigt find.

Im letten Jahrzehend seines Lebens hatte B. seinen Arbeiten über die new testamentlichen Schriften nur noch einzelne Nachträge beizusügen; um so eistget beschäftigte er sich jett mit dem Plane, seinen dogmengeschichtlichen und historischen Werten eine Darstellung der Kirchengeschichte beizusügen, welche jem ihren wesentlichen Ergebnissen nach in sich ausnehmen und sie zugleich durch die Berücksichtigung aller andern sur das tirchliche Leben wichtigen Momente zu einem Gesammtbild, zunächst der altchristlichen Kirche und ihrer Entwicklung, erganze sollte. Nachdem er sich schon srüher in seinen "Kritischen Beiträgen zur Kirchengeschichte der ersten Jahrhunderte" (Th. Jahrbüch. 1845) mit den angesehensten gleichzeitigen Kirchenhistorikern, Reander und Gieseler, auseinandergeseth hatte, gab er 1852 in den "Epochen der kirchlichen Geschichtschiebung" eine kritischen Uebersicht über die wichtigsten Bearbeitungen der Kirchengeschichte seine kritische von Gäsarea, welche zugleich eine selbsständige Geschichte dieser Wissenschaft und

ine Borbereitung feiner eigenen Darftellung berfelben ift. 1853 folgte als erfter Band ber lettern "Das Chriftenthum und die chriftliche Rirche ber brei erften Johrbunderte" (2. Aufl. 1860; 3. Aufl. 1863); 1859 ber zweite Band: "Die chriftliche Kirche vom Anfang des 4. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts" (2. Aufl. 1863); 1861 der dritte Band : "Die chriftliche Kirche des Mittelalters", nich bem Tobe bes Berfaffers von feinem Sohne F. F. Baur herausgegeben, aber bon ibm felbft noch brudfertig binterlaffen; 1862 ber fünfte Band: "Rirchengeichichte des 19. Jahrhunderts", aus Baur's Collegienheft von E. Beller bermagegeben; 1864 ber vierte Band: "Rirchengeschichte ber neueren Beit", gleichalls aus bem Collegienheft bon F. F. Baur herausgegeben. Ginen fleinen Muschnitt aus ber Rirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts behandelt bie Beschichte ber evangelischetheologischen Facultät in Tubingen" in Klupfel und Effert, "Beschreibung ber Stadt und Universität Tübingen" (1849) II. 216 ff. 389 f. Baur's "Borlefungen über neuteftamentliche Theologie" (1864) und feine Borlefungen über die chriftliche Dogmengeschichte" (1. Bb. 1. Abth. 1865. 2. Abth. 1866; 2. Bb. 1866; 3. Bb. 1867) gab fein Cohn nach feinem Tobe beraus, eine neue Ausgabe bes "Baulus" beforgte E. Beller; von ber letteren gibt der erfte Theil (1866) die von B. hinterlaffene, fehr eingreifende Umarbeilung ber größeren Galfte feines Bertes, mahrend bem zweiten, zu beffen Rebifion ber Berfaffer nicht mehr gekommen war, nur einige Bufabe bes Berausgebers und zwei Abhandlungen Baur's aus den Theologischen Jahrbüchern beigefügt wurden. Ueber seinen Standpunkt im gangen sprach fich B. außer anberem in bem Senbichreiben "Un herrn Dr. Rarl Safe" (1855), in ber Schrift Die Tubinger Schule und ihre Stellung jur Begenwart" (1859. 2. Auft. 1860), und in ber "Rirchengeschichte bes 19. Jahrhunderts" S. 395 f. aus. Raberes über B., über feinen Entwidlungsgang, feine Schriften, feine wiffenschaftlichen Leiftungen und feine burch Eigenschaften bes Gemuths und Charafters ebensofehr, wie burch Beift und Wiffen, ausgezeichnete Berfonlichkeit, außer Baur's Werten auch auf handschriftlichen Quellen und perfonlicher Erinnerung beruhend, findet fich in bes Unterzeichneten "Bortragen und Abhandlungen" (1865) G. 354-434.

Baur: Johann Wilhelm B., Miniaturmaler und Radirer, geb. im Beginn des 17. Jahrhunderts zu Straßburg im Elsaß, lernte daselbst bei suedrich Brentel, übertraf aber denselben bald. Er hielt sich lange in Italien aus, namentlich in Rom, ging von da nach Neapel, im J. 1634 wieder nach Nom und dann über Benedig, wo er 1637 verweilte, nach Wien an den Hofferbinands III. Hier starb er 1640. B. war ein tresslicher Miniaturist, der Paläste, Säle, Landschaften, Marinen malte und sie mit einer großen Anzahl den Figuren zu versehen pslegte. M. Küsell hat eine Menge Kupserstiche nach ihm gesertigt. Er radirte auch selbst in geistreicher Weise viele Blätter, darunter 150 zu Ovid's Metamorphosen, 20 Schlachten zu Strada's "Geschichte des mederländischen Kriegs", Capricci di varie bataglie, sein eigenes Bildniß (1637), das seines Gönners in Rom Herzog von Bracciano (1636) u. a. m.

Banr: Karl von B., königl. bair. Generalmajor und Generalquartierneister, geb. 1771 zu Ludwigsburg, † 30. März 1847 zu München. — Geilbet auf der Karlsschule zu Stuttgart, trat K. v. B. als Lieutenant in die vürtembergische Artillerie, bei welcher er die Feldzüge 1796 und 1800 gegen trankreich mitmachte. Als jedoch der Friede die Aussicht vorwärts zu kommen ür den damals noch bürgerlichen Officier sehr verringert hatte, gab B. den Dienst im vaterländischen Geere auf und trat 1801 als Hauptmann und Sectionschef im Kriegsbepartement in den Dienst der Helvetischen Republik. Bis

1805 blieb er an diefem einfluftreichen Boften; nebenbei am Beftaloggifchen Inflitute thatig, hatte er Gelegenheit, Befahigung und Reigung für bas Lebnach bargulegen. Mis nun R. v. B. die im tonigl. bair. Cabetten-Corps erlebigte Lehrstelle für Rriegswiffenschaften im genannten Jahre angeboten erhielt, ent ichloß er fich jum lebertritte in die bairifche Armee, bei welcher er fortan verblieb. - Der Rrieg von 1809 fah B. bei ber Divifion Deroy in Tirol: in Dienftleiftung als Generalftabs - Officier beim Detachement Urco wird fein Rame mit Muszeichnung genannt. Die in diefem Feldzuge gemachten Griabe ungen hat er fpater in einer meifterhaft verfagten Schrift veröffentlicht ("Der Krieg in Throl mahrend bes Feldzuges 1809 bis 1812"). In fein fruberes Berhaltniß als Lehrer gurudgefehrt, bann furge Beit bei ber Bensbarmerie ber wendet, tam R. v. B. 1818 in den Generalftab. Die außerordentlichen Anftrengungen des Landes für den Krieg gegen Frankreich machten tüchtige Kröfte im Lande nothwendig, auch B. gehörte zu jenen, welche aus diesem Grunde vorerft nicht gegen ben Feind marschiren durften. In diese Zeit fallt die Beröffentlichung einer Flugichrift: "Welches ift die natürliche Grenze zwischen Dentidland und Frankreich?" 1813. Erft 1815 burfte er feinen Boften verlaffen, 2118 Generalftabs-Difficier bei der Divifion Beders rudte er über die Brenge, aber bald tam er wieder gurud, ichwer verwundet bei der Wegnahme der frangofifden Stellung bei Saarbruden (Divifion Meriage). - Bon feiner Bunde genefen, arbeitete R. v. B. von nun an ausschließlich im Generalftabe und im Rriege minifterium; verschiedene mitunter fehr wichtige Miffionen in Angelegenheiten Des Deutschen Bundes nach Frankfurt, Carlsruhe und Stuttgart beweifen bas in ihn gefeste Bertrauen. Er hatte hiedurch Gelegenheit, eine auch über die Grengen Baierns hinausreichende Thätigfeit zu entfalten, mit welcher feine anonym veröffentlichten Schriften über die Bundesfeftungen ("Ueber die Bedeutung von Ulm und Mannheim im Bertheidigungs-Shitem von Deutschland", 1819, und "Welches find die natürlichen Bundesfestungen und ift Ulm eine folche?" 1818) im Bufammenhange fteben burften. - Bei allen Berwendungen im Rriege wie im Frieden, als Lehrer hochgestellter Berfonen und vieler Officiere, als Militar Bevollmächtigter wie als Schriftsteller zeigte R. v. B. eine ausgezeichnete Scharfe und Rlarheit bes Berftanbes, ebenfo grundliche wie umfaffenbe Renntniffe in den Rriegswiffenschaften, beren eingehenderes Studium in allen ihm nahestehenden Rreifen er angeregt und wefentlich gefordert hat; als Ministerial Referent (für Artillerie) und Chef bes Generalftabes hat er für die Ausbildung bes Beeres in weiterem Sinne Berborragendes geleiftet. Er tonnte fich nicht burch friegerische Erfolge ber großen Menge befannt machen, bas Schidfal beidied ihm fast ausschließlich die minder lohnende, die Friedensarbeit bes Solbaten. Landmann.

Baur: Samuel B., geb. 31. Januar 1768 in Ulm, † 25. Mai 1882, Sohn armer Eltern, bezog, nachdem er das Ghmnafium seiner Baterstadt besuch hatte, die Universität Jena im J. 1791, mußte dieselbe aber wegen Kränklicket verlassen, und bezog später die Universität Tübingen, wo er Theologie studierte, aber nebendei geschichtliche und litterarische Studien trieb, welche er auch als ein Bielschreiber von etwas bedenklicher Art dis zu seinem Ende sorseste. Durch seine in der Baterstadt Ulm gehaltenen Predigten erward er sich sichon srühe einen Rus, so daß er 1794 in Burtenbach, einem Marktsteden zwischen Ulm und Augsburg, als Pfarrer angestellt wurde; 1800 kam er von dort nach Göttingen bei Ulm, und ward 1811 ordentl. Decan im Oberamte Alpek. Er hat wol an 150 Bände, die Uebersehungen aus dem Französischen mitgerechnet, auf den litterarischen Markt gebracht; das meiste davon ist natürlich mehr Compilation, als eigene Arbeit. Ein Berzeichniß seiner Schriften, die hauptsächlich

homiletischen, erbaulichen, pädagogischen, geschichtlichen und biographischen Inhaltes sind, gibt der R. Ketrol. X. (1832) S. 428 f. Wir nennen hier nur
die biographisch-geschichtlichen Handbücher, weil sie namentlich durch manche Mitheilungen über Persönlichseiten des 18. Jahrhunderts noch brauchbar, wenn auch immer mit Borsicht zu benuten sind. Zu Ladvocat's "Historischem Handwötterbuch", dessen 4 Theile schon von Haid in einem 5. und 6. sortgeset waren, schied B. noch Th. 7—9, auch unter dem Titel "Reues historisches Handlerikon", 1794 s.; "Geschichtserzählungen großer und seltener Menschen unseres Zeitalters", 2 Bbe., 1798; "Interessante Lebensgemälde der denkwürdigsten Versonen des 18. Jahrh.", 7 Bde., 1803—21; "Gallerie historischer Gemälde aus dem 18. Jahrh.", 1804, 6 Bde.; "Gallerie der berühmtesten Personen des 18. Jahrhunderts", 1805; "Reues histor.=biogr.=litterar. Handwörterbuch", 7 Bde., 1807—16; "Kleines hist.=litt. Handwörterbuch über alle denkwürdigen Versonen vom Ansange der Welt an". 4 Bde., 1813—16 u. s. s. — Biele biographische Artisel bei Ersch und Gruber sind von B.

Bauriegel: Johann Chriftian B., geb. 21. Aug. 1773 in Reffelshann bei Borna im Königreich Sachsen als Sohn armer Eltern, + im Aug. 1850, fatte fruh ben Entichluß, Lehrer zu werben. 3m 18. Jahre wurde er in feiner Armath Diener im Saufe des Brofeffors Ernefti ju Leipzig, ber ihm ju weiterer Ausbildung verhalf. Dolg und Plato waren feine Lehrer im Ratechifiren. Bu iemer babagogischen Unterweifung tam er 1796 zu Dinter, bas Jahr barauf mude ihm die Lehrerstelle zu Debewissch und 1803 die zu Bulgar übertragen. Un letterem Orte begründete er 1810 ein Lehrerseminar, beffen Leitung er mit vollster Singabe neben feinem Schulamte bis 1841 verfah; 65 bis 70 Stunden gab er in jeder Woche. Am 25. Nov. 1847 feierte er fein fünfzigjahriges Lehterjubilaum, welches in einer Schrift von R. 2B. Reinhold (Rector in Brenfau) beschrieben wurde (Reuftadt a. d. Orla 1848). B. überlebte bies Beft taum noch brei Jahre, im letten Jahre faft erblindet. Er ftarb 12 Tage Dor feinem 78. Geburtstage. Sein Leben hat er felbft beichrieben ("Mein Leben und Wirlen". Mit bem Bildniffe des Berfaffers. Reuftadt a. b. Orla 1847). Trop feiner mubevollen Berufsthätigfeit forderte er das Boltsichulwejen auch durch eine Reihe von Schriften, welche in J. B. Beindl's "Biographien ber berühmteften und verdienftvollften Babagogen und Schulmanner aus ber Bergangenbeit" (Augsburg 1860) am Enbe einer ausführlichen Lebensbeschreibung Bauriegel's verzeichnet find. B. war ein würdiger Schüler Dinter's und feiner gangen Berfonlichfeit nach ein Lehrermufter.

Baurmeister: Tobias v. B., (wie fich jest die Familie ichreibt, oder wie er ielbft ichreibt Paurmeifter a Rochftedt) ift im 3. 1555 geboren und ftammt aus dem Fleden Rochstedt bei Salberftadt, wohin fein Bater von Amberg aus gezogen war. Er studirte zu Beidelberg und später zu Freiburg die Rechtswifenschaft und erhielt nach absolvirten Studien im 3. 1581 durch bie Empichlung des Freiheren Lazarus von Schwendt, mit dem er eng befreundet war, die Stelle als Syndicus des Domcapitels zu halberstadt; zugleich ernannte ihn die Aebtiffin von Quedlinburg jum Kangleidirector. Namentlich in dem zuerst genannten Amte gelang es ihm großen Ruten zu ftiften, ba er bem Capitel in vielen wichtigen Proceffen jum Siege verhalf. 3m 3. 1594 wurde B. vom Fürstbifchof heinrich Julius, Bergog von Braunschweig-Lüneburg, jum Rangler und geheimen Rath ernannt, nachdem er in beffen Auftrage zwei Dal (1592 and 1594) nach Wien gefandt und fo glicklich gewesen war, alle ihm aufgetragenen Angelegenheiten nach Wunsch zu erledigen. Auch erwarb er fich dabei die Bunft bes Raifers Rudolf II. in bem Mage, daß er jum Pfalggrafen ernannt und fammt feiner gangen Familie in ben Abelftand unter bem Ramen Baurmeifter von Rochstedt erhoben wurde. B. ftarb 17. Aug. 1616, wie u. a. burch sein Epitaph in ber Halberstädter Martinslirche erwiesen wirb. seinen Schriften sind zu erwähnen: ber "Entwurf zur halberstädtischen Ko Ordnung", "Commentarium rerum politicarum et juridicarum", "De dictione imperii Romani libri II", 1616, ein im 17. und 18. Jahrhssehr geschätztes und unzählige Mal citirtes Werk.

Bgl. Reimann, Ginleit. jur Sift. ber Gelahrth. Bengty, Schrif prafenden Gefellichaft IX. Lucanus, Beitr. jur Geich. von Salberftabt.

Friedlaenb

Bauridmidt: Rarl Guftav Wilhelm B., evangelifcher Geiftlicher 1. April 1806 gu Sohne bei Celle, + 21. Dec. 1864 gu Luchow. B. ft nachdem er bas Gymnafium ju Salzwedel abfolvirt und ein Jahr la bamals in Rlofter Loccum beftebende theologische Borbereitungsanftalt ! hatte, feit Michaelis 1825 in Göttingen, war nach beendigter Universit brei Jahre Sauslehrer in Frantfurt a. Dt. und trat bann in praftifch-theol Thatigfeit, querft als Behülfe feines Baters, ber ingwischen von Soh Superintendent nach Ofterobe verfest war, feit Ende 1838 als zweiter 2 (Archidiaconus) in Luchow. Aus feinem ftillen amtlichen Wirten, ba allerdings bie Schaben ber Confiftorialberjaffung genugiam hatte erfennen brang fein Rame in die Deffentlichteit, als eine tonigliche Berordnun 14. April 1862 ben alten hannoverschen Landestatechismus burch ben nannten neuen Ratechismus erfette. B. war ber erfte Beiftliche, ber off feine Stimme gegen diefe Dagregel erhob und baburch bem Biberftanbe ihr bereits von Gemeinden und von der Preffe entgegengeset war, Sal Ginheit verlieh. Seine Schrift: "Prufet Alles!" um Ditte Juli erfd erlebte in vier Wochen feche Auflagen, rief eine Fluth von Gegenic hervor und zog ihm eine Borlabung vor bas Confiftorium zu, weld Theilnahme ber Bevölferung zu einem Triumphzuge umgeftaltete. muthige Auftreten bes einzelnen einjachen Mannes tnupite fich eine Bem Die junachft die Burudnahme der zwangsweifen Ginführung des neuen chismus jur Folge hatte, im weiteren Berlaufe einer Reform der han ichen Rirchenversaffung ben Weg bahnte; benn um aus ber fo gludlich t fenen Ratechismusfache bauernden Gewinn ju gieben, traten auf Baurich Aufforderung gleichgefinnte Geiftliche jur Celler Baftoralconfereng gufamme bann im Berein mit Bertrauensmännern der Gemeinden auf die Erfullun Berfaffungsparagraphen hinwirtten, in welchem ber Ronig die Ginberufung aus geiftlichen und weltlichen Perfonen beftehenden Berfammlung, um fi ihr über Abanderung der Kirchenverfaffung zu berathen, zugefagt hatt Bejet, das im Jahre 1863 jur Ausführung tam. — Baurschmidt's Schrifte abgesehen von einem Bande Predigten ("Stimmen aus bem Borte & Göttingen 1864), ber firchlichen Bewegung des J. 1862 ihren Urfprun banfen, find: "Bom Frieden jum Rampf" (mit einer Gelbstbiographie fcmidt's), "Die Geller Baftoral-Confereng bom Oct. 1862", "Boburch g wir ber evangelischen Kirche an?". F. Frensbo Bausch: Joh. Lorenz B., Arzt, geb. 30. Sept. 1605 in Schwe

Bausch: Joh. Lorenz B., Arzt, geb. 30. Sept. 1605 in Schwe hatte in Altdorf und während eines mehrjährigen Ausenthaltes in Itali Heilfunde studirt, habilitirte sich in seiner Baterstadt als Arzt und standen 17. Nov. 1665. — B. verdient als Stifter der auf Centralisation ge Arbeiten hingerichteten Gesellschaft von Natursorschern und Aerzten, wele 1652 unter dem Namen der Academia Naturae Curiosorum constituir deren erster Präsident B. selbst war, einen Plat in der Geschichte der wissenschaften und der Heilfunde; seine litterarischen Leistungen (vgl. dieselballer, Bibl. pract. II, 588) sind ohne Belang.

Baufe: Johann Friedrich B., Rupferftecher, geb. 3. Jan. 1738 gu halle a. d. Saale, † 5. Jan. 1814 zu Weimar. Früh verwaift und mittellos, ibete er fich burch Gelbftftubium fur feine Runft aus. Rur eine furge Reit, pahrend bes Jahres 1759, war es ihm vergonnt, unter ber perfonlichen Leitung ines Lehrers, bes Malers und Rupferstechers Joh. Jat. haid in Augsburg zu nbeiten. Die Brodarbeiten, Bergierungsfupfer fur Buchbandler, auf Die er anmiefen war, hinderten ihn nicht an einem regen Bormartsftreben. Gifrig ubirte er bie Blatter eines Ebelint, Nantenil, Drebet und Georg Fr. Schmibt. Insbefondere aber wurde ber berühmte Barifer Rupferftecher Joh. Georg Wille ein fünftlerisches Borbild, beffen Leiftungen er hoch ichatte und mit bem er uch in briefliche Berbindung trat. 3m 3. 1766 wendete fich B. von Salle ach Leipzig, wo er in ber Folge Professor ber Rupferstechkunft an ber bortigen tunftatademie wurde. B. bilbete fich bier zu einem der beften Portraitftecher einer Zeit aus. Er hatte babei bas Glud, nach guten Malern ftechen zu burfen, amentlich nach bem burch lebenswarme Bilbniffe ausgezeichneten A. Graff. fine Reihe ber gefeiertsten Manner bes vorigen Jahrhunderts find in Baufe'ichen Stiden auf uns getommen. Dit Geftigteit, Freiheit und Sicherheit bes Brablidels, die Fleischtheile weich und gart modellirend und die Gewandung charatmiftifch behandelnd, wußte B. ben Geift feiner Originale treu wiederzugeben. Aber auch andere Darftellungsgebiete lieferten ihm Borwürfe. Ebenso hat er ich neben ber Grabftichelarbeit in ben meiften übrigen Stichgattungen berfucht. Die triegerischen Ereigniffe bes 3. 1813 veranlagten ihn, nach Weimar zu geben, wo er ftarb und fein Grab auf demfelben Kirchhofe fand, auf welchem Lucas Granach ruht. — Bgl. Reil's Ratalog bes Rupferftichwerts von Baufe.

Bavo: St. B., Patron des Bisthums Gent, dem die dortige Kathedrale geweiht ist. Gin Edelmann, auch wol Graf genannt, zur Zeit, als im Ansang des 7. Jahrhunderts St. Amandus in Flandern das Evangelium predigte, und von diesem zum Christenthum bekehrt. Erst lebte er als Einsiedler im Wald von Metmedung (Mendont), ging aber dann in die Abtei, welche mit seiner Anterstützung durch St. Amandus in Gent gestistet war. Hier starb er zwischen 353—55. — (De Ram, Hagiogr. nat. [11. Oct.]).

Bax: Nicafius Baxius, Humanist, geb. 1. Nov. 1581 zu Antwerpen, 22. Oct. 1642. Aus der Zesuitenschule seiner Vaterstadt vorgedischet, trat er 1598 in das Augustinerkloster zu Brüssel. Geachtet wegen seiner Lehrthätigkeit vard er, als sein Orden 1608 eine humanistische Schule zu Antwerpen gründete, erselben als Rector vorgestellt und brachte sie zu glücklichem Gedeihen. Später vard er auch Unterprior daselbst. Er schrieb "Poemata" (1614), darunter auch in Drama "Theophilus"; "Beatus Thomas a Villanova" etc. 1622 (nur ein luszug aus dem spanischen Werke des Mich. Thomas Salon); "Preces Augustisanae", 1632 und einige andere homisetische, grammatische und rhetorische Berte, von denen die "Amplisicandi formulae oratoriae et sigurae aliquot rheoricae ex M. T. Augustiniani Cicer. concinn." unter dem Titel "Medulla elouentiae" von Morhof 1685 neu herausgegeben sind. — Vgl. Biogr. nat. Belg. Alb. Th.

Barmann: Ernft Balentin Rudolf B., evangelischer Theologe, geb. 2. Febr. 1832, zu Stendal, † 2. Juli 1869 zu Bonn. Fast 18jährig vom hmnasium zu Stendal entlassen, studirte B. drei Jahre lang in Berlin Theogie und Philosophie, wobei er sich viel mit den Werten von Schleiermacher id Hegel, sowie mit den kritischen Arbeiten von Strauß und Baur beschäftigte id die Bersöhnung der christlichen Frömmigkeit mit der wahren Wissenschaft wert bewußter erstrebte. Rach zweijährigem Hauslehrerleben in Thüringen ward

184 Bay.

B. in bas Brediger-Seminar ju Wittenberg aufgenommen und bier im 3, 1857 als Beiftlicher angestellt, welches Umt er fünf Jahre lang verwaltete, fortmabrend mit wiffenschaftlichen Arbeiten beschäftigt und in nahem Berkehre mit bem bemals zu Wittenberg privatifirenben Rirchenhiftoriter Riedner. Gegen Ende 1861 als Stellvertreter bes preugifchen Gefandtichaftspredigers nach Liffabon berufen, fiedelte B. im Oct. 1862 nach Bonn über, wo er bis gu feinem Tobe als Brivatdocent ber Theologie, Inspector des evangelischen Stifts und Religions lehrer am Symnafium aufopfernd und fegensreich gewirkt hat, ohne burch feine bon mehreren theologischen Facultaten ehrenvoll anerkannten Leiftungen auch nur eine außerordentliche Profeffur erlangen ju tonnen. B. gab fünf felbftandig et Schienene Schriften heraus: "Phil. Melanthonis epistulae tres." Viteb. 1860, ein Programm jum Jubilaum von G. J. Rigich. "Schleiermacher's Anfange im Schriftftellern. Gine biftorifche Stigge". Bonn 1864, feinem vaterlichen Freunde Schmieder gewidmet. "Ueber die Grenzen protestantischer Lehrfreiheit auf Rangel und Ratheber". Bonn 1865. "F. Schleiermacher. Gein Leben und Wirten". Elberfeld 1868, welche für das deutsche Bolt bestimmte Schrift mehrere Auflagen erlebte. "Die Politit der Papfte von Gregor I. bis Gregor VII.". 2 Bbe. Elberfeld 1868 - 69. (über bies gelehrte Saupton Barmann's bgl. bie Angeige bon Berm. Reuter in ben Theol. Studien und Rrititen 1871, G. 184 ff.). Bahlreiche Beweife bon Barmann's reicher Be gabung und ausgebreiteter Gelehrfamteit bieten ferner feine Arbeiten in Bab fchriften: 1. Riedner, Zeitschrift für hiftorifche Theologie 1860, G. 218 f. ("Die Philosophumena und die Beraten"); 1861, 4. Beft ("30 Briefe aus der Reformationszeit"). 2. Sybel's Hiftorifche Zeitschrift 1863. IX. S. 105 f. ("Neber den gegenwärtigen Stand der Geschichtschreibung in Portugal"). 3. Jahrbücher für Deutsche Theologie 1859, S. 768 ff. und 1860, S. 352 ff. ("leber das Wefen des Chriftenthums und die Theologie als Wiffenschaft, nach Dr. Riedner"); 1863, G. 733 ff. ("Baur's fpeculative Geschichtsconftruction und der Bunderanjang bes Chriftenthums"); 1867, S. 287 ff. ("Lied auf Gregor V. vom 3. 998, wiederhergestellt und erläutert"). 4. Deutsche Beitichrift für chriftliche Wiffenichaft und chriftliches Leben, 1856. No. 23-26 "Schleiermacher's Stellung ju Union und Rirchenregiment"); 1858, No. 30, 1859, No. 34-36 ("Zwingli und Dr. Stahl"); 1860 No. 15 ("A. von Sumboldt"); 1861 Jan. ("Luther und die Revolution"); 1861 Juni ("Die bire tische Gnofis"). 5. Theologische Studien und Krititen 1863, 3. Beft ("Ueber das Buch Daniel"); 1867, S. 380 ff. ("Reim's hiftorischer Chriftus"). 6. The logisches Litt.=Blatt. Darmft. 1860 Ro. 15 ("Baur's Rirchengeschichte"). 7. Belger, Protest. Monateblatt 1860, Gept. ("Bertreibung der evangelischen Salgburger"). 8. Bortrage für bas gebilbete Bublicum. 3. Sammlung. Elberfeld 1865, S. 67 ff. ("Luther's Romfahrt"). 9. Der Beweis des Glaubens. Gütersloh 1867, S. 193 ff., 253 ff. ("Erzbischof Gerbert und die Synode von Rheims im J. 991"); 1867, S. 274 ff. — Dazu kommen Barmann's Arbeiten auf bem Gebiete ber praftischen Theologie (vgl. E. Zimmermann, "Die Sonn tagsfeier" 1860, und Ohly, "Mancherlei Gaben und Gin Beift" 1861) und feine zahlreichen Recenfionen ber verschiedensten theologischen Bücher in ber Neuen Gom gelischen Rirchenzeitung und in 2B. Saud's Theologischem Jahresbericht. And Barmann's Feber ift auch ber Artitel "Zejus Chriftus" im Theolog. Universal Legiton (Elberfeld 1869) gefloffen. In gedrudter außerer Lage und unter ben mehrjährigen Leiden einer unheilbaren Nierentrantheit hat B. fich treu und tapfer in feinem wiffenschaftlichen Berufe bewährt. Ramphaufen Bay: David Ludwig B., fchmeig. Staatsmann. Geb. in Bern 1749.

† 1832. Aus einer patricifchen Familie, ftubirte B. in Marburg die Rechte und

Ban. 185

hat icon im 20. Lebensjahre in feiner Baterftadt als Abvocat auf, in welcher Stellung er fich burch tuchtige Rechtstenntniffe, Uneigennützigfeit, besonders aber durch den Muth, mit welchem er fich gegen jede Ungerechtigkeit erhob, bald allgemeines Butrauen erwarb. Go entschieden er auch anfangs für bie Souberaneiat ber Stadt Bern über beren Landgebiet auftrat, ebenfo lebhaft iprach er and für die Rechte ber gefammten Burgerschaft gegenüber ben oligarchischen Tendengen bes Patriciats. Anfangs ber frangofischen Revolution enthufiaftisch mgethan, wandte er fich bei ihrer Ausartung von ihr ab und verschmähte daher auch, fo fehr er hinwieder eine Berbefferung bes schweizerischen Staatswefens lowol im Sinne großerer Centralifation als ber Anertennung ber Boltsfouveranetat, Freiheit und Gleichheit wünschte, ebenfo febr eine helvetische Revolution als die frangofische Invafion. Bei der Borbereitung dieser letteren im 3. 1797 wirfte er bereits in diefem Sinne, gang besonders aber im Jan. 1798 als Mitglied ber burch Ausgeschoffene vom Lande vermehrten Berner Regierung, wo er auch bem Oberbefehlshaber bes bernifchen Beeres R. 2. von Erlach feine Dienste als Abjutant anbot. Balb wurde B. im Kanton Bern ber Mann des Tags und von beffen Bahlverjammlungen als erftes dortiges Mitglied des neuconstituirten helvetischen Senats und darauf nach ber Conftituirung der helbetijden Republit von den gesetgebenden Rathen in Aarau am 18. April als Mitglied bes (Fünfer) Bollgiehungsbirectoriums gewählt. Da er indeß in biefer Stellung insbefondere auch die Intereffen feiner burch die Revolution am meiften geichäbigten Baterftadt vertrat und namentlich die patricischen Familien in Schut nahm, fo erregte er bald ben haß ber fog. Patrioten, d. h. ber egaltirten Anbanger ber Revolution und Franfreichs, namentlich bes Senatsprafidenten Beter Ochs (f. b.), welcher ihm beffen Wahl ins Directorium burch Uebergehung leiner felbst nicht verzieh, sowie ber frangofischen Commiffarien. Den 16. Juni widerte baber einer der letteren, Rapinat, Bay's und feines Collegen Pfuffer (1. b.) Austritt aus dem Directorium, welchen fie darauf, um nicht die helbetischen Rathe mit den frangofischen Machthabern burch feine Berweigerung in Conflict u bringen, freiwillig nahmen, worauf fie nach der Berfaffung in ben Senat ubertraten, im Directorium aber durch Ochs und Laharpe (f. b.) erfett murben. Im Senat erwarb fich B. burch feine Mäßigung und feinen Unabhängigfeitsfinn balb gablreiche Anhänger, fo daß er am 29. Jan. 1799 gum zweiten Dal, an des demiffionirenden Legrand (f. b.) von Bafel Stelle, ins Directorium gewahlt wurde, aus dem er indeg schon am 22. Juni, weil durch das Loos zu dem berfaffungsmäßigen Mustritt je eines Mitglieds in je einem Jahre beftimmt, austrat, worauf er wieder in ben Senat überging. Sier war er nun gegenüber dem allmählich, namentlich burch Labarpe, auftommenden Schredensihftem bes Directoriums einer der einflugreichsten Guhrer ber gemäßigten Opposition und ting jo wefentlich jum Sturg bes Directoriums und ber gefetgebenden Rathe durch die Staatsftreiche vom 7. Jan. und 7. Aug. 1800 bei. Als Mitglied des neuen gesehgebenden Raths ichlog fich B. bei ber fich nun vollziehenden Bildung der Parteien der Unitarier und der Foderaliften den letteren an, wirtte durch ben Staatsftreich vom 28. Oct. 1801 in hervorragender Stellung zu beren Sieg mit, ward aber durch das Emportommen der Unitarier am 17. April 1802 aus dem öffentlichen Leben verbrangt, und widmete fich fortan wieder mit Erfolg dem Advocatenberuf. Er hielt fich auch während der Mediations= (1803-14) und Restaurations= (1831) Zeit vom öffentlichen Leben fern und trat erst turz Dor feinem Tobe (5. Dec. 1832) als Mitglied des durch die Berfaffungsrevifion bon 1831 geschaffenen bernischen Großen Raths, ben er am 14. Oct. 1831 als Altersprafident eröffnete, in baffelbe gurud. B. hat fich bei ben mehrjachen Bandlungen in feiner politischen Thatigfeit unter ber helvetic von dem Borwurf ber 186 Bayer.

Charakterlosigkeit nicht frei halten können; berselbe ist jedoch, da jene sich aus den wechselnden Zeitbedürsnissen hinreichend erklären lassen und persönliche Interessen dabei nicht mitwirkten, unbegründet. B. verdient vielmehr das Lob eines consequenten Anhängers und Besörderers der neuen politischen Grundsähe, unbekümmert um seine eigene früher bevorrechtete Stellung, vielleicht indes mit zu starker Rücksichtnahme auf die Interessen seiner Vaterstadt, sowie eines muthvollen Kämpsers gegen die Anmaßungen der französischen Gewalthaber.

Zichocke, Hiftorische Denkwürdigkeiten der helvetischen Staatsumwälzung.
3. Bb. (Winterthur, 1805) S. 6 ff. v. Tillier, Geschichte der helvetischen Republik. 3 Bde. Bern 1843. Monnard, Geschichte der Eidgenossen. (Forts. v. J. v. Müller. 13. u. 14. Bd.) deutsche Ausgabe. Zürich 1849.
1851.

Baper: August v. B., Architefturmaler, warb am 3. Mai 1803 als ber Sohn einer alten tatholifchen Batricierfamilie in Rorfchach am Bobenfee geboren. Derfelbe widmete fich zuerft dem Baufach und tam zu biefem Behufe um die Mitte ber zwanziger Jahre nach Munchen, um feine Studien unter Gartner fortgufeten. Dort erwarb er benn auch jenes genaue Berftanbnig, befonbere ber bygantinischen und gothischen Architektur, bas ihn später befähigte, die ber wideltften Conftructionen auf feinen Bilbern ftilgemaß ju erfinden. Unterftutte ihn biefe grundliche architettonische Fachtenntnig als Maler gang außerorbentlich, fo mar bas vielleicht für feine fpegifische Richtung noch bestimmenber ber fall mit einer fehr bedeutenden allgemeinen, besonders litterarischen und hiftorifden Bildung, die fich der eben fo lebhafte als ftrebfame junge Mann fruh erwarb. Der Zeit - und Standesgenoffe der Saller und hurter, der Chateaubriant und Geng ward faft mit Rothwendigfeit burchaus fatholifcher Romantiler, fchwarmte für das Mittelalter und das Ritterthum. Mus biefer Difchung gang moderner und langfterftorbener 3been, burch eine geiftreiche und poetifche Denfungsart, mit beren Romantit fich bann ber nüchterne Realismus bes schweizerischen Naturells hochft wunderlich mischte, ging bald feine gange Runftrichtung herbor. Denn die Architeftur mit ihren fehr positiven Forderungen tonnte ein fo phantafievolles Gemuth nicht lange befriedigen und fo wendete er fich benn schon zu Ende ber zwanziger Jahre ber Architekturmalerei mit großem Erfolg ju, um fich fein eigenes Genre, romantifch ftimmungsvoller Bilber, ju ichaffen. Bon ungewöhnlichem Farbenfinn, technischem Geschick und malerischem Talent unterftugt, brachte er es in demfelben fehr bald zu Leiftungen von bleibendem Berthe, fowol durch die geiftreich poetische Auffaffung als durch eine bis dahin faft unbekannte Deifterschaft in Beherrschung ber Technit und be fonders feiner Beobachtungen ber Wirfungen bes Lichts. Der Rreuggang in Berchtesgaden war eine feiner früheften Arbeiten, der er eine gange Reihe Rlofterhofe, Kreuzgange und Garten folgen ließ, die dies Thema des Rlofter lebens auf die mannigfachfte Weise variirten. Er hat es bann lebenslang feftgehalten. Der Münchner neuen Pinatothet find brei Mufterbilber biefer Gat tung einberleibt, bas Innere einer Rirche in Salzburg als bedeutenbstes, alle auf die coloriftische Wirtung farbiger Figuren bei einer weißen ober fonft bellen Umgebung gebaut, mas fein Lieblingsthema mar. Sie befteben benn auch heute noch volltommen, und glangen durch ihre meisterhaft breite und fuhne Technit unter allen Productionen jener Zeit bortheilhaft hervor. Die beiden Saupt bestandtheile feines malerischen Charatters, die Romantit und der schweizerische gefunde Naturfinn find hier burchaus wohlthuend und acht fünftlerisch gemischt, leider hat fpater bie erftere biel ju fehr bie Oberhand betommen, ale et etwa um 1836 München verließ und fich nach Baben wandte. Dort entwidelt er nun immer mehr jene fpegifische Richtung, Die Wirtung der fortan meiftene Bayer. 187

bon ihm felbst componirten Architettur burch gang besonders pitant ersundene Staffage bon Figuren zu erhöhen. Wenn er biefelben auch jest meift bem flofterlichen Leben entnahm, fo faßte er fie aber felten mehr humoriftisch wie huber, fondern nur fentimental idealifirend auf, fuchte die Stimmung burch die Belebung mit ben mannigfaltigften Lichteffecten ju fteigern. Gin Refectorium alter Monde beim Mittagsmahl, Ritter Toggenburg in ber Ginfamteit nach dem Kloster hinüberschmachtend, nächtliche Bigilien, Mondschein in zerfallenen Schlöffern beschäftigten ihn. Um beften war ber fagenhafte Tob bes beiligen Benno, beffen Korper nach bem Bericheiben eigenthümlich von Licht umfloffen eichien, mahrend die frommen Bruder, welche herqueilen, um das Bunder gu ichauen, theils von Lampen, theils vom Mondlicht beleuchtet werden. Bu erwähnen find bann noch bie Geschichte bes Toggenburgers zu einem ganzen Chelus bon Bilbern ausgeweitet, das Innere des Straßburger Münsters, endlich als Sauptbilber bie Borberanfichten ber Munfter in Strafburg und Freiburg, wiederum mit reicher mittelalterlicher Staffage, die er immer mit großer Deifterhaftigleit zeichnete, beibe find jest in ber Galerie zu Carlsruhe. Der Meifter batte fich felber ichon in den vierziger Jahren bort niedergelaffen, wo er bald eine Stelle als Confervator ber babischen Alterthümer fo wie bes bortigen Dueums erhielt. Werden seine späteren Arbeiten unläugbar manierirt und verlieren besonders durch Uebertreibung der Reflere das Körperhafte, so tann das doch bas große Berbienft fowol poetisch-ftimmungsvoller Auffaffung als acht malerischer und durchaus origineller Ausführung bei allen früheren fo wenig vermindern, daß wir ihn immer ju ben bedeutenbften Runftlern feines Faches ju rechnen baben. - B. hat bis in die lette Zeit mit feltener Energie fortproducirt. Er ftarb 2. Febr. 1875. Fr. Pecht.

Bayer: Gottlieb Siegfried B., einer ber bedeutenbsten Orientaliften bes borigen Jahrhunderts, geb. 6. Jan. 1694 zu Königsberg in Preußen, + 10. Febr. 1738. Er ftubirte ebenbafelbft und begann ichon fruh ein ausgedehntes Studium morgenländischer Sprachen und Litteraturen. Rachbem er 1716 über die Worte Chrifti Eli Eli lama afabthani öffentlich disputirt hatte, begann er eine wiffenschaftliche Reife, auf welcher er zu Berlin von La Groce Roptisch lernte, sich in Salle bei Sal. Sunn im Arabischen vervollkommnete, auch Jablonsti, Michaelis u. a. Gelehrte horte. In Leipzig 1717 Magister geworden, verfertigte er dort ein Bergeichniß der morgenlandischen Manuscripte ber Stadtbibliothet und arbeitete an ben Actis eruditorum. Seit 1718 hielt er fich wieder zu Königsberg auf, an ber Domichule als Lehrer wirkfam. 1726 warb er als Mitglied an die neu errichtete Afademie nach Betersburg bernfeu. in welcher Stelle er bis ju feinem Tobe verblieb. Geiner gang außerorbentlichen Sprachtenntnig ftand ein gludlicher Scharffinn und eine fichere Methobe pur Seite. Besonderes Berdienft erwarb er fich um die Erforschung der chinelichen Sprache und Litteratur, deren bedeutenoftes Denkmal bas "Museum Sinicum", (Petersburg 1730. Vol. II. 8) eine chinefische Grammatit, reichhaltige die dinefische Litteratur betreffende Mittheilungen, zwei chinefische Worterbucher nebit Unleitung jum Studium bes Chinefifchen enthalt. Bgl. hieruber Abelung, "Mithribates" I. 52, 53. Bervorragenben Werth hat auch feine "Historia Osrhoena et Edessena", 1734, und besonders seine "Historia regni Graecorum Bactriani", 1738. Lettere auch wichtig wegen ber barin angeftellten Bergleichung ber indischen, perfischen und griechischen Beitwörter. -Auf bas Tibetische lentte er zuerft bie Aufmertfamteit ber Foricher im 3. Bande ber Abhandlungen ber Betersburger Atademie von 1732. Eingehende Forschung widmete er auch ber Geschichte ber Schthen. G. bas Bergeichnig ber bierhin gehörigen Schriften, fowie gablreicher Abhandlungen in Jöcher, und Erich und Bruber. Siegirieb.

188 Bayer.

Bayer: Jatob B., geb. 13. Febr. 1673 ju Steinwijen obuweit Rronad im Bambergischen, † 3. August 1750 gu Burgburg, trat am 4. Oct. 1690 in ben Jefuiten-Orden, ftubirte bann die Philosophie in Fulda und lebrte 6 Jahre am Chmnafium zu Maing und 1 Jahr zu Burgburg mit dem beften Erfolge. In Burgburg ftubirte er bann Theologie, tam ipater nach Beibelberg, wo er Philosophie und Theologie lehrte. Bon ba an vertauschte er ben Lehrstuhl mit dem Predigtftuhle, ben er lange Jahre in Maing inne hatte, fich zugleich allen feelforgerlichen Berrichtungen unterziehend. Er war bann Rector ber Collegien zu Ettlingen, Mainz, Bamberg und Burgburg, wo er nach borgerudtem Alter nach Riederlegung feiner Rectorwarde blieb, durch feine Frommigfeit und bie bon ihm geleiteten geiftlichen lebungen bem Saufe und ber Gefellichaft nublich, in ber er 61 Jahre und 48 Jahre als Priefter gelebt hatte. Ginen nahezu über 100 Jahre fortdauernden Ruhm aber hatte fich B. burch die Berausgabe zweier Worterbücher erworben: "Paedagogus latinus Germanae juventutis, sive Lexicon Germanico-latinum et Latino-germanicum", 1724, und "Paedagogus graecus latinae juventutis, sive Lexicon latino-graecum novissimum", 1709 (vgl. De Bader V. 26), burch welche er im eigentlichen Ginne ber Erzieher für Erlernung ber lateinischen Sprache im fatholischen Deutschland wurde. Die 12. und legte Ausgabe bes lateinischen Worterbuchs, bearbeitet von Ch. Phil. Mayer, erschien in Würzburg 1819. Ruland.

Baber: Johann B., geb. in der letten Galfte des 16. Jahrhundert ju Rain in Baiern, † 1660, war Rechtsanwalt in Augeburg und jugleich ein Liebhaber ber Aftronomie. 218 folcher verfertigte er einen Atlas von 51 Stemfarten (... Uranometria, omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata", 1603) und führte als Bezeichnung ber Sterne Buchftaben ein. Die hellsten Sterne eines Sternbildes bezeichnete er mit ben erften a, & ic., die nachfthellften mit weiteren Buchftaben und wo gablreiche Sterne borhanden waren, nahm er nach Berbrauch best griechischen Alphabets bas lateinische w Gilfe. Diefe Bezeichnung mit Buchftaben ift feit diefer Zeit in gang allge meinem Gebrauch geblieben. Da mehrere ber gegenwärtig hellften Sterne in ben Sternbildern nach Baper's Berzeichniß ben Buchstaben & haben und überhaupt mehrfach fpatere Buchftaben bei helleren Sternen fteben als vorhergebende, fo hat man ichließen wollen, daß diefe Sterne ihre Belligfeit feit jener Beit geondert hatten, Argelander hat jedoch nachgewiesen, daß B. mit der Bezeichnung ber zu einer Rlaffe gehörigen Sterne eines und beffelben Sternbilbes von Rorben aus begonnen hat und 3. B. ben nördlichen Stern erfter Große a, ben füblicheren & 2c. benannt hat. Seine Karten gehoren, obwol fie genauer hatten fein tonnen, zu ben beften welche wir aus jener Beit haben und find faft zwei Jahrhunderte in Gebrauch gewesen. Argelander hat in seiner "Uranometris nova" die Buchftabenbezeichnung und bei den alteren Sternbildern auch bie Figuren baraus entnommen. Bu Baper's Atlas erschien noch 1654 die "Explicatio characterum aeneis uranometriae imaginum tabulis insculptorum addita...\*

Bayer: Joh. Wolfgang B., geb. 11. Febr. 1722 zu Scheflitz im Ober Maintreise, Zesuit und Prosessor der Dichtfunst in Wüzdurg, ging 1749 att Missionar über Panama nach Peru, von wo er durch den am 28. Aug. 1768 dort eingetroffenen Ausweisungsbesehl gegen die Zesuiten vertrieben ward. 1771 sehrte er, um Cap Horn segelnd, nach Europa zurick. Seine Reiserlednisse w. Murr 1776 herausgegeben. Zu den wissenschaftlichen Reisenden gehört nicht.

Baber: Johann B., Botanifer, geb. 20. Marg 1802 gu Groß-Rrot (öfterr. Schlefien, Troppauer Rreis), † 14. Febr. 1870 gu Stadt Steper

Banfen. 189

Defterreich. Er absolvirte das Gomnafium zu Beiswaffer, die Philosophie Amus und ftubirte bann in Wien Technit, Medicin und Aftronomie. 1838 It B. eine Unftellung bei ber Raifer-Ferdinands-Rordbahn, tam 1845 als ber Abministration nach Prag, später nach Best und wurde 1855 Generalector ber öfterreichischen Staats-Gifenbahn-Gefellschaft in Wien. le belleibete er bis 1864, bann trat er in ben Ruhestand und überfiedelte Steper. B. betrieb neben feinem Berufe mit großem Gifer Botanit und ein fehr tilchtiger Kenner ber einheimischen Flora; namentlich die Linden Brombeersträucher ftubirte er mit Borliebe, großer Gründlichkeit und vieler inalität. Rebst zahlreichen tleineren Auffähen veröffentlichte B. 1862 in Berhandlungen ber t. t. pomologisch = botanischen Gesellschaft eine Monohie ber Gattung Tilia; ferner fchrieb er 1869 ein "Botanisches Ercurfionsfür das Erzherzogthum Defterreich" und eine "Flora des Praters bei t". Die erstgenannte Monographie ift die neueste und vollständigfte ber erwähnten Gattung, die beiben anderen Werte find gute, für angehende mifer berechnete Sandbucher. Schlieflich fei erwähnt, daß B. durch feine itige Bilbung und Liebenswürdigfeit in weiten Rreifen anregend wirfte; t es wesentlich ihm zu banten, daß in Prag der naturwiffenschaftliche in "Botos" ins Leben trat; auch an anderen Gefellichaften für Naturichte nahm B. regen Untheil. Reichardt. Baufen: Johann b. B., ein preugifcher Banbesritter, Mitftifter bes gegen berrichaft bes Deutschen Orbens gerichteten "preußischen Bunbes" von 1440, polnischer Gubernator von Preugen, + 1459. Die Bahsen waren ein ihrem im Ermland gelegenen Stammgute genannter 3meig ber im 13. 3ahr= ert aus Lübed ober Umgegend eingewanderten Familie Flemming, alfo den Uriprungs. - Sans v. B., im Gebiete von Ofterobe begütert, hatte te unter ben Sochmeistern Seinrich von Plauen und Michael Ruchmeister hochmeisterlichen Sofdienste gestanden und fich ber Gunft beiber in bobem e erfreut; von jenem war er als Botschafter an den König von England ibt; unter Michael hatte er fich aus eigenem Antriebe, boch mit warmer fehlung feines herrn, an ben Sof bes portugiefischen Königs begeben und bort besonders durch seine Theilnahme an dem Kriege gegen die Unglaui in Afrika großen Ruhm erworben. Rach feiner Rudkehr war er unter Rathe bes Sochmeisters aufgenommen. Trot dieser Stellung bewahrte er ein offenes Auge fur die ichnell machienden Tehler und Schaben ber Ordensrung, ohne jeboch gang und gar in das Lager ber Ungufriedenen übergun. Als die Berwaltung Pauls v. Rugdorf, der felbst nicht unbillige erungen der Unterthanen gurudwies, bald harten Drud ausübte, bald er in Unficherheit gurudwich, fobann die tiefe Entfittlichung des Ordens, die diche Zwietracht und Barteiung unter feinen Mitgliedern, endlich grober Mißd ber Amtsgewalt von Seiten ber Gebietiger und die Eingriffe bes Ordens as gewerbliche Leben die Stände Preugens zu energischen Schritten ber ehr und Bertheidigung trieben, erklarte fich B. am Schluffe ber Bormblungen bereit fich ihrer Einigung anzuschließen , boch wolle er aus des ters Rath nicht eher ausscheiben, als bis diefer in der That Land und te verunrechten würde. Demgemäß hat er ben Bunbesbrief, welchen Land Stabte Breugens am 14. Marg 1440 gu Marienwerder auffetten, um fich i jebe Bergewaltigung burch die Gerrschaft gegenseitig zu schüten, mitbesiegelt, bennoch lange Jahre hindurch, bevor es jum Meugerften fam, mit Geschid Erfolg die Rolle des Bermittlers eingehalten; bas Anjehen und Bertrauen, er auf beiben Seiten genoß, war groß genug, um ihm die Behauptung fchwierigen Stellung zu ermöglichen. Balb rath er aus freien Studen ober bort zur Mäßigung, halt ben Orben fowie bie eigenen Bunbesgenoffen

190 Beatrig.

von übereilten Schritten gurud, balb lagt er fich bon ber einen ober ber andem Bartei ju magigender Ginwirtung auf Die Gegner gebrauchen. Das mar aber auf bie Dauer boch nur anganglich unter einem Regenten, beffen Streben, wie es bei Pauls nachfolger Konrad v. Erlichshaufen ber Fall war, fich babin richtete, Ordnung und Bucht im Orden wiederherzustellen, jeder gegrundeten Rlage bes Landes gerecht zu werben. Gelbft unter Ludwig v. Erlichshaufen, ber doch hauptfächlich barauf ausging, den Bund ber Unterthanen wenn nicht anders mit Gewalt ju fprengen, wußte fich b. v. B. noch einige Jahre bas Bertrauen des Ordens zu mahren; bei ben Berhandlungen über die Gulbigung, bann bem papftlichen Legaten gegenüber, ber, Die Sachlage vollftanbig verlennenb mit firchlichen Strafen breingufahren gebachte, berharrte er burchaus in ber bis herigen Rolle; er blieb nach wie bor bemuht, die Intereffen gegenseitig ausgugleichen, und noch im 3. 1453 bat ihn einmal ber hochmeifter beinabe flebentlich um feinen Rath gur Beschwörung bes brobenben Sturmes. Wie aber bie Erbitterung immer wuchs, fo hatten die Beiffporne im Orden ichon lange ihren befonderen bag auf den Mittelsmann geworfen: ber giftige, lahme Drache und Bafilist, ber Berrather -- jo und ahnlich lauteten die Ausbrude, mit welchen man ihn bezeichnete. Dazu verhinderte ihn jest Kranklichkeit die gleiche Thatigfeit wie bisher zu entwideln, ja er machte fogar eine Reife außer Lanbes nach Schlefien. Bon bort gurudgefehrt, fand er alles wefentlich verandert, Die Gituation aufs äußerfte verscharft: bom Raiferhofe hatten die Bundner - ob mit Recht ober Unrecht, barnach fragte man nicht - zustimmenbe Urtheile, Bestätigung ihres Bundes erlangt; fie hatten biefem eine ftraffere Form gegeben, die ihn mehr gum activen Borgeben befähigte; fie hatten fogar bereits mit Polen und mit bem Ronige Rafimir Berbindungen angefnüpft und bort geneigtes Entgegentommen gefunden. Schon jest war es ziemlich flar, bag es ohne Kampf nicht abgehen wurde, und B. nahm nunmehr ba, wohin überwiegende Reigung ihn trieb, fefte, entschiedene Stellung: auf ber Seite bes Landes gegen die entartete Ordensregierung; er trat in bas neugeschaffene leitende Organ, ben engeren Rath bes Bunbes. Als nun gar bom Raifer jener erften Erflarung entgegen Die Berurtheilung bes Bundes, ber von ber Achtsandrohung begleitete Befehl u feiner Auflösung erlaffen wurde und ber Bochmeifter Diene machte, bem taifer lichen Spruch mit allen Mitteln Beltung ju berichaffen, war bas geloderte Band zwischen Berrichaft und Unterthanen vollends gerriffen. Rachdem man ber polnischen Gulfe versichert war, erging am 4. Februar 1454 von Thorn aus, wo B. v. B. und ber Bundegrath nach allen Seiten eifrig thatig waren, ber Absagebrief an Sochmeister und Orben, und in bemfelben Augenblide brach auch ber Rrieg aus. Gine Bundesgesandtschaft, an beren Spige B. v. B. und fein Bruder Gabriel ftanden, brachte bann ben befinitiven Abichlug mit Ronig Rafimit ju Stande: am 22. Februar ertlarte ber Ronig bem Orben ben Rrieg, am 6. Mary übernahm er die Berrichaft über das Ordensland und am 9. ernannte er S. b. B. jum Gubernator ber Lande Preugen. An bem Rampfe felbft bat B. teinen unmittelbaren Antheil genommen, feine Thatigfeit beftand hauptfach lich barin, die Rriegeruftungen mit allem Gifer zu betreiben und gu forbern, bem foniglichen Beere immer neue Berftarfungen juguführen. Gein Gig mar querft in Elbing, bann auf ber Marienburg. Er ftarb am 9. Rov. 1459.

3. Boigt, Geschichte Preußens, Bb. 7 u. 8. — Die Quellen im 3. u 4. Bande der Scriptores rerum Prussicarum. — Ueber die Hertunft de Familie Bahsen Wölft im Codex diplomaticus Warmiensis I. p. 141 segg

Beatrix von Courtray, geb. in der ersten Halfte des 13. Jahrh. † 11. Nov. 1288. Tochter Heinrichs III. von Brabant, war sie in erster Ch

mit dem Landgrafen Beinrich Raspe von Thuringen und nach beffen 1247 erfolgtem Tobe feit 1248 mit bem Grafen Wilhelm von Dampierre, bem Erben Handerns vermählt, der aber 1251 ftarb, ehe er die Graffchaft erlangt hatte. B. lebte fortan auf ihrem Schloffe gu Courtray, wo fie einen Schwefterfohn, ben jungen Grafen Robert b. Artois erzog. Durch Familienbeziehungen nicht nur mit ben Saufern bon Brabant und Flandern fondern auch mit dem franibnichen Konigshaufe verbunden, hat fie mahrend ber zweiten Galfte bes Jahrhunderts in den politischen Sandeln ber Beit eine einflugreiche Rolle gespielt, wie uns gabireiche in den belgischen Archiven erhaltene Correspondengen zeigen. Ebenfo burch Frommigfeit und Wohlthatigfeit wie burch feinen Geift und Liebe ju ben Runften ausgezeichnet, machte fie ihren Sof zu einem gefuchten Sige einer eblen und funftfinnigen Gefelligfeit. - Dit bem Grafen Bun bon Flanben ftand fie über ihr Bitthum in langen, erft 1284 unter Bermittelung bes Papftes burch einen von Rarl von Anjou gefällten Schiedsfpruch beigelegten Streitigfeiten. Bulegt gog fie fich in die von ihr nach Courtray verlegte und mich botirte Abtei von Gröningen gurud, wo fie geftorben ift.

Rerbyn be Lettenhove: Béatrice de Courtrai (Bulletin de l'Académie roy, de Belg, tom, XX u, XXI).

Beatus: Johann B. (Saliger, Seliger), geb. zu Lübeck, lutherischer Prebiger zu Wörden in Holland, 1566 zu Antwerpen. Wegen seines Streites über die Erhfünde lehrte er 1568 nach Lübeck zurück und wurde Prediger an St. Marien. Hier trat er mit der Lehre auf, daß im Abendmahl das Brod logleich nach der Consecration und ante usum der Leib des Herrn sei, und beschuldigte alle anders Glaubenden der Sacramentirerei. Da auch Chemnitz den hierüber entstandenen Streit nicht beizulegen vermochte, wurden B. und sein Freund Fredeland am 4. Juli 1568 entlassen. Zum Prediger an St. Marien in Rostock berusen, erhob B. dort den Streit sosort auss neue. Weder Wigand woch Chyträus vermochten den Frieden herzustellen. B. mußte auch hier entlassen werden. Der Hader war von der Kanzel aus so tief ins Bolt gedrungen, daß man in Rostock nach am Ende des Jahrhunderts von Beatinern hörte. B. ging von Rostock nach Wismar, wo er 1571 lebte, dann nach Lübeck, won verschollen ist. — (Schröder, Ev Meckl. II. III; Mösser, Cimbr. lit. II. 58; Schih II. S. 150; Krey, Beitr. 3. Mecklend. Kirchengesch. VIII. 22.

Fromm.

Beaulien: Johann Beter Frhr. b. B., öfterreichifcher Felbzeugmeifter, geb. ju Ramur 1725, † ju Ling 22. Dec. 1819. Er trat 1748 als Sahnbrich in die Armee ein, ward 1757 als Sauptmann und Abjutant in Doun's Generalquartiermeisterstab versett, und bewährte sich mahrend des siebenfibrigen Rriegs als umfichtiger und muthiger Officier. Die folgende langere Baffenruhe - (feit 1768 ftand er als Oberft in Mecheln) - benutte er eifrig für feine wiffenschaftlichen und funftgeschichtlichen Reigungen, indem er auf feinem Landgut Jodoignes reiche Schäte an Buchern und Kunftschähen zusammenbrachte. Beim Ausbruch bes belgischen Aufftandes ward B. am 29. Nov. 1789 jum Generalquartiermeifter der unter Bender's Oberbefehl aufgestellten Urmee mannt; hauptfächlich ihm war es zu banten, daß die Aufftandischen bis zur nothigen Erganzung ber taiferlichen Truppen an ber Maas aufgehalten wurden; auch an allen weiteren Erfolgen hatte er entscheidenden Antheil, wofilt er 1790 um Generalmajor und noch im felben Jahre jum Felbmarichall-Lieutenant beforbert ward. - Seine wichtigften militarischen Leiftungen aber gehoren bent Rriege gegen die Urmee der frangofischen Revolution, welcher 1792 jum Musbruch tam, an. 218 Divifionar in ber Armee des Bergogs von Sachfen-Teichen focht er 1792 gludlich gegen Biron und Ludner; in ber entscheidenben Schlacht gegen Dumouriez bei Jemappes (5. Rov. 1792), welche den Berluft Belgiens gur

192 Beaulieu.

Folge hatte, commandirte er ben linken Flügel. Die geschlagene öfterreichische Urmee gog fich barauf binter die Erft. Wahrend 1793 bie Defterreicher unter Coburg und Clerfant Belgien wiedernahmen, hatte B., ohne am Saupttampfe felbst theilzunehmen, die wichtige Aufgabe, die Berbindung ber vorrudenben Urmee mit Luremburg und fpater mit ber Urmee Sobenlobe's in einer Stellung erft hinter ber Erft, bann bei Ramur aufrecht zu halten. Am 27. Anguft ichlug er an ber Marque einen Angriff Souchard's mit glangenbem Eriolg jurud. Dann jur Dedung Flanberns an bie Beule gerudt, nothigte er burd ein gludliches Treffen am 15. Gept, ben Feind, fich auf frangofisches Bebiet gurudzugiehen. 3m Febr. 1794 übernahm B. bas Commando eines im Luremburgischen stehenben Corps; zwar ward er von Jourdan erft nach Marich binter Luxemburg gurudgebrangt, nothigte aber bann biefen burch einen fraftigen Ungriff am 30. April jum Rudjug und machte im Dai einen Borftog bis Bouillon. Mis banach Jourdan mit gesammelten Kräften wieder borging, gelang es B. nochmals, ihn am 16. Juni burch ein gludliches Treffen bei Fleurus binter bie Sambre gurudguwerfen, bann aber theilte auch er, als Wihrer ber 5. 60 lonne in der Armee Coburg's die Riederlage von Fleurus (25. Juni). 3m Feldzuge bes 3. 1795 ftand B. als Generalquartiermeifter an Clerjant's Geite. Dann, am 4. Marg 1796 jum Feldzengmeifter beförbert, warb er nach Italien gefchieft. hier aber zeigte er fich, ber ichon 71jabrige, ber Ungunft ber Berhalt niffe und dem neu auftauchenden Relbherrngenie Bonabarte's nicht mehr gewachsen. Durch ein ungliidliches Borruden bes linten öfterreichischen Flugels auf Boltri bot er feinem Gegner Gelegenheit, in den Gefechten bon Menotto, Millefimo und Dego das Centrum ber ohnehin ju gedehnten Aufstellung ber Berbundeten zu burchbrechen. Biemont fchlog barauf feinen Geparatfrieden; B. mußte hinter den Mincio gurudgeben. Die letten Anftrengungen hatten aufer-bem feine Gefundheit erschüttert. Am 21. Juni 1796 legte er baber ben Oberbefehl nieber. - Die letten 23 Jahre feines Lebens brachte er in filler Zuruckgezogenheit auf seinem Landgute bei Ling zu. Sein einziger Sohn Joseph Franz hatte 1790 im Treffen bei Marche den Tod gefunden. Seine Runft fammlungen waren bei ber Ginafcherung feines Schloffes Jodoignes burch bit Frangofen 1794 gu Grunde gegangen. - Bgl. 3. B. Schels in ber Deften. milit. Zeitschr. Jahrg. 1820. Bb. 3. C. 172 ff. Belg. illustr. I. 405. v. Janto.

Beaulien: Rarl Freiherr v. B. = Marconnay, geb. 18. Febr. 1777, † 10. Nov. 1855. Die B.-M. find eine von den vielen Familien, welche burch bie Aufhebung des Edicts von Nantes im J. 1688 gezwungen wurden, der Religion wegen ibr Baterland zu verlaffen. Gin Zweig ber genannten, im Poitou und in der Touraine begüterten Familie, wanderte nach Brandenburg aus, wo mehrere Glieder einflugreiche Stellen betleibeten; ber lette Sprog ftath im 3. 1801. Ein anderer 3weig ließ fich in Sannover nieder; Olivier von B. M., geb. 1660, war verheirathet mit Marie d'Effemier d'Olbreuse, Schwefter ber unter bem Ramen Ducheffe d'Olbreufe befannten Gleonore, beren Tochte Sophie Dorothea am 21. Nov. 1682 den Rurfürften von Sannover, fpateren Ronig Georg I. von England, heirathete. D. v. B.-M. ftarb 1751 als ham nobericher Oberjägermeifter; berfelbe Boften ging bann auf feinen Cobn Georg Wilhelm, und fpater auf feinen Entel Friedrich Georg, geft. 1808, über. Diefe letteren Sohn war Rart. Er widmete fich bem Forftfache, und war bereits Forstmeister in Misburg, als er im J. 1812 von bem machtig auflodernden beutschen Rationalgefühl hingeriffen, ein Corps freiwilliger Jäger zur Bether ligung an bem Rampfe aufrief. Gein unter ben Forftleuten fehr populare Name verfammelte raich um ihn eine große Bahl fraftiger Junglinge aus allen Standen. So entftand bas "harzer Schugencorps", welches ber Armee einder

Beaulieu. 193

leibt und gegen die Frangojen unter Davouft verwendet wurde. Un feiner Spike tampfte er im 3. 1813 bei Wilhelmsburg am 9. und 12. Mai, bei Onidborn und Dannenberg am 26. Aug., an der Goehrbe am 16. Cept.; im 3. 1814 bei Schwarzenberg und Moorburg am 5., 13. und 26. April. Giner feiner Abjutanten war Ernft Schulge, ber Dichter ber "Bezauberten Roje", dem er stets väterliche Theilnahme bewies. Nach dem Frieden zum General ernannt, trat er balb wieder in ben Forftbienft gurud. Da er fein ganges Bermogen für die Ausführung feiner patriotischen 3bee aufgeopfert hatte, ward ibm bon Seiten ber hannoverichen Regierung die Bergunftigung ju Theil, daß ihm ane freie Wohnung in dem romantifch gelegenen früheren Rlofter Marienrobe bei hilbesheim angewiesen und zugleich geftattet wurde, von bort aus ben ihm übertragenen Oberforftbiftrict Silbesheim als Oberforftmeifter zu berwalten. Dort berlebte er lange Jahre an ber Geite feiner Gattin Benriette, geb. Freiin bon und u Egloffftein (f. b.), welche aus einer früheren Che mit einem Grafen Galoffftein brei Tochter hatte, die fammtlich bis zu ihrem Tode in Marienrobe lebten. Der General von B.=M., eine ftattliche, hohe Erscheinung, erwarb fich wefentliche Berbienfte um die Cultur ber Staatsforften fowie um die Regelung der Gemeindeforften; ein in ber Rabe feines Wohnfiges errichtetes Dentmal von Stein fichert bas Gebachtniß feines Ramens. Geehrt und geschätt bon feinen Collegen und Untergebenen, geliebt von ben Armen im weitesten Umtreife, denen er unemublich ein treuer Belfer war, verschied er am 10. Rob. 1855, im 79. Jahre feines Alters. - Wilhelm Ernft, bes Borigen Bruder, geb. 19. Mai 1786, echielt feine erfte Erziehung in Schnepfenthal unter Salzmann, ftubirte Die Rechte in Leipzig und Seibelberg, und widmete fich auf letterer Universität namentlich auch philosophischen Studien, in Folge beren ein enges freundschaftlides Berhaltnig ju feinem Lehrer Fries entftand. Er trat bann in hannoberiche Dienste als Auditor beim Hofgerichte, nahm jedoch feinen Abschied, als das Cand im 3. 1808 dem frangösischen Raiferreiche einverleibt wurde. Mit Refiner und Dehlenschläger reifte er nach Rom, wo er ben Ginn und bas Bernandniß für die Runft im vertrauten Umgange mit den Künftlern, namentlich mit Roch und ben Gebrübern Riepenhaufen, weiter ausbildete. Giner Aufforderung bes Bergogs von Olbenburg entsprechend, verließ er Rom gegen Ende b. 3. 1809 und trat in oldenburgische Dienste. Als zu Ende 1810 auch dieses Land mit Frankreich vereinigt wurde, übernahm B.-M. in Gemeinschaft mit G. L. Runde (f. d.) die Berwaltung der Chatouslegelder des nach Rugland geflohenen bergogs, und zugleich ben Auftrag, aus jenen Gelbern Unterftugungen an bie Benfionare zu bezahlen, da die hiezu bestimmten Raffen von den Frangofen mit Beichlag belegt waren. In diefer Stellung wurden aber beide Commiffare bald den frangösischen Machthabern verdächtig und jur Flucht genöthigt. Rach dem Brieben wurde B.-M. jum Regierungerath ernannt, und wefentlich jur Regulirung ber auswärtigen Berhältniffe bes Bergogthums verwendet. Bon 1822 bis 25 lebte er größtentheils in Berlin, als Bevollmächtigter bei ben Berhandlungen mit dem Grafen Bentint über die Kniphaufen'ichen Angelegenheiten, welche burch ben Bertrag bom 5. Juni 1825 in ber eigenthümlichen Art beendet burden, bag die Soheit über Aniphaufen von bem Großherzog von Olbenburg m berfelben Weise ausgeübt werden follte, wie fie vordem bei Raifer und Reich gewelen. 3m 3. 1826 führte er in Betersburg ben Schluß ber Berhandlungen berbei, burch welche bie ruffischen Erbanfprüche an die herrichaft Jever befinitiv auf das regierende Oldenburger Saus übertragen wurden. 3m 3. 1836, bei ber Bermählung ber Gergogin Amalie von Olbenburg mit bem Ronig Otto Don Griechenland, ward ihm die Errichtung der Chepacten übertragen. Seit 1830 Mitglied bes Staatsministeriums als geheimer Cabinetsrath, übernahm er

im J. 1843 ben Borsitz in bemselben als geheimer Rath und blieb in bieser Stellung bis zum August 1848; da es ihm während der ersten Hälfte diese, eine vollständige Umwälzung der oldenburgischen Bersassustände herbeisührenden Jahres nicht gelang, nach oben und nach unten hin sich mit den auftretenden Anschauungen in ein Gleichgewicht zu sehen, nahm er seinen Abschied. Im J. 1851 begleitete er den damaligen Erbgroßherzog von Oldenburg auf einer längeren Reise durch Italien, Griechenland und die Türkei. Wit einem lebendigen Sinn sur Kunst und Wissenschaft verband er einen seinsühlenden Takt und ein richtiges Berständniß der sortschreitenden Bedürsnisse der Zeit. Die Wärme seines Herzens, das Wohlwollen, welches er allen ernstgemeinten Bestredungen ohne Kücksicht auf sonstige Verhältnisse entgegen trug, erwarb ihm einen großen Kreis von Freunden und Verehrern. Im Alter von 73 Jahren verschied er am 30. Juni 1859.

Beaufobre. Unter ben Gliedern Diefer bem frangofischen Protestantismus angehörigen Familie tommt bier hauptfächlich in Betracht Ifaaf B., theils weil er ber bebeutenbste berjenigen ift, die biefen namen tragen, theils weil er bom 24. Lebensjahre an in Deutschland gelebt und gewirft hat. Geboren gu Riort in ber Provence 8. Marg 1659, bon protestantischen Eltern, ftubirte er gegen ben Bunich berfelben, die ihn für bie juriftische Laufbahn bestimmt hatten, bie Theologie ju Geban und hatte faum fein Pfarramt ju Chatillon-fur-Inbre angetreten, als er megen Religionsverfolgung fein Baterland berlaffen mußte. Bon Rotterbam, wohin er fich junachft geflüchtet, tam er 1686 nach Deffau als Prediger der dortigen frangösischen Gemeinde, seit 1695 sehen wir ihn als Brebiger an ber frangofifchen Colonie in Berlin, in welcher Stellung er bis gu feinem Tobe 5. Juni 1738 verblieb. Augerbem mar er Sofcaplan, Mitglied bes Oberconfiftoriums feit 1707, Director ber fogenannten "Maison française", eines Hofpiges für feine Landsleute, Inspector bes frangösischen Gymnafiums, und im legten Jahre seines Lebens Inspector aller frangösischen Kirchen ber Mart Brandenburg. Die frangofischen Rirchen von Utrecht, Samburg und die Cavonfirche in London machten vergebliche Berfuche, ihn ju gewinnen. Derfelbe nahm thatigen Antheil an allen Schritten, Die gethan murben, um Die Rudtehr ber geflüchteten Reformirten in bas Baterland ober wenigstens eine Erleichterung ihres harten Loofes ju Stande ju bringen. Als Prediger nimmt er unter feinen Landsleuten eine ausgezeichnete Stelle ein. Friedrich II., ber ihn noch als Kronpring borte, fpricht mit Bewunderung von feiner Beredtfamteit. Aber eben jo groß, ja wol noch größer ift fein Ruhm, fein Berbienft als theologischer Schriftfteller. Sein bebeutenoftes theologisches Wert ift feine "Histoire critique de Manichée et du Manichéeisme", Amfterdam 1734, 1739. 2 Bbe. Gin fehr gelehrtes Wert, was noch immer feine Bedeutung behalt und eine in bamaliger Zeit feltene Freiheit und Unbefangenheit des theologischen und biftoriichen Urtheils bekundet. "Ich tenne", fagt er, "tein größeres Gut, als bie Freiheit im Denten, feine angenehmere Beichaftigung als bas Suchen nach Bahrheit, tein größeres Bergnugen als fie zu finden und fie auszusprechen." Tome II. S. 730. Weniger bebeutenb find feine fibrigen biftorifchen Arbeiten, wovon die meiften nur handschriftlich binterlaffen worden. 3m Fache ber Schrifterflarung ift bervorzuheben fein Antheil an bem von Lenfant und ibm herausgegebenen Reuen Teftament, - feit 1718 bis 1776 in vier Ausgaben erfchienen - fobann verdienen ehrenvolle Erwähnung feine "Remarques historiques, critiques et philologiques sur le N. T." 1742. Auch mehrere Predigtfammlungen befigen wir von ihm. B. hatte von feiner erften Che brei Cobne und zwei Tochter, und bon ber zweiten Che, Die er 1730 erft einging, zwei Sobne. - Bon ihnen find als Schriftfteller ju nennen: Rarl Ludwig aus ber erften

ste, aus der zweiten Ludwig. Jener, geb. 1690 in Tessau, widmete sich dem gestlichen Stande, wurde 1718 College seines Baters im Predigtamte; der König mannte ihn zum geheimen Kathe und die Atademie der Wissenschaften in Berlin tahm ihn als Mitglied auf im J. 1751; er starb 1753. Seine Schristen beiehen sich theils auf die tirchliche Zeitgeschichte, theils auf die biblische Seschichte; a ersterer Beziehung verdient "Der Triumph der Unschuld", eine Apologie der anzösischen Protestanten, Erwähnung. Ludwig, geb. in Berlin 1730, ersreute ch der besonderen Gunst Friedrichs II., schon als dieser noch Kronprinz war. wirgte für dessen Bildung und verschaffte ihm den Eintritt in die Atademie er Wissenschaften, ernannte ihn zum Kevisionsrath, zum Mitglied des Oberonssischen, auch zuleht zum geheimen Kathe. Ludwig starb 1783. Seine elfältigen Schristen, die alle sür mittelmäßig gelten, betressen philosophische egenstände, sodann Politik, Finanzen, Handelsstatistik, auch die deutsche Litteratur.

S. France protestante.

Bebel: Balthafar B., lutherischer Theologe, welcher 1632 geb., nach den Leipzig und Wittenberg zurückgelegten Studien in seinem Geburtsort Straßurg 1661 Prediger und Prosessor, und im nächsten Jahre auch Doctor der heologie wurde. Zu Spener's Lehrern gehörte er nicht mehr, durch ihn wurde gar die bortige Facultät gegen dessen nachheriges Austreten und Wirssamseit ngünstig gestimmt. Gleichwol war es Spener, welcher mit ihm später von dresden aus über die B. angetragene Berusung an Calov's Stelle correspondirte. I solgte 1686 diesem Ruse und ging als Prosessor und General-Superintendent ach Wittenberg, wo er jedoch in Folge eines Schlagansalls schon am 2. Oct. esselben Jahres gestorben ist. Seine Schriften (vgl. Jöcher), Beiträge zur beologischen Methodenlehre, Symbolik und Polemik, kennzeichnen ihn als einen lahänger der lutherischen Orthodoxie, Gegner der Union und des Synkretismus.

Bebel: Beinrich B. (Benricus Bebelius), wurde in Juftingen 1472 von mbermogenden Bauern geboren. Diefer Umftand war fur feine gange Lebensellung entscheidend, denn mahrend andere Humanisten ichon durch ihre Geburt der durch ihren Umgang und die Studien während ihres Lebens zu einer vorehmen Abgeschloffenheit geführt wurden, neigte er fich bem Bolte gu, in beffen Ritte er aufgewachsen war, verstand seine Bedürsniffe und suchte bieselben gu eftiedigen. Das geht freilich mehr aus ber Tendeng feiner Arbeiten hervor, le aus feiner Sprache, benn er blieb bem Latein ber Schule noch treu. In imer frühen Jugend erhielt er Unterricht in der lateinischen Schule des Dorfes delflingen bei Ulm, ging frühzeitig auf die Univerfitat Rratau, die damals hohem Flor stand und auch von vielen Deutschen besucht wurde, wo er ingere Zeit Rechtswiffenschaft und humaniora studirte, namentlich unter Anitung des Maturantius Pompilius und des Laurentius Corvinus, dann nach lafel, wo ber lebhafte Rampf zwischen Rominalismus und Realismus ber Entidlung der Studien überaus günstig war, und wurde endlich (1497) als Lehrer Doefie und Beredtfamteit an die neugestiftete Universität Tubingen berufen, er bis ju feinem Lebensende blieb und fegensreich wirfte. Bon feinen Schülern ben fich vier besonders hervorgethan: Jatob Beinrichmann und Johann Altenia, die als Ueberseger, Grammatifer und Commentatoren Verdienstliches wirk-1. Johann Mexander Brafficanus und Michael Coccinius (Röchlin). B. ftand feinen Beitgenoffen in ber bochften Achtung: bon bem Raifer Maximilian, ien Thaten und Gefinnungen er wie die meiften beutschen humaniften febr ob, erhielt er ben poetischen Lorbeerfrang (1501); mit Reuchlin und Erasmus, nie mit ben übrigen hervorragenden Bertretern des geiftigen Lebens, namentmit Johann Rautler (Bergenhans), verband ihn innige Freundichaft. Er

starb wahrscheinlich 1516, wenn auch keine sichere Rachricht darüber erhalten ist, benn Berfe von ihm, die sich in den Schriften seiner Freunde vom solgenden Jahre finden, können auch früher geschrieben sein und ein antilutherisches Gedicht, das Joh. Ed einer Schrift von 1527 beistügte, ist sicherlich eine Fällchung.

Diefes ruhige außere Leben murbe von einer bewegten mannigfaltigen litte rarifden Thatigfeit erfüllt. Ghe B. ben poetifden Lorbeer erhielt, batte er gu Junsbrud vor bem Raifer eine Rebe gehalten, "De ejus et Germaniae laude" in ber er Maximilian mit ben größten Lobpreifungen überhaufte und als bas einzige, aber immerhin ichwere Unglud Deutschlands die innere Berriffenbeit, ben Bwiefpalt ber Fürsten darftellte. Denn sonft fei Deutschland groß und berrlich und fein größter Ruhm beftebe in dem glorreichen Kampf für die driftliche Rirche, ber nur barum weniger befannt fei, weil es Deutschland in ber fruberen Beit an Schriftftellern gefehlt habe. Achnliche Tendenzen verfolgte B. in anberen Schriften, in benen fein Gifer ihn freilich haufig zu weit geben ließ, wie in ber fleinen Schrift: "Quod Germani sunt indigenae", namentlich aber in ber größeren: "De laude, antiquitate, imperio, victoriis, rebusque gestis veterum Germanorum", 1508. Deutschland fei nie von romischen Raifern unterworfen worben; bagegen hatten Deutsche ben größten Ginfluß auf die romifche Geschichte gehabt. Tapferfeit und Treue feien ihre porguglichften Gigenfchaften, es fei baher ein Berbrechen, ihren Ursprung von einem anderen Bolte, g. B. ben Trojanern, abzuleiten. Andere Boller betrachteten es als hohen Ruhm, fich Rade fommen der Bermanen nennen zu durfen, fo die Franken, Burgunden, Gothen, Gepiben u. f. w., nach Bebel's Meinung aber auch die Normannen, Bitten und

Wird schon in diesen prosaischen Schriften das wirklich historische Element faft ganglich vermißt, um wie viel mehr in ben Dichtungen, die wenigstens bem Titel nach fich als geschichtliche ausgeben, in Wahrheit aber nichts find, als Lobpreifungen eines helben ober einer bon Beitgenoffen ausgeführten That. Beifpiele bafür find feine in Birgilischer Form gedichtete "Ecloga triumphalis de victoria Caesaris Maximiliani contra Bohemos", in welcher die hirten Lucides und Fauftulus ihren Genoffen von dem Sieg b. 3. 1504 über die Bohmen erzählen, und ein anderes Gebicht über daffelbe Ereigniß an bie beutiden Fürsten "Ut totis viribus pro illorum terra expugnanda coadunentur," Diefer Reihe mogen wir noch drei andere patriotische Dichtungen anschließen, eine "Elegia querulosa Germaniae ad principes simultates intestinas atque civilia bella detestantis," eine zweite "Querela hecatosticha" - benn mindeftens ber Sundertgahl bedurfte das verseluftige Zeitalter — an den Kaifer und die beutschen Fürsten, "Ut ducatus Mediolani a Francica servitute ad Imperii Germanici potestatem vindicetur", und endlich ein Gedicht "Ad Asophum Pseudoprophetam de interitu Imperii Germanici vaticinantem", bas neben ben beftigften Schimpfworten gegen ben lügnerischen Propheten Die frobe Buverficht bes felbftbewußten Batrioten enthalt, daß Deutschland wegen feiner Frommigfeit und feiner Tugend, die es im Begenfage zu den ber Bernichtung bestimmten Reichen bes Alterthums besige, bem Untergange nicht verfallen fonne.

Der Benetianer Leonhard Giustiniani hatte ausgesprochen, daß der Rame Imperator, mit dem die deutschen Kaiser sich schmudten, in echt classischer Sprache gar nicht die höchste Staatswürde bezeichnete, daß eine Kaiserkrönung bei den römischen Kaisern nicht vorgesommen sei und hatte die Deutschen, weil sie so wenig Sitten und Sprache des Alterthums kannten, Barbaren genannt. Dawider trat B. auf, indem er mit seiner reichen Gelehrsamkeit den Gegner sachlich bekämpste und zugleich als Deutscher den Italiener zur Rede stellte. Zwei andere Streitigkeiten, die B. sührte — benn zu kämpsen lag gleichsam im Wesen

ber humanistischen Richtung — waren persönlicher Natur. Die eine gegen den Schriftseller Corunnus, der in einem Commentar zu einem Werke des Dichters Baptista Mantuanus B., ohne daß dieser irgend einen Anlaß dazu gegeben zu haben scheint, einen unwissenden Menschen, einen albernen Deutschen, den man besser Balbus, als Bebelius nenne, gescholten hatte, die andere gegen Conrad Caltis, dessen Citelkeit durch Bebel's Ausspruch, er kenne keinen Deutschen, der sich den Geist der römischen Wohlredenheit vollkommen angeeignet habe, sehr

verlegt worden war.

Bebel's Sauptruhm beruht auf feiner Lehrthätigfeit. der gelehrteften Latiniften in einer Zeit, die reich war an Mannern, welche gut lateinisch ju schreiben berftanden, und feine Renntnig versuchte er auch feinen Schülern mitautheilen. Dagu bienten por allem die lateinischen Schriftsteller, gu beren Lecture er fie anleitete: Schriften Cicero's, ber romifchen Dichter und Bedichtichreiber, die er öffentlich las und von denen er einige herausgab und mit Commentaren begleitete; bann akademische Reben, von benen eine "De necessitate linguae latinae" erhalten ift, in der er alle Gründe der Feinde der Wiffenschaft windweift und namentlich den Ginwand, hieronymus habe folche weltliche Etudien verhoten, durch zahlreiche anders lautende Aussprüche desselben Sieronymus widerlegt, endlich burch größere Lehrbücher, beren Beliebtheit aus ben gahlreichen Auflagen hervorgeht, Die von benfelben bei Lebzeiten bes Berfaffers beranftaltet wurden und welchen B. felbit großen Werth beilegte, wenn er fich auch ben Mahnungen gleichgefinnter Freunde nicht verschloß, einzelne Beränderungen und Berbesserungen in ihnen vorzunehmen. Das eine berselben, ein sehr weitläufiges Bert, das den größten Theil der oft aufgelegten, unter keinem Gesammttitel afdienenen Sammlung Bebel'icher Schriften bilbet, ift fein geordnetes Lebrbuch ber lateinischen Sprache, wenn es auch wichtige Theile eines folchen bietet. Ge enthalt nämlich in der erften Abtheilung eine fleine Abhandlung über die Runft, Briefe ju ichreiben, nebit bielen ausführlichen, ins Gingelne gebenben Ercurjen gegen die veralteten, unwissenschaftlichen Lehrbücher über biefen Gegenfand; in der zweiten Abtheilung: "De abusione linguae latinae" fpecielle Rachweise wie die Lexitographen und die Schriftsteller früherer Jahrhunderte in Deutschland die lateinische Sprache verderbt haben; ferner felbständige Abhandlungen über Orthographie und Etymologie und einige grammatische Einzelheiten und endlich ein ziemlich ausführliches, fich fast zu einem allgemeinen Lexiton emeiterndes Bergeichniß "Optimarum dictionum". Das zweite, "Ars versificandi", ift eine in drei Bucher getheilte Metrif, von benen bas erfte bie Lehre von ben Buchftaben und Gilben enthält, bas zweite die verschiedenen Bersmaße und Berslofteme bespricht, und das britte die bei der Bilbung von Bersen zu beobachtenden fprachlichen Gigenthumlichkeiten behandelt und in einem besonderen Capitel: Qui autores sint sequendi" eine intereffante Bufammenftellung ber lateinischen Dichter enthält, mit Ausschluß der neueren, felbst Betrarca's, die den Irrthumern ju febr unterworfen feien.

Ein solches Werk über Metrik war für die Gelehrten jener Zeit, die es int mehr liebten, in Versen als in Prosa ihre Gedanken auszudrücken, oder auch ihre Gedankenlosigkeit zu verbergen, ein unentbehrliches Handbuch. B. gab aber und in seinen zahlreichen eigenen Versen praktische Muster des Versdaus: keine schriften ist frei von Versen, die sich auf den abgehandelten Gegenstand beziehen, das eben Besprochene gewissermaßen zusammensassend, serner von Widmungsgedichten an Freunde oder hochgestellte Personen; in einer Unzahl zeitzwissischer Werke begegnet man empsehlenden Distichen von B.; er gab auch int eigene Sammlung von Oden und Gelegenheitsgedichten, an die verschiedensten Verlonen bei mannigfachen Veranlassungen gerichtet, heraus. Auch ein größeres Berk, "Triumphus Veneris", hat er in Herametern geschrieben. Dieses Werk,

bas ju feiner Beit ebenfofehr burch feine tunftlerifch gewandte Form, als burch feinen Inhalt großes Auffehen hervorrief und bem Berfaffer viele Ehre und manche Unfeindung bereitete, verdient noch heute befondere Beachtung. Bie in Sebaftian Brant's "Rarrenichiff" und in anderen Sathren jener Beit Die Thorheit als bie Macht ericheint, ber alle Menichen ohne Unterschied bes Standes und bes Alters unterthan find, fo tritt bier die Gottin ber Liebe als herrscherin auf. Da fie fich aber betlagt, bag ihr Reich auf Erben ju Enbe gebe, fo werben alle ihre Anhanger ihr borgeführt, zuerft die Thiere, bann die Menfchen, nach ihren verichiebenen Claffen geordnet, nämlich alle Geiftlichen vom Papit bis zu ben einfachen Monchen und Ronnen berab, bann bie weltlichen Stanbe vom Ronige bis gu ben Landstnechten, endlich die Weiber - fie alle geben fich als Anhanger, als treue Unterthanen ber Benus ju erfennen, Alle wollen ihr bienen und brangen fich ju bem erften Blat in ihrem Gefolge. Allein Diefer ift bon Anfang an ben Bettelmonchen quertannt, jebe Unftrengung, ihn biefen qu entreißen, bleibt fruchtlos. Run will gegen bas berfammelte Geer ber Benus bie Tugenb ihre Schaar ruften, aber fie bermag nur eine fleine Angahl um fich zu berfammeln, die bei bem erften Bufammenftog mit bem feinblichen Beere gerftiebt und

ben triumphirenben Unhangern ber Benus bas Welb überlagt.

Die Wendung gegen die Beiftlichen zeigt fich auch in Bebel's berühmteftem Berte, ben "Facetien", Die guerft 1506 heraustamen, bei Lebgeiten Bebel's häufig mit immer neuen Bufaben bermehrt erschienen und bie noch mehrer Jahr gebnte nach feinem Tobe ein febr beliebtes Unterhaltungsbuch blieben. Diefe Facetien, von B. feinem Freunde, bem Abt von Zweifalten, gewihmet und gur Babelecture bestimmt, eine Sammlung von Anetboten und mitigen Ausfpruchen, theils aus alteren Buchern entlehnt, theils perfonlichen Mittheilungen bon Freunben entnommen, jum geringften Theile aus eigener Erfindung ftammend, enthalten die ftartften Angriffe gegen die Beiftlichen, gegen ihr unfittliches Leben, beffen fie fich noch ruhmen, ftatt barüber Scham ju empfinden, gegen ihre craffe Unwiffenbeit, Rauflichteit und Genugfucht, gegen die Dreiftigleit, mit ber fie bem Bolle alberne Märchen verfünden. Aber auch gegen die firchlichen Lehren wendet fich Bebel's Spott; er verspottet rudhaltslos die Anbetung ber Reliquien, die Anrufung ber Beiligen, Die Lehre bon ber Muferftehung; ja felbft an Die Berehrung Chrifti icheint er ju ruhren. Daneben geißelt er bie Leichtglaubigfeit bes nieberen Boltes, Die Betrugereien einzelner Stanbe, namentlich ber Duller, Die Juben, ben lebermuth bes Abels, felbft ber Fürften, bor allem aber bie Unfittlichfeit und besonders die der Beiber. Aber nicht immer hat er die Abficht zu tadeln, und oft fällt er, grabe indem er tabelt, felbit in ben Tehler, ben er rugt. Daber ift fein eigenes Buch voll von ben unfauberften Ergablungen, Die er breit und mit großem Behagen auftifcht.

Wirklich foll B., wie erzählt wird, durch sein Leben manchen Anstoß gegeben haben, er selbst berichtet nur, daß er sich im Sommer gern auf dem Lande unter Bäuerinnen ausgehalten habe. Schon in den Facetien ist der Einstuß dieses Berkehrs mit dem Volke deutlich erkennbar, noch klarer tritt er daraus hervor, daß B. deutsche Bolkslieder und Sprichwörter sammelte. Aber das gelehrte Clement waltete doch so sehr in ihm vor, daß er auch diese Sammlungen in lateinischer Sprache und zwar in möglichst geglätteter Form herausgab, dadurch das Natürliche saft völlig verwischte und statt der sehr werthvollen Gabe, die er gereicht haben würde, etwas sast Bedeutungsloses schus. Dieses Bersahren entspringt dem ganzen Charakter Bebel's, wie mancher Gesinnungsgenossen genossen zu erkennen, oder wenn sie es erkannten, sehlte ihnen der Muth, es offen auszusprechen und der erkannten Wahrheit im Leben zu solgen. So

hatte auch B. in Wigworten und Strafreden die Pfaffen bekämpft, Rom angegriffen, als aber im Reuchlin'schen Streite ein ernstlicher Angriff gegen die Alles beherrschende, Alles unterdrückende Macht gewagt wurde, da verhielt B., wie manche andere, sich theilnahmlos, — denn es sehlte ihm doch der wahre Mannes-

muth ber lleberzeugung.

Bebel's Schriften find fehr häufig einzeln, die kleineren vielsach zusammen gebruckt worden. Die trefflichste bibliographische Zusammenstellung liesert Zaps, heinr. Bebel nach seinem Leben und Schriften. Augsburg, 1802. Einzelnes aus denselben ist abgedruckt bei Zaps; Goldast, Politica imperialia, 1614, p. 552—596; Freher, Script. rer. Germ. ed. Struve II. p. 511—522; Schardius, S. S. rer. germ. I. p. 81—143. Bgl. außerdem Conz in Ersch und Gruber, Realenchel. Hagen, Deutschl. rel. u. litter. Berh. im Res. Zeita. I. S. 381—406. Geiger.

Behins: Philipp B., geb. zu Oreppe im Lüttich'schen 1568, † zu Köln 16. Febr. 1637. Im J. 1589 in Köln bei den Jesuiten als Novize eingetreten, ward er Lehrer am Gymnasium und nachmals am Mariencolleg daselbst, gehörte auch der philos. Facultät der Universität an, als deren Decan er 1597 erscheint. Um die gleiche Zeit ward er Regens des großen Seminars. Die für ihre Zeit wichtigste seiner gelehrten Arbeiten ward erst 1647 von Crombach herausgegeben: "Vindiciae Ursulanae seu tomus prior, quo primigenia historia S. Ursulae et undecim millium virginum cum traditione Coloniensi contra adversarios (d. h. hauptsächlich gegen Baronius) asseritur." Seine anderen histori-philos. Werse sind verzeichnet in De Backer, Biblioth, des écriv, de la Comp. de Jésus. I. 54.

Becanus: Johannes B. (de Beka), der bedeutendste Geschichtsschreiber Utrechts im 14. Jahrhundert. Er war Kleriker in der Didcese von Utrecht und machte seine historischen Sammlungen in der reichhaltigen Bibliothek von Egmond. Sein lateinisch geschriebenes Wert enthält vorzugsweise eine Geschichte der Grasen von Holland, und berührt die Reichsgeschichte nur da, wo sie sich wie unter Konig Wilhelm mit der holländischen inniger berührt. Sein Werk, welches dis zum Jahre 1346 reicht, war sehr populär. Es wurde von Suffridus Petri dis 1393 sortgesetz, erschien zuerst gedruckt 1612 und 1643 in des Buchelius "Corpus hist. Ultraj." auch 1701 in niederl. Uebersehung in des Matthäus "Anal. vet. aeri V."

Becanus: Johannes B. Goropius, gelehrter Arzt, geb. zu Gorp bei Hilberenbet 23. Juni 1518, † zu Maestricht 28. Juni 1572. Rachdem er zu Löwen, hauptsächlich unter Reiner Gemma, Medicin und Philosophie studirt und Reisen durch Frankreich, Italien und Spanien gemacht hatte, war er Leibarzt bei Königin Eleonore von Frankreich und Königin Maria von Ungarn, den Schwestern Karls V. Danach practicirte er zu Antwerpen, lehnte einen Rusan Philipps II. Hof als Leibarzt ab und legte selbst seine ansehnliche Prazis nieder, um sich ganz seinen Sprach- und Geschichtsstudien zu widmen. Seine "Originum gentium libri IX. in quidus: Atvatica, Gigantomachia, Niloscopium, Cronia, Indo-Scytica, Saxonica, Goto-Danica, Amazonica, Venetica et Hyperborea" (1569) sind sreilich ein wunderliches Machwert. Adam, meint er u. a., habe einbrisch oder teutonisch gesprochen. — Außerdem schrieb er "Origines Antverpianae" (1572) u. a., vgl. v. d. Aa, Biogr. Woordend.

Becauns: Martin Berbeed, Ban ber Beed, controversistischer Theolog, geb. nm 1561 zu Hilverenbeed in Nordbrabant, † 24. Jan. 1624, trat 1583 in den Zesuitenorden, und wirste durch 22 Jahre als Lehrer der Theologie an den von den Zesuiten besetzten deutschen Universitäten zu Mainz, Würzburg und Wien, wo er starb. Er hinterließ eine große Zahl von Streit-

schriften, die vornehmlich gegen ben Calvinismus gerichtet waren. Er controvertirte mit beutschen, frangofischen und hollanbifden Calbiniften, mit bem anglicanifchen Theologen Wilhelm Toofer, aber auch mit bem Wittenberger Fr. Balduin 2c.; ein von ihm abgefaßtes "Manuale controversiarum", 1623 zu Bürzburg erschienen und Raifer Ferdinand II. gewibmet, erlebte eine Reihe von Auflagen, beren lette, vielfältig verbeffert und auch aus anderen Schriften bes B. vervollftanbiget bei Metternich in Roln 1696 erschienen ift. Unter feinen Controperfen mit ben Calviniften heben wir im besonderen feine Streitverhandlung mit bem Beibelberger Theologen Paraus hervor, die fich auf ein zu Schwalbach 1608 mit bemfelben abgehaltenes Religionsgesprach bezog, fowie feinen Antheil an ber Polemit gegen Ph. Mornah be Pleffis in Cachen ber calvinifchen Abenbmablelebre. Außerbem ließ er von 1612 an in mehreren Abtheilungen eine "Theologia scholastica" ericheinen, b. i. eine Sammlung von theologischen Tractaten, beren Reihenfolge nach bem Lehrinftem ber theologischen "Summe" bes Thomas Mquinas geordnet ift; in einem Foliobande gefammelt erschienen biefe Tractate gu Maing 1630. Raturlich reflectirt fich auch in biefem Berte bes B. ber Geift und Charafter ber in feinen Streitschriften ausgeprägten Lehrauffaffung; fur benjenigen, welchen es intereffirt zu erfahren, wie fo mancherlei firchlich-politifche Rechtsfragen in jenem Beitalter aufgefaßt wurden, bietet fich in ben einschlägis gen Abichnitten jenes Bertes eine turge, bundige Auftlarung bar. Gin ausführliches Berzeichniß feiner fammtlichen Schriften findet fich bei De Bader, Biblioth. des écriv, de la Comp, de Jésus I, 55 ff.

Bgl. auch Biogr. nat. de Belg. Werner.

Becanus: Sybert B. (Beka), geb. in Gelbern um 1270, trat zu Köln in den Karmeliterorden, ward Doctor der Theologie und 1327 Produccial von Ober- und Riederdeutschland und starb, als Prediger und Gelehrter hochgeachtet 1333 zu Köln. 1312 war er auf dem Concil zu Bienne. Er schried einen "Commentarius in libr. quat. sententiarum"; "Summa censurarum juris novi"; "Super regulam ordinis sui".

Becher: Alfred Julius B., im Jahre 1803 in Manchefter geboren, ftammte aus einer angesehenen rheinischen Familie. Gein Bater, ein vertrauter Freund Friedrich Lift's und Begrunder ber Rheinifch-weftphälifchen Sandelscompagnie, ichidte ihn zu feiner Ausbildung nach Deutschland. Er ftubirte in Seibelberg, Göttingen und Berlin, wo er wegen bemagogischer Umtriebe einige Beit in ber Stadtvoigtei faß. Bon ba führte ihn fein abenteuernder Bug nach Elberfeld, wo er fich jum Theil bem Abvocatenberuf widmete, bann nach Roln, wo er einige Beit eine bon feinem Bater begrundete Sanbelszeitung redigirte, baneben aber bor allem Runftftubien trieb. Spater taucht er in Duffelborf auf, wo er mit Mendelsfohn, Immermann und llechtrit innig verfehrt, und bem wilben Grabbe in feine unheimlichen Rneipen folgt. Gegen das Jahr 1838 finden wir ihn im Saag als Projeffor ber mufitalifchen Theorieen, bann im 3. 1840 in London als Projeffor an der mufitalischen Atademie. Bald barauf reifte er jeboch als Doctor ber Rechte jur Schlichtung eines Broceffes gegen einen englischen Beer nach Bien. hier burch eine Empfehlung Mendelssohn's eingeführt, mar er balb in ben bortigen Runftler- und Litteraten-Rreifen beimifch. und erwarb fich durch gablreiche geiftvolle Auffage im "Sonntageblatt" und in ber "Wiener Mufitzeitung" einen weit verbreiteten Ruf. Gin fühner Berfechter ber claffifchen Schule und feines Beitgenoffen Mendelsfohn, war er jualeich ein Enthufiaft Berliog's. Bon einem Quartett von Becher's eigener Composition (1846) meint allerdings Grillparger in einem (ungebruckten) Epigramm : "Dein Quartett flang, wie wenn Giner Mit ber Art gewalt'gen Schlagen Und amei Beiber, die da fagen Gine Rlafter Bolg, vertleinern."

Becher. 201

In steter Geldverlegenheit, die ihn übrigens nie genirte, ward er durch die Revolution des Jahres 1848 auch in das demotratische Treiben hineingerissen. Im Juni 1848 übernahm er die Redaction des "Raditalen", eines Blattes von ausgesprochen social-demotratischer Färbung, und führte sie dis zur Einnahme Wiens am Ende des Octobers sort. Wegen dieser lehteren Thätigteit vor das militärische Standgericht gezogen, wurde er wegen Ausreizung zum Widerstande gegen die kaiserlichen Truppen zum Tode verurtheilt, und endete am 23. Nov. 1848, unter den Kugeln der Windischgräh'schen Jäger.

Bgl. Augsburger allgemeine Zeitung vom 3. Dec. 1848, Beil.

v. Sommaruga.

Becher: Johann Joachim B., geb. 1635 zu Speier, † zu London 1682. Angeblicher Begründer der chemischen Phlogistontheorie, bewahrt als solcher einen Theil des Ruhmes, den er sich selbst und den seine Zeitgenossen ihm

für die mannigfachften Dinge gufchrieben; einflugreich als Bollswirth.

In bem materiellen und geistigen Ruin, welcher bem dreißigjährigen Kriege solgte, mit großen Schwierigkeiten kämpsend, eignete er sich autobidaktisch mannigsaltige Kenntnisse an und suchte dieselben in einer Weise zu verwerthen, die an den Gründungsgeist der Reuzeit erinnert. Ersinderisch, dünkelhaft und unstet eilte er rastlos von einer Thätigkeit und Stadt zur andern. Sein Leben ist culturgeschichtlich höchst merkwürdig. Die meisten Notizen darüber geben seine eigenen Schristen (bes. seine "Methodus didactica", "Psychosophia" und "Rärrische Weisheit".)

Dem Bater, einem frühverstorbenen lutherischen Prediger, sagt er große Sprachtenntnisse nach. Durch den Krieg verarmt, ohne Berwandte, habe die Mutter wieder geheirathet und sein "ungerathener" Stiesvater das Seinige verthan und ihn in die Fremde geschleppt. Für 8 Thaler habe ihn sein Praeceptor Dedus viel nütsliches gelehrt. Bom 13. Jahre an habe er nicht nur sich, sondern auch seine Mutter und zwei Brüder in der Fremde durch Insormiren ernähren müssen. Rachts habe er studirt und zwar nach den Humanioridus Tbeologiam, Mathesin, Medicin, Chemie, habe auch Handwerke gelernt, Handwerksgebräuche observirt und sei so in das studium politicum und juridicum gerathen.

Schon 1654 (19jährig), gab er Salzthal's "Tractatus de lapide trismegisto" beraus, 6 Jahre ipater eine "Metallurgia, 1661 eine "Universalfprache", für die er vergebens 100 Ducaten vom Rurfürften von Maing erwartete, 1663 ben "Oedipum Chimicum" und ein "Thier-, Rräuter- und Bergbuch". Balb barauf verhandelte er mit dem Rurfürsten der Bjalg über Anlage der verschiedensten Fabriten in Mannheim; mit bem Rurfürsten von Baiern wegen Anlage einer beutichen Colonie in Guiana und Stiftung einer westindischen Colonie; gleichzeitig auch wegen eines Commerciencollegiums, welches nach Berbot frember Seibe und frangofifcher Baaren ben Sandel und bie Tuchmacherei für die Regierung leiten follte, ein Blan, ber bie Raufleute gegen ihn aufbrachte und ihn aus München vertrieb. Im Jahre 1666 warb er Lehrer ber Medicin und Leibargt bes Rurfürften bon Maing, aber in bemfelben Jahre als Commercienrath in Wien angeftellt. In Staatsangelegenheiten reifte er im taiferlichen Auftrag nach Bolland, und fchrieb 1667 in 10 Tagen feine "Methodus didactica", balb barauf "Regeln ber driftlichen Bunbesgenoffenichaft" und fein cameraliftifches Sauptwert "Bolitischer Discurs bom Auf- und Abblühen ber Stabte". Mittlerweile mar er in Munchen als furbairifcher Leibargt und Chemiter angestellt mit einem Laboratorium "omnibus requisitis instructissimum, in tota Germania, ne dicam in Europa sui simile vix reperibile" und hier erichien 1669 fein Buch "Physica Sabterranea seu Acta Laboratorii Monacensis", auf das wir zurückfommen muffen. In bemfelben Jahre nahm er bon Solland fur ben Grafen bon Sanau 3000 Quadrat-Meilen Land gwifchen Orinoco und Amazonenfluß in Lehn und gab 202 Bedjer.

einen "Gründlichen Bericht" (!) über bessen Beschaffenheit heraus. Her sollte nun eine hochbeutsche westindische Compagnie formirt werden. Allein das ganze Werk ward diffamirt und blieb liegen.

1670 ward er wegen einer Seidenmanusactur nach Wien citirt und suchte eine Occidentalcompagnie zum Handel nach Holland mit österreichischen Weinen, Branntwein, Eisen, Leder, Leinen ze. ins Leden zu rusen, die einen zahlreichen Umsat von zwei Millionen haben werde. Auch die Erbauung eines Rhein-Donau-Canals kam zur Sprache, sowie ein Zucht- und Werkhaus, sür die er Band- und Teppichmacher aus Italien besorgte, die aber die Kausleute in seiner Abwesenheit wider ihn verhetzten. Wegen seiner Abwesenheit in München in Ungnade gesallen, entschuldigte er sich mit einem Stein, der ihm aus der Riere geschnitten sei, schrieb ein Supplement seiner "Physica subterranea" und klagte über die Untüchtigkeit des Commerzcollegs. Er schried zwei neue Theile zu dem früher erschienenen "Commercien-Tractat", welches seine Handelspläne beschreibt und bedieirte sie dem Kaiser Leopold. Dann, wie es scheint der Welt überdrüßig, schrieb er die "Psychosophia" und "Einladung zu einer psychologischen Societät", für die ihm der Herzog von Güstrow schon 1674 einen Ruhesit in

Medlenburg einräumen wollte.

Aber bald tehrte fein raftlofes Treiben gurud. 1675 ichrieb er "Theses chimicas veritatem transmutationis metallorum evincentes" unb stellte Broben in Bien an, aus Donau-Sand Gold ju gewinnen. Er fiel jedoch in Ungnabe, ging nach Solland, vertaufte ber Stadt Sarlem eine Majchine jum Seibe wideln und fuhr in Amfterbam mit feinen Berfuchen fort aus Canb Golb gu bereiten, für die er die Regierung ju gewinnen wußte. Er ichmoly ben Sand ju Glas und bas Glas mit (vermuthlich goldhaltigem) Gilber und erhielt fo Golb. Bepor er biefe Berfuche im Großen wieberholte, brlidte ihn von Wien aus bie Berfolgung feines fruberen Gonners, Graf Bingenborf, fo bag er 1680 nach England weichen mußte. Sier fuchte ihn ber faiferliche Gefandte anguichwarsen : aber ber Leibargt Didinfon gab ihm Gelb und er reifte nach Schottland um für ben Bring Ruprecht von ber Bfalg bort Bergwerte gu ftubiren. Er mar 28 Tage im Sturm auf ber See und ichrieb auf dem Schiffe eine munberliche Sammlung von Recepten, abergläubischen Berichten und Lebensnotigen "Rarrifche Beisheit und weife Rarrheit." In Cornwall hielt er fich ein Jahr auf und ichrieb ju Falmouth das "Laboratorium Portabile", in Truro das "Alphabetum minerale,"

1682 tehrte er nach London gurud; hier schrieb er noch ben "Chymischen Bludshafen ober große Concordang und Collection von 1500 Proceffen" und ftarb. 3m October beffelben Jahres wurde er nach bem Bericht des fachfifchen Oberberginfpectors Benn, ber ihn gu Grabe begleitete, in ber Rirche St. James in the Field nahe unter ber Rangel bestattet. Dag er Ratholit geworden, eine geborne von Sornigt geheirathet und bei seinen Irrfahrten und Abenteuern Fran und Rinder bald bier bald bort lieg, bag er Schweden und Italien bereift, führt er felbft an. Geine Bahrhaftigleit bezweifelt Benn, ber behauptet, feine Frau habe ihm 60 Jahre gegeben, mahrend bas Geburtsjahr, welches er felbft anführt, ihn 47 Jahre alt fterben ließ. Leibnig nennt ihn un esprit excellent, vir ingeniosus, aber fo ichlimmen Charafters, bag er in ber Roth Frau und Tochter profitiuirt und gu Berbrechen hatte bewogen werben tonnen. (Un vielen Stellen, citirt in Rofcher's Geschichte ber Rafionalofonomie G. 271.) Soweit bas Beitbilb, welches uns fein Leben entrollt. Geine nationalotonomiiche Bedeutung würdigt Rofcher ausführlich a. a. D. Was B. in ber Geichichte ber Wiffenichaft weiter leben lagt, ift ber folgende Baffus feiner "Physica subterranea": cum in omnibus animalibus et vegetabilibus pinguitudinem inBecher. 208

veniamus, quam neoterici nostri oleum vocant: quis dubitet, et ea fossilibus inesse, ipsa etiam metalla comburi posse constet, all'erdings eine Wahrheit, die jedoch nicht B. bewies.

Daß Calcination der Metalle und Berbrennung dasselbe sei und daß beibes auf der Ausscheidung eines verbrennlichen Princips (oleum) beruhe, ist der Grundsah der Phlogistontheorie, welche Stahl proclamirt und durch Bersuche gestüht hat. Stahl allerdings sagte "Becheriana sunt quae profero" und gab 1702 die "Physica subterranea" neu heraus. Bielleicht leitete ihn der Grundsah, durch die Autorität Früherer seine eigenen Ansichten zu stühen.

Bon B. sind wenige Bersuche bekannt — wie ließ ihm auch sein Leben Zeit dazu? — und diese wenigen sind unrichtig ober unrichtig gedeutet, z. B. daß Aether durch Bitriolöl entzündet werde, daß Lehm und Oel beim Glühen Eisen erzeuge, Kochsalz und Thon Mercur hervordringe, Bersuche, durch die er die alchemistische Metallerzeugung beweisen wollte. Bon praktischen Ersolgen sind seine tragbaren Oesen zu erwähnen. Berichte über Gänse, welche Gier mit ihrem Juß ausdrüten, und Steine, welche unsichtbar machen z. (Närrische Weisseit) beweisen große Leichtgläubigkeit. Seine Bücher und Recepte vertrösten immer aus spätere Mittheilungen und geben Versprechen statt der Beweise. Sein ganzer Stil mit seinem bardarischen Latein und seine Denkart sind scholastisch, wie er denn sur den Beweis der Alchemie besonders nöthig hält nachzuweisen, daß der König Salomon und Johannes der Täuser sie gekannt haben. Auch seine chemischen Lehren und Systeme beruhten meist auf Worten. Andererseits hat er über die Gährung und Verdrennung klarere Vorstellungen, als viele seiner Zeitgenossen.

Siehe darüber Kopp's Geschichte der Chemie; über das Leben vgl. seine Schristen, serner vor allem Bucher, Das Muster eines nühlichen Gelehrten in der Person Herrn Dr. Becher's. Nürnberg 1722, und Gmelin, Geschichte der Chemie. Ein vollständiges Verzeichniß seiner sehr zahlreichen Schristen findet sich bei Bucher, in Witte's Diarium Biographicum, Riga 1685, Noth-Scholze's Ausgabe von Becher's Chymischem Rosengarten und in der Vorrede seiner Rörrischen Weisheit, Ausgabe von 1707.

Oppenheim.

Beder: Joh. Philipp B., als tuchtiger Berg- und Suttentechnifer und jugleich gründlicher Mineralog befannt, geb. am 26. Dec. 1752 ju Rupferhutte bei Dillenburg, † 26. April 1831. Cobn eines Buttenmannes, genog B. einigen Unterricht in Berborn und wibmete fich 1771 ber Erlernung ber für den Bergund Suttenmann nothwendigen Renntniffe burch praftifche Arbeiten und burch Selbstftudien, Die burch einen furgen Befuch ber Bergafademie in Freiberg 1774 ihren Abichluß fanden. Rach ber Rudfehr von Freiberg erhielt ber mit Renntniffen und Fabigfeiten reich ausgestattete junge B. zuerst eine Anftellung in Dillenburg und flieg bon ba an raich 1793 jur Stellung eines Bergraths und 1800 eines Oberbergraths. Bur Beit ber frangofischen Occupation wurde er jum General-Inspector der Berg- und Guttenwerte und 1816 bei Errichtung eines Oberbergamtes in Bonn als Oberbergrath und Oberbergmeifter in biefes Collegium berufen. Bei Gelegenheit feines 50jahrigen Dienftjubilaums jum Doctor ernannt, erhielt er zugleich auch ben rothen Ablerorben 3. Rlaffe. Um Schluß feines vorzüglich bem Dienftberuf gewidmeten Lebens weilte B. in Benfion in Biesbaden, wo er ftarb. Mis Frucht feiner auch wiffenichaftlichen regen Thatigfeit erichien 1786: "Mineral. Beschreibung bes Westerwaldes", Berlin, eine febr grundliche und erichopfende Schilberung ber Gebirgeverhaltniffe

bieses Lanbstrichs, nach bem bamaligen Stand ber Wissenschaft eine hervorragende Leistung. Schon 1789 solgte: "Mineral. Beschreib. ber oran.-nassausichen Lande", eine schäßenswerthe Bereicherung der Litteratur durch die Fülle der darin enthaltenen genauen Angaben über das Borkommen und die Berbreitung von Mineralien. Außerdem bethätigte B. sein wissenschaftliches Streben durch zahlreiche kleinere Ausstätze, vorherrschend über Gegenstände des Hüttenwesens. 3. B. Bersuche mit verkohltem und unverkohltem unterirdischen Holze beim Cisenschmelzen und durch seine Theilnahme an der Bearbeitung von Ricolai's "Allgemeiner Bibliothet".

R. Refrol. IX. 354; Referftein, Beich. der Geognoftit.

Bümbel.

Becher: Karl Anton Ernst B., den 6. Mai 1741 zu Sildburghausen geboren, wurde nach Absolvirung seiner Studien 1764 Psarrer zu Schweickershausen bei Heldburg in Franken und 1775 Pfarrer und Adjunct zu Oldesleben in Thüringen, wo er den 30. Juli 1802 starb. Er hat sich in der theologischen Litteratur durch die Beröffentlichung von zehn Schriften (deren 9 bei Meusel, G. T. verzeichnet sind), durch die er als Berehrer von Lessing und Nicolai auftärend zu wirken suche, einen Ramen gemacht. Besonders einflußreich war sein Werk: "leber Toleranz und Gewissenkspreiheit". 1781. Brückner.

Becher: Siegfried B., geb. gu Plan in Bohmen im 3. 1806. Mus jubifcher Familie entsproffen, widmete er fich bem juriftischen Studium an ben Universitäten in Brag und Wien, an welch' letterer er auch die Doctorwurbe erlangte. Um feines Forttommens willen übertrat er gur tatholifchen Religion, trat im 3. 1831 in ben Staatsbienst und suchte fich burch eine balb barauf erschienene Schrift "Ueber die Erziehung bes hoberen Abels" für eine Anftellung in ber Therefianischen Ritter-Atabemie zu empfehlen. Später erlangte er eine Professur ber Geschichte und Sandelsgeographie am Wiener polytechnischen Inftitute, veröffentlichte neben vielen Lehrbuchern für Realschulen im 3. 1838 ein zweibandiges Wert "Das öfterreichische Munzwefen 1524-1838", die Frucht fleißiger archivalischer Studien, späterhin eine Reihe von ftatistischen Arbeiten, insbefondere auf bem Gebiete ber Populations- und Sandelsftatiftit. Rach bem Ausbruche ber Bewegung im 3. 1848 trat er auf Empfehlung Andrian's, bem er bei beffen Schrift "Defterreich und beffen Butunft" wefentliche Dienfte geleiftet hatte, unter Doblhoff in das neu errichtete Sandelsminifterium. In diefer Eigenichaft erhielt er im 3. 1849 eine Gendung nach Deutschland und Belgien, Die jedoch teinen Erfolg hatte. Rach bem Bereinbruche ber reactionaren Stromung wurde er im 3. 1852 mit gablreichen Anderen auf Grund bon Denuntiationen wegen feiner Sympathie mit ber Revolution im 3. 1848 aus dem Staatsbienite entlaffen. Bon ba ab beschäftigte er fich theils mtt litterarischen Arbeiten, (beren lette die Schrift "Ueber Bolfswirthichaft", 1853), theils mit finanziellen Projecten. Lettere ichlugen jedoch fur ihn felbft febr ungunftig aus, fo bag er nach langjahrigen vergeblichen Berfuchen im 3. 1873 in größter Bedürftigfeit und bon Sorgen aller Urt bedrangt aus dem Leben schied.

Burzbach, Biogr. Ler. I. S. 208. v. Sommaruga. Becherer: Friedrich B., Baumeister, geb. 1747 zu Spandau, gest. als Geh. Kriegs- und Oberhosbaurath in Berlin 1823. Zehn Jahre alt kam er mit seinen Eltern nach Potsbam, wo er später unter den Architekten Friedrichs des Großen Büring, Hilbebrand, Manger und v. Gontard, im Bausach beschäftigt war. Unter der Oberleitung jener Männer blieb er dort dis zum Jahre 1767 thätig, dann kam er nach Berlin, wo er die Colonnaden der Spittel- und Königsbrücke sowie die beiden Thürme auf dem Gensd'armenmarkt nach Gontard's schangen Zeichnungen ausführte. Er war mehr ein geschickter Techniker als Künst-

ler im eigentlichen Sinne. Seine bebeutendste selbständige Leistung ist die alte Borse in Berlin, ein Wert welches noch an die Zopfzeit anklingt und ohne höheren Werth ist. — Bgl. Ricolai, Beschr. von Berlin und Potsdam. — Manger, Baugeich, von Potsdam S. 634. — Dohme.

Bechmann: Friedemann B., lutherischer Theolog des 17. Jahrhunderts, geb. 26. Juli 1628 zu Elleben in Thüringen, † 9. März 1703 in Jena. Er studirte in Jena 1649, wurde dort 1651 Magister, 1656 Prosessor der Philosophie, 1668 nach Johann Ernst Gerhard's Tode trat er in die theolog. Facultät und entsaltete hier eine vielzährige und vielzeitige afademische und litterarische Wirssameit, als College des bedeutenden Joh. Musaus († 1681), in einer sür Jena minder ersreulichen Zeit (vgl. Tholud, Afad. Leben I. 141, II. 68). Er las und schried sast über alle theologische Disciplinen zahlreiche Disputationen über ereget. und dogmatische Fragen, besonders "Adnotationes ad Hutteri Compendium" 1690; "Institutiones theolog." Jena 1701; "Centuria Paradoxorum theol.". Ferner "Theol. polemica, conscientiania"; Annot. zu Clearius' Moral, zu Dietrisch Katechetit u. a. — aber auch ein Lehrbuch der Logik, über die menschlichen Erkenntnisse 2c.

Pipping, Mem. theol. p. 980 ff.; Zeumer, vitae theol. Jenensium S. 212; Tholud, Alab. Leben II. S. 68. Wagenmann.

Bedifein: Joh. Matthaus B., wurde am 11. Juli 1757 in Baltershaufen bei Gotha geboren. Urfprunglich jum Theologen bestimmt, ftubirte er boch, wie es icheint vom Unfang feiner Universitätszeit an, Raturwiffenschaften neben ber Theologie und murbe 1785 Lehrer an ber im Jahre vorher von Salgmann gegrundeten Erziehungsanftalt in Schnepfenthal, wobei ihm befonders ber naturgeschichtliche Unterricht oblag. Das Resultat feiner eingehenden Studien war nicht blos eine Reihe werthvoller naturbiftorischer Schriften, fonbern befonbers bie Ueberzeugung von ber nothwendigfeit, die gefammte Ratur als einen einheitlich jufammenhangenden Organismus ju betrachten. Enthalten ichon feine erften Berte eine Fulle trefflicher Beobachtungen, fo zeugt bie Art, wie er jener Uebergengung praftischen Ausbrud verlieb, für feinen richtigen Blid. Für Forftwiffenichait war bis dahin nur Benig gethan. Sans Dietrich v. Banthier, welcher als graflich Stolberg'icher Oberforftmeifter 1749 nach Ifjenburg gefommen war, hatte bort zwar eine Forftatabemie gegründet. Sie blieb aber lange Beit die einzige, viel Rugen ftiftende Unftalt Diefer Urt. Erft 1795 rief Beinrich Cotta in Billbach im Gifenach'ichen eine zweite, 1810 von ihm nach Tharandt perlegte Lehranftalt für Forftlunde ins Leben, und in demfelben Jahre grundete auch B. auf dem Freigute Remnate bei Waltershaufen eine Forftlehranftalt, welcher er bei ihrer Berlegung nach Dreißigader bei Meiningen als Director tolgte (fie murbe 1843 aufgehoben). Diefer Seite feiner Thatigfeit verbanft bie Litteratur eine Anzahl vorzüglicher Schriften; jo bas "handbuch ber Forstwiffenichaft", "Die Forft- und Jagdwiffenichaft" (beibe unbollenbet, erfteres 1801 - 9, legteres von Laurop und Behlen zu Ende geführt 1818-21) und die "Raturgeschichte ber schadlichen Balbinfecten" (Rurnberg 1797, 1. Beft, in 2. Aufl. 1800), welche fpater als Forftinfectologie in bas Werf über Forft - und Jagowiffenichaft aufgenommen wurde. Schon bier ift es bemertenswerth, wie er nach feiner "Mufterung aller mit Recht ober Unrecht für schädlich geachteter Thiere" (1792, 2. Aufl. 1805) noch feiner "Naturgeschichte aller schädlichen Forstinfecten" (3 Theile, Leipzig 1804-5) einen Rachtrag über bie schonenswerthen folgen ließ. Denielben Gefichtspuntt behnte er auch auf andere Claffen aus und er war es, ber bie erfte Unregung jur Erhaltung nutlicher Bogel gab. Geine bochft forgfaltigen, für bie vertrautefte Befanntichaft mit ben Bogeln fprechenben Beobachtungen fiber diefe Claffe gaben Beranlaffung zu mehreren werthvollen Schriften, beren Bebeutung erft mit bem erwachenben Intereffe an allgemeinen Fragen hervortrat. Besonders ist hier seine "Naturgeschichte der Studenvögel" (Gotha 1795 zuerst) zu nennen, welche noch 1840 in neuer deutscher Bearbeitung, 1856 in neuer englischer Uedersetzung (1825 und 1829 auch französisch) erschien; ferner die "Naturgeschichte Deutschlands", welche im 2.—4. Bande die Bögel umsaßt (Leipzig 1789—95, 2. Aust. ebenda, 1801—9), sowie sein "Ornithologisches Taschenbuch von und für Deutschland" (Leipzig 1802—12, 2. Aust. ebenda, 1811—12). Auch für die Weiterverdreitung allgemeiner ornithologischer Kenntnisse hat er sich durch lebersetzung des großen Latham'schen Wertes Berdienste erworden; dasselbe erschien als "Allgemeine lebersicht der Bögel" in 4 Bänden oder 8 Theilen mit 183 Kupsertaseln in groß 4. Rürnberg, 1793—1813; ebenso gab er die Naturgeschichte der asritanischen Bögel von Levaillant deutsch heraus. Für die Kenntniß anderer Classen war er durch lebersetzung der Werte von Pennant über Säugethiere und Lacepède über Amphibien in verdienstlicher Weise thätig. B. starb als Kammer- und Forstrath in Dreißigader am 23. Febr. 1822.

Bechftein: Ludwig B., Dichter, Rovellift und Alterthumsforicher, geb. 24. Robbr. 1801 gu Beimar, † 14. Mai 1860 gu Meiningen. Fruh verwaift, wurde B. von feinem Obeim Johann Matthaus B. an Rindesftatt angenommen und erzogen. Bon Dreifigader aus befuchte B. bis zu feinem 18. Jahre bas Lyceum im benachbarten Meiningen und widmete fich bann gu Arnftabt ber Pharmacie, wurde nach vollbrachter Lehrlingszeitin berfelben Apothetergehülfe und conditionirte in gleicher Gigenichaft zu Meiningen und Salzungen. Fruh ichon regte fich fein bichterifches Talent, vericbiebene Beitichriften nahmen feine Poefien und Ergahlungen auf; feine erfte felbftandig ericheinenbe Schrift, "Thuringifche Boltsmährchen", 1823, in welcher fich Dufaus' Ginfluß zeigte, ließ er auf Bunich feiner Angehörigen unter verändertem Ramen "C. Bechftein" herausgeben. Gine bem Mittelalter, ben Sagen und Marchen aus bem Bolfeleben, insbesondere feiner thuringischen Beimath zugewandte romantische Richtung, verbunden mit einer ichwarmerisch-religiofen Liebe gur Ratur, namentlich gur Pflangenwelt, fennzeichnet feine erften Berfuche in Diefer Richtung, wenn auch im Laufe ber Beit mannigfach schattiert, offenbarte fich in allen feinen folgenden Bergog Bernhard ju Sachfen=Meiningen, von Bechftein's Talent angesprochen, ermöglichte ihm 1828 ein breifahriges afabemifches Studium gu Leipzig und München, welches vorzugsweise ber Philosophie, Geschichte, Litteratur und Runft gewidmet mar. 1831 jum Cabinets-Bibliothetar und jum gweiten Bibliothefar an ber herzoglichen öffentlichen Bibliothet zu Meiningen ernannt, welche Stellung ibm gu fchriftftellerischer Wirtfamteit hinreichende Duge ließ, grundete B. am 14. Rovember 1832 ben Bennebergifchen alterthumsforichenben Berein, beffen Director und gulett Chrenbrafident er bis gu feinem Tobe blieb. 1833 erfter und alleiniger Bibliothefar an ber öffentlichen Bibliothef, im 3. 1840 jum Bofrath ernannt, mar er feit 1844 auch bei ber Ordnung bes bennebergifchen Gesammt-Archive beschäftigt und wurde 1848 von den vier Theilhabern (Meiningen, Preugen, Weimar und Coburg) als gemeinichaftlicher Archivar angestellt. Zwei größere Reifen hat B. in besonderen Schriften beschrieben, Die erfte, im 3. 1835 mit Eduard Duller und D. g. B. Bolf unternommen nach Bruffel und Paris in feinen "Reifetagen" (2 Theile, 1836), die zweite 1855 nach Oberitalien in "Billa Carlotta" (1857). - Seine gablreichen lyrischen und Ihrifch-epifchen Schöpfungen, Die in Zeitschriften, Almanachen, Tafchenbuchern u. f. w. gerftreut find und bon benen nicht wenige für die Liebercomposition benutt wurden, fammelte B. nur einmal felbft in feinen "Gedichten", 1836. Ginige fonft nicht gebrudte brachte er in feinem Sammelwerte "Deutsches Dichterbuch", o. 3. (1846, 2. Auft. 1854). Gein aus einzelnen Iprifchen Studen bestehendes

rgebicht "Neue Naturgeschichte ber Stubenvogel", auf beffen Titel er fich mit fiehung auf feines Dheims berühmtes Buch "Bechftein ber Jungere" nannte, wenig beachtet und verftanden worden. Gine besondere Borliebe befag B. das Sonett; die erste größere Beröffentlichung "Sonettenfranze" (1828) ließ ditein's Formtalent ichon beutlich erfennen. Geine größeren epischen Dichngen tragen vorzugsweise Ihrischen Charafter wie "Die Beimons-Kinder" 830); "Der Todtentang" (1831); "Fauftus" (mit Conturen von Mority von chwind, 1833); "Luther" (1834). Gein lettes, erft nach feinem Tobe berausgebenes Epos "Thuringens Ronigshaus" ift wol feine bedeutendste Leiftung diesem Gebiete. Am productiviten erwies fich B. als Erzähler. Seine gahlichen Novellen find meift in Sammlungen vereinigt: "Erzählungen und Phanafieftude", 4 Banbe, 1831; "Rovellen und Phantafiegemalbe", 2 Banbe, 1832; Mus Beimath und Fremde", 2 Bbe., 1839; "Gainfterne", 4 Bbe., 1853, u. a., inzelne feiner Novellen find auch befonders erschienen, wie g. B. "Grimmenthal", 833; "Gallup der Schwimmer", 1839; "Sophienluft", 1840; "Philibor", 1842. Bon feinen Romanen behandelten die früheren meift Geftalten und Begebenheiten bes Mittelalters ober ber Reformationszeit: "Die Weiffagung ber Libuffa", 2 Bbe. 1829; "Das tolle Jahr", 3 Bbe. 1833; "Der Fürstentag", 2 Bbe., 1884; "Grumbach", 3 Bbe., 1839. In neuerer Zeit fpielen: "Fahrten eines Mufitanten", 3 Bbe. 1837; (2. Auflage in 2 Bben. mit einem 4. Theil verichen, 1854), welcher Roman fich wol ben meiften Beifall errang; ferner bas Sittenftud "Clarinette", 3 Bbe., 1840; die Bollsergahlung "Ein duntles Loos", 8 Bbe. 1850; "Berthold ber Student, ober Deutschlands erfte Burichenschaft", 2 Bbe. 1850; "Der Dunkelgraf", 3 Theile, 1854; "Die Geheimniffe eines Bunbermannes", 3 Bbe. 1856.

Einen besonderen Zweig dieser erzählenden Production, welcher zugleich aus einem wissenschaftlichen Drange erwuchs, bilden Bechstein's Märchen- und Sagen-Sammlungen: "Der Sagenschaß und die Sagenkreise des Thüringer Landes", 4 Theile, 1835—1838; "Bolksjagen, Märchen und Sagen des Kaiserstaates Desterreich" (nur einige Hefte erschienen, 1841); "Der Sagenschaß des Frankenlandes" (nur ein Theil ersch., 1842); "Deutsches Märchenbuch" (zuerst 1845 ersch., 1846); "Deutsches Sagenbuch" (zuerst 1845 ersch., 1846); "Deutsches Sagenbuch", zuerst 1856, in zahleichen Auflagen erschienen; "Thüringisches Sagenbuch", 1857. Auch einzelne Märchenerzählungen lieserte B., aber mehr in novellistischer Weise. Sine absandelnde Schrift auf gleichem Gebiete ist "Mythe, Sage, Märe und Fabel im Leben und Bewußtsein des deutschen Volkes", 3 Bde., 1855.

Sein Interesse am Drama und Theater bekundete B. durch eine kleine anonym erschienene Schrift: "Die Darstellung der Tragödie Faust von Goethe auf der Bühne", 1831; dagegen war Bechstein's Wirken als Dramatiker untergeordnet. Frühere Bersuche veröffentlichte er nicht, nur ein Trauerspiel: "Des hasses und der Liebe Kämpse", erschien im Druck 1835. Seine Texte zu Opern

bon Robr, Dorn und Elfter feien bier nur ermähnt.

Reben seiner dichterischen Thätigkeit, aber nicht in Berbindung mit ihr, und aus ihr erwachsen, war es die Ersorschung des Alterthums, ip Geschichte, Poese, Cultur und Kunst, welcher B. sich mit Eiser zuwandte. Seine hier einschlagenden Leistungen, wenn auch nicht höheren Ansorderungen strenger Kritik und Gelehrsamkeit entsprechend, waren verdienstlich namentlich um der Anresungen willen, welche sie boten und erweckten. Im Interesse des Hennebergischen alterthumssorschenden Bereins betheiligte er sich an der Herausgabe der "Chronif der Stadt Meiningen von 1676—1834", (1835) und von Theil II des "Hennebergischen Urfundenbuchs" (1847), gab mit Georg Brückner das "Historisch-

statistische Taschenbuch für Thuringen und Franken" (2 Jahrgange, 1844, 1845) heraus und ichrieb mehrere Ginladungs - und Dentichriften bes Bereins; auch lieferte er Beitrage gu ben periobifchen Schriften beffelben. In einem Sammelwerte "Deutsches Mufeum fur Geschichte, Litteratur, Runft und Alterthumsforfchung" (2 Bbe., 1842) gab er Geltenheiten, meift feinen eigenen Sammlungen entnommen, heraus. Gin ausschlieflich ber alten Runft gewidmetes Unternehmen "Runftbentmaler in Franken und Thuringen" tam über ben Anfang nicht binaus (I. Beft 1844). Bechftein's Sauptleiftung auf bem Gebiete ber Alterthumsforschung ift das Prachtwert: "Geschichte und Gedichte des Minne-fängers Otto v. Botenlauben", mit einem Urtundenbuch und Abbilbungen (1845). Altbeutiche Dichtungen ebirte B. noch zwei: Beinrich Wittenweiler's .. Ring" (Publication bes litterarischen Bereins in Stuttgart 1851) und bas Spiel bon ben gehn Jungfrauen (Bartburg-Bibliothet I. "Das große thuringifche Mufterium", 1855). Bon Bechftein's Borliebe für Thuringen, welche er nach ben verschies benften Richtungen bin in feinen Schriften jum Ausbrud brachte, geben namentlich feine "Wanderungen durch Thuringen" (Leipzig, 1838, Theil des "Maleriichen und romantischen Deutschland") und feine Schrift: "Thuringen in ber Gegenwart" (1843) Zeugniß. Gin Dentmal bantbarer Bietat ift Bechftein's Biographie feines Oheims und Pflegevaters: "Dr. Johann Matthaus Bechftein und die Forstakademie Dreißigader", 1855. Schlieglich fei noch einer fleinen Monographie Bechstein's gedacht: "Der Heerwurm. Sein Erscheinen, seine Naturgeschichte und feine Boefie". R. Bechftein.

Bechterming: Beinrich und Nicolaus Bechtermunger (Bechtolismong) Briber, aus einem Mainger Patriciergeschlecht, welches in Maing, Bechtsheim und Eltvill (Elfelb) mit Bofen und Gutern angefeffen war. Beinrichs Tochter Elje war mit Jatob Gensfleifch von Sorgenloch vermählt; baburch waren fie mit Buttenberg verwandt. Diefer überließ, nachbem er mit feiner Difficin 1465 mit Ergbifchof Abolf von Raffau nach Eltvill gegangen mar, welches baburch neben Daing, Bamberg und Koln zu ben alteften Drudorten in Deutschland gablt, ben Brubern B. ben Riegbrauch feiner Officin. Seinrich ftarb noch 1467, mahrend am ersten Werfe gedruckt ward, und Ricolaus verband fich barauf mit Wiegand Spieg von Ortenburg, gleichfalls einem Patricier. Benes thpographisch hochst mertwürdige erste, mit ben Lettern bes Guttenberg'ichen Catholicons gedructe Werf ift ein "Vocabularium Latino-Teutonicum", gewöhnlich nach den Anfangsworten als "Vocabularium ex quo" bezeichnet; 165 Bl. 4 %. Es ward 1469, 1472 und 1477 wieder aufgelegt. Außer Diefem Drud befitt Die Parifer Bibliothet noch zwei toftbare Erzeugniffe ber Bechtermungifchen Druderei, ohne Jahr: "Tractatus rationis et consciencie de sumpcione pabuli salutiferi corporis Dom. n. Jesu christi" und "S. Thomae de Aquino summa de articulis fidei et ecclesiae sacramentis", beibe ohne Jahr und 40. - Bal. Schaab, Gefch. b. Erfind. b. Buchbruderfunft (im Inber). Mihlbrecht.

Becins: Johann B., ein niederländischer calvinistischer Theologe, welcher in den Händeln der Arminianer und Gomaristen durch seinen milden Geist und christlichen Sinn einen wohlthuenden Gindruck macht. 1558 zu Franksurt geboren, trat er erst als Prediger zu Antwerpen auf, nachdem aber Parma diese Stadt in spanische Gewalt gebracht hatte, solgte er dem Rus nach Dordrecht, wo er von 1586 dis zu seinem Tode, 1626, als Prediger wirkte. Bon seiner Gemeinde als höchst begabter Prediger hochgeschäft, ward er mit Andern zur Bordereitung einer Nationalshnode erwählt ("Conventus praeparatorius Gravenhage", 1607). An der nachher zu Dordrecht gehaltenen National-Synode (1618, 19) nahm er gleichsalls Theil und ward zum Mitarbeiter an der Bibelübersetung ersehen. Fern von leidenschaftlichem Eisern sür die calvinistischen Lehreiter

begriffe, arbeitete er fortwährend darauf hin, der Spannung zwischen beiden Parteien ein Ende zu machen und die Gegner zu versöhnen. Rach den Worten eines Zeitgenossen (Polyander) war er damals vielleicht der Einzigste, welcher bei Allen in Gunst stand, da er, aller Parteisucht sremd, nur nach der Wahrheit strebte und mehr auf einen gottesssürchtigen Lebenswandel als auf theologische Meinungen hielt. Rach seinem Tode erschienen viele seiner Predigten über allerlei biblische Gegenstände, z. B. "Noah ofte de historie de Diluvie, 28 predicatien", 1640. "Het ghesette exemplaer der godtloosen ofte de historie van Sodom en Gomorrha in 25 predicatien", 1639, u. s. w. — Schotel lieserte in seinem Kerkel. Dordrecht, I. Becius' Biographie.

Bed: Muguft B., ichweizerischer Schlachtenmaler und Rriegsbilberzeichner, geb. 25. April 1823 ju Bafel, † 28. Juli 1872 in Thun. Bon haus aus jum Raufmann beftimmt, burch ein gludliches Ungefahr jedoch ber Runft jugeführt, erhielt er feine Ausbildung auf ber Duffelborfer Atabemie, indem er mit Borliebe bas Stubium ber Pferbezeichnung pflegte, Scenen aus bem Solbatenleben malte und zeichnete und fich allmählich bem Fache bes Alluftrationsgeichnens zuwandte. In ben letten 20 Jahren mar er borzugsweife Mitarbeiter ber Leipziger "Illuftrirten Zeitung", anfangs als Zeichner bon Scenen bes Solbatenlebens im Frieden, feit bem Rrimfriege, bem er in einem Beite lithographirter Stiggen humoriftische Seiten abgewann, und feit bem italienischen Feldjuge von 1859, bem er im Auftrage bes Leipziger Blattes als Feldzeichner im öfterreichifchen Beere beiwohnte, auch als Rriegsbilbergeichner. Geine malerifchen Schlachtenicenen wurden berühmt und fanden ob ihrer gludlichen Erfaffung ber Sauptgefechtsmomente und wegen ihrer großen bis ins Gingelne gehenben Genauigkeit auch ben Beifall ber Militärs, welche ben Rünftler überbies wegen feines biebern, Schlichten Befens, feiner Jovialität, feiner folbatischen Abgehartetheit und Unerschrockenheit inmitten ber größten Gefahren als Rameraben anfehen und ichagen lernten. In diefer Beife ficherte er ben ichleswigichen Rrieg von 1864, ben er in Baron Gableng' Sauptquartiere mitmachte, fobann ben beutich - bohmischen Feldqua von 1866, ben er unter personlichen Befahren im fachfischen Corps miterlebte, endlich ben beutsch-frangofischen Rrieg pon 1870/71 burch feinen trefflichen Griffel für Die Beitgeschichte. 3wei feiner größten Arbeiten find die Tableaux ber Bolferichlacht (1863 veröffentlicht) und bes beutich-frangofischen Kriegs (in 25 Gingelbilbern). Rach feinem Tobe erschienen noch 41 Tafeln "Lofe Blätter jur Geschichte ber toniglich fachfischen Armee, auf Bolg gezeichnet" (Dresben, 1874). Schweizerische Artillerieofficiere errichteten ihm 1878 auf bem Friedhofe gu Thun ein Grabbentmal: "in bantbarer Erinnerung", geweiht "bem genialen Runftler und guten Rameraden, beffen mahrheitstreuer Stift in Rrieg und Frieden unermudlich ber Berherrlichung bes Wehrftandes diente".

Lebenssftizze mit Stahlstichportrait: Allgemeine Modenzeitung, 1871 Rr. 36 (von Dr. K. Whistling), Netrolog (von F. Metsch) mit Holzschnittsbildniß in ganzer Figur: Justr. Zeitg. 1871, 24. Aug. Nr. 1521.

Bed: August B., Hiftviker, geb. am 28. Jan. 1812 zu Gotha. Gebildet auf dem Chmnasium seiner Baterstadt, studirte er in Halle Theologie und Philologie, bereiste in den J. 1834—35 Frankreich und England und wurde das Jahr darauf an der eben erst gegründeten Realschule zu Gotha als Lehrer des Französischen und Englischen angestellt. Zu Ostern des J. 1845 legte er dieses sein Lehramt nieder und sand eine neue, seinen Reigungen und Kenntnissen entsprechende Stellung am herzoglichen Archive, dessen Borstand er zulest war, so wie an der herzoglichen Bibliothet und dem Münzcabinette. Er starb am 7.

August 1874. B. hat sich durch eine Reihe von Schriften um die Geschichte des gothaischen Fürstenhauses und Landes wohlderdient gemacht. Sein bedeutendstes Wert ist ohne Zweisel seine "Geschichte des Herzogs Johann Friedrich des Mittleren" (2 Bde., 1858), die auf soliden archivalischen Studien aufgebaut ist, während seine später erschienene "Geschichte des gothaischen Landes", 2 Bde., 1868, namentlich in der Darstellung der mittelalterlichen Epoche, nicht immer auf der Höhe der Forschung steht. Wir nennen von seinen Arbeiten serner "Ernst der Zweite, Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg als Pfleger und Beschützer der Wissenschaft und Kunst", 1854; "Ernst der Fromme", 2 Thle. in 1 Band, 1865, und die kleine aber recht lehrreiche Schrift über den Grasen Gustav Abols v. Gotter (1867). Ein eiseiger Mitarbeiter der Allgem. deutschen Biogr., hat B. schon dis in das I reichende Beiträge sür dieselbe eingesandt.

Bed: Raspar Achatius B., Rechtsgelehrter, geb. 22. Decbr. 1685 gu Berolgheim, einem Martifleden im Fürstenthum Unipach, wo fein Bater Brebiger war, † 28. Rovbr. 1733. Er besuchte die Gymnafien zu Anspach und Seilbronn und bezog 1705 bie Univerfitat Jena, wo er Rechtswiffenichaft, Philofophie und Geschichte ftubirte. Bon ba manbte er fich nach Salle und Bittenberg, ging bann wieder nach Jena und wurde hier 1709 Licentiat, 1710 Doctor ber Rechte, 1711 Sofgerichts-Abbocat. 1718 wurde er außerordentlicher Professor ber Rechte und Beifiger bes Schöffenftuhls, 1726 orbentlicher Professor ber Inftitutionen, fowie Affeffor im Sofgericht und in ber Juriftenfacultat, 1730 Professor ber Panbetten und Sofrath ber fürstlich fachfifden Saufer Erneftinifcher Linie, 1731 Orbinarius ber Juriftenfacultat, Prafes bes Schöffenftuhle, Professor Primarius und erfter Beifiger ber burgerlichen Bant im hofgericht. Er ichrieb, außer einer Ausgabe ber Bahlcapitulation Rarls VI. (1722), nur Differtationen in lateinischer Sprache. Um bedeutenoften find feine gusammengedrudten Programme: "De Novellis Leonis Augusti et Philosophi earumque usu et auctoritate", welche von Karl Friedrich Zepernick mit Anmerkungen und Unhangen 1779 neu herausgegeben wurden.

Jugler's Beiträge zur juriftischen Biographie VI. 294 ff. Gunther, Lebensftiggen ber Projessoren ber Universität Jena. 1858. C. 66. Steffenhagen.

Bed: Chriftian Daniel B., als Cohn eines Gilberarbeiters geboren in Leibzig 22. Jan. 1757, + 13. Deebr. 1832. Geinen Unterricht erhielt er burch Saustehrer und als ber lette berfelben, Ratechet Irmifch, als Pfarrer nach Großporthen bei Beit verfest wurde, jog er mit ihm. Erft im Januar 1772 tam er in die zweite Claffe der Thomasichule, wurde aber ichon nach wenigen Monaten Primaner. Wie der Conrector Thieme badurch, daß er ihn als Amanuenfis bei ber Stadtbibliothet verwendete, feine litterar-geschichtlichen Intereffen wedte, fo forberte ihn ber Rector Fischer in ben alten Sprachen und zeigte ihm ben Beg für feine philologischen Studien, von benen er bei feinem Abgange von ber Schule in bem "Specimen observationum criticarum in Euripidis Hippolytum", 1775, die erste Brobe lieferte. Da er die Absicht hatte Lehrer zu werden, fette er jene Studien auf der Universität eifrig fort und verband damit Theologie und Geschichte, meift fur fich ftubirend, weil unter ben Projefforen nur Morus und ber Siftoriter Bohme ihn in den Borlefungen gefeffelt gu haben icheinen. Am 21. Febr. 1778 wurde er Magifter und am 8. Mai 1779 habilitirte er fich burch Bertheibigung bes "Spec. historiae bibliothecarum Alexandrinarum", welches 1829 noch einmal gedruckt wurde. Seit ber Zeit begann er eine akademische Thatigteit, wie fie in Bezug auf ben Umfang ber behandelten wiffenschaftlichen Gebiete und auf die Menge der täglich gehaltenen Borlefungen wol ohne Beifpiel ift. Rachbem er 1780 einen Ruf als augerordentlicher Professor ber

Rechte nach Gottingen abgelehnt hatte, wurde er 1782 außerorbentlicher, und fcon 1785 ordentlicher Professor graecarum et latinarum litterarum; 1819 trat er bieje Stelle an Spohn ab und übernahm bie Brofeffur ber Geschichte, nach Spohn's Tode, 1825, fehrte er ju ber fruberen Profeffur gurud. Er las 4-5 Stunden täglich nach einem vierjährigen Turnus über die fammtlichen Bucher Des R. I., Dogmatit, Dogmen- und Rirchengeschichte, hielt eine hobegetische Borlefung, behandelte eine große Bahl griechischer und lateinischer Schriftfteller, wechselnd swifden Dichtern und Profaitern, bagu Antiquitaten und fogar fur einen ausgewählteren Rreis Archaologie. Als Spohn eingetreten war, beachtete er weniger die alte Litteratur und wendete fich der Geschichte gu, die er als Universalgeschichte und als Geschichte einzelner neueren Staaten bortrug. Auch burch bie immer mehr fich berringernbe Babl ber Buborer bat er fich von biefem Wleiße nicht abschreden laffen, weil es ihm nicht um bas Honorar zu thun war. Dazu lamen noch die llebungen einer societas philologica, ju ber im Berbst 1784 acht Studirende guiammentraten und die 1809 in bas philologische Geminar fiber-Außerdem mar er Univerfitäts-Bibliothetar, Ephorus der toniglichen Stipendiaten, Prafect ber Univerfitatsborfer, Buchercommiffar, Auffeber bes Taubftummeninftituts, Cenfor - in bleibenben Memtern, baneben in vorübergebenben Functionen Decan und Procancellarius in der philosophischen Facultät und feit 1791 gwölfmal Rector ber Univerfitat, beren alte Berfaffung in ben vier Nationen und in bem llebergewicht ber Magifter er 1830 noch mit gu Grabe tragen mußte. Gein Magifter-Jubilaum wurde 1828, bas Docenten-Jubilaum 1829 unter großer Theilnahme geseiert, wie es ihm überhaupt an außeren Ehren nicht gefehlt bat. Schon 1808 wurde er Sofrath, 1816 erhielt er den fachfischen Berbienftorben, 1829 bas Comthurfreng beffelben; bie theologischen Nacultäten bon Erlangen und Leipzig verliehen ihm die Doctorwurde, viele gelehrte Befellichaften nahmen ihn als Mitglied auf; ehemalige Schuler liegen eine goldene Denfmunge mit feinem Bilbe pragen. Berheirathet mar er feit 1785 mit einer Tochter bes Botaniter Bedwig.

B. bot das volltommene Bild eines Leipziger Gelehrten von altem Schlage nicht blos in feiner außerlichen Erscheinung, fondern auch in feiner gelehrten Thatigleit. Roch blieb die Philologie wie bei feinem Borbilbe 3. A. Ernefti mit der Theologie vereinigt; bas hiftorische Wiffen überwog, Kritif und Brammatit traten gurud. 218 bieje beiben Bebiete burch G. hermann's geniale Leiftungen einen neuen 3mpuls erhielten, trat ber Gegenfag in ben Schülern beiber Manner ichari, fogar leibenichaftlich hervor, ohne bag fich B. burch berartige Angriffe (wie von bem jugendlichen Reifig) ftoren ober gar von feinem Bege abbringen ließ. Er ift ber Lette, ber die Philologie als Polyhiftorie aufgefaßt hat; fein reiches Biffen, fein gutes Gedachtniß, fein wunderbarer Fleiß befähigten ihn bagu. Das ift auch der Charafter feiner Schriftftellerei, benn er hat mehr als 200 Schriften bruden laffen, unter benen freilich eine große Babl von fleinen Gelegenheitsichriften fich befindet, ju benen er als Programmatarius der Universität genothigt war. lleberfegungen aus dem Frangofischen, wie Macquer's "Römilche Jahrbücher" 1783, und b'Dhijon's "Schilderung bes ottomaniichen Reiche" (2 Bbe., 1788 und 1793), ober aus dem Englischen, wie Fergujon's "Romifthe Befchichte" (feit 1783 in 3 Bon.), Golbimith's "Gefchichte ber Griechen" (2 Bbe., 1792 und 1793, neu bearbeitet 1806 und 1807), und Gregorn's "Geschichte der driftlichen Rirche" (1 Bb., 1797) find durch Buchhandler veranlagt. Aus folden Anregungen ging ber britte Band bes Guribibes von Barnes (1788), ber Abbrud bes Ariftophanes von Inverniggi feit 1792 hervor, gu bem die weitschichtige Sammlung ber verichiedenften Erflärungen bon ihm nur bis jum 6. Bbe. (1819) geführt, bas Gange burch 2B. Dinborf abgeichloffen ift; auch 1804 bie

Bollendung ber Gottleber - Bauer'ichen Ausgabe bes Thuchbibes, ju ber auch ein Gloffar beriprochen, aber niemals geliefert wurde. Ueberhaupt find gar manche feiner Schriften unvollendet geblieben, fo Guripibes (nur ein Band Tert 1792, und ebenfo commentarii 1799), Apollonius von Rhodus (1797), Plato (brei Bandchen 1813), Cicero, bon bem (1795-1807) nur 4 Banbe Reben, aber auch diefe nicht bollftandig erschienen find. Rur fleinere Ausgaben find abgeschlossen, wie "Aristophanis Aves" (1782); Pindar (1792 und 1802), Plutarch "de physicis philosophorum decretis" (1787) und Demosthenes "de pace" 1799; pon Lateinern die ameifelhafte "Consolatio ad Liviam" (1783 und 1803) und "Calpurnii eclogae" (1803). Ein anderer Theil feiner Schriften follte als Grundlage bei feinen Borlefungen bienen; fo ber Anfang einer "Historia litterarum Graecarum" (1788), "Artis latine scribendi praecepta" (1801), "Grunbriß zu hobegetischen Borlefungen" (1808) und ber unvollendete "Grundriß ber Archaologie" (1816). Dahin gehoren auch die theologischen Werfe "Institutio historica religionis christianae" (1793 und 1811), "Commentarii historici decretorum religionis christianae et familiae Lutheriae" (1801) und die "Hermeneutica N. T." 1801. 3a felbft feine "Unleitung gur Renntnig ber allgemeinen Beltund Bolfergeichichte" (1787-1807 in vier Banden) und ber Ausgug baraus in ber "Rurggefaßten Anleitung" (2 Bbe., 1788-1790) fonnen hierher gerechnet merben, obichon fie wegen ber reichen bibliographischen Angaben ein allgemeineres Intereffe beanfpruchen und es bedauern laffen, daß die 1813 begonnene neue Auflage nicht über ben erften Band hinausgekommen ift. Er war jum Sammeln geichaffen. Dafür zeugen bie "Commentarii societatis philologicae Lips," (1801-4. vier Banbe) und die "Acta regii seminarii philol. Lips." (1811-13 in 2 Banben); noch mehr die Beitschriften, die er fruh übernahm und bis gu feinem Tobe fortgeführt hat. 1781 übernahm er von Abelung bas "Allgemeine Bergeichnis neuer Bucher" und lieferte 6 Jahrgange, 1789-1797 die "Litterarifchen Denfwurbigfeiten", 1812-1818 bie Sauptredaction ber "Allgemeinen Leipziger Litteraturzeitung", endlich 1814 das "Allgemeine Repertorium der neuesten in- und auslaubischen Litteratur", bas er bis jum 14. Jahrgange fortgeführt hat. Auffallend ift, bağ er nur ein biographisches Bert geschrieben hat, 1792 bie "Recitatio de Moro summo theologo", ein Dentmal ber Bietat gegen feinen hochverehrten Lebrer. Ein gleiches hat ihm gewibmet fein bantbarer Schuler Robbe in ber , Narratio de Chr. D. B." in brei Leipziger Schulprogrammen 1833-1837, und bann umgearbeitet als "Vita Chr. D. B." Lips. 1837. 8. Unbefangener urtheilt G. hermann in ber "Oratio post obitum Chr. D. B." in ben Opusc. T. V. p. 312. Edftein.

Bed: David B., Portraitmaler, nach Houbraten geb. zu Delft 1621 und ein Lehrling von A. van Dyd in England, unterrichtete den spätern König Karl II. in seiner Jugend, kam darauf in den Dienst des Königs Ludwig XIII. von Frankreich, dann an den dänischen Hos; zulett zu Christina von Schweden, die ihn zu ihrem ersten Kammerherrn ernannte. Im Austrag Christinas besuchte er die Höse von Deutschland, Dänemark, England, Frankreich und Italien, um alle Fürsten und hervorragenden Personen für sie zu malen; dagegen schenkte er diesen die Bildnisse der Königin, von denen er einen Vorrath bei sich sührte. Mis Christina in Paris verweilte, verließ B. sie und ging nach Holland, wo er sich im Haag niederließ; daselbst starb er plöglich im J. 1656 unter dem Verdachte der Vergistung. Wenige Künstler haben so sehr die sürstliche Gunst genossen, als V. Seine Fertigkeit im Malen wird als außerordentlich geschildert.

Bed: Dominicus B., Mathematiter und Philosoph, geb. zu Depfingen (zwischen Ulm und Biberach) ben 27. Sept. 1732, † zu Salzburg ben 22. Febr.

1791. Er war Benedictiner, studirte als solcher in dem Kloster Ochsenhausen, tam 1762 als Lehrer der theoretischen Philosophie nach Salzburg, 1764 als Lehrer der Philosophie und Mathematit nach Ochsenhausen, 1766 wieder als Lehrer der Mathematit und Physit nach Salzburg. Seine Lehrthätigkeit war eine eben so ausgedehnte als segensreiche, wenn er auch nicht mit eigenen bedeutenden Entdeckungen austrat. Klare Darstellung der Mathematik von deren Elementen bis zu den damaligen höheren Theilen derselben bildet auch den Charakter seiner vielen Schristen. Wir nennen darunter: "Praelectiones mathematicae", 1780—81. "Geometria sublimior cl. Caillii tyronum captui accommodata", 1771. — Bgl. Oberdeutsche allgemeine Litteraturzeitung vom 28, Febr. 1791.

Cantor.

Bed: Beinrich B., geb. 1760 in Gotha, + 1803. Er betrat 1777 bas Theater feiner Baterftabt, welches unter Edhof's Leitung nachft Samburg bie wichtigfte Pflegeftatte ber ebleren beutichen Schaufpielfunft mar. Bier ichlog er jenes ideale Freundschaftsband mit Beil und Iffland, welches ber lettere in feiner Gelbitbiographie fo friich und anmuthig geschildert hat. Bon gleicher beiliger Begeifterung für ihre Runft erfüllt, lebten die brei Junglinge ein berrliches poetisches Studentenleben, in ernften Studien ihrer Rollen, eifervollen Debatten über Fragen ber Runft und bichterischen Strebungen, Gie hauften mitfammen bei Tag und Racht und trugen in schönen Commernachten ihre Begeifterung bom Stubirgimmer über Strage und Martt bis in ben Siebeleber Wald, in welchem fie gleich Zigeunern fich um bas Feuer lagerten und bei ernften Befprachen und muthwilligen Scherzen bis jum Morgen verweilten. 2018 im Nahre 1779 nach Edhoi's Tobe bas gothaische hoitheater aufgelöft murbe. tam B. mit ben Freunden nach Mannheim. Dort entwidelte er fich, obwol er in feiner langen Beftalt, feinem nafalen Organ, feiner ausbrucksarmen Diene wichtige Sinderniffe ju befiegen hatte, doch durch ausdauernde Bemuhung gu einem trefflichen Darfteller in Liebhaber- und Belbenrollen. Er wird gerühmt ale eble, reiche Ratur, als feiner und finnvoller Runftler. Mit Schiller trat er, bon ben brei Freunden ber Gingige, in ein naberes Freundichaftsverhaltnig. Er war ber erfte Rofinsty in den Räubern, und bei ber Aufführung bes Don Carlos am 9. April 1788 gewann er als Poja ben erften Breis. Rach 3ffland's Uebertritt an bas Berliner Rationaltheater führte B. als birigirenber Regiffeur bas Scepter ber Mannheimer Buhne mit Ausdauer und Geichid und behauptete in ben bewegten Rriegszeiten ben fünftlerifchen Charafter bes Mannheimer Theaters und feine eblen Traditionen mit Anerkennung. 3m 3. 1800 wurde er als Regiffenr nach München berufen, wo er 1803 ftarb. B. ift auch als bramatischer Schriftfteller mit vielem Glud aufgetreten. Seine "Schachmaschine" und feine "Onalgeifter", eine Bearbeitung bes Chatefpeare'schen "Much ado about nothing" haben fich bis in bas 5. und 6. Decennium unferes Nahrhunderts auf bem Repertoire ber beutichen Buhnen erhalten. Gin Bruber von ihm war in Beimar unter Goethe's Direction engagirt. Er fpielte fomifche Rollen mit großem Erfolg. Sein Schnaps in ben "Beiben Billets" von Ball hat Boethe ju feinem Bürgergeneral angeregt. Förfter.

Bed: Jakob Christoph B., historiter und Theolog, geb. zu Basel 1. März 1711, † ebendaselbst 18. Mai 1785. — Er bezog 1725 die Universität seiner Baterstadt, wurde 1729 Doctor der Philosophie und 1732 Candidat des Predigtantes. 1737 erhielt er den Lehrstuhl der Geschichte, 1744 den der systematischen Theologie (locorum communium et controversiarum theologicarum) und zugleich die Bürde eines Doctors der Theologie, 1759 endlich die Prosessum des Alten Testamentes. In demselben Jahre wurde er der erste Lector des kürzslich von Joh. Ludw. Frey und Joh. Grynäus gestisteten Frey-Grynäischen In-

ftitutes, bas bestimmt war, ben Theologiestubirenben einen über bas gefehlich vorgeschriebene Benfum ber afademischen Borlefungen binausgebenden Unterricht ju bieten. 1748 mar er Universitätsbibliothefar geworben. - Unter ben jahlreichen hiftorifchen und theologischen Werfen, Die B. verfaßt bat (f. Athenne Rauricae 65 ff., Leu's Schweigerifches Lexifon III. 28 und Supplement I. 183 f.). find hervorzuheben bas Supplement ju bem biftorifchen und geographifchen Leriton bon Jat. Chriftoph Jielin, bas er mit Aug. Joh. Burtorf gufammen berausgab (2 Banbe, 1742 und 1744), ein Leitfaden jum Unterricht in ber Schweizer Geschichte ("Introductio in historiam patriam Helvetiorum academicum concinnata", Burich 1744, im 3. 1768 burch Spreng ins Deutsche überfett: "Ginleitung zu ben belvetischen Geschichten"), eine mit Unmerfungen verjehene leberjegung von Burftijen's "Epitome historiae Basiliensis" ("Rurger Begriff ber Geschichte von Bafel", 1757), ein Compendium ber Dogmatit ("Synopsis institutionum universae theologiae naturalis et revelatae, dogmaticae, polemicae et practicae", 1765), eine Concordang ("Bollftanbiges biblifches Borterbuch, ober Real- und Berbalconcordang" u. f. w., 1770), und eine Schrift gur Befampfung bes bamale in Bafel um fid) greifenben Ceparatismus ("Ungrund bes Ceparatismus", 1753).

(Herzog) Athenae Rauricae (Basel, 1778), 64 ff. Hagenbach, K. R., Die theol. Schule Basel's (Basel, 1860), 46 ff. W. Vischer.

Bed: Jafob Sigismund B., geb. am 6. Aug. 1761 in Marienburg in Weftpreugen als Cohn eines Predigers, † 29. Aug. 1840. Er ftubirte in Ronigsberg, wo er zu ben hervorragenoften Buhörern Rant's gehörte, und trat nach gurudgelegten Univerfitatsftubien eine Somnafiallehrstelle in Salle an; im 3. 1791 promovirte er und habilitirte fich (burch eine Differtation über ben Taplor'ichen Lehrfat) an bortiger Univerfität und wurde fofort jum außerorbentlichen Profeffor ber Philosophie ernannt. 3m April 1799 folgte er einem Rufe nach Roftod als orbentlicher Professor ber Metaphosit, und in biefer Stellung, mit welcher er feit bem 3. 1809 auch bas Inspectorat bes herzoglichen Convictoriums verband, wirfte er als einer der gesuchteften Lehrer bis wenige Wochen bor feinem Tode. Berheirathet war er feit 1803 mit einer Tochter bes medlenburgischen Superintenbenten Joh. Bottl. Friedrich. Go wie er als treuer und icharffinniger Unhanger ber Rantischen Philosophie noch bei Lebzeiten feines gefeierten Meifters und auf Unrathen beffelben (1793 f.) einen "Erläuternden Auszug aus ben fritischen Schriften bes Prof. 3. Rant" veröffentlicht hatte, fo widmete er auch feine weitere ausgebehnte, jeboch nur bis jum 3. 1824 fich erftredenbe fchriftftellerische Thätigfeit (vgl. A. Refrol, XVIII. S. 928) bem Berftanbniffe und ber Berbreitung bes Rantianismus. 3m Gifer ber Ertlarung gelangte er gu einer ihm eigenthumlichen Auffaffung Rant's, welche er in ber bebeutenbften feiner Schriften "Einzig möglicher Standpunct, aus welchem die fritische Philosophie beurtheilt werben muß" (1793) barlegte, babei aber nicht unwesentlich von Rant abwich, fo bag in manchem ein Rudfall ju Bertelen und in anderem eine Borftufe zu Wichte fich fühlbar macht.

Bed: Johann Baron v. B., geb. zu Luxemberg 1588, † zu Arras 1648, Sohn eines reitenden Boten; trat schon mit 13 Jahren in Kriegsdienste, sam später nach Böhmen und erwarb sich durch wichtige Ausschlässe über die 1618 in Prag gegen den Kaiser gesponnenen Pläne große Gunst, welche ihm rasche Besorderung in der kaiser gesponnenen Pläne große Gunst, welche ihm rasche Besorderung in der kaiserlichen Armee und nachmals die Grasschaft Bydumb in Böhmen eintrug. Bei Kürnberg stand er Gustav Adolf gegenüber und trug wesentlich zur Aussehung der Belagerung Ingolstadts bei. Nach der 1637 ersolgten sranzössischen Kriegserklärung hatten die Franzosen unter Fouquieres das schlecht bewachte Diedenhosen beseht. Am 7. Juni 1640 gelang es B.

mit der Borhut der Piccolominischen Armee Fouquieres völlig zu schlagen und badurch Diedenhosen zu besteien. 1642 ward er General-Major und Civil- und Militärgouverneur von Luxemburg und Chiny. Später commandirte er selbständig in Nordsvankreich, ward aber in der Schlacht bei Lens am 20. August 1648 tödtlich verwundet und vom Prinzen Conde gesangen; in Arras erlag er seinen Bunden. 1637 war er vom Kaiser geadelt.

Neyen, Biogr. Luxemb. Schötter.

Bed: Johann Ferdinand B., Chef einer Romobiantenbande im Anfang bes 18. Jahrhunderts, welche den Titel "hochfürftlich Waldediche privilegirte bochbeutiche Softomobianten-Gefellichaft" führte. In jener Bwifchenperiobe, welche bas Enbe Magifter Balther's und ben Beginn ber Renberin icheibet, ipielt B. eine typische Rolle, welche boch theilweise wieder eine gewiffe Eigenart bewahrt. Das beutiche Schaufpielmefen , verfunten in Gemeinheit und wufte Brutalität, hatte noch jum leberflug auch die nationale Karbe verloren, der alte echtbeutiche Sanswurft mar faft fiberall bem welichen Barletin und ben Boffencharafteren ber italienischen Bolfstomobie gewichen. B. war um nichts feiner und ebler als bie Genoffen - lieg er fich boch 1703 burch einen Rupferftich berherrlichen, ber ihn als "hanswurft und Bahnbrecher" barftellte -, aber er bewahrte ben alten roben Sanswurft-Charatter in Geftalt, Wefen und Ramen, jo bag bie Theatergeichichte ihm wenigstens ben negativen Rubm gonnen muß, daß er mit Sitte und Anfiand nicht auch das Baterland geopfert habe. Roch im Jahre 1736 fündigte er in Samburg die große Saupt- und Staats-Action an: "Das große Ungeheuer ber Belt, oder Leben und Tob bes ehemals gewesenen faiferlichen Generals Wallenftein, Bergog von Friedland, mit Sanswurft". - Raberes über fein Leben und Sterben ift nicht befannt. Förfter.

Bed: Johann Georg B. (Bad), Rupferftecher, geboren ju Augsburg am 24. April 1676; wer fein Lehrer gewefen, ift nicht befannt. Um ben Birren bes fpanifchen Erbfolgefrieges ju entgeben, ging B. nach Leipzig und pon bort nach Braunichweig, wo er, von bem Bergoge Anton Ulrich jum Bojfupferftecher ernannt, am 7. Auguft 1722 ftarb. Geine Wittwe verheirathete fich am 5. December 1726 wieder mit bem am 23. August 1694 ju Mugsburg geborenen Rupferftecher Johann Georg Schmidt, welcher am 15. Marg 1767 gu Braunichweig ftarb. Deffen größtes Berbienft mar bie Beranbilbung feines Stieffohnes Unton Muguft B. ju einem tuchtigen Runftler. Letterer, am 27. August 1713 ju Braunschweig geboren, ift von ben brei genannten der Bahrend die beiden erftgenannten die Mittelhervorragendite Rupferitecher. magigfeit nicht überfteigen, haben bie Arbeiten bes jungeren Bed noch jest Berth. Gang besonbers intereffirte er fich für feine Baterftabt Braunichweig, welche ihm viele vortreffliche großere ober fleinere Anfichten verbantt, von benen bie Platten noch jeht jum großen Theile wohlerhalten im ftabtischen Mufeum ju Braunichweig aufbewahrt werden. Anton August Bed, ebenfalls jum Soffupferftecher ernannt, ftarb am 17. Marg 1787 gu Braunichweig und bat werthvolle Ausarbeitungen und handichriftliche in ber Braunichweiger Stadtbibliothet niedergelegte Aufzeichnungen über bie Geschichte ber braunschweigischen Rirchen und einzelner Familien binterlaffen. Alle brei Runftler maren fleißige Arbeiter, welche bejonders Portraits, Unfichten, Genrebilber u. f. w. ftachen.

Brannichweigisches Magazin. 1867. R. 27. Spehr.

Bed: Johann Ludwig Wilhelm B., sächsischer Jurift, geb. zu Leipzig 27. October 1786, † baselbst 14. Februar 1869, war der erstgeborne Sohn des Leipziger Prosessions der griechischen und römischen Litteratur und Seniors der philosophischen Facultät Dr. Chr. D. Bed (f. o.) In Leipzig als Jurift ausgebildet, unter des Baters Decanat 1805 Dr. phil. und Magister aa. Il. geworden,

1809 als Brivatbocent in der philosophischen Nacultät habilitirt und als Dr. jur. promobirt, wurde er im Gebruar 1812 als ordentlicher Profesior ber Rechte an die Universität Königsberg berusen, tehrte aber, vertrieben burch die Kriegsunruhen, icon im December 1812 von bort nach Leipzig gurud und nahm bie alsbalb (Februar 1813) an ihn gelangende Berufung als Regierungsrath in die Landesregierung Rarl Augufts ju Beimar an. 3m Geptember bes folgenden Jahres gab er dieje Stellung auf, wandte fich nach Leipzig gurud und trat als Affeffor in ben bortigen Schöppenftuhl. Damit beginnt feine faft 50jabrige ausgezeichnete Richterthatigfeit. Rach Auflöfung bes Schöppengerichts ging er (1835) als erfter Rath zu bem neuerrichteten Appellationsgericht in Leipzig über, wurde (1837) beffen erfter Brafibent und blieb es über ein Bierteljahrhundert (bis September 1863) als Neftor ber fachfischen Juriften, hochangefeben wegen feiner Arbeitsfraft, feines Scharfblids, feiner reichen Erfahrung. Aus bem Leibziger Appellhofe unter feiner Leitung gingen namhafte Staatsmanner und Gelehrte, wie Staatsminifter von Wagborf in Weimar, Geheimrath R. G. von Wachter in Leipzig , u. a. als Richter hervor. - B. wirtte an ber Leipziger Bochichule als Docent ber Rechte, bann (feit 1819) bis zu feinem Tobe als Prof. extraord. ber Rechte. - Als Fachgelehrter veröffentlichte er u. a. 1825-36 eine feiner Zeit beliebte Octavausgabe und 1829-1837 eine Quartausgabe bes Corpus iuris. civ. (Dazu ericbien 1823 ein "Brodromus"). Gine "Anleitung jum Referiren und Decretiren" gab er 1839 beraus. - Bei feinem 25jährigen Appellrichterinbilaum wurde er t. fächf. Geheimrath.

Refrolog (von Prof. Dr. R. Rlot) in ber wiffenschaftlichen Beilage ber Leipziger Zeitung, Jahrgang 1870 Rr. 2-4. Whiftling.

Bed: Johann Beinrich B., Maler, geboren in Deffau 28. Decbr. 1788. † 6. Marg 1875. Schon fruh zeigte er großes Talent jum Beichnen und, unterftugt von ber Bergogin Louise bon Anhalt-Deffau, ber Gemablin bes befannten funftfinnigen Bergogs Leopold Friedrich Frang von Anhalt-Deffan, ging er im Jahre 1806 nach Dresben, um fich bort unter Professor hartmann als Maler auszubilben. Er wurde balb einer ber fleifigften und ftrebfamften Schüler feines Lehrers und rechtfertigte bas Boblwollen feiner hohen Gonnerin durch Ginfendung gelungener Copien nach Meifterwerten ber Dresdner Gallerie (bef. nach Raphael, van Dud, u. f. w.). Er verlebte in Dregben mehrere gludliche Jahre - fein Bertehr mit Sartmann, wie mit Reele, Graffi, Rugelchen, bem Lanbichaftsmaler Friedrich blieb ihm bis in fein hobes Alter eine theure Erinnerung - und fehrte endlich (noch bei Lebzeiten bes Bergogs Frang, ber fich nach dem Tode feiner Gemahlin († 1811) des jungen Künftlers mit fürftlichem Wohlwollen angenommen hatte) nach feiner Baterftadt zurud. Im Jahre 1817 ftarb Bergog Frang und beffen Rachfolger, Bergog Leopold Friedrich von Unhalt, feste die Gunft der Großeltern gegen B. fort, ernannte ihn noch in dem Jahre feines Regierungsantrittes jum Sofmaler und holte vielfach, wenn es fich um fünftlerische Erwerbungen und bergleichen handelte, ben Rath befielben ein. Rach bem Tobe bes Dr. 2B. Rolbe übernahm B. Die Stelle eines Zeichenlehrers am herzoglichen Ghmnafium zu Deffau und erfuhr fpater noch die Auszeichnung, jum Mitglied ber Atademie ber Runfte in Berlin ernannt gu werben. Faffen wir bas Gange feiner fünftlerischen Berfonlichfeit gufammen, fo burfen wir fagen : er hatte eine außergewöhnliche Bildung, war ein vorzüglicher Zeichner, beherrschte auch die malerische Technit in hohem Grade, gehorte einer entschieden idealen Runftrichtung an, war fein ganges Leben hindurch vom tiefften Ernft für feinen Beruf erfüllt, leiftete als Lehrer Bebeutendes, mehr vielleicht noch burch mundlichen Bortrag, als burch praftischen Unterricht, er copirte vorzüglich (vergt. feine Copie ber Sixtinifchen Dabonna im herzoglichen Schloß zu Deffau, feine

Copie bes Genius bes Rubmes nach Unn. Caracci in Worlik, feine Copien nach van Dud ebenba u. f. w.), auch im Portrait arbeitete er mit großer Sauberfeit, treffliche Zeichnung, oft mit feiner Charafteriftit (vergl. Die große Angahl fürftlicher Portraits in Deffau und die Portraits ber Eltern bes Runftlers) - aber die eigentlich große urfprüngliche Schöpferfraft ging ihm ab. Seine Compositionen find ftets ebel und wurdig, aber ihnen fehlt wenigftens jum Theil ber leichte Buri, die freie Unmittelbarfeit, bas warm pulfirende Leben, ber geniale Rug. Bielleicht fein ichonftes Wert ift bas Dedengemalbe im Concertfaale gu Deffau; augerbem heben wir noch eine Berfundigung, Magdalena und Chriftus, Chriftus zu Emmaus und bas große Altarbild in ber Ricolaifirche zu Berbft berbor. B. mar ein Rind feiner Zeit, ohne bahnbrechend über fie binauszugeben. Die Biele, welche fich Cornelius, Overbed u. a. ftedten, verftand er, fehnte fich nach ihnen, wies die Schüler auf Diefelben bin, aber es war ihm verfagt, felbit um ben Breis ju ringen. Er ftarb als frommer Chrift, lebensmube, in feinem fiebenundachtzigften Jahre. Dofaeus.

Bed: Karl Joseph B., 27. Juni 1794 in Gengenbach im Babenschen geboren, wurde 1821 Prosessor der Augenheilhunde, † 15. Januar 1839 in Freiburg. Er schrieb ein für seine Zeit ausgezeichnetes "Handbuch der Augenheilfunde". welches sich nicht allein durch eracte Compilation alles in dieser Bissenschaft Vorhandenen, sondern durch originelle Ansichten auszeichnet. Weitere Rachrichten und ein Verzeichniß seiner Schristen gibt (nach Sachs' Medicin. Almanach, 1840) der R. Refrol. XVII (1839) 575 f. Rothmund.

Bed: Ludwig Jofeph B., Dr. theol., Generalvicar des Erzbisthums Trier, geb. ju Maing (Geburtsjahr unbefannt), + gu Limburg a. Lahn im Darg 1816. Auf ber Mainger Gochichule vorgebilbet, auch juriftisch gut gefchult, bann Someifter eines Grafen von Elg-Rempenich, erhielt er die febr einträgliche Biarrei Rempenich (Rreis Abenau) im Erzbisthum Trier. 3m Archiv ber graflichen Familie hatte er verloren gegangene Gerechtsame bes Rurftaates Trier entbedt; baburch empfahl er fich bem Rurfürften Clemens Bengel. ward (gegen 1780) als Fiscal nach Cobleng berufen und, ba er fich hier bewährte, jum geheimen Rath, Referenten in geiftlichen Sachen und Generalvicar ju Cobleng ernannt. In diefer Stellung ward B., was ihn hauptfachlich bemertenswerth macht, im Jahre 1786 die Seele bes Emfer Congreffes, wie aus beffen Acten berborgeht. Gin porbereitendes Erachten von ihm findet fich gebrudt in (Gilers) "Deutschen Blättern", R. Folge (1841) II. 93 ff. Bon ihm war ber lateinische Entwurf, welcher guerft berathen wurde. Er leitete bie Berhandlungen. Bon ibm ift die deutsche, dem Raifer übergebene Formulirung, welche unter bem Titel "Refultat bes Emfer Congreffes" fpater befannt warb. Rach bem Tobe Sontheim's (2. September 1790) wurde das wethbischöfliche Umt B. zugetommen fein : ber Rurfürft magte aber wegen feines Antheils an ben Emfer Bunctationen nicht, ibn in Rom ju prafentiren. Wie man bort gegen ihn gefinnt war, mag eine Meugerung bes Jefuiten Feller in feinem "Blid auf ben Emfer Congreg" geigen. Wie Die bort betheiligten Erzbifchofe, fagt er, fo hatten auch ihre Deputirten jeder mehrere Birunden : ber fur Trier (B.) habe eine Biarrei, Rempenich, von 3000 fl. Einfünften, wo er nicht wohne, ein Canonicat zu St. Paulin in Trier, wo er nicht ju Chor gehe, und die Propftei Oberwefel, wo er nicht refibire. - Mis 1792 ber Rurfurft mit feinen Behorben bor ben Frangofen bon Cobleng flüchtete, ging B. mit bem Generalvicariate nach Limburg a. Labn, und leitete von bier aus, mahrend ber Rurfürst fich nach Augsburg jurudgog, Die geiftliche Regierung ber Ergbioceje; feit 1802 nur noch bes rechtsrheinischen Theiles berfelben, benn ben linferheinischen hatte ber Bapit in jenem Jahre gur frangofifden Rirche geschlagen. Der naffauifden Regierung gegenüber fuchte B.

die Rechte seiner Kirche zu wahren; manche darauf bezügliche Arbeiten von ihm aus dem Ansange des Jahrhunderts sind noch vorhanden: f. Eilers, "Deutsche Blätter", III. 106 (vergl. überhaupt das. III. 84 den Brief in der Rote) und "Zeitschrift f. d. Geschichte des Ermelandes" V. 28. Nach dem Tode des Kursürsten, 27. Juli 1812, sungirte B. als Vicarius capituli sede vacante. Er ist nicht zu verwechseln mit einem anderen Beck, welchen der Kursürst als Beichtvater an seinem Hose hatte und der wahrscheinlich der Urheber zu dem Kücktritte seines Herren von den Emser Punctationen ist. Auf Andringen des Domcapitels wurde er entsernt.

Bed: Matthias Friedrich B., geboren ju Raufbeuren in Schwaben 22. Mai 1649, † 2. Februar 1701. Seit 1668 studirte er zu Jena vorzüglich unter Frischmuth und Bofius Geschichte und orientalische Litteratur, worin er bald feine Lehrer übertraf und 1670 jum Magister promovirt ward. Als er auf ber Reife von feiner Beimath 1672 ju Augsburg eintraf, gewann er die Angefebenen ber Stadt fo für fich, daß er ein Stipenbium erhielt, welches er barauf verwendete, fofort gur Universität gurudgufehren und fich von neuem ben geliebten Studien zu wibmen. 3m Jahre 1677 fam er wieber nach Mugeburg und wurde 1678 baselbit jum Prediger gewählt, wo er nach und nach in ben ber ichiebenen geiftlichen Memtern hober flieg. Sein Sauptftubium blieben immer bie orientalischen Sprachen und berschaffte ihm die große Renntniß ber bebraifden, jamaritanischen, chalbäischen, fprifchen, athiopischen, persischen, arabischen und türfifchen Sprache einen großen Ruf, fo bag er jogar beshalb von der Rrone Breugen eine Penfion bezog. Er hinterließ eine große Menge Schriften, von benen aber nur ber fleinste Theil gebruckt ift, boch find herborguheben : "Targum in 1, et 2, libr. Chron."; "Martyrologium ecclesiae Germanicae pervetustum"; "Monumenta antiqua Judaica Augustae Vindelicorum reperta". Unter ben ungebruckten bürften vielleicht heute noch von Interesse sein: "Itinerarium Benjaminis cum prolegomenis, versione nova atque notis"; "Observationes in libr. Evangelior, Otfridi Monach."

J. B. Luhn, Memoria M. Fr. Beckii. Vitemberg. 1703. Pipping, Memoria theologorum p. 911 sq. Merabori.

Bed: Michael B., geboren zu Ulm 14. Januar 1653, † 1712 als Prediger am Münster zu Ulm. Durch seinen ersten Lehrer im Hebrässchen, Jacob Honold, ward ihm eine solche Liebe zu den orientalischen Sprachen eingepflanzt, daß er sich, neben der Theologie, denselben sein ganzes Leben hindurch widmete. In Jena hatte er Frischmuth's (eines getausten Rabbi) Unterricht genießen dürsen. In Straßburg, wohin er sich von Jena aus begab und woselbst er längeren Ausenthalt nahm, hat er acht Tage vor dem Uedergang der Stadt an Frankreich im Münster gepredigt. Bon seinen zahlreichen litterarischen Arbeiten (f. Abelung I. S. 1580) möge hier blos die Abhandlung "De accentuum Ebraeorum usu musico ut adusu hermeneutico, Jenae 1678" genannt werden.

Wegermann, Rachrichten von Gelehrten aus Ulm, Ulm 1798.

Bolif.

Bed: Philipp Levin Frhr. v. B., österreichischer Feldzeugmeister, geb. um 1720, † 23. Januar 1768. Sohn bürgerlicher Eltern trat er 1739 in den Dienst der Armee, machte den Türkenkrieg, die schlesischen Kriege, 1745 den Feldzug am Rhein und in den solgenden Jahren den Krieg in den Niederlanden mit. Hier besonders zeichnete er sich an der Spike eines Streiscorps aus. Nach dem Nachener Frieden erhielt er ein slavonisches Grenzregiment, ward 1753 Oberst, 1755 Generalmajor und Commandirender des Warasdiner Generalats. Hervorragend durch Einsicht und Entschlossenheit commandirte er sodann während des siedensährigen Krieges meistens abgesonderte Corps oder einen Flügel der Armee. Um Tage der Prager Schlacht (6. Mai 1757) nahm er, um

hwerin's linte Mante gu bebroben, Branbeis mit Sturm und machte bie Begung ju Gefangenen. Er erhielt barauf bas Commando über fammtliche chte Truppen und commandirte bei Rollin (18. Juni 1757) die Borhut. ei ber lebergabe Breglaus an bie Breugen im December 1757 theilte B. die riegsgefangenichaft bes bort ftebenben öfterreichischen Corps. 1758 jum Gelbtarichall-Lieutenant ernannt, operirte er 1759 mit einem felbständigen Corps in chlefien, nahm am 26. Marg in Greifenberg am Queif bie preußische Benung unter Diringshofen gefangen, warf am 17. August die Preugen bei runberg jurud, um Daun bie Boberübergange ju eröffnen und zwang am December in Rohlen bei Meigen den Beneral Dierte mit feinem Corps jur apitulation, wofür er 1760 bas Groffreug des Thereffenordens erhielt. Auch n weiteren Berlaufe des Kriegs, immer ber Armee Daun's jugetheilt, leiftete weientliche Dienfte. - Rach dem Frieden ward er 1763 jum Feldzeugmeifter nd jum commandirenden General ber Warasbiner Grenze ernannt, auch 1766 ben Freiherrnstand erhoben. Durch Unbahnung ber militarischen wie politihen Organisation der Militärgrenze hat B. fich große Berdienste erworben.

Sirtenfelb und Meynert, Defterr. Milit.-Conv.-Ler.; Sirtenfelb, Milit. Maria-Therefien-Orben G. 86 ff. v. 3anto.

Bed: Cebaftian B., reformirter Theolog des 17. Jahrhunderts, geb. gu Bafel 1. October 1583, + bafelbft 9. Marg 1654. Giner angesehenen Familie utiproffen, theologisch gebildet auf der Universität seiner Baterstadt, besoners durch 3. 3. Grynaus und A. Polanus von Polensborf († 1610), ward 1610 des letteren Nachfolger als Professor der Theologie, zuerst für das Alte vater für bas Reue Testament, 1611 Dr. theol. In ben Jahren 1618/19 Bereter Bafels auf ber Dorbrechter Synobe und durch eine Reife nach Franfreich nd England auch mit ben bortigen reformirten Rirchen befannt, ward er einer r Sauptbegrunder einer ftrengen confessionellen Richtung in der deutschen dweig, wie er benn auch zeitlebens bor ber Dorbrechter Synobe einen folchen eipect bewahrt haben foll, daß er fie nie andere nannte ale die Sacrosancta nodus und nie von ihr fprach, ohne fein Saupt zu entblogen. Größere litterifche Arbeiten hat er nicht hinterlaffen; zahlreiche theologische Differtationen on ihm find verzeichnet in "Athenae Rauricae" S. 38 ff. ; vgl. ferner Graf, Beiage jur Beichichte ber Synobe bon Dorbrecht S. 58 u. D., Tholud, Afadem. Bagenmann. eben bes 17. Jahrhunderts, 326 f.

Bede: Johann Karl von der B., geb. 27. Mai 1756 zu Jerlohn, 21. August 1830 zu Gotha, studirte die Rechte zu Göttingen und wurde Beiser der Juristensacultät daselbst. Im Jahre 1782 ward er als Regierungseith nach Gotha berusen. Herzog Ernst II. hatte ihm und dem Regierungsrath. G. Geißler in seinem Testamente die Sonderung, Ordnung und theilweise dernichtung seiner hinterlassenen Papiere übertragen. Unter Herzog August urde er Ches der Landesregierung und einige Jahre später (1814) Mitglied des eheimen Ministeriums. Seine Stelle als Kanzler legte er im Jahre 1823 üeder. Außer einigen juristischen Schristen schriebe er vortrefsliche Gelegen-

eitsgedichte.

R. Netrolog VIII. 262. Bed.

Bededorff: Georg Philipp Ludolph von B., Arzt, Staatsmann und publiciftischer Schriftseller, geb. 14. April 1778 zu Hannover, † 27. Februar 1858 auf seinem Gute Grünhof bei Regenwalde in Hinterpommern. Er studirte werst in Zena Theologie, dann in Göttingen Medicin und erwarb daselbst 1799 die medicinische Doctorwürde. 1810 war er Erzieher des Kurprinzen von Hessen, 1811-18 des Erbprinzen von Anhalt-Bernburg. Seine Schrift: "An die beuische Augend. Ueber der Leiche Kohebue's", Hannover 1819, veranlaßte seine

Bernjung in den preußischen Staatsdienst als Mitglied des Obercensurcollegiums. 1820 zum geheimen Ober-Regierungsrath, 1821 zum vortragenden Rath im Cultusministerium besördert, leitete er das Bollsschulwesen und gab die "Jahrbücher des Preußischen Bollsschulwesens". Berlin 1825—29, 9 Bde., heraus. Später wurde er zum Generalbevollmächtigten der Berliner Universität ernannt, 1827 aber nach seinem Uebertritt zum Katholicismus entlassen. Seitdem widmete er sich auf seinem Gute dem Landbau, dis er nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. (1840) in den Staatsdienst zurückerusen und unter Berleihung des Abels zum Präsidenten des neu errichteten Landes-Oelonomie-Collegiums erhoben ward. Bon seinen Schristen sind noch zu erwähnen: "Gesammelte Landwirthschaftliche Schristen", Berlin 1849, 51, 2 Bde.

Meusel, Gel. Tentschl. Rosenthal, Convertitenbilder aus dem 19. Jahrhundert I. 1. 2. Aufl., S. 466 ff. Nippold, Welche Wege führen nach Rom? Heidelberg 1869, S. 375 ff. Kneschte, Deutsches Abels-Lexikon I. 257 f.

Beder: Chriftian Gottfried B., Fabrifherr, geb. 2. September 1772 gu Oberlichtenau in der Oberlaufit, wo fein Bater Pfarrer war und † 23. October 1820. Er murbe im baterlichen Saufe gebilbet, und zeigte ichen als Knabe Schariblid, große Wigbegierbe und ein tieffittliches Gefühl. Er erlernte in Dresden die Sandlung und fam in den erften neunziger Jahren nach Chemnis, wo er fich 1795 felbständig machte und 1797 die Firma Beder und Schraps gründete, die bis 1872 beftanden hat. Er mar ein echter Fabritherr, und einer ber erften, welche ben Grund legten, bag aus ber fleinen Provingialftabt mit 6000 Ginwohnern fich eine bedeutende Fabrifftabt von (im Jahre 1873) 72000 Einwohnern entwidelt hat. B. gab guerft ber in Chemnit ichon früher einheimischen Rattunweberei einen bedeutenden Aufschwung, begründete im Jahre 1802 eine Rattundruckerei, die bis 1810 gu brei großen Druckgebauben nebft Farberei, Trodenhaus zc. anwuchs. 1811 erbaute er eine vom Baffer getriebene Baumwollspinnerei mit fieben großen Galen. Runmehr beichäftigte er gegen 3000 Arbeiter und wurde fo für Chemnit der erste, der die Fabritation in großem Maßstabe betrieb. Aber mehr noch als seine industrielle Bedeutung galt icon feinen Beitgenoffen feine Menichenfreundlichkeit. Er, felbst unverheirathet geblieben, mar ber Berforger ber Wittmen und Baifen. Drei Baifen jog er in feiner Saus-, fechs in feiner Defonomiewirthichaft auf und bereitete allen eine anständige Grifteng. Für die in den Fabriten beschäftigten Rinber grundete er eigne Schulen, die er felbst oft inspicirte; ben Lehrlingen ließ er Beichen- und Mufikunterricht ertheilen, allen bereitete er alljährlich eine feierliche und reiche Chriftbescheerung. Anaben, die fich in feinen Schulen auszeichneten, gemahrte er Die Mittel zu weiterer Ausbildung; reichlich unterftugte er arme Gymnafiaften, und fünf junge Leute ließ er auf feine Roften ftubiren. Um großartigften wirfte er im Theurungsjahre 1816-17. In rauber Jahreszeit reifte er felbft nach Polen, wo er große Getreibemaffen antaufte, die er in Chemnit theils gu billigem Preife, theils gang unentgeltlich ben Armen ablieg. 200 Arme erhielten ein halbes Jahr hindurch täglich ihr Brod von ihm, und 70 Rinder ließ er Mittags in der Fabrif betoftigen. In feinem gangen Wefen war B. ein energischer Charafter, bisweilen, wenn Engherzigfeit und fleinliche Gelbstjucht fich ihm entgegenftellten, nicht ohne Beftigfeit. Er mar, einer rationellen Auffaffung folgend, fromm und bei allen Unternehmungen voll bes festeften Gottvertrauens. Er war ferner ein echt beutscher Patriot, wohnte als Mann von 45 Jahren bem Wartburgfefte bei und urtheilte, das unreife Streben der Jugend wohl ertennend, über ben Rern bes erwachten beutichen Bolfsbewußtfeins und beffen einft au erwartende Folgen mit ficherem, burch bie fpatere Beit gerechtfertigtem Blide.

B. ftarb infolge eines Herziehlers. Das dantbare Chemnit errichtete feinem edlen Burger im Jahre 1870 eine Bilbfaule von Erz, auf Granit stehend, einfach und würdig, dem Charatter bes Geseierten entsprechend.

Lamprecht. Beder: Chriftiane Louife Amalie B., geb. Reumann. Gie murbe als Tochter eines Schauspiel-Directors und bramatischen Dichters - (Gottfried bon Bouillon und Rung von Rauffungen waren die Gelben feiner Ritterschaufviele) in Rroffen in der Reumart am 15. December 1778 geboren. Gie murbe von ihrem Bater forgfältig für die Schaufpieltunft erzogen und fpielte ichon in einem MIter bon fünf Jahren. 3m Jahre 1784 tam fie nach Weimar, wo ihr Bater bei ber Bellomoiden Gefellichaft Engagement gefunden hatte. Bon ber Bergogin Amalie in befonderen Schut genommen, von Corona Schröter erzogen, entwickelte fie fich jur eben fo iconen, als gebilbeten Jungfrau. Mit 13 Jahren verlor nie ihren Bater. Gie murbe jest mit ber Mutter und zwei Geschwiftern an bem, unter Goethe's Leitung gestellten Softheater engagirt und mit 15 Jahren war fie unbeftritten bie erfte Liebhaberin bes Trauer- und Luftfpiels. Der Sof und Die Dichterfürsten Weimars schätten und liebten fie ungemein. Auch ber alte Theatertenner Gotter, ber mit ihr befreundet war, ftellte fie Charlotte Adermann jur Seite, mit beren Schidfal bas ihrige überhaupt bie größte Aehnlichfeit zeigt. 1793 heirathete fie ben Schaufpieler Beder, ber in fomifchen Rollen Beifall fand, der jedoch, wie die weimariche Schule überhaupt im Luftipiel, gur Carricatur neigte. Bahrend bes Commers 1797 erfrantte Chriftiane B. in Lauchftabt (bie Gefellichaft fpielte im bortigen Babetheater), am 18. August transportirte man bie Tobtrante nach Weimar, wo fie am 22. September ftarb, im noch nicht vollendeten 20. Lebensjahre. Ihre lette Rolle war "Guphrofpne" in ber Banberoper "Das Betermannchen"; baber nennt fie Goethe in bem Gebicht, welches ihr Andenten verewigt hat und welches zuerft im Schiller'ichen Mufen-Almanach bon 1799 ericbien, bei biefem Ramen. Gie hatte eine reizenbe Geitalt und einen ichonen, ausdrudsvollen, bon blonben Loden umrahmten Ropf. 3hr Dentmal fteht im weimarichen Bart. Alls ihre trefflichften Rollen rubmt man Emilia Galotti, Ophelia, Ajenafia in Robebue's "Benjowath", Amalie in ben "Raubern", Lottchen im "Deutschen Sausbater", Luife in "Rabale und Liebe", Die Richte in Goethe's "Großtophtha." Auch tomifche und Anabenrollen fpielte fie mit Beifall. Gie ift eine ber lieblichften und poetischften Erscheinungen ber beutschen Theatergeschichte. 3hr Gatte, ber Romifer Beder, war unter Goethe Regiffeur, fam fpater nach hamburg und erscheint im Jahre 1809 als Mitglied bes Brestauer Theaters unter Streit's Direction. Er hat zulest geiftesfrant in Weimar gelebt. Seine zweite Gattin war bie Sangerin Minna B., geb. Ambrofch. Förfter. Bal. Erich und Gruber VIII. 298 f.)

Becker: Cornelius B., geb. zu Leipzig 24. October 1561, Collega an der Thomasschule, Pjarrer zu Mochlit, 1592 Prediger zu St. Nicolai in Leipzig und 1599 Doctor und Professor der Theologie; wegen seiner scharsen Kanzelpolemis gegen den Kryptocalvinismus zeitweise suspendirt; † 25. Mai 1604. Um die Todwasser'sche Uebertragung der sranzösischen Psalmen des "sacramentiererischen Kädelssührers Beza und Marot's mit ihren "sremden französischen und für die weltlüsternen Ohren lieblich klingenden Melodien" zu verdrängen, übersetzte er die Psalmen: "Der Psalter Davids Gesangsweis, Auff die in Lutherischen Kirchen gewöhnlichen Melodenen zugerichtet", 1600 und bis 1661 oft aufgelegt. Manches davon ging in die Gesangbücher über. Seine Uebersetzung ist ichlicht aber auch wässer. (Goed. Grundriß Buch 4. § 126, 13.) Sonstige theologische Schristen verzeichnet Jöcher.

Beder: Dermann B., in Roftod geboren am 13. April 1719, ftubirte

baselbst von 1736—39 die Rechte und war barauf mehrere Jahre Erzieher, von 1739—41 im Hause des Herrn von Kamph auf Roppelow bei Güstrow bei dessen Sohn Victor, und seit 1742 als Führer der Brüder Gosmann auf den Universitäten Halle und Leipzig. Rachdem er darauf sein juristisches Studium in Jena sortgeseht hatte, wurde er 1746 in Rostod zum Doctor j. v. promovirt und 1747 Prosessor der Institutionen und endlich, nach einer kürzeren Lehrthätigkeit an der (1760—89) von Rostod nach Bühow verlegten Universität, im Jahre 1768 Prosessor und Director des Consistoriums in Greiswald, wo er nach dreisbigsähriger Amtsthätigkeit, deren Ausbeute namentlich auf dem Gebiete des Kirchenrechts in seiner Schrist: "Erläuterungen über das Kirchenrecht", 1772, vorliegt, am 26. Februar 1797 starb.

Bgl. über ihn und feine Schriften: Roppe, Gel. Medlenburg I. 10, Rr. 1-27. Biederstedt, Leb. Reuvorpomm. Gel. Kosegarten, Geich. der Univers. Greiswald I. Sadermann.

Beder: Johann Rubolf B., Gobn bes Doctor Johann Bermann B., Brofeffors ber Theologie in Greifswald und feit 1751 Baftors an ber Marienfirche ju Libed, mard am 28. Marg 1736 gu Roftod geboren, promobirte als Dr. juris 1768 ju Greifswald und verwaltete feit 1769 bas Amt eines Secretars ber Rammerei ju Lubed bis an feinen am 18. December 1815 erfolgten Tob. Bon feiner Schulzeit an den geschichtlichen Studien zugethan, bon beren Grundlichfeit er burch mehrere von ber Berliner Afabemie und ber Jablonometh'ichen Gefellichaft in Leipzig gefronte Preisichriften Zeugnig ablegte, bat B. Die Muge, welche ihm bor 1768 feine Stellung als Erzieher und Secretar in Familien des Domftifts, spater die nicht geringen Anforderungen feines Amtes liegen, treufleißig benugt, um bas Material ju feiner "Umftanblichen Gefchichte ber Stadt Lubed" gu fammeln, bem einzigen Werte ber Art, das wir bis jest befigen. Die erften beiben Banbe, bis jum westphälischen Frieden reichend, erichienen 1782-84. Die herausgabe bes dritten, das 18. Jahrhundert behandelnden Bandes, ward durch die Aengftlichkeit der Behörden bis 1805 vergogert. wie ihm auch nach bem Geifte der Zeit bas Rathsarchiv für bas gange Wert verichloffen blieb. Trog biefes augenscheinlichen Mangels und ungeachtet einer blos außerlichen Bragmatit, welche bes fritischen Urtheile über bie benutten Quellen und bes Ginblide in ben lebendigen Bufammenhang ber Greigniffe ermangelt, hat das Buch gute Dienste geleistet und ift noch dem Foricher unentbehrlich.

Bgl. J. C. Koppe, Jettlebendes gelehrtes Medlenburg. 3. Stüd. Roft. u. Leipz. 1784. S. 8 ff. Deede, Beiträge jur Lüb. Geschichtstunde. Lüb. 1835. S. 41 f. Mantels.

Beder: Constant in Julius B., Musitlehrer, Componist und Schriftsteller, geb. zu Freiberg 5. Februar 1811. Schüler Anader's und später Vicebirector des dortigen Singvereins. Nachdem er noch in Leipzig philosophische und musitalische Studien getrieben hatte, trat er 1837 zur Schumann'schen Musitzeitschrift, für die er eine große Anzahl Artifel sieserte. Um 1843 ledte er zu Dresden als Musitschrer und starb zu Oberlösnitz am 26. Februar 1859. Seine Compositionen, von denen etwa 40 Opera gedruckt sind, bestehen meist aus ein- und mehrstimmigen Liedern (Lorelei, Reiter-, Schilf-, Minne- u. a. Liedern. Terzetten u. a.); serner: "Zigeunerleben", Rhapsodie sür Männerchor und Orchester, ausgesührt in Leipzig 1845; "Die Erstürmung von Belgrad", Oper mit selbstgedichtetem Text, in Leipzig ausgesührt 21. Mai 1848 (Rec. Allgem. Musistellsstehen, 1842; "Kleine Harmonielehre" 2c., 1844; "Hännergesangichule", 1845. Auch ein paar musitalische Komane.

Beder: Rarl Friedrich B., geb. gu Berlin im Jahre 1777, + ebenda-

felbft am 15. Marg 1806. Gebilbet gu Berlin und Salle, bier unter &. A. Boli, wandte er fich mit feiner Reigung fruh bem Studium ber Geschichte gu. Seine Rranflichteit gestattete es ihm nicht, die Laufbahn, die er als Mitglied bes Seminars für gelehrte Schulen eingeschlagen hatte, lange fortzuseben, er fab nich gegwungen im Jahre 1800 in bas Brivatleben gurudgutreten. Bon ba ab hat er bie ihm noch beschiebenen sechs Jahre feines Lebens ganglich litterarischen Arbeiten gewibmet, welche burch ihre Gigenthumlichfeit bie Fortbauer feines Ramens verburgen. Das wichtigfte feiner fo entftandenen Berte ift feine "Beltgeschichte für Rinder und Rinderlehrer" (9 Bbe. Berlin 1801-1805), bas für Die Berbreitung geschichtlicher Renntniffe in ben bezeichneten Rreifen eine gang ungewöhnliche Birtung gehabt hat. Bon biefer Geite ber, ber lehrhaft-pabagogifchen, nicht etwa ber gelehrten, barf es allein beurtheilt werben. Die Fortfeger und Ueberarbeiter bes Wertes, Woltmann, R. A. Mengel, Lobell, Ab. Schmidt haben die uriprungliche Saltung des Werfes allmählich völlig umgewandelt, ohne fie burch bie unleugbare wiffenichaftlichere Bertiefung ichlechthin zu erfeben. Der Berth und Reig ber B. eigenthumlichen Bearbeitung bleibt nach wie bor bestehen, und ihr Leferfreis und bas Publicum ber fpateren Ausgaben fallen taum mehr gufammen. Es hat baber einen Ginn, wenn bas Wert trot ber pateren Umarbeitungen wieber aufgelegt wird in feiner genuinen Geftalt. Gin ahnliches Lob verdienen Beder's "Ergahlungen aus der alten Welt für die Jugend" (3 Bbe., Salle 1801-1803), nur bag burch die fpatere Ausgabe burch Editein und Mufaus ihr urfprunglicher Charafter nicht gerabegu ein anderer geworben ift. Fortjegungen hat Diefes Wert burch Gunther "Die Berfer-Rriege" (Salle 1842) und burch G. F. Bergberg "Die Geschichte ber Meffenischen Rriege" (2. Aufl. Salle 1861), erhalten, benen aber, wie bas gar nicht zu vermeiden, eine völlig felbständige Saltung aufgeprägt ift. F. A. Wolf hat feine Sombathie fur B., "ben ju fruh berftorbenen hoffnungevollen Jungling - ben Berjaffer von geliebten Beichichten fur die Jugend", feiner Beit ausbrudlich ausgeiprochen. (Bgl. litterarische Analetten IV. G. 387.) Begele.

Beder: Rarl Bilhelm B., ber befannte geschidte Mungfalicher ift angeblich 1771 in Speier geboren, wo fein Bater Spnbicus mar. Er widmete fich bem Raufmannsftande, errichtete in Mannheim eine Tuchhandlung und machte Banterott. 3m Jahre 1806 arbeitete er in Mannheim als Golbichmied und bier machte Fr. Creuger die Erfahrung, daß B. griechische Königemungen in Gold nachbilbe. Darauf ging er nach Offenbach, wo er als Runftliebhaber und Runjthandler auftrat. Dort tannte man ihn nur unter bem Ramen bes "Antiten-Beder", und wurde er mit bem Fürften von Dienburg, General in frangofifden Dienften, befannt, ber ein Mungfreund war und in bem Umgang mit B. eine Unterhaltung fand und ihn barum begunftigte. Er ertheilte feinem Bunftling ben Sofrathstitel und bereitete ihm burch feine Gunft eine geachtete Stellung. Beder's Cammlung bon Mungen, Gemmen und Gemalben erregte die Aufmertsamteit ber Renner; u. a. besuchte ihn Goethe im Jahre 1815 (Runft u. Alterth. I. 65). Er galt als großer Mungtenner. Die falichen Dungen, Die er in Offenbach in aller Stille angertigte, brachte er durch Frantfurter Juben in Sandel. Auf welche Beije er es möglich gemacht, eine Reihe pon mehr als 330 Mingen, alfo weit über 600 Stempel in folcher Bolltommenbeit ju Stande ju bringen, bleibt rathfelhaft, wenn man auch meint, bag in ihm ein eminentes Talent; große Sanbfertigfeit und eiferner Rieif fich bereinigte. Im Jahre 1825 warnte Seftini bor bem falsificatore oltramontano und ba fand es B. für angemeffen, als Rachahmer antiter Mungen bervorgutreten. Geine Stempel gingen nach feinem Tobe, ber am 11. April 1830 erfolgte, in ben Befig eines Brivatmanns über, ber ben Mungliebhabern Exemplare

ber Sammlung von 331 Stück in Blei ausprägte. Man hat 133 Stück griechische, 136 Stück römische, 25 westgothische, 1 merovingische, 19 karolingische und spätere Kaisermünzen, 7 verschiebene Münzen des Mittelalters und der neueren Zeit, 9 Rothmunzen und 1 psendurgische als Becker'sche salsche Münzen nachgewiesen. Steinbüchel und Pinder haben Verzeichnisse der ihnen bekannt gewordenen Becker'schen salschen Münzen herausgegeben. Walther.

Beder: Rarl Ferbinand B., deutscher Grammatifer. Geb. 14. April 1775 gu Lyfer an ber Dojel, zwei Jahre im Briefterfeminar gu Gilbesheim, neunzehnjährig Lehrer am Josephinum bafelbit, feit 1799 aber ber Medicin gugewandt, ftubirte in Gottingen, eine Zeit lang Director ber Salpeterfabrifation im Bargbepartement, 1814 Borftand mehrerer Militarhospitaler gu Frantiut a. M., 1815 prattischer Argt in Offenbach, † 4. September 1849. eine frische, anziehende Erscheinung. Aus eiferner Meditation und vertiefter Gebantenarbeit blidte er hell und feft ine Leben. Er fand feinen eigentlichen Berui, als er 1823 fein Saus und feine Familie zu einer fleinen Grziehungsanftalt erweiterte. Der Unterricht, ben er ertheilte, führte ihn jurud jur Sprachforichung, ber er fich ichon 25 Jahre früher als Schulmann mit Borliebe jugewandt hatte. Er war beinahe ein Fünfziger, als er neu begann: aber feine litterarische Thätigteit zeigt aufsteigende Rraft: "Wortbilbung" 1824, "Organismus", 1827, "Ausführliche beutsche Grammatit", 1836. 1838, "Deutscher Stil", 1848, bavon jum Theil Schulbearbeitungen und neue Auflagen. Man merft, bag feine Bilbungsjahre in eine vorzugsweise philosophifche Cpoche fielen. Anfnüpfend an Wilhelm von Sumboldt, aber gerabe bas Gigenthumlichfte in beffen linquiftifchen Unfichten vertennend, erneuerte B, bie philosophische Spradlehre bes vorigen Jahrhunderts, welche eine Beichichte bes menichlichen Berfianbes, eine finnliche Logit fein wollte. Er wußte fehr wohl, bag bie Gprache bie Dinge und ihre Berhältniffe nicht fo barftellt, wie fie uns heute erscheinen ober wie fie an fich find, fonbern nur fo, wie fie in ber Rindheit bes Denfchengeichlechte bon einer noch gang in finnlicher Unschauung befangenen Intelligeng aufgefaßt wurden. Aber anftatt biefe finnliche Auffaffungsweife jum Angelpuntte ber Forschung zu machen und bie verschiedenen Methoden zu ergründen, in welden perichiebene Sprachen ihrer Aufgabe gerecht werben, behandelte er bas Denten ober vielmehr gemiffe logifch-metaphpfifche Rategorien wie eine Raturfraft, burch welche bie Sprache unmittelbar hervorgerufen werbe. In biefer Dacht bes Gebantens, ber fich ben Laut unterwirft, fab er bas Organische ber Sprache. Die die Phyfit gur vergleichenben Anatomie, fo follte fich feine Grammatif gur comparativen verhalten. Er feste die hiftorische Forschung überall voraus, aber er war weder ihrer Refultate noch ihrer Methode vollfommen machtig: wo er als Etymolog eigene Schritte wagt, ift er gestrauchelt. Er hoffte burch Intuition und Deduction mit einem Male zu erringen, mas lange gebulbige inductive Arbeit borausfest. Er wollte bom Reuhochbeutichen aus erreichen, was ftreng genommen nur bas Rejultat ber letten Analyje aller auf ben urfprfinglichften Buftand reducirten Sprachen fein tann. Die Frage: Eriftiren im Sprachgefühl bes Rebenben grammatische Rategorien, Die berfelbe lautlich nicht bezeichnet? beantwortete er mit Ja und unterschied bemgemäß zwischen logischer und grammatischer Form: "Alle Sprachen bezeichnen burch Betonung und Wortfolge auf bolltommene Beife bie logische Form, indeg fehr viele Sprachen, namlich alle nicht flectirenden Sprachen, die grammatische Form nur unvolltommen bezeichnen." - Die Logit (aber feineswegs bie formale) follte bas Regulativ ber Grammatit werden. Richt die Form, fondern die Bedeutung mar Grundlage bes Spftems. Bon ihr ging die Darftellung und Anordnung aus. Es wurde nicht bas Fefte, finnlich Fagbare, Die Form, vorgelegt und baran bie

Frage nach ihrer Bebeutung gefnupit. Sonbern bas Unfichere, Bermuthete, Erchloffene gab ben Faben ber Belehrung her. Dieje pabagogifch gewiß verfehlten Anichanungen haben gleichwol, getragen burch manche verwandte Tenbengen in Biffenichaft und Unterricht, etwa 30 Jahre lang bie beutsche Schule beherrscht und auf bie grammatifche Behandlung fowol ber modernen wie ber claffifchen Sprachen tiefgreifenden Ginfluß genbt. Dan hat recht gethan, fie wieder ju verlaffen, aber man hat noch lange fein Recht, ihren Urheber als Sprachforscher bei Seite ju ichieben. Steinthal's Rritit (Grammatit, Logit und Pfychologie 1855) war ohne Berftandniß fur bas Echte und Bebeutende in Beder. B. ift nicht blos ein guter Beobachter auf bem Gebiete bes Reuhochdeutschen, fondern er hat fich auch das Berdienst erworben, uns fast gleichzeitig mit dem vierten Band von Brimm's Grammatit, welcher nur ben einfachen Sat barftellte, eine vollständige vergleichende Sputar bes Reuhochdeutschen zu schenken, wobei bas Mit- und Mittelhochdeutiche fehr eingehende Berücklichtigung fand und auch die übrigen germanischen fowie bie verwandten Sprachen herangezogen wurden, lettere in umfaffenberer Beife als felbst bei Grimm. Dabei bot bas Ausgehen von ber Rutteriprache als bem Gegenstande unferer unmittelbaren sprachlichen Erfahrung große Bortheile, die fich teine linguiftische Betrachtung darf entgeben laffen. Auch Beder's Stillehre ift voll von feinen Bemerkungen. Und was feine allgemeinen Anfichten über bie Sprache betrifft, fo wird niemand leugnen, baft bie Ratur ber Dinge b. h. auch die Rategorien jedenfalls ein Factor mit in bem Brocef bes Uriprungs ber Sprache find. Deshalb muß die Forichung barüber Aufichluß fuchen, welche Rategorien in einer beftimmten Sprache wirten und wie fie darin zum Ausdruck gebracht find. Daß eine ähnliche Forderung wenigstens burch B. festgehalten ichien und daß er für das Neuhochdeutsche diefelbe fo energifch au erfullen trachtete (freilich in bem 3rrthum bamit etwas für alle Spraden Gultiges ju liefern), das war es wol, was ihn einem Philosophen wie Trenbelenburg werth machte. Ginige jundamentale Ericheinungen in bem Leben der Sprache, die Unterscheidung zwischen Begriffs- und Formwörtern, die fortichreitende Individualifirung aus wenigen Grundformen, den leberfluß ber Wortformen, ben bie Sprache benutt, um Unterschiede ber Bebeutung gu bezeichnen, Differengirung) ze, hat B. gang richtig erfannt. Es mare Beit, daß eine productive Kritif bas Fruchtbare in feinen Anschaunngen für bie beutsche Wiffenschaft purudguerobern fuchte. - R. Refr. XXVII. (1849) 2, 722. Selmsborfer, Beder ber Grammatiter, Frantf. 1854. Raumer, Unterr. 80. Gefch. 625.

2B. Scherer. Beder: Ronrad B., Dr. theol., † 1588; einer ber viel gerufenen und viel gewanderten ftreng lutherischen Streittheologen des 16., Jahrhunderts aus bem Rreife ber Mörlin, Chemnig und Tileman Beghufius, mar ber Cohn eines Bürgermeisters zu Braunschweig, hat 1552 zu Wittenberg promovirt, dann noch in Roftod ftubirt und ericheint balb barauf als Docent in Wittenberg. Sein strenges Lutherthum hat ihm bald Anertennung verschafft, er wurde nach Königsberg und Braunichweig als Prediger berufen, ging aber als Prediger nach Gutrow 1555, folgte ichon 1556 bem Rufe des Rathes nach Stade als Sauptprediger ju St. Pancratii und Superattendent ber Stader Rirchen, wie im Arbib bes Stader Bereins 1862 p. 155 nachgewiefen. Die in das Lutherthum binübergetretene Bruderichaft zum Rojenfranze Maria bewilligte ihm bie Mittel n Wittenberg jum Doctor der Theologie ju promoviren und in Braunschweig m beirathen: 123 M. 14 Schill. 1558 empfahl ibn ichon Mörlin als Superntenbent nach Silbesheim, doch blieb er in Stade, Tilemann Beghuffus wollte hn nach Austreibung harbenberg's und ber Kruptocalviniften in Bremen zum Superintendenten einsehen, wie Wilkens ("Tilemann Heghufius") nachwies, um diese

wichtige Stadt ber reinen Intherischen Lehre ju erhalten; bas Bremer Disputatorium 1559 ging aber fehl und endete 1560 mit bem Beichen aller lutheriichen Brediger aus Bremen. B. blieb fo bis 1562 in Stade, wo er jum Brebiger an die Bfarrfirche ju Guftrow und jum Superintendenten berufen wurde. Mis einer ber feche landesherrlichen Superintenbenten bat er an allen firchlichen Organisationen Medlenburgs bis 1578 Theil genommen, aber auch feinen an Die jungeren Jahre des Beghufius erinnernden Gifer ichroff bervorgefehrt. 1562 erflart er fich mit David Chytraus und Simon Pauli, ben Roftoder Theologen, gegen bas Lineburger Cbict, bag bie Geiftlichen Riemand mit Ramen bon ber Rangel angreifen follten, wie Bertram "Evangel. Läneburg" berichtet: 1569 ift er thatig bei Beseitigung bes Roftoder Flacianers Saliger (Beatus) von feinem Raftorat, ber eine fatholifirende Auffaffung ber Softienweihe lehrte und murbe im felben Jahre wegen andauernden Sabers mit bem Magiftrat au Guffrow von ben Bergogen Johann Albrecht und Anton Ulrich als Superintendent nach Roftod verfett, wo er, nicht vollig nach bem Buniche ber Universität, Die Ginrichtung eines landesherrlichen Confiftorii, wefentlich als geiftlichen Gerichtes, eifrig betrieb. Als biefe 1571 erfolgte, wurde er Affeffor biefes Confiftorii und lebnte wol beshalb feine, wie Stard (Lübeder Rirchengesch.) verfichert, von Silbesheim aus eifrig betriebene Berufung jum ftellbertretenben Superintenbenten (Coadjutor) in Braunichweig ab, als er einer Snnobe in Bolfenbuttel im Auftrage ber medlenburgifchen Rirche beiwohnte. Bon 1574-77 ift er thatig bei ben Berhandlungen ber Roftoder Theologen und bes Tripolitanum fiber die Concordienformel und hat biefe 1577 unterschrieben. 1578 murbe er von Bergog Anton Ulrich entlaffen wegen perfonlicher Angriffe von ber Rangel gegen Brivate, angeblich herren bes hofes, und wegen Angriffe gegen bie Regierung wegen ber beabfichtigten Gingiehung facularifirter geiftlicher Guter jum Domanium. Bis 1581 hat er fich noch in Roftod bocirend aufgehalten, gur Universität aber hat er nur als Doctor gebort; bann folgte er einem Rufe nach Antwerpen, in bemfelben Jahre aber ichon ging er auf Borichlag von Chemnit und David Chytraus als Prediger nach Wien. Dort erhielt er noch feine Bocation im September, aber ichon am 1. Januar 1582 melbet er an Chemnig, Raifer Rubolf II. habe die evangelische Religionsubung unterfagt. 3m October 1582 murbe er als Prediger und Superintenbent vom Rath ju Silbesheim vocirt, 1586 aber wiederum wegen eines Ratechismusftreites und Gingriffe in die obrigteitliche Competeng entlaffen, er ging gurud nach feiner Baterftabt Braunichweig. wo er ftarb. Der unruhige, eifrige Geift hatte endlich Ruhe gefunden; bauernbe Spuren feines Thuns hat er bei aller Wichtigfeit für die firchliche Entwickelung im Rorben nur in Medlenburg und burch feine Betheiligung an ben Bremer Birren, bier freilich in gegentheiligem Erfolge, binterlaffen. Ginzeln murbe er Piftorius (1562) und Piftor genannt.

Seine wenigen Schriften und die älteren Quessen verzeichnet Rotermund, Gel. Hannober; vgl. ferner Kerstens in (Pratje) Herzogthum Bremen und Berden III. 411 f., Krabbe, Universität Rostock 646 ff. Krause.

Becker: Ludwig B., aus Darmstadt, mehrere Jahre in Melbourne anjässig, wo er sich um die Geographie und Naturgeschichte Australiens vielseitige Berdienste erworben, † am 28. April 1861 am Bulla, süblich vom Cooper-Creet im Junern Australiens, als Theilnehmer an der Burle'schen Expedition. Einzelne Abhandlungen von ihm stehen in den "Transactions of the Philos. Institut of Victorie", (Petermann, Mittheilungen 1858 S. 477), im "Notizblatt" des Geogr. Bereins zu Darmstadt.

Beder: Ricolaus B., ber Dichter bes Rheinliedes, geb. ju Bonn 1809 als Sohn eines Raufmanns, † als tolnifcher Friedensgerichtsichreiber am 28. Au-

guft 1845. In Deutschland ward im Jahre 1840 die öffentliche Meinung bon einer Frühlingsregung nationalen Geiftes bewegt. In die ichon burch ben Thronwechfel in Breugen zu unbestimmten hoffnungen angeregte Stimmung fiel burch die bermoge der prientalischen Frage brobende Kriegsgefahr und burch die allarmirende Saltung bes Thiers'ichen Minifteriums ein neuer Gahrungsftoff. Bie fich bruben ploglich bas alte Geichrei nach ber Rheingrenze in Breffe und Barlamentereben bernehmen ließ, fo erwachte auch bieffeits in ben Gemuthern die Ahnung, daß noch einmal um ben Rhein ein fur Deutschlands politische Butunit enticheibenber Rampi bevorftebe. Da erichien neben manchen anbern bichterifchen Erguffen, zuerft in ber "Trierfchen Zeitung", Beder's Lieb : "Gie follen ihn nicht haben, ben freien beutschen Rhein". Es hatte ben rechten Ion bes Augenblides getroffen. Rur biefem Borgug und bem Umftand, bag jene erfte nationale Aufregung ihren liebften Ausbrud im Gefange ber Liebertafeln fand, bantte bas fonft bichterisch nicht eben bebeutenbe noch vollsthumliche Lied mit feiner gabmen befenfiben Begeifterung feinen allgemeinen Anklang. Bon Beitung ju Zeitung wandernd machte es raich feinen Weg nicht nur burch gang Deutschland, fondern weit baruber hinaus. Bon gahllofen Componiften, unter benen Ronradin Rreuger noch den beften Burf that, in Dufit gefest, fuchte es gleichwol vergebens nach einer Melobie, bie bem Bolte genügt hatte. Weber ber Inhalt bes Liebes noch die politische Stimmung, ber es entsprang, mar eben tief genug, um einen mahren Genius zu einer bebeutenben Schöpfung aufzuregen. Schnell in aller Leute Mund, machte es feinen Schöpfer, ber bis bahin nur beicheiden im Geheimen gedichtet hatte, ploglich jum gefeierten Dann, um eben fo raich in wenig Jahren mit ihm wieder vergeffen gu werben. 3hm trug es viel Ehrengaben und bom Ronig bon Preugen Die erbetene Berichtsichreiberftelle ein. Aber ber Band Gedichte, ju beffen Berausgabe ein fo berauschender Erfolg ihn 1841 ermuthigte, bereitete nur Andern und ihm felbft eine Entfauschung. Dies mag an bem unorbentlichen Lebensmanbel, bem er verfiel, mit Schuld gewesen fein. Balb erlag er einem anjangs verwahrloften Bruftleiben.

Bal. R. Refrol. XXIII, (1845) 714. v. 2.

Beder: Beter B., Berbfter Chronift und feiner Beit einer der bedeutendften Manner ber Stadt, als Sohn eines Berbfter Burgers geboren im letten Biertel bes 14. Jahrhunderts, † vor 1457. Geit 1413 war er Mitglied der Gewandschneiberinnung, vertrat Berbft 1417 auf bem Conftanger Concil bei Ronia Sigismund wegen ftabtifcher Steuerfreiheit und weiterhin bei berichiebenen Berhandlungen bie und bort als Rathmann, Schöppe und Burgermeifter. Stolz und felbftbewußt, machtvoll und einflugreich, aber um Beliebtheit bei Fürft und Boll unbefummert, gerieth er 1437 mit der Stadt Berbft in ichweren Rechtsftreit um die ihm feit 1426 verpfandete mufte Mart Bernig. Deshalb gezwungen, Berbit zu meiben, lebte er bis 1440 in Magbeburg, von wo ihn die Berbfter renig gurudriefen. In die Burgerschaft, feine Innung und die ftadtischen Ehren wieder eingetreten, ward er 1451 vom Rath beauftragt, ein Zeitbuch abaufaffen. Seine für bie attere Gefchichte feit 1259 lediglich auf Urfunden fußende, fur bie Jahre 1393 bis 1445 eingehender aus amtlichen Quellen und feinen eignen Erlebniffen geschöpfte frische, reichhaltige und mit ftaatsmannischem Blid fachtundig verjagte Darftellung erinnert mit ihrem epischen Ton überall an bie anmuthige Beife Fritsche Clofener's, Jatob Twinger's von Ronigshofen, Ronrat Stolle's, ber Magbeburger Schöppenchronif, bes Salleichen Tagebuchs von Spidenborf. "Beter Beder's Berbfter Chronif" marb jum erften Dale vollfranbig mit geschichtlichen Erläuterungen herausgegeben von bem Unterzeichneten (Deffan 1858). Rindfcher.

Beder: Philipp Jatob B., Maler, geb. ju Pforzbeim im Jahre 1763,

tam in seinem 17. Jahre nach Kom und schloß sich an Raphael Mengs an, der indessen gleich daraus starb. Im Jahre 1785 tehrte er von Italien nach Baden zurück, ließ sich in Carlsruhe nieder, wurde hier in der Folge großherzoglicher Hosmaler und Galleriedirector und starb im Jahre 1829 zu Erlenbad. Er war ein correcter Zeichner und verband klares Formgesühl mit eleganter Behandlung, während er sich in der malerischen Technik nicht völlig über das Dilettantische erhob und sich wesenklich nur als Copist älterer Meister auszeichnete. Er hat endlich einige Versuche in Radirung und Lithographie gemacht. Das großherzogliche Kupserschiechein Kadirung und Rithographie gemacht. Das großherzogliche Kupserssichcabinet zu Carlsruhe besitzt von seiner Hand eine große Anzahl von Zeichnungen in Kreibe, in Sepia und mit der Feder, Acte, Studien, Köpse, Copien, Zeichnungen nach der Antike. In der sürstlich Fürstenberg'ihen Gallerie zu Donaueschingen sind mehrere gemalte Copien und einige kleine Landschaften mit idhulischer Staffage von seiner Hand.

A. Woltmann.

Beder: Rudolf Bacharias B., geb. 9. April 1759 gu Erfurt, † 28. Mara 1822: ftubirte gu Reng und murbe bann Sofmeifter in Erfurt, wo er viel mit Dalberg verfehrte, ber einen bedeutenden Ginflug auf feine Ausbildung übte. Im Jahre 1782 als Lehrer an das Bafedow'iche Philanthropin nach Deffan berufen, grundete er die "Deffauische Zeitung fur die Jugend und ihre Freunde", welche er 1784 nach Gotha übergefiedelt, unter bem Titel "Deutsche Zeitung für die Jugend" fortfette und 1796 jur "Rationalzeitung ber Deutschen" erhob. 1791 gab er auch neben ber "Deutschen Zeitung" eine Zeitung unter bem Titel "Angeiger" heraus, welcher im folgenden Jahre burch ein faiferliches Privilegium jum "Allgemeinen Reichs-Anzeiger" erhoben wurde und endlich 1806 ben Titel "Allgemeiner Anzeiger der Deutschen" erhielt. 3m Jahre 1797 grundete er die Beder'iche Buchhandlung in Gotha, um feine Zeitschriften und Bucher beffer betreiben gu tonnen und führte fie auch bis gu feinem Tobe fort. 1802 murbe er jum fürstlich schwarzburg-fondershausischen Hofrath ernannt. Um 30. Novbr. 1811 wurde er durch frangofifche Genst'armen, wegen eines Auffates in ber "Rational-Zeitung" verhaftet und nach Magdeburg gebracht, wo er bis jum April 1813 blieb, bis ihm die Berwendung des Herzogs von Gotha bei Rapoleon I. wieber die Freiheit brachte. Er ichrieb außer ben genannten Beitschriften: "Borlefungen über die Rechte und Pflichten der Menschen", 1791-92. 2 Bbe. "Roth- und Billisbuchlein fur Bauersleute ober lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte bes Dorfes Milbheim", 1787-98. 2 Bbe. "Das Eigenthumsrecht an Beifteswerten", 1789. (Dehrere Auflagen, lette 1838). ,, Milbesheimifches Liederbuch", 1799. (Mehrere Auflagen, 8. 1837.) "Mildesheimisches Ebangelienbuch", 1816. "Leiden und Freuden in 17monatlicher französischer Gefangenschaft", 1814. "Derschau's Holzschnitte alter beutscher Meister", 1808-16. 3 Lieferungen. - Gein Sohn Friedrich Gottlieb, geb. 9 Rov. 1792 gu Gotha, † 1865, übernahm nach des Baters Tobe die Buchhandlung. Er hatte ju Leipzig und Göttingen, wo er hauptfachlich Sprach- und Geschichtstunde trieb, ftubirt und ichon feit 1814 an ben journaliftifchen und buchbandlerischen Arbeiten feines Baters theilgenommen. Im Jahre 1830 vereinigte er die beiben in feinem Berlage und von ihm herausgegebenen Zeitschriften: "Rationalzeitung ber Deutfchen" und "Allgemeiner Anzeiger" unter bem Titel: "Allgemeiner Anzeiger und Nationalgeitung der Deutschen" und anderte den Titel 1849 in "Reichsanzeiger ber Deutschen" um. 1848 und 1849 vertrat er bas Bergogthum Gotha als Abgeordneter in der deutschen Nationalversammlung zu Frantsurt am Main, wo er der fogenannten Bothaer Partei angehörte. Auch der Direction ber Teuerversicherungsbant zu Gotha widmete er feine Thatigfeit. Reldner

Beder: Bilhelm Gottlieb B., geb. 4. November 1753 in Oberkallenberg, einer zur Gerrichaft Schönburg-Balbenburg im fachfischen Erzgebirge ge-

brigen Ortichaft, † in Dresben am 3. Juni 1813. Fruh verwaift und urch die Unterftugung einer adligen Dame Frl. v. Ingersleben zuerft in Gera rjogen, studirte er 1773-76 in Leipzig bie Rechtswiffenschaft, murbe aber burch en Einfluß des Defer'ichen Rreises auf das Studium der Runft und die schöne Litteratur hingeführt. Gine Stellung an bem ichon im Berfall begriffenen Bhilanthropin in Deffau (1776) gab er bald auf und verweilte vom 3. 1778-82 m Austande, in Strafburg, Bafel und Burich, von wo aus er auch Oberitalien ennen lernte. Schon vorher hatte er fich burch feine Ueberfetung von Barbon's Roftum ber alteften Bolfer" 1776. 4. und eine Abhandlung , Bom Roftume an Dentmalern" 1776. 8. bekannt gemacht. In Bafel, wo er im Umgang mit Mecheln Die altern Rupferftecher und Maler naber fennen lernte, fand er auf ber Bibliothet ein Exemplar von Erasmus' "Lob der Narrheit" (encomium moriae) mit bolbein's Febergeichnungen und gab es 1780 und 81, neu gestochen, beraus. Rach Leipzig gurudgetehrt, erhielt er 1782 bie Brofeffur ber Moral und Geschichte an ber Ritteratademie in Dresben, 1795 nach Wader's Tobe die Stelle eines Inspectors ber Antilengallerie und bes Mingcabinets, 1805 als Gofrath auch bie Aufficht über ben Schat im Grünen Gewolbe. Im Genug heiterer Gefelligleit und ber vielfachen Anregungen, welche Drestens Runftichate boten, lebte er gem gesehen und vielfach beschäftigt bort ununterbrochen und schlug bald nach 1782 Die Stelle eines Ergiebers bes fpatern Ronigs von Breugen Friedrich Bilhelm III. aus. Nur einmal, im 3. 1784, entfernte er fich auf langere Zeit, merft als Begleiter einer polnischen Dame, bann, nachbem er fich in Wien bon hr getrennt hatte, felbständig nach Italien, wo er bis Reapel fam. - B. war ein vielseitig gebildeter, für Poefie, Natur und bildende Kunft gleich empfänglicher Geist, ein fruchtbarer und gern gelesener Dichter und Erzähler "Taschenbuch zum gesesligen Bergnügen", 1791—1814. "Erzählungen", 1796— 1810. "Darftellungen", 1798-1808.), ein geschätter Schriftsteller über bie Barentunft nach Sirichield's Grundfagen ("Taichenbuch für Gartenfreunde", 1795 -1799. Schriften über Garten- und Landichafts-Gebäude, über ben Blauischen Brund, bas Seifersdorfer Thal), und als Kunftfreund fehr thatig. Gine reiche Sammlung bon Sandzeichnungen, Die er bon Italien mitbrachte, verlaufte er an ben Bergog Albert von Sachsen-Teschen nach Wien. Seine Stellung an ber Spige ber Dregbner Antiken veranlagte ihn ju Arbeiten von bleibendem Werth. Sein Sauptwerf: "Augusteum, Dresbens antife Dentmaler", 3 Bbe. Dresben 1804-11 fol. zeichnet fich durch vortreffliche Rupferftiche, welche ben Stil ber Denfmaler treuer als bas altere Wert von Le Blat wiedergeben, aus, die Erflarungen burch Gelehrjamteit und Geschmad, wenn fie auch von Jrrthumern nicht frei find. Bulegt beschäftigte ihn bas Studium ber mittelalterlichen Mungen. Seine "3weihundert feltene Müngen des Mittelalters in genauen Abbilbungen mit bistorischen Erläuterungen", 1813. 4. geben vortreffliche Abbildungen und einen fleißigen und belehrenden Text. Urlichs.

Beder: Wilhelm Abolf B., Wilhelm Gottliebs Sohn, geb. 1796 in Tresben, † als ordentlicher Prosesson der classischen Alterthumswissenschaft in Leipzig, am 30. Septbr. 1846 zu Meißen. Ursprünglich zur Erlernung kaufmännischer Wissenschaften bestimmt, wurde er, als er sich der Philologie zu widmen beschlossen hatte, 1812 in Schulpforta als Schüler aufgenommen, dann 1816 in Leipzig als Student der Theologie und Philologie, hierin besonders von Beck, hermann und Spohn unterrichtet, 1822 als Conrector in Zerbst, 1828 als Prosesson an der Landesschule in Meißen angestellt, 1836 als außerordentlicher Prosesson der classischen Archäologie an die Universität Leipzig versetzt und 1842 um vrdentlichen Prosesson befördert. Durch einen zu frühen Tod wurde er der gebeihlichen alabemischen Wirksamseit und der Wissenschaft gerade zu einer Zeit

entriffen, ba er auf bem Sobepuntt feiner Thatigleit angelangt mar. Beder's erfte Arbeiten (eine Ausgabe einiger fleineren Schriften bes Ariftoteles: "Aristotelis de somno et vigilia, de insomniis et divinatione per somnum libri" ac. 1823, eine Frucht feiner afademischen Studien, "Der Symbolit Triumph", 1826. "Elegia Romana s. selectae P. Ovidii, Alb. Tibulli et S. Aur. Propertii elegiae" ic. 1827, eine Schulausgabe) bewiesen eine grundliche Bilbung und felbftandiges Urtheil, ohne befonderes Auffehen gu erregen. Anders biejes nigen Schriften, welche er in Leipzig in rafcher Folge mit bewundernswurdigen Bleige herausgab. Den Weg gur Brofeffur hatten ihm bie "De comicis Romanorum fabulis maxime Plautinis quaestiones", 1833. 4. gebahnt. B. zeigte barin, wie weit die romifchen Romifer ihre griechischen Originale nachahmten ober felbitanbig benutten, und erörtert fpecieller die bei Blautus in Betracht tommenden Alterthumer, fpater unter dem Titel: "Antiquitatis Plautinae p. I." 1837 berausgegeben. Satte er ichon in biefer Schrift ben bei ber Erflärung ausgewählter Elegien eingeschlagenen Weg weiter verfolgt, indem er die jum Berftandniffe ber alten Dichter nöthigen Erläuterungen ber Archäologie und ben Brivatalterthumern entnahm, und archaologische Kenntniffe auch in ben 1837 erschienenen Berichtigungen und nachtragen gu Beder's "Augufteum" gezeigt, fo bewiesen bie fpatern Berte eine hervorragende Begabung ju antiquarifden Untersuchungen und beren beutlicher Darstellung. B. war wol durch den Ginfluß Böttiger's auf die anti-quarische Betrachtung der Kunftwerke, zu einer novellistischen Berbindung der einzelnen Bemertungen burch beffen Borgang und bie belletriftifchen Leiftungen feines Baters geführt worden. Dazu gefellte fich aber leitend und regelnd bie philologische Methode, welche er in Leipzig erworben hatte, und eine eben fo grundliche wie umfaffende Lecture. Sowol die griechischen als die romifchen Bribatalterthumer behandelte er in zwei in ihrer Art claffifchen Berten, Die lettern in feinem "Ballus ober romifche Scenen aus ber Beit August's", 1838, in zweiter Ausgabe mit wichtigen Rachtragen aus bes Berfaffers Papieren und im Gingelnen berichtigt von Rein herausgegeben 1849. 3 Bbe. 8., (britte Auflage 1856), worin am Leben eines vornehmen, julet in Ungnabe gefallenen Beitgenoffen Auguft's bas Brivatleben ber Romer geschmachvoll und gelehrt geichilbert wird. Wiffenichaftlich find natürlich nur die Anmerfungen und Greune bebeutend, fie find eine Fundgrube ber mannigfaltigften Belehrung und zeigen eine feltene Bereinigung ber Kenntniffe ber Litteratur und ber Monumente. Das Buch, auch ins Englische überfett, wurde mit allgemeinem Beifall aufgenommen. Roch weniger Borarbeiten der Neuern tonnte B. für fein zweites Werf "Chariffes. Bilber altgriechischer Sitte", 1840, in zweiter Auflage herausgegeben von R. F. hermann 1854, 3 Bbe. 8., benuten. Cben fo forgfältig und mit fritischer Benauigfeit ausgearbeitet, fand es biefelbe Gunft. Bon ben Privatalterthumern manbte fich Beder's raftlofer Fleif bem Berte feines Lebens gu, bas leiber bon ihm unvollendet bleiben follte, einer fuftematischen Behandlung ber gefammten romifchen Alterthumer. Den Anfang machte eine Topographie ber Stadt Rom, wogu B. umfaffende Borarbeiten, auch im Winter 1838 bei einem breimonatlichen Aufenthalt in Rom, gemacht hatte. Gine Schrift "De Romae veteris muris atque portis", 1842, gab bon ber Methode und ben Studien bes Berfaffers eine viel versprechende Brobe, welcher in bem erften Theil feines "Sandbuchs ber römischen Alterthumer nach ben Quellen bearbeitet", 1843, eine ausführliche Topographie ber Stadt folgte. Beibe Berte erregten gleich großes Auffehen Gie zeigten biefelben Borguge, wie bie beiben borbergegangenen Bucher, eine grundliche Durcharbeitung ber alten Litteratur und eine vorausjegungeloje Kritit ber neuen. Da bagu ber für ben Gebrauch fehr bequeme ausführliche Abbrud ber alten Beugniffe fam, gelangte es als brauchbarftes und guverläffigftes Sand-

uch bald in Aller Sande. Man findet darin weniger überraschende neue Entedungen als zuverläffige und grundliche Belehrung über bie fichern Buntte, enaue Unterscheidung der zweifelhaften und gahlreiche Berichtigungen alter und euer Brrthumer. Da aber B. ben neuern Topographen mit großer Beftigfeit videriprach, auch manchmal fie mit Unrecht tabelte, wurde er in eine gereizte Bolemit verwidelt, welche er mit fteigender Gereigtheit, aber mit Ehren burchocht. ("Die romifche Topographie in Rom, eine Warnung", 1844. "Bur romifchen Topographie. Antwort an Herrn Urlichs", 1845). Der zweite Theil bes Werkes erfte Abtheilung 1844, zweite Abtheilung 1846. 8. behandelt die Staatsalterhumer ber toniglichen und republicanischen Beit. Dit schoner Freimuthigfeit betennt fich ber Berfaffer im Befentlichen zu Riebuhr's Grundanfichten (Borrebe S. XI. XII), indem er fich jugleich bas Recht bes Widerspruchs gegen manche einer Gate mahrt, und man muß ihm bas Beugnig geben, bag er auch in ber comischen Staatsberjaffung durchaus auf einem umjaffenden Quellenftudium und mi eigenen Rugen fteht. Dies lette Wert ift augleich fein reifftes und wirb nuch neben und nach ben vielfältig abweichenden, jum Theil biametral entgegenrefekten neuesten Untersuchungen eine bauernde Grundlage bieser hochwichtigen Disciplin bleiben. Rimmt man ben feltenen Gleiß, Die umfaffenben litterarifchen and monumentalen Kenntniffe, die fichere Methode, die Wahrheitsliebe und begeifterte hingabe biefes Forichers an feine Aufgoben zusammen, so wird man ihn ben Bierben ber beutschen gelehrten Welt beigahlen burfen. Urlichs.

Bederath: Bermann b. B., Banquier und hervorragender Bolitifer, geb. u Grefelb 13. Decbr. 1801, † ebendafelbft 12. Mai 1870. Seine Familie, beren Rame noch heute an Ort und Stelle vielfältig verbreitet ift, gehörte mit vielen ber altesten Geschlechter Erefelbs ju jenen mennonitischen Flüchtlingen, bie bort unter ben Oraniern Buflucht gefunden haben. Generationen hindurch hat fie fich mit Seibenbandwirkerei ftill und redlich, geachtet, aber unscheinbar rnabrt; erft ber Bater Bermann's, Beter v. B., fab fich veranlagt, Dies Beperbe ju perlaffen und eine Gerichtsvollzieherftelle anzunehmen; der hochbegabte Sohn aber trat ichon mit 14 Jahren, eben nach Ausgang ber frangofischen Frembberrichaft als Lehrling in bas Banthaus ber Gebrüber Molenaar, in bem r fich, nach bem Tobe bes einen ber Bruber, balb fehr nublich ju machen pufte. Bisher hatte Grefeld feine Bechfel- und Gelbgeschäfte hauptfachlich durch Roln vermittelt und bie Berbindungen mit bem Saufe Molenaar bestanden igentlich nur in bem Antauf und Bertauf von Wechseln gegen Baar, ohne aufende Rechnung mit bem Geber und Rehmer. B. erfannte mit richtigem Blid, welch eine Quelle von Gewinn fich ergeben mußte, wenn burch Eröffnung pon laufenber Rechnung in Crefelb die bebeutenben Gelbporti ber Rolner Berbindungen eripart wurden. Der Burf gelang in taum geabnter Beife: Die Bluthe bes Geschäftes war begründet. Ueber 20 Jahre hatte B. — zulett als Theilhaber — im Saufe Molenaar mit ausgezeichnetem Erfolge gewirkt, als er eine günstige Gelegenheit ergriff zur Gründung eines selbständigen Geschäfts. Mis Commanditist vereinigte sich mit ihm der geheime Commercienrath v. d. Benen gur Stiftung eines abnlichen Geschäfts unter ber Firma v. Bederathbeilmann, bas B. bis zu feinem Ende mit großem Glude und unermudlicher Bflichttreue geleitet hat. Am 16. Decbr. 1835 hatte er fich mit Charlotte beilmann aus Elberfelb vermählt und bamit ben Grund ju einem feltenen Familienglud gelegt. Mit ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV. begann für bn wie fur die gange Ration eine neue Zeit. Die Idee der Umbildung Preugens n einen berfaffungsmäßigen Rechtsftaat war endlich im Bolle felber eine Macht emorben. Schweigend hatte es ben Schiffbruch ber Reformplane Sarbenberg's, br Begrabnig in den Provingialftanden von 1823 hingenommen, fcweigend hatte

es zwei Jahrgehnte ein ftaatlofes Dafein ertragen und fich begnugt mit ben Boblthaten einer gewiffenhaften, pflichttreuen, wenn auch vielfach engherzigen Berwaltung. Inzwischen hatte bas Burgerthum bie Rrafte politischer Gelbftthatigfeit gesammelt, eine lange Friedensarbeit hatte ihm Wohlstand und Unabhängigfeit, die Städteordnung eine Borichule der Gelbitverwaltung gemahrt, die politische Lyrit ber erften viergiger Jahre entgundete in ihm ben Ehrgeig ber That und das Edict vom 3. Febr. 1847 berief es jum Kampf ums Recht. Durch juridifche und staatswiffenschaftliche Studien wohl vorbereitet mar auch B. in die Arena eingetreten. In feurigen Zeitungsartiteln, in Abreffen, die er auf dem rheinischen Landtag zu Duffeldorf, auf dem Provinziallandtag zu Coblenz verfaßt, hatte er fich als muthvoller Tribun ber größten Angelegenheit feines Baterlandes hervorgethan, als ihn bas Bertrauen feiner Mitburger jum Abgeordneten Crefelds in den vereinigten Landtag mahlte. Auf bem Rechtsboben, ben ichon ber Absolutismus burch bie Cbicte von 1815 und 1820 für bie "fünftige reichsftanbische Bersammlung" geschaffen, nahm er mit feinen Freunden Camphaufen, Sanfemann, Meviffen u. Al. von borneherein eine Stellung. 3bn ju mahren war die von ihm verfaßte Abreffe bestimmt, burch die der Landtag die konigliche Thronrede vom 11. April beantworten wollte. In feiner Ausbilbung und Bervolltommnung fah er bas einzige Mittel, um feinem Baterland ju geben, mas ihm am meiften Roth that: Ginheit zwifchen ben Standen, Ginheit zwifchen Bolf und Beer, Ginheit zwischen Fürst und Bolf, Ginheit zwifchen ben Provingen. Für diefe Ibeale hat er mit einer Beredfamfeit geftritten, die weit über den Landtag hinaus den allertiefften Gindruck machte. Der magvolle aber feines Rechtes gewiffe Freifinn eines lopalen Bolles bestand bier feine erfte Feuerprobe mit einem ungeheuren moralischen Erfolge, und b. B. hatte ruhmvollen Untheil baran. 3m Bertrauen auf ben Genius bes beutschen Bolfes. ber in Breugen, einmal erwacht, nicht wieber entschlummern tonne, trofteten fich Die Batrioten bon 1847 für ben Bergicht auf manches ungedulbige Begehren. Benig Monde fpater brach bie Bewegung aus, bie bas alte Spftem überfiel, ehe es fich auf Abwehr auch nur befinnen konnte und feine Träger zwang, wiber ihren Willen felbft die Geburtshelfer eines neuen Staats gu werben. Um 18. Mai 1848 nahm v. B., Arm in Arm mit Dahlmann und Gervinus Theil an bem Einzug bes erften Reichstags beutscher Nation in Die Paulstirche zu Frantfurt. Mit all feinem Ginnen und Trachten lebte er in ber ibealen Welt, Die von hier aus für gang Deutschland geschaffen werben follte, unermudet thatig, ben monarchischen Rechtsftaat ju vertheidigen gegen Revolution von unten und Reaction bon oben, die nationale Ginheit burchzusehen gegen ben Sondergeift ber Boje und ber Stamme, Berjohnung ju predigen, Bermittlung ju pflegen gwifchen einer bon wilden Leibenschaften umlagerten Berfammlung und ber Regierung des Staates, an beffen nationale Sendung er glaubte wie an fich felbft. Da war es gleich ein herber Schlag für ibn, daß fein Freund Camphaufen mit dem Reichsminifterium des Auswärtigen bas Amt ablehnte, bas "Aufgeben Preugens in Deutschland" ju leiten, weil er ber Anficht war, "einem blogen Proviforium" fonne die Grogmacht Preugen ihre Gelbftandigfeit nicht jum Opfer bringen. Roch ichmerglicher war für ihn die Berftimmung, welche ber Baffenftillftand mit Danemart in Frantfurt, ber Gulbigungsbefehl bes Reichstriegsminifters b. Peuder in Berlin hervorgerufen. 3m Auftrag bes Reichsminifteriums eilt er am 23. Juli nach Berlin, um bas drohende Schisma zu beschwören. Am 4. Auguft tritt er als Chef ber Finangen felbft in bas Minifterium ein, aber mit dem Entichluß "jedenfalls gurudgutreten, fobald ein gutes Ginbernehmen zwischen Preugen und der Centralgewalt befestigt fei". Es follte anders tommen. Als er mit fammtlichen Collegen am Abend bes 5. Gept. einen

ftritt erflarte, geschah es, weil bas Parlament burch Berwerjung bes Waffentanbes von Malmoe ben Bruch mit ber Krone Preugen bollzogen hatte. es in Franffurt jur Enticheibung fam, rief ihn am 12. Sept. eine Depefche Ronigs nach Berlin. Es handelte fich um die Bildung eines neuen Miniums in Preugen. "Annehmen", ichrieb B. nach Saufe, "werde ich nur bann, n ich mich überzeuge, daß ich mich nicht nuglos opfere". In benfelben nden des 18. Sept., da in Frantfurt der Stragentampf tobte, ichrieb v. B. Berlin bas Programm nieder, über das er mit dem König in wiederholten ferengen mundlich verhandelte. Er verlangte ein Regierungsinftem, "bas auf einen Seite bie Monarchie unerschütterlich feststellte, auf ber anderen mit Aufrichtigfeit einen bemofratischen Buftand, soweit es mit ber Monarchie nbar fei, herbeiguführen ftrebte, um fo die mahre Freiheit, d. h. die mit Ordnung verbundene gu begrunden". Die wefentlichen Elemente einer fol-Berfaffung feien im Allgemeinen durch ben Entwurf ber Commiffion ber ammlung zu Berlin enthalten. Rach Außen verlangte er eine "wahrhaft iche, auf die Einheit des Gefammtvaterlandes hinarbeitende Politif, eine itit bes Selbstbewustseins zwar, aber auch bes rudhaltlofen Bertrauens in tichlands Bufunit, Die weit entfernt, Breugens organisches Befteben ju berten und feine großen hiftorischen Erinnerungen zu verleugnen, den Staat mehr auf eine höhere, durch den Drang der Geschichte fich bilbende Stufe ben murbe. Demgemäß forberte er magvolles, verfohnliches Ginlenten geiber ben Berjammlungen ju Berlin und Frankfurt, volksthumliche Umbilg des heerwesens (Reform ber Cabettenhäuser und ber Militärgerichtsbarteit, richterung bes Avancements, Abfürzung ber Dienstzeit), Abschaffung aller Ti-Die nicht wirklich ein Amt bezeichnen, Canctionirung ber Sabeascorpusacte bes Gefekes über Abichaffung ber Todesftrafe, Amnestie für alle politischen brechen in Bojen, Schut ber Freiheit ber Berathungen ber Berfammlung n Rubeftorer, eventuell Berlegung berfelben an einen andren geeigneten Blak. ich einen Urmeebeiehl, ber die Erwartung ausspräche, "daß das tabire preußische e, fo wie es ber Schild eines gesehmäßigen Buftandes ift, auch ben Beift hmäßiger Fortentwicklung achten werbe". Dies Brogramm betrachtete ber ig als Ablehnung feines Antrags. Er fchrieb ihm barüber am 19. Sept. Bellebue einen Brief, der mit den Worten ichloß: "Die Reue nach beraufworenem und vollendetem Unbeil, die mochte ich Ihnen erfparen. Und zwar vielfach verzweigte Rene, bon ber ich nur bie eine Seite beruhre, Die barbak Sie im entscheibenden Augenblide ber Regierung Ihres Ronigs und indes, bas milbernde, beschwichtigende Del Ihres Ramens entzogen und eicht! badurch Beranlaffung ju großem Blutvergießen geworben find. Darmein lieber B., erneuere ich den ichon einmal gemachten Untrag, "daß Gie und Stimme in meinem neuen Cabinet übernehmen mogen und gwar, ohne tefenille, um Ihnen ben Rudtritt, falls Gie ihn wünschen follten, zu erleich-3d habe gesprochen, theuerster B. Mögen meine Borte in Ihrem Gereine gute Statte finden". B. blieb unerschütterlich. In einem Schreiben 1 20. Gept. entwidelte er noch einmal ben Beift bes Programms, bas ber nig berworfen und fette hingu: "Ich bin bereit Alles für Preugen, für utichland auf ben Ruf Em. Majestät zu opfern, aber mein Gewissen nicht. m Baterland tann man nicht bienen mit gelähmtem Beifte". Dit ben orten: "Ich habe harte Tage gehabt und finde fie allem Anschein nach in antfurt wieber. Bott ichute unfer armes Baterland" fündigte er ben Seinen ne Rudreife nach Frantfurt an.

Die deutsche Frage reifte ihrer Krifis entgegen. Dag fie einfach laute: unbesitaat unter einem preußischen Erbkaifer ober Rückfehr jum Bundestag

unter öfterreichischer Borberrichaft, bas wars, was die Bolitit bes Aurften Schwarzenberg immer flarer ju Tage treten lieg. Bom Rremfierer Brogramm im Nob. 1848 bis jum Staatsftreich Anfang Mary 1849 war Alles, mas biefer Staatsmann that und fprach, eine einzige Bestätigung bes Bederath'ichen Gabes: "Das Warten auf Deutich = Defterreich ift bas Sterben ber beutichen Ginbeit". Dem Barlament blieb feine andre Wahl als abzudanten in die Sande bes ofterreichischen Absolutismus ober fein Berjaffungswert zu fronen und zu retten burch die Bahl des Königs von Preugen jum erblichen Raifer von Deutschland. Ghe bas geichab, ichrieb v. B. am 18. Marg einen ergreifenben Brief an feinen Ronig. "Furchtbar, fchlog er, mare ber Schlag, mit welchem ein Rein aus bem Mimbe Ew. Majestät die abermals in all ihren Hoffnungen getäuschte Nation treffen würde, furchtbar bie Berantwortung für bie alsbann bereinbrechende Rataftrophe. Die Borfebung wird unfer Baterland nicht finten laffen; bas Saus Sobengollern wird bei Deutschland fteben und biefem werben Ew. Majeftat fein, was Wilhelm ber Dranier, ber Grunder ber Krone Englands, bem ftammberwandten Infellande war". Der König antwortete ihm, wie er Arndt auf beffen Brief vom 9. Märs geantwortet hatte als ber Ronig "bon Bottes Gnaben", ber aus ben Sanden ber Revolution eine Krone nun und nimmermehr annehmen tonne. "Die Gefahr bes Augenblide ift ungeheuer, wenn Welder's, bes Breugenfeindes, Antrag burchgeht. 3ch aber tann nicht anders. Drum, lieber Bederath, thun Gie was in Ihren Rraften fteht, um fo großes Unbeil ju verhuten". Die Raifermahl fand ftatt am 28. Mary, die Antwort des Königs vom 3. April fehlug bas Gebaube von Frantfurt in Trummer. Die Fürstenunion vom 26. Mai nahm auf einem Umweg wieber auf, was eine entschloffene Sand am 3. April nicht abgewiesen baben murbe, und B. that mit Gagern, Dahlmann und Mevillen bas Seine, um auf bem nachparlament ju Gotha Die erbfaiferliche Bartei unter ber neuen Fahne ju fammeln, mabrend preugische Truppen die Erhebungen in Sadfen und Baben nieberichlugen. Bis Defterreich bann mit ruffifcher Sulfe über Ungarn herr ward und bie bande frei befam gegen Preugens engeren Bund, vollendete biefes fein beimifches Berfaffungswert. Reblich hatte b. B. an ber Seite von Simfon, Camphaufen u. A. in ber Revifionsfammer Monate lang gestritten, um bon ber Berfaffung bes 5. Decbr. 1848 alle gesunden freifinnigen Elemente ju fchuten gegen bie immer machtiger einherwogenbe Reaction. Gein Rampf in ber zweiten Rammer war meift to ungludlich wie ber Dablmann's in ber ersten. Auch die Forberungen ber königlichen Botschaft bom 9. 3an. 1850 fiegten ob in ber großen Rebeschlacht vom 26. Jan. Aber die Sauptfache, ber Gieg ber conftitutionellen 3bee felber, war nicht mehr aufzuhalten. Um 6. Febr. 1850 leiftete ber Ronig ben Gib auf die Berfaffung und tief ergriffen fcbrieb v. B. nach Saufe: "Die abfolute Macht bes Ronigthums ift nicht mehr, fie bat burch feierlichen Gibichwur ihres Tragers bie Beichrantung auf einen bestimmten Rechtsfreis und neben biefem bas Gebiet ber Bolfgrechte anerfannt. Die Rutunft unferes Baterlandes ift gefichert, wenn Gibe noch heilig find auf Erben und wenn bas Bolt die nun geöffnete Bahn mit Ginheit, Beharrlichfeit und Magigung betritt". Die Enticheibung war unwiderruflich, auch ber Schiffbruch ber beutichen Bolitit Breugens in ben Tagen von Erfurt, Barichau, Bronngell und Olmus bermochte fie nicht mehr rudgangig ju machen. Mit blutendem Bergen wohnte b. B. feit Rob. 1850 auf bem Landtag zu Berlin bem Berlauf und ben Rudwirfungen biefer Rataftrophe bei. Gin Gefühl unfäglicher Ermubung und Riebergeschlagenheit überwältigte ben weichen, finnigen Dann. getroffen an Leib und Geele fehrte er im Mai 1851 in Die Beimath gurud. Erft die "neue Aera" der Regentschaft des Pringen von Preugen rief ihn wieder auf die öffentliche Buhne. Im Jan. 1859 erichien er jum letten Dal als

Landtagsabgeordneter in Berlin, vernahm mit frober Zuversicht die mannliche Thronrebe vom 12. Jan., erquidte fich an ben verheigungsvollen Worten, die ibm ber Pring perfonlich über die Lehren des Jahres 1848 fagte, und frendiger als je bachte er an der politijchen Arbeit von neuem Theil zu nehmen, ba verfagte ihm die fonft fo ausbauernde, gabe Befundheit. Schon Ende Marg fab er fich genothigt, sein Mandat niederzulegen. Wie immer in den Bausen seines ftaatsmännischen Lebens, war und blieb er auch jetzt ausopsernd thätig im burgerlichen Chrendienst seiner Baterstadt; die Duge, die ihm daneben die Berufsgeschäfte liegen, füllte er mit philosophischen Studien aus. In ber nationalen Politif trat er nur ein Mal noch öffentlich hervor, auf dem handelstag gu München im Oct. 1862, wo es galt ju verhuten, daß Preugen aus Anlag bes Sanbelsvertrages mit Franfreich ein gollpolitifches Olmut bereitet werbe. Da hat er öffentlich gebrochen mit feinem alten Freunde Sanfemann, ber unter Die Großbeutichen gegangen war, und in einer machtigen Rebe ben Sieg der Sache Preugens entschieden. "Laffen Gie uns nicht ermuden, hatte er gerufen, und fo wahr es eine fittliche Weltorbnung gibt, ber Gieg wird unfer fein". Bier Bochen fpater, am 19. Nov., erichien er als Brafibent bes bleibenben Ausschuffes bes beutschen Sanbelstags in Berlin bei König Wilhelm in Audieng. Rachbem er Bericht erstattet über ben gludlichen Berlauf ber Berhandlungen in München, magte er der Trauer der Patrioten Ausdrud ju geben über ben Conflict in Breugen. "Traure ich benn nicht?" fiel ihm ber Konig ins Wort, "ich schlafe leine einzige Racht". Und als er bann jur Rachgiebigfeit in ber Militarfrage rieth, um Frieden ju machen mit bem preugischen Bolt, fagte ber Ronig: "Best werbe ich berkannt, aber die Zeit wird tommen, wo das Land mir danken wird". Beim Abichiebe fagte ber König: "Ich bante Ihnen fur Ihre freie und offene Sprache", und als B. bat, ihm fein fonigliches Bohlwollen auch ferner au erhalten, fügte ber Konig mit einem Sandebruck hingu: "Nach biefer Unterredung um jo mebr". Hermann b. B. hat noch erlebt, wie Konig Wilhelm Frieden ichloß mit feinem Bolte, nachdem er Die Schmach bon Olmut blutia geracht. Was mag er empfunden haben, als der 3. Juli 1866 ihm die Auferftehung feines Baterlandes, als die Thronrede vom 5. Auguft die Berfohnung bes Konigthums mit bem Landesrecht feierlich verfündete und im Norddeutschen Bund fich als Macht impofant ju begründen begann, was ihm als holber Traum einft die Seele berauscht! Satte er boch nie gewantt in feinem Glauben an die fittliche Beltordnung, die der guten Sache jum Siege verhelfen werde und war er boch nie um Saaresbreite abgewichen von bem Biabe eines treuen Batrioten, ber fich wie fo manchmal in ben Stunden bes Rampies, auch als es jum Sterben ging, die tröftenden Worte aus Thomas a Kempis zurufen burfte: "Du wirft fanft ruben, wenn bein Berg bich nicht ftraft".

Vorstehende Stizze ist nach den Familienpapieren und Briefen v. Beckerath's gearbeitet. Umrisse seines Charafters und seines Lebens dis zum Jahre 1847 hat R. Hahm, Reden und Redner des ersten preußischen vereinigten Landtags (Berlin 1847) gegeben. Von da ab sind die Urfunden seines öffentlichen Wirfens aus den Protofollen der verschiedenen Versammlungen zusammenzustellen, denen er zu Franksurt, Gotha, Berlin, Ersurt, München beigewohnt hat. Neuerdings erschien: H. v. B. Ein Lebensbild v. H. Kopstadt. Braunschw. 1875. W. On den.

Beders: Karl Graf von B., königl. bairischer General der Insanterie, geb. 1770, † 8. Rovbr. 1832. Bermuthlich 1787 als Hauptmann in activen bairischen Dienst getreten, wird Graf v. B. zuerst im Kriege 1806—7 in selbständiger Berwendung genannt: unter Wrede Regiments-Commandeur, besehligte er das Detachement, an welches sich 1806 die von Preußen vertheidigte Weste Plassenburg in Franken übergab. Später rücke B. mit seinem Regimente nach Polen und kämpste mit in den Schlachten von Heilsberg und Friedland. Im

Feldzuge 1809 commandirte B. die 2. Inf.-Brigade ber Division Wrede; mit Musgeichnung führte er diefelbe in ber Schlacht bei Abensberg, im Treffen bon Reumarkt, bei ber Berfolgung ber Defterreicher über die Grenze und bei ber Einnahme von Salzburg. Das Jahr 1812 führte ihn mit feiner Brigabe nach Rugland; in ber fur Baiern ruhmreichen Schlacht von Bologt ftand er am rechten Flügel ber bairifch-frangofischen Schlachtlinie. Rach ber Schlacht übernahm er die Divifion Brede's, welcher ben Oberbefehl über bas gefammte bairifche Contingent erhalten hatte. Mit bem Rudzuge ber "großen Armee" von Mostau gingen auch die Baiern, welche an der Dung fteben geblieben waren, unter fortwährenden Gefechten gurud; B. war unter den Wenigen, welche ihr Baterland wieberfaben. - Rach furger Berwendung bei bem an ber Norbarenge Baierns aufgestellten Beobachtungscorps unter Raglovich befehligte Gr. b. B. als Generallieutenant Die 2. Inf .- Divifion ber nun gegen Franfreich aufgebrachten bairischen Armee. Beim Bormariche gegen Paris blieb er jedoch mit feiner Divifion und zugetheilten öfterreichischen Truppen gur Ginichliegung ber tapfer vertheidigten oberelfäßischen Festungen gurud. 1815 bagegen rudte auch feine Divifion, bon ber Rheinpfalg aus, über bie Saar gegen Paris bor. Die Wegnahme ber von ber frangofischen Divifion Meriage vertheibigten Stellung von Saarbruden und einige andere minber bedeutende Befechte bilben ben Schluß von Beders' friegerischer Thätigfeit. - Gr. v. B. war fein hervorragendes Führertalent, ber Bortheil seiner abeligen Geburt entrudte ihn rasch den fubalternen Stellen, fein Blud behütete ihn in gablreichen Schlachten und Gefechten. Aber bas Berdienst gebührt ihm: er verstand felbft unter ichwierigen Berhaltniffen bas zu thun, was viele auch geniale Führer oft nicht vermögen, nämlich bie Anordnungen des Oberbeiehlshabers im richtigen Ginne auszuführen, - auch baburch tann man fich boch verdient machen.

Bölberndorff, Kriegsgeschichte von Baiern unter Ronig Mar Joseph I., 1826. Landmann.

Beckers: Ricolaus Wilhelm B., gebürtig aus Walhorn, einem Dorfe im ehemaligen Herzogthum Limburg, im heutigen Kreise Eupen, † 14. März 1705, war Leibarzt Kaiser Leopolds I. Er hatte dem Kaiser, welcher von seinen beiden ersten Frauen teine Söhne hatte, zu der Heirath mit Eleonore Magdalena Theresia, Tochter Philipp Wilhelms, Psalzgrasen bei Rhein, gerathen. Diese wurde Mutter der beiden nachsolgenden Kaiser, Josephs I. und Karls VI. Dadurch stieg der Leibarzt in der Gunst des Kaisers, der ihn in den Abelstand erhod unter dem Titel eines Freiherrn von Walhorn, und auch sonst mit Gnaden überhäuste. B. erward in seiner Stellung ein großes Vermögen und machte verschiedenen Kirchen und Klöstern in Aachen, wo er seine ersten Studien gemacht hatte, reiche Stistungen. In der Augustinerkirche zu Aachen ist ihm ein Denkmal errichtet worden.

Becher: Daniel B., Arzt, den 13. Decbr. 1594 in Danzig geb., habilitirte sich 1623 als Docent der Physik und Chemie an der Universität in Königsberg, wurde 1638 zum Prof. ord. der Medicin daselbst ernannt und verblieb in dieser Stellung dis zu seinem am 14. Oct. 1655 ersolgten Tode. — B. war Anhänger der spagirischen Heiltunde (vgl. Paracelsus), übrigens von Mysit und Aberglauben besangen; von seinen litterarischen Leistungen (vgl. das Berzeichnis derselben bei Haller, Bibl. pract. II. 509, und Bibl. anat. I. 353) verdient nur die aussührliche Besprechung des berühmten Falles von Gastrotomie bei einem Individuum, das ein Messenzi der derschuft hatte (De cultivoro Prussiano observatio et curatio. Regiom. 1636. 4. — andere jedoch weniger aussührliche Berichte hierüber sind von Loth und Hemsing erschienen), genannt zu werden. B. ist nicht mit seinem Sohne (1627 geb., 1670 gest.) und seinem Entel (1658 geb., 1691 gest.) zu

Bedmann. 237

erwechseln, die beibe den Bornamen Daniel führten und ebenfalls als Professoren er Seilkunde an der Universität in Königsberg sungirten. A. hirsch.

Bedmann: Friedrich B., geb. am 13. Jan. 1803 in Breglau, + ben Sept. 1866 in Wien. Seine Eltern waren arm, ber Bater war ein fleiner Eobfermeifter und fo verlebte ber junge beitere Frit eine recht freudlofe Jugend. taum jum Jungling herangewachsen trat er, von beißer Theaterluft erfüllt, geen den Willen der Eltern in den Chor des Breslauer Stadttheaters. Anstellia und munterer Laune wurde er bald ber Liebling der erften Mitglieder, die ibm Borwig und Uebermuth gern nachfahn. Gin burlester Streich enthulte querft eine tomifche Rraft dem Publicum. Beinrich Anschut, ber ben Macbeth fpielte, ft mein Gewährsmann fur die Anefbote. Man gab Schiffer's Dacbeth-Aeberfetung. Rach ber Berenfcene bes 4. Actes war eine ausgeftopfte Schlange, pelde als Attribut neben bem Berenfeffel gedient hatte, bon ben Abraumern vergeffen worden und lag, ein hinderniß fur ben Fortgang bes Spiels, offen out ber Scene. B., als Knappe Macbeths angefleibet, übernahm es, bas ftorende Ungethum zu entfernen. Er trat auf die Scene heraus, fpahte vorsichtig nach dem giftigen Burm, jog endlich bas Schwert, führte den tödtenben Streich auf die gemalte Zeugwulft und trug fie mit ftolzem Triumph als Trophae des bewiesenen Belbenmuths auf bes Schwertes Spige hinter Die Couliffen. Gelächter ericutterte das Saus und die theilweise ob der Frivolität ergurnten Genoffen beruhigte ber würdige Anschüt, ber das tomische Talent des vorwisigen Burichen erfannte, und ihm eine Zufunft als tomischer Darfteller prognosticirte. Bon biefem Abende an wurde B. hie und ba in fleinen Episodenrollen beichäftigt und verfah auch bas Amt eines Inspicienten. An feine Unterftugung gewöhnt, mpfahl ihn der berühmte Romiter Schmelta, der im 3. 1824 an bas neugerfindete Königftädter Theater in Berlin überfiedelte, an die Direction biefer Buhne, welche bem jungen B. Engagement bot. Reben Schmelta, Spigeber und Rofide fpielte bier B. fleinere tomifche Rollen, bis bie Ertrantung Spigeber's ihn als beffen Bertreter in ber Rolle bes Raspar Larifari jum erften Male in erfter Linie auf die Bretter ftellte. Sein Erfolg war ein vollständiger und nach Spikeber's Abgange rudte B. in bie Reihe ber erften Romifer. Es entftand est Die lange Gallerie feiner in gang Deutschland bejubelten Rollen, von benen wir die folgenden nennen: "Jeremias Rlagefanft", "Bater Renner", "Stehauf", Dachbeder", "Liborius", "Mengler", "Bater ber Debütantin", "Anieriem", "Feuer-uchs", endlich "Edensteher Nante". Die letztgenannte Rolle hatte sich B. selbst bergerichtet, angeregt burch eine fleine Rolle in Goltei's "Trauerspiel in Berlin". Das Genrebild hatte einen unerhörten Erfolg und B. wurde dadurch ber popularfte Darfteller Berling. 1838 verheirathete er fich mit ber ichonen und talent= vollen Soubrette Abele Muggarelli. 1841 gaftirte er gum erften Male in Wien an Carl's Buhnen. Differengen mit bem Director Gerf bewogen B. im 3. 1844, einen Bertrag eigenmächtig ju lofen. Er fehrte von feiner Urlaubereife nicht purud, gaftirte auf mehreren öfterreichischen Buhnen und tam endlich 1845 jum weiten Male als Gaft nach Wien an das Theater an der Wien unter Franz Botorny's Direction. In Folge feines durchgreifenden Erfolges wurde ein Enjagement abgeschloffen, aus bem er 1846 an das t. t. hofburgtheater übertrat, bem er, 1865 jum Regiffeur ernannt, bis zu seinem Tobe angehörte. B. war on unwiderstehlich tomischer Kraft und wirkte namentlich durch einen gemüthlichbehäbigen Bug, der feinen Darftellungen eigenthümlich war, und burch eine Fülle brolliger Ginfalle, mit benen er feine Rollen aufzuputen liebte. Er war im Sharafteriftifchen nicht eben ftart, aber bennoch erfreuten und wirkten feine Leiflungen mit bezwingenbster Gewalt burch die sonnige Seiterkeit, die feiner ganen Berfonlichfeit entftromte. Er blieb immer in ben Grengen magvoller Be238 Bedmann.

scheidenheit, nahm zu Zweibeutigkeiten nie seine Zuslucht, holte seine Wirtungen überhaupt nie außerhalb der Rolle, und gewann doch immer und überall sein Publicum durch eine unwiderstehliche Drolerie. Er war einer der beliebtesten Darsteller Wiens und behauptete sich als vollkommener Komiker selbst im Bergleich mit den Vertretern des localen Volksstücks, denen der populäre Dialekt und die Unmittelbarkeit des heimathlichen Empfindens als draftische Hülfsmittel zu Gebote standen. Eine Reihe seiner wizigen Einfälle sind Eigenthum des Volks geblieben. Der Titel des weltberühmten Wigblattes "Kladderadatsch" stammt z. B. von einer harmlosen Improvisation Beckmann's her.

Beckmann: Johann Gottlieb B., Forstinspector zu Wolkenburg in Kursachsen, Geburtsjahr unbekannt, † 1777, schrieb: "Bersuche und Ersahrungen von der zu unsern Zeiten höchst nöthigen Holzsaat", 1758, 4. Aufl. 1777. "Anweisung zu einer pfleglichen Forstwissenschaft", 1759 u. d. "Beiträge zur Berbesserung der Forstwissenschaft", 1763 u. d. "Forstkalenber", Leipzig 1767 u. d.

Bedmann: Johann Friedr. Gottlieb B., Clavierspieler, Organist und Componist, geb. 1737, Organist an der neuen Kirche vor Celle, † daselbst 25. April 1792. Er war einer der größten Clavierspieler seiner Zeit, ausgezeichnet durch Feinheit und edlen Stil, besonders start in der freien Phantosie, wobei ihm seine große Tüchtigkeit im Contrapunkt vorzüglich zustatten kam. Später schloß er mehr an die modische Richtung Christian Bach's sich an, was ihn sreilich beim Publicum noch beliebter machte. Daneben war er ein sehr gesuchter Lehrer und guter Orchesterdirigent. Gedruckt sind von ihm nur Clavierwerke: "2 Theile Sonaten", Hamburg 1769, 1770; "6 Concerte", Berlin 1779, 1780; "6 Sonaten mit Flöte", ebendas. 1790; "Solo", Hamburg 1797. Auch wurde zu Hamburg 1782 eine Oper von ihm, "Lucas und Hannchen", ausgesührt.

Bedmann: Johann B., Begründer ber Technologie, geb. 4. Juni 1739 in dem hannoverichen Fleden Song, wo fein Bater als Boftmeifter und Steuereinnehmer ftanb, † 3. Februar 1811 in Gottingen. Er erhielt feine Schulbilbung ju Stade und bezog im 20. Jahre bie Univerfitat Gottingen um Theo-Logie au ftubiren. Bon diefem Plane aber abgebend, trieb er bornehmlich Mathematit, Ratur = und ötonomische Biffenschaften nebst alten und neuen Sprachen. Bur Bereicherung feiner Renntniffe machte er 1762 eine Reife nach den Niederlanden; 1763 übernahm er eine Lehrerftelle für Mathematit, Phili und Naturgeschichte in St. Petersburg, welche er 1765 niederlegte. Unmittelbar darauf bereifte er Schweben und Danemart bis jum Berbfte 1766, mo er in Göttingen eine außerorbentliche Professur der Philosophie antrat. Er las babei über Detonomie mit foldem Beifall, daß ihm 1770 bie Stelle als orbentlicher Brofeffor Diefes Taches übertragen wurde. Gein Unterricht, der fich burch eine prattifche Richtung vortheilhaft auszeichnete, erstreckte fich auf Mineralogie, Landwirthschaft, Technologie, Baarentunde, Sandels=, Polizei= und Cameralwiffenichait. Die Technologie im befondern verbantt ihm ihr Dafein; er war es, ber 1772 zuerft den Ramen "Technologie" für bas gebrauchte, was man bis babin febr uneigentlich als Runftgeschichte bezeichnet hatte, und er auch ichrieb 1777 bas erfte Lehrbuch ber Technologie. Sehr vielfeitige Sach= und Sprachfenntniffe (er tonnte Schriften in gelm Sprachen lefen) befähigten ibn gu grundlichen Forichungen, welche bon einer unermublichen Thatigteit getragen murben. Unter feinen gablreichen Schriften (vgl. Meufel, G. I.) find besonders gu be merten: "Grundfage ber beutschen Landwirthschaft", 1769, 6. Aufl. 1806. Anleitung jur Technologie", 1777, 6. Aufl. 1809. "Anleitung gur Sanblungeienichaft", 1789. "Entwurf der allgemeinen Technologie", 1806. "Beiträge Dekonomie, Technologie, Polizei- und Cameralwissenschaft", 12 Thle. 1779 91; "Sammlung auserlesener Landesgesetze, welche das Polizei- und Cameweien zum Gegenstande haben". 10 Thle. 1783—93; "Physikalisch-ökonomische bliothek", 23 Bände, 1770—1807; "Beiträge zur Geschichte der Ersindungen", Bde. 1780—1805.

Bedmann: Ricol B., Jurift, beffen Geburts- und Todesjahr unbefannt geboren ju Beiba im Dithmarichen, tam bon Ronigeberg, wo er an ber iberfitat fich aufhielt, als Inftructor bes Grafen Guftab Abolf bon Orenerna nach Stockholm, ging mit biefem 1662 nach helmftabt, wo er im mring ichen Saufe verkehrte, bann nach Marburg und 1665 nach Frankreich; omovirte 1666 bei ber Juriftenfacultät gu Orleans, fehrte im folgenden Jahre ich Schweben gurud und erhielt eine Brofeffur bes romifchen Rechtes an ber merrichteten Universität Lund. 1668 wohnte er ber Inauguration berfelben n und führte im zweiten Gemefter ber Univerfitat bas Rectorat. Bon ba nahm in Schidfal eine andere Wendung. Seine Beirath mit einem Mabchen aus ieberem Stand, ein unangenehmer Sandel wegen Steuerbefrandation, unangemeffenes igenes Auftreten untergruben fein Anfeben. Alls nun im Jahre 1670 trog ber on B. versuchten Gegenagitation Samuel von Pufendorf nach Lund berufen ute und großen Beifall fand, auch beffen 1672 erichienenes Buch "De jure Murae et gentium" den Glang des Ramens des Autors erhöhte, erbofte B. in m Dage, daß er in Berbindung mit dem Theologen Jofua Schwart eine fige Schrift gegen Bujendorf verabfaßte und diefelbe anonym unter bem Titel Novitatum index in S. Pufendorfii libris de jure naturae et gentium contra thodoxiae fundamenta contentarum" etc. (Gissae 1673) bruden ließ. Bujenof begegnete bem ihm gemachten Borwurf bes Atheismus mit gerichtlicher lage: B. begab fich, um bem Richter aus bem Wege ju gehen, nach Stodholm id, als er auch da fich nicht ficher fühlte, nach Ropenhagen (Rovember 1673). on dort aus forberte er Bufenborf ichriftlich jum Duell. Der afabemische enat zu Lind aber iprach gegen B. (April 1675) Relegatio in perpetuum m infamia aus und lieg ben Inder burch Bentershand verbrennen. B. war terdeffen nach Deutschland gegangen, trat bort von ber evangelischen gur Wolffchen Rirche über und fand eine Stellung als Rangleidirector des St. Dichaelspiters bei Bamberg. Pufendorf hatte auf den Inder mit einer Apologia ips. 1674) geantwortet, B. ließ hingegen 1675 anonym fich bernehmen. s ins Jahr 1678 jog fich ber auch von Bufenborf's Geite mit unerhörter etigteit und Derbheit geführte Streit hinaus. Bufenborf's Streitschriften dienen gefammelt unter bem Titel "Eris Scandica" (1686 u. ö. als Anhang m Jus naturae et gentium). Bedmann's lettes Wert führte ben Titel "Legitima fensio contra Magistri Sam. Pufendorfii . . . calumnias", 1677. Bgl. über ben treit C. F. Hommelii "Litteratura juris" § 93. — B. war Romanist und ferichaitlich unbedeutend. Gein Buch "Medulla Justinianea" (Paris 1665), beffen idmung an König Karl XI. von Schweden die Beranlaffung zu feiner Anllung als Professor in Lund gegeben haben foll, ift, wenn wir Bujendorf lanben ichenten burfen, eine in Marburg nachgeschriebene Bandeftenborlefung. fdrieb außerdem: "Doctrina juris", 1676, 1678.

Molleri Cimbria litterata I. 35 s. Jäd, Pantheon I und II. Muther. Bech: Franz Kafpar B., Naturforscher, geb. zu Rüthen im Reg.-Bez. insberg am 5. Februar 1805, † zu Münster in Westphalen am 7. Oct. 1847. eine Studien hatte er in Bonn gemacht, woselbst er auch 1829 promovirt urde. Unsangs Chmnasiallehrer und seit 1831 auch Privatdocent an der labemie zu Münster, erhielt er hier 1838 eine außerordentliche Prosessur 240 Becmann.

Raturwissenschaften nebst noch anderen Besörberungen. Seine Schriften mineralogischen und geognostischen Inhalts bestanden nur in Abhandlungen, die in verschiedenen gelehrten Zeitschriften verössentlicht wurden. Auf Veranlassung des Oberberghauptmannes Grasen von Beust betheiligte er sich in den Jahren 1843—1846 mit großem Eiser an der geognostischen Landesuntersuchung des preußischen Staates, namentlich in Bezug auf die Areidesormation im Regierungsbezirk Münster, wurde jedoch schon im letzten Jahre durch Krankheit verhindert, diese seine Bemühungen ganz zu Ende zu sühren.

Netrolog von Noeggerath in den Verhandlungen des naturhift. Vereins ber preuß, Rheinlande. 1847. Seite 134 ff. Lutterbed.

Becmann: Ehristian B., protestantischer Theolog und Schulmann, geb. 20. Sept. 1580 zu Steinbach im Meißnischen, studirt seit 1599 in Leipzig, wird 1608 Schulrector zu Raumburg, Mühlhausen, Amberg; 1625 im dreißig-jährigen Kriege durch Kursürst Max von Baiern von da vertrieben, slüchtete er mit Lebensgesahr nach Bernburg, wird zuleht Superintendent in Zerbst und Lehrer der Theologie am Gymnasium daselbst, † 17. März 1648. Außer philologischen und logischen Lehrbüchern (z. B. "Manuductio ad linguam latinam", 1607, "De origine l. lat.", 1609) schrieb er auch theologische Streitschriften, z. B. über die Lehre von der Ubiquität ("Anatomia universalis triumphans") gegen die Socinianer u. A., "Opuscula varia", Hanov. 1619. — Er ist der Bater des berühmteren Theologen und Historiters Johann Christoph Becmann, geb. 1641, s. Becmann, Anhaltische Historie Th. VII. S. 325 ff.; Freher, Theatr. erudit.

Bagenmann.

Becmann: Guftav Bernhard B., geb. 25, Dec. 1720 gu Dewig in Medlenburg-Strelig und fein Bruder Otto David Beinrich Becmann, geb. ebenba 29. Juni 1722, beibe Juriften, find mertwurdig burch bie innige Berbinbung ihres Lebensganges wie ihrer wiffenschaftlichen Thatigfeit. 1747 zusammen in Salle als Dr. jur. und Mag. phil, promovirt, hielten beibe bort juriftische und philosophische Borlefungen, wurden 1749 als Docenten mit Gebalt nach Göttingen berufen, 1753 gu außerorbentlichen Professoren, ber Aeltere ber Rechte, ber Jungere ber Philosophie, und 1759 beide zu orbentlichen Prosefforen ber Philosophie ernannt. Der Aeltere trat 1761 in die juriftifche Facultat über, mahrend ber Jungere in ber philosophischen verblieb. Beide murben enblich 1770 gufammen zu hofrathen ernannt. Der Meltere ftarb 4. April 1783, ber Jungere überlebte ibn nur turge Zeit, † 19. Marg 1784. Beibe pflegten fogar nach bem bamaligen Magftabe außerorbentlich viele Borlefungen ju halten: ber Aeltere borirte neben Raturrecht, romischem Recht und Broces auch noch Mathematit, ber Jüngere fanonisches und Lehnrecht, Logit, Metaphpfit, Moral, Rosmologie und Pnenmatologie. Getrennt haben fie nur einige lateinifche Differtationen veröffentlicht, mehrere Bücher bagegen gemeinschaftlich. Ihre "Gebanken vom Resormiren bes Rechts", Halle 1747, riefen die anzugliche Gegenschrift berbor: "Schreiben eines guten Freundes in Salle an einen andern in Bena nebit einigen Anmerkungen über bie Gebanten ber Berren Bermanner bom Reformiren bes Rechts", Jena 1747. Ihre Rechtsgutachten find von bem Inngeren nach bem Tobe des Bruders unter bem Titel: "Becmannorum fratrum consilia et responsa", Gotting. 1784, herausgegeben worben. - Lebensbeichreibung bes Meltern bom Bruber berjagt bor ben Consilia et responsa; bgl. auch Butter, Belehrten-Geschichte von Göttingen I. 151. 176. II. 38. 54. Goppert.

Becmann: Joh. Chriftoph B. (Beckmann), geb. im Jahre 1641 zu Zerbst, † am 6. März 1717 zu Franksurt a. d. O. Nach Bollenbung seiner Studien in Franksurt a. O. sehte die Unterstützung seines Landesherrn B. in den Stand, sich die Welt zu besehen. Mit nicht gewöhnlichen und vielseitigen Renniniffen im Ginne ber in jener Beit herrichenben Bolybiftorie ausgestattet, wurde er im 3. 1667 Profeffor junachit ber griechischen Sprache, im 3. 1678 ber Beichichte, im 3. 1687 jugleich ber Bolitif und brei Jahre fpater noch ber Theologie an ber Univerfität in Frantfurt. Wie angesehen B. innerhalb feiner Corporation war, mag die Thatfache bezeugen, daß er achtmal jum Rector ber Sochichule gewählt worden ift. Ginen Theil Diefes Anfebens verbanft er ohne Bweifel feiner litterarifchen Thatigfeit, die fich vorzüglich im Gebiete der Geographie, Gefchichte und Politif bewegte. Seine "Historia Orbis terrarum geographica et civilis" (Erfte Auflage Frantfurt a. b. D. 1680) ift am Ende nicht viel mehr als eine Compilation, zeugt aber bon achtungswürdiger Gelehrfamteit und feltener Befchidlichfeit in ber Gruppirung und Behandlung eines maffenhaften Stoffes. Das Wert war f. 3. febr beliebt - man wurde es vielleicht am gutreffenbften nach einem neueren Ausbrud als "allgemeine Fürften- und Bolferfunde" bezeichnen - jett aber ift es ber Ratur ber Sache nach vergeffen. Gin bleibenbes Andenten aber fichern B. feine hiftorischen Arbeiten, beg. feine "Siftorie bes Fürstenthums Anhalt" (Zerbst 1710), wozu die "Accessiones Historiae Anbaltinae" gehoren, die er 1716 ericheinen ließ. B. ichrieb biefes Berf im Auftrage und ohne 3weifel auch mit Unterftützung des anhaltischen Fürftenbaufes. Es bezeichnet in ber Entwidelung ber beutschen Particulargeichichtichreibung einen ruhmlichen Fortschritt und tann für jene Beit geradegu eine "Mufterarbeit" genannt werden. Es ift allerdings nach ber bamals herrichenden Sitte breit angelegt und oft schwerfällig gehalten, aber bie Aufgabe einer Burften- und Landesgeschichte ift in wurdiger Weise erfannt und mit anerkennungswerther Singebung und Bertiefung burchgeführt. Es find auch ber innere Buftanb und die innere Geschichte bes Landes, die wir in einer Beife tennen lernen, wie es in iener Zeit noch nicht an ber Tagesordnung war. Der Berfaffer ift außerbem auf die (anhalt.) Archive gurudgegangen und hat einen guten Theil ber in ihnen aufbewahrten Urfunden jum erften Male verwerthet und aber auch mitgetheilt. Bas bie hiftorifche Rritif anlangt, lagt B., mit bem Magitabe unferer Beit gemeffen, freilich ju wunschen übrig, wie die meiften, auch die befferen ber Beidichtichreiber jener Tage; wenn er uns aber in ber Behandlung ber fruberen 3abrhunderte oft mit Recht zu unfritisch erscheint, jo burfte biefe Bahrnehmung ihre Erflarung häufig in ber Schonung finden, die B. wohl ober übel ber jur Berrichaft gelangten Ueberlieferung angebeihen laffen ju muffen glaubte. Gine handichriftlich binterlaffene "Giftorische Beschreibung ber Aurmart Branbenburg" hat einer feiner nachtommen, B. 2. Bedmann, im Jahre 1751 gu Berlin veröffentlicht. Bon besonderem Berbienfte find feine bem Gebiefe ber Staatswiffenichaft angehörigen Schriften "Meditationes politicae" (1679) und fein "Conspectus doctringe politicae" (1691); fie find von competenter Seite in ber neuesten Beit als in Fortichritt in ber Entwidlung ber ftaatewirthichaftlichen Doctrin anerfannt Auch feine Ausgabe von S. Grotius' "De jure pacis et belli cum variorum et suis notis" ift an biefer Stelle ju erwähnen. 2018 Theolog gehörte B. bem reformirten Befenntniffe an und hat unter bem Ramen Subertus Mojanus mit dem lutherischen Theologen S. 3. Mafius lebhafte Streitschriften gewechselt.

Bgl. D. v. Seinemann, Einleitung zum Codex Anhaltinus I. p. VII und W. Roscher, Geschichte ber Nationalökonomit in Deutschland (München 1874) S. 319.

Beczwarzowsth: Anton Felix B., geb. 9. April 1754 zu Jungbunzlau in Böhmen (Pfarr-Reg.), war in seiner Jugend als Organist an der Jesuitenstiche in Prag angestellt und ist als solcher namentlich rühmend erwähnt. Er lebte dann als herzoglicher Capellmeister in Braunschweig und einige Jahre in Bamberg und privatisitet seit dem Ansang des Jahrhunderts in Berlin, wo er

242 Bebeus.

sich bem Unterricht widmete. Man kennt von ihm Concerte und Sonaten für Clavier und Gefänge mit Pianofortebegkeitung, die bei André in Offenbach, Schlesinger in Berlin und anderwärts erschienen. B. starb allgemein geachtet am 15. Mai 1823 zu Berlin. Ein Enkel von ihm, Sustav von B., Major und Bataillons-Commandeur, erlag am 26. Nov. 1870 seinen am 30. August im Kampse bei Beaumont erhaltenen Wunden.

Gerber's Duf. Lexiton; Allg. Muj.=3tg. Bedens: Jojeph Freiherr B. von Scharberg, fiebenburgifch-fachfifder Staatsmann und Schriftfteller, geboren gu hermannftadt am 2. Februar 1783, † 6. April 1858. Aus einer alten, im 16. Jahrhundert nach Biftrig in Siebenburgen eingewanderten Familie, beren Gohne bafelbft geiftliche und weltliche Memter befleibeten, ftammend, Gobn bes fonigl. Gubernialfecretars Joachim B., trat er, nachbem er bie Studien an ben Collegien zu Rlaufenburg beenbet, 1802 bei bem bamals bestehenden fonigl. fiebenburgischen Bubernium in den Staatsbienft und wurde nach langjähriger Berwendung in den vielfaltigften Memtern im 3. 1827 als Soffecretar jur fonigl, fiebenburgifchen Soffanglei in Wien berufen, wo er 1829 jum Gubernialrath, 1834 jum wirklichen Sofrath befordert, in hervorragender Beije für Staat und Bollsthum wirfte. Bom Candtage jum Oberlandescommiffar bes Großfürftenthums Giebenburgen erwählt und vom Monarchen in biefer Burbe bestätigt, folgte er 1837 biefer wichtigen, mubevollen Bestimmung. Auf den Landtagen ber Jahre 1837/8, 1841/3 und 1846/7 ein eifriger und angesehener Factor, zu ben wichtigften legislativen und abministrativen Missionen berufen, im gangen Lande hochgeachtet, im beutschen Bolle Siebenburgens allgemein verehrt, unterftutte er - im Januar 1848 jum wirklichen f. f. geheimen Rathe ernannt - mabrend ber politischen Birren jenes Jahres ben commandirenden Generalmajor, F. B. Dt. B. Buchner bei ber Bertheidigung der faiferlichen Intereffen und mußte bei der Befehung hermannstadts burch die ungarischen Truppen in die benachbarte Balachei flüchten. Rach Berftellung bes Friedens gurudgefehrt und mit bem Commanbeurfreng bes Leopolborbens ausgezeichnet, übernahm er auf Andringen bes Minifteriums neben feinen Amtsobliegenheiten die Leitung ber fur die Ginfuhrung ber Grundfteuer und die Borarbeiten zur Errichtung eines Catasters in Siebenbürgen aufgestellten Commission, bis er 1855 nach einer zweiundfunfzigjahrigen treuen und ausgezeichneten Dienftleiftung in ben ihm nach wieberholten Bitten gewährten ehrenvollen Rubeftand Doch auch bann fuhr er fort, in ben fur bas beutsche Boltsthum in übertrat. Siebenburgen hochwichtigen Stellungen als Prafibent bes evangelischen Oberconfiftoriums Mugsburger Betenntniffes und als lebenslänglicher Borfteber bes Bereines für fiebenburgifche Landesfunde, fo wie feit Jahren, nun auch die letten Krafte feines Lebens ber Sache feines beutschen Bolles ju widmen, bis er inmitten feiner, trop des Greifenalters, raftlofen und erfolgreichen Thatigfeit einer ichmergbollen Rrantheit erlag. - Seinem Monarchen und feinem Baterlande in verfaffungsmagiger Treue ergeben, mar er auch ein treuer Cohn bes beutichen Stammes, feiner Pflichten gegen biefen fich flar bewußt, einer ber Bahnbrecher und Saupttrager bes feit funf Decennien eingetretenen lebendigen Aufschwunges bes beutschen Bollsthums in biefer entlegenen, feit fieben Jahrhunderten vom Mutterlande abgeschnittenen, an beutscher Gefinnung und Gesittung unerschüttert festhaltenben Schon von Anbeginn überzeugt, in ber Bertheibigung ber Rechte feines Bolles und beffen Stammeseigenthumlichfeit eine ebenfo hochfittliche wie patriotifche Aufgabe zu erfüllen und biefe zunächft in Erhaltung und Forberung bes geiftigen Busammenhanges mit deutscher Forschung und Wiffenschaft ju fuchen, war er ftets, befonders aber feitbem er als Referent ber Soffanglei größeren Ginfluß zu üben berufen war, ein eifriger Rampfer fur bie Rechte Beed. 243

feines Bolfes, befonbers als ber befannte Streit, die Rothwehr beffelben gegen Anfeindung ber beutichen Rationalitat und Sprache begannen, für bie er mit aller Rube feines milben, verföhnlichen Geiftes, aber auch mit ber gangen Entichloffenbeit eines mannhaften Charafters im Gubernium, im Landtage und auf dem Felbe ber Bubliciftit in Die Schranten trat. Roch bei ber Soffanglei Die aus berichiedenen Urfachen zeitweilig auftauchenden Berfuche, bie fachfifchen Studirenben in ber gesehlichen Freiheit bes Besuches beutscher Bochschulen gu beschränten, gludlich beschwichtigend, wirfte er, feit er 1838 Mitglied und 1846 Borftanb Des Oberconfiftoriums geworben, für ben einzigen hort beutschen Bolfsthumes, für Die Bebung ber beutschen Gymnafien und war ein fraftiger Bebel jur Grundung ber beutschen Rechtsafabemie in Germannstadt. Auch fur bie Conftituirung ber evangelisch - deutschen Landestirche A. B. in Siebenbürgen entwidelte er unablaffige Thatigfeit und forberte ben Aufbau ber neuen Rirchenverfaffung, beren Abichluß - feinen fehnlichsten Wunsch - zu erleben ihm nicht beschieben mar. Bur bie Wiffenichaft wirtte er fowol burch eigene reiche litterarische Forschungen und Arbeiten, als in feiner Gigenschaft als Borfteber bes Bereins für fiebenburgifche Landesfunde, ju beffen geachteten und auch im Mutterlande gewürdigten Erfolgen und Rraftigung er nicht wenig beitrug, eifrig bemubt, bie enge Berührung mit einzelnen Forichern und Gelehrten fowie mit litterarischen Gefellichaften und Anstalten bes beutschen Stammlandes zu erhalten und zu fteigern, namentlich aber bie leberzeugung ber Rothwendigfeit biefes Rudhaltes in Allen, besonders unter dem jungeren Nachwuchs lebendig zu erhalten. Er war unverdroffen thatig, durch mufterhafte Zeiteintheilung Unglaubliches leiftend, durch fein vermittelndes Wefen in Berfammlungen als Genoffe ober Leiter einflugreich und angesehen, aber wo es galt, fest und unerichutterlich, vorzüglich Allem, was Rechtsverlegung, Berfolgung, Bergewaltigung hieß, entichieben entgegen tretenb, weshalb er auch früher, jumal aber in ben letten Jahren feines Lebens, als bie Reaction in Defterreich blubte, manche Rranfungen erbulben mußte. - Seine Arbeiten betreffen meift fiebenburgifche Geschichtsforichung und Rechtsgeschichte, aber auch in der Publiciftit war er felbst im hoben Alter noch raftlos thatig, ein ftets feberfertiger Bertreter feiner Anfichten. - Bon feinen felbständigen Drudichriften werden hervorgehoben: "Das Lucrum camerae in Ungarn und Siebenburgen", Rronftabt 1838. "Die Wappen und Siegel ber fiebenburgifchen Landesfürften und der ftandischen Rationen", hermannstadt 1838. "Die Berfaffung bes Großfürstenthums Siebenburgen", Bien 1844, wovon eine Ueberfetung in ungarischer Sprache zwei Auflagen erlebte, vorab aber die Frucht jahrelangen unabläffigen Heißes: "Giftorifch-genealogisch-geographischer Atlas jur Ueberficht ber Geschichte bes ungarischen Reiches, feiner Nebenländer und der angrenzenden Staaten und Probingen", hermannstadt 1851. (35 Tajeln und 8 Rarten in Regalfolio.) Gin übrigens nicht bollftanbiges Bergeichniß feiner Werte fteht in: Joseph Trausch, Schriftftellerleriton ber Siebenburger Deutschen I. 87 ff.

Eug. v. Friedenfels, Jos. Bedeus v. Scharberg, Beitrag zur Zeitgesch. Siebenburgens im 19. Jahrh. (Mfcr.) Friedenfels.

Beed: Peter a B., Canonicus der Krönungsfirche und Propft des S. Malbertsstiftes zu Achen, † 1624, gab im Jahre 1620 in lateinischer Sprache eine Geschichte Achens heraus unter dem Titel: "Aquisgranum sive historica Narratio de regiae S. R. J. et coronationis regum Rom. sedis Aquensis civitatis origine ac processu". Das Werf enthält weniger eine sortlausende Erzählung als verschiedene von großer Gelehrsamkeit zeugende Abhandlungen über Ramen, Gründung, Kirchen, Klöster und Spitäler der Stadt, über Karl den Großen, Concilien, Reichstage, den Krönungs-Ritus der in Achen gekrönten Könige, über Bäder u. s. w.

Auch verbreitet er sich über die Berfassung der Stadt, über die bürgerlichen Unruhen des 15. und über die religiösen Bewegungen des 16. und 17. Jahr-hunderts; über die letzteren mit ziemlicher Ausführlichkeit, wobei er die durch den Stadtbrand dom Jahre 1656 zu Grunde gegangenen Rathsprotocolle des Achener Stadtsecretärs Balthasar Münster zu Grunde gelegt hat. Durch seine Stellung war er in der Lage, die besten Quellen und die Archive der beiden Stiftsstirchen, an welchen er sungirte, zu benutzen. Für manche Dinge, z. B. sür die Mosait- und andere karolingische Ausstattungen der Krönungskirche, die er ausssührlich und mit Sachkenntniß beschreibt, ist er die Hauptquelle. Sein verdienstliches aber wegen der eigenthümlichen Latinität schwer verständliches Wert hat an dem zeitigen Achener Archivar P. St. Kängeler einen gewandten und kundigen Ueberseher gesunden. Die Uebersehung ist noch ungedruckt.

Beeckman: Faat B., Arzt und Mathematiker, geb. zu Middelburg um 1570, ward 1627 Rector der lateinischen Schule zu Dortrecht und starb daselbst 20. Mai 1637. 1617 besand er sich zu Breda und lernte den Descartes kennen, welcher hier eben in Garnison lag und mit dem er nachgehends in Brieswechselblieb. B. scheint an des Descartes 1618 abgesafter (erst viel später gedruckter) Schrift "Compendium Musicae" einigen Antheil gehabt zu haben. Seine eigene "Mathematico-physicarum meditationum, quaestionum, solutionum centuria" ist 1644 gedruckt worden. — (v. d. Aa, Biogr. Woordenb.)

Becamann: Wilhelm v. B., herr v. Bieur Cart, Montreville und Dignies, erscheint zuerft 1605 als luttichscher Abgesandter an die Generalstaaten, war 1608, 1613, 1618, 1623 und 1630 Bürgermeifter von Luttid, t ben 29. Januar 1681. Führer ber bemofratisch-nationalen Partei in Luttich während ber Berjaffungstämpfe mit Bifchof Ferdinand, Bergog bon Baiern, ward er wegen feiner magvollen Saltung hie und ba bei der eigenen Partei verbächtigt, aber eben barum auch von ber bischöflichen Partei geachtet und noch mehr gefürchtet. Herzog Ferdinand erlangte fofort nach feinem Antritt 1613 bom Raifer die Aufhebung ber feit 1603 beftehenden ftabtifden Berfaffung. welche ber Burgerichaft die Burgermeisterwahl wefentlich frei gab, indem er die 1603 aufgehobene Berfaffung von 1424, welche dem Bischof einen entscheibenben Ginflug auf biefe Bahl ficherte, wieder herftellte. Die Burgericaft fuhr aber fort, nach bem aufgehobenen Befet zu mahlen, und es entspann fich ein langer und leibenschaftlicher Rampi. Alle endlich der Rath unter dem Drud ber faiferlichen Befatung, welche ber Bischof in die Stadt gerufen hatte, nachzugeben beichloß, blieben unter Beedmann's Führung, ben man bafür beichulbigte, bem frangofischen Intereffe gegen bas öfterreichische bienftbar gu fein, die Bunfte gleichwol bei ihrem Widerftand befteben. Bei ben Burgermeifterwahlen von 1629 festen fie mit Gewalt unter Berwerjung bes bijchöflichen Gewählten ben B. an feine Stelle, ber bas Amt allerbings nur als Abminiftrator übernahm. 1630 aber fab ber Bergog fich genothigt, indem er gwar ber Form nach unter bem Borfit eines faifert. Commiffars nach bem Gefet von 1613 mablen ließ, boch in ber Berfon dem Billen ber bemofratischen Partei nachzugeben und B. aufs neue wählen zu laffen. Rurg barauf aber erlag biefer einer Krankheit, nicht ohne bag unter feinen Unbangern fich bas Gernicht feiner Bergiftung burch bie Bischöflichen erhoben hatte. Gein von ben Bunften 1638 auf einem Plat ber Stadt aufgeftelltes Erzbild ward 1649 von bifchoflichen Solbaten wieber gertrümmert.

Biogr. nat. Belg. Alb. Th. Beeg: Johann Raspar B., Technolog; geb. 4. October 1809 in Rürnberg, wo fein Bater bamals eine Seifenfiederei betrieb, † 26. Januar 1867

bafelbit. Rachdem er von 1826 an im Seminar ju Altborf fich auf ben Lebrerberuf borbereitet, bann in Rurnberg und Munchen Lehrerstellen befleibet hatte, ging er 1834 als Schul- und Geminar-Inspector nach Griechenland, machte Reifen in ber europäischen und afiatischen Turfei, fehrte 1835 nach Deutschland jurud und lebte bann brei Jahre lang als Privatfecretar und Sauslehrer bei bem Grafen Armansperg auf Schloß Egg in der Rabe von Regensburg. Berichiebene bortheilhafte Anerbietungen gu einer ferneren Laufbahn ablehnend, ging er 1839 nach München, um bort auf ber polytechnischen Schule und ber Univerfitat zwei Jahre zu ftubiren, verweilte 1840-44 als Erzieher im Saufe bes Grafen Rechberg - Rothenlowen auf beffen Gute Dongdorf in Burtemberg, erhielt 1844 eine Lehrerftelle, balb darauf bas Rectorat an ber Gewerbeschule in Furth und begann hiermit diejenige Wirffamteit jum Beften ber Induftrie, durch welche er fich einen dauernden ehrenvollen Ramen erworben hat. Er bethätigte biefelbe im Lehramte, als Schriftfteller, burch ben engen Bertehr mit Gewerbtreibenden und burch feine eben fo umfichtige und humane wie energische und nutvolle Thatigleit bei ben großen Induftrieausftellungen ju Bondon 1851, München 1854, Paris 1855, London 1862. Im Jahre 1858 war er jum tonigl. Gewerbe-Commiffar ernannt worden und 1863 murbe er als Gewerb-Commiffar ber Stadt Rurnberg borthin berufen, wo ber Tod ihn unter ben Beschäftigungen gur Errichtung bes neuen Gewerbemuseums überraschte. Bon 1858 an redigirte B. faft gehn Jahre lang die (Fürther) Gewerbezeitung; feine fonftige litterarifche Thatigfeit umfaßt nebft vielen fleineren Abhandlungen technischen Inhalts einige Schriften verschiedener Art, wie "Die Reformfrage des Gewerbwefens in Baiern" (1860), das "Gedentbuch des in Rürnberg begangenen Sangerfeftes" (1861) zc. Gine "Induftriegeschichte Baierns" hat er im Danufcripte hinterlaffen. - Sligen aus bem Entwidelungsgang und ben Erlebniffen Dr. 3. C. Beeg's (Mürnberg 1867). Rarmarich.

Beele: Bermann von der B. (Torrentinus), geb. in der legten Galfte des 15. Jahunderts in 3wolle in den Riederlanden, † bafelbft 1520. Den erften Unterricht erhielt er in feiner Baterftadt an ber Schule ber Britber bes gemeinsamen Lebens; 1490 trat er felbft als Lehrer an ber Schule ber Bruber in Groningen auf, wo der Umgang mit einem Weffel Gansfort nicht ohne Ginfluß auf ihn blieb. Rach bem Tod feines Baters tehrte er nach 3wolle gurud, um für ben Unterhalt feiner Mutter ju forgen. Gine gunehmende Gefichtschmache verfinfterte das Ende feiner Tage. Bon der B. hat durch fein freifinniges Arbeiten die Reformation in Golland vorbereiten helfen. Die Zeitgenoffen nannten ihn ben beften Grammatiter feiner Beit und feines Landes. Aber auch auf bem Gebiete ber Sprachftudien icheute man bamals jedwede Reuerung und bas Streben bon ber Beete's jur Bereinfachung ber lateinischen Grammatik wurde als Reherei verschrien. Größeres Lob erwarb er fich durch Die herausgabe eines hiftorischen Wörterbuches "Eleucidarius carminum et historiarum, vel vocabularius poeticus continens provincias, urbes, insulas, fluvios et montes illustres", welches zuerft 1498 zu Deventer erschien und der erfte Berfuch auf diefem Gebiete mar. In jener Zeit mar bas Studium der Sprache und Theologie jo verbunden, daß man fich nicht wundern bari, wenn von der B. auch als Theologe auftritt. Er schrieb "Scholia in Evangel, et Epistol.", Röln 1499, und einen Commentar der firchlichen Hymnien "Hymni et prosae ecclesiast, explanatione illustrati", Deventer, 1516. — Paquot, Memoires. Delprat, Die Brüberichaft bes gemeinf. Lebens (aus bem Sollandischen überfett von Mohnite). Marchand, Diet. hist. s. v. Torrentinus. Allmann, Reformat. bor ber Reform. Bos.

Beer: August B., geb. zu Trier am 31. Inli 1825, † zu Boun am 18. November 1863. Nachbem er fich auf ber Gewerbeschule und ber Ober-

claffe bes Gumnafiums feiner Baterftabt eine vielfeitige und grundliche Borbildung erworben hatte, wandte er fich 1845 auf der Univerfitat Bonn bem Studium ber Mathematit und ber gesammten Raturwiffenschaften gu, richtete jedoch bald unter ber Leitung Plücker's, beffen Affistent und Mitarbeiter er ipater wurde, feine Thatigfeit vorzugsweise auf Mathematit und Phufit. Auf Brund einer bon ber philosophischen Facultat mit einem Preise gefronten 216handlung "De situ axium opticorum in crystallis biaxibus" 1848 jur philof. Doctorwürde promobirt, habilitirte er fich 1850 als Privatbocent, behielt aber auch als folder ben naturwiffenschaftlichen Unterricht am Bonner Gumnafium noch eine Zeit lang bei, "aus Liebe gur Sache", wie es in bem Schulprogramme beißt. Die Rlarbeit und Beftimmtheit feines Bortrages, burch welche er eine immer größere Angahl von Schulern um fich fammelte, fpiegelt fich wieber in feiner "Ginleitung in die hobere Optit" (Braunschweig 1854); in biefem Werte, welches gefällige Darftellung mit erichopfenber Grundlichteit in muftergultiger Beife vereinigt, faßte er die bisher in einzelnen Abhandlungen gerftreute und mit mancher Dunkelheit behaftete Theorie bes Lichts zu einem durchsichtigen aber festgefugten Lehrgebäude gusammen und erwarb fich badurch ben Dant und die Unerkennung ber Nachgenoffen felbit jenfeits ber Grengen bes beutschen Landes, wobon ber Umftand, bag bas treffliche Buch in mehrere neuere Sprachen überfest wurbe, bas befte Beugnig ablegt. Die Optit blieb von nun an feine Lieblingsmiffenichaft, welche er burch eine Reihe gebirgener, in Boggenborff's "Unnalen" publicirter Arbeiten felbftandig forberte. Cowol in biefen mathematifch-phpfitalischen als auch in mehreren rein mathematischen Abhandlungen jeigte er fich als gewandten Analytifer. 3m Jahre 1855 wurde er gum außerordentlichen und zwei Jahre fpater jum ordentlichen Professor der Mathematit an ber Universität Bonn ernannt. Seit Bollenbung feiner "Optit" hatte er fich Die große Aufgabe gestellt, von bemfelben einheitlichen Gesichtspuntte aus ein Lehrbuch ber gefammten mathematischen Physit zu schaffen; aber ein fruhzeitiger Tod raffte ihn mitten aus der Arbeit hinweg. Die bereits vollendeten Bartieen wurden unter dem von ihm gewählten bescheibenen Titel "Ginleitungen" nach feinem Tobe veröffentlicht (Ginleitung in die Elasticität, die Lehre vom Magnetismus und die Electrodynamit, herausgegeben von Pluder, 1865; Ginleitung in die math. Theorie ber Clafticitat und Capillaritat, herausgegeben von Giefen, 1869); fie tragen gleich jenem Erftlingswert bas Geprage feines flaren und gründlichen Beiftes.

Refrolog in ber Rölnischen Zeitung 1. Mai 1864. Poggendorff, Biogr.litterar. Handwörterbuch.

Beer: Bernhard B., im J. 1801 in Dresden geb., am 1. Juli 1861 dafelbst gestorben, hat seine sechs Jahrzehnte im Dienste der Humanität und Wissenschaft verlebt; seine Kräfte widmete er praktisch und wissenschaftlich der freiwillig übernommenen Ausgabe, seinen jüdischen Glaubensgenossen die die bürgerliche Gleichstellung, die geistige und sittliche Beredelung zu erringen. Bon dieser Bemühung zeugen seine zahlreichen meist kleinen Schristen, belehrende Reden und Borträge, Denkschristen an maßgebende Behörden wie Polemisches und Apologetisches sür die Dessenung, und sind hier von besonderer Bedeutung seine deutsche Bearbeitung der historischen Stizze von Munt: "Philosophie und philosophische Schristen der Juden" (1842), "Das Leben Abrahams nach der jüdischen Sage" (1859). Beer's milde, zur Bermittelung geneigte Ratur suchte sich von allen energischen Schritten fern zu halten, und so theilt er das Loos solcher Männer, denen eine bestimmende und dauernde Einwirkung versagt ist. Dennoch wurde die Redlichkeit seiner Gesinnung, die Tüchtigkeit seines Wissens und Strebens allgemein aner-

tannt, und im Leben wie in der Wissenschaft hat sein Beispiel und seine Lehre fruchtbar genügt. Sein Lebensbild wurde aussührlich von Frentel im Jahrgange 1862 seiner "Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums" dargelegt und ist diese Biographie noch in besonderem Abdrucke erschienen. Werthvolle Ergänzungen liesert Wolf in der Einleitung zu dem 1863 erschienenen Kataloge der von Beer hinterlassenen Bibliothet, und eine Würdigung dietet die "Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben" besselben Jahres.

M. Beiger. Beer: Eduard Friedrich Ferdinand B., geb. 15, Juni 1805 gu Baugen, + 5. April 1841, Sohn eines Schneibermeifters, zeigte ichon als Rind einen faft inftinftartig gu nennenben Trieb gu Sprachftubien, ber fich feit 1819, nachdem er zwei Jahre vorher bas Ghunnafium feiner Baterftadt bezogen hatte, voraugsweise auf bas Gebraifche wari. Doch behnte er ichon als Schuler feine Studien auch auf andere femitische Sprachen aus. Seit Oftern 1824 ftudirte er ju Leipzig porzugemeife unter Rofenmuller's und Genffart's Leitung, mabrend eine engere Freundichaft ihn mit bem ibater in Betersburg wirtenben Orientaliften Dorn verband. Fruhzeitig manbte fich B. in Leipzig feinem Sauptfache, ber femitifchen Palaographie ju. Schon 1826 war er mit ben burch Dajor v. humbert feit 1817 befannt gewordenen vier farthagifchen Botivinichriften beichäftigt, beren verfehlter Erklärung burch Samafer (1822) er bie feinige in manchem Betracht mit Gefenius gufammentreffende in ber Leipziger Litteraturgeitung 1829 Rr. 75 entgegenfette. Gine gleichfalls 1826 ausgearbeitete Deutung ber bilinguen Inidrift bon Chrene blieb Manufcript. Obwol ber Berluft bes Baters 1827 ihm jebe Ausficht auf materielle Unterftutung raubte und er fich nur bon Correcturen fummerlich nahrte, legte er boch mit unerichütterlicher Energie bamals ben Grund ju einem Gefammtwerfe fiber bie femitifche Palaographie, an beffen Ausbau ihn weder Nahrungsforgen noch eine fchwere 1828 ihn befallende Rrantheit dauernd hindern tonnten. Gin atademifches Stipenbium machte es ihm endlich möglich fich 1833 mit ber particula prima feiner "Inscriptiones et papyri veteres semitici quotquot in Aegypto reperti sunt" Au habilitiren. Indeffen wurde die Fortjegung diefes Wertes burch die ingwischen ericheinenben "Monumenta scripturae linguaeque Phoeniciae" von Gefenius, die theilmeife benfelben Stoff enthielten, verhindert. - Rach langerer besonbers burch bie Arbeit für bie Borlejungen berbeigeführter Paufe erichien 1838 in ber Salleichen Litteraturzeitung Rr. 1-6 eine grundliche Recenfion ber Reilinschriftlefungen von Burnouf, Laffen und Grotefend, in Folge deren B. endlich augerordentlicher Profeffor ohne Gehalt (!) warb. Doch empfing er jest von Zeit gu Beit einige geringe Gratificationen und als er ben letten Sauch feines Lebens an bie 1840 ericeinenbe "Erflärung ber finaitifchen Inichtiften" gefeht hatte, erichien bei feinem Tobe am 5. April 1841 bie Ausficht auf ein jahrliches Firum bon 100 Thirn. Ein echtes beutsches Belehrtenleben, in welchem Sunger, Mleit und unermubetes Wahrheitsftreben einanber bie Sand reichten. - Das lestgenannte Hauptwerf Beer's, betitelt "Inscriptiones veteres literis et lingua lucusque incognitis ad montem Sinai magno numero servatae" auch "Studia asiatica fasc. III." enthält eine Erflärung von 148 Inschriften nebit lithographirten Facfimile's berfelben. Die Brolegomena handeln über Ort, Bechaffenheit, bisherige Erklärung und Beröffentlichung ber Inschriften, über bie benfelben beigegebenen Bildwerfe und Kreugeszeichen fowie über Alter und Urbrung berfeben. Es ift unzweifelhaft, bag B. in biefem Berte die Grundlage für jebe wiffenschaftliche Erflärung biefer Inschriften geschaffen hat, auf ber Jud's gebiegene Leiftung fpater fortbauen tonnte. Auch ift bemertenswerth, daß mahrend Credner (Beidelb. Jahrb. 1841 Rr. 57-59) und Tuch (Zeitschr.

ber beutsch-morgenländischen Gesellschaft 1849. Bb. 3) den Inschristen einen arabischen Sprachcharafter zuschrieben, Levh, (Zeitschr. der beutsch-morgenländischen Gesellschaft 1860, Bb. XIV. S. 363 ff.) wieder zu Beer's Annahme eines aramäischen Dialektes zurückgekehrt ist. — Der von Fleischer's Hand gesichtete handschriftliche Nachlaß Beer's besindet sich zu 11 Foliodänden zusammengestellt auf der Universitätsbibliothek zu Leipzig.

R. Retrolog XIX. (1841) G. 377 ff. Siegfrieb.

Beer: Franz B., beutscher Dramatiker. Abministrator des S. Antonien-Hospitals zu Issenheim, Canonicus des Stiftes Thann im Oberelsaß. Bon ihm "Ritter Gottlieb" (Brunntrut 1598), eine Allegorie in drei Tractaten zu fünf Theilen: der Weg der christlichen Seele zu Gott, nach einem älteren lateinischen Original. Interessante polemische Aufschlüsse über Klosterzustände jener Zeit.

Beer: Beorg B. (bei Zeitgenoffen auch Behr), Architett, † 17. Juli 1600 ju Stuttgart, wurde um bas 3. 1575 bom Bergog Ludwig bon Burtemberg zu feinem Baumeifter bestellt. Er hatte ben Sauptantheil bei ber Errichtung des berühmten Reuen Lufthaufes in Stuttgart, aus beffen oberftem Biebelfeld fein fteinernes Bruftbild mit Dafftab und Birtel in ben Sanden auf den Schlofplat herunterichaute. Nach den vorhandenen Beichreibungen und Abbilbungen war biefer gegen 1593 vollendete Prachtbau eine ber berrlichften Schöpfungen der deutschen Renaiffance, großartig angelegt, burchaus gediegen und hochft finnreich in allem Conftructiven, voll Phantafie in ber decorativen Ausstattung ber Architettur. Leiber ließ benfelben nach mancherlei fruberen Beränderungen Konig Wilhelm in ben Jahren 1845-1846 bis auf die Umfaffungs-(b. h. die außeren Sarg-) Mauern abtragen, in welche ber Sauptforper bee jebigen Theaters bineingezwängt wurde. 3mifchen 1588-1592 erbaute B. bas ansehnliche Collegium illustre, jest Bilhelmsftift in Tubingen. Bei biefen und anderen Bauten hatte er einen geiftesverwandten Gehülfen und Schüler an bem jungen Beinrich Schidardt (f. b.).

Lubte, Geich. b. b. Renaiffance G. 328 ff. Wintterlin.

Beer: Georg Joseph B., geb. ju Bien 23. Dec. 1763, + 11. April 1821. Bon feinem Bater anfangs jum geiftlichen Stande bestimmt, wibmete er fich ipater ber Medicin, und erhielt 1786 ben Doctortitel. In Diefer Beit vollendete er unter Barth bie Abbilbungen ju einer Entwicklungsgeschichte bes menschlichen Fotus und jener des bebruteten Suhnereies, ebenfo Abbildungen zur Pathologie bes Auges, welche bamals ichon die größte Bewunderung aller Merate und naturforicher, unter anderen Mlexander b. Sumboldt's erregten. Dbgleich B. unter Barth Ausgezeichnetes lernte, pflegte er boch die unter ihm verlebten fieben Jahre nie anders als feine Marterjahre ju nennen, und fand nur baburch bie moralische Kraft, fie zu ertragen, daß fie ihm Gelegenheit verschafften, bes berühmten Augenarates Wirfen beobachten gu tonnen. 218 21. Schmib, außerordentlicher Professor der Josephsalademie von Barth (f. b.) jum Unterrichte angenommen worben war, hoffte B., hiervon in Kenntnig gefegt, an biefem Unterrichte Theil nehmen gu tonnen, wurde jedoch von Barth auf die brutalfte Beife abgewiesen.. Diese unverdiente Behandlung und erlittene Beschämung mußte die Banbe zwischen B. und Barth auf einmal gerreißen und führte gur völligen Trennung. B. begann nun feine Laufbahn als prattifcher Arat und mablte gerabe bie Augenheilfunde gu feiner Specialität. Dag ihm bies einen Rampi mit Barth und Schmid gugieben murbe, barauf mar B. gefaßt, bag biefer Rampf aber ju folder Unimofitat anwachfen murbe, indem man B., ber bamals ichon beeibigter Augenargt gewesen, jebe Bereibtigung und Befähigung jum Augenargt absprach, und nur beshalb, weil er von Riemand einen Special - Unterricht er-

bielt - bas war ihm nicht in ben Ginn gefommen. Trop all biefer hinderniffe ließ fich B. vom betretenen Pfabe nicht ablenten, im Gegentheil, je ungleicher ber Kampf gewesen um so mehr stählte sich seine Thatkraft, und um so ausgebehnter wurde seine Braris als Augenarzt, und balb wurde er nicht allein als einer ber erften Ophthalmologen geschätt, fondern hatte auch die Freude, begabte junge Mergte um fich versammelt gu feben, Die ihn als Lehrer und Reformator ber Ophthalmologie priefen. Unter feinen Schülern waren vor allen Walther, Langenbed, Grafe ber ältere, Chelius, Teftor, Ammon, Fischer, Rofas, Flarer, Fabini, die ihn hochverehrten, vor allem aber die beiden Bruder Rarl und Friedrich Jager, bon benen letterer die Tochter Beer's heirathete. Der Ruf Beer's war jo groß, daß ber Prafes ber medicinifchen Facultat, Baron Stift, eine besondere Lehrfangel für Augenheilfunde an ber Univerfität Wien errichtete. und fo B. 1812 bie erfte Augenflinit erhielt. Mit ungeschwächter geiftiger Araft und Liebe jur Wiffenschaft und ju feinen Schulern wirtte er bon 1812 bis 19 als öffentlicher Lehrer, wo, nicht ungeahnt von feiner ihn liebenden Familie - benn vielfache forperliche Leiden hatten feine natürlich gute Conlitution allmählich untergraben — aber boch überraschend schnell ein Schlagfluß fein thatenreiches Leben für immer gelähmt und nach anderthalb Jahren ichweren Leibens feine Auflösung berbeigeführt hat. Er war nicht ein gelehrter philoipphilder Ropi, aber wenn auch, mas er als Geschichtschreiber und Spftematiter ju liefern unternahm, nicht unsere volle Billigung verdient, so hat er boch in feinen unfibertrefflichen Rrantheitsbildern und in feinen Erfahrungen über die kmutheiten und ihre Behandlung einen Schat hinterlaffen, ber bis zu diefem Augenblid noch alle nahrt, welche tiefer in die Augenheilkunde einzudringen bemuht find. Wie Brafe für die neuefte Beit, fo tann B. fur bas Ende bes 18. und ben Unfang bes 19. Jahrhunderts als bebeutenbfter Stern am ophthalmologischen Horizonte bezeichnet werden. Er war der Reformator, ja vielleicht logar Begrunder ber wiffenichaftlichen Ophthalmologie. Geine Arbeiten zeichnen fich durch ftrenge Bahrheit und tiefe Beobachtung aus und fein Lehrbuch tann noch heut zu Tage als ein geradezu claffisches Wert bezeichnet werden. Mit forichendem Geift, raftlosem und unbesiegbarem Gifer ftrebte er Licht in ben buntlen labyrinthifchen Irrgangen feines Lieblingsfaches zu verbreiten, und er war es bor allem, ber burch Unverbroffenheit und Gifer ebenfo gur Berberrlichung wie jur Berbreitung ber Augenheiltunde beitrug. Geine bedeutenoften Berte find : "Jahresbericht bes Politlinifums vom 3. 1800". - "Geschichte eines geheilten bon gurudgetretener Rrage entftanbenen fcmargen Staars"; - "Repertorium aller bis zu Ende 1797 erschienenen Schriften" : - "Methode ben grauen Staar fammt ber Rapfel auszugiehen"; - "Auszug aus dem Tagebuche eines praftischen Mugenargtes"; - "Pflege gefunder und geschwächter Augen"; - "Anficht der flaphplomatofen Detamorphofen bes Muges und ber fünftlichen Pupillenbilbung" (mit 2 Rupfertafeln); - "Geschichte ber Augenfrantheiten überhaupt, und der Augenheilfunde insbesondere"; - "Das Auge, oder Berfuch, bas edelfte Geident der Schöpfung vor bem verberblichen Ginflug unfers Beitalters gu ichem"; - "Lehre bon ben Augenfrantheiten" (in 2 Banben). 1813-17. Rothmund.

Beer: Joseph B. (nicht Bähr), ausgezeichneter Clarinettist, geb. zu Grünewald in Böhmen 18. Mai 1744, † zu Berlin 1811. Ansangs war er homist und Trompeter und trat als solcher in österreichische Dienste, ging dann nach Frankreich unter die Garbe du Corps und zur Clarinette über, trat als Clarinettist in Dienste des Herzogs von Orleans, verließ Frankreich nun aber bald, nachdem er im Ganzen etwa zwanzig Jahre daselbst sich ausgehalten hatte. Darauf machte er Kunstreisen, war seit 1784 Kammermusikus zu Petersburg

und seit 1792 zu Berlin. Am 16. Febr. 1809 hat er noch mit großem Beisall zu Leipzig concertirt und troß seines Alters rühmte man immer noch die Reinheit und Schönheit seines starken und durchdringenden, zugleich aber sansten und angenehmen Tones, die Sicherheit, Deutlichkeit, Rettigkeit und ausgezeichnete Fertigkeit seiner Technik (Aug. Mus. 3tg. XI. 333). Er gilt für den eigentlichen Schöpser des kunstmäßigen Clarinettenspieles und für den größten Clarinettisten vor Hermsted und Bärmann, und ihm soll zuerst gelungen sein auf seinem Instrument, unter dessen Berbesserer er auch gehört, schwierige Passagen mit Deutlichkeit und Reinheit heraus zu bringen. Componirt hat er ein paar Concerte, Duo's und eine Ariette mit Bariationen.

Beer: Jojeph Georg B., Pflangenguchter und Botaniter, geb. 3. Juli 1803 gu Wien, † 13. Marg 1873 ebendafelbft. B. ift ein Autodidatt, dem es bei mangelnder wiffenschaftlicher Bilbung boch burch Ausbauer und Fleiß, jowie burch entgegenkommenbe freundliche Unterftugung mehrerer Botaniter von Fach gelang, Beachtenswerthes zu leiften. Bis jum 3. 1843 mar B. im Gefchafte feines Baters (eines renommirten Damentleibermachers) mit Erfolg thatia; fpater privatifirte er und cultivirte mit Borliebe Orchibeen und Bromeliaceen; in den letten gehn Jahren beichäftigte er fich auch mit Farren und mit Obfibaumgucht. Bon 1859-1866 befleibete B. Die Stelle bes General-Secretars ber faiferl. fonigl. Gartenbau-Gefellichaft in Wien; 1867 befuchte er Die Wellausftellung in Baris im Auftrag ber öfterreichischen Regierung, 1869 bie internationale Gartenbau-Ausstellung in hamburg; er war endlich Mitglied ber Regierungscommiffion fur die Weltausftellung ju Wien im 3. 1873. B. beröffentlichte bie Refultate feiner horticalen Beobachtungen in gahlreichen Auffagen und mehreren Werten. Bon letteren waren als wichtigfte hervorzuheben: "Braftische Studien an der Familie der Orchideen" (1854), "Die Familie der Bromeliaceen" (1857), "Beitrage gur Morphologie und Biologie ber Orchideen" (1863), "Bericht über ben Gartenbau auf ber Weltausstellung ju Paris im 3. 1867", "Grundzüge der Obfitbaumfunde" (1872).

Leopoldina, 8. Beft, S. 51. Reichardt,

Beer: Michael B., am 19. Mug. 1800 von reichen judischen Eltern geb., ber jungere Bruder bes Componiften Meberbeer. Durch die fcongeiftigen Rreife feines elterlichen Saufes, in welchem namentlich auch die gefeiertften ichaus fpielerischen Rrafte Berlins verfehrten, wurde er ichon fruh auf bas Drama bingelentt; er war 19 Jahre alt, als fein erftes Trauerspiel "Klhtemnäftra" auf der Berliner Sofbuhne gegeben wurde. Rach Bollendung feiner Universitäts ftudien lebte er abwechselnd in Paris und München emfig mit bramatifder Schriftftellerei beschäftigt. Er ftarb 22. Marg 1833 an einem Nervenfieber, noch nicht 33 Jahre alt. Bon seinen Dramen sind besonders "Der Paria" (1823) und "Struensee" (1828) bekannt geworben. Der Paria, welcher fich auch Goethe's warme Theilnahme errang, ift ausgezeichnet burch bie ergreifende Darftellung des Rampfes, welchen eine eble Natur gegen brudenbe und erniedrigende Catungen und Berhaltniffe ber beftebenden Gitte und Staatsibee tampit; es ift ber Schmerzensichrei über bie Pariaftellung bes Judenthums. Struenfee ift auf ben tiefen Gegenfat zwifchen fortichreitenber Reform und widerstrebender junterhafter Gelbstsucht gebaut; aber ber bramatische Aufbau ift unficher, die Sandlung wirr und in Episoden vergettelt. Michael B. war von ebler Gefinnung und feiner Bilbung, aber ohne Tiefe und Urfprünglichfeit. Cammtliche Berte, herausgegeben von Eb. v. Schent, 1835 (mit Biographie). Briefwechsel, herausgegeben von demfelben, 1837.

Beer: Wilhelm B., geb. 4. Jan. 1797 ju Berlin, + 27. Marg 1850 ebendafelbst. Der Bater war ein wohlhabender Raufmann und Wilhelm nebf

Teinen Brilbern Michael (bem Dichter) und Jatob Meper (Meperbeer) genoffen eine forgfältige Erziehung. Wilhelm B. wurde Bantier und war Liebhaber ber Aftronomie, taufte aus bem Rachlag bes geh. Rath Paftorff in Buchholg bei Berlin aftronomifche Inftrumente, richtete fich im Thiergarten gu Berlin eine fleine Privatsternwarte ein, für welche er 3. S. Mabler als Aftronom gewann und mit ihm beobachtete. Beobachtungen bes Planeten Mars wurden in ben Oppositionen 1828, 1832, 1835 und 1837 ausgeführt und bie ersten mit Mabler unter bem Titel "Phyfitalische Beobachtungen des Mars in ber Erdnabe" (1830) publicirt. Um wichtigsten ift bie "Mappa selenographica totam lunae hemisphaeram visibilem complectens observata" (1836), eine Monbfarte, welche, ba bie Arbeiten von Julius Schmidt und bon englischen Uftronomen noch nicht erschienen find, bisher von feiner anderen übertroffen wurde. Gine Beichreibung bes Monbes unter bem Titel "Der Mond nach feinen tosmifchen und individuellen Berhaltniffen ober allgemeine vergleichende Gelenographie" erichien 1837 in 2 Banben. Wichtig find noch die "Beitrage gur phyfifchen Renntnig himmlifcher Korper im Connenfustem" (1841). Rach Mabler's Berufung ale Director ber Stermwarte in Dorpat 1840 blieb bei B. bas Intereffe fur Die Aftronomie noch burch perfonlichen Umgang mit den Aftronomen wach, boch veröffentlichte er nichts mehr und nach feinem Tobe find die Inftrumente in andere Sande übergegangen. Bruhns.

Beerstraaten: Jan B., holländischer Maler, lebte in der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts zu Amsterdam, scheint aber auch Italien besucht zu haben. Er malte häusig Seehäsen, Seestürme, Stadtprospecte am Wasser, auch Winterstüde; zugleich liebte er eine reiche Staffage von Schissen und Figuren. Seine Bilder leiden indessen durch zu vereinzelte und scharf accentuirte Lichter, und die Figuren sind übel gezeichnet. Drei Hauptwerse von ihm besinden sich im Reichsmuseum zu Amsterdam; zwei derselben sind von bedeutendem Format, wie überhaupt öster größere Gemälde von ihm vorkommen. Im Louvre sieht man den alten Hasen von Genua, mit seinem vollen Ramen und der Jahreszahl 1662 bezeichnet. Auch kommen hie und da Zeichnungen von ihm vor.

20. Schmidt.

Beethoven: Ludwig van B., der große Tondichter, geb. zu Bonn 17. (16.) Dec. 1770, gest. zu Wien 26. Mai 1827. Seine Abstammung geht auf eine Familie van Beethoven zurück, welche ansangs des 17. Jahrhunderts in einem belgischen Dorse bei Löwen sich aushielt. Sein Großvater, Ludwig, geb. 1712 zu Antwerpen, kam 1732 nach Bonn, wo er Bocalist, Hosmusitus, endlich Hoscapellmeister wurde und 24. Dec. 1773 stard. Ein Sohn desselben, Johann, geb. zu Bonn 1740, war daselbst Tenorist und Accessist bei der Hosemusit, verheirathete sich 12. Nov. 1767 mit der Wittwe Laym geb. Kewerich, und der zweite Sprößling aus dieser Ehe war unser Ludwig van B., getaust Bonn 17. Dec. 1770, also wahrscheinlich am 16. Dec. ged., da in Bonn den Kindern am Tage nach der Geburt die Tause gereicht zu werden pslegte. B. ieldst hielt noch in späterer Zeit das J. 1772 fälschlich für sein Geburtsjahr. Nach ihm wurden noch zwei Brüder geboren: Kaspar Anton Karl, 8. April 1774 und Ricolaus Johann, 2. Oct. 1776. Karl war ansangs Musiker und Musiksehrer, Johann wurde Apotheter.

Beethoven's Kindheit versloß ziemlich freudlos. Er war von Natur scheu und in sich gesehrt, und soll an den Spielen der Altersgenoffen keinen Antheil genommen haben; die Familie lebte in Türftigkeit, der geistig und sittlich auf niederer Stuse stehende Bater behandelte ihn hart. Bon Schulkenntnissen wurde ihm nicht mehr zutheil als Lesen, Schreiben, Rechnen und etwas Latein, erst bater erweiterte sich seine allgemeine Bildung. Zur Musit aber trieb ihn der Bater mit größter Strenge, in ber Abficht, bas fehr fruh fich offenbarenbe Genie bes Rnaben möglichft ichnell für fich fruchtbar ju machen. Den erften, mahricheinlich fehr regellofen, Mufitunterricht ertheilte er ihm felbit; Beethoven's gweiter Lehrer war ber Tenorift und gute Clavierfpieler Tob. Friedr. Bfeiffer, augleich unterwies ihn ber alte Soforganift van ben Geben auf ber Orgel. Suftematifch geordnete Studien in Generalbag, Composition und Orgelfpiel begannen aber erft unter Chrift. Gottlob Reefe, einem gründlichen Mufiter aus ber Leipziger Schule, ber 1779 nach Bonn tam um van den Geben's Rachfolger ju merben. B. mag über biefen ftrengen Meifter und Rrititer feiner jugendlichen Leiftungen oft genug fich beflagt haben, jedenfalls aber machte er unter ihm folche Fortschritte, daß er bereits 1782 fein Abjunct im Organiftendienfte und Cembalift in ber furfürftlichen Cabelle murbe, im Frubiabre 1784 aber fefte Unftellung als zweiter Soforganift mit 150 Bulben Behalt empfing. Daneben trieb er bas Biolinfpiel bei bem madern Dufitbirector Frang Ries, bem Bater feines nachmaligen Schülers Ferdinand; auch traten bereits einige Compositions. versuche von ihm and Licht: Berschiebenes in Bogler's "Blumenlese"; 1782 "Bariationen über einen Marich von Dregler"; 1783 bie brei bem Rurfürsten Marimilian Friedrich gewidmeten Sonaten. Mit 16 Jahren hatte er ichon fo fichere Proben außerorbentlicher Begabung abgelegt, daß Reeje ichreiben fonnte: "biefes junge Benie verdiente Unterftubung, um reifen gu tonnen". Lettere fand fich auch und B. fonnte 1787, mahricheinlich gleich nach Oftern, eine Reife nach Wien ju Mogart antreten. Doch weiß man bon feinem bortigen Berhaltnif au diefem Meifter nichts weiter als was Gerb. Ries ergablt, nämlich bag er "einigen Unterricht von Mozart erhalten, diefer ihm aber nie vorgespielt habe". Die gange Reife bauerte auch faum ein Bierteljahr, benn 17. Juli 1787 ftarb Beethoven's Mutter, Die er fehr geliebt hatte, und noch vor ihrem Todestage war er wieder in Bonn.

Biewol nun nach bem Tobe ber Mutter feine hauslichen Berhaltniffe fic noch perichlimmerten und fein Bater immer tiefer fant, fo bag ber fiebgebnjährige Jungling als Familienhaupt aufzutreten Beranlaffung hatte, begann boch im Hebrigen fein Leben freundlicher und reicher fich ju geftalten. Befonders unter bem Ginfluffe ber vortrefflichen Familie von Breuning, bestehend aus ber Wittme des verftorbenen Sofrathes und vier Rinbern, von benen namentlich ber zweite Cohn, Stephan, Beethoven's treuer und bis zu beffen Tobe von ihm ungertrennlicher Freund murbe. In Diefer Familie herrichte, wie Wegeler ergablt, bei allem jugendlichen Muthwillen, ein ungezwungener gebildeter Ton und eine Rügliches in angenehmer Form barbietende Unterhaltung. Alles wirfte gufammen um Beethoven, ber aus einem Clavierlehrer balb ein Rind bes Saufes geworben war, beiterer gu ftimmen, und feinen Beift gu entwideln. Bier machte er feine erfte Befanntichaft mit Litteratur und Dichtung, und mabrend feine periodifchen Ausbrüche munterer und übermuthiger Laune gerne gelitten wurden, befag doch die Mutter von Breuning zugleich die größte Gewalt über den oft ftorrischen und unfreundlichen Jüngling. Auch an bem Deutsch-Orbensritter Grafen Balbitein gewann B. einen warmen Freund und einflugreichen Beichliber. Gine tuchtige Schule in ber Mufitpraris murbe für ihn bas anfangs 1789 eröffnete und gut ausgestattete Bonner Rationaltheater. Unter Runftlern wie Joseph und Anton Reicha, Reefe, Andreas und Bernhard Romberg, fag er bis ju feiner leberfiedelung nach Wien in ber Capelle als Bratichift, und hatte mahrend diefer brei Jahre fonach die befte Belegenheit, bas Orchefter genan fennen zu lernen, fowie burch bas Studium ber Opern von Mogart, Benba, Dittersborf, Umlauf, Schufter, Salieri, Baifiello und anderen, feine Renntniffe au bereichern und feinen Befchmad zu bilben. Gine heitere Episobe mar die Fahrt der ganzen Truppe zum Ordensseste nach Mergentheim im Herbst 1791, gelegentlich welcher Beethoven in Aschaffenburg mit dem großen Clavierspieler Sterkel einen freundschaftlichen Zweilamps mit Glück bestand. Als Hahdn 1792 aus England zurückehrend Bonn berührte, ließ er auch B., der ihm eine Cantate vorzulegen Gelegenheit sand, Beachtung und Ausmunterung zutheil werden, und wahrscheinlich wurden auch jeht schon weitere Berabredungen getrossen, denen entsprechend B. noch im November desselben Jahres 1792, vom Kursürsten unterstäht, nach Wien zog und Hahdn's Schüler wurde. Seine

Baterftabt Bonn hat er nicht wiebergefeben.

Seine Studien bei Sandn begannen fehr bald nachdem er in Wien eingetroffen war und bauerten bis Ende 1793. Ob er, feiner bekannten Meugerung gemäß, burch Sandn's Unterricht wirflich nie etwas gelernt hat, mag babingeftellt bleiben; viel aber wird es thatfachlich nicht gewesen fein, schon weil Sandn anderweitig ju febr beichaftigt mar, um feinem Schuler die nothige Aufmertfamleit jugumenden; Boswilligfeit hat ihn schwerlich veranlagt, die Arbeiten besielben nachläffig zu corrigiren. Doch fand B., mahrend er die Stunden bei handn weiter besuchte, zugleich einen pflichtgetreueren Corrector in Johann Schent, bem nachmaligen Componiften bes "Dorfbarbiers", Januar 1794 aber fam er ju Albrechtsberger. Den auf einfachen und boppelten Contrapuntt, Rachahmung, Ranon und Fuge in ftrenger und freier Schreibart fich erftredenben Unterricht biefes gebiegenen und für den erften bamaligen Contrapunttlehrer von gang Deutschland geltenben Mannes, mag er etwa anderthalb Jahre genoffen haben. Daneben gab ihm Galieri Unweifungen für ben bramatischen Befang, auch nahm er ipater bei Bengel Krumpholy fein Biolinfpiel wieder auf; boch hat er etwas berborragendes niemals barin geleiftet, feine nachmalige Schwerhörigkeit nothigte ibn auch balb bie Bioline gang beifeite gu legen. 3m Gangen icheint er ein guter und eifriger Schiller gewesen ju fein, wiewol man bem Berichte, bag er oft eigenfinnig und felbftwollend fich gezeigt habe, Glauben fchenten barf. In dem 22jahrigen Junglinge wohnte ein Beift von außerorbentlicher Gelbftanbigfeit, und feine Individualität mar bereits icharf und feft ausgeprägt. Dagu beiag er ben bem Benie oft eigenen ficheren Glauben an fich felbft und feine eigenen geiftigen Gulfamittel; und wie er fpater wirklich feine Runft auf bis dabin noch nicht betretenen Wegen weiterführte, fo ift wol bentbar, bag er auch icon als Schüler mehr burch eigene Erfahrung hat prufen, als auf guten Blauben hat hinnehmen wollen. Dag er nichtsbeftoweniger von Anderen ju lernen begierig war und burch feinen Runftinftinft gu den richtigen Quellen geführt wurde, beweift ber Gifer mit welchem er vorzugsweise Sandel, Bach, Mojart und Sandn ftubirte. Auch Cherubini schatte er fehr boch. Aus ihren Meisterwerten hat er mehr gelernt als er von irgend einem Lehrer hatte lernen tonnen, und feine Ungufriedenheit mit Sandn's Unterricht verhinderte ihn boch feineswegs, aus beffen Werten ju ichopfen mas feinen Zwecken entsprach. Und bas mar fo viel, daß man behaupten barf, er habe in der Inftrumentalmufit weit unmittelbarer auf handn fortgebaut als auf Mogart. Dag handn, wenn 8. von ihm fprach, felten ohne einige Geitenhiebe-weggefommen fein foll, beweift nur, daß B. eine burch berichiebene Bergange veranlagte Gereigtheit gegen ibn nie gang hat unterbruden fonnen, auch wenn fie außerlich aute Freunde blieben.

Jebenfalls war es ein Glud für B., aus Bonn heraus und nach Wien getommen zu sein; denn die dortigen Verhältnisse wären seinem so groß gearteten und universell angelegten Geiste bald zu eng geworden. In Wien hingegen and er sowol in fünftlerischer wie in geselliger Beziehung ein unvergleichlich toberes und reicheres Leben vor und Raum genug für Ausbreitung und Wachshum seines Genius. Es lebten daselbst eine Reihe ausgezeichneter und tüchtiger

Mufiter, neben Sandn, Galieri, Albrechtsberger und Schent unter Undern no Beigl, Cybler, Forfter, Umlauf, Gugmanr, Branigty, Baffmann, Gberl u. a. auch war ber musikalische Berkehr nach auswärts ziemlich lebhaft, und tuchtig Runftler tamen immer einmal nach Wien. Außerdem concentrirte fich die Runf liebe der gangen Raiferstadt vorzugsweise auf Mufit, und befonders erfreute fie die durch Sandn zu großem Glanze geforderte Inftrumentalmufit einer wei verbreiteten Pflege. Die Raifersamilie, in welcher die Musikliebe erblich man ging mit gutem Beispiele voran, ihr folgten ber Abel und bas reiche gebilber Biele Große hatten ihre Brivatorchefter ober Rammermufilen Bürgerthum. tauften ober bestellten neue Compositionen bei den Musikern, denen fich jugleic in den gablreichen Privatconcerten eine reichlich fliegende Erwerbsquelle darboi Durch ihre näheren oder ferneren Begiehungen zu Beethoven befannt find di Namen bes Erzherzogs Rubolf, feines nachmaligen Schulers und ftets treuer Berehrers; ber Fürsten Rarl Lichnowsty, Lobtowig, Ringty, Efterhagy, Liechten ftein, Schwarzenberg, Rafoumoffsty, Auersperg; ber Grafen Morit Lichnowith Brunswid, Appony, Browne, Batthyany, Erbody, Haugwig, Fries, Grafinner Guicciardi, Satzield, Thun; ber Barone van Swieten, Braun, von Rees Gleichenftein, bes herrn Zmestall von Domanowerg, Fraulein Martineg und anderer. In der erften Beit feines Biener Aufenthaltes mußte B. fich fparlid behelfen, aber fein Talent blieb nicht lange verborgen; benn wiewol als Componift erft im Werben, war er boch bereits ber große und namentlich in ber freien Phantafie ausgezeichnete Clavierfpieler. Alsbald ftand er mitten im Leben ber vornehmen Bejellichaft, die angesehensten Berjonen öffneten ihm ihre Saufer und mit manchen fnübften fich bauernde Berhaltniffe. Beim Gurften Rarl Sich noweth, wo er auch ben 35 Jahre lang in enger Freundschaft ihm verbunden gebliebenen Berrn von 3mestall tennen lernte, wohnte er fogar mehrere 3ahre. In diefen Saufern, befonders bei Lichnowsty, van Swieten, Lobtowig ac, wurder feine neuen Compositionen ausgeführt und beurtheilt, er spielte in ihren Girleli und tam bort mit den beften Biener und auswärtigen Runftlern gufammen Berichiedene Privatorchefter waren ftets ju feiner Disposition, ebenso bas berühmte Schuppangiab'iche Quartett, bestehend aus Schuppangiab. Sing (fpater Sola), Beiß (fpater Raufmann) und Rraft (Bater und Cobn, abwechselnd mit Linte). Geine Begiehungen zu biefem Quartett wurden befonders nabe und bi Einwirkungen gegenseitig: es wuchs unter feinem Ginfluffe und bat ibm por augsweife feine Bortrefflichfeit und Berühmtheit gu banten; aber unschatba waren wiederum fur B. die Studien im Bortrage und in den Wirfungen der Rammermufit, welche er an jo tuchtigen Quartettiften zu machen Gelegenbei hatte. Auch perfonlich war er wohl gelitten; wiewol er in die Formen ber feinen Gefellschaft eigentlich niemals fich hat hineinfinden tonnen, fondern feiner bei teren ober migmuthigen Laune giemlich oft und ichrantenlos freien Lauf lief erkannte man doch überall fehr bald feine edle, von hohem fittlichen Ernfte und reinfter 3bealität burchbrungene Ratur, überfah beshalb die Berftoge gegen bei guten Umgangston, wogu augenblidliche Stimmung und leicht erregbare Beitigfeit ihn nicht felten binriffen.

Deffentlich trat B. als Clavierspieler und Componist in Wien zum ersten Male am 29. März 1795 auf, und zwar mit seinem (sechs Jahre später als op. 15 erschienenen) C-dur-Concert. Und am 19. Mai desselben Jahres (1795) schloß er über die drei als op. 1 gedrucken Trio's mit Artaria einen Contract ab, die Subscription trug 250 Exemplare. Damit war auch, wiewol die allgemeine Anersennung ihm nicht sogleich über Nacht zutheil wurde, sondern gan naturgemäß erst von ihm errungen werden mußte, doch seine Bedeutung als Componist entschieden. "Das ist der Mann, der uns über den Verlust Mozort

troften wird", rief 3. B. Cramer aus, als er jene Trio's tennen fernte. Reifen nach Brag und Berlin (1796), wo er mit Beifall fich horen ließ, halfen feinen Ruf ausbreiten, Auftrage von Berlegern ftellten fich ein, und infolge beffen befferte fich auch Beethoven's pecuniare Lage fo ichnell, daß er, ungeachtet seiner ftets febr mangelhaften Detonomie, boch bald ausreichend gu leben hatte und fogar manchen Luxus treiben fonnte. 3m 3. 1800 feste Lichnowsth ihm noch einen Jahrgehalt von 600 Gulben aus für fo lange, bis er eine ihn bauernd fichernde Stellung haben murbe. Sein Unterricht mar ftart begehrt, boch er fein Leben lang nur felten bereitwillig ju regelmäßigem Stundengeben; jum Compositionsunterricht ließ er fich auch fpater gar nicht berbei, fondern gab bochftens Gingergeige für ben einzuschlagenden Lehrgang und empfahl andere Lehrer. Clavierfpiele hat er zwar viele Schiller gehabt, boch nur zwei wirklich als folche anertannt miffen wollen: Ferdinand Ries, der 1800 gu ihm nach Wien tam; und ben Erzherzog Rudolf, nachmaligen Erzbischof von Olmut. Ries erzählt, B. fei bei ben ihm ertheilten Lectionen, fo gu fagen gegen feine Ratur, aufjallend gedulbig und nur bann aufgebracht gewesen, wenn Ries am Ausbruck ober Charafter bes Studes etwas habe fehlen laffen, weil dies Dangel an Renntnig ober richtigem Befühl berrathe; mabrend er Berfehlen einzelner Roten ober Sprfinge, als Cache bes Zufalls, weniger beachtete. Letteres foll auch B.

jeibst gar haufig paffirt fein, jogar wenn er öffentlich fich boren lieg.

Aber es gab, feit Mozart dahingegangen, doch feinen größeren Clavierpieler. Beethoven's Anichlag war zwar burch die Orgel etwas hart und ichwer geworben, aber fobalb er in Feuer gerieth, überwand er alle mechanischen Sinderniffe, und war bes garteften Ausbrucks ebenfowol fabig wie ber größten Rraft. Bie leicht er fich babei in bie bon ber feinigen gang abweichenbe Manier anberer Claviermeifter hineinversegen konnte, bezeugt die Begegnung mit Sterkel in Alchaffenburg, beffen bochft leichte, gefällige und etwas bamenhafte Spielart lofort nachzuahmen, B. feine Schwierigkeit verurfachte. Bon allen lebenben Clavierspielern tonnte fich feiner mit ihm meffen, besonders wenn es jum 3mprovifiren fam; Joseph Bolffl hatte ju Bien zwar auch eine große Partei für fich, boch wie es scheint mehr die Freunde vollendeter Birtuofitat. B. felbft foll nur Ginen als wirflich bollfommenen Spieler anerfannt haben, ben burch Fertialeit und Geschmad gleich ausgezeichneten 3. B. Cramer; aber auch biesem war er an Energie und Schwungfraft weit überlegen. Namentlich ber hinreißenden Gewalt feiner Improvifation hat nicht leicht jemand widersteben tonnen, bas bestätigen viele aus feinen Biographien belannte Erzählungen; Cramer fagte, man batte nicht frei Phantafieren gehört, wenn man Beethoven nicht gehört batte. Gine unglaubliche Gille ber herrlichften, neuesten und tieffinnigften Ibeen ioll ihm unaufhaltfam entftromt fein, und er konnte fein Spiel ftundenlang fortfeben ohne Spuren geiftiger ober forperlicher Anftrengung zu verrathen, mobei er oft fich felbft und feine gange Umgebung vergaß. Doch ließ er fich nicht gerne, und freiwillig nur felten, jum Bortrage fertiger Compositionen ober jur Improvifation vor Zuhörern herbei, fondern mußte oft erft durch allerhand Runftgriffe dazu angeftachelt werden; nie aber foll er beffer gefpielt haben als wenn er gereigt war. Spater, als er fich immer mehr in die Composition vertiefte, jugleich auch feine Schwerhörigkeit zunahm, verlor er an Technik, und feine Abneigung gegen alles Vorspielen wuchs immer mehr, bis er fich gar nicht mehr

Mit Ende des verstoffenen Jahrhunderts hatte B. schon eine Reihe zum Theil namhaster Tonwerke versaßt, von denen manche erst unter späteren Opuszahlen erschienen sind. Außer den genannten drei Trio's Op. 1 gehören darunter zahlreiche Heste Bariationen, Lieder, Tänze zc.; dann die Sonaten Op. 2

(1796), Op. 7 (1797), Op. 10 (1798), Op. 13 (Pathétique, 1799), Op. 14 (1799); ferner die Abelaide Op. 46 (comp. 1796), die Quintette Op. 4 und 16 (1797), die Scene und Arie Ah perfido Op. 65 (1796), die zwei Sonaten für Clavier und Bioloncello Op. 5 (1796 am Berliner Bofe gefpielt), bie brei Sonaten für Clavier und Bioline Op. 12 (1799), bas B-dur-Concert Op. 19 (1798), das Ceptett Op. 20 (am 2. April 1800 aufgeführt). das Oratorium "Chriftus am Delberge" mag zum Theil schon 1799 entstanden sein. So war er auch als Componist in voller Fahrt begriffen. Schon aus feinen fruberen Werten las Jedermann beraus, bag er auf eine bloge Radahmung irgend eines feiner Borganger fich nicht beschränten werbe, fo viele Spuren eifrigen Studiums insbesondere Sandn's und Mogart's barin (und auch in ipateren Werten noch) immerhin fich porfinden. Dag in bem jungen Genie ein eigener Geift walte, mar nicht zu verfennen, ob er aber bie Runft forbern ober auf Abwege führen werbe, getrauten fich bis babin boch erft bie Wenigsten ju entscheiben. Man tonnte fich schwer barein finden, daß ber Bobe, auf welcher nur Sandn und Mogart Plat zu haben ichienen, noch ein Dritter guftrebe, und noch bagu auf bis babin gang unbetretenen Pfaben. Die Wiener Mufitfreunde gelangten ichneller als Entferntere ju einem richtigen Urtheil über ibn. ba fie leichter ein Gefammtbild feiner fünftlerifchen Erscheinung gewinnen tonnten. Er war baber in Wien ichon boch angeseben, als unter anderen bas wichtigfte Organ der bamaligen Mufitpreffe, die Leipziger Allgem. Mufit.-3tg., in ihrem 1. Bande noch fehr bebenfliche Unfichten über feine Productionen außerte. Aber auch biefe berichtigten fich balb, fchon im 2. Banbe lauten bie Beurtheilungen gang anders, und find bon da an voll gerechter und oft bewundernder Anertennung. 3m 6. Bande erichien bereits ein Bortrait Beethoven's.

Seit 1795 war er auch wieder mit feinen beiden Brildern, die ihm nach Wien gefolgt waren, vereinigt; Rarl fand durch Mufikunterricht fein Ausfommen, trat aber fpater in ben öfterreichifchen Staatsbienft als Raffenbeamter; auch Johann brachte es bald zu einiger Wohlhabenheit. Ihr Berhaltnig ju B., welches fogleich bier naber berührt werben moge, ift augenscheinlich meift mit ju buntelen Farben gemalt worden. Es mag fein, daß fie, und befonders Johann, manchmal brutal gegen ihn fich betragen und ihn gu beberrichen berfucht haben : immerhin aber war wenigstens Rarl ihm nüglich als eine Art Gefchaftsführer, auch wenn er eine lacherliche Gitelfeit babei gur Schau trug. Eines folchen Gehülfen war B. in ber That fehr benothigt; ba er taum bie Gelbforten gefannt haben foll und bor geschäftlichen Angelegenheiten eine ungemeine Schen hatte (wiewol er unter Umftanben feinen Bortheil gang aut mahrgunehmen berftand), tonnte es ihm nur willtommen fein, wenn fein Bruber Rarl die Gefchaftscorrespondeng und Sonorarangelegenheiten mit den Dufithandlern ihm abnahm. Dag babei auch Rleinigfeiten, welche B. niemals berausjugeben beabfichtigt, burch feine Bruber heimlich in die Welt getommen feien, wie erzählt wird, ift wenigftens jum Theil falfch, jum Theil nicht erwiefen. Bedenfalls hat auch B. feine Bruder, wenngleich er oft und mit Recht über fie aufgebracht gewesen ift, boch niemals fo tief gehaßt; in feinem Teftamente bon 1802 bantt er Rarl offen für feine in letter Zeit ihm bewiefene Anhänglichteit, und als letterer 1815 ftarb, nahm er fich bes von ihm hinterlaffenen Sohnes mit größter Opferbereitwilligfeit und Bute an, wiewol er burch bie ichlechte Mutter beffelben in einen jahrelangen und ihn heftig aufregenden Brocef berwidelt wurde, auch an dem Reffen, trot aller ihm gespendeten Liebe, weit mehr Rummer als Freude erlebte.

Das Jahrhundert aber follte nicht scheiben, ohne in B., mitten in ber glücklichen Beriobe frischefter Thatkraft und noch hoffnungsreicheren Strebens, Die Borahnung eines bebrohlichen Schidfals zu erweden. Schon 1793 hatten fich ei ihm bie erften Spuren bon Gehörleiben gezeigt. Unfangs icheint er felbft er Bejahr noch nicht beutlich fich bewußt gewesen zu fein; aber schon in Briefen m Begeler vom 3. 1801 spricht er umftändlich von den, Anderen zwar kaum rft mertlichen, ihm felbft ichon ichmerglich fühlbaren Störungen feines Beborermogens, und bon ben vergeblich bagegen angewendeten Mitteln. Diefe ftets pachsenden und endlich in völlige Taubheit übergehenden Störungen wurden hm eine Quelle ber tiefften Geelenleiben. Schon bon Ratur mehr in fich gelehrt und jum Denten und Beobachten mehr als zur Mittheilung geneigt, murbe er durch fie allmählich immer verschlossener und mißtrauischer im Umgange, so bağ er ipaterhin, als die Reihen feiner alten Freunde nach und nach fich lichteten, immer mehr vereinsamte. In fein Schickfal ruhig fich ju ergeben, war bei feinem leibenschaftlichen Charafter nicht gerabe feine Sache, aber mahrhaft groß und heroisch ift sein Kampi bagegen. Unterlag er auch in Momenten dwerfter Befummernig, fo ftredte er doch nie die Waffen, welche fein Genius ihm dargereicht, sondern schwang sich in rastloser und immer steigender und sich bertiefender Production als glorreicher Sieger über alle Erbenleiden hinaus. Bie ichwer aber jenes Ringen mit ben Bufalligfeiten bes Lebens ichon ju Beginn unferes Jahrhunderts ihm wurde, feben wir am beften aus dem befannten Testamente an feine Bruber, batirt Beiligenftabt 6. Oct. 1802. Jede Zeile beffelben athmet die dufterfte Schwermuth, legt aber auch Zeugniß ab für feine Bejuhlstiefe und ehrfurchtgebietende Seelengroße. Heberhaupt geben, nachft feiner Dufit, die von ihm hinterlaffenen Schriftftude die beften Aufichluffe über viele feiner Charafterguge. Sein reiches und tiefes Phantafieleben fand gwar mir felten anders einen vollen, erledigenden Ausdruck als burch Musit, wie auch das Bermögen, seinen Gedanken sprachlich gewandtere Formen zu geben, überhaupt ftets unentwickelt bei ihm geblieben ift. Dennoch durchbrachen manchmal die Fulle und Starte feiner Ideen und Gefühle die fprachlichen Schranfen, und ergoffen fich bann in einem oft zwar haftigen und verworrenen, boch binreigenben Strome von Beredtfamteit. Seine oft magloje Beftigfeit verleitete ibn nicht elten zu ungerechtem Berfahren felbft gegen feine erprobteften Freunde, wie auch fein ftartes Gelbstgefühl, wenn es fich verlegt glaubte, ihn manchmal die Grenzen bes gesellschaftlichen Anstandes überschreiten ließ. Meift aber war er eben fo leicht wieder verföhnt, sobald sein Zorn verraucht war, was gewöhnlich bald geichab, und bann suchte er begangenes Unrecht ebenfo offen und freimuthig vieder gut zu machen. Manche feiner augenblicklichen harten entsprangen aus einem, im gerechtfertigten Bewußtsein bes eigenen Berthes und in hoher fitticher Rraft wurzelnden Drange nach perfonlicher Freiheit und Gelbstbestimmung. Bahrend ehedem wadere Rünftler von hohen Gonnern halb als Sausofficianten behandelt wurden, und ftets auf dem Sprunge ftanden unterthänigft aufzuwarten, behauptete fich B. unter ben Großen doch als ber Größere, was er fie freilich nanchmal nicht allzu gart empfinden ließ. Doch hob er burch fein Berhalten icht nur bas Bewußtsein ber Menschenwurde in ben Runftlern und ihre efellschaftliche Stellung ben Bornehmen gegenüber, jondern mittelbar daburch uch das Anfeben der Runft felbft. Milbernd und verfohnend wirkte dabei feine art hervorstechende Reigung ju fraftigem naturwüchfigem Scherz und humor, relder er gerne freien Lauf ließ, und die ihm auch als waderer Kampigenoffe egen die Damonen ber Schwermuth getreulich jur Seite blieb. Auch feine reube an ber ichonen Ratur gewährt einen Einblid in fein Gemuthsben. Den Commer berbrachte er meift in einer ber um Bien gelegenen anuthigen Ortichaften (Begendorf und Schönbrunn, Beiligenftadt, Döbling, laben) und bon seinen oft weiten Jugwanderungen burch Feld und Wald tam

er gewöhnlich mit reichem Stoffe für seine Werte nach hause. Den Christus am Delberge und den Fidelio hat er im Schönbrunner Park zwischen zwei Cichenstämmen sitzend geschrieben. Ueberhaupt braucht kaum noch wiederholt zu werden, daß sein edler menschlicher Gehalt und seine hohe sittliche Reinheit durch die rauhe hülle seiner äußeren Erscheinung start hindurchgeleuchtet haben müssen; denn sonst wären sowol seine zahlreichen und zum Theil vielzährigen und innigen Freundschaften, als auch seine Liebesverhältnisse mit Frauen von edelster

Art, wovon feine Zeitgenoffen uns fo viel ergablen, unglaublich.

Die Jahre von 1800 bis etwa 1812/13, aljo bis jur A-dur- und F-dur-Sumphonie einschlieflich, bezeichnen in Beethoven's Leben bie Beriobe bes ruftigften Schaffens und, im Gangen genommen, ber bochften Production und fünftlerifchen Bollfraft. Als Ries 1800 gu ihm nach Wien tam, fand er ihn mit Bollendung bes Oratoriums "Chriftus am Delberge" beichäftigt, welches jedoch erft 5. April 1803 gur Aufführung gelangte und 1811 als Op. 85 gebrudt wurde. Es ift Beethoven's einziges Dratorium, und man tann nicht behaupten, bag er feinen Stoff mit Glud behandelt habe; in feinem nach bamaliger rationaliftischer Religionsanichanung ftart vermenschlichten Chriftus ift ber Weltheiland und Religioneftifter des Epangeliums ichwerlich wieder ju ertennen. B. foll ipaterbin auch felbft mit bem mehr opern- als pratorienmäßigen Stile biefer Arbeit ungufrieben fich geaußert haben. Inzwischen traten 1800/1 die erften feche Quartetten Op. 18 an bas Licht, ferner unter anderem die Sonaten für Clavier allein: B-dur Op. 22 (1800); As-dur Op. 26, Es-dur und Cis-moll Op. 27, D-dur Op. 28 (1801); G-dur, D-moll, Es-dur Op. 31 (1802); C-dur Op. 53 (1804); mit Bioline: Op. 23 und 24 (1801), A-dur, C-moll, G-dur Op. 30 (1802); mit Sorn Op. 17 (1800); das C-moll-Concert Op. 37 (1800); C-dur-Quintett Op. 29 (1801); das Ballet: "Die Geschöpfe des Promethens" Op. 43 (1800), verschiedene Befte "Bariationen" ic. Auch betrat er mit Anfang bes Jahrhunderts querft bas Gebiet ber großen fumphonischen Orchestercomposition, seine erfte Sumphonie in C-dur Op. 21 wurde 2. April 1800 gegeben; die aweite D-dur Op. 36 fcbrieb er in Beiligenftabt 1802 und fie tam jugleich mit Chriftus am Delberge 5. April 1803 gur Aufführung; Die britte Es-dur Op. 55, Groica genannt, murbe componirt 1803/4 und im Jan. 1805 zuerft öffentlich gegeben.

Beethoven's erfte und zweite Symphonie werben heutzutage bon Dufitfreunden und Concertinstituten nur wenig noch beachtet, weil, wie man fagt, er barin noch nicht in feiner vollentwidelten Gelbständigkeit erscheine. zwar gang richtig, Sandn's und Mogart's Ginfluffe find darin nicht zu ber tennen und liegen faft noch flarer ju Tage als in Beethoven's gleichzeitigen Sonaten, worin er feiner Individualitat freieren Spielraum ließ. Aber ebenfowenig wie ein absichtlicher Revolutionar, ift B. jemals bloger nachahmer gewesen. Wiewol er in feinen erften Werten und auch in biefen Symphonien auf gang naturgemäße Beife an feine Borganger anfnupit, ericheint er boch jugleich schon in hohem Grade felbständig, indem er feinen eigenen Beift, ber Dinge anders und größer anfah, bineintrug. Leben und Runft brangten gur Beit als er ju bluben begann, unaufhaltfam auf Bertiefung und Erweiterung ihres Inhaltes bin; und ebenfo naturlich wie die enge Berbindung mit bem Borausgegangenen, erscheint baber auch bei einem Genius von foldem Ilmfange wie B., die ichon in feinen früheften Werten ertennbar angebahnte Bereicherung des Inhaltes und die entsprechende Erweiterung und Bermannigfaltigung ber Form. Go ift auch bei aller Abhängigfeit ber erften Somphonie bon feinen beiden unmittelbaren Borgangern doch beutlich, bag fie nicht bem Abichluffe einer Runftperiode angehort, fondern den Beginn einer neuen Entwidelung bezeichnet, beren Elemente barin zum Theil ichon fich nachweisen laffen: Beethoven.

259

denn in manchen Themen- und Rhythmenbildungen, in der Behandlung des Orchesters, im Periodendau, besonders aber in der Art der Entwicklung der Tongedanken mittelst der thematischen Arbeit z., sinden sich nicht wenige Büge, welche schon nicht blos die Eigenartigkeit der Kunstindividualität Beethoven's widerspiegeln, sondern auch eine neue und weit größere Bildung der ganzen Kunstgestaltung verheißen. Dies gilt nicht nur von seinen ersten Symphonien, sondern auch von den Quartetten, Sonaten zc. Der Schritt, den er nun von der ersten Symphonie zur zweiten that, war allerdings groß, aber doch durch jene weit mehr vorbereitet, als durch irgend ein Wert seiner Borgänger. Die Zeitgenossen, welche mehr in den Instrumentalwerken Hahdn's und Mozart's lebten als wir, empsanden dies auch beutlicher. Noch unvergleichlich größer sreilich war der Schritt von der zweiten Symphonie zur Eroica, indem dieses Wert ungefähr den Zeitpunkt bezeichnet, von wo an Beethoven von seinen großen

Führern fich ablöfte und felbständig feine Wege ging.

Die Beranlaffung ber Eroica ift oft ergahlt worben; B. ichrieb fie gur Berherrlichung Rapoleon's (auf einer im Befige 3. Deffauer's ju Wien befindlichen revibirten Abschrift fteben die Worte "Geschrieben auf Bonaparte"), gab fie aber fpater, als er in feinen Erwartungen von ihm fich getäuscht fab und Rapoleon's Unnahme ber Raifertrone erfuhr, unter ihrem gegenwärtigen Titel heraus: per festeggiare il sovvenire di un gran Uomo. Offenbar liegt einer Angahl von Beethoven's Inftrumentalwerten ein befonderer bichterifcher Plan, welcher auf die Gestaltung berfelben bestimmenben Ginfluß geubt hat, ju Grunde, wie ber Croica, C-moll-, Paftoral-, A-dur- und Reunten Symphonie. Bei ben meiften Berten tennt man biefen poetifchen Grundgebanten gwar nicht und B. wrach fich auch nicht barüber aus; boch hat man ben beutlichen Ginbrud, bag es barin nicht um ein nur bedeutsames Tonbilden und ben mufitalischen Ausbrud bloger Stimmungen fich handele, sondern bag burch bestimmte Beranlaffungen erwedte Gefühle und Borftellungen, welche in ihrer Gefammtheit einen in fich gufammenhangenden inneren Bergang ausmachen, unferem Runftgefühle perständlich gemacht werben follen. Daburch wurde bie cyclische ober mehrfatige Instrumentalform (Symphonie, Quartett, Sonate 2c.) zu einer allseitigen Erweiterung und Entwidelung bingebrangt. In den allgemeinen Umriffen und Brundzügen fand B. fie fertig bor, aber er hat fie feinen großeren 3meden entsprechend ausgebaut. Während unter anderen in den alteren cyclischen Werfen in ber Regel ber erfte Sat auch ber gehaltvollfte, am breiteften angelegte und am meiften burchgearbeitete ift, erscheint bas Finale meift nur als ein heiter und lebhaft fich berlaufender Musgang, mehr nur bestimmt und geeignet die Stimmung bes Buborers bis ans Enbe friich ju erhalten, ober nach ernfteren Beraangen wieber ju erheitern, als bie Entwidelung noch ju fteigern. Bei B. hingegen tommt bas Finale nicht felten bem erften Cate an Bucht und Breite gleich oder überragt ihn noch, groß angelegt und manchmal in machtigen Bilbungen fich aufthurmend, als Gipfel ber Bewegung und Entwidelung bes gangen Wertes. 3war haben auch Sandn und Mogart ichon diefen groß ausgebauten Schluffat, doch gewinnt er niemals die ideelle Bebeutung etwa bes Fingle in ber C-moll- ober Reunten Somphonie, ba ihre Instrumentalwerfe überhaupt ben großen Inhalt und breiten Gedantengang ber Beethoven'ichen noch nicht haben. Ferner erbifnet uns fein Abagio Regionen des Gefühlslebens, in welche ju bringen feinen Borgangern noch nicht beschieden war. Das Scherzo, wie es in seinen chclischen Tonwerten erscheint, ift auch feine Erfindung und ein großer Gewinn. Denn ber Menuett, beffen Stelle es haufig vertritt, blieb, unbeschabet oftmale großer Schonheit, boch immer burch feine fleinere Form und typischen Charaftereigenschaften bedingt, mahrend im

Schergo Phantafie und Laune viel breiter fich ergießen und ihr bie Seele erfrischenbes Spiel viel ungehinderter treiben tonnen. Wie die muntere Rederei Sandn's und der finnige Scherg Mogart's bei B. jum gefühlswarmen Sumor fich vertieften, fo erweiterte fich auch bie einfache und ju eng begrengte Tangform ju bem bon allen jenen borausbestimmenben Bedingungen weit unabhangigeren Schergo. Dann murbe in Beethoven's cucliichen Tonwerten . indem Die bichterische Grundibee bedingend auf ben Entwidlungsgang bes Gangen einwirkte, bie Begiehung ber einzelnen Gate ju einander eine noch weit nabere als fie früher gewesen war; fie wurden, außerlich nach Form und Bewegung gwar verschieden und getrennt, doch innerlich fest zusammenhängende Theile eines organischen Ganzen, beren Zusammengehörigkeit, wenn auch mit Worten nicht immer nachweisbar, boch für unser Runftgefühl anschaulich und begreiflich ift. Und beziehentlich ber inneren Ausgeftaltung jebes einzelnen Sages ergab fich, bei bem bichterisch und mufitalisch fo reichen Genie Beethoven's, eine ungemeine Mannigfaltigfeit, mabrend die Bahrheit und Starte feines Gefühles eine große Scharte bes Ausbrudes, außerorbentliche Plaftit und bramatische Lebenbigfeit ber Iongebilbe nach fich jog. Rein Componist hat jemals einer größeren Deutlichkeit ber Tonfprache fich ruhmen fonnen als B., ber uns beshalb auch fo unmittelbar und tief ergreift und jum Rachempfinden zwingt. Doch wurden Musbrud und Form ihm nicht immer leicht; bei aller Deifterschaft und Bert schaft über beibe, hatte er boch oft heftig genug mit ihnen ju ringen und feine erften Gebanten waren auch nicht allemal jogleich die beften. Dan weiß aber, welchen reblichen Arbeitsfleiß er befaß, welche ftrenge Gelbftritit er übte und wie er nicht cher abließ, als bis er bas Treffende gefunden hatte. Befonders an feinen Sauptthemen anderte und befferte er unverdroffen, bis fie feiner Abficht entsprachen, was nicht Wunder nehmen tann, ba für ihn im Reime ichon bas Banze eingehüllt lag. Mit Feststellung der Themen war dann bas Schwierigste beinahe gethan; benn so groß wie seine Erfindungskraft, so scharf war die Logit und Confequeng feines mufitalifchen Dentens; bei feiner Fertigfeit in ber thematifchen Entwidelung eines Tongebantens und bei ber Folgerichtigfeit feines Runftgefühls, ergab fich nun eine Geftaltung aus ber andern gleichfam wie von felbit, bei aller ihrer Berichiebenartigleit blieb aber boch immer ihr Urfprung aus einem gemeinsamen Grundgebanten ertennbar. Die Runft einen Tongebanten vermittelft ber thematischen Arbeit nach allen Seiten bin auszugeftalten, erhob insbefondere B. innerhalb bes freien Cates ju einem folden Grabe bon Bolltommenheit und ideeller Bedeutung, wie etwa nur Bach auf Geiten bes ftrengen Stiles. Die insbesondere biefer thematifchen Ausgestaltung ber Saubtgebanten gugewiesenen Theile ber chelifchen Tonformen nahmen nun bei B. auch in der Regel eine weit größere Breite an, als fie früher gehabt hatten, wie 4. B. ber Mittelfat bes erften Allegros in ber Eroica. Und ein Beifpiel von berartig grandiofer Entwidelung eines ganges Sages bon breiteften Dintenfionen aus einer fleinen Themafigur, wie ber erfte Sat ber C-moll-Symphonie, findet fich in der freien Instrumentalmusit vor B. noch nicht vor. Auch fein Beriodenbau wurde bem Inhalte entsprechend größer und in ber Gliederung funftreicher, qualeich aber erfannte B. gang richtig, bag befonbere bie Inftrumentalmufit, wenn fie überall flar und verftanblich bleiben foll, einer um jo festeren und übersichtlicheren Ordnung aller einzelnen Theile bedarf; und fo zeigt fein Beriodenbau auch ftets die bewundernswürdigfte Gurhathmie und Rlarheit, mit welcher jedoch jugleich eine Freiheit und ein Fluß fich berbinden, wie fein Inftrumentalcomponift in gleicher Bolltommenheit fie wieder erreicht bat.

Mit der Eroica hatte B. das Gebiet der höheren Tondichtung betreten. Ungefähr zu berselben Zeit schrieb er serner die berühmte KreukerSonate, 1805 als Op. 47 gedrudt; boch war bas legte Allegro ichon 1802 extig und urfprunglich fur die A-dur-Conate aus Op. 30 bestimmt geweien, B. ipielte fie felbft guerft am 17. Mai 1803 mit bem tüchtigen englischen Bioliniften Bridgetower, dedicirte fie aber fpaterhin Kreuger. Die große Sonate F-moll Op. 57 entstand zu Döbling 1804. Inzwischen hatte er auch bereits 1803 die Arbeit an der Oper Leonore (nach dem Frangofischen des Bouilly von 3. Sonnleithner) begonnen und fie fam unter dem Titel: "Fibelio, ober die eheliche Liebe", am 20. Rovember 1805 im Theater an ber Wien gum erften Male gur Unfführung. Der Erfolg war fehr gering; theils war die Zeit ungunftig, Bien von den Frangosen besett aber von vielen Mufitfreunden verlaffen; theils hatten Tert und Mufit ju große Langen, bei aller Begabung auch fur bas Dramatifche, mangelte B. anfangs boch noch die Buhnenkenntnig. Er ließ fich Awar ju einigen Rurgungen berbei, mit welchen bas Werf 29. Marg 1806 wieder auf ber Buhne ericien, aber auch biesmal nicht viel Glud machte. Erft im Marg 1814 begann B. eine britte, über einen größeren Theil ber Oper fich erftredenbe Bearbeitung, in welcher fie 23. Mai beffelben Jahres auf bem Rarnthnerthortheater in Scene ging und mehrere Male mit fteigenbem Beifalle wieberholt wurde. Bon da an ist fie ein überall gepriesenes Gemeingut des deutschen Bolles geworben und geblieben (bie Ouverturen Rr. I Op. 138 und II ftammen aus bem Jahre 1805, Rr. III wurde 1806 componirt und Rr. IV E-dur gehört ju ber Bearbeitung von 1814). Es hatte biesmal einen langen Rampf gefoftet, bis B. feinem Werte die erwünschte Abrundung zu geben vermocht hatte. Er hat Das Gebiet ber Oper auch nicht wieder beschritten, wenngleich andere Buhnenmufiten geliefert: neben dem Ballet "Die Geschöpfe des Prometheus" vom Jahre 1800 noch die Feftspiele: "Die Ruinen von Athen" und "König Stephan"; die gleich bem Fidelio unvergängliche Dtufit zu Goethe's Egmont, 1810; unter feinen bramatilden Ouberturen wird immer die ju Coriolan ein Mufter treffender Charafteriftit in fnapper und pracifer Form bleiben. Zwar hat er noch mit anderweitigen Opern-3been und Planen fich getragen und wollte unter anbern noch 1823 Griffparger's Melufine componiren, es ift jedoch beim Fidelio geblieben, ber nun als eine vereinzelte Erscheinung bafteht. Aber er bezeichnet in ber Gelbnandigfeit feiner gangen Bilbung nicht nur eine neue Entwidelung ber Oper feit Mogart, fondern B. hat damit auch unferem baterlandifchen Mufifbrama Die Wege gewiefen, auf welchen es einen machtig bertiefenden und berebelnden Ginflug zugleich auf ben Runftfinn und die Sittlichfeit bes beutschen Bolles hatte gewinnen fonnen.

Beethoven's Berftimmung fiber die Niederlage des Fibelio 1805/6 war gwar groß, doch vermochte fie nicht feine Production zu beeinfluffen; vielmehr waren die nachsten Jahre außerordentlich ergiebig und eine Reihe von Werken, welche au feinen vollendetften gegahlt werben muffen, folgte ununterbrochen. Roch im Jahre 1806 Schrieb er Die bem Fürsten Rasoumoffsty gewidmeten drei Quartette Op. 59, ebenfo ausgezeichnet durch Gedankentiefe und Originalität, wie burch einen meifterhaften Quartettftyl. Dann bie vierte Somphonie B-dur Op. 60, Aberquellend von Lebenstraft, von reizvoller Frifche und ungemeiner Schönheit ber Berhaltniffe. Auch die im Charafter ihr fich anschließenden Concerte für Bioline D-dur Op. 61 und für Clavier G-dur Op. 58 gehören biefem Jahre lowie bem Bortrefflichften ihrer Gattung an, mufitalifch ebenfo gehaltvoll wie auch zugleich ber Entfaltung virtuofer Technit hinlanglich Raum gebend. Das G-dur-Concert fpielte B. noch felbft 22. Debr. 1808, und gwar, wie Reichardt ergablt, trot feiner "ungeheuren Schwierigkeit gum Erstaunen brab und in den allerschnellsten Tempi". In das Jahr 1807 fallen unter anderen bie Ouverture ju Collin's Traueripiel "Coriolan" Op. 62 und die C-dur-Deffe Op. 86. ursprünglich für ben Fürsten Esterhagy bestimmt und 8. September in Gisenstadt ausgeführt, nachher aber dem Fürsten Kinsty dedicirt. Auch erschienen die 32 Bariationen C-moll Ar. 36, wol in der zweiten hälfte von 1806 componirt.

Jenes Concert vom 22. Decbr. 1808 brachte auch die erften Aufführungen ber (ichon fruher begonnenen) C-moll- und ber Baftoral-Symphonie, welche beibe mabricheinlich nicht lange porber fertig geworben find. Un Form und Inbalt gibt es faum zwei verschiedenere Berte. Die C-moll-Symphonie, taum von B. felbft noch, geschweige benn von irgend einem andern Componisten jemals übertroffen . lagt ihrer Grundibee nach ichon bie Reunte porausahnen: Der Rampi mit bem Schicffal und ber endliche Sieg bes Beiftes über bas Berhangnig ift hier mit einer Große und erschütternden Runftwahrheit bargeftellt, wie nur ein mit folder bichterifcher und bramatifcher Rraft ausgerufteter Beift, wie B., zur Zeit voller Reife es vermochte. In der Paftoral-Symphonie hingegen werden bekanntlich durch den Berkehr mit der Natur in uns gewedte Stimmungen geichilbert. Doch thut man bem Werte Unrecht, wenn man es ichlechtweg in die Rategorie der Raturmalerei ober Programmmufit verweift, wiewol B. felbit ben einzelnen Gagen erflarende leberichriften beigegeben bat. Aber feine Tondichtung knupft fich zwar an außere Erscheinungen an, entwidelt baraus aber eine Fulle bon Befühlen und Stimmungen, welche um fo entichiedener unferes Innern fich bemächtigen, als fie in mufitalisch tunftmäßigem Bujammenhange fich entwideln und in felbständiger mufitalifcher, nicht bon bet Naturerscheinung allein geborgter Form auftreten. Aus ber burch Ratureindrude erregten Grundftimmung erbluht bier bei B. ein abfolut felbftandiges Dufitproduct, welches felbst auch da, wo es das Naturbild unmittelbar in Form und Urt der Tonbewegung widerspiegelt, doch niemals die Gefete und Grenzen ber Runft und ihrer Darftellungsfähigfeit überichreitet. Die traumerische Tonpoefie der Scene am Bach vertieft und berinnerlicht ben blogen Ratureindrud um ebenfoviel, wie fie über alle auch noch fo vollendete Wortschilderung hinaus reicht; aus bem Bewitter und Sturm fpricht nicht blos bie Stimme ber Ratur, fonbern auch die Wahrheit ber Runft mit folder Gindringlichkeit und Starte, wie nur Einer, ber nicht blos warmer Naturfreund fondern auch großer Duffler war, fie fprechen zu laffen vermochte. Was er bem Augenleben entlehnt hat, ift nur erfter Impuls und unter feinen Sanden weit über bas Urbild binans gewachsen, organische funftfreie Tonichopfung geworben. Das vielbelächelte Trio von Rachtigall, Wachtel und Rudut ift boch nur ein ebenjo harmlofer wie anmuthiger Scherg, und wer mochte gerade bei einem jo ernft auf bas 3beale gerichteten und in die Tiefen bes Seelenlebens fich verfentenden Runftler wie B. die Unbefangenheit nicht lieben, mit welcher er auch einmal vertraute Natur ftimmen, benen er bei feinem "Spagierenarbeiten" fo oft gelaufcht, in einem Berte nachklingen ließ. Daß übrigens felbft die blos nachahmende und Meußer liches schilbernde Dufit auch für einen großen Rünftler wol einmal etwas Berlodenbes haben tann, beweift unter anderen Beethoven's "Schlacht bei Bittoria" aus bem Jahre 1813.

Unter die Erzeugnisse der nächsten Jahre gehören: die Phantasie für Clavier, Orchester und Chor Op. 80 (ausgesührt 22. Decbr. 1808); das Clavier-Concert in Es Op. 73 (compon. 1809), das großartigste der Beethoven'schen und die Krone aller neueren Werte dieser Gattung; die Onartette in Es-dur Op. 74 (comp. 1809) und F-moll Op. 95 (compon. 1810); das Sextett mit 2 Horner Op. 81 (erschien 1810); das herrliche B-dur-Trio Op. 97 (compon. 1811); die Sonaten für Clavier allein Es-dur Op. 81 und Fis-dur Op. 78 (beide 1809), mit Violoncell A-dur Op. 69 (erschien 1809), mit Violoncell A-dur Op. 69 (erschien 1809), mit Violoncell A-dur Op. 96 (vollendet Ende 1812); ferner die Camont-Musik (compon. 1809) (m. Die Rumen

Athen" und "König Stephan" (beide bei Eröffnung des Pesther Theaters Febr. 1812 ausgesührt).

3m Berhaltniffe gu biefer reichen Production wuchfen fowol fein Rubm auch fein Erwerb; die Honorare ftiegen und waren beträchtlich genug, ihm th ohne festen Gehalt eine forgenfreie Stellung gu bereiten. In Amt und firden ift B. feit dem Bonner Soforganiftendienft nie wieder gewesen; und ungleich er eine seine Eristeng sichernde Anstellung nicht verschmäht haben irbe, fo hat er boch memals große Sehnfucht barnach verrathen, fondern schatte elmehr feine perfonliche Freiheit hoher. Dargeboten hat fich ihm eine Gelegenit zu fester Anstellung nur noch einmal: 1809 berief ihn ber König bon eftphalen jum Capellmeifter mit 600 Ducaten Gehalt. Aber man hielt es Wien nicht für ehrenvoll ihn fortzulaffen, daher verbanden fich der Erzherzog ubolf und die Fürsten Lobkowit und Kinsty und fetten ihm einen Jahrgehalt n 4000 Gulben aus, mit ber einzigen Bedingung, bag er Defterreich nicht rlaffen moge, worauf B. einging. 3mar verringerte fich biefe Summe im mie ber Zeit bedeutend (burch das Finangpatent 1811 wurden die Gulben imerthet, 1815 machte Lobfowig Banterott und balb barauf ftarb Rinsty), jo bag , nur etwa 900 Bulben fibrig blieben; boch hat er nie wieber baran gebacht on Wien wegzuziehen. Mangel zu leiben hat er barum niemals gebraucht; un felbst in den Jahren 1820 21, wo er wenig einnahm und die Erziehung ines Reffen ihm noch Roften berurfachte, war er boch im Befige eines fleinen apitals, welches er nur nicht angreifen wollte, fondern mit edelfter Gelbft= taugerung für feinen Reffen auffparte. Waren fonft feine hauslichen Angelegeniten nicht immer in der beften Ordnung, fo trug doch nur er felbft die Schuld iran; benn er blieb fein Leben lang ein schlechter Wirth, obwol er teineswegs richwenderisch war, sondern für feine Berfon fogar nur wenig Bedürfniffe hatte ib felbft diefe manchmal bergaß. Mber in feiner Berftrenung tam es unter iberem mehr als einmal bor, daß er bereits eine neue Wohnung bezogen hatte, me die frugere zu fundigen, und bann auch jene ploblich wieder verließ, weil e eine ober andere Kleinigkeit barin ihm nicht zufagte. Gin schones Domicil im Baron von Pronay in Begendorf verließ er alsbald, weil ber Berr Baron imer zu tiefe Complimente vor ihm machte. Die Werthgeschenke, beren er gu eiten nicht wenig erhielt, verschwanden ihm unter ben Sanden; ob gecabe urch offene Beruntreuung feiner Brüber, ift boch wol nicht fo ficher ausgemacht. ebenfalls befummerte er fich nicht barum und ließ fie überall berumliegen, rrabe wie feine Sanbichriften ichon gebruckter Werte, von benen, wie Ries gablt, faft ein Jeber fo viel hatte nehmen tonnen wie er wollte. Auf Geschente ober Berjonen gab er ohnehin nicht viel mehr als auf Orden ober Complimente, benn es auch feinem Selbstgefühle wohlthat, daß die von Friedrich Wilhelm II. 796 ihm verehrte goldene Doje "feine gewöhnliche war, fondern eine von der Art, wie fie ben Gefandten wohl gegeben werde". Mit gutem Rathe war ihm nicht leicht beigutommen, vielmehr wuchsen mit ber Berftimmung feines Gehors and fein Migtrauen und feine Menschenschen, und die in Rede ftebende Beriode Midlichften Schaffens war bereits eine Zeit mannigjacher und schwerer Gemuthsleiben.

Das Jahr 1812 ist bezeichnet durch die Schöpfung der (im Frühjahr combonirten) A-dur-Symphonie, zuerst aufgeführt 8. Decbr. 1813, als Op. 92 im Drud erschienen December 1816. Noch im Herbst 1812 schried er die achte Symphonie F-dur, aufgeführt 27. Februar 1814, als Op. 93 gedruckt im Jahre 1816. Die A-dur-Symphonie hat den Auslegern Beethoven's mehr Kopfbrechen als irgend ein anderes seiner Werke verursacht, und sie zu den wunderlichsten und widersprechendsten Erklärungsversuchen veranlaßt. Daß ein bestimmter poe-

tifcher Blan unterliegt, ift allerdings augenscheinlich, boch weiß man nichts Raberes bavon. Aber hiervon abgesehen, fteht bas Wert an Form und Runftgehalt mit ber C-moll-Symphonie auf gleich hoher Stufe, und ebenfo berrath bie F-dur-Symphonie in jedem Buge bie Meifterhand und die jugendtraftigfte In der Bluthe feiner fünftlerischen Bollfraft ftand B. jedenfalls während ber Periode von ber Eroica bis jur A-dur- und F-dur- Symphonie. Much ipater hat er bon feinem eblen fünftlerischen Drange und feiner 3bealität nichts eingebugt, fonbern fie vielmehr noch auf unvergängliche Weife bethatigt und Berte hingeftellt, welche frubere in mancher Sinficht noch überragen : Doch war feine Schöpfertraft nicht mehr überall die gleiche, die Form fügte fich ihm nicht immer mehr fo willig und im beftigen Ringen mit ihr gerfprengte er fie nicht felten und überschritt die Brengen ber Schönheit und Anschaulichkeit. er mehr und mehr von der Außenwelt und dem Bertehre mit Menichen fich jurudjog und hauptfächlich auf fich allein angewiesen war, vertiefte er fich manchmal in ein Ibeenreich, beffen Dunkel zu durchdringen wir heute noch bergeblich uns bemühen. Während feine Berte aus ber porbin bezeichneten greiten Beriode, den fpateren an Gehalt und Schwungfraft bes Gebankenfluges burchichnittlich nicht nachfteben, muß man ihnen boch meift eine größere Rlarbeit und Allgemeinverftandlichkeit, jufammt einer vollendeteren funftmäßigen Ub-

rundung zuerfennen.

Muf bem Gipfel feines Ruhmes und ber Bewunderung feiner Beitgenoffen ftand B. 1813/14. Rein Fremder wollte Wien verlaffen ohne ibn wenigftens einmal gefehen zu haben, und wo er öffentlich fich bliden ließ, begegnete man ihm mit Ehrerbietung. Um 8. und 12. December 1813 wurden Die A-dur-Symphonie und die Schlacht bei Bittoria jum Beften ber bei Sanau invalid geworbenen Defterreicher und Baiern gegeben; B. birigirte felbit, auch an ben untergeordnetften Plagen im Orchefter ftanden bedeutende Runftler, Die Aufführung foll vortrefflich gewefen fein und ebenfo groß ber Beifall. 3m folgenben Jahre 1814 wurde der Fürstencongreß ju Wien auch durch eine große Aufführung Beethoven'icher Werte am 29. November gefeiert, für welche unfer Meifter auf Anjuchen bes Magistrates auch die Cantate "Der glorreiche Augenblid" componirt hatte, welche zugleich mit ber A-dur-Symphonie und Schlacht bei Bittoria bor ben fremben Berrichaften gegeben murbe. Bon allen in Bien anwesenden hoben Berjonen empfing B. gahlreiche Achtungsbeweife und Ehrenbezeugungen, die ihn doch rührten und erfreuten. Go lange die Taubheit ihn noch nicht baran verhinderte, dirigirte er seine Werke bei ihren ersten Aufführungen gewöhnlich felbst; doch ift er niemals ein guter Dirigent gewesen. Gine praktische Schule in der Orchesterleitung hatte er nicht durchgemacht, außerbem brachte ihn feine Leibenschaftlichfeit balb in ben größten Gifer, und ftatt ben Ausubenden burch eigene Ruhe und Selbftbeherrichung Sicherheit gu verleihen, verwirrte er fie oft burch feine feltfamen bramatifchen Gesticulationen. wodurch er ihnen ben Ausbrud verbeutlichen wollte. Alls fein Gehor abnahm. to daß er tein Biano mehr hören fonnte und auf die Gintritte der Inftrumente horchen mußte, beobachtete er ben Bogenftreich ber Beiger, um fich wieder gurecht ju finden, wenn er herausgekommen war. Da gab es manchmal bofe Collifionen zwischen ihm und ben Dufitern, die fich fur die von ihm felbit begangenen Wehler nicht wollten gurechtweisen laffen. Für die Folge mußte er baber bas Dirigiren gang aufgeben.

Mit dem Jahre 1815 brach für B. eine lange trübe Zeit herein. Sein Bruder Karl starb im Herbste, und im nächsten Jahre begann jener traurige Proceh mit der Wittwe desselben, welcher während seiner vierjährigen Dauer unserm Meister das Leben schwer verbitterte. Dazu kamen die Sorgen für die

Erziehung bes Reffen, beffen er mit baterlicher, ihm aber ichlecht vergoltener Liebe fich annahm. Daburch fteigerten fich die Lebensbedurfniffe, mabrend feine Production unter folden Störungen ins Stoden gerathen mußte. Bon größeren Werten haben beshalb die Jahre 1815-18 nur wenige aufzuweifen. ben von 1810-23 fich erftredenden Bearbeitungen irifcher, ichottischer, wallifischer und anderer Lieber find nur zu nennen: "Meeresstille und gludliche Gahrt" Op. 112 (1815), bie Conaten für Clavier A-dur Op. 101 (gefpielt 18. Febr. 1816), B-dur Op. 106 (brudfertig Marg 1819), mit Bioloncell C-dur und D-dur Op. 102 (1815); ber herrliche Lieberfreis: "An die ferne Geliebte", Op. 98 (1816). Da tam ihm im Binter 1818/19 bie 3bee gur D-dur-Meffe wie eine Erlöfung aus ben ihn bedrängenden Plagen und gab feinem Beifte einen neuen Schwung. Er bestimmte biefe Meffe gur Weier ber Inftallation bes Erghergogs Ruboli jum Erzbifchof von Olmus, welche 9. Marg 1820 ftattfand, wurde aber erft 1823 bamit fertig. Jebenfalls trat er jest mit gang anderen Borftellungen an ben Tert heran, als gelegentlich feiner C-dur-Meffe im Jahre 1810, wo er noch in Sandn und Mogart die beften Borbilber fur die Behandlung beffelben gu finden glaubte. Schindler ergablt, er habe B. niemals in einem abnlichen Bustande absoluter Erbentrudtheit gesehen, als mahrend ber Arbeit an ber D-dur-Melle: namentlich bei Composition des Credo mit der großen Juge (Gerbft 1819) fei er pollends ber "tobenbe himmelfturmenbe Gigant" gewesen. Und man fann fich wohl benten wie B. mit einem Stoffe, ju bem er nur in jo entfernter Begiebung ftand, gerungen haben mag, um fein Wert gu einem, wenigftens für ibn felbit, einigermaßen befriedigenden Abichluffe gu bringen. Den Spuren bes Ringens feines machtigen Geiftes begegnen wir barin nun zwar auf Schritt und Tritt, ficheren Mertmalen innerer Befriedigung aber nur felten, und die "ichließliche Bitte um inneren und außeren Frieden" ift unerfüllt geblieben. Ift boch fogar ber lette Schlug bes Chores im Agnus Dei fein Gangichlug fonbern ein Trugichlug. B. befand fich in offenbarem Zwiespalte mit ber firchlichen Bebeutung bes Tertes und mit ber Bocalmufit. Die bogmatische Geltung ber Meffe ließ er, obwol er fein Wert für ben firchlichen Gebrauch verfagte, fo gut wie gang beifeite. Er gehorte zwar ber fatholifchen Rirche an, fand aber weber in ihren noch in den Satzungen einer anderen Rirche bolle innere Befrie-Digung, fonbern fuchte in eigenem Ginnen und Denten ber Gottheit fich ju nabern. Man fennt bie Spruche, welche er, von feiner Sand gefchrieben, über feinem Schreibtifche hangen hatte. Indem er fonach einen jeben confessionellen Bufammenhang mit der Deffe entbehren mußte, ließ er feine in moderner Religionsanschauung wurzelnde Subjectivität frei walten: ber Megtert wurde ihm nur eine Form für feine individuellen, oft tief andachtsvollen, nicht felten aber auch bon Zweifeln erschütterten, von gewaltsamen Rampfen burchfturmten und bis ju ftarffter Leibenichaftlichkeit aufgeregten Empfindungen; und auch ba, wo er die Sprache der Ueberzeugung führt, ift biefe doch mehr nur eine gewaltfam errungene als unmittelbare. Bon Ginbeit bes Runftftiles fann baber in ber D-dur-Meffe nicht wohl die Rebe fein, von firchlichem Stil noch viel weniger: benn felbft als ben fo tieffinnigen, eblen und fur alles Erhabene in reinfter Begeifterung glübenden Runftler, der er war, ertennen wir ihn bier nur gu oft taum wieber, fonbern ftogen auf ju viele Meugerungen einer zwar gewaltigen, boch im Zwiespalte mit fich und feiner Aufgabe ftebenben Ratur, benen wir in ber firchlichen Runft boch am wenigsten begegnen follten. Auch ift bie rein munitalifche Erfindung in diefem Berfe von mertlich ungleichem Werth. Ferner blieb aber auch die Chormufit ein von unferem größten Instrumental-Tondichter nur felten betretenes Gebiet; fie jog feiner Tonphantafie ju enge Grengen, ber Tert erwedte in ihm Bilber, welche ihn, ber phnehin nicht gerne Fefieln fich anlegen ließ, über bie Darftellungsfähigteit ber menichlichen Stimme hinaus und jur Gewaltthätigfeit gegen fie verleitete. B., ber bie Inftrumente ju Organen ber feinsten und innerlichsten Geelenbewegungen erhob und bie menschlichen Freuden und Schmerzen ihrem gangen Umfange nach burch fie jum Ausbrude ju bringen vermochte, war doch nicht im Stande, in die Ratur und die Schranfen der menschlichen Stimme fich ju fugen. In der Inftrumenten-Technit nahm er gerne Belehrung an, Ganger foll er bingegen niemals um Rath gefragt haben und forderte unerbittlich von ihnen felbft das Unmögliche. Beifpiele bafür enthalten diefe Meffe und bas Finale ber neunten Symphonie in großer Angahl; fowol folde, in benen B. ben Stimmenumfang bis babin ausbehnt, wo auch aute Canger und Stimmen bie Buberläffigfeit und Rlangiconheit berlieren; als auch folde, wo die Stimmführung an fich unfangbar ift, augerbem die beabfichtigte vocale Wirfung theils burch Dedung ber Stimmen unter fich, theils burch bas Orchefter verloren geht. Das Orchefter, burchaus fymphonisch behanbelt, findet fich nur ichwer in feine Aufgabe, die Singftimmen ju unterftugen und zu tragen, sondern ringt vielmehr mit ihnen, und zwar oft erfolgreich, um bie Berrichaft. Manchmal mochte man in ber Meffe und im Finale ber neunten Symphonie geradegu bezweifeln, daß B. von feinen Birfungen überall eine Hare Borftellung gehabt habe, und auch an fich enthält die begleitende Orchefterpartie Bieles, worin man ben großen Inftrumentalmeifter taum noch begreift.

Noch vor Vollendung ber Meffe arbeitete B. schon an ber neunten Symphonie in D-moll mit bem Schlugchore "Freude schöner Gotterfunte"; fie war im Februar 1823 fertig und murbe 7. Mai 1824 jum erften Male aufgeführt. Die 3bee lag ihm ichon lange (ichon feit 1817 ober noch früher) im Ginne, bevor er an die eigentliche Arbeit ging, und bag er bier feine dichterischen Absichten nicht mehr nur geahnt und gefühlt, fonbern verftanden wiffen wollte, zeigt icon bie ichliegliche Berbeirufung ber menichlichen Stimme und Sprache: mechanische Rlangwertzeuge reichten ihm nicht mehr hin, um bas auszudrücken, was feinen Beift bewegte. Das Finale mit bem Chor ericheint als ber Bobepunkt bes Ibeenganges und burch bie voraufgebenden Inftrumentalfage vorbereitet, indem biefe eine allmähliche Befreiung aus anfänglich buftern und öben Geelenguftanben au jener, in ber Obe ausgebrudten höchften und ebelften, die gange Menschheit liebevoll umfaffenben Freude ichilbern. Schon bag B., nach fo vielen truben Erlebniffen und inmitten feines eigenen leibensvollen Buftandes, diefe 3bee gu erfaffen vermochte, ftellt ihn als Menichen fo groß und verehrungswürdig bar, wie die grandiofe Unlage und Entwidelung, größtentheils auch die Ausführung bes Werkes, bem Runftler bie Bewunderung aller Zeiten fichern. Die drei Inftrumentalfabe gehören jum Großartigsten, womit er die Tonkunft bereichert hat. Insbefondere der erfte, gehaltvoll und tief an Gedanten, ein Meisterwert thematischer Runft, in ben mächtigften Formen fich aufbauend; bemnächft bas unter bie ichonften und finnvollsten berartigen Gage Beethoven's gehörende Abagio. Das Finale enthält Theile, in benen nicht nur Bedeutsames funfticon bargeftellt ift, fonbern auch unfer Gefühl auf bas tieffte ergriffen wird; aber freilich auch Momente, in benen B. ber Runftgrengen nicht mehr flar fich bewußt geblieben ift, und im Ringen nach Fixirung ber in ihm auf- und abwogenden Phantafiegebilbe, ben Boden funftwahrer Realität unter fich verloren hat. Aber auch Diefe Momente, in benen er von ber Schonheitslinie abweicht, laffen boch ftets ben großen Genius burchbliden und bleiben weit entfernt von Ertrabagangen originalitätsfüchtiger Mittelmäßigfeit ober Berirrungen bewußtlofer Schwache, benen fie alfo niemals jur Rechtfertigung bienen tonnen.

Inzwischen war B. mehr und mehr vereinsamt und vom Wiener Publicum, welches ben lodenderen Klängen ber italienischen Oper folgte, halb vergeffen,

als im Februar 1824 seine Freunde eine in verehrungsvollstem Tone abgesaßte und mit zahlreichen Unterschriften versehene Aufforderung, seine neuesten Werse der Dessentlichteit vorzusühren, an ihn ergehen ließen. Die Folge davon war jenes Concert vom 7. Mai, in welchem die neunte Symphonie und das Kyrie, Eredo und Agnus Dei aus der Messe aufgesührt wurden. Umlauf dirigirte, die Damen Sonntag und Unger sangen die Sopran- und Altsoli. B. stand im Orchester, hörte aber weder etwas von der Musit, noch von dem nach der Symphonie losdrechenden Beisallssturm im Publicum. Fräul. Unger mußte ihn, wie Schindler erzählt, durch Umwenden und Hinzeigen ausmerksam machen,

bamit er wenigstens fabe, was im Saale vorging.

Bezeichnend für Beethoven's lette Periode find neben biefen beiben Berten jum Theil noch die funf Sonaten nach Op. 100 (A-dar Op. 101; B-dur Op. 106; E-dur Op. 109, jum Theil um 1820 componirt; As-dur Op. 110, 1821 com= ponirt; C-moll Op. 111, 1822 componirt), besgleichen bie 33 Beränderungen uber den Diabelli'ichen Balger, Op. 120 (compon, 1823). Befonders aber die burch einen Auftrag bes Fürften Galigin veranlagten und 1824 begonnenen fünf Quartette (Es-dur Op. 127, comp. 1824; B-dur Op. 130, comp. 1825 26; Cis-moll Op. 131, brudfertig im October 1826; A-moll Op. 132, comp. 1825; F-dur Op. 135, comp. 1826). Dag biefe Werte, allgemein genommen, manchen fruberen bes Meifters an Flug und Abrundung ber Form, Rlarheit ber Iongestaltung und Continuität ber Gebankenentwickelung, nicht felten aber auch an Bedeutung bes Inhaltes nachftunden, wird von Bielen behauptet, von anderen beftritten. Gewiß ift, daß fie in der Arbeit die volle Meifterichaft verrathen, und Tongebilbe von hoher Schonheit entfalten: fogar von jener echten und eblen Popularität, welche als Ausbrud bes allgemein Wahren und Menschlichen eine fo hervorstechende Gigenschaft namentlich früherer Berte Beethoven's ausmacht, tauchen auch in ihnen noch fo manche Buge auf. Raum minder zweifelhaft ift aber auch, daß besonders in ben Quartetten die Grengen ber Gaglichfeit und bes Bolllanges manchmal wenigstens haarscharf berührt und manchmal überschritten find. Desgleichen will es nicht Jedem gelingen, Die Entwidelung ber Gabe immer burchaus zu begreifen, ober bie leitende 3bee bes Gangen flar aufzufaffen. Ob wir jedoch in ber Rachempfindung und im Berftandniffe nicht immer auf gleicher Sohe uns ju erhalten vermögen, ober ob B. wirklich von feiner Phantafie über die Grengen bes Sagbaren in bas Reich bes Geftaltenlofen manchmal fich führen ließ, mogen Andere entscheiben. Gin werthvoller Gegenftand bes Studiums, wenn auch nicht überall bes ungetheilten Genuffes, werden auch Diefe Quartette uns Allen bleiben.

Im Frühlinge 1824 war noch ein ehrenvoller und von günftigen Anerbietungen begleiteter Ruf nach England zu kommen an B. ergangen; er war auch bereit Folge zu leisten, aber die Reise unterblieb. Auch verschiebene Compositionspläne (zu einer zehnten Symphonie; einem Oratorium: der Sieg des Kreuzes, von Bernard; zu Goethe's Faust) sind nicht mehr zur Ausführung gelangt. Im Herbst 1825 bezog er seine letzte Wohnung im Schwarzspanier-hause, wo er am Abende des 26. März 1827 im Alter von 56 Jahren gestorben ist. Das Wiener Publicum, welches schon seinen späteren Werken leichter eingängliche Genüsse vorgezogen und ihn in seiner freiwilligen Einsamkeit nicht mehr gestört hatte, erinnerte sich seiner saste vorsebereitung seiner Todesnachricht, und gab ihm in unabsehbarem Zuge das Geleite.

In den meisten Compositionsgattungen und Formen hat B. Dentmale seines Genius hinterlassen. Borzugsweise aber war und blied die Instrumentalmusit das ihm ureigene und angeborene Organ, für den Ausdruck der in ihm und in seiner Zeit lebenden höchsten Ideen und Gefühle, in ihr sand er die 268 Bega.

ftartste, eindringlichste und sormenreichste Sprache für alles Sinnvolle, Eble und Erhabene, was Gesühl und Phantasie der Menschheit in Bewegung seht. Durch ihn ist die Instrumentalmusit nach ihrer ideellen und sormellen Seite hin so ersüllt und abgeschlossen, daß seine Werke der Maßstab für die Beurtheilung dieser ganzen Musikgattung dis auf heutigen Tag geblieben sind. Zwar sind nach ihm mancherlei Psade seitwärts und in anderer Richtung ausgesucht und betreten, aber Keiner ist auf seine Höhe gelangt, und alle Werke seiner Nachsolger bekunden eine mehr ober weniger deutliche Abhängigkeit von ihren unversone

ganglichen Borbilbern.

Die Litteratur über B. ift bereits fehr reichhaltig, boch fehlt noch immer eine Biographie, welche bei flarer Sichtung feiner Lebensumftanbe, auch bem Runftler in verftandnigvoller Beife und bem ihm gutommenben Dage gerecht wirb. Allen neueren Arbeiten gegenüber behalten baber bie nicht lange nach feinem Tobe ericbienenen Schriften von Berjonen, die ihn noch gefannt und ihm nahe gestanden haben, immer noch ihren Werth als Beugniffe Mitlebender; auch wenn fie im Gingelnen fachliche Unrichtigfeiten enthalten, wird man aus biefen Schriften fein Charafterbild doch am beutlichsten fich jufammenfeben tonnen. Dahin gehoren : G. F. Wegeler und Ferd. Ries, Biogr. Stigen iber 2. v. B., Cobleng 1838; A. Schindler, Biographie von 2. v. B., Dunfter 1840, 3. Auflage 1860; auch 3. v. Sepfried's L. v. Beethoven's Studien im Generalb. ic., Wien o. J., enthalt im Anhange manche biogr. Rotigen, feine übrige Werthlofigfeit fennt man langft, insbesondere durch Rottebohm's fleifige Untersuchung, Allgemeine Muj. 3tg, 1863.64. Die neueste, noch unvollendete Biographie: Alex. Wheelof Thaper, L. v. Beethoven's Leben, Berlin I. 1866, II. 1872, beschäftigt fich weniger mit Beethoven's Runft, als mit arbeitfamer Darftellung seiner Lebensumftande, leidet aber an lleberhäufung mit Notigen und Rebenfachlichem. Roch ferner find zu nennen, wenn auch nicht zu empfehlen: A. B. Marr. B. b. Beethoven's Leben und Schaffen, Berlin 1859, 2. Auflage 1863; Leng, B., eine Kunftstudie, Samburg 1860; A. Ulibischeff, B., ses critiques et ses glossateurs, Leipzig 1857, deutsch von L. Bischoff, ebd. 1859. - Themat. Bergeichniffe feiner Berte: G. Rottebohm, Them. Berg. der im Drud erschienenen Berte, Leipzig 1868; A. B. Thaper, Chronol. Bergeichn. ber Berle, Berlin 1865.

b. Dommer. Bega: Cornelis B., Maler und Rabirer, getauft ben 15. Novbr. 1620 au Saarlem, war ber Cohn des aus Friegland ftammenden Golgbilbhauers Bieter Jang. Begun, ber ihn angeblich wegen feiner Streiche nicht mehr als fein Rind anertennen wollte. Unfer Maler foll beshalb ben Ramen Bega angenommen haben. Im Saarlemer Taufregifter heißt fibrigens ber Bater blos Bieter Janszoon. Bega fam zu A. van Oftabe in die Schule. 3m Jahre 1653 begleitete er B. L. van der Binne von Frankfurt a. M. nach Pverdun in der Schweig, am 9. Juli reifte er nach Golland gurud. 1654 ließ er fich in die Saarlemer Gilbe aufnehmen. Behn Jahre fpater ftarb er, wie Soubraten berichtet, an ber Beft; am 30. August wurde er begraben. B. war ein getreuer Rachahmer ber Bauernmalerei bes A. van Ditabe, wenn auch nicht beffen befter, wie houbraten angibt. Ihre Borwurfe, Then und Compositionsweise haben bie größte Bermanbichaft. Farbe und Behandlung Bega's weichen bagegen ab, und nicht zu ihrem Bortheile. Gein Bortrag ift glatter und babei barter, fein Cotorit schwerer, und im Fleische von einem fühlröthlichen Tone; es mangelt Die Bartheit der Abtonung und das prachtige Gellbuntel Oftabe's, und bamit ber eigentliche Zauber, beffen fo unbedeutende Borwurfe nicht entrathen tounen. Sein Bauernconcert im Amfterdamer Mufeum gehort ju feinen beften Berten; bervorragend find auch bie Bilber im Louvre ju Paris, in ber Eremitage ju St.

Begas. 269

Petersburg, in der alten Pinafothet zu München und die zwei im Städel'schen Institute zu Frankfurt a. M., die 1663, also ein Jahr vor des Künstlers Tode, ausgeführt wurden. Bega's 37 Radirungen sind gleichfalls ganz in der Manier seines Lehrers gehalten, zeigen aber eine härtere und eckigere Behandlung.

23. Schmibt. Begas: Rarl B., ber begabtefte Maler ber Berliner Schule in ber erften Salfte biefes Jahrhunderts, geb. 30. Gept. 1794 gu Beinsberg im Regierungs-Begirt Achen, † gu Berlin 24. Rob. 1854. In feinem fiebenten Nahre (1801) fiebelte er mit feinem Bater, einem höheren Juftigbeamten, nach Roln über und befuchte fpater bas Lyceum in Bonn. Dem Bunfche feiner Eltern nach follte er gleichfalls bie juriftische Laufbahn ergreifen, aber bie Reigung gur Runft regte fich ichon fruh in bem Rnaben, ber fleifig zeichnete und bon einem Maler Philippart mit foldem Erfolg in ber Delmalerei unterrichtet murbe, bag er in feinem funfzehnten Jahre ben Johannes von Raphael fo gut copirte, daß die Bonner litteravifch-artiftifche Gefellichaft ibn gu ihrem Chrenmitaliebe machte. Solche Erfolge ftimmten allmählich ben Bater um, und 1812 ging B. nach Paris, um bort in bem Atelier von Gros feine weitere Ausbildung jum Maler gu finden. Gros verwies ben Schüler auf zwei Dinge: bas treue Stubium ber Ratur ohne andere Idealifirung als etwa eine Berftarfung ber Licht- und Schattengegenfage und zweitens auf ein fleißiges Copiren nach Raphael. Dieje beiden Glemente feiner frubeften Jugend laffen fich noch in feinen fpateren Berten verfolgen. Gine Reihe von Actitubien jener Parifer Beit zeigte bie Sobe ber Deifterichaft in ber Behandlung bes Fleisches, Die er bort gewann; wie er benn gerabe nach diefer Richtung bin weitaus ber vorzüglichfte aller feiner Berliner Beitgenoffen ift, und barin vom erften Augenblid feines Auftretens an Bach und Rolbe, die bamaligen Saupter ber Schule, in Schatten ftellte. Gine Copie ber Mabonna bella febia erwarb ihm 1814 in Baris ben Beifall Friedrich Bilbelm III., mahrend faft gleichzeitig ein anderes Bilb, Die Darftellung eines Rnaben nach ber Ratur, in ungemein breifter, fraftiger Auffaffung in Berlin im Begenfat ju ber atabemifch bertommlichen flachen Schonmalerei berechtigtes Auffeben erregte. Es folgte die Beftellung mehrerer Altarbilber für Berlin und Potsbam, fo 1818 "Chriftus am Delberge" in der Berliner Garnifontirche, ein Bilb, welches beutlich die Raphaelftudien des Malers bis in den Typus der Ropfe und bas Arrangement ber Gemanber binein zeigt, borgetragen in etwas frangofifcher Manier; mahrend die Ausgiegung bes heiligen Geiftes fur ben Berliner Dom (1821) ichon großere Reife, wenn auch biefelbe Ginnesweife ertennen lagt: es gebort ju feinen beften Arbeiten. Der fo rubmboll beidrittene Beg fteigerte Die Erwartungen, Die man an ben jungen Runftler ftellte, aufs bochfte-B. aber war teine einem bestimmten Biele bewußt nachstrebenbe Rraft. Seine leicht fur Gindrude empfangliche Ratur entgundete fich bei jeber neuen Anregung und führte ihn fo die mannigfachften Irrgange, aus benen er nie recht gu flarem Gelbstbewußtfein durchbrang. Go fam es, daß als er nach Berlin überfiebelte, wo ihn bie Atademie in Folge feiner aus Baris gefandten Arbeiten gu ihrem ordentlichen Mitgliebe ernannte (14. Dec. 1821), ein gufällig gesehenes Gemalbe Saus Solbein's ihn berart anregte, bag er einer biefem ahnelnden archaifirenden Richtung anheimfiel. Gin in Diefem Sinne gemaltes mannliches Portrait erregte auf der Runftausstellung großes Auffehen. Zunächst aber war feines Bleibens noch nicht in Berlin. Unterftut burch eine tonigliche Penfion far brei Jahre ging er nach Rom. Dort gab er fich ber praraphaelitischen Richtung, wie fie bamals in ber beutschen Künftlercolonie Mobe mar, bin. Go geigt ibn uns feine "Taufe Chrifti" in ber Garnifonfirche ju Potsbam. Allein bas Studium Raphael's und vielleicht auch fein eigener gefunder Ginn hielten ihn

por bem ganglichen Aufgeben in bie neue Richtung gurud. Als er bann 1825 nach Berlin gurudtehrte, hatten die brei Jahre feinen Stil wefentlich verandert. Die frangofifche Schultradition war jum Theil abgeftreift; eine ftrenge Zeichnung vereinigte er mit einer glangenden Farbe; und in einer Beit, wo bas eigentlich malerifche in ber Malerei am meisten vernachläffigt wurde, ftrebte er nach immer größerer Ausbildung biefer Eigenschaft. Geine Zeichnung wird immer weniger hart, wird garter und milber, fein Colorit und Bellbuntel immer mabrer und liebenswürdiger. Befannt auf bem Gebiet der religiofen Malerei find noch aus biefer fpateren Beit feine "Auferftehung Chrifti" in ber Werber'ichen Rirche, "Chriftus die Mubfeligen und Beladenen gu fich rufend", und endlich ber "Indasfug", ein Gemalde, welches burch ftarte Beleuchtungseffecte wirfen will, aber bei trefflicher Behandlung bes Uebrigen leiber im Chriftustopie felbst gu unbebeutend ift (Mufeum in Breglau). Alle biefe Werte laffen ertennen, bag bie Composition feine fchwachere Geite war, in ihr blieb er immer abhangig bon ben gemachten Studien, die ihn gwar im Gingelnen ichone Formen geben, aber im Aufbau des Gangen doch oft leer ober gesucht ericheinen laffen. Biel größere Bebeutung hat er nach der Geite der eigentlich malerischen Befähigung bin, baher er benn den reinften Genug in feinen Portraiten gewährt, fo in bem großen Familienbilbe Bethmann-hollmeg und in ben für ben Ronig von Preugen gemalten Rittern bes Orbens pour le merite, bor allem in bem herrlichen Bilbnig Rauch's (1846). Sochft liebenswurdige Arbeiten find auch feine fleineren Genrebilder, Die fein hobes Talent in gunftigerem Lichte zeigen, als Die großen und heut noch bagu oft nachgebunkelten Compositionen. Die berühmteften berfelben find die "Mohrenwäsche" und die "Loreleh", Werke welche in ungahligen Reproductionen als Lithographie, Buntdrud, Lithophanie u. f. w. ihrer Zeit durch die gange Welt verbreitet maren. Dobme.

Bege: Rarl Friedrich B., ein um Bearbeitung ber braunschweigischen Specialgeschichte, Geographie und Juftigverfaffung vielfach verdienter Dann, wurde am 24. Mai 1768 gu Geefen im Bergogthum Braunichweig geboren. ftubirte in Belmftedt Jurisprudeng, wurde im 3. 1793 Auditor bei bem Stabtmagiftrate ju Bolfenbuttel, 1802 Secretar bei ber Juftigfanglei bafelbit, mar in westfälischer Zeit Friedensrichter bes Landcantons Wolfenbuttel, 1815 Rreisamtmann gu Geefen, bann gu Gelmftebt und fpater Rreisrichter bafelbft. Er ftarb als penfionirler Rreisrichter gu Wolfenbuttel am 25. Sept. 1849. Mit feinem Jugendfreunde, dem fpateren befannten Geographen und Statiftiter G. Saffel, gab er eine "Geographisch-ftatiftische Beichreibung ber Fürftenthumer Bolienbuttel und Blantenburg", Braunschweig 1802. 1803. 2 Bbe., heraus, welche, obgleich veraltet, noch jest vielfach von Werth und burch fpatere Werte abnlicher Art nicht überflüffig gemacht ift. Bon ihm erschien ferner: "Erganzungen zu Frebersborf's Promtuarium ber Fürftlich Braunschweigisch- Bolfenbuttel'ichen gandesverordnungen", helmftedt 1828. 4. "Repertorium der Berordnungsfammlung für die Braunschweigischen Lande vom 3. 1814 bis 1848", 6 Bbe. Gelmftebt 1829 bis 1849. "Chronit ber Stadt Wolfenbuttel und ihrer Borflabte". Wolfenbüttel 1839. "Geschichte einiger der berühmteften Bürger und Familien bes Bergogthums Braunichweig". Bolfenbuttel 1844. "Geschichte ber Stabte Seefen und Scheppenftedt". Wolfenbuttel 1846. Spehr.

Beger: Eusebius B., juriftischer Schriftfteller, geb. in Reutlingen 31. Oct. 1721, war zuerst in seiner Baterstadt und seit 1748, in welchem Jahr er auch Licentiat der Rechte in Tübingen wurde, in Ulm Rathsconsulent; er starb daselbst als Büchercensor und schwäbischer Kreisdeputirter 10. April 1788. Ginen gewissen Namen hat er sich durch den Bersuch einer sog. Reconcinnation des römischen Rechts gemacht. Wiederholt war der Gedanke ausgetaucht, die

unleugbare Schwierigfeit, welche fur Studium und Praris aus ber augern Beichaffenheit bes Corpus Juris Civilis entfteht, tonne burch eine andere Anordnung feines Inhalts beseitigt werben; Bigelius und Fr. Gratianus be Bargatoribus im 16., Pothier im 18. Jahrhundert hatten eine folche Umftellung auch wirtlich unternommen. B. beröffentlichte einen neuen Plan bagu unter bem Titel: "Conspectus Corporis jur. Rom. ad ordinem Institutionum systematice dispositi". Tub. 1762 (nachgebruckt Frankfurt 1763), und 1764 ju Rentlingen eine Brobe ber Ausführung unter bem Titel: "Specimen Corporis jur. civ. Rom. universi ad ordinem titulorum Institution, redacti". Da er bafür bon mancher Geite, u. a. von Majanfius und S. C. v. Gendenberg Beifall erhielt, ließ er fein "Corpus juris civilis reconcinnatum in III partes distributum", mit einer Borrebe von Sendenberg, erscheinen (1767-68). Theil I enthält ein Suftem bes öffentlichen Rechts aus Cober, Rovellen und nachjuftinis anischen Constitutionen gusammengesett. Theil II, beftehend aus ben Inftitutionen mit eingeordneten Coberftellen und Rovellen, gibt ein Guftem bes Privatrechts, wogu bann im III. Theil die entiprechend umgestellten Bandetten einen Commentar bilben follen. Gine beabsichtigte abnliche Reconcinnation bes Corpus juris canonici ift nicht erschienen. Unter bem Titel "Codicis Iustinianei illustrationes a triga eruditorum profectae", 1767, hat B. brei Schriften pon 3. Gothofredus, Gratianus be Gargatoribus und Giphanius nebft einer Abhandlung von Gendenberg herausgegeben.

Bal. Meufel, Lexifon. Göppert.

Beger: Loreng B., Rumismatifer, geb. 19. April 1653 gu Beibelberg, + au Berlin 20. Febr. 1705, ftudirte Die Rechtsmiffenschaften mit großem Erfolge und wurde ichon im 22. Lebensjahre bom Kurfürften Rarl Ludwig bon ber Bfalg jum Bibliothefar ernannt. Rachbem ihn ber Rurfurft felbit in bas Gebiet ber Rumismatit eingeführt hatte, übertrug er ihm auch die Aufficht über fein bor Rurgem bon Spanheim aus italienischen Erwerbungen bereichertes Mungcabinet. B. bereitete die Publication der geschnittenen Steine und Mangen por, und murbe auch nach feines Gonners Tobe (1680) von beffen Cohn, Rurfürst Rarl, in diesem Unternehmen unterftütt, so daß das Werk schon 1685 ericheinen tonnte. - ein prachtiger Folioband, ber aber felten geworben ift, indem bei ber Berftorung Seidelbergs burch Melac 1689 bie bis babin noch nicht berfendeten Exemplare ju Grunde gingen. Rach bem Musfterben ber Simmern'ichen Linie mit bem Tobe bes Kurfürsten Karl 1685 tamen Die pfalgifchen Sammlungen in Folge von Erbvertragen an ben furbrandenburgifchen Sof. Much B. ging nun, eine Berufung bes Rurfürften Philipp Wilhelm bon Biglanenburg auf eine juriftifche Lehrtangel ablehnend, nach Rleve jum großen Aurfürsten, um ihm bie ererbten Cammlungen ju überbringen und seine Dienfte anmbieten. Bon Spanheim und Buffendorf empfohlen erhielt er bie Stelle eines Rathes und Bibliothefars in Berlin und bald barauf auch die Berwaltung ber Antiten-Sammlungen, für beren Bervollständigung er ichon 1687 eine Reife burch mehrere beutiche Städte ju unternehmen bachte und Unterhandlungen megen Antauf ber Sammlung Patin's in Babua anregte. Auch unter Rurfurft Friedrich III. war feine Thatigteit auf neue Erwerbungen, namentlich griechischer Dingen, gerichtet, jo daß die Gefammtzahl der Mungen im 3. 1690 ichon auf 20000 geftiegen war; fein hanbidriftlicher Ratalog behandelt die antiten Mingen in funf, die modernen in vier Foliobanden. 3m 3. 1693 mit der Oberaufficht über die gefammte "Runft = und Raritätenfammer" betraut, bearbeitete er auch weiterhin vorzüglich die Antifen und die Mungen. Die Publication berielben in einem mit vielen Rupfern ausgestatteten Brachtwerte "Thesaurus Brandenburgiens", in welchem auch faft alle mit ben furpfalgifchen Cammlungen

nach Berlin gelangten Aupfertafeln bes "Thesaurus Palatinus" wieber benutt murben, erichien burch die lebhaite Theilnahme bes Rurfürften unterftugt in brei Banben (1696, 1698, 1701). Der wiffenichaftliche Werth biefes Wertes fteht trop ber großen Belefenheit und bes Scharffinns im Combiniren, ben es berrath, an nugbaren Ergebniffen binter ben Arbeiten feines Zeitgenoffen Spanheim's gurud. Doch brachte es bem Berfaffer vielfache Auszeichnungen, Ehren und Geschente von Seiten des Rurfürsten und des Königs Ludwig XIV. ein. Unter Beger's Berwaltung fallen noch andere bedeutende Erwerbungen bes Berliner Cabinets durch Anfauf größerer Sammlungen (Rabener, Berner, Bellori, Falk); auch feine litterarische Thätigkeit dauerte fort und brachte außer einer Recension bes großen "Thesaurus" von Gronovius ben erften Theil einer Bublication ber modernen Mangen (papitliche und geiftliche); biefes Unternehmen murbe aber burch feinen im nächften Jahre erfolgten Tob unterbrochen, ben er fich burch gu große geiftige Unftrengungen jugezogen haben foll. - Außerbem hat B. noch in einer Reihe fleinerer archaologischer Schriften (vergl. Erich und Gruber s. v. B.) Abbilbungen antiter, namentlich romischer Runftwerfe gegeben, die trot ber hinzugefügten ziemlich abgeschmadten Erläuterungen boch mit Rudficht auf ben Standpuntt ber Zeit Anerlennung berbienen. - Gin eigenthumliches Licht wirft auf ben Charafter Beger's, welcher von ben Beitgenoffen ungunftig beurtheilt murbe, fein Berhaltniß zu ber die Polygamie vertheidigenden Schrift: "Rurge Betrachtung des heiligen Cheftandes" von Daphnaus arcuarius. 1679. Der Rurfürft Rarl Ludwig hatte fich ohne daß die Rurfürstin in die Scheidung feiner durch lange Zwietracht mit ihr geftorten Che einwilligte, ein Soffraulein zur linten Sand antrauen laffen. Um das Aergerniß, welches gang Deutschland baran nahm, abzuschwächen, mußte B. noch zwanzig Jahre fpater bie genannte, wie man glaubt, vom Rurfürften felbit verfaßte Schrift, welche bie Doppelebe beichonigen follte, herausgeben. Des Rurfürften Cohn verlangte, fobald er nach bes Baters Tobe jur Regierung fam, von B. einen formlichen Wiberruf, erließ jeboch bem fo Gebemuthigten beffen Beröffentlichung burch ben Druck und blieb ihm fortan gewogen. (Jul. Friedlander in Rohne's Berliner Blattern f. Mung-, Siegelund Wappenfunde III, (1866) S. 1 f.) Renner.

Begga, wahrscheinlich die ältere Tochter des im J. 639 gestorbenen frantischen Majordomus Pippin v. Landen. Sie war mit Ansegisil, dem Sohne Bischof Arnulss von Met vermählt, ein Bündniß, das die Zukunft des farolingischen Hauses begrindet hat. Nach dem Tode ihres Gemahls (im J. 692) stiftete sie das Kloster Andane im Sprengel von Lüttich und dotirte es mit sieden Kirchen, wonach dasselbe auch "ad septem ecclesias" genannt wurde. Sie stard im J. 694. Die Berbindung, in die man später ihren Namen mit den Beguinen gebracht hat, ist als eine willkürliche Fiction zu verwersen. H. E. Bonell, Die Ansänge des karolingischen Hauses. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands. I. 297. II. 699.

Begundello: (jālīd)lich oft Begundello), Bajjo B., Doctor der Theologie, geb. ju Trient, wo er 1675 Generalvicar wurde. 1679 erhielt er von Kom aus eine Dompräbende in Freifing, wurde dort 1690 Domberr, den 23. Juli 1696 Generalvicar des vortrefflichen Fürstbijchofs Joh. Franz Eder und Domfcholaster und † 9. Oct. 1713. Sin Mann von großer Frömmigkeit und Wohlthätigkeit. Befannt durch seine ehemals sehr geschätzte und noch recht bequeme und brauchbare "Bibliotheca juris canonico-civilis practica s. repertorium quaestionum magis practicarum in utroque jure". Freisingae 1712. Colon. Allobrog. 1747. Moden. et Venet. 1758. Ob bereits eine Ausgabe zu Köln 1707 (so Kobolt, Bair. Gel.-Lex. 83; und darnach Baader, Gel. Baiern I. 89), scheint fraglich. — Bgl. Meichelbech, Hist. Fris. II. I. 453. Baumgärtner, Geschichte der Stadt Freising. 231. 613. Cramer, Frisinga sacra 386. sq. A. Weiß.

Begne: Lambert le B. Bu Luttich geb. in ber Mitte bes 12. 3ahrbunderts, in feiner Jugend Chorfnabe an ber St. Baulsfirche Diefer Stadt, nachbem Briefter, erhob fich 2. wider bie Gunben bes Rlerus und ber Laien. Go boch war die Sittenverberbnig geftiegen , bag ber damalige Bischof von Littich burch ben Benter öffentlich bie Rirchenamter verpachten lieg. Der Briefter Lambert eiferte bagegen. Er war ein echter Bolfsredner (es ift mahricheinlich, bag der Name Le Begue Familienname, und nicht Spottname — Begue gleich stammelnd, lallend - ift), ber es aber nicht bei Worten ließ. Wie die meiften Frommen feiner Beit liebte er bas astetische Leben. Er wollte ein gemeinsames Leben burch eigene Borichriften geleitet, fah aber in bem Monchsleben mit feinen Regeln und Gelübben bas 3beal eines gottgefälligen Lebens nicht. In ber Rabe von Luttich, an bem Ufer ber Maas ließ 2. einige fleine Wohnungen und eine Rirche bauen, einen Friedhof anlegen und bas Ganze mit einer hohen Mauer umgeben. Nachdem bie Kirche am 26. März 1184 geweiht war, übergab er bie Bohnungen an einige Bittwen und Jungfrauen, welche ein abgesondertes Leben führen, ohne fich bennoch fur ihr ganges Leben ju verbinden, und nicht nur ber Ausubung ihrer täglichen Religionspflichten, fondern auch fleißiger Sandearbeit und driftlichen Liebeswerten leben wollten. Balb fand biefes Beifviel Rachfolgung. Schon bor bem Enbe bes 13. Jahrhunderts maren in Belgien allein fechgehn Saufer ober Bofe ber Beghinen, wie diefe Frauen nach bem Sambert le Begue genannt find. Der Lutticher Rlerus fah es mit Difvergnugen gescheben, und fuchte fich an L. ju rachen. Gines Tages, mabrend L. in ber Lambertustirche predigte, ward er durch die Schergen des Bischofes mighandelt und ins Gefangniß geführt. Dan ergablt, bag er bei biefer Belegenheit, über fold eine Behandlung emport, die balbige Berftorung jener Rirche prophezeit hat. Selbst im Rerter erlosch fein Gifer nicht: er überfette bier fur die Laien die Apostelgeschichte aus bem Latein in die wallonische Sprache. Da nun wirflich 1185 bie Lambertustirche nebst vielen anderen Gebäuden, bem Rerus angehorend, bas Opfer einer ichredlichen Feuersbrunft warb, wurde 2. ber Banberei angeflagt. Das Bolt aber wiberfette fich biefem Rechtshanbel und forberte feine Freilaffung: Der Papit, an beffen Sof 2. fich begeben folle, werbe enticheiben. Urban III. erflärte ihn nicht allein für unichulbig, fondern approbirte auch die von ihm gegründeten Frauenbereine. 1187 ftarb &., noch por ober turg nachbem er von Rom nach Lüttich gurudgefehrt war. In der von ihm gebauten Rirche ward er begraben. — Die reiche Litteratur über Lambert le B. und die Beghinen findet man bei Sallmann, Die Geschichte ber belgischen Begbinen, und bei Whtsman, Des beguinages.

Behaim. Daß die Familie B. ursprünglich aus Böhmen und zwar aus der Umgegend von Pilsen stamme, ist sehr wahrscheinlich; doch beruht diese Annahme zunächst nur auf den in der Familie selbst erhaltenen Ueberlieserungen. Urdundlich wird sie in Nürnberger Urkunden zum ersten Male mit Ansange des dierzehnten Jahrhunderts genannt, zu welcher Zeit sie bereits unter die ehrbaren und rathsfähigen Geschlechter der Stadt gehörte. Albrecht B. bekleidete daselbst dom J. 1332 die Bürde eines Bürgermeisters. Er war zugleich Borstand eines bedeutenden Handelshauses, wie denn der Großhandel, der auf der Einsuhr und Aussuhr von Roberzeugnissen und fünstlich verarbeiteten Stossen und nach dem Auslande beruhte, mehrere Jahrhunderte hindurch die hauptsächlichste Beschäftigung der Familie blieb. Ihre Angehörigen wurden dadurch in die entserntesten Gegenden von Europa gesührt. Später betheiligten sich dieselben an größeren gewerblichen Unternehmungen, wie namentlich an dem Betriebe von Bergwerfen. Die Familie behauptete sich beinahe immer in einer und berselben Linie, da die entstandenen Rebenzweige bald wieder erlossen.

274 Behaim.

Gine folche jungere Linie grundete im Laufe des 15. Jahrhunderts Martin, ber Sohn Michael Behaim's, mahrend fein alterer Bruber Lionhard Die Sauptlinie fortführte. Gohn Diefes Martin war ber berühmte gleichnamige Seefahrer. Diefe jungere Linie mar bereits ju Ende bes 16. Jahrhunderts vollig ausge ftorben. Durch Diplom Leopolds I. vom 13. Mai 1681 wurde bie Familie, mit dem Beinamen von Schwarzbach, in ben Stand ber Reichsfreiheren erhoben. Außer bem berühmten Geefahrer find bie bedeutenbften Berfonlichfeiten : Michael B. VII., Sohn des vorhergenannten Lionhard, geb. 9. Juli 1459 und f 24. Oct. 1511, angesehener Sandelsherr, fpater Mitglied bes Raths und Banmeifter, b. h. Borftand bes Bauamts. Unter feiner Berwaltung war bans B. (f. b.) Anschiter in der Prunt. - Paulus B. I., Entel bes borigen, geb. 25. Januar 1519, † 22. Auguft 1568. Er wurde Mitglied bes Rathe und Borftand ber Kriegsftube. Im 3. 1561 wohnte er als nurnbergifcher Ab gefandter bem naumburger Tage bei. - Paulus B. II., Cohn bes vorigen, geb. 8. Oct. 1557, † 13. Decbr. 1621. Auf ber Universität Leipzig gebilbet, trat er querft in die Dienste Maximilians Freiherrn von Ilfung, Landvogt m Schwaben, ju Augsburg, bereitete fich fpater unter ber Leitung bes taiferlichen Reichshofraths Dr. Andreas Gaill ju Brag für Die öffentlichen Geschäfte bot, und wurde in feiner Baterftadt Mitglied bes alteren geheimen Raths, borberfter Lofungsherr und Reichsichultheg. Er befag und betrieb zugleich auf eigne Rednung bie Bergwerte Rippubel in Tirol, Schladming und Deblarn an der Emi in Steiermart, Gregla in Bohmen. - Lutas Friedrich B., Gohn te borigen, geb. 17. Juli 1587, † 22. Juni 1648. Er besuchte bas Gymnasium gu Altborf, hielt fich fodann gur weiteren Ausbildung und vorzüglich gur Erler nung der frangofischen Sprache in Poitiers und Angers auf, und unternahm ben Jahren 1611 und 1612 eine Reife nach Italien und Jerufalem. Raum gurfidgefehrt, begleitete er die Reichsinfignien gur Kronung bes Raifers Mathia nach Frantfurt am Main. Roch in dem nämlichen Jahre übernahm er bu Bermaltung bes Bergwertes Rigpubel. Spater murbe er Mitglied bes alterm geheimen Raths und Rirchenpfleger, nahm an den diplomatischen Angelegenheiten der Reichsftadt den lebhaftesten Antheil und ftand deshalb, feit 1636, im leb hafteften Briefwechfel mit Ludwig Camerarius, dem schwedischen Gefandten im Baag. - Sigmund Friedrich B., ein Urentel Chriftoph Behaim's, bei Brubers Paulus II., geb. 22. Sept. 1686, † 14. Marg 1746. Er wurde Dib alied bes alteren geheimen Rathes und Rriegsberr, und wohnte als nurnbergiftet Gefandter ben Kronungen Karls VII. und Frang I. in ben 3. 1742 und 1745 bei. Flegler.

Behaim: Hanns B., Baumeister, † (nach Neudorsfer) 27. Aug. 1531 oder (nach Rettberg, der dabei wol der unvollendeten Haller'schen Ausgabe Newdorsfer's in den "Beiträgen" von 1822 solgt) 27. Aug. 1538, gehört einem denselben Namen wie das rathssähige Geschlecht sührenden, sehr verbreiteten, nur dürgerlichen Handwerfergeschlecht an, das aber außer durch ihn, auch durch Männer der Wissenschaft einen nicht unbedeutenden Glanz erhalten hat. Sohn eines gleichnamigen Baters wird er zuerst in einer Urkunde vom Samstag leber. 1497 genannt, zugleich mit den Kindern seines damals bereits verstorbenten Bruders Lorenz, darunter drei Söhne, nämlich Georg, welcher damals Magister, nachher Doctor und von 1513 bis 1520 Propst zu St. Lorenzen war; Sebald. Rothschmid und Beckscher und Dr. Lorenz, damals zu Kom im päpstlichen Dienk, später Canonicus zu St. Stephan in Bamberg, wo er vermuthlich auch starb, ein Freund Pirkheimer's. Die Familie war nach Allem nicht unbemittelt und zugleich wissenschaftlichen Bestrebungen nicht abhold, weshalb Dr. Christoph Scheurl in seinem Rekrolog auf den Propst Anton Kreß, dessen Rachsolger

Behaim. 275

Georg B. murbe, fie gegenüber ben rathefähigen Geichlechtern jo erhob, bag ber Rath nicht mit Unrecht fich daburch beleidigt fand und ihm einen ernstlichen Bermeis nebit bem Befehl, feine Schrift ju unterbruden, zugeben lieg. Sie ift und gleichwol erhalten. Ueber ben Bilbungsgang Sanns Behaim's liegt nichts bor. Technische Renntniffe maren bon Alters ber in Rurnberg zu Saufe, ohne bağ viel Befens bavon gemacht wurde, und wenn auf Regiomontau's turgen Aufenthalt herfommlich ein großes Gewicht gelegt wird, fo ift dagegen ju erinnern, bag bie bedeutenden Arbeiten, Die noch jest vor Augen find, der Bau ber Rirchen, der jest ber Zerfiorung entgegengehenden Mauern, die funftvollen Bafferleitungen fowol des Schonen Brunnens, als auch des Spitalbrunnens, die unter der Begnik hinweggeführt find, und noch Anderes, lange bor Regiomontan's Beit fallen. Erft Johann Reudorffer, ben man als ben Bater ber mobernen beutschen Ralligraphie betrachten barf, hat in feinen 1547 leider fehr flüchtig in wenig Tagen aus dem Gedachtniß jusammengeschriebenen Nachrichten (herausgegeben burch Fr. Campe, 1828) ben Brund zu einer Runftgeschichte Rurnberge gelegt, bem bann - abgesehen von Sandrart's "Deutscher Atabemie", 1675, die einen allgemeineren 3wed verfolgt - 1780 Doppelmagr gefolgt ift; den Schlug machte 1860 Jojeph Baader burch feine "Beitrage". Sanns B. wird fich bem Rath guerft burch die Ausführung bes Rornhausbaus auf ber Statte des 1420 niedergebrannten burggräflichen Schloffes empfohlen haben. Diefer Bau wurde aber nicht 1493 vollführt, wie Rendorffer angibt, fondern erft am 11. Oct. 1494 beschloffen und 1495 beendet, wie auf der aus der Beit des Baues stammenden wohlerhaltenen Tafel beutlich fteht. Ohne Zweifel war B. icon bamals Wertmeifter ber Stadt, obgleich er erft am 2. Aug. 1496 gelegentlich als folcher genannt wirb. Jest warb ihm als "Maurer" und Georg Stadelmann als "Zimmermann" der am 11. Jan. 1497 beschloffene Bau eines nenen Bag = und Bollhaufes übertragen, und ben beiden Deiftern gu ihrem geordneten Lohn noch eine "ziemliche Ehrung" versprochen, damit fie das Wert möglichst fördern möchten. Hierzu tam noch am 28. Aug. 1498 der Beschluß, auf ber Bage zwei Stuben zu machen, bon benen bie im mittlern Gaben gu einer Trintftube, die im obern Gaden ju einer Boeten- und Philosophen-Schule gebraucht werden folle. Dies war ber erfte Berfuch, eine Schule außerhalb bes frechlichen Berbandes auf rein humaniftischer Grundlage zu errichten, fie ging aber nach etwa gehnjährigem Beftand aus Mangel an Schulern wieber ein. Die herrentrinfstube, wie bas gange Gebaube gewöhnlich auch noch jest genannt wird, bestand als Gesellschaftslocal bes Patriciats und überhaupt ber Chrbarfeit bis nahe jum Ausgang der Reichsfreiheit Nürnbergs. Aeußerlich trägt bas Gebaube noch gang feinen alten Charafter, wie er auf bem Blatt Joh. Alex. Boner's ju feben ift. Befannt ift es jumeift burch bas treffliche, launige Sochrundbild Abam Kraft's über ber einen nach Westen schauenden Thur, welche aber wegen ihrer tunftreichen Conftruction nicht minder beachtungswerth ift. Roch in bemielben Jahr wurde am 27. Rov. 1498 beschloffen, für bie Stadt noch ein Kornhaus zu bauen, auf ben Graben vor St. Lorengen, ba wo ber innere Frauenthorthurm geftanden mar". Auch diefen Bau führte Sanns B.; Rendorffer fagt: "Dagu wurden ber Juden Grabfteine jum Grund gebraucht". .Unter Diefem Rornhaus tann man ohne alle Berhinderung bes Betters Steine Sauen, und es ift mit folden ftarten Gewölben verfertigt, bag man barin unter der Erbe mit gelabenen Laftmagen fahren mag". In ber zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts wurde es ebenfalls jum Baggebaude beftimmt, und führt leitbem , jur Unterscheidung bon jener altern Wage, ben Ramen ber großen Bage. Außer biefen größten Berten bes Meifters Sanns B. war er bei ben vielen Arbeiten, die außerdem das Bedürfniß der Stadt erheischte, ohne 3weisel 276 Behaim.

auch bei bem bamals über ben Gluß geführten Spitalbau, in erfter Reihe beschäftigt, und da er nun auch als Anschider in ber Prunt (Berwalter im Bauhof) erscheint, fo war er gewiß in vollem Mage mit Arbeit bedacht. Auch auswärts wurde feine Geschicklichteit ju Zeiten in Anfpruch genommen, 3. B. in Bamberg 1516 und 1518 (f. Beitr. jur Runft und Litter. 1822. G. 15). Bur Erleichterung wurde ihm baber 1514 von Rathswegen fur die Saltung eines Bierdes 25 Guld, ron. verwilligt. (Baaber, Beitr. 2. 16). 3m 3. 1520 wurde er unter die Benannten bes größern Raths gewählt, bem er bann bis an feinen Tod angehörte. Als Konig Rarl 1519 jum Raifer gewählt worben war, fab man bem erften gemäß ber Goldnen Bulle in Rurnberg abzuhaltenben Reichstag entgegen, ber aber befanntlich wegen ber 1520 mit großer Beftigfeit auftretenben Seuche, nicht baselbit, fondern zu Worms (1521) gehalten wurde, Deffen ungeachtet fand man es nothwendig, bas Rathhaus renobiren gu laffen, was nicht blos im Innern, im großen Saale geschah, ber bamals burch bie an ber nördlichen Wand befindlichen Gemalbe, Triumphwagen, Bfeiferftuhl und die allegorische Darftellung bes Berichts, welche der 3bee und bem Entwurf nach auf Durer gurudgeführt werben, geziert wurde, fondern auch am Gebaude felbft, und zwar, nach Reudorffer, mit nuglichen Gemachen und zwei zierlichen Schneden - ober Wendeltreppen, mas burch hanns B. ausgeführt murbe. -Sanns B. ftarb wohlbetagt, nachbem er 49 ober (nach Rettberg, f. o.) 48 Jahre im Dienfte bes Raths gewefen war. Bon feinen Gohnen war Matthias Rleriter und erhielt 1521 eine Pfrunde gu St. Lorengen. Gin zweiter, Sanns, war Landbaumeifter, gab aber 1518 biefe Stelle auf; ber britte, Paulus, war ebenfalls Steinmet. Der Rame Diefer burgerlichen Behaim's, die auch Bobeim, Beham u. f. w. geschrieben werden, tommt noch langere Zeit in handwertlichen, auch fünftlerischen Lebensstellungen vor; es ift aber schwer, ja fast unmöglich, die Zusammengehörigkeit, wo nichts als der bloge Rame einen Anhalt gibt, nachaumeifen. Ob biefe Behaim's aus Beigenburg im Norbagu nach Rurnberg gezogen find, fo wie ob fie zu bem Wappen eines rothen Schildes mit zwei fibereinander gefrengten Sirtenftaben ein Recht hatten, muß unenticbieden bleiben.

Behaim: Loreng B., ein humanift aus dem Anfang des 16. Jahrhunberts, Bruderjohn von Sans B. (f. o. C. 274), aljo nicht der rathefabigen, fonbern ber burgerlichen Familie biefes Namens angehörig. Gein Bater mar 20reng B. und fein Bruder ber vorlette Propft von St. Lorengen gu Rumben (1513 21) Georg B. Loreng, welcher Doctor decretorum war, ericheint juerfi ju Rom, wo er dem nachmaligen Papit Alexander VI., bem Cardinal Borgia 22 Jahre als Sausmeifter gebient hat (Gregorovius, Geich. Roms VII. 694). Er war bort auch mit Reuchlin befreundet. Gine Cammlung bon Infdriften, die er in Rom copirte, ift in ben Munchener Cober von hartmann Schebel aufgenommen. Bor 1515 ift er nach Bamberg gegangen (vgl. Siebenfeet, Mater. I. 263) wo er bann wol bis ju feinem Tode als Canonicus ju St. Stephan verblieb. Er ftand mit Sutten und anderen Sumaniften in Berbindung, mar aber namentlich mit Wil. Birtheimer eng befreundet. Briefe an diefen aus ben Jahren 1517-18 theilt heumann, "Docum. lit," p. 255 sq. mit. Birtheimer widmete ihm auch feine 1518 erfchienene leberfetung bon Lucians Gefprach "Der Fischer", welcher seine berühmte Bertheibigungsschrift für Reuchlin voran fteht. Schriften Behaim's find nicht erhalten.

Lochner im Correspond, von und f. Deutschl. 1871. 14. Marg. 2. Geiger, Reuchlin. v. 2.

Behaim: Martin B., (f. o. S. 274). Berfertiger des ersten Erdglobus, geb. zu Rürnberg um 1459, † 29. Juli 1506. Rürnberg war bamals die

Beham. 277

Bertstatt vieler ichoner Kunfte, insbesondere aftronomischer und nautischer Instrumente, seitdem hier der Aftronom Regiomontanus von 1471-1475 die Berertigung berfelben zu hoher Bollfommenheit erhoben hatte. Ob B. ichon fein Schuler gewesen, ift zweifelhaft, gewiß aber, bag er, nach mehreren Sanbelsreifen in Italien, Defterreich, Flanbern, am Soje Johanns II. von Portugal als gelehrte Autorität galt, jur Junta für die nautischen Entbedungen gehörte, ein Aftrolab verfertigte und Declinationstafeln berechnete, und mit Diego Cao, 1484-86, eine 19 Monate mahrende Entbedungereife langs ber Weftfufte Afritas ausführte, wofür er aum Ritter bes Chriftusorbens erhoben wurde, Schon 1486 ging er nach Fahal, einer der Azoren, heirathete die Tochter des Stadthalters Jobit v. hurter, befuchte 1491 - 93 feine Baterftadt Rurnberg, berfertigte bier für diefelbe "aus Fürbitt und Begehr" ben erften, noch borhandenen Erbalobus, und ftarb nach mannigfachen Fährlichkeiten auf Gefandtichaftsreifen in portugiefischen Diensten in Liffabon am 29. Juli 1506. — Der Deutsche Behaim ift mit den großen iberischen Entbedern in einflufreicher Berbindung gewesen, nur ift dieselbe, wie überhaupt seine nautischen und geographischen Berbienfte, mehrfach überschätt worden. Neuere Untersuchungen haben unwiderprechlich bargethan, bag ber weit weftlich im Ocean lebenbe Deutsche ben Columbus in feinem Blane, nach Beften ju fegeln, beftartt und ermuntert und fo jur Entbedung Amerikas beigetragen hat, aber es ift übertrieben, bag er schon Renntnig von Amerita gehabt habe. In gleicher Beije mag er auch Bespucci, Sama bei ihren Seereisen forberlich gewesen sein. Auch Magalhaens mag schon, wie Pigafetta berichtet, eine Seekarte Behaim's gesehen haben, welche an ber Oftfufte Gubameritas unter boberen Breiten eine Strafe nach ber Gubice berhieß, — ift doch eine jolche Straße unter 45° f. Br. auch schon auf Schöner's Mobus vom 3. 1520, nach Runich' Rarte jum Ptolemaeus vom 3. 1507, angegeben. Wenn wir aber feine Renntniffe nach feinem Globus bemeffen, auf bem fich bei Breitenbestimmungen an Ruftenpuntten, die er felbst besucht haben will, Fehler bis zu 16 Grad finden, während die damaligen iberischen Lootien bei Beobachtungen auf bem festen Lande selten Fehler über 1 Grad, und andere Schuler Regiomontan's nur Fehler von einigen Bogenminuten machten, fo reduiren fich biefelben fehr wefentlich. - Behaim's "Apfel" ober Globus ift wiederholentlich in der Große des Originals herausgegeben und beschrieben worden: von Doppelmage 1730, von v. Murr 1778, 1801, frangöfisch von J. Jansen; am beften von Chillanh 1853, mit einer Ginleitung A. b. Sumboldt's "leber Die älteften Karten bes Reuen Continents und den Namen Amerita". rundlichsten ift B. gewürdigt von humboldt im Examen critique, von Befchel, Geschichte bes Zeitalters ber Entbedungen, 1853, G. 91, 616; Gedichte ber Erdfunde, 1865, S. 215, 226, 251; von Ziegler, Columbus und Martin Behaim, in Betermann's Mittheilungen, 1858, G. 429.

Löwenberg.

Beham: Bartholomäus B., Maler und Kupferstecher, geb. 1502 zu Kurnberg, war Schüler des Albrecht Dürer. Im J. 1524 wurde er mit einem Bruder Sebald und mit Georg Pencz deistischer und socialistischer Ansichten angeklagt, ins Gesängniß geworsen und aus der Stadt verbannt. Herzog Bilhelm von Baiern beschäftigte ihn nun hauptsächlich und schiefte ihn auf eine Kosten nach Italien, wo er sich in der Kupserstecherkunst weiter nach Marcanton ausbildete. Zweiselhast ist, ob er eine solche Reise schon vor dem Jahre 1530 gemacht, weil seine Arbeiten schon von dieser Zeit an den Einsluß der itaienischen Kunst auf das entschiedenste verrathen. Besser verbürgt ist eine späer Reise über die Alpen; auf dieser starb er 1540 zu Benedig. Als Kupsertecher steht er unter denjenigen Künstlern, die man wegen des kleinen Formates

278 Beham.

ihrer Stiche als die beutschen Rleinmeifter gu bezeichnen pflegt, als einer ber geiftvollften und tonangebenden ba; feinem Bruder B. G. Beham, Bencg, 3. Bint und Anderen bahnt er erft den Weg. In ber Technit zeigt er unübertroffene Feinheit und garteften Reig ber Behandlung. In Gruppen und Geftalten aus bem täglichen Leben (Marttbauerin, Gellebarbier gu Bferbe u. i. w.) ichilbert er schlicht humoriftisch nach Durer's Art das beutsche Bollsthum, in Madonnenbildern weiß er das Innig-Gemuthvolle der heimatlichen Auffaffung mit ber italienischen Gragie zu verbinden, in fleinen Allegorien, Darftellungen bon Rinbergenien, mehreren friesartigen Rampffcenen nadter Manner und befonders in gablreichen ornamentalen Erfindungen zeigt er eine glangende benichaft über die Formen der Renaiffance, ja er nabert fich manchmal ber Raphoe lifchen Auffaffung und bleibt von bem Schwulft und der baroden Ueberfalle frei, in welche bamale faft alle beutichen und niederlandischen Runftler gleicher Richtung verfallen. Bu feinen größten und bedeutenbiten Blattern geboren einige Bildniffe, besonders die von Rarl V. und König Ferdinand (1531) und dem Rangler Leonhard von Ed (1527). Auch als Maler fteht er junachft im Bor trait auf ber vollen bobe ber Schule, mas uns, ba feine Bilber bairifder Fürften und Fürftinnen ju Schleißheim fammtlich übermalt find, namentlich burd bas 1585 gemalte Bruftbild bes Pfalggrafen Otto Beinrich (geb. 1502) in ber Mugsburger Gallerie bewiesen wird (fruber irrig als Beinrich VIII. von England, gemalt bon Amberger, fatalogifirt). Unter feinen übrigen Gemalben ift nur eins, und zwar durch Ramensbezeichnung, beglaubigt: "Das Rreuzeswunder ber beiligen Belena", fonft in ber Münchener Pinatothet, jest in Schleifheim (1530) Aber nach entschiedener Achnlichkeit mit biefem Werte läßt fich, nach Baagen's Borgang, eine gange Angahl von Arbeiten ihm mit Sicherheit guichreiben. Die ichonften unter biefen Gemalben murben fur Gottfried Berner Brajen bon Bimmern, fur feine Befitungen nordlich bom Bobenfee, Deftirch, Wilbenftein, Zimmern, gefertigt. In ber Pfarrfirche gu Megfirch ift noch eine große, meifterhafte Unbetung ber Ronige gu feben, beren Flügel fich mit ben meiften andern, für den Freiberrn bon Zimmern gemalten Bilbern in ber fürftlich Fürstenbergischen Gallerie zu Donaueschingen befinden. Unter den dortigen Urbeiten ift ein Altarchen von 1586, die Madonna in der Glorie von einem Krange von Geiligen umringt, auf ben Flügeln Stifter und Stifterin, fowie Baffionsfcenen, bas iconfte, Bortrefflich ift ber beilige Bruno in ber Ginobe, in ber Gallerie gu Stuttgart (bort falichlich Scheuffelin genannt). Sandwerfemäßigere Arbeiten ber Berfftatt find bagegen bie meiften übrigen Bilber, in ben Gallerien ju Berlin, Carlerube u. f. w. In ben befferen Gemalben ift ber Bortrag breit, die Farbe flar und burchfichtig, bon einer Froblichteit, die freilich manchmal an bas Bunte ftreift und in welcher gewiffe Tone von Strobgelb und rofigem Roth auffallen. Die landicaftliche Umgebung, meift mit faftigem Grun, pflegt mit besonderer Borliebe behandelt gu fein. In architetto-nischen Scenerien berricht eine prachtige, farbenreiche Renaiffance. Der Ginfluß Italiens tritt auch in ber Behandlung bes Figurlichen, besonbers in ben reinen Motiven der Gewandung, ju Tage, aber ber beutiche Geift bleibt bennoch in ben Charatteren lebendig. Ohne eigentlich religiojes Gefühl, zeigen fie eine Großartigfeit und Energie, in welcher ber Ginflug Durer's nachflingt.

Joh. Reudorffer, Nachrichten u. f. w.; Sandrart, Teutsche Alabemie, 1675, II. Th. S. Buch und II. Haupttheil, II. Th. S. 79, III. Th. S. 69. A. Woltmann, Fürstlich Fürstenbergische Sammlungen zu Donaueschlingen, Berzeichniß der Gemälde, 1870, Ginleitung, S. 18 ff. Baader, Beiträge zur Kunftgesch, Rürnbergs. II. Rosenberg, S. u. B. Beham. Leipzig 1875.

Boltmann.

Beham: Sans Cebalb B., Maler, Rupferftecher und Beichner für ben Solgichnitt, geboren zu Rürnberg 1500, † zu Frankfurt 22. Novbr. 1550, war Schuler feines alteren Bruders Barthel B. und fieht wie biefer unter bem Ginfluffe Durer's, bei dem er möglicher Weise einige Beit als Lehrling jugebracht hat. 3m Sahre 1524 murden bie beiben Beham, nebft bem Maler Georg Beneg, wegen Berbreitung beiftischer und focialiftischer Anfichten bor Gericht geftellt, ins Gefängniß geworfen und aus der Stadt verbannt. Wohin Sebald fich begab, ift nicht auszumachen; im Jahre 1530 aber mußte er fich zu München befunden haben, indem von ihm ein Holgschnitt mit dem Triumphzuge Raifer Karls V. in genannte Stadt, ben 10. Juli 1530 (Bartich, Peintre-Graveur Ar. 169), eriftirt. Bermuthlich war er borthin in Gemeinschaft feines Bruders gelangt, beffen Gonner befanntlich Bergog Bilhelm IV. von Baiern war. 3m Jahre 1531 arbeitete er für ben Rurfürften von Daing. Damals ichon ober doch bald barauf mußte er nach Frankfurt a. M. gefommen fein, ba bon 1533 an ber Frankfurter Berleger Chrift. Egenolph Golgichnitte von ihm gu feinen Buchern benutte. Er wurde Bürger und scheint baselbst bis an feinen Tod geblieben gu fein. Dag er, wie Susgen angibt, wegen feines luberlichen Banbels ertrantt worben fei, ift rein aus ber Luft gegriffen; wir befigen feinerlei Anhaltspuntte dafür; besonders wichtig ift in diefer Begiehung, bag Reuborffer, ber Beham's Todesbatum genau angibt, von einer folchen Strafe nichts mittheilt. Sebald war einer ber fruchtbarften Runftler, als Maler freilich hat er nur wenig geliefert. Bon Delbilbern bon ihm ift nur befannt bie jest im Loubre ju Baris befindliche Tifchplatte, welche er im Jahre 1534 für Albrecht, Rurfürften von Daing, bemalt hat. "Das Wert ftellt in fehr fleinen aber geiftreichen Figuren vier Borgange aus bem Leben Davids bor und ift in einem warmen und flaren Tone fehr fleißig ausgeführt" urtheilt Baggen. Ferner malte B. im Jahre 1531 für benfelben Burfürften fünf Miniaturen in einem Bebetbuche, bas fich jest in Afchaffenburg befindet; auch diefe find vortrefflich. Seine Sauptstärte liegt indeffen in feinen Rupferflichen und Beichnungen fur ben bolgichnitt; beren er eine Menge gesertigt hat. Rupferftiche, unter benen fich auch einige Radirungen befinden, tennt man gegen 280, die Mehrzahl in fehr lleinen Berhältniffen, weshalb er zu ben sogenannten Rleinmeiftern gerechnet Er hat viel nach feinem Bruder copirt, fich überhaupt ganglich nach ihm gebilbet, wenn er ihn allerdings in ber bollen Bartheit ber Stichelführung nicht gu erreichen vermochte. Wie Barthel gehört auch er ben Rachfolgern Darer's an, womit fich jedoch eine größere Annaberung an bie Beichnung ber Italiener perbindet, als wir es bei Durer gewohnt find. Geine Stichelführung ift gewandt; die Zeichnung feiner Figuren, wenn auch nicht frei von Plumpheit und fnittrigen Falten, boch ficher und nicht ohne gewiffes Schonbeitsgefühl. Seine Erfindungsgabe ift wirklich zu bewundern, und er berftand fich auf chriftliche und antite Borwurfe, auf Siftorien und Genre, auf Ernftes und Sumoriftisches, ohne babei in Flüchtigfeit auszuarten. Es ift ichwer, aus ber großen Babl eingelne bervorragende Blatter herauszuheben. Die Geschichte bes verlornen Sohnes, die Sochzeit von Rana und die zwölf Blatter mit Bauerntangen durften in ihrer Art taum übertroffen worben fein. Go ift es auch mit ben gablreichen Solgichnitten, in benen feine Erfindungsfraft am freiesten waltet. Rach ihm fant ber beutsche Rupferftich und Holzschnitt. Flüchtige Manieristen, benen freilich große Gewandtheit und Reichthum von Erfindungen nicht abzusprechen find, berbrangten allmählich die alte folide Schule Durer's, von beren Mitgliedern Sebald eines der trefflichften gewesen ift. Reiner der Schuler Durer's burite übrigens einen fo weitgreisenden Ginfluß geubt haben. Bu bemerten ift noch, bag er fich 280 Beheim.

bis 1530 bes mit P, von ba an bes mit B gebilbeten Monogrammes bebienen. Die erste Jahreszahl auf feinen Blattern ift 1518, die lette 1549.

2B. Schmidt.

Beheim: Matthias von B. ist nicht der Berjasser, wie man stüher irrthümlich annahm, sondern der Beranlasser einer im Jahre 1343 unternommenen Berdeutschung der Evangelien nach dem Texte der Bulgata. Matthias war Klosterdruder (Klausner) zu Halle a. d. Saale; das deutsche Evangelienduch, das wir seiner Anregung verdanken, ist ein anziehendes Denkmal der mitteldeutschen Prosa und außerdem dadurch merkwürdig, daß in ihm der erste urtundliche Beleg des Ausdrucks für die sogenannten mitteldeutschen Mundarten sich sinden, indem der Ueberseher angibt, er habe in "das mittelste Deutsch" übertragen. (Des Matthias v. Beheim Evangelienbuch, herausgegeben von K. Bechstein. 1867.)

Beheim: Dichael B., Deifterfanger, geb. im Geptember 1416 gu Gulbach bei Beinsberg, † um 1474. Seine Borfahren waren in Bohmen anfaffig gewesen und nahmen baber, als fie fich in Schwaben nieberließen, ben Ramen Beheim an. Gein Bater Johannes war Beber, und beffen Sandwert lernte Muf Ermunterung Ronrads von Beinsberg, der feine erften auch ber Cohn. bichterischen Bersuche fennen gelernt, verließ er bas handwert und widmete fic gang dem Dichten. Er trat etwa 1439 in Dienste bei Konrad und heirathete ungefähr gleichzeitig. 1440 murbe ihm fein erfter Cohn geboren. Er begleitete feinen herrn auf beffen berichiedenen Bugen und Reifen und leiftete Rriegsbienfte bei ihm. Mit nur geringer Unterbrechung, wie eines furgen Aufenthaltes in Dinchen am Soje Albrechts III. von Baiern (1447) biente er Ronrad bis au beffen Tobe (1448). Bom Dichten ju leben mar eine ichwere Aufgabe in einer Beit, ba die Großen der Dichtfunft wenig hold waren; und bagu hatte B. fur Beib und Rind zu forgen. Er trat junachft in die Dienfte von Albrecht Achilles, Markgrafen von Brandenburg. Bei deffen Streitigkeiten mit den Rothenburgem wurde B. gefangen genommen, allerdings bald barauf von Albrecht beireit, aber er gelobte boch, feinen Gerrn nicht eber wiederzusehen als bis er bernommen, daß deffen 3mifte und Gehben beigelegt feien. Er bat baber um feine Entlaffung: julest finden wir ihn im Januar 1450 mit Albrecht am pfalggräflichen Boje ju Beibelberg, wo er burch ein Lieb, bas bie Raubergelufte bes Abels straft, großen Anstoß erregte und Spott erntete. Den Rhein hinab ging er über Roln nach Westfalen und Sachsen; ba er viel von dem trefflichen Christian bon Danemart vernommen, wollte er beffen Sof auffuchen, fchiffte fich in Lubed ein und fam in Ropenhagen an, wo die Ronigin Dorothea, Die Tochter bes Martgrafen Johann von Brandenburg, in Abwesenheit ihres Gemahls ibn wohl aufnahm und ihm rieth, bem Ronige, ber fich nach Drontheim gur Kronung begeben, nachzufolgen. Rach einer üblen Seefahrt erreichte er Rorwegen, wohnte der Krönung bei und fehrte turg bor Chriftian nach Ropenhagen gurud. Sier erfuhr er, bag Albrechts Wehben mit ben Städten beendet feien und beschloft au ihm gurudgutehren. Wie lange er bei ihm noch verweilte, wiffen wie nicht: qunächst treffen wir ihn bei Bergog Albrecht VI. von Desterreich in Wien, wo er aber nicht lange blieb, ba feine bichterifche Freimuthiafeit ibm balb bie Bunft verscherzte; er begab fich jum Grafen Ulrich von Giffn, mit bem er ben Bug Ronig Ladislaus' von Ungarn gegen die Türken (1456) mitmachte, ben er in einem besonderen Gedichte befungen hat. Rach des Grafen Ermordung (1456) trat er in Ladislaus' Dienfte und ftand bei ihm anfanglich in guter Gunft. In Diefe Zeit fallt fein Gedicht auf ben Turtentrieg Des Ronigs Bladislaus von Bolen, auf Johannes Gistra, auf die Erbstreitigfeiten in Ungarn und auf die Eroberung von Conftantinopel. Allein feine freie Rede machte Behem. 281

m auch bier migliebig, und er ging nach Wien an ben Sof Raifer Friedrichs, er ihn wohlwollend aufnahm und mit bem er die Belagerung Wiens burch des faifers Bruber Albrecht und ben Burgermeifter Solger (1462) burchmachte. Die Geschichte berielben und feine eignen Erlebniffe babei bat er in feinem "Buch on den Wienern" in Berfen beschrieben. Daß er baburch bei Albrecht und ben Bienern fich nicht beliebt machte, lagt fich benten; bon ihnen als "Raiferer" berpottet, und bei steigender Erbitterung fogar feines Lebens nicht ficher, verließ r Wien, junachft für fürzere Zeit, bann aber (1465) für immer, nachdem er wm Raiser seine Entlassung erhalten hatte. Rach längerem Umberwandern fand r bei Pfalzgraf Friedrich I. in Beidelberg eine dauernde Unterfunft. Diefen einen Gonner zu verherrlichen, verfaßte er 1469, auf Brund ber profaischen von Raplan Matthias von Kemnat verfaßten Biographie, das Leben des Pfalzgrafen in Reimen, ein elendes Machwert, in welchem Friedrichs Thaten fiber die von Alexander und hannibal gestellt werden. Die Chronit reicht bis 1471. Rach 1474 war B. mahricheinlich in Beibelberg, bann aber verlaffen uns alle Spuren und vermuthlich ift er um diese Zeit gestorben. Michael B. hatte feine bedeutenden dichterischen Anlagen, nicht einmal unter den auch unbedeutenden dichtenden Zeitgenoffen ragt er irgendwie hervor. Aber merkwürdig ift seine treue hingabe an den Dichterberuf, die ihn alles Ungemach des Lebens ertragen ließ, und anerkannt werden muß ber Freimuth, womit er in allen Lebenslagen bas Unrecht strafte und tabelte. Freilich fehlt es auch nicht an Belegen in feinen Gebichten, daß er, um Gunft und Brod ju gewinnen, feinem jedesmaligen Berrn hmeichelte. Geine Sachen zerfallen ihrem Inhalte wie auch theilweise ihrer form nach in zwei Claffen, die eigentlichen Meiftergefänge und hiftorischen Dichtungen. Jene find meift in fehr tunftlichen Formen, nach Sprache und Etil febr rob, aber fie gewähren einen Ginblid in den Betrieb bes Meifterplangs und find baber beachtenswerth. Die hiftorischen Gedichte, unter benen as Buch von den Wienern, das Gedicht auf die beiden Zuge von Wladislaus wn Polen gegen Murad II. und das auf den Zug von Ladislaus von Ungarn ogen die Turten am wichtigften find, fteben um eine Stufe hober; auch fie find urchweg in Strophenformen, aber ungleich einfacheren abgefaßt. Wenn auch perbilich gefärbt, find fie doch als theilweise Berichte eines Augenzeugen nicht hne geschichtliches Intereffe.

Bgl. sein Leben in Karajan's Ausgabe bes Buches von den Wienern, Bien 1843; dazu: Zehn Gedichte Michael Beheim's zur Geschichte Oesterreichs und Ungarns, berausg, von Th. G. v. Karajan, Wien 1848.

Bartich.

Behem: Franz B., gebürtig ans Meißen (in Böhmen, daher er sich Bem, Boheim, Bohemins, hochdeutsch Böhme nannte), errichtete 1539 in Mainz der Zeit nach die achte) Buchdruckerei, aus der eine Menge schöner Drucke herwigegangen sind. Er nennt sich in den Endschriften der von ihm in lateinischer Sprache gedruckten Bücher: Moguntiae apud Divum Victorem; in seinen entschen Büchern sagt er "bei Mainz zu Sanct Victor"; seine Druckerei lag amlich vor der Stadt zwischen den Häusern des Victorstifts. Im Jahre 1552 nuste er sich in der Stadt selbst an und verband sich im Jahre 1554 mit dem drucker Theodald Spengel wie aus den beiden Druckprivilegien, die er vom aiser Ferdinand 1555 und 1559 zum Druck des "Reichsabschieds" dieser beim Jahre erhielt, hervorgeht. In seiner Druckerei war Arnold von Bergel, der erzasser des Lobgedichtes auf Gutenberg und seine Ersindung, als Corrector agestellt. Als Franz B. um 1568 vom Kursürsten zum Kaushausmeister erunt wurde, scheint er die Druckerei seinem Sohne Kaspar B. überlassen zu iben, dessen dem Buche "Historien des durchlauchtigsten

haus Eft" erscheint, und ber bis etwa 1586 in rühmlichster Weise als Druder thatig war, ju welcher Zeit bas Geschäft in andere hande überging.

Met, Geschichte bes Buchhandels G. 242. Mhlbr.

Bebemb: Martin B., (Bebem, Behm, Bohm, Bobeim, Bobemius), geb. ju Lauban in der Oberlaufit, als des bafigen Stadthauptmanns ober Bogts Sohn 16. September 1557, † 5. Februar 1622. In Folge einer bamaligen ichweren Theuerung wurde ber Jüngling von einem Anverwandten, bem taife lichen Leibmedicus und Professor Dr. Fabricius in Bien, aus Erbarmen ins Saus genommen und etliche Jahre beherbergt. Bom Rufe Johann Sturm's ge jogen, begab er fich 1576 auf bie neue Universität Stragburg und tam jo nach fummerlichen Berfuchen, fich burch Informiren fortzuhelfen, als Famulus eines jungen Ebelmanns, Johann Lojer auf Bratich, unter Gin Dach mit Sturm, ber fich überhaupt in jeder Beise feiner annahm. Rach dem Tobe des Baters 1580 rief bie Mutter ben Cohn gurud und ernannte benfelben ber Rath 1581 jum Diener an ber Stabtichule, furg barauf jum Diaconus an ber Stabtfirde, 1586 jum Paftor, als welcher er bis an fein Enbe ber Gemeinde mit großer Treue diente. - Die schweren Zeiten, welche er zu bestehen hatte, verfenten bas reiche Gemuth Behemb's mit einem an feinen großen Ramensbruder Jalob Bohm erinnernden mbstifchen Bug in die Paffion Chrifti, um welche fich feine Poefie und Proja mit foldem Nachdrud bewegte, daß er damit auf verwandte fpatere Richtungen unferer geiftlichen Litteratur, wie Bingenborf, maggebend ein wirfte. Außer ben Bredigtbuchern find gu nennen: "Die brei großen Landplogen Krieg, Theuerung, Beftileng", 1601 (vlg. Wadernagel, D. Kirchenlied I. & 623 j., "Spectaculum passionis Jesu Christi ober bas blutige Schauspiel bes bittern Leibens und Sterbens unfere lieben Geren Jefu Chrifti, in 150 Prebigten", 1614 (l. c. S. 705). Aus ben Predigten floß, als ihr Mart, eine Ball von gegen 500 Liebern, beren 300 in drei mehrmals gedrudten "Centurien" erschienen, vgl. Badernagel 1. c. S. 642, 647, 655 f. 704 und (alle 3 Centurien) 736. Die meiften biefer Lieder haben in die Gefangbucher bes 17. Jahrhunderts, nicht wenige auch in die neueren Aufnahme gefunden, bor allem bas claffische "Gebet um eine felige Beimreife" ac.: "D Jefu Chrift, meins Lebens Licht" ac. femet "Der Chriftmond ift borhanden", "Wie lieblich ift der Maien", "Gerr Gott, Du bleibst in Ewigteit", "D König aller Ehren", "Wir danken Dir, herr 3chu Chrift" 2c.). Bgl. Martin Behem's geistliche Lieber von Dr. Wilhelm Rolbedt (in Schird's Beiftlichen Sangern, 9. Beft) Salle 1857. P. Preffel.

Behlen: Ludwig Philipp B., geb. zu Duberstadt 2. Mai 1714, † 22. Juni 1777; seit 1746 Prosession des kanonischen Rechts an der Universität zu Mainz, darauf kursürsklich geistlicher Kath, Subregens des Seminars, zulest Mainzer Weihdischof. Er schried: "De causis saecularisationum illegitimis et legitimis", 1746; "De defraudationidus decimarum"; "De jure comitiorum imperii circa sacra". (Diese unter dem Namen Joh. Mich. Dahm 1747 gedruckte Dissertation schreibt ihm Schmidt "Thes. jur. eccl." VII. Index I zu). "Ius metropolitanum Moguntinum in dioecesin Fuldensem", 1752; "De verdis concordatorum nationis germ.: electione cassata, postulatione non admissa", 1767.

Weiblich, Lexifon aller jettlebenden Rechtsgelehrten. Meufel, Lexifon. v. Chulte.

Behlen: Stephan B., sorst= und jagdwissenschaftlicher Schriftsteller, geb. zu Frislar 5. Aug. 1784, † zu Aschaffenburg 7. Febr. 1847. Nachdem er zu Aschaffenburg das Symnasium, Lyceum und 1800—1802 die von Mainz dorthin verlegte Rechtsschule besucht hatte, practicirte er bei den dortigen Justizbehörden, ward 1808 Landescommissär bei einer unter Dalberg's eigenem Borst arbeitenden landwirthschaftlichen Deputation, 1804 kurerzkanzlerischer Forstcon-

Behm. 283

troleur im Speffart und baneben 1808 Forftmeifter im Amt Lohr. Rach inwijchen erfolgtem Anfall ber Lanbe an Baiern ward er 1819 Forftmeifter von Rothen, 1821 aber bei der nenen Organisation der Forstschule zu Afchaffenburg als Professor ber Raturgeschichte borthin berufen. Rach der 1832 erfolgten Aufhebung der Anstalt penfionirt, ward er 1833 bei Errichtung der Gewerbeichule jum Rector berfelben ernannt, ließ fich aber ichon 1835 penfioniren. Seine febr gablreichen Schriften find im R. Refrol. XXV (1847) S. 124 aufgeführt. Bir erwähnen: "Der Speffart, Berfuch einer Topographie biefer Balbgegenb", 1823 und 1827; "Geschichte und Beschreibung von Afchaffenburg und bem Speffart" von B. und Merdel, 1843; "Lehrbuch ber beschreibenden Forftbotanit", 1823; "Forftfrauterfunde" von B. und Degberger, 1826; "Forftbotanit als zweiter Theil ber Forstträuterkunde", 1833; "Klima, Lage, Boben", 1823; "Die Gebirgs- und Bodenfunde", 1826; "Lehrbuch der Forst- und Jagdthier-geschichte", 1826; "Lehrbuch der deutschen Forst- und Jagdgeschichte", 1831; "Jagdfatechismus", 1828; "Lehrbuch der Jagdwissenschaft"; "Real- und Berbal-Lexifon der Forft- und Jagbtunde", 1840-43; "Die forftliche Bautunde", 1844; "Zeitschrift fur bas Forft- und Jagdwefen, fruber herausgegeben bon Maier, fortgefest von B.", 1823-46 und als eines ber einflugreichften Unternehmungen auf biefem Gebiet die von ihm felbst 1825 gegründete und redigirte "Allgem. Forft- und Jagdzeitung." (R. Retrol. XXV G. 121.) 2B. Lobe.

Behm: Johann B., lutherifcher Theolog, geb. 23. Juni 1578 ju Ronigsberg, † bafelbst 27. April 1648. Rach Studien seit 1596 in seiner Baterstadt und feit 1600 noch fechs Jahre in Leipzig und Wittenberg unter Leonhard butter wurde er 1608 in Wittenberg, wo er Chronologie lehren wollte, von butter jum Doctor ber Theologie creirt, und balb barauf als außerorbentlicher und 1612 als orbentlicher Projeffor in Konigsberg angestellt. Bon bier an blieb er unter Johann Sigismund (1608-19) und Georg Wilhelm (1619 bis 1640), anfangs auch noch unter bem großen Rurfürften Friedrich Wilhelm, neben feinem noch beftigeren Collegen Muslenta, ber eifrigfte Beftreiter ber Reformirten in bem bamals noch polnischen Bergogthum Preugen, und aller ber Begunftigungen, burch welche die Rurfurften biefen eine Stellung neben ben Qutheranern bort zu verschaffen suchten. So ließ im Jahre 1614 Johann Sigismund bei feiner Anwesenheit in Königsberg ben von ihm bei feinem Uebergange jum reformirten Befenntniß herangezogenen heffischen Theologen Joh. Crocius nicht nur an feiner Taiel mit B. über bie Unterscheidungslehren ftreiten, sondern er wunschte auch noch eine formlichere Disputation zwischen beiben burchfeben gu tonnen, welcher B. aber auswich und fich lieber in Controverspredigten und in Polen anderweitige Gulfe suchte; Crocius' Schrift "Conversatio Prutenica" (Berlin 1618 u. ff.) gibt barüber Austunft. Auch in ben Erflärungen bes geift= lichen Ministeriums gegen die 1617 erschienene "Confessio Sigismundi" als "wiber bie Berfaffungen biefer Lanbe" fette fich biefer Wiberftand fort; ebenfo 1618 in einer unter Behm's Borfit gehaltenen Difputation, durch welche bie Reformirten als nicht zu ben Augsburger Confessions - Berwandten gehörig erwiesen werben follten. Rachber unter Georg Wilhelm hatte B. mehrmals mit beffen hofprediger Joh. Bergius (geb. 1587, † 1658), der fchon als Joh. Montanus gegen ihn geschrieben hatte, ju ftreiten, wie im Jahre 1621, wo biefer unerwartet in einer Difputation Behm's erichien, und 1626, wo B. gegen eine Leichenpredigt von Bergius beim Tobe ber Rurfürstin wieder Predigten richtete. So find auch Behm's Schriften, aufgezählt bei Witten, Mem. theol. 701 ff., meiftentheils gegen reformirte Gegner, Bergins u. a. gerichtet. Als nun aber unter dem großen Kurfürsten lutherische Theologen von größerer Mäßigung und Berträglichfeit mit ben Reformirten in Konigsberg eingeschoben und felbft ben

alten Eiseren vorgezogen wurden, da wurde auch B. fügsamer gegen die Regierung; statt seines Collegen Myslenta, welcher bereits mit der Mission zum Colloquium nach Ihorn 1645 beauftragt war, wurde Behm's Sohn Michael, geb. 1612 und Prosessor seit 1640, mit zwei andern gemäßigten Theologen von Königsberg dorthin abgeschickt, und gegen die Irrlehren und die Ernennung des Calixtiners Johann Latermann hatte der ältere B. auch nicht viel mehr einzuwenden, seit dieser sein Schwiegersohn geworden war. Er starb nicht lange nachher, ebenso im Jahre 1650, erst 38 Jahre alt, sein Sohn; aber so groß war und blieb der Jorn Myslenta's gegen beide, daß er trop aller kursürstlichen Gegenbesehle noch während zweier Jahre zu verhindern wußte, daß der jüngere B. ein christliches Begräbniß erhielt.

Witten, Mem. theol. II. S. 694 ff. 761 ff.; Hartfnoch, Preußischenhistorie S. 617. 625 u. s. w.; D. H. Arnoldt's Hiftorie ber Königsb. Universität II. S. 197. 201 u. f. w. Hendeld's Hend

Behme: David B., (nach einem Atroftichon auf seinen Namen nicht Böhme), geb. 2. April 1605 zu Bernstadt in Schlessen, 1630 Hosprediger bes Herzogs Heinrich Wenzel von Münsterberg und erster Psarrer an der Kirche zu Vielgutt, 1638 Oelsnischer Hosprediger und Consistorialrath zu Bernstadt, † 9. Februar 1657. — Von ihm sind "unterschiedliche geistreiche Lieder" herausgestommen, von denen manche in die schlessischen, theilweise auch in andere Gesangbücher übergegangen sind ("Ach treuer Gott ohn" Ende" 2c., "Danket Gott mit Schalle" 2c., "Herr Jesu Christe, Gottes Sohn" 2c., "Herr, nun laß in Frieden" 2c., "In dem Leben hier auf Erden" 2c.). — Ugl. Joh. Sinapius, Olsnographia II. p. 487 2c.

Behn-Efchenburg: Bermann B.-E., geb. ju Stralfund 14. Febr. 1814, † 23. Januar 1873. Er bezog im 18. Lebensjahr die Universität Greifswald, aber mahrend der Demagogenverfolgung der Theilnahme an hochverratherifden Umtrieben verdächtigt, ward er auf Rügen, wohin er sich geflüchtet hatte, ieftgenommen. Rach Berlin geschleppt, fag er brei Monate in ftrenger Sait auf ber hausvogtei, bis er fein auf fechs Jahre Festungshaft lautendes Urtheil empfing. Die Sälfte diefer Zeit batte er in Graubeng verbracht, als er begnadigt wurde. Er beichlog, feine Studien in Greifswald wieder aufgunehmen. Da man ihm bort jedoch allerlei Schwierigfeiten bereitete und ein Familien-Stipenbium verfagte, ging er nach Bonn, wo er fich ber Philologie und Philosophie widmete. Rach beendigten Universitätsftudien verblieb er noch einige Jahre als Sauslehrer in Deutschland und fiedelte bann nach London über. 3m 3. 1844 nach Deutschland gurudgefehrt, grundete er in Dresben ein Erziehungs = Infittut für junge Englander, das bald in Aufnahme tam und fich eines vorzüglichen Rufes zu erfreuen hatte. Da jog bas Jahr 1848 auch ihn in feinen Strubel. Rach Rieberwerfung der Revolution suchte er in der Schweig eine Freiftatt und wurde nach einiger Zeit in Burich an ber Universität und am Bolytechnifum als Docent angestellt. Dort verlebte er, gang feinem Lehrberufe, ber Biffenfchaft und ichriftftellerischen Thatigfeit hingegeben, eine gludliche Beit, in weiteften Rreifen geehrt und geliebt. Mit warmem Bergen bing er an feinem Baterlande, beffen neu auffteigende Große ihm noch ju erschauen vergonnt war, und insbesondere an der heimathlichen Proving und ber Baterftadt, die er noch menige Jahre bor feinem Tobe befuchte. Un feinem Grabe hielt Gottfried Rintel die Leichenrede. Außer ber Dichtung "Buleima, ein Jugendtraum im Rerter", 1843, hat er eine feit 1854 in vier Auflagen erschienene Englische Grammatit nebft einem Elementarbuch und lebungsftuden geschrieben.

Behr: Friedrich B., Meifterfanger aus der zweiten Galfte des 16. Jahr-

Behr. 285

underts; er behandelt in einem Meistergesange vom Jahre 1588, in Frauenob's Grundweise gedichtet, einen Schwant von Doctor Faust, der zwölf Stuenten blendet.

Goebete, Grunbrig G. 228.

Bartich.

Behr: Georg Anton B., geboren zu Kitzingen am 21. März 1711, †
u Würzburg am 28. Januar 1780 als Doctor beiber Rechte, Prosessoridicae auf der Universität, fürstlicher geheimer Rath und erster Hochstissendicus, taiserlicher Landgerichtsrath und Polizei-Gerichts-Assessind und Consuent, galt als einer der vorzüglichsten praktischen Juristen seiner Zeit und ist essenschen einenswerth als der eigenkliche Bersasser des "Würzburgischen Stadtsaurechtes", welches für die Stadt und ihre Bewohner von unberechendarer Bichtigkeit heute noch in seiner vollen Gültigkeit nach der obigen Behr'schen sobissication besteht.

Meufel, Leg. Ruland.

Behr: Johann v. ber B., ein Notar in Leipzig, ging 1641 nach Hammurg, von da nach Frankreich, reifte 1644 von Middelburg in Holland als sadet nach Oftindien, ging nach mancherlei Gesahren auch nach Bersien, dann vieder nach Batavia und kam 1650 nach Holland zurück. Sein "Diarium oder tagebuch seiner neunjährigen Reise" erschien in wiederholter Auflage 1668 und 683. Er starb gegen 1692.

Behr: Johann Beinrich B., geb. 1647 ju Schleig, und † 1717 gu Berlin, hat fich in letterer Stadt als Baumeifter verewigt. Rach gewonnener rundlicher Bildung in der Mathematik, im Baufach und im Ingenieurwesen cat er 1680 in furbrandenburgische Kriegsbienfte, machte verschiedene Feldzüge nit und übertam nach feiner Rudtehr aus bem Kriege gegen die Türken 1685 en mathematischen Unterricht im Cabettencorps zu Berlin. Geine wie in ber einen jo in der angewandten Dathematit erfannte Tuchtigfeit bewirfte, daß ian ihn nicht allein 1691 zur Mitentwerfung des Planes für den Bau der riedrichsstadt herangog, sondern ihm auch und sogar die ausschliegliche Oberntung über dieje großartige Schöpfung König Friedrichs I. übertrug. Es ent= anden nun unter ihm von 1696 an die Frangofifche Strafe, die nach ihm beannte Behrenftrage, Die Jerufalemer und die Leipziger Strafe. 3m 3. 1712 ab er fein langere Zeit benuttes Werf fiber Rriegsbaufunft heraus. Geine berienstvolle Wirffamfeit wurde in Berlin überall rubmlichft anerkannt, wie benn nch die königliche Societät der Wiffenschaften dafelbft ihn ju ihrem Mitglied manute. Brüdner.

Behr: Joh. Aug. Heinx. v. B., geb. 1793 zu Freiberg, seit 1847 önigl. sächsischer geh. Finanzrath, als welcher er an der Ausarbeitung der wen Strasgerichtsordnung Theil nahm, übernahm nach Bewältigung der Maievolution im Jahre 1849 in dem Ministerium Jichinsth das Departement der sinanzen, vertauschte aber dasselbe 1859, in welchem er zugleich geadelt wurde, mit em der Justiz, dem er dis 1866 vorstand. Seine Berwaltung des letzteren wurde für Sachsen epochemachend durch Einführung mehrerer wichtiger organischer Gesetze, amentlich des bürgerlichen Gesetzbuches von 1861. Er starb 20. Febr. 1871. Flathe.

Behr: Matthias Hans von B., geb. 21. Oct. 1685 zu Schirensee bei iel, seit 1715 medlenburg = strelitzicher Geschäftsträger und Deputirter der cellenburgischen Ritterschaft in Wien, † hier 1729. — Er schrieb: "Rerum Mecknburgicarum libri VIII, ex MSS. edidit et praesat. de ratione, qua Gerani merita sua in studium historicum in posterum amplisicare possunt vimque autoris praemisit Joa. Erh. Kappius, Eloq. in Ac. Lips. Prof.", Lips.

286 Behr.

1741 fol. (Die beiden erften Bande bes Wertes waren ichon im Mefitatalog von 1729 angefündigt und wol von v. B. felbst noch herausgegeben.)

Fromm. Behr: Bilhelm Jofef B., Staatsrechtslehrer, geb. 26. Auguft 1775 au Gulabeim, + 1. Auguft 1851. Er ftubirte bie Rechte in Burgburg und Göttingen, wurbe nach beenbeter Praris (1799) als Lehrer bes Staatsrechts an ber Universität Wurgburg angestellt und blieb in Diefem Amte bis jum Jahr 1821. In Diefer Zeit erschienen Die Schriften: "Spftem ber Staatsrechtslehre", "Berjaffung und Berwaltung des Staats", "Darftellung der Buniche und Soffnungen beutscher Ration" u. a. 1819 als Bertreter ber Univerfitat jum erften bairischen Landtag abgeordnet, schlug er sich jur Opposition, und es wurde deshalb, als in Folge ber Karlsbaber Beichluffe bie Demagogenjagd anhob, burch eine Ministerialentschließung die polizeiliche Beauffichtigung seiner Borlefungen angeordnet. 1821 wurde er jum Bürgermeister der Stadt Burzburg gewählt, er tonnte bie Erlaubnig, feine Borlefungen fortgufeben, nicht erlangen, behielt jedoch Gehalt und Titel. 1822 gab er die "Lehre von der Wirthichaft des Staats" heraus. Damals ftand B. in frennbichaftlichem Bertehr mit bem in Burgburg refibirenden Rronpringen Ludwig, ber feine liberalen Anschauungen theilte. Diefes Berhaltnig erfuhr jedoch eine Aenderung, als Ludwig, burch revolutionare Anzeichen erschredt und burch bas maglofe Auftreten eines Theils ber oppositionellen Bartei erbittert, in bas Metternich'iche Spftem einlentte und nun fich auch gegen ben conftitutionellen Liberalismus argwöhnisch zeigte. Für ben Landtag 1831 jum Abgeordneten der Stadte Unterfrantens gewählt, erhielt B. nicht die tonigliche Bestätigung. Dies fcurte die Aufregung in Burgburg und reigte B. und feine Unhanger gu beftigeren Auslaffungen gegen bie Regierung. Bei dem fogenannten Conftitutionsfest in Gaibach, bas bem Sambacher Fest nachgebildet war (27. Mai 1832), hielt B. eine Rede, beren Inhalt von ber Polizei als aufrührerisch bezeichnet wurde. Er wurde verhaftet und, obwol er in gablreichen Bittgefuchen die Ehrlichfeit feiner monarchischen Grundfate betheuerte, nach mehrjähriger Untersuchungshaft "bes fortgesehten Berbrechens bes nachften Berfuchs jum Sochberrath" für ichulbig erfannt und ju unbeftimmter Festungestrafe und Abbitte bor bem Bildnig bes Ronigs verurtheilt (9. Mai 1836). B. gab fogar noch nach geleisteter Abbitte schriftlich und mundlich bem Bedauern Ausbruck, feinen Ronig beleidigt gu haben, aber weber biefer Act ber Reue noch die häufig an den Ronig gerichteten Gefuche hatten Begnadigung jur Folge. Erft 1839 wurde er aus der Festung Oberhaus entlaffen und durfte in ber Stadt Baffau eine Privatwohnung beziehen. Spater burite er nach Regensburg überfiebeln, 1847 wurde ihm bom Ronig "bie weitere Feftungeftraje für das, wofür er verurtheilt, nachgelaffen, jedoch daß er nicht nach Burgburg tommen barf." Erft die Amneftie vom 6. Marg 1848 gab ihm die volle Freiheit wieber und die Rammern bewilligten ihm als "Entschädigung" 10000 Gulben. Bahrend feiner Gefangenicat fcbrieb er berichiebene, namentlich auf feinen Brocef bezügliche Abhandlungen, die noch unter ben Procegacten verwahrt find. 1848 wurde er bom Wahlfreis Kronach in die Frankfurter Nationalberfammlung geschickt, doch war die politische Wirksamteit bes in Folge ber langen Saft franklichen Greifes nicht mehr bon Belang. Er wohnte feit feiner Freilaffung in Bamberg, wo er auch ftarb. Benn B. in feinen Schriften oft bie Betheuerung wiederholt, daß ihn nur die reinfte patriotifche Abficht unter die Gegner bes bamals herrichenden Regierungsinftems führte, fo haben wir gar feinen Grund daran zu zweifeln, auch fein gelehrtes Wiffen war nicht unbedeutend, aber feine weitschweifige Redseligfeit wirft ermubend und berwirrend.

Bgl. Heigel, Ludwig I., König von Baiern; R. Nefrolog XXIX. (1851) 577.

Behrenhorft: Georg Beinrich von B., geb. 1733 gu Canversleben, au Deffau 1814. Er war ein natürlicher Sohn des Würften Leopold von Anhalt-Deffau und ber Tochter bes Schultheißen Goldener in Ehrich, die fpater an ben Amtmann Robe berbeirathet murbe. Da B. jum Goldaten beitimmt war, wurde seine Erziehung vernachläffigt. Er trat im 15. Jahre bei dem Regimente feines Baters in Salle ein. Als er 1757 als Abjutant jum Bringen Beinrich tam, tonnte er noch tein Frangofilch und lernte es erft auf beffen Auforberung: "baß man boch fein deutsches Beest sein möge". 1759 wurde er Abjutant bes Konigs und machte die Feldzüge bis 1762 in biefer Stellung mit. Die Bitterfeit bes fonft trefflichen Mannes, Die in feinen Urtheilen über ben großen Konig hervortritt, erklärt fich aus diefer Stellung: Friedrich II. war oft hart gegen feine perfonliche Umgebung und forberte viel von feinen Abjutanten. Dann war die Umgebung bes Bringen Beinrich bas Beerlager ber geheimen Opposition gegen ben König, beren mabre und falfche Meinungen und Urtheile reilich erft nach 1786 in weiteren Kreisen befannt wurden. 1762 nahm B. ben Abichieb, begleitete 1765-68 ben Prinzen Sans Jürgen von Anhalt-Deffan auf feinen Reifen durch Italien, lebte nachher in Stettin, wo ber Pring als General das Regiment Bevern commandirte, wurde dann Erzieher des Erbpringen Friedrich und verwaltete von 1776 an bas gesammte fürftliche Sausbermogen, mar hofmarichall, Brafibent ber Rechnungsfammer und Schloghauptmann. - Gein Rachlag, ben ber Reffe G. von Bulow berausgegeben, enthalt unter anderem "Gelbstbetenntniffe", in der Form eines Briefes an feinen alteften Freund, Dr. Soge in Burich, Die an innerer Bahrheit und Offenheit Rouffeau's Confessions weit hinter fich laffen. Er ergahlt, daß er "um den Bersuchungen des Fleisches zu widerstehen", eine junge Person bom Lande, ohne Stand und Bermögen geheirathet, aber das große Loos an Schande und Corruption gezogen habe. Die Ghe murbe balb wieder getrennt und B. heirathete bann die Wittwe eines fachfischen Majors von Bulow, mit ber er eine gludliche mit fechs Rindern gejegnete Che fuhrte, beren Rachtommen noch in Deffau leben. Grit ipat, im 62. Jahre, begann er feine ichriftftellerifche Thatigfeit. Bom Gpicuraismus und Unglauben feiner Beit, bon ber Lecture bes Rouffeau, Gelvetius und ber Encyclopabiften war er zu einer ernften, religiöfen Richtung übergegangen und ftudirte bann in den neunziger Jahren Rant's Kritit der reinen Bernunft, die ihn so anregte, daß er beschloß, dieselbe Art der Kritik auf die Wissenschaft und Geschichte des Rrieges anzuwenden. Wie Rant die Thatigteit des mensch= lichen Geiftes und die Schranten berfelben unterfuchte, und Alles jenfeits biefer Grengen als unerreichbar nachwies, fo fuchte B. Runft und Wiffenichaft bes Rrieges als unguberläffig und widerfpruchsvoll darzulegen. Schon 1790 hatte er fich bon allen Geschäften gurudgezogen und lebte nur ber Biffenschaft und ber Correspondeng mit feinen gahlreichen Freunden. - In ben Jahren 1795 und 1796 Schrieb er fein Sauptwert, das 1797 anonym unter folgendem Titel erichien: "Betrachtungen über die Kriegsfunft, ihre Fortschritte, ihre Widersprüche, und ihre Zuverlaffigfeit." Die Rriegsfunft - bas ift ber Grundgebante bes Bertes - forbert einen weiteren Umfang von Wiffen und mehr angeborene Talente, als eine ber anderen Runfte und Wiffenichaften, um eine Mechanit gu bilben, die nicht wie die andere, auf unwandelbaren Gefegen , sondern auf unbetannten, also unlentbaren Modificationen ber Seele beruht und mit Bebeln und Winden arbeitet, die Willen und Gefühl haben. Dazu hat fie noch verhängnigvoller Beife in ber neueren Beit eine erfte bewegende Rraft befommen, welcher menichlicher Muth und menschliche Rraft ungleich find und bleiben werben. Rurg, der Berfaffer fucht aus der "Rriegsgelehrfamteit" barguthun, wie wenig es mit ber "Rriegsgelahrtheit" auf fich habe, wozu bie Geschichte auf bas willigfte

bie Sand biete. Die geschichtliche Ueberficht und Entwidelung ber Rriegstunft ift noch heute, trot ihrer Rurge, unter allen vorhandenen die beste. Sie beginnt mit bem Kriegswefen ber Griechen und Romer, erwähnt furg bas Mittelalter und bie Beit bes 15. und 16. Jahrhunderts, um eingehender die Beit barguftellen, in welcher die Erfindung des Pulvers und ber allgemeine Gebrauch ber Feuergewehre querft begann die Tattit umzugeftalten, alfo die Beit des dreifigjahrigen Krieges und ber Kriege Ludwig XIV. - Erft in beffen Beeren wurde die Stellung ber Truppen auf möglichfte Feuerentwickelung berechnet, und ba erft beginnt eine Erziehung und Ausbildung bes einzelnen Soldaten. Dann geht B. auf Preugen über, wo Friedrich Wilhelm I. und bes Schriftftellers Bater, Fürft Leopold, ein Beer, eigentlich nur eine Infanterie bilbeten, Die im Sinne ihrer Beit bortrefflich mar. Die Schilberungen ber bamaligen Buftande in Beer und Staat find unübertroffen und bei aller Scharfe bes Urtheils in milbem und billigem Sinne gehalten. Gine weniger gerechte Rritit wird gegen ben Gelben der schlesischen Kriege genbt und bier ift perfonliche Gereigtheit nicht gu vertennen. B. glaubt, bag ber Ronig ben Fürften Leopold in feinen Schriften nicht mit genügender Unerfennung und Dantbarfeit beurtheilt habe und die findliche Bietat berleitet ben fonft edlen Mann ju ungerechten Urtheilen und bitteren Bemerfungen. Er fucht nachzuweisen, "bag bis jum Subertusburger Frieben bie moberne Kriegstunft, wegen Mangels einer haltbaren Taftit und wegen ber Beichaffenheit ber Kriegsleute, noch unter Die unficheren Runfte gehore und Die meiften ihrer Erfolge, gunftige ober ungunftige, bem Bufall gu banten babe". -Es bleibt Behrenhorft's großes Berdienft, bag er überall die moralischen Glemente hervorhebt und auf fie, alfo auf Muth, Rraft, Baterlandeliebe, Treue bes eingelnen Goldaten, auf Die Organisation bes Beeres, ein entscheibendes Gewicht legt, überall bas Individuelle bes Falles hervorhebt und die Unwahrheit und Unmöglichfeit einer Theorie bes Rrieges zeigt, in welcher elementar-tattifche Spielereien als Arcana bes Sieges behandelt werben. Rurg porher waren die Dificiere aller Beere nach ben Manoverplagen bei Botsbam geeilt, um bem greifen Rönige feine tattischen Geheimniffe abgulauschen und balb barauf ichrieb Bulow fein "Spftem ber Rriegstunft", in bem ber Rrieg gu einem Spiel bes rechnenden Berftandes gemacht wird, in bem alle moralifchen Elemente wie alle individuellen unbeachtet bleiben. Co bleibt B. neben Claufemit, obgleich beibe faft nur negativ wirten, einer ber erften Militarichriftfteller und mit Recht fagt Bonit, fie allein hatten Berte von bauernbem Berthe geschrieben, alle anberen wurden mit ber Beit, in ber fie entftanben, ihren Werth verlieren. - Der britte, fpater erichienene Band der Betrachtungen bespricht die ruffische Armee und besonders Munnich's Weldzuge, ber faft als bas gute Beifpiel Friedrich bem Großen entgegengejest wird. Der vierte Band enthalt Streitschriften gegen Daffenbach, Matthieu, Dumas und Andere. Das Urtheil einflugreicher Rreife über den fiebenjährigen Rrieg wie über ben Ronig wurde lange Beit burch B. beftimmt, Archenholg bedauerte fein befanntes Wert geschrieben gu haben, feitbem er bie "furchtbaren" Betrachtungen gelefen. Die "Aphorismen" (1805) find eine Sammlung trefflicher Bemertungen und Ginfalle; B. fampit wie Claufewit gegen die Phraje, gegen Borftellungen ohne Wirklichkeit, benen feine Anschamma ber Braris entipricht. - Der bon E. b. Billow herausgegebene Rachlag enthalt außer ben biographischen Rotigen, eingelnen Aphorismen und ber Gelbitbiographie, eine Auswahl der Correipondens mit Balentini, Rühle von Lilienftern, Maffenbach und Anderen, die für die Renntnig ber Militar = Litteratur jener Zeit fehr wichtig ift. Dan findet barin Urtheile über die Begebenheiten von 1800-1814, namentlich die schärfften und treffenoften über die Theorie bes Krieges, Die fich bamals im Gegenfat jur alteren Kriegführung geltend ju nachen suchten. — B. war ein treuer Patriot und Feind Napoleon's, hatte ber bessen Ersolge vorhergesehen, wie sie auch zur Bestätigung des Tadels wenten, den er in den "Betrachtungen" ausgesprochen. Er starb 81 Jahre alt. Rach der Schilderung seines Ressen E. von Bülow war er ein großer, frästiger Mann von seltener Schönheit und sester Gesundheit. Er besaß einen hellen und wiesen Berstand, ein tressliches Gedächtniß, einen schlagenden Wis und startes Gefühl. Aller Lüge und Dummheit war er ein unversöhnlicher Feind; sein Charafter war ebel, mannhast und sest und schrecke ansangs durch eine gewisse Rauhheit, sein Herz war aber theilnehmend und weich wie das eines Kindes. Er war ein Christ im besten Sinne des Wortes, und es berging sein Tag, an dem er nicht aus der Bibel, aus Fenelon's und Luther's Schristen einen Abschnitt gelesen.

v. Meerheimb.

Behrens: Konrad Barthold B., Arzt, geb. 26. August 1660 in hisbesseim, erlangte 1684 in helmstädt die Doctorwürde, machte als braunschweigischer Militärarzt den Krieg in Ungarn mit, wurde 1712 zum Leibarzte des
herzogs von Braunschweig ernannt und starb daselbst den 4. October 1736. —
B., als Bersasser einer Geschichte des braunschweigischen Fürstenhauses befannt,
verdient wegen seiner litterarischen Leistungen im Gebiete der Hygiene und
Medicina forensis ("Gutachten, wie ein Soldat im Felde vor Krankheiten sich
haten könne". Hildesheim, 1689. "Medicus legalis etc." ibid. 1696. und
"Selecta diaetetica de recta ad valetudinem tuendam ratione", ibid. 1710)
eine rühmende Erwähnung.

Behrijd: Ernft Boligang B., geb. 1738, † 21. October 1809, Sohn bes turfachfischen Sofrathe Bolfg. Albr. B. in Dresben. Rach Vollendung feiner Studien erhielt er burch Gellert eine Sofmeifterftelle im graflich Lindenau'ichen Saufe, murbe in diefer Stellung in Leipzig mit Goethe befannt (vgl. Goedete, Goethe's Leben und Schriften S. 23 f.), und ging, als er, vielleicht nicht ohne Beziehung auf feinen Umgang mit Goethe, feines Sofmeifterbienftes entlaffen war, 1767 wieder auf Empfehlung Gellert's nach Deffau. Bis jum Jahre 1773 war er hier Erzieher bes jungen Grafen Walberfee, feit 1773 (einem Br. an Wieland gufolge) Erzieher des am 27. December 1769 geborenen Erbbringen Friedrich von Anhalt-Deffau. Er blieb unverheirathet und lebte fpater in Deffau mit bem Titel eines hofraths bon fürftlicher Benfion. Lebhaft, geiftnich, voll Wit und Laune, wohlwollend, bor allem ein Freund ber Jugend, der er fich gern belehrend und erziehend annahm, babei nicht frei von mancherlei auffallenden Eigenthumlichfeiten - jo lebt er noch jest nach ber Erinnerung ber Zeitgenoffen. Schon in Leipzig erfannte er Goethe's hoben Genius (man hat feine bamalige Stellung zu Goethe mit ber fpatern Merd's verglichen), er hielt ibn aber von unzeitiger Beröffentlichung noch unreifer Dichtungen ab, indem er ihn dafür häufig mit talligraphisch meifterhaften Abschriften feiner Erftlingegebichte erfreute. Goethe widmete ihm gum Abichiebe (1767) brei Den und erwähnt ihn fpater in freundschaftlicher Weise in "Dichtung und Wahrheit", wie in ben "Gesprächen mit Edermann" (II. S. 175-178). Gine langere Reihe Don Briefen Goethe's an B., welche nach bem Tobe Behrifch's burch Bermittlung bes geh. Rathes A. von Robe an Goethe zurudgelangte und mahrscheinlich bon ihm fpater vernichtet worben ift, bezeugte bas von beiben Seiten bis gulegt bem bemabrte Berhaltnig. Sonft ift von B. noch zu bemerten, daß er zuerft ben Fürsten 2. Fr. Frang von Anhalt-Deffau auf Bafedow, ben nachmaligen Stunder bes Philanthropins in Deffau aufmerkfam machte und eine Zeit lang mit hofrath Dr. med. Kretschmar an ber Spige ber Berwaltung ber in Deffau gegrundeten "Buchhandlung der Gelehrten" ftand. — Wiewol B. viel schrieb und ichtete, batte er boch eine unüberwindliche Abneigung gegen bas Drudenlaffen. Erschienen sind von ihm: "Bathmendi" (ein Operntext, comp. von Frh. v. Lichtenstein), einige Gelegenheitsgedichte und ein Beitrag zu Gerrn aus dem Windell's Handbuch sür Jäger ("Teutsch-sranz. Wörterbuch der Jägersprache, welches die bei der Hirchjagd gebräuchlichsten Ausdrücke enthält"). Außerdem rühren von ihm noch mehrere Inschristen sür Statuen in den bekannten Desjauer Gartenanlagen, Gradschristen u. dgl. her. Das Zuverlässississe über ihn enthält ein Aussah des Prosessos Dr. K. Elze in Pruß' Deutsch. Mus. 1857, 2. heit, S. 51 ss. — Der von Meusel im G. T. erwähnte Heinrich Wolfgang B. (1744—1825) war ein jüngerer Bruder des vorigen, ein gleichsalls begabter Mensch, der aber die Eigenthümlichkeiten des Hosvathes B. dis zur Caricatur steigerte und in Sittenlosigkeit und Tollheit verkam. Ein sehr lebendiges Charakterbild auch von ihm gibt K. Elze (im Anschluß an eine Autobiographie dieses jüngern B.) in Pruß, Deutsch. Mus. 1861, Nr. 52, S. 913 ss.

Beich: Joachim Franz B., Landschafts- und Schlachtenmaler, geb. 15. October 1665 zu Ravensburg, Sohn des von da nach München übergesiedelten Malers Daniel B., hielt sich lange in Italien auf und wurde kurdairischer Hofmaler. Er starb zu München 1748. Seine Gemälde zeichnen sich durch poetische, oft großartige Composition aus, find aber zu decorativ behandelt, um ein reines Naturgesühl zu athmen. Im Schlosse von Schleißheim bei München besinden sich u. a. von ihm 11 große Darstellungen aus dem Türkenkrieg (1683 bis 88). Auch sonst sind in Baiern seine Gemälde außerordentlich häufig. Er

hat auch verschiedene treffliche Radirungen geliefert.

2B. Schmidt und A. Wintterlin. Beichling: Bolf Dietrich v. B., auch Beuchling, Beichlingen gefchrieben, geb. 13./23. April 1665 als Cobn bes turfachfifchen Gebeimenrathe und Oberpräfidenten von B. († 1725), ftammte aus einem niederen thuringifchen Abelegeschlechte, wahrscheinlich ursprünglich Burgmannen ju Schloß Beichlingen bei Beigenfee und fnupfte erft fpater, als er fich burch feine Bermahlung mit einer Schwester ber furfürstlichen Favoritin Magdalene Sibnlle von Reidschut ben Beg ju hohen Burben und Ginflug am Dresdener Soje gebahnt hatte, feinen Stammbaum an ben ber ichon im 12. Jahrhundert in Thuringen reich begüterten Grafen von Beichlingen an. Er begleitete ben Oberften b. Flemming nach Barichau, um bie Bewerbung bes Rurfürften Friedrich August von Sachfen um Die polnifde Rrone vorzubereiten, ftieg jum Geheimenrath, 1700 jum Oberft- ober Großtangler und wurde 1701 in ben Reichsgrafenftand erhoben. Als Saupt berjenigen Bartei am fachfischen Sofe, welche die Theilnahme am nordischen Rriege migbilligte und bafur die am fpanifchen Erbfolgefriege ju Gunften Defterreichs betrieb, jog' er fich ben Sag Pattul's ju, der im Bunde mit dem nachherigen Cabinetsminifter A. F. von Pflugt und ber Maitreffe des Konigs, ber Fürstin Lubomireta, fowie ber ben Gindringling haffenden fachfischen Abelscotterie feinen Stury am 10. April 1703 berbeiführte. Giner Reihe bon Dalversationen und Willfürhandlungen überwiefen, wurde er auf bem Ronigftein gefangen gefett, bon bem ihn 1709 bie Fürsprache ber Grafin Cofel befreite. Er lebte feitbem auf feinem Gute Bichorna bei Wurgen und ftarb am 28. September 1725.

Beichlingen: Abam Graf von B., ältester Sohn des Grasen Johann aus dessen zweiter, 1459 eingegangener Ehe mit Margaretha, Tochter des Grasen Bollrath von Mansseld, † 7. August 1538 zu Creindurg. Er studirte Staats-wissenschaften und ging 1486 mit Herzog Albrecht III. von Sachsen zur Königströnung nach Franksurt a. M., von da nach Aachen, wo er am 5. April von K. Maximilian I. zum Kitter geschlagen ward. 1493 begleitete er Kursürstschrich III. den Weisen in das gelobte Land. 1507 auf dem Keichstage zu

onstanz (nicht Regensburg) zum Assessor des Reichstammergerichts in Speier von n Reichsständen erwählt, und 1521 von Kaiser Karl V. zum obersten Kamerrichter ernannt, bekleidete er diese Stelle dis zum Jahre 1535. Auf seinem vitaphium ist ihm auch der Titel Marschall der Landgrasschaft Thüringen beilegt. 1519 veräußerte er die Grasschaft Beichlingen und erwarb 1522 Schloß id Fleden Gebesee und noch in demselben Jahre Schloß und Amt Creinburg i der Werra. Mit seinen Söhnen erlosch 1567 das Geschlecht der Grasen von eichlingen.

Johann Georg Leuchjeld, Kelbra S. 102 ff. J. Leihmann, Diplomatische Geschichte der ehemaligen Grasen von Beichlingen, in der Zeitschrift des Bereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde VIII. 221, 223 ff. 1871. Joh. Phil. Datt, De pace imperii publica. Lib. III. cap. 7. pag. 561 b.

Beibtel: Ignaz B., geb. zu Hof in Mähren 15. Jan. 1783, studirte am dymnassum zu Teschen, an der Universität zu Olmüt, wo er 1802 Dr. jur. mrde, 1807 baselbst Lycealprosessor, später Appellationsgerichtsrath, 1849 quiesert, gestorben zu Troppau 15. Mai 1865. Er schrieb: "Untersuchungen über inige Grundlagen der Strafrechtsgesehgebung mit Rücksicht auf die neueren Entwire zu Strasgesehungen zc." 1840. "Betrachtungen über einige durch die beitumstände besonders nöthig gewordenen Gegenstände der Civilgesehgebung und er Strasgesehung", 1840. 42. 2 Thle. "Uebersicht der Geschichte des sterreichischen Kaiserthums zc." 1842. Leipzig 43. "Untersuchungen über die irchlichen Justände in den österreichischen Staaten", 1849. "Das kanonische lecht betrachtet aus dem Standpunkt des Staatsrechts, der Politik, des allgewinen Gesellschaftsrechts und der seit dem J. 1848 entstandenen Staatsverhältsise", 1849. Dies Buch, ein Gemisch von positiven Sahungen und Räsonneunts, bewegt sich auf streng kirchlichem Standpunkt.

Wurgbach, Biogr. Ler. I. 232. XXII. 478. v. Ed.

Beier: Rarl B., Philolog und Philosoph, geb. 30. Mai 1790 gu Antun, ner Borftadt von Berbit, † 16. April 1828, erhielt feine Borbilbung auf bem mmafium in Zwidau, beffen Rector Goreng ihn auf Cicero führte. 1809 egog B. die Universität Leipzig, auf ber er, bestrebt eine allseitige Bilbung gu dangen, in feche Jahren Borlefungen aus allen Facultätswiffenschaften borte, aber ch hauptfächlich mit philologischen und philosophischen Studien beschäftigte. fon der Natur fummerlich ausgestattet, hatte er als Student wegen feiner einen und berwachsenen Geftalt vielfache Spottereien gu erleiden, wodurch feine semüthsstimmung frühzeitig verdüstert wurde. Im J. 1815 habilitirte sich B. 1 Leipzig durch die philosophische Abhandlung "De formis cogitandi disjunctivis"; 819 wurde er jum außerordentlichen Professor ernannt. Der Fehler, an bem Beier's Borlefungen litten, daß er feine Buhörer mit Gelehrsamteit überschüttete, titt auch in feinen zwei hauptwerten zu Tage, ber Ausgabe von "Cicero de fficiis" (1820-21) und bon "Ciceronis orationum pro Tullio etc. fragmenta" 1825); doch hat er fich burch ben ungemein gelehrten Commentar zu ben Officiat ein bleibendes Berdienft um die philosophische Erflarung des Bertes worben. Bon seiner beabsichtigten Gesammtausgabe des Cicero mit fritischem nd eregetischem Commentar tam nur noch ber "Laelius" zu Stande, ber in bemiben Jahre (1828) erichien, wo fein ichwächlicher Korper ber übermäßigen ftigen Unftrengung erlag.

Refrolog von Joh. Chrift, Jahn in den Jahrb. f. Philol. und Padag. 1828. Bb. 3. 401-413. Salm.

Beigel: Georg Wilhelm Sigismund B., geb. 25. Sept. 1753 gu ppersheim b. Windsheim in Franken, studirte zu Altdorf und Leipzig, promovirte 292 Beil.

dafelbit 1779, marb 1786 Legationsferretar in furfachfifchen Dienften und berlebte, ber Münchener Gefandtichaft zugetheilt, viele Jahre in München, wo er Mitglied ber Atademie ward und in Abwefenheit bes Gefandten Die Stelle eines Geschäftsträgers vertrat. 3m 3. 1802 fehrte er nach Dresben gurud, warb Legationerath, 1804 geheimer Cabinetejecretar, als welcher er ben Rurfurften auf Reifen zu begleiten hatte. Rach bes Oberbibliothefar Dasbori's Tobe erhielt er beffen Stelle 13. Jan. 1813. Ein Geborleiben und Gedachtnifichmache machten ihn menschenscheu. Er ward ben 11. Nov. 1826 in Rubestand verset und ftarb gang geiftesichwach ben 25. Jan. 1837. Geine geiftige Abstumpfung ichrieb man dem vielen Rechnen ju, bas er als eifriger Mathematifer unausgesett getrieben hatte. Er hat fehr werthvolle Abhandlungen zu Bobe's "Aftronomischen Jahrbuchern", v. Bach's "Monatlichen Correspondenzen", in Bezug auf orientalische Sprachen in Abelung's "Mithribates", in die "Fundgruben bes Drients" und gute Recenfionen in die "Balleiche Litter.=Beitung" ic. geliefert. Gine hydroftatische und ftereometrische Bestimmung des farnefischen Congius im Dresbener Antiten-Cabinet ift ebenfalls feine Arbeit. - Bgl. A. Netrolog XV. (1837) ©. 146.

Beil: Johann David B., geb. 1754 in Chemnis, + 12. Aug. 1794, war der Sohn eines Tuchmachers, follte Jurisprudenz ftudiren und entlief ber Universität Leivzig, um fich bem Theater zu widmen. 3wei Jahre lang war er Mitglied einer Bandertruppe unter ber Direction eines gewiffen Speich, ber im Jahre 1777 in Erfurt fpielte. Bier erregte B. Die Aufmertfamfeit bes Freiherrn v. Dalberg, der ihn an den Bergog von Gotha empfahl, beffen Softheater unter Edhof's Leitung ftand. In Gotha ichlog er jenes ibeale Freundschaftsband mit ben gleichgestimmten Junglingen Seinrich Bed und August Bilbelm Iffland, beffen Bebeutung für die Entwidelung ber Schaufpieltunft von Debrient fo trefflich charafterifirt worden ift. Mit beiden Genoffen tam B. nach Auflöfung des gothaischen Softheaters 1779 jum Softheater in Mannheim, bem er bis ju feinem Tobe angehörte. B. war von den brei Freunden wol der begabtefte Schauspieler. Er mar von frischefter unmittelbarer Rraft in jeder Art charalteriftischer Rollen, namentlich in humoriftischen. Schröber begunftigte ihn unter feinen Genoffen am meiften. Er war ein Menich von feuriger Begeifterung und warmer Singebung, deffen harmonische Entwidelung aber durch regellose Lebensweise, befonders durch eine rafende Leidenschaft für das Spiel - bas Modelafter jener Beit - verhindert wurde. Gein früher Tob rif eine unausfüllbare gude in das Enfemble. Seine trefflichften Rollen waren: Thoringer in "Agnes Ber nauerin", Mohr in "Fiesco", ber Gffighanbler, Wegfort im "Schmud", Ranglet Fleffel in "Die Mündel", Lieutenant Wallen in "Stille Baffer find betruglich", Confulent Bachtel in "Die Sageftolzen", Schweizer in "Die Räuber". Auch als bramatischer Schriftsteller ift B. befannt geworben. Seine Stilde: "Die Spieler", "Die Schaufpielerichule", "Armuth und Soffahrt", "Die Familie Spaden" und namentlich "Gurt von Spartau" find ihrer Beit viel und bei fällig gespielt worben. - Bgl. Affland im Almanach f. Theater 1808. C. 92

Beil: Johann Adam B., geb. 2. Nov. 1790 in Frantsurt a. M., Sohn eines wohlhabenden Handwerksmeisters, † 10. Juni 1852. Durch Erziehung und Unterricht trefflich gebildet, mußte er gleichwol, auf Betrieb eines Beinhändlers (ber ihn zum Erben einsehen wollte, aber durch plötzlichen Tod baran verhindert wurde) das Küserhandwert erlernen; dann verlebte er mehrere Jahr als Reisender für ein auswärtiges Weingeschäft, bis die kriegerischen Ereignisser Jahre 1813 und 1814 ihn veranlaßten, in preußischen Militärdienst zu treten. Berwundet und in französisische Gesangenschaft gerathen, kam er 1815

ach seiner Baterstadt jurnd, wo er einen Weinhandel gründete, daneben aber ch fleißig mit wissenschaftlichen und belletristischen Arbeiten beschäftigte; 1825 i die ständige Bürgerrepräsentation, 1826 in den Senat gewählt, erward er ch viele Verdienste um die öffentlichen Angelegenheiten Franksurts. Er besieb die Anlage der neuen Friedhöse und die Einsührung einer zeitgemäßen Besädnißordnung, legte auf einem von ihm angekausten Landgute eine Dampsahle an, ließ in der Stadt binnen acht Jahren els große Häuser erbauen, machte teisen, studirte das Eisenbahnwesen und wurde endlich Director der (1840 erssneten) Taunusbahn. Er schried: "Der neue Friedhof zu Franksurt" (1828); Jährliche Berichte über Stand und Ergebniß der europäischen Eisenbahnen" 1842—48); "Technologisches Wörterbuch der deutschen, sranzösischen und engsschen Sprache" (1853 nach seinem Tode erschieben); verschiedene kleine techsüsche Abhandlungen; in belletristischen Zeitschriften Gedichte, Rovellen ze.

E. Senden, Gallerie berühmter und mertw. Frantfurter. 1861.

Rarmarich.

Beinl: Anton Johann B., Ebler v. Bienenberg, Arzt, 1749 in Bien geboren, Militärarzt und Professor der Geburtshülse an der med.-chirurpischen Afademie daselbst, wurde 1798 nach dem Tode von Hunczowsth Prosessor er Chirurgie an der Afademie und substituirter oberster Feldarzt der kaisersichen Armee, 1801 als Edler von Bienenberg in den Abelsstand erhoben und 1806 zum wirklichen obersten Feldarzt der Armee und Director der Josephstademie ernannt; er starb den 12. Juni 1820. Litterarisch ist er durch die Schristen: "Bon einer eigenen Art Lymphgeschwulst und der zweckmäßigsten Methode, dieselbe zu heilen", 1801, (auch in Abhandlungen der med.-chirurgischen Josephsatademie, 1801, II. abgedruckt) und "Bersuch einer militärischen Staatsuneikunde, in Rücksicht auf die österreichische k. k. Armee", 1804 bekannt.

M. Birich.

Beireie: Gottfried Chriftoph B., Argt, 2. Marg 1730 in Dublaufen geboren, Cohn bes bortigen Burgermeifters, eines Schwarmers, ber mit einen Eigenthumlichkeiten gewiß nicht ohne Ginfluß auf die geiftige Entwickelung eines Sohnes geblieben ift, hatte in helmftabt zuerft Jurisprudeng und Raturviffenschaften studirt, tehrte, nachdem er größere Reifen (angeblich bis nach Indien) gemacht, 1756 nach Selmftabt gurud, wandte fich hier bem Studium ber Medicin zu, wurde 1759 jum Professor ber Physit, fpater, nachdem er 1762 en Doctorgrad in der Medicin erlangt hatte, jum Professor ber Medicin und hirurgie und 1803 zum Leibarzt des Herzogs von Braunschweig ernannt; er tarb ben 12. Gept. 1809 an ber Rubr. - B. verbantt feinen Blat in ber Beschichte ber Wiffenschaften nur feiner Originalität, die ihn zu einem angestaunten Rathfel feiner Zeit machte. Bon umfaffendem Biffen, befonders in der Chemie, ind hervorragendem Talente, spielte er ben geheinniftvollen Sonderling, täuschte Das Bublicum in ber geschickteften Weise über bie Wege, auf welchen er fich ein in feine Zeit fehr beträchtliches Bermögen (er hinterließ nahe an 100000 Thir. und toftbare Sammlungen) erworben hatte, blendete durch Anhäufung bon Runft= dagen und wiffenichgitlichen Sammlungen die Maffe, welche ihm gerne Glauben dentte, wenn er in absichtsvoller Beife auf die Goldmacherfunft als bas ihm mgehorige Geheimniß und die Quelle feiner Schate hinwies, führte felbft hochthende Manner hinters Licht, auch feine wiffenschaftlichen Collegen, denen zwar nne Prahl- und Berrichsucht widerlich war, die er aber durch feine Gastfreiheit it fich gewann, erfreute fich babei als Argt eines großen Bertrauens, bas er bund gludliche Kuren auch rechtfertigte, und blieb — tropbem man ihn ichließich als einen Windmacher erfannt hatte — bis zu feinem Tobe ber Gelb des Tages. Goethe, der ihn im 3. 1805 mit F. A. Wolf besuchte, hat uns in ben "Tages- und Jahresheften" aus jenem Jahr die anschaulichste Schild bes wunderlichen Mannes und seiner Schähe gegeben. Ein Theil seiner Si lungen (die Instrumente) siel nach seinem Tode laut testamentarischer Bestim an die Universität, der größere Theil, in welchen man vergeblich and eigroßen Diamanten suchte, von dessen Besty er den Leuten erzählt, den niemand gezeigt hatte, kam zur öffentlichen Bersteigerung. Seine litterne Leistungen (vergl. das Verzeichniß berselben in Biogr. med. 11. 116) sind jede Bedeutung.

Sybel, Biogr. Rachr. über B. Berlin 1811. Gabler, Narratio b. Beireisii. Jena 1812; Lichtenstein, im Histor. Taschenbuch b. 1847. Nachrichten über G. Chr. Beireis. Berlin 1860.

Beisler: Bermann b. B., bairifcher Staatsmann, geb. 1700 heim, trat 1807 in die bairische Armee ein und machte ben Gelbum mit, fchied bann aus bem Militardienft und wibmete fich bem Jurisprudeng. Als fich aber bas beutiche Bolt 1813 gegen ben Den erhob, griff auch B. wieder ju ben Baffen und rudte 1815 jum Gan Rach dem Friedensichlug trat er, ba bas Fürftenthum Afdiaffenten mit ber Rrone Baiern vereint war, in bas bairifche Minifterium 3m 3. 1838 wurde er jum Regierungsprafidenten von Ills folcher gerieth er in Conflict mit bem bann Minifter Abel, weil er, ein Mann bon liberaler Gefinnung. mäßigen Rechte ber Protestanten gegenüber ben Befchränfungen bes Ministeriums gewahrt wiffen wollte. Um ibn bon ber in gut ifoliren, ernannte ibn Abel gum Prafibenten bee uber ibn Rach bem Sturge bes ultramontanen Minifters überting an B., ber zugleich zum Staatsrath ernannt wurde, in m bas Minifterium bes Cultus. 3m nachften Jahre in gewählt, ftimmte er in Frantfurt mit der Rechten, verlo eine Repräsentativverfaffung mit Theilnahme ber Der Freimuth, womit er biefe und abnliche Unfieller fernung bom Minifterpoften jur Folge, boch non ibm bas Minifterium bes Innern übertragen. und ber Abgeordnetentammer jum Bempfirintt, Rammer bie Ginführung ber beutichen Grunt att gebenben Gewalt in Baiern abhangig mo mag 1849 fein Bortefenille nieber nab rilen Rechnungshof gurlid. Er ftarb Ichvieb u. A.

> g Jeiner Studien unt und in der For Alls diefer 1100 in f

Beigfe. . 295

coronamenta versu elegiaco", Antv. 1495 et Lovanii 1623; "De mysteriis Rosarii", lib. I.; "De optimo genere musicorum"; "Gesta Flandrorum", vielleicht baffelbe unter bem Titel: "Ad Car. virulum de seditione Flandrensi"; "De christiano ambitu", bas ohne Jahresjahl und ohne Angabe des Dructortes unter bem Titel: "M. Tulli Ciceronis conversi commentarius de christiano ambitu..."

erichienen. (Bgl. Chr. Quir, ber Rreis Gupen. G. 79 ff.)

Die Familie Beiffel gehört übrigens zu den wenigen, welche aus ben Zeiten, in welchen Familiennamen auftamen, fich bis auf unfere Tage in Nachen erhalten haben. Mit bem Anfange bes 14. Jahrhunderts war ein Bilhelm B. Borfteber einer ber neun Grafichaften, in welche die Stadt vom 13. bis zum Ende bes 18. Jahrhunderts eingetheilt war. 3m 15. Jahrhundert begegnen wir Mitgliebern biefer Familie als Burgermeiftern und Schöffen ber Stadt. In ben Nahren 1449-1478 finden wir den Johann B. in einflugreicher Stellung am Soje ber beiden letten Bergoge bon Burgund. Gin Berwandter beffelben, ber Machener Schöffe Gerard B. fteht mit ihm im brieflichen Bertehr, um ber Stadt ihren werthvollften Befit vor ber Begehrlichfeit ber machtigen Rachbaren gu fichern. Es handelte fich nämlich um die reiche Galmeigrube des Altenberg, welcher im Machener Reich (Gebiet) an ber Grenze bes Bergogthums Limburg lag, das die Bergoge von Burgund nebit Brabant geerbt hatten. Der rudfichtslos um fich greifende Bergog Philipp der Gute nahm ben Altenberg in Befig und erflarte, er murbe fein Recht auf benfelben gegen jeben, wer er auch fei, mit den Baffen aufrecht erhalten. Befanntlich ift der außerordentlich ergiebige Galmeiberg, ber auf bem fogenannten neutralen Gebiete liegt, heute ein gemeinfamer Befit ber beiben Rronen Breugen und Belgien. - In den leibenichaftlichen Berfaffungstämpfen bes 15. Jahrhunderts ftand ein Bilhelm B. an ber Spige ber Gemeine gegen ben Erbrath; biefer behielt aber bas lebergewicht und ließ ben Wilhelm B. aus ber Auguftinerfirche, wo er ein Afpl gefucht hatte, auf den Martt bringen und ohne gerichtliches Berfahren 1477 enthaupten. Die B. gehörten bis jur neueren Zeit einer liberalen Richtung an. In ben burgerlichen Streitigfeiten bes Jahres 1786 gehörte ein Stephan B. ju ben Sauptern ber Opposition gegen bas alte Regiment. Bei ber ersten frangofischen Occupation wurde Anfangs 1793 ber nabelfabricant B. gegen feinen Willen gum Maire ernannt. Die in Nachen feit bem 16. Jahrhundert fo wichtige Radelfabrication murbe von jeber durch die B. mit großem Erfolge betrieben. Gie erwarben im 3. 1806 bei der großen Rationalausftellung des frangofischen Raiferreichs gu Baris eine Auszeichnung. Durch die Radelfabrication find fie bis zum heutigen Jag berühmt. Rur Giner bes namens, jener 1477 enthauptete Wilhelm B. wird als Junter aufgeführt. Bu bem noch blubenden Geschlechte b. Beiffel-Simmenich icheinen die Machener B. feine Beziehung zu haben. Saagen.

Beiste: Geinrich B., geb. 15. Febr. 1798 zu Muttrin bei Belgard in Pommern, † 10. Mai 1867. Der Sohn eines schon im J. 1803 verstorbenen Pfarrers, schien B. für eine untergeordnete Lausbahn bestimmt zu sein, als es ihm durch eine glückliche Fügung möglich gemacht wurde, im J. 1815 als Freiwilliger den Feldzug gegen Frantreich mitzumachen. Bon da an blieb er bei der Armee, bildete sich in den Kriegsschulen zu Coblenz und Mainz weiter aus und wurde im J. 1817 zum Secondelieutenant ernannt. Mehrere Jahre im Generalstad bei Landmessungen beschäftigt, wurde er im J. 1828 als Lehrer der Geographie an der Divisionsschule zu Stargard in Pommern verwendet und einige Jahre darauf (1831) zum Premierlieutenant, im J. 1839 zum Hauptmann und Compagnieches besördert. Im J. 1840 mit einem Fräulein von Borries verheirathet, nahm er im J. 1845 als Major seinen Abschied und siedelte nach Köslin über, um ganz seinen schriftsellerischen Entwürsen zu leben.

296 \_ Befe,

Aber gerade der Erfolg, den dieje erzielten, unterbrach die frei gewählte Dlufe. B. wurde im J. 1858 (vom Bahlfreije Antlam) in bas prengijche Abgeordnetenhaus gewählt, wo er fich entschloffen auf Die Seite ber fogenannten Fortschrittspartei ftellte. Bei ben Reuwahlen im 3. 1862 murbe er in bier Babltreisen gewählt und entschied fich fur ben bon Samm-Soeft, um an ben Berhandlungen über die Beeresreorganisation im Ginne feiner Partei lebhaften Untheil zu nehmen. Was feine litterarische Thätigkeit anlangte, hatte er fie bereits im 3. 1831 mit einem Bandchen Gebichte eröffnet und im 3. 1843 bie Schrift: "Die Alpen, ein geographisch = biftorisches Bild" veröffentlicht. Ginen weithintragenden, nahezu volfsthumlichen Ramen erwarb ihm aber feine "Geschichte der deutschen Freiheitsfriege", die in der Beit von 1855 bis 1864 det Auflagen erlebte. 2118 Erganzungen zu diefem feinem Sauptwerfe ließ er im 3. 1858 die "Geschichte des ruffifden Rrieges", und im 3. 1865 die "Geschichte bes 3. 1815" in zwei Banben erscheinen. Die in jeder Beziehung gunftigfte Muinahme hat die Geschichte ber Freiheitstriege gefunden und hat ihm u. a. im 3. 1858 von der philosophischen Facultat gu Jena bei Gelegenheit der bierten Sacularfeier Diefer Bochichule Die Doctormurbe eingetragen. Stofflich betrachtet bezeichnet das Wert allerdings feinen Fortschritt, infofern als neues Material nicht aufgesucht und verwendet worden ift. Was es aber auszeichnet und von den vorausgegangenen ahnlichen Berfuchen vortheilhaft unterscheidet, ift ber Umftand, daß hier ein Nachmann diefe Rampfe behandelt und fie zugleich mit politischem Urtheil und mit warmer Singebung, von ben hertommlichen Vorurtheilen unbeengt, vom nationalen Standpunfte aus barftellt. Als Politifer tonnte man ihm vielleicht den Borwurf machen, daß er von doctrinarem Gigenfinn nicht frei war. Denn etwas anderes war es faum, wenn die Wiederherftellung ber politischen Ginheit unserer Nation seine oberfte Forderung war, und er doch gegen Die nordbeutsche Bundesverfaffung ftimmte. In Diefem Ginne hat er noch fur vor feinem Tobe (Anfang Marg 1867) eine Brofchure veröffentlicht, worin a ben Beweis zu fuhren verfuchte, bag bas preugifche Beer auch ohne Die vielbefprochene Reorganisation dieselben Erfolge hatte erreichen konnen. Bum Schluffe fei erwähnt, daß er im 3. 1866 die nachgelaffenen Schriften bes Generalauditors Friccius mit einer Lebensbeschreibung beffelben herausgegeben bat.

Bgl. A. A. Zeitung, Jahrgang 1867, Ar. 138, 184, 140.

Begele. Befe: Bert b. d. B., Burgermeifter von Dangig († 7. Dec. 1430), Ditglied einer aus Roln a. Rh. nach Danzig fibergefiedelten Junferfamilie, leitete er bon feinem erften öffentlichen Auftreten ab eine fur Die Stadt Dangig und das Deutsche Ordensland Preußen verhängnisvolle Reaction. Nachdem unter dem Bochmeister Ronrad von Jungingen Die preugischen Stadte vornehmlich unter bem Einfluß der benfelben verliehenen oder erweiterten innern Gelbftandigteit ju einer blubenden Sandels- und Gewerbsthätigkeit fich emporgeschwungen hatten, em pfanden fie es um fo fchmerglicher, als fein Rachfolger Ulrich von Jungingen im einseitigen Intereffe feines Abelsregimentes jene Freiheiten beschräntte und nament lich für diefen 3weck in die bisher freie Wahl ber Stadtbeamten fich einmichte. Sichtlich unter feiner Einwirtung wird 28. Januar 1410 in Danzig eine S. Georgenbrüderschaft geftiftet oder erneuert, welche folden Stabten nachgebilbet, in welchen ein von ber übrigen Bügerichaft abgeschloffener Geburtsabel im Befine der Regierung ift, die "gum Schildesamte geborenen ober erwählten" Patricer ju besonderen religiofen und geselligen 3weden ju vereinigen bestimmt ift. Wenn gu ben Stiftern diefer Genoffenschaft Gert v. d. B., damals Mitglied Des Schöffenamtes, nebit feinem Schwiegervater Willem ban Ummen fich jabit, lo ertennen wir ichon hierin feine politische Richtung. Diefen Geluften des Ordens

Befe. 297

bie Ctabt langere Zeit ben mannhafteften Wiberftand entgegen (val. Decatau); berfelbe murbe jedoch gebrochen, indem der Comthur der Orbens-Dangig, Beinrich von Plauen, mit Buftimmung feines gleichnamigen Brubers ochmeifters unter bem Gindrud ber am Anfange bes 3. 1411 mit bem er Frieden fur den Orden eingetretenen gunftigen Berhaltniffe, ben Berer ber Stadtrechte, ben Burgermeifter Ronrad Leczfau nebst zweien feiner collegen unter Berletung angelobter Treue auf feine Burg lodte und bort en ließ, barauf aber bie eingeschüchterte Burgerichaft gur Anerfennung neuen bon ihm eingesetten Obrigfeit nothigte. In diefem neuen Stadtnte fibte Gert v. d. B. als Burgermeifter einen ebenjo wichtigen als verhen Ginfluß aus, indem er nicht nur die Stadt ben einseitigen Intereffen utiden Ordens bienftbar erhielt und, mas man ihm fchwer verübelte, ihre lichfeiten" bemfelben verrieth, fonbern auch an einer Magregel, welche in ichften Jahren ber Finangnoth des Ordens abhelfen follte, in Wahrheit ie Bermögensverhaltniffe bes gangen Lanbes für langere Beit aufs tieffte ete, an einer Mungverschlechterung, ale Mungmeister ober Mungvächter fich fälligfter Beife betheiligte. Indem aber bie Rathsgenoffen bes Burger-& fich fein Treiben ohne Widerspruch gefallen laffen, wendet fich auch auf Unwillen, den baffelbe unter der Burgerichaft, insbefondere unter ben Bechaften der handwerfer, erwedt hatte, und entladet fich gegen fie in einem Auf-Bahrend ber Frohnleichnamsproceffion am 18. Juni 1416 bricht berfelbe wesenheit bes Sochmeifters Michael Ruchmeifter in Dangig aus; ein Brauer n Lubus leitet die Bewegung. Rur mit Roth gelingt es bem verhaften rmeifter, feinem Collegen Lufas Mefelfelt und zwei anderen von der iden Menge verfolgten herren des Rathes ihr ftart gefährdetes Leben durch ucht zu retten; aber bas Rathhaus wird erbrochen, die Saufer ber beiben emeifter geplundert, und gegen bas Sab und But der migliebigen Rathsgefrevelt. Obgleich die Stadtregierung febr bald bes Aufstandes Berr jo übertrug der Sochmeifter boch das Gericht über die Frebler einem gum uli 1416 nach Meme berufenen allgemeinen Ständetage. Bei bem Difmit bem beffen Mitglieder bamals jedes felbftandige Auftreten ber Sandfünfte überwachten, war an Bnabe und Rachficht für die Irregeleiteten u benten; eine große Bahl ber Angeschuldigten wurde gur Sinrichtung Berbannung, die Bunfte felbit jur Bahlung ichwerer Geldjummen verurtheilt, chtigen Rathsmitglieder aber in ihre Guter und Aemter wieder eingesett. gefem Borgange hat Gert v. d. B. in feiner mächtigen und gefürchteten ng bis an feinen Tod fich unerschütterlich behauptet. Die unter ben ger Bunften durch jene barte Bestrafung gesteigerte Erbitterung gegen ben ath nothigte biefen, fich bes Beiftanbes ber Landesregierung ju berfichern berließ fich baber willig ber Fuhrung eines Burgermeifters, der fich der eren Gunft bes Ordens erfreute. Dem Orden hat v. d. B. dann auch prieglichften Dienfte geleiftet; benn obgleich jener mahrend ber nachften in Jahre burch gewaltthätige Behandlung ber Unterthanen, burch Steuerbruck urch die leichtfertig über das Land gebrachte Kriegsnoth fich aufs grundberhaft machte, fo wirtte ber erfolgreiche Gifer bes Burgermeifters bahin, ber machtigften Stadt bes Landes, welche früher gegen außern Drud am blichften fich gezeigt hatte, fein Widerfpruch laut wurde. In der Berg ber beiden Lehneguter Sochzeit und Crampig an Bert felbft und des autes Breit (Langefurt) an feinen Bruber Bermann b. d. Befe gab bann bie Ordensregierung den Werth Diefer Dienfte offen ju ertennen. Ginen

feines Reichthums manbte Gert firchlichen und fünftlerischen Zwecken zu. bt. Marienfirche Danzigs erweiterte er burch ben Anbau der Elitaufend-

Jungfrauencapelle, vor deren Eingang noch jett das von ihm zu Ehren seiner dort begrabenen Gemahlin Demoet, Willem van Ummen's Tochter, aufgestellte Bild der h. Barbara sich besindet. Wie mächtig seine Persönlichseit auf die politische Halbard sich besind der Stadt einwirkte, zeigt sich schließlich auch darin, daß wenige Jahre nach seinem Tode (seit 1434) die Stadtregierung dem Orden wiederum seindlich gegenübersteht. Aus seinem eigenen Geschlechte gehen alsbald der Stadt im Streite mit dem Orden die bedeutendsten Borkämpser hervor: der Bürgermeister Wilhelm Jordan, Tochterenkel Heinrichs v. d. B., eines Bruders Gerts, und Gerts eigener Sohn Joachim, mit welchem sein Geschlecht 1463 in Danzig ausgestorben ist. (Das urkundliche und chronikalische Material sür die Geschichte Gerts ist im vierten Bande der Scriptores rerum Prussicarum gesammelt.)

Th. Birich. Befelin: Beinrich B. (Befelon, Botelin, Botelin, Bejelin), gulegt Magister artium und Dr. utr. jur. et theol., fommt guerft 1419 bei Stiftung ber Universität Rostod' als Universitätssecretär (Notarius) vor, wahrscheinlich hat er Die altesten Inscriptionen in Das noch porbandene Matrifelbuch beforgt. Radbem er ichon 1427 mahrend Abwesenheit bes Rectors aus eigner Macht intitulint hatte, wurde er 1432 felbft Rector; befleibete biefe Burbe breimal por ber Auswanderung der Universität aus der gebannten Stadt nach Greifswald (1487) und erlangte fie bort abermals 1438, scheint auch bis 1443, in ben zerrütteten Beiten ber Atabemie, die Geschäfte fortgeführt zu haben. Da er jugleich Bfarherr ber Marienfirche zu Roftod war, hatte er nach Beseitigung bes Bannes 1439 und ber taiferlichen Acht 1443 bas größte Intereffe an ber Rudführung ber Univerfitat, und er ichlog ben Bertrag von 1443, wonach bie Stadt biefe wiederaufnahm, jedoch gegen deren Bergicht auf die ursprüngliche Dotation einer Rente von 800 Goldaulben. Die wiedergefehrte Universität übertrug ihm fofort bas Rectorat 1443, bas er ferner noch feche Mal befleibete, gulett 1454; eine fpatere Rachricht über ihn ift nicht borhanden. Mus feinen Stiftungen erhellt, bağ er wohlhabend war. 2018 1439 ber Rirchenbann gehoben wurde, machte er für feine Rachfolger an ber Marienfirche und beren Capellane eine Stiftung, für beren Genuß fie das Credo, bas Baterunfer und die übrigen Sauptftude bes tatholifchen Glaubens fonntaglich in nieberfachilicher Sprache in ber Rirche beutlich verlefen und erklären follten. Ob B. ftets als Jurift ober auch als Theolog gewirft, ift nicht gu ermitteln, in ber Rudführung ber Univerfitat fcheint er auch als bergoglicher Rath aufzutreten. Er gehört zu ber alten, großen Roftoder Familie ber Befelin (Barcelin, Bercelyn), welche auch ritterschaftlichen Beft hatte, und beren eine Linie nach Schleswig ging. Die bedeutenbften Danner berfelben, wichtig in der Landesgeschichte, find Dt. Protafius B., geb. 1683, Diaconus 1663, Paftor ju St. Petri in Roftod 1668, † 30. Mai 1674; Lie. jur. Johann Joachim B., Ratheberr 1699, Burgermeifter 1708, † 1718; Dr. jur. Balentin Johann B., geb. 4. Juli 1693, Rathsherr 1724, Syndicus 1726, Burgermeifter 1732, † 16. Dec. 1755 auf bem Landtage in Malchin; Johann Chriftian B., wirklicher geheimer Rath, Freund der Landesgeschichte, von dem Die "Beselin'schen Auszuge" ftammen, † 1705. Die lette tatholische Domina bes S. Rreug-Rlofters zu Roftod (nach 1562) war Margaretha Befelin.

Roft. Univ.-Matr.; Krabbe, Univ. Roftod; Böchentl. Roft. Nachr. und Anz. 1755, S. 187 ff.; Ungnaden, Amoenit.; Roft. Etw. 1747, S. 48. 1787, S. 702 u. 783, 1742 S. 401; Parentat. für Bürgermeisterin Stever geb. Beselin von Burgmann 1742.

Betenhub: Johann B. (Bedenhub und Bedenhaub), genannt Menter (geburtig aus Maing), Buchdruder und Buchführer aus bem Ende bes 15. Jahrhunderts, befannt dadurch, bag er 1479 in Burgburg, gufammen mit Stephan Dolb und Jeorius Reyser das erste Druckerzeugniß dieser Stadt lieserte, das "Breviarium Dioecesis Herbipolensis" in Folio. Es ist dies zugleich das erste, in Deutschland erschienene, mit einem Aupserstich versehene Buch. B. wurde später, zusammen mit Johann Sensenschmied, vom Bischof Heinrich von Bamberg nach Regensburg berusen, beide errichteten hier gemeinschaftlich die erste Buchdruckerei und drucken 1485 das "Liber missalis secundum breviarium ecclesiae Ratisbonensis", gr. Folio, ein meisterhaft ausgesührtes Werk. B. genoß bei seinen Zeitgenossen ein großes Ansehen als gelehrter Corrector, und war als solcher dem in Straßburg (1473—98) druckenden Georg Husser häusig bei Bollendung seiner Druckwerke behülslich.

Bett: Johann Baptift B., geb. 29. Oct. 1797 ju Triberg auf dem Schwarzwalbe, † 22. Marg 1855; Cohn eines Domanenverwalters, ftubirte nach Bollenbung feiner Symnafialbilbung 1815-20 gu Freiburg, wurde 1822 Abvocat in Meersburg, 1826 in Freiburg und trat 1829 als Affeffor des Bojgerichtes Meersburg in ben babifchen Staatsbienft. Am 10. Mai 1832 als Minifterialrath in bas Minifterium bes Innern bernfen, nahm er als Mitglied ber Wejeggebungscommiffion regen Antheil an Ausarbeitung bes Strafgefegbuches von 1845 und ber Strafprocegordnung. Schon im J. 1831 war er von dem erften Aemterwahlbegirt in die zweite Rammer gewählt worden, deren Präfident er im 3. 1841 murbe und bis jum Schluffe feiner Rammerthätigleit blieb. Um 26. Oct. 1837 jum Bicefangler bes Oberhofgerichts ernannt, vertaufchte er biefe Stellung bereits 1845 mit ber eines Mitgliedes bes neucreirten Staatsrathes und 1846 (querft ohne Portefeuille) bes Staatsminifteriums. Am 15. Dec. 1846 wurde Staatsrath B. die Leitung des Minifteriums des Innern übertragen. In biefer Stellung traf ihn die Rataftrophe des Jahres 1848, deren erfter Anprall burch bie hohe Achtung, die B. mahrend ber furgen Beit feines Regimentes fich erworben, in etwas abgeschwächt wurde. Den späteren gewaltsamen Borgangen war feine milbe, vermittelnde Ratur wol nicht völlig gewachsen. Indeg heftiger als die wilbe Leidenschaft ber Aufrührer verfolgte ben eblen Mann, als die Rube gurudgekehrt war, der Groll der conservativ-reactionären Wortführer. Am 8. Juni 1849 wurde B. feiner Stelle als Prafibent bes Minifteriums bes Innern enthoben, am 1. Juli penfionirt. Um 5. Oct. 1851 wurde ihm die Stelle eines Prafidenten beim Sofgerichte zu Bruchfal übertragen, welche er bis zu feinem Tobe befleibete. In feiner öffentlichen Thatigfeit, in Rammer und Staatsamtern, gleich ausgezeichnet durch ftrenge Rechtlichfeit, durch objective Ruhe und charaftervolle lleberzeugungstreue, ebenjo geachtet als Menich wie als Beamter, ftand er hoch über bem fleinlichen Barteitreiben bes Landes, bem er angehörte, und bewahrte fich die Vornehmheit der Gefinnung, die ihn auch die schwerften und unverdientesten Krankungen leichter tragen ließ. Litterarisch war B. thatig als Berfaffer ber Schrift: "Ueber die binglichen Rechte an Liegenschaften", 1831, als Gründer und (bis 1844) Rebacteur ber "Annalen ber Groff, babifchen Gerichte". Die polemische Schrift des Freiherrn Beinrich von Andlow rief von Bett's Ceite eine hiftorische Arbeit: "Die Bewegung in Baben" 1850 und einen "Nachtrag" zu derfelben hervor, beides werthvolle Beitrage gur Pathologie ber Jahre 1848/49.

Bab. Biographien 1, 61-69. Bgl. Augsb. Allg. Zeit. 1855. Nr. 176 ff. Beil. v. Beech.

Beffer: Balthafar B., geb. 30. März 1634 in Westfriesland, † 11. Juni 1698, Geistlicher zu Oosterlittens, Francker, Lönen, Weesop, zulet in Amsterbam, ist durch sein, zu Leuwarden und Amsterbam 1690—93 erschienenes Werk: "Die bezauberte Welt" zum Gerold des Adamonismus geworden. Cartesius

300 Better.

batte amiichen die Welt der Geifter und der Körper einen unverfohnlichen Zwiespalt gefegt, ber Beift ift nur bentenbe (non operatur nisi cogitando), ber Rörper nur ausgebehnte Gubftang. Mus biefem Cartefifchen Dualismus jog B. ben für bie Damonologie folgenschweren Sag: Quod Spiritus in corpus agere non possit. Es ift unmöglich, bag ein Geift, beffen Befen einzig im Denten befteht, ohne forperliche Bermittelung auf einen andern Geift, geschweige auf einen Rorper bewegend wirfen tann. Die vollfommnere, alfo mehr vermögende Rraft ber höberen Beifter andert an Diefem Grundfat nichts. Denn unfere Geele, obgleich fie volltommner ift als ber Leib, tann boch ohne Leib nicht beffer fingen als eine Nachtigall ober beffer reben als ein Bapagei. Sonach ift die Macht bes Teufels auf bas Gemuth bes Menichen zu wirfen, burchaus unerweislich, eine Chimare; bem Beweis aus ber Philosophie fügt B. ben Schriftbeweis bingu. Ruerst fteht fest, daß die Bibel eine Theorie über Engel und Teufel ebensowenia aufftellt, als über Ronig Davids Leibmache, die Creti und Pleti. Doch wie ber natürliche Berftand die Möglichkeit, fo lehrt die Bibel die Wirklichkeit hoberer Beifter, aber fie lebrt nicht eine unmittelbare Birtung berielben auf ben Menichen. Sollen gute Engel auf Erden wirfen, jo muß ihnen erft Gottes Bunft und Macht einen Leib ober leibliches Gleichniß geben. Aber ber Teufel liegt wie ein Rettenhund (Bandrekel) in ber Bolle auf ewig angebunben. Soll man annehmen, daß ber hochfte Richter ben verfluchten Teind aus bem Rerfer loglaffen und ruften werbe, um nach Belieben Wunder ju thun und ben einen ober andern Lumpenhandel jur Unehre bes Schöpfers und feines liebsten Beichopfes ins Wert ju feben? Bas die Schrift von Teufelserscheinungen ergablt (3. B. bei ber Berführung ber erften Menschen, bei ber Bersuchung Chrifti), ift nicht buchftablich, fondern allegorisch zu verftehn. Die Damonenbefigungen im Reuen Teftamente waren gewiffe boje Krantheiten, welche bas Gehirn und badurch die inwendigen Ginne verwirrten. Bei ihrer Beilung hat fich Chriftus nach bes Bolles Borftellung gerichtet. Was die Schrift fonft noch vom Tenfel berichtet, ift begnem von bojen Menichen ju verftebn. Go geftutt auf Grunde ber Philofophie und Schrift ift B. berghaft in die Schlacht gezogen gegen weiße Frauen, Sausteufel, Robolbe und Barwolfe. "Uch, ber Teufel nimmt uns foviel Beit und Raum weg, wo Gott und feine heiligen Engel und Gunftgenoffen fteben tonnten". Gine Menge Streitschriften ericbien miber biefen neuen Cabbucaismus. Confiftorien, Claffes und Synoden ftanden gegen feinen geiftlichen Bertreter auf. Mit Belaffung feines Gehaltes entfett, ift B. in bem Bewuftfein geftorben, bag feine Sache einft siegen werbe, wie die des Fürsten ber Mathematiter Copernicus.

Bu ber in meiner Geschichte ber protest. Theologie II. 315 verzeichneten Litteratur ist hinzuzufügen: G. Rostoff, Geschichte bes Teusels. Leipzig 1869. II. 467.

Better: Immanuel B., (so sein Gelehrtenname, sein Tausname hieß August Emanuel), geb. zu Berlin 21. Mai 1785 als Sohn eines Schlossermeisters, † ebendaselbst 7. Juni 1871. Wider den Willen seiner Eltern studirend, erhielt B. seine Vorbildung auf dem Gymnasium des Grauen Klosters, wo er den Unterricht eines Heindorf und Spalding genoß, und bezog hierauf 1803 die Universität Halle, um sich unter Fr. Aug. Wolf dem Studium der Philologie zu widmen. Schon auf der Universität traten die Eigenschaften zu Tage, die B. zum großen Kritiser gemacht haben: eiserner Fleiß, seine Beobachtungsgabe, nüchterne Besonnenheit und Selbständigkeit des Urtheils, durch welche Borzüge er sich seinem Lehrer so empfahl, daß dieser ihm als seinem besten Schüler unbedingtes Vertrauen schenkte, und ihn in jeder Weise unterstützte und sörderte. Kurz nachdem sich B. 1806 den Doctorgrad erworben hatte, wurde er zum Inspector des philologischen Seminars ernannt mit einem Gehalt von 100 Thalern. Außer

Beffer. 301

Diefem ichmalen Gintommen bilbeten, ba er von Saufe feine Unterftugung erhielt, Lectionen und Recenfionen in der Jenaer Litt.- Beit. (Die intereffanteren wieder abgebrudt im Anhang ber homerischen Blatter Bb. II, 236-282) ben Erwerb, bon benen die berühmte über die fleinere 3lias von Benne noch 1806 erschien. Mls Salle weftphalisch wurde, nahm B. auf Schleiermacher's Empfehlung eine Saustehrerftelle in Lante bei Bernau an, in welcher landlichen Abgeschiedenheit er die noch berühmtere Recenfion bes Bolfischen Somer verfaßte, in der bereits Die Grundprincipien festgestellt find, bon benen eine Tertesrecenfion ber Somerifden Gebichte auszugeben hat. Auf Bolf's Empfehlung an bie neugegrundete Uniberfität zu Berlin berufen, erhielt B. balb nach feiner Ernennung bie Mittel ju einer wiffenschaftlichen Reife nach Paris (im Dai 1810), wofelbft er britthalb Jahre verblieb, mit Bergleichung und Abschrift griechischer Sandichriften beicatiigt. Schon 1815 jum Mitglied ber Berliner Atabemie ermablt, marb er auf ihre Empfehlung mit einer neuen Sendung nach Baris betraut, um bei ber Burudforderung ber aus Deutschland entführten Sanbichriften mitzuwirfen, und nebenbei für bie beabsichtigte Berausgabe eines Corpus inscriptionum Graecarum den handichriftlichen Nachlag des Archaologen Fourmont auszubeuten. weiteres großartiges Wert, das die Atademie ins Leben rief, eine fritische Ausgabe bes Ariftoteles und feiner Scholiaften verschaffte B. die Gelegenheit die berühmtesten Bibliothefen Europas fennen ju lernen. Bon 1817 an berweilte er britthalb Jahre in Italien, besuchte im Berbft 1819 jum britten Male Baris; 1820 arbeitete er auf den Bibliotheten ju Orford, Cambrigde und London, julett auf benen zu Lenden und Heidelberg. Gine reiche Nachlese für seine Forichungen ergab noch eine zweite Reise nach Italien 1839, die fich jedoch nicht fiber Floreng hinaus erftredte. Roch als Stubent in Salle hatte fich B. als Lebensaufgabe geftellt, ein großes griechisches Leriton ju bearbeiten; aber nachbem er bie Arbeit begonnen, erfannte er balb, bag erft eine unabweisliche Borbedingung zu erfüllen fei, eine Berftellung fritischer Texte. Das neu erworbene Material bot bafür jo reichliche Arbeit, bag ber urfprungliche Lebensplan nicht jur Ausführung fam. Was aber auf biefem Gebiete bon ihm gu erwarten war, zeigt die treffliche neue Ausgabe des fleinen etymologischen Wörterbuches bon M. C. Rig, Berlin 1821. 2118 Frucht bes eifernen Fleifes, mit bem B. Sandichriften, an Bahl gegen 400, verglichen bat, liegt eine erstaunliche Menge von Musgaben meift griechischer Schriftfteller bor, die fich alle auch durch feltene Correctheit bes Drudes und große Genauigfeit in ber Interpunction, wodurch manche buntle Stelle ihre Aufflärung erhielt, auszeichnen. Rein Gelehrter hat je jo viele Schriftfteller berausgegeben; Die Bahl ber bon ihm jum Drude beforberten Banbe beläuft fich auf gegen 140. B. felbft unterscheibet in feinen Ausgaben Recenfionen und Recognitionen. Die erfteren, Die völlig felbftanbig auf neu verglichenen Sanbichriften beruben ober querft berausgegebene Schriften enthalten, umfaffen bie Schriftfteller Apollonios Dustolos (de pronomine 1813 im Mus. antiqu. stud. von Buttmann und Bolf, de adverbiis und de conjunctionibus im II. Band ber Anecdota, und de constructione orationis 1817), bie in ben Anecdota Graeca 1814-21 herausgegebenen Lerifographen und Grammatifer, Theognis 1815, Coluthi raptus Helenae 1816, Jo. Tzetzae Antehomerica, Homerica, Posthomerica 1816, Blato (10 Bde.) 1816-23, Thuthbides (Orford 1821 und Berlin 1832), die attifchen Redner (Orford 1823, 7 Bbe. und Berlin 1823 ff. 5 Bbe.), Demetrii Moschi Helena et Alexander 1823 (in Friedemann und Seebode, Miscell. critica II. 476 ff.), Bibliothet bes Photios 1824, Ariftophanes 1825, Die Scholien gur Bliade 1826, Ariftoteles (Berlin 1831 - 36. 3 Bbe. 4.), Harpofration und Möris 1833, die Theogonie des 30h. Tzehes 1840 (Abhandl. ber Berliner Afad. , Sertus Empiricus 1842, 302 Better.

Onomaftiton bes Bollux 1846, Caffins Dio 1849, endlich bie Epoche machenbe Ausgabe bes homer 1843 und 1858. Die Textesrecognitionen umfaffen auger Livius (1829) und Tacitus (1831) bie meift umfangreichen Schriftfteller: Berobian 1826 u. 1855, Baujanias 1826, Aratus cum scholiis 1828, Serobot 1833 und 1845, Apollonii Sophistae lexicon Homericum 1833, Polybins 1844, Appian 1853, Lucian 1853, Diodor 1853 f., Suidas 1854, Apollobor's Bibliothek 1854, Heliodor's Aethiopila 1855, Flavius Josephus 1855 f., Plutarch's Biographien 1855 f. Bon bem gleichfalls von ber Berliner Atabemie ins Leben gerufenen Corpus scriptorum historiae Byzantinae hat B. nicht weniger ale 25 Bande, die volle Salfte, bearbeitet, die Mehrgahl in wesentlich verbefferter Geftalt. Gin anderes großes Unternehmen jedoch, eine Sammlung ber griechifden Beritographen, die im Leipziger Mehtatalog als fünftig ericheinend in fieben Quartbanben angefündigt mar, ift nicht zu Stande gefommen. Diefe gedrängte lleberficht ber großgrtigen ichriftftellerischen Thatigleit Better's zeigt ichon bie Stellung, Die er in der Geschichte ber claffischen Philologie einnimmt. Er war der erfte, ber in umfaffenber Beife correcte griechische Terte auf biplomatischer Grundlage bergeftellt hat; von ben Schriftftellern, Die er nach Sanbichriften bearbeitet, find bie Texte aller fritheren Arbeiten unbrauchbar geworben. Erft burch feine verläffigen Ausgaben hat bas Studium ber griechifchen Grammatit und Leritographie fichern und feften Boben gewonnen. Bei ber ungemeinen Bahl bon Sandichriften, die er querft untersuchte, ift ber fichere Blid bewundernswerth, mit bem er werthvolle herausfand und geringe bei Geite ließ; in ihrer Beurtheilung hat er nur felten geirrt, wie g. B. im Aefchines und Luffas. Aber er tannte nicht blos bas Mag, bas man bei Benutung von Sandichriften zu beobachten bat: er zeigte auch die richtige Methode, wie ein fritischer Apparat mitzutheilen ift; fein Berfahren wurde bas Borbild fur alle Arbeiten gleicher Gattung. Je mehr er in ber Nebung und praftifchen Erfahrung fortichritt, beito fnapper wurde er in feinen fritifchen Mittheilungen, aber bie Sache litt nicht babei, mabrend für Die leichte Ueberfichtlichkeit wieder ein Bortheil errungen war. Bei ber beifpiellofen Zahl von Terten, die B. beforgte, hat es nicht an bem Borwurfe gefehlt, als ware fein Geschäft bes Ebirens gulegt ein handwertmäßiges geworben. Aber bei einer naberen Prufung feiner Ausgaben überzeugt man fich balb, daß feine Sicherheit in Sandhabung ber Rritit ebenfowol auf ber feinften Sprachtenntnig als auf forgfältigem Studium ber einzelnen Schriftfteller und beren besonderen Eigenthumlichkeiten beruhte. Richt mit Unrecht indeß hat man getabelt, bag er, gewohnt immer auf eigenen Gugen gu fteben, fritische Leiftungen feiner Zeitgenoffen faft ignorirt und fo auch manches Brauchbare nicht gefannt hat; das beftrafte fich 3. B. beim Diodor, bei beffen Berausgabe 1854 ihm die von C. A. 2. Feber 1850 aus einer Sanbidrift bes Escurial befannt gemachten intereffanten Fragmente entgangen find. Es war nicht Better's Gewohnheit, von feinen Boruntersuchungen über die Geftaltung eines Textes irgend eine Rechenichaft zu geben (,,defugiebam insolitum mihi et molestum praefandi commentandique negotium". Borrede jum homer in ber Bonner Ausg, G. 5), aber für homer, ben er feit feiner Recenfion über die Ilias bon hehne nicht mehr aus den Sanden gelegt, hat er boch einen Ginblid in die Art geftattet, wie er ju ichaffen pflegte. Erft nach ben forgfältigften, in bas fleinfte Detail eingehenden Boruntersuchungen, die er von Zeit zu Zeit der Berliner Atademie borgelegt und in feinen "Somerifchen Blattern" 1863 gefammelt bat, und wie er felbit fagt, post decem lustra multaque facultatis criticae multis in scriptoribus experimenta", magte er es in ber zweiten Ausgabe bes homer (1858), in ber er auch bas aolische Digamma consequent berftellte, bas Refultat feiner mubfeligen Borftubien zu einer burchgreifenben Umgestaltung bes überlieferten Tertes

Bel. 303

au berwerthen. Den Weg, ben er eingeschlagen, ertannte er immer als ben einzig richtigen, bag er jedoch feine Musgabe nicht als eine abichliegenbe betrachtete, beweifen feine weiteren "Somerischen Mittheilungen" in den Claffenfigungen der Berl. Atab. (Die lette bom 20. Febr. 1871, 64 Jahre nach feinen erften Studien bon 1806), von benen besonders die hochft intereffanten Bergleichungen bes Somerifden Epos mit ben altfrangofifden epifden Gedichten berborgubeben find. In einem von B. felbft geschriebenen Bergeichniß feiner Schriften, bas bem Berjaffer Diefer Stigge vorliegt, findet fich nach Anführung der homerischen Blatter von 1863 (eine zweite Sammlung erschien 1872 nach feinem Tobe) die charafteriftifche Aeugerung : "feitbem in den DB. mehrere fleine auffage gur bergleichung Somerifcher und mittelalterlicher guftaenbe, und gur Somerifchen Rritit, barunter (Oct. 1865) eine absertigung Cobetischer conjecturen". In feinem hinterlaffenen Sandezemplar ift ber Text vollständig burchcorrigirt und der Apparat umgearbeitet, wie zu einer neuen Ausgabe. - Better's Schweigfamteit, die er wie als Schriftfteller, jo auch im Leben bethätigte, ift fprichwortlich geworben; bei feiner Unluft sich im Reden zu ergeben, konnte er eine wirkfame Thätigkeit ale atabemifcher Lehrer nicht entfalten. Er beidrantte fich auf einen regelmäßigen Curlus von eregetischen Collegien über einige Reben bes Aeschines und Jotrates und über die Reden bei Thutydides. Schon diefe Beschranfung zeigt, daß es ihm nicht darum zu thun war, Zuhörer zu gewinnen; eben fo wenig einladend war die Art seines Bortrags; aber die wenigen, die ihn hörten, rühmten alle, wieviel man bei ihm lernen fonnte, und welche Fulle ber feinften Bemertungen er im trodensten Tone, oft aussehend und fich gleichsam zum Sprechen zwingend, auszuschütten verftanden hat. Schleiermacher's geiftreiches Wort, B. schweige in neben Sprachen, ift gu einem geflügelten geworben; biefe fieben Sprachen aber berftand er nicht im gewöhnlichen Ginne bes Wortes, fondern er tannte fie alle in ihrer hiftorischen Entwidelung. Gin gebornes Sprachtalent mußte B. mit größter Leichtigkeit fich in ein fremdes Idiom einzuleben und brachte es, ba bas Erlernen einer Sprache bald überwunden war, zu einer ganz ungemeinen Rennt= nif in ben Litteraturen ber modernen Culturvollfer. Als Schriftfteller auf biefem Bebiete hat fich B. nur mit Berausgabe unedirter Texte bejagt: provengalischer ("Der Roman von Fierabras", 1829, "Geiftliche Lieber des 13. Jahrhunderts", 1842); altfrangöfischer ("La vie de St. Thomas le martir", 1838 u. 1844, "Die altfrangöfischen Romane der St. Marcus-Bibliothet, Proben und Auszuge", 1839, "Flore et Blanceflor", 1844, dazu auch eine neugriechische llebersetzung 1856, "Der Roman von Afpremont", 1847, "Erec und Enide" von Chreftien de Tropes, 1856) und altitalienischer (Die Gebichte bes Fra Bonvesin dalla Riva, eines Zeitgenoffen bes Dante, in altvenetianischer Sprache", 1850). Bei Bearbeitung biefer ichwierigen Schriftwerke bewährte B. Die gleiche Sicherheit, wie in feinen Leiftungen in der methobischen Philologie, fo daß er auch in der romanischen Sprachfunde als bahnbrechenber Meister allgemein anerkannt ift.

Zur Erinnerung an meinen Bater von Ernst Imman. Better, in den Preußischen Jahrbüchern. Bb. XXIX. S. 553—585 und 641—668. Jur Erinnerung an Meineke und Bekker von hermann Saupe, Abhandlungen der igl. Gesellschaft der Wissenschaft zu Göttingen. Bb. XVI. 1872. 4.

Salm.

Bel: Johann de B., einer der frühesten Buchdruder von Köln, wo er etwa ums Jahr 1482 thätig war. Mhlbr.

Bel: Karl Andreas B., geboren in Presburg in Ungarn den 13. Juli 1717, bezog die Universitäten zu Altdorf und Jena 1735, ging darauf im Jahre 1739 nach Straßburg, wo er die Bekanntschaft von Schöpflin machte, demnächst begleitete er einen jungen Grafen von Harrach und einen Freiherrn von Bartenstein nach

Paris, ging im solgenden Jahre 1740 nach Presburg zurück, darauf 1741 nach Leipzig, wo er bald außerordentlicher Prosessor der Philosophie und 1756 ordentlicher Prosessor der Dichttunst, Universitätsbibliothetar und Hofrath wurde. Er starb am 5. April 1782, indem er sich neben seinem Bett erhängte. Er war der lehte Herausgeber der berühmten "Acta Eruditorum" (seit 1754), besorgte auch die Herausgabe der "Leipziger gelehrten Zeitung". Seine zahlreichen Schriften sindet man bei Meusel im Lexison verzeichnet; sie beziehen sich hauptsächlich auf ungarisch-österr. Geschichte und sind übrigens geschichtlichen, publiciftischen und litterärgeschichtlichen Inhaltes. Auch versaßte er viele lateinische Gebichte und ca. 25 sogenannte Panegyricos bei den jährlichen Magisterpromotionen.

Reldner.

Belderbuid: Rarl Leopold Graf bon B., eigentlich von ber Senben, genannt Belberbuich, Staatsmann und politifcher Schriftfteller, aus einem alten, urfprünglich niederländischen Abelsgeschlechte, welches feit der Mitte bes 15. Jahrhunderts im Rurfürstenthum Roln, in Limburg, fpater auch im Silbes heimischen begütert war, geb. 1749 gu Mongen, unweit Nachen, im Bergogthum Limburg, aus ber Che bes furpfalgischen Rammerherrn Maximilian Bilbem v. b. S., gen. B., mit Johanna Ambrofina Grafin bon Sabenhofen, † 26. (22 ?) Januar 1826 in Baris. Er war geh. Rath, Soj- und Regierungs Biceprafident des Rurfürften von Roln, bann mehrere Jahre beffen Gefandter am frangofischen Sofe. Bon hier 1790 durch die Revolution vertrieben, privatifirte er auf feinen Gutern bei Machen. Rach ber Bereinigung Belgiens mit Frankreich war er unter den Abgefandten der neuen Provingen an den Raifer, der ibn balb barauf jum Prafecten des Departements Dije ernannte, wo er bie Jefuiten begunftigte, aber burch Unlegung einer neuen Strafe nach Calais fich verdient machte. 5. Februar 1810 ward. er Mitglied bes Erhaltungsfenats. Bier Jahre nachher votirte er die Abjegung Napoleon's und erhielt von Ludwig XVIII. die Naturalisation als Frangose. Seitbem lebte er in Paris ben Wiffenschaften. Er verfaßte mehrere politifche Brofchuren in frangofischer Sprache, wie: "Sur les affaires du temps", Roln 1795; "Modification du status quo", baj. 1795; "Lettres sur la paix", Baris 1797; "La paix du contineut", gebrucht in ber Schweiz, 1797; "Le cri public", o. D. 1815. Meufel, G. T. IX. 79. XIII. 87. Biographie nouvelle des contemporains

Meufel, G. T. IX. 79. XIII. 87. Biographie nouvelle des contemporains II. 313. 1821. Nouvelle biographie generale V. 192. 1855. Aneichte, Deutsches Abels-Ler. I. 285. Mejer, Zur Geschichte ber römisch-beutschen Frage I. 64 f.

Bellaert: Jatob B. (auch Beillaert), Buchdrucker aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, gebürtig aus Zierikzee in den Riederlanden, bekannt durch die älteste bekannte Ausgabe (benn angeblich gab es eine Ausgabe o. O. von 1479) der niederländischen Uebersehung von des Glanvil (Bartholomäus Anglicus) Buch De proprietatibus rerum: "Bartholomäus (den Engelsman) van de proprietäten der Dinge", Haarlem 1485. Dieses um 1360 versaßte Werk des englischen Franciscaners, eine Art von Enchclopädie in 12 Büchern, welche von Gott, den guten und bösen Engeln, der Seele, der körperlichen Substanz, den Theilen des Körpers u. s. w. handelt, gehörte seit dem Ende des 15. Jahrhunderts zu den meist gelesenen Büchern. Es erschien, von mindestens zwei undatirten älteren Ausgaben abgesehen, noch im 15. Jahrhundert seit 1480 (Straßburg bei Ricolas Pistoris de Bensheim und Marcus Keinhardi) in zahlreichen lateinischen Ausgaben, sowie in stanzösischer, spanischer, niederländischer und englischer lebersetung.

Bgf. Brunel, Manuel du libr. II. 414 s. und Austin Allibone, Dictionary of engl. litterat. s. v. Bartholomaeus Anglicus. Bhibt.

Bellegarde: Beinrich Jofeph Johannes Graf von B., öfterr. Feldtarichall, geb. in Dresden 29. August 1756 als Cohn des späteren fachf. triegsministers Grafen Johann Frang v. B., † 22. Juli 1846. 1771 trat er us fächfilden in öfterreichifche Militarbienfte, machte als Oberft eines Dragoneregimentes den Türkenkrieg von 1788-89 und als Generalmajor 1793-94 ben trieg in den Niederlanden mit, überall burch Brabour und militärisches Talent ervorleuchtend. Um 4. Marg 1796 gum Feldmarschall-Lieutenant beforbert, beleitete er in ben Feldzügen von 1796 und 97 ben Erzhergog Karl als vertrauter Berather. 1799 befehligte er bas Armeecorps, welches aus Tirol in die Oftschweig eindrang und beffen Sauptmacht bann in Rorditalien ju Sumorow ftieg. Sier nothigte B. in vierwochentlicher Belagerung die Citabelle von Aleffandria gur Uebergabe und zeichnete fich in ber fiegreichen und blutigen Schlacht bei Robi (15. Aug.) aus. Gleich darauf in den hoffriegerath nach Wien berufen, ward er bald als General ber Cavallerie wieber nach Italien geschickt, um den bei Marengo geschlagenen Melas im Oberbefehl abzulojen, mußte fich aber bor Brune fechtend hinter Mincio und Etich jurudziehen, worauf am 9. Febr. 1801 ber Luneviller Friede ben Krieg beendigte. B. blieb darauf als commandirender General in bem jest öfterreichischen Benetien. - 3m Feldzuge von 1805 hatte er unter Erzherzog Rarl an der Schlacht bei Calbiera und am Rudzug nach Steiermart rühmlichen Antheil. Rach bem Frieden erhielt er bas Generalcommando in Graz und barauf (3. December 1806) in Galizien unter ber Emennung zum wirklichen geheimen Rath. — Im Kriege von 1809 commandirte B. das 1. Armeecorps, welches in der Oberpfalz operirte und darauf an den Schlachten von Aspern und Wagram einen hervorragenden Antheil hatte. Gleich nach bem Ende des Krieges ward er jum Feldmarschall ernannt und als Hojcommiffar und Bochstcommandirender nach Galizien geschickt, aber schon am 9. April 1810 als Prafident des Soffriegsrathes nach Wien berufen, um die Reorganisation ber öfterreichischen Armee gu leiten, in welcher Stellung er fich durch Thätigkeit und Umficht aufs neue die höchste Anerkennung erwarb. — Nach dem Wiederausbruch des Krieges ward ihm der Befehl über die italienische Armee anvertraut. hier aber hatte er nicht minder durch Murat's zweideutige Bundesgenoffenschaft, welche ihn lahmte, als durch die geschickten Operationen des Bicetonigs Eugen, ber fich am Mincio festjette, mit großen Schwierigfeiten gu lampien und ehe er in der Lage war, entscheibende Schläge ju magen, fand ber Aneg in Frankreich fein Ende. B. blieb nun als Generalgouverneur in Benetien, bis im Sommer 1816 Erzherzog Anton als Vicefonig eintraf. Mit Ehrenzeichen jeder Art für feine ausgezeichneten Dienste belohnt, wünschte B. jest feiner mantenden Gefundheit halber bom Staatsdienft entbunden zu werden. Raifer ernannte ihn jum Oberfthofmeifter bes Kronpringen Ferdinand. 24. Juli 1820 ward er jedoch noch einmal als Präfident des Hoftriegsrathes und Conferenzminister berusen, die angesichts des italienischen Krieges nöthigen Ruftungen zu leiten. Schon 1825 nothigte ihn aber eine zunehmende Augendwache bies Amt niederzulegen, worauf er noch bis 1832 im hofftaat des Arondringen verblieb. Bon ba an verlebte er, meiftens auf dem ihm 1809 bom Raifer verliehenen Landgut, noch 13 Jahre rüftigen Alters im glücklichen Familienfreise. Zwei Cohne und eine Tochter, Frfr. von Bincent, überlebten ihn.

R. v. Smola, Das Leben des Feldmarschall heinr. Grafen v. Bellegarde. Bien 1847. v. L.

Bellegarde: Mority Graf von B., geb. 1743 in Chamberh in Savohen, erlangte bereits im Jahre 1763 in der kurjächstischen Armee den Grad eines Oberstlieutenants. Unter dem 2. October 1777 jum Oberst der Garde du Corps, den 24. Februar 1786 jum Generalmajor und gleichzeitig zum Chef eines

Kürassier-Regiments (des ehemaligen von Rey'schen) ernannt, ward er den 28. November 1788 General-Inspecteur und den 30. December 1790 General-Lieutenant der Cavallerie. Er starb den 28. Januar 1792 während eines Urlauds in seinem Geburtsorte. Während des dairischen Erhsolgekrieges erregte er dadurch ein gewisses Aussehen, daß er am 30. Juli 1778 dei einem Borpostengesechte dei Gießhübel, dem er, von Dresden kommend, als Zuschauer beiwohnte, in seindliche Gesangenschaft gerieth, nachdem er vier österreichische Reiter mit eigner Hand niedergehauen. Als General-Inspecteur erward er sich große Berdienste um die sächsische Reiterei. Seine Reit- und Exercier-Instructionen haben lange Zeit in Geltung gestanden.

Beller: Johann B., ericheint feit ber erften Galfte bes 16. Jahrhunderis gu Antwerpen als Buchbruder, † 13. Juni 1595. Seine Drude zeichnen fic burch Schönheit der Typen wie des Papiers aus. Als Druckerzeichen führt er einen Schild mit einer Fortung und einem von Mercur gezogenen Schiff und ber Umichrift: "In dies arte et fortuna". Bahrend ber erften Beriode bon Chriftoph Plantin's Geschäft, 1555-60, war B. Theilhaber beffelben. Er war aber zugleich ein gelehrter humanift. Das bei Steels in Antwerpen gebruckte "Onomasticon" von 1553 ift von B. redigirt auf Grundlage des "Thesaurus" und bes "Dictionarium" von Rob. Stephanus und ber Gesner'ichen "Bibliotheca". Auch eine neue Ausgabe bes lateinisch-fpanischen .. Vocabularius" bon Antonius Rebriffenfis (von Lebriga † 1522) hat er mit gahlreichen Bufagen verfeben. Er überlette ferner mehrere Werte aus dem Lateinischen, Italienischen und Portugiefischen ins Frangofifche. Bon feinen feche Gohnen haben Beter und Rafpar in Antwerpen gedrudt, mabrend Jafob 1590 eine Druderei in Douai grundete, neben Jean Bogard, + 1634, die zweite bafelbft, welche bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts einen bedeutenden Berlag gehabt hat. Der im 3. 1564 ju Luttid geftorbene Druder B. möchte ein Bruder bes Johann gewesen fein.

Biogr. nat, belg. 2116. 26.

Bellermann: Chriftian Friedrich B., Brediger an der St. Baulstirche m Berlin, der altefte Sohn Joh. Joach. Bellermann's, geb. 8. Juli 1793 ju Griun, † zu Bonn 24. Märg 1863. Den erften Unterricht erhielt er im väterlichen Saufe von Rarl Benjamin Ritichl, bem nachherigen Generalfuperintendenten bet Proving Bommern, welcher bamals in der Bellermann'ichen Familie Sausteher Im Jahre 1804 gog er mit feinem Bater nach Berlin und wurde dort in bie Quarta bes Gymnafiums jum Grauen Rlofter aufgenommen, welches er Michaelis 1812 mit dem Zeugniß ber Reife verließ, um dafelbft Theologie gu ftudiren. 3m Februar 1813 unterbrach er feine Studien und trat als freiwilliger 3ager in das Lukow'iche Freicorps. Er wurde bald Unterofficier und erhielt nach dem Treffen an ber Gohrbe das eiferne Rreug. Rach feiner Ernennung jum Officier febrte er 1814 gu ben Studien gurud, Die er in Gottingen und bann in Berlin fortfette. Michaelis 1816 wurde er Mitglied bes bortigen theologischen Seminare, welches bamals unter De Wette's, Schleiermacher's, Marheinete's und Reander's Leitung ftand; in bemfelben Jahre murbe ihm bei der Auflojung ber Erfurter Universität die Ehre zu Theil, jum Doctor ber Philosophie ernannt zu werden. Rachdem er 1817 und 18 als außerordentlicher interimiftischer Lehrer am Grauen Kloster einigen Unterricht ertheilt hatte, nahm er im Januar 1818 bie ihm angebotene Stelle als Prediger bei der deutsch-evangelischen Gemeinde in Liffabon und zugleich als Sauslehrer bei dem hanfeatischen und öfterreichischen General-Conful Lindenberg an. Bom April 1818 bis jum Berbft 1825 lebte er bort, tehrte dann in die Beimath gurud, um abermals in die Fremde gu geben, als ihm 1827 die Stelle eines foniglich preußischen Gefandtichaftspredigers in Reapel angetragen wurde. In Reapel blieb er bis 1835, worauf er gum Prediger an

neuerbauten St. Paulstirche auf bem Gefundbrunnen bei Berlin ernannt In diefer damals fehr armen borftabtifchen Gemeinde wirtte er fegensch dreiundzwanzig Jahre hindurch und war zugleich ein thätiges Mitglied des angelischen Guftav-Abolf-Bereins, für den er mehrere Jahre hindurch die Zeitrift "Der Märtische Bote" herausgab. 1858 in den Ruheftand getreten, fiedelte anfange nach Salle und bann nach Bonn ilber, wo feine einzige mit bem rofessor der Medicin Dr. Max S. Schulke verheirathete Tochter lebte. Außer ner Angahl von Predigten und einigen fleinen gum Religionsunterricht bestimmten berichen hat er folgende Schriften durch den Druck veröffentlicht: "Ueber die teften driftlichen Begrabnifftatten und befonders die Ratatomben gu Reapel", 839. - "Die alten Lieberbucher ber Portugiesen ober Beitrage jur Geschichte er portug. Litteratur", 1840. — "Erinnerungen aus Sildeuropa", 1851. — Das Leben bes Johannes Buggenhagen nebst einem vollständigen Abdrud feiner raunschweigischen Rirchenordnung vom Jahre 1528", 1859. — "Bortugiefische foltslieder und Romangen, portugiefijch und deutsch" (nachgelaffenes Micr.), 1864. 5. Bellermann.

Beslermann: Constantin B., Gelehrter, Musiker und gekrönter Poet, eb. 1696 zu Ersurt, 1719 Cantor und 1741 Rector an der Schule zu Minden, wisiger Componist und bewandert auf der Laute, Gambe, Violine und Flöte. Beschrieben hat er eine Anzahl Oratorien: "Die himmlischen Heerschaaren", 1726; Der reiche Mann und arme Lazarus", 1733; "Die Allmacht in der Ohnmacht", Der triumphirende Jesus", 1734; "Die siegende Schleuder Davids"; "Das auf in La mi sich endigende Wohlleben des reichen Mannes", "Der verlorene Sohn", Die Sendung des heil. Geistes" mit Chorälen 2c., 1735. Ferner die italienische Oper "Issivie", viele Kirchenstücke, Gelegenheits-Cantaten und Tonstücke sürsaber, Laute, Gambe, Viol d'amore, Flöte. Gedruckt ist: "Programma in quodunassus musarum voce, sidibus, tidiisque resonans etc.", Ersurt 1743, s. Witzler, Biblioth, III, 559.

Bellermann: Johann Joachim B., Director bes Symnafiums jum brauen Klofter in Berlin und Professor an der Universität, geb. ju Erfurt, wo in Bater Wollwaarenfabrifant war, am 23. September 1754, † zu Berlin am 5. October 1842. Seine erfte Schulbilbung erhielt er auf der evangelischen dule der Barfilger-Kirche und besuchte bann bon Oftern 1768 bis Michaelis 772 das Chmnafium im Auguftinerflofter. Sierauf bezog er die Univerfität iner Baterstadt, auf welcher er bis Oftern 1775 fich philosophischen und theoogijden Studien widmete. Er horte befonders Borlefungen bei Froriep rabifch und hebräisch), Meusel (Staatengeschichte), Lossius (Philosophie, ogif u. f. w.), Samilton (Phyfit). - Oftern 1775 ging er nach Göttingen, m bei Sehne, Epring und Glandorf claffische Philologie zu ftudiren und unter Balch, Michaelis, Beter Miller, Meiners u. A. feine theologischen und orien-Alifchen Studien fortzuseten. 3m letten Jahre daselbst war er Sausgenoffe Bet. Miller, mit dem er befreundet fpater in lebhaftem Briefwechfel ftand. uger den genannten bezeichnet B. in feinem Lebensabrif ("Das graue Klofter Berlin", viertes Stud, 1826) als feine Lehrer: Leg, Schlözer, Roppe, atterer, Feber, Raftner, Errleben, Blumenbach u. A. Oftern 1778 verließ er bie niberfität, nachdem er bereits 1776 vor dem geiftlichen Ministerium zu Ersurt te Brufung als Candidat des Bredigtamtes bestanden hatte. Der Bunich, eine edeutendere Reise zu machen, bestimmte ihn, eine Hofmeisterstelle in Rugland gunehmen. Er reifte über Lübeck nach Travemunde und von dort zur See nach eval. Bon Johannis 1778 bis Michaelis 1781 lebte er als Erzieher bei bem aron Clodt von Jürgensburg theils in Reval, theils auf beffen Gutern und nternahm mehrmals fleinere Reisen durch Eftland. Zum Winter 1781 ging er

nach Betersburg, um bort zu privatifiren. Ende Januar ruftete er fich jur Rudreife nach Deutschland, welche ju Lande über Pernau, Riga, Mitau, Ronigsberg, Dangig, Ruftrin, Berlin, Potsbam und Deffau gefchab. 13. April 1782 fam er nach Erfurt jurud. 1783 wurde B. Magister legens in Erfurt, 13. Februar 1784 ebendafelbit Professor am evangelischen Symnastum und zu Oftern auch außerordentlicher Professor ber Philosophie an der Univerfitat und Mitalied ber Afabemie ber nutlichen Biffenichaften, 1790 ameiter orbentlicher Brofeffor ber Theologie, 1792 beständiger Secretar ber Mabemie, 1794 Director bes evangelischen Gymnafiums und 1801 ordentlicher Projeffor ber philosophischen Nacultät. 2118 Secretar ber Atabemie ftand B. mit R. Ih. bon Dalberg in naberer Berbindung, welcher feine orientalischen Studien durch werthvolle Geschente morgenländischer Sandichriften u. dgl. unterftutte. Mis Dalberg 1801 Erfurt verließ, vermachte er feine aus 4000 Banden bestehenbe Bibliothet ben beiben Gymnafien, bem ebangelischen und tatholischen, und Aber trug B. und bem Profeffor Dominitus (fpater tgl. preug. Regierungsrath in Cobleng) die gleiche Theilung. 1803 erhielt B. ben Antrag gur orbentlichen Projeffur der Rirchengeschichte und der theologischen Litteratur an der Universität Dorpat. Babrend ber Unterhandlung fam noch por feiner Bufage Die formliche Bocation bom 25. Juli 1803 nebft Reifegelb an, auch war fein Rame icon in ben Lectionstatalog ber Dorpat'ichen Brofefforen aufgenommen worben Um Diefelbe Beit wurde ihm bom Berliner Magiftrat bas Directorat bes vereinigten Berlinifch-Rolnifchen Ghmnafiums angetragen. Go vortheilhaft jene Bocation nach Dorpat war, jo entschied fich boch B. für Berlin und fiedelte im Februat 1804 borthin über. Sier hatte er bas unichatbare Blud mit Borgefesten und Umtsgenoffen in bas ichonfte Berhaltniß zu treten. Fünjundzwanzig Jahre wirfte er nun an berfelben Stelle als Ethalter und Forberer einer Anftalt, Die noch beute bie Folgen feiner fegensreichen Thatigfeit dantbar empfindet. Während biefer Beit wurde er 1816 jugleich Profesor extraord. in der theologischen Facultat ber Berliner Universität, nachdem er ichon feit Grundung berfelben 1810 Bor lefungen als Privatbocent gehalten hatte, 1818 Confiftorialrath, 1819 Mitglied ber faifert. Univerfitat ju Rafan und bann Mitglied berichiedener natur forichender Gefellichaften, benn neben feinen philologischen, philosophischen und theologischen Arbeiten jog ihn besonders das Studium der Raturmiffenschaften an, beren Forberung auf ben Schulen er fich ichon in Erfurt angelegen fein ließ. Gin ebenfo reges Intereffe hatte er fur die Dufit, fo bag es feinen Bemubungen gelang, ben Gefangunterricht auf ben preugischen Symnafien als Unterrichtsgegenftand wieder eingeführt ju feben. (Bergl. "Graues Rlofter, 4. Stud".) - Michaelis 1828 legte B. noch bei ruftiger Korperfraft bas Directorat am Grauen Rlofter nieder, mabrend er feine Borlefungen an ber Universität mit wenigen Unterbrechungen bis 1842 fortfette. Er lebte nun gang feinen Lieblingeneigungen und feiner Familie, in beren Rreife er 1840 feine golbene Bochgeit feierte und zwei Jahre barauf im 89. Lebensjahre ftarb. Er hinterließ zwei Gohne, Chriftian Friedrich und Joh. Friedrich B. (f. d.), und eine Tochter, Frieberife B., vermählt feit 1822 mit bem Mediciner und Anatom Dr. August Sigismund Schulbe ju Freiburg im Breisgau, fpater in Breifewalb. Bellermann's Schriften find jolgende: "Specimen animadversionum in novi foederis libros ex Homeri Iliadis Rhapsodia A." 1784. Progr. — "Handbuch der biblischen Litteratur, enth. bibl. Archäologie und Geographie", 4 Thle., 1787-89, die bibl. Archaologie in verbefferter Ausgabe, 1796. - "Bemertungen über Rußland in Rudficht auf Wiffenschaft, Kunft, Religion" (ohne Namen bes Berf.), 2 Thle. 1788; der 2. Theil besonders: "Abrig der russischen Kirche nach ihren Gejegen, Glaubenglehren und Rirchengebrauchen", 1788. - "leber bie ehftnischen

und ruffischen Baber", in Wieland's Teutsch. Mertur, 1789. - "Geiraths- und bochzeitsgebräuche in Chftland", im Neuen Magazin für Frauenzimmer, Strasurg 1789. — "Jagdvergnügungen in Chftland", ebend. 1791. — "Stigen iber Rufland", ebend. 1793. — "Rede bei der 400jährigen Jubelfeier der Iniversität Erfurt", 1792. — "De libro Jobi, utrum sit bistoria an fictio?" 1792. - "De libri Jobi indole et artificiosa designatione", 1793 (bie beiden eten find Universitäts-Fest-Progr.). - "leber bie alte Sitte, Steine zu falben", 1793, auch in den "Actis Academiae, quae Erfurti est", 1793. — "De inscriptionibus hebraicis Erfordiae repertis", P. I—IV, 1793—94. — "De duodecim lapidibus in Jordanis alveo erectis", 1795. - "De emendatione Gymnasii Erf. recentissima", 1795. - "De ratione et methodo auctores classicos legendi", 1795. - "De aenigmatibus hebraicis", P. I-IV, 1796-1800, stehen auch verbeffert in Sylloge commentationum theol, ed, a Pott." Vol. VIII, 1807. - "lleber die allegorifche, metaphor. und muftische Darftellungsweise", 1796, auch in den Actis, Acad. Erf. 1796. - "Ginladung zur Mitwirfung zu einer nüglichen Anftalt im Rathsgomnafium", 1796. — "Bon dem Werthe des Studiums der Naturwiffenschaften auf Gymnafien", 1794. — "Neber die Entstehung der Bibliotheten, Naturalien und Kumstjammlungen in Ersurt", St. I, II, III, 1797—99. — "De bibliothecis et museis Ersordiensibus" P. IV—X. 1799—1803. "Abhandlungen ökonomischen, naturwiffenschaftlichen Inhaltes", 1798. — "Bersuche mit Gartenbohnen und über die mannigfachen Abarten berfelben", im Tafchentalender für Gartenfreunde, Tubingen 1802. - "Dentschrift auf ben Director Frant", 1802, auch in ben Nov. Act, Acad. Erf. T. III. — "Friderico Wilh. III cum conjuge Luisa Erfordiam ingredienti vota etc.", 1803. — "llebersicht ber neuesten Fortschritte, Entdeckungen zc. in ben speculativen und praktischen Wissenschaften", 6 Banbe, 1802—7, dazu Register Band 7. - "Der Theologe ober encyclopabifche Zusammenstellung bes Wiffenswürdigften und Neueften im Gebiete ber theolog. Wiffenschaft", 8 Thle., 1803-12. - Schulausgabe bes Phaedrus, Cornelius, ber Ovidii Metamorph., des Terentius, der Orationes duodecim selectae Ciceronis. Erf. 1802-12, spätere Muflagen 1810-20. - "De usu Palaeographiae hebraicae ad explicanda Biblia sacra, cum tribus tabulis aeri incisis", 1804 (theolog. Doctor-Differtation). — Die folgenden Abhandlungen find Brogramme des Berlinischen Gumnafiums: Untrittsrede als Einleitung jum Oftereramen 1804. — "Ueber bas Erhabene bes Sittlichen", 1804. — "Neber ben Anbau ber Ginbildungsfraft und Phantafie in padagogischer hinficht", 1805. — "Bersuche einer Erklärung ber punischen Stellen im Ponulus bes Plautus", 3 Stude, 1806-1808. - "Phoeniciae linguae vestigiorum in Melitensi specimen", 1809. - "De Phoenicum et Poenorum Inscriptionibus cum duarum explicationis periculo", 1810. — "Bom iebigen Buftande bes Berliner Symnafiums", 1811. - "Bemerkungen über Phonicische und punische Münzen", 4 Stücke 1812-16. - "Rebe bei ber Ein-weihung der neuen Lehrzimmer in der Köllnischen Schule", 1813. - "Neber ben funftvollen Plan im Buche Siob", 1813. — "Ueber die Gemmen ber Mten mit dem Abragas-Bilbe", 3 Stude 1817- 19. -,,,leber bie Scarabaen-Bemmen", Stud I und II, 1820, 21. — "Das graue Klofter in Berlin mit einen alten Denkmälern, 4 Stude 1823-26. - Die Wohlthaterfeftprogramme von 1804, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. — "Das graue kloster, Stück V oder Rückblicke auf die letzten 25 Jahre", 1828. — Ferner chrieb er noch: "Bersuch einer Metrik der Hebräer", 1813. — "Bemerkungen ber die Tulpen", im Magazin der Gefellschaft naturf. Freunde, 7. Jahrgang, Quartal. - "Berfuch einer gleichförmigen fuftematischen Aufftellung ber onchylien", ebenb. 7. Jahrg. 2. Quartal. - "Berfuch einer Erflärung einiger wegenlandischer Talismane (4 Inschriften auf Echiniten-Steinen)", 1817; auch

in den Nov. Act. Acad. Erf. Tom. V. — "Neber das Dasein des Rattenkönigs", 1820. — "Geschichtliche Rachrichten aus dem Alterthum über Essäer und Iherapeuten", 1821. — "Die Urim und Thummim, die ältesten Gemmen; ein Beitrag zur Alterthumskunde", 1824. — "Neustadt-Gberswalde mit seinen Fabriten, Alterthümern, Heilquellen 2c.", 1829. Hellermann.

Bellermann: Johann Friedrich B., Director bes Berlinifchen Chmnafiums jum Grauen Rlofter, ber zweite Cohn Joh. Joach. Bellermann's, geb. ju Erfunt 8. Märg 1795, † gu Berlin 5. Febr. 1874. Den erften Unterricht erhielt er von C. B. Ritichel, fowol in ben Glementen ber Wiffenschaften als in ber Mufit (Gefang, Spiel und Theorie). Mit dem Bater nach Berlin übergefiedelt, murbe er Oftern 1804 in die unterfte Claffe des Sommafiums jum Grauen Rlofter aufgenommen, welches er nach Oftern 1813 als Primus omnium verließ, um in bas Lugow'sche Freicorps einzutreten. Er machte beibe Feldzüge mit, ben erften als freiwilliger Jager, ben zweiten als Artillerift und gehörte als folder au bem Port'ichen Corps, welches in ber Schlacht bei Belle Alliance enticheibend eingriff. Dazwischen tehrte er nach dem erften Parifer Frieden auf bas Ghme nafium jurud, um fich noch in einzelnen Schulfachern zu vervolltommnen und ging 1814 jur Universität. Rach dem zweiten Parifer Frieden ftubirte er theils in Berlin, theils in Jena Theologie und Philologie. Rach absolvirtem Triennium und nachdem er in Jena jum Doctor der Philosophie promobirt war, trat er in Berlin in bas unter Mug. Bodb's Leitung ftebenbe wiffenschaftliche Seminar für bas höhere Schulfach und wurde als Mitglied beffelben Oftem 1819 beauftragt, einige Lectionen am Berlinischen Chmnafium zu übernehmen. Er begann feine Lehrthätigteit mit lateinischem und griechischem Unterricht in ben unteren und zugleich mit zwei wochentlichen Gefangftunden in ben oberen Bomnafialclaffen. Bon nun an blieb B., bis er in Rudficht auf fein Alter fich vom Amte zuruckzog, Lehrer an berfelben Anftalt, auf welcher er einft feine Bilbung erhalten hatte. Michaelis 1821 wurde er Oberlehrer, 1823 Profesor und 1847 Director. Balb barauf erwarb er fich ju Jena mit einer jedoch nicht im Drud erschienenen Abhandlung "Ueber die allegorische Interpretation bes vierten Evangeliums" bie Bilrbe eines Doctors ber Theologie. Geine Sauptunterrichtsgegenftande waren in einer achtundvierzig und ein halbes Jahr um faffenben Lehrthätigfeit die griechische Sprache, Religion und Musit und auch feine schriftstellerischen Arbeiten gehören diefen brei Fachern an. Bon bleibendem Werthe find feine Forschungen auf dem Gebiete ber griechischen Grammatit, namentlich aber auf bem ber griechischen Mufit. Da er mit bedeutenben philologischen Renntniffen febr grundliche mufitalische verband, fo war er, wie nur felten jemand, im Stande, die alten Quellen mit Erfolg zu benuten : feine Schriften über die alte Dufit find baber bahnbrechend geworden und die heutige Renntnig der alten uns durch Alppius überlieferten griechischen Rotation ift fein Berbienft. Michaelis 1867 trat er in ben Ruheftand. Bellermann's gebrudte Schriften find folgende: "De versibus nonnullis Tibulli (Diss, inaug.)". 1819. -"De graeca verborum timendi structura". Emmafialprogramm 1833. — "Fragmentum graecae scriptionis de musica e codicibus editum". Gymnafialprogamm 1840. (Ein Bruchtheil des später genannten Anonymus.) — "Die Hymnen des Diounbfins und Desomedes". Tert und Melobien nach Sanbichriften und ben alten Ausgaben bearbeitet. 1840. — "Ανωνύμου σύγγραμμα περί μουσικίς Βακχείου του γέροντος είσαγωγή τέχνης μουσικής. Anonymi scriptio de musica, Bacchii senioris introductio artis musicae, E codicibus Parisiensibus, Neapolitanis, Romano primum edidit et annotationibus illustravit Fr. B". 1841. - "Drei anonyme Auffage über bas Berlinische Gymnafium jum Grauen Rlofter und die Bermaltung ber Streitischen Stiftung", aus ber Leibziger Allgemeinen

Beitung vom 7., 15. und 21. April 1841 abgedruckt. Mit Anmerkungen begleitet". 1841. — W. Pape, Handwörterbuch der griechischen Sprache, angezeigt und besprochen in den "Jahrbüchern sür wissenschaftliche Kritik". April 1843. — "Schlichte Betrachtungen über das Christenthum und die jezigen Glaubensstreitigkeiten". 1846. — "Die Tonleitern und Musiknoten der Griechen. Nebst Notentabellen und Nachbildungen von Handschriften auf 6 Beilagen". 1847. — "Eriechische Schulgrammatik zur Erlernung des attischen Dialekts nebst einem Lesebuche". 1852. Zweite Aust. 1864. Dritte umgearb. Aust. 1872. — "Des Sophokles König Dedipus". Schulausgabe mit kritischen und das Bersmaß erklärenden Anmerkungen. 1857. — "Zum Frieden in und mit der Kirche". 1869.

Friedr. Bellermann, seine Wirksamleit auf dem Gebiete der Musik. Leipz. und Winterthur 1874. — Jul. Heidemann, Geschichte des Grauen Alosters zu Berlin. Berl. 1874. Bgl. auch das Ofterprogramm des Berl. Ghmn. 3. Gr. Kloster 1874.

Bellin: Johann B., geb. zu Banca, Rirchipiels Großen-Schönfeld in Bommern 11. Juni 1618, fam vermöge ber burftigen Berhaltniffe feiner Eltern fpat auf Die Schule, und besuchte nach einander die Schulen in Bahnen, in Angermunde, in Briegen a. d. D., in Reu-Ruppin und feit 1638 Salle, wo Chriftian Gueing fein Rector und Phil. Befen fein Mitschüler war; jum Abschied fprach er "De miseria paedagogorum". Rach langem Umberirren tam er erft nach Wismar, bann 1641 nach Samburg, wo er Sauslehrer ward, aber jugleich fich als Bogling bes Gymnafiums einschreiben ließ. Auf bes Paftor Muller Anrathen ging er 1643 nach Wittenberg und erlangte bafelbft 1645 die Magifterwurde. Sierauf ging er wieder nach hamburg, helmftedt und endlich nach Schweben, wurde bann 1650 (11. Oct.) Rector ju Barchim, bann gu Bismar, wo er 21. Dec. 1660 ftarb. Sein Unterricht in der deutschen Sprache mar gefucht, wie er denn auch eine "Gochdeutsche Rechtschreibung" 1657 herausgab, über welche Gottsched in den "Kritischen Beiträgen". Bd. VI. S. 36—68 aussührlich berichtet. Er war ein eifriger Unhanger feines Jugenbfreundes Befen und fuhrte in beffen Deutschgefinnter Genoffenschaft ben Ramen: ber Willige. Außer ber Rechtschreibung find noch feine: "Poetische Gedanken über die Geburt Chrifti", 1650, fowie die "Sendichreiben von vilen jur Ausarbeitung ber hochdeudschen Sprache hochwichtigen Stuffen", 1647, ju erwähnen.

Reichard, Histor. d. beutsch. Spracht. S. 196 ff. Hamb. Schriftstellerler. II. 213-15. Merzdorf.

Bellindhausen: Rubolf v. B. (Bellindhaus, Bellindhusins) der sog. Osnabrücker Hans Sachs, Sohn eines Schusters Johann v. Bellindhausen zu Osnabrück, ist c. 1567 geb. und daselbst gest. 1645 als Zunst- oder Aemterbote. Die Familie stammte aus einem bergischen Abelsgeschlechte. Die Nachrichten über ihn stammen von Lichtenberg, zumächst im "Deutschen Museum", 1779, Bd. 2 und dann wieder ausgenommen in "Berm. Schristen" IV. S. 3 st., daraus bei Kotermund "Gel. Hannov." I. p. 131 (wo "C." Bellinghausen auch Kudols B. ist). Nachträge über seine Schristen brachte dann Spangenberg im "R. Baterl. Archiv" 1824. Bd. 1 S. 93. Er hatte gelehrte Kenntnisse, reimte über alles Mögliche, seine meisten Opera sind aber nur wenige Bogen start: Chroniten, Osnabrücker Bischosseihen in mehrsacher Bearbeitung, Oramen, von denen Lichtenberg höchst ergöhliche Auszüge gibt, Epitaphien, deren eines als vierzigtes bezeichnet ist, sind bald zu Osnabrück, dann in Bremen und Ersurt, sämmtlich anscheinend als eine noblere Art von Bettelbriesen, gedruckt. Es ist eine litterarische Curiosität. Auch geistliche Lieder erwähnt Lichtenberg, der über-

312 Belling.

haupt dreißig von seinen Schriften anführt; Spangenberg beschreibt siebzehn und nennt noch außerdem sieben. Kraufe.

Belling: Wilh. Gebaftian v. B., preuß. Generallieutenant, geb. 15. Febr. 1719, geft. 28. Rov. 1779. Die Belling find ein altes pommeriches Beichlecht, für beren Stammfit bas Dorf Bellin bei Udermunde gilt. Urfundlich ericheinen fie zuerft 1277. Ein Chriftoph v. B. ward 1595 von Kurfürft Johann Georg bon Brandenburg jum Rittmeifter ernannt. Gin brandenb. Oberft Johann Georg b. B. fiel 1685 por Dien. Bon 23 Belling's, Die mabrend bes fiebenjährigen Rrieges ben preugischen Fahnen folgten, ftarben 20 fur Ronig und Baterland. Beitans befannter als diefe Thatfache ift die Perfon bes hufarischen "Amadis", wie König Friedrich (Ouevres 5, 136) unfern B. nannte. Die neuere Geschichte ehrt in ihm den Lehrmeifter des Sufariffimus Blucher. B. war ein Entel bes ruhmreich beim Sturm bon Bonn 1689 gefallenen brandenburgifchen Generalmajors b. B. und ber Sohn eines preug. Oberftlieutenants, geb. auf beffen Landgut Bauleborf, Proving Breugen. Bei ber Entlaffung aus dem Cadettencorps wurde B., feiner fleinen Figur halber, 1737 nur bei einem Garnifonsbataillon angeftellt, zwei Jahre fpater aber, wegen feines behenden Befens, von Rönig Friedrich Wilhelm I. ausgewählt für eine ber neuen Cornetsstellen bei ben gur Beit in Oftpreugen verdoppelten Sufarenichwadronen. 1741 verdantte er einer weiteren Bermehrung der Sufaren und dem Rriege feine Berfehung als Premierlieutenant jum Sufarenregiment "Zieten". Comit ging er aus ber portrefflichen Bronitowsti'schen Sufarenpflangichule über in Die Elementarichule der beutschen Sufaren. 30 Jahre alt, war er Major im "braunen" Sufarenregiment, bei bem er fich 1757 den Orden pour le mérite erwarb. - Ale ber Ronig im Jan. 1758 feinem Bruder Beinrich, für beffen Bedarf beim Beerestheile in Sachfen, Die Errichtung eines neuen Sufarenbataillons genehmigte, überwies er ihm B. als Commandeur beffelben. Bald waren die "fchwargen Belling-Sufaren", Die auf den ungarischen Gilghuten ein Todtengerippe mit ber Debife "Vincere aut mori" trugen, bei Feind und Freund geachtet. Er focht zuerft im "Reich", fobann an der Ober gegen die Ruffen, und in Pommern, ben Schweden gegenüber. Belling's tede Unternehmungeluft fand im Feldjug 1760 fo entichiedenen Beifall bei Pring Gugen bon Burtemberg, bem jugendlichen Obergeneral in Pommern, bag biefer ben bon B. fcon 1758 gehegten Bunich, ein zweites Sufarenbataillon errichten zu durfen, beim König befürwortete. Der König ertheilte feine Genehmigung Weihnachten 1760. Der 3us lauf jur Anwerbung war fo zahlreich, daß B. mit foniglicher Erlaubnig auch noch ein brittes Bataillon formiren tonnte. Zeigte er fich hierbei als rafcher, tilde tiger Organisator, fo bewährte er fich nicht minder mahrend bes folgenden Gelbaugs, 1761, als außerft befähigt zu ber großen Rolle, welche ber Konig ibm für den "Detachementsfrieg" auf dem vorpommerichen Kriegstheater anvertraute. Un der Spige von 5000 Mann einem 15000 Mann ftarten feindlichen Corps entgegengestellt, behinderte B. durch seine ihm schwer nachahmbare "Sufarenftrategie" bie Schwebenmacht am Borbringen auf preugischem Boben und an einem Cooperiven mit ben in Sinterpommern thatigen Ruffen. (Bgl. b. Sulidi's "Siebenjähriger Krieg in Pommern" 1867, S. 407 und 596). Bumeift find die Erfolge, welche B. hierbei erfampfte, fein individuelles Berdieft. Wenn feine Leute Unglaubliches leifteten, fo geschah bies, weil B. es prachtig verftand, fie mit einem auf Thatendrang, Unermüdlichkeit und Unverzagtheit be-ruhenden berechtigten "Gusarenstolz" zu erfüllen. ("Gusarenbuch v. E. Graf Lippe, 1863", C. 435.) Belling's thatige Defenfibe 1761 ift ber Sauptglang puntt in feinem vielbewegten Golbatenleben. 3m Marg 1759 gum Oberft er nannt, erhielt er am 4. Juli 1762 das Generalmajorspatent als Lohn feine

ruhmlichst beendeten "Gandel und Banfereien mit bem Staat Schweden". In biefer Ausdrudsweise fenngeichnete Friedrich ber Große fathrisch die burch einen Sufarenoberft vereitelten Rriegsrefultate bes nordischen Gegners. B. ftief im Juni 1762 mit feinem 2250 Pferbe ftarten Regiment jum preug, Rebenheer in Sachfen, unter bes Ronigs Bruder Beinrich Commando, und leiftete bier junachft bei Streifzügen fowie ichlieflich noch in ber Schlacht bei Freiberg treffliche Dienfte. - Bei der Armeeherabminderung 1763 wurde das abnorme dritte Bataillon seines Regiments aufgelöft; die andern beiben Bataillone aber erhielten die hinterpommerichen Standquartiere und die frapprothe Uniform bes burch den Rrieg gertrummerten Sufarenregiments Rr. 7. Wegen des nun lange ftodenden Abancements rudte B. erft 1776 jum Generallientenant auf; bagegen berbefferte der bairifche Rrieg feine "Umftande". Wiederum unter Pring Beinrichs Oberbefehl befindlich, erwarb er burch biefen und die Waffenthat von Gabel, im Aug. 1778, ben Schwarzen Abler-Orden, nebst einer jährlichen Gehaltszulage bon 1000 Thirn, und einem Chrengeschenke von 1000 Thirn, (aus bes Pringen ararifcher Belohnungs-Rriegstaffe). Wenige Monate nach der Rudfehr in die Garnifon Stolbe ftarb B. an einer Bruftfrantheit, von feinem Regiment wie ein heimgegangener Bater betrauert. Herzensgute, Bescheibenheit, ungeheucheltes Gottvertrauen, im Berein mit einer originellen, schmuden, nicht gefallsuchtigen aber entichieben gefallenswerthen Berfonlichteit, verichafften B. eine allfeitige Liebe und Berehrung. Dan hat ihn fich ju vergegenwärtigen als eine fleine, gebrungene, flug und muthig um fich ichauenbe, in fteter Bewegung fich befinbende Reitersmannerscheinung; durchweg typisch für einen echten beutschen hufaren.

König, Gebrudtes und Ungebrudtes; Siftor. Portefeuille, 1786.

3. Lippe.

Bellmann: Karl Gottfried B., Hof-Justrumentenmacher zu Dresden, tüchtiger Clavierbauer, auch Fagottist; geb. zu Schellenberg nicht weit von Dresden, 11. Aug. 1760, im Clavier- und Orgelbau Schüler seines Baters (eines Gehülsen Silbermann's) und nachher des Hos-Orgelmachers Treubluth zu Dresden. Im J. 1783 etablirte sich B. daselbst und gehörte schon 1791 unter die besten Justrumentenmacher seiner Zeit. Neben seinen Flügeln wurden besonders seine Pedale, im Umsange von C 16 Fuß dis c 4 Fuß sehr gerühmt. S. Gerber, R. Ler. Er soll um 1816 gestorben sein.

Bellomo: ber Name eines Schauspiel-Prinzipals, der in den siedziger Jahren des vor. Jahrh. eine wandernde Truppe in Böhmen und Sachsen sührte, und mit derselben 1783 nach Weimar tam, wo er einen achtjährigen Vertrag mit dem herzoglichen Hose abschloß, der ihn verpslichtete, während der Wintermonate in Weimar Theatervorstellungen zu geben. An den Darstellungen dieser Gesellschaft, die sich namentlich durch ihr Singspiel in Gunst erhielt, entzündete sich die Theilnahme des weimarischen Hoses und Goethe's für deutsches Schauspiel. Als im J. 1791 der Contract mit B. erlosch, wurde das Theater zum Hostheater erhoben, und Goethe's Leitung unterstellt. An den Namen B. knüpft sich also die Entstehung des berühmten weimarischen Hosftheaters, und mittelbar die Erhebung der deutschen dramatischen Kunst zu ihrer idealen Höhe, als deren Gipselpunkt die Ausschen Schiller'schen Wallenstein betrachtet werden muß. Sie begründete den idealen Stil der weimarischen Schule. Bon B. selbst ist ionst nichts weiter zu melden.

Bemmel: Wilhelm v. B., Landschaftsmaler, geb. zu Utrecht 1630, lernte bei H. Sachtleven und hielt sich dann in Italien auf. Nach einer Reise nach England kam er an den heffen-kassel'schen Hof, wo er sechs Jahre lang blieb. Später ließ er sich zu Nürnberg nieder, wo er sich verheirathete. Er starb 1708 W Böhrd bei Nürnberg. B. war blos ein Maler dritten Ranges; doch war er ber bedeutenbste seiner Familie, aus welcher bis ans Ende bes 18. Jahrhunderts zahlreiche Künstler hervorgingen. 2B. Schmidt.

Benary: Karl Albert Agathon B., geb. 1807 in Kassel, † 1861, empfing seine Schulbildung auf dem Ghmnasium in Göttingen, dann in Ersurt unter Spisner, studirte classische Philosogie von 1824—27 in Göttingen und Halle, wo er namentlich durch Reisig angeregt wurde, und promovirte mit der Dissertation "De Aeschyli Prometheo soluto". Als Gymnasiallehrer in Berlin seizte er seine Studien namentlich in sprachvergleichender Richtung unter Bopp sort. 1833 am Gölnischen Realghmnasium angestellt, wirtte er dis zu seinem Tode an dieser Anstalt und hielt zugleich als Privatdocent an der Universität Borlesungen (Nachrichten über B. f. in den Schulnachrichten des Cölnischen Realghmnasiums, Berlin 1861). B. war einer der ersten, die mit Consequeng an die Bearbeitung der Grammatif der classischen Sprachen nach den Grundsähen und Resultaten der vergleichenden Grammatif zingen; leider ist sein Wert: "Die römische Lautlehre sprachvergleichend dargestellt", I. Bd. 1837, unvollendet geblieben. Größere Aussachvergleichend dargestellt", I. Bd. 1837, unvollendet geblieben. Größere Aussäher von B. sinden sich in den Jahrbüchern sür wissenschaftliche Kritit und in Kuhn's Zeitsche, sür vergleich. Sprachsorschung.

Bendendorf: Joach im Christian v. B., brandenburgischer Kath und Resident in Danzig in den früheren Regierungsjahren des großen Kursürsten. In den Acten der Zeit begegnet er namentlich als Agent für die preußisch-volnischen Geschäfte. Im J. 1646 wurde er in geheimer Mission nach Stockholm geschickt, um über das damals schwedende Heirathsproject zwischen dem Kursürsten Friedrich Wilhelm und der Königin Christine von Schweden zu verhandeln; der zweiselhafte Ersolg seiner Sendung scheint wesentlich dazu beigetragen zu haben, daß der Kursürst diesen Plan bald darauf sallen ließ. Ueber sein anderweitiges Leben ist nichts bekannt; auch nicht darüber, ob er mit dem adligen Geschlecht von Benesendorf oder dem von Benesndorf (v. Zedlip-Rensirch, Preuß. Adelsteriton I. 202) zusammenhängt. Eine Gelegenheitsschrift auf Kursürst Friedrich III. aus dem J. 1691 von einem Joach. Ehr. de Benckendorf wird bei Küster Bibl. hist. Brandend. S. 530 erwähnt.

Bendendorf: Ludwig Ernst v. B., 1711 in Ansbach in Franken geb.; trat 1733 in kursächsische Dienste. 1742 bereits Stabsofficier, gab er am 18. Juni 1757 in der Schlacht bei Kollin, an welcher vier sächsische Reiter-Regimenter Theil nahmen, mit dem Regiment Herzog von Kurland chev. leg. den Ausschlag auf dem österr. rechten Flügel und trug damit wesentlich zum Gewinn der Schlacht bei. Hierstrum Obersten ernannt, ward er 1762 General-Major, den 25. Mai 1765 Chef eines Kürassier-Regiments, den 1. Jan. 1775 General-Inspecteur der Cavallerie, den 16. Juni 1777 General-Lieutenaut, den 25. Dec. 1786 General der Cavallerie, sowie am 28. Nov. 1788 Chef der Garde du Corps. Er starb 5. Mai 1801 in Dresden, neunzigiährig nach einer Dienstzeit von 68 Jahren.

Benda: angesehene und weit verzweigte Musikerjamilie. Der Stammvater berselben, hans Georg, war Altmeister der Leinweberzunst zu Alt-Benatka in Böhmen, doch der Musik nicht unkundig, denn er spielte Schalmei, hackbrett und Sachpieise. Er hatte vier als Musiker bekannte Söhne, Franz, Johann, Georg, Joseph und eine Tochter, Anna Franziska. Von Franz, Georg und Joseph stammte eine zweite Musiker-Generation ab: Franz hatte zwei Söhne, Friedrich Wilhelm Heinrich, und Karl Hermann Heinrich, sowie zwei musikalische Töchter: Marie Caroline und Juliane; Georg hatte einen Sohn: Friedrich Ludwig; Joseph ebenfalls einen: Ernst Friedrich. Die be-

Benba. 315

rühmtesten find Frang und Georg, beren Biographien hier nachfolgen; bon ben übrigen findet man einige Nachrichten weiter unten.

Frang B., der altefte Cohn bon Sans Georg, geb. ju Alt-Benatfa 25. Rov. 1709, julest fonigl. preug. Concertmeifter ju Berlin. 218 Rnabe war er in verichiebenen Cabellen ju Brag und Dresben, und nicht blos tlichtig im Chor fondern auch febr guter Golofanger. Rachbem er ichon im Componiren fich etwas versucht hatte, veranlagte ihn ein (nur vorübergebenber) Schaben an feiner Stimme gur Bioline gu greifen, und ba er für ben Augenblid fein befferes Unterfommen fand, jog er mit einer fahrenden Tangmufifanten-Bande umber. Gins ihrer Mitglieder, ber blinde Jube Löbel, war ein geschiefter Biolinfpieler und wirfte auf Benda fehr anregend; boch hatte biefer, noch nicht achtzehn Jahre alt, feine abenteuernde Jugend faft als Zuderbäder in feiner Baterftabt beichloffen, wenn nicht ber Graf Rleinau bon Benatta ihn babor bewahrt batte. B. tam nach Brag jum Bioliniften Ronneged und finbirte mit Leibenichaft, barauf nach Wien, wo er öfter Gelegenheit hatte ben berühmten Bioloncelliften Francischello zu horen und mit ihm zu fpielen. Wie er jedoch ichon fruber bon Brag und Dresben beimlich entwichen war, fo machte er fich auch pon Wien in aller Stille babon, und vilgerte giemlich landftreichermagig mit brei anderen tuchtigen Mufitern: Bodh, Caarth und Beidner, nach Barichau. Bier wurden fie von bem mufifliebenben Staroften Suchaczewsty Szaniawsty in Dienft genommen, die fleine Capelle wuchs auf neun Berjonen und wurde unter Benba's Leitung eine der beften in gang Polen. Nach Deutschland guruckgehrt, tam er 1732 durch Quang in die Capelle des Kronpringen von Preugen, womit sein fahrendes Mufikantenthum ein Ende nahm, und von da an ift Benda eine burchaus gefette, wurdige Erscheinung. In Ruppin wurde ber nachmalige fonigl. Concertmeifter Johann Gottlieb Grann fein Lehrer im Biolinfpiele, befonbers im Bortrage des Abagio; in der Composition bilbete er fich unter Rarl Seinr. Braun und Quang weiter. Bebor Graun an Die Capelle fam, trat B. auch noch als Sanger auf, boch gab er nachher nur noch Gefangunterricht. Capelle versammelte fich allmählich ein ganger Familienfreis um ihn, benn feine brei Bruber und beiden Sohne waren nach und nach ebenfalls Mitglieder berfelben geworben; und als 1771 ber Concertmeifter Graun ftarb, fam B. an beffen Stelle, wobei fein jungfter Bruder Joseph ihn unterftutte, ba er schon lange an ber Sanbaicht litt. Golo gespielt hatte er ichon feit mehreren Jahren nicht mehr, und es war nur eine Ausnahme, bag er 1772 noch einmal vor Burnen fich hören ließ, bei welcher Gelegenheit er ihm ergablte, daß er mabrend feiner 40 Dienstjahre bem Ronige an 50000 Concerte accompagnirt habe (Reife III, 100). Einige Jahre bor feinem Tobe fette ein Schlaganfall ihn gang außer Stanbe gu fpielen, und er befchloß fein thatiges Leben am 7. Marg 1786.

Wie B. zugleich ein tüchtiger Sänger gewesen, so lag die Hauptstärke seines Biolinspieles im Abagio und gefühlvollen Gesange; große Musiker versicherten Burney (a. D. 91), daß sie durch sein Adagiospielen sehr oft zu Thränen gerührt worden sein. Sein Ton soll eine seltene Schönheit, Fülle und Reinheit besessen, auf Darlegung erstaunlicher Fertigkeit gab er weniger; wiewol er nach hiller's Bericht (Lebensbesch. 49) "alle ersorderliche Stärke in der Geschwindigkeit, Höhe und allen nur möglichen Schwierigkeiten besaß und zur rechten Zeit vernünstigen Gebrauch davon zu machen wußte", stimmt doch auch dieser Schriftsteller mit Burnen überein, daß "daß eble Singbare daßsenige gewesen sein, wozu ihn seine natürliche Reigung vornehmlich und mit dem besten Ersolge gezogen habe". In seinen Compositionen sind nur selten solche Pasigen, die nicht ebensogut von der menschlichen Stimme ausgeführt werden konten. Einer eigentlichen Violinistenschule gehörte er nicht an, sondern hatte

316 Benda.

fich im wefentlichen felbständig gebilbet. "Gein Stil ift weber ber Stil bes Tartini, Comis, Beracini, noch irgend eines Sauptes einer mufitalifchen Schule ober Secte, bavon ich die geringfte Renntnig hatte; fondern es ift fein eigener und nach bem Mufter gebilbet, welches alle Inftrumentaliften ftudiren follten, gutes Singen nämlich" (Burney, 101). Singegen hat B. eine jo namhafte Reihe guter Bioliniften erzogen, daß man ibn ben Stifter einer Schule nennen tann; nach Siller gehoren bagu: Benda's jungfter Bruder Jojeph, fein Affiftent in ber Capelle ; feine beiden Gohne, ferner Rorbig, Bobinus, Biticher, Beichtner, Ramnit, Fr. 2B. Ruft und Matthies, welche fammtlich als tuchtige Biolinisten in angesehenen Capellen ftanden und die Traditionen ihres Meifters noch eine geraume Beit hindurch lebendig erhielten. Auch ein guter Gefanglehrer muß B. gewesen fein, sonft wurde ber befannte Sopranist Baolo Bedeschi (Baolino) von ber Berliner Oper, nachdem er bes berühmten Berti ju Bologna Schuler gewefen, nicht noch bei ihm ftubirt haben (Schneiber, Berl. Oper 89). Seine gahlreichen Compositionen bestehen aus Somphonien, febr vielen Concerten, Solo's, Etuben; gebruckt find aber nur 12 Golo's für Bioline (Paris), ein Flotenfolo (Berlin) und 3 Lieferungen "Biolin-Etuben" (Leipzig, Rubnel). Seine ausführliche Biographie bei 3. A. Giller, Lebensbeichr. Leipz. 1784.

Georg B., berühmter Componift und Capellmeifter, britter Sohn bes hand Georg und Bruder bes Franz, geb. ju Jung-Bunglau um 1721. Im 3. 1740 tam er nach Berlin, und 1742 als Biolinift in die tonigl. Capelle, bilbete fich baneben ju einem tüchtigen Clavierfpieler und Oboiften, begann auch mit Talent und Geschid zu componiren. Ginen anderen Lehrmeifter in ber Ionfehlunft, als eigenes Studium guter Borbilder, hat er jedoch weder vor- noch nachher gehabt. Gin größerer und feine Entwidelung fordernder Wirfungstreis eröffnete fich ihm in Gotha, wohin er 1748, an die Stelle von Stölzel, ber im folgenden Jahre ftarb, als Capellmeifter berufen wurde. hier componirte er verschiedene Jahrgange von Rirchenftuden, Deffen, Paffionen ac., bis ihn 1764 ber mufitliebende Bergog Friedrich III. auf feine Roften nach Italien fandte; wo B., durch die leichte und flare Manier der Italiener und besonders bes Galuppi angeregt, Reigung jur bramatischen Dufit faßte. Die erften Fruchte berfelben nach feiner Rudfehr von Italien waren zwei italienische Opern : "Ciro riconosciuto", 1765, und "Il buon marito", 1766 (Siller's Wochentl. Rachr. L. 41, 143). Als aber 1775 die Septer'iche Schaufpielgesellichaft nach Gotha tam und ein hoftheater gegrundet wurde, begann man auch bort die beutsche Dber ju pflegen und B. fand eine erwunichte Thatigteit. Schon 1772 hatte Brandes in Beimar für feine Frau die "Ariadne" gedichtet, und biefen, schon von Schweizer in Musik gesetzten Text componirte B. 1775 noch einmal für Gotha, und zwar als Melobrama, worunter man befanntlich eine Dramengattung berfteht, in welcher gesprochene Dichtung von malender und den Ausdruck verftartender Inftrumentalmufit begleitet wird. Diefe Ariadne bon Brandes und B. ift bas erfte beutsche Melobrama, wenn auch nicht bas erfte Product biefer Art überhaupt; benn Rouffeau hatte diese Gattung dramatischer Tonwerte aufgebracht und sein "Phymalion" war bereits 1773 in Partitur erschienen. Aber es heißt, daß B. diefes Wert des Rouffeau gar nicht gefannt, mithin die nämliche 3bee gang felbständig gefaßt habe. In berfelben Beife componirte B. balb darauf die von Gotter für Dab. Gehler gefchriebene "Medea", welche an Wirtung ber Ariabne nicht nachstand. Mogart schrieb 1778 an feinen Bater, "daß beibe mahrhaft vortrefflich feien und er beibe Werte jo liebe, bag er fie bei fich fuhre" (Riffen 410); benfelben Beifall fanden fie überall, Die Ariadne erregte 1781 felbft in Baris auf dem Theatre italien viel Aufschen; eine ausführliche Kritif über beibe f. in Fortel's "Krit. Biblioth". III. 250, val. auch

Benba. 317

Reicharbt's "Annstmagazin" I. 86. Chenso componirte B. noch ben Tert von Rouffeau's "Phymalion", ferner Ramler's "Cephalus und Procris"; in "Almanfor und Radine" versuchte er fpater Arien und Chore mit ber melodramatischen Behandlung zu verbinden. Seine in Gotha noch geschriebenen beutschen Opern find: "Der Dorfjahrmartt", 1776; "Walder", 1777 (f. Forfel a. O. II. 230), "Romeo und Julie", 1778. Aber noch in biefem Jahre gab er feine gute Stelle bafelbft auf, weil er feinem Rivalen Schweizer gegenüber fich gurudgefest glaubte, ging nach Samburg an das Schröder'iche Theater (Mener, Schröder's Biogr. I. 299), bann nach Wien, tehrte aber wieder nach Gotha gurud und Lebte mit einem Gnabengehalte eine Zeit lang in Georgenthal, mit Sammlung und Berausgabe feiner ju Gotha geschriebenen Claviersachen beschäftigt: 1781 war er bei Aufführung feiner Axiadne in Baris. Rachbem er noch, in fteter Unruhe, feinen Aufenthalt verschiedentlich gewechselt, lebte er gulegt in Köftrig, bon allem Berfehr und felbft von feiner Runft gang gurudgezogen, bis gu feinem am 6. Nov. 1799 erfolgten Tobe. Seine ausführliche Biographie in Schlichtegroll's Refrolog 6. Jahrg. II. 290; Anefboten bon feiner befannten Berftreutbeit auch in Marpurg, Metaphraftes 116 ff. und Allg. Muj. 3tg. II. 876.

Bleich feinem alteren Bruder Frang war er, auch in feinen perfonlichen Gigenbeiten, ein achtes naturwüchfiges Runftlergenie. Geine Beitgenoffen ichatten ihn ungemein hoch und man fah in ihm einen wurdigen Borlaufer Mogart's, ber auch felbit erflarte "bag B. unter ben lutherifden Capellmeiftern immer fein Liebling gewesen fei" (Riffen a. a. D.). Befonders bie Ariadne, Medea, Balber, Romeo und Julie, die Ode auf den Tod der Gemahlin Friedrichs III. und manche Rirchensachen murben viel bewundert, und nur die Uebermacht ber brei großen Meifter tonnte alle Erinnerung baran fo völlig verwischen. Das Melodrama war freilich als Kunftgattung nicht lebensfähig, der Zwiespalt zwischen Munit und gesprochenem Borte blieb immer unverfohnlich; aber ben Spuren einer großen Begabung folgt man in Benda's Werten auch heute noch mit Intereffe. 3m Drud erschienen sind u. a.: die Clavierauszüge zum "Dorf-jahrmarkt", 1776; "Walber", 1777; "Ariadne", 1778, 1782 (in Part. 1781, 1785); "Medea", 1778 und später; "Romeo und Julie", "Der Golzhauer", 1778; "Phamalion", 1780; "Lucas und Barbchen", 1786; "Gefange aus bem tartarischen Gefet, "Das Findelfind", 1787; "Almanfor und Radine", 1802. Jemer: "Zwei Sammlungen italienischer Arien", 1782-83; Cantaten: "Ambnt's Rlage", 1774; "Cephalus und Aurora", "Benba's Rlagen", 1792; "Clavier= ionaten", 1757; "Sechs Sammlungen Clavier= und Singftucke", 1781 - 87; "Clavierconcerte mit Begleitung", 1779, 1783; "Biolinconcerte", 1783. Sanddriftlich hinterließ er noch die erwähnten Jahrgange von Rirchenftuden, Cantaten, eine Deffe, Friedensmufit, Symphonien, Concerte zc. für alle möglichen Inftrumente.

Die übrigen Mitglieder der Famlie B.: Johann, jüngerer Bruder des Franz, lebte 1733 zu Dresden, war später Kammermusikus zu Berlin, starb aber schon 1752. — Joseph, jüngster Bruder des Franz, sein Amanuensis und Rachsolger als Concertmeister, geb. zu Alt-Benatka um 1724, gest. zu Berlin 1804. — Friedrich Wilhelm Heinrich, ältester Sohn des Franz, geb. zu Potsdam 15. Juli 1745, königl. Kammermusikus zu Berlin, tüchtiger Violinund Clavierspieler, sowie geschätzer Componist. Gedruckt sind von ihm: die Cautate "Phymalion", 1784; "Orpheus", deutsche Oper, 1787; serner Concerte, Irio's, Sonaten und andere Instrumentalsachen. — Karl Hermann Heinrich, süngster Sohn des Franz, geb. zu Potsdam 2. Mai 1748, ausgezeichneter Violinspieler, im Vortrage des Abagio seinem Vater am nächsten kommend; er war königl. Kammermusikus, seit 1802 Concertmeister und lebte 1812 noch als Correpetitor beim Ballet der königl. Oper zu Berlin. — Friedrich Eudwig,

318 Benbavid.

Sohn bes Georg, geb. ju Gotha 1746, Director bes Genler'ichen, bann bes Samburger Theaterorchefters, 1783 in medlenburgifchem Dienfte, 1789 Concertdirector ju Königsberg, geft. baselbst 27. Marg 1792. Componist verschiedener Operetten, Cantaten, Biolinconcerte. — Ernst Friedrich, Cohn des Joseph, geb. au Berlin 1747, Concertmeifter bafelbit, 1770 Stifter und Dirigent bes bortigen Liebhaberconcerts, geft. 1785. - Johann Bilbelm Otto, geb. 30. Oct. 1775, † 28. Marg 1832, ift nach bem R. Refrol. X. (1832) G. 236 ff. ein Sohn bes voraufftebenben Ernft Friedrich, alfo nicht Frang Benba's Entel, wie gewöhnlich angegeben wird. Er ftubirte Rechtswiffenschaft gu Balle. Rach allerlei wechselnden Schidfalen mahrend ber Jahre ber frangofischen Occupation (er war ein glühender Patriot, auch Director im Tugendbund) mard er 1809 Burgermeifter in Landeshut und 1816 Regierungsrath ju Oppeln. Befannter als feine eigenen poetischen Arbeiten ("Die Brrthumer ber Liebe und bie Launen bes Geschicks", 1806; "Romantische Erzählungen", 1807) hat ihn feine jeht freilich ganglich werthlofe Ueberfegung Chatefpeare's in 19 Banben, 1825 ff., gemacht. - Anna Frangista, Schwefter des Frang, bedeutende Sangerin, feit 1751 Rammerfangerin ju Gotha, vermählt mit bem bortigen Concertmeifter Sattafd. - Marie Caroline und Juliane, Tochter des Frang, jene an den Capellmeifter Bolf in Beimar verheirathet, Diefe Friedr. Reichardt's Battin; beibe portrefflich im Clavierfpiel und Befange, befonders Juliane, welche auch Lieder und Clavierftude ju Samburg 1782 im Drude herausgegeben bat.

v. Dommer. Bendavid : Lagarus B., geb. bon judifchen Eltern am 18. Oct. 1762, geft. als Jude 28. März 1832. Sein Streben war Unabhängigkeit und fein felbstgefertigter Grabitein lehrt, daß er fie, nach ber er im Leben rang, bor bem Tobe erreicht hat. Er war in Berlin geboren und lebte in feiner Jugend in beha-bigen Berhaltniffen: baher blieb ihm ber furchtbare Rampf gegen bas außere Elend erspart, ber die meiften feiner hoberftrebenden Glaubensgenoffen in die traurigfte Lage brachte; nur ber Streit für die Befreiung des eigenen Beiftes mußte von ihm ausgefampit werben. Much in diefem Rampje fonnte ber Sieg nicht mubelos erreicht werben: ber Schritt von bem Jubenfnaben, ber von einer Talmubichule gur andern geschickt und von halbgebildeten Lehrern unverftandig und erbarmungslos behandelt murde, bis ju bem Manne, der von Raftner als ebenburtiger Genoffe in ber Mathematit gerühmt, als Philofoph von ber Berliner Afademie mit einem Preife geehrt wurde, war fein fleiner. Er hat in einer bochft anziehenden Gelbftbiographie (Berlin 1806) beschrieben, welche Anftrengungen er Rachdem er auf verschiedenen Universitäten studirt, nach absolvirtem machte. Studium versucht hatte, in ben preugischen Juftigbienft gu treten, aber mehrfach wegen feines jubifchen Glaubens abichlägig beichieben worben war, ging er nach Defterreich und hielt in Bien querft in einem öffentlichen Borfaal ber Univerfität, bann im Balafte bes Grafen Garrach Borlejungen, in welchen er die Rant'iche Philosophie lehrte. Spater, als ein allgemeines Berbot gegen bie Fremben ibm ben Aufenthalt in Wien nicht langer gestattete, ging er nach Berlin gurud und fehte bier feine Thatigfeit als öffentlicher Lehrer und Schriftfteller, einige Jahre hindurch als Redacteur ber "Spener'schen Zeitung" fort, in welcher Thatigteit er fich burch feine Umficht zur Beit ber Frangofenherrichaft nicht geringes Berbienft erwarb. In Diefer feiner Stellung fam er mit bebeutenben Mannern in Bernbrung, wurde von Joh. v. Müller geschätt, von Belter, Goethe's Freund, mit Goethe in Berbindung gebracht, von Beine als "ein Beifer nach antifem Buichnitt, umfloffen bom Connenlicht griechischer Beiterfeit, ein Ctandbild ber wahrsten Tugend und pflichtgehartet, wie ber Marmor bes tategorischen 3mperativs feines Meifters Rant" gepriefen, nur von Borne, ber als junger leicht Benbavib. 319

erregbarer Menich biefes ihm fremde Befen nicht begreifen tonnte, wegen feiner icheinbaren Gitelfeit verhöhnt. B. blieb Beit feines Lebens ber eifrigfte Unbanger der Kantischen Philosophie. Als folder hat er zunächst die Vorlefungen, welche er über bie verschiedenen Schriften Rant's gehalten hat, "leber bie Rritif ber reinen Bernunft", "leber die Rritit ber prattifchen Bernunft", "leber die Rritif ber Urtheilsfraft" veröffentlicht (Wien 1795-97) und von ber erftgegenannten eine zweite Auflage erlebt (Berlin 1802). Bahrend er aber in biefen Borlefungen nur die Lehren feines Meifters Rant bem größeren Bublicum in anziehender Geftalt vorzutragen fich bemubte, schrieb er auch felbständige philofophische Schriften. Gine berfelben: "leber ben Urfprung unferer Erkenntniß", Berlin 1802, wurde von der Berliner Atademie mit einem Preife gefront, anbere wie "Berfuch einer Rechtslehre" (Berlin 1802) und zwei afthetische Schriften: "Beitrage jur Kritif bes Geschmacks" (Wien 1797) und "Bersuch einer Geschmackslehre" (Berlin 1798) find zwar heute fast völlig vergeffen, haben aber für ihre Beit gang besondere Bedeutung badurch, daß fie in flarem, ichonem Stile, die Wahrheiten, welche damals muhfam um ihre Anertennung ringen mußten, ju vertheidigen und jum Gemeingut ju machen verftanden. B. beharrte auf feinem Rant'ichen Standpuntt. Als er bemertte, bag andere Manner : Gichte, Begel, Schelling in ben Geiftern herrichend wurden, berfuchte er teine ichriftstellerische Opposition, fondern jog sich schweigend und grollend jurid. Mehr benn als Philosoph aber hat er für feine Glaubensgenoffen, die Juben, geleiftet. Zwar erfannte er ihre Schwächen und offenbarte fie ungescheut, sprach, wenn er auch nicht bas Unrecht verhehlte, bas ihnen feit Sahrhunderten gugefügt war, offen aus, daß fie an ihrem verderbten Buftande mit Schuld hatten, indem er ausführte, daß die Ceremonialgefete ihre Beschränftheit und Unfittlichfeit hervorgerufen hatten, und daß biefe schwinden mußten, ebe an eine geiftige und politifche Reform ju benten mare. 218 ihm Ueberfromme megen feines Richtbeachtens ber Ceremonialgesete bie Chre ftreitig machten, für feinen verftorbenen Bater felbft die Trauergebete gu fprechen, hat er zwangig Jahre lang die Spragoge nicht betreten. Er gab eine eigene Schrift heraus: "Etwas jur Charafteriftit ber Juden" (Leipzig 1793), worin er feinen Glaubensgenoffen einen Spiegel vorhielt, in bem fie fich felbft ertennen follten, ben Chriften richtige Anschauungen über die Juden beigubringen versuchte. Er war faft ein Menichenalter junger als Menbelsfohn, wol ber jungfte ber Manner, Die als Schuler und Genoffen Diefes großen Mannes in feinem Geifte gu wirten fich bemubten, und hat, bon ber Beit ber fog. Auftlarung an bis tief hinein in die Beriobe ber Gestaltung einer jubifchen Wiffenschaft gelebt und gearbeitet. Roch 1823, als Bung feine jubifche Beitschrift berausgab, ichrieb B. gwei Anffate in biefelbe. In bem einen versuchte er ben Nachweis, bag ber Glaube an die Erscheinung eines Meffias nicht zu ben Fundamentalfagen ber jubifchen Religion gehöre, in bem andern, einem Bruchftud aus feinen Untersuchungen über ben Bentateuch, tam er gu bem Refultat, bag biefes Buch, wie es uns vorliege, nicht von Mojes herrühren tonne, daß höchstens das fünfte Buch wirklich von ihm gefchrieben, ber Defalog aber nicht in feiner ursprünglichen Gestalt erhalten fei. Diefer erfte bibelfritische Berjuch unter ben beutschen Juden war fühn genug, um ju überraichen und bem Schreiber Berbrieflichfeiten gugugieben. Das größte Berbienft hat fich aber B. burch feine Bebung bes jubifchen Schulmefens in Berlin erworben. Die 1778 von David Friedlaender gegrundete judische Freischule war nämlich burch Ungunft ber Zeiten in die traurigften Berhaltniffe gerathen und B, führte baber, als er 1806 bas Directoriat berfelben übernahm, baffelbe gang unentgeltlich. Er hatte es burchzusehen gewußt, daß auch chriftliche Kinder die Unitalt besuchten, und biefe mobithatige Mifchung bis 1819 erhalten. Dann aber mußten die chriftlichen Kinder nach einem Besehle der Regierung die Schule verlassen. "Alles weinte laut auf", so berichtete B., "als hätten die entlassen Christen-Knaden ihre Eltern, die zurückgebliebenen Juden-Knaden ihre Brüder, und die Lehrer und Vorsteher ihre Kinder verloren". Mit diesem Schritte war die Schule vernichtet und trop vielsacher Anstrengungen mußte B. 1826 die Schule auslösen. Als dann die jüdische Gemeinde die Reorganisation ihres Schulwesens in die Hand nahm, wurde B. wol um sein Gutachten gesragt, aber ein Amt hat er an der neuen Anstalt nicht bekleidet. B. blied unvermählt. Er erhielt sich dis an das Ende seines Lebens seine strenge, von Chnismus nicht freie Einsachheit, die ihm die bald als Ehren- bald als Spottnamen gebrauchte Bezeichnung des modernen Diogenes eingetragen hat.

Bendavid's Selbstbiographie in Bildnisse Berliner Gelehrten ze., Berlin 1806. — Börne's, Heine's, Zelter's Briefe. — Bgl. meine Geschichte der Juden in Berlin. 2 Bbe. 1871.

Bendeler: Johann Philipp B., Cantor und Schulcollege zu Quedlindurg, geb. um 1660 zu Riethnordhausen bei Ersurt, hat solgende musikalische Schriften hinterlassen: "Aerarium melopoeticum", 1688, von Berbesserung schlechter Intervalle handelnd. "Organopoeia" o. J. (1690), handelt vom Bander Orgeln, Spinette 2c. (s. Abelung, Musikal. Gelahrth. 337). "Directorium musicum, oder Erörterung dersenigen Streitsragen, welche zwischen den Schulkectoribus und Cantoribus über dem Directorio musico modirt werden 2c.", 1706 (Inhalt bei Becker, Litt. 472). "Collegium musicum de Compositione", Mspt. (Matthes. Chrenps. 107). Auch glaubte er die Quadratur des Cirtels gesunden zu haben und seine Entdeckungen darüber in noch einigen Schriften der Rachwelt nicht vorenthalten zu dürsen.

Bender: Blafins Columban Grhr. v. B., öfterr. Feldmarichall, geb. 1713 in Gengenbach, † 20. Nov. 1798. 1733 in die faiferliche Armee eingetreten, machte er noch unter Eugen ben Türkenfrieg mit, bann bie ichlefifden, ben niederlandischen wie den fiebenjährigen Rrieg, überall durch Bravour hervorleuchtend, bei Mollwig, Prag, Striegau und Trautenau schwer verwundet. 1758 ward er Oberft bei Colloredo Infanterie, 1769 Generalmajor und Commanbant von Philippsburg: 1775 K.=M.-Lieutenant und Commanbant von Olmun; 1782 erhob ihn der Raifer in den Freiherrnftand und 1785 jum Feldzeugmeifter und Commandanten von Luxemburg. hier ward ihm beim Ausbruch der belgischen Unruhen die wichtigfte Rolle gu Theil. Raifer Josephs Berfahren in ben öfterreichischen Riederlanden, schwanfend zwischen rudfichtslofen Eingriffen in die geiftliche und weltliche Berfaffung und Berfuchen ber Radgiebigfeit, welche immer gu fpat tamen, hatte in ber Beit vom October bis December 1789 ben Abfall ber Lande jur Folge. Rur in Luxemburg hielt B. bie auch bort gahrenbe Emporung nieber, und verhinderte ben Unichlug an bas "bereinte Belgien", wie fich feit bem 11. Jan. 1790 bie Lande nannten. Ihn ftellte barauf Raifer Leopold II., foeben feinem Bruder in ber Regierung gefolgt, an die Spipe eines heeres jur Riederwerfung des Aufruhrs. Gine Spaltung unter ben Begnern tam ibm ju ftatten. Den Ariftofraten unter ban ber Root und van Gupen widerfette fich an ber Spige ber Demofraten, benen fich die Armee zuerft anschloß, van der Mersch. Angesichts eines Rampfes aber mit ben eigenen Landsleuten verließen letteren die Soldaten : er ward zu Antwerpen gefangen gefeht. Ingwischen hatte B. von Luxemburg aus Limburg befeht. Der Raifer war jest zu jeder nachgiebigkeit in ber Berfaffungsfrage bereit, gleichwol blieben die fich burch ben Commer hinziehenden Unterhandlungen fruchtlos. Ende Novembers brach baber B. mit 30000 Mann von Luxemburg auf, erichien am 30. b. Dt. por Bruffel und hielt ichon am 3. Dec. feinen Benber. 321

inzug. In wenigen Wochen war ganz Belgien unterworfen und Herzog Ubert von Sachsen-Teschen kehrte als Oberstatthalter nach Brüssel zunück. Der canzössische Revolutionskrieg gab aber bann seit 1792 ben Dingen wieder eine eue Wendung: B., welcher von 1791—92 in Belgien das Obercommando geührt, hatte gleichwol an dem Kriege der solgenden Jahre dort keinen Antheil. Iber nach dem Kückzuge der Oesterreicher aus den Niederlanden schloß er seine uilitärische Lausbahn noch durch die glänzende achtmonatliche Vertheibigung uxemburgs gegen die Franzosen bis zur Capitulation vom 5. Jan. 1795. — 3. hat in 29 Feldzügen 12 Schlachten und 9 Belagerungen mitgemacht.

Birtenf. u. Mennert, Defterr. Mil.=Conv.=Ler. b. Janto. Benber: Dr. Johann Beinrich B., geb. in Frantfurt a. M. 29. Sept. 797, + 1859. Er verlor feine Eltern frühe. Befuchte bas Inftitut bes herrn temmetter und barauf bas afabemische Babagogium zu Giegen, welches unter feitung von Brofeffor Rumpf ftand. Dann widmete er fich dem Studium ber techtsgelehrsamkeit zu Gießen; promovirte und ließ sich an derfelben Universität Le Privatdocent nieder 1819-1823. Dann entschloß er fich jum praftischen techt überzugehen und wurde nach bestandenem Eramen burch Batent bom 3. April 1823 in die Bahl der Hofgerichts = Abvocaten und Procuratoren gu Biegen aufgenommen. 3m 3. 1831 fiebelte er mit feiner Familie nach Franturt a. M. fiber, practicirte bort bis jum J. 1836 als Abvocat, warb aber, 18 bie Stadt in demfelben Jahre dem Deutschen Bollverein beitrat, jum Ditlied ber Bollbirection unter bem Titel eines Bollbirectionsrathes ernannt, und erfah biefe Stelle bis gu feinem im 3. 1859 erfolgten Tobe. Bediegene miffenchaftliche Kenntniffe, unermudlicher Fleiß, flarer, vorurtheilsfreier Geift, feltene Berufstreue, Biederkeit bes Charafters, Uneigennützigkeit, Geradheit und ichlichtes, runflofes Befen zeichneten ihn aus, die Liebe zu feiner Baterftadt und zu feinen Ritburgern, sowie seine liberale Gefinnung im öffentlichen Leben hat er ftets emahrt und hat die Bleichberechtigung aller Staatsangehörigen und die Berefferung ber Bejetgebung und Juftig angeregt und aufs warmfte verjochten. er war ein anertannter ausgezeichneter Gelehrter und Schriftfteller und trefficher Familienvater. — Seine Schriften find folgende: "Grundriß der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, jum Behufe bon Borlefungen ausgearbeitet", 1819. Erorierung der Frage: Wie weit die Ginrede: Baluta nicht empfangen gu aben, im beutschen Wechselproceffe gulaffig fei?" 1821. "Ueber bas munbliche mb öffentliche Berfahren in Criminalfachen", 1821 (Anonym). "Grundfage des entichen Sandlungsrechts" in 2 Banben, 1824-1829. "Der Berfehr mit Staatspapieren im In- und Ausland". (Als Beilageheft zum Archiv für civiiftische Praxis, 8. Band) 1825. 2. Aufl. Göttingen 1830. "Kurze Kritit des intwurfs einer erneuerten und erweiterten Wechfel- und Mercantil-Ordnung für bie reie Stadt Franffurt", 1828. Mehrere Auffage und Abhandlungen in die "Franturter Jahrbücher" 1833 und andere Zeitschriften zc. "Allgemeine juriftische leitung". Göttingen 1829. gr. 4. 2. Jahrgang. Gerausgegeben bon Elvers nd Bender. "Die Lotterie, eine juriftische Abhandlung". (Beilageheft jum 5. Bande des Archivs für civiliftische Praxis.) 1832. "Der frühere und jetige Juftand ber Jeraeliten zu Frankfurt a. M. Rebft Berbefferungsvorschlägen", 1833. Die Berhandlungen der gesetgebenden Berfammlung ber fr. Stadt Frankfurt in en Nahren 1816-1831". Rach ben Originalacten bargeftellt. 1834. "Samm= ung Frankfurter Berordnungen aus den Jahren 1806 bis 1816". Herausgeeben von Joh. Heinr. Bender. 1834. "Lehrbuch des Privatrechts der freien Stadt Frankfürt", 2 Thle. 1835—37. "Das Lotterierecht". 2. verb. Aufl. 841. "Handbuch des Frankfurter Privatrechts", 1848. "Handbuch des Frankfurter Civilproceffes", 1854. Relchner.

Bender: Rarl Friedrich B., Borfteber einer Erziehungsanftalt fur Rnaben ju Beinheim an ber Bergftrage, geb. 14. Dec. 1806 gu Eppelheim bei Beibelberg, † 1. Cept. 1869 ju Illenau. Er ftubirte Theologie in Salle und Beibelberg; trat 1829 als Mitleiter in bie einige Jahre gubor von feinem Bruber Beinrich gegrundete Erziehungsanftalt ju Weinheim, übernahm biefelbe allein 1864. Die Brüder ergangten einander fehr gludlich fo, daß Seinrich mehr für außeres Bohlbefinden und Anftelligfeit im Leben, Rarl mehr für geiftige und fittliche Musbildung ber Boglinge Gorge trug. Richt ausgezeichnet burch ausgebreitetes ober tiefes Wiffen, tein Unbanger eines bestimmten pabagogifchen Spftems, übte R. B. aber burch prattifchen Blid, fraftiges Sandeln, natürliche Beredtfamteit machtigen Ginflug und befag große Berrichaft über Menichen, und nicht blos über feine Boglinge. Mit bemfelben prattifchen Blide verftand er auch fich feine Behülfen am Erziehungswerfe zu mahlen, und burch fein Beifpiel wußte er biefe gu begeiftern, fo bag fie fich nicht als bezahlte Diener, fonbern als Mitarbeiter an einem gemeinsamen Berte fühlten. Anordnungen gingen nicht blos bon ihm und feinem Bruder aus, fondern in ber Conferens hatte jeber Lehrer feine Stimme. Den Beichluffen ber Confereng unterwari fich, bis ju gewiffen Grengen, B. felbit. Er fah febr richtig ein, bag, wer mit thaten foll, dies um fo lieber und beffer thut, wenn er auch mit rathen barf. - Es war ein fraftiges, munteres Leben in der Anstalt. Mit dem Unterrichte wechselten Turnubungen, ruftige Spiele, freie Beschäftigungen in Stube und Barten, in den Sommerferien Reifen, an den Winterabenden Arbeiten in ber (hauptfächlich von S. B. geleiteten) Wertftatte, Erzählungen ber Lehrer, Borbereitungen zu dramatischen Aufführungen. An all diefem , befonders am Turnen und Spielen, betheiligte fich B. auch noch in höheren Jahren. Als altes Mitglied ber Burichenschaft aus beren besserer Zeit war B. begeiftert fur Freiheit und Ginheit des Baterlandes, und wo fich Gelegenheit zeigte, benutte er bieje, um auch in ben Boglingen (unter biefen waren nur wenige Auslander) vaterländischen Sinn zu nähren; aber mit feinem Tatte hielt er fie fern von bem Streite ber Barteien. - Die Rnaben genoffen ftrenge Bucht, baneben aber wurden fie durch magvolle Gewährung vernünftiger Freiheit bagu angeleitet und darin gelibt, nach eigener leberlegung und eigenem Entschluffe zu handeln. -Im Unterrichte in ber Schule, an bem auch Knaben aus ber Stadt theilnahmen, wurde in den erften Jahren, fast nach Bestalogi'scher Beise, viel experimentint. Mis im 3. 1835 in Baben höhere Burgerichulen gegrundet wurden, fuchte man ben Unterricht bem Plane Diefer Schulen gemäß einzurichten. - Dennoch bonte man öfters ben - vielleicht nicht ungegründeten - Borwurf, es werbe im Bergleich mit ber Ausbildung bes Rorpers und ber bes Charafters bas Lemen zu sehr vernachläffigt. Später suchte B., nicht ohne Erfolg, durch Anstellung von gründlich wiffenschaftlich gebildeten Lehrern biefem Mangel abzuhelfen. -Gefchrieben hat B. nichts (er war zu fehr Mann ber That), als einige Auffate über die Anftalt in den Programmen berfelben. Auch an diefen Auffagen er fennt man gang feine naturwüchfige Frifche und feinen gefunden praftifden Sinn. - Benige Jahre bor feinem Tobe labmte ein Schlaganfall feine Rraft; er wollte noch ftart fein; aber die Anfalle wiederholten fich, es entwidelte fich Gehirnerweichung, und ber fruher fo ruftige, thatfraftige Mann ftarb, in Geiftesnacht versunten, im Irrenhaufe. Finger.

Benecke: George Friedrich B., altbeutscher Philolog. Geb. 10. Juni 1762 zu Mönchsroth im Fürstenthum Oettingen, wohin sein Großvater aus Braunschweig gezogen war, erhielt seine Schulbildung zu Nördlingen und Augsburg, wo er durch juristische Bücher, Lexika u. bergl. eines gesehrten Oheims zuerst auf die frühere Gestalt der deutschen Sprache ausmerksam wurde birte feit 1780 in Göttingen, Schuler Benne's: feit 1789 an ber Bottinger liothet, feit 1805 auch an der Universität angestellt, † 21. Aug. 1844 uneirathet als Oberbibliothefar und o. Professor. Er las über Englisch und beutsch. Ru erfterem lub Göttingen besonbers ein, er tannte es genau und für einen Anglomanen. Das lettere hat wol Er in ben Rreis bes afaifchen Unterrichtes eingeführt. Geine Ausgaben altbeuticher Dichtungen eitrage jur Renntnig ber altdeutschen Sprache und Litteratur" I, 1810, onerius", 1816, "Wigalois", 1819, dazu später "Beiträge" II, 1832; mit mann: "Iwein", 1827) waren die erften wiffenschaftlichen überhaupt. Bon therein tritt er als gereifter Dann mit ficherem Konnen auf. Er ift fpat buctiv geworden, aber feine Arbeiten zeigen ftetigen Fortschritt. Mit Beitsein sucht er bie Methode ber claffischen Philologie auf die altbeutschen hter ju übertragen. Schon 1810 forbert er fritische Berichtigung bes Tertes. on im Bonerius fucht er bas Echte aus allen erreichbaren guten Sanbichriften uftellen. Er beschreibt die Quellen, aus benen er schöpft, genau, untersucht Buverläffigteit jedes Schreibers, beachtet bie verschiedenen Mundarten. et eine vernünftige, wohlüberlegte (Wigal, G. 481) Interpunction ein. ot nach einer gleichformigen alterthumlichen Orthographie. Er entwirft erften Linien ber mittelhochbeutschen Metrit. Er ftellt die für alle t gultigen Grundfate ber Ginrichtung altbeutscher Tertebitionen mit Erflagen auf: er will nicht burch abgeriffene Bemerkungen gu flüchtigem Lefen eiten: "bas Bequemere bem Grundlichen vorziehen bringt tein Gebeihen" (Bon. XVI). In der Tertfritit hat B. nach bem geftrebt, was fein großer Schüler hmann erreichte, zugleich aber biefem die Aufgabe geftellt und zu deren Löfung entliches beigetragen, 3. B. die Wichtigkeit ber Reime für das Mittelhochtiche geahnt, auf fpeciellem Gebiete die Entstehung ber Minnefingerhandschrifaus Liederbüchern der Fahrenden und damit eine Thatfache von großer eutung erfannt. In ber Eregefe zeigen bie Anmerfungen jum Bigalois 3mein, in ber Bedeutungslehre bie Borterbucher jum Bonerius, Bigalois 3wein (1833) und die von ihm geschaffene Grundlage zu bem großen von Müller und Zarnde ausgeführten Mittelhochbeutschen Wörterbuche (vgl. Saupt's tichr. I. 39-56) feine unbestrittene Meisterschaft. Anmerkungen und Wörterh arbeiten fich natürlich in die Sande. Beim Bonerius fam es zumeift auf die nentarften Erkenntniffe ber mittelhochbeutschen Bebentungslehre, besonders im chaltniß zum Neuhochdeutschen an. Schon damals wußte B., daß die Cardinalgen dort liegen, wo das Wort in der Sprache geblieben ift, aber die Betung fich geanbert hat. Beim Wigalois macht fich bas Antiquarische besonders tend: in Wohnung, Rleibung, Lebens- und Kampfweife, Sitte und Anschauung beutschen Mittelalters foll eingeführt werben. Im 3wein handelt es fich bie intimen Feinheiten bes Sprachgebrauches, um ausführliche Darftellung Partiteln und Buliszeitworter, um Syntax und Stil: in ber Begriffswelt t moralisches und psychologisches, Wörter wie ere, muot u. bgl. hervor. nede's Gregeje ift aus echt hiftorischem, pietatvollem Sinne, aus folgfamfter ngebung und Berfenfung entsprungen. Die Sinnes- und Gemuthsart bes tors wird ihm wie eines Mitlebenden gegenwärtig. Go troden und fprobe fich außerlich geben mochte, die Quelle feiner bochften Leiftungen ift Weicht und Kunft des Anschmiegens. Der Ausbruck seiner Begeisterung hat leicht vas absichtliches und gemachtes, aber ihr Wesen ist echt. Es schlummerte ige Romantit auf bem Grunde feiner Geele, und ben altbeutschen Dichtern dmete er eine tiefe Liebe. Aber zu dem modernen Nachempfinden gefellte fich ihm die Berftandesbildung des 18. Jahrhundert, ihr verdantt er die fcharfe mberung ber Bedeutungen, die präcife, ichlagende Faffung ber Ertlärung, worin

die Individualität bes Wortes jebesmal fo merfwurdig gur Geltung fommt. Man barf fagen: bas meifte mas er lexifalifch behandelte ift ein für alle Mal feftgeftellt. Generelle Beobachtungen theilt er leiber nur gelegentlich mit; aber wo er es thut, find fie bon großer Feinheit, fo über die Entstehung ber Partiteln und das Berschwinden vielbeutiger, unbestimmter Worter (Wigal, 739), über bie Lebendigfeit echt beutscher, Die Leblofigleit entlehnter Borter (ebend. 514), um jener Lebendigkeit gerecht zu werden, verlangt er für ein Gesammtwörterbuch des Mittelhochdeutschen die Anordnung nach Stämmen. B. ift recht eigentlich ein Er fcheint immer mehr zu wiffen, als er fagt. Er hat auf feinem Gebiete etwas Claffisches. Brimm's Grammatik nennt er eine Naturgeschichte ber beutschen Sprache und im Bigal, 665 fpricht er von einer vergleichenden Anatomie ber Sprachen: wir fonnten ihn felbft mit einem Naturforscher vergleichen, ber bon einer Entbedungsreife beimtehrt und die neugefundenen Arten und Familien beschreibt und bestimmt: fo hat er aus ber Bluthezeit ber mittelhochbeutichen Poefie in verschiedenen Beutezugen Wörterschate geholt und eingeheimft. Es ift fein Zufall daß die Erscheinung Diefes Mannes fich an Gottingen fnupit und daß nahe verwandte Mundarten und Sprachen, Subbentich, Rordbentich, Englijch, ben Rreis feiner unmittelbarften fprachlichen Erfahrung ausmachten.

Brodh. Convers.-Ler. ber Gegenwart, Leipzig 1838, I. 439 ff. R. Refr. b. Deutschen XXII. (1844) II. 602—604. Scherer, J. Grimm 89 f. 100. 102 f. 106. Raumer, Gesch. 455. 540. Briese in Pseisser's Germania XIII. 118—127.

Benedendorf: Karl Friedrich B., Oberamtspräsident zu Breslau, geb. zu Blumenseld in der Neumark, † 1788, lebte seit 1750 verabschiedet auf seinem Gute Blumenseld. Denina (La Prusse litter. sous Frédéric II. t. I. p. 150) urtheilt von ihm, er sei zwar geschmackes und ohne rechte Ordnung des Stosses, auch etwas zur Projectenmacherei geneigt, aber ein kenntnisveicher und nühlicher nationalökonomischer Schriftseller. Bon seinen vielen Schriften (vgl. Meusel, Ler. I.) sühren wir an: "Berliner Beiträge zur Landwirthschaftswissenschaft", 1771—85, 2. Aust. 1789; "Oeconomia forensis", 8 Bde., 1775—84; "Der Landwirth in und nach dem Kriege", 1779; "Zuverlässige Rachrichten von wichtigen Landes- und Wirthschaftsneuigkeiten", 3 Bde., 1781—84; "Abhandlung der Lehre von der richtigen Bedüngung der Felder", 1784; "Kleine ökonomische Schriften", 2 Thle., 1784—86; "Oekonomisch zuristischer Tractat von der Schäsereigerechtigkeit", 1785; "Geheimnisse der Natur sür den wirthschaftlichen Landmann", 3 Bde. 1786—87; "Oeconomia controversa", 2 Bde., 1787 die 88; "Abhandlung von den wichtigen Bortheilen der neuen Crediteinrichtung in der Mark Brandenburg".

Benedict von Appenzell, ein wenig bekannter Contrapunktist des 16. Jahrhunderts, der zu Appenzell geboren war, um Mitte des genannten Jahrhunderts zu Brüssel lebte, und häusig mit dem erheblich älteren Benedict Ducis verwechselt oder sür eine Person gehalten worden ist. Tonstüde, welche durch Namen und Geburtsort als dem Benedict von Appenzell angehörend bezeichnet sind, sinden sich nur in "Liber I ecclesiasticarum cantionum 4 voc., quae vulgo Moteta vocant, tam in veteri quam in novo Testamento, ab optimis quidusque hujus aetatis musicis compositarum". Antwerp. Tilman Susato 1553, Venet. 1555. Hingegen gehören andere in verschiedenen Sammlungen nur unter dem Ramen Benedictus vorkommende Sähe mit Sicherheit oder Wahrscheinlichseit dem Benedict Ducis.

Benedictus Levita. Bon den Lebensverhältniffen dieser Persönlichkeit ift nichts Näheres bekannt, als durch die Angaben in der Borrede zu seinem Werke, daß er Diacon in Mainz war, und auf Geheiß des Erzbischofs Otgar (826 bis 21. Apr. 847) baffelbe gemacht habe, Durch feine Sammlung, welche fich als eine "Collectio capitularium" gibt und als Erganzung ber Sammlung bes Abtes Anjegifus aus ben von Raifer Rarl und feinen Bifchofen ercerpirten, barauf pon Ronig Ludwig und beffen Sohnen vermehrten Capitularien, ift B. ein vielgenannter Rame geworben. In Bahrheit besteht biefe Cammlung, welche nach Digars Tode vollendet wurde, nur jum geringften Theile aus balb wörtlichen bald überarbeiteten Capitularien - Auszügen, zum größten Theile aus Ercerpten ber mannigiachften Quellen (Codex Theodosianus, Breviarium Alaricianum, Epitome Juliani, lex Visigothorum und Bajoaria, collectio Hadriana, Hispana, Huffmus und Caffiodorus Rirchengeschichte u. bgl., Bibel zc.). In biefen Excerpten, welche alfo bereits barin gefalicht finb, bag fie fich für Capitularien ausgeben, fallt einerfeits auf, bag biele Stellen burch Auslaffungen und Interpolationen einen bem Driginale gegenüber veranderten Ginn erhalten haben, andererfeits, bag burch Fortlaffung gablreicher Infcriptionen Die Entbedung des mahren Urfprungs erichwert, die Fälschung gebedt und ihre Aufnahme gefichert wurde. Zwed biefer Capitularien ift, die Gewalt bes Rlerus ju erhohen und bem Staate gegenüber au festigen. Rach feiner Berficherung fand B. bas Material in ben bon Grabifchof Riculf im Mainzer Archive hinterlegten, von Otgar aufgefundenen Berten. Un biefe Sammlung find, wie B. in ber Borrebe wünscht, vier Unbange angefügt worben, beren beibe letten beifelben Beiftes mit ben falichen Capitularien find. Benedictus' Sammlung ift hochft wahrscheinlich in Maing begonnen, aber im Westfrankenreiche (Rheimser Proving) vollendet, auch bier (gu Chierin 857) guerft erweislich benutt worben. Die Sammlung fteht in einem underkennbaren Zusammenhange mit der fog. Sammlung Bfeudoifidor's, ohne daß über die einzelnen Buntte Rlarheit obwaltet. Jebenfalls ftimmen die Capitula Angilramni vieliach mit ihr, ficher ift B. benutt in ben pfeudoifiborischen Briefen niber bie Chorbifchofe. Aber ber eigentliche Berfaffer ber pfeuboifiborifchen Briefe ift er nicht; feine eigene Sammlung verrath nicht bas bagu nothige Gefcid. Bol aber barf man ihn als Gehülfen bes Berfaffers ber pfeudoifidoriichen Briefe bezeichnen.

Neber bie große Litteratur vgl. Schulte, Quellen bes Rirchenrechts,

6. 304; Richter-(Dove), Lehrb. d. Kirchenr. 6. Aufl. §. 36 ff.

b. Schulte.

Benedict: Trangott Wilhelm Gustav B., Sohn des 1833 verstorbenen Rectors B., geb. zu Torgan den 9. Juli 1785, † 11. Mai 1862. Er studirte 1802 Medicin in Leidzig, wo er 1805 daccalaureus und 1809 Doctor ward, und practicirte darauf in Chemnit im sächsischen Erzgebirge. 1812 erhielt er einen Rus an die neu organisirte Universiät Breslau, wo er zugleich dis 1815 die Abtheilung der Lazarethe besorgte, vom Thyhus ergrissen wurde und von sechzehn davon ertrankten Aerzten allein am Leben blieb. Außer seiner Stellung als ordentlicher Prosesso der Chirurgie verwaltete er seit 1815 das Amt eines Directors des augenärztlichen Klinikums der Universität. Er schrieb: "Bersuch einer Geschichte der Schiffsahrt und des Handels der Alten", Leipzig 1806. —
"Ideen zur Begründung einer rationellen Heilmethode der Hundswuth"; — "Neber die Krankheiten des Glaskörpers"; — serner ein großes "Handbuch der praktischen Augenheilkunde" in 5 Bänden, Leipzig 1822—25; und außerdem viele kleinere Monographien.

Benedix: Dr. Roberich Julius B., fruchtbarer Lustspielbichter, geb. 21. Januar 1811 zu Leipzig, † 26. September 1873 ebendaselbst, genoß den ersten Unterricht auf der Fürstenschule zu Grimma, die er später mit der Leipziger Thomasschule vertauschte. Rach vollendeter Symnasialbildung, die ihm als Borbereitung zum theologischen Studium hatte dienen sollen, betrat er 1831,

326 Benebig.

entgegen feiner urfprunglichen Beftimmung, geblenbet von ben Lichtfeiten bes Schaufpiellebens, die Buhne und zwar bei ber Bethmann'ichen Truppe. Er folgte biefer Gefellichaft nach Deffau, Bernburg, Rothen, Meiningen und Rudolitabt, worauf er furg hinter einander mehreren Buhnen Beftfalens und bes Rheinlandes als Tenorift angehörte. In Wefel, wo er feit 1838 am Wintertheater Stellung als Regiffeur gefunden hatte, brachte er 1841 ,, Das bemoofte Saupt" als erftes Erzeugnig feiner bramatifchen Muse mit burchschlagenbstem Erfolg auf die Bretter. In Folge Diefes Gludsfalles verließ B. die Buhne, um fich gang litterarischen Arbeiten hingeben gu fonnen. Waren bereits vorher "Deutsche Boltsfagen" (1839-41, 1851), ein "Gandbuch für die Reife von Rotterbam bis Strafburg" (1839) und ber "Rieberrheinifche Bolfstalender" (feit 1836) von ihm erschienen, fo gab er jest bas "Bolfsbuch 1813, 1814, 1815" (1841), wie auch ein "Gebentbuch fur bas Leben" (1841) heraus. Gleichzeitig redigirte er die populare Zeitschrift "Sprecher", bis er 1842 nach Roln, 1844 aber nach Elberfeld überfiedelte, um hier die Theaterdirection ju übernehmen. Gin Jahr fpater legte er die Stelle nieder, jog wieder gurud nach Roln und berlebte hier die vielleicht an Arbeit reichfte Cpoche feines gangen Lebens. Seinen eigenen Mittheilungen gu Folge ichrieb er in biefer Stabt 34 Stude, ben Roman "Bilber aus bem Schaufpielerleben" (1847, 1851) und bas "Bebentbuch fur bas Leben" (1841), hatte nebenbei feit 1847 Die technische Leitung bes Rolner Theaters inne, gab an ber Mufifschule Unterricht in Litteratur und Declamation, hielt öffentliche Borlefungen und begann mit ben Borarbeiten zu bem vorzüglichen Wert "Der mundliche Bortrag" (1860, 1871). Geit 1855 finden wir ihn in Frantfurt, wo er mit wenig Glud bie Leitung des Actien-Stadttheaters übernommen hatte, und nach brei Jahren wieder in feine Baterftadt gurudgog. Dort hat er raftlos weiter gearbeitet und außer Dramen auch Ergählungen, wiffenichaftliche Abhandlungen, felbit einen "Brieffteller für Liebenbe" geschrieben. Mit ber Feber in ber Sand ift er geftorben, ohne ben materiellen Erfolg gehabt ju haben, ben er verdient hatte. B. ift wie tein Anderer nach Iffland jum Dichter des hauslichen Lebens und Burgerthums geworben. Sober Schwung, glanzende Sprache, eleganter Conversationston geben ihm ab, dafür berfteht aber feine Buhnenkenntniß mit ben einfachften Mitteln die bochfte Wirtung 311 erzielen. Er fagt felbft in feiner Autobiographie ,ich bin immer nur Genremaler gewesen und will nie bas Luftfpiel jur Beigel ber Zeitthorheiten machen", wodurch die beliebte Bezeichnung "beutscher Molière" treffend wiberlegt wird. B. ift Realift, Bahrheit athmet jebe feiner Dichtungen, Natürlichkeit zeigt jebes Bild in bem reichen bramatischen Raleiboftop, bas er uns vorführt. Berftanblich und einfach zu fein, ift fein Grundfag. Die gludlichfte feiner Begabungen, Die er mehr als viele andere Dramatiter befigt, ift eine unerschöpfliche Situationstomit, die feinen Studen immer die Angiehungsfraft bewahren wird. Den meiften Beifall fanden von feinen dramatifchen Arbeiten "Das bemoofte Saupt", "Dr. Bespe", "Beiberfeind", "Better", "Gigenfinn", "Mter Magifter", "Sochzeitreife", "Storenfrieb", "Afchenbrobel", "Relegirte Stubenten", "Gin Ruftfpiel", "Bartliche Bermanbten" u. A., welche Stude wol von jedem Theater aufgeführt, ben Stamm bes heutigen Luftfpielrepertoirs bilben und jum Theil in breigebn berichiebene Sprachen überfett wurden. Die turg vor feinem Tod von B. gefchriebene, Chatefpearomanie", welche gegen die Popularität des großen Britten in Deutschland antampit, fonnte zwar eine augenblidliche Aufregung veranlaffen, boch benimmt ihr die einseitige, hausbadene Beurtheilung Shatefpeare's, wie bie Fabenicheinigkeit ber Renntniffe bes Berfaffers nach Diefer Richtung bin jeben tiefergebenben Ginfluß. — Die bramgtischen Berte Benedir's erschienen gesammelt in

Benefe. 327

27 Bben. 1846—1874, eine Auswahl kleiner als "Haustheater" in 1 Bb. 6. Aufl. 1875, seine Autobiographie in der "Gartenlaube" 1871 S. 5 f.

3. Rurichner.

Benete: Ferdinand B., Dr. der Rechte und Confulent der Burgerichaft ju Samburg. Diefer j. 3. in Deutschland oft genannte und aus Jean Paul's Briefen, "Friedr. Berthes' Leben" und andern Buchern wohlbefannte Mann, mar geboren am 1. Mug. 1774 gu Bremen, Cohn eines aus hannovericher Familie ftammenben Raufmanns, † 1848. Schon fechszehnjährig bezog er die Univerfitat, trat fodann 1793 als Referendar ber Regierung zu Minden in preugischen Dienft, aus dem er jedoch, begeiftert für die freiheitlichen Ibeen jener Beit, im 3. 1795 ichieb, um nach borgangiger Doctorpromotion ju Göttingen, im Gebr. 1796 als Abvocat in hamburg fich einzuburgern. hier fand er sowol in feinem Berufe wie in feiner gemeinnützigen Wirksamkeit reiche Anerkennung, wenn schon man ihn in politifcher Sinficht zu den Beifipornen gahlte. Das Bonaparte'iche Raiferthum lauterte ingwischen fein Teuer gur reinen beutschen Baterlandsliebe, fo bag er aur Beit ber frangofischen Gerrichaft über Samburg jedes bom Weinde ihm gebotene Amt ausschlug und ein entbehrungsvolles Brivatleben vorzog, welches ihm gestattete, sowol babeim in ber Stille, wie durch feine auswärtigen Berbindungen, (jum Theil mit Affiliirten bes Tugenbbundes) für Borbereitung ber Erhebung Deutschlands gu wirfen. Wie er bann im Marg 1813 thatfraftig unter ben Führern ber Burgerbewaffnung Samburgs ftand, wie er nach bes Feindes Rudtehr Beerd und Familie verließ, um Theil ju nehmen an bem Rampfe gegen Rapoleon, wie er als Major und Ordonnanzofficier im Sauptquartier bes Bennigfen'ichen Corps Gelegenheit fand, dem belagerten Samburg Bulje zu leiften, Schaden abzuwenden, bis der Friede ihn heimführte: bas Alles ift in ber Geschichte biefer Stadt aufgezeichnet. — Im 3. 1816 jum Confulenten ber Burgerichaft wie ihres erften Collegiums (ber Oberalten) ermählt, fand er in biefer einflugreichen Stellung die richtige Aufgabe feines Lebens und bewährte fich mabrend 31 jahriger Amtsbauer als Anreger und Forberer alles mahrhaft Suten und Befferen, als gewandter Bermittler gwifden Rath und Burgerichaft, wie als Wiederbeleber ber althiftorischen Berbindung ber Sanfestädte. - Der ihm eigenthumliche felbftlofe 3bealismus, wie andererfeits bas in ihm lebenbige driftliche Element, tam nicht nur in feinem Privatleben, fonbern auch in feiner öffentlichen Wirksamkeit zur fegensreichen Geftaltung. Gin Freund aller Rünfte und Biffenschaften, waren Mufit und Boefie wie Geschichte und Theologie Die Gegenftanbe feiner Beichaftigung in ben Mugeftunden feines raftlofen Berufes. Befreundet mit ben beften Beitgenoffen in Deutschland, geehrt und geliebt von Allen, die feine Bergensgute fannten, felbft als die neue Aera bes Liberalismus in ihm einen entichiebenen Gegner fand, ichieb er aus feinem Amte mit bem Jahresichluß 1847 und aus diefem Erbenleben am 1. Marg 1848.

Das hamb. Schriftfteller-Lexikon. Bb. I. S. 216 nennt einige seiner (meist anonym erschienenen) Schriften. — Ein kurzer Abrif seines Lebens und Wirkens findet sich in Bunk, Die hamburgischen Oberalten, hamburg 1857.
S. 387—390. Beneke.

Beneke: Friedrich Eduard B., geb. zu Berlin 17. Febr. 1798, erhielt seine Ghmnasialbildung in seiner Baterstadt unter Bernhardi's Leitung und studirte, nachdem er 1815 den Feldzug als freiwilliger Jäger mitgemacht hatte, Theologie und Philosophie zuerst in Halle, dann in Berlin, wo Schleiermacher Einsluß auf ihn gewann. Eisrige Lectüre der neueren englischen Philosophie, sowie Kant's und Jakobi's trugen wol das meiste zu dem srühe reisenden Plane bei, eine völlige Resorm der Philosophie ins Werk zu sehen, welche im Gegensatze gegen die dialektische Methode auf Ersahrung zu begründen sei. 1820

328 Benefe.

habilitirte er fich als Privatdocent an ber Berliner Universität, und es gelang ihm trot Segel's großem, durch minifterielle Berbindungen geftutem Ginfluffe binnen Jahresfrift ein ansehnliches Auditorium um fich zu versammeln. feinen raich hinter einander veröffentlichten erften Schriften ("Erfenntniglehre nach dem Bewußtfein ber reinen Bernunft", "Erfahrungsfeelenlehre als Grundlage alles Wiffens" 1c.) find neben jener bezeichneten Tendeng bereits die Grundzüge seiner eigenen Theorie deutlich ausgesprochen. Die 1822 erschienene "Grund-legung zur Physik der Sitten" hatte bas Berbot seiner Borlesungen zur Folge. Nur mundlich fonnte B. von dem Minister von Altenstein die Erklärung erwirfen, bag nicht einzelne Gage Anftog erregt hatten, fonbern bas Gange, und daß eine Philosophie, welche nicht Alles vom Absoluten herleite, nicht als Philosophie anerkannt werden tonne. Im weiteren Zusammenhange bamit wußte man bon Berlin aus, geftutt auf ein bestehenbes Bunbesgefet, Benete's Berufung nach Jena, wo Fries geftorben war, ju vereiteln. B. fand in Gottingen bereitwillige Aufnahme und blieb bier, bis er 1827 die Erlaubnif jur Bieberaufnahme feiner Borlefungen in Berlin erlangte. Rach Segel's Tod ward ihm fogar eine außerordentliche Professur zu Theil. In Borlesungen und schriftftellerischen Arbeiten unabläffig thatig, in ben fpateren Jahren aber bon ichweren forperlichen Leiden bedrängt, blieb er in diefer Stellung, beren außere Bedingungen auf bas bescheibenfte Dag gestellt waren, bis er am 1. Marg 1854, ohne daß über Beranlaffung und nabere Umftande jemals etwas befannt geworden ware, im Canal verungludte. - Bu Benete's hauptfachlichften Schriften gehören außer ben bereits genannten die "Pinchologischen Stiggen", das "Lehr-buch der Pinchologie als Naturwiffenschaft", die "Erziehungs- und Unterrichtslehre", und bie "Grundlinien des natürlichen Spftems ber prattifchen Philosophie", lettere ihrem Saupttheile nach, ber bie Sittenlehre enthält, bon bem Berfaffer als fein gelungenftes Wert bezeichnet. - 3m Mittelpuntte fteht bei B. Die Binchologie, alle anderen philosophischen Disciplinen mit Ginschluß ber Religionsphilosophie sollen auf sie basirt werden. Wie wir durch die Sinne von und und der Außenwelt nur eine vermittelte Erkenntniß erhalten, von unsern feelischen Borgangen aber burch innere Bahrnehmung eine unmittelbare und völlig adaequate, jo erfaffen wir nach Analogie des eigenen Seins bas innere Wefen bes Fremben, wobei bie Borftellungsfähigfeit, angefangen von bem uns ähnlichften menichlichen Gein, in ununterbrochener Stufenfolge abwarts geht. Die Seele ift ein Spftem von Rraften oder Bermogen, worunter man nur nicht bie bypostafirten Classenbegriffe ber alten Pjychologie versteben barf, ober eigentlich ein zu bollfommener Ginheit berbunbener Complex bon Grundipftemen. Alle abgeleiteten pfnchischen Borgange find auf vier Grundproceffe guruckguführen, ben Proceg ber Reiganeignung, in welchem bie Seele auf Ginbrude bin, bie von außen fommen, Empfindungen und Wahrnehmungen bilbet, ben Proceg ber Bilbung neuer Urvermögen burch Affimilation ber aufgenommenen Reige, ben Broceh der llebertragung und Ausgleichung von Reizen und Bermögen, womit bas Unbewußtwerben ber einen Gebilbe, die als Spuren gurudbleiben, und bas Bewußtwerben ber anbern gusammenhangt, endlich ben Proceg ber gegenseitigen Angiehung und Berichmelgung gleichartiger Gebilbe. - Ginen nachhaltigen Ginfluß auf die Beiterentwickelung ber Philosophie hat B. nicht ausgenbt, neben Berbart und andern ericheint er porzugsweise als Bertreter ber beginnenben Reaction gegen jene Phase ber beutschen Speculation, welche burch Fichte, Schelling und Segel bezeichnet wirb. Alle er zuerft bie Grundlagen feines eigenen Spftems entwidelte, mochte ber enge Befichtsfreis bes jugenblichen Berfaffers, ber felbst Gerbart, mit bem er fich fo vielfach beruhrte, noch nicht gelesen hatte, manche Schwächen ertfaren, fpater aber hatten für ihn jene theoretifchen BorBenete. 329

aussetzungen eine solche Festigkeit erlangt, daß von einer wesentlichen Umgestaltung des Spstems und einer Aenderung, welche die einmal gesehten Ausgangspunkte durch Bertiesung in die Sache ersahren hätten, nirgends die Kede ist. Im persönlichen Umgange von liebenswürdiger Bescheidenheit, versiel er in seinen Schristen, namentlich in denen der srühesten Zeit, leicht in einen absprechenden Ton, und unerschrocken in der Bekämpsung dessen, was ihm als Irrthum erschien, übersah er, daß die Wahrheit nicht immer auf seiner Seite war. Verhältnismäßig den meisten Anklang sanden seine Ansichten in pädagogischen Kreisen, da sie, abgesehen von dem rationalistischen Charakter seiner Erziehungslehre, eine Weckung des Bewußtseins durch den Lehrer, ja geradezu eine Anbildung neuer Seelenkräfte versprachen.

Eine Biographie Beneke's von Schmidt in Diesterweg's Pädagog. Jahrbuch auf 1856. v. Hertling.

Benefe: Johann Geinrich Friedrich B., technischer Chemiker, geb. 29. Juni 1774 in Hannover, † 20. Februar 1841 in Goslar; war Besiher einer Holzessigneit zu Hamburg, nachher Vitriolmeister zu Goslar, wo er 1836 die Fabrication der Schweselsäure aus tiesigen Erzen einführte; eine auf das gleiche Bersahren gegründete Schweselsäurefabrik legte er in England (zu Deptford) an, gründete auch eine Grünspansabrik in Rußland. Krm.

Benefe: Paul B., Danziger Seehelb. - B. (mit bem ber Stralfunder Meister Paul, welcher 1429 eine banische Flotte schlug, nichts gemein hat,) tritt guerft 1469 auf, als die Banfeftadte nach langeren Streitigkeiten mit England fich entichloffen hatten, ben beutschen Raufmann aus London abzuberufen, und hanfischen Raufleuten und Schiffern bie erbetenen Raperbriefe gegen bie Englander bon Rarl bem Rubnen bon Burgund bereitwillig ertheilt murben. Unter ben erften, beren Raperichiffe im Berbit 1469 aus Brugge ausliefen, werben Baul B. und ber fpater (1472 im Frühling) erichlagene Martin Barbowit genannt. 1. Jan. 1470 nahmen fie gemeinschaftlich ben John bon Remcaftle, ein Schiff von 300 Laften; mahrend bann aber Bardowif 31. Mai 1470 mit Gler Botelmann gufammen unweit ber Infel Schouwen ein unglückliches Treffen gegen die lebergahl der Englander zu befteben hatte, gelang es B. 1471 in der Faftenzeit, zwei Schiffe, Die Magdalena von Dieppe und ben Schwan von Caen ju erbeuten. Der Ruf, ben B. fich burch feine gludlichen Baffenthaten m Flandern erworben hatte, veranlagte ben Rathmann Bernd Paweit im Juni 1472, als er felbft ber Streitigfeiten mit bem ftorrifchen Rriegsvolke mube geworben war, ben bisher von ihm im Auftrage ber Stadt Danzig befehligten Beter bon Dangig Benefe's Leitung ju unterftellen. Mit biefem "großen Rrawel" Danzigs, einem Schiffe von 150 Jug in der Länge und von mehr als 42 Fuß in der Breite, auf das eine Besatung von 350-400 Soldnern gerechnet wurde, geleitete B. im August beffelben Jahres eine Flotte von Rauffahrern von Brügge in die Elbe, und nahm er, nachdem ingwifchen ber Beter von Dangig an Bribate veräußert und dadurch aus einem städtischen Orlogschiff in ein Raperschiff umgewandelt worden war, 27. April 1473 den St. Thomas, eine nach London bestimmte große Galeide von fo toftbarer Ladung, bag ber Werth auf 60000 Bjund vlamisch geschäht wurde. Diese "beutsche mannhafte That" bes "fühnen Seevogels" ift icon baburch von Intereffe, bag auf ber eroberten Galeibe jene Darftellung bes jungften Gerichts in ber Marientirche ju Dangig fich befunden haben foll, die bon Rennern bem bruggifchen Maler Sans Memling jugefchrieben wird; bebeutungsvoll aber ift fie baburch, daß ber ben Englandern jugefügte Schaden wefentlich dazu beitrug, Ernft in die Friedensverhandlungen zu bringen, welche 28. Febr. 1474 mit dem Frieden von Utrecht abschloffen.

330 Bengel.

Hirich und Boßberg, Kaspar Weinreich's Danziger Chronik (Berlin 1855); barin abgebruckt Briese Bernd Pawest's und eine Abhandlung der Herausgeber: Das große Krawel, die Galeyde und das Bild vom jüngsten Gerichte. Bgl. Detmar's Fortseher und die mit patriotischer Wärme geschriebene Erzählung Reimar Kock's, beide in Grautosseks Lib. Chroniken Bb. 2, sowie auch Pauli's Aussach in den Hans. Geschichtsbl. 1874. R. Koppmann.

Bengel: Ernft B., Superintendent in Tübingen, ber Sohn Johann Albrechts, geb. gu Denfendorf 12. Marg 1735, † 1. April 1793. Er burchlief bie theologischen Lehranftalten des Landes; feine Lehrer auf ber Universität waren Cotta, Sartorius, und insbesondere der Rangler Reng. Die Urt, wie ber Bater und bas gange Elternhaus auf ben Sohn einwirfte, ift aus ben tofflichen Briefen erfichtlich, die berfelbe mabrend feiner Studienzeit von bort erhielt, und bie uns von Bachter in ber unten angegebenen Schrift erhalten worben find. Much tam berfelbe icon fruh mit ben Sauptern ber frommen Gemeinschaftstreife, wie mit bem nachmaligen Pralaten Roos in perfonliche Berbindung. 3m 3. 1766 wurde Ernft B. Pfarrer in Bavelftein, 1772 Diafonus in Inbingen und 1786 Decan bafelbit. Bon feinen litterarifchen Arbeiten (f. Meuid Ber.), worin er die Theologie feines Baters weiter zu entwickeln und zu berbreiten fuchte, find zu erwähnen (außer fleineren eregetischen und bogmatischen Berfuchen) feine "Tabula critica über die Bengel'iche Kritit bes neutestamentlichen Grundtextes", 1776, und feine "Chronologische harmonietafel über die evangelische und apostolische Geschichte", 1785, auch verschiedene Predigten.

Bgl. die ber Leichenrebe auf ihn angehängte Lebensbeschreibung und Ostar Bachter's Johann Albr. Bengel, Stuttg. 1865. Balmer.

Bengel: Dr. Ernft Gottlieb B., ein namhafter Theolog ber fogenannten älteren Tübinger Schule, geb., als Sohn bes Borigen, 3. Rob. 1769 in Babelftein, † 23. Marg 1826. Er wurde nach Bollenbung ber theologischen Studien im Tubinger Seminar 1792 als Bibliothetar, 1793 als Repetent angestellt, machte hernach seine wissenschaftliche Reise, auf welcher er 1796-97 namentlich in Göttingen verweilte. Im J. 1800 wurde er auf das Diakonat Marbach berufen, welche Stelle ihm fattfam Duge ließ zu gelehrten Arbeiten, mit welchen er fich schon jest dem hiftorischen Gebiet der Theologie zuwendete, deffen erfter bedeutenderer Bertreter in der Tübinger theologischen Facultät, in die er 1806 als außerordentlicher Projeffor berufen ward, er hernach gewesen ift. 1810 ward er orbentlicher Brofeffor, 1820 als Bralat charafterifirt, 1822 Bropft ber Sant Georgenfirche. - Er war es, ber guerft regelmäßig Borlefungen über Rirchenund Dogmengeschichte, über Symbolit, auch über altteftamentliche Theologie Gingelne Buborer freilich, wie fein fpaterer Nachfolger auf bem biftorifden Lehrstuhl , Baur, haben strenge und umfaffende Quellenforicung vermist. Daargen hat gerabe Baur die Lehrgabe und Lehrmethode Bengel's und fein bierauf beruhendes Berdienst um die studirende Jugend sehr dantbar anerkannt; namentlich fei aber feine Borlefung über alttestamentliche Theologie weit mehr werth gewesen, als alle bamals existirenden einschlägigen Schriften, und felbft jest fei fein Buch für die jegige Zeit basjenige, was Bengel's Borlefung für feine Beit gewesen. Bu feinen Erfolgen als Lehrer trug wesentlich ber rubige, gleichmäßig alles abwägende, aber tiefe Ernft und die hohe personliche Burbe bei, die ihm natürlich war; ebenjo aber auch ber Sinn für edle Darstellungsform, worauf er forgfältig bebacht war. Gein theologischer Standpunkt war zwar ber fupernaturaliftische, fofern er ben übernatürlichen Uriprung bes Chriftenthums festhielt, aber mehr noch, als die übrigen Manner jener Schule, namentlich als Steudel, war die eigentliche Substang feiner Theologie tantisch-rationalifirend. Bengel. 331

Baur sagt von seiner Abhandlung über die Socinianer (im Flatt'schen Magazin St. 14—16), sie sei die beste seiner Arbeiten und von bleibendem Werth, es zeige sich aber eben hierin die innere Verwandtschaft jenes Supernaturalismus mit dem Socinianismus. An der Stelle der so eben genannten theologischen Zeitschrift redigirte er von 1815 an das "Archiv für die Theologie und ihre neueste Litteratur", welches seit 1822 den Titel: "Reues Archiv 2c." annahm. Sehr besucht waren auch seine öffentlichen Vorträge über Religion und Christenthum sür Studirende aus allen Facultäten; diesen seeligion und Christenthum sür Studirende aus allen Facultäten; diesen seeligion und Christenthum surden, war eben nur durch die ganze Persönlichseit des Redners solche Wirtung gesichert. Der König Wilhelm ehrte ihn 1823 durch das Rittertreuz des Kronordens; auch bei der Bürgerschaft in Tübingen stand er in hohem Anssehen. Im J. 1826 machte ein Unterleidsleiden (Hernia) eine Operation nothwendig; sie ging zwar schnell und glücklich vorüber, gleichwol hatte sie einen raschen Tod zur Folge. Sein einziger Sohn, Ernst Bengel, lebt als angesehener Arzt in Maulbronn.

Rlüpsel's Geschichte der Universität Tübingen. S. 241 (der ganze auf die theologische Facultät bezügliche Theil dieser Schrift ist von Baur's Hand bearbeitet). N. Nekrolog IV. (1826) 162 ff. Palmer.

Bengel: Johann Albrecht B., Begrunder einer biblifch-prophetischen Schule in der protestantischen Theologie und hervorragender Ereget bes R. T., geb. 24. Juni 1687 ju Winnenden bei Stuttgart, † 2. Rov. 1752 als Confiftorialrath und Bralat in Stuttgart. Seinen Bater, Diatonus in Winnenben, verlor er ichon im fechften Jahre, wurde von einem Freunde bes Saufes erzogen und bollendete feine Schulbilbung auf bem Stuttgarter Ghmnafium. Gein Stiefvater, ber Rlofterverwalter Glodler, verschaffte ihm bie Mittel, fich feit 1703 auf dem theologischen Stift zu Tübingen auf das firchliche Amt vorzubereiten. Neben grundlichen theologischen Studien widmete er ber Philologie vielen Fleiß; und auf fein Gemuth wirften besonders bie Schriften von Joh. Arndt und ber Spener'ichen Schule. Rach Bollenbung ber Universitätsftubien mar er ein Jahr Bicar in Metingen, dann Repetent im Tubinger theologischen Stift und machte 1713 eine größere wiffenschaftliche Reife burch Deutschland, welche vornehmlich bem Befuch ber gelehrten Schulen und bem Studium ihrer Methoden gewidmet war. Much fnüpfte er mit angesehenen Theologen, besonders aus ber pietiftischen Schule perfonliche Berbindungen an. 3m Alter von 26 Jahren (Rov. 1713) übernahm er bie Stelle eines Rlofterpraceptors auf bem für fünftige Theologen eingerichteten Seminar gu Dentenborf, in welchem bescheibenen Umt er faft 28 Jahre mit großer Treue und Erfolg arbeitete und im Anschluß an feine nachften Berufsaufgaben ben Grund legte ju feiner fruchtbaren fchriftftellerischen Seine bedeutenoften Berte veröffentlichte er als Bralat in Berbrechtingen und fürstlicher Rath (1741-49) und wurde 1749 jum Confiftorialrath und Bralat in Alpirsbach mit bem Wohnsit in Stuttgart ernannt. ein Sahr vor feinem 1752 erfolgten Tode ertheilte ihm die theologische Facultät in Tubingen die Doctorwurde. Reben einer ungemein ausgebreiteten und auch in weite Gerne fegensreichen feelforgerifchen Birtfamteit vertrat B. in bem wurtembergischen Rirchenregiment die Grundfage weifer Magigung, welche ben Brivatversammlungen freiere Bewegung innerhalb ber Landesfirche gestattete und viele tuchtige Krafte por bem Separatismus bewahrte und ber Landestirche erhielt. 68 ift jum großen Theil ein Berdienft Bengel's, daß fich ber Bietismus in Burtemberg gefunder entwidelte, als im nördlichen Deutschland, und burch grandliche Bertiefung in die beilige Schrift und im engeren Anschlug an Die öffentliche Rirche bis auf den heutigen Tag eine fruchtbare religiöse Rraft im Lanbe geblieben ift. In bem engeren Rreife feines Baterlandes genog baber 332 Bengel.

B. auch mehrere Menichenalter hindurch ein prophetisches Angeben; eine gablreiche Schule hervorragender Schriftforscher, Prediger und Seelforger, wie Detinger, Steinhofer, die beiden Rieger, Ph. M. Sahn, Roos u. A. verehrte in ihm ben geiftlichen Bater. Aber auch in weiteren Kreifen wuchs Bengel's Ginfluft und Ansehen, wie benn die neuere positive evangelische Theologie in ihren namhaftesten Bertretern an die von ihm ausgegangene Anregung antnupfte. feine besonnene firchliche Stellung ift ein berebtes Beugnig feine ebenfo nachbrudliche als gemäßigte Polemit gegen die Ausschreitungen bes Grafen Bingendorf und die von ihm gegrundete herrnhuter Brubergemeinde. Gein "Abrig ber sogenannten Brübergemeinde", Stuttgart 1751, ift ein Mufter driftlicher Polemit. In ber Ginwirfung Bengel's auf die Theologie unterscheiben wir zwischen bem Werth feiner zum Theil fehr hervorragenden Litterarischen Arbeiten und zwischen ber noch bedeutenderen geiftigen Anregung, die bon ihm ausging. Geine Schriften begieben fich 1) auf die tritische Revision bes neutestamentlichen Tertes, 2) auf bie biblifche Chronologie, 3) auf die Erklärung bes Reuen Teftamentes. Die Ergebniffe feiner bon fruber Beit mit ungemeiner Corgfalt fortgefetten tertfritischen Studien war sein 1734 erschienenes "Novum Testamentum Graecum", verbunden mit einem ausführlichen Apparatus criticus. Das Berbienft biefer von orthodorer Seite damals viel angesochtenen Arbeit bestand nicht allein in ber Bergleichung neuer, bei ben früheren Ausgaben unbeachtet gebliebener Urfunden und Beugen - hierin überholt ihn fein Zeitgenoffe Betftein - fondern namentlich in der Unterscheidung jufammengehöriger Familien von Sandichriften und in ber Beleuchtung ber Grundfage jur Ermittelung ber urfprünglichen Lesart. Die neuere biblifche Textfritit ift feit Briesbach bon ben Bengel'ichen Grundgedanten ausgegangen. Beniger bleibenben Werth haben Bengel's chronologifche Arbeiten "Richtige Sarmonie ber vier Evangeliften", 1736 u. 1747, "Ordo temporum a principio per periodos oeconomiae divinae historicas et propheticas etc.", 1741, "Cyclus sive de anno magno", 1745, "Weltalter", 1746. Wenigstens hat feine Methode, bas Alter ber Welt, fo wie ben Zeitpuntt ihres Enbes in ber Bufunit Chrifti gu berechnen und aus ben Evangelien ein genaues Bild von bem chronologischen Berlauf ber Geschichte Jesu zu gewinnen, fich nicht bleibenb bewährt. Allein in diefen chronologischen Arbeiten, auf die B. felbft großen Werth legte und viele Zeit verwandte, verbarg fich eine tiefe und fruchtbare theologische 3bee, aus ber auch bie apotalyptischen Schriften Bengel's "Ertlarte Offenbarung Johannes", 1740, "Sechzig erbauliche Reben über die Offenbarung Johannis", 1747 hervorgegangen find. B. fab die beilige Schrift nicht als einen bogmatischen Cober, sondern als ein Dentmal ber geschichtlichen Saushaltung Bottes an, welche Chriftum jum Alles beherrichenden Mittelpunft habe und bom Anfang bis jum Ende ber Belt eine gleichmäßig fortichreitende Entwidelungs reihe bilbe. Die innere Blieberung und Sarmonie biefer hiftorifchen Entwide lung suchte er in der biblischen Chronologie auch augerlich darzustellen und fah in bem Ginblid in biefe Geheimniffe ber gottlichen Saushaltung eine tiefwichtige Entbedung. Go wenig nun bas außere Bahlenfbftem, in bas er bie Beltgeichichte eintheilte, ober die Deutung ber Apotalppfe auf ben Berlauf ber Rirchengeschichte, ober die Berechnung bes Anfanges bes taufendjährigen Reiches um bas 3. 1836 bleibenden Werth hat, jo hat boch bie reichsgeschichtliche Auffaffung ber Bibel und ihrer Geichichte eine neue Bahn in ber ebangelischen Theologie er öffnet. Das claffische Sauptwert Bengel's ift fein "Gnomon Novi Testamenti", Tub, 1742, ein gebrängter, aber reichhaltiger Commentar zum ganzen R. T., noch heute eine ergiebige Fundgrube für jeden Exegeten, an Rlarheit und Tiefblid bon feinem anderen Wert übertroffen. Auch hier weift er allenthalben auf ben inneren Bufammenhang ber beiligen Geschichte und beutet bie biblifchen Grund.

begriffe, frei von bem bogmatischen Spftem, in ihrem originalen religiöfen Sinn. Mit bem Gnomon begann eine neue und fruchtbarere Methobe bes Schriftgebrauches in der evangelischen Rirche. Das lette Bermachtnig Bengel's mar eine mit Anmerkungen bersebene leberfegung des Reuen Testamentes, ju ber er bie Borrebe wenige Bochen bor feinem Tobe verfaßte, ein bon bibelforichenden Laien noch immer gebrauchtes Buch. Die theologische Bebeutung Bengel's beruht auf einer ebenjo freien, bom bogmatischen Spftem unabhängigen, als innerlichen in Die Tiefen ber Beilsgedanten Gottes eindringenden Gregefe und beren Anwendung auf bie gesammte Theologie. Er erfette bie bogmatische Methobe bes Schriftgebrauches wieder durch die grammatisch-historische; blieb aber nicht beim Buchftaben und beim Ginzelnen fteben, sondern führte ein in den innern Zusammenhang ber göttlichen Seilshaushaltung. Wenn feither wiederholt ber Berfuch gemacht wurde, die Bibel als Denkmal einer göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts auszulegen, fo hat B. bagu einen nachhaltigen Anftog gegeben. Auch feine Borliebe fur die prophetischen Schriften ber Bibel ftammte aus bem Blid auf bas Endziel der Wege Gottes, in deffen Licht er die gesammte menschliche Beichichte betrachtete. Die mpftische Tiefe eines Jat. Bohme, Die ethische Barme eines Joh. Arnot, die historische Betrachtungsweise eines Joh. Coccejus und die nuchterne, philologifche Genauigfeit eines Sugo Grotius vereinigten fich in ihm. Er hat anregend, reinigend und fortbildend auf die gesammte Theologie und Rirche eingewirtt.

3. C. F. Burt, Dr. J. A. Bengel's Leben und Wirlen, Stuttgart 1831 und 1837; Hartmann in Herzog's Theol. Realencyclopädie. Bb. II. Ostar Wächter, Joh. A. Bengel, Lebensabriß, Charafter, Briefe und Aussprüche. Stuttgart 1865. Ueber seine theologische Bedeutung: Fr. Delissich, Biblischernstütze Theologie. Leipzig 1845, und v. d. Golz, in den Jahrbüchern für deutsche Theologie. Bd. VI. 3. Heft.

Benigni: Jofeph B., von Mildenberg, fiebenburgifch-beutscher Batriot und Schriftfteller, geb. gu Wien 20. Januar 1782, † 11. Marg 1849. 218 Jungling gegen bie Frangofen fampfend, trat er fpater in die Militarverwaltung ein und lebte, feit er als Felbfriegscommiffar in ben Rubeftand verfest war, in hermannstadt, wo er fich feghaft gemacht hatte, jur Bebung beutschen Ginnes und Strebens in jeber Beife fraftig, ja berborragend mitwirkenb. Langjahriger Rebacteur bes "Giebenbürger Boten" war er ein flinter, ftets ichlagfertiger Bertheibiger bes Deutschthums in Siebenburgen, namentlich in ben Wirren bes 3. 1848. Als aber am 11. März 1849 die ungarischen Truppen die Stadt einnahmen, wurde der greife Patriot von einem Saufen Uebelthater überfallen und graufam ermordet, als Martyrer für die Sache, welche er mit Wort und Schrift vertreten hatte. Bielfeitig gebilbet, mit umfaffenden Sprachfenntniffen ausgerüftet, arbeitete er viel und leicht, mitunter flüchtig. Doch find viele feiner Arbeiten, welchen er mehr Zeit wibmete, mit Recht geschätt. Bon ben im Drud richienenen gablreichen Bublicationen ift fein "Sandbuch ber Statiftit und Geographie von Siebenburgen" befannt. Sein größtes und beftes Wert - gewiffermaßen ein Unicum - ift die leider nur im Manuscript befindliche "Geschichte ber fiebenburgischen Militärgrenze, mit Acten belegt". 6 Bbe. Folio. 1811. Seine Werte find verzeichnet in Joseph Traufch, Schriftstellerleriton ber fiebenburgischen Deutschen. I. Bb., S. 96-102. Wriedenfels.

Benine: Alexander B. (auch Bering geschrieben), Federzeichner, Illuminator und Miniaturmaler. Am 19. Jan. 1468 (1469 n. St.) ward er in die Maler- und Bildhauerzunst zu Gent ausgenommen, 1486 in die Lucasgilde zu Brügge; nach 1500 scheint er nach Gent zurückgekehrt zu sein, wo er 1519 starb.

334 Beninga.

Bon seinen Arbeiten hat sich, obwol er offenbar ein vielbeschäftigter Mann war, nichts erhalten.

Simon B., sein Sohn, 1508 als Meister in die Lucasgilde zu Brügge ausgenommen, hat, hauptsächlich als Miniaturmaler, in Brügge, Gent, Brüssel, Antwerpen und London gearbeitet. Eines seiner Hauptwerke, einen mit Portraits ausgesührten Stammbaum des portugiesischen Königshauses, besitzt das Brittische Museum in London. Für die Kanzelei des Ordens vom goldenen Bließ malte er eine Tasel sämmtlicher Ordensmitglieder mit den Portraits Philipps des Guten, Karls des Kühnen, Maximilians, Philipps des Schönen und Karls V. — Simons Tochter Livina, verheirathet mit Georg Teerling, trieb gleichsalls die Kunst des Vaters; sie ward von Heinrich VIII. an den englischen Hos berusen, wo sie als Portraitistin großen Kus besaß und wol erst nach 1570 gestorben ist.

Biogr. nat. Belg.

Alb. Th.

Beninga: Eggerif B., oftfriefifcher Chronift, geb. 1490, + 19. Oct. 1562 auf der Burg zu Grimerfum. - 218 1501 fein Bater geftorben war, trat ber elfjährige Rnabe in die Dienfte feines Landesherrn, des Grafen Edgard d. Gr. bon Offfriesland, in beffen Umgebung der junge Ebelmann aus hervorragender oftfriefischer Abelsfamilie die Junglingsjahre lernend und beobachtend verlebte Schon 1525 wird B. Droft auf der wichtigen Festung Leerort, wo ihm die Rechtspflege und Berwaltung auszuüben oblag. Rach dem Tode bes Grafen Enno, bes Rachfolgers Cogards, berief ihn Ennos Wittme, Die Bormunderin ber jungen Grafen, Grafin Unna, an ben Gof (1540), wo er als Rathgeber in allen wich tigen Landesangelegenheiten bon fegendreichftem Ginfluffe mar. 3m 3. 1556 abermals Droft in Leerort, jog er fich nach funf Jahren, als mit bem Enbe ber vormundschaftlichen Regierung Graf Edzard II. den Thron bestieg, auf feine Burg au Grimerfum gurud, wo er bald barauf verftarb. - War B. mabrend feines Lebens als Sauptling ju Grimerfum, Borffum, Jarffum und Widdelsweer, Droft gu Leerort, Rath bes Landes und Propft gu Weener und Sagum, alfo als hochgestellter Beamter und firchlicher Burbentrager für fein Baterland eine gewichtige Perfonlichkeit, fo hat er fich doch hauptfächlich nach anderer Richtung hin um fein Baterland wohl verdient gemacht, einmal durch feine "Cronica der Fresen", ber Sauptquelle für eine große Beriode ber oftfriefischen Geschichte, und dann durch feinen Antheil an der Ginführung der Reformation in Officiesland, beren eifrigfter Beforberer er gewesen: Sand in Sand mit Johannes a Lasco arbeitete er auf Disciplinirung des Boltslebens und hat ben Saupt antheil an der wichtigen Polizeiordnung der Gräfin Anna, durch welche das Boll sittlich gezügelt und gehoben werden jollte, und die in der That für Ebefachen, Bolfeschulen zc. für Oftfriesland eine neue Epoche anbahnte. - Bas die oben ermähnte oftfriefische Chronit betrifft, fo ift biefelbe für bas Alterthum und das frühere Mittelalter ohne höhere Bedeutung, denn Beninga's Leicht-gläubigkeit und Naivetät erreichen hier die Grenze des Möglichen. Werthvoll aber ift die Chronif für bas fpatere Mittelalter burch Mittheilung vieler Urfunden, die er in feinem Familienarchive fand und namentlich fur die Beit von ca. 1500-1560, die er als mitten in den Ereigniffen an hervorragender Stelle ftebenber Beitgenoffe befchreibt. Allerdings ift auch bier häufig fein Urtheil beschränkt und seine Parteilichkeit für Edgard b. Er. und fein Saus nicht unbebenklich, bennoch aber ift biefe Chronit die Brundlage fur die wiffenschaftliche Behandlung ber friefischen Geschichte geworden und die Hauptquelle für des Emmius "Rerum Frisicarum historia". Das umfangreiche von B. bis furz por feinem Tobe burch Gintragungen vervollständigte Wert, welches wesentlich ben

Bentert. 335

sharafter von gesammelten Nachrichten trägt und nicht eine durchgearbeitete Dartellung bietet, ist erst 150 Jahre nach dem Tode des Autors zum ersten Male
veröffentlicht und zwar in "Ant. Matthaei Analecta vet. aevi", Lehd. 1706, und
nach dieser Ausgabe von Eilhard Folfard Harlenroth, Emden 1723, dann verbessert in Matth. anal. 2. Ausg. Haag 1738. Doch sind diese Ausgaben ohne
Benuhung der Originalhandschrift nur nach späteren Abschriften gemacht und
daher sehr incorrect.

Bgl. über Beninga: Bertram, Parerga Ostfrisica, Brem. 1735 (Tjaden), Das gelehrte Oftiriesland. Aurich 1785. I; Möhlmann, Kritit der friesischen Geschichtssichreibung 2c. Emden 1862; Müllerus, De antiq. Frisiae Orient. dynastis, Lugd. Bat. 1730; und namentlich Bartels im Jahrbuch der Gesellschaft für bild. Kunst u. vaterländische Alterthümer. Emden 1874. Heft 3. Triedländer.

Beufert: Frang Georg B., Dombechant ju Burgburg. Geb. 25. Sept. 1790 au Rordheim v. b. Rhon, + 20. Mai 1859. Geit 1821 ftand er als Gubregens, feit 1832 als Regens bem geiftlichen Seminare ju Würzburg bor und wurde in diefer Stellung eines der thatigften Organe jur Biebererwedung und Bflege bes tatholischen Lebens in Deutschland, junachst burch fein Wirten auf die firchliche Saltung des jungeren Clerus, bem er in diefer Beziehung die Schriften ber Jefuiten als muftergultig empfahl, in noch ausgedehnterer Beife aber als Berausgeber bes feit 1822 ericheinenben "Religionsfreund für Ratholiten", ber einige Jahre fpater in einen "Allgemeinen Religions- und Rirchenfreund und Richencorrespondenten" fich umseten mußte, und der für Pastoraltheologie beftimmten Zeitschrift "Athanafia". Wiffenschaftliche Arbeiten trifft man ba nur felten; Die fatholifche Journaliftit ftand eben erft im Beginne ihres Wirtens und ber Mangel an grundlich gebilbeten Mitarbeitern war nur ju fublbar. Dagu tam, daß von Seite ber bischöflichen Behörde und des alteren Clerus ber "Religionsfreund" wegen feiner schroffen Saltung, namentlich den Protestanten gegenuber, mit entichiedener Ungunft behandelt wurde. Rur mit großen Opfern, jumal bei ben bamaligen Schwierigkeiten einer guten und vielfeitigen Correspondens, worin gleichwol das Blatt Außerordentliches leistete, ließ sich der "Religionsfreund" halten, beffen Fortbeftand burch die feit der Julirevolution und bem Rolner Creigniß eingetretene firchlich politische Reaction noch für einige Zeit gefichert blieb. In fpatern Jahren hat B. wol ertannt, dag er in Manchem gu weit gegangen; benn trot feiner schroffen Kirchlichkeit war und blieb er eine beutsche Ratur. Rach feinem Austritte aus feiner Stellung im Geminare (er wurde am 18. Januar 1838 jum Domcapitular und am 3. Mai beffelben Jahres jum Dombechant ernannt) beschäftigte er fich viel mit ber beutschen Litteratur und mit Untersuchungen über die altere Geschichte Nordfrankens, die er in verichiebenen Abhandlungen niederlegte, welche einzeln und zerftreut gedruckt find, und die alle feine Borliebe für die Bergangenheit feines Geburtslandes bezeugen, wenn fie auch oft die strengere methodische Forschung vermiffen laffen.

Schwab.

Benkert: Johann Peter B., Bilbhauer, geb. 1709 zu Neuftadt an der hänlischen Saale, † zu Potsdam 1769. Ursprünglich von einem Stümper in seiner Kunst unterrichtet, kam er später nach Cichstädt zu Kaspar Engen und von da nach München, wo er sich durch das Studium berühmter Werke und der Natur ausbildete. Seinen ersten größeren Wirkungskreis sand er am fürstbischöslichen Hose zu Bamberg, in welcher Stadt u. a. das Bürgerspital noch Arbeiten von ihm besigt. Bon dort siedelte er nach Potsdam über. Zuerst mit

336 Bentner.

untergeordneteren Arbeiten und Stuckbecorationen unter bem Bildhauer Stahl gu Charlottenburg beichäftigt, murbe er balb felbständig und allmählich einer ber am meiften beschäftigten Bilbhauer Friedrichs bes Brogen. Das Lob, welches D. Defterreich in feiner Beschreibung bon Sanssouci feinen Leiftungen fpenbet, verstehen wir heut nicht mehr. Richts von feinen Arbeiten erhebt fich über bas Rivean einer ftarten Mittelmäßigkeit; es find eben becorative Sculpturen, wie fie bas Rococo für feine Architetturen und Parfanlagen fo gabireich brauchte. Bu feinen befferen Leiftungen geboren bie Gruppen Apollo und Minerba mit Rumphen bor dem Sofportal des Botsbamer Schloffes, doch fehlt auch ihnen wirkliches Leben; die fleinen Ropje find ausbruckslos, die Behandlung des Radten bon der conventionellen Art, die dem vorigen Jahrhundert eigen. Die bier Rarpatiben beffelben Portals find gleichfalls von ihm. An dem japanefifchen Saufe im Bart von Sansjouci arbeitete er gufammen mit Beinmuller bie Einzelgestalten und Gruppen von mannigfach beschäftigten Japanefen in Sandftein. Die Figuren find lebhaft bewegt und ohne zu große anatomische Berftoffe gezeichnet; gehören daburch zu ben befferen Decorationen diefer Zeit in Botsbam. Biel ichlimmer find die fieben von den achtzehn Marmorftatuen vor der Bilbergallerie in Sansfouci, die von ihm herruhren. Ob auch die baroden Gedanten ber Darftellung ihn ober etwa den Architetten Buring jum Erfinder haben, ift nicht zu entscheiben. Roch gablreiche andere Bildwerke an Gebauben in Berlin und Botsbam rühren von ihm ber, wie er auch an der inneren Decoration bet toniglichen Schlöffer mannigjachen Untheil hatte.

Nicolai, Beichr. von Berlin u. Potsbam. Jad, Pantheon (v. Reiber). Manger, Baugeich, v. Potsbam. Dohm.

Benfner: Johann B., ber altere, geb. ju Rronftadt in Siebenburgen wahrscheinlich zu Anfang bes 16. Jahrhunderts, † 11. Juli 1565, aus einer ber alteften und angesehenften Familien Rronftabts abstammend, beren Bor fahren ber Sage nach unter die Gründer ber Stadt gerechnet werben, war einer ber eifrigften Forberer ber bon Johannes Sonterus wirtfam begonnenen Rejor mation. In hervorragender amtlicher Stellung (1545 Stadthann, 1547, 1548, 1550-1552, 1555-1560 u. 1565 Stadtrichter), wahrscheinlich im Besity eines bebeutenden Bermögens, wie der Antauf eines Golbbergwerts am Fluffe Ompoly bei Balathna bon Martin Litteratus Ristarabi be Borband fcbliegen lagt, in bem er 1557 u. 1558 von ber Ronigin Ifabella bestätigt und geschützt wurde, betheiligte er nachft bem Stadtrichter Johann Fuchs fich am lebhafteften unter ben Weltlichen an der Durchführung ber Rirchenverbefferung, ja war beftrebt, berfelben über bie Brengen Siebenburgens hinaus in ber benachbarten Balachei Eingang zu verschaffen. Auf feine Aufmunterung überfette Stadtpfarrer Balentin Wagner den Katechismus ins Griechische und ließ ihn und das griechische Testament in Kronftadt druden. Er veranlagte ferner 1559 die Uebertragung bes Lutherischen fleinen Ratechismus und beffen Drudlegung in romanischer (walachischer) Sprache und scheint nach einer Stelle in bes Stadtpfarrers Marcus Fuchs Chronif (3. Traufch, Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum. Coronae 1847. S. 61) auch die Unterweisung in demselben bewirft zu haben. Durch ben Diaton Rorefi von Terportift und ben Diaton (Schreiber) Theodor veranftaltete er endlich die Ueberfetung ber bier Evangeliften aus bem Gerbifchen in bas Romanische 1560. - Unter feiner Mitwirfung grundete Bonterus die Bibliothet des Kronstädter evangelischen Gymnasiums, welche durch die bei der Einnahme bon Dien aus bem Bucherichat bes R. Matthias Corvinus bon ben Türten erbeuteten und ba und bort beräußerten Bucher einen ansehnlichen Zuwachs erhielt, bei ber Einäscherung Kronftadts 1689 aber gleichfalls ein Raub ber Flammen wurde. B. gebührt auch das Berdienst, die erste Papiermühle in Siebenbürgen 1546 in Kronstadt mit dem Stadtrichter Johann Fuchs errichtet zu haben.

Trausch, Schriftstellerleg. der Siebenbürger Deutschen. I. — A. Kurz, Magazin f. Geschichte, Litteratur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. Kronstadt 1844—1847. I. 146. II. 351. — J. Dück, Geschichte des Kronstädter Ghunasiums. Kronstadt 1845. — M. G. v. Hermann, Das alte und neue Kronstadt. (Handschrift.) I. Bb. v. Trauschen f.

Bennigfen: Levin August Graf v. B., geb. 10. Febr. 1745 in Braunichweig, wo fein Bater bamals in herzoglichen Diensten ftanb, † 1826, trat 1755 in bas Bagencorps zu Hannover und ward 1760 Fähnrich im Garbe-Regiment. Als folcher machte er bis 1762 in ber alliirten Armee, welche Bergog Ferdinand von Braunschweig commandirte, die Feldzüge in Weftfalen und am Abein mit. Ohne besondere Reigung jum Solbatenftand, erbat er fich nach bem Frieden 1763 ben Abichied, verheirathete fich und bewirthschaftete bas väterliche But Banteln bis 1773, wo er nach bem Tobe feiner Gattin und bei ziemlich gerütteten Bermögensverhaltniffen angemeffen fand, ruffische Dienste zu fuchen. Er trat folche als Premier-Major an und erwarb noch in dem erften Türkenfriege 1778 unter Rumanzow den Grad eines Oberft-Lieutenants. Im zweiten Turfenfriege 1787-92 ward er Oberft und Chef des Jaum'ichen Gufarenregiments und zeichnete fich bei mehreren Gelegenheiten, namentlich bei bem Sturm auf Oczatow fo aus, bag er die Aufmertfamteit ber Raiferin Ratharina II. auf fich lentte, was ihm balb ben Rang eines Brigadiers verschaffte. In bem bald folgenden polnischen Kriege von 1793 waren feine Thaten in den Schlachten bei 3wig, Didmignh, Golli, Wilng, Dlita und Rowno fo herborleuchtenb, bak fie ihm die höchsten russischen Orden nebst einem Ehrendegen eintrugen. Im Priege gegen Persien 1796 hatte man ihm hauptsächlich die Eroberung ber Geftung Derbent zu banten. Raifer Baul I. machte ihn zum General-Lieutenant, ertheilte ihm ben St. Annenorden und überhäufte ihn mit weiteren Gnaben. Richts befto weniger genugte b. B., fo wenig wie allen Ruffen, ber Beift ber neuen Regierung, jo daß er fich von dem Gouverneur von Betersburg, Grafen Bablen, hinreißen ließ, in ber Berichwörung vom 23. Marz 1801, welche für den Raifer felbft ein fo schreckliches und blutiges Ende herbeiführte, eine thätige Rolle ju übernehmen. Dag ber Erfolg bes gewagten Unternehmens allein ber Energie und ruhigen Entichloffenheit v. Bennigfen's zu banten ift, barüber find alle Stimmen einig ; nur über fein thatiges Gingreifen bei ber Rataftrophe felbft geben berichiebene Gerüchte um. Rach Ginigen foll er mahrend berfelben nur in ben Gemachern ber Raiferin Marie fich befunden haben, um biefe und die Rinder gu berhindern, durch handeln von ihrer Seite die Schritte der Berschworenen gu beeintrachtigen. Thiers, ber in feiner Stellung allerdings Manches erfahren tounte, stellt in seiner "Geschichte des Confulats und Kaiserthums" die Sache so bar, als wenn v. B. ben Raifer mit auf die Bruft gesether Degenspike aufgeorbert habe, feine Abdicationsurfunde ju unterschreiben, daß aber, als bei ben babei verurfachten Unruhen die Lampe umgefallen, und b. B. hinausgegangen fei, um eine neue zu holen, mahrend ber Beit feiner Abmefenheit die Ermordung Pauls von den übrigen Berschworenen geschehen sei. Rach einer britten Erlählung foll aber v. B. bei bem letten Act bes Trauerspiels auch noch thätige band mit angelegt haben. Gewiffe Aufflärung wird hierüber nie erfolgen. Es riftiren Memoiren von ihm, die aber erft fünfzig Jahre nach feinem Tode veröffenticht werben follen. Gie tonnen über Manches Rachricht geben; ob aber barin entfaltene Ausfagen fiber eigne Facta das Recht der absoluten Wahrheit haben, steht dain. - Mit biejem Greigniß beginnt v. B. eine wirflich welthiftorische Berfonlichkeit n werben. Kaifer Alexander I. ernannte ihn, außer andern Gnadenbezeugungen

338 Bennind.

1801 jum Couverneur von Littauen, 1802 jum General ber Cavallerie un 1805 jum Chef einer Armee von 50000 Mann, welche bestimmt war, ber ruffischen Truppen in Deutschland jum Succurs ju bienen. Da jedoch bier burd bie Schlacht von Aufterlig und ben Frieden von Pregburg ber öfterreichifch frangofische Krieg nur zu schnell beendet war, fo tehrte auch jene Armee wieder nach Rugland gurud. In bem folgenden Rriege Franfreichs gegen Preugen 1806 erhielt b. B. wiederum, zuerft unter Ramensty's Oberbefehl, bas Commando einer Armee von 50000 Mann, mit welcher er am 26. Dec. bem Maridial Lannes bas fiegreiche Treffen von Bultuft lieferte, worauf er nach Ramensty's Abgang Oberbesehlshaber fammtlicher ruffischen Streitfrafte wurde, mit benen fic Die Refte ber vernichteten preugischen Armee vereinigt hatten. Durch die blutige, in der Sauptfache freilich nichts entscheibende Schlacht bei Gilau, 7. u. 8. Febr. 1807, erwarb v. B. wenigftens den unfterblichen Ruhm, jum erften Dale der Bauber ber Unüberwindlichfeit Rapoleons gebrochen zu haben, fonnte jedoch im weitern Berlauf bes Feldjuges, namentlich nach ber Schlacht bon Friedland, am 14. Juni, ben Abichluß bes ungludlichen Friedens von Tilfit nicht aufhalten Rach diesen Ereigniffen jog fich v. B. auf feine bei Wilna belegenen Buter gurud, wo er bis 1812 blieb. Beim Beginn bes Rrieges bon 1812 wurden fofort feine Dienste von Alexander I. wieder in Anspruch genommen, jedoch mußte er fich dabei, wiewol ungern, den Anordnungen Bartlan be Tolly's und nach beffen Abgang, Kutusow's fügen. Bei Dimitrewta und Tarutino überfiel und ichlug er bas Corps bes Ronigs bon Reapel; in ber Schlacht bon Bore bino befehligte er die Ditte bes ruffifchen Beeres. Gein Rath, unter ben Mauern bon Mostan eine zweite Schlacht zu liefern, marb bon Rutufow abgelehnt. Nachdem b. B nochmals einen bedeutenden Sieg bei Woronowa über Murat davon getragen, jog er fich migmuthig vom Beere nach Petersburg jurid weil ber Oberbefehlshaber abermals alle Borichlage v. Bennigfen's in Begiehung auf die Berfolgung ber Frangofen abgewiefen. Erft 1813 nach ber Schlacht von Bauhen und bem Tode Rutujow's ward er wieder gur Armee nach Deutschland gerufen. Mit einem neugebilbeten Berftarfungsheere langte er am 17. Oct. noch rechtzeitig an, um die lette Entscheidung bei Leipzig mit herbeiguführen. Nach bem Rudzuge ber Frangofen aus Deutschland wurde er angewiesen, mit einem bebeutenben Geere an ber Elbe in ber Art zu operiren, bag die frangofifden Festungsbesahungen verhindert wurden, fich mit Davoust in Samburg ju einem größeren Beere zu vereinigen. Rach beendigtem Rriege und ber Abbication Napoleons befam v. B. das Commando ber in Beffgrabien und an ber turfifden Grenze aufgeftellten Gubarmee, was er bis 1818 behielt. In biefem Jahr erhielt er auf fein eigenes Unfuchen die gnadige Erlaubnig bon feinem Railer, mit Beibehaltung aller verliehenen Burden und Pfrunden, fich auf fein vaterliches But Banteln im Sannoverichen gurudgugiehen. Sier und in der Saubt ftabt verlebte er, mit feinen Memoiren beschäftigt, ben Reft feiner Tage und ftarb, ganglich erblindet am 3. Dec. 1826. Er war Inhaber der meiften hoben europäischen Orden; auch hat man bon ihm eine fleine militärische Schrift: "Ueber einige bem Officier ber leichten Cavallerie nothige Renntniffe bes Rriege dienftes und des Pferdes". Schaumann.

Bennind: Johann v. B., † zu Luxemburg 20. Jan. 1632. Er wurde Doctor der Rechte zu Löwen; 1593 ernaunte ihn Philipp II. von Spanien zum Generalprocurator am Provinzialrath zu Luxemburg und 1596 zum Mitglied des hohen Kathes in Mecheln. 1601 erhielt er die Präsidentschaft des Provinzialrathes zu Luxemburg und war zugleich seit 1614 Archivar des genannten Rathes Die Sammlung: "Coutumes generales des Pays-duché de Luxembourg et Comté a Chiny", die 1623 in französischer und deutscher Sprache im Drucke erschien.

Benno. 339

ögtentheils sein Wert. Andere Abhandlungen über die Geschichte des Luremerger Landes, über die Abtei St. Maximin find verloren gegangen, sofern sie h nicht noch zu Brüssel in der Bibliotheque de Bourgogne sinden sollten.

Neyen, Biogr. Luxembourg, Schötter.

Benno, ber gehnte Bijchof von Deigen, 1066-1106, geb. 1010, war a Cohn bes Grafen Werner von Woldenberg, genog ju Goglar eine fur bie malige Zeit gelehrte Erziehung, wurde Domherr daselbst und von Seinrich IV. 066 auf den bischöflichen Stuhl von Meißen beförbert. Trobbem trat B. beim usbruche bes Sachsenkrieges auf die Seite der Gegner bes Ronigs, ber fich besalb 1075 der Person des Bischofs bemächtigte und ihn erft im Sommer 1076 ich neuem Gelöbniß der Treue in feine Diocefe entließ, jedoch 1078 wegen iederholten Abfalls aufs neue gefangen nahm und fchlieflich auf ber Synode Maing 1085 feines Bisthums entfegen ließ. Rach Gregors VII. Tobe fuchte bie Ausfohnung mit Beinrich IV., bemuthigte fich 1086 ju Rom bor bem iferlichen Papfte Clemens III. und erhielt auf deffen Empfehlung die Wiedernfegung in fein Bisthum, in beffen Befitz er bis an feinen Tod unangefochten lieb. Den Grundfagen Gregors VII. getreu, wirfte er in feinem Sprengel frig für Bebung bes firchlichen Lebens, erwarb fich auch um ben beffern Unm ber Meigner Umgegend Berdienfte. Rachdem bie Meigner Kirche den Tag ines Gedachtniffes ichon 1307 gu ihren hoben Jeften gegahlt hatte, wurde er 1. Mai 1523 von Sabrian VI. canonifirt, zu welchem Zwede ber humanift der. Emfer in Leipzig eine legendarische "Vita Bennonis" schrieb. Luther wurde adurch zu ber Schrift "Wider ben neuen Abgott und alten Teufel, der zu Reigen foll erhoben werben" veranlagt. Geine auf Bergog Beinrichs bes rommen Geheiß aus dem Meigner Dom entfernten Gebeine wurden von den domherren heimlich nach München geflüchtet, wo B. als Schutheiliger verehrt ird. Außer "Expositiones supra Evangelia dominica" verfaßte er eine An-itung jum Briefichreiben, "De dictamine", die noch auf der Bolfenbutteler libliothet vorhanden ift. Die erfte fritische Untersuchung feiner Geschichte gab F. Seuffarth's "Ossilegium Bennonis", Monach. 1765, beren Wiberlegung Gramer in feiner "Apologia Bennonia", Monach. 1773, ohne Erfolg unterabm. Wlathe.

Benno II., Bifchof bon Donabrud, + 1088, gahlt unter bie großen Kanner, an benen das 11. Jahrhundert überhaupt fo reich war. Er war in nem Dorfe bei Lüningen in Schwaben bon freien, aber armen Eltern geboren, Strafburg und im Rt. Reichenau von hermann "Contractus" unterwiesen und vollwete, nach einer Reife nach Berufalem, die Ausbildung für feinen Beruf, bei ngewöhnlichen Anlagen, in ber bamals berühmten Domichule ju Speier. aifer Beinrich IV., ber bald ein folches Talent erfannte, jog ihn nach Goslar; ann reformirte er dem Bifchof Eggelin von Sildesheim das Schulwefen in deffen lioceje. Im Jahre 1051 nahm er Theil an bem Kriegszuge nach Ungarn, o er burch feine vortrefflichen Proviant-Einrichtungen das Geer vor hungersoth rettete. Rach seiner Rudfehr ward er Dompropft zu Sildesheim. Beind IV. jedoch jog ihn immer mehr an feine Perfon, und ba er als Schwabe icht ben angeerbten Sag ber Sachsen gegen biesen Geren hatte, so blieb er ihm uch zeitlebens ein treuer Befährte. Der Raifer benutte gunachft feine techniben Renntniffe beim Bau der harzburgen, burch welche ber ihm feindliche Stamm er Sachsen gebändigt werden follte, — hatte doch B. seine Befähigung im laufach turg gubor noch badurch bemahrt, daß burch feine zwedmäßigen Anerdungen ber Ginfturg ber Domkirche in Speier, die dem Rhein zu nabe angelegt ar, verhindert wurde! Ergb. Anno von Koln fuchte ihn damals in feine Dienfte gieben, bem jedoch Beinrich IV. burch Bennog Ernennung jum Bifchof von 340 Benno.

Denabrud, 1068, vorbeugte. In Diefer Stellung hat er bei bamale ungewolinlichen Renntniffen im Fache ber Landwirthschaft für fein Stift viel gethan; er ordnete bie bauerlichen Berhaltniffe, namentlich bas Behnt- und Dienft-Befen, verbefferte die Urt des Landbaues, und machte große Saide= und Moorstreden urbar. Die Traditionen dieferhalb gehen bis auf ben heutigen Tag. In bem bon ihm befonders geliebten Iburg baute er fich neben bem bon ihm gegrunbeten Rlofter einen nach ihm benannten Thurm, ber feine liebfte Wohnung wurde. In bem ausgebrochenen Rriege ber Sachsen gegen Beinrich IV. berief dieser B. wieder zu fich, und wir finden ihn 1069 zu Mühlhausen, 1071 zu Halberstadt und Mainz, 1072 zu Worms und 1073 zu Ersurt im engern Nath bes Raifers, mit bem er nebft bem Ergbifchof Liemar bon Bremen und bem Bifchof Eppo von Zeit fortan Glud und Unglud als treuer Freund theilte. Als jener Krieg für ben Raifer eine ungludliche Wendung nahm, und biefer in ber harzburg belagert wurde, floh B. freilich mit ihm, tonnte jeboch ben fur feinen herrn ungunftigen goslarichen Bertrag nicht hindern, bagegen übernahm er eine Miffion nach Rom, um den Papft gunftig fur die taiferliche Politit in Deutschland ju ftimmen. Allein biefer ertlarte fich offen gegen Beinrich IV., wogegen biefer wieber eine Berfammlung beutscher Bifchofe nach Borms 1074 berief, in welcher B. Bortragenber war, und die mit namentlicher Unterschrift ber ftimmenben Bijchofe im Ramen bes Raifers fiber Abfehung Gregor VII ein öffentliches Document ausgehen ließ. Jedoch ward die Sache bes Raifers baburch nicht beffer, unterlag vielmehr balb in bem hervorgerufenen Rampfe zwischen Staat und Rirche völlig. Zugleich fprach Gregor VII. über alle beutschen Bifcofe, welche bei jenem Schritte betheiligt waren, die Ercommunication aus, und B. mußte 1076 nach Italien reifen, um nach ahnlichen Buß- Exercitien, benen fich ipater auch fein Raifer zu Canoffa unterzog, die Berzeihung des Papftes zu er-Der nun bergeftellte Friede bauerte nicht lange, Als bie beutichen Fürsten Rudolf von Schwaben jum Gegenkaiser erwählt hatten, mußte B. abermals 1080 als Gefandter nach Italien, um vom Papit Berdammung jenes und Anerkennung bes rechtmäßigen Raifers ju erlangen. Allein Gregor trat wiederum auf Geite Rudolis, entjette Beinrich IV. des Reichs und that mit ibm welche bon ihm Bisthumer empfangen, alfo auch B. - in alle Bischöfe ben Bann. Diefer bagegen, bamals fiegreich gegen feine Feinde in Deutschland, entfette in einer Berfammlung beutscher und italienischer Bischofe gu Brigen, bei der wieder B. besonders thatig war, den Papit feines Amtes; und als ber Raifer, nachbem fein Gegner 1080 in ber Schlacht von Merfeburg geblieben war, nach Italien jog, um Clemens III. jum Bapft einzusehen, mar freilich abermals in Deutschland ein Gegentaifer in Beinrich von Lutelburg aufgeftellt, ber jeboch keines besonderen Erfolges fich zu erfreuen hatte. Zwar hatten bessen Anhänger namentlich bas Stift Osnabrud verheert, und B. ging eilig von Italien in Die Beimath, gewann bier burch fluge Unterhandlung ben Martgraf Etbert und ben Bischof Ubo von Silbesheim aus Feinden ju Freunden bes Raifers, fehrte bann 1082 schnell nach Stalien gurud, wo Beinrich IV. mittlerweile Rom belagerte, um neue Unterhandlungen mit dem abgesetzten Gregor VII. im Ramen des Raifers zu führen, welche eine Ausföhnung bezweden follten. Bei Gregors betanntem Charafter fonnten folde natürlich ju teinem Refultate führen, und erfi als Gregor VII. 1085 ju Salerno ftarb, ward einigermaßen Friede zwischen Reich und Rirche. Bon jest an fühlte fich B. auch erft ficher im Befit feines Bisthums, bas er von ba an nicht wieber verließ. Er ftarb am 27. Juli 1088 ju 3burg. Der erfte Abt bes bafelbft von ihm gegründeten Rlofters, Rorbert, hat eine Lebensbeschreibung biefes großen Mannes hinterlaffen. Sie ift abgebrudt in Pert, Mon. hist, Germ. SS. Tom, XII. p. 60-84.

Bu vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 3. Aufl. Bb. 2, S. 21-24. Schaumann.

Benfeler: Buftab Ebuard B., Philolog, Sohn eines Schriftfebers, geb. 28. Febr. 1806 in Freiberg im fachfischen Erzgebirge, † 1. Febr. 1868. Nachem er burch Stundengeben fich die Mittel verschafft hatte, das Gymnafium einer Baterstadt zu vollenden, bezog er 1824 die Universität Leipzig, um unter der kitung Gottfried hermann's Philologie ju ftudiren. 1831 tam er als Sulfsebrer nach Freiberg gurud und rudte am Symnafium bis gum orbentlichen lehrer ber Quarta vor. Der politischen Bewegung bes Jahres 1848 schloß er ich mit allem Feuer an; feine hinreißende Gabe in der freien Rede brachte ihn m die Spige des Freiberger Baterlandsvereins; hierauf zum Abgeordneten gepablt, entwidelte er mit feinem Freunde Seubner eine große Thatigfeit bei Ginebung der provisorischen Regierung in Dresden. Nach Niederwerfung des Aufandes wurde B., da er den Plan einer Flucht nach Amerika nicht ausführen onnte, in Freiberg verhaftet und nach zweisähriger Untersuchungshaft zu fünfehn Jahren Buchthaus verurtheilt; Die hingebung feiner Frau erwirfte jedoch ine Milberung der Strafe auf fechs Jahre Arbeitshaus. Er faß zwei Jahre 1 Zwidau, wo er neben anderen litterarischen Arbeiten den Jokrates übersetzte, is es endlich den raftlofen Bemühungen seiner treuen Gattin gelang, ihm wieder ie Freiheit zu erringen. Da verschiedene Bersuche, fich eine Stellung im lustande zu verschaffen, ohne Erfolg waren, fiedelte er 1855 nach Leipzig über. o er fern von aller politischen Thätigkeit einen eisernen Fleiß aufbot, um durch itterarifche Arbeiten und Stundengeben fich und ben Seinigen ein anftändiges Instommen ju schaffen. - Als Schriftsteller erwarb fich B. viele Berdienste um le griechischen Redner durch seine Bearbeitungen des Forrates (zuerst "Areopaiticus", 1832, gesammte Textausg. 1851, Text, Nebersehung und Commentar, b. 1 u. 2, 1854 f.), bes Aeschines und ausgewählter Reden des Demosthenes 1854-61, beibe in ber Engelmann'schen Sammlung) und burch feine feinen ntersuchungen über ben hiatus in ben griechischen Rednern (1841). auptwert ift das "Wörterbuch der griechischen Eigennamen", 1863-70 (2 ftarte ande), worin ber erfte Berfuch einer Berbeutschung berfelben gemacht wurbe. ugerbem noch: "Berggeschichten bom Auftommen bes fachfischen Bergbaus" to die während seiner Saft verfaßte "Geschichte Freibergs und seines Bergbaus" 858, 2 Bbe.)

G. Benfeler (Sohn) in ber Borrebe jum Borterbuch ber griechischen Gigennamen und nach schriftlichen Mittheilungen besselben.

Beufen: Beinrich Wilhelm B., geb. am 12. September 1798, † am Der Sohn bes Profeffors ber Rechte und ber Cameral-Januar 1863. ffenichaften zuerft in Erlangen, fpater in Burgburg, Dr. Daniel Benfen, vollbete B. frube feine gelehrten Studien und wurde bereits in feinem 19. Jahre Studienlehrer in Erlangen angestellt. Dieje fo begonnene Laufbahn in nem Geburtslande vertauschte er aber balb mit Stellungen an auswärtigen ittalten, wie g. B. am Badagogium zu Schnepfenthal, fehrte aber nach einiger it nach Baiern zurud und wurde im Jahre 1822 an das Progymnafium zu thenburg an ber Tauber bezujen, beffen Subrector er fpater jugleich gewen ift. In diefer Stellung hat er die gange noch übrige, faft vier Jahrnte umfaffende Beit feines Lebens jugebracht und in ihr hat er die fchriftlerische Thatigfeit entwidelt, die feinen Ramen ber Rachwelt überliefert. ine Litterarischen Arbeiten find zahlreich und bewegen sich auf mehr als einem biete: Die verdientesten jedoch find geschichtlicher Ratur. Unter ihnen follen Diejenigen hervorgehoben werben, die einen bleibenden Werth haben, nambie "Siftorischen Untersuchungen über die ehemalige Reichsftadt Rotenburg"

(Mürnberg 1837) und die "Gefchichte bes Bauerntrieges in Oftfranten" (Erlange 1840). Das erstgenannte Wert hat bas unbertennbare Berbienft, die Geschich der ehemaligen Reichsstadt im Mittelalter mittels urtundlichem Material ihren wefentlichen Momenten einfichtiger und gründlicher, als es bisber geichebe war, zu behandeln und fichere neue Ergebniffe zu gewinnen, obwol nach meh als einer Seite ber vermidelten Berhaltniffe bas lette Bort bamit nicht gespro chen ift und auch ber urtundliche Stoff feineswegs erichopit war. Gin abnliche gilt bon ber an zweiter Stelle genannten Schrift über ben Bauernfrieg in Di franten. Die Behandlung der verschiedenen auftretenden aufrührerischen Grupper ift feine gleichmäßige; doch ift die Arbeit mit Fleiß burchgeführt und auch me niger befannter Quellenftoff jugezogen; erichopfend aber ift die Darftellung nicht Much bie jur Sprache tommenden Principienfragen, wie 3. B. den Urfprung be in Rebe ftehenden Bewegung, vermochten wir fo wenig geschichtlich-correct als bi Aniprüche auf fünftlerische Gestaltung bes Stoffes gelungen ju nennen. Da lebte umfaffenbere Bert Benfen's war "Das Berhangnig Magbeburgs" (Chaf hausen 1858). Es hat ihm den Berbacht katholisirender Reigungen zugezogen bie mit feiner unleugbaren Berftimmung über feine vermeinte Burudfegung un fortgefette untergeordnete Stellung u. dgl. in Zusammenhang gebracht wurden Wenn jener Berdruß aber nicht gang unbegrundet war, jum formlichen Ueber tritt jum Ratholicismus hat fich B. ausgemachter Dagen niemals entichloffen Das ermähnte Wert, bas insbesondere auch mit fünftlerischen Unsprüchen auf tritt, bestätigt allerdings, daß B. seine ursprüngliche objective Anschauung nich mehr festzuhalten bermochte, und tann innerhalb einer beftimmten Beichräntun als eine Tendenzichrift bezeichnet werben. Die wiffenschaftliche Bedeutung beffelber ift aber, bavon abgesehen, trot bes genommenen Anlaufes gering; es ift meh nur ein, wenn auch felbständiges Bufammenfaffen der alteren Forschungen. In Jahre 1847 hat B. eine Schrift herausgegeben, welche die bamals bereits au ber Tagesordnung ftebende fociale Frage behandelt: "Die Proletarier. Gin hiftorische Dentschrift". B. berfolgt hier feinen Gegenstand burch die verschie benen Epochen ber Geschichte bis jur Gegenwart herab. Das Buch foll in England eine gunftige Beurtheilung gefunden haben; B. war aber gerade bie am wenigften auf feinem Gelbe, benn es ftand ihm eine unbeftreitbare Reigung jum Doctrinarismus hemmend im Wege, die felbft feiner hiftorifchen Beurthe lungsweise nachtheilig geworben ift. - Bon Anerkennungen, Die B. etwa al Entschädigung für feine Anftrengungen betrachtet haben mag, moge jum Schluffe feine im Jahre 1848 erfolgte Wahl jum auswärtigen Mitgliebe ber Alademit ber Biffenichaften in München erwähnt werden. Größere Litterarifche Entwurfe benen er am Ende doch nicht gewachjen gewesen ware, hat er unausgeführt is bas Grab mitgenommen. Begele.

Bentheim: Heinrich Lubolf B., lutherischer Theolog, geb. 2. Rob. 1681 zu Celle in Hannover, Sohn eines Predigers, studirte in Rinteln, Helmstedt Jena 1679 st., machte Reisen nach Holland und England (1687 st.), war dam in verschiedenen Kirchenämtern thätig (zu Dannenberg 1689, Bardowit 1692, llelzen 1704, zuletz seit 1700 Generalsuperintendent und Consistorialrath in Harburg, † 9. Juli 1723. — Bon seinen Schriften wurden früher die beides historisch-statistischen Werke über Holland und England ("Holländischer Kirchenund Schulenstaat", Franksurt 1698; "Englischer Kirchen- und Schulenstaat", Lümeburg 1695, Leipzig 1732), viel benützt und geschätzt, sind aber jetzt ziewsich werthlos. Pseudonhm (als Placentius de Verona) schrieb er 1688 ein Schrist über das Papsithum ("Media, quidus Roma papalis condita etc." Celle 1688), unter dem Ramen Pacisicus Verinus 1698 und Irenicus Philalethes 1700. Schristen über die Bereinigung der beiden protestantischen Kirchen: gab aut

Bentind. 343

redigten und Nebersetzungen englischer Schriften heraus. Nach seinem Tode erzien von ihm eine apologetisch-patristische Arbeit: "Betrachtung der Schriften alten Kirchenlehrer in der Wahrheit und Göttlichkeit der christlichen Religion", amburg 1727, mit Borrede von Joh. Alb. Fabricius und einer kurzen Biozaphie des Berzassen, die auch für diese Biographie Hauptquelle ist.

Bagenmann. Bentind: Charlotte Sophie Grafin von B., geborene Grafin bon Ibenburg, Tochter bes Grafen Anton II. von Albenburg, Enfelin bes Grafen nton I. von Albenburg, bes natürlichen Sohnes bes letten olbenburgifchen rafen Anton Gunther, geboren zu Barel 5. August 1715, † 4. Febr. 1806. ie vermählte fich 1. Juni 1733 mit Wilhelm Freiheren von Bentind, Prabenten bes Rathes ber Staaten von Solland und Bestfriesland (geb. 17. Rob. 704, † 13. Oct. 1773), und brachte bemjelben ben gangen olbenburgischen Nobialnachlag und bas Familienfibeicommig, barunter bie Berrichaften Rnipmien und Barel zu, aus welchem Grunbe, ba ersterer in gewiffer Beife reichsamittelbar war, der Freiherr B. in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. Sie ar febr unruhigen Geiftes und unftaten Lebens, daher meift bon ihrem Beable getrennt, bem fie jedoch zwei Gohne gebar, Chriftian Friedrich Anton 5. Mug. 1734), bon welchem die altere westfälische Linie ber Bentind's ftammte und Johann Albert (1787), welcher balb nach England ging und ort die jungere englische Linie ftiftete. Die Ungufriedenheit und Difffimmung, der fie mit ihrem Batten lebte, veranlagte fie, die Regierung ihrer deutschen efigungen burch einen Bergleich an ihre Sohne, und Ramens berfelben an ren Bater zu übertragen, doch weigerte fie fich aus Abneigung gegen ihren emahl, biefen Bertrag ju bollziehen, weshalb fie 1757 burch ein Reichshofthedecret gezwungen wurde beffen Erfüllung zu bollziehen, worauf bis 1759 ber ater als Bormund, bon ba an aber ber altere, mundig geworbene Sohn bie üter berwaltete, welche fpater zu bem berühmten fogenannten Bentind'ichen voceffe ben Gegenstand bilbeten. Schon 1738 hatte fie ihre Befitzungen berffen und fich auf Reifen begeben, auch fich langere Zeit zu Ropenhagen, erlin, Wien aufgehalten, wo fie von Friedrich II. und Maria Therefia ihres eiftes und ihrer Kenntniffe wegen fehr ausgezeichnet wurde. Auf biefen Reifen urch Deutschland, Italien und die Riederlande fammelte fie alte Mungen und rongen, wobei fie bon ihren bielen Freunden und Berehrern, unter benen bor Ien ber bebeutende Graf Wilhelm von Lippe = Schaumburg = Budeburg genannt ird, unterftut wurde, auch feltene Stude aus bem Ennern'ichen Cabinette Bei ihrem Aufenthalte in Samburg, wo fie hochbetagt ftarb, naufamen. dolog fie ein Berzeichnig biefer merkwürdigen Sammlung auszuarbeiten, und Il fie fich, ba ihr die gelehrten Renntniffe und Rritit abgingen, ber Gulfe eines angofischen ausgewanderten Gelehrten bedient haben. Das Bergeichniß, bas nicht ms häufig ift, erichien in drei Quartbanden mit Rupfern unter dem Titel: Catalogue d'une collection de médailles antiques, faite par la Comtesse Douai-ère de Bentinck, née Comtesse d'Aldenburg etc.", Amfterbam 1787 ff. und ergte viel Auffeben, ba manche unechte Stude als große Geltenheiten und fur ht ausgegeben wurden. Es entspann fich barüber ein lebhafter Belehrtenftreit, welchem Benne durch Mittheilungen in ben "Göttingischen gelehrten Anzeigen" h im Intereffe ber Sammlung bahin aussprach, bag burch Beröffentlichung berben bie Wiffenschaft jebenfalls geforbert worben fei. Die Sammlung follte ich ihrem Tode verlauft werden, und machte Schlichtegroll auf ben Werth berben und ber damit verbundenen Mungbibliothet aufmertfam, boch fand fich in Raufer, und fo ging fie an ben fachfen-meiningenichen Sofmarichall b. Donop, ibricheinlich ihren natürlichen Cohn, als Erben über, dem fie auch Familien344 Bentind.

papiere vermacht hatte, und in bessen Familie sich die Münzsammlung beträchtlich vermehrt noch besindet.

(Köhler) Kurze Biographie des Reichsgrafen Wilhelm Guftav Friedrich Bentinck. Oldenburg 1836. S. 6 ff. Ersch u. Gruber, Abth. I. S. 9. s. v. Bentinck'sche Münzsammlung. Merzdorf.

Bentind: Bilhelm Guftav Friedrich, Reichsgraf v. B., Erb= u. Landesherr der Berrichaft Aniphaufen, Edler Berr zu Barel, Berr zu Doorwerth, Rhoon und Pendrecht, geb. am 21. Juli 1762, † 22. Oct. 1835. Der altefte Sohn bes Grafen Chriftian Friedrich Unton, erhielt er nach dem am 1. April 1768 erfolgten Tode feines Baters ben Befit ber großen Guter, welche bis ju feiner Bolliabrigfeit 1787 pormunbichaftlich verwaltet wurden. Seine Ergiehung, Die ein Schweiger. ber nachmalige Legationsrath Thomann, leitete, ward burch mehrjährige Studien au Lenden, Laufanne und Göttingen fowie burch größere Reifen in Deutschland. Frantreich und England vollenbet. Seine politische Laufbahn war nicht ohne Blang, benn noch fehr jung finden wir ihn in Golland als einen ber Gbeln ber hollandischen Ritterschaft, Mitglied ber Abmiralität und Schout und Bailli ber Stadt Saag. Als Anhanger ber gemäßigten, bem Saufe Dranien anhangigen Bartei, erhielt er nach ber Dampfung ber Unruhen burch die Breugen 1788 ben Auftrag, die alten Regierungen in den Städten der Proving Solland wieder einaufeben. Im Rriege ber Frangofen gegen Golland befehligte er eine Flotille, welche jum Entfat ber Feftung Bilhelmftabt bienen follte, und bermittelte im Winter 1793-94 die Flucht des Erbstatthalters von Solland mit feiner Familie nach England, mahrend er felbft in Golland blieb und für bas 2Bohl beffelben zu wirfen fuchte. Doch warb er bon ber frangofifchen Bartei gefangen genommen und faft vier Jahre lang auf der Feste Woerden in enger Saft gehalten, bis er Ende des Jahres 1798 feine Freiheit erhielt. Er eilte nun nach Barel, 1799, blieb bort jedoch nur wenige Monate, ging nach Berlin, um mit bem Erbpringen von Oranien Rudiprache zu nehmen und begab fich bann nach England, um an ber Erpebition nach bem Texel fich zu betheiligen. Die Erpebition verfehlte ihren 3med, und Graf B. ging nach Barel gurud, machte aber balb mehrere Reifen nach ben ihm befreundeten fachfifchen Bofen von Roburg und Meiningen, wo er zugleich die in der Familie Donop befindlichen, den Bentind's gehörigen Familienpapiere - aber vergeblich - ju erlangen fuchte. 3m Jahre 1806 unternahm er eine Reife nach St. Betersburg, um Reclamationen gegen einen gum nachtheil bes Fibeicommiffes mit Anhalt-Berbft, welches bie bamals ruffifche Erbherrichaft Jeber früher befeffen hatte, geichloffenen Bergleich zu erheben, fonnte aber nichts erlangen, als eine lebenslängliche Benfion bon 5000 Rubel Banco und bas Groß = Rreuz bes St. Annen-Ordens. Am 1. Robember 1806 murben Barel und Kniphaufen fur ben Konig Ludwig von Solland in Befit genommen, jedoch bald wieder mit voller Souveranität gurudgegeben, bem Grafen ber Union-Orben berlieben, an beffen Stelle fpater Rapoleon ben frangofischen für die mit Frankreich vereinigten Länder gestifteten Reunion-Orben fette. In biefem und bem folgenben Jahre ließ er auch Golb- und Silbermungen ichlagen, was hier nur beshalb ermahnt wird, weil biefelben gu ben numismatischen Geltenheiten gehören (Mergborf, Jeverl. Mungen G. 75 ff.). Aber icon am 30. Januar 1808 murben beibe Berrichaften befinitib Solland einberleibt, Kniphaufen jedoch nebst Holland am 9. Juli 1810 bem frangösischen Reiche zugeschlagen. Barel war 1808, als ber Herzog von Olbenburg bem Rheinbunbe beitrat, wieder unter beffen Oberhoheit gestellt, tam aber 13. Dec. 1810 mit Olbenburg ebenfalls unter frangöfische Botmäßigkeit. Da burch bie frangößichen Gefete bas Albenburg-Bentind'iche Familienfibeicommiß aufgehoben mar, fo fuchte ber Graf ein nach frangofischem Rechte gultiges Majorat zu ftiften,

Bentind. 345

was bei langerer Dauer ber frangofischen Berrichaft wol auch gelungen ware. Im Jahre 1813, als es fich im Bolte ju regen begann, fuchte er burch eine Broclamation vom 20. Marg fich in feine alten Rechte wieder einzuseten, damit er bei Biederkehr der alten Ordnung im Befit gefunden wurde, aber vergeblich. Er felbst ging nach Bremen zu Bandamme um fich zu rechtfertigen, wurde jeboch gefangen genommen, nach Wefel gebracht und bor ein Kriegsgericht geftellt, welches Deportation und Bermögensconfiscation wider ihn aussprach: benn nur ber Reunion-Orden foll ihn bom Tobe gerettet haben. Erft im Darg 1814 erlangte er feine Freiheit wieber, nicht aber feine Guter; benn ber General Wingingerode hatte im Rovember 1813 die Gerrichaft Aniphausen für feinen Sof in Befit genommen, und diefer hatte fie an Olbenburg abgetreten, welches Rniphaufen und Barel im provisorischen Besitz behielt, bis endlich nach vielen Berhandlungen am 9. März 1826 bas fogenannte Berliner Abkommen getroffen wurbe, nach welchem bem Befiger Aniphaufens ber Befig und Genug ber Landeshoheit gang in der fruheren Beife jugefichert wurde, doch fo, daß an die Stelle bes bormaligen beutichen Raifers und Reichs ber Bergog von Olbenburg und an bie Stelle bes Reichsgerichts bas oldenburgische Oberappellationsgericht trat. In Folge diefes Abkommens ward Rniphaufen am 31. Juli 1826 wieder übergeben. Ueber Barel bauerte ber Befit proviforiich von olbenburgifcher Seite bis 1830 fort, wo eine besondere Bereinbarung getroffen murbe, welche bem Grafen Die Berwaltung und niedere Gerichtsbarteit, wie er fie fruber befeffen, gurudgab. Anger einigen Reifen, barunter eine nach bem Saag, wo er fogar einer fruber gemachten Unleihe halber verhaftet und nur durch Lift befreit wurde, verlebte er Die fibrige Beit in Barel, wo er am 22. October 1835 an einem Lungenichlage ftarb. Der Graf mar zweimal verheirathet: 1) mit Ottoline Friederife Luife von Reebe, 20. October 1791, welche ihm amei Tochter und einen Cohn gebar, ber aber ichon im Mary 1813 ftarb, nachbem die Mutter balb nach feiner Geburt am 21. Nov. 1799 ichon mit Tobe abgegangen war; 2) mit Sara Margaretha Gerbes, eines Landmanns Tochter aus Bodhorn. Bon Diefer zweiten Frau - mit welcher er feit Auguft 1800 in Gewiffensehe gu leben behauptete, feit 8. Geptember 1816 firchlich verbunden war, - ftammen brei Gohne: 1) Wilhelm Friedrich, geb. 9. Juli 1801, 2) Guftav Abolf, geb. 21. Rovember 1809 und 3) Friedrich Anton, geb. 9. Auguft 1812. Un biefe Gohne fnupit fich nun ber in der Juriftenwelt Auffeben erregende jogenannte Bentind'iche Erbfolgeftreit, beffen erfte Faben bis ins Jahr 1827 reichen, ber aber erft nach bem Tobe bes Grafen Wilhelm 1835 zum Ausbruch tam und endlich 1854 durch Bergleich geichlichtet wurde. Als der alte Graf Wilhelm feinen alteften Cohn Wilhelm aum Mitregenten annahm und auf ihn die Guter übertrug, trat ber Graf 30hann Rarl, ber Bruder bes alten Grafen, mit einer Protestation beim Bundestage auf, worin er feine Rechte als nachfter Agnat gegen die fucceffionsunfabigen Rinder gewahrt wiffen wollte. Der Bundestag wies die Sache ab als nicht zu feiner Competeng gehorig. Darauf flagte Johann Rarl beim Oberappellationsgerichte an Olbenburg und verlangte, fich auf ben Mangel ber Succeffionsfähigfeit und Ebenbürtigfeit der mit Sara Gerbes erzeugten Gohne ftugend, die Abertennung ber permeintlich zustehenden und eingeräumten Successions- und Besikgerechtsame, als Titel, Rang und Burbe ber Familie, fowie bie Erflärung, bag bie fragliche Befigeinraumung recht- und wirtungslos fei. Dagegen behauptete ber Betlagte, wie die Succeffionsfähigfeit und Gbenburtigfeit durch die Abstammung aus einer Bewiffensehe, die als eine Digheirath nicht angefehen werden tonne, borhanden fei, daß durch die Aufhebung der Familienfideicommißeigenschaft mahrend ber frangofischen Beit und Bernichtung bes Abelftandes bie Nothwendigfeit einer ebenburtigen Che überhaupt wegfalle, und bag die Succeffionsfähigkeit der Rin346 Bent.

ber aus ihrer Eigenichaft als jogenannte Braut- und Mantellinder genugfam hervorgehe. Während biefer Proceg noch fchwebte, ging 1833 ber Mitregent nach Amerita und cedirte feine Rechte feinem Bruder Guftab Abolf, welcher am 23. Mai 1834 vom Bater ebenfo wie ber altefte Cohn behanbelt murbe. Mls aber am 1. December 1834 ber Rlager Johann Rarl und am 22, October 1835 ber Beklagte Wilhelm ftarb, fo traten an die Stelle des Rlagers beffen brei Sohne, die jogar am 16. October 1836 fich burch Gewalt und Ueberfall in ben Befit ber Burg Rniphaufen ju fegen fuchten, aber unverrichteter Sache abgieben mußten. Bon biefen brei Gohnen trat nun ber zweite, Rarl, als Sauptflager auf, ba ber altere am 2. October 1836 ihm feine Rechte übertragen hatte. Durch einen provisorischen Bergleich vom 28. Marg 1838 erhielt ber Befitftreit ein Ende und wurde bestimmt, daß ber Rlager mabrend ber Dauer bes an Stelle bes poffefforifchen, am 20. April 1837 beim olbenburgiichen Oberappellationsgerichte neu eingeleiteten petitorifchen Streites, bis jum rechtsträftigen Erfenntnig auf alle poffefforischen Rechtsmittel bergichten, bag beide Theile bis zum Endurtheil ohne Berpflichtung der Wiedererstattung eine gewiffe Rente gieben, ber bann noch bleibenbe leberichuß ber Ginnahmen gerichtlich beponirt werben follte. Der Broceg wurde nun weiter geführt, und in bemfelben von beiben Barteien bie umfangreichften Barteifchriften ber größten Juriften Deutschlands (vgl. Zeitschrift für beutsches Recht, Band 3) gewechselt und im Jahre 1842 von der Juriftenfacultat in Jena bas erfte Urtheil gefällt, nach welchem ber Rlager abgewiesen und ber Beflagte in allen feinen Rechten beftatigt wurde. Obgleich nun die Rlager den Rechtsweg weiter beschritten, fo wußten fie boch beim Bundestage einen Beschluß unterm 12. Juni 1845 gu erwirten, burch welchen bie Anerfennung bes boben Abels ber Familie Bentind ausgesprochen wurde, wodurch fie bas jenaische Urtheil, welches die Bentind's als nicht jum hohen Abel gehörig angesehen hatte, umguftogen gebachten. Deffenohngeachtet und trot erneuerter Beschlüffe bes Bundes (1847), ber probiforiichen Centralgewalt (1849) und ber Bundescentralcommiffion (1850) blieb ber Braf Guftav in factischem Befit, fo viel auch der Graf Karl fich bei den großen Sofen bemubete, den factifchen Befiger gu exmittiren. Dieje Bundesbeichluffe wurben als Stude ber Cabinetsjuftig angefeben, und ber Brocef ging feinen Bang weiter und lag bei ber Juriftenfacultat ju Biegen jum Spruche reif (1852) und mare (nach bes Referenten Professor Bafferichleben juriftifden Abhandlungen) ju Gunften bes Beflagten entichieben worben, wenn berfelbe nicht, um ben außerjuristischen Ginfluffen zu entgehen, vorgezogen hätte, fich am 30. Juni 1854 zu vergleichen. Rach biefem Bergleiche fam ber gange Albenburg-Bentind'iche Familienfideicommiß, soweit er aus Liegenschaften besteht, an Olbenburg: die Kläger, welche als Aldenburg-Bentind anerkannt, mahrend die Beflagten als in rechter Che geborene Rachtommen und Grafen B. angefeben murben, erhielten fehr große Gelbentichabigungen. Go enbete biefer berühmte Rechtsftreit, durch welchen die bon bem Grafen Anton Gunther dem Olbenburger Lande entzogenen Stude wieber mit bemfelben vereinigt wurden.

(Köhler) Kurze Biographie d. Reichsgraf. Wilhelm Gustav Friedrich Bentinck. Oldenburg 1836. Streitschriften über den Proces von v. Berg, G. Claus, C. F. Dieck, Th. v. Robbe, K. A. Tabor, A. W. Heffter, F. G. Eckenberg, W. E. Wilda, Ad. Michaelis, Ch. Fr. Mühlenbruch, G. A. Barnftedt, Chr. Martin, C. F. Brettschneider, S. Bensey, A. Boden, C. Welcker, D. E. Morstadt, C. F. Rheinwald, H. Zöpfl u. a. Oldend. Gesetzigmml. Bd. XIV. S. 217 ff.

Bent: Johann B., geiftlicher Redner und Dichter, geb. 9. Robbr. 1790 in Pfulgriesheim bei Strafburg als Cohn frommer, dem Bauernftande ange-

höriger Eltern und † ju Strafburg am 26. April 1861. Anfänglich jum Erlernen eines Sandwerts bestimmt, gelang es ihm mit Beihulfe bes Projeffors Oberlin in Strafburg, eines Sohnes bes befannten Pjarrers bon Steinthal, fich den Studien widmen und fur ben Predigerftand borbereiten gu tonnen. 3m April 1805 war er noch hinter bem Pflug gegangen, brei Jahre fpater tonnte er zur Universität entlaffen, 1814 ordinirt werden. Nachdem er sich bis jest nur in Stragburg ausgebilbet, ging er nunmehr nach Göttingen und lernte die beutsche Theologie fennen. Als Pfarrer war er feit 1816 in Mittelweier bei Colmar, feit 1835 in Stragburg an ber Alt-St.-Beter-Rirche thatig, einer ber ersten, welche in diefer Stadt die Fahne des confessionellen Lutherthums wieder aufpflanzten. Indeffen war feine geiftige Organisation mit gu vielen Gigenthumlichfeiten behaftet, als bag er hatte Parteihaupt werden fonnen, wie etwa fein jungerer College Sorning an ber Jung-St.-Beter-Rirche. Bahrend feine in Gelegenheitsichriften ("Barfenfpiel", Strafburg 1840-42 in 3 Beften; "Das Baterunfer in Gefängen", Strafburg 1843; "Gold, Beihrauch und Myrrhen", Strafburg 1845-48), veröffentlichten geiftlichen Lieber feinen Ramen wenigftens im engeren Baterlande befannt machten, vereinfamte er felbft in ben letten Jahren feines Lebens fast gang, wozu widrige Schickfale (er hatte drei Gattinnen begraben), Rrantlichteit und mancherlei andere Berhaltniffe gufammenwirtten.

Solymann. Bentel: Anfelm Frang Freiherr von B.=Sternau, geb. 28. Mug. 1738, t ju Maing 7. Marg 1785, Cohn bes faiferlichen Reichshofraths und furmaingifchen hoftanglers Johann Ratob Freiherrn von B., wurde ichon im 19. Lebensjahre Gof- und Regierungsrath in Maing, wo er fich in ber politischen Schule bes Minifters bon Stadion jum eifrigen Anhanger ber Aufflarung beranbilbete. 1763 murbe er furmaingifcher Staatsreferenbar und begleitete feinen Bater als Legationsrath zur Raiserfrönung nach Franksurt. Der Kurfürst Emmerich Jojeph schätte feine Talente febr boch; ernannte ibn 1771 jum Soivicetangler, 1778 jum Softangler. 218 im Jahre 1771 Die "furfürftliche gum Schulwefen verordnete Commiffion" jufammentrat, ward B. eines ber weltlichen Mitglieder berjelben. Es waren weitgehende Berbefferungen, welche bie neue Behorbe in bem Unterrichtswesen bes Kurftaates vornahm. Gine Schullebreratabemie wurde gegrundet, beren Boglinge allmählich bie Stellen in ben bisberigen, jest nach einem veranderten Blan zu organifirenden Pfarrichulen befegen follten; auch die Lateinschule in Maing, ber die Bezeichnung als Mittelfchule beigelegt wurde, erhielt eine neue Ginrichtung. Gine große Angahl von Actenftuden, aus benen bie eingreifende Thatigfeit ber Commiffion erhellt, murbe 1776 in einem Banbe herausgegeben, ber ben Titel führt: "Sammlung aller Schriften ber berbefferten öffentlichen Schulen in ben turmaingifchen Landen, und befonders in ber turfürftlichen Refibengftabt Maing. Unter ber Regierung Weyland feiner furfürftlichen Gnaben Emmerich Jofeph". 1773 ftand B. auch an ber Spige ber Commission, welche die Aufhebung bes Jesuitenordens im Mainger Gebiet burchgufuhren hatte. Der ben Reformen geneigte Emmerich Jojeph ftarb 1774; unter feinem Rachfolger trat eine Reaction ein. Schon mahrend ber Gedisvacang wurde B. vom Domcapitel fuspenbirt, von bem neuen Ergbischof feiner Stelle entlaffen. Erft nachbem in ber gefammten Bolitit bes Rurfürften Friedrich Rarl die bekannte Wendung erfolgt war, wurde B., der acht Jahre fern von den Geschäften gelebt hatte, wieder in Thatigfeit gesett und 1782 jum Gurator ber Universitäten Maing und Erfurt ernannt. Als folcher gestaltete er bie hohe Schule von Maing völlig um und veröffentlichte ben neuen Plan in feiner "Neuen Berfaffung ber verbefferten hohen Schule gu Maing".

Journal von und für Deutschland 1785 IV. 521; das. 1786 vor bem 12. Stück fein von Bock gestochenes Bilb. Balther u. Lefex.

Bentel: Chriftian Ernft Braf von B .= Sternau, Staatsmann und Schriftfteller, geb. ju Maing 9. April 1767, † 13. August 1849. Er ward 1791 Regierungsrath ju Erfurt, 1803 furergfanglerifcher Staatsrath, 1804 geheimer Staatsrath, trat aber 1806 als Director ber Generalstudiencommission und geheimer Rath beim Polizeidepartement in babifche Dienfte, warb bier 1808 Minifterialbirector bes Inneren und 1810 Oberhofgerichtspräfident ju Mannheim. 1812 jum Staats- und Finangminifter bes Großherzogthums Frantfurt ernannt, jog er fich 1813 nach Auflösung bes Großherzogthums ins Bribatleben gurud, abwechfelnd auf feinem Gute Emrichshofen bei Afchaffenburg und auf feinem Landfit Mariahalben am Burcher Gee lebend. Rur nahm er noch als Abgeordneter in den Jahren 1825-28 an den Berhandlungen der bairischen Rammern einen hervorragenden Antheil. Den bort verhandelten Fragen gelten neben anderen fleineren Schriften feine "Baiernbriefe, ober Geift ber vier erften Ständeverfammlungen bes Königreichs Baiern", 1831. Bielfach mit religiöfen Fragen beschäftigt, trat er 1827 mit feinem 1832 verftorbenen Bruder Gottfried jur evangelischen Rirche über. (Bgl. feine Briefe barüber in Baulus' "Cophronigon", 1829 Bb. 11, Beft 3.) Mit G. Friederich gab er den 3. und 4. Jahrg. ber Zeitschrift "Der Protestant", 1829-30 heraus. Wie B. in ben politischen Schriften überall ben gereiften und erfahrenen Geschäftsmann zeigt, fo bier ben ernften und borurtheilsfreien Denter. - Als Dichter ichlieft er fich am nachften ber Richtung ber romantischen Schule und Jean Pauls an. Daber ift er auch in feinen Dramen, fur bie es ihm an Geftaltungsfraft fehlte, am wenigften glücklich. Wir nennen "Beiß und Schwarz", Luftspiel, 1825; "Hoftheater von Barataria oder Sprüchwörterspiele", 4 Bde. 1828. "Mein ift die Welt", Lustipiel, 1831; "Der Beift bon Canoffa", Schaufpiel, 1839; "Die jungften Feigenblatter", Schauspiel, 1840. Glüdlicher ift er in feinen gablreichen, jum großen Theil humoristischen Erzählungen. Insbesondere machte ihm nach allerlei voraufgegangenen Rovellen und Geschichten "Das golbene Ralb, eine Biographie", welche 1803-4 in 4 Bon. anonym erschien, einen Ramen. Es jolgten bie "Lebensgeifter aus bem flarfelbichen Archiv", 4 Bbe. 1805; "Gefpräche im Labyrinth", 1805; "Proteus ober bas Reich ber Bilber", 1806; "Titania ober bas Reich ber Mahrchen", 1807; "Morpheus ober bas Reich ber Traume", 1807; "Der fteinerne Gaft, eine Biographie", 1808; "Jafon, eine Monatsichrift", 1808-11; "Pygmäenbriefe", 1811; "Der alte Abam", 1819 u. a. m. Auch einige Nebersetzungen: "Der Cib" (nach Corneille) 1811; "Young's Nachtgebanten", 1825 u. a. Bal. N. Refrol. XXVII. (1849) S. 635 ff.

Bengel: Johann Baptist von B.=Sternau auf Hohenau, Sohn des kurpfälzischen Majors Rudolf von B.=St., geb. 12. Mai 1755 zu Mainz, wurde 1777 kursürstlicher Hof- und Regierungsrath zu Mainz, 1786 k. k. Kreiscommissär in Krain und Istrien, 1788 Landesdesensionscommissär zu Fiume, 1790 Gubernialrath zu Triest, Landvogt der vorderösterreichischen Grasschaften Riederund Ober-Hohenberg, während des bairischen Reichsvicariats in den Reichsgrafenstand, später von Kaiser Franz II. auch in den österreichischen Grassenstand erhoben und 1799 zugleich Oberst der schwäbisch-österreichischen Landmiliz. 1801 privatisirte er zu Wien, ward aber sodann k. k. österreichischer Kämmerer und Landstand in Riederösterreich. Er starb 1829.

Benzenberg: Johann Friedrich B., geb. am 5. Mai 1777 zu Schöller bei Elberfeld, † am 8. Juni 1846 in Bilt bei Düsseldorf. Er war der einzige Sohn eines Landpredigers, studirte zuerst in Marburg Theologie, widmete sich aber dann in Göttingen unter Lichtenberg und Kästner der Physit und Mathematit. Mit einem Studienfreund H. W. Brandes beobachtete er zuerst auf

wiffenschaftlichem Bege die Sternschnuppen und bestimmte Bahl, Entjernung, Beichwindigfeit berfelben, gab auch die Methode an, die geographische Lange eines Ortes burch Beobachtungen von Sternschnuppen zu bestimmen. Als er fich 1804 in hamburg aufhielt, ftellte er auf bem boben Michaelisthurm Berfuche mit fallenben Bleifugeln an, um baraus bie Gefete bes Falles, ben Wiberftanb ber Luft und die Umbrehung ber Erbe gu beweifen. Dann begab er fich nach Baris und nach feiner Rudfehr beschäftigte er fich in einem Roblenschachte gu Schlebuich bon neuem mit Fallversuchen. 3m Jahre 1805 ernannte ihn ber Rurfürft von Baiern jum Projeffor ber Phyfit und Aftronomie am Luceum gu Duffelborf und ba feit 1801 eine neue Cataftrirung Baierns unternommen, wurde ihm die Leitung der Landesvermeffung übertragen, welche Stellung ihn ju ber Berausgabe einiger Werte über Bifiren, Sobenmeffen und angewandte Geometrie für Feldmeffer veranlagte. Alls Feind Rapoleons und ber Franjofen gab er in Folge ber Regierungsveranderung im Bergifchen fein Amt auf, ging 1810 nach ber Schweig, wo er fich als Privatmann hauptfächlich mit Sohenmeffungen vermittelft bes Barometers beschäftigte. Rach bem Frieden ging er nochmals nach Baris und gab feine erfte politische Schrift heraus: "Buniche und hoffnungen eines Rheinlanders", ber fpater noch andere über "Provingialverjaffung mit besonderer Rudficht auf Julich, Cleve, Berg und Mart" (2 Bbe. 1819-22), über "Preugens Gelbhaushalt und neues Steuerspftem" (1822), "Ueber die Staatsperwaltung bes Fürften von Sarbenberg" (1821), "Friedrich Wilhelm III." (1821) ac. folgten, wodurch er fich die Ungunft ber preußischen Regierung gugog. Er tehrte gu wiffenichaftlichen Arbeiten gurud, ichrieb 1830 über die Dalton'iche Theorie, das Sobenmeffen mit der Quedfilbermage, hielt bie Sternichnuppen fur Steine aus ben Mondbulfanen, worüber noch 1834 in Bonn eine eigene Schrift erschien. Er publicirte noch andere Arbeiten über Sternschnuppen (1839), Bersuche über die Umbrehung ber Erbe neu berechnet (1845). Gine fleine Befitung in Bill bei Duffelborf richtete er 1844 au einer Sternwarte ein, die er Charlottenruhe nannte, erbaute eine auf Rugeln fich bewegende Drehfuppel, ftattete bie Barte mit einem nicht unbedeutenden Inftrumentenvorrath aus, beffen Werth er auf 3000 Thir. angab und legte bei ber Stadt Duffelborf ein Capital von 5000 Thalern nieber, von beffen Binfen ein junger Aftronom besolbet werden follte. Roch mahrend B. lebte, war Julius Schmidt (geb. in Gutin, gegenwärtig in Athen) fein Obfervator, beffen Rachfolger 1848 Brunnom murbe, bem 1851 Dr. Robert guther folgte, ber bie Sternwarte ju Bilt burch Entbedung einer großen Ungahl fleiner Planeten (20 bis 1875) ju einer Berühmtheit gebracht hat, Brubns.

Bequignolles: Hermann von B., geb. zu Liegnit 24. September 1825, † 22. Decdr. 1867 als fönigl. preußischer commissatischer Intendant der königlichen Schauspiele in Wiesbaden. Fast scheint es, als ob absichtlich das Betanntwerden näherer Lebensumstände Bequignolles' verhindert worden wäre. Soviel weiß man, daß er der Sohn eines preußischen Generals war, das Studium der Rechte absolvirt hatte, in Liegnit eine Schauspielerin heirakhete und von Theaterlust ersaßt, an Immermann's Beispiel entzündet, resormatorischen Triebes voll, die Direction der Bühne in Liegnit, später in Görlit übernahm. B. war ein Mann, der es ernst nahm mit der Kunst, und der eine sittliche Mission zu ersüssen glaubte, indem er die vielsach verkommenen und ungeordneten Berhältnisse einer Provinzialbühne zu lichten und zu veredeln unternahm. Er hat in seinem kleinen Kreise rühmlich gewirkt, aneisernd und begeisternd, idealen Strebungen gedient und sich Anspruch auf den Dank derer erworben, welche sür das deutsche Schwager, der Director des Breslauer Stadttheaters, Schwemer, als Dramaturg

an seine Seite. In dieser Stellung wirkte B. bei Auswahl des Repertoires und bei der Mise-en-scène der Stücke in künstlerischem Sinne. Nach dem Kriege von 1866 übernahm der preußische Hos das disher herzogliche Hostheater in Wiesbaden und sehte B. als commissarischen Intendanten zum Borstande desselben ein. Schon längere Zeit fränkelnd, erlag er bald nach Antritt seines Amtes einem Leberleiden. Förster.

Berbisdorf: Georg Wilhelm v. B., ein Sohn des Georg B. auf Lauterftein im fachfischen Erzgebirge, welcher lettere unter Georg Frundsberg in Italien mitgefochten hatte und eine intereffante Schilberung feiner Erlebniffe felbft hinterlaffen hat, wurde im Jahre 1538 geboren und ermählte frubgeitig bas Rriegshandwert zu feinem Lebensberufe. Schon im Jahre 1553 tampfte er als gemeiner Solbat unter ben Jahnen bes Rurfarften Morig von Sachfen in ber Schlacht bei Siebershaufen und machte bann bie Feldzüge in Italien 1555 -1559 mit. 3m Jahre 1562 war er in Frankreich und in der Truppe feines Landsmanns Raspar von Schönberg Rottmeifter. Im Jahre 1565 focht er als Rahnbrich in Ungarn gegen bie Turfen, murbe Lieutenant und biente ale folder in bem furfachfischen Geere, welches Gotha 1567 belagerte und einnahm. 3m Jahre 1568 war er als Rittmeifter unter bem Grafen Albrecht bon Barby in ben Riederlanden. Im folgenden Jahre jog er mit bem Pfalzgrafen Boligang von Neuburg ben hugenotten in Frankreich ju Gulfe und wurde von Conde jum Oberft-Lieutenant über fünf Fahnen Reiter gefett. 3m Jahre 1575 jog er abermals mit bem Pjalzgrafen Johann Rafimir nach Frankreich und befleibete feine fruhere Charge. Im Jahre 1578 ging er mit bemfelben Fürften als beffen Dberft-Lieutenant nach ben Rieberlanden, hatte aber bas Unglud, am 10. Februar bor Ginhofen, nachbem bon feinen Leuten ein Graf und 24 Gbelleute gefallen waren, gefangen genommen zu werben, erlangte jedoch burch Bermittelung bes Bergogs Frang bon Lauenburg und bes Oberften Otto bon Platen gegen ein Lojegelb von 500 Kronen feine Freilaffung. 3m Jahre 1582 befand er fich in ben Nieberlanden in bem Beere bes Bergogs von Alencon als Oberft-Lieutenant und im Jahre 1583 in bem bes Bfalggrafen Johann Rafimir als Oberfter über 500 Pferbe vor Roln. 3m Jahre 1586 biente er bem Ronig Beinrich von Ravarra, fpatern Konig von Franfreich, wurde aber in biefem Feldquae bom Bergog von Buife gefangen genommen und erlangte abermals burch feinen Landsmann Raspar von Schonberg und ben Bergog von Maine feine Freiheit. 3m nachften Jahre bei Beginn bes Feldzugs gerieth er wieder in Gefangenichaft, mußte gehn Wochen in folcher gubringen und erlangte zwar feine Freiheit burch Fürsprache jenes von Schonberg wieber, mußte fich aber mit 1200 Rronen und seinem gangen reifigen Zeuge rangioniren und behielt nur ein einziges Rappier übrig, was er jum Andenken mit heimgebracht und in sein Grab mitgenommen hat. Im Jahre 1591 diente er nochmals unter Fürst Chriftian von Anhalt und wurde Oberft und frangofifcher Feldmarfchall. In fein Baterland gurudgekehrt, ernannte ihn der damalige Administrator von Kursachsen, Friedrich 28ilhelm, Bergog von Sachsen-Beimar, jum Kriegsrath, fendete ihn als folden nach Raab und im Jahre 1596 mit den furfachfischen Gulfstruppen in bas Felblager nach Ungarn gegen die Türken als Feldmarichall. Er ftarb nach feiner Rudtehr nach Sachsen am 20. Juni 1596 und liegt in ber Rirche feines Ritterautes Schweitershain bei Rochlig begraben. Gautich.

Berchem: Nicolaus (Claes Berghem), berühmter Maler, getauft zu Haarlem 1. Oct. 1620, † zu Amsterdam 18. Febr. 1683, war der Sohn des untergeordneten Stilllebenmalers Pieter Claesz. Der Bater führte nicht den Ramen Berchem; denn in dem Billet, das zu seinem Begräbnisse am 1. Jan. 1661 einlud, führte blos der Sohn den Ramen, auch im Sterberegister heißt der Alte nur Pieter

Claess. Ueber ben Uriprung bes Ramens Berchem bringt Soubraten brei Anetboten, die wir auf fich beruhen laffen muffen. Alls feine Lehrmeifter werden bon ihm angegeben: Jan ban Gopen, Claes Mongert, Bieter Grebber, Jan Wils, beffen Tochter er heirathete, und endlich fein Oheim 3. B. Weenig. Wils und Weenir gehörten der italienischen Richtung an und haben jedenfalls schon auf feine fruheften Werte einen großen Ginflug in ber Formauffaffung ausgeubt. Doch zeigt feine gange Dalweife, daß er auch felbft in Italien gewesen fein muffe. Seine Romfahrt fand wol erft nach feinem Gintritt im 3. 1642 in Die Baarlemer Malergilbe ftatt, vermuthlich am Ende ber vierziger Jahre. 3m 3. 1656 ift er wieber ju haarlem nachgewiesen; im folgenden tam Jas Gerritfen in feine Lehre. Roch im 3. 1670 tommt er in haarlem bor; boch ftarb er ju Amfterbam und wurde in ber Wefterfert bafelbit begraben. B ift einer ber berühmteften hollandischen Maler und erfreute fich namentlich früher eines unumschränkten Rufes; boch hat berjelbe in neuerer Zeit ftart abgenommen. Man ichatt überhaupt jest bie gange landichaftliche Richtung ber hollandischen Runft, Die fubliche Gegenben jum Borwurfe nahm, weniger als Diejenige, welche ber beimischen Ratur getreu blieb. B. fann man übrigens als ben bervorragendften Runftler jener Richtung bezeichnen; benn, bleibt er auch gewöhnlich hinter Both- gurud, fo hat er boch eine Angahl Gemalbe geliefert, die an Bahrbeit, Durchfichtigfeit und feiner Ausbildung über das Bermogen bes Utrechter Meifters hinausgehen. Schon bas wunderichone Bilb von 1644 im Wiener Belvedere beweift, welchen Grad von Ausbildung er in ber Landichaft und ber Staffage erworben hatte; es ift flar in fonniger Beleuchtung coloriet und mit fleißigem aber boch geiftvollem Binfel behandelt. Bortrefflich find auch feine Winterflude in Umfterbam, eines bon 1647, und in Berlin; und bon feinem Studium der Thiernatur zeugen feine Rabirungen, Die zumeift feiner erften Zeit angehören. Er hatte vielleicht ber erfte hollandische Landichaftsmaler werden tonnen, wenn er ber heimischen Ratur getreu geblieben mare; die Reise nach Italien aber, die man Ende der vierziger Jahre anzusehen hat, machte ihn jum Manieriften. Das Bild mit lebensgroßen Figuren im Baag, bas 1648 begeichnet ift, icheint ichon in Italien entftanden gu fein. Die Folge ber fünf Radirungen, von benen zwei die Jahreszahlen 1652 und 55 tragen, beweift ebenfalls, bag ber Rünftler ichon bamals in Italien verweilt haben mußte; ich glaube, bag fie bort felbft entftanden find. Gie gehoren ju ben prachtvollften Rabirungen nicht blos Berchem's felber, beffen frühere Blätter fie burch fraftige Behandlung und energische Lichtwirkung übertreffen, sondern auch ber gesammten Alegtunft. Es folgen fich nun die große Menge jener italienischen Bilber, Die er, im 3. 1656, wie bemertt, wieber in Saarlem wohnhaft, nach feinen Stigen und Studien ausführte. Leider gewöhnte er fich eine gewiffe conventionelle Manier an, die fich bisweilen jum Decorativen fteigert, Die Behandlung wird gleichgültig, die Formen werden wenig durchgebilbet, die Farben hart und bunt und die Figuren erhalten einen einformigen Inpus. Freilich mertt man in allem noch ben bedeutenden Runftler heraus, und bisweilen ift die Schönheit bes Motivs, Die felfigen Grunde, Die Bafferfalle, Die Ruinen und Die Stromufer, uber die fich eine fonnige Beleuchtung ausbreitet, von wunderbarem Reige. B. hat auch öfter die Staffage in die Landichaften anderer Meifter gemalt. Bisweilen ließ er fich verleiten, lebensgroße Figuren zu malen, die einen febr unerquidlichen Ginbrud binterlaffen. Seine Leichtigkeit im Malen, verbunden mit feinem großen Fleiße, wobei ihn noch feine geizige Frau angetrieben haben foll, waren die Urfache, daß er eine außerordentlich große Angahl von Gemälden ausgeführt hat. Diefelben find in allen größeren und in den meiften fleineren Gallerien borhanden; die Eremitage von St. Betersburg fteht ba oben an. Gine

352 Bercht.

besondere Aufzählung derselben erscheint bei der großen Zahl ganz unthunlich. Seine Zeichnungen sind ebenfalls sehr geschätzt. Außerordentlich viel ist im 17. und 18. Jahrhundert nach ihm gestochen worden, u. a. von Gronsveld, J. und C. Bisscher, Dandert, und namentlich auch vielen Franzosen. H. de Winter gab 1767 einen Katalog aller dieser Stiche heraus, später Heineken in seinem "Dictionaire"; Bartsch (Peintre-graveur V.) verzeichnet am besten seine Kadirungen, denen R. Weigel noch einige nachgetragen hat. Der Künstler schried sich gewöhnlich Berchem, ost aber auch Berghem, eine Bezeichnung, die zwischen Berchem durchlänft, aber doch zumeist auf Werse seiner srühern Zeit hinweist; die Bezeichnungen Berighem, Beerighem, Berrighem sind selten und dürsten wol in seiner spätern Zeit nicht mehr angewendet worden sein. Er bediente sich auch der Monogramme, über die Ragler in seinen "Monogrammisten" Auskunst gibt. Sein Borgang ist für die holländischen Landschafts- und Thermaler von großem, wenn auch nicht eben glücklichem Einslusse gewesen. W. Sch mid t.

Bercht: Gottlob Friedrich August B., geb. 30. Juli 1790 in Rieberwarbig bei Treuenbriegen, als Sohn bes bortigen Bjarrers 3oh. Bal. Bercht, erhielt feine Ausbildung in Schulpforta, ftudirte in Leipzig und trat bann als Erzieher in bas Saus bes Grafen Arnim-Boigenburg in Berlin ein. Bon ba folgte er bem Rufe Friedrich Wilhelms III. zu den Fahnere und machte Die Freiheitstriege von Anfang bis gu Enbe mit, erft im Lugow'ichen Freicorps, bann im zweiten weftpreußischen Infanterie-Regiment. Geine bewiesene Tapferleit erwarb ihm bas Officierspatent. Rach Abichlug bes Friedens wünschte er in ben Civilbienft gurudgutreten und als Lehrer ber alten Sprachen und Beichichte angestellt zu werben. Geiner Begeifterung fur Deutschland und Breugen hatte er burch Gebichte und einzelne Auffage im "Rheinischen Mertur" Ausbrud gegeben. Mls Burgermeifter Smidt fur die "Bremer Zeitung" einen "geiftreichen und wiffenichaftlich gebilbeten" Rebacteur fuchte, wies Gorres auf B. bin. Er murbe berufen und trat mit bem Titel "Brofeffor" in ben bremischen Staatsbienft. Die Zeitung gewann balb Ruf. Ginflugreiche Danner ber liberalen Richtung aus Breugen bedienten fich ber Bremer Zeitung, um in dem Streite mit ber Wittgenstein-Ramph'schen Partei ihre Meinung auszusprechen. Die Aufnahme Diefer Artifel wurde fur B. eine Quelle von Störungen und Berfolgungen im Leben. Richt lange barauf erhielt B. einen Ruf als Profeffor an bas Gymnafium au Rreugnach. Director Gilers hatte ben Berufenen ichon in fein neues Amt eingeführt, als die Unftellung ploglich auf hobere Beifung gurudgenommen wurde (f. Gilers, Wanderungen durchs Leben II. G. 78). B. juchte nun fein Brod außerhalb Breugens ju finben. Geine Freunde bemuhten fich, ihm eine Stelle am Cymnafium in Franffurt a. Dt. ju gewinnen, aber auch bier fürchtete man bei ber preußischen Regierung anzuftofen, und bie Anstellung erfolgte nicht. In biefer Beit gab er gemeinschaftlich mit Schloffer in Beibelberg bas "Archib für Geschichte und Alterthumstunde" heraus. B. übernahm bierauf Die Leitung eines blühenden Tochterinftitutes, bis ihn nach zwanzig Jahren ber Muge bie Stromung ber Beit wieder ber Politif guführte. Er übernahm die Redaction des "Rheinischen Beobachters" in Roln, boch machte er bier bie schmerzliche Erfahrung, daß mittlerweile die Beit eine andere geworden, Rampfweise und Biele verandert, Die Manner von 1813-15 von einem jungeren Geschlechte überholt worben waren. Bon ben Ereigniffen im 3. 1848 aus biefer bornenvollen Bahn gedrängt, lebte B. mit gebrochener Gefundheit abwechselnd in Reuwied und Cobleng nur feinen Studien, mit reger Theilnahme ben Beitereigniffen folgend, boch ohne weitere publiciftische Thatigfeit und ftarb nach langen Leiden am 29. Mai 1861 in Darmftabt, im Saufe feiner einzigen bort verheiratheten Tochter. Walther.

lmann: Theodor B., lutherischer Theolog und lateinischer Boet bes nderts, geb. 9. Rob. 1576 ju Reuftadt am Rübenberge im Fürften= berg als Sohn eines bergogl. braunschweigischen Beamten, und † 1645. 1598 ff. zu helmstedt unter Pfaffrad, Cafelius, Martini, wird 1602 ad Rector der Rlofterschule zu Riddagshaufen, fest 1605 feine theotudien in Tübingen fort und macht eine langere wiffenschaftliche fich nach dem Bunfch feines herzogs zur akademischen Laufbahn n. Nach seiner Rückfehr erhalt er 1609 eine theologische Professur t als College und Freund von Georg Calixt. In den Streitigkeiten, arauf über Calixt's heterodoxien ausbrechen, nimmt B. mit feinem ichte eine vermittelnde, aber überwiegend dem Calirt freundliche Stelird aber fpater (f. 1620), felbft in einen Streit verwickelt mit feinem trube, bem Entel Baf. Sattler's, ber ihm calvinifirende Tendengen eil B. eine Einigung zwischen Lutheranern und Calbiniften gegen bie tirche befürwortet hatte. Als dann mahrend des dreißigjährigen Universität Belmitebt feit 1625 erft burch die Beft, dann burch die ben heranrudenden Scharen Tilly's und Wallenstein's fait gang ent= de, zog fich B auf feine Abtei Amelunxborn zurud, die ihm im Rob. agen wurde. Sier blieb er bis 1629, wo er in Folge bes Restitumit feinen Rlofterschülern flieben mußte. Er ging junachft nach wurde dann 1630 erfter Stadtprediger und Beneral-Superintendent n, auch Lehrer der Theologie am dortigen Ohmnasium. Auch von lieb er mit Georg Calixt in freundschaftlicher und brieflicher Berid erscheint als fein Gefinnungsgenoffe im Ranipf wider ben Ra-In ben bamaligen Rriegszeiten, mahrend ber Tilly'ichen Occupation r blutigen Erstürmung der Stadt Göttingen durch Bergog Wilhelm r (11. Febr 1632) hatte B. viel Schweres durchzumachen, war emubt, durch friedliches und befonnenes Auftreten und treue Amts-Trieden zu erhalten und die firchliche Ordnung zu befordern bis 30. Juli 1645 erfolgten Tode. - Geine nur theilweise gedrudten paren theils theologischen Inhalts ("Bur bibl. Ginleitung", "Erfla-Balaterbriefs", exegetische und bogmatische Differtationen 2c.), theile Boefien, befonders eine Menge von Gelegenheitsgedichten, Die freulich eine gewiffe Formgewandtheit und allerlei Runfteleien, ale burch schalt fich auszeichnen.

5. Stuß (Gotha), Memoria Berckelmanni, 1733; Dransich, Produ. Gotting. S. 41; Guben, De origine et progressu inspect. Gau. 1733; Schlegel, Kirchengesch. von Hannover II. 504; bel. der des S. 453 ff.

eyde: Job und Gerrit B., Brüber, Maler von Castle eb. 1630, der Zweite wahrscheinlich 1638. Isd fam 44 in die Lehre und trat 1654 in die Gilde: Govern rin aufnehmen. Sie hielten sich längere Jest g auf. Job starb zu Haarlem 1698 und Werke, die ost gemeinsam gemalt sind.

anch nicht ersten R m: Johann B. () des 15. Jahrhund ilung hersels ingere S. 154) ihn nach Antlam verfett, weil ein Augustinertlofter gur Beit nicht am Sunde bestand. Bielleicht war er Beichtiger ber Augustinerinnen gu St. Annen (in Stralfund) und wohnhaft im Johannistlofter bafelbft. Balb nach 1520 nahm auch B. bas evangelische Befenntnig an und trat nach Luther's Beifpiel in ben Cheftand, begab fich jeboch feiner Sicherheit wegen nach Reubrandenburg unter ben Schut bes Bergogs Albrecht VI. und beffen Gemablin Anna, Tochter Joachims I. von Brandenburg, und trat bafelbit, obwol von ber tatholifchen Geiftlichfeit und namentlich bom Bifchof von Savelberg heftig verfolgt, ale Brediger ber neuen Lehre auf. Bahrend feines Aufenthaltes bafelbit verlette er fich ben Tug, fo bag er fortan bintte und in Spottverfen "Sintelpes" genannt wurde, ein Unfall, welcher nicht ohne Ginwirfung auf die in feinen Aufgeichnungen häufig bervortretende Bitterleit geblieben fein mag. nachbem inawischen die Mehrzahl der Bewohner von Stralfund fich ber neuen Lehre gugewandt hatte, fehrte er wahrscheinlich gegen Ende des 3. 1524 dorthin gurud und betheiligte fich eifrig an ber Ordnung und Befestigung bes Rirchenwejens, namentlich an ber erften ftralfundifchen Schul- und Rirchenordnung bom 3. 1525. In jener Beit, als ber Proteftantismus durch die wiederholt mit Gulfe des ftreng altgläubigen Bergogs Georg und bes taiferlichen Reichstammergerichts erfolgten Angriffe ber tatholifchen Geiftlichteit bedroht wurde, war B. eine Sauptftuke ber neuen Lehre und predigte bas Evangelium in berichiebenen Rirchen. Gine fefte Unftellung erhielt er bon 1527-55 als Brediger an ber Marienfirche, begleitete auch als Schiffsgeiftlicher 1531 die fiberfeeifche Erpedition der Lubeder nach Falfterbo und betheiligte fich 1549 als ertlarter Begner des Interims an ben barauf bezüglichen Streitigkeiten. 218 jeboch ber Generalfuperintendent Rnipftrow im 3. 1555 die neue Kirchenordnung für Stralfund entwarf, erhielt er in Johannes Stublinger aus Greifswald einen Amtsnachfolger. Seine Berabschiedung erfolgte wegen vorgeblicher Alters- und Leibesschwäche, er felbit aber ichreibt fie vielmehr ben Feindseligfeiten feines Umtsgenoffen Bepelin und bes Burgermeifters Frang Beffel fowie bem Umftanbe ju, daß fein Gonner und Beschützer, ber schon feit langerer Zeit erfrantte Bürgermeifter Lorbeer, eben bamals ftarb. Nachbem er nun noch fürzere Zeit als Seelforger ber Brigittinerinnen vom 10. Rob. 1555 bis jum 19. Juli 1556 gewirft, aber auch diefes Umt durch Unfeindung ber übrigen Beiftlichen, bejonbers bes Beter Ronnete ju St Jacobi, verloren hatte und bann bis gu feinem Tobe ohne Anftellung blieb, ftarb er, nach Droge in "Frang Weffel's Leben", am 12. Mars 1560, wahrscheinlich über 80 Jahre alt. Seine Frau Urfula mar bereits 1532 und feine, wie es scheint, einzige Tochter 1545 berftorben. Die bis jum 3. 1510 aus anderen Quellen, hinterher aus eigener Eriahrung und Erlebnig gufammen getragenen und mit bem 21. Febr. 1560 abschließende "Stralfundische Chronit" ift nicht blos als fachliches und geschichtliches Zeugniß fur bas Reformations zeitalter und die Begrundung und Ausbreitung des Protestantismus in Nordbeutschland, sondern auch wegen ber barin angewendeten niederbeutschen Munds art von höchfter Wichtigkeit. Diefelbe, 1548 begonnen, ging aus ber mit ber Reformation erwachenden Liebe gu baterlandischer und ftadtischer Geschichtichreis bung hervor, ward in ber Folge häufig bon Freunden heimischer Geschichte, unter anderen von Bartholomaus Saftrow und von Benricus Bufch in feinen "Congesta" benutt, ging bann aber für lange Beit verloren und warb erft 1819 von Mohnite bei einer Bucherverfteigerung als Manuscript entbedt und 14 3abre später in den "Stralfunder Chroniten" Th. I herausgegeben. Sie athmet bemotratischen Geift und enthält bittere Ausfälle gegen bie bamaligen Dachthaber in der Stadt, denen die Bolfspartei erlag; baber benn Barthol. Saftrom ibel auf Berdmann's Chronit gu fprechen ift. Gerade beshalb aber ift fie als eingiges aus dem Geifte des Bolkslebens geschriebenes Actenstück um so unentbehrlicher für eine unparteiische Geschichtschreibung, weil alle übrigen Annalisten als Mitglieder oder Beamte des Stralsunder Kathes einseitige Bertreter der Optinatenpartei sind.

Mohnife, Joh. Berdmann's Stralfundische Chronit, Stralfund 1853, Ginleitung S. VII ff. Sadermann.

Berdringer: Michael B. von Trüfftern, um die Mitte des 16. Jahrhunderts Prediger zu Cham im bairischen Wald, gab 1558 ein Gedicht "Bon dem großen Brandschaden und Berderben der Statt Chamb" heraus. Es haben ich ferner von ihm geiftliche Lieder erhalten ("Merkt auf, ihr Christen, was ich

vill" 2c., "Ach herre Gott, wie tommt es boch" 2c.).

Bgl. Wadernagel, Deutsch. Kirchenl. III. Rr. 1232—1236. Berdolet: Marcus Antonius B., Bischof der Diocefe Nachen. In bem Mittelpuntte bes alten Auftrafiens, bem Kernlande bes Reiches Karls bes Broßen, errichtete dieser seine Psalz, neben und aus welcher Aachen hervorging, das ablloje Kaiferurfunden als den erften Sit des beutschen Raiferreichs bezeichnen, und das bis gur neueren Beit der Kronungsort der beutschen Gerricher war. Rach dem Befige beffelben trachteten die weftlichen Karolinger. Karl ber Kahle nahm ihn vorübergebend, Rarl ber Ginfältige behauptete ihn eine Reihe von Jahren, bis der große Sachse Beinrich I. ihn wiedergewann, worauf er bis jum Ende bes 18. Jahrhunderts bei Deutschland blieb. Rach den gewaltigen Ereigaffen in Folge ber frangöfischen Revolution von 1789 tam er mit den übrigen interheinischen Ländern an Frankreich. Gine zwanzigjährige Occupation hatte die Befinnung feiner Bewohner bem beutichen Baterlande nicht zu entfremben bermocht, die 1814 den Befreiern von dem verhaften Joche der Fremden entgegenubelten. Es war Ende 1801 bas Bisthum Nachen errichtet worden; welches linkscheinische Theile des Ergbisthums Koln, Theile des Ergbisthums Trier und bes Bisthums Luttich umfaßte. Zum Bischof ernannte Raiser Napoleon ben Marcus Antonius B. Diefer wurde am 13. Sept. 1740 ju Rougemont im Elfaß, Departement Oberrhein, geboren. In der Gegend von Colmar war er Pfarrer und Landbechant. Am 13. Mai 1802 wurde er durch den Cardinal Saprera eingesetzt unter ber Bedingung, daß er innerhalb fechs Monate um seine Bestätigung beim Bapite nachfuche, was aber erft einige Jahre nachher gecheben gu fein scheint. Um 28. Marg 1805 nämlich rügt ber Papit bie Unteraffung und befreit ben Bischof bon allen Strafen und Cenfuren, die er berwirkt aben tonne. ("Forichungen auf dem Gebiete des frangofischen und des rheinischen Kirchenrechts und geschichtliche Nachrichten über das Bisthum Aachen" von Dr. Herm. Guffer, Münfter 1863) Am 25. Juli 1802 nahm B. von feinem bijchöflichen Stuhl Besit, Seine Wirtsamkeit war unter schwierigen Berhältnissen ine gesegnete. Die Capitelsacten ruhmen seine Seelengute und feine Sanftmuth. Er ftarb am 13. Mug. 1809 am Schlage bei einem Befuche bes Priefterfeminars n Roln und wurde in Nachen beigefett. Saagen.

St. Beregisns, (geb. 647?) † 724. Gründer und erster Abt von Ansagium, der nachmaligen berühmten Abtei St. Hubert. Gebürtig aus der Landschaft Condros im Lütticher Stift, erzogen im Kloster zu St. Trond, ebte er am auftrasischen Hofe. Bon hier sandte ihn Pipin von Heristal (687?) ur Gründung jenes Stistes inmitten der Arbennen aus. Er errichtete eine lleine Kirche und einige Zesten und blieb dort als Abt bis an seinen Tod. Bischof Balcand von Lüttich gründete dann 825 an jener Stelle die Benedictiner-Abtei St. Hubert, indem er die Gebeine dieses Heiligen von Lüttich dorthin

überführte.

Berends: Joh. Bernh. Jak. B., Arzt, geb. 15. Dec. 1769 in Franffurt a. M., disputirte 1792 pro doctoratu in Mainz, bei welcher Gelegenheit er die unter Sömmering's Anleitung bearbeitete, seiner Zeit Epoche machende "Diss, qua demonstratur cor nervis carere" veröffentlichte, skudirte noch ein Jahr unter Siedold in Würzburg und habilitirte sich sodann in Frankfurt a. M., wo er neben seiner praktischen Thätigkeit (bes. seit 1811 als Arzt am Waisenhause) dis zum J. 1816 anatomische Borlesungen am Sendenbergischen Institute hielt und die anatomischen Nebungen leitete; ein in Folge eines in der Jugend überstandenen Rheumatismus zurückgebliebenes Herzleiben zwang ihn, seiner Stellung zu entsagen und machte seinem Leben am 3. Jan. 1823 ein Ende. B. ist Versassen und Abbildung knolliger Auswückse der Hände und Füße des Lorenz Ruff". Franksurt a. M. 1825 sol.

Berends: Rarl Mug. Bilh. B., Argt, geb. 19. April 1759 in Anflam, 1780 in Frantfurt a. D. promobirt, habilitirte fich bafelbft als Argt und Privatbocent und wurde 1786 jum Phhiftus bes Lebus'ichen Kreifes, 1788 jum orbentlichen Projeffor ber Debicin ernannt; bei ber Berlegung ber Univerfitat von Frankfurt a. D. nach Breslau im 3. 1811 fiebelte er mit bahin fiber, wurde hier mit der Stelle des Professors der medicinischen Rlinif betraut und in gleicher Gigenschaft 1815 nach Berlin berufen; er ftarb bafelbft 1. Dec. 1826, hochgeehrt wegen feiner großen Gelehrfamteit, befonbers in ber alten claffifchen Medicin, für beren Studium (fpeciell ber Sippotratifchen) er feine Schüler anzuregen ftets bemubt war, und wegen feiner prattifchen Gewandtheit, besonders in prognoftischer und therapeutischer Beziehung. Außer fleinen alabemifchen Gelegenheitsichriften und einigen Auffägen in medicinischen Journalen bat B. nur eine Schrift "Ueber ben Unterricht junger Merate am Rrantenbette", Berl. 1789 8. veröffentlicht; seine "Borlefungen über die prattische Arzneiwissenichaft" find von R. Gundelin, Berl. 1827-29. 8. in 9 Banden (Die letten brei bom Berausgeber bearbeitet), die fechs erften Bande in einer neuen und berichtigten Auflage von J. C. Albers (Berl. 1835-39. 8.) herausgegeben worben, ein feiner Zeit fehr geschätztes Lehrbuch; nach feinem Tobe erschienen, von A. 2B. v. Stosch mit einer Borrebe ebirt, zwei Banbe Opera posthuma Berend's (Berl. 1829-30, 8.), von welchen ber erste Lectiones de morbis tabificis, ber aweite Lectiones in Hippocratis Aphorismos enthält. Mug. Birich.

Berendt: George Rarl B. war ber zweite Sohn bes prattischen Arztes Dr. Rathanael Berendt in Danzig und bafelbit am 13. Juli 1790 geboren. Er lebte als beliebter und vielbeschäftigter Arat (besonders Augenarat) in feiner Baterftadt, nachdem er bon 1809 an in Konigsberg ftudirt und fich bann bis 1814 langere Beit in Berlin aufgehalten hatte. Rach langerem Rrantenlager ftarb er am 4. Jan. 1850. Gine fleine Bernfteinsammlung feines Baters, fowie die Anregung feiner Königsberger Lehrer, R. Friedr. Wrede und Ang. Friedr. Schweigger, hatten ihn auf die im Bernftein eingeschloffenen Thier- und Pflanzenrefte geführt. Gifriges Sammeln fette ihn in ben Stand, jum funfgigfabrigen Jubilaum feines Baters ben einleitenden Theil einer Arbeit über Bernfteininsecten erscheinen zu laffen (1829). Der allmählich immer bedeutendere Buwachs feiner Sammlung mußte ihn aber ju Erweiterung feines Blanes beftimmen, den er mit Gulfe befreundeter Gelehrter auszuführen fich entschloß. Die erfte Abtheilung bes erften Bandes biefes größeren Bertes erichien 1845 bon Goppert und B. in Berbindung bearbeitet. Die Fortsetzung erlebte er leiber nicht; die Bergögerung der herausgabe der ichon langere Beit fertigen zweiten Abtheilung wurde vorzüglich durch die bedeutenden Roften, welche feine rege Theilnahme bes Bublicums ausglich, und burch bie überraichenbe Bermehrung

einer Sammlung veransaßt. Sie erschien 1854 und enthält die im Bernstein befindlichen Crustaceen, Myriapoden, Arachniden und Apteren von E. L. Koch ind B. bearbeitet; der zweite Band, an dessen erster Abtheilung B. allein noch hätig war, erschien 1856. Seine Sammlung war die größte, je über Bernstein und Bernsteineinschlüsse zusammengebrachte und enthielt 4216 Stück (f. Stettin. untomologische Zeitung, 1850, S. 299).

Berengar I., Martgraf von Friaul, Konig von Italien und romifcher Raifer, † 924, aus frantischem Abel, Cohn bes Markgrafen Eberhard bon Friaul und ber Tochter Raifer Ludwigs des Frommen, Gifela. In Italien migewachsen, aber auch in anderen Theilen bes Frankenreiches, jumal in Schwaben begutert, folgte er feinem alteren Bruber Unruoch (amifchen 871 und 875) in ber Berwaltung ber Mart Friant nach, beren hauptort bas heutige Cividale war, und that fich in den Kampfen um den Befitz der italienischen Königstrone als ein Barteiganger ber beutschen Karolinger hervor. Für Karl III. og er namentlich gegen den auffäsfigen Markgrafen Wido von Spoleto im 3. 883 ju Welbe. Rach ber gewaltsamen Absetzung jenes schwachen und unabigen Raifers trat B. felbst als Bewerber um die Krone Italiens auf, die er durch die Wahl der Großen im Anfang Januar 888 zu Pavia erlangte. Alsbald aber fand er einen Rebenbuhler an feinem früheren Gegner Bibo, ber burch Zuzug aus bem westfrantischen Reiche, besonders aus Burgund unterftut, eit dem Anfange bes Sommers etwa ihm den Befit ber Berrichaft ftreitig nachte. Gine blutige Schlacht bei Bregcia im Berbfte blieb unenticieben und ührte nur zu einem Waffenftillstande; den drohenden Angriff des beutschen Konigs Arnolf wandte B. baburch ab, bag er ihm die Sulbigung leiftete; in inem zweiten beftigeren Bufammenftoge mit Wido aber, ber inzwischen ftarter gerüftet hatte, an der Trebbig unterlag er vollständig und mußte sich, während ein Biberfacher bie Königs- und fobann bie Raifermurbe antrat, bamit begnugen, n ben nordöftlichen Theilen ber Lombardei ben leeren foniglichen Titel fortmführen. Eine günftigere Wendung der Dinge konnte, nachdem Wido sogar don feinen Cohn Lambert im 3. 892 jum Raifer hatte fronen laffen, nur purch bas Gingreifen Arnolf's herbeigeführt werben, ber zuerft feinen Sohn Zwentibald vorausichicte, bann im 3. 894 felbit bie Lombarbei in Befit nahm, mi halbem Wege nach bem Guben aber endlich wieber umtehrte. Go blieb es vefentlich beim Alten, bis mahrend ber Romfahrt Arnolfs B. fich feinem Gegner tambert, bem Erben Wido's, naherte und nach bem Abzuge ber Deutschen, beren Macht fogleich zusammenstürzte, burch einen Bertrag zu Pavia im J. 896 ben Nordoften Italiens bis jur Abda ju friedlichem Befige von ihm empfing. Der frühzeitige Tod Lamberts, im October 898, brachte ihn ohne Kampf und Mabe an das Ziel seiner Wünsche, jedoch nur auf fürzeste Zeit. Im August 899 brach als ein neues und unbefanntes Schrednig bas wilbe Reitervolf ber Magyaren perein und verbreitete fich sengend und brennend durch die Lombardische Ebene. Schon auf bem Rudzuge begriffen und von B. mit ganger Macht verfolgt, tellten fie fich nothgebrungen an ber Brenta am 24. Sept. jur Schlacht und trugen borgüglich burch ben innern Zwiespalt im Chriftenheere einen bollftanbigen Sieg babon, ber ihnen zu noch ärgeren Berheerungen bie Bahn öffnete und ber Anfang einer langen Reihe von Unfallen wurde. Stabte und Rlofter eilten seitdem, fich durch Mauern gegen die ungarischen Angriffe zu beden. Den geichwächten Buftand bes Lanbes benutte ber junge Ronig Ludwig von Burgund, ber Cohn Bofo's und burch feine Mutter ein Entel Raifer Ludwigs II., um mit bem Beiftande des reichen Markgrafen Abalbert von Tuscien im October 900 die italienische Königswürde, im Februar 902 sogar die römische Kaiserwürde m erwerben. Nachdem er sich nur bis in den Sommer 902 behauptet hatte,

fehrte er 905 wieber und entrig feinem Gegner fogar bas fefte Berona, feinen ficherften Stütpuntt. Berade bier aber wurde er von ihm überfallen, jum Befangenen gemacht und graufam des Augenlichts beraubt, weil er burch feine Rudfehr einen fruberen Gibichwur gebrochen hatte. Auf biefen jaben Sturg bes burgunbifchen Raifers folgten fur B. Die beften und friedlichften Beiten ber eigenen Berrichaft, die ihre hohere Beihe und ihren Abichlug baburch erhielt, bağ endlich im 3. 915 um ben Anfang December Papft Johann X. ihn in Rom felbit mit ber Raiferfrone ichmudte. An mancherlei Auflehnungen ber unbotmäßigen Großen fehlte es aber auch fürder nicht und zumal baburch wurde die Unficherheit ber Buftande genahrt und gefteigert, daß bem Raifer aus feinen beiben Chen, mit Berthila und Anna, fein Cohn als Rachfolger erwuchs, vielmehr aus ber erfteren zwei Tochter, von benen die eine, Bertha, fich bem geiftlichen Stande wibmete, Die andere, Gifela, burch ihre Sand ben Markgrafen Abalbert von Ivrea aus bem Lager Lamberts in bas Berengars hinüberführte. Gerabe biefer Schwiegerjohn aber zeigte fich als eine ber unzuberläffigften Stuten, indem er im Bunde mit bem Bfalggrafen Obalrich und andern hochgeftellten Mannern auf Die Entthronung bes Ronigs hinarbeitete. Gegen bie Ungetreuen ichente fich biefer nicht, ben Beiftand bes beibnischen Feindes, ber Ungarn, ju erfaufen, die er fcon im 3. 900 für ihren Abzug bezahlt hatte, und burch diefe die Emporung niederzuwerfen. Die Milbe aber, mit welcher B. Die Aufruhrer fchließlich begnabigte, trug ihm ichlechte Früchte, benn biefelben riefen nunmehr ben Konig Rubolf II. bon Sochburgund aus bem welfischen Saufe berbei, ber ju Unfang bes 3. 922 allgemein anerkannt bem Raifer fast nur noch Berona mit feiner Nachbarichaft übrig ließ. Bei bem Bantelmuthe ber Italiener gelang es balb auch B. fich von feinem Falle wieder aufguraffen : geftlitt namentlich auf ben Bifchof Bibo bon Piacenga lieferte er am 17. Juli 923 bem Gegner eine Schlacht bei Fiorenzuola, in ber 1500 Mann, eine für jene Beit hohe Babl, auf ber Wahlftatt fielen. B. anfangs fiegreich, erlitt burch einen Sinterhalt, ben die Grafen Bariard und Bonifacius ihm gelegt hatten, eine vollige Riederlage und rettete verwundet taum bas nadte Leben nach Berona. Abermals nahm er, mahrend fein Rebenbuhler herrichte, feine Buflucht zu ben Ungarn und trug baber eine Mitfdulb, bag fie am 12. Marg 924 bas reiche und blubenbe Bavia, bie Sauptstadt bes Reiches, mit Feuer und Schwert verwüsteten. Gleich barauf endete er felbst, durch eine bewaffnete Rotte der Beroneser unter der Führung feines Taufpathen Flambert niedergeftogen, das Leben am 7. April 924. Geine Erbichaft hinterließ er gunachft ben Burgundern, bis fpater fein Entel Berengar II., der Sohn feiner Tochter Gifela, Diefelbe übernahm. - Die Dacht= ftellung Berengars, welche fich niemals fiber bas obere und mittlere Italien binauserstredte und auch in biefem an ben Marfgrafen bon Tuscien eine Schrante fand, mar eine wenig eingreifende und ftutte fich porzugsweise auf die Bifchofe, bie er reich beschentte, bie und ba nach bem Beispiele Bibo's fogar auch ichon mit Sobeitsrechten begabte. Bu ben von ihnen fpater faft burchweg gelibten graflichen Rechten wurde baber gerabe in der Zeit diefer Thronftreitigfeiten ber Grund gelegt. Heber die perfonlichen Gigenschaften Berengars wiffen wir wenig ober nichts: feine firchliche Frommigfeit und feine Milbe werden geruhmt, boch tonnte er in einzelnen Fallen auch graufam auftreten. Mit großer Babigfeit hielt er burch lange Jahre und unter ben widrigften Berhaltniffen fein angemaßtes Recht auf die Rrone feft, ohne jemals bei feinen Großen ausharrende Treue ju finden, aber auch er icheute fich nicht um feines Chrgeiges willen felbst die ärgste Landplage seiner Unterthanen, die Ungarn, herbeizurusen und zu fördern. Dag bas bamalige Italien nicht unter einem felbstgewählten Berricher auf eigenen Fugen gu fteben bermochte, fondern, um jum friedlichen Gebeiben zu gelangen, der Anlehnung an eine stärkere Macht bedurfte, dafür gibt gerade Berengars vielbestrittene Regierung die glänzendsten Beweise. Troh seiner sehr zweiselhasten Berdienste sand er in seinen lehten Lebensjahren einen Sänger, der die Kämpse um den Thron und die Kaiserkrönung in heroischem Bersmaße der Nachwelt überlieserte.

Einer vollständigen Geschichte Italiens in dieser Periode entbehren wir noch; Borstudien zu einer solchen enthalten: Dümmler, Gesta Berengarii imperatoris. Halle 1871.

Berengoz (Berengofus), Abt gu St. Maximin bei Trier um 1105 bis 1125, um biefes Rlofter hochverdient burch feine energischen Bemühungen, Die unter Beinrich IV. jum großen Theil eingezogenen Guter wiederzuerlangen, mas ibm nur langfam und auf wiederholte bringende Bitten und Beichwerben bei Beinrich V. gelang. Wir befiben von ihm einige Schriften, welche fich burch einfachen, nüchternen Ginn nicht unbortheilhaft vor vielen gleichzeitigen ausseichnen: 1) "De laude et inventione sanctae crucis libri III"; 2) "De mysterio ligni Dominici et de luce visibili et invisibili, per quam antiqui patres olim meruerunt illustrari"; 3) "Sermo I et II in natali martyrum"; 4) "Sermo I et II de uno confessore"; 5) "Sermo in dedicatione eccles, deque reliquiarum veneratione". Siftorifchen Werth haben biefe Schriften nicht, wol aber verbient bie gweite berfelben infofern Berudfichtigung, als bas Berhaltnig von Staat und Rirche in berfelben weit flarer und objectiver aufgefaßt wirb, als es inmitten jener beftigen Streitigkeiten gwifchen Papft und Raifer gewöhnlich gefchieht. Beibe Gewalten beruhen nach B. auf göttlicher Anordnung, Die eine foll bas Beitliche, Die andere bas Weltliche beforgen, und es ift bem tatholifchen Glauben und dem driftlichen Gefet feineswegs juwider, daß (in Gemiffensangelegenheiten) ber Konig bem Papft, in weltlichen ber Papft bem Konige gehorche. Beide haben einander in Liebe zu helfen. Auch das befannte, bereits von Gregor VII. gebrauchte Bild von Sonne und Mond fehrt bei B. und zwar in gang ahnlichen Ausbruden wie fpater bei Innoceng III. wieder. - Berengog' Schriften gab querit der Rarthaufer Chriftoph, Prior der Karthaufe zu Trier, Koln 1555 beraus; fie find bann in der Biblioth. maxim, P. P. Lugdun. t. XII. 349 ff. und bei Migne, Patrol. t. CLX. 935 ff. abgebrudt. Ginen Commentar jur Apotalppfe, wie Oubin (II. 1004) will, hat B. nicht geschrieben; auch ein in ber Trier'ichen Stadtbibliothet unter feinem Ramen erhaltener Sermo in festivitate b. Helenae dürfte schwerlich von ihm herrühren.

Fabric. Bibl. med. et inf. lat. I. 214, bef. J. Mary, Erzstift Trier II. 1, S. 95 ff. Trier 1860. Rraus.

Berens: Johann Christoph B., Kathsherr in Riga, bekannt in der deutschen Litteraturgeschichte durch seine Beziehungen zu hamann und Herder. Geb. 7. Oct. 1729, † 19. Nov. 1792. Einer rigaschen Patriciersamilie entstammend, stadirte er 1749—1753 in Göttingen und machte darnach Reisen durch Deutschland, die Niederlande und Frankreich, überall mit den litterarischen Größen der Beit Bekanntschaften anknüpsend. Heimestehrt widmete er sich mit patriotischem Eiser dem Dienste seiner Baterstadt, zuleht als Oberwettherr (Präsident des Handelsgerichts). Als im J. 1786 die althergebrachte Bersassung Riga's durch einen kaiserlichen Ukas über den Hausen geworsen wurde, um sür ein Decennium der nach abstracten Maßen zugeschnittenen allgemein-russichen "Stadtordnung" Katharina's Platz zu machen, trat, gleich den meisten Gliedern des früheren Stadtraths, auch B. in das Privatleben zurück. Unter den von ihm versaßten Schristen — meistens nur stadtpatriotischen Gelegenheitsschriften geringen Umsanges — ist als die bedeutendste anzusühren: "Bonhomien, geschrieden beh Eröffnung der neuerbauten rigischen Stadtbibliothet", 1792. Erstes Prosis. — Ein

warm empfundener Ausdruck ber humanitärischen Bestrebungen des 18. Jahrhunderts überhaupt, der zu "bürgerlichen Tugenden" anspornen will und durchgehends die Neigung zeigt, "von allem die guten Seiten zu sehen". Herder hat daraus in die sechste Sammlung seiner "Briese zur Besörderung der humanität" einen aussührlichen Auszug ausgenommen.

Bgl. Reinhold Berens, Geschichte ber seit 150 Jahren in Riga einheimischen Familie Berens aus Rostock. Riga 1812; J. Böthführs, Die Rigasche Rathslinie. Riga 1857. Bercholz.

Berg : Edmund Freiherr von B., toniglich fachfifcher Oberforftrath und Director ber Forftafabemie ju Tharand, geb. ju Gottingen 30. Nov. 1800, † 20. Juni 1874 in Schandau. Schon in fruhefter Jugend zeigte fich bei ihm Borliebe für die Natur, namentlich den Wald. 1810 besuchte er bas Symnafium in Budeburg, 1815 die Forftalademie Dreißigader bei Meiningen. Rach aweijährigem Aufenthalt baselbft bezog er zu feiner weiteren Ausbilbung bie Universität Göttingen, verließ biefelbe aber infolge ber bamaligen Demagogenverfolgung ichon 1818 wieder. Er ging nach Budeburg, um in ben bortigen Forsten in die Praxis eingeweiht zu werben. 1819 besuchte er die hannoverifchen Bargforften und fehrte noch in bemfelben Jahre nach Göttingen gurud, um die unterbrochenen Studien wieder aufzunehmen; 1820 begab er fich nach Frantjurt a. M., wo fein Bater als Bundestagsgefandter für die funfzehnte Stimme lebte. Bon ba aus machte er forftliche Reifen nach ber Schweig, Baiern, Bürtemberg, an ben Rhein. Untrage, als Gulfslehrer an die Atabemie Sobenbeim ju geben, lebnte er ab, ba es ibn nach bem grunen Balbe jog. Er nahm beshalb 1820 die Stelle eines Forstamtsauditors in Clausthal an. 1821 wurde er Hülfslehrer an der Berg- und Forstichule in Clausthal. Er trug Forstech-nologie, Forstinsectenkunde, Jagdnaturgeschichte und Jagdkunde vor. 1826 trat er querft als Schriftfteller inBehler's "Forft- und Jagdgeitung" auf. Der Beifall, welchen diefe schriftftellerischen Berfuche fanden, veranlagte ibn gur Berausgabe des erften felbständigen Buches: "Unleitung jum Bertohlen bes Golges", 1823 hatte er behufs feiner weiteren forftlichen Ausbildung einen langeren Urlaub erhalten, welchen er jur Bereifung bes Thuringer Balbes, bes Speffart, bes Obenwaldes, Schwarzwaldes, Wiener Balbes, ber Steiermart, bes Riefen- und Erggebirges verwendete. Burudgefehrt murbe ihm au feinen bisherigen Functionen noch die Stelle bes Clausthaler Oberförfter- und Forftreferenten im Berg- und Forstamt provisorisch übertragen. 1824 ward er gum Affeffor, 1830 jum Oberförfter in Clausthal beforbert; gleichzeitig übertrug man ihm befinitiv die Referentenftelle. 1833 jum Oberförfter in Lauterberg ernannt, grundete er hier eine fleine forftliche Privatlehranftalt. B. war einer der Gründer des Sarger Forstvereins (1843). 1844 mahlten ihn die Sarger Bergitabte jum Deputirten fur Die zweite Rammer ber Stanbeberfammlung. Es fallen in biefe Beriode folgende feiner Schriften : "Leitfaben gum Unterricht in ber Jagbfunde", 1833; "Lauterberg und feine Umgebungen", 1841; "Das Berdrangen ber Laubhölger im nördlichen Deutschland durch bie Wichte und Riefer". 1844. Um 1. Oct. 1845 folgte v. B. bem Ruf als toniglich fachfischer Oberforftrath und Director der Atademie Tharand als Rachfolger Beinrich Cotta's. Bu feinen Obliegenheiten gehörte außer ber Leitung ber Lehranftalt auch bie Redaction bes "Tharander forftlichen Jahrbuchs" (3.—16. Band. Dresden 1846 bis 1864). Auch war er Mitglied ber Prüfungscommiffion für ben höhern Forftbienft und bes Landesculturraths für bas Königreich Sachfen. Reben vielen Auffagen in verichiedenen Beitschriften ftammt aus biefer Beit ein großeres Wert: "Die Staatsforstwirthschaftslehre", 1850. Die akademischen Ferien benutte v. B. größtentheils zu forstlichen Reisen. 1851 besuchte er Steiermark

und Krain, 1854 Schweben und Norwegen, 1855 Finland auf Beranlassung des General - Gouverneur Grasen v. Berg, 1859 Galizien und Ungarn, 1860 Clsaß und Frankreich, 1863 Böhmen und Ungarn, 1865 Polen, dahin berusen von dem Statthalter Grasen v. Berg, um Gutachten und Borschläge über eine zweckmäßige Reorganisation des Forstwesens in diesem Lande abzugeben. Eine Frucht dieser Reisen war die Schrift: "Aus dem Osten der österreichischen Monarchie", 1860. Unter v. Berg's lebhaster Theilnahme wurde 1847 der sächsische Forstwerein gegründet. Körperliche Gebrechen veranlaßten ihn, um seine Entlassung aus dem Staatsdienste nachzusuchen, welche auch 1866 ersolgte. Doch gönnte er sich seine Ruhe; im Dienste der Wissenschaft machte er sast jedes Jahr eine längere Reise In der letzten Zeit gab er noch ein größeres höchst werthvolles Werk heraus: "Pürschgang im Dickicht der Forst- und Jagdegeschichte", 1869; "Geschichte der beutschen Wälder", 1871.

Bgl. Wiffenich. Beil. b. Leipz. Zeitung 1874, Nr. 63. Berg: Frang B., geiftlicher Rath, Canonicus am Collegiatitift Reumunfter und Brofeffor ber Theologie an ber Univerfitat Burgburg, geb. 31. Nan. 1753, † 6. April 1821, erhielt feine gelehrte Bilbung bei ben Zefuiten, murbe aber noch mahrend feiner Seminarjahre burch bie Schriften ber englischen Deiften, ber frangofischen Materialiften und ber beutschen Rationalisten bem positiven Chriftenthum innerlich gang entfrembet, und gerieth namentlich burch bas Studium hume's in einen Alles zersegenden Stepticismus, ber es bei ihm weber zur Ginheit noch Entichiedenheit im Erfennen und Wollen tommen lieg. Gin in reicher Fille aus der ausgedehnteften Lecture gewonnenes Material brangte fruhzeitig zu litterarifchen Entwürfen und Berfuchen, unter benen ihm feine Beantwortung der bon Wieland im "Deutschen Mercur" 1775 gestellten Frage: "Rann man ein Beuchler fein, ohne es ju miffen?" Unannehmlichkeiten Seitens ber geiftlichen Behorbe Augog; gleichwol erhielt er am 24. Mai 1777 die Priefterweihe und eine der Raplaneien ber Dompfarrei ju Burgburg. Dem bamals allgemeinen Rufe nach Berbefferung ber fatholischen Liturgie folgend, ließ er 1781 feine "Lieber gum tatholifchen Gottesbienft" ericheinen, Die jedoch ju wenig bem Bedurfniffe bes frommen Gemuths entsprachen, um auf Erfolg rechnen gu tonnen. Durch feine Brebigten por bem neuen Fürstbifchofe Frang Lubwig von Erthal gog B. bie Aufmerffamteit beffelben auf fich, und am 12. Juli 1785 ernannte ihn ber Fürft, bamals bedacht der heruntergefommenen Universität Burzburg durch Gerbeigiehung neuer Lebrfräfte aufzuhelfen, zum außerorbentlichen Professor ber Theologie. Wenige Monate fpater vertraute er ihm bereits die Ausarbeitung eines Gutachtens an "lleber bie Folgen ber Freiheit zu benten und zu handeln", bas ihm bie vielfeitigen Renntniffe bes jungen Dannes ju ichagen Belegenheit gab; er berlieh ihm 1789 ein Canonicat, und nachdem B. bereits 1786 die theologische Doctorwurde erworben und feine Rritifen ber firchengeschichtlichen Arbeiten von Bente und Schrödt in ben "Burgburger gelehrten Anzeigen" erichienen waren, die ordentliche Brofeffur ber Rirchengeschichte. Schon in feinen patriftischen Bortragen hatte B. nicht, wie es bisher meiftens ber Fall gewesen, die Bater und ihre Schriften an bem Magitabe ber Erbaulichfeit und Brauchbarteit fur ben bogmatilden Beweis gemeffen, fondern aus ber burch die gesammten Beit- und Cultur-Berhaltniffe bestimmten Individualität ein möglichst flares Berftandnig bes Schriftstellers ju gewinnen gefucht; noch freier ergeht fich feine Rritit in Borlefungen über Rirchengeschichte, in ber er mit Ausschluß bes übernatürlichen Elements nur mit menichlichen Factoren gerechnet haben will und es barum anch bei den bedeutenoften dogmatischen Proceffen nie unterläßt, die pinchologischen Bedingungen nachzuweisen, unter benen bas Dogma eben biefe Form angenommen hat. Die Rudficht auf feine amtliche Stellung nöthigte ihn

inbeffen, biefen Standpuntt burch, wie er fagt, "gludliche Bendungen, feine Erläuterungen, die wol bemjenigen, der Berftand genug hat, burchfichtig, bem übrigen Saufen aber verichleiert finb", mehr ober weniger gu "vertleiftern". Darin ift jum Theile ber Grund ju fuchen, bag biefe Borlefungen, welche theilweife bie fritischen Resultate ber Tubinger Schule anticipiren, nie gebruckt murben, auch erwies fich trot aller nachträglicher Berbefferungen als ein hinderniß far bie hiftorische Detailforschung die raftlofe Betheiligung an ben philosophischen Problemen der Zeit, die endlich in der "Epifritif der Philosophie" 1805 gur Rube gefommen fchien. Allein biefe Arbeit, welche das Problem der Erfahrungsmöglichfeit in neuer Beife lofen und baber in einer gerreibenden Rritit bes Ibealismus und bes Ibentitätssinftems Bahn brechen follte, fand burchaus nicht die von B. erwartete Aufnahme, ungeachtet fein Rame burch bas Auffeben, welches die im Auftrage Frang Ludwigs in der Charwoche 1793 gehaltenen "Bredigten über bie Pflichten ber höhern und aufgeflarten Stände bei ben burgerlichen Unruhen unferer Beit" erregt hatten, in gang Deutschland befannt geworben war. Denn mahrend vielfach von Clerus und Abel die Aufflarung als Urfache bes Unglaubens und ber revolutionaren Bewegungen begeichnet wurde, trat B. als ihr Bertheibiger burch ben Rachweis auf, bag fie bie burgerliche Rube fichere und Religion und Sitte rein halte und hatte babei bie ehrenvolle Anerfennung, daß Frang Ludwig (Schreib. d. d. Bamberg 19. Februar 1794) Die in ben Berg'ichen Reben ausgesprochenen Grundfate auch als bie feinigen befannte. Ginen eigenthumlichen Contraft bagu bilben die Cenfurberwidlungen, welche fich B. durch feine Leichenrebe auf Frang Ludwig unter ber Regierung bes neuen Fürstbischofs Georg Karl von Fechenbach juzog; gleichwol lieh er bem Fürstbischofe feine Feber, um burch einen "Aufruf an bas frantische Bolt" ben patriotifchen Ginn ber Bevölferung jum Biberftand gegen bie Frangofen gu icharien, wofür er gum geiftlichen Rathe ernannt murbe, fowie er auch in ber Sacularisationsfrage zu Gunften bes geiftlichen Regimentes in die Schranken trat. Unter ber furpfalzbairifchen Regierung blieb er in feiner Stellung als Professor, gerieth aber in eine ihn belaftigende Tehbe mit bem nach Burgburg berufenen Schelling. Bereits 1802 hatte er fich burch ben Fürftbifchof bestimmen laffen, anonym die Beigel ber Sathre gegen die Berirrungen ber Schelling's ichen naturphilosophie in bem "Lob ber allerneuften Philosophie" ju ichwingen. bem bann als Antwort bas für B. compromittirende "Lob ber Cranioscopie" entgegengestellt wurde. Ginen mehr wiffenschaftlichen Charafter trägt bagegen Berg's "Sertus ober die absolute Erfenntnig von Schelling" (1804), in welchem fich Die Scharfe ber Logit und bes Biges gegen Die Alles beherrichende Phantafie Schelling's und ihr Organ, die intellectuelle Anschauung tehret. Unter ber nachfolgenben Regierung bes Großbergogs Ferdinand wurde B. mit feinen Collegen in Ruhestand verfeht, die theologische Facultät in bas geiftliche Seminar verlegt und ber Borftand beffelben jum ftanbigen Decan berfelben ernannt. Seinen Gefühlen über biefe "wiedergewachsenen Borner" ber Bierarchie ließ B. freien Lauf in ber "Rritit bes naturlichen Rirchenrechts bes geiftlichen Rathes Freb ju Bamberg". Er fah bie Racht einer neuen Barbarei bereinbrechen, wenn es nicht gelinge, die Rirche, beren Charafter eine "Art Wilbheit" anhänge, die bas Bufammenleben mit ihr gefährlich mache, bem Staate gegenuber in bas Berhältniß einer Privatgefellichaft ju fegen und ihren Clerus durch Bilbung ju gahmen. Im September 1811 wurde B. als Lehrer der Universalgeschichte reactivirt und der Juriftenfacultät zugewiesen, ohne jedoch auch nur annähernd die Bebeutung gewinnen ju tonnen, die er als Lehrer ber Rirchengeschichte gehabt. Roch ichrieb er Proteste gegen den gewaltigen Umschwung der Zeit, Die fich immer mehr bem positiven Chriftenthume und ber Rirche zuwandte, und fein

alter Freund, der geheime Kirchenrath Paulus zu Heidelberg, sorgte im "Rheinischen Mercur" (Jahrg. 1817, Nr. 29) und "Sophronizon" (Bd. V. H. 6 S. 1 bis 23) dafür, daß sie in das Publicum tamen, aber dabei fand er das Leben mit jedem Tage schwieriger, die Kräste versagten für jede anhaltende Thätigkeit, das Gesühl eines ersolglosen Wirtens umdüsterte immer mehr den Blick auf Welt und Menschen, bis ein Herzleiden seine Augen für immer schloß.

Franz Berg, geh. Rath u. Prof. b. Kirchengesch. a. b. Universität Würzburg. Ein Beitrag zur Charafteristit des kathol. Deutschlands, zunächst des Fürstbisthums Würzburg im Zeitalter der Aufklärung. Bon J. B. Schwab. Würzburg 1869.

Berg: Gunther heinrich v. B., Staatsmann und publiciftisch-juriftischer Schriftfteller, Sohn bes graftich Reippergischen Amtmannes B. zu Schwaigern bei Beilbronn, geb. baselbst 27. Rov. 1765, † 9. Sept. 1843, Er tam als Anabe nach Anittlingen, fpater nach Dehringen und bezog 1783 bie Universität Tübingen, von wo er fich 1786 nach Weglar begab, um die Rechtspraxis zu üben. Dann wurde er Secretar des Grafen Leopold Jofeph Johann Repomut von Reipperg, den er nach Wien und Munchen begleitete, nebenbei fein Studium der reichsgerichtlichen Pragis fortfegend. Erft nach bem am 5. Jan. 1792 erfolgten Tobe bes Grafen tam er in die Beimath jurud, ging jedoch 1793 nach Göttingen, um ju einer Arbeit über die Bifitation ber Reichsgerichte bie bortige Bibliothet gu benüten. Auf Butter's Berwendung wurde er jum außerordentlichen Profeffor ber Rechtswiffenichaft ernannt, balb auch Beifiber im Spruchcollegium, nachbem er in Tubingen bie juriftische Doctorwurbe erworben hatte. Schon 1800 ward er als Sofrath in ber Juftigtanglei und Advocatus patriae (Confulent des Minifteriums) nach Sannover berufen, in welcher Stellung er bis 1810 blieb, wo vom Ronige von Beftfalen die Juftigkanglei aufgelöft wurde; er trat in ichaumburg-lippe'iche Dienfte 1811 als Regierungsprafibent und war einer ber Unterzeichner ber Bundesacte vom 9. Juni 1815. In Wien lernte ihn ber Bergog von Olbenburg, Beter Friedrich Ludwig, fennen und ichagen und trug ihm die Stelle des Prafibenten am neuerrichteten Oberappel-Lationsgerichte, jugleich aber die feines Gefandten am Bunbestage an, welche v. B. auch annahm. Er blieb nun bis jum 3. 1821 Bundestagsgefandter ber fünfgehnten Befammtftimme und hat an verschiedenen Commiffionen lebhaften Untheil gehabt, auch für Olbenburg fpeciell wichtige Geschäfte ausgeführt, wie 3. B. wegen Fortbauer bes Befergolles, Auslegung eines Bachtichiffes, Die lebernahme Birfenfelds. Den Wiener Ministerconferengen wohnte er auch bei, wo er borsüglich in den Commiffionen wegen einer permanenten Inftang und wegen Erleichterung bes Sanbels und Bertehrs unter ben Bunbesftaaten thatig mar. 3m 3. 1823 nach Olbenburg gurudgefehrt, wurde er unter Beibehaltung feiner Prafibentenftelle jum geheimen Rath und Mitglied bes Staats- und Cabinetsminifteriums ernannt. Am 31, Dec. 1829 fchieb er aus bem Oberappellationsgericht, um gang ins Staatsminifterium übergugeben, bis er 1842 gum Staats-Cabinetsminister ernannt wurde. Sier beschäftigte er fich vorzüglich mit ber Berfaffung und Berwaltung ber Landgemeinden, die neu organifirt wurden: in den breifiger Jahren nahm er an den berüchtigten Wiener Conferengen Theil. Seine Thatigfeit - auch feine Schriftftellerische - war meift auf bie Praris gerichtet. Aus ber großen Reihe feiner Schriften (abgesehen von ben Abhandlungen in Girtanner's politischen Unnalen, Crome's und Jaup's Bermania 2c.) heben wir nur herbor: "Berfuch über das Berhältniß ber Moral gur Politif", 1790. 2 Bbe., "Darftellung der Bifitation des faiferlichen und Reichstammergerichts", 1793, "Sandbuch bes Polizeirechts", Sannover 1799-1809. 7 Bbe., "Juriftische Beobachtungen und Rechtsfälle", 1802 - 10. 4 Bbe.,

"Bergleichende Schilderung der Organisation der französischen Staatsverwaltung in Beziehung auf das Königreich Westfalen", 1808, "Ueber die Wiederherstellung des politischen Gleichgewichts in Europa", 1814.

Olbenburgische Blatter, 1844 Rr. 47 S. 381 ff.; Meusel, G. I.; R. Refrol. XXI. (1843) S. 793. Mergdorf.

Berg: Johann Peter B., Prosessor der Kirchengeschichte und der orientalischen Sprachen auf der ehemaligen preußischen Universität Duisdurg, geb. zu Bremen 3. Sept. 1737, † zu Duisdurg 3. März 1800. Rach einer ausgezeichneten Bordildung in Leyden, wo der Orientalist Jos. Jak. Schultens sein Lehrer war, solgte er 1762 einem Ruse als Prosessor der griechischen und morgenländischen Sprachen in seiner Baterstadt Bremen, von wo er schon 1763 nach Duisdurg ging. Hier hat er 36 Jahre lang als musterhafter Docent sast alle theologischen Disciplinen gelehrt. Sein mit reichen Anmerkungen versehenes Gremplar des arabischen Wörterbuchs von Golius hat dem großen Freitag'schen Wörterbuche zur Grundlage gedient. Außerdem wird die (leider sehr ehlerhaft herausgegebene) "Resormationsgeschichte der Länder Jülich, Eleve, Berg, Mark" 2c. 1826, sein Andenken erhalten.

Dentichrift ju Ehren Berg's von Möller, Duisb. 1801. Boutermet in ber Zeitschr. bes Berg. Geich.-Ber. II. Bb. (1865.) Rrafft.

Berg: Ronrad Matthias B., Clavierspieler und -lehrer, auch Componit und Schriftsteller, geb. gu Colmar 1785, † 15. Dec. 1852. Anfangs fpielte er Bioline, ging aber jum Clavier über und besuchte 1806-7 das Parifer Conferbatorium. Darauf ließ er fich in Strafburg nieber, wo er Concerte gab und leitete, fpielte, unterrichtete, auch Borlefungen hielt (1842-44). Baris hat er noch öfter besucht, 1817 und 1825 auch Reifen nach Wien und Darm ftabt gemacht. Er ftarb ju Strafburg. Seine Compositionen erheben fich jum Theil nicht über die anftändigere Tagesproduction; andere, unter seinen Rammerwerfen, find werthvoller und befunden ernftes Streben und gute Renntnig vom Tonfate. Gebrudt find einige Concerte, einige Befte Trio's, Quartette, Sonaten, Bariationen zc., etwa 35 Opera. Daneben verfaßte er einige Schriften : "Ibeen zu einer rationellen Lehrmethode für Mufiklehrer überhaupt, mit besonderer Anwendung auf Clavierspiel", in ber Beitschrift "Cacilia", V. 89-134 (Separatabbrud mit Anhang, Maing, Schott); "leber ben Ginflug bes mobernen Clavierspiels auf die mufifalische Bilbung", Cacilia XVII. 13-25. Schriften enthalten Butes. "Aperçu historique sur l'état de la Musique à Strasbourg etc.", 1840 (Rec. Migem. Muf. 3tg. 1841, S. 321.)

Biographisches über ihn bei Lobstein, Beitr. jur Gesch, ber Mus. im Elfaß, Straftb. 1840.

Berg: Philipp v. B., preußischer Abgeordneter, geb. 1815, † 13. März 1866. Sein Bater war preußischer Major und siel bei Belle-Alliance, seine Mutter die Wittwe eines französischen Generals, geborene Gräfin Bentheim, die in Düsseldorf zur katholischen Kirche übertrat und später in Deut lebte. Der Sohn besuchte das Gymnastum zu Köln, studirte in Bonn und Berlin Geschichte und neuere Sprachen, nachher in Bonn Theologie. Seit 1848 Priester, wirste er an verschiedenen rheinischen Orten, besonders in Jillich und Köln. Seit 1864 geistig und körperlich leibend, starb er im Alexianerkloster zu München-Gladbach. — Caplan v. B. ist zu zwei verschiedenen Zeiten Mitglied der preußischen Bollsvertretung gewesen. In der Nationalversammlung des J. 1848 war der Abgeordnete sür Jülich einer der Führer des einslußreichen linken Centrums und blied ihr treu bis zur Sprengung. Auch der kuzlebigen zweiten Kammer des Frühjahrs 1849 gehörte er an. Die parlamentarische Thätigkeit des J. 1848 brachte ihn nach mehr als Jahressrist mit 35 seiner Senossen auf die Anklage-

ant. Er raumte ein, für die Steuerverweigerung und zwar mit ber Rube, ie ihn in gefährlichen Tagen nicht verlaffe, geftimmt und den Beichlug verreitet ju haben, vermochte aber weber in einem legalen, allerdings bergeblichen lppell an die Manner des Landes, noch in der ihm speciell zur Laft gelegten andlung, vierzig Platate des Beschluffes an das Julicher Landrathsamt verindt zu haben, ben Thatbestand bes versuchten Aufruhrs zu erblicken. Geine langende Bertheidigungsrede trug, darf man glauben, nicht wenig bagu bei, daß ie Berliner Geschworenen am 21. Febr. 1850 bas Richtschuldig über ihn und ie Mehrzahl feiner Genoffen aussprachen. — Unter fehr geanderten Berhältniffen elangte B. bei einer Nachwahl im Januar 1860 in das Abgeordnetenhaus. burfte er fich fruber ruhmen, die Meinung einer bedeutenden Bahl, jumeift die er Majorität vertreten zu haben, fo ftand er jest ifolirt unter den Parteien. feine geistreiche, ichlagiertige Rebe und die Driginalität feiner politischen Galing verschafften ihm auch jett bereitwilliges Gehor. Bon ben liberalen Fraconen trennte ihn vornehmlich seine Beurtheilung der deutschen Frage. Gine emeinfam mit Robbertus und Bucher im Januar 1861 erlaffene öffentliche rtlarung, welche bem nationalitätspringip entgegen einem gefunden politischen goismus bas Wort rebete und bas Eintreten Deutschlands jur Wahrung ber stellung Defterreichs in Italien verlangte, gab weniger burch ihre theoretische forderung, welche man in Erinnerung an die tosmopolitischen Tendengen der demokratie von 1848 beifällig aufnahm, als durch ihre praktische Spike der Differeng bestimmten Ausbrud. Die parlamentarische Bertretung biefes Prorammes fiel B. gu, ber in ber Abregdebatte vom Februar 1861 ben Bunfch usiprach, das deutsche Schwert hatte als gute Warnung fur die Feinde einen uftigen, pfeifenden Ton gegeben, benn die befte Dedung fei ber Sieb, und ben Bertheidigern ber preußischen Segemonie als richtigen Weg jum Ziele die freieitliche Entwidelung ber Berfaffung in den deutschen Einzelstaaten empfahl. Beniger deutlich war feine Stellung in firchenpolitischer Hinficht. Der fathofichen Fraction gehörte er nicht an, aber für die Erhaltung bes Kirchenstaates de ber geschichtlich nothwendigen Garantie eines unabhängigen Papftthums tand er doch ein, und schwerlich hat ihn je die Erinnerung verlaffen, daß er n bas politische Leben eintrat, als die Wahlen im Westen nach feinem eigenen keugniß der Kirche Unabhängigkeit, dem Glauben Freiheit gewinnen wollten.

Mllg. Btg. 1866, Ar. 75, Beilage; Nationalztg. 1850, Ar. 80, Beilage. Frensborff.

Berge: Joach im vom B., taiserlicher Gesandter und Reichshofrath, geb. 3. März 1526 zu Herrendorf seinem schon neumunbsiebenzigjährigen Bater ans vom Berge, † 8. März 1602, gebildet zuerst auf der unter Troßendorf berühmten Goldberger Schule 1538—1544, weiter durch zwölfjähriges akamisches Studium, vorzüglich in Wittenberg, Leidzig und Franksurt a./O. dann urch mehrjährige Reisen in den Niederlanden, England und Frankreich, dei nem Ausenthalte in Wien zum Reichshofrath ernannt, 1560 von Max II. mehrsach Gesandtschaften an deutschen Hösen und in Kopenhagen gedrancht; nimmt 71 seine Entlassung, lebt dann auf seinen Gütern im Gloganischen nur als Mannstüsdeisiter und Landesältester beschäftigt. Er war desreundet mit Melanchon, Bugenhagen, Peucer, Languet, Johann Sturm, Graf Egmont, dem iteren Breslauer Bischos, Martin Gerstmann u. a. Zehn Kinder aus seiner 69 geschlossenen Ehe mit Dorothea, der Wittwe seines gleichnamigen Vetters, rben srüh, eine zweite 1587 geschlossene Ehe mit Bardara von Knobelsdorf eb kinderlos. Sein Testament vom J. 1597 gründet aus zweien seiner ter ein Seniorat und vermacht 31000 Thaler zu Schul- und Stipendientungen. Als dann etwa 1678 bei einer Erledigung des Seniorats der älteste

Erbberechtigte wegen seines Nebertrittes jum Katholicismus übergangen wurde, fehte jesuitischer Ginflug beim Raiferhoje es burch, bag bies rudgangig gemacht und zugleich die Stiftungen der Berwaltung der Jefuiten übergeben wurden. Dieberholte Beichwerben maren fruchtlos, und erft in preugifcher Beit haben Richterfprüche bie Stiftungen ihrer urfprünglichen Bestimmung gurudgegeben.

Reller, Joachim vom Berge und feine Stiftungen, Blogau und Leipzig, 1834. Brunhagen.

Bergaigne: Jojeph v. B., letter Bijchof von Bergogenbuich, geb. als Abkömmling einer italienischen Familie ju Breba, † 12. Oct. 1647. Fruh in ben Franciscanerorden getreten, in Spanien unterrichtet und jum Doctor ber Theologie und Philosophie promobirt, wirfte er ju Koln und Maing als Lebeer der Theologie. 1616 ward er Brovingial feines Ordens in der Rheinproving und 1618 ernannte ihn bas ju Salamanca gehaltene Generalconcil jum Generalcommiffar in Deutschland und den Riederlanden. Beim faiferlichen Saufe wie bei manchen beutschen Fürften ftand er in gutem Unsehn und ward zu vielerlei Gefandtichaften gebraucht; fo mar er 1636 bei ber römischen Königswahl Ferdinands als Unterhändler fehr thatig. 1638 ward er von Urban VIII, jum Bifchof von Bergogenbuich ernannt und empfing auch 1641 die Beibe. Er tonnte aber in ber reformirten Stadt weber in ben Benug ber von ber Staatscaffe eingezogenen bijchöflichen Einfünfte gelangen noch überhaupt baselbst residiren, hielt fich baber, indem er eine Penfion aus ber Abtei bon Tongerloo bezog, ju Geldorp auf, 1646 auch jum Bischof von Cambray ernannt, ward er vor dem Antritt diefer Stellung von Ronig Philipp IV. als Gefandter ju ben Friedensverhandlungen nach Minfter geschickt, bor beren Abschluß er aber bort ftarb.

ban b. Ma, Biogr. Woorbenb. Bergen: Dirt van B., Thier= und Landichaftsmaler, geb. gu Saarlen

um 1640, lernte bei Abrigen van de Belbe und abmte diesen mit vielem Blide nach, ohne ihn freilich gang zu erreichen. Er war eine Zeit lang in London thatig, tam aber balb wieber in feine Baterftabt jurud. Er lebte noch 1690. 2B. Sch m.

Bergen: Jean be Glimes, Martgraf bon Bergen op Boom, geb. 1529 aus einem hochangesehenen und machtigen belgischen Geschlechte, † 1567, betheiligte fich lebhait bei ben Wirren, welche die niederländische Revolution einleiteten. Bu ben bornehmiten, reichften und fabigften ber fogenannten "Großen Berren" gehörend - jugleich Ritter bes Blieges, Statthalter von Bennegau, Cambray und Balenciennes - und nicht allein feiner Geburt, sondern auch feiner bon Allen anerkannten Talente wegen von Regierung und Bolt geachtet, trat er bald nach Ronig Philipps Abreife mit den brei im Staatsrath figenden Großen, Oranien, Egmont und Sorn an die Spike ber Bewegung. Gin heller politischer Ropf, durchaus unbefangen die Ereigniffe beurtheilend, war er wol der am meiften ebenbürtige Genoffe Oraniens. Gin Feind aller Undulbsamteit, boch unerreicht felbft von bem Berbachte ber Regerei, verfolgte er wie die meiften feiner Standesgenoffen rein politische Intereffen und verbannte bas Gewicht ber religiösen Momente, welche je langer je mehr in ben Borbergrund brangen. Aber Granvella und beffen Regierungefpftem hatten feinen heftigern Gegner als B., und ber Cardinal vergalt diefes mit bitterem Sag. Er ließ nicht ab, ben Markgrafen als ben gefährlichften aller Genoffen Oraniens barguftellen, ben ber Ronig niemals einschüchtern ober überliften werbe, deffen Untergang eine Rothwendigfeit fei, wenn das neue Regierungsspftem, die absolute Berrichaft in politischen und religiöfen Dingen, festen Guß faffen follte. Und mas ben Cardinal am meiften ärgerte: ber borfichtige B. gab burchaus feine Blogen; er mochte ihn berbachtigen, ihm beweisen konnte er nichts. Als Oranien, Egmont und Bergen. 367

born jenen Brief an ben Ronig fchrieben, in welchem alle Beschwerben gegen Granvella und beffen Shitem blosgelegt wurden, weigerte er fich beftimmt, mitjuunterzeichnen. Auch fpater fuchte er bem Cturme auszuweichen: als Balenciennes der heerd des Calvinismus ward, als die Journée des mau-brulés. Alles in Bewegung feste, blieb er absichtlich aus feiner Statthalterichaft abwefend; er wollte feine Gewalt gegen die Reformation anwenden und fie ebenfo wenig mit feiner Autorität schüten. Während bie meiften Statthalter wenigftens jum Schein Die Gefete ausführten und Die Reter berfolgten, weigerte er fich bestimmt, feine Sand ber Religion wegen mit Blut ju befleden. Doch feine Ratholicität blieb von allem Berbacht frei, was mit feinem großen Ruf als Bolitifer ihm wol am meisten die gefährliche Ausgeichnung verschaffte, momit bie Bruffeler Regierung und feine Standesgenoffen ihn beehrten, nämlich die Miffion, bem Ronige in perfonlichem Bertehr die Augen über ben Buftand gu öffnen. Als die Bewegung in immer höheren Wellen ging, als fie, nachdem Granvella abberufen, eher zu- als abnahm, als ber Compromis des Nobles geschloffen war, und der mittlere und niedere Abel fich ftatt ber Magnaten an ihre Spige stellten und die befannte Bittichrift einreichten (Commer 1566), marb er mit bem Freiheren von Montigny bagu ausersehen, im Ramen ber Statthalterei und bes Staatsrathes bem Ronig die Befchwerben ber Regierung wie bes Bolles bloszulegen und beren Abstellung und namentlich Erleichterung ber Religionsgefete zu verlangen. Rur durch perfonliches Zureden hoffte man, werde der König fich überzeugen laffen. Es icheint, B. war icon früh von ber hoffnungslofigteit seiner Mission überzeugt; er weigerte fich lange, Die gefährliche Reise angutreten, von der er nie gurudgutehren befürchtete. Als er fie antrat, traf ihn der Unfall noch, ein Bein gu verwunden; es bauerte lange, bevor er genas, und Bielen ichien er baburch die gange Sache aufschieben gu wollen. Doch die Ereigniffe brangten, die Stimme bes Abels und bes Boltes, beffen Lopalität unerschüttert war und Alles bom Könige hoffte, rief laut, bag ein fahiger Mann, ber fich nicht wie Egmont überliften und mit ichonen Worten abspeifen ließe, bies Geschäft übernehmen muffe. Roch leibend tam B. in Spanien an, wo er wie fein icon porausgereifter College Montigny febr ehrenvoll aufgenommen wurde, boch fich bald überzeugte, daß nichts mehr auszurichten fei. Da fam ber Bilberfturm und warf alle Gebanten an Ausföhnung und Bereinbarung über ben Saufen. Die Gefandten wurden balb als Gefangene behandelt. Schon lange frankelnb, verfiel B. jest bald in ein febr aufzehrendes Siechthum. Dielleicht ward er bergiftet, boch ift bies unbewiefen (Montigny's Schicffal erlaubt aber nicht an ber Moglichfeit zu zweifeln), vielleicht ftarb er an einer natürlichen Krantheit, vielleicht auch, weil er moralisch vernichtet war, hoffnungslos bem Berberben und der Rache feiner Feinde preisgegeben. 3m Frühjahr 1567 ereilte ihn der Tod. Die Regierung belegte feine fammtlichen Guter mit Beschlag und fprach damit aus, wie fie den Mann anfah, ber als ber Bertrauensmann ber Riederlander ju ihr gesendet und dem feine einzige That gegen die Autorität des Königs ober ber Kirche vorzuwerfen war. - Bergen's Thatigfeit, feine hohe Bedeutung ift erft burch die Eröffnung ber Archive befannt geworben. Bis auf feine Reife ift er nie öffentlich in den Borbergrund getreten, doch war feine Sand in Allem was geschah, feine Stimme eine ber einflugreichsten. Schon ber bag Granbella's, ber feine Gegner beffer als einer tannte, reicht bin, ihn auszuzeichnen als einen, ben nur fein früher Tob hinderte, unter ben Führern ber Revolution einen Plag neben Oranien einzunehmen. B. 2. Muller.

v. Bergen: Karl August v. B., Arzt, Sohn des Professors der Medicin Joh. Georg v. B. in Frankfurt a. O., den 11. August 1704 daselbst geboren, erlangte, nachdem er seine medicinischen Studien in seiner Baterstadt begonnen, 368 Bergen.

in Lenden unter Boerhave und Albin fortgeseht und in Paris und Strafburg beendet hatte, 1731 in feiner Baterftadt ben medicinischen Doctorgrad, wurde baselbst 1732 jum Professor extraord. für Anatomie, 1738, nach dem Tobe feines Baters, jum Profeffor orb. ber Botanit und Anatomie, 1744 an Stelle bes babingeichiebenen Goelide jum Professor ber Pathologie und Therapie ernannt und verblieb in diefer Stellung bis ju feinem am 7. Oct. 1759 an ber Ruhr erfolgten Tobe. - Die wiffenichaftliche und litterarische Thätigkeit v. Bergen's erftredte fich über einen großen Theil ber beschreibenden naturwiffenschaften und ber Medicin; die meiften feiner gablreichen Arbeiten (bas Bergeichniß berfelben in Comment. Lips. IX. 556) find atademifche Gelegenheitsschriften, besondere Berdienste hat B. um die Behandlung botanischer Gegenstände (namentlich die Bearbeitung ber "Flora Francofortensis. Francof, ad V. 1750", und bie Unterfuchungen über bie Pflangenipfteme von Linne und Tournefort) und um die Anatomie; bon ben Behörben in ber Beschaffung von Leichen für anatomische Untersuchungen unterstütt, bob er nicht nur ben anatomischen Unterricht an ber Universität, sondern lieferte auch felbst eine Reihe vortrefflicher anatomischer Arbeiten, jo namentlich Untersuchungen über ben Nervus Sympathicus (in feiner habilitationsichrift "De nervo intercostali", Francof. a. V. 1731. 4), über das Bellgewebe (,, Progr. de membrana cellulosa". ib. 1732. 4), über die Sirnventritel ("Ventricul. cerebri lateralium nova tabula". ib. 1733. 4), fiber ben feineren Bau der weichen hirnhaut (ib. 1736. 4) und feine "Anatome experimentalis", II Partes ib. 1755. 1758. 4; in welcher er u. a. eine Unterweifung über ben Gebrauch bes in ber gubor genannten Arbeit bon ihm felbft benutten Mifroftopes für anatomisch-histologische 3wede mittheilt. M. Sirid.

Bergen: Cebaftian v. B., geb. ju Samburg im 3. 1554, + 1628. Gein Bater hieß Jafob v. Bergen, feine Mutter Engel, geb. v. Winthem, fein Großbater Beinrich, beffen Bater Rudolf, und erft biefer scheint in Samburg eingewandert zu fein. Sebaftian vollendete feine Borftudien im Johanneum dafelbft, bezog 1575 die Universität Lenden, um die Rechte zu studiren, ging 1578 nach Roftod und ftudirte bann noch vier Jahre in Wittenberg, wurde hier im 3. 1583 Licentiat und im 3. 1584 Professor extraordinarius mit einem Gehalt von 100 ft. 3m 3. 1585 wurde er als Staatsfecretar nach feiner Baterftadt gurudberufen. Bon jest an murbe er vielfach als Gesandter in Staatsgeschäften bei auswartigen Sofen gebraucht, auch zeichnete er fich burch feine Beredtfamteit fo aus, bag 1. B. die Rorigin Glifabeth von England ihn nur ben beutschen Redner ju nennen pflegte. Im 3. 1599 wurde v. B. an Beinrich IV. von Franfreich gefandt und von bem Ronig febr gunftig aufgenommen. 3m 3. 1601 in Samburg jum Rathsherrn erwählt ging v. B. 1603 als Gefandter nach Bremen und jum Könige von Danemart, 1604 vergebens nach London jum König Jatob; 1605 begab er fich nach Lubed und Schweben, 1608 auf ben Reichstag gu Regensburg, 1613 verhandelte er mit den Bergogen von Lüneburg über die Befeftigung von Moorburg, 1614 wurde er Bürgermeifter als Rachfolger Erichs von ber Fechte. 3m 3. 1618 beenbigte er burch einen Bergleich Die langwierigen Berhandlungen mit bem englischen Court, ging 1620 noch einmal nach Robenhagen und ftarb am 24. Oct. 1623. Berheirathet war Sebaftian b. B. mit Gertrud, geb. Moller; die Che blieb finderlos. Seine Wittwe beirathete in zweiter Che den berühmten Friedrich Lindenbrog. — Schon 1610 hatte v. B. fich bom Senat bevollmächtigen laffen, eine Bibliothet für bas Johanneum ju fammeln; ob und wie viel er an Geld ober Büchern felbst bagu bergegeben bat, ift unbefannt: boch bermochte er burch feinen Ginfluß nicht nur einzelne Bribatleute und Senatoren zu Geschenken an Buchern für die Johannisschule, fondern

oufte auch von mehreren Bunften werthvolle Werte fur biefelbe ju erwerben. Diefe Bemuhungen um die Bibliothet fehte v. B. fein ganges Leben binburch ort, ja in feinem Testamente vermachte er ber Bibliothet ad St. Johannis die Renten von 300 Mart jährlich mit 15 Mart, außerdem follte ber Rector jährlich Mart, ber Conrector 7 Mart als Inspector ber Bibliothet erhalten. Seine eigene Bibliothet, auf 1000 Mart tarirt, follte jum Beften ber Erben vertauft werben. Dies Testament aber wurde nicht ausgeführt, ba b. B. früher ftarb als die Reinschrift fertig war und von ihm unterschrieben werben fonnte. Auch protestirte bie Wittwe und ihr zweiter Chemann gegen bas Testament. Dies hatte einen langjährigen Proces jur Folge, ber endlich 1648 burch einen Bergleich beigelegt wurde, burch ben nicht nur die v. Bergen'ichen Bücher, fondern anch die von Friedr. Lindenbrog († 1648) der Bibliothet anheim fielen. Gein Bilbnig ift bon C. Fritich in Rupfer geftochen und bon C. Riefel lithographirt ; auch findet man es in Chr. Beterfen's "Geschichte der hamburger Stadtbibliothet" S. 68. Bon feinen Schriften, beren bas Samburger Schriftftellerleriton 13 auführt, mögen genannt werben: "32 Theses de jure testium", Witteb. 1583 fol.; Disputationes II de tutela et cura", Witteb. 1583 et 1584; ferner "Disputationes IV de donationibus et testamentis subjectae explicationi institutionum imperialium", Witteb. 1584. 4. Unter feinen Manuscripten, die auf ber hamburger Stadtbibliothet aufbewahrt werden, befinden fich auch die Tagebucher feiner Befandtichaften.

Bgl. Wilkens, Chrentempel S. 35. — Beuthner, 18. — Moller. I. 40. 41. — Thieff I. 42—44. — Buck, Die Hamburger Bürgermeister S. 68. S. 69. — Chr. Petersen, Gesch, ber Hamb. Stadtbibliothet S. 15—19. — Fabricii Memoriae I. 153—155.

Bergenroth: Buftab Abolf B., war am 26. Febr. 1813 ju Dlegto in Oftpreugen, nabe ber ruffifchen Grenze geboren, wo ber freifinnige Bater Juftigbeamter war, † 1869. Geit beffen Berfegung nach Lyt besuchte ber Gobn, frühzeitig abgehartet, bochmuthig, abenteuerluftig, die bortige Schule und ftubirte barauf bie Rechte in Konigsberg, wo er fich nicht nur ber liberalen Geiftesart bes Orts. fondern auch einem zugellofen atademischen Leben hingab. Rachbem er in Königsberg Auscultator, in Röslin Referendar gewesen und in Berlin bas dritte Examen bestanden hatte, ließ er sich 1843 nach Roln versegen, wo er unter ben radicalen Ginfluffen ber Beit fogar als focialistifcher Junger St. Simon's ju ichriftftellern begann. Gine italienische Reife und längerer Aufenthalt in Franfreich fteigerten, obwol er wieber beim Rammergericht in Berlin ju arbeiten luchte, die Abneigung gegen feinen Beruf und bie bamalige Bolitit. Der ftattliche, berrlich begabte, jedoch von ftarten, untlaren Trieben befeelte Menich, ber bas Leben nicht fo ju genießen vermochte, wie er wünschte, wurde nach bem 18. Mara 1848 balb revolutionarer Clubführer und Bregleiter, bis ihn ber Umichwung im November jur Flucht ins Ausland und die Strafverfetung nach Bittftod ben Staatsbienft zu quittiren nothigten. Aber obwol ein fcharfes Bamphlet: "Berr v. Bulow-Cummerow unter ben Communiften", bon neuem Die Aufmerksamkeit auf ihn lentte, wagte er fich doch im herbst 1849 nach Berlin und war an ber Befreiung Rintel's aus Spandau betheiligt. 3m Sommer 1850 ging er als Sendling mehrerer Schicffalsgenoffen um eine neue Deimath zu entbeden über Panama nach Californien. Weber bas gelbe Fieber toch die Cholera noch die wuften Buftande unter ben erften Goldfuchern erftidten en Sang ju ungebundenem Leben. Bas er ba an ber Spige einer fleinen, as eigene Dafein vertheidigenden Genoffenschaft burchgemacht, bat er fpaterbin nziehend in seinem ersten englisch geschriebenen Bersuch: "The first Vigilance committees" in Charles Dickens" "Household Words" vom 15. November 1856

mitgetheilt. Im Frühling 1851 fehrte er über Beftindien und Newport nach Europa jurud, um, ba ihn feine Bollmachtgeber figen liegen und feine eigenen communiftifchen Auswanderungsgedanten ftart abgefühlt waren, mehrere Sabre in Dentschland, Frankreich und Italien ein unftetes Leben gu fuhren. Geine Mittel waren aufgezehrt, Unterricht und Preffe erfetten fie nur burftig. Da faßte ihn ber Gebante, nach London ju geben und ein Stud englifcher Beichichte, Die Periode der Tudors, in Angriff ju nehmen. Schon fruger hatten ihn borübergebend ftatiftische, nationalokonomische und felbst diplomatische Studien von feinem ausschweifenden Treiben abgezogen. Jest vom Frühling 1857-1860 gablte er gu ben eifrigften Besuchern bes jungft für Rachforschungen aller Art eröffneten Staatsarchibs (Public Record Office). Die erfte Frucht geschichtlicher Studien war ein aus ben Quellen geschöpfter Auffat in Sybel's "Siftorifder Beitschrift" II. 50: "Der Boltsaufstand in England im Jahre 1381", beffen focialiftifche Urfachen aufgebedt werden follten. 218 B. barauf in ben "Grengboten" vom 20. Januar 1860 ben erften Band von Rante's Englischer Geschichte angeigte und in maglojer lleberhebung, fich felber aber arge Blogen gebenb, fie wie das Wert eines Stumpers heruntermachen wollte, wurde er von beutscher Seite nach Gebuhr abgefertigt. Der Begenfat bes politischen Standpuntte und ein anmaßenber, leibenschaftlicher Charafterzug, ber ihn blind machte gegen andere Berdienfte, riffen ihn fpater noch einmal in einem Auffat : "Rivalry between Charles V and Francis", in Frajer's ,, Magazine", 1866, wie gegen Wignel und Gachard fo ju ungerechten Meugerungen über Rante jort, boch geftanb er auten Freunden, daß er, ichon beffer mit den Werfen Diefes Meifters vertraut, fic folcher Aufwallungen schäme. Da ihm die Refultate feiner archivalischen Foride ungen nicht genügten, führte ihn fein guter Stern im Commer 1860 gunachft auf eigene Sand nach Simancas, um bort wie icon Belgier, Frangofen und Ameritaner bor ihm ber auswärtigen Politit ber erften Tubors nachzugeben. Mehrere lebendige im September, October und December an bas Londoner Athenaeum gerichtete Briefe berichteten über jene unvergleichliche Fundgrube gur Geschichte bes fechgehnten Jahrhunderts wie über die Dubfeligfeit folche Schate gu heben. Lord Romilly, ber Master of the Rolls, ber längst für die unter feiner Anisidet bearbeiteten Regestenwerte gur englischen Geschichte einen ben Forschungen in spanischen Archiven gewachsenen Gelehrten suchte, gewann alsbald B. für ben Dienft ber englischen Archivverwaltung. Fortan tam die gange Energie feines Befens gur Geltung. Unter großen Entbehrungen, nur felten fich eine Musfpannung gonnend, wibmete er fich uneigennutig mit eifernem Fleif feiner Aufgabe. Balb traten die Tudors vor dem Zeitalter Rarls V. und felbft die Ausarbeitung eines eigenen Geschichtswerts por ber Cammlung und Entzifferung ber Documente gurud, bamit er bie England und feine europäischen Begiebungen betreffende Correspondeng in eigenen Regeften möglichft vollständig gu Tage In ausführlichen Schreiben an Lord Romilly berichtete er regelmäßig über ben Fortgang ber Arbeit wie über einzelne hervorragende Entbedungen und Die Schwierigfeiten, welche ihm Die Miggunft fpanischer Beamten bereiteten. Ginige Briefe an feine alte Mutter in Oftpreugen ergablen von feinem leben und feinen Reifen. Denn die Forschungen führten ihn wie nach Madrid fo auch nach Paris, wohin einst unter Rapoleon I. ein Theil bes Archivs von Simancas verichleppt worden, nach Bruffel und Rom. Der Drud erforberte bann wieder feine Anwesenheit in London. Die Sauptarbeitsftatte aber blieb bas einsame, unwirthliche Simancas, bis in bem beigen Sommer 1868 bas epidemifche Fieber auch feine bereits erschütterte Conftitution beichlich. Bergebens flüchtete er nach Mabrib. Dort ftarb er am 13. Febr. 1869. Die Mitglieber ber preufischen Gefandtichaft, einige englische und fpanische Freunde umftanben bas Grab bes Deutschen, ber nach langem Irren Die Bahn zu erfolgreichem Schaffen gefunden Bas er hinterlaffen, ift nur jum Theil niebergelegt in brei Banben ener officiellen Sammlung: "Calendar of Letters, Despatches and State Papers elating to the Negotiations between England and Spain, preserved in the Archives of Simancas and elsewhere". Der erfte, welcher 1862 veröffentlicht wurde, umfaßt die Regierung heinrichs VII, 1485-1509. Gine vortrefflich gefchriebene Ginleitung führt nicht nur in ben reichen Inhalt und Bufammenhang ber Actenstücke ein, sondern beschreibt namentlich p. XI. ff. und p. CXXXVII. ff.. Die B. jur hohen Ehre gereichende Entzifferung fehr vieler Documente. Mit bewunderungswürdiger Gebuld und großem Scharffinn entdedte er ber Reihe nach bie Schluffel gu mehr als einem Dugend Chiffern, hinter welchen einft die Staatsfecretare Ferdinands bes Ratholifchen die diplomatischen Geheimniffe gu versteden trachteten. Bergebens suchte ibm ber Argwohn ber Beamten vorguenthalten, was fie felber ichon aufgefunden. Nachträglich jum Borichein tommenbe Refte ber unfprunglichen Schluffel haben glangend beftätigt, bag er in einem ichwierigen fremden Ibiom faft tabellos ficher ju lefen gelernt. Im 3. 1866 ericien ber zweite Band, Die erften Jahre Beinrichs VIII. von 1509 bis 1525 umfaffend und, feit England fich eifrig an ber allgemeinen Bolitif betheiligte, dieselbe auch vorzugsweise berücksichtigend. Wieberum liefert eine geistreiche Ginleitung burch feffelnbe Charafteriftit ber Perfonlichfeiten und Situationen ben Commentar, aber noch mehr als ichon früher entspringen Uebertreibung und Tabelfucht aus dem Mangel methobifcher Borbereitung, aus einseitiger Benutung einer Acten ohne bas fibrige Quellenmaterial gur Rritif berangugieben. Mit blinder Berachtung spricht er fich fogar über die Berichterstatter ber Benetianer aus. B. vermochte leiber nicht ben Sang nach Effect und Sensation gu unterbruden und wollte nicht nur Rarl V., Papft Sadrian VI. ober Cardinal Wolfen in einem gang anderen Lichte erscheinen laffen als bei Rante und anderen, die nicht in Simancas gewesen, sondern der Moralität des Zeitalters überhaupt die bufterften Farben abgewinnen. Diefer Gucht frohnte er bis ins Ungeheuerliche in dem letten von ihm veröffentlichten Bande: "Supplement to Volume I. and Volume II. of Letters, Despatches etc. I. Queen Katharine, II. Intended Marriage of King Henry VII. with Queen Juana", London 1868, eine Sammlung pollftandig abgedrudter Originalichreiben mit englischer leberfetung. Die Ginleitung reproducirte B. jum Theil in Spbel's "Biftorifcher Zeitichrift" XX. 231. Da foll nach Auslegung einiger Papiere Ratharina bon Aragon, bebor und nachbem ie Beinrichs VIII. Gemablin geworben, mit ihrem jungen fpanischen Beichtvater in unguchtigem Bertehr geftanben haben. Burbe ber Ronig, beffen Gpurfraft bergleichen ichwerlich entging, in ber Folge biefen Scheibungsgrund verschwiegen haben? Daß Beinrich VII. einft bie mahnfinnige Mutter Rarls V. beirathen wollte, war aus feinen eigenen Inftructionen befannt. Dagegen ift nichts gewagter, als wenn B. aus ben Berichten berer, welchen die hut über Juana la loca anvertraut war, ben Nachweis erbringen möchte, bag fie bei vollem Berftanbe geweien, jumal als fich bie aufftanbifden Comuneros ihrer bemachtigten, bag fie aber als eigentliche Ronigin von Caftilien und weil ihr Glaube nicht orthodox war, bon bem eigenen Sohn in graufamer Saft gehalten und fogar gefoltert worben fei. Beibe Schauergeschichten haben weber in England noch auf bem Continent, jumal in Deutschland nicht, die Brobe ber Kritit bestanden und muffen fammt ber Interpretation bes Wortes, welches Folter bedeuten foll, und ber Billfur, mit welcher aus bem Spanischen übersett wird, verworfen werben. Daffelbe geschah mit einer erst nach Bergenroth's Tode erschienenen Mittheilung über Berhaftung, Anflage, Berurtheilung und hinrichtung bes Don Carlos, Die von bem Beichtvater des unglüdlichen Pringen berrühren follte, B. aber nur in einer

Abschrift aus dem J. 1681 vorgelegen hatte. Darnach wäre der dunkelste hergang endlich in gräßlichster Weise enthüllt. Aber B. hatte noch einmal allen Beweisen des Gegentheils zum Trot sich und andere mystisiciren wollen. Ob sein Rachlaß mehr als Abschriften, nämlich Ansänge des eigenen Geschichtswerts enthält, muß sehr bezweiselt werden.

Die biographschen Rotizen, Briese ic. bei W. C. Cartwright, Gustave Bergenroth, a Memorial Sketch, Edinburgh 1870. Zur Kritik Pauli in Spbel's Historischer Zeitschrift IV. 475. XI. 49. XXI. 28, Maurenbrecher ebendaselbst XX. 212 und in Preuß. Jahrbücher XXV. 260. Gachard, Sur Jeanne la Folle et les Documents concernant cette princesse qui ont été publiés récemment, Bruxelles 1869. Robert Rösler, Johanna die Wahnsinnige, Königin von Castilien, Wien 1870.

Berger: Albrecht Budwig v. B., geb. ju Oldenburg 5. Rov. 1768, wo fein Bater, ein nachtomme bes berühmten Juriften Berger. Director ber herzoglichen Justigkanglei und Conferengrath war, † 1813. Bon franklicher forperlicher Conftitution murbe er bon zwei trefflichen Sauslehrern, bem nadberigen Brediger in Betel, Brimm, und bem als Rangelrebner und Dichter nicht unbefannten llelgen aus Gelle fo unterrichtet, bag er Oftern 1786 nach Gottingen geben tonnte, um bort bie Rechte ju ftubiren. Rach zweijahrigem Studium nothigte ibn feine Rranklichkeit, ein Jahr wieber nach Saufe gu geben, um fich au erholen; boch finden wir ihn bann wieder in Göttingen, wo er fich ben Studien bon neuem hingab und bie Schlegel, Florencourt, bon Sumboldt, Woltmann gu benen gahlte, mit welchen er in freundschaftlichen Berhaltniffen lebte. Reich an Wiffenschaft, Dichterbilbung und Menschentenntniß tehrte er im herbst 1790 von Göttingen ins Baterhaus gurud, wo er bald beim oldenburgifchen Landgerichte als Aufcultant eine Anftellung fand, aber ichon 1792 als Regierungsaffeffor nach Gutin verfett murbe. Seiner Eltern wegen ließ er fich 1797 als Landgerichtsaffeffor mit bem Titel Rangleirath nach Olbenburg versehen, wo er 1808 als Landvogt Borfiber jenes Gerichtes wurde. Geschäften vielbewandert und ichnell arbeitend blieb ihm noch Duge fur Die fchonen Runfte und Wiffenichaften, und ber Ginn für biefelben murbe gefcharft burch feine öfteren Reifen, welche er theils im Auftrage feines Fürften, theils aus eigenem Antriebe und jur Starfung feiner ftets fchmachlichen Gefundbeit bald nach Renndorf und Phrmont, bald weiter durch Deutschland nach der Schweiz, Frankreich und Italien machte, beren Ergebniffe er in ben Schriften : "Briefe geschrieben auf einer Reise in Stalien", Dlbenb. 1805, Leipzig 1815; sowie "Studien und Umriffe meift auf Reifen gezeichnet", Olbenb. 1812-16 nieberlegte. In feiner Stellung als Landbogt blieb er bis die Frangofen ins Land tamen, unter benen er feine Anftellung wieber fuchte, fonbern blos ben Gbrenposten eines Departementsrathes und Aufsehers der Hospicen übernahm, womit wenig Geschäfte und gar feine Ginfunfte verknüpft waren. Obgleich frei und durch ben Tob feines Baters in ben Befit eines bochftaustommlichen Bermogens gefommen, wollte er aus Anhanglichfeit an feine Mutter und fein Baterland baffelbe nicht verlaffen, fondern meinte: nun gelte es, feft gufammenguhalten und Freude und Leid mit einander ju theilen. Beffere Beiten hoffend und ben Drud, unter welchem Olbenburg feit 1810 aufs außerfte litt, beflagend, fab er anfangs 1813 die endliche Erlöfung herannahen - aber ju fruh. Tettenborn's Bordringen gegen Samburg hatte im gangen nordwestlichen Deutschland Bewegungen und Aufftande hervorgerufen und fo auch am 17. Marz in Oldenburg, bas ber Unterpräfect Frochot am 19. Mary verließ, nachbem er, ba ber Maire Erbmann fein Amt niedergelegt, eine Abminiftrativ-Commission an beffen Stelle ernannt hatte, bestehend aus von Findh, von Regelein, Rlavemann, Bulling und von

Berger, welchen bie Aufrechthaltung ber öffentlichen Rube übertragen murbe. Die Thatigfeit Diefer Commiffion, welche Die tumultuarifchen Scenen nicht gang ju verhindern im Stande war, da das Boll schon überall die Franzosen geschlagen glaubte, bauerte nur brei Tage, ba St. Chr in Bremen eingerückt mar, und ber Oberprafect Graf v. Arberg Alles, was der zurückgekehrte Unterprafect verfügt hatte, migbilligte. Die Commission trat in den Privatstand jurud. Als aber eine Colonne mobile das Land durchjog, ergriff alle Schrecken; die Mitglieder ber Commiffion flüchteten auch, tehrten aber nach beruhigenden Berficherungen gurud, wurden ploglich am 4. April eingezogen und nach Bremen abgeführt, wo fie am 9. April auf Beranlaffung Bandamme's vor ein Kriegsgericht gestellt und bon demfelben - trog Bertheidigung und Fürsprache - verurtheilt wurden, und zwar b. Berger und b. Findh jum Tobe, die übrigen zu halbjähriger Befangnißstrafe. Das Urtheil wurde am folgenden Morgen vollzogen. 218 1814 ber Bergog Beter Friedrich Ludwig wieder ins Land gurudfehrte, ließ er bie Leichen der beiben Dartyrer in ber Rabe ber bergoglichen Begrabniftapelle beifeben und ihnen ein Dentmal errichten; auch wurde der Proceg revidirt und unterm 20. April 1820 die Unschuld beiber Manner feierlich berfündet.

Meusel, Gel. Teutschl. XVII. 137, XXII. 210. (Rickless) Andenken an die Kanzleiräthe v. Finch und Berger. Bremen 1825. Woltmann's sämmtl. Werke, Liefer. 6. S. 222 ff. Finch's und Berger's Ermordung von Gildemeister, Zeitgenossen Bd. 2. Abtheil. I. S. 376 (auch von demselben als besondere Brochure 1814). Reues Vaterländ. Archiv von Spangenberg. Bd. 3. Heft 2. XXI.

Berger: Andreas B., Contrapunktist und würtembergischer Hosmusikus, ansangs des 17. Jahrhunderts blühend. Man kennt von ihm: "Harmoniae seu Cantiones sacrae", 4—8 voc., Augsb. 1606, 32 Stücke enthaltend; "Threnodiae amatoriae, das ist newe teutsche weltl. Trawer- und Klag-Lieder nach Art der welschen Billanellen", 4 voc., Augsb. 1609.

v. Dm.

Berger: Chriftoph Beinrich edler Berr v. B., altefter Cohn Joh. Beinrichs (f. b.), geb. 18. Marg 1687 gu Wittenberg, 1710 Doctor ber Rechte, 1714 Beifiger im Riederlaufiger Landgerichte und in ber Juriftenfacultät, 1719 orbentlicher Projeffor ber Inftitutionen, Affeffor im Sofgerichte und im Schöppentuhl, um jene Beit auch Comes palatinus, 1723 Sof- und Juftigrath, 1725 Mitglied bes Appellationsgerichtes ju Dresben, 1726 aufgerudt jur britten orbentlichen Brofeffur an der Wittenberger Juriftenfacultät (Digesti infortiati et novi), lebte von 1727 an mehrere Jahre zu Aurich als furfachfischer belegirter Commiffarius jur Beilegung ber zwischen Fürften und Landständen von Oftfriesland ausgebrochenen Streitigfeiten, 1733 Rachfolger feines Baters im Reichshofeath, † 15. Juli 1737. — Biographie und Schriftenverzeichniß von ihm gibt Augler, Beitrage I. G. 61 ff. Unter ben Schriften (außer Ausgaben bon Werten seines Baters) find bemerkenswerth: "Commentatio de personis vulgo larvis seu Mascheris", "Bon ber Carnevalsluft", querft 1720, bann bermehrt 1723, eine fehr gelehrte Arbeit. Muther.

Berger: Daniel B., Kupserstecher, geb. zu Berlin 1744, † ebenda den 17. Nov. 1825. Die ersten Zeichnenstudien machte er bei seinem Bater Friedrich Sottlob, der gleichsalls Kupserstecher war; später genoß er den Unterricht B. N. Lesucur's, nach welchem er auch 15 Blatt in Rothsteinmanier gestochen hat. Rur wenige Monate war der berühmte G. F. Schmidt sein Lehrer; dahin ist Ragler's Mittheilung zu berichtigen. Zahllose kleine Arbeiten sür Komane und Almanache nahmen seine meiste Zeit in Anspruch, auch war er ein viel gesuchter Portraitist sowol für den Buchhandel (Allg. deutsch.) Bibl. — Bibl. d. schönen Wissensch.) als für das Publicum, dem er Bildnisse in allen

Größen lieserte. Friedrich II. hat er allein jünizehn Mal in den verschiedensten Formaten gestochen, darunter ein Reiterportrait nach Chodowiech; ebenso die meisten der damaligen preußischen Generale. Für seine besten Arbeiten gelten die in den Jahren 1791—99 entstandenen Schlachtscenen, namentlich der Tod Schwerin's nach J. C. Frisch und Seidlig bei Roßbach. Ein Berzeichniß seiner Werke, welches der Kunsthändler Rost im J. 1792 herausgab, umsaste damals schon über 800 Nummern, die später von Meusel in seinem artistischen Journal noch viele Rachträge ersuhren (vergl. auch dessen Künstler-Lexiton). Sein lehtes bedeutendes Blatt war die Monarchenzusammenkunst auf dem Niemen bei Tilst 1807. 1787 wurde er Director der eben gestisteten Kupserstecherschule in seiner Vaterstadt; dahin ist die betressende Angabe im Rekrolog der "Allgem. Zeitung" zu corrigiren.

Nicolai, Beschr. v. Berlin u. Potsdam. — Augsb. Allgem. Z. 1825. Ar. 51 Beil. — Ber. der Kunstalademie im Katalog d. Ausst. v. 1826. — Foerster, Gesch. d. deutsch. Kunst. Band V. S. 341. Dohm.

Berger: Friedrich Ludwig ebler Herr v. B., zweiter Sohn 30h. Heinrichs v. B. (j. d.), geb. 23. Jan. 1701 zu Wittenberg, studirte baselbst Jurisprudenz und ging nach Wien, wo er hauptsächlich mit deutschem Staatsrecht sich beschäftigte, 1724 herzoglich würtembergischer wirklicher Regierungsrath, wurde 1728 zum Reichskammergerichtsbeisiger präsentirt und stattete im solgenden Jahre die libliche Proberelation ab, ohne zur Introduction zu gelangen, obwol er zeitlebens darnach strebte; 1730 geheimer Legationsrath in sürstlich braunschweigischem Dienste zu Wolsenbüttel, † 1735 zu Westar unverheirathet. Er schried im Interesse des kaiserlichen Hoses und des Hauses Desterreich eine Reihe politischer und staatsrechtlicher Schriften, deren Berzeichniß (nebst Biographie) Jugler, Beiträge I. S. 67 ff. gibt. Hervorzuheben: "Succinctae animadversiones ad Henr. de Cocceii Juris publici prudentiam", 1724. — "Opuscula miscella quaedam iuris publici", 1725.

Berger: Johann Beinrich ebler Berr v. B., Jurift, geb. ju Gera im Bogtlande 27. Jan. 1657, † ju Wien 25. Nov. 1732. Cohn bes bamaligen Conrectors ju Berg, fpateren Rectors bes Gymnafiums ju Salle, bezog er, mit trefflicher Schulbilbung ausgestattet, die Universität Leipzig und fand an Jatob Born einen guten Lehrer fowie fordernden Gonner. Berbindungen bes Baters jogen den Jüngling (um 1677) nach Jena. Dort hörte er G. A. Strube, Schilter und Lynder; neben ben juriftifchen betrieb er theologische, philosophische und hiftorische Studien mit Gifer. Berfuche mit Brivatvorlefungen gludten, ein gut beftandenes Doctoregamen jolgte. Da wendete fich Johann Beinrich ohne die Promotion abzuwarten, wieder nach Leipzig. Dort erhielt er nach abermaligem Rigorofum 1682 ben Doctorgrad; ju feiner Beschäftigung mit Dociren und Anwaltschaft tam Anftellung als Affessor im geiftlichen Consistorium. 1685 wurde er ordentlicher Projeffor in Bittenberg, Affeffor im hofgericht, in ber Buriftenfacultat, im Schöppenftuhl, nachber auch im Nieberlaufiger Landgericht: 1694 trat noch die Stelle eines Rathes im Appellationsgericht gu Dresben bingu. Nachdem B. mehrere Berufungen nach auswärts, unter anderem 1695 an Lynder's Stelle nach Jena, ausgeschlagen, ernannte ihn 1707 ber furfächnische Boi jum Antecessor primarius und Ordinarius der Juriftenfacultat auch Director des Confistoriums zu Wittenberg, sowie zum wirklichen königlich polnischen und furfachfischen Rath. Alls folder nahm er feit 1697 Theil an ben Borarbeiten au einer projectirten neuen Procegordnung: ber im 3. 1699 ben Standen porgelegte Entwurf ift größtentheils von B. abgefaßt und bilbet im wefentlichen die Brundlage ber 1724 publicirten "Erlanterung und Berbefferung ber bisherigen (furfächfischen) Proces- und Gerichts-Ordnung". Auf Lynder's Empfehlung war

B. ichon unter Raifer Joseph I. dagu auserseben worben, in ben Reichshofrath ju treten. Allein erft 1713 erhielt er von Rarl VI., nachbem ihn Rurfachfen 1711 jum Beifiger bes Reichsvicariatsgerichtes ernannt hatte, die Beftellung als evangelifcher Reichshofrath, welcher bie Erhebung in bes beil. römischen Reichs Abelftand und die Aufnahme in die unmittelbare frantische, ichwäbische und rheinifche Reicheritterschaft folgte. Glangenbe Berufungen in andere Memter, g. B. in Die Stelle eines weimarichen Premier-Minifters und Ranglers, ichlug B. aus. Bon ben in feiner 1684 mit Maria Cophia, geb. Jacobi aus Dresben abgeschloffenen Che erzengten Rindern überlebten ihn bier Gohne (f. b.) und eine Tochter. B. war ein Mann bon wunderbarem Fleige, ber ju reicher und gründlicher Renntnig bes römischen und einheimischen Rechtes große praftische Erfahrung fich erworben hatte, die er mit scharfem, burchdringendem Berftande gu benugen wußte, um ben Werth ber bestehenden Rechtseinrichtungen zu tagiren. In ben Mittheilungen aus ber Rechtsfprechung feiner Beit und ber Berwerthung berfelben jur Gewinnung legislativer Gefichtspuntte ruht ein hauptwerth feiner Schriften. Einzelne fleinere Abhandlungen beweifen, bag es B. auch nicht an Sinn und Befähigung jur fogenannten eleganteren Jurisprudeng mangelte. Sauptichriften: "Electa processus exsecutivi, possessorii, provocatorii et matrimonialis", 1705 u. ö., zulest besorgt von Samme 1745. - "Electa disceptationum forensium etc.", 1706. "Supplementa ad electa disceptatt. forensium etc. P. I. II", 1707. 1709. Reueste Ausgabe beforgt von Sahme 1738-41. "Oeconomia iuris ad usum hodiernum adcommodati", 1712. Erfte Ausgabe beforgt von Auguftin Lebfer; fpatere Auflagen von: Chriftoph Beinrich Berger, Johann August Bach, Rarl Gottfried Bintler; lette Ausgabe bon Chr. G. Saubold 1801. Bollftandiges Bergeichniß ber Schriften Berger's gibt Saubold im erften Banbe ber neuen Ausgabe ber Oeconomia juris und Jugler, Beitrage, erfter Band, G. 42 ff.

Jo. Guil. Bergeri Oratio in laudem Jo. Henr. nob. dom. de Berger habita, Vitebergae a. 1733 (abgebruckt in späteren Ausgaben ber Oecon. iuris.

Muther. v. Berger: Johann Gottfried von B., Argt, jungerer Bruder bon Johann Beinrich von B., geb. 11. Rovember 1659 zu Salle, erlangte 1682 in Beng ben Doctorgrad, habilitirte fich in Leipzig, wo er jum Brofeffor ertraord. ernannt wurde, erhielt fpater einen Ruf als Brof. ord. ber Medicin nach Bittenberg, wurde in Anerfennung feiner Berbienfte bom Ronig Auguft von Bolen aum Sofarate ernannt und in den Abelstand erhoben und ftarb ben 2. October Sein Bruder Johann Wilhelm hielt eine Oratio in obitum Joh. Gothofr. 1736. B. (f. beffen Orationes lectiores, Wittemb. 1749. S. 1032.) B. verband mit einer fehr bebeutenben Gelehrfamteit ein hervorragendes fritifches Talent; iatromechanischen Theorieen zugeneigt, belampite er nicht weniger ben Galenismus, wie die Muftit der Paracelfiften und Gelmontianer, am entschiedenften trat er gegen ben Stahl'ichen Animismus auf, bem er eine gange Reihe von Streitichriften gewidmet hat. Außer einem größeren Lehrbuche ber Phyfiologie (... Physiologia medica" etc. Wittemberg 1702. 4) hat B. nur fleinere atabemifche Schriften beröffentlicht; ein Bergeichnig feiner Litterarifchen Leiftungen findet fich in Saller, Bibl. anat. I. 720 und Bibl. pract. III. 641.

Berger: Johann Wilhelm von B., Professor der Eloquenz zu Wittenberg, Bruder Johann Heinrichs und Johann Gottirieds, kaiserlicher Rath und königl. polnischer Hofrath, starb als Senior der Universität 28. April 1751. Er machte im Auftrage Königs August II. eine Reise nach Rom, um die Anti-kensammlungen des Fürsten Chigi und des Cardinals Albani zu schähen. In

einem Berichte d.d. Wittenberg 15. März 1728 empfahl er ben Anfauf ber ersteren Sammlung, gab auch 1745 eine Schrift "De monimentis veteribus Musei Dresdensis regii" heraus, worin er besonders von der Statue der sogenannten Bestalin Tuccia handelt. Seine zahlreichen lateinischen Reden und Dissertationen rhetorischen und philologisch-antiquarischen Inhaltes aus den Jahren 1701—1750, verzeichnet Abelung. Rach seinem Tode erschien ein Berzeichniß seiner Bibliothek und ein "Museum Joh. Guil. de Berger ex Nummis, Gemmis incisis exsculptisque, parvis signis, vasis" etc., 1754.

Berger: Johann August ebler Herr von B., jüngster Sohn von Johann Heinrich von B. (f. b.), geb. zu Wittenberg 27. August 1702, studirte zu Halle und Leipzig Jurisprudenz, lebte dann bei seinem Bater in Wien und bessorgte im Austrage fürstlicher Häuser beren Angelegenheiten am laiserlichen Hose, erhielt 1723 den Titel eines hessen-darmstädtischen geh. Legationsrathes, wurde 1729 Hose und Kanzlei-Rath in Gelle, wozu 1749 der Charaster als königlich größbrittanischer geh. Justiz-Rath, 1759 eine ordentliche Beissterstelle am Hosgericht zu Gelle trat, † 7. Juli 1770. Berheirathet mit einer geb. v. Hugo. — Biographie und Schristenverzeichnis bei Jugler, Beiträge I. S. 77 st. Bon den Schristen bemerkenswerth: "Succincta commentatio de imperio maris Adriatici", Lips. 1723. 44 (politische Gelegenheitsschrift, auch ins Italienische übertragen); "Jus apaganiale". Lips. 1725. 4. — "Collatio Codicis iuris Alamannici tam provincialis quam seodalis eiusque antiquissimi de anno 1434 cum Msto Argentoratensi 1505 impresso" etc. Lips. 1726. 4.

Berger: Johann Gottfried Immanuel B., protestantifcher Theologe, geb. ju Ruhland in ber Oberlaufit am 27. Juli 1773, † 20. Mai 1803, wurde Repetent bei ber theologischen Facultat ju Göttingen, feit 1802 Oberpfarrer ju Schneeberg. 218 Schriftfteller trat er mit "Aphorismen gu einer Biffenfchaftslehre ber Religion" und mit feinem Berte "Der Schutgeift" (beibes Leipzig 1796) auf; befannter wurden feine "Moralische Ginleitung in das Rene Teftament", (Lemgo 1797-1801) und feine "Prattifche Ginleitung in das Alte Teftament" (1799 und 1800). Lehtere umfaßt nur bie Geschichtsbücher (ben Reft bearbeitete Angusti 1806); erstere hat das Berdienst, die damalige biblische Kritif mit einigen neuen Ibeen bereichert zu haben, wie daß der Hebraerbrief eigentlich eine homiletische Abhandlung, der erste Johannesbrief der praktische Theil jum Evangelium, bag ber Apoftel Johannes, wie er bei ben Sunoptifern auftritt und in der Apotalypfe fich felbft barftellt, feineswegs als ber fanfte Liebesjünger gu bezeichnen fei zc. Beibe Berte verfolgen infojern einen außerhalb ber Biffenfchaft gelegenen 3wed, als fie bie Refultate berfelben moralifc nugbar zu machen gebenten - fo bezeichnend fur die Beftrebungen ber bamaligen Philosophie und Theologie, Außerdem ichrieb B. eine "Geschichte ber Religionsphilosophie oder Lehren und Meinungen ber originellften Denter aller Beiten über Gott und Religion, hiftorifch bargeftellt", 1800, gab Reinhard's Borlefungen über die Dogmatit mit litterarischen Bufagen heraus (1801 ig.) und ichloß feine turge, aber fruchtbare ichriftftellerifche Laufbahn ab mit einem Wert "Anag Apollon, ober Berfuch über bie Berbienste ber Fürsten um bie Wiffenschaften", (Lemgo 1803). Außerbem finden fich Abhandlungen gur Re-ligionsphilosophie und biblischen Ginleitung in der "Göttinger Bibliothef", in Stäudlin's "Beitragen gur Philosophie und Gefchichte ber Religion" und in Schuderoff's "Journal gur Beredelung bes Prediger- und Schullehrerftandes".

Berger: Johann Erich von B., Projessor der Philosophie in Kiel, geb. zu Faaborg auf Fühnen 1. September 1772, † in Kiel 22. Febr. 1833. Der Bater war vom hannöverschen in den dänischen Militärdienst getreten. J. Er.

b. B. ftubirte in Robenhagen bie Rechtswiffenschaft. Rach bestanbener juriftiicher Brujung machte er 1791 eine Reise nach Samburg, lernte bie mutterlichen Bermandten, die Mutter war eine geborene von Schilden, fennen, und ftudirte bann in Göttingen, Riel, Jena und wieder in Riel Geschichte, Staatswiffenicait, Naturwiffenschaft, Mathematit und Philosophie, In Jena mar B. Mitglied ber litterarifchen Gesellschaft ber freien Manner. Ginen Theil ber Jahre 1796 und 1797 lebte er mit bem Branbenburger Gulfen und bem Bremenfer Smidt in ber Schweig, 1799 verlobte er fich mit ber Comteffe Unna von Bolt in Borbesholm in Solftein, 1800 jum Bater nach Ropenhagen jurudgefehrt, trat er als Aufcultant in die Rentetammer, führte aber bann balb ben in ber Schweig gefaßten Plan, ein ftilles Landleben gu fuhren, aus; er taufte bas Gut Seefamp nabe bei Riel; in ber Rabe lebten auch bie Freunde Gulfen und Tilemann Muller aus Franken in landlicher Burudgezogenheit. Bahrend ber Studien- und Reifejahre febrieb B. 1794 eine Abhandlung über bas Befindewefen besonders in fittlicher Rudficht; er brang auf Berbefferung des Schulunterrichts; durch die Schrift: "Die Angelegenheiten bes Tages", 1795, wollte er auf Berbefferung ber firchlichen und burgerlichen Berfaffung Danemarts binwirfen; in bemfelben Jahre ericbien in banifcher Sprache feine Schrift über eine verbefferte Rationalergiehung. Der Bater hatte ben Sohn mahrend beffen Stubien und Wanderungen gebeten, fich einer bestimmten Thatigfeit ju widmen. In etwas milberer Beise erging auch jest an ben jungen ibealen Mann biese Mahnung: "Der Knabe hatte einen Bater, ber Bater schnitt ihm Brob, ber Mann follte es wieber, aber noch fchneibet er nur Febern und fchreibt blos über bas Alles". Auf bem Gute Seefamp lebte B. in gludlicher, wenn auch finderlofer Che den Biffenichaften, er ließ 1808 die etwas poetisch gehaltene "Philojophische Darftellung ber harmonien bes Weltalls", Th. 1 bruden. 3m Jahre 1814 ward er auf feinen Bunich jum Professor ber Aftronomie und bann ber Philosophie in Riel ernannt. hier gewann B., wenn auch nicht gleich in ber erften Beit, burch feine philosophischen Borlefungen großen Ginflug; er regte feine Buhörer jum Gelbftbenten und Gelbftforichen an. In ben Jahren 1817 bis 1827 erichienen feine "Allgemeinen Grundzüge zur Biffenschaft" in bier Theilen. Leiber vollendete er feine "Geschichte ber Philosophie", für welche er feit mehreren Jahren viele Buborer gewann, nicht bis jum Drud. B. berwaltete 1832-33 bas wegen Untersuchungen gegen Studirende fehr mubfame Rectorat ber Universität. Erog feiner angegriffenen Gesundheit erschien er, brei Wochen bor feinem Tobe, noch am 28. Januar bei der Geburtstagsfeier bes Ronigs. Bu allen feinen Collegen ftand ber milbe, jebe Berfonlichfeit achtenbe B. im beften Berhaltniß. Professor Nitsch erließ, namens des akademischen Confifto-riums ober Senats, nach Berger's Tobe an die Studirenden einige den Berftorbenen charafterifirende Borte: "Geht 3hr", fagt R. unter anderm, "auf Die früheren Bochen gurud, als ftunbe er noch bor Guch, fo mußt 3hr jene Bortrage ju bernehmen glauben, die bei einem fo tiefen Bahrheitsfinne, burch eine geiftesanregende Rraft fo geeignet waren, Guch für philosophisches Forichen gu gewinnen und zu bilben".

H. Ratjen, Johann Erich von Berger's Leben mit Darstellung der philosophischen Ansicht Berger's von Prof. Thomsen und mit Andeutungen und Erinnerungen zu Berger's Leben von J. R(ist). Altona 1835. Rachrichten über B. gibt auch die Schrift: Aus dem Leben von Joh. D. Gries (von Campe). Leipzig 1855. S. 40, 75, 137, 170. Ratjen.

Berger: Johann Repomut B., geboren zu Profinit in Mahren 16. September 1816, † zu Wien 9. December 1870. B., ber Sohn eines fürftl. Liechtenftein'schen Beamten, verlor ben Bater ichon in seinem vierten Jahre.

Begen ber febr miglichen Bermögensverhaltniffe ward er frubgeitig für ben Dilitarbienft bestimmt. Seine entschiedene Abneigung gegen den militarischen Bemi veranlagte jedoch feine Mutter, ihn nach feinem Bunfche bas Gymnafium in Dimlit besuchen zu laffen, wo er fich burch Brivatunterricht erhielt. 3m Alter bon fünigehn Jahren verlor er auch die Mutter und ftand nun gang fich felbit überlaffen da. Ungebrochen burch feine Rothlage, betrieb er in Olmug die philofophischen und insbesondere die mathematischen Studien mit hervorragendem Gr folge, widmete fich sodann, nachdem er die Absicht auf eine Anftellung bei einer Sternwarte hatte aufgeben muffen, den Rechtsftudien an ber Univerfität m Wien, wo er im Jahre 1841 ben Doctorgrad erwarb und in die Abvocaturepraris eintrat. Neben feiner eigentlichen Berufsthätigkeit fortwährend juriflische und philosophische Studien treibend, trat B. auch fruhzeitig als Schriftfteller auf. Er schrieb fowol für belletriftische Journale, jum Theil unter dem pfeudonymen Namen "Sternau", Rovellen und humoriftisch-fathrische Artikel, wie auch als Refultat feiner ftreng wiffenschaftlichen Studien gablreiche Auffage in der "Biener Zeitschrift für öfterreichische Rechtsgelehrfamteit" und im "Jurift" von Wildner, in benen er ben Rampf gegen die traditionelle öfterreichische Jurispruden als Borfampfer für die philosophisch-geschichtliche Behandlung ber Rechtswiffenschaft aufnahm. Die Bewegung bes Jahres 1848 eröffnete B. die politische Lauibahn. Gleich nach ben Margtagen nahm er Antheil an einer Demonstration gegen bas erfte vom Ministerium ausgegangene provisorische Breggefet mit ber Brofchure "Die Preffreiheit und bas Brefigefeh" (Wien, Tendler 1848) und an der Redaction eines neuen Entwurfes. Bei den Bablen jum Frantfurter Parlament ward er bom Bahlbegirt Schönberg in Mahren jum Abgeordneten gewählt. Er nahm feinen Plat auf der augerften Linten und wurde Mitglied des "Donnersberg", nahm regen Untheil an ben bon ba ausgegangenen Aufrufen ber radical-bemofratischen Bartei, ohne jedoch jemals in die damals fo fehr beliebte Arena ber Bolfsversammlungen berabzusteigen, und gewann balb burch feine, ebenfofehr burch logische Rlarbeit und icharfe Dialettif wie burch abenben Wit glangenden Reben in ber Paulstirche (insbefondere jene gu Gunften ber SS. 2 und 3 ber Reichsverfaffung und bie berühmt geworbene Philippica gegen Belfer aus Anlag feines llebertrittes gur Erbfaiferthum-Partei) nicht nur eine hervorragende Stellung im Schofe feiner Partei, fonbern auch die Anertennung ber gangen Berfammlung. 3m Dai 1849 fehrte er, ohne mit feinen Parteigenoffen den Berfuch des Rumpfparlamentes in Stuttgart gu theilen, nach Wien gurud, um bafelbft die Abvocatenlaufbahn angutreten, wogu er noch im Commer bes Jahres 1848 unter bem Juftigminifterium Bach ernannt worben Das öffentliche mundliche Berfahren vor ben im Jahre 1851 eingeführten Schwurgerichten eröffnete B. Gelegenheit, feine bervorragende Befähigung als forenfer Redner an ben Tag ju legen. Er warb, bant feiner glanzenben Erfolge auf biefem Bebiete, bald einer ber gesuchtesten Anwälte und legte baburch ben Grund zu einem nicht unbedeutenden Bermögen. Bei bem Ginlenten in conftitutionelle Regierungsformen ward B. im Jahre 1861 in ber inneren Stadt Wien jum Abgeordneten in den niederöfterreichischen Landtag gewählt und von ba aus im Jahre 1864 in ben Reichsrath entfendet. In biefer Stellung trat er ichon frubzeitig in ber Brofchure "Bur Lojung ber öfterreichischen Berfaffungsfrage", Wien 1861, für die berechtigten Ansprüche Ungarns und für eine bualiftische Geftaltung Defterreichs, jodann im Reichsrath 1864 in ber ichlesmigholfteinichen Frage gegen bie bewaffnete Intervention ber beutichen Bormachte und gegen bie Salbheiten des Minifteriums Schmerling, am entichiedenften aber nach ber Berfaffungsfiftirung im Jahre 1865 gegen bas Minifterium Belcrebi auf. Rad bem Sturge bes letteren und nach bem Eintritte Beuft's wurde er

n entichiedener Unhänger des von diesem angebahnten Ausgleiches mit Ungarn, ab febon im Jahre 1867 bei Bilbung bes jogenannten Burgerminifteriums als linister ohne Portefeuille in den Rath der Krone berufen. In diefer Eigenhaft ward ihm die Leitung der Regierungspreffe und bas Amt eines Sprechinifters zu Theil, bas er auch bei vielen wichtigen Anläffen, namentlich bei ber ebatte über bas Behrgefet mit bem bon der Regierung angeftrebten Normalat bon 800000 Dann mit Ginfetung feiner gangen oratorifchen Begabung nd mit vollständigem Erfolge ausführte. In Anerkennung diefer Berbienfte erelt B. im Jahre 1869 die geheime Rathemurbe und das Groffreng ber eiferen Krone. Die Gintracht, die anfänglich unter ben Mitgliebern bes Burgerinifteriums zu berrichen ichien, hatte jedoch nicht lange Beftand. Bald zeigten ch wefentliche Gegenfage unter benfelben, namentlich in Betreff bes Borgebens gen die fich der Decemberverfaffung gegenüber mehr teer minder oppositionell veraltenden Landtage, und insbesondere rudfichtlich der von der öffentlichen Meiung in allen beutschen Rreifen als Mittel dagegen verlangten directen Wahlen. liefe Meinungsverschiedenheiten führten endlich im Jahre 1869 gu einer formthen Spaltung im Inneren bes Minifteriums und jur Erstattung eines Majotats= und Minoritätsmemoranbums in diefer Frage an den Kaifer, welche beide gar durch das amtliche Blatt veröffentlicht wurden. B. ftellte fich in dem von m perfaßten Minoritätsmemoranbum (vom 26, December 1869, Allgemeine eitung 22. Januar 1870) auf die Seite der Brafen Taaffe und Botodi und ahm barin im Gegenfat zu feinen bisherigen Barteigenoffen ben Standpuntt Berechtigung ber einzelnen Landtage jur Antheilnahme an ber gewünschten enderung der Bahlordnung und ber nothwendigfeit einer Berftandigung mit er nationalen Opposition ein. In Folge der Riederlage, welche die von ihm ertretene Anschauung bei der darauf erfolgten Abreffe-Debatte in beiden Häusern 8 Reichsraths erfuhr, trat B. mit seinen beiden Minoritätscollegen im Marg 870 aus bem Ministerium, und zog fich unmittelbar barauf ganz ins Privatben gurud, nachdem er durch ein feit Jahren mit zunehmender Intenfitat auftretenes Halsleiden guerft das Gehör und gulegt auch die Sprache vollständig erloren hatte und ichon im letten Jahre feiner minifteriellen Thatigteit einzig af ben Weg schriftlicher Mittheilung angewiesen gewesen war. Er genoß jedoch e Ruhe des Privatlebens nur furge Zeit, indem er nach einem Beinbruche, ben fich im Zimmer jugog, ichon am 9. December 1870 feinen Leiden erlag. gehorte unftreitig zu ben bedeutenoften Erscheinungen, welche die feit dem abre 1848 eingetretene Bewegung in Defterreich an die Oberfläche des öffentchen Lebens getrieben hat. Dant feiner grundlichen philosophischen Durchbiling und feines raftlofen bis an fein Ende fortgefegten Studiums auf allen ebieten des juriftischen Wiffens, beherrschte er fowol in den gablreichen von ihm rrührenden Fachschriften (f. "Bibliotheca juridica", Leipzig 1868, und Stubenuich "Bibl. jur austr.", Wien 1847), wie auch insbesondere als Redner die on ihm behandelten verschiedenartigften Stoffe ftets mit einer Rlarheit und biaftischen Scharfe, wie fie auf der Tribune in Deutschland nur felten porgetomen. Geine geiftige Richtung blieb zwar ftets überwiegend fritisch und es bielt e Conftruction ber positiven Ergebniffe mit ber Scharfe feiner geglieberten Diaftit nicht immer gleichen Schritt. Seine vorzüglichste Begabung bewies er ol als forenfer Rebner, ben er auch in der parlamentarischen Debatte nie gang rläugnete. Seine Reden ohne Pathos, jedoch mit etwas zu häufiger Berwening von wißigen Pointen, benen er nicht felten felbft einen richtigen Gebanten pferte, wirften jaft immer überzeugend auf ben Berftand. Am wenigften hat h B. als Politifer dem mitunter abfälligen Urtheile der Zeitgenoffen zu enthen gewußt. Läßt fich auch die Säutung, der er sich feit seiner Rudtehr aus

Franksurt unterzog, ganz wohl durch die gänzliche Beränderung der politischen und localen Situation erklären, so hat doch die Art und Weise, wie er sich gegen das Ende seiner politischen Lausbahn von seinen bisherigen Parteigenossen trennte und der söderalistischen Richtung in die Hände arbeitete, vielen und nicht ganz unbegründeten Tadel hervorgerusen. Bei der Verworrenheit der dermaligen Parteienlage in Oesterreich mag jedoch das endliche Urtheil hiersiber einer späteren Zeit vorbehalten bleiben.

Die Männer des deutschen Bolkes (Franksurt 1848—1851. Schmerber.) III. 7. Liefg.; Laube, das deutsche Parlament. Leipzig 1849; Biedermann, Erinnerungen aus der Paulstirche. Leipzig 1849; Kalisch, Shrapnells. Franksurt 1849; Wurzbach, Biograph. Ler. I. S. 303; Jaques, D. Berger in seiner Wirksamsteit als Unwalt, Schriftsteller und Staatsmann, in der Zeitschrift für Rotariat. Wien 1871 Nr. 10; Neue freie Presse 1870 Nr. 2259; Bresse 1870 Nr. 341.

Berger: Ludwig B., ausgezeichneter Tonfunftler, Clavierfpieler, Componift und Lehrer, geboren zu Berlin am 18. April 1777, † 16. Februar 1839. Seine erfte Erziehung empfing er in bem fleinen Stabtchen Templin in ber Udermart, wohin fein Bater, ber Bauinspector war, aus bienftlichen Urfachen fich begab. Rachbem er barauf noch in Frankfurt a. b. D. gelebt hatte, tam er ale Jungling wieder nach Berlin, um feine ingwischen beutlich bervorgetretenen mufitalifchen Anlagen bei bem tüchtigen Componiften und Capellmeifter Burlich auszubilben. 3m Jahre 1801 ging er nach Dresben, um feine Studien unter Joh. Gottl. Raumann fortgufeben; Diefer ftarb jeboch ichon im October beffelben Jahres, und B. fehrte nach Berlin gurud. Sier horte ihn 1804 Clementi fpielen, ertannte feine Fähigteiten, nahm ihn jum Clavier- und Compositionsschüler an, und B. folgte ihm 1805 nach Petersburg; auch ber bamals zwanzigjährige Auguft Alexander Rlengel, nachher hoforganift zu Dresben und namhafter Contrapunttift, machte die Reife mit. In Betersburg blieb B. bis 1812, worauf er über Stodholm nach London wieder ju Clementi (ber feit 1810 bort lebte fich begab, 1814 aber nach Berlin gurudging. Bon ba an hat er feine Baterftadt nicht mehr berlaffen. In Petersburg hatte er fich gludlich verheirathet, doch ftarb feine junge Gattin bereits im erften Rindbette, und biefes Unglud war die Urfache ber ichwermuthigen und reigbaren Stimmung, von welcher B. in bedauerlichem und immer fteigenbem Grade beherricht wurde. Sierzu gefellte fich in ben letten Jahrzehnten feines Lebens noch mannigfaches förperliches Leiben, welches ihn immer schwerer zugänglich machen und seine fünitlerische Thätigfeit beeinträchtigen balf, und nicht mehr von ihm wich. bis ihn unerwartet, mitten in einer Unterrichtsftunde, ber Tob antrat (vgl. Refrolog von J. B. Schmidt, Leipzig. Allg. Muf. 3tg. 1839, S. 186). Am 26. Febr. hielt ihm die Singafabemie, beren Mitglied er viele Jahre gemefen, eine Tobtenfeier und am 21. Marg barauf veranftalteten feine Freunde ein öffentliches Concert, deffen Ertrag gu einem Dentmale Berger's bestimmt war. Befonbers als Clavierspieler und Lehrer ftand B. ju feiner Beit in hohem und allgemeinem Anfeben. Im Clavierspiele folgte er ber ftrengen Richtung, welche von Sebaftian Bach ausgehend und an beffen, burch Philipp Emanuel fortgepflangte Traditionen antnupfend, nach Mogart's Tode in Clementi ihren Sauptvertreter hatte. Demgemäß foll auch Berger's Bortrag burch ftilgerechte Objectivität und Betonung bes rein Dufitalifch-Runftmäßigen, bebeutenbe aber ftets nur im Dienste höherer Absichten verwendete Technit, bei Abweisung aller burch blos virtuofe Banbiertigfeit erreichbaren Effecte, fich ausgezeichnet haben. Siermit verband er, nach Urtheilen von Beitgenoffen, einen elaftischen, gefangreichen Anichlag fowie Feuer und Grogartigleit bei finnvoller Weinheit ber Auffaffung.

Muf die Entwidelung feines Anschlages und die Durchgeistigung feines Bortrages hat das Borbild des John Field in Petersburg wesentlich forbernd eingewirft, wie er auch dem Birtuofen Steibelt, den er ebenfalls bort antraf, in der Technik Giniges ju banten gehabt haben foll. Sowol in Rugland wie in London und nachber in Berlin hat B. mit feinen Concerten guten Erfolg gehabt, und auch als in fpaterer Beit unter bem Ginfluffe nervofer und rheumatischer Leiben feine Fertigfeit von ihrer ehemaligen Bolltommenheit verlor, verblieben feinem Spiele doch die großen geistigen Eigenschaften, wodurch er von jeher vorzugsweise fich hervorgethan hatte. Seiner ernsten Richtung blieb er stets treu, auch als bas Bohlgefallen an ber glangvolleren mobernen Birtuofitat um ihn herum immer mehr junahm. Als Clavierlehrer nahm B., nachdem er als folder ichon gu London fich Ruf erworben hatte, auch in Berlin fehr balb die erfte Stelle ein; feinen gablreichen Schülern reihen unter anderen Mendelssohn und 2B. Taubert fich an. In ber Composition aber hatte er mehr Berdienst als Erfolg; von ben Sachverftandigen find feine Producte ftets nach ihrem Werthe anerkannt worben, im Bublicum aber haben fie, mit nicht vielen Ausnahmen, niemals große Berbreitung gefunden. Allerdings wenden fie fich ihrer Beichaffenheit nach viel unmittelbarer an ben Renner und Mufifer felbit, als an ben blos Geniegenben : fie find vorwaltend gehaltreich, gediegen, geiftvoll und tuchtig gearbeitet, Beugniffe eines ernften und ftets auf Soberes gerichteten Sinnes. Auf Gelbftanbigfeit aber haben fie wenig Anfpruch, fondern lehnen oft merklich an Mogart, Berthoven, Sandn, Clementi fich an, zwar ohne birecte Copien ober blos außerliche Rachahmungen zu fein, doch auch ohne ihren Borbildern an Reichthum und Starte ber Erfindung allemal gleich ju fommen. Auch ließ er felbft bon feinen Berten beiweitem nicht Alles bruden, was ber Beröffentlichung werth gewesen ware; benn ichon an fich war er ber Deffentlichfeit gegenüber bescheiden und gurudhaltend, und bei ber vielfachen Trubung feiner Gemutheftimmung wird er Bweifeln an fich felbst oft mehr als bienlich Raum gegeben haben, baber war auch ein Theil ber in feinem Rachlaffe noch vorgefundenen Arbeiten unvollendet geblieben. Die bedeutenbften feiner Berte find: vier Claviersonaten, bon benen namentlich die erfte, "Sonate pathétique, C-moll" (Leibzig, Beters) geschätt war und neben Beethoven's gleichnamigem Borbilbe burch eigenen Berth fich behauptete. 3hr junachft fteht bie in Es op. 10 (Berlin, Schlefinger); - 12 Etuben (op. 12, Berlin, Chriftiani) und 15 Etilben (op. 22, Leipzig, Sofmeifter) jum Beften innerhalb ihrer Battung gehörenb, ben Cramer'schen verwandt, gleich ihnen mufitalifch werthvoll und vortrefflich inftructiv; - eine vierhandige Gonate op. 15; besgleichen eine Reihe anderer Clavierftude: Bariationen, worin B. eine außerordentlich große Geschicklichkeit bejaß; tuchtig gearbeite Fugen mit Praludium; eine Toccata; Rondos, Marsche zu zwei und vier handen ic.; — ferner für Gesang: eine Anzahl Lieder mit Clavier, unter benen ber Cyclus "Die icone Müllerin" von Wilhelm Müller fehr beliebt war; Lieber für vierftimmigen Mannerchor, componirt für die von B. felbft und Bernhard Rlein gegrundete jungere Berliner Liedertafel; Colma, Offianische Scene mit Clavier (Offenbach, Andre); Gine Symphonie "im Stile bon 3. Sandn und Mogart fleißig gearbeitet" führte Menbelsfohn am 31. December 1832 in Berlin auf. Im Nachlaffe fanden fich noch zwei Symphonien, ein Clavier-Concert, verschiedene Streichquartette, die achtzehn Bariationen in F-dur über "Ah vous dirai je maman", bon ihm felbft in eigenhandiger Infchrift für fein beftes Wert erflart; ein Aprie und Gloria alla cappella für vier Solo- und acht Chorftimmen; ferner viele fleine Clavierstude, Ranons, Fugen, Mariche, auch Lieber ac. Gine Musmahl aus feinen Clabierwerten in gehn Beften ericien balb nach feinem Tobe b. Dommer. gu Leipzig bei hofmeifter. -

Berger: Beter B., Buchdruder aus dem Ende des 15. Jahrhunderte der in Augsburg in ben Jahren 1486-89 thatig war. Aus feiner Officin ift nur Beniges bis auf unfere Zeit gefommen, ju nennen ift bavon: "Leben ber Altvater", "Spiegel menfchlicher Behaltnuß", 1488-89. Mhlbr.

Berger: Theodor B., geb. ju Lauter bei Roburg im Jahre 1683, + 20. Rovember 1773 ju Koburg, war ber Sohn eines Predigers und ftubirte die Rechte zu Salle, wo er 1712 die Magisterwurde erlangte und philosophische und hiftorische Borlefungen bielt. Er wurde bann hofmeifter in einigen abeligen Familien und machte Reifen. 3m Jahre 1735 murbe er Profeffor ber Rechte und Geschichte an bem atabemifchen Symnafium ju Roburg. Unter feinen Schriften find bemertenswerth: "Synchroniftifche Univerfalhiftorie ber bornehmften europäischen Reiche und Staaten" (1743 Fol.; 5. Auft. 1781) und "Die durchlauchtige Welt, ober Beichreibung aller jehtlebenben hohen Berionen" (Salle, 1730. 4 Bbe. 12.); "Dissertatio de successione in feudum apertum etc.". Marb. 1736. 4.; ,De obligatione subjectorum ad cognoscendas in civitate leges et termino, a quo praesumatur cognitio". Coburgi 1738. 4.

Meujel, Lexifon I. 340.

Berah : Beinrich Graf von bem B., Berr von Stevensweerd, fpanifcher Beneral, geb. 1573, fiebenter Cohn bes Grafen Wilhelm (f. b.), trat wie alle feine Brilder in fpanifchen Rriegsbienft und zeichnete fich namentlich unter Spinola jo aus, bag er nach Beenbigung bes zwölfjährigen Baffenftillstandes ber Zweithöchstrommandirende im Beere ber Erzherzoge Albrecht und Isabella wurde, obgleich er bem Pringen Friedrich Beinrich von Oranien gegenüber nicht gludlich war. Bol fein militärischer Rang war es, ber ihn jum Fuhrer ber meift aus fehr begüterten Abeligen bestehenden nationalen Bartei in Belgien machte, welche bamals, febr ungufrieden mit bem pormaltenben Ginflug ber Spanier im Beer und Rath, auf offene Emporung und Anschluß an die Sollander fann. Doch biefe Bartei, ohne Anhang im Bolt ober Beer, aus meiftens unfabigen und wegen giemlich gerechter Burudiekung flagenden vornehmen Berren bestehend, war nicht im Stande, es weiter als ju Entwürfen ju bringen. Graf Beinrich, eiferfüchtig, daß ihm nicht ber Oberbefehl gelaffen wurde, flüchtete 1632 nach Luttich und rief die Belgier gu ben Baffen gegen Spanien und fur die fatholifche Religion. Doch bas ziemlich finnlose Beginnen hatte feinen Fortgang, bas Geer blieb tren, nur wenige ließen fich bon ihm anwerben und begleiteten ibn in ben ftaatischen Dienst. Graf B. folgte weber ben Lodungen noch ben Drohungen ber Prüffeler Regierung; er war ju weit gegangen, und beichloß fein Leben 1638 im Schut berjenigen, Die er vierzig Jahre aufe eifrigfte befampit batte. Die Beit, wo biefes Barteitreiben furchtbar fein tonnte, war im Rieberlandifden Rrieg vorbei. Dit allen feinen Fabigfeiten als Gelbherr blieb Graf G. unr ein fahnenflüchtiger Krieger und politischer Difpergnugter, tein Barteichef, um wenigften ein Batriot.

Arend, Allg. Gesch. d. Vad. III, 3 u. 4. B. Q. Maller. Bergh: Damald, erfter Graf von dem B., geboren 1442, legte mit fei-

nem Bater Bilhelm ben Grund gu im 16. Jahrbundert nicht gering Blang feines im Geldrifchen und Cleb! fich in den Wirren zwischen bem gelbu Adolf hervor; er war einer ber Sand nalen Bartei, welche fich ber burgunde widersette. Doch wußte er fich au ward 1486 in den Reichsgrafenftanb meiftens Partei für Rarl von Egmo figungen gwang ihn gu wiederholtem

ingefeffenen Saufes, Graf & Derzog Arnold und jeine bent leut.

ib öfters leiner

feinem gangen Saufe antlebenden Borwurf des Eigennutes und ber Unguberläffigfeit auch nicht frei gewesen zu fein. Er ftarb 1506.

Nijhoff's Bijdragen v. vad. Gesch. und Oudheidk ¥ 27-29.

B. L. Miller Bergh: Wilhelm Graf von bem B., Entel Oswalds b. B. f. b) get 1538, † 1586, fpielte eine nicht unbedeutende boch hochft zweibeutige Rolle in der niederlandifchen Revolution. Gein hoher Rang und feine Beitath mit 300 ria von Raffan, Schwefter Wilhelms von Oranien, trieben ibn baju, fich in ben Bordergrund ju ftellen. Dabei befaß er einen nicht geringen Chraei wie be bei dem niederlandischen hoben Abel bamals übliche Gelbftfucht. Er gebitte : ben Unterzeichnern bes Compromiffes und felbit jum Ausichuff, ber bie Regienrag fibermachen follte. Doch fobald lettere ber Bewegung Gerr wurde, fachte er bei mit ihr auszuföhnen. Jedoch zu fpat; bei Alba's Annaherung mar er gestimb gen, fich auf feine großentheils auf bem Reichsboben gelegenen Befitungen gut aus hen und bald barauf fich nach Dillenburg zu feinem Schwager zu fluchten. Son be aus fuchte er zweimal in Gelberland Jug zu faffen, und wie Lubwig von Ander erft im Rorben und fpater im Guben, fo im Often ber Rieberlande ben So ftand ju ichuren. 1572 gelang es ihm wirtlich, fich auf turge 300 in Some Land und Oberpffel und felbit in einem Theile bon Friedlend feren bet warf er fich auf die Flucht, sobald Don Fabrique de Teled = ben Rhein fette, um ben Aufftand ju bezwingen. Geir Some allgemein als geradezu ichmählich geschildert und flofite ber Some folche Berachtung ein, daß es felbst seinem Schwager ju einer Stelle zu verhelfen, obgleich er ben burch feine Seinem lienverbindungen einflugreichen Mann nur baburch bereit ber Graf 2B. war einer jener Chrgeizigen, die da meinen, be fent a eigenen Rugen ausbeuten zu fonnen, und bie, ober the offen Bartei nehmen gu wollen, nur perfonliden mit seinem Bruber Friedrich über Familienglifer ben de In ... Mittel auf ihn zu wirfen, benutt werben. Ras be er fich fo viel als möglich neutral, er trat in Seinen = I = ohne fich fo weit einzulaffen, daß er nicht jeder ber landern dienen tonnte. Ge icheint, er habe fich be jum Biel erfeben; Die Wahl bes Grafen John - - tief; er meinte, ibm, bem bornehmfter ?-Stelle gu. Doch als Graf Johann 1887 er, vielleicht feiner Bermanbtichaft term Gifer gegen bie Ratholijchen emoriet Grafen Abolf von Moeure und Reobgleich Oranien ihn nichtle mer ale Statthalter Die Ger war be !- - -Innt, bie Ringheit nach allen burch

gen und führten ihn mit seiner ihm stets treu ergebenen und ihn gegen Jeden vertheidigenden Frau, seinen drei ältesten Söhnen und mehreren der ihm am nächsten stehenden Abeligen nach Bommel, später nach Delishasen. Erst in strenger Hait gehalten, ließ man ihn im nächsten Frühjahr frei, nachdem er aufs neue den Staaten Treue versprochen hatte. Doch sloh er gleich nachher nach Brüssel, wo er zwei Jahre später, 1586, von Allen verachtet starb. Seine Söhne suchten vergebens im Dienste Spaniens den Ramen von dem B. rein zu waschen von der Schmach, welche seine Berrath, seine Feigheit, sein Eigennuh und seine seltene Doppelzüngigkeit darauf geworsen hatten. Indes ist er vielleicht oft zu streng beurtheilt worden; er war eine durchaus schwache Seele, welche der Berlofung, im trüben Wasser der Revolution zu sischen, nicht widerstehen konnte. Darum verschlangen ihn die Wellen.

Tadama, Graaf Willem van dem Bergh en zyne Tydgenooten.

P. 2. Müller.

Berghaus: Johann Ifaat B., Rechner und Siftorifer, geb. 2. Januar 1755 (nach Anderen 1753) zu Elberfeld, † 27. Auguft 1831 zu Münfter. Raum 21 Jahre alt begann er feine bienftliche Carriere am Stadt-Burger-Baifenhaufe zu Cleve. Er wurde an bemfelben Baifenmeifter, trat bann 1796 gleichfalls in Cleve als Regierungscalculator in ben Staatsbienft über und verblieb bei bem Rechnungsfache als Steuerempfänger bes Bezirks Nienberge, als Rendant ber Sauptinftitutentaffe ju Münfter (feit 1816), als Rendant ber Allgemeinen Feuersocietäts- und ber Allgemeinen Wittwenfaffe (feit 1821) bis gu feinem Tobe. Er war allgemein geachtet und beliebt als Beamter wie als Staatsburger und ubte einen vielfach wohlthätigen Ginflug jur Bermifchung ber bamals am Niederrhein in ichroffer Beife bestehenden confessionellen Scheidungen, Mis Schriftsteller hat er fich besonders durch feine "Geschichte der Schifffahrts-funde bei den vornehmften Boltern des Alterthums" (Leipzig 1792) befannt gemacht. Außerbem verfaßte er ein in mehrfachen Auflagen erschienenes "Lehrbuch ber Sandelswiffenschaften" und eine nicht gerade werthvolle Ueberfetung ber erften Ausgabe von Montucla, "Histoire des mathématiques" in bas Sollandifche. Bon feiner Beherrichung Diefer letteren Sprache zeugt auch fein Untheil an ben "Wiskunstigen Verlustigingen d. Genootschap d. mathemat. Wetenschappen te Amsterdam" (1786-1790). In fpaterer Beit betheiligte er fich befonders an beutschen Zeitschriften, ber "Allgemeinen beutschen Bibliothet", bem "Geremann", ber "Staatswiffenschaftlichen Litteraturzeitung" und ber "Jenaer Litteraturzeitung"-Dgl. N. Nefrolog IX. (1831) S. 762 j. Cantor.

Berghes: Abrian ban B. (Bergues), Berr bon Dolhain, ein hennegauifcher Chelmann aus bem Geichlecht ber Berren bon B. St. Binocr, ericheint als eifriger Unhänger ber Partei ber Geufen 1566 bei ber erften Bereinigung ber Edelleute gu Breda und am 5. April b. 3. bei ber leberreichung bes Compromiffes an Margaretha von Barma, wie bei ber Berfammlung ju' St. Trond. 1568 unter Confiscation feiner Guter bon Alba berbannt, begab er fich nach Frankreich, ward aber 1569 von Oranien jum Unteradmiral der Baffergeufen ernannt. Trop perfonlicher Tapferteit zeigte er fich boch fur biefen Boften menig geeignet. Bol errang er zuerft einige Bortheile; aber 1570 ergriff er, bor ber Emsmündung freugend, beim Berannahen Boffu's und be Robles, fo fopflos bie Flucht, daß er feine meiften Schiffe einbufte. Auch war er nicht im Stanbe, Die rauberische Buchtlofigfeit feiner Mannichaft ju gugeln. Dranien mußte fich baber, obwol ungern, entichließen, ihn verhaften gu laffen. Wieder in Freiheit gefest, ging er nach Roln und bon bort nach Frankreich. Dennoch aber ber Sache feines Baterlandes treu, nahm er 1572 an einem Buge bes Geren von Genlis nach Mons Theil, wo er am 17. Juli bei bem Berfuch, fich aus ber Geiangenschaft, in die er gerathen war, mit bewaffneter Hand zu besreien, den Tod fand. Im Commando der Wassergeusen solgte ihm zunächst sein Bruder Ludwig, der jedoch gleichsalls bald wegen der Zuchtlosigkeit seiner Untergebenen verhaftet ward, und weiterhin nicht mehr genannt wird.

van b. Ma, Biogr. Woorbenb.; Biogr. nat. Belg. Alb. Ih. Bergins: Joh. B. (Berg), geb. ju Stettin 24. Febr. 1587, geft. als brandenburgischer Sofprediger und Confiftorialrath ju Berlin ben 27. Dec. 1658. Schon fein Bater Konrad Bergius († 1592), Rector des Gymnafiums, dann lutherischer Prediger gu Stettin, hatte wegen feiner hinneigung gur reformirten Conjeffion mannigfache Angriffe erfahren. Des Cohnes geiftige Entwidelung wurde von Bermandten in diefelbe Richtung geleitet. In der reformirten Pfalg pollendete er auf dem Gymnasium illustre ju Reuhausen bei Borms feine Schulbildung und widmete fich fodann bem theologischen Studium auf ben Universitäten zu Beibelberg und Strafburg. Weitere Reifen führten ihn nach Dangig, wohin ihn der Ruf des Philosophen Barthol. Redermann († 1609) lodte, nach Cambridge, wo er jum Magifter creirt wurde, bann nach Orford, endlich nach Baris. Rachdem er bier zwei Jahre in häufigem Berkehr mit ben Führern der Sugenotten zu Charenton verweilt hatte, fehrte er 1612 fiber Holland in fein Baterland zurud, und gebachte nunmehr fich an ber Universität Frantfurt a. D. ju habilitiren. Diefer Blan wurde burch ben bamals erfolgten Nebertritt bes Rurfürften Johann Sigismund gur resormirten Confession infofern begunftigt, als des B. theologischer Standpunkt den in der Confessio Sigismundi bom 3. 1614 enthaltenen Grundfagen entsprach. Go wurde B. 1614 jum außerordentlichen, 1617 jum ordentlichen Profesor ber Theologie ernannt und fand bald Belegenheit mit fcharfer Feber feinen zwar lutherifch gebliebenen aber friedfertigen Collegen Chriftoph Pelargus (f. b.), welcher zugleich Pfarrer und General-Superintendent ber Mart war, gegen bie Angriffe ber ftarren Lutheraner, eines Eramer in Stettin, Schluffelburg in Stralfund und boe bon Boenegg in Dregben ju unterftugen. Schon 1618 berief ihn ber Rurfurft als hofprediger in feine Umgebung, gedachte auch ihn nebst Belargus zu ber Dortrechter Spnode zu beputiren; da jedoch beide Theologen wenig Ausficht hatten auf die in streng calvinistischem Sinne geführten Berhandlungen einen entscheibenben Ginfluß auszuüben, fo ftand ber Rurfurft auf ihren Bunich von diefem Plane ab. Auch bei feinem Rachfolger Georg Wilhelm blieb B. in ber Stellung als hofprediger und begleitete ihn alsbalb nach Preugen, wo ber hof wei Jahre verweilte, bis bie Belehnung Seitens ber Krone Bolens erfolgt mar. Diefelbe war burch bie hier nicht minder als in der Mark herrschende Opposition gegen die Resormirten wesentlich erschwert worden und B. hatte beshalb mehrsach Beranlaffung mit den Führern der lutherischen Partei in Königsberg zu disputiren. Seine längere Entfernung von Frankfurt nothigte ihn endlich im 3. 1624, obwol ungern, feine bortige Professur niederzulegen, welche barauf feinem jungeren Bruber Konrab (geb. 1592) übertragen wurde, boch folgte diefer ichon 1629 einem Ruf als Pfarrer an die Ansgariustirche in Bremen, wo er 1642 geftorben ift. Gine wichtige und ihm burchaus fumpathische Aufgabe erwuchs bem alteren B. burch ben Anfangs 1631 bon Rurfachfen nach Leipzig berufenen Convent ber evangelischen Stände. Man hoffte bier eine Art bewaffnete Reutralität aufzurichten und badurch beim Raifer die Aufhebung des Restitutionsedicts ohne schwedische Gulfe burchzuseten. Dabei erschien es vunschenswerth auch auf firchlichem Gebiete eine Einigung ber beiben ebangeifchen Confessionen burch ein Colloquium anzubahnen, welches vorläufig zwar ur als ein privates und baber unprajudicirliches angefeben werben follte. Diefem wurden bon reformirter Seite außer Joh. B., welcher fich in ber Be386 Bergius.

aleitung feines Kurfürften befand, noch ber beifilche Sofprediger Theoph. Reuberger und ber Marburger Professor Joh. Grocius, fowie von lutherifder Geite ber fachfiiche Sofprediger Matth. Doe und die Leipziger Profefforen Polycarp Lehfer und Beinrich Sopfner auserfeben. Die gemeinfame Gefahr ließ die Barteien fich naber treten, als je guvor. Wahrend die Reformirten fich rudhaltlos fogar ju ber unveränderten Augsburger Confession von 1530 befannten und nur begehrten die variata auch nicht zu berwerfen, schien fich auch bei den Lutheranern bie Anficht Bahn ju brechen, bag in ben meiften Buntten Ginigfeit porhanden fei und bag bie bei ben Artifeln 3 und 10 ber Confession obwaltenben berichiedenen theologischen Auffaffungen ben firchlichen Frieden beiber Confelfionen nicht ausschlöffen. Aber ichon nach bem Tobe Guftav Abolis trieben bie politischen Berhaltniffe Sachsen wieder bem Raifer in bie Arme und gum Brager Frieden. Bon neuem warnte Goe bor ber Gemeinschaft mit ben Reformirten und wiederholte die fruber (in feiner "Augenscheinlichen Brobe", 1621) ausgesprochene Behauptung, bag biefelben in 62 Buntten mit ben Turten, in 37 mit den Arianern übereinftimmten. Mittlerweile hatte B. mit anerkennenswerther Gelbftverleugnung wenigftens in Brandenburg an der friedfamen Entwidelung ber firchlichen Berhältniffe gearbeitet. Rach bem Tobe bes Belargus im 3. 1633 beabfichtigte ber Rurfürft ihn zu beffen Rachfolger zu ernennen. B. aber, eine neue Erregung ber Gemuther fürchtenb, wenn er als Reformirter biefe Stelle übernahme, fchlug guerft bor, biefelbe unbefest gu laffen, fpater rieth er in bem bor Rurgem eingesetten Confiftorium ben weltlichen Rathen auch einige friedfertige Theologen beiber Confessionen beizugesellen Der Rurfurft willfahrte Diefem Buniche, indem er 1637 fowol 30h. B., als auch den lutherifchen Propft zu Roln a. G. Joh. Roch zu Confiftorial-Rathen ernannte. Roch ein zweites Dal bot fich fur B. und zwar unter bem Rurfürften Friedrich Wilhelm Die Gelegenheit an einem fogenannten Colloquium caritativum Theil gu nehmen, welches Bladislav IV. nach Thorn gufammenberufen hatte. Da in Polen feit 1578 burch bie pax dissidentium allen chriftlichen Religionsparteien bie gleichen burgerlichen Rechte berfaffungsmäßig garantirt waren, fo mußte ber milb gefinnte Ronig icon aus politischen Grunden barauf bebacht fein, swischen ben Ratholifen und ben gablreichen Evangelischen in feinen Landen ein friedliches Berhaltniß herzustellen, ober womöglich die bestehende Rluft wieder zu beseitigen. Much an ben großen Rurfürften als Lehnstrager ber Rrone Bolens wegen bes Bergogthums Preugen erging die Aufforderung bas Colloquium gu beschiden. Obwol er fich über bas mahricheinliche Resultat beffelben in Betreff ber Bereinigung aller Confessionen feinen Täuschungen hingab, so hielt er boch eine größere Annäherung ber Evangelischen unter einander gerade in Bolen für erreichbar, wo für biefelbe schon 1570 durch ben Bergleich von Sendomir eine Grundlage gewonnen worden war. Daber entfandte er feinen Gofprediger B. fowie ben Professor ber Theologie Friedr. Reichel (einen Schwiegersohn bes Konrad B., geft. 1653) aus Franksurt nach Thorn und veranlaßte auch den lutherischen Unionstheologen Georg Caligt aus Helmstädt sich dorthin zu begeben. Das Colloquium, an welchem 28 fatholifche, ebenfoviel lutherifche und 24 reformirte Mitglieder, fowie auch ber Bifchof ber mabrifchen Bruber, 3. A. Comenius fich betheiligten, wurde am 18./28. Auguft 1645 im großen Saal bes Rathhaufes zu Thorn durch ben Großtanzler Fürft Offolinsti im Ramen bes Ronigs eröffnet. Aber es zeigte fich balb, in welchem Ginne die Berhandlungen von fatholischer Seite geführt werden follten, befonders feitbem ber Befuit Schonhof einen hervorragenden Ginfluß auf Diefelben gu gewinnen wußte. Mis erfte Aufgabe hatte die Geschäftsordnung eine fogenannte liquidatio ober Darlegung ber Lehre verlangt. Go murbe benn in ber zweiten öffentlichen

Sigung am 6./16. Sept. bas tatholifche Betenntnig verlefen; als aber ein Gleiches mit bem bon B. verfaßten reformirten Befenntniß geschehen mar, verweigerten Die Ratholiten beffen Aufnahme in Die Acten unter bem Bormande, daß es Angriffe gegen die tatholische Rirche enthalte. Offolinsti legte bas Brafidium nieder, welches ber Caftellan von Gnefen, Joh. v. Lesczynsti übernahm. Jede fernere Citung vermehrte nur bie feinbfelige Stimmung und bie Lutheraner tonnten nicht einmal mehr die Borlefung ihrer Liquidation durchjegen. bem waren fie weit entfernt, fich ben Reformirten gu gemeinfamer Action gu nabern, beren Bugeborigteit jur Augsburgifchen Confession fogar bon ben Giferern ihrer Partei, einem Guljemann, Calob (ber 1582 bie Berhandlungen bes Concils in feiner Historia syncretistica p. 199-560 herausgab) beftritten wurde. Go lofte fich bas Colloquium ohne Erfolge erzielt zu haben auf, nachbem beffen Mitglieder borichriftsmäßig brei Monate verfammelt gemejen und in biefer Beit 36 Sitzungen, barunter nur fünf öffentliche gehalten worden waren. Satte B. hier alle feine Soffnungen icheitern feben , fo durfte er fich balb der Erfolge freuen, welche des Lurfürften Politit bei bem Abichluß bes westfälischen Friedens erreichte. Es ift bekannt, bag es nur feiner Festigkeit zu bauten ift, wenn nach langen Berhandlungen, Die auch Sachfens Widerspruch noch erschwerte, im fiebenten Artitel bie Reformirten als innerhalb ber Augsburgifchen Confeffion ftebend bezeichnet und in ben Religionsfrieden aufgenommen murden. Die Entwidelung, welche balb barauf burch bie Betheiligung bes Großen Rurfürften an bem ichmebifch-polnischen Rriege bie Dinge im Bergogthum Preugen nahmen, wo mit ber Lofung bes Lehnsberhaltniffes von Bolen auch bie firchlichen Berhaltniffe eine neue fur die Evangelischen gunftige Bafis gewannen, follte B. nicht mehr erleben. Gein Tob fällt zwischen die blutigen Tage ber Schlacht bei Warichau und ben Frieden zu Oliva. Die Mehrzahl ber von B. herausgegebenen Schriften (Rufter, Altes und Reues Berlin I. G. 155 ff. führt beren 56 an) find Predigten; unter diefen befinden fich die Leichenpredigten über den Rurfürften 30h. Sigismund (1620) und beffen Wittwe Anna (1625), ben Rurfürften Georg Wilhelm (erft 1642) und beffen Schwiegermutter, die Rurfürftin bon ber Pfalg, Luife Juliane (1645). Geine Streitschriften wurden meiftens burch die Angriffe feiner Gegner hervorgerufen und wenn er auch in einigen ber fruheren in den herben Ton der damaligen Polemit einstimmte, fo wird man boch in Betreff ber übrigen fagen muffen, bag er nur getampft habe um bes Friedens willen. Gben barin liegt feine Bedeutung, bag er mit aller Energie ber lleberzeugung für ben Gebanten eintrat, welcher feit bem Rurfürsten 3oh. Sigismund die firchliche Bolitit ber Sobengollern fenngeichnet, in dem Streite ber Parteien weniger die obwaltenden Differengen, als ben gemeinfamen Grund bes Glaubens zu betonen und baburch eine Ginigung ber beiden bisher getrennten ebangelischen Confessionen berbeiguführen. Go find benn auch neben ber Confessio Sigismundi bas von B. mitunterzeichnete Brotocoll bes Leipziger Colloquiums von 1631, fowie die von ihm verfaßte Declaratio Thoruniensis von 1645 in den brandenburgifchen Landen ju fpmbolifchem Anfeben fur die reformirte Rirche gelangt, beren Lehrer bis 1817 barauf verpflichtet wurden. (Ausgabe der brei Befenntniffe Roln a. G. 1695 u. D.). Bon feinen Gohnen ward ber altefte, Beorg Ronrad B. (geb. 1623), bem Lebensweg feines Baters folgend, zuerft 1650 Profeffor der Theologie in Frantfurt, bann 1664 Sof= prediger in Berlin und ftarb bafelbft 1691. In die Zeit feiner Amtsführung fielen die weiteren Unionsversuche bes Schotten Duraus zwischen Reformirten und Lutheranern, sowie spater bes Spaniers Rojas be Spinola zwijchen Evangelifchen und Ratholifen. Auf ihren vielfachen Reifen fam jener 1668, Diefer 1682 auch nach Berlin. Beibe verfolgten ben Weg, bag fie nicht bie bisher 25=

388 Bergins.

anerkannten Claubensbekenntnisse, sondern eine neue von ihnen versaßte Harmonie oder Concordia derselben zur Basis der Berhandlungen machen wollten, an denen B. und sein Amtsgenosse mehrsach Theil zu nehmen veranlaßt wurden. Wenn der Große Kurfürst, dem Gutachten seiner Höfprediger solgend, diesen Plänen gegenüber sich mehr zuwartend und ablehnend verhielt, so hatte er richtig erkannt, daß die Hossung auf das Gelingen derselben für seine Zeit eine versrühte sei.

lleber das Biographische: Becman, Notitia univers. Francof. 1706. p. 133—163. — lleber die weiteren Zeitverhältnisse: D. H. Hering, Histor. Nachricht von dem ersten Ansang der evang. resorm. Kirche in Brandenburg und Preußen, nebst dessen Beiträgen I. und Neuen Beiträgen II. 1778 bis 1787. — C. B. Hering, Geschichte der firchlichen Unionsversuche seit der Resormation, 2 Bde., 1836 f. — Fr. Brandes, Gesch. d. kirchl. Politit des Hauses Brandenburg, I. 1872.

Bergins: Johann Beinrich Ludwig B. ift 1718 gu Laasphe geboren und am 20. Juli 1781 ju Wittgenftein als graffich Cann-, Soben- und Wittgenfteinischer Softammer-Rath berftorben. Er ftammte aus einer ichon feit bem 16. Jahrhundert in Pommern befannten Familie, aus welcher eine Angahl namhafter Schulmanner, Profefforen und reformirter Theologen hervorgegangen find. (vgl. oben C. 385 Johann B.) Gein Bater, Friedrich B., war 1714 Prediger in Ruftrin, feine Mutter eine Tochter bes Sofprebigers Canting in Stargarb. Er trat, bamals noch Secretar, mit ber "Rameraliftenbibliothet, ober vollftanbigem Berzeichniffe berjenigen Bucher, Schriften und Abhandlungen, welche von bem Defonomie-, Boligei-, Finang- und Rameralwefen und verichiebenen bamit verbundenen Wiffenschaften auch von ber babin einschlagenden Rechtsgelehrfamfeit handeln" auf. Das 1762 ju Rurnberg erichienene Buch ift mit einer febr gunftigen Borrebe von bem Profeffor v. Windheim gu Erlangen eingeleitet. Es nimmt die Sauptmaterien ber Rameraliftit in alphabetischer Reihenfolge unter Anführung von Schriften und Gefeten burch und gibt gute Sach- und Autoren-Rachweisungen. Alle feine fpateren Berte (val. Meufel, Lex.) bilben im wefentlichen Erganzungen zu bemielben und zwar vorzugsweise burch ben Abbrud ber in berichiebenen beutichen Territorien erlaffenen gleichzeitigen Berordnungen. Dies find : "Polizei- und Rameralmagazin", Frantfurt a. M. 1767-73, 9 Thle.; "Neues Polizei- und Rameralmagazin", Leipzig 1775-80, und die "Sammlung auserlefener beutscher Landesgesete bas Polizei- und Rameralmefen betr.", Frantf. 1780, welche Bedmann bis 1793 fortgefest hat. Meiken.

Bergins: Rarl Julius B., geboren ju Berlin am 14. December 1804, + ebenda am 28. October 1871 als Projeffor und preußischer Regierungs-Rath a. D. Er ftammt aus berfelben pommerichen Familie B. wie der vorgedachte Joh. heinr. Ludwig. Gein Bater war Stadtrath zu Berlin. B. trat nach abgelegtem Abiturientenegamen 1822 in die von Aften'iche Sandlung ein, ftubirte nach beren Auflösung in Berlin, promovirte 1828 ju Erlangen in ben Rameralien und wurde in bemfelben Jahre Referendar bei ber Regierung ju Botsbam. Im Berfolg feiner Beamtenlaufbahn arbeitete er in verschiedenen Provinzen Breugens und ichrieb 1838 bie erfte wiffenichaftliche Darftellung bes preugischen Staatsrechts: "Preugen in ftaatsrechtlicher Beziehung", 1838. 2. Aufl. 1843. Als Regierungs-Rath unter besonderer Auszeichnung nach Breslau berfett, murbe er neben seinem Amte 1851 an der dortigen Universität Privatdocent und 1861 außerorbentlicher Brofeffor ber Staatswiffenichaften. Außer gablreichen fleineren Schriften und Auffagen in Beitschriften, 3. B. "Die preußischen Gewerbegesete", 1857; "Das Müngregal", Bolfswirthichaftliche Bierteljahrichrift, 1870; "Die Berfonal-, Bermögens- und Gintommenftener in Breugen", ebend. 1871; "Geschichte des preußischen Papiergeldes", Zeitschrift für Staatswissenschaft 1870; "Dessentliche Ausgaben und Berantwortlichkeit", ebend. 1871, ist als sein Hauptwerf zu nennen: "Grundsätze der Finanzwissenschaft mit besonderer Beziehung auf den preußischen Staat", 1865, dessen zweite Auslage, 1871, er kurz vor seinem plöglich eingetretenen Tode zu beenden vermochte. Er war seit 1836 mit Clara Manera verheirathet, die ihn überlebte. Meißen.

Bergt: Johann Abam B., geb. 1769 zu Hainichen bei Zeiz, † zu Leipzig 27. October 1834, lebte als Privatgelehrter zu Leipzig und veröffentlichte theils unter seinem Namen, theils unter dem Namen Hainichen und Jul. Frey eine massenhafte Zahl gegenwärtig vergessener populär-philosophischer Schriften, die sich auf die Kant'sche Philosophie, auf Psychologie, Rechts- und Religionsphilosophie beziehen. Einen Nachweis derselben sindet man im N. Netrol. XII. (1884) S. 1254 ff.

Bergleiter: Johann B., geb. 1774 in Beltau im fiebenburgifchen Sachfenland bei Bermannstadt, Sohn bes bafigen evangelischen Bredigers, + 31. Juli 1843 als Superintendent ber ebangelischen Landestirche in Siebenburgen und Pfarrer in Birthalm. Rachbem er bas hermannftabter Gymnafium im 3. 1795 absolvirt und zwei Jahre Lehrer im Baron Brutenthal'ichen Saufe gemefen, bezog er 1798 bie Univerfitat Jena, wo noch Gichte's Geift ihn hob und ftablte. Nachbem er in Gottingen feine Studien fortgefett und 1800 in die Beimath jurudgefehrt, begleitete er feine ehemaligen zwei Boglinge 1801 an bas romifch-tatholifche Lyceum in Rlaufenburg und lernte bort in ben ftaatsrechtlichen Bortragen des Projeffors S. Wintler jene geschichtsverachtende und beutichfeindliche Doctrin tennen, die die bamaligen ungarifchen Angriffe auf bas Recht ber fachfischen Ration gu beschönigen und in ein wiffenschaftliches Spftem gu bringen fuchte. Hiergegen fchrieb er, nachbem er am 7. Juni 1803 als Lehrer am ebangelischen Ghmnafium in Bermannstadt angestellt worden, feine "Vindiciae constitutionum et privilegiorum nationis in Transsilvania Saxoniae libertatumque et praerogativarum in iisdem fundatarum nonnullis publici juris doctorum principiis oppositae", 1803. Er wies barin aus Urfunden, Bejegen, Staats= verträgen und jahrhundertalter Rechtsübung nach, wie unwiffend oder boswillig Diejenigen feien, welche behaupteten, bas Sachfenland fei fonigliches Rammergut, Die fachfische Ration sei ursprünglich ein Stand ber Rammerbauern gewesen und verdante ihre fpatere Freiheit bloger magharischer Grogmuth. - Seit bem 12. December 1807 Rector bes hermannstädter Chmnafiums wurde er im Mai 1811 Pfarrer in Stolgenburg, im September 1833 Pfarrer in Birthalm und nach ber bamaligen Rirchenverfaffung jugleich von ber geiftlichen Synobe jum Superintendenten ber evangelischen Landesfirche ermahlt. Alls folder hatte er bie ichwere Bflicht, bie materiellen Guter biefer gegen bie Berwirklichung jener Brundfage gu bertheibigen, die er ichon in ben Vindieiis unter bem Beifall ber Salleschen Allgemeinen Litt .- 3tg. mit großer Entschiedenheit befampft hatte. Die Dotation der evangelischen Parochien bestand nämlich jum größeren Theile in bem Raturalzehent, ber nach bem Landesgefet eine allgemeine, nicht blos ben betreffenden Rirchengenoffen obliegende Grundlaft war. Seit 1734 ichon wurde bie fachfisch-evangelische Geiftlichfeit von ber foniglichen Rammer (bem "Fiscus") bald in ihrer Gefammtheit, bald in einzelnen Theilen in bem Recht ihres Behntbequaes angegriffen. Ein eigener Gerichtshof, bas fogenannte Forum productionale war gur Berhandlung folder Processe bestimmt, ber nur ad hoc gufammentretend, gegen bas Gefet fachfische Mitglieder von fich ausschlog. Die Ungeflagten mußten gegen alle Rechtsgrundjage nachweisen, wie fie in ben Befig beffen gefommen, bas bie Rammer als ihr Eigenthum reclamirte, ohne bag man biefe, wie boch bas Gefet forberte, verhielt, jubor nachzuweifen, bas angefpro390 Bergler.

chene But fei in ber That im Regifter ber Rammerguter eingetragen. Go hatte das Bürgerlander Capitel nach 36jährigem Proces 1770 durch einen Dachtfpruch drei Behntquarten an den foniglichen Fiscus verloren; feitbeg ruhten bie bojen Proceffe nimmer und fragen Geld und Ruhe ber Angegriffenen. Bu ihrem Rechtsschut schrieb B. 1824: "Historica descriptio fori productionalis in Transsilvania" und in bemfelben Jahr: "Breviculum historiae decimarum in Transsilvania maxime earum, quae ad Paroches in fundo regio universitatem ecclesiarum Saxonicarum constituentes spectant". Der Fiscalbirector legte Berwahrung ein gegen bie Bertheilung biefer Behntgeschichte an bie Richter; fo gefährlich schien ihm für feine Sache die "Leuchte der Wahrheit". Gin Theil Diefer Miscal-Behntproceffe hat felbft bas Jahr 1848 überbauert und erft burch bas Batent vom 29. Mai 1853 ober burch die faiserliche Entschließung vom 18. Februar 1856 fein Ende erreicht. Unter Bergleiter's Amtswaltung war ein wesentlicher Berluft nicht zu beklagen. — Aus seiner anderweitigen Amtsthätigfeit ift hervorzuheben die "Anweifung zur Berhandlung mundlich zu führender Cheproceffe", die er 1834 herausgab und die in wesentlichen Grundzügen beute noch gultig ift. Unter feiner Mitwirfung entftand 1838 bie Reprafentation bes Dberconfiftoriums an die fiebenburgifchen Stande über die Religionsbeichmerben Diefer Landestirche, worin biefe ihre Stimme erhob gegen jene Ungerechtigfeit, daß wol die fatholischen Bischöfe eine reiche Dotation aus Fiscalgutern hatten, ber Superintendent ber ebangelischen Rirche (nach bem Gefet auch "Bischof") berfelben entbehre. Das Oberconfiftorium wies biesbezüglich ernft auf die gefehliche Bleichberechtigung ber Rirchen bin und fprach, jum erften Dal, für feine Superintendentur und die firchliche Berwaltung eine Dotation aus Staatsmitteln an. Es brauchte 28 Jahre und die Folgen einer Revolution bis fie bewilligt wurde; B. hat fie vorbereiten helfen. - Er ftarb in Birthalm, 69 Jahre alt.

Traufch, Schriftstellerlegiton ber Siebenbürger Deutschen I. 108.

Teutich.

Bergler: Joseph B., Maler, geb. 1753 gu Galgburg, wo feine Eltern fich borübergebend aufhielten, † 1829. Gein Bater, gleichfalls Joseph geheißen, geb. 1718, ward als Bildhauer auf ber Wiener Atademie gebilbet und † 1788 als hofftatuar bes Fürftbijchofs von Baffau. Bahlreiche Werte feines Deigels finden fich ju Paffau, Salgburg, Wien und in Ungarn (vgl. Ragler, Runftlerler.). Der Sohn verlebte feine Jugend in Paffau und wurde hier von feinem Bater in den Anfangsgrunden der Runft unterrichtet. Die Liebe gur Malerei gewann in bem heranwachsenben Runftler Die Oberhand, weshalb er fich im 3. 1776 nach Mailand begab, um unter Leitung des bamaligen Sofmalers und Professors Martin Knoller feine Studien fortgufeben. Rach breifahrigem Aufenthalt in Mailand reifte B. nach Rom, wo er fich aufs engfte ber herrichenden Schule bes Mengs anschloß und bis 1786 verweilte. Mittlerweile hatte er fich mit dem Bilbe des Gimfon ben großen Preis der Atademie gu Parma errungen und fehrte nach mehr als zehnjähriger Abwesenheit als geseierter Runftler in feine Beimath gurud, wo ihn ber Fürstbifchof bon Baffau, Cardinal Auersperg, fogleich ju feinem Cabinetsmaler ernannte. Nunmehr entwickelte B. eine außerordentliche Thätigleit als Maler und Aupferstecher, fertigte eine große Angahl von Altarbildern und erwarb fich einen fo ausgebreiteten Ruhm, bag er aus ber Rabe und Gerne mit Auftragen überhauft murbe. Als fich um ben Schluß bes vorigen Jahrhunderts in Brag ein Berein hochgestellter Manner unter bem Titel "Gefellichaft patriotischer Runftfreunde" bilbete, in ber Abficht eine Alademie ber Runfte gu errichten, murbe B. eingelaben, bie Direction biefer Anftalt und zugleich die Professur des hiftorischen Faches zu übernehmen. Balb Bergler. 391

darauf fiberfiedelte B. nach Prag, wo er von 1800 an bis zu feinem Tode als fleißiger Lehrer und unermudeter Runftler wirfte. Die Ungahl ber von ihm in Baiern und Defterreich ausgeführten Gemalbe ift nicht genau befannt, barf aber in feinem Falle unter 200 angenommen werben : feine theils rabirten, theils mit bem Grabstichel ausgeführten Blätter belaufen fich auf 340 bis 350, weshalb er als der fruchtbarfte Meifter feiner Zeit angesehen werden barf. Gein Borbild war und blieb Mengs, welchen er jedoch nicht erreichte. Die Zeichnung Bergler's ift atademijch und ftreng correct, das Colorit flar aber etwas troden und die hintergrunde find immer bernachläffigt. Alle feine Compositionen bewegen fich in ben bamals üblichen ichulmäßigen Ueberliefernngen, die Figuren fteben leb- und theilnahmlos neben einander, wie geftellte Mobelle. Gines feiner bebeutenbften Bilber fieht man in ber Stiftsfirche ju Geblet in Bohmen, welches alle die obigen Borguge und Mangel offenbart. Soher als die Gemalbe fteben Die Radirungen : B. führte eine leichte Radel und verftand trefflich ju agen, Die in Beiten herausgegebenen Blätter behandeln biblifche und mythologische Scenen und laffen meift ein forgfältiges Raturftubium erfennen. Geine Berte pflegte er entweder mit boller namensfertigung ober mit bem Monogramm IB, auch JB ju bezeichnen. Bon ben gablreichen Schulern, welche fich unter Bergler's Leitung heranbildeten, find mit Auszeichnung zu nennen Frang Tichablit (Cadlit), Siftorienmaler, Unton Manes, Landichaftsmaler und Johann Grug.

Nefrolog, herausgegeben v. d. Gesellsch, patriot. Kunstsreunde in Prag. Dlabacz, Böhmisches Künstlerlexikon; E. Förster, Geschichte der deutschen Kunst.

Bergler : Stephan B., einer der beften Belleniften feiner Beit, geb. als Sohn eines Baders um bas 3. 1680 ju Kronftadt in Giebenburgen. Rachbem B. icon in feiner Baterftadt Gelegenheit gefunden hatte, burch Umgang mit Griechen fich tüchtige Renntniffe im Griechischen zu erwerben, bezog er 1700 bie Univerfitat Leipzig, wo er balb bie Aufmertfamfeit ber Belehrten als grundlicher Bellenift auf fich jog, aber auch burch fein robes, chnifches Leben großen Anftog erregte. Wie man ergablt, fo war, fo lange er Beld und Rleiber hatte, das Birthshaus feine Bohnftätte; mar ber Beutel leer und er faft bis aufs Gemb ausgezogen, fcblog er fich in feiner fchmutigen Stube ein und arbeitete wieder (i. die braftische Schilberung eines Befuchs bon Matth. Gesner in beffen Praelectt. isagog, in eruditionem universalem G. 422); Berbienst berichaffte ber Buchhandler Fritsch, der ihn als Corrector bestens gebrauchen konnte. Bon ihm empfohlen ging B. 1705 nach Umfterbam, wo er in ber Betftein'ichen Druderei die Ausgabe bes Onomasticon von Pollux, beffen Indices von feiner Sand find (1706), und bes Somer (1707) beforgte; fpater begab er fich nach hamburg, wo er bem berühmten Joh. Alb. Fabricius bei Berausgabe ber Bibliotheca graeca Beihulfe leiftete. Rach Leipzig wieder gurudgefehrt, gab er 1715 feine berühmte, durch 75 unedirte Briefe vermehrte Ausgabe des Rhetors Alfiphron heraus und beforgte neben anderen ahnlichen Arbeiten den Drud bes Sextus Empiricus von Fabricius. Geine guten Renntniffe im alten und mobernen Griechischen verschafften ihm endlich einen vortheilhaften Ruf nach Bufareft als Gecretar des walachischen Fürsten Alexander Maurotorbatos. Seine Aufgabe bafelbit mar, ben fürftlichen Pringen Unterricht zu ertheilen, für ben Fürsten ausländische Zeitungen ins Griechische zu überfegen und andere leichte Beichafte zu beforgen; auch legte er für ihn eine Bibliothet an, die der Burft fpater der Batriarchalfirche von Conftantinopel jum Geschent machte. Für behauliches Leben forgten reichliche Abfälle von ber fürftlichen Tafel und befonbers Weinspenden, fo bag B. feiner alten Truntluft nach Bergenswunsch frohnen tonnte. Das Jahr feines Todes (nach 1734) ift nicht ficher befannt; auf fürftliche Kosten erhielt er eine glänzende Bestattung. Bon Bergler's philologischen Arbeiten ist außer dem Altiphron die bedeutendste die Editio princeps des byzantinischen historiographen Genesios, die in der Benetianer Ausgabe der Byzantiner 1733 erschienen ist.

3. Seivert's Nachr. von siebenbürgischen Gelehrten (Pregburg 1785) S. 25 ff.; Trausch, Schriftstellerleg, der Siebenb. Deutschen I. 114 ff.; Ueber s. litterarischen Arbeiten bes. P. Burmanni Praef. ad Aristophanem (1760) p. 2-14.

Bergmann: Friedrich Chriftian B., Rechtsgelehrter, geb. 29. Gept. 1785 ju Sannover, † 28. Febr. 1845 in Göttingen. Auf dem Lyceum feiner Baterstadt vorgebildet, bezog er Oftern 1802 die Universität Göttingen, wo er querft Theologie und Philologie, bann die Rechte ftudirte. Rachdem er 1805 die juristische Doctorwürde erworben hatte, trat er sogleich als Brivatdocent auf. 1806 murbe er Beifiger ber Juriftenfacultät, 1808 außerordentlicher und 1811 orbentlicher Projeffor der Rechte, 1823 Sofrath, 1840 geheimer Juftigrath, 1841 außerorbentliches Mitglied bes Staatsraths, 1844 Orbinarins bes Spruchcol-Er schrieb ein "Lehrbuch des Privatrechts des Code Napoleon". legiums. 1810; ferner die ausführliche Monographie: "Das Berbot ber rudwirtenden Rraft neuer Gefege im Privatrechte", 1818, und die zur Proceg-Litteratur gehörigen Schriften und Quellen-Ausgaben: "Corpus iuris iudiciarii civilis germanici academicum", 1819; "Grundriß einer Theorie bes beutschen Civilproceffes", 1827; "Beitrage jur Ginleitung in Die Braxis ber Civilproceffe por beutschen Gerichten", 1830, zweite Ausgabe 1839; "Anleitung zum Referiren vorzuglich in Gerichtsfachen", 1830, zweite Ausgabe, 1840; "Pillii, Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine", 1842.

Pütter, Gelehrten-Gesch. von der Univ. Göttingen III. 301. IV. 48, 417. Ernst Rud. Rebepenning, Was ift Wahrheit? Gedächtnispredigt. Göttingen 1845. 8. R. Retrolog XXIII (1845) 171 ff. Stish.

Bergmann: Gottlob Heinrich B., Obermedicinalrath in Hildesheim, früher Arzt der Irrenanstalt in Celle, dann Director an jener zu Hildesheim, † 29. Oct. 1861. Er ist besonders bekannt durch seine eigenthümliche anatomische Richtung, welche er in mehreren Schristen ("Reue Untersuchungen über die innere Organisation des Gehirns", 1831; "Untersuchungen über die innere Organisation des Gehirns", 1831; "Untersuchungen über die innere Organisation des Gehirns", 1831; "Untersuchungen über die Kructur der Wark- und Kindensubstanz des großen und kleinen Gehirns", in Müller's Archiv 1841) niederlegte. Bon der alten Ansicht ausgehend, daß im Dunste der Hirnhöhlen das Pneuma sitze, beschrieb er nämlich gewisse zure Marksafern in den Gehirnventrikeln als Chorden, welche er als Emanationen des Pneumas aussagste. Diesen Chordenshistemen wies er bestimmte Bermögen zu, womit sie zwingend aus den Geist zurückwirken und die Gesehe des Seelenlebens bedingen sollten. Er starb, nachdem er seit einigen Jahren privatisirt hatte, seine mystische Theorie dis zum Tode ausrecht haltend, in tieser Berstimmung über ihre Richtanerkennung bei seinen Zeitgenossen.

Allgemeine Ztschrit. f. Psychiatrie. Bb. XIX, S. 128. Stahl. Bergmann: Heinrich B., geb. zu Gotha, wurde 1675 Bürgermeister daselbst, † 1685. Er schrieb einen "Extract geistlicher und leiblicher Ansechtungen" und dichtete das schöne Lieb: "O Gottes Lamm mein Bräutigam". A. B.

Bergmann: Joseph Ritter v. B., Geschichts- und Sprachsorscher und Aumismatiker, geb. 13. Nov. 1796 zu hittisau in Borarlberg, † 29. Juli 1872, der zweitälteste Sohn in der zahlreichen Familie des Stuccators Konrad B., studicte 1808 bis 1811 am Ghmnasium zu Feldlirch, 1811–1815 an jenem zu Kempten, wo er durch tüchtige Schulmänner (Rector Kirchhofer und Prosessor Böhm) nachhaltige Anregung für das Studium der classischen Sprachen

und forgfältige Ausbilbung in benfelben erlangte. Diefe führte ihn, mahrend er ben philosophifchen und juribifch-politischen Studien an ber Wiener Univerfitat oblag (1815-1822), theils als Privatlehrer in vornehme Saufer (De Traux, Berts, ipater Landgraf Fürstenberg, Graf Rarl von Grunne), theils befähigte fie ihn, ba er noch Rechtshörer war, öffentliche Repetitorien über die griechische Sprache an ber Universität zu halten, eine feltene Auszeichnung, mit welcher ber Philologe Projeffor Anton Stein feiner besonderen Tuchtigfeit in Diefem Fache ein laut sprechendes Zeugniß gab. Sie war auch die Urfache, daß B. nicht die Laufbahn eines Juriften, fondern jene eines Lehrers einschling und 1826 ale Chunafialprofessor nach Gilli ging, von wo ihn jedoch schon 1828 die Bernfung als britter Cuftos des faiferl. tonigl. Mung- und Antiten-Cabinets nach Wien gurudbrachte. Diefem Inftitute widmete er, fpeciell mit der Dienftleiftung in ber Ambrafer-Cammlung und in ber Abtheilung ber mittelalterlichen und modernen Mangen und Medaillen betraut, fortan feine an Muhe und Arbeit, aber auch an Ergebniffen reiche litterarifche Thatigfeit. Bu gleicher Beit verfah er 1831-1844 bas ehrenvolle Amt eines Lehrers ber Geschichte und lateinischen Sprache bei den Sohnen bes Siegers von Aspern, Erzherzogs Rarl, ben Bringen Albrecht, Rarl Ferdinand, Friedrich und Wilhelm, welche ihm bis in fein fpateftes Alter mit liebenswürdiger Gulb und Aufmertfamteit zugethan blieben. Jugwifchen 1834 jum zweiten, 1840 jum erften Cuftos vorgerudt, ward B. nach Joj. v. Arneth's Tode (1863) jum Director ernannt und erhielt 1871 Die wegen gunehmender Rranklichkeit erbetene Jubilirung, ftarb aber ichon im folgenden Jahre gu Grag, wohin er fich gurudgezogen hatte, reich an wohlver-Dienten Ehren und Musgeichnungen, in einem Alter von 75 Jahren. - Den Charafter feiner litterarischen Thatigfeit bestimmte die ihm eigene Bertiefung in bas Einzelne, beffen richtige und tiefinnerliche Erfaffung ihm bie Grundlage für Die Erfenntnig bes Bangen mar. Gie mar berbunden mit flarer Anschauung, mit einem immer mehr berfeinerten Ginn fur bas Charafteriftifche, burch ben er au einer ficher gehenden Kritif gelangte, mit einer überall bervortretenden Liebe gur Bahrheit und einer fledenlos bewahrten Reinheit und Chrlichfeit ber Gefinnung, welche ihn das fleinste litterarische Detail ebenfo gewiffenhaft behandeln ließ, wie bie großen feiner Obhut anvertrauten Schate, fo bag bie Berläglichfeit ber Ergebniffe feiner Forfchungen burch bloge Rennung feines Ramens binlanglich verburgt wurde. Auch ftand ihm helfend gur Seite ein wunderbar treues, ficher festhaltenbes Gebachtnig, welches burch bie Urt feiner geiftigen Arbeit fortwahrend geubt, mit den Jahren an Frische, Scharfe und Promptheit eber juals abnahm, bann bie Gelbftanbigfeit, Ausbauer und Festigfeit bes Willens, bie er gewann, indem er nach bem frühzeitigen Berlufte des Baters vom funfzehnten Lebensjahre an felbit fur fich ju forgen gezwungen mar. Die unausgesette barte Arbeit, bas Loos feiner Jugend, ftablte feinen Beift für ben muhfamen Weg, ben er bei feinen Forichungen einschlug, mabrend die einzige Freude jener Tage, bie mit lebhafter Empfindung aufgenommene und bewahrte Formenschönheit der griechischen Sprache, auf feine Ausbruckweife, die nach ber Ratur feiner Studien bart und troden werben fonnte, verebelnd und verschönernd einwirlte, ohne ihre Marfigfeit und Rlarbeit ju beeintrachtigen. Dieje Gigenschaften machten B. nicht fo febr jum Specialiften in einem, fondern jum Detailforicher in berichiebenen Fachern, fein Biel und fein Berdienft ift die Berftellung neuer geficherter Thatfachen und die Rritit überlieferter, beides in einem Umfange und mit einer Bragnang, daß er namentlich für die öfterreichischen Lander ein hiftorischer Duellenschriftfteller erften Ranges wurde. Dabei ift charafteriftisch, bag er berichiebene Facher gleichzeitig pflegte, fowie fich die Anregungen mehrten, die theils pon feiner mabrhaft rubrenben Unbanglichfeit an bie Beimath und beren Rachbar-

länder, theils bon feinem Bernfe ausgingen. Am frühesten begann und am lebhaftesten wirfte die erftere. Die Durchforschung bes Landes Borarlberg nach allen Richtungen war die Quelle feiner beften Arbeiten (40 an der Bahl, barunter besonders die "Untersuchung über die freien Wallifer in Borarlberg und Graubunden", die "Beitrage gur fritischen Geschichte Borarlberg's", die Monographien über die Montfort und Sohenemb's) und biefer Gegenftand ber einzige, ffir ben er am Abend feines Lebens eine Berarbeitung aller feiner Ginzelfchriften au einem organischen Gangen, ber muftergultigen "Landestunde von Borartberg" unternahm, während feine anderen Schriften (etwa 130, baufig febr umfangreich) theils einzeln, theils als eine Sammlung von Ginzelarbeiten erichienen find. Mit der Liebe jur Beimath fteben im Grunde auch die beiden nachftwichtigen Richtungen feiner Forscherthätigfeit in Bufammenhang, Die linguiftische und hiftorische, nur bag ihr Umfang fpaterhin durch andere Momente erweitert wurde; in ihnen zeigt er fich gang vorzüglich als Detailforicher. In ber Linguiftit beschäftigte ibn am meiften die Bilbung ber Wortformen unter Ginwirtung bon ethno- und topographischen Berhältniffen, alfo borguglich ber Dialeft: die romanischen in Borarlberg und Graubunden, die Sprache der sette und tredici communi, Fortfetung von Schmeller's cimbrifchem Borterbuch, 3biotifon bes Bregenzerwalbes (blieb Manuscript). In ber Geschichte ift er feinestwegs gufammenfaffender Pragmatiter, fondern er behandelt das Leben einzelner Berfonlichfeiten, aufgefaßt als die zeitgeschichtlichen Elemente beftimmter Berioden, und auch unter ihnen nicht blos die hervorragenden Großen, sondern häufig die weniger befannten, oft nur localen Berühmtheiten verschiedener Berufstlaffen bes höheren Mittelftandes, die gleichwol nach ihrem Bilbungsgange, ihren Thaten und Erlebniffen typische Bertreter bes Gulturlebens ihrer Beit find; in ihrer Behandlung wiegen allerdings Chronologie, Genealogie und Familiengeschichte eine specifische Starke Bergmann's - vor, ba es fich babei meift um bie Sicherftellung von Thatjachen handelt, doch find die Rudbeziehungen ber einzelnen Berfonlichkeiten auf die politische und Culturgeschichte ber betreffenden Beit, ihr Ginfluß auf fie, turg ihre Stellung gur Beitgeschichte forgfältig beachtet und burchgeführt. Dag B. in biefe Bahn ber Quellenforichung gelangte, bagu haben wol bie vielen Dentmale einzelner Berfonlichfeiten beigetragen, bon benen er fich in jenen Abtheilungen des faiferlichen Mufeums, in denen er porzugsweise thatig war, täglich umgeben fant, die Bortrate, Ruftungen und berichiebenen Andenten ber Ambrafer Cammlung und bie Mebaillen bes Mung-Cabinetes, aus beren Bearbeitung bas Sauptwert Bergmann's in Diefer Richtung ("Mebaillen auf berühmte und ausgezeichnete Manner bes öfterreichischen Raiferftaates") bervorging: es bilbet eine Folge von hundert Abhandlungen über hervorragende Manner und Frauen des 16. bis 19. Jahrhunderts. Auch die Bublication von fiebzig Raitpfennigen und bon einzelnen Dentmälern ber Ambrafer Sammlung bewegt fich im wefentlichen auf gleichem Gebiete. - Singegen außer Bufammenhang mit ben bisher bargelegten Motiven ftand und fpeciell aus Berufsarbeiten ging berpor feine Beichaftigung mit Rumismatit und beuticher Litteratur bes Mittel-Für erftere find feine einzelnen Untersuchungen über Mungrechte und Mungftatten in Inner-Defterreich und Tirol von ben wohlthatiaften Folgen für bie Rumismatif biefer Lanber gemejen; ber Entwurf eines Spftems fur Anordnung von Mang- und Medaillen-Cammlungen ber mittleren und neueren Beit führte biefen Gegenftand jum erften Dale in Die wiffenschaftliche Erörterung ein und brach bie Bahn, um ihn bleibend dem Dilettantismus zu entreißen. Als eine Berbindung feiner Studien über bie Geschichte ber faiferlichen Samm-Tungen, fiber numismatifche Litteratur und Berfonengeschichte muß "Die Bflege ber Rumismatif in Desterreich im 18. und 19. Jahrhundert" gelten, eine Reihe von

Abhandlungen über Fachmänner und Sammler, jumeift in Wien, die nur B. fchreiben tonnte und die von größtem Werthe für alle numismatifer find. - Endlich gab ihm bie Bibliothet ber Ambrafer Sammlung bie Gelegenheit aus ben in ihr befindlichen Manuscripten die Litteratur der deutschen Sprache mit noch ungebrudten Dichterwerfen bes Mittelalters, Die er jum erften Male veröffentlichte, in namhafter Beife gu bereichern (Ambrafer Lieberbuch [Bibliothet b. litt. Ber, in Stuttgart], Mayr Belmprecht, Lichtenstein's Frauenbuch, Bom ubelen wibe, Rleine Ergahlungen.) - Bei all' feiner ausgebreiteten, viel bewunberten, aber auch viel in Anspruch genommenen Gelehrsamfeit war B. in feinem Wefen schlicht, mahr und treu, der ausgezeichneten Freunde werth, die ibm, burch baffelbe gewonnen, auch fur bie gange Beit feines Lebens erhalten blieben. B. war zweimal vermählt, in erfter Che mit Maria Freiin von Pratobevera (1828, † 1839), in zweiter mit beren Schwefter Louife, Tochter bes gelehrten Juriften Rarl Jojeph Freiherrn von Pratobevera und Schweftern des vormaligen ofterreichischen Juftigminifters Abolf Freiherrn bon Pratobevera. Aus ber zweiten Che stammt ber als Aegyptologe und Orientalift gleichfalls am faifert. tonigl. Mang- und Antifen-Cabinete thatige Dr. Ernft R. v. Bergmann.

Nefrolog von Ludw. A. v. Köchel in der österr. Wochenschrift s. Wissenschaft u. Kunst 1872. — Ein Berzeichniß seiner gedruckten Arbeiten (bis 1851) im Almanach der k. Akademie d. W. Ihrgg. 1851 und die wichtigeren in Wurzbach, Lexikon I. 314.

Bergmann: Michel Abam v. B., geb. 15. Aug. 1733 ju München, † 1783, ftudirte auf ber hoben Schule gu Ingolftadt bie Rechtswiffenschaft und gewann bort Idftabt und Lori ju Gonnern und Freunden. Roch als Student verjagte er die Schrift "De ducum Bojoariae jure regio", die er, in Die Baterftadt gurudgefehrt, herausgab. Gie erregte namentlich burch die freimuthige Behandlung der Frage, ob den Landesfürsten bas jus regium in ecclesiasticis juffebe, großes Auffeben und rief eine Reibe von Streitschriften pro et contra herbor. Die neugegrundete Atademie ber Biffenschaften ernannte ben Beriaffer 1759 jum Mitglied und nicht ohne Schwierigkeiten erlangte er auch eine Anftellung beim Stadtmagiftrat. Geit 1762 verfah er bas Umt eines Stadtoberrichters und feine treffliche Amtsverwaltung bewog die Mitburger, ihm auch die Bürgermeifterwürde zu übertragen. Trot biefer ausgebreiteten amtlichen Thatigteit ließ er fich boch bie Mube nicht verbriegen, auch die Stadtarchive in Ordnung zu bringen und Material zu einem Urfundenbuch zu fammeln, das unter bem Titel "Monumenta civitatensia" ericheinen follte. Er ftarb aber vor der Bollendung ber Arbeit am 20. Mai 1783. Das Gesammelte wurde von Stiftsbechant b. Effner unter bem Titel "Beurfundete Geschichte der turfürstlichen Saupt- und Residenzstadt München" herausgegeben.

Edartshaufen, atad. Rebe jum Andenken auf M. v. Bergmann, 1783. Baader, Das gelehrte Baiern, S. 89. Beigel.

Bergmann: Peter B., brandenburgischer Rath und Resident in Danzig in der Zeit der Kursürsten Georg Wilhelm und Friedrich Wilhelm, für welche er die lausenden politischen Geschäfte theils bei der Stadt Danzig, theils auch von dort aus bei dem polnischen Hose besorgte. Näheres über seine Persönlichteit ist nicht befannt; die Abelslezika melden die Erhebung eines Peter Bergmann in Danzig in den Reichsadelsstand 1617, welcher wol mit dem hier Genannten identisch sein wird. Diplomatische Berichte von seiner Hand sinden sich im ersten Bande der "Arkunden und Actenstüde zur Geschichte des Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg" (Berlin 1864). Erd manns d.

Bergmann: Wilhelm Richard B., verdienter Philolog, geb. 17. April 1821 gu Ober-Reufulga in Thuringen, † 24. Dec. 1871. Borgebilbet auf ber

Schulpforta begab fich B., nachbem er ein Semefter in Jena ftubirt hatte, im Berbft 1841 nach Berlin, um Boedh gu boren, beffen Ginflug feine Richtung für epigraphische und antiquarische Studien entschieb. Buerft als Gulfslehrer an zwei Symnafien von Berlin vier Jahre lang thatig, murbe er 1850 nach Ludau als Berwefer bes Directors berufen, 1852 Berwefer in Reu-Ruppin, 1853 jum Conrector und ein Jahr barauf jum Prorector bes Chmnafiums ju Brandenburg a. d. S. ernannt. Rachdem B. schon früher Italien besucht hatte, unternahm er 1865 eine Reife nach Briechenland, Palaftina und Meghpten, auf ber er fich langere Zeit auf der Infel Patmos aufhielt, um eine Sandichrift bes Dioboros, ben herauszugeben er beabsichtigte, zu vergleichen. Gin hartnadiges Bruftleiben gwang ihn 1870 feine erfolgreiche Lehrthätigfeit einzuftellen; Die hoffnung, in einem fublichen Rlima Genefung gu finden, erfullte fich nicht; ferne bon ber Beimath erlag er ju Balermo feinen Leiben. In ben wenigen, burch grundliche Gelehrfamteit ausgezeichneten Schriften, Die B. herausgegeben hat ("De Asiae Romanorum provinciae praesidibus" in Schneibewin's Philologus, Bb. II; "lleber eine lateinische Inschrift", Ludau 1851; "De Asiae Rom. provinciae civitatibus liberis", Brandenburg 1855; "lleber eine fretische Inschrift", Brandenburg 1860; "Probe einer neuen Ausgabe bes Diodor", 1867) bemabrte er fich als einen würdigen Schüler bes Meifters Boedh.

Netrolog in den A. Jahrb. f. Phil. u. Padag. Bd. 104, S. 446 ff.

Bergmüller: Johann Georg B., Maler, Kupferstecher und Kunsthändler, geb. zu Türkheim 1688, † zu Augsburg 1762, lernte zuerst bei A. Wolff in München und bildete sich dann in Kom nach Carlo Maratti. Vom J. 1720 an leitete er als Director die Augsburger Akademie; auch erhielt er den Titel eines bischöslichen Cabinetsmalers. Bergmüller's Gebiet war die religiöse Historienmalerei; er war ein sehr gewandter Maler, namentlich im Fresco, und hat eine große Anzahl Werke sür Kirchen und Klöster geliesert; seine Behandlung ist leicht, seine Farbe blühend aber ohne Kraft, seine Zeichnung gesällig, aber ohne Richtigkeit. Er hat auch viele Blätter in zumeist etwas kleinlicher und harter Manier geätzt. Ferner veröffentlichte er zwei Schristen: "Geometrischer Maßstab der Säulenordnung" (1752) und "Anthropometria" (1723), die später von seinem Sohne vermehrt wurde. Dieser, Johann Baptist B., Maler und Kupserstecher, geb. zu Augsburg 1724, † 1785, trat in die Fußstadpien seines Baters, ohne ihn jedoch erreichen zu künnen.

Bergopzoomer: Johann Baptift B. (auch Bergobzoomer geschrieben), geb. in Wien 9. Sept. 1742, † 12. Jan. 1804. Er war urfprlinglich Buchdruder, bann Goldat, und machte als folcher einen Feldzug im fiebenjährigen Rriege mit. Beranlagt burch ben befannten Theaterbichter und Schaufpieler Beistern, ben Erfinder und Darfteller des "Oboardocharafters" ber ertemporirten Romobie, betrat er in Wien im 3. 1764 bie Buhne. Rach bem Tobe des Raifers Frang I. (1765) verließ er Wien und fchloß fich abwechselnd ben Theatergefellichaften unter ben Pringipalen Wahr und Rurg (bem befannten Bernarbon) an. Bei der Kurgischen Gesellschaft wurde im Marg 1767 ber junge Friedrich Ludwig Schröder fein Genog. B. ichlog fich bem aufftrebenben Genie Schröber's in warmer Bewunderung und dauernder Freundschaft an. Er war ber Erfte, ber Schröber's tragifchen Beruf erfannte, welchen Riemand bem tomijchen Tanger und Bedientenspieler gutrauen wollte. Bon Schröber befiten wir ein ausführliches Urtheil über die Begabung Bergopzoomer's und die eigenthumliche Ausbildung feines urfprünglich gewiß bedeutenden Talents. B. batte fich burch einen frangofischen Schaufpieler, Bebou, beffen Freundschaft er in München gewonnen hatte, abrichten laffen. "Daburch wurden feine Bewegungen

malerifch-ichon, fuhn und leicht. Er fturgte als Bierre im "Geretteten Benedig" fieben Stufen rudwarts binab, bag ber gefchredte Buichauer unwillfürlich an ben eigenen Ropf griff. Er gab einen ritterlichen Zweitampi, bas Ginbringen, Wanten, Sinfinten, Aufraffen aus Blut und Staub, gab die Budungen eines Sterbenden mit Bollendung. Aber er qualte fich auch mit Runfteleien und vermeintlichen Rachhulfen, Die ber Renner bermirft. Er nahm Seife in ben Mund, um wirflich ju ichaumen. Er fiel mit Drebichritten. Er war jo angitlich mablerifch in feinem Anguge, daß er einen ungeheuren Borrath von Kniefchnallen mit fich führte. jebes Baar für eine besondere Rolle bestimmt, woraus die Spotter Gelegenheit nahmen, ihm auch ebenfoviel befondere Salsbindenschnallen nachgurühmen. Dagu war feinem frangofischen Lebrer bas Deutsche unverständlich. Er fonnte ihm also die Rollen nur in seiner Muttersprache vorsagen, und da die lleberfetung nicht Zeile bor Zeile der Urschrift entsprach, fo widersprachen die gludlichsten und die am gludlichften erreichten Geberben bes Mufters nicht felten ben Worten bes nachbildners. Endlich verftellte er feine zwar nicht wohltlingende, aber vernehmliche Sprache bei beftigen Rollen burch einen rauhen, bellenden, und bei Ausbruchen ber Bitterfeit und bes Saffes, burch einen fchleichenben, ichneibenben Ton, ber ju oft jurudfehrte, um nicht unangenehm und wibrig ju werben, mahrend er bei feltener Anwendung des erschütternden Gindruds nicht verfehlt haben murbe". Sochft charafteriftisch ift fein Ausspruch über Schröber, als diefer in Wien gaftirte. "Die Flamme brennt, aber bas recht talte Gis brennt auch. Schröder ift die lobernde Flamme. Ich mußte toll sein, in biefer Gigenicaft mit ihm ju wetteifern. Aber Gie werben ichon noch babin tommen Schröber's Freund und Biograph F. L. Meyer ift der Angeredete - fich an taltem Feuer zu verbrennen". - B. ift alfo ber Urtypus jener hochbegabten, aber von Dag und Schonbeitsgefühl verlaffenen Romobianten, beren bie frühere Theatergeschichte bie Menge tennt, von benen fich einige Exemplare auch jest noch, von der Maffe bewundert, erhalten haben. Die englische und italie-nische Buhne ift biefer vertunftelt = naturalistischen Spielweise nie ledig geworben. 3m 3. 1771 wurde B. Director bes Theaters in Brag. Bon bort tam er 1774 jum zweiten Male nach Wien und bebütirte am 4. Juni als Richard III. "Er fand bei einer Partei fo außerordentlichen Beifall, daß er offentlich hervorgerufen warb, eine Chre, welche vor ihm noch Niemand, als Roberre (ber berühmte Tanger und Balletcompositeur) genoffen". Am 16. April 1774 vermählte er fich mit Ratharina Leitner, genannt Schindler, einer bamals berühmten Sangerin. 1782 trennten fich bie Gatten. Die Frau ging an die italienische Oper nach Braunschweig, später als erfte Sangerin nach Brag, wo fie ben 18. Juni 1788 ftarb. B. ging 1782 als Theaterunternehmer nach Brunn, fpater nach Beft-Dien. 3m 3. 1791 tam er gum britten Dale an bas Wiener Softheater, als beffen Mitglied er ftarb. Aus biefer legten Beriode feines Runftlerlebens werben bie gartlichen und tomijchen Bater gerühmt, bie er einsacher und naturwahrer fpielte, als früher bie Könige und Thrannen. - Er hat auch einige furzlebige Theaterstücke geschrieben (vgl. Goebeke, Grundr. Buch 6. S. 259, Rr. 633) und A. Regnard's "Universalerben" fur bie beutsche Buhne bearbeitet. Förfter.

Bergsträßer: Johann Andreas Benignus B. war 21. Dec. 1732 in Ihiraker: Johann Andreas Benignus B. war 21. Dec. 1732 in Ihiraker im Raffau-Ufingischen geboren, ging 1751 nach Jena, 1752 nach Hallischen Maisenhause, neben seiner Lehrthätigkeit aber immer noch Borlesungen hörend. 1759 ging er nach Holland, um Gesandtschaftsprediger in Madrid zu werden, nahm aber, da sich die Abreise des Gesandten verzögerte, die Stelle als Rector des Lyceums in Hanau an. Unter seinen zahlreichen

pädagogischen und philologischen Schriften nimmt das "Realwörterbuch über die classischen Schrifteller" (7 Bbe. Halle, 1772—1781) eine hervorragende Stellung ein. Er war aber auch beschreibender Entomolog, indem er nicht blos die Insecten der Wetterau zu schriebender Entomolog, indem er nicht blos die Insecten der Wetterau zu schriebender Gntomolog, indem er nicht blos die Insecten der Wetterau zu schrieben begann (drei Jahrgänge), sondern auch ein größeres Wert über Schmetterlinge herauszugeben ansing und mehrere entomologische Aussätze in Zeitschriften verössentlichte. Ferner ist noch hervorzuheben, daß er schon 1784 (also sieben Jahre vor Chappe) einen optischen Telegraphen erbachte, um zwischen Leipzig und Hamburg eine Signalpost einzusühren. Er schlug als Hülfsmittel vier verschiedene Arten von Kaleten vor, durch deren Auseinandersolge oder Combination die Zeichen übermittelt werden sollten ("Fünsendungen über sein Problem einer Correspondenz in ab- und unabsehbare Weiten oder über Synthematographie", Hanau 1785—88; "Neber Signal-, Ordreund Zielschreiberei in die Ferne oder über die Synthematographie und Telegraphie", Franksurt a. M. 1795; "Erweiterungen der Signal- w. Schreiberei", Leipzig 1795). B. war bei Gelegenheit eines Ruses nach Regensburg Prosessing 1795). B. war bei Gelegenheit eines Ruses nach Regensburg Prosessing päter auch Consistorialrath geworden und starb den 24. Dec. 1812.

Carus. Bergt: Chriftian Cottlob August B., Organift und Componist, geb. ju Deberan bei Freiberg, wo fein Bater Stadtmufitus war, am 17. Juni 1772. Bum Theologen beftimmt, tam er 1784 auf die Rreugichule nach Dresben, bezog 1791 bie Univerfitat Leipzig und wurde, nach 1794 abgelegtem Cramen, Sauslehrer. In Leipzig aber hatte feine zwar ichon fruhe vorhandene wiewol vorbem nicht febr machtige Reigung jur Dufit fraftige Rahrung gefunden, er warf fich mit Eifer auf bas Studium bes Tonfages, einige feiner Compositionsversuche liegen Gutes hoffen und veranlagten ihn die Theologie mit der Mufit zu vertaufchen. Das Orgelfpiel trieb er mit foldem nachbrude und Erfolge, bag er 1802 als Organift an die Sauptfirche zu Bauben berufen, auch balb barauf als Dufitlehrer am bortigen Seminar angestellt wurde. hier verblieb er, fleifig componirend, unterrichtend und befonders geschätt als Orgelfpieler, im außeren Leben heiter und burgerlich einfach, bis ju feinem 10. Febr. 1837 erfolgten Tode. Er schrieb beffer fur Stimmen als für Inftrumente, und ben meiften Erfolg hatte er mit Rirchenfachen, womit er alle Cantoren und Organisten ber gangen Gegend freigebig verforgte, wiewol auch fie ohne besondere Rraft und Tiefe Seine Operetten enthalten Gutes, es fehlt ihnen auch nicht an humoriftischen Bugen, im Gangen aber boch an Charafteriftit und Leichtigfeit. Biemlich troden und nüchtern find feine größeren Inftrumentalftude. Die Bahl feiner Werte, von benen aber nur ber beimeitem fleinere Theil im Drud erichien, ift fehr bebeutend; barunter' find : ein Paffionsoratorium, ein Oratorium "Pauli Befehrung", Cantaten, Bater unfer, Tebeum, Symnen, Choral-Melodien gum Dresdener Gejangbuche und viele andere Rirchengefange. Operetten : "Das Ständchen", "Der Geburtstag des Dichters", "Laura und Fernando", "Lift gegen Lift" (ohne gesprochenen Dialog gang burchcomponirt), "Rübezahl", "Erwin und Elmire", "Das Mitgefühl", "Die Bundercur". Für Instrumente: Symphonien, Sonaten, Concerte, Orgelftude, Tange, Bariationen zc. fein Beftes gehören acht hefte "Terzette mit Clavier" (Leipzig, Peters). Gine fleine Schrift für feine Seminariften: "Etwas jum Choral und beffen Bubebor", erichien 1832; nach feinem Tobe: "Briefwechsel eines alten und jungen Schulmeifters über allerhand Dufitalifches, mit Lebensbeschreibung berausgegeben bon Bering", 1838; enthält Praftifches jur Inftrumentalcomposition.

Refrolog in Allgem. Mus. 3tg. XXXIX. 454. v. Dommer. Beringen: ber b. B., aus einem ritterlichen Geschlechte Schwabens ober ber Schweid, wo dieser Geschlechtsname bortommt, lebte in ber ersten hälfte bes 14. Jahrhunderts. Wir kennen von ihm drei Lieder minniglichen Juhalts, von denen das eine in kunftvoller Weise, mit Inreimen und daktylischen Bersen, Konrads von Würzburg Borbild verräth, die beiden andern, einsacher, sind beide mit Resrains und dadurch dem volksthümlichen näher stehend. Außerdem versaßte er ein Gedicht in Reimpaaren, worin eine Frau einen Berläumder, der ihr den Geliebten verleiden will, spottend zurückweist. Möglich daß der Dichter derselbe Heinrich von Beringen ist, der eine poetische Bearbeitung des lateinischen Schachbuches von Jacobus de Cessolis, also ein Seitenstück zu Konrads von Ammerhausen Gedichte, versaßt hat.

Schreiber's Taschenbuch 1844, S. 311; Haupt's Itschr. X. 270; Mone's Anzeiger, VII. 287.

Beringer: Joh. Bartholomaus Abam B., lebte in ber erften Galfte bes 18. Jahrhunderts als Doctor ber Philosophie und Medicin und Leibmedicus des Fürstbischofs zu Würzburg, mehr berüchtigt als berühmt durch die jogenannten Beringer'ichen Figuren. B. beschäftigte fich nämlich außer feinen medicinischen Studien ("Connubium Galenico-Hippocraticum", 1708) auch mit Naturwiffenschaft ("Plant. exoticarum perennium Catalogus", 1722) und mit besonderer Borliebe mit der Berfteinerungstunde. Die in der Umgegend von Burgburg gesammelten Berfteinerungen beschrieb er und ließ fie abbilben in dem Berte: "Lithographia Wirceburg., ducentis lapidum figuratorum etc. imaginibus orn. specimen primum", 1726, hatte aber babei bas Unglück bei seiner Leichtgläubigteit die abenteuerlichsten Dinge, 3. B .: Mond, Sterne zc., welche die Steinbrecher und Studenten aus Stein ober Thon verfertigt an Stellen bingelegt hatten, bie B. des Sammelns wegen häufig zu befuchen pflegte, fur wirkliche Berfteinerungen zu halten und abbilben zu laffen (Beringer'iche Figuren). Rachdem er den Brrthum entbedt hatte, fuchte er bas Wert ju unterbruden. Die übriggebliebenen Eremplare murben 1769 unter neuem Titel wieder ins Bublicum zu bringen gesucht. Bumbel.

Berken: Ludwig B. (Berquen), geb. zu Brügge in der zweiten Hälfte bes 15. Jahrhunderts, ist nach den Rachrichten, welche sein Namensvetter Robert von Berquen, ein Juwelier des 17. Jahrhunderts über ihn gibt, der Ersinder der Diamantenschleiserei, wodon sreilich Boetius de Boot von Brügge und Andere nichts melden. Da Ludwig zu Paris, wohin er gesandt war, nicht viel Lust zu den Studien zeigte, rief sein Bater ihn zurück, und der Sohn begann seht aus Liebhaberei Diamanten mit dem absallenden Staub zu schleisen. Als Karl der Kühne davon hörte, übergab er ihm die drei berühmten großen Diamanten zum Schleisen und zahlte zum Lohn 3000 Dutaten. Man weiß, daß Karl einen dieser Diamanten dem Papste Sixtus IV., einen dem König Ludwig XI. schenkte und einen sint sich selbst behielt; dieser letztere ist bei Morgarten verloren gegangen, von einem Schweizer wiedergesunden, später von dem Herzog von Orleans angekaust worden und im J. 1793 auss neue

verschwunden.

Biogr. nat. de Belg. U. Th

Berkenmeyer: Jörg B. erscheint zwischen 1525—1545 in Um als erbaulicher biblischer Schriststeller im resormatorischen Sinne. "Zeiger ber heiligen Geschrift: Das Büchlein wird der Zeiger genannt, Die heilige Schrift thut es bekannt, Welcher die Bibel hat im Haus, Dem giebts guten Verstand daraus, Und ist gut den gemeinen Laien, Der mag sich wohl darin ermaien, Als in eim blühenden Garten, Der Frucht werd wir am End erwarten". 1525. "Sprüch aus der heiligen göttlichen Schrift, alls und neus Testaments, welches da seien die salschen Propheten, Weissager und Lehrer, die das Volk Gottes versuhren und blenden; darnach Anzeigung der frommen gerechten Propheten", 1528.

"Concordant ober Register über alle Propheten. Ich bin ber Concordant genannt, Prophetenfpruch feind mir befannt ac. Jorg Berdenmager gu IIIm", o. 3. Augeburg burch Sainrich Stainer (Stainer brudte um 1528). "Min furger begriff aller Kunig des Alten Testaments, Welcher fünff und viergig feind gewesen, Darunder nit über geben ain gut Gottlich Regiment gefürt haben, bie andern all haben mit ungerechtigfeit, gewalt und zwang geregiert, und mitt falichem erbachtem Gottsbienft, bas vold Gottes verfürt. Jörg Berdenmaper". 8 Bl. 40. o. D. u. J. "Fünf schöne chriftliche andachtige Gebet" 2c. In lehterer, nur einen Bogen ftarten Sammlung werben ihm die zwei Lieber zugeeignet: "D Berr, bis Du mein Buverficht" und "D Du betrubter Bein Chrift". (Wadern., D. Kirchenl. III. Nr. 1268--1271.) Auch bas berühmte Lieb: "Rompt ber zu mir fpricht Gottes fun" hat man ihm gufprechen wollen. Doch hat baffelbe einen fraftigeren Ton, als jene beiben Lieber, und burfte wol mit bem befannten hanbschriftlichen "Cronidel" ber Wiebertaufer (Samb. Stadtbibl.) bem 1534 gu Rufftein hingerichteten Wiebertäufer Georg Grunwald guguertennen fein (Badern. 1. c. Rr. 166). Ueber Bertenmeper's Schicffale wiffen wir nur, baß ihn ein Pfarrer Frechte in Ulm als Anhänger Schwentjeld's bei ber Obrigfeit ber Reichsftadt angegeben habe.

Bgl. Beesenmeher's Beiträge zur Geschichte u. Litteratur, Ulm 1792, S. 179 ff. — Derselbe in Dr. Illgen's Zeitschrift für historische Theologie, Leipzig. I. 1. S. 319.

Berlaymont: Rarl Graf b. B., Baron bon Sierges, Bermes und Beaurain, herr v. Flopon und hautepenne, Stagtsmann und Rrieger, geb. 1510, † 4. Juni 1578. Schon 1542 tritt er unter den Beerführern Rarls V. hervor. 1553 entrig er ben Frangofen bas von ihnen befette Longwh wieber. 1554 warb er jum Statthalter von Ramur ernannt, 1556 jum Ritter bes golbenen Blieges. Rach ber Abreife ber Königin Marie führte er mit bem Grafen Adrian von Eron die Regentschaft der Niederlande. Unter Margarethe von Parma ward ihm die Leitung der Finanzen übertragen. Als Mitglied des Staatsraths hielt er fich Granvella gegenüber in einer gewiffen neutralen Stellung; aber, wie Biglius, lehnte er jede Theilnahme am Bundnig ber Ebeln ab. Die Geschichtschreiber haben ihn jum Urheber des Ramens ber Geusen gemacht; er habe, als ber Bug ber Ebellente fich bem Balaft ber Statthalterin nahte, ju ihrer Beruhigung bas Bort gebraucht, es feien nur Bettler (gueux), womit er etwa auf die von ihnen borgutragenden Bitten hingebeutet haben tonnte. Doch wird biefe Erzählung badurch verdächtigt, daß Margarethe in ihrer Correspondeng mit Philipp II. außert, fie wiffe nicht, woher jener Rame, ben fich die Ebeln beilegten, ftamme. Rach Alba's Anfunft marb B. 1567 auch jum Mitglied bes Blutgerichts ernannt, boch erschien er nur in ber erften Sigung beffelben und erklarte barauf bem Ronige, fich jeber ferneren Theilnahme am Berfahren gegen Egmont und Sorn enthalten zu wollen. Im übrigen blieb er ber toniglichen Seite treu. Requefens bezeichnete ihn bor feinem Tobe als ben geeigneten Regenten; ba aber ber gesammte Staatsrath die Regierung übernahm, blieb Berlaymont's Untheil auf ben Ginflug beschränft, ben er innerhalb bes Staatsrathes ubte. 218 am 4. Gept. 1576 feitens ber Batrioten burch ben vom herrn von Glimes geleiteteten Staatsstreich ber Staatsrath aufgehoben ward, setzte man auch B. in Bruffel gefangen. Auf Wilhelms von Oranien Bermittelung erhielt er aber am 19. Jan. 1587 feine Freiheit gurud. Wilhelm wollte fich wol bamit Berlaymont's Cohn (f. u.) verbinden. B. trat gleich barauf in ben Staatsrath bes Don Juan d'Auftria, als ber einzige Belgier, blieb auch nach beffen Bruch mit ben Patrioten auf feiner Geite. Es wird behauptet, er besonders habe bem Don Juan gur Besehung des Schloffes bon

mur gerathen, welche ben außerlichen Anftog jum Bruch mit ben Oranischen Benige Monate barauf ftarb B. Bon feinen gahlreichen Gohnen hat onders der altefte, Gilles v. B., gewöhnlich Baron v. Sierges genannt, e politische Rolle gespielt. Fruh zeigte er friegerisches Talent. Bon ber atthalterin 1566 mit ber Aushebung und Führung eines wallonischen Regints betraut, nahm er 1567 an der Belagerung von Balenciennes Theil und hnete fich besonders am 16. Juli 1568 in der Schlacht von Jemmingen aus. 72 erhielt er bas Golbene Bließ, warb Statthalter bon Friesland und lbern und begleitete Alba bei allen bedeutenderen Unternehmungen. Der eg bei Moot, wo 1574 die Prinzen Ludwig und Heinrich von Naffan den b fanden, ward durch ihn entschieden. Darauf ward er auch noch an des Gefangenichaft gerathenen Bouffu Stelle jum Statthalter von Solland, eland, Utrecht erhoben. Nachdem des Requesens Friedensversuche gescheitert ren, ward hierges mit ber Besetzung der nördlichen Provinzen beauftragt. nahm Buren (25. Juni 1575), Oudewater (7. Aug.), welches unter Rieberhelung ber Bejatung völlig in Afche gelegt ward, Schoonhoven (24. Aug.) a. Orte. Dann aber mußte er fich, erfrantt, nach Utrecht gurudgiehen. Rach quefens' Tobe nach Bruffel gegangen, um von ber Regierung genugenbe ittel jur Kriegführung zu erlangen, fab er fich burch bie Gulflofigfeit, welche hier porfand, und noch mehr burch bas emporende Treiben ber fpanischen Truppen bem ausgesogenen Lande veranlagt, fich der Partei der Patrioten zu nabern. s aber bann Don Juan im Lande erschien, zögerte auch hierges nicht, fich n anzuschliegen. Er erhielt bas Commando über feine Leibmache. Dag man rigens nach dem damaligen Stand der Dinge hierin tein Berlaffen der Sache Patrioten fah, zeigt ichon ber Umftand, daß ihm feine Ernennung burch die neralftaaten felbst am 2. Jan. 1577 angezeigt ward. Rachbem aber ber Krieg t ben Dranischen bennoch wieber jum Musbruch gefommen war, ward hierges n General der Artisterie und der wallonischen Truppen ernannt. Um fich der aas von Namur bis Megieres zu versichern, nahm er Charlemont, Fumai, ubin (Juli 1577 bis Februar 1578). Rach feines Baters Tobe erhielt er t auch bie Statthalterschaft von Namur und Artois und bie Leitung ber jangen. Aber bald darauf traf ihn bei der Belagerung von Maestricht eine tliche Rugel.

Guillaume in ber Biogr, nat. de Belg.; Gachard, Correspondance de Gilles de Berlaimont, de Guillaume le Taciturne et de Philippe II. 21b. Th.

Berlepid: Gottlob Frang August Abolf Freiherr v. B., fonigl. ffifcher Oberlandforstmeifter, geb. ju Seebach bei Mühlhaufen in Thuringen Rob. 1790, † ju Dregden 4. Oct. 1867. Den erften ziemlich burftigen terricht erhielt er theils im elterlichen, theils im großelterlichen Saufe gu ebach, Duble und Dublhaufen. 1808 tam er in Beinrich Cotta's, bamaen weimarischen Forstmeisters, Forftlehranftalt zu Billbach in ber Rhon. Gotta, jur Bermeffung ber toniglich fachfischen Balber berufen, mit feiner ranftalt 1811 nach Tharand überfiedelte, folgte ihm B. dorthin und ward d auch bei Cotta's prattischen Bermeffungsarbeiten fein thatigfter Gehülfe. ch ber Schlacht bei Leipzig unter die fachfischen Freiwilligen getreten, machte ben Feldzug von 1814 mit. Dann fehrte er ju feinen Wälbern gurud. 18 ward er als Bicebirector ber fachfischen Forstbermeffungsanftalt feinem ver Cotta, beffen Lehranftalt inzwischen 1816 gur foniglichen Forftakademie oben war, an die Seite geftellt; 1819 jum Forftmeifter, 1821 aber an Me bes abgegangenen geheimen Finangraths Poleng jum geheimen Finang-6 und Mitglied bes Finanzcollegiums ernannt mit bem Referat für Forft-Floffachen. - Eine 1839 an ihn ergangene Berufung zum toburgifchen Rammerpräfidenten lehnte er ab. 1854 erhielt er ben Titel bes Oberlanbforftmeifters. Am 1. Aug. 1860 in ben Rubeftand getreten, lebte er feitbem theils in Dregben, theils auf feinen Befitungen in Beffen und Thuringen, wo er bie Bewirthschaftung feines vaterlichen Gutes Geebach ichon 1839 übernommen hatte, nachbem fein nächstälterer Bruder Louis 1837 geftorben war (ber altefte Bruber Bottlob war turheffifcher Erbtammerer). Berlepich's große jorftmannische Berbienfte geben Sand in Sand mit benen feines großen Lehrers Beinrich Cotta, beffen Ibeen ihre prattifche Durchführung in bem Forftwefen Cachfens großentheils burch ihn erhalten haben, fo daß fich ber Beftand und bie Ertragsfähigteit ber fachfischen Walbungen unter feiner Berwaltung in ftaunenswerther Beife (Bgl. darüber Beper's Allg. Forft- und Jagdzeitung 1861, S. 110 ff.) Zugleich aber haben die von ihm geleiteten Arbeiten und die Organisation feiner Berwaltung auch auf die forstwiffenschaftliche Theorie eine wichtige Rudwirfung ausgeübt. Satte er anfangs bor allem bafür ju ftreben, ben Balb von den feine Bewirthichaftung völlig lahmenden Gervituten an Sutungen und Holzabgaben zu befreien, fo gelangte zugleich bie Ginficht, bag eine rationelle Ausnutung bes Balbes nur bermoge einer genauen und ftets mit bem fich andernden Beftand in Ginflang gehaltenen Bermeffung und Abichatung burdgufuhren fei, burch ihn erft gur vollen praftifchen Geltung. Es ift wefentlich fein Berdienft, daß 1831 nach Beendigung ber erften Bermefjungsarbeiten bie Foritvermeffungsanftalt ju einer bleibenben Staatsftelle erhoben marb und er entwarf mit Beinrich und Wilhelm Cotta für fie die "Allgemeinen Beftimmungen über die Grundfage und das Berfahren bei bem Forft-Taxationswefen in ben toniglich fachfischen Staatsmalbungen" (als Manufcript gebrudt). -Richt minder erfolgreich mirtte Die unmittelbare Berbindung, welche er amifchen ber oberften Stelle und bem praftischen Dienfte berftellte, indem er dem Referenten im Forstjach, b. h. fürerst fich selbst, die Aufgabe zuweisen ließ, alle fünf Jahre Revifionen in ben fainmtlichen Forftamtern zu halten. Bunachft wirfte allerdings gerade feine eigene ebenfo treffliche und liebenswerthe wie anregende Perfonlichfeit bagu mit, diefe Ginrichtung fo befonders erfprieglich ju machen. - Endlich ift auch fein Berdienft um die Forderung der forftwiffenschafts lichen Berfuchsarbeiten in Tharand ju erwähnen, bei beren nachdrudlicher Empfehlung im Minifterium (Bortrag v. 30. Dec. 1857) er barauf hintvies, wie weit in diefer Richtung die Landwirthschaft bem Forftwefen voraus fei. -Seine wiffenschaftlichen Arbeiten beschränten fich auf Bortrage, im Minifterium ober in Berfammlungen gehalten, und auf Mittheilungen in Zeitschriften. Die wichtigften berfelben find angeführt in ber biographifchen Cfigge über ibn bon Greiffenhahn im 18. Band bes Tharander forftlichen Jahrbuchs (1868) G. 257 ff. Dafelbit auch fein Bild.

Berlepsch: Erich Boldmar v. B., Herr auf Rokla und Uhrleben, geb. 1525 aus Sittig's zweiter Ehe mit Felicitas Koller, † 26. Aug. 1589 zu Rokla. Er studiert zu Marburg, Leipzig und Wittenberg, seizte seine Studien vier Jahre in Italien sort, brachte ein Jahr in Frankreich zu und bereiste verschiedene Länder. Jurückgesehrt wurde er Rath des Kursursten August von Sachsen und war sechs Jahre Asselsor des Reichskammergerichts zu Speier. 1562 wurde er Hauptmann zu Salza und Beistzer im Ober-Hosgericht zu Leipzig, auch kursächsischer geheimer Rath, 1567 Oberhauptmann in Thüringen, 1574 Oberhosprichter in Leipzig. Als Erstgeborener war er noch Erbkämmerer von Hessen. 2. Febr. 1563 vermählte er sich mit Lucretia von Schleinitz.

hinterließ aber feine Erben.

Bgl. Balentin König, Geneal. Abels-Hiftorie II. 113, 114 ff.; Knefchte,

D. Abels-Legison I. 354. Bei Hendreich, Pandectae Brandenburgicae p. 522 wird citirt: Conc. in eius exeq. Impr. A. 1590. Eislebiae. Stift.

Berlepid: Friedrich Ludwig v. B., geb. 4. Oct. 1749, + 22. Dec. 1818, ftammt aus einer befannten in Thuringen, Beffen und bem Fürftenthum Gottingen angeseffenen, uralten abligen Familie. Schon mahrenb feiner Stubiengeit in Gottingen, wo er in einem Rreise gleichgefinnter Junglinge Ibeen laut werden ließ von einer befferen Beit, befestigte fich in ihm bei forgfältigem Stubium ber Rechtswiffenschaft die feste lleberzeugung, daß nur Recht und Gerechtigteit, welche Jeder einem Jeden ju geben habe, und nicht die ungleiche Bertheilung und Willfur bei Ausübung berfelben innerhalb ber verschiebenen Stände, neue dauernde und beffere Buftande in der Gefellichaft beraufguführen im Stande Leibenschaftlich aber, faft ercentrisch wie er war, gelang es ihm nie, im gewöhnlichen Gange bes Lebens bas Bute, mas er erftrebte, ju erreichen. Bei ausgezeichneter Befähigung feben wir ihn bald eine bedeutende Stellung im bannoverichen Staatsbienft erreichen. In ber boppelten Eigenschaft als Sofrichter und Landrath hatte er fowol Ginflug auf bas Gerichtswefen, wie auf die landicaftlichen Berhaltniffe. Gein Rame ward ein vielgenannter, als im 3. 1794 Breugen offenbar ber Coalition gegen Frankreich mube murbe und ben im folgenden Jahre wirklich abgeschloffenen Frieden von Bajel vorbereitete, mahrend Defterreich und England weit bavon waren, einen gleichen Frieden mit ber Republit abzufchliegen. Das Rurfürftenthum Sannober, allerdings bei biefer Sachlage bes Schutes Breugens beraubt, mußte befürchten, als beutsche Broving Englands von Frankreich angesehen und mit einer Invasion von ihm beimgefucht zu werben. Um bies zu vermeiben, trat v. B. in ber Calenbergischen Landichaft mit bem Antrage herbor: "bie vom Konig von England als Rurfürft bon Sannober in Begug auf ben Revolutionsfrieg ergriffenen Magregeln als verfaffungswidrig ju migbilligen und die Erflarung abzugeben, bag die Ginwohner der Probingen Calenberg und Grubenhagen am Reichstriege feinen Untheil nehmen follten; mit Singufugung gar bes Berlangens, bag ber Rurfürst für die Calenberg'iche Ration (!) eine Reutralitätserflärung an Franfreich fende, widrigenfalls man fich genothigt feben wurde, felbft mit Franfreich jum eignen Schut aber einen Reutralitätsvertrag ju unterhandeln". Der Antrag gelangte gwar in der Landichaft nicht gur Abstimmung und ward auch bon ber Regierung nicht weiter beachtet. Als aber b. B. weiter ging und feinen Antrag in öffentlichen Blattern jur allgemeinen Runde brachte, entfeste ihn 1795 bas Minifterium bon feinem boppelten Umte. Diefer bagegen wollte fich bem einseitigen eigenmächtigen Beschluffe jener Behorbe nicht fügen und flagte bagegen beim Reichstammergericht zu Wehlar, drang auch damit durch und erlangte einen Befehl nach Sannover, ihn in alle Nemter, Wilrden und Rechte wieder einzuseten, bei Roftenerstattung und Ernennung bes Ronigs von Preugen jum Erecutor Diefes richterlichen Urtheils. In Sannover fummerte man fich nicht im geringsten um diefen Befehl, sondern brachte die Sache an den Reichstag und verbannte v. B. fogar als Agitator gegen feinen Landesherrn aus feinem Bater lande. Bang Deutschland nahm nunmehr Theil an biefem außerorbentlichen Borfall, und es ergog fich eine Fluth von Streitschriften, die allein ichon eine ansehnliche Bibliothet ausmachen, und das Für und Wider diefes Falles bin und ber jogen. Erft bie wirklich im 3. 1803 erfolgte frangofische Occupation ber bannoverichen Lande fette diefem Geberfriege eine Grenze, brachte aber jugleich Die Genugthnung für v. B., daß feine einstigen Befürchtungen guten Grund gehabt. Richt minder hatte diefer Umftand die Folge, daß die allgemeine Stimme fich nun entschiedener für ihn aussprach. Allein dies war Rebenfache, Sein Streit mit ber hannoverschen Regierung, sowie die Frage, wer barin 26\*

eigentlich Recht gehabt, hatten fich nach und nach im Sande verlaufen. Allein es begann in Deutschland die Beit, wo die öffentliche Meinung fich gegen bie unwiffende Gewalt der Regenten, gegen ihre willfürliche Cabinets-Juftig und bas Treiben ber privilegirten Stanbe auszufprechen begann und wo man ftatt autofratischer Polizeiwirthichaft eine gerechte Theilnahme bes zahlenben und leibenden Bolfes an ber Landesregierung forberte. Dieje Stimmung nannte nun v. B. als einen ber Ersten, welcher es wagte, tyrannischer Willfur und Nebermuth frei und offen entgegen zu treten und Recht und Gerechtigkeit zu forbern und nicht unterthänig ju erbitten. Dies gab fpater feinem unbedeutenden Streite mit feiner Regierung eine höbere biftorifche Bedeutung, und in biefer Begiehung verdient fein Andenten wol, ber Erinnerung bes beutiches Bolles anempfohlen zu werben, wenn Andere auch nachher auf der Bahn, welche er manbeln wollte, richtiger vorgingen, daber mehr erreichten und wirklich bleibenbe Refultate errangen. Denn gu ben Erregern ber Beifter, welche in ben folgenden Decennien in feinem Ginne gu dem beutschen Bolte rebeten, muß man ihn unbebingt gablen! - Die ferneren Lebensichieffale biefes Mannes maren nicht erfreulicher Art. Rur bom Fenereifer für feine Ueberzeugungen bon Recht und Unrecht getrieben, vergaß er bie rubige Rlugheit bes Lebens, welche allein bie Schritte ber Menichen zu einem gludlichen Biele geleiten mag. Gine ungludliche Che ward balb wieber getrennt. Unter ber westfälischen Berrichaft trat er als Brafect ju Marburg wieder in ben Staatsbienft, wo er moglichft bas Erpreffungsfpftem ber Regierung ju milbern fuchte. Allein bei biefem Streben tam er balb in Conflict mit bem Finangminifter Malchus, was ibu feine Stelle fostete. Rach Berftellung ber alten Berhältniffe 1813 trat er öffentlich auf, um bas Berfahren bes Rurfürften bon Seffen zu rugen, bem er nachwies, baf ben Gerichten von obenher ihre Enticheibungen vorgeschrieben murben und bag feine Unterthanen brei Mal fo viel Steuern bezahlten wie 1806! Dann brachte er bon neuem feine alte Beichwerbe gegen ben Konig bon Sannober bor, bon bem er Rehabilitation nebst 40000 Thaler Schabenersat forberte. Rachbem er fich bieferhalb vergeblich an die Gerichte gewandt, auch vergeblich einflugreiche Berfonlichfeiten angegangen, brachte er feine Sache, aber eben fo ohne Erfolg vor ben Bundestag. Endlich wandte er fich an die Deffentlichfeit. Bielleicht mochte es die abstogende Form feiner Antrage berschulden, daß er nirgend burchbrang. Unter folden troftlofen Bemühungen ereilte ihn ber Tob am 22. Dec. 1818 au Erfurt. Die wichtigften feiner eigenen Schriften find : "B. M. bem Friedenscongreß zu Raftadt überreicht", Sbg. 1798. — "Pragmatische Geschichte des landschaftlichen Finang= und Steuerwesens des Fürstenthums Calenberg und Grubenhagen", 1799 (feine befte Arbeit). - "Die wichtigften Actenftude in meiner Dienst-Entsetzungs- und Proscriptionsfache", 1801. — "Sammlung wichtiger Actenstücke und Urfunden jur Kenntniß ber Finanzzustände des Königreichs Weftfalen", 1814. - "Beitrage ju ben beffen-taffel'ichen lanbftanbifchen Berhandlungen", 1815-1816. - "Berufung auf die öffentliche Meinung in zwei Beichwerben, welche von ber Bundes-Berfammlung gurudgewiefen find", 1817 u. a. Bas feine Dienstentlaffung angeht, fo find die besten ber bieruber bin und bergegangenen Schriften gesammelt unter bem Titel: "Schriften, betreffend bie Dienstentlaffung und Sandesverweifung bes hofrichters v. B.", Thl. I, Berlin, 1797; Thl. II, Hannover eod. a.; Thl. III, Göttingen eod. a. - Thl. IV hat ben besondern Titel: "Pragmatische Geschichte" ic. Fffrt. n. Lpgg. 1799 = Thl. V: "Weitere Actenstücke" ic. Wetglar 1801; Thl. VI: "Neber die Berban-nung v. Berlepsch's aus den turbraunschweigschen Landen", Leipzig 1806. Ramen lich war es ber bamalige Profeffor bes Staatsrechts Dr. Saberlin, welcher Diefer Sache besonders litterarisch thatig war. Schaumann.

Berlich: Burkard B., geb. 23. April 1603 zu Frauen-Priefinis, studirte in Jena; hält seit 1624 juristische Borlesungen, bildet sich dann unter Leitung seines Oheims Matthias B. in Leipzig zum Praktiser aus, wird Rathsherr und Stadtrichter, geht 1637 nach Dresden und tritt in die Dienste Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen, 1651 zum Hofrath besördert, 1652 Psalzgraf. Unter Kurfürst Joh. Georg II. in Ungnade, † 1. Aug. 1670.

Bgl. Freber. Jugler II. S. 135. Stag.

Berlich: Matthias B., geb. 9. Oct. 1586 zu Stöhlen im Herzogthum Sachsen-Weißenfels, studirte in Jena und Marburg, wo er 1610 J. U. D. wird, geht 1611 nach Leipzig und lebt hier als Advocat und Privatgelehrter; † 8. Aug. 1638. Seine "Conclusiones practicabiles" (Lips. 1615 – 19. 5 voll. 4°. und neu bearbeitet in dritter Austage, 1628. 5 voll. fol., im Ganzen etwa zwölf Austagen) haben wegen ihres Einflusses auf Carpzov das Sprichwort veranlaßt: "Nisi Berlichius berlichizasset, Carpzovius non carpzoviasset". "Decisiones". Lips. 1625. 4°. P. II. 1638. 4°. P. III. Lips. 1668. 4°. Später als "Decisiones aureae" wiederholt ausgelegt.

Jugler II. S. 131. De Bal, Beiträge 3. Litt. - Geich. des Civil-Processes S. 89 ff. Ueber Berlich's Berdienste um das Criminalrecht, insbesondere um sein Berhältniß zu Carpzov vgl. Wächter, Gem. Recht Deutsch-

lands S: 102 ff.; Salfchner, D. preugifche Strafrecht I. S. 127 ff.

Berlichingen: Gottfried ober Gog v. B., geb. um 1480, † 23. Juli 1562, "uber etlich und achtzig Jahr alt", Sohn bes Kilian bon Berlichingen auf Jarthaufen und ber Margaretha von Thungen, wandte fich ichon frube ritterlichen Thaten gu, die fein Leben erfüllten und ihm zweifelhaften Ruhm eintrugen. Rachbem er ein Jahr lang bei einem Berwandten, Rung von Reuenftein, verweilt und die Schule gu Riebernhall am Rocher befucht hatte, trat er 1494 als "Bube" in ben Dienst eines Betters feines Baters, bes in Friedensund Rriegshandeln gleich erfahrenen Ronrad von Berlichingen, bamaligen "Bojmeifters" und Rathes ber Marfgrafen von Brandenburg-Ansbach. Diefen begleitete er bei jahlreichen Ausritten, wie er benn mit ihm bem Reichstag bon Borms 1495 und bem von Lindau 1496 anwohnte. Rach bem am 3. Webr. 1497 erfolgten Tobe biefes Bermanbten, mahlte fich ber junge Got um Pfingften 1497 in bem Markgrafen Friedrich IV. von Brandenburg-A. einen Berrn, an beffen Sof er mit vielen andern Junglingen als "Anabe" auferzogen wurde. 3m hofbienft, in den Raufhandeln mit den Genoffen, wie in friegerischem Leben entwidelte fich feine fraftige Ratur. Er burfte 1498 an bem beutichen Kriegszug nach Soch-Burgund, Lothringen ze. Theil nehmen, verweilte, nachdem fein Bater 29. Dai 1498 geftorben, ben folgenden Winter bei ben Seinigen in Jarthaufen, rif fich aber mit Freuden aus biefem muffigen Buftanbe los, um mit bem Martgrafen 1499 in ben Schweiger Rrieg ju gieben. Die größeren Greigniffe, an benen er fich in ber nachften Beit, tapfer tampfend, betheiligte, waren bie Fehbe zwischen ben Markgrafen von Brandenburg-Ansbach und Rürnberg und ber Landshuter Erbfolgefrieg. In jener focht er mit feinem Bruber Philipp in bem für die Brandenburger fiegreichen Rampfe bei Affalterbach 19. Juni 1502, in biefem ftritt er auf bairischer Seite und verlor 1504 vor Landshut burch einen unglidlichen Schuß ber berbündeten Rurnberger die rechte Sand. Sie wurde burch eine mit einem fünftlichen Mechanismus berfebene Gifenhand, eine Art Sandichuh, in ben ber Armftumbi einzuschnallen war, ersett, und es erhöhte bes Ritters Ruhm nicht wenig, bag er mit ber Gifenfauft bas Schwert eben fo Richer in feinen Fehden ju führen wußte, wie mit ber lebendigen. Jene Fehden maren es nun, in benen fein leben aufging, und ihre Bahl ift fo groß, bag

hier nur die wichtigften genannt werben tonnen. Bog felbft rechnet etwa funfgebn in eigner Sache, aber außerbem leiftete er vielen Berren, "Freunden und guten Gefellen" häufige Gulfe. In Diefen Zeiten fladert bas Ritterthum jum letten Dale auf und fucht, an den Buftand bes allgemeinen Landfriedens nicht gewöhnt, eiferfüchtig auf ben Reichthum ber Stabte und Raufleute, mit ben Baffen wirklich geglaubtes oder fingirtes Recht, meiftens jum 3wede bes Bewinns an Beute und Lofegelb, felten jum Schute Unterbrudter. Die mehrjährige, erft 1511 beigelegte Wehbe mit ben Rolnern, begonnen wegen beren Beigerung eine Schüten-Schuld gu gablen, verwidelte Bot in bier anbere, barunter in eine mit bem Bifchof von Bamberg. Bubem führte er mit Rurnberg eine bittere Fehde und überfiel mit einer Schaar von 130 Reitern am 18. Mai 1512 zwischen Forchheim und Reuseg 95 Rurnberger, Augeburger, Ulmer u. a. Raufleute, die unter Bamberger Geleit aus ber Leipziger Deffe tamen. Co erflarte Raifer Mar ihn und feine Genoffen, wie Sans von Gelbig 5. Juli 1512 in bes Reiches Acht, und bie Stande bes Schmabifchen Bundes erflarten ibm 1513 Fehbe megen Schäbigung von Bundesmitgliebern. Rach mehreren Rampfen und langen Berhandlungen marb Got mit feinen Genoffen am 27. Mai 1514 gegen ihr Berfprechen 14000 Gulben gablen gu wollen von der Acht gelöft. Richt lange nachher (1515, 1516) entspann fich eine Fehbe zwischen Got und bem Mainger Stift und Erzbischof, in der Graf Ph. v. Walbed von ihm gefangen murbe, und welche ju einer neuen Achtserflärung gegen Gob ben Anlag gab, 11. Febr. 1518. Auch in die Plane feines Freundes Sidingen ericheint Got mannigiach verflochten. Er nimmt 1515 an beffen Wormfer Febbe Theil, ichict ihm 1516 bei feinem Zuge gegen den Herzog von Lothringen Knechte und Bierbe au Bulfe, ift in feiner Tebbe mit bem Landgrafen bon Beffen 1518 bei ber Einnahme von Umftabt gegenwärtig. Aber im 3. 1519, als ber Krieg swifchen bem Schwäbischen Bunde und Bergog Ulrich bon Burtemberg entbrannt war, und Bog diefem letteren, wie fchon 1514 im Aufruhr des "armen Ronrad" Bulfe leiftete, wurde er, wie er felbft ergahlt, verratherifcher Beife gegen bie Bufage freien Abjugs, mahricheinlicher bei einem Ausfall aus bem ihm anvertrauten, belagerten Schloffe Modmuhl verwundet und gefangen 11. Mai 1519. Der Bund gab ihn ber Stadt Beilbronn in Saft, und Gog verbantte nur bem Ginfpruch bes Frang von Sidingen und Beorgs von Frundsberg, bag er bas Befangnig im Diebsthurme mit jugefagter "ritterlicher Saft" in ber Berberge jur Rrone vertaufden burfte. Die Bemühungen befreundeter Ritter jum 3med feiner Befreiung waren fruchtlos, und erft im October 1522 entichloß fich Boy die, lange Beit auch thatlicher Drohung gegenüber geweigerte, Urfehbe gu leiften und fur Bablung bon 2000 Gulden und ber Behrungetoften Burgen gu ftellen. Befreit jog er fich auf fein 1517 erworbenes Schlog hornberg gurud, wo er einer Berwidelung in die Sidingen'iche Rataftrophe entging, aus dem ihn aber der Bauernfrieg aufs neue in Abenteuer und Gefahren wegriß. Als ber Obenmalber Baufe, unter Leitung bes Georg Mehler, nach Gundelsheim, in die Rabe feiner Burg, rudte, fah er fich gleich vielen feiner Standesgenoffen gezwungen, einen Bertrag mit den Bauern ju fchließen, fich mit Borbehalt bes Dienftes gegen ben Schwäbischen Bund in ihre "chriftliche Brüberschaft" aufnehmen gu laffen, 24. April 1525. Aber ba bie Aufrührer und unter ihnen wol namentlich Wenbel Sipler, ben Mangel einer friegerischen Berfonlichkeit von Ruf langft gefühlt hatten und in Gog um jo eher ben rechten Mann erfannten, da er icon fruber in gewiffen Berhandlungen mit ben Bauern geftanben batte, gwangen fie ihn einige Tage fpater, ihre Sauptmannichaft anzunehmen. Indem er, der Gewalt weichend, ben gefahrvollen Boften auf einen Monat annahm, mogen friegerische Reigung, Bunich ber Schabigung von Freunden möglichft Ginhalt gu

thun, ber Bedante an die Richtung bes Rambies gegen alte Feinde gufammengewirtt haben. Unter feinem, Sans Berlins von Seilbronn und Sipler's Ginfluß wurde 4. Mai im Rlofter Amorbach eine "Declaration" ber gwölf Artitel erlaffen, burch welche biefe wefentlich gemilbert wurben. Gin großer Theil ber Bauern nahm die Berbreitung Diefer Declaration febr übel auf, ihre Urheber, und jumal Gog waren fogar gefährbet, und man weiß nicht, ob man ihn bon nun an nicht eber einen Gefangenen als einen Leitenben zu nennen bat. Satte er die Blunderung von Amorbach nicht allgu ungern gesehen, fo geschaben ber Brand von Wilbenberg, Die Bermuftung von Miltenberg und andere Gewaltthaten auf dem Buge nach Burgburg wiber feinen machtlofen Billen. Schon am 19. Mai brang er auf einen Bertrag mit ber Befahung bes Frauenberges, widrigenfalls er abziehen wurde. Aber feine Abficht von ben Bauern loggutommen, tonnte er erft verwirklichen, als er Ende Mai von Burgburg aus mit einer Abtheilung von 8000 Mann bem Bundesheer entgegengesandt murbe. Er gelangte, indeg fein Saufen fich mehr und mehr auflofte, nach Lauda, Rrautheim, Reuenstein, Abolgfurt und entwich von bier nach feiner Burg 29. Mai. Rach Beendigung bes Bauernfrieges mochte Got hoffen, weiteren Unannehmlichteiten zu entgehen, er ließ es an Gelbftvertheidigungen nicht fehlen, rechtfertigte fich perfonlich vor bem Truchseffen von Balbburg und vor dem Reichstag in Speier 1526 und erhielt vom Rammergericht unterm 17. Oct. 1526 die Erflarung ber Schuldlofigfeit. Indeß erlangten feine Begner im Schwäbischen Bunde in Folge gravirender Ausfagen bes Dionyfius Schmid einen Anlag, ihrem Saß gegen ben alten Feind Luft zu machen. Im Begriff mit einigen Rnechten nach Stuttgart ju reiten, wurde Bog in Blaufelben am 7. Dai 1528 im Birthshaus von Georg von Gifesheim, einem Diener bes Schwäbischen Bunbes, überfallen und zu bem Gelübbe gezwungen, fich por bem Bunde ftellen zu wollen. Auf den 24. Nov. 1528 nach Augsburg citirt, tam er trop der Warnungen bon Freunden freimuthig der Aufforderung nach. Er murbe bom 30. Rob. 1528 bis jum Marg 1530 in enger Saft gehalten und nur gegen Ausstellung einer ichmählichen Urfehbe am 4. Marg 1530 entlaffen. In biefer hatte er u. a. ju verfprechen, bag er fich zeitlebens im Begirt feines Schloffes Sornberg aufhalten, fein Bierd mehr besteigen, feine Racht augerhalb bes Schloffes gubringen wolle. Außerdem mußte er Entichabigung bes Erzbischofs von Mains und Bifchojs bon Burgburg und, mit Stellung bon Burgen, eine Bonal's Stipulation bon 25000 Gulden geloben. Ueber jene Entschädigung begann bierauf ein langwieriger Proces mit Maing, ber am 31. Jan. 1534, fo viel wir wiffen, ju Bobens Gunften endigte. Got hielt fich nun, im Bergen ber Reformation jugethan, friedlich in der Martung feiner Burg Sornberg, in ben Jahren 1534-40 durch Berwürfniffe mit dem Sochftift Burgburg über ftreitige Leben in Anspruch genommen. Um 1540 ward er feiner Saft entledigt und 1542 in faiferlichen Schutz und Schirm genommen, ba man ben tapfren Ritter im Rampie gegen die Türfen gebrauchen wollte. Er fam der Aufforderung in vierzehn Tagen hundert Reiter zusammenzubringen, vollauf nach und gelangte mit ihnen bis Wien, in beffen Rabe er ein bis zwei Monate lag, murbe aber, Da ber gange Feldang traurig auslief, im Winter wieber in Die Seimath entlaffen. Roch einmal jog ber alte Degen 1544 mit Rarl V. gegen bie Frangofen ins Telb. Er lag mit bor St. Dizier, wo ihn ein heftiger Ruhranfall padte, und jog nach der Uebergabe ber Stadt mit dem Beere ins Innere von Frantreich. Rach dem Frieden von Crefpy tehrte er nach hornberg gurud, wo er feine letten Jahre in Ruhe verlebte. Seine Leiche murbe im Rreuggang bes Plofters Schönthal beigefest. - Gog war zwei Mal vermählt : mit Dorothea von Sachienheim und feit 17. Rov. 1517 mit Dorothea Bailing von Illesheim.

408 Berly.

Aus diesen Ehen gingen drei Töchter und sieben Söhne herdor. Sein Geschlecht blüht fort in der Hornberg-Rossacher Hauptlinie, die heute kurzweg den Ramen Berlichingen Rossach sührt. Als schönstes Denkmal hat uns Göt seine im hohen Alter aufgezeichnete, freilich lückenhaste und unzuderlässige, Lebensbeschreibung hinterlassen, welche zum ersten Male 1731 im Druck erschien, und auch aufgenommen ist in das an biographischem, namentlich auch urkundlichem Material reiche Werk: "Geschichte des Ritters Göt von Berlichingen mit der eisernen Hand und seiner Familie. Nach Urkunden zusammengestellt und herausgegeben von Friedrich Wolfgang Göt Graf von Berlichingen-Rossach". Leipzig, Brockhaus. 1861.

Werthvolles Material für G. v. B. Geschichte findet sich weiterhin namentlich in Dechsle, "Beiträge zur Geschichte des Bauerntrieges in den schwäbisch-frantischen Grenzlanden". Heilbronn 1830. Bgl. F. A. Wegele, "G. v. B. und seine Denkwürdigkeiten" in der Zeitschr. s. deutsche Culturgeschichte. A. F. III. 129—166.

Berly: Rarl Beter B., geb. 10. Rov. 1781 ju Frantfurt a. M. † 9. Mai 1847. Er ftammte aus einer reformirten Familie, welche nach Aufhebung des Edicts von Nantes nach Deutschland tam. Früh verwaift und mit Blidsgutern nicht gesegnet, war er, was ben Unterricht betraf, auf fich felbit angewiesen, wodurch feine Renntniffe und Leiftungen ber Ratur nach bestimmt wurden. Er konnte nur zwei Jahre bas Ghmnafium feiner Baterftadt und zwar nur in ben unteren Claffen besuchen; tam bann nach Sanau in eine Benfionsanftalt, wo er bie Elemente ber claffischen Sprachen erlernte. 3m 3. 1796 trat er als Lehrling in ein Frantfurter Sandlungshaus ein. Unter bem Drud fleinlicher Beichäftigungen fuchte er fich weiter ausgnbilben, wogu er bie ibm übrigbleibenben wenigen Freiftunden benütte. Er icheute weder Opfer noch Entbehrungen um feine fruh erwachte Bucherluft zu ftillen, und fo vergingen forgenvoll bie Lehrjahre ohne die mindefte Ausficht auf Ausbehnung feines Gefichts- und Wirtungstreifes. Da geschah es, bag ber Minifter bon Rretschmann ju Roburg ein Bantinftitut grundete und einen Borfteber bagu fuchte. B., welcher ihm empfohlen wurde, erhielt jene Stelle und trat 1804 in toburgifche Dienste. Sier erwarb fein Talent ihm balb Bertrauen und eine ungewöhnlich raiche Beforderung. Er wurde 1804 Rammerrath und 1805 wirklicher Finangrath. Dit bem Tobe bes herzogs Frang im 3. 1806 und bem balb barauf gefolgten Burndtreten bes Minifters von Kretichmann aber erbleichte Berly's Bludsftern. Jung und unerfahren war er in ichwierige Berhaltniffe geratben, und follte in der Schule bes Ungluds die Ueberzeugung gewinnen, bag, wer im Streit mit ungleichen Baffen unterliegt, gegen bas Urtheil ber Menge fich mit Gelbstbewußtsein mappnen muß. Unbereichert fam er 1811 nach Frantfurt jurud und mußte bort Unterricht geben, um fich und die Seinen bor Mangel ju ichuten. Doch balb fügte es fich, bag Manner, wie Graf Bentel-Sternau, Morit von Bethmann, Anton Kirchner u. A., ben nicht von Schuld fondern bom Schidfal Riebergebrudten wieber aufrichteten, indem fie feine Renntniffe und Erfahrungen in der Journalistit auszunugen wußten. Auch machte ihn Morit bon Bethmann jum Borlefer feiner Mutter, welche 1822 ftarb. Dann manbte er fich gang ber Journalistit zu. Er erhielt die Redaction ber "Zeitung ber freien Stadt Frantfurt" von 1821 - 1829. Auch bas bagu gehörige Beiblatt "Bris" erichien 1827 und 1828 unter feiner Leitung. Dann übernahm er bie Redaction ber "Oberpoftamtszeitung", für welche er anfangs die Leitartitel fcrieb, bann bie gange Leitung beforgte; fpater gingen bie fpeciellen Bearbeitungen bes beutschen Theils in andere Sande über, mahrend er nur die Rachrichten ber englischen und frangofischen Blatter, aber um fo ausführlicher und

selbständiger in eigenen Artikeln zusammenstellte. B. hatte ein wahrhaft seltenes Compilirungstalent. Er hatte unter anderem in den Jahren 1834 bis 1837 ununterbrochen 1300 Eingangsartikel in die "Oberpostamtszeitung" geliesert. Seine Eigenthümlichkeit als Litterat hatte schon Malten in seiner "Weltkunde" 1833 anerkannt, der ihn hinsichtlich seiner Leistungen als Journalist William Combe an die Seite und in Hinsichtlich seiner Leistungen als Journalist William Combe an die Seite und in Hinsichtlich seinen Arbeiten bestanden neben dem "Kern der osmanischen Reichsgeschichte" meistens in Ausgaben (Byron, 1826 und 1829; Walter Scott's "Poet. Works", 1826; "The british poets of the 19 century", 1828; "Besuties of Shakspeare", englisch und deutsch, 1835) und Uebersehungen englischer und sranzösischer Schriftsteller (Lingard, "Geschichte von England", Bd. 11—14, 1830—33; Villemain, "Leben Cromwell's", 1830), Relchner.

Bernaerts: Johann B. (Bernartius), guter Latinist und Historiker, geb. zu Mecheln 1568 und † baselbst 16. Dec. 1601. Er studirte zu Löwen unter Justus Lipsius, ward Doctor beider Rechte und Advocat beim großen Rath von Mecheln. 1588 veröffentlichte er in vlämischer Sprache ein "Leben und Marthrium der Maria Stuart". 1589 erward er sich durch Reden auf Johann Hauchinius, den zweiten Erzbischof von Mecheln, und auf den bestühmten Theologen Bajus den Ruhm eines guten Redners. Wir besihen serner von ihm Commentare siber Statius Papinius (Antwerpen 1595) und über des Boethius Buch "De consolatione philosophiae" (gedruckt 1607). Seine ebensalls lateinischen historischen Werke sind solgende: "De utilitate legendae historiae libri duo", 1589 und 1593; "De Lirani oppidi ab Hollandis occupati, per Mechlinianos et Antverpianos admirabili liberatione commentariolus", 1596 und 1738.

Biogr. nat. de Belg. Mib. Th.

Bernard: J. A. B., geb. 1780, † 1850, redigirte in Wien die "Thalia", ein Journal für dramatische Kunst; serner "Friedensblätter", Zeitschrift sür Leben, Litteratur und Kunst und die dortige "Modenzeitung". Er ist der Berjasser zweier bekannter Opernterte, der Kreutzer'schen "Libussa" und des Spohr'sichen "Kaust".

Goed, Grundrif Th. III. S. 847. b. L.

Bernbed: Friedrich B., geb. in Rigingen 1511, † bafelbft 20. Juni 1570: Jugendgespiele bes berühmten Theologen Baul Gber, bezog mit biefem das Ghunafium ju Rurnberg, fowie die Gochschule Wittenberg, wo er im freundichaftlichften Berhaltniffe mit Philipp Melanchthon und Joachim Camerarius Philosophie und Jurisprudeng ftudirte, in der Abficht einen Lehrftuhl gu befteigen; jeboch ber Tob feiner Eltern, fowie bie Buniche feiner Bermanbten riefen ibn in feine Baterftabt, wo ein reiches Erbtheil feiner wartete. Er trat nun in ben Rath ; namentlich ward burch fein Gingreifen bie Reformation feiner Baterftabt durchgeführt; großes Berbienft hat er fich burch eigene bon ihm ausgearbeitete Satungen für die Schulen, durch Bermehrung der Lehrer an denselben und durch Die Statuten bes Gospitals erworben, Die fpater ben Stabten Ansbach und Burgburg jum Mufter bienten. Bereits in bem 3. 1539 mar er erfter Burgermeister, welches Wahlehrenamt er 1545, 1551, 1552 und 1562 wiederholt befleibete, wobei er ununterbrochen mit Melanchthon im brieflichen Berfehre ftand, fich beffen Rathes bedienend. Alle Abgeordneter ber Stadt Rigingen fam er haufig mit ben Burgburger Fürftbischöfen Melchior von Bobel und Friedrich von Wirsberg in Bertehr, bei welchen er die Intereffen ber Stadt Rigingen befonders vertrat. Er war es, der die Grundlage bes heute noch blühenden Ribinger Weinhandels legte. Auch als Schriftfteller trat er unter bem graecifirten Ramen Arctocopus auf und veröffentlichte "Historia populi judaici". Vitebergae 1562.

Sirt, Dr. Paul Eber. Beibelberg 1843. S. 226. Bernbrunn: Rarl B., befannter unter feinem Theaternamen Rarl Rarl, geb. ju Rrafau 1787, geftorben ju Jichl im Salzfammergute 14. Aug, 1854. Uriprünglich für den Militärftand beftimmt, murbe er in der faiferl, tonigl. öfterreichischen Ingenieurakademie erzogen. Als Fahnrich trat er in bie Armee und machte ben Feldzug von 1809 mit, mahrend beffen er in frangofische Rriegsgefangenichaft gerieth. Er follte in Mantua erichoffen werden, fürftliche Berwendung befreite ihn. Er mußte bas Chrenwort geben, nie wieder gegen Frantreich zu fechten. Schon früher für ben Schaufpielerberuf erglicht, betrat er jest jum erften Male bie Buhne bes Jojephftabter Theaters in Wien. Obwol fein Debut gludlich ausfiel, fand er boch die lebhaftefte Opposition bei feinen früheren Rameraben, welche bie Stanbesehre befledt erachteten burch bas öffentliche Auftreten eines noch mit dem Officierscharafter belleibeten Mannes. Rarl verließ beshalb Wien und fant in München einen entsprechenden Wirtungstreis. Bunachft am "Berzoggartentheater" engagirt, trat er nach dem Brande beffelben an das Jarthortheater über, bem unter des Freiheren de la Motte Leitung ftebenden gweiten Softheater. Sier grundete er feinen Ruf und fein Glud. Er war als Schaufpieler beliebt und machte fich, mit raftlofer Energie und eifernem Weiß fowie mit praftifchem Buhnenverftandnig ausgeftattet, balb jum unentbehrlichen Rathgeber bes Intendanten und jum birigirenben Regiffeur. Alls im J. 1818 das neu erbaute Softheater eröffnet wurde, ftieg er jum Director des Jfarthortheaters auf, welches nun gang felbständig und abgesondert von der Intendangabminiftration von ihm geleitet wurde. Auf ber Wiener Boltsbuhne blubte bamals bas neue Genre ber Localpoffen, welche in den Sitten und Bewohnheiten des Bolfes felbft ihre Burgel und bas Bebeimnig ihrer Birtfamteit hatten. Gleich und namentlich Bauerle maren Die erfolgreichsten Bertreter Diefer litterarischen Richtung. Rarl erfannte mit bem ihm eigenen Scharfblid und feinem erfinderifchen Inftinct, bag er mit ber Ginführung Diefer Localpoffen in München einen gludlichen Wurf thun tonnte. Die Figur bes Barapluiemachers Staberl in Bäuerle's "Bürgern von Wien", welche er mit größtem Erfolge fpielte, regte ihn zu feinen "Staberliaden" an. Er ichuf fich im "Staberl" einen eigenen tomischen Charafterthous, in welchem ber alte beutiche Sanswurft verfüngt auf ber Scene erschien. Alls folder wurde er Die Sauptperion einer Menge theils von Rarl felbft verfagter, theils von ibm beeinflugter Boffen , welche meift nach vorhandenen Stoffen - Bolboni mußte namentlich herhalten - bearbeitet waren. Seine wirtsam auf ben Beifalt bes Bublicums fpeculirende Spielweife verichaffte biefen Boffen einen großen Erfolg und dem von ihm geleiteten Theater eine außerordentliche Profperität, welche endlich ben Reid ber Softheaterintendang erregte, welche ber Rivalität ber Rarl'ichen Direction, die burch rührige Productivität und praftifchen Sachverftand ausgezeichnet war, fich nicht gewachsen fühlte. 3war gelang es Rarl's Beliebtheit in ben höchsten Rreifen mehrere Male bie brobenbe Gefahr ber Auflöfung bes Theaters am Jarthor abzuwenden, als er aber 1825 bei einem Gaftipiele am Theater an ber Bien in ber öfterreichischen Sauptstadt mit feiner Gefellschaft eine glanzende Aufnahme gefunden hatte, entsprach die 1826 bei dem Thronwechsel in Baiern erfolgende Aufhebung bes 3farthortheaters wol feinen eigenen Bunichen. Rarl wurde penfionirt und fiedelte mit feiner Gefellschaft nach Wien über. hier fpielte er auf bem Josephitabter und bem Theater an ber Bien. 3m Berein mit ben Romitern Scholz und Neftron, ber ihm auch als Boffenbichter ein außerordentlicher Gehülfe marb, erhob er feine Buhne zu nie geahnter BobuBernd. 411

laritat und erwarb ein bebeutendes Bermogen. 1838 faufte er bas Leopolbftabter Theater und leitete bis jum 3. 1845 bas Theater an ber Wien und bas auf der Donauinfel, jenes als Bachter, Diefes als Eigenthumer. 2118 im 3. 1845 bas Theater an ber Wien von Frang Boforny, welcher feine Offerten überboten hatte, täuflich übernommen wurde, blieb Karl auf das Theater in der Leopolbftadt beichrantt. Er baute baffelbe neu auf und eröffnete bas neue Saus, welches nach ihm Karltheater genannt wurde, am 20. Dec. 1847. Gein Glud perminderte fich von jest an: noch einmal nur errang er burch Erwerbung bes Romiters Rarl Treumann, ben er bem Theater an ber Wien abivenftig machte und neben ben allbeliebten Scholg und Reftron ins Teuer ichidte, einen glangenben Erfolg. 1854 ftarb er am Schlagfluß. Rarl war ein Mann von ungewöhnlichem Talente für die Buhnenleitung. Scharffinnig und erfinderifch mußte er mit feltener Treffficherheit auf bie Bedurfniffe eines fchauluftigen Bublicums au fpeculiven, mit eiferner Willensfraft führte er feine Entichluffe burch, mit feltenem Weichid beutete er die ichaufpielerischen und ichriftftellerifchen Talente aus. und beherrichte die technischen Gulfsmittel ber Buhne. Sobere Biele verfolgte er nie, der Erfolg um jeden Breis war das Biel feiner Directionellen Thatigfeit, bem er rudfichtslos nachftrebte. Die Theaterleitung war ihm ein Felb ber Speculation und er beherrichte baffelbe mit jouveranem Beifte, ein ebenfo fluger Generalftäbler, als ichlagträftiger Feldherr des theatralischen Eroberungsfrieges. Das Schlachtenglud blieb benn biefem Buhnen-Rapoleon auch faft immer treu und er erreichte bas Biel feiner Laufbahn, die Erwerbung eines großen Bermogens. Er ftarb als Wittwer nach ber tuchtigen Schauspielerin Margarethe Lang, die er in München geheirathet hatte. Förfter.

Bernd: Abam B., pietiftischer, durch die Regerei des Melobianismus betannter Ratechet an ber Beterstirche in Leipzig, geb. 31. Marg 1676 in Breslau, + 5. Nob. 1748. Schon wegen feiner Schrift "Unterschied ber Moral Chrifti und der Pharifaer" (1727) wurde er ein Abvocat des Papfithums genannt. Am meiften aber brachte ibn in Berruf fein 1728 unter dem Ramen Christianus Melodius erichienenes Buch : "Ginfluß ber göttlichen Bahrheiten in ben Willen und bas gange Leben des Menichen". Dem Digbrauch der lutherischen Recht= fertigungslehre gu fleischlicher Sicherheit gu fteuern, lehrt er auf Grund einer eigenthumlichen Binchologie, welche ben Willen burch ben Berftand influxu physico determinirt fein läßt: ber Glaube fei der Beifall, den der Berftand ber Lehre Chrifti jout, der Beifall bes Berftandes nothige ben Willen ju guten Werten und durch diese werde ber Menich gerechtfertigt. Das war ein Gingriff in bas Berg bes Protestantismus. Das Buch wurde als ein "Pasquill auf die lutherische Lebre und Grundfuppe ber Inbifferentifterei" confiscirt, fein Berfaffer mit einigem Gehalte fuspendirt. Derfelbe hat nachgebends wiberrufen und bas Guftem ber lutherischen Kirche dem systemati renovationis der römischen vorgezogen.

Bernd's eigene Lebensbeschreibung. Leipzig 1738. Nebrige Litteratur in Frant's Geschichte ber prot. Theologie. II. S. 335. Frant.

Bernd: Christian Samuel Theodor B., geb. zu Meserih 12. April 1775, † zu Bonn 26. August 1854, einer der tüchtigsten deutschen Heraldiker. Rachdem er ursprünglich Theologie zu Jena studirt hatte und dann Hauslehrer geworden war, nahm er in Folge einer Aufforderung von Campe in Braunschweig an der Herausgabe des "Wörterbuchs der deutschen Sprache" Theil, 1807—1811, war dann Bibliothekar zu Breslau, 1813 Prosessor am Gymnasium zu Kalisch und 1815 zu Posen. Im Herbste 1818 solgte er einem Kuse als Bibliothek-Secretär an die neugegründete Universität Bonn und wurde dort 1822 als außerordentlicher Prosessor der Diplomatik, Sphragistik und Heraldik angestellt, verblieb auch in dieser Stellung dis zu seinem Tode. Außer kleineren

Aufsähen in den "Schlesischen Provincialblättern", der "Jenaischen Litteraturzeitung" und in dem von ihm und Heinze redigirten "Archiv von und für Schlesien" sind von B. verschiedene Schristen bekannt, z. B. "Die deutsche Sprache im Groß-herzogthum Posen", Bonn 1820; "Die Berwandtschaft der slavischen und germanischen Sprachen", Bonn 1822; "Die doppelsörmigen Zeitwörter der deutschen Sprache", wovon nur Theil I. Aachen und Leipzig 1837 erschienen ist. Seine Hauptwerke sind die über Heraldit: "Allgemeine Schristenkunde der gesammten Wappenwissenschaft in 3 Bänden", Leipzig 1830 — 35 mit einem Nachtrag vom J. 1841; "Wappenbuch der preußischen Kheinprovinz", 2 Theile, Bonn 1835; Rachtrag, Bonn 1842; "Hauptstücke der Wappenwissenschaft", 2 Bde., Bonn 1841—49; endlich "Die deutschen Farben und ein deutsches Reichswappen", Bonn 1848. Das "Handbuch der Wappenwissenschaften" ist aus seinem Rachlasse zwei Jahre nach seinem Tode herausgegeben worden.

Berndt: Friedrich August Gottlob B., Arzt, geb. 14. Mai 1793 in Nantifow (Reumart), erhielt feine erfte medicinische Ausbildung bei einem Chirurgen in Landsberg, fand fpater in ber med.-chirurg. Bepiniere in Berlin Aufnahme, machte als Compagnie-Chirurg ben Feldzug nach Paris mit, habilitirte fich, nachbem er 1814 in Jena ben medicinischen Doctorgrad erlangt hatte, 1815 in Landsberg und wurde 1816 jum Phyfifus bes Ruftriner Kreifes ernannt. Seine praftifchen und litterarischen Leiftungen verschafften ihm einen fo allgemeinen Ruf, daß B., nach Mende's Abgang, 1824 als orb. Projeffor der Beburtshulfe und Staatsargneifunde nach Greifsmald berufen murbe; bier entwidelte er eine in ber That "riefenhafte" Thatigteit, bie es ihm ermöglichte, geitweise fast fammtliche Sauptlehrgegenstände ber gangen Seilfunde gu bertreten und wefentliche Berbefferungen und Erweiterungen ber Unterrichts-Inftitute berbeiguführen, mahrend er gleichzeitig einer fehr umfangreichen argtlichen Bragis vorstand. Rach ber, wesentlich burch feine Bestrebungen herbeigeführten, Reconftruction ber med. Facultät wirfte B. als flinischer Lehrer ber innern Medicin und ber Geburtshulfe raftlog bis jum 3. 1854; im Fruhling beff. 3. erfrantte er an Gicht und erlag berfelben am 1. Januar 1855. — B. fchließt fich ber großen Bahl ber eflettischen Mergte feiner Beit an; porwiegend bynamisch - vitaliftischen Speculationen hulbigend, aber mit vortrefflicher Beobachtungsgabe ausgeftattet, war er aufs eifrigfte bemubt, den Fortschritten ber Biffenschaft auf den Gebieten der Pyfiologie, pathologischen Anatomie und der klinischen Erfahrung zu folgen und biefelben wiffenschaftlich und praftisch zu berwerthen. Außer geiftreichen, meift Hinischen und fritischen Artiteln in verschiedenen medicinischen Journalen hat B. veröffentlicht: "Das Scharlachfieber epidemifch im fuftrinichen Rreife zc.", 1820; "Bemerfungen über bas Scharlachfieber zc.", 1827 ; "Die allgemeinen Grundfage ber praftifchen Debicin", 3 Theile, 1825 bis 1827; "Die specielle Pathologie und Therapie 2c.", 2 Abtheil. in 4 Banden. 1830-38; von bleibendem Werthe find feine "Rlinifche Mittheilungen", 4 Seite. 1833. 34. 40.

Bergl. die biographische Stizze von (seinem Sohne) A. Berndt. Greisswald 1856; ein Berzeichniß seiner Schristen findet sich eben hier S. 262, bemnächst in Callisen, Lexikon II. 159, XXVI. 257 und in Engelmann, Bibl. med.-chirurg. p. 55.

Bernegger: Mathias B., geb. 8. Febr. 1582 zu Hallftabt, einem damals protestantischen Städtchen in Oberösterreich, † 3. Febr. 1640 zu Straßburg. Er erhielt die grundlegenden Ansänge seiner gelehrten Bildung zuerst durch Privatunterricht in seiner Heimath, weiterhin auf der Schule zu Wels, endlich an der Universität Straßburg. Die nicht gewöhnlichen Kenntnisse, die er sich erwarb.

Berner. 413

waren nach ber Art jener Zeit polyhistorischer Natur: alte Sprachen, Geschichte, Mathematit u. a. mehr. Rachdem B. das ihm angebotene Rectorat an ber Schule ju Durlach ausgeschlagen, erlangte er juerft eine Stellung am Comnafium gu Strafburg, balb aber ben Lehrstuhl ber Geschichte, später auch ber Berebfamteit an ber Bochichule bafelbit. Seine hervorragende Bedeutung lag unbertennbar in ber unmittelbaren Anregung, die er als Lehrer ju geben wußte, in bem nachwirtenden Ginfluß, ben er auf feine Schuler ausubte, unter welchen Joh. G. Bodler, fpater fein Amtsnachfolger, und Joh. Freinsheim, ber jugleich sein Schwiegersohn wurde, obenan ftehen. Die gelehrten Berbindungen, Die B. mit Mannern wie hugo Grotius, Repler, Schidart u. a. unterhielt, find burch ben nach feinem Tobe veröffentlichten Briefwechsel bezeugt. Geine fchriftftellerifchen Arbeiten find nicht gerade von ber hervorragenden Bebeutung wie feine Wirtfamkeit als Lehrer, aber es hat ihnen feiner Beit nicht an Anerkennung gesehlt. Sie gehören ber claffifchen Philologie, ber Beschichte, ber Politif und der Mathematit an. (Bergl. Jöcher, s. v. B.) Seine Ausgaben des Juftinus und Tacitus waren langere Beit geschatt und beliebt. Es ift ihm eigen, daß er leinen Ertlärungen ber alten Claffiter zugleich ein politifch-bibattifches Geprage ju geben liebte, eine neigung, die noch die nach feinem Tode herausgegebenen "Observationes historico-politicae", wie auch feine Bearbeitung der "Politica" des 3. Lipfins u. a. bestätigten. Einige fleine Abhandlungen abgerechnet, haben wir bon ihm feine größere Leiftung auf bem Gebiete ber Geschichte nachaumeifen. Seine mathematischen Kenntniffe hat er burch die Uebertragung mehrerer Schriften Galilet's bewährt. Seine eifrige protestantische Gefinnung endlich hat er burch eine lebhait gehaltene, pseudonyme Widerlegung von Scioppius' befannter, höchst offenfiver Schrift "Bellum classicum sacrum" beurtundet.

S. die Laudatio funebris Cl. viri M. Berneggeri von Jg. H. Boecler, in dessen Orationes et Programmata Academica (Argentorati 1705, p. 185), und Jak. Brucker in seinem Chrentempel der d. Gelehrsamkeit (Augsb. 1747. S. 151 ff.).

Berner: Felix B., Schauspieldirector, geb. zu Wien 1738. Nachdem er seit 1758 mit einer kleinen Truppe, meistens extemporirte Stücke spielend, umhergezogen war, machte er seit 1761 durch eine Kindergesellschaft, von der er einstudirte Operetten und Stücke spielen ließ, Aufsehen. Ansangs spielte er in Oesterreich, 1766 in Memmingen, Mindelheim, Augsburg und Ulm, 1767 in Salzburg und Berchtesgaden 2c., 1778 in Kürnberg, Ansbach, Baireuth und Ingolstadt. (Nachricht von der Bernerischen jungen Schauspielergesellsch. v. O. 1782.)

Seine Tochter Elise, geb. 7. März 1766, zuerst 1782 mit dem Sänger und Schauspieler Nic. Peierl verheirathet und mit ihm an der Münchener Höfbühne engagirt, dann nach seinem am 21. Aug. 1800 ersolgten Tode seit 25. Rov. 1801 mit dem Münchener Waldhornisten und Hosmusitus Franz Lang verheirathet, war eine geseierte Sängerin.

Lipowety , Baier. Mufikler. b. L.

Berner: Friedrich Wilhelm B., ausgezeichneter Organist, Clavierspieler, Componist und Lehrer, geb. zu Breslau 16. März 1780, † 9. Mai 1827; Sohn des Johann Georg B., Ober-Organisten an der St. Elijabethtirche daselbst. Schon im neunten Lebensjahre trat er öffentlich und zwar mit Beisall als Clavierspieler auf, und im dreizehnten wurde er Adjunct seines Baters im Organistenamte. Nachdem er auch durch Franz Gehirne, Chorregenten an St. Matthias, Unterricht im Generalbaß und Contrapunkt empsangen, hörte er 1800 zu Halle Türk's Vorlesungen, und studirte mit großem Fleiße Bach, Händel, Mozart, sowie Kirnberger's Lehrbücher. Im Orgelspiele wirsten der Abt Bogler und der

tuchtige Organist Nicolai ju Gorlig forbernd auf ihn ein, im Clavierfpiele Bolft und fpater R. M. v. Beber, der 1804 nach Breslau fam, wo gwifden ihm und Berner ein freundichaftliches Berhaltnig fich bilbete. 3m 3. 1812 wurde letterer mit Schnabel nach Berlin gefendet, um die Ginrichtung ber Belter'ichen Singatademie, jum 3mede ber Grundung eines ahnlichen Inftitutes in Breslau, tennen gu lernen. In feine Baterftabt gurudgelehrt, war er betheiligt an allen jur Bebung ber bortigen Mufitzuftanbe beitragenden Unternehmungen, und wirfte als Universitats-Mufitbirector, Ober-Organift an St. Glifabeth, fowie als Lehrer und Mitbirector an bem neubegründeten, mit ber Univerfität verbundenen und unter Rarl b. Winterfeld's Oberaufficht ftebenden fal. Institute für Rirchenmufit. Die letten Jahre feines Lebens aber frankelte er viel und jog fich gang in fich jurud, bis ein Bruftleiden feinen Tod verurfachte. 3m October 1830 wurde ihm gemeinsam mit Chladni ein Grabbentmal gefeht. Sein Clavierspiel ichilbert bie Allgemeine Duj.=3tg. XXI. 782 als brillant und verständig, bei außerordentlicher Fertigfeit frajtvoll, flangicon im Unichlage und ungemein beutlich. Gein Orgelftil mar weit einfacher, großer und gehaltreicher als ber feines Baters; die Grundlichkeit und funftmäßige Durchführung feiner freien Phantafien, fein Extemporiren bon Jugen und fein Geschicf in ber freien Choralfiguration wurden febr gerühmt. Unter feinen gablreichen Schulern im Orgel - und Clavierspiel nimmt der nachmals berühmte Organist Abolf beffe ben erften Blag ein; nach ihm find ju nennen Ernft Robler, fpater Umtsnachfolger feines Behrers an St. Glifabeth, und Berner's Bruber Beinrich Ludwig, Organist an St. Barbara ju Breslau. - Seine Compositionen, bon benen nur ber tleinere Theil gebrudt ift, bekunden wenn auch nicht viel mehr, fo boch ben grundlich unterrichteten und die Form beberrichenden Tonfeber; es gehoren barunter: "Symne fur Mannerstimmen, ber Berr ift Gott", an vielen Orten beifällig aufgenommen; "Friedenscantate"; "Opfergefang am Altare des Baterlandes"; eine Ungahl verschiedener Rirchengefänge, von denen der 150. Pfalm für eins feiner beften Werte gilt (Part. Breslau); viele Lieder und Gefange fur eine und mehrere Stimmen, Kanons ac.; zahltreiche Bariationen, worin er ein vorauch ein tomisches Intermeggo: "Der Capellmeister". Endlich hat er noch einige Abhandlungen und Lehrschriften berjagt, bon benen gebruckt find : "Grundregeln bes Befanges", nach Giller entworfen, 1815; "Theorie ber Choralzwischenspiele". 1819; "Die Lehre von der musikalischen Interpunktion", 1821.

Friedr. Wilh. Berner nach feinem Leben und Wirten ac., Brestan 1829. Biele Notigen über ihn und Krititen feiner Werte in der Allgem. Duf. 3tg.

Bernewith: Johann Heinrich Karl B., geb. 27. Dec. 1760 zu Dresden, † 1821, trat im J. 1774 als Fahnenjunker in braunschweigische Kriegsdienste, avancirte 26. Juni 1775 zum Fähnrich und ging mit den braunschweigischen Truppen, welche zur Unterstüzung der Engländer gegen die aufständischen Colonien nach Amerika geschickt wurden, am 15. Mai 1776 von Stade ab nach Canada, gerieth mit dem gesammten braunschweigischen Corps in Kriegsgesangenschaft und kehrte im J. 1783 nach Wolsenbüttel zurück, wo er zum Lieutenant ernannt wurde. Im J. 1793 wurde er Stadscapitain, erhielt im J. 1798 eine Compagnie und wurde im J. 1805 Major im braunschweigischen Truppen im J. 1807 blieb er zwei Jahre lang ohne alle Anstellung, da er mit hintansetzung aller günstigen Anerdietungen, ungeachtet einer zahlreichen Familie, seinem Fürsten treu blieb und nicht in westsälische Dienste trat. Zu Ansang des J. 1809 ging er zum Herzoge Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Oels nach

Bernhard. 415

Schlefien, wo er am 1. April jum Oberften und Brigadier bes von bem Bergoge errichteten ichwarzen Corps ernannt wurde. In Diefer Stellung machte er fich um Formation und Errichtung bes Corps fehr verdient und nahm an dem Feldjuge beffelben in Sachfen und Franken, fowie an dem bekannten Durchzuge burch Rorbbeutschland thatigen Untheil. Rach ber Landung der Braunichweiger in England wurde B. am 24. Sept. 1809 als Oberft in ber englijchen Urmee angestellt und erhielt am 14. Februar 1811 bas Commando bes in englischen Dienst getretenen braunichweigischen Infanterieregiments in Spanien, wo er baffelbe mit Auszeichnung in berichiebenen Gefechten, fo bei Girol und Fuentes De Sonor, führte. Um 23. Dec. 1811 jum Generalmajor in englischem Dienfte ernannt, erhielt er bas Commando ber erften Brigade ber fiebenten Dibifion ber englischen Armee. Am 27. Februar 1813 ging er auf besonderen Bunich bes Bergogs Friedrich Bilhelm, welcher bie Errichtung eines englischen Gulfscorps in Nordbeutichland beabsichtigte, nach England jurid, schiffte sich mit bem Bergoge am 8. December nach Deutschland ein und tehrte in dem Gefolge besfelben am 22. Dec. nach Braunschweig zu feiner Familie gurud. Um 16. Jan. 1815 ernannte Bergog Friedrich Wilhelm ihn, nachbem er aus ber englischen Armee ausgetreten mar, jum Generallieutenant in braunschweigischen Dienften und jum Commandanten ber Stadt Braunschweig. 218 folder ftarb B. am 13. Dec. 1821. F. Spehr.

Bernhard I., Martgraf v. Baben, † 1431, Cohn bes Martgrafen Rubolf VI. († 1372). Sein Geburtsjahr ift nicht fo genau zu bestimmen, wir wiffen nur, daß er im 3. 1377 noch unter Bormundichaft (bes Pfalggrafen Ruprecht II.) ftand. Die wichtigfte Regentenhandlung Diefes Fürften war ber am 16. Oct. 1380 gu Beibelberg mit feinem Bruder Rudolf VII. abgeschloffene Erbvertrag, welcher feftstellte, bag die badifche Markgraffchaft nie unter mehr als zwei Linien getheilt werben und bag innerhalb jeder bas Recht der Erftgeburt gelten folle. Bon ben Ereigniffen mabrend feiner Regierungszeit find bie wichtigften: seine Tehbe mit ber Stadt Strafburg, die durch gutliche Berhandlungen au Sagenau ihren Abichluß fand (1393), sein Conflict mit Konig Ruprecht über bie Rheingolle, die ihm Konig Wengel bewilligt hatte und ber neue Konig nun entziehen wollte, ein Conflict, ber zu blutigem Rampf und arger Bermuftung ber martaraflichen Lande führte und burch einen Compromif, ber ben Martarafen im einstweiligen Befitz der Bölle beließ (1403), vertagt ward, bis in Folge ber Berhandlungen über den Marbacher Bund (1407) die Bolle gulegt bem Martgrafen bauernd zugeftanden wurden. Gine Fehde mit Bergog Friedrich v. Defterreich erwarb der Markgrafichaft ben pfanbichaftlichen Besitz ber Berrichaft Sobenberg (1410). 3m 3. 1415 ernannte Konig Sigmund ben Markgrafen B. jum Landbogt im Breisgau; im nämlichen Jahre erwarb biefer burch Rauf bie Benichaft Sochberg. Doch führte Diefe Erwerbung mittelbar zu beftigen Rampfen; bie in ihren alten Brivilegien bebrohten Stabte bes Breisgaus marben Bunbesgenoffen im Elfaß, in der Pfalg und in Schwaben, und betrachtliche Rriegsheere überfielen (1424) bas Land bes Martgrafen. Abgeordnete Ronig Sigmunds vermittelten, indem fie bor bem belagerten Mühlberg erschienen, ben nach biefer Stadt benannten Bertrag, der den Städten die wesentlichsten ihrer alten Rechte erhielt. Gin neuer Rrieg ber Stabte gegen Martgraf B. entbrannte indes ichon im 3. 1428 und bas Jahr barauf eine Fehbe mit Bifchof Raban von Speier. Durch verschiedene Territorialerwerbungen vermehrte ber Marfgraf die Macht feines Saufes, auch durch die Anwartichaft auf die fpanheimische Erbichaft, die itbrigens fpaterbin berichiedene Conflicte mit Rurpfalg berborrief, welche in ihren letten Confequengen bis in das 19. Jahrhundert herabreichen. Martgraf B. ftarb am 3. Mai 1431. Er war zweimal vermählt, in finberlofer Che mit

Margaretha, Grafin von Hohenberg, sobann mit einer Grafin von Oettingen, bie ihm brei Sohne und fieben Tochter gebar. v. Beech.

Bernhard II., Markgraf von Baden, Sohn des Markgrafen Jakob V., wahrscheinlich in den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts geboren. Wir haben wenige Rachrichten über ihn. Er wollte sich mit der Tochter König Karls VII. von Frankreich vermählen, zog es aber vor, ein stilles und beschausliches Leben in völliger Jurückgezogenheit von der Welt zu sühren, indem er den ihm zugefallenen Theil des väterlichen Erdes seinem Bruder zur Regierung überließ. Seine religiösen Gesinnungen ließen ihn später dem Kaiser Friedrich III. als die geeignetste Persönlichkeit erscheinen, dei verschiedenen Hösen, u. a. denen von Frankreich und Savoyen, sür Theilnahme an einem Kreuzzug gegen die Türken zu werden. Aus dem Wege zu Papst Calirt V. nach Kom übersiel den Markgrasen in Montcallier eine hestige Krankheit, der er am 15. Juli 1458 erlag. Die römische Kirche nahm ihn unter die Zahl der Seliggesprochenen aus.

Bernhard III., Markgraf von Baben, Sohn des Markgrafen Christoph I., geb. 7. Oct. 1474, erhielt seine Erziehung am Hose Kaiser Maximilians I. mit dessen Sohn, Erzherzog Philipp, den er auf der Vermählungsreise nach Spanien begleitete. Er hatte, als Markgraf Christoph seine Länder theilte, die spanseimischen und luxemburgischen Besthungen erhalten, nach dem Tode seines Bruders Philipp theilte er mit seinem anderen Bruder Ernst die Lande des Verstorbenen und erhielt den oberen Landestheil mit der Hauptstadt Baden (1535). So wurde er der Gründer der baden-badischen Linie des Gesammthauses. Schon ein Jahr nach dieser Theilung starb Markgraf B. am 29. Juni 1536. Er war vermählt mit Francisca, Gräfin von Luxemburg, die ihm zwei Söhne, Philibert und Christoph, gebar.

Bernhard I., Bergog b. Braunichweig, † 1434, Stifter ber mittleren luneburgischen Linie des Saufes Braunschweig, "ein feiner hurtiger Gerr und wolgeübter ftreitbarer Rriegshelb, welcher fich in Turnieren, Stechen, Brechen, Rennen und anderen ritterlichen llebungen viel und wohl versuchet", war ber zweite Sohn bes Bergogs Magnus II. (mit ber Rette jugenannt) von Braunichweig. Letterer hatte bas Fürftenthum Luneburg, welches er gu ben braunichweigischen Landen mit befag, an ben Rurfürften Wengeslaus und Bergog Albrecht von Sachjen, welche frühere Ansprüche geltend machten, verloren und es war baburch eine langjährige Fehbe entstanden. Als Gerzog Magnus II. am 25. Juli 1373 in ber Schlacht bei Levefte vor bem Deiftergebirge getobtet ward, war bon feinen vier Sohnen teiner volljährig. Doch wurde, wie fein ältester Bruder Friedrich bereits früher, Bernhard am 22. Sept. 1373 mundig erklart. Den Bemühungen ber Mutter gelang es, die beiden altesten bamals allein majorennen Cobne Friedrich und Bernhard zu bewegen, ben langiabrigen Streit burch einen Bergleich zu fchlichten. Sie bertrugen fich am 29. Sept. 1373 mit ben beiden fachfischen Fürften dabin, daß Rurfurft Bengeslaus und Bergog Mbrecht als die alteren Fürften die Regierung in Luneburg fortführen, nach beren Absterben bieje aber auf die Bergoge Friedrich und B. übergeben und lettere, fobald fie zu ben Jahren kommen wurden, mit ben beiben Tochtern bes Rurfürften Wengeslaus fich verheirathen follten. Ihre Mutter Ratharina, des Rurfürften Walbemar von Brandenburg Tochter, vermählte fich in zweiter Che mit bem Bergoge Albrecht von Sachfen und folgte ihrem Gemahle nach Celle, während Bergog Otto von Braunichweig-Göttingen, von feinen Beitgenoffen feiner Streitsucht und ruhigen Gemuthsart wegen ber Boje ober ber Quabe (malus) genannt, die Bormundschaft über feine minderjährigen Bettern und mit berfelben

vie Regierung im Bergogthume Braunschweig übernahm und bis zum 3. 1381 ührte. Im 3. 1374 verabrebeten die Bergoge Friedrich und B., baß ftets ber Melteste Regent der braunschweigischen Lande fein folle. Seit diefer Zeit icheint bergog Friedrich die Fürforge für das Lüneburgische großen Theils seinem Bruber 8. überlaffen zu haben, beffen Rame hier hinfort faft allein neben benen ber achfifchen Gurften genannt wird. Im 3. 1385 gerieth B. mit ben Gerren on Schwichelbe und von Steinberg in Febbe, wurde in einem Treffen gefangen genommen und auf die Feste Bodenberg geführt, woselbst er bis jum J. 1388 n Saft blieb, bis er burch Zahlung einer Summe von 7000 Gulben aus berelben befreit wurde. Reue Streitigfeiten wegen Celle fuhrten zu erneuerten tampien zwifchen ben fachfischen und braunschweigischen Fürften. Der jungere Sohn des Bergogs Magnus II., Beinrich, war mit bem von ben Brubern mit en fachfischen Fürsten geschloffenen Bergleiche nicht einverstanden und wollte fich nicht mit bem ihm augetheilten geringen Landestheile begnugen. Es tam amifchen hm und bem Rurfürften Bengeslaus jur Tehbe. Letterer fammelte fein Rriegsjeer bei Winfen an der Aller und zog von da nach Celle, welches er einzunehmen gedachte. Bahrend der Belagerung ftarb er ploglich, boch festen die Luneburger Die Belagerung fort. Ihnen zogen die Brüder Friedrich und Beinrich bon Braunichweig, unterftust von den Burgern der Stadt Braunichweig, entgegen mb gewannen am 11. Juni 1388 bei Winfen an ber Aller einen glangenben Sieg über die Lüneburger, beffen Folge die Wiedererwerbung des Landes Lüneburg ür die Welfen war. hierauf vertrugen fich die drei Brüder Friedrich, Bernhard ind Beinrich zu Uelgen babin, bag Friedrich bie Regierung in ber Berrichaft Braunschweig allein, Bernhard und Heinrich bagegen in Lüneburg, zu welchem nehrere braunichweigische Landestheile gelegt wurden, gemeinschaftlich erhielten. Die Bergoge von Sachsen entsagten in dem Bertrage vom 21. Januar 1389 hren Ansprüchen an Luneburg. 3m 3. 1390 erwarb B. die Aeinter Klöhe nd Schnafenburg und ertheilte im 3. 1392 ben luneburgifchen Städten und er Ritterfchaft ben fogen. Satebrief, burch welchen ben Ständen bie wichtigften Berechtsame eingeräumt wurden. Als Herzog Friedrich am 5. Juni 1400 bei er Rudlehr bon Frankfurt a. M., wo fiber bie Absehung bes Konigs Wengesaus und die Neuwahl eines römischen Kaifers verhandelt worden, bei Friglar neuchlerisch überfallen und ermorbet wurde, fiel der ihn begleitende B. in er Gegner Gewalt, wurde aber balb wieber aus berfelben befreit, und es fam un bas Canb Braunschweig an bie beiben Briber B. und Beinrich. Dieje geriethen wegen des Mordes ihres Bruders im 3. 1401 mit bem Ergfichof bon Maing und bem Grafen bon Balbed in Fehbe und verpfanbeten gur Dedung ber Kriegstoften am 24, Febr. 1406 bem Rathe ber Stabt Braunchweig Fefte und Gericht Affeburg wiederfanflich für 2000 Mart. Bebn Jahre aft regierten bie beiben Bruber gemeinschaftlich, bann tam es im Jahre 1409 wijchen ihnen zur Theilung. Herzog B. erhielt das Braunschweigische mit hannover und bem Lande zwischen Deifter und Leine. Rach bem Tobe bes Bruders heinrich tam es am 22. August 1428 zwischen B. und den Reffen beinrich und Wilhelm zur neuen Theilung, in welcher B. nun den lune= burgischen Theil mit Gifhorn und Fallersleben, Sameln zc. mahlte, wogegen das Land Braunschweig an die Neffen tam. Wie bei der Theilung von 1409, blieben auch diesmal die Stadt Braunschweig mit der Burg und den Stiften St. Blafii und St. Chriaci, die Stadt Luneburg mit ihren Bollen zc. fammtlichen bergogen gemeinschaftlich. B. ftarb am 11. Juni 1434 zu Celle und liegt in der Michaelistirche zu Lüneburg begraben. 3m 3. 1386 hatte er fich mit Margaretha, Tochter bes Rurfürften Wengeslaus von Sachfen, vermählt, welche im 3. 1429 ftarb und ihm brei Kinder, zwei Sohne und eine Tochter geboren hat, Otto den Hinkenden, † 1455, und Friedrich den Frommen, † 29. Mai 1478, und Katharina, verheirathet an den Herzog Kafimir von Pommern.

Bernhard II., Sohn Herzog Friedrich bes Frommen von Braunschweig, † 1464, wurde im September des J. 1452 auf den Wunsch des Bischofs Magnus von Silbesheim zu beffen Coadjutor gewählt und gelangte auch nach bes Bijchofe Tobe jur Regierung bes Stifts. Die Soffnung, welche ber fterbenbe Bijchof auf feinen Rachfolger gejett hatte, daß bas bon ben braunfchweigifchen Gurften oft und hart bedrängte Bisthum in ber Berwandtschaft feines Rachfolgers mit jenen feinen beften Schut finden werbe, bestätigte fich nicht. B. blieb fortmahrend ben Intereffen feines Saufes jugethan; auch weigerte er fich, bie Weihen anzunehmen. 3hm fagte ritterliches Leben mehr zu als geiftliche Uebungen. Unter folden Berhaltniffen war er bem Stifte von wenig Rugen, und es wurde ihm tein Wiberftand entgegengefest, als er im 3. 1458 auf bas Bisthum refignirte. Es toftete ihm teinen Rampf, in biefem Jahre bem Rufe bes Baters au folgen, ber, auf die Regierung in Lineburg verzichtend, in Gelle in ein Klofter ging. B. übernahm die Regierung des väterlichen Landes, vertauschte die bischöfliche Refideng mit dem bergoglichen Soflager in Gelle und bermählte fich im 3. 1463 mit Mathilbe, einer geborenen Grafin von Schaumburg. Man spottete, er verlaffe Maria und nehme Mathilbe, er begebe fich der Konigin und greife nach ber Grafin. B. ftarb ichon ein Jahr nach feiner Berheirathung ju Celle am 9. Febr. 1464 in ber Bluthe feiner Jahre, ohne Erben gu binterlaffen, fo daß fein greifer Bater gezwungen war, fich ben Duben ber Regierung wieder zu unterziehen. Bernhards Wittwe, Mathilbe, vermählte fich in zweiter Che mit dem Bergoge Wilhelm bem Aeltern von Braunschweig und ftarb am 22. Juli 1468.

Rehtmeier's Braunschw. Chronik. S. 681—713. S. 1320—1323. — Havemann, Gesch. der Lande Braunschweig und Lüneburg. Göttingen 1853. Thl. I. S. 506—563. S. 709. Die von Bernhard I. allein oder in Berbindung mit den Brüdern ausgestellten Urkunden bis 1395 im Urkundenbuch zur Geschichte der Herzoge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande von H. Sudendors. Thl. V—VII. (So weit bis 1873 erschienen.)

Spehr. Bernhard ber Rraiburger, Bifchof bon Chiemfee 1467-1477. Er mat geboren zu Kraiburg am Inn als "Friedrichen Kramers Sohn", wie eine Ilrfunde befagt. Bon feinem Bilbungsgange und feinem Borleben überhaupt ift nur febr wenig befannt; wir finden ibn querft als Ranonifer au Friefach, ipater, 1452, als Rangler des Ergftiftes Salzburg, in welchem Jahre er auf einem Berichtstage ju Wiener-Reuftadt einen Streit zwischen Salzburg und Berchtesgaben zu Gunften feines geiftlichen Fürften entschied. Papft Ricolaus V. beftätigte seine Entscheidung 1454. Im J. 1467 erhob ihn Erzbischof Bernhard bon Salgburg fraft eines feinem Stuble guftebenden Bribilegiums gum Bifchofe von Chiemfee und ertheilte ihm am Sonntage in ber Octave von St. Beter und Paul die Confeccation. Auf dem großen Provinziallandtage ju Bolfermartt, 20. Mai 1470, wo unter bem Borfige Raifer Friedrichs III. wegen ber Türkengefahr verhandelt wurde, erichien Bischof B. an ber Seite feines Metropoliten, und feine Stimme fiel bei biefem Anlaffe um jo mehr in bas Gewicht, als er über bas Borbringen der Türken schon früher einen in gablreichen Abschriften verbreiteten Rlageruf veröffentlicht hatte ("Deploratio miseriarum sui saeculi, praecipue captae a Turcis urbis Constantinopolitanae"). Wie lebhaft er fiberhaupt an den Zeitereigniffen Antheil nahm, beweifen feine Briefe über den Tob be Königs Ladislaus IV. von Ungarn und Böhmen ("Epistola de obitu regis Ladislai"), fowie über bas Berfahren bes Bergogs Gigismund von Defterreich

gen Rikolaus von Cusa ("Narratio rei gestae per Sigismundum Duc. Austr.
ntra Cardinalem de Cusa"). Letzterer wollte B., da berselbe noch Kanzler war,
3 apostolischen Commissar über sein mit dem Interdicte belegtes Bisthum
eigen aufgestellt sehen, allein auf den Wunsch seines Erzbischofs mußte B. abinen. Am 15. Nov. 1475 war er mit diesem bei der berühmten Hochzeit
vorg des Reichen zu Landshut anwesend. Dabei verabsäumte er nicht seine dischosshen Pflichten; während der Jahre 1471—1475 sinden wir ihn vielsach auf
aftoralreisen begriffen. Er starb 17. Oct. 1477, nachdem er letztwillig noch
nem Geburtsorte eine ständige Seelsorge zugewendet hatte, und wurde im Dome Herrenchiemsee nächst dem St. Stephansaltare bestattet. Zwei seiner Briese
b im "Thesaurus anecdotorum" von B. Pez, Tom. VI. P. III. p. 360 und
2 nach Manuscripten des Kl. Welf abgedruckt. Am vollständigsten sanden
h seine Schriften im Kl. Mondsee vor. Mantissa chronici Lunaelacensis,
365. 388.

Bgl. Deutinger's Beitr. I. 221. — Hanfig, Germania sacra II. p. 519 sq. — Riedl, Gesch. von Kraiburg. S. 86. S. Westermaner.

Bernhard, Ronig von Italien, + 818. Dit dem Saufe ber Merowinger rglichen, bas in ber Zeit feiner Kraft von fo gewaltigen und wilben Beibenaften bewegt wurde, ericheinen die Rachfommen des heil. Arnolf gahmer und mäßigter in ihren Trieben. Zwar fehlt es auch bei ihnen weder an finnlichen sichweifungen noch an Bruberfriegen und Familienfreveln, aber alles hat doch te milbere Geftalt gewonnen, und wie in ben ehelichen Berhältniffen allmählich te festere Regel obsiegt, so begnügt man sich auch, unbequeme Thronbewerber cht mehr einfach aus dem Wege zu räumen, sondern nur fie unschädlich zu ichen. Unter den Sproffen des farolingischen Saufes, die nach großen Soffngen burch ein unholdes Geschick bor der Zeit gefnickt wurden, hat von jeher mig B. von Italien besonderen Antheil erregt, um fo mehr, als fein an fich mitleibenswerthes Ende badurch noch tragischer erschien, daß gegen seine Schuld veifel erlaubt waren. Ueberdieß fiel er nicht blos um perfonlicher Grunde llen, fondern als Opfer gleichfam einer großen Berfaffungsanderung, die, ob gleich über ihn triumphirt hatte, durch ihren schlieglichen Fall ihn noch ch feinem Tobe zu rechtfertigen schien. Seine turge Erhebung und fein Sturg Borfpiel bes Burgerfrieges, der erft mit ber Auflofung des Reiches enden Ite, glichen bem ersten fernen Rollen des Donners, der ein schweres und un-Uichwangeres Gewitter einleitet. Bon ben brei Sohnen Rarls bes Großen aus ner Che mit ber Schwäbin Silbegard erblidte ber zweite, Pippin, im 3. 777 S Licht ber Welt, um als vierjähriges Kind schon mit ber italienischen Konigsne geschmückt zu werden. Nur als Unterkönig unter kaiserlicher Autorität Ite er bereinft bie Leitung bes vielfach bebrohten Landes übernehmen, bas mfo wie Aguitanien burch feine frühere Entwidelung am meiften auf eine inderstellung hingewiesen war. Frühzeitig nach franklicher Sitte im Gebrauche Baffen genbt, jog Pippin bereits als elfjähriger Knabe mit gegen ben tiernherzog Taffilo, und als Jüngling von 19 Jahren leitete er einen glänzen-1 Feldzug, der ihn über die Theiß in das Herz des Avarenreiches bis zur migsburg ihres Shathans führte. Er betheiligte fich an ber Ordnung bes neuvonnenen Gebietes und trug noch mehrmals feine Baffen bald gegen die nechen, balb gegen die Benebentaner, aber schon am 8. Juli 810 wurde er im thenbften Alter feinem Bater und dem Reiche durch den Tod entriffen. Rarl hm fich feiner hinterlaffenen Familie auf bas gartlichfte an; feine funf Tochter f er wie feine eigenen aufergiehen, Bernhard, ber unmundige Sohn wurde bem ofter Fulda jur Ausbildung übergeben. Gine ichon fruber (806) vorgefebene beilung des Reiches zwischen Pippins Brübern, dem jungeren Rarl und Ludwig,

welche für B. nichts übrig gelaffen haben würde, ward burch Rarls Tod zu Ende des 3. 811 abermals umgeftogen. Reue Beftimmungen für die Nachfolge wurden nothwendig, und icon 812 fandte ber Raifer feinen Entel B. junachft unter bem Geleite Bala's, feines Betters, nach Italien, um die Berrichaft feines Baters anzutreten. Bala's Bruber, ber Abt Abalhard von Corbie, von früherher mit ben italienischen Berhaltniffen innig vertraut, ftanb bem jungen Burften fobann gur Geite und vermählte ihn im folgenden Jahre mit Runigunde, beren Abtunft wir nicht fennen. Erft 813 erhielt B. Die Ronigswürde und zwar zu ber nämlichen Beit, ba Ludwig der Fromme jum Raifer und Ditregenten feines Baters eingesett wurde. B. trat alfo zwar nicht in bie vollen Rechte Pippins ein, benn nur Italien ward ihm überwiefen, aber er fab fic auch nicht völlig ausgeschloffen, wie es im 3. 811 ben Unschein gehabt hatte. Nachdem Ludwig 814 allein den Thron bestiegen, bestätigte er zunächst einsach bie Anordnungen des Baters: er empfing Bernhards Suldigung und erfannte ihn als Unterfonig an, indem er ihn mit reichen Geschenken entlieg. Gein Abhängigfeitsverhältniß sprach fich besonders darin beutlich aus, daß er alljährlich auf ben franklichen Reichstagen ericheinen mußte, um die Befehle und Beilungen feines faiferlichen Obeims in Empfang zu nehmen. So gog er g. B. 815 bon ber Reichsberfammlung zu Paderborn hinweg im Auftrage bes Raifers nach Rom, um eine Untersuchung gegen ben Bapft Leo gu führen, ber fich an ben Theilnehmern einer Berichwörung graufam geracht hatte, leiftete aber gleich barauf mit gewaffneter Sand bemfelben Papfte Beiftand gegen Emporer, Die feine Befigungen plunberten. Ludwig erließ als Oberhaupt bes Gangen Berfügungen für Italien: nur in einer einzigen Urfunde für das tuscische Aloster Montamiata wird hiebei ber Zustimmung Bernhards ausbrudlich gebacht. Das Berhaltnig war bon Saufe aus ein migliches, und es ift wol faum angunehmen, bağ Ludwig ben unbequemen Reffen, ber ber Ausftattung feiner brei beranwachsenben Cohne im Wege ftand, mit fonberlich vaterlichen Gefühlen betrachtet habe, obgleich fpater behauptet wurde, daß von ihm gerade Bernhards Erhebung jur foniglichen Burbe beforbert worben fei. Gin übles Borgeichen lag für ihn in der Berbannung feiner bornehmften Bonner, Abalbards und feiner Bruber, Da geschah es, daß im Juli 817 zu Nachen eine neue Thronfolgeordnung zur Sicherung ber Reichseinheit festgesett murbe, ohne bag unter ben übrigen Großen bes Bolles ber junge König jur Berathung jugegogen worben ware. Ueberbieß aber wurde ihm durch dieje allem Bertommen widerftreitende Acte auch fur bie Butunft jebe Berbefferung feiner Stellung abgefchnitten. Wie er jest feinem Dheim als Oberherrn zu gehorchen hatte, fo follte er es bereinft beffen alteftem Sohne Lothar, ber als Raifer über ihn und feine beiben jungeren foniglichen Brüder zu gebieten hatte. Dag B. fich früher je geschmeichelt, an die Spige bes gesammten Reiches zu treten, ift teineswegs anzunehmen, wol aber mochte er eine gleichmäßigere und für ihn vortheilhaftere Theilung mit feinen Bettern erwartet haben. Richt gar lange nach bem Reichstage erhielt ber Raifer burch ben Bischof Ratold von Berona und ben Grafen Suppo von Brescia die Rachricht, baß fein Reffe gur Emporung ruftend, ichon alle Bugange nach Italien besetht und ben Bewohnern ber Städte einen Gib gegen ihn abgenommen habe, nichts Geringeres führe er im Schilbe, als ihn nebft feinen Sohnen aus bem Reiche zu berbrängen. Obgleich biese Melbungen zum Theil übertrieben waren, traf Lubwig boch alebalb bie umfaffenoften Bortehrungen. Alle Beerpflichtigen wurden ftrengstens aufgeforbert, fich in fürzefter Frift jum Aufbruche gegen Italien bereit gu halten. Bei biefem entichiedenen Auftreten bes fonft oft fo ichwantenben und unichluffigen Gerichers entfant B. ber Muth, jumal ba Biele, auf die er gebaut, ihn im Stiche liegen. Er jog mit feinen Anhangern, indem er bie Baffen nieberlegte, reuig jum Raifer nach Chalons an ber Saone, bat ihn fuffallig um Bergebung und geftand in bem erften Berhore offen feine unbefonnenen Blane und beren Mitwiffer ein. Bu biefen gehorte namentlich fein Bertrauter Graf Eggibeo, fein Rammerer Reginhard, Graf Reginher, beffen mutterlicher Großbater einft eine Berichwörung gegen Karl ben Großen angezettelt hatte, Erzbischof Anshelm pon Mailand und die Bifchofe Bolfold von Cremona und Theodulf von Orleans, ber gierliche Dichter, nebit anderen vornehmen und angesehenen Mannern. Der Raifer ließ alle in Saft nehmen und nach Aachen führen, wo fie nach Oftern 818 bor das Gericht der großen Bafallen gestellt und als hochverrather in aller Form Rechtens jum Tobe verurtheilt wurden. Weber an bem jungen Konige, für ben die Monche von Julba als für ihren ehemaligen Bogling warme Jurbitte einlegten, noch an feinen Mitschuldigen ließ ber Raifer Die Todesftrafe bollgieben, aber feine Begnadigung mar graufam genug. Durch Bertmund, ben Grafen von Lyon, wurden B. und feinen ichulbigften Mitverichwörern aus bem Laienftanbe bie Augen ausgestochen, wobei B. und Eggibeo fich fo beftig ftraubten, bag bie Berlegung nach brei Tagen (am 17. April) ihren Tob jur Folge hatte. In ber ehrwürdigen G. Ambrofiusfirche ju Mailand, wo auch Bippin begraben lag, bei bem verbundeten Ergbifchoje Anghelm, ber gleichfalls balb barauf (11. Dai) ftarb, fand er feine Rubeftatte. 3hr gemeinfames Grab wurde bort im 3. 1638 geöffnet. Die ichulbigen Bifchofe wurden durch Synobalbeichlug abgesett und in Rlöfter eingesperrt - vergeblich berief fich gegen biefen Spruch Theodulf auf den Papft, der allein über ihn richten durfe -, die übrigen Laien theils geschoren und in Rlofterhaft gebracht, theils verbannt, ihrer aller Buter eingezogen. Die aufrichtige Reue, die ber ichwache Raifer balb über ben ichredlichen Ausgang feines Reffen an ben Tag legte, mußte bem Glauben Rahrung geben, daß er nur burch fremden Ginfluß gegen feine beffere Ratur fich habe gur Braufamteit fortreißen laffen. Auf feine Gemablin Irmingarb, die noch in bemfelben Jahre (am 3. Oct.) ftarb, lentte fich ber Berbacht, und bie Sage behauptete balb, baß fie argliftig burch eibliche Buficherung ber Straflofigfeit B. mit feinen Freunden gu freiwilliger Unterwerfung verlodt habe, um ihn gu berderben. Der Raifer that jedenfalls mas in feinen Kraften ftand, bas geschehene Unrecht, wie er es jest anjah, wieder gut ju machen. Auf einem Reichstage ju Diebenhofen im October 821 begnabigte er alle noch übrigen Miticulbigen Bernharbs, barunter einen gewiffen Uming, und gab ihnen Freiheit und Guter gurud. Siemit noch nicht gufrieden, nahm er im Auguft 822 gu Attigny freiwillig eine öffentliche Rirchenbuße auf fich, um ju fuhnen, was er gegen B., Abalhard und Bala einst gefündigt habe. Der Schatten bes Gemorbeten aber ließ ihm auch jett noch teine Rube, benn als Ludwig von feinen Wiberfachern gefturzt in ber Medardustirche bei Soiffons 833 abermals ju einer Rirchenbufe gezwungen wurde, erichien auch Bernhards Berurtheilung wieder unter feinen ftrafbaren Sandlungen. Italien, beffen Regierung Lothar angetreten hatte, fonnten freilich feine Rachkommen nicht wieder erhalten, aber unter Bernhards Cohn Pippin, einem treuen Anhänger Ludwigs bes Frommen, wurden fie nach Bermandois verfett und fpielten fpater als Grafen in allen weftfrantifchen Sanbeln eine hervorragende Rolle. Go endete biefe Familientragodie, welche, wenn auch Bernhards Reiten nachmals als gludliche gepriefen wurben, boch mit nationalen Trieben teinen Bujammenhang hat.

Bgl. Friedr. Fund, Ludwig der Fromme, Frankfurt a. M. 1832, wozu sich manche Nachträge bringen ließen. — Jahrbücher des beutschen Reichs unter Ludwig dem Frommen von Bernhard Simson. Bd. I. Leipzig 1874.

Dümmler.

Bernhard II., Herzog von Kärnthen, aus dem Hause Spanheim, geb. zwischen 1176 u. 81, regierte von 1202—1256. Am 10. Januar des lehteren Jahres wurde er beerdigt. Er ist der Gründer des Cistercienserklosters Landestroß (Landstraß) in Krain (1231), wie er denn gleich seinem Rachsolger auch den Titel "Herr von Krain" sührte. Was von seiner Brautsahrt erzählt wird, erinnert an jene des Langobardensürsten Authari. In Prag stellt er sich in die Schaar der Bettler, welchen die Königstochter die Hände zu waschen und milde Gaben auszuspenden psiegt. Sie tritt auch zu ihm heran, er aber zieht ihr den King vom Finger und das Mädchen läßt den verwegenen Jüngling gern gewähren. In Wirklichseit war er mit der Prempslidin Juta, der Tochter Prempsl Otofars I., vermählt, eine Verbindung, welche für Kärnthen von großer Bedeutung wurde.

Bernhard II., Ebelherr ju Bippe, Cohn hermanns I., beffen Stammbefitzungen an ber obern Lippe lagen, geb. um 1140, † 30. April 1224, fieht als eine glangenbe Erscheinung unter ben westfälischen Dynaften in ber Bluthe ber Ritterzeit ba. Wir erhalten Rachrichten von ihm aus Beftfalen, Gachien, Thuringen, bom Mhein, aus Livland, felbft aus Frankreich (Laon). Gleichzeitige und fpatere Chronifen find feines Lobes voll, und ein Boet, Magifter Juftinus gu Lippftadt, hat um 1260 feine Thaten im "Lippiflorium", einem aus lateinifchen Diftiden beftebenden fleinen Epos, verherrlicht. Als füngerer Sohn gum geiftlichen Stanbe beftimmt, wurde er in ber Domichule ju Silbesheim ausgebildet, trat in das dortige Domcapitel, wurde aber nach dem Tobe bes alteren Brubers gurudgerufen, um bas geiftliche mit bem Rriegsgewande gu vertaufchen und an feines Baters und anderen Bofen, mahricheinlich bem Beinrichs b. Lowen, feine ritterliche Ausbildung gu vollenden. Schon in jungen Jahren empfing er ben Ritterfchlag. Bahrend fein Bater mit Friedrich Barbaroffa nach Rom gejogen war und bort 1167 mit vielen anderen Fürsten und Eblen einer Seuche erlag, jog B. mit Beinrich b. Lowen gegen bie ju feinem Sturge verbundeten Burften und war anscheinend ichon 1168 bei ber Bertheidigung einer ber wichtigften Burgen bes Belfen, Salbensleben bei Magdeburg, und ben bon bort aus unternommenen Streifzugen betheiligt. Als ber Raifer aus Italien gurudgetehrt in Burgburg Sof hielt und borthin die jachfischen Fürsten entbot, fand fich auch B. mit glangendem Gefolge bort ein, wurde bom Raifer geehrt und erhielt bie Erlaubniß, auf eigenem Gebiete eine befestigte Stadt ju erbauen, bas beutige Lippftabt. Den neuen Burgern gab er ausgebehnte Freiheit in ber Wahl und Ausbildung ihres Stadtrechts, vertheidigte fie und begunftigte die Entwidelung eines freien Bürgerthums. Rachbem bas Soefter Recht in ber Stadt eingebürgert war, bestätigte und erweiterte er ihre Privilegien in einer noch erhaltenen Urtunbe (nach 1197), welche ihn bereits im Befige aller wefentlichen Sobeitsrechte zeigt. Diefes ftatutarische Recht Lippftadts ging in der Folge auf gablreiche Stabte Westfalens über. Bald barauf wurde von B. eine zweite Stadt, Lemgo, gegründet und mit gleichen Borrechten verfeben. Beibe reiften zu rafcher Bluthe heran und entwidelten im Sanfabunde eine ausgebehnte Sanbelsthatigfeit. - Beiterhin finden wir B. öfter in Braunschweig bei Beinrich b. Lowen, in Baberborn, Munfter, Roln. Aus bem Ahrthale holte er feine Gattin Sedwig, Tochter des Grafen Ulrich von Are, welche ihm zahlreiche Nachkommenschaft gebar. Rach wenigen Friedensjahren führte die Rivalität bes Ergbischofs Philipp bon Roln und feiner Unhanger gegen Beinrich b. Lowen aufs neue jum Rriege, und B. fchloß fich wiederum mit bewährter Treue dem letteren an (1177), betampite beffen Teinde in Beftfalen, gerftorte im Bunde mit Tedlenburg und bem Bifchofe hermann bon Minfter die feindlichen Burgen Ahaufen und Diepenau, eroberte fur ben Bergog ben Leuenberg (Sparenberg) bei Bielefelb, Bernhard. 423

wehrte ben Angriff bes Bifchofs Arnold von Osnabrud ab und entfette bie von bemfelben belagerte Burg Dietrichs von der horft, hintfamp (1178). Neberfallen bon vielen Feinden, welche fein Gebiet verheeren, begibt er fich jum Bergog Beinrich, fehrt mit einem neuen Beere gurud, belagert im Bunde mit Widufind von Rheda, jedoch erfolglos, die kölnische Stadt Soeft und erobert Medebach. Damals wurde Galbensleben, ein wichtiger Stuppuntt ber welfischen Macht, wiederum von den Erzbifchofen von Roln und Magdeburg bedroht. B. Abernimmt bie Bertheibigung, ftreift bis vor bie Thore Magbeburgs, wehrt mit Muth und Geschick die Uebermacht der Feinde ab, und erft nach langwieriger Belagerung übergibt er (1181) die durch Aufftauen ber Ohre unter Baffer gefeste Stadt mit Buftimmung bes Bergogs gegen freien Abgug ber Befatung. -Rachdem er bis jur letten Stunde mit ritterlicher Treue an bem geachteten Belfenfürften festgehalten, fehrte er als geehrter und gefürchteter Beld in feine Beimath jurud. Sier überließ er fich langere Beit einer friedlichen Thatigfeit im Berkehr mit benachbarten Fürsten, fnupfte auch mit Roln wieder freundliche Beziehungen an und erhielt vom Ergbischofe, bem nunmehrigen Bergoge von Bestfalen, sein Lehn gurud. Damals (1185) legte er in Berbindung mit ben Eblen bon Rheba und Wolbenberg ben Grund gu ber großen Giftercienferabtei Marienfelb und ftattete biefelbe auch fpater reichlich mit Befigungen aus. Als fein Freund und Bermandter Widutind von Rheba im beil. Lande geftorben, erhielt er die Bogtei über Rheda, über die Alöfter Liesborn und Fredenhorft und benutte Diefe Rechte jur Berftarfung feiner Macht. Durch Erbauung einer fleinen Bergvefte im Teutoburger Balbe, ber Faltenburg (1193-97), erregte er bie Giferfucht bes Bifchofs von Baberborn, einigte fich aber mit bemfelben babin, baß fie Beiben gemeinschaftlich fein follte. - Es folgten einige Jahre ftiller Rube, mahrend fein Cohn hermann II. in den Borbergrund tritt. B. felbft war in Folge friegerifcher Strapagen, ober nach bamaliger Unichauung gur Strafe feiner Frebel gegen bie Rirche, fchwer erfrantt, an beiben Fugen gelahmt, fo bag er fein Rog befteigen tonnte und fich im Tragfeffel in Die Schlacht tragen laffen mußte. Er fuchte burch Liberalität gegen ben Rlerus frubere Frevel gu fühnen, er beschloß fogar, fich gang bem Dienfte Gottes zu weihen, fich von feiner Gattin zu trennen und als Monch in bas Rlofter Marienfelb zu treten. um fich bier in ftiller Beschaulichfeit und ernften Studien für größere Plane porzubereiten.

Um diese Zeit (1199-1204) mahnten papstliche Bullen die fachfische Rittericait jum Rreugzuge gegen die heidnischen Liblander und Efthen, mit deren Befehrung feit 1158, borgugsweise bon Westfalen aus, Anfange gemacht waren. In ben außerften Grengen ber Chriftenheit, in Riga, war bereits ein Bifchofsfit gegrundet, an beffen Spige ein fur feine Miffion begeifterter thatfraftiger Beftfale, Bifchof Albert (von Apelborn) ftanb. Auf biefen Schauplag neuer Thaten war auch der Blid des greifen B. gerichtet, als er das Kreug nahm und von Stund an, wie er felbst erzählte, fich genesen fühlte. Ob er ichon bor 1208 als Monch Livland befucht hat, ift zweifelhaft, gewiß ift, daß er 1211, ein 70jahriger Greis voll Jugendmuth, fein Gelubbe ausführte und mit bem rudtehrenden Bijchof Albert, in Begleitung ber Bijchofe von Paderborn, Berben, Rateburg in ben fernen Oftfeelandern anlangte, mo er gunachft im Ciftercienferflofter ju Dunamunde feinen Aufenthalt nahm. Balb barauf jum Abte biefes Rlofters erwählt, betheiligte er fich von nun an lebhaft bei den politischen und friegerischen Ereigniffen bes Landes, indem er nicht nur als "praedicator Livoniae" auftrat, sondern auch in häufigen Rampfen bewies, daß er als Monch die bewahrte Rriegstunft bes Ritters nicht verlernt hatte. Dem Bijchof Albert ftand er treu jur Geite, auch in beffen Streitigfeiten mit bem bom Bapfte unter-

ftusten Schwertbruderorden. 3m Jahre 1216 finden wir ben 26t B. wieder in Weftfalen und am Rhein, wo er im Rlofter Seifterbach verweilte und bem befannten Abte Cafarius feine Abenteuer und Bunder ergablte. 3m folgenben Jahre fehrte er mit bem tapferen Grafen von Solftein und andern Rreugiahrern an bie Dung gurud, nahm an ber fiegreichen Schlacht gegen bie Efthen an ber Bala (21. Sept. 1217) Theil und begleitete ben Bifchof Albert jum Ronige Balbemar von Danemart, um Sulfe für Livland zu erbitten, eilte von ba nach Rom und erwirkte bom Papft Honorius III. nicht nur Beftätigung ber ihm jugebachten Burbe eines Bifchofs von Gelonien, fonbern auch eine allen libländischen Kreugfahrern Ablag verheißende Kreugbulle. So ausgerüftet gog er burch Deutschland in bas Bisthum Utrecht, wo er von feinem eigenen Cohne, dem Bijchof Otto, ju Olbenfaal die bijchöfliche Weihe empfing, und weiter burch Friesland bas Kreug predigend nach Bremen, wo er felbft mit Otto feinen eben jum Ergbischofe erwählten Cohn Gerhard weihete, und tehrte nach Libland jurud. wo er in bem neuen, burch einen Theil Semgallens erweiterten Bisthume Gelonien ju Gelburg feinen Gig nahm. Mit Gifer barauf bebacht, bie erft halb unterworfene Dioceje ju fcuken, baut er Beften und Rirchen, fett Geiftliche ein, gieht ben Beerschaaren unbewaffnet voran und entflammt fie gum Rampi. Dem Bijchof Albert blieb er auch in ben burch bas feindliche Auftreten bes Danentonias entstandenen Befahren und ben Conflicten mit ben Schwertbrudern eine treue Stube. Noch einmal begab er fich, um neue Streiter zu fammeln, nach Beftfalen, wo er für weitere Dotirung Marienfelds forgte, die Altare ber nun vollendeten Klostertirche mit anderen Bischösen consecrirte, auch die Marientirche au Lippftabt, fowie eine Capelle auf ber Schauenburg weihete. Im 3. 1223 finden wir ihn wieder in feinem Bisthume, unermudlich gegen die rebellischen Efthen ju ben Baffen rufend, bis ber Tob feinem vielbewegten thatenreichen Leben gu Gelburg am 30. April 1224 ein Enbe machte. Das Rlofter Dungmunde forberte die Leiche des beil. Mannes, ber Abt Robert holte fie gu Schiffe ab, aber bas Fahrzeug verungludte, und die Leichen Beider wurden an den Strand gefcmemmt. - B. hinterließ funf Cohne: Bermann II., Rachfolger in ber Berrichaft Lippe, Gerhard, Erzbischof von Bremen, Otto und Bernhard, Bischofe bon Utrecht und Paderborn, Dietrich, Propft zu Deventer, und fechs Töchter, von denen zwei an Grafen von Ziegenhain und Lauterburg vermählt, vier Aebtiffinnen westfälischer Stifter wurden. Gein großer Geift, fein tapfrer Urm legten ben Grund ju bem hoben Unfeben feines noch blubenben Saufes und machten ibn ju einer "Bierde Weftfalens".

G. Laubmann, Mag. Justini Lippistorium. — Scheffer-Boichorft, Herr Bernhard jur Lippe. Detmold 1872. Falfmann.

Bernhard VII., Ebelherr zur Lippe, gen. Bellicojus, Sohn Simons IV. und der Herzogin Margaretha von Braunschweig, geb. 1429, † 2. April 1511, ist ein in der Geschichte Westsalens und Riedersachsens viel genannter Mann, der wie sein Ahnherr Bernhard II. sein ganzes Leben bis zum Alter von 82 Jahren in Helm und Harnisch zubrachte und daneben durch firchlichen Giser die Schuld seines kriegerischen Lebens zu sühnen suchte. Da sein Bater schon 1430 starb, stand er, mit seinem Bruder Simon, dem nachmaligen Bischose von Paderborn, ansangs unter Bormundschaft seines Oheims Otto, dann des Erzbischos Dietrich von Köln. Schon während dieser Zeit wurde Lippe in Fehden verwickelt, insbesondere sür Spiegelberg gegen Braunschweig wegen der Erbschaften von Homburg und Hallermund. Ein andrer Krieg, der in Bernhards seinhe Jugend sällt, die berühmte Soester Fehde, war sür ihn und sein Land von den verderblichsten Folgen. Um 1444 brachen zwischen dem Erzbischos Dietrich und seiner reichen und mächtigen Stadt Soest Streitigkeiten aus. Nachdem sener mit zahlreichen

Bundesgenoffen ben Rampf eröffnet, unterwarf biefe fich bem Bergog Johann bon Cleve. Letterer fuchte ben jungen B. ber tolnischen Partei abwendig ju machen und fich ben Besit ber wichtigen Stadt Lippstadt zu sichern, welche er zwar bamals von Lippe in Pfanbichaft hatte, beren Ginlofung aber bevorftand. Er bot beshalb dem Ebelherrn B. eine Theilung ber Stadt gegen unentgeltliche Anihebung der Pfandichaft an, und fo ließ fich der übelberathene tampfluftige Jungling (1445) ju einem Bunde gegen Roln verleiten. Der anfangs bor Goeft geführte Rrieg nahm immer größere Dimenfionen an und jog bie meiften Fürften und Stabte Weltfalens und Rieberfachfens in feine Rreife. Gin bom Ergbifchof geworbenes Beer bon 40000 Bohmen und Meignern (Dravanten) rudte unter Bergog Wilhelm von Sachfen heran, und biefe barbarifchen Borben, verftärtt burch folnische Truppen, verwüfteten bas blubenbe lippische Gebiet bermagen, daß nur rauchende Trummerftatten gurudblieben. B. felbft, der mit feinen Mannen bon Soeft herbeieilte, um die Stadt Blomberg ju bertheidigen, entging bei beren Erstürmung bem Tobe ober Rerter nur burch ichleunige Flucht jum Grafen Otto von Schaumburg, mit beffen Tochter Anna er verlobt war. Die meiften Stabte und Burgen fielen ben unerbittlichen Feinden in die Sand. Die neutrale Stadt Sorn taufte fich mit 3000 Fl., Lemgo, beffen Bewohner größtentheils entflohen waren, mit 26000 Al. Branbichatung los. Rur die fleinen Bergfeftungen Sternberg und Faltenberg leifteten erfolgreichen Widerftand. Gbenfo bas mannhaft vertheidigte Lippftadt. Auch Soeft murbe vergeblich belagert. Der fünfjährige Rampf wurde 1449 ju Koln beigelegt. Ungebeugt von diefem Miggeschid begann B. mit der Berftellung feiner Stabte und Burgen, nahm gunachft in Blomberg feine Refideng, verbeirathete fich mit Unng bon Schaumburg, fturgte fich mit unbezwinglicher Kampfluft in neue Unternehmungen und machte febr bald feinen Ramen in weiten Rreifen geehrt und gefürchtet. Dies zeigt fich insbesondere barin, daß überall um feine Bundesgenoffenschaft geworben, daß er bon nah und fern als Bermittler und Schiedsrichter in Streitigkeiten ober als Schutherr gesucht wurde. Geit 1451 verfolgte B. eifrig die alten Ansprüche feines Saufes auf die Berrichaft Rheba gegen den Grafen von Tedlenburg und griff wiederholt zu den Waffen, bis endlich 1491 der Bertrag zu Biedenbrud, wodurch B. gegen 7200 Fl. auf Rheba vergichtete, dem Streit ein Ende machte. 3m 3. 1454 finden wir B. als Bundesgenoffen des Grafen Walram von Mors gegen Johann von Sona im Rampfe um den erledigten Bifchofsstuhl von Munfter, insbesondere in den fiegreichen Gesechten bei Roesfeld und Munfter. In ber minden-ichaumburgischen Tehbe 1469-71 fampfte er für feine Schwager bon Schaumburg gegen Bischof Albert von Minden und Bergog Friedrich von Braunichweig, eroberte die Ulenburg und nahm an dem Friedensichluffe auf dem Fürstentage zu Göttingen Theil. Gleichzeitig leiftete er 1469 bem Landgrafen Ludwig bon Beffen Beiftand gegen beffen Bruder Beinrich, mahrend er in der Fehbe des ersteren gegen Paderborn wegen des Schloffes Ralenberg 1464-71 auf der Seite seines Bruders, des Bischofs Simon, fampfte. 3m J. 1471 finden wir ihn bei ber Jehbe um die Rachfolge im Bisthum Gilbesheim gegen Bergog Bilhelm bon Braunichweig betheiligt. Der Bifchof Beinrich von Münfter jowie Graf Otto von Sona suchten feine Gulfe gegen Olbenburg zu gewinnen; 1475 lag er mit dem Grafen Otto von Walbed in Fehde. — Als im 3. 1474 gwijchen bem Rolner Domcapitel, welchem bie Landgrafen hermann und Seinrich bon Beffen fowie ber Raifer Friedrich ju Bulje gogen, und bem mit Burgund verbundeten Erzbischof Ruprecht ein beitiger Streit entbrannte, fuchten beide Theile Bernhards Gulfe. Während der Kaifer ihn ermahnte, den Landgrafen beigufteben, fuchte Rarl ber Ruhne ihn auf feine und bes Erzbischofs Seite gu gieben, ichidte mahrend ber Belagerung von Reuß (Gept. 1474) Gefandte an ihn ab und veranlaßte ihn zu einer persönlichen Zusammenkunst. Der Plan, daß B. die Landgrasen in ihrem eigenen Gebiete angreisen sollte, kam zwar nicht zur Aussührung, er leistete aber dem Erzbischof wichtige Dienste, wosür er 1476 die Schlösser Arnsberg, Eversberg und das Marschallamt von Westsalen in Pjandschaft erhielt. — In der langwierigen Fehde des Bischoss Bertold von Sildesbeim und des Herzogs Wilhelm von Braunschweig gegen die Stadt Hildesbeim schloß er mit dieser und verschiedenen Hanseltädten ein Bündniß und zog 1485 als Ansührer der westsälischen Truppen über Hannover und Sarstedt, welches er verbrannte, gegen Braunschweig und half demnächst 1486 mit dem Gerzog

Boguslab von Bommern ju Sameln ben Frieden bermitteln.

So finden wir ihn bis in fein hohes Alter faft fortwährend auf großen und fleinen Rriegszügen im Bunbe mit fehbeluftigen Berrn und Rittern beichaftigt, aber auch vielfach als Friedensftifter und Bermittler, insbesondere als Genoffe jahlreicher Bundniffe, welche die Sicherung bes Landfriedens gegen Raubluftige bezweckten. Derartige Verbindungen ichloß oder erneuerte er (1454-91) 3. B. mit Abln, Cleve, Baberborn, Münfter, Minden, Schaumburg, Sona, Corvei, Braunichweig, Beffen, Silbesheim ic. - Daneben wibmete er fich eifrig ben firchlichen Intereffen, beforderte die Grundung von Klöftern ju Detmold, Lemgo, besonders das jum beil. Leichnam in Blomberg, welches er wiederholt mit freigebiger Sand botirte, ftiftete bas Sofpital jum beil. Beift in Detmold, ftand auch auswärtigen Rlöftern, Belmaashaufen, Quernheim, Abtei Berford, mit Roth und That zur Seite, und war durch häufige Gaben für firchliche Collecten, durch Aufnahme in geiftliche Brüberschaften und Orben barauf bebacht, fein Seelenheil ju fichern. Befonders nahm er fich ber Baberborner Kirche an und wurde bom Bijchof Simon 1495 jum Berwefer bes Stifts ernannt. - Er ftarb mit Sinterlaffung von zwei Sohnen und vier Tochtern und wurde in der Rlofterfirche zu Blomberg beigesett, wo fein und Anna's schone Epitaphien noch erhalten find. Ein gleichzeitiger Annalist nennt ihn einen vir multorum bellorum expertissimus, quem etiam principes et amabant et timebant, und ber Samburger Alb. Rrank rühmt ihn als einen virum supra multos militarem, satis ad bella fortunatum, constantem, procerum, fortem et omnibus virtutibus praeeminentem, qui summam apud omnes fidem promeruit.

Das Quellenmater. f. bei Breug und Faltmann, Lipp. Regeften. Bb. 3-4.

Bernhard v. Rameng, Bifchof von Meißen (1293-1296). - Die große herrschaft Rameng in der Oberlaufit war nach dem Tode Bernhards II. aus bem alten ofterländisch-meignischen Geschlecht v. Befta, ber fich nach bem neuen Befitthum "b. Rameng" nannte, an feine brei Cohne Witego, Bernhard und Bernhard gefallen, welche 1248 gemeinschaftlich mit ihrer Mutter Mabilia bas Ciftercienferinnen-Rlofter Marienftern grundeten und baffelbe mit reichem Grundbefit ausstatteten. Bon biefen Brubern hatte ber altere Bernhard biefe Rlofterftiftung gang befonders betrieben, "all fein ererbtes Gut, bewegliches und unbewegliches", bem Rlofter überwiesen und blieb bis ju feinem Tobe beffen umfichtiger Berather und Schuter, fo bag er schon wenige Jahre nach ber Grundung mit Recht als ber eigentliche Stifter von Marienstern bezeichnet werden konnte. Später trat er felbst in den geiftlichen Stand, studirte in Italien, wurde 1268 Defan und 1276 Propft bes Domftifts Meigen. Indeffen hielt er fich nur felten in Meigen auf, fondern lebte mindeftens feit 1279 als Rangler am Sofe Bergog Beinrichs IV. von Breslau, der ihm die Pfarrei ju Brieg, als Pfrunde, und eine Menge Dörfer, als perfonliches Befitthum, verliehen hatte. Treulich ftanb er in ben langjährigen Rämpfen biefes Gerzogs mit Bifchof Thomas II. von Breslau ju feinem herrn und jog fich baburch ebenfalls ben Bann nicht nur bes Bifchofs. Bernhard. 427

ondern ber Curie felbft gu. Wefentlich ber biplomatischen Gewandtheit bes Propfies B. von Meißen hatte es spater Bergog Beinrich IV. zu verdanken, daß er fich 1289 in ben Befit bes herrenlos geworbenen Bergogthums Rrafau ju fegen vermochte. Rach bes Herzogs Tode (1290) wendete fich Propft B. an ben hof bes jungen Königs Wenzel II. von Bohmen, ber jest auch Ansprüche auf Rratau erhob und in ber That 1292 fiegreich in die alte Biaftenftadt einzog. Dhne ein bestimmtes hofamt ju befleiden, genog Propft B. fo febr bas Bertrauen bes Konias, bag er von biefem 1292 nach bem Tobe Konia Rubolis bon Habsburg "mit unglaublichem Pomp" jur Königswahl nach Frankfurt gefendet wurde, um bafelbit die Bahlftimme bes Konigreichs Bohmen abzugeben. Seiner diplomatischen Kunft gelang es, die allgemein erwartete Wahl Bergog Albrechts von Defterreich, wie es Ronig Wengel gewünscht hatte, zu hintertreiben, und die Adolfs von Raffan zu bewirken. Satte er hier, zusammenfigend mit ben Rurfürften bes Reichs, ein Ereignig von weltgeschichtlicher Bedeutung herbeiführen helfen, jo wurde er 1293 felbft unter die Fürften ber Rirche erhoben burch feine Bahl jum Bischof bon Meigen. Es war feine leichte Aufgabe, Die feiner harrte, die unter feinem ftreilfuchtigen Borganger faft ganglich zu Grunde gerichteten Finangen bes Bisthums wieder ju beben und in bem balb barauf wifchen Konig Abolph bon Raffan und Markgraf Friedrich bon Meigen ausbrechenden Kriege (1294) die Intereffen des Bisthums zu mahren. B. ftarb am 12. Oct. 1296. In bem Rlofter Marienftern, bas er gegründet und faft ein halbes Jahrhundert hindurch mit aufopfernder Liebe und mächtigem Ginflug gehutet hatte, wurde er feinem Bunfche nach begraben, und noch jeht wird fein Todestag bafelbit alljährlich in feierlichfter Beife begangen.

Bal. v. Weber, Archiv für fachf. Gefch. IV. 82 ff. Rnothe.

Bernhard: Chriftoph Bernhard v. Galen, Bijchof und Fürft von Münfter, geb. 12. Oct. 1606, † 19. Sept. 1678, Sohn des Freiherrn Theodorich von Galen und ber Ratharina bon Sorbe. Er wurde ichon als Rnabe jum Canonicus der Domtirche in Münfter befignirt, trat nach Bollendung feiner Studien gu Roln, Maing, Lowen und Borbeaux in bas Domherrncolleg ein und erlangte bald die Würde eines Thefaurarius. Nachdem durch den Tod bes Kurfürsten Ferbinand von Roln 13. Sept. 1650 auch das Stift Münfter erledigt war, beichlog bas biefige Domcapitel, einen Ginheimischen, von welchem man bie Regelung und Befferung ber gur Beit bes 30jabrigen Rrieges mehrfach gerrutteten Berhaltniffe in politischer sowol als in firchlicher Beziehung erwarten burfte, jum Bifchofe und Fürsten zu mahlen. Run aber hatte Chrift. B. v. G. einerfeits als Archibiaton im weftlichen Münfterlande, andererfeits als besonberer Befandter des Rolner Rurfürften große Ginficht und Rraft in der Abmidelung geiftlicher wie weltlicher Geschäfte bewiesen, und fo murbe er von ber weit überwiegenden Mehrheit bes Capitels, ungeachtet bes Widerfpruchs bes Dombechanten Bernhard bon Mallindrobt, welcher in feinem ungemeffenen Chraeige bie hohe Burbe felbft gu erlangen munichte, 14. Rov. 1650 jum Bifchofe gemablt. Mallindrodt's Bemühungen, bie Bestätigung ber Wahl zu hintertreiben, hatten weber ju Rom noch ju Wien ben gewünschten Erfolg; Papft Innoceng X. anerfannte Chrift. B. als rechtmäßig gewählten Bischof und Raifer Ferdinand III. belehnte ihn mit ben Regalien und Rechten eines Reichsfürsten. Da ber Dechant auch jeht noch in seiner Opposition beharrte und gegen ben Bischof und bas Domcabitel arge Injurien fchleuberte, fo murbe er feiner amtlichen Birtfamfeit einstweilen enthoben. Richtsbestoweniger nahm er ben Dechantenfit im Chore ber Domfirche wieber ein und veranlagte burch fein ungebuhrliches Auftreten nicht felten arge Störungen bes Gottesbienftes. Der Bifchof verhängte nun über ihn die größere Ercommunication, ließ ihm ben Gintritt in ben Dom fperren und fuchte ibn, um weiteren Ausschreitungen vorzubeugen, fogar in Saft gu nehmen. Mallindrobt entwischte ben in feine Wohnung eingebrungenen Solbaten und fand bei einem befreundeten Burger eine Bufluchtoftatte. Das energifche Borgeben Chr. Bernhards erregte Migbehagen und Unwillen bei einem Theile bes Stadtraths und der Bunftgenoffen, jumal ba ein fürftlicher Befehl einlief, ben abgesehten und aufruhrerischen Dechanten auszuliefern. Die Stadt erflärte, daß der Fürst ihr nicht zu befehlen habe, und weigerte insbesondere die Auslieferung Mallindrobt's, weil ber neuernannte papftliche Runtius Sanfelici m Röln die über jenen verhängte Ercommunication aufgehoben und feine Biebereinsetzung in Umt und Burben geforbert batte. Die unteren Schichten ber Bevollerung begnügten fich nicht mit bem Protefte bes Stadtraths, fonbem machten fogar einen Angriff auf bas Colleg ber Jefuiten, welche als bie ber trauteften Rathgeber des Bifchofs für die Saupturheber des Streits mit dem Dombechanten gehalten wurden. Erft als man erfuhr, bag ber papftliche Runtins auf Grund ber ihm von Chrift. B. über bie wiberrechtliche Opposition Mallindrobt's gegebene Auftlarung feinen Erlaß jurudgenommen habe, glaubte man, ben Dechanten nicht langer ichuten au tonnen, und bewirtte feine beimliche Flindt nach Koln. Da zugleich die bom Bischofe geforberte Untersuchung und Beftrafung ber Excesse gegen die Jefuiten erfolglos blieb, fo beschloß jener, fich ber feiner Berrichaft widerstrebenden Stadt junachft mit Lift und erft, nachdem der Plan einer Ueberrumpelung miglungen war, mit offener Gewalt zu bemachtigen. Der Stadtrath, welcher gur Beit Die Mittel eines fraftigen und erfolgreichen Wiberftandes nicht in Bereitschaft hatte, fchlog mit bem Farften 25. Februar 1655 einen Bergleich zu Schönefliet, nach welchem Die ftreitenben Barteien bas Befatungsrecht in Münfter einftweilen gemeinfam ausüben follten. Bugleich versprachen Rath und Gemeinde, fich bes Unruheftifters Mallindrobt ferner in feiner Beife annehmen ju wollen. Als biefer auf bie Rachricht von ber Ginfetjung eines neuen Dombechanten nach Münfter gurudfehren wollte, fanb er in ber Stadt felbit feine Aufnahme. Er wurde in ber Borftadt Maurig von fürftlichen Truppen gefangen genommen und nach ber Burg Ottenftein gebracht, wo er 1664 ftarb.

Rach bem Schoneflieter Bergleiche follte die Frage über bas Befahungsrecht in Münfter auf einem Landtage entichieden werden. Die Stadt aber bewirfte, bag ber Raifer jur Untersuchung bes amifchen ihr und bem Fürften überhanpt beftehenden Berhaltniffes eine besondere Commiffion einsete, und erhob fogar Unipruch auf Reichsunmittelbarteit. Lettere Behauptung wurde als burchaus unbegründet zuruckgewiesen, und auch hinsichtlich bes ihr angeblich zustehenden ausschlieflichen Bejagungerechts maren die von ber Stadt beigebrachten Beweismomente fo wenig entscheibend, bag ber Reichshofrath binnen fechs Monaten beifere Belege forberte. Unterbeffen fuchte Münfter fich fur ben Gall, bag ber Streit mit bem Fürften nicht im Wege Rechtens, fondern mit Gewalt jum Austrage gebracht wurde, ber Unterftugung ber Sanfeftabte und ber Nieberlander au verfichern, mahrend Chrift. B. mit Maing, Roln, Trier und Bfalg-Reuburg fich berband. Roch hatte die Stadt teine Ausficht auf auswärtige Gulfe, als ber Fürst mit seinen Berbundeten bereits vor ben Thoren erschien. Rach zweimonatlicher Belagerung fab fich Münfter 20. Oct. 1657 genothigt, ben von ber Ritterichaft vermittelten "Bergleich gur Geift" angunehmen. Der Streit über bas Befahungsrecht blieb unentschieben, bis ber Reichshofrath endlich 9. Juli 1659 ben Spruch erließ, baf jenes Recht ausichlieflich bem Fürften guftebe, ba bie Stadt ihren Anspruch nicht erweifen fonne. Münfter appellirte gegen biefes Urtheil und nahm jugleich die Unterhandlungen mit ben niederlanden wegen Unterftutung gegen etwaige Gewaltmagregeln bes Fürften wieber auf. Aber auch Chrift. B. ichidte Gefandte nach Wien und bem haag. Raifer Leopold erließ 10. Januar 1660 ein Mandat, Münfter folle die Unterhandlungen mit ben Generalftaaten bei Strafe ber Reichsacht aufgeben, und ber Reichshofrath erflarte die gegen feinen Spruch eingelegte Berufung fur unguläffig. Richtsbestoweniger blieb bie Stadt in Berfehr mit ben Rieberlandern und erlangte trot ber bon bem Raifer und bem Fürften erhobenen Protefte eine Unterftugung von 25000 Bulben. Aber ichon waren faiferliche Truppen in das Stift eingernidt, und auch bie rheinischen Alliirten fandten bem Fürften Bulfsvöller. Munfter murbe enge eingeschloffen und mußte nach vielen nuglofen Berhand. lungen, in die fich auch die Generalftaaten einmischten, ohne jedoch fraftige Bulfe gu leiften, am 26. Marg 1661 capituliren. Die Stadt verzichtete gunachft auf das Besakungsrecht, trat das Gogericht Senden ab und versprach 45000 Thaler Rriegstoften ju gablen und bie halbe Multerfteuer dem Fürften zu überlaffen; ferner wurde die freie Bahl des Stadtrathe aufgehoben, ben Bunften jeder politische Ginfing entzogen und bas eigentliche Regiment zugleich mit ber Jurisdiction bem fürftlichen Richter übertragen. Bur Erhaltung feiner Berrichaft ließ Chrift. B. an ber Beftfeite Munfters eine ftarte Citabelle bauen. Mit ber Bezwingung Manfters hatte ber Fürft ein Saupthindernig ber Entwidelung feiner unbeichrantten Macht im Innern weggeräumt: Die ftabtifchen Deputirten auf ben Landtagen wurden faum noch gehört, balb hatten auch die Ritterschaft und bas Domcabitel in Regierungsangelegenheiten nur noch eine berathende Stimme, und ber Absolutismus, wie ihn Ludwig XIV. in Frankreich einführte, fam unter Chrift. B. auch im Stift Münfter gur Geltung. Dagu ftand die Steigerung ber Macht nach außen in nachster Beziehung. Auf bem Reichstage gu Regensburg 1654 suchte Chrift. B. als Burggraf von Stromberg Git und Stimme im Fürftencolleg gu erlangen, ohne jedoch mit feiner Forberung gleich burchgubringen. 3m 3. 1662 wurde er jum Abminiftrator ber Benedictinerabtei Corven gewählt und gewann 1674 gegen die Ansprüche von Braunschweig-Bolfenbuttel die ausschliefliche Oberherrlichfeit in Borter. Als die Turten 1664 in Ungarn einbrangen, wurde ber Bifchof von Münfter wegen feiner militärischen Tüchtigkeit jum Mitvorfigenden des Reichsfriegsrathes bestellt. Im folgenden Jahre erlangte er durch den Dorftener Bergleich neben Brandenburg und Pfalg-Reuburg das Condirectorium des westfälischen Rreifes. In tirchlicher Begiehung war es bon hoher Bedeutung, daß der Bifchof, welcher als Fürft bereits die weltliche Berricaft über bas Rieberftift ober bie Aemter Meppen, Rloppenburg, Bechta und Bildshaufen befaß, 1668 auch bie geiftliche Gerichtsbarteit bafelbft erwarb. Gleichzeitig fuchte er in ber angrenzenben Grafichaft Bentheim Ginfluß zu gewinnen. Er bewog ben Grafen Wilhelm gum Ratholicismus übergutreten, awang beffen widerstrebenbe Gemahlin, eine eifrige Calviniftin, jur Uebergabe des Schloffes Bentheim und erwirfte vom Papfte, daß ihm 1671 die geiftliche Jurisdiction, welche er in ber oberen Graffchaft ichon befag, auch in der niederen übertragen wurde. Das Berwürfnig zwischen bem Grafen und der nach Golland entwichenen Gemablin führte guleht babin, bag ber Bifchof bie Che als eine nicht rechtmäßig geschloffene für aufgelöft erflärte.

Waren die Riederländer schon durch Einmischung in die Angelegenheiten Münsters zu Christ. B. in Opposition getreten, so kam es demnächst sogar zu einem seindlichen Zusammenstoß, als der Bischof mit Ansprüchen auf die vom Stift Münster lehnrührige, seit einiger Zeit aber von Gelderland in Besig genommene Herrschaft Borkelo hervortrat. Um das Ländchen wieder zu gewinnen, schloß Christ. B. 1665 einen Bund mit England, welches gerade damals die Riederlande zur See bekämpste. Die bischöslichen Truppen errangen ansangseinige Bortheile, da die Landmacht der Riederländer sich in einem ziemlich verseinige Bortheile, da die Landmacht der Riederländer sich in einem ziemlich verseines

nachläffigten Buftande befand. Aber ba England teine hinreichende Unterftubung gewährte und obendrein Frankreich zu Gunften ber Rieberlande eingriff, fo fab Chrift. B. fich genothigt, am 18. April 1666 ben Clever Frieden einzugeben. Er verzichtete auf die Couveranetat über Borfelo, jedoch mit Borbehalt der dem Deutschen Reiche zustehenden Rechte. Der Friede war nur von furzer Dauer. Als Ludwig XIV. den Plan faßte, fich an den Golländern wegen der beim Devolutionstriege in ben fpanischen Rieberlanden ihm bereiteten Schwierigleiten au rachen, wurde außer ben Ronigen von England und Schweben, sowie bem Rurfürften von Koln auch Chrift. B. ohne fonderliche Muhe bewogen, am 3. April 1672 mit Frankreich einen Bund ju fchließen. Und taum hatten ber englische und ber frangofische Ronig ben Rrieg erflart, als auch ber Bischof ein Manifest erließ, in welchem er die Gollander ichwerer Berlegungen bes Gleber Friedens und fonftiger Feindfeligfeiten gegen das Stift Munfter beichuldigte. Babrend die Frangofen am Rhein hinunter nach Solland vordrangen, fielen die munfterischen Truppen in Lingen und die Twenthe ein und eroberten außer andern Orten auch Borfelo, Groll und Bredefort. Der Angriff der Berbandeten auf Deventer hatte besonders wegen ber Leiftungen der munfterischen Artillene einen günftigen Erfolg. Gleich barauf zwang Chrift. B. die wichtige Festung 3woll zur Capitulation und bewog die Ritterschaft der Provinz Over-Mel zu Anertennung feiner Oberherrschaft. Rach einem von Ludwig XIV. gu Bouillon feftgefesten Theilungsplane follte ber Bifchof auch Groningen und Friesland er halten. Auf dem Mariche dorthin eroberte er die ftarte Teftung Rovorden, schändete aber feinen Baffenruhm durch treulofe Berlegung der Capitulationsbedingungen. Dit ben Kolnern vereinigt machte er bann einen Angriff auf Groningen, mußte jedoch unverrichteter Sache abziehen, jumal ba bie Sollander unter bem Bringen bon Oranien fich fraftig erhoben und an bem Rurfürften von Branbenburg einen Bundesgenoffen fanden. Chrift. B. fab fich genothigt, jur Dedung bes Stifts nach Münfter heimzufehren; ben Sollandern aber gelang es, außer einigen Schangen auch Rovorden wiederzugewinnen. Zugleich mit ben brandenburgischen erschienen faiferliche Truppen an ben Grengen bes Münfterlandes, und ber Oberfelbherr Bournonville erließ 9, Febr. 1673 ein Avocatorium, um ben Bischof gur Lofung bes Bundes mit Frankreich ju gwingen. Chrift. B. widerfeste fich bem Befehle mit aller Entschiedenheit, und die Raiferlichen waren nicht ftart genug, Gewalt anzuwenden. Unter biefen Umftanden nahm man gur Lift feine Buflucht, indem ein gewiffer Abam von der Rette mit einem Geleits briefe von Bournonville und mit Creditiven beg Raifers felbft an die Landftande in Munfter erichien, um womöglich in der Stille gu bewirten, daß die wids tigften Plage, namentlich Munfter und Roesfelb, ben Raiferlichen übergeben würden. Der Anichlag wurde verrathen, und Rette, welcher jur Durchführung des Planes die Gefangennahme und, wie man behauptete, felbit die Maffacrirung bes Bifchofs in Aussicht genommen hatte, wurde jum Tobe verurtheilt. Gin gleiches Schicffal hatte ber von ihm gewonnene Commandant von Roesfeld, mahrend die übrigen Mitverschworenen theils burch die Flucht fich retteten, theils mit Freiheits- und Gelbftrafen bavontamen. - Rach einigen Streifgigen in das füdöftliche Münfterland tehrten die brandenburgischen und faiferlichen Truppen beim, und ber große Rurfürst fchloß 16. Juni 1673 ben Frieden von Boffem. Sobald Chrift. B. fein Stift nicht mehr unmittelbar bebroht fab, betrieb er ben Rrieg in ben nieberlanden wieder mit größerer Energie und fuchte ingbesondere bie Festung Rovorden wieder zu gewinnen. Er wurde nicht nur bom Glucke nicht begunftigt, fonbern gerieth balb in arge Berlegenheit. Bahrend DEC Frangojen ihn ohne Unterftugung liegen, brangen bie Sollander von Rorde 1. die Raiferlichen von Guben gegen bas Münfterland vor. Um nicht Alles au T Bernhard. 431

piel zu sehen, schloß Christ. B. 22. April 1674 mit Holland Frieden und erband sich gleichzeitig mit dem Kaiser, zumal da von Reichs wegen der Krieg a Frankreich erklärt wurde. Aber nicht genug, daß münsterische Truppen an en Kämpsen in Elsaß und Lothringen Theil nahmen, der Bischof schloß auch nen Bund mit Brandenburg und Dänemark gegen die von Ludwig XIV. aufestackelten Schweden und eroberte mit Hälse von Braunschweig-Zell und Wolsen- üttel die Herzogthümer Bremen und Berden. Wenn Christ. B. für so große nd langjährige Anstrengungen einen entsprechenden Zuwachs seiner Macht mit lecht erwarten durste, so bewahrte ihn sein Hinschen am 19. Sept. 1678 or dem Schmerze einer Tänschung, indem er den Abschluß des Friedens von thunwegen, wo die Schlauheit des französischen Königs die Herausgabe aller

roberungen bewirtte, nicht erlebte.

Die friegerische Wirksamfeit bes Bischofs forberte bie Unterhaltung eines roßen und tilchtigen heeres. Diefes bestand aus Infanterie, Cavallerie, ragonern, welche theils ju Fug, theils ju Pferbe bienten, und Artillerie. Die njanterie wurde wenig gelobt, am tüchtigften war die Artillerie. Zum Unteralte bes heeeres bienten ein Theil ber von den Unterthanen erhobenen Schatzungen, die Subsidien der Berbundeten und die Contributionen im Feindesande. Es gab füni Schahungen, nämlich eine Säufer-, eine Bersonen- und eine Biehichatung, eine Accife ober Trankfteuer und eine Confumptienabgabe ober Baarenfteuer. Mochten die jum Theil hohen Schatzungen besonders für die mteren Claffen ber Stiftseingefeffenen immerhin etwas beschwerlich fein, so fühlte och bas Land im Gangen noch weit mehr ben schweren Drud ber fast ununterrochenen Kriege. Biele Landereien und Sausstätten lagen wufft, fur beren Bieberbebauung nicht unbedeutende Brivilegien, Freiheit von Lasten und Schatungen, bewilligt werden mußten; Gewerbe und Sandel erlitten theils burch ie Unficherheit der Stragen, theils durch Ausfuhrverbote arge Störungen, und beber bie gegen Behinderung bes Berkehrs erlaffenen Berfügungen, noch die nit einzelnen Nachbarn eingegangenen Sandelsverträge führten zu nennenswerthen

rfolgen.

Inbem burch bie Rriege und befonders bei bem lofen Treiben ber Goldnge eine gewiffe Berwilberung ber Sitten um fich griff, murbe es nothwendig, rgen Ausichreitungen burch Boligeimagregeln gu fteuern. Go mußte Chrift. B. nieberholt ftrenge Berordnungen gegen übertriebene Bolfsbeluftigungen und Geftichfeiten, gegen Saufgelage und Schlägereien erlaffen. Ferner wurde alles unöthige Berumftreichen und Betteln unter schweren Strafen verboten, Bigeuner nd Gaufler follten bes Landes verwiefen werben, Juden mußten jur Beforgung on Geschäften, bei welchen jeder Bucher ausgeschloffen war, einen eigenen Geeitsbrief erwerben. Zur Besserung des Justiswesens erließ Christ. B. gleich ach Antritt seiner Regierung eine Provisional- oder Criminalprocess- und bruchtenordnung, wodurch ein regelmäßiges, schleuniges und koftensparendes Berahren eingeführt wurde. Weiterhin folgten Ordnungen über die Form der Berandlungen bei ber fürftlichen Ranglei, für bas Fiscalatsgericht und über Brüchtenlpbellationsproceffe bei Bernjungen von den Untergerichten an ben Landesberrn. Dagu tam die Reformation bes geiftlichen ober Officialatgerichts, burch welche efonders das Berfahren bei Bantalproceffen bedeutend umgeftaltet wurde. Wie hrift. B. als Fürst eine rege Thätigkeit entwickelte, so hat er sich auch als Bifchof unleugbare Berbienfte erworben. Wenn gleich fein Borganger, Rurfürst ferdinand bon Roln, jur Forderung geiftiger Bilbung und fittlicher Reinheit ei ben Beltgeiftlichen wie bei ben Monchen und Nonnen ftrenge Berfügungen rlaffen hatte, fo war boch der religios-fittliche Zuftand der Diocefe Münfter umal in ben wilden Zeiten bes breifigjährigen Krieges nicht viel beffer geworben.

Die Grundbedingung einer allgemeinen Befferung war die Bebung bes Rlerus, Daher gebot ber Bifchof gleich nach llebernahme feines Sirtenamtes die Aufrechthaltung des Cölibats unter Androhung schwerer Strafen und übertrug fortan die Berwaltung einer Pfarrei ober eines anderen geiftlichen Amtes nur einem Manne, ber feine wiffenichaftliche Tuchtigfeit in einer Brufung erwiefen hatte und beffen Sitten von jedem erheblichen Tabel frei waren. Um Klerus und Glaubige in Bachfamfeit und Gifer zu erhalten, wurden von Zeit zu Zeit Bifitationen unter nommen und Synoben abgehalten. Ferner biente gur Forberung bes firchlichen Sinnes bie 1661 geftiftete Confraternitas bonae voluntatis unter ben Beiftlichen ber Diftricte Munfter, Lingen und Osnabrud, fowie bie nach langerem Berfall 1662 erneuerte Fraternitas calendarum maiorum s. Spiritus besonders für Curatpriefter aus den Satrapien Sorftmar und Ahaus. Ueber die Feier ber Sonnund Festtage, über die Ordnung des Pfarrgottesbienftes, über Proceffionen und Wallfahrten ergingen gang bestimmte Borschriften. Die am meisten besuchten Wallfahrtsorte waren Stromberg, Telgte, Billerbed und Roesfeld; in Telgte und auf bem Rreugwege bei Roesfeld ließ der Bifchof neue Capellen errichten. Ein guter Jugendunterricht war eine Sauptforge Chrift. Bernhards. Richt nur in Städten und Dorfern, fondern auch in größeren Bauernichaften follten Glementarschulen eingerichtet werden. Jedes Kind war schulpflichtig; wenn die Eltern das Schulgelb nicht gablen fonnten, mußte die Armenkaffe eintreten. Rnaben und Mädchen follten womöglich von einander gesondert werden. Unterricht war nach bestimmt vorgeschriebenen Buchern zu ertheilen. Auch bie höheren Schulen wurden von Chrift. B. mit regem Gifer unterftust. Den Jefuiten, welche in Münfter und in Roesfeld Gymnafien unterhielten, gab er eine beträchtliche Summe jur Errichtung eines Collegs in lettgenannter Stadt. Richt minder intereffirte er fich für die Franciscaner, welche balb nach Berftellung ihrer Rlöfter in Rheine und Sorter auch bobere Lehranftalten einrichteten. Wenn der Bischof auch in anderen Orten, wo feine Ghmnafien errichtet wurden, die Anfiedelung von Monchen geftattete, wie er benn namentlich die Rapuziner nach Werne berief, fo hielt er es doch für nothwendig, der Bahl und ber Wirtfamteit ber Rloftergeiftlichen gang bestimmte Schranten gu feben. Sinfichtlich ber Bahl verordnete er, bag nicht mehr Mitglieder aufgenommen werben burften, als man von ben feitftehenden Ginfunften bes Rlofters ober bon ben mit giemlicher Sicherheit zu erwartenben Beitragen ber Gläubigen ernahren Ihre gottesdienftliche Wirtfamteit follte fich hauptfachlich auf bas Rlofter beschränten; beim Terminiren ober bei andern Gelegenheiten burften fie nur mit ausbrudlicher Erlaubnig bes Generalvicars ben Biarrgeiftlichen in ber Geelforge Aushülfe leiften.

Wir verzichten barauf, ein in allen Einzelheiten genau ausgeprägtes Bild von der bischöflichen Wirksamkeit Christ. Bernhards in so engem Rahmen zu geben. Rur im allgemeinen sei noch bemerkt, daß unter ihm 30 Kirchen und Capellen neu erbaut, gegen 100 restaurirt wurden; viele erhielten neue Akare und Paramente, an gar manchen wurden auf seine Kosten Pfründen neu errichtet oder ausgebessert. Als besondere Stistungen von bleibender Wichtigkeit sind namentlich hervorzuheben das Seminar zur Ausbildung der Geistlichkeit, ein Convict für 18 adlige Jünglinge, welche sich den höheren Studien widmeten, und das von dem jedesmaligen Stammherrn der Familie Galen zu verwaltende Erbtämmereramt im Hochstift Münster. Durch die Uebertragung dieses mit besdeutenden Capitalien und Gütern dotirten Amtes wurde eine seste Basis der

Macht und bes Anfehens ber Familie gelegt.

Bei seinem gangen Wirten als Bischof und Fürst mahrend einer 28jahrigen Regierung suchte Chrift. B. ben Wahlspruch: "Pie, juste, fortiter" zu bethätigen.

Benn aber auch fein frommer Gifer in der treuen Erfüllung ber bifchöflichen Pflichten, fein Rechtsfinn in manchen wefentlichen Berbefferungen bes Gerichtsperfahrens genugiam hervortritt, jo haben wir boch, zumal bei feiner großen Borliebe für ben Rrieg und feiner burchaus felbftwilligen Sandhabung ber Fürftengewalt, tapferen Muth und unerschrodene Entschiedenheit als Grundzug seines Charatters angufeben. Bei allen feinen Beftrebungen und Sandlungen bewegte er fich in den absolutiftischen Ideen seiner Zeit, und in ihrer energischen Durchührung, die mitunter an Sarte ftreifte, lag eben ein hauptgrund ju Klagen ber Beitgenoffen und jum Tabel ber nachwelt. Seine triegerifchen Unternehmungen, mögen fie ihm felbst noch so großen Ruhm eingetragen haben, find für fein Land nicht von Bortheil gewefen; von vielen Ginrichtungen, Die er als Regent getroffen, haben fich nur noch ichwache Spuren erhalten; von bleibendem Erfolge war feine bischöfliche Wirksamkeit, welche bem Minfterlande ben noch jest erhaltenen tatholifchen Charafter ficherte. Chrift. B. ftarb am 19. Geptbr. 1678 auf bem Schloffe ju Ahaus. Geine Leiche ift in ber von ihm erbauten Josephscapelle am Dome zu Minfter beigefett.

Tücking, Geschichte des Stifts Münster unter Chr. Bernhard von Galen. Münster, Aschendorff, 1865. Bgl. Bernard van Galen Vorst-Bischop van Munster door P. Corstiens, med Inleiding en Aanteekeningen van F. Heynen (Rotterdam, G. B. v. Bette, 1872), und zur Geschichte der niederländischen Kriege: De Nederlandsche Republiek en Munster gedurende de Jaren 1650—66. Academische Proefschrift door F. der Kinderen. Leiden, Gebr. van der Hoef, 1871. Eine zweite Abtheilung über die Ereignisse der Jahre 1666—79 erschien dasselbst 1874.

Bernhard I., Bergog von Cachfen, 973-1011, Cohn bes am 27. Marg 973 verftorbenen Bergogs Bermann, ber bie Reihe ber Sachfenherzoge aus bem billungischen Saufe eröffnet. Die faft vierzigjährige Regierung Bernhards ftand con bei ben Zeitgenoffen in gutem Rufe: es gingen bei ihm umfichtige Corge ur bas eigene fürstliche Intereffe und hingebende Thätigkeit im Reichsbienft garmonisch Sand in Sand. Alls Raifer Otto II. im Jahre 974 gegen Die Danen ins Telb jog, um bie beutschen Grenzbefeftigungen, beren jene fich benächtigt hatten, wieder zu erobern, begleitete ihn ber Herzog B., und vor allem einen Rathichlagen wird es jugefchrieben, bag ber Raifer jum Biele fam. 3m Jahre 983 follte in Folge ber schweren Rieberlage, welche Otto II. bas Jahr porher burch Griechen und Saracenen in Unter-Italien erlitten hatte, ein allgemeiner Fürstentag in Berona gehalten werben: auch Bergog B. hatte fich bereits auf den Weg gemacht, fehrte aber um, weil er die Nachricht erhielt, bag bie Dauen wieber im Lande feien, eine feiner Grengfeften überfallen, Die Befatung erichlagen und ben Ort felbft niedergebrannt hatten. In ben Thronftreitigkeiten, welche nach dem Tode Otto's II. († 7. December 983) ausbrachen, ftand Gerzog B. von Anjang an und entschieden auf der Seite Otto's III.: er trug wefentlich bagu bei, daß ber Berfuch bes ehrgeizigen Bergogs Beinrich II. bon Baiern, dem rechtmäßigen Erben die Krone zu entreißen, wie überhaupt, jo zunächst in Sachjen, bem Stammlande ber Dynaftie, scheiterte. Auf ber festlichen Berfammlung, welche Otto III. balb nach bem Siege feiner Sache (Oftern 985) in Queblinburg um fich fah, leifteten ihm Bergog Beinrich und Bergog B. eintrachtig hofbienfte, jener als Truchfeg, diefer als Marichall. Auch fpater bei einer ahnlichen Gelegenheit, als der gange Sof, Konig Otto III. und die Kaiferin Abelheib an ber Spige, am 16. October 992 in Salberftabt ber feierlichen Ginweihung ber Domfirche ju St. Stephan beiwohnten, fehlte Bergog B. nicht, wie er benn überhaupt, nach ben ziemlich zahlreichen Urfunden Otto's III., in benen er als Fürsprecher genannt wird, zu urtheilen, häufig am Hofe verweilte und Allgem. beutiche Biographie. II.

gern zu Rathe gezogen wurde. Im Jahre 994 rief ben Berzog ber Umftand, baß bei Stade nordische Seerauber ericbienen waren und bie ihm verichwägerten Grafen von Stade hart bedrangten, wieder zu ben Baffen. Rachbem ein Berfuch, ben Biraten ihre Beute an vornehmen Gefangenen burch Lofegelb au entreißen, nur theilweise gegludt mar, rudte B. mit einer Beerichaar beran und trieb den Feind zu Baaren; feiner von benen, die bei Stade gelandet waren, entfam. So erzählt Abam von Bremen; an anderer Stelle preift er B. als Benbenfieger, und bas bestätigt Selmold in feiner Benbenchronit auf eigenthumliche Art, indem er fagt, daß in der Beit nach Otto dem Großen, ba die deutiche Macht über die Claven fast allgemein gurudging, Bergog B. ber einzige gewesen fei, ber wenigstens noch einen Schatten von Berrichaft aufrecht erhalten habe, aus Furcht bor ihm hatten die Wenden nicht gewagt bom Chriftenthum abzufallen oder fich mit ben Baffen in ber Sand zu emporen. Diefes Lob mag für die fpateren Jahre Bernhards begrundet fein , aber auf das erfte Jahrgehnt feiner Regierung bezogen, pagt es nicht, ba ber große Wendenaufftand bon 988 in feiner verheerenden Wirfung fich unzweifelhaft auch auf bas eigenfte Gebiet bes Bergogs, bis nach Samburg bin erftredt hat. Rein Bunder baber, wenn feine Berrichaft bas Bolt schwer belaftete, ihm Dienfte auferlegte, welche ber nicht gang unparteiffche Abam von Bremen fpater wenig fchmeichelhaft als Rauberei bezeichnet. - Bahrend ber letten Jahre Otto's III, wurde Deutschland eine Beit lang burch die Aebtiffin Dathilde von Quedlinburg, eine Tante bes Raifers, als Reichsverwejerin regiert; Bergog B. zeigte fich auch ihr ergeben. Am 23. Januar 1002 murde burch ben Tod Otto's III. ber Thron wieder erledigt, und es folgten nun jene inneren Rampfe, welche mit ber Erhebung Beinrichs II. enbeten. Bergog B. begunftigte anfangs feinen Schwager, ben Martgrafen Gdehard von Meigen, indeffen nachdem diefer am 30. April 1002 ermorbet morben war, wandte er fich ohne Zaudern Seinrich II. ju und ftand bei dem mertwirdigem Acte von Merfeburg, burch ben Beinrich am 24. Juli 1002 die Konigsberrichaft über Sachfen überhaupt querft erwarb, weitaus im Borbergrund. Denn er war es, ber im Ramen aller Sachjen bem Ronig ihre Buniche, Beburinife und Rechte auseinandersehte, um bon ihm Zusicherungen hinsichtlich bes beftehenden Rechtszuftandes zu erwirfen. Da Beinrich befriedigend antwortete, ergriff Bergog B. Die heilige Lange und übergab unter biefem Symbol bem Ronige bie Berrichaft. Die weiteren Begiehungen gwifchen Bergog B. und Raifer Beinrich II. entsprachen biefem viel verheißenden Anfang: fie zeugen von Singebung auf ber einen, bon Bertrauen auf ber anderen Seite. Dem Tage von Merfeburg folgte in Baberborn am 10. Auguft die Krönung von Seinrichs Gemahlin Runigunde, Die Festfreude wurde aber gestort, weil das bairifche und das fachfische Gefolge bes Ronigs mit einander in Streit geriethen; die Sache brobte ichon eine febr blutige Wendung zu nehmen, als Herzog B. fich ins Mittel legte und durch bewaffnetes Ginschreiten die Ordnung wiederherftellte. Ferner vermittelte Bergog B. jufammen mit Ergbischof Tagino von Magdeburg ju Anfang bes Jahres 1004 gwischen dem Ronige und dem aufständischen, aber renigen Markgrafen Beinrich (von Babenberg). Im Juli bes folgenden Jahre 1005 findet man Bergog B. auf einer großen Synobe, bie unter bem Borfit bes Ronigs gu Dortmund tagte; einer geiftlichen Genoffenschaft, einer fogenannten Megverbrüberung, welche auf eben biefer Synobe unter ben bornehmften Gliebern bes Reichs gefchloffen wurde, trat er ausbrudlich bei. Roch erlebte Bergog B., daß die Feindfeligfeiten, welche ichon einmal zwischen Beinrich II. und Bergog Boleslab bon Bolen bestanden hatten, aber durch einen Friedensschluß im Jahre 1005 beigelegt ju fein fchienen, wieder ausbrachen und von Geiten bes Ronigs mehrere Relbgüge nothig machten; einem berfelben, vom Berbite 1010, ging eine FriedensBernhard. 435

fandtichaft voraus, welche zusammen mit dem Dompropft Walthard von Magburg Herzog B. führte, indeffen ohne etwas auszurichten. Es follte dies eine iner letten Sandlungen fein: am 3. Februar 1011 ift er geftorben und zwar n Mofter Corven, wo furz zuvor König Heinrich eingetroffen war. Bernhards eiche wurde nach Lüneburg gebracht und beigefett in ber Rirche bes Rlofters t. Michaelis, welches zwar von Bergog Bermann geftiftet und zuerst eingericht war, seinen Ausbau aber und eine reiche Dotation dem Sohne, Bernhard I., u verbanken hatte. Roch in bemielben Jahre ftarben am 26. Februar Bernards Bruder, Graf Liutger, und am 3. October feine Gemahlin, die Bergogin bildegard, aus bem Saufe ber Grafen von Stade; fie hatte ihm zwei Gobne: Bernhard und Thietmar, und zwei Töchter: Mathilbe und Godefti (Godesdiu), ie fpatere Aebtiffin von Berford, geboren. Augerdem hatte Bergog B. noch inen Sohn namens hermann, welcher fruh verftarb; beffen Mutter hieß auch bilbegard, ift aber nicht ibentisch mit ber erftgenannten, fo daß nur eines bon eiben möglich ift: entweder fie war Bernhards erfte Gemablin oder - und as ift bas Bahricheinlichfte - fie war nur beffen Beifchlaferin.

Bgl. E. Steinborff, De Ducatus, qui Billingorum dicitur, in Saxonia origine et progressu. Diss. Berol. 1863.

Bernhard II., Bergog von Sachfen, 1011-1059, Sohn bes borigen, folgte hm im Bergogthum nicht blos fraft feiner Erbanfpruche, fondern verbantte feine Erhebung außerdem noch dem Umftande, daß unter Anderen einer ber berbor= agenbften Rirchenfürften bes Landes, Bischof Meinwert von Paderborn, fich beim könig heinrich II. für ihn verwandte. B. wurde wol infolge beffen Bafall Mann) des Bischofs und hat mit ihm die langfte Zeit hindurch im beften Ginernehmen geftanden; urfundlich überliefert find gahlreiche Rechtsgeschäfte Meinverks, bei benen Herzog B. balb als Zeuge, bald aber auch als Bermittler nd Richter erscheint. Auch mit Beinrich II. vertrug B. fich anfangs gut; im jochjommer 1015 leiftete er bem Raifer Beeresfolge gegen Bergog Boleslab von olen, und um Oftern 1018 finden wir ihn auf einer Spnobe, welche unter bem dorfit des Raifers in Unmwegen tagte. Herzog B. trat hier gerichtlich als tacher auf fur einen ermordeten Seitenberwandten, ben Grafen Wichmann bon amaland, und versuchte ben Raifer zu einem bochft gewaltsamen Berjahren egen ben Angeklagten, ben nieberrheinischen Grafen Balberich, fortzureißen, ineffen ohne Erfolg: bas freie Geleit, welches ber Kaifer dem Balberich juge= chert hatte, murbe bis ju Ende gehalten. Mochte nun Bergog B., leiben= haftlich wie er war, schon beshalb gegen ben Raifer aufgebracht sein ober mochte in Erfahrung gebracht haben, daß eine Empörung, welche die tributpflichtigen botriten und Wagrier im Februar 1018 gegen ihren chriftenfreundlichen nd ben Sachsen treuen Berricher Miftiglav ins Wert gefet hatten, von Bunesgenoffen des Raifers, nämlich den beibnischen Liutizen angezettelt mar, genug: Bernhards bisherige Ergebenheit gegen heinrich II. und die Bischöfe des Landes hlug alsbald in das Gegentheil um. Bereits 1018 gab er ju, daß Graf hietmar, fein Bruder, den Bischof Meinwerk auspländerte; 1019 vereinigte fich hietmar mit anderen fachfifchen, fpeciell weftfälischen Großen ju einer Empoung, welche freilich von dem Raifer bald unterbrückt wurde. Endlich noch vor lblauf bes Jahres rebellirte Bergog B. felbft und rudte mit einem Beer ins felb, welches er aus Weftfalen gebildet hatte. Mit diefem befette er die Schalksburg (Hausberge bei Minden), bedrohte die gesammten bischöflichen Geiete Sachiens, insbesondere das Erzstift Samburg-Bremen, dem damals Unwan, n Berwandter Meinwerts, borftand, auf bas ernftlichfte und ließ fich erft rieder bewegen Rube zu halten, als der Raifer heranrudte und die Schalfsburg

belagerte. Da gelang es ber geschieften Bermittlung ber Raiferin Runigunde, bes Erabifchofs Unwan und bes Bifchofs Meinwerf; zwischen Bergog B. und Beinrich II. einen Frieden ju ftiften, ber unferes Wiffens nicht mehr geftont worden ift. In der nachften Folgezeit widmete Bergog B. fich borzugeweife ber Berwaltung feines wendischen Gebietes und ber Aufgabe, Die abgefallene Bebolferung ju ber fruberen Botmagigteit jurudjuführen, auch in firchlicher Begiebung, ba bie Emporung von 1018 einen ausgeprägt driftenfeindlichen Charafter an fich getragen und vielen driftlichen Brieftern bas Leben geloftet batte 3mar einem fo eifrigen Sierarchen, wie es ber Bischof Benno von Olbenburg war, machte es ber Bergog, wenn wir einer angiehenden, aber fpaten Erzählung in Belmolde Clavenchronit Blauben fchenten burfen, nicht zu Dante, weil er nicht auf vollständiger Wiederberftellung bes uriprunglichen Rirchengutes beftand, sondern fich mit einem Theile begnugen wollte. Bei Erzbischof Unwan bagegen, bem Metropoliten bes gangen, auch des wendischen Nordalbingiens, ftand Bergog B. boch in Gunft und Unfeben: Die größeren Rirchenfeste feierten fie gewöhnlich jufammen; ferner hielten fie fehr häufig gemeinschaftlich Sof in Samburg, nachdem fie diefe ihre im Wendenaufftand von 1018 gerftorte Sauptftadt von Grund aus neu gebaut hatten. Auch mit Unwans nächsten Rachiolgern, namentlich mit den Erzbischöfen Libentius II. und Alebrand-Becelin lebte ber Bergog in Frieden. Wenn er etwa um bas Jahr 1030 einmal zu ben Baffen griff, fo geschah bas nur um Angriffe zurudzuweisen, welche Gobichalt, ein junger, chriftlich erzogener, aber abtrunniger Glavenfürft gegen bas fachfifche Gebiet, besonders gegen die nordalbingischen Gaue gerichtet hatte. Im Berlauf biefes Raubfrieges gerieth Gobichalf in die Gefangenschaft bes Bergogs, erhielt aber bald feine Freiheit wieder, weil B. vor feiner Tapferfeit folche Achtung gewonnen hatte, daß er ihn lieber jum Bundesgenoffen als jum Feinde haben wollte. Wie tlug diefe Berfohnlichfeit war, zeigte fich in fpateren Jahren, als Godichalt nach einer Beit freiwilliger Berbannung in feine wendische Beimath gurudfehrte und fie feiner Alleinherrichaft unterwarf; benn ba erftand bei Obotriten und Wagriern chriftliches Leben fraftiger als je zuvor, da wurde aber auch das herzogliche Anfeben geachtet und das Bundnig, welches B. und Godschalf einft geschloffen hatten, unter anderem bethätigt in einem gemeinschaftlichen und erfolgreichen Geldzuge gur Bewältigung einer unruhigen liutigifden Bollerichaft, ber Circipaner, - einem Unternehmen, an bem fich als Dritter im Bunde Ronig Svend Eftrithion von Danemart betheiligte. Mit Gnends Borganger, Ronig Magnus, der jugleich Danen und Rorweger beberrichte, batte Bergog B. ebenfalls Waffenbrüberichaft gehalten : in ber großen Schlacht, welche Magnus Enbe September 1043 einem wendischen Beere auf ber Baibe weftlich bei Schleswig lieferte, fochten Sachfen, geführt von Orbulf, bem Sohne Bernharbs, an der Seite ber Danen. Borbereitet aber mar biefes Bufammenfteben im Felbe burch eine Familienverbindung, burch die Bermählung Ordulfs mit Bulfhilbe, einer Schwefter bes Ronigs Magnus, mit welchem Bergog B. felbft ju bem 3wede eine Bufammentunft in Schleswig gehabt hatte. Bei biefer entichiebenen hinwendung Bernhards zu ben norbifchen und wendischen Dachten barf es gewiß nicht Bunber nehmen, wenn man ihm in ber gleichzeitigen beutichen Reichsgeschichte verhaltnigmäßig felten begegnet. Richtsbestoweniger fann fein Zweifel sein, daß er mindestens unter Konrad II. ein pflichttreuer Reichsfürst war und als solcher vom Kaiser anerkannt wurde. Das gewichtigste Zeug-niß hiersur ift wol eine benkwürdige Urkunde Konrads, worin er dem Herzog B. und zwei andern weltlichen Magnaten Sachfens ben Auftrag ertheilte. fich ber unfreien Leute ber bischöflichen Rirche von Berben angunehmen und zu verhindern, daß noch weiter wie bisher Sandel mit ihnen getrieben wurde. Bei

weitem nicht fo gludlich geftalteten fich bie Beziehungen Bernhards gu Beinrich III .: ohne bag fie je birect und offen verfeindet gewesen waren, entwickelte fich boch je langer je mehr zwischen ihnen eine Spannung, die etwas Unbeimliches hatte. Mis die Urfache berfelben ift ju betrachten, bag ber im Jahre 1045 verftorbene Ergbifchof Becelin von Samburg den Abalbert jum Rachfolger erhielt. Die Bahl biefes hervorragenden, aber leidenschaftlichen und herrschfüchtigen Mannes war für Bergog B. und beffen Angehörige ein geradezu berhangnigvolles Ereignig. Denn glaubte Abalbert in ihnen bon bornhetein nur Thrannen, Bebruder feiner Rirche zu erfennen, fo bergalten fie ihm biefes Migtrauen burch ben Berbacht, er fei ihnen von Beinrich III. jum Anfpaffer bestellt, und fpeciell bem Bergog B. wird in Folge beffen die Drohung jugeichrieben, fo lange er felbit ober einer feiner Gohne lebe, folle ber Bifchof feinen guten Tag haben. Wie bosartig ber haß war, welcher fo beimlich genahrt wurde, zeigte fich freilich erft, als Abalbert ben Raifer veranlagte, im Sommer 1048 in die Gegend der unteren Wefer, nach Bremen und Lefum zu tommen. Denn ba wartete Beinrichs ein morberischer Anschlag, ben Graf Thietmar, ber Bruder Bernhards, geplant hatte, und wenn jener gerettet wurde, fo hatte er es nur dem Erzbischof zu banten, nicht dem Herzoge, der fich vielmehr durch die Strafe, welche feinem Bruder verdientermagen zu Theil wurde, zu noch ftarterem bag gegen ben Erzbifchof verleiten ließ. Gleichwol bethatigte B. feine Feindichaft nur indirect, indem er g. B. feinen Sohn Ordulf gemahren ließ, wenn biefer plunbernd und raubend das bischöfliche Gebiet burchzog, oder es nachfah, wenn eine Burg, welche Abalbert auf bem Gulberg (bei Blankenese) angeblich gegen bie Benden errichtet hatte, von feinen Stormarn gerftort wurde. B. felbft begnügte fich bamit, die gemeinschaftliche Refibeng in Samburg aufguheben und zwar baburch, bag er feine alte Burg an ber Seite bes Doms und bem erabifchöflichen Sofe fehr nabe mit einer neuen an ber Alfter gelegenen vertaufchte. Hebrigens hielt er ben Frieden außerlich aufrecht und erreichte bamit unter anderem , daß ihn ber Erzbischof auf einem Kriegszuge gegen bie Friesen unterftute, als biefe die Abgaben, welche fie dem Gerzoge schuldig waren, verweigerten. Das Unternehmen miggludte bollig, nicht einmal auf bas Berhaltnig zwischen Bergog und Grabifchof wirfte es wohlthuend gurud. Deshalb ift es nicht recht glaublich, wenn Abam bon Bremen im Anschluß hieran ergahlt, daß ber Bergog am Ende feines Lebens eine verfohnliche Stimmung gegen bas Ergftift und beffen Oberbaupt gehegt, bag er feine Sohne ermahnt habe, von ben bisherigen Gewaltthatigteiten abzustehen. Um 29. Juni 1059 ift Bergog B. geftorben; feine Brabftatte wurde wie die feiner Borfahren und Berwandten, die Rirche bes St. Michaelistlofters zu Lüneburg, bem auch er mehrfache Wohlthaten erwiesen hatte. Bermahlt war B. mit Gilita aus bem Saufe ber Martgrafen bon Schweinfurt; von ihr hatte er außer bem ichon erwähnten Orbulf noch einen anderen Sohn, Ramens Bermann. - Die meiften Daten jur Gefchichte feines Lebens liefert Mbam bon Bremen, ber Biograph von Bernhards Gegner Abalbert; manches gebt jogar unzweifelhaft auf biefen felbft gurud und erregt ichon beshalb befonberes Intereffe, aber auch Bebenten wegen unverfennbarer Gehäffigfeit. Anderes geben Thietmar und die Lebensbeschreibung des Bischofs Meinwert mit ihren jahlreichen Urfundenauszugen, benen eine nicht unbedeutende Anzahl von vollftanbigen Urfunden gur Geite tritt.

Bgl. E. Steindorff, De Ducatus etc. p. 30 ss. — L. Weiland, Das sächsische Herzogthum unter Lothar und Heinrich dem Löwen. Greifswald 1866. Einleitung.

Bernhard, Graf von Aschersleben (Anhalt), Herzog von Sach fen, jüngster Sohn bes Markgrafen Albrecht bes Baren von Brandenburg, geb. zwischen 1140

und 1150, † im Februar 1212, erbte nach feines Baters und feines Brubers Albrecht Tobe bie anhaltischen Stammbefigungen am Barg, jowie an ber Saale und Elbe. Anfangs vom Raifer Friedrich I. in einem Theile biefer Erbichaft. ber Berrichaft Blogtau, angefochten, erfreute er fich ipater, als ber Bruch Friebrichs mit Beinrich bem Lowen erfolgte, in fo bobem Grabe ber faiferlichen Gunft, daß er auf bem Reichstage von Gelnhaufen (13. April 1180) mit bem Bergogthume im öftlichen Sachien belehnt wurde. B. bermochte aber feine Umtegewalt nur in ber alten fachfischen Mart und in ben angrengenben Bauen an ber unteren Elbe und auch bier nicht in bem gangen Umfange, wie es fein Borganger gethan hatte, jur Geltung ju bringen. Auf einem Landtage, ben er 1182 zu Artlenburg hielt, hulbigten ihm zwar die Grafen von Lüchow, Dannenberg, Schwerin und Rageburg, aber ber machtigfte und angesehenfte feiner überelbischen Bafallen, Abolf von Solftein, blieb aus und wurde erft fpater in Folge ber Rudfehr Beinrichs bes Lowen aus England gezwungen, fich bem neuen Bergoge anguichließen. Ebenfo wenig vermochte Diefer Die Stadt Lubed au unterwerfen, noch die Anertennung feiner Oberhoheit feitens ber Bifchofe bon Rateburg und Lübed zu erlangen. Trot ber Erbauung ber Lauenburg an ber Gibe, Artlenburg gegenüber, wodurch er den Befit der neu erworbenen Lande m fichern fuchte, blieb diefer boch Zeit feines Lebens in Frage geftellt, theils durch ben unbotmäßigen Ginn ber großen Bafallen, welche 1183 die Lauenburg eroberten und völlig gerftorten, theils burch Beinrichs bes Lowen Berfuche, bie berichaft in biefen Gegenden gurudguerobern, theils auch burch den Widerwillen bes Bolles, welches er burch neue, unerhörte Steuern und Auflagen bedrudt und er bittert haben foll. Bei ben Raifern, anfange Friedrich I. und dann Seinrich VI., fand B. in feinen Bemühungen, fich in bem ihm verliehenen Bergogthum ju behaupten, nur eine laue Unterftugung, und auch die anderen Astanier, namentlich bie Markgrafen von Brandenburg, gewährten ihm feinen ausreichenden Beiftand. So tam es, bag feine Berrichaft in den Gegenden an ber unteren Elbe eine Scheinherrichaft blieb, ja daß fie in ber letten Beit feines Lebens, als ber Ginflug ber Danen fich bier immer bebroblicher geltend machte, faft gang gurudtrat. Un ben allgemeinen Reichsangelegenheiten hat er nichtsbestoweniger einen lebhaften Theil genommen. Rach Beinrichs VI. Tobe ward er von einigen Bablfürften jur Rachfolge im Reiche vorgeschlagen. Berftanbiger Beije lehnte er ab, wie berichtet wird mit bem hinweis auf feine große Corpuleng und auf bie für ibn unerschwinglichen Roften. Er felbft gab feine Stimme bem Staufer Philipp und bielt mit feinen Bettern, ben Markarafen von Brandenburg, trot wieberholter Abmahnungen des Papftes Innoceng III., treu gur ftaufifchen Partei bis gu Philipps Ermordung. Erft bann erfannte er, wie alle nordbeutschen Fürften, Otto IV. an. Bei einem Aufenthalte an Otto's Sofe zu Braunschweig (1208) that B. im Sinblid auf die von Rorben bem beutschen Reiche brobenbe Gefahr und bie Uebergriffe bes Danentonigs vor bem einft burch Beinrich errichteten Standbilbe bes ehernen Lowen die bezeichnende Meugerung : "Wie lange willft bu noch mit beinem Rachen gegen Morgen schauen? Du haft nun, was bu mollteft. Wende dich lieber gegen Mitternacht". Die lette von ihm hier im Norben überlieferte politifche Sandlung mar die mit gewaffneter Sand pollapaene Wiedereinsehung bes bem Danentonige und bem Papfte gleich verhaften Ergbifchofs Balbemar in bas Ergftift Bremen (1211). B. hinterlieg von feiner Gemahlin Jutta, ber Tochter des Bergogs Miecislaw von Bolen, zwei Gobne, Beinrich und Albert, bon benen jener - obichon ber altere - bie anhaltischen Stammlande, diefer das herzogthum Sachsen erhielt, ein Beweis, wie gering ber jest mehr als je unfichere Befit bes fachfischen Bergogthums geschätt wurde. Daß B. hier nicht Großeres erreichte, lag ficherlich mehr in ben ungunftigen Bernhard

439

Berhältnissen und seiner mäßigen Hausmacht als in seiner Persönlichkeit, zumal ber zeitgenössische Arnold von Lübeck versichert, er sei als Graf der tüchtigste von seinen Brüdern gewesen, habe sich dann aber als Herzog schwach und nicht wie ein wahrer Fürst gezeigt.

Bernhard, Bergog gu Cachfen : Beimar, wurde am 6. Mug. (a. St.) 1604 Ju Weimar geboren, † 8. Juli 1639. Er war ber elfte Cohn bes Bergogs Johann und ber Pringeffin Dorothea Maria bon Unhalt. Rach bem frühen Tob bes Baters (1605) fam er unter bie Bormunbichaft ber Rurfürften Chriftian und Johann Georg von Sachfen. Wie alle feine Bruber erhielt er eine gute Erziehung, die unter dem Ginfluffe ber Mutter und Friedrich Sortleber's besonders auf Erfaffung und Befeftigung ber firchlichen und politifchen Grundfage ber Reformation gerichtet war. Freilich, ernfte Studien ju treiben, zeigte B. feine Luft; nach wenigen Monaten, die er auf ber Universität gu Jena gubrachte, eilte er nach Roburg ju ben ritterlichen Uebungen am Sofe bes Bergogs Johann Rafimir. Die ernfte Zeit bot ihm aber balb ein ernftes Feld ber Thätigfeit. Der große beutsche Rrieg rief ihn noch in jungen Jahren auf die Statten bes Rampfes und ber Gefahr. Mit glubenber Rampfbegierbe ericbien er in bem Lager ber Geerführer, Die fich fur ben ungludlichen Bialgrafen Friebrich und die ichone Ronigstochter Glifabeth erhoben. Unter Mansfeld fampfte er bei Biesloch, unter bem Martgrafen Georg Friedrich von Baden bei Bimpfen gegen Tilly (1622). Im folgenden Jahre mar er Begleiter feines Brubers Wilhelm, ber einen neuen Bund wider bie Ratholiten plante, und erlitt mit ihm die Niederlage bei Stadtloo (27. Juli 1623). Die häufigen Unglucksfalle ichwächten Bernhards Gifer für Die protestantische Cache feinesmegs. Baterlande, wie auf Reifen im Auslande, in England, in Solland, ift fein Sinn ungebeugt auf Rampf wider Die Teinde feines Saufes gerichtet. Gobalb Ronig Chriftian von Danemart auf bem Rampiplate ericheint, ift B. bei ihm und übernimmt bie Führung eines Reiterregiments (April 1625). Aber weber Chriftian noch B. tampften mit Glud. Die Schichfale des Danenkonigs find befannt. B. erlitt in Solftein eine ichwere Rieberlage (14. Gept. 1627). Run icheint er, burch bie allgemeinen Berhaltniffe genothigt, eine Beit lang ben Entichluß gefaßt au haben, mit bem Raifer in Frieden au leben. Er trat aus bem banifchen Kriegsbienfte (27. Oct.) und ließ fich von Ballenftein bes Raifers Enade und Bergeihung verschreiben. Jedoch nicht zu friedlicher Beschäftigung tehrte er nach Saufe gurud, fondern fuchte bie hollandischen Lager auf und betheiligte fich an der Belagerung von Bergogenbufch. Gine wichtigere Rolle fpielt B. feit bem Ericheinen Guftav Abolis in Deutschland. Anfangs freilich icheint er bas allgemeine Digtrauen ber beutschen Fürften, besonders der Rurfürften bon Sachfen und Brandenburg, wider den fremden Fürften getheilt gu haben; er wohnte ben Berathungen bei, die ju einer Union wider benfelben führen follten. Aber es mar eine irrige Meinung, bag fich bamals bie Broteftanten aus eigener Kraft ber Angriffe ber Katholifen erwehren fonnten. B. fab balb ein, daß nur ein Anschluß an ben Schwedenkönig noch Rettung bringe. Er Infipite gemeinschaftlich mit dem wacern Landgrafen Wilhelm von Geffen Unterbandlungen mit Guftab Abolf an und erschien perfonlich bei ihm im Lager gu Werben. Sogleich zeichnete er fich hier in ben Rämpfen mit Tilly fo aus, bag ihn der Ronig jum Oberften feines Leibregiments zu Pferbe ernannte. Aber er blieb noch nicht dauernd im ichwedischen Beere. Er jog nach Beffen , fampite bei bes Landgrafen Wilhelm Truppen und nahm Friglar, Bergield, Fulba, Erft als Guftav Abolf nach bem Giege bei Breitenfeld burch Thuringen nach Erfurt gog und bon bier aus nach ben Maingegenben vorrüdte, ift B. an feiner Seite. leber Ilmenau, Königshofen und Schweinfurt geht der Siegeszug nach Burg-

burg und Frantfurt, von ba ben Main binab jum Angriff auf Maing, jur "Conjunction von Main und Rhein". Bon hier aus unternahm B. einen gludlichen Streifzug burch den maingischen Rheingau. Die Burg Ehrenfels und ber Maufethurm fahen ichwebische Gafte. Rach bem Falle von Oppenheim ftreifte er rheinaufwarts gegen die untere Pfalg und nahm Frankenthal, Speier und Germersheim, und auf bem rechten Ufer die Fefte Mannheim. Darnach eroberte er gemeinschaftlich mit bem Rheingrafen die Feste Stahled bei Bacharach (8.3an. 1632). Als Buftav Abolf feinen urfprünglichen Plan, ben Rhein aufwarts gu giehen und durch die Pfalg und Burtemberg vorzudringen, aufgab und feinem Feldmarichall Gorn, der in Franten von Tilly schwer bedrängt wurde, ju Galfe eilte, übertrug er bem Rangler Arel Orenftjerna bie Aufficht und Regierung in ben Städten am Rhein und Main und bem Pfalggrafen Chriftian von Birtenfelb und bem Bergog B. ben Befehl über bie gurudbleibenben Truppen. 3bre Aufgabe follte barin beftehen, Die Bewegungen ber Spanier, welche an ber Mofel ftanden, ju beobachten und ihren Ginbruch in die Rheinlande ju verhindern. Aber B. blieb hier nicht lange; es brachen Zwiftigkeiten zwischen ihm und bem Pfalggrafen aus, welche bem Borfchreiten ber Feinde forberlich maren. Speier ging wieder verloren, ohne daß B. es hindern fonnte. Da berief Guftav Abolf biefen zu fich und fette horn an feine Stelle (5. Mai 1632). B. erhielt ein Commando bei der foniglichen Armee in Baiern und Schwaben und fand gleich Gelegenheit fich auszuzeichnen; er unternahm einen gludlichen Bug an ben Bobenfee, brang bann nach ber Erfturmung von Gugen (17. Juli) in Tirol ein, und brobte bis Innsbrud vorzurfiden. Aber wieber rief ihn ber Ronig auf einen anbern Schauplat. Guftav Abolf war durch Ballenftein, ber ben Befehl über bas faiferliche Beer wieder übernommen und fich mit ben Baiern vereinigt hatte, ara gefährdet und rief von allen Seiten, vom Rhein, von Thuringen, von Oberdeutschland, die Truppen herbei, die verfligbar maren. Ungern folgte B. Diefem Befehle, er liebte mehr felbständige Thatigteit als eine Stellung aweiten Ranges; er vereinigte fich mit Orenftjerng, ber vom Rhein berangog und nahm ruhmlichen Untheil an ben Rampfen, die Buftab Abolf bei Mirnberg mit Wallenftein beftand (24 .- 25. Aug.). Bon Rürnberg wollte Guftav Abolf an ben Bobenfee giehen, um die oberichwäbischen und rheinischen Gegenden bon bem Feinde gu faubern; ben Bergog B. ließ er gur Beobachtung bes Feindes in Franten jurud. Sobald er aber wahrnahm, daß Wallenftein nach Sachien giebe, um ben Rurfürften gu bebrangen, anderte er rafch feine Richtung und eilte in Gilmarichen, unterwegs B. und andere Beerführer an fich giebenb, bem faiferlichen Beneral nach. Mit B., ber bereits eine Bewegung gegen bie Flante bes Feinbes gewagt hatte, traf er ju Arnftabt jufammen (23. Oct.), Die Begegnung icheint feine freundliche gewesen gu fein. Denn B. fühlte fich in feiner abhängigen Stellung nicht behaglich und außerte fich, daß er nicht mehr im Dienfte bes Ronigs fteben, fondern als beffen Bundesgenoffe betrachtet werben wollte. Dennoch jog er mit bem Ronige weiter nach Lugen. hier fam es am 6. November zu der verhängnigvollen Schlacht, in der Guftab Abolf den helbenmuthigen Solbatentod gefunden hat. B., ber bis babin ben linten Flugel geführt, übernahm jest ben Beiehl über bas gange Geer und brangte am Abend bie Raiferlichen mit Berluft gurud. Es mar ein Sieg, aber ein Sieg, ber burch ben Tod bes Ronigs aufs tieffte getrubt wurde. - Es ift befannt, bag jest ber Reichstanzler A. Oxenftjerna die Leitung ber fcmebifchen Politit übernahm. Aber hatten die protestantischen Rurfürsten ichon bem thatfraftigen Ronige nicht rudhaltlofe Bundesgenoffenschaft gehalten, fo waren fie jest um fo weniger geneigt, fich ber schwedischen Leitung ju fugen. Auch B. glaubte nun feine fonberbare Auffaffung, bag er nicht General, fondern als freier Fürft ein Bundes-

genoffe Schwebens fei, mehr als früher jur Geltung bringen ju fonnen. langs war er gwar geneigt, fich feinem Bruber Wilhelm, bem als ichwebifchem Generallieutenant die oberfte Führung gutam, unterzuordnen. Bei bem Feldzuge, ben er nach Sachfen unternahm, handelte und außerte er fich als Stellvertreter Aber an ber Spige bes Beeres wuchs feine Reigung gu felbftan= diger Führung und nicht felten jum Rachtheil ber gemeinschaftlichen Gache. Bald haberte er mit feinem Bruder um ben Oberbefehl, bald um andere Bedingungen, bie man an Schweben zu ftellen habe. Drenftjerna, ber von bem friegserfahrenen B. Grokeres erwartete, war ihm zu Willen und gab ihm nicht allein ben Oberbefehl in Franken, fonbern ftellte ihm auch bas Bergogthum Burgburg als eigenen Befig in Ausficht. Go war in Franken ber nachfte Schaublag von Bernhards Thatigfeit; er burchjog es fiegreich und jagte aus vielen Stabten bie faiferlichen Befahungen. Mit Umgehung von Forchheim, bas tapfer vertheibigt wurde, wandte er fich bann, unterwegs ben Johann von Werth bei Ohrnbau ichlagend, nach ber Donau, bereinigte fich mit Guftab Sorn und brang mit ihm tief in Baiern ein, bas General Altringer vertheidigte. Die Stadt Landsberg wurde am 10. April 1633 erfturmt. Jeboch weiteren Erfolgen machte die Rachricht, bag Ballenftein bon Bohmen ber anrude, ein Enbe. Die vereinigten Beere tehrten an Die Donau gurud. Aber nicht blos Die Giferfucht ber Welbherrn war ftorend bei diefen Bewegungen, auch die Ungufriedenheit ber Officiere und Solbaten, benen frühere Beriprechungen nicht gehalten und wegen Mangel an Gelb die Aufwände und Löhnungen nicht bezahlt wurden, tam jum offenen Ausbruch. In Reuburg berweigerten die Ungufriedenen den Dienft, wenn fie nicht fofort bezahlt murden. Sorn eilte nach Seilbronn, wo Orenftjerna gerabe mit bem Abichluffe bes Beilbronner Bundes beschäftigt war, um die migliche Lage gu fcbilbern und Mittel gur Abbulfe gu verlangen. In feiner Abmefenbeit verftand es B., die Emporer durch Berfprechungen gu beruhigen und zu neuen Groberungen ju führen. Als Sorn gurudtam und burch bie Gelbjummen und Beriprechungen, die er mitbrachte, die Aufregung ebenfalls beschwichtigte, eilte auch B. nach Frantfurt, fpater nach Beibelberg, um bei bem Reichstangler nicht nur bas Intereffe bes Beeres, fonbern auch bas eigene zu vertreten. Es mar feine freundschaftliche Begegnung, die zwischen bem Director bes neuen ebangelifden Bundes und bem felbitbewuften und aufftrebenben jungen Relbherrn ftattfand. Es gab mancherlei zu reben, zu ertlaren, zu fordern. B. erreichte nur theilweise feinen 3med. Drenftjerna iprach - wie es scheint, ein Beriprechen Buftab Abolis erfüllend -- bie Schenkung bes Bergogthums Franken und ber Bisthumer Burgburg und Bamberg, welche freilich burch fruhere Berleihungen bereits fehr geschmälert aber auch theilweife noch in Feindeshand waren, an B. aus (10. Juni); aber bas andere Berlangen, bas bem Bergog nicht weniger am Bergen lag, nämlich ben Oberbeiehl über bas Beer ju erhalten, murbe nicht erfallt. Drenftjerna nannte nicht horn, feinen Schwiegerfohn, fondern Bernhards Bruber, ben Bergog Wilhelm, ben man burch die Uebertragung bes Oberbefehls an B. beleidigen wurde. Aber jene Schenfung eines eigenen Fürftenthums ftimmte B. gleichwol verföhnlich. Er verpflichtete fich bagegen, ber Krone Schweden als Bafall jederzeit getren und gewärtig ju fein und an biefem Berhaltnig nichts au andern, bis es nach Beendigung des Krieges bauernd geregelt wurde. Auch versprach er, dem Directorium des Reichstanglers Gehorfam gu leiften. Um 17. Juli tam B. in Burgburg an und nahm Befit bon feinem Fürstenthum. Da er aber die Regierung des Landes nicht fogleich felbft übernehmen fonnte, ernannte er feinen Bruder Ernft jum Generalftatthalter und fehrte, verftartt burch Die Regimenter feines Bruders Wilhelm, die diefem auf gewaltsame Beife entführt worben waren, jum heere an ber Donau gurud. Die Gelbsummen und

Guter, welche jest an die Officiere vertheilt wurden, hoben die Ungufriedenheit und gewannen bem Bermittler aufs neue alle Bergen. B. operirte nun theils allein, theils in Berbindung mit horn in Schwaben; aber bei ber fortwährenden Gijerfucht der beiben Felbherren gelang bem Feinde mancher wichtige Streich. Bor allem glüdte die Bereinigung Altringer's und bes aus Italien mit fpaniichen Truppen heranrudenden Feria und als Folge bavon die Entjetung Breifachs. Gerne verließ B. bie ichwäbischen Gegenden, wo er in ber Rabe Som's feine Gelegenheit gut felbftanbigem Sanbeln fand. Er eilte wieber an Die Donau, wie er fagte, um dem Rurfürften von Cachfen, ber bon Ballenftein bedrangt werbe, Luft zu machen, in der That aber, um den Krieg frifch nach feinem Sinne ju führen. Bon Reuburg aus jog er nicht nach Rorben, sondern auf beiben Ufern ber Donau abwarts zur Belagerung von Regensburg. Rach einer furchtbaren Beschießung ergab sich die Reichsftadt am 4. Rovember. Um 5. Robember hielt ber Sieger feinen Gingug unter bem Jubel ber protestantischen Bevolferung und feierte Tags barauf in ber evangelischen Rirche ein Dantfeft. Denn überall, in guten und ichlimmen Tagen, zeigte fich B. als frommer und firchlich gefinnter Fürft. Die Protestanten brachten bem Befreier reiche Geichente bar, bie Ratholifen, besonders bie Geiftlichen, empfanden schwer bas Kriegsrecht des Siegers. Rach wenigen Tagen erschien B. wieder im Felb; er nahm Straubing und Deggendorf; es war fein Plan, einen fruheren Gebanten Buftav Abolis ausguführen: in bas öfterreichische Land ob ber Ens eingubringen und die protestantischen Bauern von dem fatholischen Drude zu befreien. In mehreren Schreiben fette er bem Reichstangler feine Abfichten auseinander und bat bringend um Buftimmung. Aber Orenftjerna war ber Meinung, bag bies Unternehmen zu gewagt, zu umfaffend fei und ben Bergog zu weit bon bem bisherigen Kriegsschauplage entferne. Bu dem brach jest Gallas, von Wallen-stein geschickt, aus Böhmen gegen die Donau vor und Wallenstein selbst erschien in der Oberpfalg. Darum mahnte Orenstjerna gur Umfehr. Rur ungern bergichtete B. auf die Ausführung feines Planes, bon dem er großen Gewinn fur Die protestantische Sache erwartete. Er fehrte nach Regensburg gurud, nicht ohne Berluft, ben er unterwegs burch ben allgeit naben Johann von Werth erlitt (29. Nov.).

Auf die Tage der Siege folgte eine unerquidliche Zeit. Während die beiben Generale, B. und Born, megen bes Oberbefehls und bes Weldaugsplanes haberten, gewannen die Raiferlichen täglich mehr die Oberhand im füdlichen Deutschland. B. verlangte die Unterftugung Born's jum Ginfall in die taiferlichen Erblande, Sorn aber, burch bes Schwiegervaters Beifall bestärft, wollte aus bem Bereiche ber vier obern Rreife nicht weichen. Indeg forn nach Oberschwaben jog, um bie berlorenen Blate wieber ju gewinnen, murbe B. burch feltfame Nachrichten nach ber Oberpfalz gerufen. Wallenftein, "mehr in berwegenen Gedanten als mit entschloffenem Bergen", gab an, fich mit ben Feinden des Raifers verbunden zu wollen. B. blieb bis jum legten Augenblide mißtrauisch gegen bie Anerbietungen bes Rathfelhaften. Er gab ju, bag ber Felbberr Brund jur Ungufriedenheit mit dem Raifer habe, jedoch an einen ganglichen Abfall wollte er nicht glauben. Er warnte nach allen Seiten, daß man fich burch bie Borte Friedlands nicht tauschen laffe und Schaben leibe. Er fammelte fein Beer an ber bohmifchen Grenze und wollte, nachbem er bas Enbe Wallenftein's erfahren, die Berwirrung im taiferlichen Beere benubent, in Bohmen porbringen. Mls er aber vernahm, daß bas Beer bem Raifer treu bleibe, tehrte er in Die Oberpfalz, bann nach Franken jurud. Jedoch in jenen Gegenden, wo feine Truppen fortwährend bittern Mangel empfanden, war feines Bleibens nicht lange. Er gog ploglich nach bem Guben und befette bie reichen Quartiere ami-

ichen Donau und Tauber, welche gum Unterhalte bes Born'ichen Beeres bestimmt waren. Gine Begegnung mit forn vericharfte ben Gegenfat ber Felbherren, indeg die Raiferlichen immer größere Fortschritte an ber Donau machten und Bernhards ftolze Eroberung, Regensburg, bedrohten. B. eilte herbei, allein er war zu schwach, um ben Angriff bes jungen Königs von Ungarn, der Ballenftein's Beer führte, mit Erfolg gurudzuweifen. Er verftartte die Befatung Regensburgs um zwei Regimenter und zog mit bem Berfprechen, binnen acht Tagen jum Entjag beranguruden, Die Donau aufwarts und bann nach Franten, wo er die Belagerung Forchheims abermals vergeblich betrieb. Der Berluft Reblheims und die fteigende Gefahr Regensburgs führte endlich die habernben proteftantischen Felbherren wieder gusammen. Bei Mugsburg vereinigten fie ihre Beere (2. Juli 1634). Da alle Donauplage bis Regensburg im Befit ber Raiferlichen waren, mußten fie auf einem großen Umwege über Aichach, Freifing, Landshut, die mit Gewalt genommen wurden, nach Regensburg beranruden. Aber es war ju fpat, bie Stadt ju retten. Gie ging am 16. Juli verloren, ein Berluft, ben ber frangöfische Bevollmächtigte beim Beilbronner Bunbe, Feuquieres, bie Quelle aller folgenden Uebel nannte. B. und horn jogen fich auf Die Rachricht auf bemfelben Wege, ben fie gefommen, ftets von ben feinblichen Reitern umfchwarmt, nach Hugsburg gurud. Aber gugleich brohten neue Befahren, ohne bag fie bon ben Gelbheren rechtzeitig ertannt murben. Gie trennten fich, Sorn wollte ben Lech aufwarts gieben, bem beranrudenben Carbinalinfanten Ferdinand entgegen; B. naberte fich ber Donau und fließ bei Donauworth auf die gesammte Macht bes Ungarnfonias, die er nach bem Falle Regensburgs wieder auf bem Rudjuge nach Bohmen wahnte. Auf die Nachricht bavon fehrte Sorn um und vereinigte fich bei Bungburg wieber mit B. Dringende Bitten um Berftarfungen gingen an Orenstjerna. Aber ber Director hatte nur geringe Streitfrafte jur Berfügung; nur babifches und murtembergifches Landvolt eilte fofort gur Ergangung bes ftart gelichteten Beeres berbei; andere Truppen unter bem Rheingrafen und General Krat waren im Anguge, Als ber Ronig von Ungarn bie Stadt Rordlingen ftart bebrangte, rudten B. und born in die Rabe von Bopfingen, um jur Gulfe bereit ju fein. B. wollte fofort bie Schlacht beginnen, allein ber bebachtige Born hielt gurud und wollte bie Berftarfungen erwarten. Als nun Rrat mit etlichen Regimentern eintraf, fette B. es burch, daß man wenigftens ber bebrangten Stadt, bor ber am 24. Auguft auch noch ber Carbinalinfant mit feinem Beere angetommen war, naber rude. Uripringlich war der Blan, nur bis zu einem gewiffen Buntte vorzugeben. Aber ein alfidliches Gefecht mit ben Raiferlichen und bie Bobenverhaltniffe, Die es nothwendig machten, einen rings die Gegend beherrichenden Berg (Befelberg) ju nehmen, riffen ben Bergog B. gu ernftlichem Rampie fort und führten die beiben Beere fo nabe guiammen, bag eine Schlacht am folgenben Tage (27. Huguft) unbermeiblich war. Gin unseliger Tag fur Die Protestanten. Sorn leitete auf bem rechten Flügel ben Angriff, B. führte ben linten Flügel. Jener tonnte gegen ben überlegenen Zeind nichts ausrichten und mahnte jum Rudjug. Indes auch B., der lange gludlich fampfte, mußte weichen - ber beabfichtigte Rudgug artete in Unordnung und Flucht aus. Gin furchtbares Blutbab entftanb. Mehr als 10000 Schweben lagen tobt und verwundet auf bem Schlachtfelbe. Alles Geschüt, Gepad und Sahnen gingen berloren. Born gerieth mit gahlreichen hoben Officieren in Gefangenichaft, in ber er feinen befannten Bericht über bie Schlacht an ben Reichstangler abfagte. B. floh nach Burtemberg, von ben geriprengten Trummern bes Beeres noch fammelnb, fobiel er bermochte. Mus Boppingen und Canftadt fchrieb er am 28. u. 29. Aug. an ben Reichstanzler in wenigen Worten über das große Unglück, das geschehen, "das so arg, daß es nicht

ärger sein kann". Einen aussührlichen Bericht, wie Horn, hat er nicht erstattet. Rachbem er sein Heer wieder auf etliche Tausend Mann gebracht, rückte er — nach kurzem Ausenthalt in Franken — bei Mainz über den Rhein, wo die durch die Riederlage und den allgemeinen Schrecken demoralisirten Truppen großes Entsehen hervorriesen. Soldaten und Officiere schrien wieder nach Geld, das sie lange nicht erhalten, sie verlangten zu wissen, wer nun ihr Herr sei, an die schwedische Leitung hatten sie allen Glauben verloren. B. ließ die Tobenden lange gewähren und ihren Unterhalt nehmen, wo er zu sinden war; durch solche Nachsicht hosste er sie sest an seine Person zu knüpsen, denn nur der, meinte er, habe seht noch etwas zu sagen, der des Heeres mächtig sei. Er äußerte vernehmbar seine Geringschähung gegen den Heilbronner Bund und den Ariegsrath und seine Abneigung, den Herren serner zu gehorchen. In der allgemeinen Bersahrenheit, die er wahrnahm, hosste er mit Hülse des Heeres, das er als sein eigenes betrachtete, die militärische und politische Leitung der allgemeinen Ange-

legenheiten ju gewinnen,

Aber Orenftjerna, der dem Bergoge die Schuld ber Nordlinger Riederlage aufchrieb, war nicht gesonnen, von ber Leitung gurudgutreten, ja nicht einmal Die militariiche Buhrung wollte er bem Bergoge allein anvertrauen. Geine und der Seilbronner Soffnung war jest bor allem barauf gefest, daß der Ronig bon Frankreich fich thatfraftig an bem Rriege betheiligen werbe, die Unterhandlungen, die fie in diefem Sinne theils mit Feuquières, theils mit bem Ronig felbit und feinen Miniftern burch Abgefandte antnupften, führten gu bem berfichtigten Barifer Bertrage bom 22. October 1634, durch welchen die Frangofen gegen wenig fagende Berfprechungen eine Reihe wichtiger Zugeftandniffebarunter bie Befetjung bes Elfaffes und Breifachs - freilich nur auf Rriegsbauer - erlangten. Die Seilbronner Bundesherrn waren bereit, Diefe Abmachungen ju genehmigen, obwol die Gefandten ihre Inftructionen überschritten hatten, allein Orenftjerna, in feinen Soffnungen fehr getäuscht, weigerte fich anfangs gang entschieden. Seine Sauptbedenken waren, bag fich Frankreich noch freie Sand beguglich bes wirflichen Gintrittes in ben Rrieg behielt, bag es funftig gwar 12000 Mann fenden, allein tein Gelb mehr bezahlen wollte, bag es endlich die Forberung ftellte, daß die fatholische Religion in allen Rirchen, in benen fie bis 1618 genbt worben, wieder hergeftellt werden muffe. Das fam babon, daß man fich mit einer tatholifchen Macht gur Bertheidigung bes proteftantischen Glaubens verband! Die Beigerung Orenftjerna's brobte einen offenen Bruch mit ben Ständen hervorzurufen, befonders ba lettere damals ben Argwohn hegten, daß Ogenftjerna fie preisgeben und fich gang nach Rorddeutschland gurudziehen wolle. Schon entwarfen fie ben Plan, die Berfaffung ihres Bunbes ohne Schweben neu ju geftalten und boten bem Bergog B. ben Beerbefehl an, um einen Feldheren auf ihrer Seite gu haben. B. gab feine Antwort, fei es, baß ihm die Anerbietungen des Bundes nicht genugten, fei es, daß er gerade eine Bewegung gegen ben bie Wetterau bebrobenden taiferlichen General Dansfeld machte. Gein Schweigen legten Die Stände als Einvernehmen mit bem Reichstangler aus und bestimmten ben Rheingrafen Otto, ein wachsames Auge auf Bernhards Blane ju haben. Der allezeit begende Feuquieres bot Geld, um feine Officiere gu bestechen. Auf fo erbarmlichen Begen bewegte fich die Bolitit des Beilbronner Bundes. Da ftellten zwingende Berhaltniffe wieder ein leibliches Einvernehmen ber. Seit bem Nördlinger Siege hatten bie fatholischen Beere große Fortschritte gemacht, bas weftliche Franten und Schwaben, bas Fürstenthum Bernhards, Burgburg, wieder genommen und felbst in ben rheiniichen Gegenden fich feftgesett. Beibelberg gerieth in ihre Banbe, murbe verloren und wieder belagert. Gben als ber Bergog von Lothringen und Johann von

Werth babor lagen, fonnten bie in ber Unterpfalg ftebenben frangofischen Generale be la Force und Brege ber Berfuchung nicht widerfteben, bem erfteren, bem verhaßten Begner ihres Rönigs, einen Streich ju fpielen. Gie fetten trot ber Barnungen Fenquietes' über ben Rhein und überfielen die erstaunten Belagerer. Es war dies ein offener Gewaltact, auf bem Boden bes Reiches verübt, der die Frangojen früher als fie wollten, als Mittampfer in ben Rrieg jog. In ber Erwartung des nen beginnenden Rampfes, die fich an bies Ereignif fnupfte, befferten fich bie Stimmungen unter ben Beilbronner Bundnern. Drenftjerna, ber einen Gefandten nach Baris geschickt, um gunftigere Bedingungen als fruber von Frankreich zu erzielen, ließ einstweilen bie Genehmigung bes Parifer Bertrages burch bie Stanbe ju, Bergog B. vergichtete auf feine ehrgeizigen Absichten und begnugte fich mit bem Befehl über bas Bundesheer. Aber ber Geldaug, ber nun begann, war fein gludlicher. Es zeigten fich bie lebelftande, die allen Bundestriegen anhaiten; trot bes Gelbes und der Gulje der Frangofen blieb die Berfaffung bes Seeres eine mangelhafte. Die Raiferlichen blieben auf ber gangen Linie im Beften Deutschlands im Borruden und begannen felbft auf bem linken Rheinufer Plat ju greifen. Speier wurde bon Johann bon Berth genommen. Rur B. trug etliche Erfolge bavon, befette Speier von neuem (12. Mai 1635). In biefer Lage faßte Richelien, Die Ungulänglichfeit ber frangöfischen Streitfrafte ertennend, wiederum den Entichluß, ben Bergog B. enger an bas frangofifche Intereffe au fnüpfen und burch feine militarifche Tuchtigfeit porwiegenben Ginfluft auf die Fuhrung des Rrieges ju gewinnen. Schon früher waren vergebliche Berfuche in biefem Ginne gemacht worben. Auch jett fließ bie Ausführung auf Schwierigfeiten. Denn die Abfichten Bernhards und Franfreichs waren nicht leicht zu bereinigen. B. führte für die deutsche Libertat, worunter er ftart feinen eigenen Rugen verftand, und fur bas protestantische Befenntniß Rrieg wider Dabei hatte er aber boch ein fehr ausgeprägtes Gefühl für die Gelbständigfeit und Busammengehörigfeit bes Reiches nach Mugen. Der Ronia mußte, als er mit B. anfnupfte, ausbrudlich verfichern, bag Franfreich teineswegs beabsichtige, bas beutsche Reich ju gerftudeln. Das waren freilich nur Borte, die im Widerfpruch mit den Absichten und den Thaten ftanden, B. Ließ fich auch keineswegs durch folche Berficherungen überzeugen. Am 23. Mary wurde unter Mitwirfung Feuquieres' ber Entwurt eines Bertrages geichrieben, ber bie Begiehungen Frankreichs ju B. und bem Beilbronner Bunde auf neuen Grundlagen ordnen follte. Der Bergog follte fich dem Ronige bon Franfreich und ben Berbundeten burch einen Gib verpflichten, Die vereinigten Truppen nach ben Befehlen bes Directoriums und bes Rriegsrathes, in bem Franfreich Gig und Stimme hatte, ju führen; in feiner Abwefenheit aber follte ein frangofischer General die Führung erhalten. Dafür verstattete ihm ber Ronig ben Befit ber Landgrafichaft Elfag und ber Ballei Sagenau, fo wie ihn feither bas Saus Defterreich innegehabt, boch follte die Oberhoheit über bas Land bem Ronige gufteben und bie feften Plage in ben Sanben ber Frangofen bleiben, und endlich die Brivat- und Rirchenguter und die tatholische Religion ber Ginwohner nicht angefochten werden. Aber B. wies trot ber Bureben Orenftjerna's biefe Bedingungen gurud. Der Gib, ben er leiften mußte, die Oberhoheit Frantreichs, bas Berbleiben ber Frangofen in ben Festungen bes Landes, maren feine wichtigften Bebenten. Go blieben die Berhaltniffe wie guvor und die Rieberlagen ber berbundeten Baffen bauerten fort. Die Raiferlichen machten auf bem linken Rheinufer rasche Fortschritte, Gallas fturmte Kaiferslautern (Juli) und bedrohte bie Berbindung ber Frangofen mit ihrem Lande. Roch einmal machte B. ben Berfuch, durch einen fraftigen Borftog auf dem rechten Ufer dem Bordringen Ginhalt zu thun. Er ging mit Lavalette, bem frangofischen Gelbherrn, über ben

446 Bernhard.

Rhein und griff bie Raiferlichen bei Frantfurt an, wurde aber nach turgem Erfolge wieber jum Rudjuge genothigt. Jest hielt B. einen allgemeinen Rudjug, um in fichern Quartieren bas Beer wieber auf beffern Sug fegen gu tonnen, für unbedingt nothwendig. Rachdem er die Besatzung von Mainz durch etliche Regimenter verftartt und einen befonderen Gefandten nach Paris geschiat hatte, um größere Gulfsmittel gur Wiedererwerbung bes Berlorenen gu begehren, 30g er gemeinschaftlich mit ben Frangosen unter fortwährenden Rämpsen mit der nachfolgenden faiferlichen Reiterei über Kreugnach, Meisenheim nach Met, wo er am 20. September antam. Auf Diefem ichwierigen Rudguge legte er eine glangenbe militärische Befähigung an den Tag, welche die Frangosen bewundernd anertannten. Lavalette ichrieb an Richelieu: nur mit B. fei man im Stanbe ben Rrieg noch fortguführen; er rieth bringend, ihn burch Befriedigung feiner Buniche bei gutem Willen zu erhalten. Und jest nach den traurigen Erfahrungen bes letten Feldzuges wurde man in Paris geneigter, auf bes Bergogs Abfichten einzugeben. Um 17.-19. October 1635 wurde gu St. Germain ein Bertrag mit ihm abgeschloffen. Frankreich verpflichtete fich barin, jährlich eine Million Libres zu bezahlen, bon benen ber Bergog 6000 Reiter, 12000 Gugganger und die entsprechende Artillerie ftellen und unterhalten folle. In einem gebeimen Bertrage beriprach B. - bon einem Gibe, ben er fur unfürftlich bielt, ift feine Rebe mehr - Diefe Truppen als General ber Berbundeten unter ber Autorität ber foniglichen Majeftat ju führen, ohne Rudficht auf irgend einen Befehl, ber ihm von anderer Geite gutommen moge. Dagegen willigte ber Ronig ein, daß B. bie Landgrafichaft Elfag und bie Ballei Sagenau mit allen Rechten bes Saufes Defterreich und mit bem Titel eines Landgrafen von Elfag erhalte, bon einer Oberhoheit Frankreichs und bon frangofischen Befahungen war feine Rebe mehr. Rur bie Schonung ber Rirchenguter und bie Erhaltung ber fatholischen Religion - ein Bunft, ber in allen ahnlichen Bertragen wieberfehrt - wurde noch ausbedungen. Der Ronig verfprach endlich ausbrudlich, baß es fein Beftreben fein werbe, bem Bergog fein Befittbum auch beim fünftigen Friedensichluß zu erhalten ober einen entiprechenden Erfat bafür zu verichaffen. Wenn man ben fruheren Bertrag mit bem bon St. Germain bergleicht, fo ift leicht zu erkennen, mas bem Bergog in jenem nicht gefiel. Der Fürft, ber fur bie beutsche Libertat gegen ben Raifer focht, wollte feiner fremben Macht in bem Befigthum, bas er fur fich erftrebte, unterthan fein. Der eigene und unabhängige Befit bes Elfages unter ber wenig fühlbaren Sobeit bes Raifers und Reiches war fein Biel. - Trot bes weiten Rudzuges nach Lothringen fand B. weber Raft noch Rube. Auch bier waren ihm die Geaner nabe. Bei Dieuge ftanden Bernhards Truppen und die vereinigten Beere bes Gallas und bes Berjogs bon Lothringen fich einige Tage tampibereit gegenüber. Aber es tam nicht jum Schlagen. Gallas jog fich in ben Elfaß jurud, Rarl bon Lothringen marichirte nach Sochburgund. Rur fleinere Rampfe und Eroberungen einzelner Blage fanden ftatt, und Streitigkeiten wegen ber Winterquartiere fullten Die Beit bes Spatherbites und Winters. Da Bernhards Truppen in ben unwirthlichen Gegenden, die man ihnen eingeräumt hatte, und bei ben unausgesetten Gesechten mit bem Teinbe fich nicht erholen fonnten, begab er fich nach Baris, burch perfonliche Borftellungen beffere Wintergartiere und Gelb und Berftarlungen gu erhalten (Marg 1636), jeboch er erreichte nichts. Die Frangofen hielten gabe an bem Wortlaut ihres Bertrages und behaupteten, ju geringeren Zahlungen berechtigt ju fein, fo lange bes Bergogs Beer nicht bie vertragsmäßige Starte habe. Go begann B. ben Feldzug mit Lavalette in wenig gufriedener Stimmung. Bunachft galt es ben nördlichen Gegenden Lothringens und bem Elfaß, wo Pfalgburg, Caarburg und nach heftiger Beichiegung Babern genommen murBernhard. 447

t (4. Juli 1636). Dann folgten Rampfe mit Gallas, ber in Drufenheim feftes Lager bezogen. Gin Befehl bes Konigs rief bas Geer nach Lothringen ild, um Frankreich gegen die von den Rieberlanden und von Burgund berelidenden Feinde zu schutzen. In furzer Zeit nahm B. eine Reihe von feften aben, wie Blamont, Rambervillers zc. Ingwischen war Gallas von Drufenm nach Burgund gezogen, hatte fich mit bem Berzog von Lothringen berigt und drohte gegen die Saone vorzudringen. Auf die Rachricht eilte B. ch Dijon, um ihm ben Weg zu verlegen. Die Abficht gelang. Gallas mußte ter beständigen Rampfen mit Bernhards Truppen ben Rudjug antreten. Aber wurde nicht lange behelligt; benn B. und Lavalette trennten wiederum ihre uppen, jener jog nach Langres, biefer nach Reufchateau an ber Maas, und Ib ftritten die Felbheren wegen ber Winterquartiere wieder wie im borigen hre. Aber diesmal half fich B. felbft. Er bezog, ohne zu fragen, in Lothrini die Gegenden von Chateauneuf bis Clermont und geftattete feinen Goldaten ch theilweise Ausbreitung auf frangofischem Gebiete. In ben Wintermonaten ternahm er eine zweite Reife nach Paris, diesmal mit etwas befferm Erfolge. e Geldachlungen wurden geregelt, ber migjällige Lavalette burch General bu Mier erfett und etliche Berftartungen, Mannschaft und Pferde, versprochen. ich wurde ein neuer Feldzugsplan berathen und ber llebergang über ben Rhein chloffen, ben bie Schweben burch ihren Gefandten Grotius in Baris und burch ieje an B. und die Minifter eifrig befürworteten. 3m Dai tehrte B. gu feim Beere jurud und begann, fobald die Berftarfungen unter bu Sallier eingeiffen waren, ben geplanten Feldzug. Das Schloß Romagne und die Stadt jamplitte wurden erobert (Juni 1637). Bei Gran an ber Saone ftellte fich Gergog von Lothringen entgegen, wurde aber mit großem Berlufte gurud= porfen. By, St. Loup, Beaume les Dames, Clerval und andere Plage im biete bes Doubs fielen in Bernhards Banbe, am 17. Juli Lure, ein wicher Berbindungspuntt amifchen ber freien Grafichaft und bem Gliag. Rach fen Erfolgen ftand der Marfch an ben Rhein offen. B. jog über Thann, ühlhaufen, Enfisheim nach bem Dorfe Rheinau, wo Borbereitungen bereits geiffen waren, und führte hier am 26. Juli fein Beer über ben Strom. Sofort iren Rampfe mit bem herbeieilenden Johann bon Werth gu befteben. Aber behauptete fich fiegreich am rechten Ufer und nahm etliche Plate, wie Ettenm, Endingen, Dahlberg. Die Eroberung Rengingens bagegen icheiterte an m Widerstande Werth's. Die Feinde erhielten gablreiche Berftarfungen, mabid die Truppen Bernhards durch die vielen Kämpfe ftart gelichtet wurden. raeblich waren die Forderungen und Mahnungen, die er nach Paris richtete. jah er fich endlich genothigt, wieder auf bas linke Ufer gurudzugehen (Auf. ptember). Indeg auch bier hielt er feine Stellung nicht für gefahrlos, beibers als ber herzog von Lothringen ihn im Ruden bedrohte. Er jog bes-Ib fubwarts und ichlug in bem Gebiete bes Bisthums Bafel gu Delsberg fein uptquartier auf, trog des Widerspruchs ber tatholischen Eidgenoffen, trog ber ahnungen Schwebens, welches energischen Rrieg in Deutschland verlangte. Che wieder vorridte, wollte er bie Berhandlungen, die er mit ben Frangofen gen Berftarfungen führte, jum Abschlug bringen. Mis er endlich am 25. cember 1637 von Feuquières bundige Bufagen erhielt, daß die Frangofen nen Ruden gegen Lothringen beden wurden, brach er zu neuen Thaten bervor. führte fein Beer bei Gadingen über ben Rhein (19. Jan. 1638), nahm ufenburg und Walbshut und ichritt gur Belagerung von Rheinfelden (26. 3aar). Dieje raichen Erfolge riefen großen Schreden unter ben Raiferlichen berr. Sie fammelten eiligft die Truppen, die im obern Deutschland ftanden, und dten unter Savelli jum Entfage Rheinfelbens beran. Rach einem heftigen

Rampie (19. Februar) gab B. die Belagerung auf und jog fich nach Laufenburg gurud. Aber ichon nach zwei Tagen rudte er abermals beran und brachte dem forglosen und wegen seines letten Sieges sich bruftenden Geerführer eine schwere Riederlage bei (21. Februar.) Savelli, Johann von Werth und zwei andere Beerführer und viele hohe Officiere murben gefangen, gahlreiche Fahnen erbeutet. Die Fahnen schickte B. an ben König von Franfreich als Siegeszeichen; 3. v. Berth tam als Gefangener nach Bincennes jur Augenweibe ber Frangofen. Jest begann B. Die Belagerung von Rheinfelden von neuem und nothigte es am 15. Mary jur lebergabe. Dann ging ber Siegestauf raftlos weiter. Gingelne Beerführer Bernhards ftreiften weit binein ins wurtembergiiche Land. Taupadel besetzte Tubingen und Stuttgart. B. felbft nahm Reuenburg am Rhein und Freiburg (1. April) und traf Borbereitungen zur Belagerung ber Teftung Breifach. Aber feine Streitfrafte reichten trot einer Schaar Franjojen, welche Buebriant ihm juführte, noch nicht aus für ein fo großes Unternehmen. Er fonnte nicht einmal hindern, daß ber faiferliche General Bog bebeutende Borrathe und 200 Mustetiere in die Festung warf. Ueberhaupt suchte Bot die Angriffe auf Breifach um jeden Breis ju binbern. Er brang in ben Gliaf ein, murbe aber von Taupadel bei Benfeld geschlagen (29. Juni). Dann bedrohte er wieder auf bem rechten Ufer die Stellungen Bernhards, ber nach einem vergeblichen Angriff auf Offenburg fich nach Freiburg gurudgezogen hatte. Auch nach andern Seiten mußte B. auf der Bacht ftehen, denn ringsum waren die Raiferlichen ruhrig und thatig, um Breifach, ihr wichtigftes Bollwert am Rhein, fich zu erhalten. Und nicht allein mit Waffengewalt fuchte ber Raifer ben Bergog zu bezwingen, er mahlte auch ben Weg vertraulicher Unterhandlung. Durch Cavelli, der aus der Saft entflohen war, lieg er ihm Unerbietungen jum Frieden und gur Berfohnung machen, bie B. ehrlichen und ftandhaften Sinnes entichieben gurudwies. Es war nicht bie erfte Berfuchung, Die an ben jungen Fürsten herantrat, jedoch er bestand fie alle mannhaft. Es ift wahr, er fuchte in bem Rriege, wie wir gefeben, feinen eigenen Rugen, aber niemals jum Schaben ber protestantischen Sache, für bie er mit ganger Seele litt und ftritt. 2018 ihm Turenne frangofische Berftartungen guführte, tonnte er auch im Felbe ben Feinden nachbrudlicher begegnen. Er griff Bot und Sabelli bei Friesenheim und Tags barauf (30. Juli) bei Wittenweper an und fchlug fie mit bedeutendem Berluft gurud. Große Beute, darunter die Ranglei ber beiden Welbherren, fiel bem Sieger in die Sande. Abermale murben die eroberten Fahnen nach Paris geschickt. Diefer Sieg verschaffte bem Bergog eine Beit lang die nothwendige Rube, um die Belagerung Breifachs, feine berühmtefte und ichwierigfte Baffenthat, beginnen ju tonnen. Aber balb fammelten fich bie Feinde von neuem, um den Ring von Schangen und Bollwerten, ber auf beiben Ufern bes Rheines um Breifach gezogen war, in fuhnem Andrang zu burchbrechen. Anfangs October rudte ber Lothringer aus Gochburgund beran, B. jog ihm entgegen und fchlug ihn bei Thann (5. October). Gleich barauf mußte fich B. gegen Got und Lambon wenden, Die von Norden ber Die Belagerungswerte angriffen, und nöthigte fie nach beigen Rampfen jum Rudzuge (12 .- 16. October). Auch ein Angriff auf Enfisheim, ben Rarl von Lothringen burch Merch ausführen ließ, murde von Oberft Rofe vereitelt (22. October). Ingwiichen hatte die Belagerung merkliche Fortichritte gemacht. Guebriant hatte am 9. October die Brudenichange auf dem linten Ufer genommen und felbft mahrend ber Rampfe mit Bog waren mehrere wichtige Schangen ber Feftung gefallen. Um 19. October forderte B. ben Commandanten Reinach gur Uebergabe auf. Gine entichiebene Burudweifung war bie Antwort, auch ipater, als bie Aufforberung wiederholt murbe. Aber als ein Borwert um bas andere fiel, als Gavelli, ber fich mit bem lothringer vereinigen wollte, von den Frangofen unter Longueville geichlagen murbe, als General Mansfelb, ber an Bogens Stelle trat, fich nach Burtemberg gurudzog, als alle schlimmen Folgen einer langen Belagerung fich zeigten und die Roth ber Stadt aufs hochfte ftieg, ba tonnte Reinach fich nicht langer ber Ginficht verschließen , bag es unmöglich fei, die Festung zu halten. Er capitulirte am 7. December und erhielt fammt ber Befagung die Ehren eines freien Abjuges. Um 9. December bielt B. feinen feierlichen Ginzug in Breifach und acht Tage barauf wurde in bem Dom ein feierliches Dantfest gehalten. Das Ereigniß machte in Deutschland und über feine Brengen binaus gewaltigen Ginbrud, in ben protestantischen Rreisen erwedte es Freude und weitgehenbe Soffnungen, im fatholifden Lager Schreden und Beforgniffe. Bon Rah und Gern erhielt ber Gieger Gludwuniche und Meugerungen der Bewunderung und Freude, auch Schwedens Rönigin Chriftine ichrieb ihm einen liebenswürdigen Brief (vom 19. Januar 1639). Aber auch jest hatte B. nicht die Rube, die fein franker und burch die gewaltigen Anftrengungen geichwächter Korper jo febr bedurfte. Mitten im Winter unternahm er einen Feldaug nach Sochburgund, um ben Lothringer fich vom Gligft ferne au halten. Er ernannte am 20. December ben General bon Erlach jum Statthalter Breifachs. ließ brei deutsche Regimenter als Bejatung gurud und brach am jolgenden Tage auf. Raich wurden etliche Stadte und Feftungen von B. und feinen Dificieren genommen. Pontarlier ergab fich am 24. Jan. 1639. Rofen fchlug eine lothringifche Abtheilung bei Beaume. Go fiegreich diefer Feldzug mar, jo viele Anftrengungen brachte er mit fich. Dazu tamen aufregende und unerquidliche Berhandlungen mit den Frangosen, welche mit des Bergogs Anordnungen in Breisach ungufrieben waren und die Festung für sich beanspruchten. B. aber war entschlossen, Die Groberung als fein Eigenthum feftzuhalten; er fab in ihr die wichtigfte Schukwehr bes Fürstenthums, bas ihm vertragsmäßig gutam. Die Erregungen warfen ben Bergog barnieber; er lag mehrere Wochen frant ju Jour. Cobalb er genefen war, fehrte er nach Breifach jurud, Die Führung bes Krieges in Bochburgund bem madern Ehm überlaffend. Auch im Elfaß waren die weimarischen Baffen gludlich. Am 3. und 8. Mai nahm Roje Stadt und Schloß Thann, ben lehten Buntt, ber bie Berbindung des Elfaffes mit hochburgund noch geftort Die Siege ber letten Beit beftärften ben Bergog B. in feinem Entichluf. die Früchte berfelben nur für fich und die protestantische Bartei auszubeuten. Er entwidelte eine raftlofe Thatigfeit, um feine Bundner und Parteigenoffen gu nachhaltigen Leiftungen angufpornen. Bei ben Schweben, mit benen er überhaupt in fteter Berbindung blieb und bie feinen Planen freundlich gefinnt waren, bat er um Neberlaffung Thuringens als Werbeplat für neue Truppen, er fnupfte mit England, mit Beffen (besonders mit Wilhelms Wittme Amalie Glifabeth) Berhandlungen an, um fie zu neuen Bundesverträgen zu gewinnen. Die Anerbietungen bagegen, die ihm auch jest wieber bon faiferlicher Geite auf Roften ber Broteftanten gemacht wurden, wies er, wie bie fruhern, entichieben gurud. Des Bergogs Plan ftand unerschütterlich feft: er wollte fich ein eigenes ansehnliches Burftenthum grunden und feine Dacht gebrauchen, um ben Raifer ju einem ber beutschen Libertat und bem protestantischen Befenntnig gunftigen Frieden ju nothigen. Bei einer Unterredung mit Guebriant fprach er es rudhaltslos aus, bag er nicht allein ben Elfaß, sondern auch Theile von Bochburgund behalten wolle. Aber bem tapfern Belben mar es nicht gegonnt, die Frucht feiner Rampfe und Giege ju ernten. Als er im Begriffe mar, abermals nach ber freien Brafichaft zu marichiren, befiel ihn zu Guningen bie Rrantheit - ein typhojes Fieber (ein hitiges Fieber nennen fie die Officiere feines heeres in bem Briefe an Die Königin von Schweden vom 11. Juli 1639) — die nach wenigen Tagen zu

Renenburg am Rhein, wohin er sich bringen ließ, seinem thatenreichen Leben au Ende machte (8. Juli). Die Rachrichten, daß er eines gewaltsamen Lodes, a Gist, das ihm die Franzosen gegeben hätten, gestorben sei, verdienen leinen Glauben. Troß der Jugend des Herzogs ist sein Tod nach so gewaltigen Anstrengungen und nach den häusigen Krankseitssällen, die er zu bestehen hatt, keine unerwartete Katastrophe. Mit seinem Körper sanken auch seine Plän, seine Entwürse ins Grab. Seine thatsächlichen Erben wurden die Franzelen. Breisach wurde ihnen von dem Statthalter Erlach, der durch Geld schon vohn bestochen war, in die Hände gegeben. Die Brüder Bernhards, die im Testamen zu Erben seiner Eroberungen und seines Rachlasses ernannt waren, erhielten von den ersteren nichts, von dem letzteren nur einen Theil. Erst nach 16 Jahm wurde der Leichnam des Helben, der seither in Breisach gernht hatte, nach Wemar gebracht und am 12. December 1655 in der dortigen Psarrtirche in der

Bruit feiner Ahnen beigefest.

Rennenswerthe Biographien find: 1) Geschichte Bernhards bes Groge. Bergogs ju Sachjen-Beimar bon Joh. A. Chr. Gellfeld. Jena 1747. 2 Bergog Bernhard ber Große von Sachjen-Weimar. Bon Bernhard Rofe 2 Banbe. Beimar 1828-29. Monographien über die Nordlinger Schlott find: 1) Die Schlacht bei Nördlingen. Bon 3. Fuchs. Weimar 1868. 2) Die Nordlinger Schlacht. Bon D. Fraas. Nordlingen 1869. (Beiten beruht auf genauer Renntnig der Dertlichfeiten.) Ueber ben Tob Bernhadt vgl. die Schrift von Aleri, Der Tob bes Bergogs Bernhard von Beimat. Rolmar 1873. Die Correspondeng Bernhards mit A. Drenftjerna, viele un gebrudte Stude enthaltend, findet fich theils in photographischer Abbilbung, theils in Abichrift - nach ben in Stodholm verwahrten Originalen - in Staatsarchiv ju Beimar. (Die Photographien auch in Berlin und Dresom) Sonft hat man bas wichtigfte archivalifche Material fur Die Geschichte Bemhards nicht in Weimar, fondern in Gotha (Staatsarchiv) gu fuchen, wohn die Ranglei Bernhards (aus den Jahren 1634-39) im Jahre 1642 am Breifach und Benfeld gefommen ift. R. Mengel

Bernhard, Bergog bon Cachjen-Beimar, geb. 30. Dai 1792, + 1862, zweiter Cohn bes regierenben bamaligen Bergogs Rarl August von Sachien Beimar und der Bergogin Luife, geborenen Bringeffin bon Beffen-Darmftadt. Bon Berber bei ber Taufe mit prophetischen Borten in Die Chriftengemeinfchaft eingeführt, hat er in einem bielbewegten, reichen Leben, wenn aud nicht an regierender Stelle, die bedeutenden Gaben bes Rorpers und Beiftes, mit benen die natur ihn ausgestattet, in hervorragender Beije zu verwerthen gewust. Bon früher Jugend an für ben militariichen Beruf bestimmt, unter ber Mibmig bes Dajor Ruble von Lilienstern im fachfifchen Garde-Grenabierregiment I Dresben militarifch ausgebilbet, jog er 1809 in ber jum Rheinbund gehorenbet fächsischen Armee gegen Desterreich, socht, ein siedzehnjähriger Jüngling, mit ausgezeichneter Tapserkeit am 5, und 6. Juli bei Wagram mit und wurde von Rapoleon felbft mit bem Orden der Chrenlegion "als der Jungfte der an Diefem Tage bon ihm Decorirten in ber gangen Armee" geschmudt. 2118 aber 1811 wieder an ihn, ber ingwischen in ber fachfischen Armee gum Major avanciet wat die Aufforderung herantrat, abermals unter Rapoleon's Fahnen, damals gegen Rugland, ju gieben, verhinderten bies aus verwandtichaftlichen und anderen Rudfichten die fürftlichen Eltern und fandten ihn bagegen im Intereffe feiner jeineren und edleren Bilbung, die in den letten Jahren in einem giemlich wuften Officiersleben in Dresben nicht gefordert worden war, unter ber Führung gwein, theils durch weltmannische Erfahrung, theils durch umfaffende wiffenschaftliche Renntniffe mohlgeeigneter Manner, bes Grafen Edling und des Freihern von Beredorff, auf Reisen. Zuerft über Wien nach Italien und zwar zu einem langeren Aufenthalte in Rom (vom 1. Januar bis 1. April 1812), von wo aus ichon die beiben Buhrer bas Erfreulichfte über bes Bringen Bentfamteit und treffliche Gigenschaften berichten fonnten. Rachbem ber Befuv bestiegen, Berculanum und Pompeji, Baftum und die Infel Jechia befucht worden waren, ging ber Rudweg über Florenz, Lucca, Pifa, Liborno, Genua, Turin und Mailand, Benf, Avignon, Marfeille und Lyon nach Paris, wo bie Reisenden, auch am faiferlichen Soje freundlich empfangen, bis jum Marg 1813 verweilten. Bring B. tehrte von biefer mahren Bilbungsreife geiftig neu geboren nach Weimar jurud, um ba borberhand ju verbleiben. Sier bot feiner Thatfraft ber Durchzug der aus Rugland flüchtig gurudtehrenden Trummer der Rapoleonischen Armee und der ihnen auf dem Fuße folgenden ruffischen Truppen in drangvoller Beit vielfache Gelegenheit, als Etappen-Commandeur in Weimar und Jena energisch ordnend einzugreifen. Aber fobalb die Schlacht bei Leipzig geschlagen und die fünfte fachfische Armee ju ben Berbundeten übergegangen war, trat auch Bring B. wieder in den activen Dienft ber letteren ein; boch nur fur furge Beit. Denn als Cachfen und fomit die fachfiiche Armee auf bem Wiener Congreß auf bie Salfte reducirt ward, fuchte er ben Dienft einer größeren Armee und trat als Oberft bes Regiments Raffau-Oranien in die Dienfte bes neugubildenden Konigreichs der Riederlande, fampfte mit ihm am 16. und 18. Juni 1815 ruhmboll bei Quatrebras und Waterloo, und jog mit ihm nach Paris. Rach dem Frieden erhielt Pring B. das Commando einer niederlandischen Infanteriebrigade mit bem Gige in Gent und bem Rang als Generalmajor und vermählte fich mit ber Pringeffin 3ba von Cachfen-Meiningen, Die ihm ben hauslichen Berd in einem einfachen, innigen Familienleben zu einem mahrhaft gefegneten machte. Die Jahre in Gent insbefondere gablten zu den gludlichften feines Lebens, gludlich auch burch feine militärische Thatiateit, bie balb burch feine Ernennung jum Militar-Commanbanten ber Proving Ofifianbern, fpater jum Inspecteur bes britten Marine-Commandos und einer Infanterie-Division erweitert wurde und die er felbst noch durch ben geiftigen Ginfluß zu erhöhen fuchte, ben er auf die Beredlung ber Bilbung und bes Befens ber Officiere burch das Mittel ber Freimaurerei erftrebte und vielfach erlangte. Rach ber Schlacht bei Bagram in Beimar von feinem Bater in die Loge Amalia eingeführt, errichtete er in Bent mit einigen Bleichgefinnten eine Militarloge in ber ausgefprochenen Abficht, "bie Officiere ju einem fittlichen Lebensmandel gu ermuntern, an denen leider febr Benige Reig fanden", und, wie es fcheint, jugleich auch in der ftillen Abficht, die neu gegrundete Macht des protestantischen Saufes Oranien im tatholischen Belgien gegenüber frangofischen Intriquen gu besestigen. Aber fein fruh entwickelter Trieb nach großer und lebensvoller Thatigteit tonnte in biefem ruhigen Golbatenleben im Frieden boch feine bauernbe Befriedigung finden ; es verlangte ihn, die große weite Belt tennen ju lernen. Borbereitet durch einen dreimonatlichen Aufenthalt in England, Irland und Schottland (1823), beren Gewerbsteben, militarische Anftalten und Ginrichtungen, naturhiftorische und Runitjammlungen er auf bas forgfältigfte ftubirte, fuchte er (April 1825) die nordameritanischen Freistaaten auf, um fie vierzehn Monate hindurch in allen Richtungen zu durchreifen. Dort aufgenommen mit ber achtungsvollsten Ausmerksamkeit, angezogen von ber ewig wechselnden Anschauung ber angiebendsten staatlichen und vollswirthschaftlichen Entwidelungsprocesse, fühlte er fich außerft wohl in diefem jugendlichen Lande, ja trug fich jogar mit bem Bebanten bleibender Rieberlaffung bort. Diefer Gedante gwar blieb unausgeführt, aber bem barin liegenben Motibe, jebe Scheingroße ju verschmähen und foliber, wenn auch minder glangender Thatigfeit ben Borgug gu geben, blieb er fein

Leben lang treu. Gbendarum wies er ben ichon 1825 guerft aufgetauchten, ein Jahr nach feines Baters Tobe aber (1829) wieber aufgenommenen und von Rugland auf ber Londoner Conferent vorgeschlagenen Plan, ben neugegrundeten griechischen Thron mit ihm gu befeben, jest wie fruber entschieden gurud. "Gott wolle" (jo hatte er ichon 1825 bem Großbergog Rarl Auguft geantwortet) "mich in Gnaden por Sochmuth ichugen und mir bas nicht febr erbauliche Beifpiel eines Konigs Friedrich von Bohmen, eines ephemeren Konigs von Norwegen, fogar des Königs Theodor beftandig vor Augen halten. - - 3ch fühle es mehr als jemals, bag bas Blud nicht bei benen ju fuchen ift, welche die Gewalt in Sanden haben, fondern daß es Riemand Gludlicheres als einen bemittelten Privatmann gibt." Jedoch follte feine militarische Leiftungefähigkeit bald wieber in hervorragender Beife in Anspruch genommen werben, als 1830 bie belgische Revolution ausbrach. In diefer Zeit der Muthlofigfeit und Berwirrung ift er mit seinem Muth, seiner Tapserkeit und Energie ber Mittelpunkt ber Treuen: als Commandenr ber ersten niederlandischen Division erst hinter Antwerpen, bann in ber Feftung felbit, in Breba und Maestricht; barauf als Commanbeur ber zweiten Divifion bas fliebenbe belgische Corps bei Saffelt vollständig vernichtend, Tirlemont nehmend und bereits im Begriff, auf Die belgische Sauptmacht unter Leopold's eigenem Commando fich ju werfen. Da wird er in feinem fiegreichen Laufe aufgehalten burch ben Befehl, das Feuern einzuftellen, weil in zwischen der Baffenftillftand abgeschloffen war, bem bald der Friede folgte. Damals mar Bergog B. von Cachien-Beimar ber popularite Mann in Solland, hochgeehrt am Soje, gefeiert und geehrt vom Bolte, weithin rubmvoll genannt. Bon feiner Familie getrennt, führt er nun mehrere Jahre lang ein ftilles, einförmiges Leben, zunächft als Commandeur des Observationscorps in Nordbrabant (fo lange ber formliche Friedensichluß von Golland noch beanftandet ward) in einem Landhaufe bei Gerzogenbusch. Im J. 1837 unternimmt er, einer Ein-ladung des Kaifers Nicolaus in das große ruffische Lager bei Wosnesenst folgend, wieder eine großere Reife mit bem alteften Sohne, dem liebenswurdigen und vielversprechenden Bringen Bilbelm. Der Aufenthalt in Rugland, an fich intereffant, ward noch verschönt burch die große Gute und Zuvorkommenheit, mit welcher bie faiferliche Familie ihre Gafte auszeichnete. Bon Beterhof und Betersburg ging die Reife über Nowgorod nach Mostan, von da über Tula nach Riew, wo der Bergog den Fürften Pastewitsch fennen lernte, und nach Wosnefenst in ben Steppen ber Ufraine. Das große militarifche Schaufpiel, wie bie fonftigen bamit in Busammenhang ftebenden militarischen Unftalten feffelten ben Bergog auf das bochfte. Bon Wosnesenst wandte er fich füblich, nach Obeffa, ber Rrim, Conftantinopel, Sicilien, Reapel, Rom. Da erfrantte Bring Wilhelm am Nervenfieber, genas gwar wieder foweit, daß die Rudreife angetreten werden tonnte; aber nach ber Rudtehr nach Solland raffte doch ber Tob in Folge einer Lungenentzundung ben hoffnungsvollen Sohn balb bahin; er jolgte ber ebenfo liebensmurdigen Schwefter Luife, Die 1832 ihm ichon vorangegangen mar. Diefer ichwere Schidfalsichlag, verbunden mit ben, auf Beranlaffung bes nunmehrigen endgültigen Friedensichluffes eintretenden Reductionen in der niederländischen Armee, war die Beranlaffung, daß Gergog B., aus dem activen Dienfte beurlaubt, mit feiner Familie nach Mannheim zog, wo er am hofe der Großbergogin Stephanie, im Rreife von Gelehrten aus Beidelberg und manchen intereffanten Fremden ein angenehmes Privatleben führte. 3m 3. 1847 aber lofte fich auch diefes wieder auf: zuerft in Folge einer Reife, die er mit feiner Familie, bant einer Ginladung der verwitweten Konigin Abelbeid von England (feiner Schwägerin) nach Madeira machte; nach feiner Rudfehr bon ba auf Grund feiner Unnahme bes ihm angebotenen Commando ber nieberländisch-oftindischen Urmee in Java, ein Entichluß, ju welchem ihn theils feine Thaten- und Reifeluft, theils die damaligen unerquidlichen und unficheren Buftande in Deutschland trot allem, mas ben Siebenundfunfzigjährigen warnen mußte, beftimmten. Rach einer fehr thätigen und erfolgreichen fast breijährigen Berwaltung diefes schwierigen Boftens nothigten ihn jedoch Gefundheiterudfichten gur Rudtehr in Die Beimath, wo ihn die nachricht bom Tobe feiner Gemahlin in Beimar empfing. Seitbem lebte er nur noch ein ftilles Familienleben, theils bei feinen ingwischen permählten Rindern, theils in Beimar, theils endlich in feiner Billa in Liebenftein, in ehrenvoller Ruhe und anscheinenber Ruftigfeit. Ploglich aber, 1861, Aberfiel ihn eine schwere Rrantheit und im folgenden Jahre ereilte ihn ber Tob. Er war ein Mann von feltener Rraft nicht nur bes Korpers, benn in hobem Mage fraftvoll war auch fein geiftiges Bermogen, fein Bollen, fein Empfinden; er war ein Mann bon reichem, ausgebreitetem Biffen, menichenbeherrichender Weftigleit, fubnem Streben und arbeitsvollem Ringen. Er ift hoben Aufgaben gerecht geworben und hatte noch höhere ju lofen vermocht.

R. Starklof, Das Leben des Herzogs Bernhard v. Sachsen=Weimar= Eisenach, k. niederl. Generals der Infanterie. 2 Bde. Gotha 1865—66. Stickling.

Bernhard, aus dem öfterreichischen Ebelgeschlechte ber von Rohr, - geb. im Lande Defterreich, - zuerft regularer Chorherr gu G. Bolten in Rieber-Defterreich, bann Domberr und Stadtpfarrer bon Salgburg; jum Ergbifchof von Salgburg am 25. Februar 1466 gemahlt, refignirte er 1481 und ftarb 21. Marg 1487, ein bem Wohlleben ergebener, unfelbständiger, ichwantender Charafter, beffen wiberfpruchsvolle Saltung bem Sochftifte bedeutenbe Rachtheile Augog. 1466 erneuerte B. bas von feinem Borganger Burthard eingegangene Lanbfriedensbundnig mit Baiern. 1471 ericheint er am Regensburger Reichstage, der angesichts der Türkengesahr Beschluffe faffen follte. Zwiftigkeiten einer-feits mit dem Abte von S. Beter in Salzburg und mit dem Dompropfte Raspar bon Stubenberg, andererseits Berwürsniffe mit Raifer Friedrich III. und bem romifchen Ctuble in Ansehung ber Bisthumer Gurt und Freifing, wobei B. feinen Reffen, Sixtus Tannberger, vertrat, endlich die inneröfterreichischen Wirren, von benen bie farntnifch - fteiermartischen Guter bes Sochftiftes feit ber Baumfircherfehbe und ben Türfeneinfällen beimgefucht murben. - verleibeten ihm bie ergbijchöfliche Regierung und bestimmten ibn, dem Anfinnen des Raifers ju Grag 1478 (Berbit) voreilige Zugeftändniffe ju machen. B. refignirte bort gu Gunften bes faiferlichen Gunftlings Johann Befenfloer, Erprimas von Gran. Gleich darauf bereute er wieder ben Schritt und ließ fich burch feine Umgebung und ben jener Uebereintunft entgegenftebenben Proteft bes Salgburger Landtages (12. Jan. 1479) gern beftimmen, seiner bamaligen Zusage untreu zu werben. -Der Raifer wurde nun bochft ungehalten, begann Gewalt anzuwenden und trieb fo den Erzbischof B. in bie Arme des Ungartonigs Matthias, welcher, langft mit bem Raifer gerfallen, jum Ginfalle in die öfterreichischen Lander ruftete. B. raumte nämlich im Bertrage von 1479 bem genannten Ronige feine Schlöffer im Rarntner und Steierlande ein; die magnarische Invasion begann unverzüglich (Ende 1479), und brachte über Inneröfterreich ben Jammer eines langen Burgerfrieges, beffen Schwere bas Salzburger Gochftift boppelt empfand. - 1481 (Sept. Oct.) versuchte ber papftliche Legat einen Ausgleich zwischen B. und bem unnachgiebigen Raifer; endlich bequemte fich erfterer zur Refignation, welche von ihm zu Wien 29. Nov. 1481 unterzeichnet wurde. B. behielt ben Titel eines Erzbischofs von Salgburg, eine jährliche Leibrente von 4000 Golbgulben, die ihm fein Rebenbubler und nachfolger Johann auszugahlen hatte, und ben Rubefit in Tittmaning. Im Jan. 1482 übergab B. das Erzbisthum, zog sich hierauf nach Tittmaning und starb hier, verachtet und verschollen, am Schlagslusse, wie Unrest, Psarrer von S. Martin am Techelsberge in Kärnten, sein Zeitgenosse, turz und tressend sagt: "Er starb siczend an ainem Tisch, zwischen zwain Frawn, an alle Rew. Solhs hett er alltzeit gern pslegen vnd was an seinen Ennd sein Bestannd" (Chronif A. v. Hahn, Coll. monum. I. p. 721—22; vgl. 660, 670 ss.). Auch die Huschen, Salzburgerchronit des 16. Jahrh. (steierm.-landsch. Archiv zu Graz Ar. 2192 49 Bl. 420) nennt ihn wol "hofflich, sansstmietig, arbaitsam", aber "des wollusts begierig".

Unparteiische Abhandlung von dem Staate des Erzst. Salzburg (v. Kleinmayern). § 176 S. 210 u. a. a. Stellen. Zauner, Chronif von Salzburg. III. Bb. S. 133—187. Kurz, Gesch. Oesterreichs unter Kaiser Friedrich IV. 2. Bb. A. Bickler, Landesgesch, v. Salzburg. 1866.

Bernhard von Septimanien, † 844, Sohn des in Mquitanien hochangesehenen Grafen Wilhelm von Toulouse, wurde von seinem Pathen, Ludwig dem Frommen, 820 ber fpanifchen Mart vorgefett und, nachdem er fich in ben Rampfen mit den Arabern durch Unerschrockenheit und Tapferkeit ausgezeichnet hatte, jum Bergog bon Septimanien erhoben. Indem er ber Ronigin Judith bas geeignetfte Werkzeug schien, ben allgemeinen Wiberstand gegen ihre Plane, b. h. gegen bie Aufhebung ber Theilungsacte vom Jahre 817, ju brechen, wurde er 829 als Schakmeifter an bie Spige bes Sofes und ber Bermaltung berufen. Sier offenbarten fich fofort fein ehrgeiziges Streben, fein unruhiges Wefen, feine rudfichtsloje und bermegene Urt. Der erfte nach bem Raifer und im engften Ginbernehmen mit Judith, wußte er Ludwig unbedingt gu leiten, ließ alle Anhanger ber Einheitspartei, unter ihnen auch seinen Schwager Wala, bom Soje verbannen und ichaltete und maltete willfürlich bei Sofe und im Reich. Das Saupt einer Camarilla, ber nichts heilig war, wurde er benn auch die Zielscheibe aller Un-Mit Recht ober Unrecht wurde er beschuldigt, der Buble ber Raiferin gu fein und bem Raifer nach bem Beben zu trachten. Doch entfam er bei ber erften Entthronung Ludwigs im 3. 830 gludlich nach Septimanien, mahrend fein Bruber und feine Gelfershelfer ihr bisberiges Treiben ichwer bugten. Erft nach anderthalb Jahren, als Jubith wieder die Oberhand gewonnen, fehrte B. an ben Gof gurud und malgte die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen burch einen Reinigungseid von fich ab. Aber feine frühere Stelle war fchon bon anderen eingenommen, und um feiner Unpopularität willen und um nicht bem Berbachte eines ftraflichen Berhaltniffes amifchen ihm und ber Raiferin neue Rabrung gu geben, wurde er nach Septimanien beimgeschickt. Dadurch berlett ermuthigte und unterftutte er fortan Ronig Pippin, fich feinem Bater und ber Stiefmutter bon neuem ju widerfegen, und murbe beshalb 832 aller feiner Aemter und Burben verluftig erflart. Da er fich aber bem 833 fiegreichen Lothar nicht anichlog, fonbern im folgenden Jahre von Burgund aus nicht wenig gur Befreiung bes alten Raifers aus ber Gewalt Lothars beitrug, erhielt er 835 feine Grafichaften in Aquitanien gurud. Run jeboch trat fein eigentlicher Plan, Die Zwiftigleiten innerhalb ber herrschenden Dynaftie ju felbstischen 3meden auszubeuten, mehr und mehr an ben Tag. Er ift ber erfte ber großen Bafallen, ber fich eine felbständige Berrichaft zu grunden berfucht bat. Unbefummert um die gegen ihn erhobenen Rlagen und die ihm ertheilten Befehle, führte er in feinem Amtsbegirt ein willfürliches und tyrannisches Regiment. Auf eigne Sand trat er in Berbindung mit ben Emiren ber pyrenaifchen Salbinfel. Befonders aber benutte er bie nächstfolgenden Rampfe zwischen Bippin und Karl um Aquitanien, um unter ber Maste bes Bermittlers fich feine Unterftugung von bem einen und bem andern theuer bezahlen gu laffen und fich von bem Gieger möglichft unabhangig gu Bernhard.

machen. Sein zweideutiges Benehmen und sein ehrgeiziges Streben wurden jedoch durchschaut, und als Kaiser Karl 844 vor Toulouse lag, wurde der allen verhaßte B. in das Lager gelockt, ergriffen und, als des Hochverraths übersührt, hingerichtet. Auch sein Sohn Wilhelm, der die gleichen Pläne noch offener versolgte, sand 850 ein gewaltsames Ende.

Bernhard II., bei Thietmar ftets Bernharius, auch Berngerus genannt, Bifchof von Berben 993-1013, fah feinen Sprengel unter harten Benbeneinfällen leiben. 1002 war er - nach Thietmar - am 24. und 25. Juli bei ber Sulbigung Ronig Beinrichs II, in Merfeburg, am 4. Juli 1005 bei ber großen unter bes Konigs Borfit gehaltenen Bischofsspnobe ju Dortmund, wo eine gegenseitige Todesfeier und eine Fastenordnung becretirt wurde (Thietmar VI. 12. S. 189 bei Laurent), bann auf ber Synobe ju Frantfurt bei Stiftung bes Bisthums Bamberg. Am 2. Marg 1106 war er bei Heinrich II. in Merseburg und am 12. Marg in Froje (v. Hodenberg, Berd. Geschichtsqu. II. S. 21 ff.), am 23. Jan. 1013 in Berla, wo er bie Urfunde über Beilegung bes Streites gwifchen Mainz und hildesheim um die Abtei Gandersheim mitunterschrieb als Berngerus (laut Spangenberg, Neues baterl. Archiv 1828, 1 p. 271). Sein Berjuch, bem Samburger Erzbisthum bas in feinem Sprengel liegenbe Rlofter Ramelsloh ju entreißen, icheiterte (hamb. Urt.=B. I. Rr. 58, wo Abam und Thietmar allegirt find). Er ftarb am 25. Juli 1073. Die nachricht, bag Raifer Beinrich II. ihm nachgeweint habe, ift apotroph.

Bgl. Webefind, Roten; Pfannfuche, Gefch. Berbens I. Rraufe.

Bernhardus Brunsvicensis, Herausgeber der beiden Pandekten-Titel "De verborum significatione" und "De regulis juris". Erford. 1499. 4. In der Borrede, die er von Erfurt datirt, nennt er sich "Liberalium studiorum professor", vertritt aber keineswegs den Humanismus, sondern polemisirt gegen die Einmischung der poetischen und rhetorischen Phrase in die Sprache der Jurisprudenz. Er ist indeß weder Mitglied der Ersurter juristischen Facultät, noch graduirter Jurist, sondern vermuthlich Magister artium gewesen, der juristischen Privat-Unterricht ertheilte und in diesem Anlaß sene beiden Titel zum Handsgebrauch edirte.

Stinging, Gesch. d. populären Litterat. des röm. R. S. 6. 57. Savigny, Gesch. des R. R. im M.=A. 6, 482.

Bernhard ber Deutsche, ein deutscher Orgelfpieler bes 15. Jahrhunderts, den man für einen in feinem Jache ausgezeichneten Mann halten barf; wenigstens nennt ihn eine bei Bratorius ("Sputagma" I. 145) aus bem Sabellicus angegogene Stelle virum in Musica arte praestantissimum. Er foll Organift an St. Marcus ju Benedig gewesen fein, und bas Bergeichniß ber bortigen Organisten bei Binterfelb ("Gabrieli" I. 198) nennt 1445 bei ber erften Orgel einen Bernardo Mured, der möglicherweise unfer B. ift. Un der oben erwähnten Stelle beim Sabellicus heißt es auch, bag er ju Benedig um 1470 ber Erfte gewesen fei, ber an ber Orgel bie Tone vermehrt und burch Seile mit ben Gugen, aur Mithulfe beim Concentus, in Berbindung gebracht habe. Dennach hat er wenigstens jur Berbollfommnung ber benetianischen Orgeln beigetragen, wenn auch die feit Bring und Walther landläufige Annahme, daß die Erfindung des Bedales ihm gehore, nicht gutrifft. Denn bas Bedal ift mahrscheinlich schon um 1400 oder bald nachber in Deutschland, wo es damals ichon aniehnliche Orgelbaumeifter gab, befannt gemefen, wiewol fichere Bemeife bafur noch fehlen; Die 1818 gu Beestow bei Frankfurt a. D. aufgefundenen Bfeifen von 1418 (Allgem. Muf. 3tg. B. 38. C. 127) brauchen wegen ihrer Menfur allein noch nicht Bebalbfeifen gewesen ju fein, auch haben die früheften Bebale noch feine eigenen Pfeisen gehabt, sondern sind nur mit Striden an das Baßcladier im Manual angehängt gewesen. Jedensalls wird aber das Pedal vor 1470, wo B. es in Benedig ersunden haben soll, schon in Deutschland vorhanden gewesen sein, und er mag es aus seinem Baterlande nach Italien mitgebracht haben; bei Prätorius II. 96 heißt es ausdrücklich auch nur, daß er es um 1470 "aus Deutschlandt gen Benedig in Italiam gebracht".

Bernhard: Bernarbus de Lutemburgo, geb. zu Straffen bei Luxemburg, † zu Köln 6. Oct. 1535; trat zu Luxemburg in den Predigerorden, ward zu Paris Doctor der Theologie und zu Löwen Professor. Er gehörte zu den ausgezeichnetsten Mitgliedern seines Ordens. Als Prediger und Beichtvater an den Hof Herzog Wilhelms von Jülich berusen, ward er zu gleicher Zeit Großinquisitor der Diöcese Köln. Dahin zog er sich bald ganz zurück. Unermüdlich fämpste er gegen Luther und seine Anhänger und hat eine zahlreiche Reihe theologischer und kirchengeschichtlicher Werke hinterlassen, die man bei Neumann, Les auteurs Luxemb. p. 11 und in Nepen, Biogr. Luxemb. verzeichnet sindet.

Schoetter.

Bernhard v. Waging, Brior ju Tegernfee, † 10. Aug. 1472 als Beicht bater im Ronnenflofter Bergen. Er ftubirte an ber Sochicule gu Bien, wofelbit er Baccalaureus murbe und trat bann in bas Chorherrnftift Indersborf, wählte fich aber in ber Folge, nach ftrengerem Orben begehrend, bas Benedio tinerflofter Tegernfee jum Aufenthalte. Unter bem verbienftvollen Abte Raspar Ainborfer wirfte er bier als Brior und war für eine Union ber Rlöfter feines Orbens febr thatig; 1469 vertrat er feinen Bralaten auf bem Convente ber Benedictinerabte gu Bamberg. Früher ichon hatte er fich im Gichftabtischen um bie Berftellung ber Rirchengucht viel bemubt, worüber ihm bie Briefe bes Bifchofs Johann von Aich bas ehrenbfte Beugnig ausftellen. Mit Ricolaus bon Cufa ftand er in lebhafter Correspondeng; er reifte auf beffen Bunich nach Brigen, um bei Durchführung firchlicher Reformen ihm an die Sand ju geben, wie er u. a. von ihm jum Bifitator bes unbotmäßigen Rlofters Sunnenburg aufgestellt wurde; auch vertheidigte er Cufa's Buch "De docta ignorantia" gegen bie Angriffe des Rarthauferpriors Binceng von Arbach. Bernhard Peg nennt ihn bas Oralel ber Mebte und Bifchofe feiner Beit. Unter feinen vielen astetischen Schriften ift wol die bedeutenofte: "Remediarius pusillanimium et scrupulosorum". Dieje und einige andere Abhandlungen deffelben Autors finden fic in Pezii Bibliotheca ascetica T. VII. p. 445, T. VIII. p. 595 unb im Thesaurus anecd, T. VI. P. III. p. 346.

Günthner, Geschichte ber litter. Anstalten in Baiern III. S. 124 ff. Kobolt's Gelehrtenlerikon S. 73.

Bernhard: Christoph B., berühmter Musiker des 17. Jahrhunderts, geb. zu Danzig, nach den gewöhnlichen Angaben 1612, was jedoch manchen späteren Lebensdaten gegenüber unmöglich ist; also wird das J. 1627 richtig sein. Als Currendeschüler erregte er die Ausmerksamkeit des Dr. Strauch, der ihn auf die lateinische Schule gab und vom Capellmeister Balthasar Erbe im Singen unterrichten ließ, worauf B. in die Danziger Capelle ausgenommen wurde. Der Organist Paul Shsert unterwies ihn im Generalbasse, daneben trieb er auch Italienisch, und "man sand ihn so geschickt, daß er mit der Zeit einen Theologum, Juristen und Staatsmann abzugeben im Stande war, Musik ungerechnet" (Mattheson, Chrenps. 17). Seine Reigung zur letzteren behielt jedoch die Oberhand und er kam nach Dresden. Hier nahm der große Heinrich Schüt, dieser "allgemeine Lehrmeister beutscher Musiker", auch ihn zum Schüler an, und B., der 1648 zugleich Altist in der Capelle wurde und die Capellknaben im Gesange zu unterrichten bekam, arbeitete sleißig im Palestrina-Stile und vernach-

läffigte auch im Uebrigen bie Wiffenschaften nicht. Beim Rurfürften Johann Beorg I. tam er ebenfalls in Gunft, und biefer fandte ihn gur Anwerbung von Sangern für die feit dem Kriege noch nicht wieder vollzählige Capelle nach Die Reife dauerte ein Jahr. In Rom machte B. die Befanntichaft des Cariffimi und anderer hervorragender Tonkunftler, nach beren Borbilde er eifrig weiter ftubirte und zwei Deffen 10 voc. mit ebenfoviel Inftrumenten feste, "darüber fich die Welfchen verwunderten". Bei seiner Rückehr nach Dresben brachte er zwei ber besten römischen Castraten mit; die Capelle war aber noch nicht hinlanglich befett, auch ergriffen die Italiener in Dresden jede Belegenheit fich zu verftärken: B. mußte alfo jum zweiten Male nach Italien, um neue Capelliften zu holen, und fehrte nach dreiviertel Jahren mit bem Romer Berandi und zwei Gangern, außerdem aber wiederum bereichert an Renntnig und Erfahrung gurud. Die Daten feiner beiben italienifchen Reifen find nicht festauftellen. Inzwischen hatte ichon 1651 ber alternbe Schütz ihn zum Substituten gewünscht, doch jog Bernhard's Ernennung jum Bice-Capellmeifter bis 1655 fich bin. Milmählich wurden aber bie Italiener in der Capelle fehr machtig, und ba Schut bon der öffentlichen Mufit immer mehr fich jurudzog, ftand B. ziemlich allein als Deutscher seinen drei eifersuchtigen italienischen Collegen (Bontempi, Albrici und fpater Berandi) gegenüber, wobei es ihm, obgleich er Ginflug beim Rurfürften hatte und Schut ihm febr gewogen war, an Berbrieglichkeiten nicht fehlte. Als baber ju hamburg ber Stadteantor Thomas Gelle 1664 ftarb, fonnte es B. nur erwünscht fein, daß ber Organift Wedmann von G. Jacobi ihn gu beffen Nachfolger vorschlug. Er befiegte auch alle Mitbewerber, wiewol namhafte Mufifer, wie Geb. Knüpffer, Johann Theile und Werner Fabricius, fich barunter befanden. Die Wahl fiel auf ihn und ber hamburger Rath erfuchte ben Rurfürsten, ihm B. (ber fich übrigens ichon ohne Erlaubnig feines herrn bon Dresben entfernt zu haben icheint) zu überlaffen. Dies geschah auch, wiewol mit ber Bedingung, daß er wieder nach Dresden gurudfehren muffe, fobalb ber Rurfürft ihn verlangen wurde. Ginftweilen aber ging es B. fehr wohl in Samburg, wo bamals tuchtige Tontunftler gern fich aufhielten und viel gute Musik gemacht wurde, und er war bereits zehn Jahre bort, als der Kurfürst ihn wirtlich gurudberief, ba er ihn gum Informator feiner Entel außerlefen hatte. MIS B. nicht viel Reigung dazu bezeigte, machte ihn ber Kurfürft auch jum Bice-Capellmeister, da burch Schüte' Tod ohnedies eine Stelle erledigt war. Aljo fehrte er 1674 nach Dresben jurud und blieb bafelbft (neben Bontempi, Albrici und Rovelli) noch achtzehn Jahre Capellmeifter, wurde 1679 noch zum geheimen Cammerier ernannt und ftarb in hohem Ansehen am 14. Rov. 1692. Der Rurfürst ehrte seine Berdienste insbesondere noch badurch, bag er feine beiden ältesten Sohne, Theodor und Chriftian, auf ber Universität Wittenberg frei ftubiren ließ. (Bgl. Mattheson, Chrenpf. 17—22.) Daß B. ein vortrefflicher Mufiker und Componift gewesen, wurde man allein ichon baraus ichliegen fonnen, bag Schut ihn als feinen Lieblingsichuler bevorzugte und zwei Jahre vor feinem Tode an ihn schrieb mit ber Bitte, ihm seinen Leichentert : ", Cantabiles mihi erant" etc. nach dem pränestinischen Contrapuntiftil, mit 2 Cant. A. T. u. B. auszuarbeiten: über welche Motette er ein großes Bergnügen bezeigte. Er rühmte auch bas Stud in feinem Antwortschreiben mit biefen Worten: "Mein Sohn, Er hat mir einen großen Gefallen erwiesen durch leberfendung der verlangten Motette. 3ch weiß feine Note barin zu verbeffern" (Mattheson, a. a. D. 322). Sie ift bei Schug' Begrabniffeier mit drei anderen von ihm felbft componirten Studen auch gefungen worben. Doch fennt man im lebrigen von Bernhard's Ionwerken mur: "Geiftliche Harmonien", 1. Theil, bestehend in Concerten 2-5 voc., Dresben, Sepffert, 1665; "Prudentia Prudentiana" (Inteinische Somme im breijachen Cpt.), 1669. Zwei Messen, vielleicht jene römischen, fanden sich als Manuscript in Em. Bach's Nachlaß. Als Herausgeber betheiligt gewesen ist B. an dem "Geistreichen Gesangbuch", an Dr. Cornelii Becker's "Pjalmen und Lutherischen Kirchenliedern" zc. vom J. 1676 (vgl. Winterseld, Kirchenges. II. 542). Auch als Lehrer mag er sich ausgezeichnet haben (Constantin Dedesind war ein Schüler von ihm), und Mattheson erzählt, daß die Italiener aus ihn eisersüchtig geworden seien, weil er "den Deutschen zu Gesallen seine Compositionsregeln in deutscher Sprache schrieb". Gedruckt sind diese Schristen nicht, aber sein "Tractatus compositionis augmentatus" in 63 Capiteln verbreitete sich in zahlreichen Abschristen; das Original besaß um 1720 Stölzel in Gotha, Fortel und Gerber hatten Copien. Ein zweites Manuscript: "Aussührlicher Bericht vom Gebrauch der Con- und Dissonagen", nebst einem Anhange von dem doppelten und viersachen Cpt., 29 Capitel, besand sich ehedem in Fortel's Händen (Litterat. 489). Wo sie gegenwärtig sind, ist unbekannt.

Bernhard : Johann Abam B., einer ber erften heifischen Geschichtschreiber, welcher bie Fabeln ber Chroniften und bie Erbichtungen ber Bofgenealogen gu beseitigen und bagegen auf Grund befferer Quellenschriften und Urfunden einen feften Boben für die Landesgeschichte ju gewinnen suchte. Er war am 23. Mary 1688 gu Sanau geboren, ftubirte pon 1707-1712 gu Giegen, Jena und Leipzig Theologie, allerdings gegen feine Reigung, und besuchte beshalb zugleich biftorifche und rechtswiffenschaftliche Borlefungen. 3m 3. 1712 nach Sanan gurudgefehrt, fonnte er fich baber jur Annahme einer Predigerftelle nicht entschließen, sondern wartete lieber bis ihm im 3. 1718 die lutherische Rectorstelle bafelbft zu Theil wurde. Während jener fechs Jahre hatte er fich vorzugsweife bem Studium der vaterlandischen Geschichte gewidmet, und auch als Rector fekte er biefelben mit großem Gleife fort, wie man aus bem in ber Borrebe feiner "Alterthumer ber Betterau" mitgetheilten Bergeichniß feiner Collectaneen ersehen fann. Bunachst gab er 1728 "Franc. Irenici Exegesis historiae Germaniae", 1 Bb. in Fol. mit Anmertungen heraus. Darauf folgten 1731 feine "Antiquitates Wetteraviae" und 1734 ber zweite Theil dieses Werfes. Alls die Grafichaft Sanau 1736 an Seffen fiel, gab ihm, in richtiger Burbigung feiner Reigung und feiner Fabigfeiten, Landgraf Bilhelm (VIII.) eine Stelle am hanauischen Archiv, welche er bis zu feinem am 12. Juni 1771 erfolgten Tode befleibet hat. Wol aus Dantbarteit gegen feinen neuen Landesberrn ichrieb er nun "Die Alterthumer bes Sochfürftlichen Saufes Beffen in ihrer Bahricheinlichfeit und dann in ihrer Gewißheit", und überreichte fie in einer faubern Sandfchrift bem Landgrafen. Gie ift ungebrudt geblieben, wiewol fie auch Berichtigungen feiner Wetterauischen Alterthumer enthalt, und befindet fich nebit einer von ihm anonym verfaßten "Beschreibung ber vormaligen fürftlichen Abtei Bersfelb" auf ber Landesbibliothet zu Raffel (MSS, hess, fol. 50 und 51). Auch vollendete er Joh. Juft. Windelmann's "Beffische Chronit bis auf L. Philipp ben Brogmuthigen", beren Theil VI. 1754 in Raffel gedruckt murbe. (Seine übrigen Schriften findet man bei Strieber, Beff. Bel.=Befchichte I. 374.)

Bernhardi: August Ferbinand B., am 24. Juni 1770 zu Berlin geboren, war ein verdienstvoller Berliner Schulmann aus der Schule F. A. Wolf's, Meierotto's und Gedike's. Er war seit 1808 Director des Werder'schen, in den letzten Jahren des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums. Er starb am 2. Juni 1820. Durch seine "Sprachlehre" (erster Theil 1801, zweiter Theil 1803), welche die grammatischen Anschauungen F. A. Wolf's auf der Grundlage der Fichte'schen Wissenschaftslehre zu begründen und sortzubilden suchte, ist er ein Bahnbrecher der neueren Sprachwissenschaft geworden. In den weiteren Kreisen aber ist er

esonders durch seine Berbindungen mit den Häuptern der romantischen Schule etannt. Zuerst der Lehrer Ludwig Tieck's, wurde er später dessen Schüler und kachahmer. Er nahm nicht nur am Athenäum und an A. W. Schlegel's und Lieck's Musenalmanach Antheil, sondern er dichtete auch Dramen und Erzählungen, obgleich ihm sede tiesere dichterische Gestaltungskraft versagt war. Sein besantestes Werk dieser Art sind die "Bambocciaden" (3 Bde. 1797—1800), atwische Schnurren, dürstig in der Ersindung, aber von sorgsältiger, ost boszalter Kleinmalerei des Berliner Gesellschafts- und Litteraturlebens. Im J. 1838 erschienen "Reliquien von A. F. Bernhardi und dessen Gattin Sophie Bernhardi, zeb. Tieck. Erzählungen und Dichtungen, herausgegeben von Wilhelm Bernzardi, mit einem Borwort von Barnhagen von Ense". (Egl. Hettner, Romansische Schule.)

Sophie Bernhardi, 1775 in Berlin geboren, war die Schwester Ludwig md Friedrich Tied's. Sie heirathete 1799 Ludwig Tied's Jugendstreund August herdinand Bernhardi, wurde aber von diesem schon 1803 geschieden. Darauf ette sie mit ihren Brüdern eine Zeit lang in München und in Kom. Im J. 810 verheirathete sie sich zum zweiten Mal mit einem Herrn von Knorring, inem livländischen Gutsbesitzer. Im J. 1833 starb sie. Durch ihren Bruder Undwig war sie srüh in die Litteratur eingesührt. Sie betheiligte sich nicht nur ebhaft an den Zeitschriften der Romantiker, sondern versuchte sich auch in eigenen rößeren Dichtungen; doch kommt sie nirgends über gesühlssichwelgerische weibsiche Anempsindung hinaus. "Wunderbilder und Träume in els Märchen" 1802); "Flore und Blancheslur", bereits 1805 begonnen, aber erst 1812 von L. W. Schlegel herausgegeben, und ein nach ihrem Tode von L. Tieck herausgegebener Roman "Evremont" (1836).

Bernhardi: BartholomäusB., von Felbfirch (Belbfirchius, Belcurius zc.), atherifcher Brediger des 16. Jahrhunderts, geb. 24. Aug. 1487 gu Feldfirch in dorarlberg, † 21. Juli 1551 als Propft zu Kemberg bei Wittenberg. — Rachem er mit mehreren feiner Landsleute (einem Bruder Johann und einem Joann Dolgich [Dolscius], die öfters berwechfelt worden find) querft in Erfurt, ann auf ber neugegründeten Universität Wittenberg 1504 und in den folgenden ahren ftudirt und daselbst Magister artium geworden war, trat er in den geiftichen Stand, erhielt die Priefterweihe ju Chur, tehrte aber bald nach Bittenerg zurud, wo er die Professur der Physik, 1512 das Decanat der philosophihen Facultat, 1518 das Rectorat der Universität befleidete. In seinen theoogischen Anfichten scheint er frühe an Luther und die von diesem vertretene reng augustinische, antischolaftische Richtung sich angeschloffen zu haben, wie pir aus den Thesen de viribus et voluntate hominis feben, die B. den 25. Sept. 516 unter Luther's Borfit und Carlftadt's Decanat bei feiner Promotion gur beologiichen Licentiatur (ad sententias) vertheidigte und die damals bei ben Inhangern ber scholaftischen Richtung nicht geringes Aufsehen erregten (fiebe bie Briefe Luther's bei De Wette I. 34). Auch im Ablafftreit 1517 ftellte fich B. voort auf Luther's Seite (Briefe Luther's bei De 2B. I. S. 105). Im folgenden abre wurde er bon ber Universität fraft bes ihr guftebenden Patronatrechtes um Propft und Pfarrer ju Remberg, eine Meile von Wittenberg, gewählt fiebe Luther's Briefe von 1518 und 1519), wo er nun nicht blos fofort anfing ie evangelische Lehre zu verfündigen, sondern auch 1521 trot feines Priefterellibdes, unter Berufung auf die die Priefterehe gestattende alttirchliche Tras ition, mit einer Jungfrau aus Kemberg in den Cheftand trat (fiehe Brief uther's an Melanchthon vom Mai 1521). Er gilt baber gewöhnlich als ber fte verebelichte Brebiger bes Reformationszeitalters (ob er bas ift? barüber che die ausführlichen Untersuchungen von Reuftfing, "De primo sacerdote marito",

1703; bagegen 3. G. Rapp, "Barth. Bernhardi, pastorum Luth., qui matrimonium inierunt, neutiquam ut vulgo creditur primus", Baireuth 1792; Beefenmeier in "Theol. Stud. und Rrit." 1831; Forftemann im Corp. Ref. I. p. 421 ss.; val. Giefeler, RG. III. 1. S. 98; Schmidt, Melanchthon S. 77 ff.) Jedenfalls erregte biefer Schritt großes Auffehen und veranlagte bas Ginfchreiten bes Erzbifchofs von Magbeburg, Rurfürft Albrecht von Maing, ber bon bem Rurfürften von Sachfen Bernhardi's Auslieferung an bas geiftliche Bericht verlangte. Bu feiner Bertheibigung reichte B. eine, wie es icheint, bon ibm felbft berfagte, von Mesanchthon redigirte Schuhschrift ein unter bem Titel: "Apologia pro M. Bartholomaeo praeposito, qui uxorem in sacerdotio duxit", die in mehreren deutschen und lateinischen Ausgaben zu Erfurt und Wittenberg 1521 und 1522 erichien und fpater in den Musgaben ber Berte Luther's und Delanchthon's mehrfach abgebruckt ift (fiehe bie Jenenfer Ausgabe ber Opp. Luth. II. 438; Opp. Melanchth, ed. Bretschneiber I. p. 421 ss.). Auch Carlftadt nahm bon Diefem und einigen ahnlichen Fallen Anlaß ju Disputationen und Schriften wider Colibat und Gelübbe (19. Juni 1521, fiehe Jager, Carlftabt G. 176 ff.); baß auch Ulrich von Gutten fich fur B. beim Rurfürften Albrecht verwandt habe, wie vielfach behauptet wird, scheint auf einem Irrthum zu beruhen (fiehe Boding II. S. 65). Da ber Erzbischof Bernhardi's Rechtfertigung nicht als genfigend anerkennen wollte, fo wandte fich biefer in einer neuen Gingabe an den Rurfürsten Friedrich (fiebe C. Ref. I. 440), und feinem Schute, ber fich nicht jum Schergendienft an einer geiftlichen Berjon bergeben wollte, batte es B. gu banten, baß er nicht weiter behelligt wurde, mabrend andere feiner Collegen ben gleichen Schritt mit Tob ober Gefangnig buften. Bon ben fpateren Lebensiahren Bernharbi's wiffen wir wenig. 1540 verheirathete fich feine Tochter, bas erfte Rind eines evangelischen Pfarrhauses, mit bem Prediger Matthias Bandel von Samelburg (fiehe Luther's Brief vom 5. Juni 1540, bei Seidemann VI. S. 265). Er felbst hatte nach ber Schlacht bei Muhlberg 1547 von ben fanatischen Spaniem ichwere Mighanblungen zu erbulben und entging nur wie burch ein Bunder ber brobenben Tobesgefahr. Doch blieb er auf feiner Stelle bis ju feinem 21. Quli 1551 im vierundfechzigften Lebensjahr erfolgten Tobe.

Feuftfing, Leben Feldfirchens, Wittenberg 1705. 4; Corpus Ref., Bb. 1; Luther's Briefe und bie übrige Litt. jur Ref.-Geich. Bagenmann.

Bernhardi: Rarl Chriftian Sigismund B., geb. am 5. Det. 1799 im Dorfchen Ottrau in ber jegigen preugischen Proving Beffen - Raffau, wurde, nachdem er in Marburg Theologie ftubirt, Sauslehrer bei bem Grafen Bylandt ju Bruffel, begleitete feine Boglinge auf die Univerfitat Lowen und erhielt bort das Amt eines Univerfitätsbibliothetars. 1829 wurde er in die durch Jatob Grimm's Albgang erledigte Bibliothefarftelle an ber Raffeler Landesbibliothet berufen, in welcher amtlichen Stellung er 44 Jahre bis ju feinem Tobe verblieben ift. Er entfaltete in biefem Zeitraume eine ungemein vielfeitige, nach mehrfacher Richtung fegensreiche Wirffamteit. Wichtiger als feine wiffenschaftliche Thatigfeit (als beren bebeutenbfte Frucht wol gelten barj : "Sprachfarte von Deutichland", Raffel 1838; 2. Auflage, unter Mitwirfung bes Berfaffers beforgt von 2B. Strider, baf. 1849. 8.) wurde fein Wirfen auf politischem, noch mehr auf jocialem Gebiet. Ausgeftattet mit ungewöhnlichem organisatorischen Talent, unerschöpflich fruchtbar in Entwürsen und (namentlich humanitaren) Blanen, ein raftlofer Anreger und Förderer gemeinnütiger Beftrebungen, hat B. zahllofe Unternehmungen in ber Richtung des gemäßigten politischen und firchlichen Liberalismus, vorzüglich aber auf dem Felde ber Armenpflege, geplant, ins Leben gerufen, geleitet. Gine von ihm 1834 in Raffel gegründete "Unftalt gur Erziehung armer und verwahrlofter Anaben" besteht noch heute in gesegneter Wirtsamfeit.

Befonders häufig verwerthete B. die Tagespreffe gur, ftets vorfichtigen und magvollen, Agitation fur feine 3mede und Biele. Bahrend ber erften furheffischen Berfaffungstämpfe in ben breifiger Jahren fand ber bon ihm mitbegrundete Raffeler "Berfaffungsfreund" in ihm einen fruchtbaren Mitarbeiter, 1845 und 1846 gab er ben "Rirchenfreund" heraus, eine Wochenschrift "jur Forberung bes firchlichen Lebens", und noch in feinen letten Lebensjahren betheiligte er fich mit ber Feber auf bas lebhaftefte am Rampfe gegen ben Ultramontanismus. Mitbegründer (1834) und lange Jahre bis ju feinem Tobe Borftand bes "Bereine für heffische Geschichte und Landestunde", hat er auch für beffen Beitschrift jahlreiche Beitrage verfaßt. Reben Diefer litterarischen Rührigfeit entwidelte B. eine nicht minder unermübliche, unmittelbar prattische. Bon 1835 bis 1840 war er Borftand bes Burgerausichuffes ber Stadt Raffel, 1848 murbe er ins Frantfurter Parlament gemählt, ftand hier gur Partei Gagern und fuchte burch die mit Jurgens und Low herausgegebenen "Flugblatter aus ber Deutschen Rationalbersammlung" biefer Partei ju bienen. 1867 traf ihn die Bahl in ben nordbeutschen Reichstag und zugleich ins preugifche Abgeordnetenhaus, wo er fich ber nationalliberalen Richtung anschloß. 1870 entsagte er ber parlamentarifchen Thatigleit, jedoch fein unermudliches Wirlen mahrte nach anderen Seiten auch noch in den letten, oft frantheitsgeftorten, Jahren feines Lebens fort. Er itarb zu Raffel am 1. Aug. 1874. C. Altmüller.

Bernhardi: Joh. Jakob B., geb. zu Ersurt 1. Sept. 1774, † baselbst
13. Mai 1850, war ordentlicher Prosessor in der medicinischen Facultät der ehemaligen Universität und Director des von ihm sorgiältig gepstegten botanischen Gartens. Seine Thätigkeit widmete er vorzugsweise der Hebung des botanischen Gartens und scheute dabei nicht persönliche Opser. Ebenso ließ er sich die Ersorschung der Landesslora angelegen sein und veröffentlichte als Resultat seiner Forschungen ein "Systematisches Verzeichniß der Pflanzen, welche um Ersurt gesunden werden" 1800. Sorgsältige genaue Beobachtungen über heimische Pflanzensormen sinden sich auch in einer Anzahl kleinerer Schristen niedergelegt. Zudem erward er sich seiner Zeit Verdienste um die Hebung des Gartenbaues durch die Herausgabe der "Thüringischen Gartenzeitung" und des "Allgemeinen deut-

ichen Gartenmagagins".

Bribel, Thes. litt. bot. p. 20. A. Engler.

Bernhardinus: Marcus B., als Epigrammenbichter und Projeffor ber Poefie in Greifswald namhaft, geb. ju huttftedt in Schleswig ben 16. Juli 1622, † 10. Dec. 1663. Seine Borbilbung erhielt er auf ber Schule ju Melborf, wohin der Bater als Superintendent verfest war. Bu weiterer Ausbildung 1640 gu einem Bermandten, Garleff Luber, welcher die Erziehung bes Erbpringen von Gottorp leitete, borthin geschickt, bezog er, mit Renntniffen reich ausgestattet, Oftern 1641 die Universität Roftod, um Philologie gu ftubiren und widmete fich unter Unleitung bes Profesjors ber Theologie Barenius befonders ber hebraiichen Sprache. In Anertennung feiner Fahigfeiten und feines reichen Wiffens gestattete ihm die philosophische Facultät, schon bevor er einen alademischen Grab erworben hatte, Borlefungen über Blautus gu halten. 1643 fehrte er in das elterliche Saus nach Melborf gurud, um feine geschwächte Befundheit gu fraftigen und unterftutte britthalb Jahre hindurch in unruheboller Zeit ben Bater predigend wie feelforgerisch bei feinen Amtsgeschäften. Inzwischen bewährte er fein dichterisches Talent und ward bafür im Frühjahr 1646 vom Hofrath bes Brafen ju Beng, Jafob Stoll, jum poeta laureatus gefront. Seit 1646 fette er feine Studien ju Roftod fort und erlangte bier 1648 die Magifterwurde, 1650 ward er gu Greifswald Docent in der philosophischen Facultat. Geine Borlefungen fanben großen Beifall: auch verfagte er meiftentheils bie atabemijden Gelegenheitsichriften und prafibirte häufig bei öffentlichen Disputationen. Durch Refeript bes ichmedischen Generalgouverneurs von Bommern, Grafen Buftab Brangel, murbe er am 14. Marg 1652 jum außerorbentlichen Profeffor ber Poefie an Stelle bes aus feiner afabemifchen Birffamfeit icheibenben Profeffors Gerichow ernannt. Aber nur mit großer Mube fette bie Berwaltungsbehörde ber Anfeindung, Berdächtigung und Protestation des akademischen Concils gegenüber ben Bollzug ber Ernennung am 10. April 1654 burch; inbeg B. erwarb fich balb bie Liebe und Achtung feiner Amtsgenoffen in fo hohem Grade, bağ er 1656 nach Gerichow's Tode von der philosophischen Facultät einstimmig für bie orbentliche Projeffur prafentirt und am 8. Gept. von Drenftierna beftätigt ward. Die Zeit der ordentlichen Professur war besonders reich an poetischen und anderen ichriftftellerischen Producten. Seine geiftlichen Bedichte, namentlich in ben Universitätsprogrammen, welche ju ben Sauptfirchenfeften ausgegeben wurden, jeugen bon echt driftlichem Sinn und tiefreligibfem Bemuth. Bon einem bor Pfingften 1663 unternommenen Befuche ber Eltern in Melbori frant gurudgefehrt, feste er trot gunehmenber Schwäche feine alabemifche Thatigfeit noch bis in ben november fort. Im December erlag er feinen Leiben.

h. Müller in: Reue Jahrbücher für Philologie und Badagogif II. Ab-

theilung, 1873, S. 49 f., 95 f., 170 f. Sädermann. Bernhardn: Gottfried B., Philolog, geb. am 20. März 1800 in Landsberg an ber Barthe, + in Salle am 14. Mai 1875. Er war ber Gohn eines jubischen Raufmanns, beffen Bermögensverhaltniffe burch verschiebene Unfalle fich fo verschlechtert hatten, daß ber Knabe feine Aussicht auf eine wiffenschaftliche Ausbildung hatte. Alls er aber bas neunte Lebensjahr erreicht hatte, boten amei bermogende Bruder feines Baters, Die in Betersburg wohnten, Die nothigen Mittel und er fonnte 1811 bas Joachimsthal'iche Gymnafium in Berlin befuchen. Rach sechsjährigem Aufenthalte (brei Jahre in ber ersten Lateinclasse) bezog er 1817 bie Berliner Univerfität, um Philologie gu ftudiren. Er hatte bas Glud, noch ben alternden &. A. Bolf zu hören, fo wenig auch beffen afademische Thatigteit bamals der glangenden halle'ichen Beriode entsprach, aber A. Bodh ftand in der Bluthe feiner Rraft, auch Buttmann jog ihn an. Die philosophischen Studien wurden neben bem Sauptfach nicht vergeffen. Er war britthalb Jahr Mitglied bes philologischen Ge minars, wurde 1820 auch Mitglied bes pabagogischen Seminars und übernahm damit die Berpflichtung, an einem der Berliner Gymnafien Unterricht ju er theilen. Er wurde bem Friedrich-Werberichen überwiefen, hatte aber namentlich in den unteren Claffen wegen ber Redheit ber Berliner Jugend fich feines befonberen Erfolgs zu erfreuen. Am 30. Oct. 1822 erlangte er die philosophische Doctorwurde und veröffentlichte noch in bemfelben Jahre feine erfte Schrift, "Eratosthenica", eine Cammlung ber weit gerftreuten und vielartigen Fragmente des Alexandriners, in beren ichwieriger Erflärung er feine umfaffende Gelebriam feit und scharfe Combinationsgabe ichon glangend bewährte. 1823 habilitirte er fich und am 28. Märg 1825 wurde er jum außerordentlichen Professor ernannt. Reben feinen Borlefungen und ber Leitung einer Abtheilung bes philologischen Ceminars ertheilte er 1825 und 1826 auch in ber Cauer'ichen Erziehungsanftalt zu Charlottenburg Unterricht, ber auf die oberfte Claffe und auf die Borbereitung weniger Boglinge gur Univerfität beichränft die beften Früchte trug. Die Bearbeitung bes Eratofthenes hatte ihn auf bas Studium ber griechischen Geographen geführt; er beabfichtigte eine neue Ausgabe ber fleineren Geographen, bon benen aber nur ber fogenannte Dionysius periegeta mit weitschichtigem Commentar 1828 erschienen ift. Die Fortsetung unterblieb wol mit Rudficht auf die hierbei ihm schneller vorangehenden Frangosen, und nur einmal tehrte er in einer atademifchen Gelegenheitssichrift auf biefes Gebiet gurud. Bebeutenber

war die "Wiffenschaftliche Syntax der griechischen Sprache" (Berlin 1829); er Rellte fich barin die große Aufgabe, die syntaktische Kunft der Griechen in ihren Befegen und Anschauungen zu begreifen und den Zusammenhang ihrer geschichtlichen Entwidelung an den Gigenthumlichfeiten der wechselnden Sprachperioden nachauweisen. Die hiftorische Syntax wollte ben lebenbig fortwachsenben Organismus ber Sprache nachweifen; bagu genugte nicht bie genaue Renntnig bes gu allen Zeiten bafür Geleifteten (eine folde befaß B. wie Wenige), fondern es war eine jelbständige Prujung ber verschiedenen Stilgattungen und bie Erfenntniß bes inneren Bufammenhangs bes Lebens und ber Litteratur erforberlich. Manner, wie Lobed, fprachen fich fehr lobend über biefes Wert aus, beffen unmittelbare Folge Die Ernennung jum orbentlichen Brofeffor ber claffischen Philologie und Director bes philologischen Seminars in Salle war, 9. April 1829. In Salle and B. als feine Special = Collegen ben bochbejahrten Schut, beffen Thatigleit icon feit Jahren nicht mehr gerechnet werben tonnte, und ben fast gleichalterigen Meier, ber mehr die realen Gebiete ber Alterthumswiffenschaft vertrat, also für fich einen weiten Wirfungstreis. Aber er tam als Nachfolger Reifig's, beffen Unbenten nur allmählich aus ber Erinnerung ber ftudirenben Jugend wich und beffen Birtuofität als Lehrer B. mit feiner rubigen und flaren Entwidelung, mit feiner mehr gründlichen als anregenden Darftellung nicht erreichen gu können ichien. Auch fein Ton in bem perfonlichen Bertehr wollte nicht behagen. bas anderte fich balb und es fammelte fich um ihn ein Rreis fehr tüchtiger Schüler, Die feinem Unterrichte und noch mehr feinen Unregungen gu lebhaftem Dante fich verpflichtet fühlen und biefen auch augerlich vielfach bethätigt haben. Reben ber Interpretation lateinischer und griechischer Schriftfteller, bei ber er meiftens über bie ichonen litterargeschichtlichen Ginleitungen nicht weit in ben Text hinein fam, las er über philol. Encyclopabie, romifche Alterthumer, romifche und griechische Litteraturgeschichte und leitete baneben bie Uebungen bes Seminars mit besonderer Corgfalt und Strenge. Mit biefen Borlefungen bing fortan auch feine litterarische Thatigfeit gufammen. Schon 1830 erichien ber schmächtige "Grundriß ber römischen Litteratur", ber in jeder neuen Bearbeitung (1850, 1857, 1865, 1872) nicht blog an äußerem Umfange gewann. 1832 veröffentlichte er "Grundlinien zur Encyclopadie ber Philologie". Noch größer war ber "Grundriß ber griechischen Litteratur" angelegt, beffen erfter Theil 1836 gum erften, 1861 jum britten Dale erichienen ift; erft nenn Jahre fpater folgte ber zweite, Die poetische Litteratur umfaffende Theil, beffen zweite Bearbeitung 1856, 1859, Die britte 1867, 1872 nothig wurde. Dagu bie Profa gu bearbeiten hat er wol nie ernstlich Anstalt gemacht. In das Bolf'iche Schema einer inneren und äußeren Beichichte hat er diese Arbeiten gerlegt und bei dem zweiten Theile burch Scheibung ber Formen der Darftellung auch die Schriften eines und deffelben Schriftftellers ju trennen fich genöthigt gesehen. hier tounte er ben Umfang feiner Lectilre, bas Daffenhafte feines Wiffens, Die Scharfe und Feinheit feiner Rritit geigen und nur felten mertt man fubjective Reigungen ober temporare Stimmungen. Er beherrichte bas von ihm behandelte Gebiet. Satte er in feiner Darftellung nicht zu fehr nach fnapper Rurge geftrebt, ben reichen Inhalt behaglicher behanbelt und baburch fliegenbere Sprache und größere Rlarheit geboten, biefe Werte wurden noch allgemeinere Berbreitung gefunden haben als in der jetigen Form, welche bon jebem Lefer ernftes Rachbenten und aufmertsames Studium fordert. Die immer wiedertehrenden neuen Bearbeitungen nahmen viel Zeit in Unfpruch und es blieb gumal in bem Drange vieler amtlicher Geschäfte wenig Muge gu anbern gelehrten Arbeiten. Die 1838 unter feiner Redaction begonnene "Bibliotheca scriptorum latinorum" fam nicht über ben erften Band hinaus, weil bie Art seiner redactionellen Aenderungen und Zusätze die Mitarbeiter abschreckte

und ichon fur ben zweiten Band (Tacitus) ber Berausgeber Doberlein fich bergleichen verbat. Daneben hatte er im 3. 1833 burch bie Schwetichte'iche Buchhandlung ju einer neuen handlicheren Ausgabe bes Guibas fich beftimmen laffen und war ruftig an die Arbeit gegangen, als 1834 bie große Ausgabe von Gaisford in Orford erichien. Aufgeben wollte man ben Blan nicht, aber er mußte jest geandert werden. Der reiche fritische Apparat bes Englanders wurde gefichtet, umgestaltet, durch eigene Bergleichung ber beften Sanbichriften auch berichtigt, barnach wurde ber verdorbene Text verbeffert und von Interpolationen gereinigt, die lateinische Uebersehung vielfach neu gemacht, die weitschichtigen Commentare abgefürzt, neue bundige, burch Gelehrfamteit ausgezeichnete Unmertungen bingugefügt. Es war eine mühjelige Arbeit (labor aerumnosus), die nur langjam geforbert werben fonnte, jo dag erft nach faft zwanzig Jahren 1851 bas große Wert jum Abichluß tam. Die Widmung an ben Ronig von Breugen ermiberte biefer mit ber Berleihung eines Orbens. B. fpricht in bem Borworte jum Guibas bon occupationes et morae munerum academicorum; es waren ihm in der That deren viele aufgebürdet und er zeigte in folder geschäftlichen Thatigkeit große Gewandtheit und Sicherheit. Gin Menschenalter blieb er Mitglied ber wiffenichaftlichen Prufungs-Commiffion für die Candidaten des höheren Schulamts und trug hauptfächlich bagu bei, daß die halle'ichen Beugniffe großer Uchtung fich erfreuten; weniger gufrieben waren manche Ghmnafien mit feinen icharfen Urtheilen über die Leiftungen ber Abiturienten, obichon er auch hier nur die Erhaltung bes alten Ruhmes fachfischer Ghmnafien im Auge hatte. Das Decanat der philosophischen Facultät hat er wiederholt verwaltet; zwei Jahre hintereinander (1841-1843) war er Prorector. Dazu tam 1844 die Stelle eines Ober-Bibliothefars ber Universitäts Bibliothef, wo es barauf ankam, eingewurzelte llebelftande zu beseitigen, zahllose Luden auszufüllen, zwedmäßig und boch billig ju erweitern und ju bereichern und bagu mehr Gulfsquellen gu beschaffen, bie Ratalogifirung neu einzurichten und möglichst burchzusühren. Mit unglaublichem Gifer hat er hier gearbeitet; dies ift mahrlich nicht ber fleinfte Theil feiner Berdienste um die halle'sche Universität. Auch die Stadt ehrte ihn dadurch, daß fie ihn 1867 zum Mitgliede des Curatoriums für das neu errichtete ftädtische Chmnafium wählte. Bei folden Rebenarbeiten fonnte er an neue große wiffenschaftliche Arbeiten nicht mehr benten. Den Plan einer fritischen Bearbeitung ber Scriptores historiae Augustae, ju ber er nach einem Cafaubon und Saumaise besonders besähigt war, gab er auf. Kleinere Abhandlungen lieferte er zu den Proomien der Lectionstataloge und ju afademischen Festschriften; für die "Allgemeine Encyclopadie" ausgezeichnete Artifel über griechische Dichter (wie 3. B. Epicharmos und Euripides), Auffage auch in Brug' "Litterarhiftorischem Taschenbuche". Die Recensirarbeit, ber er für die "Berliner Jahrbucher" und für die "Allgemeine Litteratur-Zeitung" eifrigst obgelegen, war mit dem Aufhören biefer Institute abgeschloffen. Seine lette Arbeit war (1869) bie Sammlung bon Bolf's kleinen Schriften in lateinischer und beutscher Sprache (2 Bbe.), beren Berdienstlichkeit Jebermann anerkennt, beren Sorgfalt aber nur Benige wurdigen tonnen, weil die Schwierigfeit ber Arbeit bier nicht auf ber Sand liegt. - Seine Jugend war eine harte und trube gewesen: mit Schwierigfeiten und Entbehrungen fampfend hatte er feine Rraft geftahlt und Gelbitbewußtfein erworben. Daber tamen die icharfen Urtheile über Berfonlichkeiten und Lebensverhaltniffe, die nichts ichonten und die oft verkannt wurden von benen, die ihm nicht naber ftanden. Er fah es gern, wenn ihm in gleich scharfer Beije erwidert wurde. In Salle erft erichloffen fich ihm die Freuden des Familienlebens, denn Pfingften 1829 batte er fich mit henriette Meher aus Berlin verheirathet. Wer ihn in dem Familienfreise (vier Tochter waren ihm geschenft) verfehrend gesehen hat, wie er

bort Freunde und Schüler um fich versammelte, ber weiß, welch weicher Rern unter ber harten Schale verborgen war. Der Berluft ber trefflichen Gattin im Juli 1853 war für ihn fehr berb, jo fehr auch die Tochter fich beeiferten, benfelben gu erfegen. Die reiferen Jahre brachten ihm moblberbiente Ghren an Titel und Orben. Schon 1862 warb er jum geheimen Regierungsrath ernannt. Debr als folche Auszeichnungen eifreute ihn an feinem funfzigjährigen Doctorjubilaum im 3. 1872 die Theilnahme seiner alten Schüler, die eine Bernhardy = Stiftung gu Stipendien für Studirende der Philologie begründet und dazu 1000 Thaler gefammelt hatten, die Berehrung feiner Collegen und ber Lehrer an ben Gumnafien, von benen gablreiche Feftichriften ihm überreicht murben. Gein Brofeffor-Aubilaum in ben Oftertagen 1875 murbe wegen ber afabemischen Ferien nur in engerem Rreife gefeiert. Er hatte fich ftets einer ruftigen Gefundheit erfreut und alljährlich auf weiten Reifen ober auch wol burch eine Commerfrifche in ben Thalern Thuringens Erholung gesucht von fehr angestrengter Arbeit. Um fo unerwarteter tam fein Tob, ber burch ein anfangs verheimlichtes Blafenleiben nach einer Rrantheit von wenigen Tagen in ber Racht vom 13. jum 14. Mai 1875 erfolgt ift. Rach feinem Billen ift er ohne Bomp beerdigt; Brof. Benfchlag hat ihm eine vortreffliche Leichenrede gehalten. Editein.

Bernhold: Johann Balthafar B., geb. 3. Mai 1687 ju Burgialach, unfern ber ehemaligen Feftung Bulgburg, + 15. Febr. 1769, als Profeffor ber Theologie an ber ehemaligen Universität Altborf, stammte aus einer Familie bon Beiftlichen, in ber fich bas Glud, bas fünfzigiahrige Priefter-Jubilaum feiern gu tonnen, fünf Dal, wogu noch fein eigenes als bas fechfte tam, wiederholt hatte. Die Laufbahn eines Theologen jener Zeit war in der Regel durch feine besonbern Greigniffe ausgezeichnet. B. befam ben erften Unterricht im baterlichen Saufe, fodann an der lateinischen Schule oder dem Gomnafium ju Ansbach, bierauf bei einem Pfarrer ju Sinbelsbeim im Obenwald, und bezog 1704 bie Universität Altborf. Schon 1705 bisputirte er bafelbft zweimal und wurde 1707 bon bem Projeffor und Bfalggrafen Magnus Daniel Omeis jum faiferlich gefronten Dichter erhoben, welche Ehre ihm ohne Zweifel nur wegen feiner Gewandtbeit im lateinischen Bersbau zu Theil wurde. Sierauf bestand er 1708 gu Ansbach bas Examen als Canbibat bes Predigtamtes und ging bann nach Wittenberg, wo er fich 1709 als Magister habilitirte. 3m 3. 1713 begleitete er einen jungen Rnebel, der Theologie studiren follte, nach Jena und erhielt nach beffen fruhzeitigem Tobe 1714 in ber bamals fürftlich Sobenlobischen Refibeng Pfebelbach die Stelle eines Diakonus, worauf er bafelbft Baftor, Confiftorial-Rath und hofprediger wurde. Rach Altborf fam er burch Berufung 1725, erlangte in bemfelben Jahre bie theologische Doctorwurde und 1732 auch bie Projeffur der griechischen Sprache, in welcher er borzugliche Renntniffe befag. Unter seinen Schriften werden auch , Ανακοεόντεια μέλη i. e. Anacreon quasi redditus imitationibus variis", 1736, angeführt. Seine fibrigen, bei Will und Ropitich vollständig angeführten Schriften find größtentheils Differtationen, Leichenpredigten, Programme und Borreben ju Schriften Anberer. Dabei aber war feine Thatigteit als Lehrer allgemein anerkannt und geachtet. Sein am 20. April 1764 begangenes Briefterjubilaum wird im erften Bande ber "Mangbeluftigungen" febr umftandlich erzählt, zumal es das zweite Fest dieser Art war, das die Universität Altborf in biefem Jahre beging, ba auch Dr. Johann Jafob Jantfe, Brofeffor ber Medicin bafelbft, Schwiegervater bes nachher als Berausgeber von Maittaire's "Annalen" und anderer bibliographischer Werke berühmt geworbenen Magifter Georg Wolfgang Frang Panger als Jubilar gefeiert wurde. Befonders gerühmt wird die beitere und gu launigen und witigen Ginfallen geneigte Stimmung, die B. burch fein ganges Leben getreu blieb. Bon feinen Cohnen (bei feinem Jubiläum lebten von zehn Kindern noch fünf) war der ältere, Johann Gottfried, auch Prosessor zu Altdorf und zwar, für die damalige Zeit eine Seltenheit, der Geschichte, starb aber, nachdem er im Jubeljahr des Baters Rector magnisious gewesen war, noch vor dem Bater am 21. Jan. 1766, erst 46 Jahre alt. Unter dem eine schöngeistige Richtung verrathenden Berzeichniß seiner Schristen sind auch zwei Tranerspiele, von denen das eine "Johanna die Heldin von Orleans" betitelt ist. Der jüngere Sohn, Theodor Heinrich Wilhelm, sürstlich Löwensteinischer Regierungs-Asselsor, hatte 1756 Katharina Maria Neubauer geheirathet, und war dadurch mit dem bekannten Altdorfer Prosessor und Psalzgrasen Georg Andreas Will, der seit 1752 mit ihrer älteren Schwester verehelicht war, verschwägert.

Bernigeroth: Martin B., geb. zu Rammelburg in der Grafschaft Mansfeld 1670, war der Stammvater mehrerer Künstler dieses Ramens und selbst Zeichner und Kupserstecher. Er hat wol gegen 1600 Bildnisse gestochen, die richtig gezeichnet und geschmackvoll componirt sich doch in der Arbeit nur selten über die Mittelmäßigkeit erhoben. Er starb 1733 zu Leipzig und hinterließ zwei Söhne, Johann Martin, der 1713 geboren, 1767 ebensalls in Leipzig starb und seinen Bater vielsach bei der Arbeit unterstützte; sowie Johann Benedict, der 1716 geboren, dessen Todesjahr jedoch unbestimmt ist. Auch er legte sich aus die Kupserstecherkunst und arbeitete vereint mit den beiden Genannten. In dem Dresdner Kupserstichcabinet sindet sich eine Sammlung der

Bernigeroth'ichen Blatter in acht Banben.

Bergl. Heineden, Idée genérale d'une collection d'estampes, p. 493. Heineden, Diction. des artistes II. 564-627 gibt das Verzeichniß der zahlereichen Stiche bieser Künstlersamilie.

Merzdorf.

Berntopf, ein Boiks- und Meistersänger, der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebte und zeitweise im Dienste eines Hern von Dalberg gestanden zu haben scheint. Bermuthlich war er aus Mainz, wenigstens zeigt er für die Mainzer Berhältnisse ein persönliches Interesse. Er besingt in einem Liede die Schlacht bei Bulgneville (1431) zwischen Herzog Rens von Provence und Graf Anton von Baudemont, an welcher auch deutsche Hülfstruppen aus Baden und der Psalz theilnahmen. Der Dichter war nicht selbst dabei, sondern hörte nur von dem Unglück seiner Landsleute sagen. In einem andern Liede, welches sich auf die Streitigkeiten zwischen Graf Michel von Wertheim und dem Bischof von Würzburg (1437) bezieht, gibt er dem mit lehterem verbündeten Erzbischof von Mainz den Rath, jenes Bündniß sahren zu lassen und mit dem Wertheimer Frieden zu schließen. Hier nennt sich der Dichter "Frauenzucht", was nach den Angaben von Eberhard Windest und Lorenz Fries ein von B. gebrauchter Beiname war.

v. Liliencron, Sift. Boltslieder I. 329, 357. Bartid.

Bernlef. Als der heilige Ludger in der letten Hälfte des achten Jahrhunderts den Friesen das Evangelium brachte, lebte zu Holwerd in der Rähe
von Docum ein Sänger, Bernlef genannt, der ringsumher berühmt und überall
ein gern gesehener Gast war, da er "die großen Thaten der alten Friesen und
ihrer Könige" zu besingen wußte. Der Sänger ward blind, und seine Fran,
welche von dem heiligen Manne aus dem Süden gehört hatte, ries diesen zu sich,
als er auch zu holwerd das Evangelium predigte. Dem Ludger glückte es, den
Blinden zu heilen, und bald nachher war B. ein Christ geworden. Er besuchte
den Apostel gerne und lernte von ihm die in das Friesische übersetzen Psalmen,
welche er seitdem statt der alten Raub- und Kriegslieder seinen Landsleuten vorsang. Er blieb seiner neuen Religion treu und als Ludger, um das J. 782,
durch den Einsall der Sachsen gezwungen ward Friesland zu verlassen, trug

Berno. 467

dieser dem B. auf, sterbenden Kindern die Nothtause zu geben. Zwei solcher von B. getausten Kinder wurden nachher durch Ludger consirmirt. Die Nachtommen erzählten Bieles von seinem frommen Ausgang, wie er sterbend seine Frau tröstete mit den Worten: "wenn mein Gebet etwas bei dem Herrn vermag, wirst du nicht lange hier allein sein", und daß die Wittwe ihrem Gatten fünfzehn Tage nachher in den Tod solgte.

Vita Ludgeri, bei Pert, Monum. Germ. II. p. 412. Bos.

Berno, Abt von Reichenau, Berno Augienfis, empfing feine erfte Bilbung im Benedictinerftift ju Fleurn, wo er 999 noch als Monch war und fam von dort nach Prim. Als 1008 Abt Immo von Reichenau, unter beffen robem Regiment bas Stift fehr heruntergefommen war, feines Amtes entfet ward, ernannte Beinrich II, ben B. ju feinem nachfolger. Gine ber an Charafter und Bildung hervorragenoften Ericheinungen feiner Beit, hob berfelbe in einer bierzigjahrigen für Runft und Biffenichaft fegensreichen Regierung die Abtei gu neuer Bluthe empor. 1013 begleitete er ben Konig auf feiner Romfahrt gur Raiferfrönung. Rachdem er noch am 24. April 1048 die neu und ichoner wieder erbaute Rirche feines Stiftes unter Anwesenheit Beinrichs III. geweiht hatte, ftarb er am 7. Juni biefes Jahres. Bon feinen Schriften hat bie von Tritheim angeblich benutte "Historia Alemannorum" niemals existirt. Ein Tractat "De officio missae" (Bibl. Patr. tom. 18) handelt hauptfächlich bon der unter Raifer Beinrichs Unwesenheit in Rom berhandelten Frage, ob nach bem Evangelium bas Symbolum gu fingen fei. Die Ergebniffe eines bem Ergbifchof Aribo bon Maing gewidmeten Tractates fiber bie Quatemberfaften wurden bem bom Concil ju Geligenstadt 1022 hierüber gesaften Beschluß ju Grunde gelegt. -(Bgl. Hist. litter. de la France tom, VII. 373 ss. Befele in b. Tübinger Quartalichr. 1838, G. 249 ff.)

Bon befonderer Wichtigfeit aber ift B. burch feine fowol als Schriftfteller wie als Tonfeber bethätigte Renntnig ber Mufit geworben. Drei bon ibm beriafte Tractate über ben Rirchengesang find bei Gerbert (Script. eccles. II.) abgedrudt: "Musica", aus zwei Theilen beftebend: a) Prologus in Tonarium (6, 62-79) handelt in funfgehn Baragraphen von der Tonleiter, ben Intervallen, Tonarten, Differengen, Erkennungsformeln ber Befange, Lange und Rurge ber Tone, bem Semitonium 2c.; b) Tonarius (79-91), in breigehn Paragraphen, Tabelle ber melodischen Formeln, ber Tonarten und Tonweisen ber verschiedenen liturgijchen Gefange. "De varia Psalmorum atque cantuum modulatione" (91-114), eigentlich nicht musikalisch, fondern nur auf die Gefangterte bezüglich. "De consona tonorum diversitate" (114-117), von Berichiebenartigleit ber Rirchentone und der authentischen und plagalischen Tonreihe. Roch einen, unbefannt gebliebenen, Tractat "De instrumentis musicis" foll er verfaßt haben. Als Tonfeger verdantt ihm die Rirche zwei Offizien auf die Fefte bes heiligen Ulrich und Meinrad, einen Tropus und Symnus auf Epiphania, zwei Symnen auf Lichtmeß und bie Faften, zwei Sequengen; fiebe Anfelm Schubiger, Sangerichnle St. Gallens 83; ein Responsorium aus bem Officium bes Meinrad ebb. Exempla Rr. 45. - Endlich ift noch einer Angahl von Briefen Berno's gu gedenten. b. Dmr.

Berno, Mönch des Ciftercienferklosters zu Amelungsborn, aus edlem Geschlechte stammend, † 1190 oder 1191, wurde im J. 1155 vom Herzoge Heinrich dem Löwen von Sachsen zum (Missions-)Bischose von Mecklenburg ernannt und vom Papste Hadrian zum Bischose geweiht, damit er die wendische heidnische Bevölkerung dieses Landes zum Christenthum bekehre. Er wurde der erste wirkliche Bischos des Landes; denn Emmehard, welcher am 10. oder 11. Oct. 1149 vom Erzbischose Hartwig von Bremen zum Bischose von Mecklenburg geweiht und auch zu den heiden ausgesandt worden, ist zu gar keiner Thätigkeit und

468 Berno.

Geltung gelangt und ftarb im 3. 1155. Bei Berno's Ernennung bing bie gange wendische Bevölferung bes Landes noch am Gogenbienft; er begann aber feine Miffion perfonlich, burch teine Schwierigfeiten geschrecht, nur mußte er, weil ber Ort Medlenburg, wo bisher fein Git gewesen, ben Feinbseligfeiten ber Benben ju fehr ausgesett war, biefen wahrscheinlich schon im 3. 1158 nach bem geschützteren Orte Schwerin verlegen. Bon bier aus "predigte er fraftiger bem Bolle, bas in ber Finfterniß faß, das Licht des Glaubens" (Urt. Raif. Friedrichs von 1170), und als heinrich der Löwe, nach Unterwerfung des Landes, im 3. 1160 an Stelle ber wendischen Unfiedelung die beutsche Stadt Schwerin grundete, ba gemann B. ben ficheren Schut bes beutichen Statthalters Guncelin bon Sagen und eine driftliche Gemeinde in ber erften Bevolferung ber Stadt. 3m 3. 1164 hatte er ichon einige andere Geiftliche in Schwerin bei fich. B. felbit jog prebigend und taufend im Lande umber, gerftorte die Gogenbilber, grundete Rirchen und drang, unter vielem Sohn und Dighandlungen, bis Demmin vor (Urt. Raif. Friedrichs I.). Freilich wurde feine Saat durch die häufigen Erhebungen ber Benben gegen Die Berrichaft ber Sachien oftmals wieber vernichtet; aber vielleicht hatte ber Wendenfürst Pribislav felbst schon im 3. 1163 die Taufe angenommen, und aus allen Emporungen ging boch bas Chriftenthum immer etwas fraftiger wieder hervor, fo dag im 3. 1166 fchon bie Ausbehnung bes fchweriniichen Sprengels bis jur Beenemundung in Aussicht genommen werden tonnte, und mabricheinlich auf Berno's Betrieb wurde der Rreuzug gegen Rugen, ben Beerd ber Bogenverehrung, im 3. 1168 unternommen, welcher mit ber Unterwerfung und maffenhaften Taufe der Ruganer endigte. — Zu Anfang des Jahres 1170 gewann B. vom Raifer Friedrich ju Frankfurt, wohin er sich felbst begeben hatte und wo auch Bergog Beinrich anwesend mar, die Beftätigung feines Sprengels. In ber betreffenden Urfunde wird gu biefem Sprengel auch "das Land der Ruganer, soweit es zur herrschaft des herzogs von Sachsen gehörte," gerechnet; dieser Ausdruck bezieht fich nur darauf, daß heinrich und B. die Salfte des Tributs aus Rugen beanspruchten, die ihnen auch im Friedensschluffe mit bem Danenkönig Balbemar am 24. Juni 1171 jugeftanden wurde; auf ber Infel felbst hat aber B. nie Diocesanrechte ausgenbt, auch weder er noch feine Rachfolger folche begufprucht (bie terra Ruganorum, welche ibater einen Theil bes Schweriner Bisthums bilbete und biefem auch bann verblieb, als es Circipanien, einen großen Theil von Borpommern und bes Tollenferlandes, und Migereg an das Kaminer Bisthum abtreten mußte, war das Land Triebfees 2c.). Um 9. Sept. 1171 fand bie Weihe ber Stiftstirche ju Schwerin ftatt, in Folge beren nun auch die Brundung eines Domcapitels vorgenommen wurde, beffen vollständige Einrichtung aber erft einige Jahre später geschehen fein wird. Rurg vorher war das Ciftercienfer = Moncheflofter Alt-Doberan (Althof bei Doberan) burch ben Fürften Bribislav unter Berno's Betheiligung geftiftet und am 1. Marg 1171 von einem Convent bezogen worden; auch das Kloster Dargun wurde am 25. Juni 1172 fur Ciftercienfermonche aus bem Rlofter Erom auf Geeland geftiftet, ohne Berno's Bermittelung wol, jedoch weihete biefer am 30. Robbr. 1173 ben erften Altar in ber bortigen Capelle und bestätigte bas Rlofter. Am 1. Febr. 1177 hielt B. eine Beneral-Spuode in Schwerin, und ju Anfange bes Jahres 1178 reifte er "unter vielen Mühfeligfeiten" felbft nach Rom, wo Papit Mexanber III. ihm um Mitte Marg für bas Bisthum Schwerin und beffen Sprengel eine Confirmations-Ilrfunde ausstellte. Um bas Weihnachtsfest 1178 machte B. fich abermals nach Rom auf, um bem jum 18. Februar 1179 ausgeschriebenen, am 5. Marg b. 3. eröffneten allgemeinen Concil beiguwohnen, beffen Beichluffe bom 19. Marg er mit unterschrieben hat. - Bahrend biefer Reife war ungludlicher Beife ber Fürft Pribislav von Medlenburg am 30. Dec. Bernolb. 469

1778 in Folge eines ungludlichen Sturges beim Turnier gu Luneburg gestorben, und nun rief fein Tod neue Kriege und innere Berwidelungen hervor, mahrend welcher am 10. Nobbr. 1179 bas Rlofter Doberan verwüftet und feine gange Bevölferung pon 78 Personen ermordet, auch bas Rlofter Dargun von feinen Bewohnern verlaffen wurde und in Berfall gerieth. Als nun auch dem Bergoge Beinrich auf bem Softage ju Burgburg 1180 burch einmuthigen Spruch ber Fürften feine beiden Bergogthumer und alle Leben bom Reiche und von den Bijchofen abgeiprochen wurden, erlosch awar auch bes Bischols B. Lehnsberhältnift au ihm, und wurde biefer ein unmittelbarer Reichsfürft, jedoch fehlte ihm nun auch bes Berjogs machtiger Schutz und fchien Die gange Schöpfung bes Bisthums in Frage geftellt. B. begab fich felbft auf ben Softag ju Erfurt, Ende November 1181, und erwirfte bier eine faiferliche Beftätigungs = Urfunde vom 2. Decbr. über fein Stiftsgut. Auch den Softag ju Altenburg im 3. 1183 besuchte er perfonlich. Daburch war feine Stellung nach außen gefichert; in Medlenburg felbft beruhigten fich die Berhaltniffe erft fpater, indeffen hatte boch auch hier bas Chriftenthum ichon fefte Burgel gefaßt und in bem Fürften Beinrich Borwin I. (feit 1181) einen fraftigen Trager. Die Wieberaufrichtung bes Rlofters Doberan (an bem jegigen Orte biefes namens) fonnte B. freilich erft im 3 1186 unter Bermittelung bes Murften bornehmen, und privilegirt wurde es erft im 3. 1192, mabrend Dargun erft im 3. 1209 von Doberan aus wieder bevölfert murde; aber bas Chriftenthum felbft war im Lande fiegreich hervorgegangen, und B. verwandte vermuthlich die letten Jahre feines Lebens auf beffen innere Entfaltung. Er ftarb am 27. Jan. bes Jahres 1190 ober 1191.

F. Wigger, Berno, der erste Bischof von Schwerin ze. in Lisch, Medl. Jahrb. XXVIII. S. 3-278.

Bernold von Conft ang, Geschichtschreiber, † 1100. In der Bisthumsfcule gu Conftang jum Geiftlichen erzogen, war B. vorzüglich ber Schüler bes Bernhard, eines in jener Beit berühmten Gelehrten, welcher fpater in Silbesheim als Lehrer thätig war, 1080 Mönch wurde, vielleicht in Corvey, und 1088 ge-Bernhard war ein fo eifriger und rudfichtslofer Borfampfer ber Grundfage Gregors VII., daß felbst B. ihm entgegentrat, obgleich er berfelben Richtung volltommen ergeben war. Schon 1076 war er auch als Schriftfeller thatig und betheiligte fich burch verichiebene Schriften an bem bamals febr lebhaft geführten Streite über bie Durchführung des Colibats und bas Berbot ber Inveftitur bon Laienhand. 3m 3. 1079 finden wir ihn auf der romifchen Saftenspnobe, und als eifriger Borfampfer ber ftrengfirchlichen Bartei erhielt er 1084 bom Cardinallegaten Obo von Oftia ju Conftang die Priefterweihe; am 11. Aug. 1086 theilte er im Beere bes Gegentonigs Bermann Die Freude fiber ben Sieg bei Bleichfelb. Um biefelbe Beit ift er Monch im Rlofter St. Blafien geworben, fpater aber in bas nach Sirichauer Regel neu reformirte Rlofter Schafhaufen übergetreten und bier am 16. Gept. 1100 geftorben. Bis furg por feinem Tob, bis jum 3. Aug. 1100, hat er feine Chronit fortgeführt, beren Autograph fich noch erhalten hat und in ber Munchener Bibliothet verwahrt wirb. Aus diefem erfehen wir, daß die Chronif bis 1073 im Busammenhang niedergeschrieben ift; anfangs aus allgemeinen befannten Quellen schöpfend, gulett aus ber Chronit Bermanns bes Lahmen und ber Fortletung berfelben von Berthold, hat B. von 1055 an auch ichon felbständig gearbeitet, von 1073 an aber die Ergahlung gleichzeitig mit ben Ereigniffen fortgeführt, wie von 1084 an auch bie mit fortwährend wechselnder Schrift und Dinte eingetragenen Cate geigen. Er hat von vielen Seiten Rachrichten erhalten, und was er felbft erlebte, berichtet, in voller Begeifterung für die firchliche Partei, ber er angehorte. Doch ftrebt er nach Wahrheit und beschräntt fich gewöhnlich auf einen furzen thatfach-

lichen Bericht. Als Quelle für jene Zeit ist biese Chronit von hohem Werth, sowie auch Bernolds zahlreiche Streitschriften recht lebendig in die Denkungsart jener Kreise einsuhren. Sie sind 1791 von Ussermann herausgegeben in Germaniae Sacrae Prodromus, Vol. II. Die Chronit nach dem Autograph von Perh, Mon. Germ. SS. V. Uebersehung von E. Wintelmann 1863.

Bgl. B. v. Giefebrecht, Gesch. ber Kaiserzeit, 3. Ausg. III. 1033. Battenbach, Deutschl. Geschichtsquellen II. 42. Battenbach.

Bernoulli: Jakob B. I., Mathematiker, Phyfiker und Theologe, geb. 27. Decbr. 1654 zu Bafel, † 16. Aug. 1705 ebendafelbft. Die Familie ber B., in welcher mathematische Berühmtheit als erbliche Eigenschaft faft aller mannlichen Mitglieder über 100 Jahre lang galt, ftammt, fo weit es möglich ift ihren Urfprung zu verfolgen, aus ben nieberlanden. Gin gewiffer Jafob B. jog in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts von Antwerpen nach Frantfurt a. M., vertrieben durch die religiofe Berfolgungsfucht des Bergogs von Alba. Ein Entel Diefes alteften Jatob B. gleichen Ramens nahm feinen Bohnfig in Bafel, wo er 1634 erft 36 Jahre alt ftarb. Gein Sohn Riclaus (geb. 19. Nov. 1623, † 8. Marg 1708) nahm eine hoch geachtete Stellung als Rathsberr ein. Er ift ber unmittelbare Borfahre bes in ber leberfchrift genannten großen Mathematiters. Jafob B. war ber altefte von ben bier Cobnen bes Rathsherrn Niclaus B., die anderen hießen Niclaus, Johann, Sieronymus, und bon ihnen wird fowol in diefer als in ben folgenden Biographien noch vielfach bie Rebe fein. Jatob mußte auf ben Bunich bes Baters Theolog werben und bestand auch 1676 fein Examen in biefer Wiffenschaft; feine Predigten sowol in deutscher als in frangofischer Sprache fanden großen Beifall. Insgeheim freilich trieb er, und zwar gegen des Baters Willen, Mathematik, fo daß er darans Beranlaffung jog, bei ber Bahl eines Sinnfpruches, wie er bamals üblich mar, ben Sat Invito Patre Sidera Verso als leberschrift zu einer Abbilbung bes Phaeton auf bem Connenwagen anzunehmen. Rach taum abgelegtem theologischen Examen begab fich Jafob B. im August 1676 auf Reifen und durchzog mabrend faft vier Jahren die Schweig und Frankreich mit theilweife langerem Aufenthalt an einzelnen Orten, wo er wie in Genf, in Rebe (im Limoufin), in Borbeaux eine Stelle als Sauslehrer angenommen hatte. Un letterem Orte berechnete er Tabellen für Sonnenuhren, welche aber nie im Drude erschienen find. Seine erfte Beröffentlichung ftammt aus bem Jahre 1681, nachdem er wieber in Bafel eingetroffen war, und bezieht fich auf die Kometentheorie. Unmittelbar nach dem Erscheinen bieser gegenwärtig burch ihre unrichtigen Boraussetzungen veralteten Erstlingsschrift trat Jatob seine zweite große Reise nach den Riederlanden und nach England an, wo er mit ben bedeutenden Mathematitern Subbenius in Amfterdam, Fullenius in Francter, Flamfteed in Greenwich in Berbindung trat, auch felbst Giniges veröffentlichte und dann über Samburg, Bremen, Frantfurt a. M. im October 1682 in die Beimath gurudfehrte. Er hatte inamifchen die mathematischen Biffenschaften fo feft zu feinem Berufe erwählt, baf er eine ihm angebotene Predigerftelle in Strafburg ausschlug und ftatt beffen bie erften Borlefungen über Experimentalphpfit in Bafel eröffnete. Seine fammtlichen Biographen melben bon einer 1684 erfolgten Aufforberung bie mathematische Brofeffur in Beidelberg ju übernehmen, welche Jatob B. gleichfalls, wenn auch mit Widerftreben, gurudgewiesen habe, ba er grabe bamals auf bem Buntte ftand, fich in Bafel zu verheirathen. Co unzweifelhaft diese Beirath, fo ift boch über die Berufung wenigstens in ben Genatsacten ber Beibelberger Univerfitat feinerlei Rotig zu finden, es werben alfo vermuthlich nur private Berhandlungen ftattgefunden haben. Bu einer feften Stellung gelangte Jatob B. jebenfalls erft im Febr. 1687, als ihm burch einstimmige Bahl die mathemathische Professur

in Bafel übertragen wurde. Gein Borganger im Amte, Beter Megerlin, war am 26. Oct. 1686 geftorben. Bier Jahre blieb Jatob B. in ungeftortem Befite diefer Professur; da wurde fie ibm im Dai 1691 durch Regenzbeschluft entjogen. Jatob B. hatte nämlich einen Auffat über verichiebene Difbrauche, welche bei ber Universität fich beimisch gemacht hatten, ber politischen Behörbe eingereicht und badurch die Spigen ber Universität um fo tiefer beleidigt, je begrundeter die bon ihm erhobenen Borwürfe waren. Er mußte im Rovember 1691 bor bem Rector Abbitte thun, worauf erft ber ihn entjegende Regenzbeschluß aufgehoben wurde und er die bewährte Thatigfeit jum großen Ruben feiner gablreichen Schiiler wieber aufnehmen burite. Manche Unterbrechung verschuldete bie feit 1692 fich entwidelnbe Krantlichfeit Jafobs, welche mit einem gefährlichen Guften anfing, mit Gichtleiben fich fortfette und mit einem gehrenden Bieber endigte, welches ben 16. Aug. 1705 feinen Tob jur Folge hatte. Jatobs Charatter ift uns burch bie Schilberung bon Schülern und Freunden befannt, und wenn biefelben auch nicht als unparteiisch gelten fonnen und eine Gebachtnifrede natürlich mehr Butes als Schlimmes melbet, fo wird boch wol nicht anzunehmen fein, bag Battier a. B. in feiner au Bafel am 23, Rob. 1705 gehaltenen Erinnerungsrebe an ben Berftorbenen bie Dinge gradegu auf ben Ropf geftellt haben follte, wenn er in Gegenwart von lauter Leuten, die Jatob B. perfonlich gefannt hatten, fagt : berfelbe fei treu in ber Freundichaft gewesen, mahr und offen, fromm und gottergeben, gleich weit entfernt vom Aberglauben wie von Berachtung ber Religion. Wir fonnen Battier vielleicht um fo guberfichtlicher in biefer Charafterichilberung folgen, als er unmittelbar hingufügt, Jatob B. fei fich der Fehler, bie er begangen habe, und beren Bahl er felbft als groß angab, wohl bewußt gewesen. Dieje Muttermale (wie Battier fie nennt) burften wol in der übergroßen Reigbarteit und Empfindlichfeit Jatobs gu erfennen fein, welche er insbesondere in den Begiehungen zu seinem Bruder Johann an den Tag legte, und welche ihre Mitschuld an dem haglichen Streite zwischen diefen beiben großen Mathematitern trug. Bur Entlaftung Jatobs bient bagegen fowol feine Krantlichteit, welche eine gewiffe Rervenerregung aus forperlichen Grunden mit fich führte, als ber burchaus autobibattische Gang feiner Studien, bei welchem er fich mubfam abqualen mußte, bis er eine Summe bon Renntniffen fich erwarb, welche ber genialere, wenn auch weniger gründliche Johann in raichem Fluge erlangte, unterftust durch Jatobs Unterricht, welchen er fpater verleugnete. Ueberhaupt war Johann, wie mannigiache Thatfachen beweisen, teineswegs mahrheitsliebend, und wir glauben uns baburch berechtigt bei einander gegenüberftebenden Ungaben von Jatob und Johann B., falls feine anderen Grunde entscheidend ins Gewicht fallen, immer bie Angabe Johanns für verdächtig zu halten. Der schon ermahnte Streit ber beiben Bruber war, wenn auch ein perfonlicher, boch auf wiffenschaftlichem Gebiete entstanden, und somit hat die Geschichte ber Mathematit nicht bas Recht, benfelben der Bergeffenheit anheim ju geben. Er muß vielmehr neben ben anderen mathematischen Leiftungen bes 17. und 18. 3ahrhunderts ergahlt werben. Jene gange Beit ift als die ber Erfindung und erften Musbildung bes Infinitefimalcalcule ju bezeichnen. Die erfte über biefen Begenftand beröffentlichte Abhandlung rührt befanntlich bon Leibnig ber und erfchien im Octoberhefte 1684 ber "Acta eruditorum", welche feit 1682 burch Professor Mende in Leipzig herausgegeben murben. Jafob B. war jebenfalls einer ber ersten Mathematifer, welche diese Abhandlung gründlich studirten. Richt als ob Die Ergahlung Johanns B. in einer nachgelaffenen Gelbftbiographie Die Bahrbeit enthielte, wonach Beibe, erft 1687 burch einen Zufall mit jener Abhandlung befannt geworben, binnen weniger Tage bas gange Geheimniß ergründet hatten; im Gegentheil, es bauerte Jahre, bis bas nur fury angebeutete ihnen, b. b. aunächft bem alteren Bruber, welcher alsbann ben jungeren unterrichtete, nur balbwegs flar wurde, wie aus einem Briefe fich ergibt, welchen Jatob am 15. Dec. 1687 an Leibnig richtete und in welchem er um weitere Fingerzeige bezüglich beffen höherer Geometrie bat, beren Erifteng er ahne. Leibnig hatte turg vorber feine große italienische Reise angetreten, mabrend welcher fein mathematischer Briefwechfel überhaupt ruht. Er tehrte erft im Commer 1690 nach Sannover gurud und beantwortete ben jest erft aufgefundenen Brief unter bem 24. Gept. 1690. Ingwischen hatte Jatob B. burch eigenes Rachbenten bie Infinitefimalrechnung ergründet und hatte bereits im Maiheft 1690 ber "Acta Eruditorum" feinen Auffat über bie Jochrone veröffentlicht, in welchem zuerft bas Wort Integral bortommt, beffen Erfindung fonach Jatob angehort, wenn auch 30hann in ber genannten Gelbstbiographie es fur fich in Anfpruch nimmt. Jatob nennt in feinen Bublicationen von 1689 wie von 1691 und 1692 bei jeder thunlichen Gelegenheit ben jungeren Bruber, er hatte es auch 1690 gethan, wenn ber Rame bes Integrale bon jenem herrubrte. Im Januar 1691 erschien ein weiterer wichtiger Auffat von Jafob, in welchem die Formel fur die Lange bes Rrumungshalbmeffers fich findet, fowie auch ber Bufammenhang zwifchen Rrummung und Abwickelung ber Curven. 3m Juni beffelben Jahres folgen Forschungen fiber bie logarithmifche Spirale, fiber bie Lorodrome und fiber bie Rettenlinie. Die erftere Curve beschäftigte Jatob B. noch vielfach; er ertannte 1692 ihre Eigenschaft, durch verschiedene optische und geometrische Entstehungsarten Curven berfelben Gattung hervorzubringen und benannte fie deshalb die Bunderfpirale, ja er verlangte, man folle fie auf feinen Grabftein fegen mit ber Unterschrift "Eadem numero mutata resurget", ein Bunsch, welcher auch wirklich erfüllt wurde. Andere Untersuchungen über die elaftische Curve, über Integration irrationaler Ausbrude, über unendliche Reihen, bei welcher Gelegenheit bie fogenannten Bernoulli'ichen Bahlen entbedt wurden, über Bahricheinlichfeitsrechnung, ben Begenstand eines nachgelaffenen burch Jatobs Reffen Riclaus herausgegebenen muftergultigen Werkes, tonnen hier nur gang turg ermabnt werden. Die Segelcurven, beren Auffindung und Betrachtung Jatob B. im Mary 1692 nach ber Sitte ber bamaligen Beit, öffentliche Probleme gu ftellen, den Mathematitern aufgab, bot die Beranlaffung jum Streite mit Johann B. Jatob hatte, bas wiffen wir aus Johanns Munde, mit letterem über diefe Curve correspondirt. 3m April 1692 veröffentlichte nun Johann im "Journal des Savans" ju Paris, mo er fich bamals aufhielt, eine Rotig über bie 3bentitat ber Segelcurven mit ber Rettenlinie. Man fann nicht gerabe fagen, bag barin irgend ein directer Ausfall gegen Jatob fich finde, aber ber unbefangene Lefer wird ben Gindrud bavontragen, Johann fuche die Welt zu bereden, er fei eigentlich ber Mathematiter, ber die Segelcurven und früher die Rettenlinie entbedt habe, fein Bruder wiffe von beiden nur fehr wenig. Jatob mußte fich baburch um fo eber verlett fuhlen, als in Baris bisher fein Rame weniger befannt war als ber bes Brubers. Roch ichwieg er aber. Johann fehrte nun Ende 1692 nach Bafel jurud, und bier muß eine Berftanbigung Beiber eingetreten fein, benn aus bem Berbft 1694, als Johann fein Doctoreramen in der Medicin ablegte, befigen wir ein Gratulationsgedicht Jakobs in den wärmsten Borten. Johann verließ Bafel wieder am 1. Gept. 1695 um die Profeffur ber Mathematit in Gröningen anzutreten. Um biefe Beit muß zwischen beiben Brubern irgend Etwas vorgefallen fein. Die Ergahlung Johanns an Leibnit in einem Schreiben bom 26. Febr. 1701 bon einem fury nach feinem Umjuge burch Jatob gefälfchten Brief tragt ben Stempel ber Unglaubmirbigfeit und foll vermuthlich eine eigene Schuld verbergen; aber was an die Stelle gu feben, ift burchaus rathfelhaft. Genug, im Decemberheft 1695 ber "Acta Eru-

ditorum" greift Jatob ben Bruber aufe bestigfte an, macht fich über ben erwahnten Auffat in dem "Journal des Savans" fowie über einen fpateren aus bem 3. 1694 luftig und gebraucht Worte wie die: Johann bringe gefochte Gier berein, wenn man ichon bom Mittageffen aufftebe. Johann antwortete nicht öffentlich, vielleicht durch Leibnig bagu beftimmt. Im Juni 1696 ftellte Johann die Aufgabe ber Brachiftochronen. Jatob löste fie im Maihefte 1697 ber "Acta Eruditorum" und knupfte baran seinerseits mit beleidigender Heraussorberung bes Brubers das sogenannte isoperimetrische Problem. War bis dahin unleugbar Jatob in fo weit ber schulbige Theil, als Brubergwift nicht vor bie Deffentlichteit gehort und er diefe Deffentlichteit halsftarrig erzwang, fo breht fich jest die Sache um. Johann fnupft Unwahrheiten an Schimpfworte, Schimpfworte an Unwahrheiten, mahrend Jatob in fartaftischer Rube verharrt und mit ber berühmten Abhandlung vom 1. Marg 1701 über bas isoperimetrische Problem, welche er ben vier von ihm aubochft geftellten Beitgenoffen, be l'hofpital, Leibnig, Rewton, Fatio de Duillier, widmet, die Grundlage jur Bariationsrechnung legt. Das war die lette große wiffenschaftliche That Jatobs B., dem auch die Mitwelt in der Schlufperiode feines Streites ihre Bewunderung aussprach. Er wurde, freilich jugleich mit Johann, 1699 ju einem ber acht auswärtigen Mitglieder der Parifer, 1701 jum Mitgliede der Berliner Atademie erwählt. hann erfannte Die von Jafob behauptete Unrichtigfeit feiner eigenen Lofungsberfuche erft lange nach beffen Tobe in einer Abhandlung von 1718 an. Die hauptfächlichften Schüler von Jafob B. waren neben Johann noch ber Reffe Riclaus B., Paul Guler (der Bater von Leonhard Guler) und Jatob Bermann, ber befannte Berfaffer ber "Phoronomie". Seine fammtlichen Berte wurden 1744 durch Gabriel Cramer in zwei biden Quartbanden berausgegeben. Rur die "Ars conjectandi" (die Bahricheinlichkeitsrechnung) blieb ausgeschloffen, welche 1713 befonders gedruckt worden war.

Bgl. die Lobreden von Battier (als Einleitung zur Gesammtausgabe von Jakob Bernoulli's Werken); von Hermann (Acta Eruditorum pro 1706); von Fontenelle (Histoire du renouvellement de l'Académie royale des sciences etc. Paris 1706); von R. Wolf (Grunert's Archiv Bd. 25). — F. Giesel, Geschichte der Bariationsrechnung (Programm des Chmnasiums zu Lorgau 1857) und Jakob Bernoulli (Programm der Realschule zu Leer 1869). — Cantor, Besprechung des letztern Programmes (Zeitschr. für Mathem. u. Physit Bd. XV). — Merian, Die Mathematiker Bernoulli (Basel 1860).

Bernoulli: Johann B. I., Mathematifer und Mediciner, geb. 27. Juli 1667 gu Bafel, + 1. 3an. 1748 ebendafelbft. Bruber bes vorhergehenden, britter Sohn bes Rathsberrn Riclaus B. Ursprünglich bom Bater jum Raufmann bestimmt, mußte er ein Jahr in Reuschatel in einem Sandlungshause zubringen, dann aber war es nicht mehr möglich, ben genialen Geift vom Studium abzuhalten. Der altere Bruder Jatob ward fein Lehrer in der Mathematik. Auf beffen Anrathen ftubirte er außerdem Medicin und erhielt bas Licentiat biefer Wiffenschaft im Sept. 1690 nach Beröffentlichung feiner erften Drudschrift über Die Gahrung. Unmittelbar barauf begab fich Johann B. auf Reifen. Genf, Lyon, Baris waren die Orte, wo er lernend und auch ichon lehrend fich aufhielt. feine Schüler aus bamaliger Zeit find ju nennen Chriftoph Fatio be Duillier (alterer Bruder bes in bem Leibnig-Newton'ichen Prioritätsftreite über die Erfindung der Infinitesimalrechnung vielerwähnten Niclaus F.), der Marquis de l'Hoipital (Berfaffer ber "Analyse des infiniment petits", Paris 1696, welche B. in einem vertraulichen Briefe an Leibnig vom 8. Febr. 1698 als ein an ibm begangenes Blagiat bezeichnet, ba er feinen Unterricht fo ertheilt habe, bag

er bas tägliche Benfum für l'Sofpital ausführlich auffchrieb, und biefe Bande habe l'Hospital dann herausgegeben), endlich Barignon. Im Dec. 1692 ich er, ein schon berühmter Mathematiker, nach Basel zuruck, wandte sich wieden ber Medicin zu und boctorirte barin im Frühjahre 1694. Schon bamals inin Johann durch Bermittelung von Leibnit als Mathematiter an die Mademir Wolfenbuttel berufen werden. Durch feine in diefelbe Zeit fallende Berheimbu in Bafel zerichlug fich die Anftellung. Dagegen tam er im Gept. 1686 4 Professor ber Mathematik und Physik nach Gröningen, wohin ihn bunge bringend empfohlen hatte. Er berblieb bort bis 1705. Alsbann nahm aim Entlaffung, um nach ber Seimath gurudgutehren, wogu ihn theils ber Bu feine fehr angegriffene Befundheit wiederherzuftellen, theils das Andringen fram Schwiegervaters veranlagte, welcher ihm ichon im Oct. 1703 ben Basin ! ftubl ber griechischen Sprache verschafft hatte. Das war ein bamals nicht tenes Berfahren, einen Gelehrten für eine Univerfitat zu gewinnen, bag man im eine Projeffur gab, ju ber er fich gar nicht eignete und beren Gintunfte a Sinecure bezog, bis etwa ein für ihn paffendes Fach frei wurde. Wahnnd I hanns leberfiedelung ftarb Jatob B. Der gefammte Universitätsfenat beint Johann in corpore, um ihn gu bitten, die erledigte Profeffur feines Bahr anzunehmen, die Regierung bewilligte ihm eine außerordentliche Bulage, und 17. Rob. 1705 trat er bie Stelle an, welche er 42 Jahre lang bis feinem Tobe ausfüllte. Alle mabrend ber Beit an ihn ergehenden Beming nach Lepben, Pabua, Gröningen, Berlin ichlug er beharrlich aus, Die In gliedichaft der meiften Atademien belohnte feine wiffenschaftlichen Leiftungen. gehörte ber Barifer Atademie und gwar als auswärtiges Mitglied, beren et nur acht gibt, feit 1699 an, ber ju Berlin feit 1701, ju London feit 1712, Bologna feit 1724, ju Betersburg feit 1725. Bon ber Barifer Atademie ben überdieß zwei feiner Abhandlungen mit bem Breife gefront: Die eifte 178 über die Urfachen der elliptischen Gestalt der Planetenbahnen, die zweite 179 ilber die Urfache der verschiedenen Reigung ber Planetenbahnen gegen ben Megunt ber Sonne, wobei er ben Breis mit feinem Sohne Daniel B. theilen mußt Unter ben Schulern bon Johann B. ans ber eigentlichen Lehrperiobe feines gen ift außer feinen Gobnen Riclaus, Daniel und Johann gang befonbers Leonbe Guler zu nennen, der einzige, auf welchen Johann B. nicht eifersuchtig gewein fein icheint. 3m fibrigen bilbeten Reid und Gelbftfucht die haglichen Gam glige feines Charafters, aus welchen die feinen Lebenslauf verungierenden 2011 ber Unwahrheit, fowie ber Streitsucht ihren Urfprung nahmen. Schon in Biographie des alteren Brubers mußte biefe ungunftige Schilberung Johan bei Gelegenheit des Streites beiber Bruder, ber in Johanns Groninger Mun halt fallt und bier nicht weiter ju ermahnen ift, gegeben werden. Gbenjo geichnend ift Johanns Benehmen in bem ichon genannten Prioritatsftreit mid Leibnig und Remton. Diefer Streit, begonnen burch die englischen Frem Remton's, geführt bor einem gleichfalls englischen Gericht (ber Londoner Befe schaft der Wiffenschaften) unter mittelbarer, wenn nicht unmittelbarer Betheiligm Remton's, hatte 1712 einen Urtheilsspruch jur Folge gehabt, welcher, ganglich Ungunften Leibnigens lautend, von ber Geschichte ber Biffenschaft allerdings nic bestätigt worden ift. Am 7. Juni 1713 fchrieb Johann B. an Leibnit feine A ficht über die Ungerechtigkeit des gefällten Urtheils, schloß aber den Brief m ben engherzigen Borten: "Machen Gie von biefem Schreiben ben richtigen 6 brauch, ohne mich Remton und feinen Landsleuten gegenüber gu compromitive 3ch mochte nicht in biefe Streitigfeiten verwidelt werben, geschweige bem m danfbar gegen Newton ericheinen, ber mich mit Beweisen feines Bobiwoln überschüttet bat." Leibnig fehrte fich nicht an biefe Dahnung. Er verbfien

lichte vielmehr Johanns Brief, freilich ohne Ramensunterschrift als Brief eines Anonymus, dieje Anonymitat mar aber fehr burchfichtig. Johann B. entblobete fich nun nicht am 5. Juli 1719 an Remton ju fchreiben: "Ich beschwöre Sie und rufe ju Bengen, was nur ber Menichheit heilig ift, halten Sie fich überzeugt, daß Alles, was ohne Ramen veröffentlicht wurde, mit Unrecht mir quaedrieben wirb." Beburfte Johanns Charafteriftit noch weiterer Belege, fo fonnten wir fie in bem Reibe finden, welchen er felbft gegen ben eigenen Sohn Daniel ju Tag treten ließ, als biefer fich 1734 bie Sälfte bes von der Parifer Atabemie ausgeschriebenen Preises errang, in ben Streitigkeiten mit ber theologischen Facultat in Gröningen, in bem Streite mit Broot Taylor, in ber von Gelbitüberhebung ftrogenden Autobiographie, welche jum Nachtheile hiftorifcher Bahrbeit von den meiften späteren Biographen gu Grunde gelegt worden ift. Lohnender ift bas Berweilen bei ben wiffenschaftlichen Leiftungen Johanns, in Bezug auf welche teinerlei Meinungsverschiebenheit möglich ift. Johann B. ift ein Charafter von ab und zu beftrittener Widrigfeit, aber ein Ropf von unbeftrittener Genialitat. Die Arbeiten Johanns find in ben berichiebenen gelehrten Beitichriften und in ben Memoiren ber Atabemien feiner Beriobe gerftreut. Die meiften wurden aber ichon wahrend feines Lebens gefammelt und 1742 burch Gabriel Cramer, ber fich somit in biefer Beziehung um beibe Bruber gleiche Berbienfte erwarb, in vier ftarten Quartbanden herausgegeben. An der Spige befindet fich Johanns Portrait, ein geiftvoller Ropf mit hober Denterftirne und fauer lachelndem Munde voll Gitelfeit und Schlauheit, ber weit eber gu feinem Charafter ftimmt, wie bie Unterichrift aus ber Feber Boltaire's: Son Esprit vit la vérité, et son coeur connut la justice, il a fait l'honneur de la Suisse et celui de l'humanité. Sein mahrer innerer Menich ift aber noch beutlicher aus bem Briefwechfel mit Leibnit ju ertennen, ber, burch einen Brief Johanns bom 20. Dec. 1693 ins Leben gerufen, bis gu Leibnigens Tobe fortgeführt wurde, ber lette Brief Johanns vom 11. Rov. 1716 hat fogar mahricheinlich ben am 14. Nov. Berftorbenen nicht mehr lebend angetroffen. Der gange Briefwechfel murbe unter Mitwirfung von Johann B. 1745 bei ben Berlegern feiner Gefammtwerte gebrudt, boch jeigt biefe Ausgabe nicht wenige Luden, da Johann die wahren und gewiß theilweise auch unwahren Antlagen gegen feinen Bruber, gegen l'Sofpital und Andere, welche er Leibnit gegenüber mit besonderer Betonung der Bertraulichteit ber Mittheilung auszusprechen pflegte, hier unterbrudte. In der von C. J. Gerhardt beforgten Ausgabe bes Briefmedfels zwifchen Leibnit, Jatob B., Johann B. und Riclaus B. (Salle 1855 als Theil ber Berg'ichen Ausgabe von Leibnigens gefammelten Werten) find biefe Buden mit Gulfe der Originalbriefe in der Bibliothet gu Gannober meiftens ausgefüllt. Der Briefwechfel Johanns mit Leonhard Guler ift im zweiten Banbe ber von Fuß herausgegebenen "Correspondance mathematique et physique" (Petersburg 1843) abgebrudt. Die Leiftungen Johanns bewegen fich auf verichiedenen Gebieten, auf bem ber Medicin, ber Chemie, ber Phyfit, befonders aber ber reinen und angewandten Mathematit. Bon ben ersteren fei nur die Differtation über die Gahrung (1690) genannt, in welcher ber experimentelle Rachweis geführt wird, daß die Rreibe einen gasformigen Beftandtheil enthalte, und die Spannung ber bei Entgundung von Schiegpulber entftebenben Baje zu berechnen verfucht wird; die Abhandlung über die Ernährung (1699), in welcher die Anficht vertheibigt wurde, ber menschliche Rorper erneuere fich etwa alle brei Jahre burch Reubilbung und Aufgehrung ber einzelnen Organe; bie Arbeit über ben leuchtenden Barometer (1700 und 1719), beffen Grund er in der Reibung bes Quedfilbers gegen die Glasröhre fand. In ber Mathematit halt es ichwer, Johanns Berbienfte ju ichilbern, ohne einen Abrig ber gesammten hoberen Analpfis ju geben. Bas man bon Leibnig gesagt hat, er habe bie Samentorner gu faft

allen ipateren Entbedungen in feinen Briefen und Abhandlungen niebergelegt. daffelbe gilt nahezu in gleicher Ausbehnung von Johann B. Mit etwas gutem Billen laffen fich bei ihm Uhnungen von allen möglichen neueren Forschungen auffinden. Aber auch ohne Dinge in ihn bineinlefen ju wollen, entbedt man in feinen Schriften genug des wichtigften hiftorifchen Materials. Bon Johann B. ift Die Definition der Munction als ,,une quantité composée de quelque manière que ce soit d'une grandeur variable et de constantes", während bis bahin nur Potenggrößen mit diefem Ramen belegt wurden; bon Johann B. ift die Auswerthung folcher Brüche, beren Babler und Renner in Rull übergeht, mittelft Differentiation; von ihm ift die Betrachtung ber Ruffehrpuntte ber Gurben, Die Unterfuchung der Trajectorien, der Brachistochrone; er ift der Erfinder der Rechnung mit Erponentialgrößen, deren Rame freilich Leibnig angehort, mahrend Johann B. ben ber percurrenten Größen vorgeschlagen hatte; er hat zuerft es gewagt, mit imaginaren Größen zu rechnen; zwischen ihm und Leibnig trat zuerft die allerdings erft später durch Euler richtig beantwortete Frage nach den Logarithmen negatiber Größen auf; er und Leibnig haben bereits die meiften Integrationsmethoden erfunden, beren man fich noch heute bedient, die ber Theilung von Integralen, der Gubstitution neuer Beranderlichen, der Trennung der Beranderlichen in Differentialgleichungen; von ihm ftammt die fogenannte Bernoulli'sche Reihe gur Entwidelung bon Functionen u. f. m.

Bgl. die Gedächtnistreden in der Histoire de l'académie royale des sciences pour 1748 (Paris 1752) und in der Histoire de l'académie royale des sciences et belles lettres, année 1749 (Berlin 1751); die Selbstbiographie in Grunert's Archiv der Mathematif und Physit, Bd. 13, Litterarischer Bericht; Merian, Die Mathematifer Bernoulli (Basel 1860).

Bernoulli: Riclaus B. I., Mathematiter, Jurift und Philosoph, geb. 10. Oct. 1687 ju Bafel, † ebendafelbft 29. Nov. 1759. Reffe ber beiden vorgenannten, als Sohn ihres zwischen beiben (12. Aug. 1662) geb. Brubers Riclaus, Rathsherrn und Malers in Bafel. Schuler feines Ontels Jafob, erwarb fich Niclaus ichon im fiebzehnten Lebensjahre ben Magiftergrad. Seine bamals gehaltene Disputation bezog fich auf die unendlichen Reihen, einen Begenftand, auf ben er auch fpater mit Borliebe feine Forichungen richtete. 3m folgenden Jahre (Mary 1705) befuchte er auch Johann B. in Gröningen und genog beffen Unterricht mahrend eines Semesters, worauf er mit ihm nach Bafel Reben einzelnen von großen Talenten zeugenden Abhandlungen über die Bahn bes Lichtftrahls im ungleichformigen Mittel und aber die Theorie ber Gleichungen im Anschluß an bie eben erschienene "Arithmetica universalis" Rewton's beichäftigte ihn nun bas Studium ber Jurisprudeng, welches er 1709 mit feinem Licentiateneramen abichloß. Geine bamalige Differtation gehört beiben Wiffenschaften feiner Studien an; fie handelt über Unwendung ber Bahricheinlichfeitsrechnung in Rechtsfachen. Gin fomifcher Bufall wollte, bag Riclaus felbft 1744 einen Broceg baburch verlor, bag ber Richter gemäß ber in jener Differtation ausgesprochenen Grundfage entschieb. Bon 1710 bis 1713 mar Riclaus B. auf Reisen in Frankreich, England, Holland, überall mit ben erften Gelehrten verfehrend und glangend bon benfelben aufgenommen. Mit bem befannten Schriftfteller über bie Sagarbipiele Bierre Remond be Montmort ju Baris trat er in ein enges Freundichaftsbundniß und murbe bis ju einem gemiffen Grabe deffen Mitarbeiter an der zweiten Ausgabe feines Wertes, indem derfelben eine Angahl wichtiger Briefe von Riclaus B. beigedrudt find. Mis Abichluft biefer ber Mahricheinlichfeitsrechnung gewidmeten Studien ift die Berausgabe bes nachgelaffenen Wertes gleichen Inhalts von Jatob B. ju nennen, welche, wie in deffen Lebensftigge bereits gejagt murbe, Niclaus B. 1713 beforgte. Leibnig mar ingwischen

auf ben jungen Mann aufmertfam gemacht worben, und ein turger Briefwechfel (herausgegeben von Gerhardt in ber "Mathematifchen Correfpondeng Leibnigens") entsprang aus biefer Befanntichaft. Inhalt beffelben fowie eines Briefwechfels von Riclaus B. mit Leonhard Guler aus ben Jahren 1742 und 1743 (abgebrudt im zweiten Banbe von Fuß, Correspondance mathématique et physique, Betersburg 1843) ift fast ausschließlich die Theorie ber Reihen. Riclaus icheint fast der erfte Mathematiter gemefen gu fein, welcher gefunde Ibeen über die Convergeng ber Reihen befaß. Go fchreibt er am 7. April 1713: "Die Unmöglichfeit einer Reihe liegt allein in ihrem letten Gliebe verborgen, ober vielmehr in bem, was ber Reihe fehlt, um ben genauen Werth bes in einer Reihe entwickelten Ausbruckes herzustellen, und mas bei ber Bilbung ber Reihe als unenblich flein weggelaffen wurde," und am 6. April 1743: "3ch wundere mich, daß Gie mich in einer leichten, Ihnen nicht unbefannten Frage nicht verfteben follten. 3d tann mir nicht borftellen, bag Gie annehmen, eine bivergente Reihe, welder, auch wenn fie ins Unenbliche fortgefest wird, immer Etwas fehlt, gebe ben genauen Werth bes als Reihe entwidelten Ausbrudes." Die Freundschaft Leibnigens verschaffte dem jungen Manne 1716 bie mathematische Professur zu Padua. In Diefer Stellung murbe er 1717 von ber juriftischen Facultat zu Bafel zum Doctor ber Rechte ernannt, mahrend er auf Urlaub in ber heimath war, um bem fterbenben Bater Die letten Ehren zu erweisen. 1719 fehrte er enbgultig nach Bafel gurud; 1720 verheirathete er fich bafelbit; 1722 erhielt er bie Brofeffur ber Logit, 1731 die bes Coder und bes Lebenrechts, welcher er bis gu feinem Tobe borftand. Die mathematischen Leiftungen von Riclaus B. find theilmeise ichon genannt. Fernerer Ermähnung bedürfen nur feine Untersuchungen über bie Integration bon Differentialgleichungen, insbesondere über die rechtwinkeligen Trajectorien , in welchen er fich als feinen Geift bewährte Die Atademien ju Berlin (1713), London (1714), Bologna (1724) ernannten ihn zu ihrem Mitgliede.

Bgl. Leu, Allgemeines helvetisches eidgenössisches Lexifon (Zürich 1749) Bb. III. S. 273—275. Athenae Rauricae (Basel 1778) S. 148—151. Bossut, Histoire generale des mathématiques (Paris 1810) T. II. p. 91. 97. Merian, Die Mathematiker Bernoulli (Basel 1860).

Bernoulli: Riclaus B. II., Mathematiter und Jurift, geb. ju Bafel 27. 3an. 1695, † ju St. Betersburg 26. Juli 1726. Meltefter Sohn bon Johann B. I., jomit Reffe von Jafob B. I., Better von Riclaus B. I. Er war erft wenige Monate alt, als fein Bater nach Gröningen überfiedelte, und bort verlebte er feine erften geben Lebensjahre. Schon in fruhfter Jugend legte er bedeutende Geiftesgaben an ben Tag. 218 achtjähriger Anabe fprach er hollandifch, deutsch, frangofisch und lateinisch. Als er 1711 bereits die Magisterwurde erlangt hatte, ftubirte er auf ben Bunfch feines Baters Jurisprubeng und erwarb fich beren Licentiat 1715. Bleichzeitig trieb er aber auch Mathematit und unterrichtete barin feit 1711 feinen jungeren Bruder Daniel. 3m Januar 1716 fchrieb Riclaus B. feine erfte mathematische Abhandlung über die rechtwinkligen Trajectorien. Johann schickte selbst diesen Auffat an die Redac-tion der "Acta Eruditorum", in welchen sie auch abgedruckt wurde. Run durfte Riclaus B. fich auf Reifen begeben. Italien ward fein langfter Aufenthalt, wiewol er auch einige Zeit in Paris im Umgang mit be Montmort, Barignon und anderen Gelehrten zubrachte. 1720-1722 verlebte er in Benedig und beffen Umgegend als Lehrer eines bortigen Chelmannes in ben mathematischen Biffenschaften. Dann rief ihn fein Bater nach Bafel jurud, um febr gegen feinen eigenen Bunich in die Bewerbung für eine Rechtsprofeffur einzutreten. Die Regel bei Ernennung bon Professoren in Bafel mar bamals, bag brei Canbibaten gemahlt wurden, unter welchen bas Loos enticheiben mußte. Niclaus B.

wurde als Candidat gewählt, fiel aber beim Loosgieben burch. 3m folgenben 3. 1723 murbe er als Professor ber Jurisprudeng nach Bern berufen und mußte nun doch der Mathematit theilweise entjagen. Da berief 1725 die eben nach einem Plane Beter bes Großen ins Leben getretene Atabemie in St. Betersburg ben jungen B. als ihr Mitglied und gwar mit Rennung bes Bornamens Riclaus und naberen Bezeichnungen, welche nur auf Daniel pagten, fo bag es zweifelhaft erscheinen tonnte, wer bon beiben gemeint fei. Das Dilemma muche baburch geloft, bag bie Berufung auf beibe Bruber ausgebehnt wurde, welche nun auch gemeinsam im Oct. 1725 in ber ruffifchen Sauptftadt eintrafen. Gowol bas Bufammenleben mit bem gartlich geliebten Bruber als die Doglichfeit fich jest vollftanbig ber Mathematit widmen gu burfen, fagten ihm febr qu. Gin Darmgefchwur machte jedoch nach noch nicht einjahrigem Aufenthalte in Betersburg feinem Leben ein zu frühzeitiges Enbe. Seine mathematischen Leiftungen find borgugemeife auf bem Gebiete ber Integration von Differentialgleichungen ju fuchen. Damit und insbesondere mit ber riccatifchen Gleichung beichaftigt fich auch hauptfächlich ein vierjähriger Briefwechfel (1721-1725) mit Goldbach, bem fpateren Collegen an ber Betersburger Atademie, welcher in bem zweiten Banbe von Fuß, "Correspondance mathématique et physique" (Petersburg 1843) abgebrudt ift.

Bgl. Daniel Bernoulli in Fuß, Corresp. math. et phys. II. 266—270. Die Gebächtnißrede auf Niclaus B. von Goldbach in dem Tom. II Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae (Petersburg 1729). Merian, Die Mathematifer Bernoulli. (Basel 1860.)

Bernoulli: Daniel B., Mathematiker, Phyfiter, Mediciner und Botaniter, geb. 29, 3an. 1700 gu Gröningen, + 17. Darg 1782 gu Bafel. Bruber bes borbergebenden, zweiter Cohn bon Johann I., geboren mabrend beffen Groninger Aufenthaltes. Er gablte fünf Jahre, als er mit ben Eltern nach Bafel überfiebelte. Bon feinem elften Jahre an erlernte er die Mathematik querft burch ben Unterricht feines Brubers Riclaus II., wie in beffen Lebensbeschreibung angegeben morben ift, fpater (1721-1723) als Buborer feines Baters. Der Bater ftellte icon im früheften Alter große Unforderungen an Daniel; er tabelte ihn g. B. nach Auflösung eines mathematischen Problems wegen ber Lange ber barauf berwandten Beit, was einen tiefen Gindrud auf ben Anaben machte. Bielleicht war biefes Greignig bie Beranlaffung gu ben wiederholten Berfuchen Johanns, Daniel jum Raufmannsftande ju bestimmen, Die jedoch an beffen Begier nach wiffenichaftlicher Thatigteit scheiterten. Bielleicht ift barin auch die Quelle ber Digftimmung gu finden, welche guerft nur ber Bater gegen ben Gobn empfand, mabrend diefer fich noch mit verehrungsvollem Stolze auf ben leberschriften feiner Abhandlungen Daniel, Gohn Johanns B. nannte, welche aber fpater eine gegenseitige wurde. Das Fach, welchem Daniel fich widmen durfte, war die Medicin. Buerft horte er die babin fchlagenden Borlefungen in Bafel, dann 1718 in Seibelberg, wo insbesondere Daniel Rebel fein Lehrer war, und in Strafburg. Im Gept. 1721 machte er unter Beröffentlichung einer Abhandlung "leber bas Athmen" fein medicinisches Gramen und trat furg barauf, wenn auch als ungludlicher Bewerber für bie Profeffuren ber Anatomie und Botanit und ber Logit in Bafel auf. 1723 ging er nach Italien, wo er theils unter Leitung von Michelotti in Benedig fich in ber praftifchen Argneifunde weiter ausbilbete, theils mit mathematischen Untersuchungen fich beschaftigte, welche unter bem Titel "Exercitationes quaedam mathematicae", 1724. auf Roften einiger Freunde von Daniel B. gebrudt murben. Das Buch machte Auffeben ebensowol burch feinen polemischen Theil, in welchem er Bater und Ontel gegen wiffenschaftliche Angriffe vertheidigte, als auch burch die Arbeiten

über bie riccatifche Gleichung und über recurrirende Reihen, welche lettere er später noch weiter ausbilbete. Zu Enbe 1724 befiel ihn in Padua eine gefährliche Krantheit und während der Reconvalescenz spielten die Unterhandlungen, welche mit ber oben gemelbeten Doppelberufung von Riclaus II. und Daniel B. nach St. Petersburg endigten. Sie waren bie Beranlaffung, bag Daniel, ber mit 24 Jahren bereits Mitglied bes neu gegrundeten Institutes von Bologna war, ben ihm angebotenen Borfit einer in Genua zu errichtenden Atademie aussichlug. Der Reig, mit bem innig geliebten Bruder fünftig gufammenleben gu tonnen, bestimmte ibn. Schreibt boch Daniel ben 20. Mary 1729 an Boldbach, fie hatten beschloffen gehabt, ihre Arbeiten immer burcheinander zu legen und ohne nahere Ungabe bes jedesmaligen Gingelverfaffers als Schriften ber Briiber B., ber Gohne Johanns, herauszugeben, damit die Belt febe, baß es auch Brüber biefes namens gebe, welche nicht eifersuchtig auf einander feien, wie einft ihr Bater und Ontel. Bepor bas Briberpaar nach Rufland überfiedelte, hatte Daniel B. das Bergnugen, den für Untersuchungen über die Bleichformigfeit bes Banges von Sanduhren auf ben Schiffen von ber Parifer Atademie ausgestellten Breis zu erringen, was ihm fpater noch neun Dal gelang, fo bag er von 1725 bis 1757 im gangen gehn Mal Breistrager bei Diefer gelehrten Gefellichaft war, theilweife allein, theilweife in Gemeinschaft mit anderen Gelehrten, beren Rebenbuhlerichaft ihm nur ichmeichelhaft fein fonnte. Daß 1734 fein Bater felbft ber mitgetronte Mitbewerber war, ift fchon in 30hanns Biographie gefagt worben. Bu anderen Malen theilte er fich in Ehre und Gewinn mit Leonhard Guler, mit Maclaurin, mit feinem jungften Bruder Johann, von welchem als Johann B. II. weiter unten bie Rebe ift. Die Begenftanbe ber Breisbewerbung gehörten balb ber praftifchen Schiffiahrtstunde an, balb ber Theorie des Magnetismus, balb ber Aftronomie, ju welcher legteren wir die Breisfrage von 1734 über die gegenseitige Reigung ber Blanetenbahnen und die von 1740 über die Theorie von Ebbe und Fluth gablen. Wir wiffen icon, bag Daniel B. und beffen Bruber im Oct. 1725 in St. Betersburg antamen, daß Riclaus im Sommer 1726 bafelbft ftarb. Bon biefem Tage an fühlte fich auch Daniel in St. Betersburg nicht mehr behaalich. Als 1730 ber fünfjährige Termin, für welchen er fich verpflichtet hatte, verftrichen war, wollte er bie Beimreife wieder antreten. Gleichwol ließ er burch glanzende Gehaltsaufbefferung, welche man ihm ohne baran gefnupite Bebingung gewährte, fich beftimmen, noch brei Jahre gu bleiben. Das lette Jahr brachte er in ber Gefellichaft feines Bruders Johann II. ju, welcher 1732 auf Befuch ju ihm tam und auf ber Rudreise nach Basel ihn begleitete. Noch unterwegs war Daniel B. als Canbibat für bie jest wieber freie Brofeffur ber Anatomie und Botanif aufgetreten und war glüdlicher als 1722. 3m Dec. 1783 trat er feine Lehrstelle an, nachbem er borber noch als Doctor ber Medicin promopirt hatte. Bon jest an blieb er in Bafel, alle Berfuchungen, die bon Berlin wie bon St. Petersburg an ihn herantraten, abweifend, fo beftechend es für ihn fein mochte, wieber mit Leonhard Guler zusammentreffen zu tonnen, deffen Berujung nach Betersburg er 1726 burchgefest hatte, und ber ihm jest Gleiches mit Gleichem vergalt. Daniels Ruhm verbreitete sich auch von Basel aus. 1747 brachte ihm die Mitgliedichaft ber Berliner Atademie, 1750 bie ber Londoner Gocietat, 1748 ernannte ihn die Pariser Atademie zum auswärtigen Mitgliede als Nachfolger seines eben verstorbenen Baters. Daniels Wirksamkeit in Basel veränderte sich foweit, daß er 1750 gu feiner bisberigen Professur noch die ber Experimental= phyfit übernahm, welche ihm als einzigvorhandene Ausnahme gegen die Regel ohne Loosziehung übertragen wurde. In biefer Stellung lehrte er mit großem Erfolge fait bis gu feinem Lebensenbe, fich nur in ben letten Jahren (1776 bis

1782) burch feine beiben Reffen Daniel und Jatob erfeten laffend, von beren letterem als Jatob II. unten die Rebe ift. Daniel II. war Profeffor der Debicin und ber Beredfamteit. Wir befigen bon ihm eine Gebachtnifrebe auf unfern Daniel I., welche badurch besonderen Werth befigt, daß fie am Schluffe ein genaues Bergeichniß aller Arbeiten Daniels enthalt. Richt mit aufgenommen ift natürlich nur ber bamals noch nicht veröffentlichte Briefwechfel Daniels mit Goldbach, mit Leonhard Guler und mit Ricolaus Tug, welcher feit 1843 in bem zweiten Banbe ber bon bem Cohne bes lettgenannten berausgegebenen "Correspondance mathematique et physique" abgebrudt ift. An der Spike Diefes Banbes befindet fich auch bas Portrat Daniels, welches eine entichiebene Familienahnlichkeit mit bem Ropfe Johanns barbietet, wenn es auch einen unvergleichlich liebenswürdigeren Ausbrud befigt. Diefe Liebenswürdigfeit bilbete einen Grundzug feines Charafters, wie er uns insbesondere bon Condorcet in einer ausgezeichneten Gebachtnifrede geschilbert wirb. Die wiffenschaftlichen Leiftungen Daniels umfaffen bie berichiebenften Gebiete ber Mathematit und beweifen eine Genialität, welche ben Ramen Daniels vollgultig an bie Seite bes Baters und bes Dheims ftellt. Die recurrirenben Reihen wurden als Gegenftand feiner Erstlingsarbeit genannt. Daniel mußte fpater aus ihnen eine Auflojung numerifder Gleichungen ju gieben. Die Bahricheinlichkeiterechnung verbankt ihm brei große Fortichritte. In ber mehrerwähnten Breisichrift von 1734 legt er fich bie Frage nach ber Bahricheinlichfeit bes Borhandenfeins einer einheitlichen Urfache ber gegenseitigen Reigungen ber Planetenbahnen vor und gab bamit bas erfte Beifpiel einer wichtigen Gattung bon Aufgaben. In bem Betersburger Broblem pon 1738 lehrt er ben Begriff bes moralischen Bermögens tennen, b. b. einen Berth gerade proportional dem absoluten Betrage eines Einsages und umgekehrt proportional ben Gesammtbermogen bes Wettenben. 3m 3. 1768 menbet er bie Infinitefimalmethoben auf Bahricheinlichfeitsrechnung an. Der Mechanit erwarb Daniel, wenn auch im Anschluß an Leibnig, bas große Princip bon ber Erhaltung ber lebenden Rraft, beffen gange Bichtigfeit erft unfer Jahrhundert tennen gelernt hat. Bon biefem Principe aus ichuf Daniel feine Sybrobynamit, an welcher nabezu Alles, jogar ber Rame, neu war. Diefes unfterbliche Buch war 1733, als Daniel St. Betersburg verließ, icon vollendet, wurde aber erft 1738 in Strafburg gebrudt. Rennen wir noch Daniels Betheiligung an bem Guler-b'Alembert'ichen Streite über bie Theorien ber ichwingenden Saite: feine Berwandlung analytischer Schwierigkeiten, die babei auftraten, in physikalifche Spothefen, Die Ausgangspuntte neuester Untersuchungen; feine Untersuchungen über die Lange bes einfachen Benbels von gleicher Schwingungsbauer mit einem gegebenen jufammengefesten Bendel, fo haben wir bamit allerdings nur furge Neberschriften gegeben, beren Bebeutung aber jeber Mathematiter und Physiter ju würdigen weiß.

Vgl. die Gedächtnißrede von Daniel Bernoulli II. in den Nova acta Helvetica. Vol. I. p. 1—32 (Basel 1787), die von Condorcet in der Histoire de l'académie des sciences, année 1782, p. 82—107 (Paris 1785).

— Meher v. Knonau in Ersch und Gruber's Allgemeiner Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, Th. IX. S. 206—208 (Leipzig 1822). — Merian,

Die Mathematiter Bernoulli (Bafel 1860).

Bernoulli: Johann B. II., Mathematiker und Jurift, geb. 18. Mai 1710 zu Basel, † 18. Juli 1790 ebendaselbst. Bruder der beiden vorhergehenden, dritter Sohn Johann I. Aus seinem frühen Studiengange ist die Erlangung der Magisterwürde am 8. Juni 1724 zu bemerken, weil er diese erste akademische Ehre gleichzeitig mit Leonhard Euler erward. Sein Fachstudium war die Jurisprudenz, in welcher er am 27. März 1732 doctorirte.

Daneben widmete er aber als wahrer Bernoulli feine Geistesträfte der Mathematif, n welche ber Bater ibn felbft einführte. Für feine Befähigung tonnen wir Daniel B. I. als Zeugen anführen, welcher bereits am 28. April 1729 an Boldbach ichrieb: "Mein Bruder ift ein junger Mann bon etlichen zwanzig Sahren, welcher, wie er ben Ramen meines Baters führt, auch beffen Beifall mit Rudficht auf fein Alter ftets in höherem Grabe als ich oder feine übrigen Bruber rhielt. Bor einiger Zeit hat er die Rechtslicenz erlangt, und wird wol bald n biefem Jache boctoriren. Beröffentlicht hat er meines Biffens noch nichts. In ber Mathematik liegt feine Starte, wie ich glaube, in ber Synthese; boch verfteht er auch ziemlich viel von Analyfis, insbesondere von Integralrechnung. turgum ich hoffe balb in ihm wiederzufinden, was ich an meinem seligen Bruder perloren habe." Spater ichreibt Daniel am 23. April 1743 an Guler: "Es timmt mich Bunder, daß Ew. mehr auf mich als auf meinen Bruder reflectiren. Der herr Maupertuis, ber uns beibe gar wohl tennt und allen Gifer fur ben Dienst 3. R. M. bezeugt hat, ift hierin einer gang andern Meinung. Wenn nein Bruder nur nicht jo indolent mare, wurde er die übrigen Bernoulli bald ibertreffen." Unmittelbar nach der Promotion als Doctor der Rechte fällt die Reife nach Betersburg, von welcher unter Daniel B. ichon gesprochen wurde. Rach einem Berichterstatter (Leu) wurden ihm bort Antrage gestellt, gu bleiben, velche er zurückgewiesen habe. Rach ber Rückkehr nach Basel trat er mehrsach ds gludlicher Bewerber um bon ber Parifer Atabemie ausgeschriebene Preife mi. Die gefronten Arbeiten haben jum Inhalte: "Die Fortpflanzung des Bichtes" (1736), "Die Geftalt ber Schiffsanter" (1737), "Die Schiffswinde" 1741), "Die Theorie des Magnetes" (1746). Die drei lettgenannten Preife heilte er mit andern Bewerbern. Anderweitige Erfolge waren feine Ernennung um Mitgliede ber Berliner Akademie (1747), nachdem Unterhandlungen ihn lach Berlin felbst zu berufen an feiner Ablehnung gescheitert waren, zum Ditliebe ber neuen Afabemie in Ranch (1755), jum auswärtigen Mitgliebe ber Barifer Afademie (1782) als Nachfolger feines Brubers Daniel. Weniger Glud atte er in der eigentlichen Univerfitätscarriere. Oftmals als Bewerber zu verchiebenen Professuren seiner Baterstadt auftretend, fiel er bei der Loosziehung egelmäßig durch, bis er 1743 endlich als Projessor ber Beredjamkeit aus ber Irne herbortam. Als Johann I. ftarb, waren brei Bernoullis in Bafel boranden: Nitolaus I. als Rechtsprofeffor, Daniel I. als Profeffor ber Anatomie, belche beibe nicht geneigt waren ihre Stellen zu vertauschen und Johann II., er es mit Freuden gethan hatte. Gin besonderer Großrathsbeschluß gab es der Inibersitätsbehörbe an die hand, letteren zu bitten, von der Loosziehung abzueben, allein die alte Gewohnheit fiegte und 3af. Chriftoph Ramfped wurde Brofeffor ber Mathematik. Go viel war übrigens erreicht, daß man einen Tausch er Brofeffuren guließ, und fo übernahm Ramfped bie Beredfamteit, Johann II. ie Mathematit im October 1748. Bon wiffenichaftlichen Leiftungen find nur ie genannten Preisschriften vorhanden. Weitere Beröffentlichungen verhinderte ie in Daniels Brief gerügte Indoleng. Unter Johanns gelehrten Freunden ift efonders De Maupertuis ju nennen, der 1759 in feinem Saufe ftarb. Unleich ben beiden Brudern verheirathete fich Johann II., und seine fünf ohne haben ben Namen Bernoulli ehrenvoll fortgesett. Der britte dieser Sohne, Daniel II., wurde schon als Professor ber Beredsamkeit und der Medicin nd als Lobredner auf Daniel I. genannt. Bon zwei weiteren Gohnen, und var von dem ältesten Johann III. und dem jüngsten Jakob II., ist sogleich och die Rede.

Bgl. Leu, Allgemeines helvetisches eidgenöffisches Lexikon. Bb. III.

S. 282-284. Zürich 1749. — Athenae Rauricae p. 324-327. Bajel 1778. — Merian, Die Mathematiter Bernoulli. Bajel 1860. Ctr.

Bernoulli : Johann B. III., Aftronom und Mathematiter, geb. 4. Rob. 1744 gu Bafel, † 13. Juli 1807 gu Berlin, altefter Cohn bes vorhergehenben. Roch fruber als die fonft berühmteren Mitglieder ber Familie B. zeigte Johann die bebeutenbften Anlagen. Erft breigebn Jahre alt hielt er eine öffentliche lateinische Rebe über bie Ginimpfung ber achten Blattern, welche an ihm felbit als einem ber Erften in Bafel bollgogen worben war. Gin 3ahr fpater wurde er Magifter, 1763 bereits Licentiat der Rechte auf Grundlage einer Differtation über bie lex Falcidia, in welcher er ebenfowol Rechtsgelehr famteit als mathematisches Wiffen an den Tag legte. In der Dathematit hatte er zuerst feinen Bater, bann feinen Ontel Daniel jum Lehrer gehabt. Unmittelbar nach diefer Promotion wurde er von Friedrich dem Großen als Atademiter nach Berlin berufen. Er machte die Reife mit einem Umweg über Frankreich und Holland und wurde am 7. Jan. 1764, also etwas über neungehn Jahre alt, als Mitglied in die mathematische Claffe ber Berliner Atabemie feierlich aufgenommen, als beren Director er ftarb. Die Sternwarte war feit 1767 feiner Leitung anvertraut. Johann war oft und lange auf Reifen, als beren Früchte verschiedene geographische Schriften von ihm eriftiren. Seine übrigen Leiftungen bewegen fich meiftens auf bem Gebiete ber rechnenden Aftronomie, doch ist auch eine französische llebersehung von Euler's Algebra von ihm ju nennen, die herausgabe eines Theils von Lambert's Rachlag, die Redaction bes "Magazins für reine und angewandte Mathematit", zu welcher er fich 1786-1789 mit hindenburg vereinigte, und einige gablentheoretische Unterfuchungen in den "Abhandlungen der Berliner Atademie". Bon Atademien, bie ihn jum Mitgliebe ermählten, find ju nennen Bologna (1773), Stodholm (1774), St. Petersburg (1777).

Bgl. Merian, Die Mathematiker Bernoulli. Bafel 1860. — Poggenborff, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch zur Geschichte ber eracten Wiffenschaften, Bb. I. S. 162, Leipzig 1863, enthält die vollständige Angabe seiner Schriften.

Bernoulli: Jatob B. II., Mathematiter und Phyfiter, geb. 17. Oct. 1759 ju Bafel, + 3. Juli 1789 in St. Betersburg, jungfter Bruber bes borbergebenden, Cobn von Johann B. II. Gleich bem Bruber hatte er gu Lehrern in ber Mathematif feinen Bater und feinen Ontel Daniel; gleich ihm ftubirte er als eigentliches Fach die Jurisprudenz, deren Licentiat er 1778 wurde; gleich ihm fehrte er ber Jachwiffenichaft balb ben Ruden um ben Lieblingsforschungen ber Familie fich ju widmen. Schon 1780 vicarirte er mit ber Erlaubnig ber Univerfitätsbehörben in ben Borlefungen über Experimentalphpfit für feinen Ontel Daniel (f. b.). Gleichzeitig bewarb er fich um die Projeffur der Rhetorit, fowie nach Daniels Tob 1782 um die badurch erledigte Professur ber Physit. Beidemal (und nach einem Berichterftatter auch ein brittes Mal 1779 bei Bewerbung um einen juribischen Lehrstuhl) war ihm bas Loos ungunftig. Run benutte er bie erfte fich ihm bietenbe Gelegenheit Bajel gu berlaffen und nahm die Stelle als Secretar des Grafen Brenner, faiferlichen Gefandten bei ber Republit Benedig, an. In Italien murbe er baburch besonbers mit bem Mathematifer Lorgna naber befannt, aber auch mit Turiner Gelehrten, was feine Aufnahme in die dortige Atademie jur Folge hatte, deren Memoiren er ebenfo wie die der Berliner Afademie mit ichonen Abhandlungen bereicherte. Sein Bruder Johann machte Niclaus Jug auf ihn aufmertfam, Diefer Die Fürstin Daschfoff, damals Prafident der Petersburger Atademie, und fo erhielt Jalob B. einen Ruf als Abjunct nach Petersburg, welchen er annahm, und in welcher Stellung er sich so auszeichnete, daß er noch vor Ablauf eines Jahres seines bortigen Ausenthaltes 1787 zum ordentlichen Afademiker besörbert wurde. Eine große Seereise, welche er als Schissastronom der Expedition unter Moulovsty's Besehl autreten wollte, wußten seine Freunde ängstlich wegen seiner schwächlichen Gesundheit zu hintertreiben. Er blied zurück und vermählte sich 1789 mit der Entelin Leonhard Euler's. Nach zwei Monaten der glücklichsten She ertrank er beim Baden in der Newa. Der Nekrolog, welchen sein Schwiegervater sür die Acten der Petersburger Akademie versaßte, enthält die vollständige Auszählung seiner sämmtlichen Arbeiten, die sich hauptsächlich auf theoretische Mechanik beziehen; besonders sind drei Abhandlungen über die drehende Bewegung eines an einem dehnbaren Faden ausgehängten Körpers zu nennen.

Bgl. Albert Euler's Nefrolog in den Nova Acta Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae Tom. VII. p. 23—32. Petersburg 1793. — Meyer von Knonau in Ersch und Eruber's Enchclopädie der Wissenschaften und Künste Th. 9, S. 209. Leipzig 1822. — Merian, Die Mathematiker Bernoulli. Basel 1860.

Bernoulli: Chriftoph B., Naturhiftoriter und Technolog, geb. 15. Mai 1782 ju Basel, Reffe ber beiben vorigen (Sohn ihres 1751 geborenen mittleren Bruders, bes 1834 verftorbenen Bafeler Profeffors ber Beredfamteit Daniel B.), † 6. Febr. 1863 in Bafel. Er empfing Unterricht in bem frangofischen College ju Reufchatel, ftubirte 1801 in Göttingen, murbe 1802 Lehrer am Badagogium ju Salle, gab aber 1804 freiwillig biefe Stellung auf, um nach Berlin und Paris ju geben, leitete bann 1806-17 eine Privatlehranftalt in Bafel und übernahm im legtgenannten Jahre bie Brofeffur ber Raturgefchichte an ber Bafeler Univerfitat, von welcher er fich 1861 gurudgog. Unter feinen Schriften naturwiffenschaftlichen Inhalts find bie "Pfinchische Anthropologie", 1804, das "Tafchenbuch für die fchweigerische Mineralogie", 1811, und ein "Grundriß der Mineralogie", 1821, ju bemerten. Die fpatere litterarische Thatigteit Bernoulli's richtete fich auf technische Gegenstände und Sulfswiffenichaften der Technit: die betreffenden Werfe zeichnen fich burch Sachkenntnig und aufprechende Darftellung bortheilhaft aus: "Anfangsgrunde der Dampfmafchinenlehre", 1824; "Gandbuch der Dampfmaschinenlehre", 1833, fünfte Auflage 1865; "Betrachtungen fiber ben Aufschwung ber Baumwollenfabrikation", 1825; "Rationelle Darftellung ber Baumwollenspinnereis, 1829; "Babemecum bes Mechanifers", zwölfte Auflage 1866; "Handbuch der Technologie", 1833—34, zweite Auflage 1840; "Sandbuch ber industriellen Physit, Mechanit und Syoraulit", 1834-35; "Technologische Handencyclopädie", 1850. Ueberset hat B. aus dem Englischen Baines' Geschichte der britischen "Baumwollmanufactur", 1836. Dem ftaatswirthschaftlichen Felbe gehören an: "Ueber den nachtheiligen Ginfluß der Bunftberfaffung auf die Induftrie", 1822; "Sandbuch ber Populationiftit", 1840. Rarmarich.

Bernsan: Wirich v. B., herr zu Bellinghoven, aus einem ritterlichen Geschlechte des herzogthums Berg, das seit 1552 die herrschaft hardenberg besaß. Der vierte Sohn des bergischen Raths und Marschalls Wilhelm von Bernsau zu hardenberg und der Gräfin Magdalene zu Dhaun und Fallenstein, hatte berselbe sich im J. 1614 mit Margaretha von Münster zu Meinhövel, Tochter heinrichs von Rainer und der Sophie von Albenbochum, vermählt, nachdem er am 17. Febr. 1611 bei der clevischen Ritterschaft wegen des hauses Belling-hoven (zwischen Wesel und Rees) aufgeschworen worden war. Später clevischer außerordentlicher geheimer Regierungsrath und Amtmann zu Bislich und Ringenberg, trat er 1631 als Director an die Spize der clevischen Ritterschaft und ward als solcher der Leiter ihrer Opposition gegen den Kursürsten von Branden-

burg und das geistige Haupt derjenigen Partei der evangelischen Ritterbürtigen des Landes, welche, ohne eine Berständigung mit der Regierung abzuweisen, doch die möglichste Selbständigkeit des Landes und als mehr oder minder bewußtes Ziel die Ausbildung der landständischen zur Staatenversassung nach dem Borbilde der sieben unirten Provinzen der Riederlande und zum einstigen Anschlusse an diese letzteren erstrebte. Sein Todesjahr ist nicht genan bekannt, wahrscheinlich aber um 1660.

S. Urfunden und Actenstude jur Gesch, des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, V. Band, S. 90 ff. Sarles.

Bernftein: Dr. Beinrich Agathon B., Mitglied ber faiferlich Leopoldinischen Atademie der Natursorscher, Sohn Georg Heinrichs, geb. 22. Sept. 828 in Breslau und † 19. April 1865 auf der zu den Molutten gehörenden Infel Batanta, begab fich nach Beendigung feiner medicinischen und naturwiffenichaftlichen Studien 1853 nach Solland und nach bort rühmlichft beftandenem medicinischem Staatseramen 1855 nach Batavia, wo ihm die Stelle eines Arztes in bem am Juge bes Gebee-Gebirges von ber Regierung fur Reconvalescenten unterhaltenen Babe Badof übertragen murbe. Band VII. des Journals für Ornithologie von Cabanis 1859 veröffentlichte Abhandlung über die Refter ber Salanganen, an welche fich in rafcher Folge weitere ornithologische Arbeiten in beutscher und hollandischer Sprache anreibten, machten feinen Ramen nicht blos in ben Rreifen ber Raturforscher schnell befannt, fondern bewogen auch die hollandische Regierung, den verdienstvollen jungen Gelehrten 1860 mit ber wiffenichaitlichen Durchforschung ber Molullen und Reu = Buinea's ju beauftragen. Auf drei großen Reifen 1860 - 1863 burchforschte er junächst Salmaheira und die umliegenden Infeln; nach turger, zur Abjaffung seiner Schrift "Over een nieuwen Paradysvogel en eenige nieuwen vogel", benutten Raft trat er an ber Spite von 24 Mann mit zwei Schiffen eine neue Reife jur Erforschung ber füblich von ben Molutten liegenden Infeln und Reu-Guinea's an. Rach aludlicher Ausrichtung ber ihm gegebenen wiffenichaftlichen wie politischen Auftrage, namentlich Sanbelsbeziehungen mit ben neu aufgeschloffenen Landern angufnupfen, ftarb er auf ber Beimreife auf ber Infel Batanta an ben Folgen einer Rrantheit, welche ben an teine Schonung für fich bentenben Forider in ber ungefunden Bai bon Ralwal auf Reu-Guinea befallen hatte. Seine Reifen von 1860-1863 find in ben Schriften ber batavifchen Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1864, und in ber Neederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 1865, beidrieben. Seine bedeutenben eigenen naturhiftorischen Sammlungen (vgl. Reife ber Novara II. S. 153) hatte B. bereits 1860 an die Mufcen ber Universitäten Berlin, Breslau und Lepben vertheilt; ber Reft berfelben ift nach feinem Tobe von feinen Angehörigen ber Universität Breglau überwiefen worden. Schimmelpfennig.

Bernstein: Christian Andreas B., aus Domnitz bei Halle gebürtig, Sohn eines Pfarrers, studirte auf der neuerrichteten Universität Halle, wurde von France 1692 zum Insormator am dortigen königl. Pädagogium angestellt, 1699 zum kranken Bater nach Domnitz heimberusen und selbst kränkelnd, schon am 18. Oct. dess. I. von seinen Leiden erlöst. In dem gebrechlichen Leide wohnte eine Feuerseele, welche manches geistvolle Lied sprühte. Freylinghausen's Gesangbuch enthält derselden sechs und errangen sich davon etliche große Anhänglichteit in geistesverwandken Kreisen ("Großer Immanuel, schaue von oben", "Ihr Kinder des Höchsten, wie steht's um die Liebe", "Nein Bater, zeuge mich", "Juleht

geht's wohl" 2c.).

S. Dreihaupt's Beschreibung bes Saalfreifes II. S. 897.

Beruftein: Georg Beinrich B., namhafter Orientalift, insbefondere prolog, geb. 1787 zu Cospeda bei Jena, habilitirte fich 1811 zu Jena, wurde 312 als außerordentlicher Projeffor nach Berlin berufen, machte ben Freiheitsieg als Officier mit, tam 1820 als ordentlicher Professor an die Universität reslau und ftarb am 5. April 1860 ju Lauban in Schlefien. Die fleinen chriften, welche er in ben erften Jahren feiner litterarischen Thätigkeit über ndisches, Arabisches und orientalische Religionsgeschichte schrieb, tommen weniger Betracht ("Bergleichungstabelle ber muhammebanischen Beitrechnung mit r chriftlichen", 1812; "Ein Gedicht bes Szafi Eddin", 1816; "De initiis et iginibus religionum in oriente dispersarum e codice arabico", 1817; "Hitodesae particula", 1823). Den Schwerpuntt feiner Wirtfamfeit legte er balb if bas Sprifche, namentlich auf bie Berftellung eines brauchbaren fprifchen gifons, an bem es noch gang fehlte, da bas aus bem harmonischen Legifon r Londoner Polyglotte feparat abgedrudte jprifche Wörterbuch von Fehlern immelt und felbit ben beicheibenften Unforberungen nicht genügt. Diefer feiner bensaufgabe bienten auch die wiffenschaftlichen Reifen nach England in ben ahren 1815 und 1836, sowie nach Italien 1842-1843. Als Borarbeiten id zu betrachten "Proben aus Bar Bahlul's fprifch-arabischem Lexifon", reslau 1842, und bas ausgezeichnete Gloffar ju ber bon B. beforgten beiten Auflage der "Chrestomathia syriaca" von Kirfch, 1832—1836. Bon bem ogartig angelegten "Lexicon linguae syriacae" felbft erschien jedoch nur bas fte Seft (1857); die Borarbeiten tamen nach Bernftein's Tod nach England und urben als Material in den "Thesaurus linguae syriacae" von Panne-Smith verbeitet. B. tonnte eben bei ber außergewöhnlichen Sauberfeit, Benauigfeit und ollständigkeit feiner Arbeiten fchwer mit benfelben jum Abichluß tommen (felbft ne Ungufriedenheit mit den borhandenen fprischen Lettern hielt ihn in feiner priftstellerischen Thatigkeit auf), und fo mußte leiber Deutschland ben Rubm, B erste wissenschaftliche sprische Borterbuch hervorgebracht zu haben, an Engnd überlaffen. Gin gleiches Schicffal hatte fein Plan, die Chronif bes Barbraus nach der ungenügenden Ausgabe bon Brung und Ririch bon neuem gu iren, welchen er 1847 anfündigte, nachdem er ichon früher Berbefferungen gu ner Ausgabe veröffentlicht hatte ("Gregorii Bar Hebraei chronici syriaci e dicibus passim emendati atque illustrati specimen I". 1822). In feiner Ausbe ber Ririch'ichen Chrestomathie publicirte er noch das Prodmium zu ben ibelicholien bes Barhebraus und beffen Scholien jum Buche Job, lettere auch fonders (1858). Das Johannegevangelium gab er nach der philogenianischen, irch Thomas bon Geraklea revidirten, fprischen Uebersehung abermals beraus, it genauer Bezeichnung aller Buntte und Lefezeichen ("Das h. Evangelium s Johannes, fprisch nach harklensischer Uebersetzung", 1853). Ueber diese ebersetzung des Neuen Testamentes schrieb er auch die Abhandlung "De narklensi N. Testamenti translat. syriaca", 1837. Endlich verdienen noch hmliche Erwähnung feine "Sprifchen Studien" in ben Jahrgangen 1849, 350 und 1852 ber "Deutsch-morgenländischen Zeitschrift", welche eine große Anhl von Correcturen zu ben bis bahin gebruckten fprifchen Texten enthalten.

Bgl. über ihn Goiche im wiffenichaftl. Jahresbericht über bie morgentändischen Studien 1859-1861 G. 8. Bideli.

Bernstein: Joh. Gottlob B., Arzt, 28. Juni 1747 in Saalborn bei erka (im Weimarischen) geb., war zuerst Bergwundarzt in Ilmenau, 1796 wurde zum herzoglich weimarischen Hoschirurgen und Assistenten an der medicinischeirurgischen Krankenanstalt in Jena, 1806 zum Assistenten an der medicinischen kinik in Halle und 1810 zum Prosessor der Medicin und Mitglied des tedicinal-Collegiums in Berlin ernannt; 1820 emeritirt siedelte er nach Keu-

Bernftorff.

486

wied über, wo er ben 12. Mai 1835 starb. — Außer zahlreichen Artikeln in Zeit- und Gesellschaftsschriften (vgl. das Berzeichniß seiner litterarischen Arbeiten in Callisen, Schriftstellerlerikon II. 170; XXVI. 262) hat B. eine große Zahl anatomischer, geburtshülstlicher, vorzugsweise aber chirurgischer Lehr- und Handbücher verössentlicht, die auf wissenschaftlichen Werth keinen Anspruch macken können, zu ihrer Zeit aber brauchbar und, wie die zahlreichen Austagen derselben beweisen, sehr beliebt waren. Seine "Geschichte der Chirurgie, vom Ansage bis auf die jetzige Zeit", Leipzig 1822, 1823. 8 (Zwei Theile), und seine "Bibliotheca medico-chirurgica etc.", Frankfurt a. M. 1829. 8, zeichnen sich weder durch Bollständigkeit, noch durch Gründlichkeit und Berläßlichkeit aus. Neber sein Leben vgl. J. T. C. Bernstein, Bruchstücke aus dem Leben J. G. Bernstein's 2c. Frankf. a. M. 1836.

Bernstorff: Albrecht Graf v. B., julest faiferlich beutscher Botichafter in London und foniglich preußischer Staatsminifter, war geb. 22. Marg 1809 w Dreilutow in Medlenburg, empfing feine Jugendbildung auf bem Gymnafium au Rageburg und ftubirte in Göttingen und Berlin. In letterem Orte, mo er im Saufe feines Obeims, bes bamaligen preugifchen Minifters bes Auswärtigen, bes Grafen Chriftian v. Bernftorff, eine liberale Aufnahme fand, entichied er fich filr ben preußischen Staatsbienft, in ben er am 30. Auguft 1830 junachft als Auscultator eintrat, wurde aber bald von dem Staatsminister von Ancillon der Gefandtichaft in hamburg attachirt (Ceptember 1832), von wo er in raicher Aufeinanberfolge nach bem Saag, nach Munchen und nach St. Betersburg als Gefandtichaftsfecretar verfett murbe. Ramentlich an letterem Orte, wo er aum Legationsrathe aufrudte, gewann er fich durch feine perfonliche Liebenswurdigteit bie auszeichnende Gunft bes Raifers Rifolaus fowie auch ber Gemablin beffelben. Der Tob bes Baters unterbrach eine fürzere Beit Bernftorff's amtliche Thatigfeit, ba er fich auf bem vaterlichen Gute Stintenburg den Brivatangelegenheiten feiner Familie widmen mußte. Erft im Commer 1838 trat er wieder in die diplomatische Laufbahn ein, wo er als erfter Legationssecretar nach Baris gefandt wurde. Rachbem er fich 1839 mit ber Tochter bes fachfischen Gefandten am frangofifchen Sofe, b. Ronnerig, verheirathet hatte, ging er als Geichaftstrager in befonderer Miffion nach Reapel, mahrend ber Abmefenheit bes bamaligen Gesandten, Herrn v. Kuster. Seit 1842 bot ihm der Geschäftsträgerposten in Paris, wohin er wieder ging, weitere Gelegenheit sich auszuzeichnen, was bei feiner Rudtehr von bort noch in bemfelben Jahre von bem bamaligen preugiichen Minifter b. Bulow burch Ernennung jum erften vortragenden Rath in ber politischen Abtheilung bes auswärtigen Minifteriums anerfannt wurde. In biefer Stellung, in welcher er ben bedeutenbften Theil ber großen politischen Correipondeng gu führen und gu wiederholten Malen ben Minifter felbft mabrend Krantheiten deffelben zu vertreten hatte, verblieb er faft drei Jahre. 3m Dai 1845 warb er jum außerorbentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minifter am bairischen Sofe ernannt. Sier verweilte er bis über bas fritische Frühighr 1848 hinaus, indem er hier gegen die damals übermächtige ultramontane Partei ben Charafter ber protestantischen Macht, die er vertrat, fraftig ju wahren und dabei doch bie perfonliche Gunft und Achtung Ronig Ludwigs I. ju bewahren wußte. 3m Dai 1848 folgte er bem Rufe feiner Regierung als Befandter nach Wien. Sier fand er die achtundvierziger Revolution auf ber Sobe ihrer Fluth, erlebte ben Empfang ber Frankfurter Deputation burch Ergbergog 30hann und die Unnahme ber Reichsberweferschaft burch benfelben ohne jene von Ronig Friedrich Wilhelm IV. burch Graf B. ihm fo bringend empfohlene borbergebende Befragung ber beutschen Fürsten; ferner die Abbantung bes Raifers Ferbinand und ben Regierungsantritt bes Raifers Frang Joseph, ebenso wie bie Belagerung

Biens burch Fürst Windischgrat und ben ungarischen Rrieg. Während Diefer gangen schwierigen Zeit war Graf B. für ein enges Zusammengehen ber beiben beutschen Grofmachte bemubt. Balb aber hatte er unter bem Minifterium Schwarzenberg ber immer aggreffiber werbenden Politit Defterreichs gegen Breugen entgegenzutreten, und feine Abberufung von Wien war fowol ein Triumph ber Schwarzenbergischen Politit über die Manteuffel'iche als eine perfonliche Rrantung für ihn, ba fie auf den directen Bunfch des öfterreichischen Minifteriums gefchah. Der Grund, daß fich diefelbe bis jum Mai 1857 verzögerte, lag in bem Widerstreben Friedrich Wilhelms IV. gegen biefen Schritt, ba biefer B. ausgeichnete und zweimal, schon 1848 und 1850, jum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten bestimmt gehabt hatte, ohne daß B. jur Annahme diefer Stellung fich hatte entschließen tonnen. Anderthalb Jahre hielt er fich nach feiner Rudtehr bon Wien von der politischen Thatigteit fern, nur daß er im Winter 1851-52 die Stadt Berlin im Berrenhause vertrat, die ihm ihr Mandat ausbrudlich mit Rudficht auf feine patriotische Saltung in Wien übertragen hatte. Sier ichloß er fich ber Fraction Albensleben an und ftimmte in ber wichtigften Frage ber bamaligen Sigung, über bie funftige Bufammenfegung ber erften Rammer, mit einem großen Theile ber Rechten gegen bie Regierungsvorlage. Dennoch war die parlamentarische Thätigkeit nicht sein berufenes Feld, und er ging im October 1852, von Konig Friedrich Wilhelm IV. jum wirklichen geheimen Rath ernannt, um fo lieber als Gefandter nach Reapel, als ihm bies Land noch von bem Beginn feiner biplomatischen Thatigleit her in liebevollem Andenken ftanb, und er hier Stärfung für feine, namentlich burch bie Thatiateit in Wien angegriffene Gefundheit ju finden hoffte. Aber schon im Dai 1854 traf ihn bier Die Ernennung jum Gefandten in London. Wiederum eröffnete fich bort ibm eine hochft fcwierige Stellung. Es war im Beginne bes Rrimfrieges, ber bisherige Gefandte Preugens, Bunfen, als angebliches Opfer bes preugischen Spftems abberufen, B. als Bertreter bes freundichaftlichen Ginbernehmens Breugens mit Rugland und als Gegner Englands beargwöhnt. Gleichwol erwarb er fich auch hier fehr bald perfonliche Bochachtung und Buneigung. Im 3. 1857 zeichnete er mit Lord Clarendon die Chepacten bes preufischen Arondringen Friedrich Wilhelm mit ber Bringef Ronal Bictoria. 3m 3. 1861 ward er nach Berlin gurudgerufen, um in bem furglebigen Minifterium b. d. Sehdt die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten ju übernehmen (10. Oct.). Die damalige Situation tonnte ihm jedoch feine Befriedigung gemabren. Die confernative Bartei, auf die er in der inneren Bolitit mabrend ber Conflictszeit angewiesen mar, verjagte feiner ausmartigen Politit ihre Unteritnbung, namentlich warf fie ihm die Anertennung bes Ronigreiches Italien bor. Und fo raumte er bald und gern feinen Blat feinem Rachfolger Otto v. Bismard und fehrte ichon nach einem Jahre (October 1862) auf feinen ingwischen gur Botichaft erhobenen Boften nach England gurud. Derfelbe bot ihm neue Schwierigteiten, bor allem in der 1864 fich erhebenden ichleswig-holfteinischen Frage, bei ber befannten Stellung, die bas englische Cabinet gu berfelben einnahm. Bon großer Bedeutung war feine Thatigfeit auch 1870 und 1871 mahrend bes beutschefrangofischen Krieges, wo seine taktvolle und vermittelnde Perfonlichkeit bier bei ber neutralen Macht gerabe an ber rechten Stelle war. Er hatte bie Befriedigung, mit ber Errichtung bes Deutschen Reichs bie Soffnung feines Lebens verwirklicht zu feben und tonnte im Dai 1871 dem englischen Cabinette fein Beglaubigungsichreiben als Botichafter bes Deutschen Raifers überreichen. Entschiedene Beradheit und eine im beften Sinne ariftofratische Dentweise charafterifirten Graf B., und bas echt beutsche Familienleben fowie bie eble Gaftlichkeit von Prussia House zeichneten ben beutschen Botichafter in ber Mitte

ATTEN ME

Bernftorff.

488

ber befreundeten Nation aus. Die persönliche Zuneigung sowol König Friedrich Wilfelms IV. als auch später des Kaisers und des Kronprinzen Friedrich Wilfelm wurde ihm zu Theil und gab den Beziehungen Bernstorsfis zu denselben eine besondere Bertraulichkeit und Innigkeit. Auch für die vornehmen und einflußreichen englischen Kreise, in denen er sich neunzehn Jahre hindurch zu bewegen hatte, war er durch seine Gemüths- und Charaktereigenschaften entschieden die geeignete Persönlichkeit. — Er starb nach langer, schmerzvoller Krankheit in London am 26. März 1874.

Bernftorff: Graf Andreas Petrus B., geb. 28. Mug. 1735 ju Sannover, † 21. Juni 1797 gu Ropenhagen. Gein Bater Andreas Gottlieb mar ber altere Bruber des Grafen hartwig Ernft (f. b.). Letterer erfannte fruh bie Talente feines Reffen und hatte einen bedeutenben Ginfluß auf feine Erziehung. Durch hanslichen Unterricht forgfältig vorbereitet, bezog er Oftern 1752 jugleich mit feinem alteren Bruber Joachim Bechtolb die Univerfität Leipzig, wo Gellert ihm ein baterlicher Freund war. Außerbem hörte er bie Borlefungen von Majcow und Bohme. Dann ftubirte er in Gottingen Staatswiffenschaften, vorzugsweise unter ber Anleitung von Achenwall und Butter. Bur Beendigung feiner Studien ging er Michaelis 1754 nach Genf, wo er mit Beaumont und Reder vertehrte. Die folgenden Jahre wurden ben üblichen Reifen durch Europa gewidmet, welche ber junge B. mit Erfolg auch bagu benutte, Die berühmteften Staatsmanner und Belehrten feiner Beit tennen ju lernen und burch eigene Unschauung fich ein Bild von der Berfaffung und den öffentlichen Buftanden ber bedeutenderen europäischen Länder zu berschaffen. Er besuchte gunachst Italien; im 3. 1756 war er in Wien, Munchen, Dresben und an anderen deutschen Sofen. Im folgenden Jahre ging er nach Paris und machte Reisen burch England, wo er fich besonders mit ben Fortichritten ber Landwirthichaft und den agrarifchen Buftanben vertraut ju machen fuchte, und burch Solland. Rach feiner Ruftehr 1758 verlebte er einige gludliche Monate bei feinen Eltern auf dem Bute Gartow.

Der altere Bernftorff, ber feit 1751 an ber Spige ber banifchen Regierung ftand, hatte langft gewünscht, ben reichbegabten Reffen in banifche Dienfte gu giehen. 3m 3. 1759 ging biefer Bunfch in Erfullung. Andreas Petrus trat als Mitglied in die beutsche Ranglei, welche unter ber Leitung feines Obeims ftand. Seine vorzügliche Reigung war bamals auf bas Finangfach gerichtet. Er ward beshalb ichon 1760 zugleich Deputirter im General-Landesofonomie- und Commerzcollegium. Sier war ihm freilich die unerfreuliche Aufgabe geftellt, ben Lieblingsgebanten feines Dheims zu verwirklichen, welcher burch Schutzölle und Einfuhrverbote eine unnatürliche einheimische Industrie fünstlich hervorrusen wollte. Die im 3. 1762 brobende friegerische Berwickelung mit Rugland gab Unlag, bag B. mit einer wichtigen biplomatifchen Milfion nach Paris beauftragt murbe, welche freilich burch ben im Juli 1762 in Betersburg eingetretenen plöglichen Thronwechsel gegenftandslos wurde. Rach feiner Rudtehr aus Paris wurde er zugleich Deputirter in ber Staatstammer, endlich im Jahre 1768 erfter Deputirter in ber reorganifirten General = Bollfammer. In allen biejen verichiedenen Geschäften und Abministrationszweigen entwidelte er eine unermitbliche Thatigfeit; feine Rrafte schienen mit ber Arbeit zu machien. biefes erften bis 1770 reichenben Abichnittes feiner ftaatsmannischen Thatigteit war er noch nicht der leitende Minifter; aber feine hervorragende Bedeutung zeigte fich schon in der fraftigen Initiative, in dem energischen Unftog zu beilfamen Reformen auf allen ben Gebieten, auf benen er fucceffive thatig war. Bor allen Dingen aber ift hervorzuheben, bag er ichon jest mit ber gangen Energie feines Beiftes ben Gebanten ergriff, beffen gludliche Durchführung ben Rubm seines Lebens begründen sollte; wir meinen die Besteiung des Bauernstandes von den persönlichen und wirthschaftlichen Fesseln der Leibeigenschaft. Durch eine vortressliche Schrift hatte Oeder die Frage angeregt, wie man dem Bauernstande Freiheit und Eigenthum verschaffen könne. Die beiden B., Graf Christian Stolberg und andere saßten den Gedanken, die Resorm in praktische Bahnen zu lenken. Da ward 1770 diese organisatorische Thätigkeit plöglich durch die Struenserschen. Im September erhielt der ältere B. seine Entlassung; der jüngere, welcher Struensee nicht im Wege stand, hätte im Amte bleiben können. Allein er verschmähte es, sich Struensee unterzuordnen, und wollte sein Schicksal von dem seines Oheims nicht trennen. Zugleich mit letzteren verließ er Dänemark und zog sich auf zwei Jahre ins Privatleben zurück.

Rach dem Sturge Struenfee's folgte in Danemart die jogenannte Guldberg'iche Beriode. Der ichwachfinnige Konig Chriftian VII. ftand mahrend biefer Beit fast gang unter bem Ginfluß feiner Stiefmutter, ber berwittweten Ronigin Juliane Marie, und feines Stiefbrubers, bes Erbpringen Friedrich. 3hr vertrantefter Rathgeber mar Dve Guldberg, ber fruher Erzieher bes Erbpringen, bann Projeffor in Soro gewesen war, und er gewann mehr und mehr ben enticheibenden Ginflug. Diefe herrichende Coterie wünschte nur folche Manner, auf beren unbedingte Folgfamteit fie rechnen fonnten, in ben Staatsrath ju gieben, und zu biefen gehörte ber jungere B. gewiß nicht. Allein Die öffentliche Meinung forberte ihn fo laut und einstimmig gurud, bag, als er im Sommer 1772 einen Befuch in Ropenhagen machte, eine Aufforderung an ihn erging, wieder in banifche Dienste zu treten. Er nahm ben Ruf an, und bereits gegen Enbe bes Jahres war er wieder erfter Deputirter im Finangcollegium. Aber nur turge Beit blieb er in biefer Stellung. Schon im April 1773 übernahm er bas Ministerium ber auswärtigen Ungelegenheiten und zugleich bas Brafibium ber beutschen Ranglei. In gewiffem Ginne trat er hiermit bie Erbichaft feines Oheims an. Auch war fein erftes Geschäft ber befinitive und formelle Abichlus und die Bollgiehung bes von bem Obeim ju Stande gebrachten Abfommens mit dem gottorfischen Saufe. Der Tractat von 1767 war wegen ber Minderjährigfeit bes Großfürften Baul nur proviforiich gewefen. Ingwischen war ber Großfürft 1772 bolljährig geworben und hatte die Regierung bes gottorfifchen Untheils von Solftein übernommen. Jest betrieb B. mit bem größten Gifer die rasche Erledigung ber großen Angelegenheit. Schon am 21. Mai (1. Juni n. St.) 1773 ward ju Bargfo-Selo ber Definitiv-Tractat abgeschloffen, durch welchen ber Großfürft im wefentlichen Alles genehmigte, was 1767 mit feiner Mutter als Vormunderin verabredet war. Es folgte barauf alsbald bie wirkliche Uebertragung ber ausgetaufchten Gebiete. Um 16. Rob. 1773 ward ju Riel ber großfürftliche Untheil bon Solftein bem toniglichen Commiffarius übergeben; am 10. Dec. erfolgte ju Oldenburg die Uebergabe von Olbenburg und Delmenhorft an ben großfürftlichen Commiffarius. Somit war ber langjahrige Streit, ber fur Danemart mehrmals verhängnigvoll ju werben brobte, endgültig und gunftig erlebigt.

In den nächsten Jahren kamen allerlei Reibungen mit England vor. Ohnehin war in Folge der Behandlung der Königin Karoline Mathilde das Verhältniß zu England ziemlich gespannt. Nun kam es zu Streitigkeiten über den Fischsang an den Küsten von Island und Grönland. In diesen Küstengewässern, soweit sie nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen unter dänischer Hoheit standen, nahm Dänemark das ausschließliche Recht des Fischsangs in Anspruch. Englische Schisse handelten dem häusig zuwider und trieben zugleich einen verbotenen Schleichhandel mit den Einwohnern von Island und Grönland. Es kam soweit, daß 1776 ein englisches Schiss an der Küste von Grönland. Es kam soweit, daß 1776 ein englisches Schiss an der Küste von Grönland.

land durch einen dänischen Kreuzer ausgebracht, nach Kopenhagen geschickt und hier durch das Admiralitätsgericht condemnirt wurde. Als hiergegen der englische Gesandte energisch remonstrirte, vermittelte B., daß zwar das Schiff zurücgegeben, aber eine zugleich verlangte Entschädigung verweigert wurde. Eine andere Streitigkeit entstand über die Berechnung des Sundzolls. In Folge einer Beränderung des dänischen Münzshstems mußte eine Umrechnung des Tariss stattsinden. Der englische Gesandte protestirte 1777 lebhaft gegen den neuen Taris, in welchem er eine unberechtigte Erhöhung des Zolls erblickte, und der holländische und preußische Gesandte schlossen sich und verbeidigen hatte, gab in der mochte, daß er hier eine schwache Sache zu vertheidigen hatte, gab in der

Sauptfache nach, und fo wurde auch biefer Streitpuntt beigelegt.

Weit schwieriger und gereizter wurden die Berhaltniffe in Folge der Berwidelungen, welche aus ber Unabhangigfeitserflarung ber nordameritanischen Colonien entstanden, jumal feitbem 1778 Frankreich, bann auch Spanien und bie Riederlande fich an dem Kriege gegen England betheiligten. B. war bon pornherein fest entschloffen, für Danemart Die ftrengfte Reutralität ju bewahren; jedoch eben jo fehr mar er bemuht, ber danischen Flagge alle Bortheile ber Reutralität in Rriegszeiten zu fichern. Die Rechte ber Neutralität aber wurden von den Kriegführenden, namentlich von England, nicht in dem Umfang aner-tannt, wie sie von den Reutralen in Anspruch genommen wurden. Es handelt fich babei um eine alte und auch jest noch nicht zu Ende geführte Streitfrage bes Bolferrechts. England, beffen Beltftellung auf feinem lebergewicht jur See beruht, hat ein Intereffe baran, die Rechte ber Reutralen möglichft einguichranten. Je ichroffer es fein Uebergewicht ben tleineren Geemachten fühlbar machte, besto nothwendiger mußte eine Reaction eintreten. Es handelte fich hauptfächlich um die Frage, ob die neutrale Flagge auch das feindliche But, abgesehen von Kriegscontrebande, bede und wie weit der Begriff der Kriegscontrebande gu faffen fei, ferner um die Grengen ber Ausubung bes Blotaberechts, wann eine Blofade effectiv fei und wann eine effective Blofade als von den Reutralen verlett gelten muffe. B. vertheibigte mit Nachbrucke die Freiheit des Berfehrs ber Reutralen, infofern biefelben fich nur jeber pofitiven Begunftigung eines triegführenden Theiles enthielten. England bagegen befolgte ben im Mittelalter allgemein herrschenben Grundfat, daß feindliches But, wenn die Begenpartei es entbedt, auch auf neutralen Schiffen weggenommen und confiscirt werben barf. Diefem Grundfage gemäß erließ es feine Raperinftructionen und handhabte auch das Durchsuchungsrecht mit großer Schroffheit. Auch Frankreich und Spanien verletten die Rechte der Neutralen, und zahlreiche neutrale Schiffe wurden aufgebracht und conbemnirt. Im Anfang feste B. Diefen Bewaltthatigfeiten Die ernftlichften Borftellungen entgegen. Die banifchen Gefandten in London, Baris und Madrid erhielten Befehl, die Beschwerben ihres Sofes mit Rachbruck und Barme vorzutragen und infonderheit ju zeigen, wie febr die friegführenden Machte durch ihr Berfahren ihrem eigenen Intereffe zuwider handelten. aber bies erfolglos blieb und namentlich England immer rudfichtslofer berfuhr, faßte B. ben Blan einer Bereinigung ber norbischen Machte gur gemeinsamen fraftigen Beschützung ihrer Schifffahrt. Dies ift ber Ursprung ber fogenannten bewaffneten Reutralitat. Unfangs ichienen Rugland und Schweben wenig geneigt, auf die Borichlage Bernftorff's einzugehen, und gaben ausweichende Antworten. Gine Zeitlang ichien fogar Rugland fich mehr ber englischen Auffaffung angufchliegen, bis es 1780 bem Grafen Banin gelang, die Raiferin Ratharina fur den Plan der bewaffneten Reutralität zu gewinnen. Am 28. Febr. 1780 erichien die merkwürdige Erklärung der Raiferin über die Rechte der Reutralen, welche gang den ursprünglichen Bernstorff'schen Ideen entsprach. Am 9. Juli 1780 wurde zu Kopenhagen die zwischen Rußland und Dänemark abgeschlossene Convention wegen der bewassenen Reutralität unterzeichnet. Bald trat auch Schweden derselben bei. Die Convention beruht auf dem Grundsat, daß die neutrale Flagge auch die seindliche Ladung decke, sie beschränkt den Begriff Contrebande auf bestimmte Grenzen und erkennt nur dann eine Blotade als effectiv an, wenn kein Schiff in den Hasen einkausen kann, ohne sich einer evidenten Gesahr von Seiten der blokirenden Schiffe auszusehen. Jur Ausrechterhaltung dieser Grundsähe verpflichteten sich die drei Mächte, sich gegenseitig zu unterstützen. Die heilsamen Folgen dieser Convention zeigten sich bald. Namentlich England besolgte von da an in der Behandlung der Kentralen eine weit

weniger ichroffe Praxis.

Diefer große Erfolg der "bewaffneten Neutralität" bildet augleich den Abichlug ber zweiten Beriobe in ber ftaatsmannifden Thatigfeit Bernftorff's. Er mochte fich nicht auf die auswärtigen Angelegenheiten beschränfen. Als Brafibent ber beutschen Ranglei und als Mitglied bes Staatsraths nahm er auch einen leitenden Ginfluß auf den Bang ber inneren Berwaltung in Anfpruch. Sier aber fließ er auf ben hartnädigen Wiberftand Gulbberg's, ber bei ber Ronigin Juliane Marie ben größeren Ginfluß hatte. Während B. die Aufhebung ber Leibeigenschaft als die Aufgabe feines Lebens betrachtete, ftellte fich Gulbberg enticbieben feindfelig gegen biefe Reform. Endlich fonnte B. es nicht mehr berhindern, daß die von ihm betriebene Befreiung des Bauernftandes fogar Rudschritte machte. Much nach einer andern, vielleicht noch bedeutenderen Geite bin entwidelte fich zwischen ihm und Buldberg ein immer mehr fich verschärfender Gegenfat. B. bezeichnete es als Brincip feiner Politit, bag bie Monarchie nur fo lange Glud und Frieden genießen werbe, als ihre brei Beftandtheile, Danemart, Rorwegen und die beutschen Bergogthumer, bon einander ferngehalten, und jeber Theil feiner Gigenthumlichfeit nach regiert werbe. In bem Gulbberg'ichen Minifterium bagegen zeigten fich bie erften Spuren ber fpater fur ben Beftanb ber banifchen Monarchie fo verberblich geworbenen Tenbeng, Die rechtlichen Grundlagen ber Gelbständigfeit ber Bergogthumer gu untergraben und gugleich biefen beutichen Landen banifche Sprache und Bilbung aufgubrangen. 218 B. jolde Tendengen nicht mehr erfolgreich gurudweisen tonnte, fo gebot ihm die Gelbftachtung, nicht länger auf seinem Posten zu bleiben; im Nob. 1780 nahm er feinen Abichied und jog fich nach Medlenburg ins Privatleben gurud.

Beinahe vier Jahre lang hatte er feinen Antheil an ber Leitung ber Staatsgeschäfte. 3m 3. 1784 wurde bes Konigs Cohn, ber 1768 geborene Rronpring Friedrich, nachmals König Friedrich VI., volljährig und trat in ben Staatsrath ein. Rach einem forgialtig vorbereiteten, auch von B. gebilligten Plan brachte ber Rronpring an bemfelben Tage, an welchem er zum erften Dale im Staatsrath ericbien, eine vollständige Staatsumwälzung hervor. Das Buldberg'iche Ministerium wurde gesprengt, ber Ginflug ber alten Rönigin Juliane Marie auf ben geiftesichwachen Konig ward beseitigt, und ber Kronpring war als Regent von nun an der Inhaber der vollen foniglichen Machtvollfommenbeit. Sein erftes Geschäft mar, B. jurudgurufen, und am 4. Mai übernahm biefer wieder das Ministerium des Auswärtigen und das Prafidium der beutschen Ranglei, eine Stellung, in welcher er jeht ununterbrochen bis an feinen Tod blieb. Diefe lette Periode ift jugleich die glangenbfte und erfolgreichfte feiner Wirtfamteit. Jest war er unbestritten ber angesehenfte Staatsmann in Danemart, er genog die allgemeinfte Sochachtung und Berehrung und, mas bie Sauptfache mar, ber Rronpring ichenfte ihm ein nie erschüttertes fast findliches

Rertrauen.

Best konnte er auch seine Rraft den lange von ihm erstrebten inneren Re-

formen zuwenden. Bor allen Dingen betrieb er mit Rachbrud die fo oft vertagte Emancipation bes Bauernstandes. Der Kronpring intereffirte fich perfonlich bafür, außerdem waren die thatigften Beforderer ber Reform ber bamalige Prafibent ber Rentefammer Graf Chriftian Reventlow und ber Generalprocurator Colbjörnfen. Im Commer 1786 warb eine aus fechgehn Mitgliedern, theils Beamten, theils Gutsbesitgern bestehende Commission ernannt, welche untersuchen und Borfchläge machen follte, wie die Lage ber Frohnbauern fich verbeffern laffe, ohne die Rechte der Gutsbefiger zu tranten. Die erfte Frucht diefer Commiffionsverhandlungen war eine Berordnung vom 8. Juni 1787, durch welche bie beim Un= und Abtritt einer Festehuse fur ben Bauer und den Gutaberen geltenden Gerechtfamen und Pflichten beffer und genauer regulirt murben. Es folgten Berordnungen, burch welche ber Rorn- und Biebhandel freigegeben murbe, mahrend bis babin bie Rorneinfuhr in Danemart verboten und bie Ochfenmaft nur ben Gutsbefigern, nicht ben Bauern erlaubt war. Schon am 20. Juni 1788 etichien die wichtige Berordnung, burch welche bas Schollband ber Frohnbauern, bie glebae adscriptio, aufgehoben wurde. Die Berordnung beftimmte, bag alle bisher an die Gutsicholle gebundenen Frohnbauern, welche über 36 Jahre ober unter 14 Jahre alt feien, fogleich frei fein follten; biejenigen, welche gwifden 14 und 36 Jahre alt waren, follten am 1. Jan. 1800 frei werben. Siermit war ber entscheidende Schritt gethan und ber Grund gelegt, auf welchem in Danemart ein gefunder Bauernftand fich entwideln fonnte. Bum Andenten an biefe Gefetgebung murbe bas Monument errichtet, welches in Ropenhagen unmittelbar vor dem Wefterthor fteht.

Etwas langfamer ging es mit ber Aufhebung ber Leibeigenschaft in Schleswig-Bolftein. Die Ritterschaft fette bier bem reformatorifden Streben einen gaberen Widerftand entgegen. Indeg B. benutte feine Reifen nach Golftein und feinen Aufenthalt auf dortigen Gutern beim Befuch von Standesgenoffen, um die Sache in Anregung gu bringen. Er befag in hobem Grabe bie Gabe ber perfonlichen Ueberredung ; bagu tam bas Gewicht feiner Stellung. Er betrieb übrigens nur die allgemeine Ertheilung der perfonlichen Freiheit an die Butsuntergehörigen, meil er borausfah, bag bie Frage wegen allgemeiner Ertheilung von Gigenthumsrechten an ben bauerlichen Canbereien, wenn bamals aufgeworfen, jeden Berfuch ju einer gutlichen Bereinbarung abgeschnitten haben murbe. Rach langeren Borverhandlungen in den Jahren 1794 und 1795 tam es endlich dahin, bag im Januar 1796 eine ritterschaftliche Commiffion mit Bugiebung von Bertretern ber nichtritterschaftlichen Gutsbefiger jur Bearbeitung ber Angelegenheit eingefest wurde. Rach ausführlicher Erörterung ber Grunde, die fur und gegen die Sache fprachen, ertlarte die Commiffion fich mit großer Majorität für Aufhebung ber Leibeigenschaft. Die Gutsbefiger ber Bergogthumer traten faft ohne Ausnahme ben Borichlagen ber Commiffion bei, und am 11. Marg 1797 reichte bie Commiffion eine für die Emancipation bes Bauernftanbes fprechenbe Borftellung als das Ergebniß ihrer Berathungen bei bem König ein. B. hatte noch die Freude, biefes Refultat feiner langjährigen Bemühungen zu erleben. Thatfachlich war bamit bie Aufhebung ber Leibeigenschaft auch für Schleswig-Bolftein gefichert; bie gefegliche Sanction berfelben erfolgte erft nach feinem Tobe burch bie Berordnung bom 19. Dec. 1804.

Auch nach zahlreichen anderen Seiten hin machte sich seine resormatorische Thätigkeit geltend. Er war ein entschiedener Freund der Preßseiheit und sührte den thatsächlichen Beweis, daß die Aushebung der Censur mit einem geordneten Staatsleben wohl verträglich ist. Freilich hielt er zugleich strenge darauf, daß von der Preßsreiheit nur ein sehr beschener Gebrauch gemacht werde. Als 1793 der Prosessor Cramer in Kiel einen Aussach drucken ließ, in dem von dem

Bernftorff.

493

menschensreundlichen Geiste bes Girondisten Petion die Rebe war, wurde er burch fönigliche Resolution aus seinem Lehramt entlassen. — Die sinanziellen Maßnahmen Bernstorss's waren vielleicht weniger glücklich. Es scheint, daß er sich hier zu sehr von dem Finanzminister Graf Schimmelmann leiten ließ. — Ein schöner Beweis seiner humanen Gesinnungen war das 1792 erschienene Berbot des afrikanischen Stlavenhandels, ein Schritt, mit welchem Dänemark allen

anderen europäischen Rationen, felbit England, vorausging.

In ber auswärtigen Politit bielt B. auch mabrend ber Sturme, Die in ber letten Beit feines Lebens bie Rube Guropa's erichütterten, an bem Streben feft, für Danemart bie Segnungen bes Friebens gu erhalten. Auf furge Beit wurde freilich im 3. 1788 bas friedliche Berhaltnig ju Schweben geftort. Ronig Buftav III. glaubte diefen Zeitpunkt, ba eben zwischen Rugland und ber Tilrtet ein Rrieg ausgebrochen war, als eine gunftige Gelegenheit gu einem Angriff auf Rugland benuben gu follen. In einem folchen Falle war Danemart in Folge feiner mit Rugland 1765 und 1773 geichloffenen Defenfiv-Alliang verpflichtet, Die tractatmäßige Bulje gu leiften. Bergeblich hatte B. Alles berfucht, ben Ronig von Schweben zu einer friedlicheren Bolitit ju bewegen, vergeblich hatte er bie Bermittelung Danemarts angeboten. Mls von schwedischer Seite die Feindseligkeiten gegen Rugland eröffnet wurden, war B. nicht zweifelhaft, daß Danemark feine Berpflichtungen gegen Rugland erfullen muffe. Gin banifches Urmeecorps unter Pring Rarl von Seffen rudte im September 1788 von Rorwegen aus in Schweben ein; ichon Anjangs October ftand es bor Gothenburg und brobte diefen wichtigen Plat zu nehmen. In Diefem Augenblide boten England und Preugen ihre Bermittelung an, fie drohten fogar mit einem Angriff auf Golftein, falls Danemart ihre Borfchlage und ben Abichlug eines Baffenftillftanbes ablehnen follte. B. war nun in bie ichwierige Alternative geftellt, entweber feine Berpflichtungen gegen Rußland nicht zu erfüllen, ober Danemart in einen Rrieg mit England und Preugen ju berwideln. Er nahm junachft ben Waffenftillftand mit Schweben an; inawifchen gelang es ihm, Die Raiferin Ratharina babon ju überzeugen, bag für Rugland die danische Bulje unter biefen Umftanden nicht einmal wunfchenswerth fet, weil fie die feindliche Einmischung Englands und Preugens gur Folge haben mußte. Rugland willigte alfo felbit ein, bag Danemart mabrend des Rrieges mit Schweden neutral bleibe.

Much mahrend bes allgemeinen Krieges, ber von 1792 an gegen bas revolutionare Franfreich geführt wurde, juchte B. für Danemart ben Frieden und alle Bortheile einer neutralen Stellung zu bewahren. Wie ichwierig auch bie Berhaltniffe zuweilen waren, fo gelang es ihm boch volltommen. Schon frub ward Danemart von den coalirten Machten gu Berbindungen gegen Frankreich eingelaben. Aber B. erklarte von Anfang an, Danemart wolle auf feine Beife die Unruhen anderer Reiche gu feinem Bortheile benugen, und er werbe nur bann fich auf ein Bundnig einlaffen, wenn bie Berbundeten zur Grundlage beffelben bas gegenseitige beilige Berfprechen machen wurden, fich nur ju gemeinsamer Sicherheit und gur Berftellung ber Rube bes erschütterten Guropa, feineswegs aber jur Erreichung geheimer eigennutiger Abfichten ju vereinigen. Bu gleicher Beit freilich erflarte er fich bereit, fur Bolftein Die Berpflichtungen ju erfullen, welche die Reichsverfaffung ihm auferlegte. So wurde er in die taum haltbare Stellung gebrängt, bag fein Souverain als Bergog von Solftein am Rriege gegen Frankreich Theil nahm, mahrend er zugleich als Konig von Danemark die Stellung eines Reutralen beanspruchte. 218 1793 auch England fich activ an bem Rrieg gegen Frankreich betheiligte, brach ber alte Streit über bie Rechte ber neutralen Flagge mit erneuter Bestigteit aus. England gab feinen Rapern

Bernftorff.

Inftructionen, welche ben Grundfagen des Bolferrechts und felbit feinen ausbrudlichen Berträgen mit Danemart zuwiderliefen. B. begegnete ben englischen Anmagungen mit einer Burde und Entichloffenheit, welche felbft in England Eindruck machte und Anerkennung fand. Namentlich hat eine an das englische Ministerium gerichtete Dentschrift vom 28. Juli 1793 eine weit über ben bamaligen Streit hinausreichenbe Bebeutung und wird ftets als eine meifterhafte Entwidelung ber Rechte ber Reutralität anerfannt werben. Danemart blieb neutral; am 27. Marg 1794 erneuerte es ben Bertrag mit Schweben wegen ber bewaffneten Reutralität, und mahrend gang Europa von Rriegsfturmen erschüttert war, erfreute Danemart fich einer außerorbentlichen Bluthe ber Schifffahrt und bes Sandels. Rein Bunder, daß B. in ben legten Jahren feines Lebens die allgemeinfte Bochachtung und Berehrung genoß. - 3m 3. 1795 wurde Danemart bom öfterreichischen Sofe aufgefordert, ben Berfuch einer Bermittelung mit der frangofischen Republit ju machen. B. entsprach biefem Berlangen, aber erfolglos. Der frangofische Bohlfahrtsausschuß lehnte bie Borfchlage ab, wie vorfichtig fie auch gefaßt waren. Rurge Zeit vor feinem Tode erhielt B. die nachricht vom Abichlug ber Praliminarien von Leoben. Er hoffte, daß nunmehr der Friede gefichert, die Befahr fur Danemart beseitigt sei. Die Enttäuschung follte er nicht mehr er leben. Im Dai 1797 ward er von ber Krankheit befallen, die am 21. Juni mit seinem Tobe endigte. Er ftarb tief betrauert fowol in den deutschen wie in ben danifden Theilen ber Monarchie. Als feine Leiche beigefett murbe, folgte ber Rronpring bem Carg gu Gug unter ben Rinbern bes Berftorbenen. - B. war zweimal vermablt mit zwei Grafinnen Stolberg, Schweftern ber in ber beutschen Litteratur befannten Grafen Chriftian und Friedrich Leopold Stolberg. Er hinterließ fieben Gohne und brei Tochter. Er ift ber Stifter ber noch jest in gabireichen Bliebern blubenden jungeren ober Woterfen'ichen Sauptlinie bes Bernftorff'ichen Saufes, mahrend bie altere ober Gartow'iche Sauptlinie von feinem alteren Bruder Joachim Bechtold ftammt.

Egger's Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Grasen A. P. Bernstorsf. Kopenhagen 1800. — Nyerup, Bernstorsfs Estermaele. Kjöbenhavn 1799, 2 Thse. — Nyerup, A. P. Bernstorsf's Levnetsbeskrivelse. Kjöbenh. 1812. — Giessing, Kong Frederik den Sjettes Regjeringshistorie. Förste Bind. Kjöbenh. 1850. — Hanssen, Die Ausselbung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Berhältnisse in Schleswig und Holstein. Betersburg 1861.

Beruftorff: Chriftian Gunther Graf bon B., Staatsmann, geb. 3. April 1769 ju Robenhagen, † 28. Marg 1835, Cobn bes 1797 verftorbenen Grafen Andreas Betrus (f. b.). Er erhielt eine Erziehung und Borbifdung, Die darauf berechnet war, ihn gur Uebernahme bes vaterlichen Amtes und gwar mit der eigenthumlichen Berbindung banifchen und beutschen Befens geeignet gu machen. Er genog nur ben Unterricht bon Brivatlehrern balb auf dem Erbaute ber Bernftorffs, auf bem medlenburgifchen Schloffe Dreilugow, balb in Ropenhagen felbft. Die große Anmuth ber Sitten und des Gebahrens, die den Grafen Spater auszeichnete, ein wichtiges Element in feiner fpatern ftaatsmanniichen Thätigfeit, wodurch fich ihm mancher ungewöhnliche Weg erichlog, wurde auf die andauernde mutterliche Ginwirfung ichliegen laffen. Dem war jedoch nicht jo, benn er verlor feine allerdings hierin bervorragende Mutter in feinem breizehnten Lebensjahre. Gein Bater aber glaubte ihn nicht fruh genug in den für ihn erwählten Beruf praftifch einführen ju tonnen, jog ibn, als er erft bas achtzehnte Lebensjahr erreicht hatte, bereits zu biplomatischen Arbeiten beran, und ließ ihn bei ber Eröffnung bes Reichstags in Schweben (1787) neben bem Bernftorff. 495

Bertreter Danemarts als Diplomat in Stodholm jungiren. 3mei Jahre barauf, 1789, wurde er als Legationsfecretar nach Berlin geschickt, wo fein Oheim mutterlicher Seits, Graf Leopold Friedrich ju Stolberg, als Gefandter Danemarts fich aufhielt. Stolberg, ber in den Kreifen ber Berliner Gefellschaft fich einer größeren Bebeutung erfreute, als ihm feine biplomatifche Stellung gewährte, war besonders bagu angethan, B. Relief zu geben, und ba fein trog ber ungewöhnlichen Jugend murbevolles, offenes, ehrliches, angiebendes Auftreten ihm bie freundlichften Gefinnungen in der preugischen Sauptftadt erwarb, wurde er bald gum Gefchäftsträger und 1791 fogar ichon - alfo im breiundzwangigften Lebensjahre - jum bevollmächtigten Minifter ernannt. Bis in ben Commer 1794 befleibete er biefen Poften. Ginen bamals erhaltenen Urlaub benutte er ju einer Reife in bie Schweig in Begleitung feines Brubers Joachim, aber noch mahrend ber Reife traf ihn ber Ruf feines Baters jur Uebernahme bes fur Danemark befonders wichtigen Gefandtichaftspostens' in Stockholm, dem er drei Jahre lang vorstand, und den er nur einmal behufs Ausführung besonderer Auftrage am Raiferhofe zu St. Betersburg auf einige Zeit verließ. Im Mai 1797 aber erfrantte fein Bater, und er wurde nach Ropenhagen berufen, um einftweilen für ihn die Geschäfte zu führen, und als jener am 21. Juni 1797 ftarb, tehrte er nicht mehr nach Stodholm gurud, fonbern trat als Staatsfecretar ber auswärtigen Ungelegenheiten und Mitglied bes geheimen Confeil in bas Minifterium ein, in welchem er im Sommer 1800, als er eben nur bas breißigste Lebensjahr überschritten hatte, die erfte Stelle als Staatsminifter und Minifter ber auswärtigen Angelegen heiten erhielt. Gein Bruder Joachim leiftete ihm als Director bes auswärtigen Departements die treufte Gulfe. Die gange Epoche des Bernftorff'schen Minifteriums war für Danemart feine gludliche, und gleich fein Amtsantritt murbe burch ben von England abgebrungenen Bertrag pont 29. August 1800 inaugurirt, in welchem Danemart berfprechen mußte; feine Rauffahrer nicht mehr mit Kriegsichiffen escortiren ju laffen. Gegen die gewaltsamen Jumuthungen Englands fuchte B. bei Rugland Schut zu finden, und, da Rugland wie Preugen die Unmaßung bes englijden Durchjuchungsrechts befampften, jo tam der banifche Minifter bamals bereits in die Richtung, beren lette Entwidelung die Coalition war, in welcher Rugland bas erfte Bort führte. Raifer Baul zwang Danemart peremptorifch jur norbifchen Reutralität, B. fügte fich (Jan. 1801) und führte mit England Rrieg. In ben bemuthigenben Berwidelungen, welche Danemart mit nicht geringen Berluften bugte, hatte B. fich mehr als einen ehrlichen benn als einen politischen Ropf bewährt, und daß fich bas banische Couvernement in "feiner tobtlichen Sicherheit" nicht ahnen ließ, daß ber englische Raubzug von 1807 gegen feine Seemacht gerichtet fei, trifft vielleicht die Bertrauensfeligfeit feines erften Minifters mit nicht geringem Borwurf. Die Berhandlungen über Rudgabe ber geraubten Flotte ober Entichabigung bafür blieben erfolglos, und fo wari fich Danemart, nachbem England ihm bon neuem ben Rrieg erflart hatte, ber continentalen Politit in Die Arme. Auch hier wurde Bernftorff's Chrlichfeit wiederholt das Opier ber Staatsflugheit. Die gunftige Gelegenheit, bei bem Sturge Guftave IV. von Schweben über alle fandinavifchen Reiche die Sobeit gu erlangen, ging ungenütt borüber, und bald fam ber Augenblid, ba Raifer Merander hinter bem Ruden Danemarts, um die Schweden den Befit Finlands bergeffen ju machen und Bernadotte an fich ju feffeln, über Rorwegen berfügte und Danemart mit ber blogen Musficht auf Entschädigungen mit deutschem Ruftengebiet übervortheilte. Daburch war aber das Festhalten Danemarts an Rapoleon für baffelbe gerabegu eine Chrenfache. Erft furg por ber Schlacht bei Leipzig waren B. nach London und Moltte nach Ralifch geeilt, um die Alliang mit Rapoleon zu lojen, aber B. erlangte in London nicht die gewünschte Garantirung Nor-

wegens, und fo fnupfte Danemart wiederum fein Geschick an Rapoleon, bis es erft burch bas Andringen bes ichwedischen Kronpringen genothigt im Rieler Frieden (14. Jan. 1814) ju ben Alliirten übertrat. Dieje letten Benbungen ber danischen Politit wurden jedoch nicht mehr von B. als birigirendem Minifter bestimmt, benn er hatte bereits im Mai 1810 aus Brunden, Die mit ber Bolitit nicht im Bufammenhang ftanben, feinen Abichieb genommen, ohne bag baburch fein gutes Berhältniß jum Ronige und bem Kronpringen bon Danemart eine Ginbufe erlitten. Beibe erfannten feine muthige Saltung am Tage ber Schlacht bei Ropenhagen (2. April 1801) und die würdige Sprache, die er in ben barauf folgenden Berhandlungen mit England führte, vollauf an, und ber Rronpring insbesondere, welcher ihn lange Beit in Riel gelegentlich ber Truppenaufftellungen bei fich hatte, wurdigte feine Treue und Gewiffenhaftigteit. Die mertwürdige Unterredung, welche er am 9. August 1807 mit bem englischen Befandten Jadfon hatte, trug ihm weithin ben Ruf eines bedeutenben und ehrlichen Diplomaten ein. Bei einem burch mehrere Monate mabrenden Aufenthalt in London hatte er zwar für Danemark feine beträchtlichen Bugeftanbniffe ju erlangen bermocht, boch aber bon feiner Berfon gefällige Ginbrucke binterlaffen. Roch bebeutenber war bie Meinung von feiner Perfonlichkeit und feinen Talenten, welche er ben preußischen Softreifen gelegentlich feiner Unwesenheit in Berlin im Jahre 1806 beigubringen wußte, und obwol Danemart in ber Beit feiner minifteriellen Guhrung die ichwerften Beimfuchungen ju erfahren batte, war man im allgemeinen nicht geneigt, biefelben bem Mangel an icharferer Durchbringung ber europäischen Lage bon Geiten bes Minifters juguichreiben. Seine offene Chrlichfeit ließ die Gebrechen feiner politischen Ginficht unerkannt. Nachdem er aus dem danischen Ministerium geschieden, blieb er eine turge Beit gang ohne Amt. Erft im barauffolgenden Jahre 1811 trat er ben Gefandtichaftspoften gu Wien an, und bemuhte fich, wie schon angeführt, in dem Stadium, als die Sache Napoleons zu verfallen begann, ben Butritt Danemarts zur Coalition herbeiguführen. Da bies miglang, gerieth B. perfonlich in bie migliche Lage. weil ihm die friegerischen Borgange in Mittelbeutschland ben Beimweg nach Danemark abschnitten, an einem ber Form nach befeindeten Soje berbleiben gu muffen. Aber ichon hatte die Macht feiner anmuthigen Perfonlichkeit fich auch an Raifer Frang bemahrt, ber ihn einlub, in Wien die Wendung ber Dinge abjuwarten. Mis diefe mit dem Anschluß Danemarts an die Sache ber Berbunbeten (Januar 1814) eingetreten war, nahm B. ben Dienft als Gefandter am öfterreichischen Sofe wieder auf und folgte bem Raifer nach Baris, wo er, bem Abichluß bes 1. Barifer Friedens beimobnend, für fein Land wenig mehr zu leiften im Stande war, als bas eigennützige Arbitrium Raifer Alexanders von Rufland hingunehmen. Mit feinem Bruder Joachim trat B. nunmehr als Bertreter Danemarks in ben Wiener Congreg ein, und ba von einer Wiedererlangung Rorwegens nicht mehr bie Rebe fein tonnte und Danemart immer mehr in bie beutichen Ungelegenheiten bineingezogen murbe, fo mar es nicht unnatürlich, bag B. auch in die Commiffion jur Ordnung ber beutschen Frage aufgenommen wurde, wo er benn freilich bie ungludliche Bermischung banischer und beutscher Intereffen, bie fich ipater bitter rachte, nur forbern balf. Auch auf bem zweiten Buge nach Frantreich begleitete B. Die Botentaten ber Coalition, und fehrte erft im Jahre 1815 durch die Schweiz und Weftfalen, um hier feinen Obeim, den Grafen Leopold zu Stolberg, zu besuchen, nach Ropenhagen gurud. Den beiben Brudern B. wurden nun bon bem Danenfonige bie Gefandtichaftspoften bon Wien und Berlin gur freien Musmahl geftellt, und Chriftian Gunther mahlte Berlin, mahrend Graf Joachim nach Defterreich ging. 3m Jahre 1817 begab fich ber erftere nach Berlin, und ichon im April 1818 machte ihm Sarbenberg ben Antrag in

preugifche Dienfte übergutreten. Alls ber Danenfonig bem Uebertritt feine Genehmigung ertheilte, nahm B. bie Anerbietungen an, und nachdem er bei bem Congreß ju Nachen bereits als prengischer Diplomat neben Sarbenberg ericienen war, wurde er nach feiner Rudfehr als geheimer Staats- und Cabinets-Minister und Chef bes Departements ber auswärtigen Angelegenheiten in ben preugischen Staatsbienft eingeführt. So fehr die Boffreise und die Bertreter einer retrograden Politit bem Manne, ber burch bie Anmuth und Liebenswürdig-Leit feiner Ericheinung wie burch die offene Aussprache feiner revolutionsfeindlichen Gefinnung fich ihre Gunft erworben hatte, mit Bertrauen entgegenfamen, fo febr war die liberalere öffentliche Meinung von feiner Berufung betroffen. In teiner anderen Choche feiner Laufbahn, jagte man fich, hatte ber Staatstangler für den wichtigften Blag in feiner gefammten Geschäftsthätigfeit fich einen berartigen Behülfen berangieben tonnen, als in berjenigen, in welcher er fich entichloffen hatte, alle liberaleren und felbständigen Elemente aus den maggebenden Stellen ju berdrangen. Für B. war es auch nicht eben ein glangendes Beugnig, daß ber Staatstangler feinen Entichluß offen bamit begrundete, bag ber neue Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ben Borzug "geringeren Talents", ber für ben Berfehr mit ben auf ber Sohe gewöhnlichen Berftanbes nur ftebenben Gefandten besonders schatbar mare, namentlich vor Wilhelm von humbolbt, bem Die Stelle jugefagt war, befige. Auch Stein fchien es zweifelhaft, ob B. ber Mann bagu fei "ben Stall bes Augias ausgumiften", und er fchien auch biefe Magregel als Beweis zu betrachten, bag von Sarbenberg ... ber Geift bes Serrn gewichen fei, und bem alten Gunber ber Segen bes himmels fehle". Aber auch abgefeben von Talent und Parteiftellung hatte B. ben Unwillen barüber, bag man einem "Fremben" bie Leitung ber preugischen Angelegenheiten anbertraue. gu befämpfen, und felbit die von foldem Borurtheil Freien hatten boch die Meinung, daß tein Staat weniger als' Preugen lediglich dem Talent ber Routine ausgeseht werben tonne, und ein hoheres ichrieben bem neuen Minifter nur bie bon feinen geselligen Runften Bezauberten gu. Und bie gange Gpoche ber Bernftorff'ichen politischen Gubrung Preugens rechtfertigte nur ju febr bie aufgeworfenen Bebenten; benn fie ift im Befentlichen boch nur als ein ohne merflichen Biberftand jugelaffenes Gerabfinten bon ber hohen Bedeutung Breugens bei ber Restauration ber europäischen Staaten ju charafterifiren. Dag fein, daß bie grundfaglich oppositionelle Geschichtsschreibung guviel bie Urfachen bierfür in ben leitenben Personen findet und zu wenig die Gewalt ber Umftanbe berudfichtigt, gleichwol aber haben boch Manner wie Wilhelm v. humbolbt felbft die entichiebene Meinung gehabt, daß B. eine perfonliche Schuld baran trage, bag Breugen fich bie Karlsbader Beichluffe aufdringen ließ, und humboldt ftellte geradegu bas Berlangen, daß B. bafur, bag er gestattet habe, preugische Unterthanen unter Umftanden fremden Gerichten zu unterwerfen, in Unflageftand verfett, und bie gange Magregel taffirt werbe. Es ift befannt, bag biefer Conflict ichlieglich Sumbolbt, Behme, Boben und Grolmann aus bem Minifterium brangte, und bag B. ben Gieg behielt. Aber geschichtlich gemeffen mar biefer Gieg eine Rieberlage, Die an bem Unfeben Breugens ihre einreigenben Spuren gurudlieg. Rafch aufeinander folgten die Congresse von Wien - "gur Befestigung und Erweiterung ber beutschen Bundesverhaltniffe", wie man fich mit einem bureautratiichen Cuphemismus barüber ausbrückte, - von Troppau, Laibach und Berona: in allen führte B. die preugische Stimme, und die über ihre anwachsende Ohnmacht und bewußte Refignation bochft befriedigten Staatslenter von Defterreich und Rugland gaben ihr bas Beugnig einer großen "Folgerichtigfeit", ein ungemein zweifelhaftes Berdienft gegenüber der Thatfache, daß B. die Pramiffe nicht richtig ju ftellen wußte. Wie fehr auch B. in Fragen zweiter und britter Ordnung

burch eine breifte Sprache feine Abhangigteit von ben Eingebungen und Antegungen bes Fürsten Metternich - vielleicht fogar vor sich felbst - verhüllte, fo war boch feine Unterwürfigfeit gegen benfelben in allen wefentlichen Buntten au offentundig, als bag bie Anwandlungen von Gelbftandigfeit hatten ernft genommen werben tonnen. Bas in ber Beit bes Bernftorff'ichen Regiments im Sinne einer unabhangigen Großmacht ans Licht trat, ergab fich unzweifelhaft mehr aus ben gwingenden Gigenthumlichkeiten bes preugifchen Staats, als aus bem lebhaften Staatsgefühl feines leitenben Minifters. Gelbit feichte Bubliciften wie de Pradt u. a. mußten, daß Preugen ber Stein des Anftoges fur die gange Continentalpolitif werben fonne; aber ber Leiter ber preugifchen Bolitit vertannte Die bebeutende Macht und bas Recht auf besondere Rudfichten, die in einer folchen Beichaffenheit liegen. Daß biefe felbft entfagende und gurudgezogene Bolitit eine Ausgeburt überlegener Weisheit und bas Jahrhundert überblidenber Borausficht gewesen mare, hat erft eine tenbengioje Geschichtsschreibung ber jungften Beiten entbedt; B. felbit hat in ber Aufrichtigfeit feines Bergens fich folche Beichönigung noch nicht traumen laffen. Roch unhaltbarer ift die gewundene Deutung ber beutschen Bolitit Bernftorff's burch jene Unterlegung, bag er bie fleinen Staaten burch die Bericharfung des öfterreichifchen Hebergewichts jur Bergweiflung und endlich in die Urme Breugens habe treiben wollen (Dentichrift im Bortfolio Ar. XV G. 356). Er meinte vielmehr, in Wahrheit bem Interesse bes Staates zu dienen und in der That die Revolution zu befämpsen, wenn er fich jum Gehulfen ber Betampfung einiger Revolutionare bergab, und feine Auffaffung bon bem Zusammenhang ber Intereffen bestimmte ihn auch, die Arbeiten für eine Bollsvertretung in Breugen versumpfen gu laffen, weil fie in den Augen des öfterreichischen Staatstanglers einen Bruch mit den Grundfagen ber heiligen Alliang einschloffen. Rur in Rudficht ber Bilbung bes Bollvereins, Die fich aus ben wichtigften Erifteng-Bebingungen bes preugifchen Stagts als unabweisliche Rothwendigfeit aufbrangte, feben wir B. eine Thatigfeit außerhalb ber engen Grengen feiner politischen Dogmatit entfalten, aber auch nur insoweit, als fie der Berwirklichung der unmittelbarften Unterlagen ber gangen Ibee gewibmet war. Go wenig als biefe felbft auf eine Gingebung Bernftorff's jurudguführen ift, fo wenig liegen die Zeugniffe bor, daß er, wie es bon mehreren feiner Mitarbeiter an diefem Berte nachzuweisen ift, bon ber weithin wirtenden politischen Bedeutung und der nothwendigen Entwickelung, die fich baraus ergeben mußte, durchdrungen war. Bielleicht ift nicht einmal zu viel gefagt, wenn man annimmt, daß bas Gefühl von dem Widerfpruch zwischen der Bollvereinspolitif und ben angenommenen Grundfagen feiner allgemeinen Bolitit hemmend auf die Entfaltung feiner ruhrigen Arbeitstraft einwirtte. Ueberfieht man die Thatigfeit des preugischen Cabinets in dieser feiner glorreichsten Unternehmung aus jener Epoche, fo haben ungweifelhaft Andere mehr und in ichwungvollerem Beifte bafur gearbeitet, als bas Saupt beffelben. Wenn B. in ben fpecififch beutichen Angelegenheiten bem öfterreichischen Staatslenter einen allzugefälligen Bortritt ließ, fo lehnte er fich beim Gintritt ber großen Ereigniffe von weltgeschichtlicher Bedeutung bis jur Gefahr an Rugland; benn mit feiner Bezeichnung ber Zumuthungen Ruglands an die Bforte (1828) als "gerechte Anforderungen", wobei er freilich nur an die von der öffentlichen Meinung erfehnte Befreiung Griechenlands gedacht haben mochte, hatte er leicht einen Rrieg wider Breugen bervorrufen tonnen, in welchem Die Weftmachte fich mit Defterreich ju feiner Bernichtung jufammen gefunden haben murben. Auf ber anderen Seite gebuhrt aber B. bas Berbienft, die junterlichen Brojecte eines Polignac zur Umgestaltung ber europäischen Staaten, die auf dem Bufammenhang ber preußischen und ruffischen Bolitit begrundet maren, mit Entschiedenheit

von vorn herein abgelehnt zu haben. Auch die Julirevolution und die baran fich anschliegende Losreigung Belgiens brachten ihn weniger außer Faffung, als die fabelraffelnde Militärpartei im eigenen Lande und die Unheil mitternde Regierung bon St. Betersburg, auf welche milbernd und bernhigend gegenfiber Diefen Rrifen eingewirft ju haben, bas unbeftrittene Berbienft ber preufischen Bolitit ift, und felbft die nicht in allen Buntten flare und ausgeprägte Saltung wahrend des polnischen Aufstandes entsprach mehr einer angemeffenen und befonnenen Erwägung der preußischen Bortheile als dem Ungeftum der ftreitenden Parteimeinungen. Gicher ift es nur Berleumbung ber Gegner Bernftorff's, wenn ihm nachgefagt wird, daß er das Schwergewicht diefer Umwälzungen überfeben hatte bor ben Spielereien, die ihm das Leben bes Salons jumuthete, bag er mahrend bes tobenden Beltfturms anmuthigen Bersfünfteleien nachgegangen fei. Bahr ift nur, daß B. feine Meinungen auch in poetischen Erguffen aussprach, Die vielfach lebhafter als feine Staatsschriften feinen Widerwillen gegen bie liberalen Ibeen und Bewegungen ausbrudten; aber es lagt fich burchaus nicht fagen, bag er barüber feinen amtlichen Pflichten nicht gerecht geworben mare. Das lag weber in feinem Charafter noch in feinen Gewohnheiten: viel eber gefiel er fich in einer Ueberburdung und allgugroßen Bervielfältigung feiner Arbeiten. Wenn in der That in den letten Lebensjahren bes Minifters eine Abnahme feiner ruhrigen Geschäftigfeit mahrzunehmen ift, fo muß das allein auf Rechnung feines forperlichen Befindens gefett werben; benn bie perfonliche Geichichte Bernftorff's vom Jahre 1824 an ift eine fortlaufenbe Rrantengeschichte. Schon in dem genannten Jahre glaubte er wegen ber häufigen Gichtanfalle, eines Erbubels, Die Geschafte nicht ferner fuhren gu tonnen. Bon Beit gu Beit half ihm ber Bejuch ber Baber, wie ihn auch die Nachricht vom Ausbruch ber Julirevolution im Babe von Nenndorf traf. Die angreifende Thätigfeit erzeugte ihm ein andauerndes Kopfleiden und wiederholte Fieberanfälle, so daß für ihn im Frühahr 1831 burch bie Ernennung eines Staatsfecretars ber auswärtigen Angelegenbeiten, wozu Ancillon (f. meinen Artifel über benfelben) berufen wurde, eine erleichternde Geschäftsanordnung eingerichtet wurde. Im folgenden Frühjahr wurde B., nachdem Ancillon zu feinem Amtsnachfolger ernannt war, von ben Departementsgeichaften entbunden, und der Ronig behielt fich nur bor, in geeigneten Fällen feinen Rath einzuholen. Ein Schlaganfall aber (10. März 1833) machte B. auch für biefe Berwendung unfahig, und mit Dube nur wurde feine Gefundheit fo weit bergeftellt, daß er, wonach er fich fehnte, 1834 noch einmal mit den Seinigen eine Reise nach Kopenhagen unternehmen konnte. Kaum war er aber bon bort im Anjang bes 3. 1835 nach Berlin gurudgefehrt, wurde er am 18. Marg 1835 bon einem neuen Schlaganfall beimgefucht, und enbete fein reiches und bewegtes Leben am 28. März nach zehntägigen schweren Leiden. Seine Gattin, Gräfin Elifabeth, geborene b. Dernath, eine Richte ber Grafen Bernftorff, welche er im 3. 1806 geheirathet und mit welcher er eine glückliche Che neun und zwanzig Jahre hindurch geführt hatte, überlebte ihn einige Beit. Drei aus diefer Che entiprungene Sohne und eine berheirathet gewesene Tochter waren schon bor ihrem Bater babingeschieben. Rur zwei hinterlaffene Tochter folgten bem am 1. April mit allem Glang und bertommlichen Ehren beigefehten Sarge.

Die einzige Biographie, die zu existiren scheint, im Neuen Netrolog der Deutschen, Jahrg. 13, ist ein dürstiger Auszug aus dem Netrolog der Preußischen Staatszeitung vom 20. April 1835, mit mehreren Irrthümern, z. B. in Betreff des Todestages. Positivere Nachrichten in den allgemeinen dänischen und deutschen Geschichtswerken.

Bernstorff: Graf Johann hartwig Ernst B., geb. 13. Mai 1712 gu Sannover, † 19. Febr. 1772 gu Samburg, stammte aus einem alten, seit bem

awölften Jahrhundert in Dedlenburg anfaffigen Geichlecht. Joachim Engelte Freiherr v. Bernstorff, war furhannoverscher Kammerherr : feine Mutter war eine Tochter bes Freiheren Anbreas Gottlieb v. Bernftorff, welcher erfter Minifter bes Rurfürften von Sannover, nachmaligen Ronigs Georg I. bon England war. Er genog gufammen mit feinem alteren Bruber unter ber Leitung bes gelehrten Rensler eine forgfältige Erziehung, burch welche feine vortrefflichen Unlagen raich und gludlich entwidelt wurben. Er ftubirte auf ben Universitäten Göttingen und Tubingen. Dann machte er in ben Jahren 1729 bis 1731 bie bamals jum Abichlug ber Ausbildung übliche Reife burch Deutschland, die Schweig, Italien, Franfreich, England und die Rieberlande. Gein Begleiter mar ber genannte Repsler, ber einen großen Theil ber Reife ausführlich in einem ichatbaren Berte beschrieben hat, aus welchem man erfieht, bag der junge B. nicht als gewöhnlicher Tourift reifte, fondern mit offenem Auge bie politischen und wirthschaftlichen Buftande, jowie bie wiffenschaftlichen und fünftlerischen Beftrebungen ber Sanber, Die er befuchte, ju burchbringen fich bemubte. Balb nach ber Rudfehr von feinen Reifen trat B. in banifche Dienfte. Er folgte bierbei einer Ginlabung ber ihm nabe verwandten Gebrüber Pleffen, beren bamals einer banifcher Finangminifter war. Schon im 3. 1732 warb B. mit einer biplomatischen Genbung an ben fachfifden Bof nach Dresben beauftragt. Bon 1738 an führte er bie holfteinische Stimme in ber Reichstagsverfammlung ju Regensburg und murbe gelegentlich auch jur Erlebigung fonftiger biplomatifcher Gefchäfte bei berichiebenen beutschen Sofen verwendet. Bon 1744 bis 1750 mar B. banischer Gesandter in Paris. Durch die ausgezeichnete Art, wie er mabrend diefer Gefandtichaft Die Geschäfte führte, hatte er fich in fo bobem Grabe bas Bertrauen ber maggebenben Rreife erworben und die öffentliche Aufmertfamteit fo fehr auf fich gelentt, bag, als 1750 ber hochbejahrte banifche Minifter bes Auswartigen, Graf Schulin, ftarb, die Augen bes gangen Landes fich auf ihn als ben wurdigften Nachfolger richteten. König Friedrich V. bot ihm bas auswärtige Ministerium an, jeboch B. gogerte, biefen ehrenvollen Antrag anzunehmen. Als Jungling war er mit bem Pringen von Bales, dem alteften Sohn bes Konigs Georg II., burch bie innigfte Freundschaft verbunden gewesen und hatte biefem feierlich verfprochen, bereinft in feine Dienfte ju treten,- fobalb ber Bring ben Thron beftiegen haben wurde. Durch biefes Gelübbe fühlte er fich jest gebunden und ftand im Begriff ben banifchen Dienft zu verlaffen, als im Frubiahr 1751 ber Bring von Bales ftarb. B., ber baburch feine Freiheit wieber erlangt hatte, übernahm nun bas Staatsministerium bes Auswärtigen und zugleich bas Brafibium ber beutschen Ranglei, b. h. bie oberfte Leitung ber Berwaltung ber Bergoathumer Schleswig-Bolftein.

Bon jest an bis 1770 ift B. ber leitende Staatsmann in Dänemark, und der gesammten Regierung des Königs Friedrich V. hat er den Stempel seines Geistes ausgeprägt, so daß Friedrich der Große ihn das "Orakel von Dänemark" zu nennen pslegte. In der auswärtigen Politik, namentlich während des siebenjährigen Krieges, galt ihm als oberster Grundsat, daß das Interesse Dänemarks die Erhaltung des Friedens ersordere, und mit großer Consequenz beobachtete er deshalb die strengste Reutralität. Bon beiden Seiten, sowol von Frankreich und Oesterreich, als auch von England und Preußen waren ihm mehrsache Anerdietungen gemacht. Allein durch keine in Aussicht gestellten Bortheile ließ er sich dazu bewegen, Dänemark in eine active Theilnahme am Kriege zu verwickeln. Im llebrigen war es sein Lieblingsgedanke, durch eine auf Frankreich sich stübende enge Allianz der standinavischen Reiche die Unabhängigkeit des Rorbens zu schüßten und namentlich in der Ostsee das Gleichgewicht gegenüber der wachsenden Macht

Bernftorff. 501

Ruglands und Preußens aufrechtzuerhalten. In feiner Correspondenz mit bem bergog von Choifeul ift biefer Gedante oft und mit Borliebe entwickelt. Allein venn Franfreich biefen Plan für feine augenblidlichen friegerischen 3wede ausubeuten wünschte, fo ließ B. fich bagu nicht hinreißen. Innerhalb biefer Brengen war er wohlgeneigt, fich Franfreich nutlich ju erweifen. Go übernahm r, wenn es gewünscht wurde, das undankbare Amt eines Bermittlers, wie benn mter banifcher Bermittelung am 8. Gept. 1757 bie Convention von Rlofter Beven zwischen bem Bergog von Cumberland und bem Marschall von Richelieu bgeschloffen wurde, welche aber, weil Pitt ihr die Ratification versagte, erfolgos blieb. Mit Schweben fchloß B. die Convention bom 12. Juni 1756, um vie Schifffahrt in den nordischen Gewäffern gegen die Dreiftigkeit der englischen treuger zu ichuten. Er trat auch ber zwischen Rugland und Schweben m 9. Marg 1759 abgeschloffenen Convention bei , um den fremden Flotten, ramentlich ber englischen, ben Zugang zu ber Oftfee zu verwehren. Um weieften ging er in dem mit Frankreich geschlossenen Tractat vom 4. Mai 1758, velchem später Desterreich beitrat. In demselben verpflichtete fich Danemark, jegen beträchtliche, von Frantreich und Defterreich ju gahlende Subsidien eine Armee an der Elbe aufzuftellen, um Solftein, Samburg und Lubect gegen eine twaige feindliche Invafion ju schützen. Obgleich dies wie eine an die Abreffe Breugens gerichtete Drohung erscheinen tonnte, fo überschritt B. bamit boch wich nicht die Grenzen einer bewaffneten Reutralität, über welche er fich durch eine Berlodungen Choifeul's hinausbrangen lieg. Die Lebensfrage fir Danenark war bamals die Sicherung gegen die Gefahren, welche von Rugland robten, fobald bort ein Thronwechfel eintrat. Auf diesen Bunkt war ichon seit ange die gange Aufmertfamteit Bernftorff's gerichtet, und bag er diefe Gefahren nicht nur für ben Augenblid, sonbern auch für die Bufunft auf friedlichem Bege efeitigt hat, ift ber größte diplomatische Ruhm feines Lebens.

Es handelt fich babei um die endliche Beilegung der Streitigkeiten, welche rie königliche und die gottorfische Linie bes oldenburgischen Saufes fo lange in in feindliches Berhältniß zu einander gebracht hatten. Als im 3. 1713 die vormundschaftliche gottorfische Regierung sich mit Schweden gegen Dänemark verbündete, occupirte König Friedrich IV. den gottorfischen Antheil beider bergogthumer und gab 1721 auf Berlangen bes Raifers nur ben gu Solftein jehörigen Theil wieder heraus; bagegen ben ichleswig'ichen Theil vereinigte er nit Buftimmung Schwedens und unter ber Garantie Englands und Frantreichs nit bem toniglichen Antheil von Schleswig-Bolftein. Die gottorfifche Linie mar on ba an auf ihren holfteinischen Antheil beschränkt, aber fie begann von nun ın durch auswärtige Hülfe die Wiedererlangung des entriffenen Antheils von Schleswig zu erftreben, und biefe Bemuhungen wurden beinabe funfzig Jahre ang eine Quelle fteter Beunruhigung für ben europäischen Norben. Anjangs chien die Feindschaft bes ohnmächtigen gottorfischen Saufes fur Danemart unrefahrlich ju fein. Allein die Lage ber Dinge anderte fich, als Peter ber Große eine Tochter Anna bem Bergoge Rarl Friedrich von Gottorf verlobte und baburch bem gottorfischen Saufe die Anwartschaft auf ben Thron ber norbischen Großnacht eröffnete. Roch gefährlicher geftalteten fich bie Dinge, als 1743, burch Aufland gezwungen, Schweben im Frieden von Abo fich bagu verfteben mußte, ben Repräsentanten ber zweiten Gottorser Linie, Herzog Abolf Friedrich, Bischof von Lübed, jum Thronfolger zu erwählen. Durch diese plogliche Erhebung der Bottorfer jur Anwartschaft auf die Regierung in Rugland und Schweden fah as fonigliche Saus fich nicht allein in bem ruhigen Besite bes Bergogthums Schleswig, fondern felbit in feiner Erifteng bedroht. Es fuchte baber burch Interhandlungen bie Quelle bes Streits zu entfernen. Die Anipruche bes schwedischen Thronfolgers waren bereits beseitigt, bevor B. der leitende Minister Dänemarks wurde. Durch die Berträge vom 7. August 1749 und 25. April 1750 hatte Abolf Friedrich gegen Entschädigung auf seine Ansprüche verzichtet.

Schwieriger und gefährlicher lagen die Dinge im Berhaltniß ju Rugland. Dier war Rarl Friedrichs Cohn, ber Bergog Rarl Beter Ulrich, von ber Raiferin Elifabeth jum Thronfolger bestimmt. Er hatte ben gangen Sag feines Saufes gegen die fonigliche Linie von Danemart geerbt. Als ruffifcher Groffurft war er bon bem Gedanten erfüllt, die Dacht Ruglands jur Biebererlangung bes gottorfischen Antheils von Schleswig zu verwenden. Ihm ftanden die Ansprücke des gottorfischen Saufes höher als die Intereffen Ruglands. Als die Raiferin Elisabeth am 5. Januar 1762 ftarb, beftieg er als Peter III. den ruffischen Thron. Sogleich trat er von der Alliang mit den bisherigen Berbundeten Ruglands jurud und ichlog Frieden mit Friedrich bem Großen, beffen enthufiaftifder Bewunderer er war. Dann forberte er von König Friedrich V. bon Danemart bie fofortige Burudgabe bes gottorfifchen Antheils von Schleswig und bie Bablung bon 30 Millionen Thaler Schabenerfag und unterftugte biefe Forberung burch bas bisher gegen Friedrich ben Großen beichäftigte ruffifche Beer. Da Friedrich V. diefes Anfinnen gurudwies, offenbarte er die Abficht, das tonigliche Saus feiner fammtlichen europäischen Befitzungen zu berauben. Um Beit gu gewinnen, verfuchte B. in Berlin Berhandlungen mit Rugland einzuleiten. Unterbeffen rudte eine banische Armee von 70000 Mann unter bem General St. Germain in Medlenburg bem ruffischen Beere entgegen. Die beiben feinblichen Beere waren nur noch wenige Meilen von einander getrenut, und jeben Augenblid erwartete man ben Ausbruch ber Feindseligfeiten, als ploglich burch die bekannte Palastrevolution Peter III. im Juli 1762 Thron und Leben verlor. 36m folgte auf bem ruffifchen Thron feine Gemablin Ratharina II., welche zugleich in den gottorfischen Angelegenheiten die Bormundschaft für ihren Sobn, ben 1754 geborenen Groffürsten Paul, übernahm. Sie hatte als eine geborene Pringeffin von Anhalt-Berbft nichts von bem Familiengeifte ber Bottorfer und war im Intereffe Ruglands ben Bunichen Danemarts nicht abgeneigt. Sie trat beshalb fogleich wieder in friedliche Berhaltniffe ju Danemart. Es war aber flar, daß, folange Rugland in Riel regierte und die gottorfischen Anfpruche auf Schleswig nicht beseitigt waren, Danemark ftets von neuem in feiner Erifteng bedroht fein wurde. B. erwarb fich alfo ein außerordentliches Berdienft, indem er die gegenwärtige gunftige Belegenheit benutte, um ben alten Streitpuntt aus ber Welt zu schaffen. Um 28. Febr. 1765 ward ein Allianzvertrag gwifchen Danemart und Rugland abgeschloffen, beffen zweiter gebeimer Artitel Die Berbindlichfeit aussprach, Die fo lange bestandenen Streitigkeiten awischen ber foniglichen und gottorfischen Linie burch Austausch ober fonft beigulegen Die hierburch in Ausficht genommenen Conferengen über bas Geschäft bes Bergichtes und Austausches begannen zu Robenhagen am 30. Dec. 1766 zwischen bem ruffischen Gesandten General Filosofow und bem gottorfischen Geheimrath bon Salbern einerseits, und B., Geheimerath Otto Thott und Graf Detlef Reventlow andererfeits, und murben beendigt am 3. Dec. 1767. Das Refultat war bie Unterzeichnung bes von beiben Geiten ratificirten probiforifchen Tractats bom 11. 22. April bes 3. 1767. In bemfelben verfprach bie Raiferin Ratharina für fic und in Bormundschaft ihres Sohnes, auf ben gottorfifchen Antheil von Schleswig zu verzichten. Dafür übernahm ber Ronig alle bis 1720 von bem gottorfifchen Saufe contrabirten Schulben und bezahlte ber jungeren gottorfifchen Linie ihre porbehaltenen Appanagegelber mit 250000 Thaler. Die Samptfache aber war, daß die Kaiferin als Bormunderin ihres Cohnes die Abtretung des gottorfifchen Untheils von Solftein an die fonigliche Linie verfprach, wogegen Bernftorff.

ber Ronig die Ceffion ber Grafichaften Olbenburg und Delmenhorft guficherte. 2mar war dieser Tractat vorläufig nur provisorisch und konnte erst definitiv werden, wenn ber Groffurft Baul nach erlangter Bolliahrigfeit ihn genehmigte. Indeg man betrachtete bies als eine Form; fachlich fchien ber lange Streit bes toniglichen und gottorfifchen Saufes burch ben Tractat von 1767 erledigt. Der Konia bezeigte B., welcher bas hauptfächlichfte Berbienft um bas Buftanbefommen biefes Bertrages hatte, feine Dantbarfeit baburch, bag er ihn und feine Familie, auch feinen Reffen Andreas Betrus, in ben banifchen Grafenftand erhob. Schon borber war es B. gelungen, durch den mit dem Bergog Friedrich Rarl von Plon geschloffenen Succeffionsvertrag vom 29. Nov. 1756, welchem quauftimmen die Agnaten durch Abfindungen bewogen wurden, eine Bereinbarung gu Stande gu bringen babin, daß nach dem Aussterben der plonischen Linie bie berfelben gehörigen Landesantheile an bie altere fonigliche Linie fallen follten. Als bann am 19. Oct. 1761 mit bem Tobe bes Bergogs Friedrich Rarl bie plonifche Linie im Manusftamme erlofch, ward ber plonifche Untheil fofort reunirt. Somit war es hauptfächlich B. ju verdanten, daß die ungludfeligen Landestheilungen in Schleswig-Holftein aufhörten und daß faft bas gefammte Gebiet ber Bergogthumer wieber unter ber Berrichaft ber foniglichen Linie ber-

einigt war.

Auf die inneren Angelegenheiten erftredte fich feine Thatigkeit taum in minderem Brade, als auf die auswärtigen Berhaltniffe. In handelspoli= tijder Sinficht hulbigte er ben Anfichten, aber auch ben Irrthumern feiner Beit. Durch Aufwendung großer Mittel und burch bas Berbot frember Fabrifate fuchte er in Danemart eine tunftliche Industrie gu ichaffen. Millionen wurden an ein fummerliches Refultat verschwendet, und die unnatürlichen Schöpfungen gingen balb wieder ju Brunbe. Dagegen erwarb er fich großen und wohlberbienten Ruhm burch ben Anftog, ben er gur Berbefferung ber Landwirthichaft und gur Emancipation des Bauernftandes gab, ein Gebiet, auf welchem freilich fein Reffe Andreas Betrus noch größere Erfolge erreichte. Dem alteren B. aber gebührt bas Berbienft, bak er burch fein eigenes Beifpiel mit großer Uneigennutgigfeit die Initiative ergriff und eine Reform in Bewegung brachte, die nun nicht wieder jum Stillftand zu bringen war. Bom Konig hatte B. in der Rahe von Kopenhagen ein Landgut geschenkt erhalten, beffen Bauern damals in der schlechtesten Berfaffung waren. Er beichlog ben Berfuch, fie burch ben Reig bes Gigenthums in fleißige, gludliche Menichen zu bermandeln. Die Felber murben bermeifen, Die Gemeinschaft wurde aufgehoben, die Gofe, wo es nothig war, verfest und die Ländereien zwedmäßig vertheilt. Der Frohndienft wurde gegen eine mäßige jahrliche Abgabe völlig abgeschafft. Jeber Bauer erhielt feinen Sof und feine meiftens nabe umberliegenden Ländereien jum beftandigen Gigenthum. Rach wenigen Jahren wurden Die Bauern, Die vorher ju den armften in Geeland gehorten, wohlhabende Landbefiger. Auf Diefem Gute erntete man bom Roggen por der Reform bas britte, nach der Reform bas 81/ste Rorn, bon der Gerfte vorher das 4te, nachher das 91/3te, vom hafer vorher das 22/3te, nachher das Ste Korn. Roch jekt fieht man bicht an ber Strafe von Rovenhagen nach Belfingor ein einsaches fteinernes Monument, welches bie bantbaren Bauern bes Bernftorff'ichen Gutes bem edlen Mann gefest haben.

Ein besonderes Augenmert richtete B. auf die hebung des Volksunterrichts. Noch größer waren seine Verdienste um die Besörderung der Wissenschaften und Künste. Wo es galt, ein wissenschaftliches Unternehmen zu besördern oder aufteimende Talente zu unterstützen, wußte er immer die Mittel des Staates stüfsig zu machen und hatte auch stets persönlich eine offene hand. Er liebte es, im Stil des Mäcenas mit den geistigen Kräften, die er heranzog, persönlich zu versetzelt.

504 Bernt.

tehren. Klopstock hat viele Jahre im Bernstorss'schen Hause gelebt und blieb bis zu seinem Tode im engsten Verkehr mit ihm. Basedow wurde von ihm unterstützt, obgleich er seinen religiösen Standpunkt nicht billigte. Die Historiser Langebest und Suhm ersreuten sich seiner Förderung bei ihren Arbeiten. Auf seine Empsehlung wurde der Kanzelredner Cramer ins Land gezogen. Er verschafste die Mittel, daß Oeder's Flora Danica erscheinen konnte. Seinem Einsluß ist es zu danken, daß auf dänische Kosten die gesehrte Expedition nach Arabien ausgerüstet wurde, welche Karsten Riebuhr in seinem berühmten Werte

beichrieben hat.

Ronig Friedrich V., beffen unbedingtes Bertrauen B. genog, ftarb am 14. Jan. 1766. Sein Rachfolger Chriftian VII. war, als er ben Thron beftieg, erft 17 Jahre alt. Gin Berfuch, ben alten bewährten Minifter bei bem jungen Ronig ichon im 3. 1766 gu verbachtigen, ward von B. leicht gurudgeschlagen. 3m 3. 1768 begleitete er Chriftian VII. noch auf der großen Reife, welche diefer burch Deutschland, Solland, England und Frankreich unternahm. auf biefer Reife wurde ber Grund ju feinem Sturge gelegt. Dem Leibargt Struenfee gelang es, fich bem Könige mehr und mehr unentbehrlich ju machen. Rach ber Rudtehr nach Ropenhagen faßte Struenjee, geftut auf bas Bertrauen ber Ronigin Raroline Mathilbe, ben Plan, die ausschliefliche Berrichaft fiber ben ichwachfinnigen und unfähigen Ronig an fich zu reißen. Bor allen Dingen ftand ihm babei B. im Bege, ber mit unbebingtem Uebergewicht alle Staatsgeichafte leitete. Alfo galt es, ben Konig jur Entlaffung Bernftorff's ju bewegen. Diefer unterschatte wol anfangs die Gefahr und er lehnte ben Borichlag bes ruffifchen Gefandten Filosofow ab, welcher ihm anbot, bas gange Unfeben feines hofes gegen ben machfenben Ginflug Struenfee's in bie Bagichale gu werfen. Als er die wirkliche Große ber Gefahr erfannte, war es gu fpat. Am 13. Sept. 1770 erhielt B. bas Schreiben bes Rönigs, welches ihn aus feinen Staatsamtern entließ. Er legte feine Aemter nieber mit Segenswünfchen für bas Land und bem Ronig und nach wenig Wochen verließ er Ropenhagen. Bald nach feiner Entlaffung wurden ihm bon ber Raiferin Ratharina II. die glangenoften Anerbietungen gemacht, in ruffifche Dienfte zu treten. Beboch er wollte fich nicht auf ein ihm völlig neues Terrain begeben. Nachbem er fich bon ben Staatsgeschäften gurudgezogen hatte, lebte er theils in Samburg, theils auf feinen Butern und erfreute fich bes Umgangs befreundeter Staatsmanner und Gelehrten, namentlich Rlopftod's, ber faft immer um ihn war. Er erlebte noch ben Sturg Struenfee's, ber am 17. Januar 1772 berhaftet wurde, aber balb barauf entichlief er felbit zu Samburg am 19. Febr. 1772. Ihn überlebte feine Gemahlin, eine Tochter bes großfürftlichen Geheimraths von Buchwald, mit der er in zwanzigjähriger gludlicher, aber unbeerbter Che gelebt hatte.

Sturz, Erinnerungen aus dem Leben des Grafen J. H. E. de Bernstorff. Leipzig 1777. — Ahlemann, Neber das Leben und den Charafter des Grafen J. H. E. de Bernstorff. Hamburg 1777. — Biographie des Grafen J. H. E. de Bernstorff. Bd. III. S. 254 ff. — Navarro, Vie du comte J. H. E. de Bernstorff. Naples 1822. — Correspondance entre le comte J. H. E. de Bernstorff et le duc de Choiseul. Copenhague 1871.

Bernt: Jos. B., Arzt, geb. 1770 in Leitmerit, 1808 Prof. der Medicin und Gerichtsarzt in Prag, seit 1813 in gleichen Eigenschaften in Wien, starb daselbst den 27. April 1842. — B. hat sich um das Staats-Medicinal-Wesen in Oesterreich, besonders im Gebiete der Medicinalpolizei, so um die allgemeine Einsührung der Baccination in Böhmen, wie um die Regulirung der Pest-Duarantaine recht sehr verdient gemacht. Nicht weniger anerkennenswerth sind

feine alabemifchen und litterarifchen Leiftungen auf biefem Bebiete; fein "Spftematifches Sandbuch ber gerichtlichen Argneifunde", Wien 1813. 8, in gablreichen bermehrten und berbefferten Auflagen erichienen, entiprach einem wefentlichen Beburfniffe ber öfterreichischen Aerate und die Brauchbarteit beffelben murbe burch bie bom Berfaffer in berichiebenen Schriften beröffentlichten praftifchen Erlauterungen (fo namentlich "Visa reperta etc.", Wien 1827, 38, 45 in brei Ban-ben, "Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde", Wien 1818—23 in sechs Banben u. a.) erhöht, auch ift als ein großer Fortschritt die von B. querft eingeführte praftifche Unterweisung ber Studirenden in medicinisch-gerichtlichen Untersuchungen au bezeichnen. Bon den die Medicina politica betreffenden Arbeiten Bernt's ift namentlich bas "Shitematische Sandbuch der Staatsarzneikunde". Wien 1816 f. 8. in amei Banben, und feine Schrift "leber die Beftanftedung und beren Berbutung". Wien 1832, 8, hervorzuheben. Gin Berzeichniß fammtlicher Litterarifcher Producte Bernt's, barunter eine Reihe von Journalartifeln in ben Defterreichischen medicinischen Jahrbuchern, beren Mitrebacteur B. feit 1832 gewefen ift, findet fich in Callifen, Legison II, 178. XXVI, 264 und in Engelmann's Bibl. p. 57. Mug. Birich.

Bernulf, Bijchof von Utrecht, ward 1027 von Raifer Ronrad II. jum Nachfolger Abelbolde erhoben, wie erzählt wird, lediglich aus perfönlicher Gunft. Doch icheint er, obgleich nur einfacher Dorfpfarrer, ein gewiffes Unfeben in ber Rirche genoffen zu haben, ba er als Mitglied ber Rirchenberfammlung in Frantfurt, 1025, genannt wird. Während feiner fiebenundzwanzigjährigen Regierung durfte er fich der Gunft der Raifer Ronrad II. und Beinrich III. erfreuen, die ihn wirffam in Schut nahmen gegen feine immer weiter um fich greifenden Nachbarn, die Grafen von Bolland. Doch, obgleich Raifer Beinrich im 3. 1047 ben Grafen Dietrich awang, bas die Maas- und Rheinfahrt beherrichende Schlog Merwede und bas bem Utrechter Stuhl entriffene Land am nördlichen Rheinarm zu räumen, waren die hinter ben Gumpfen gebedten Sollander zu weit abgelegen, als bag felbit bie faiferliche Macht fortwährend bas bedrangte Stift hatte ichugen fonnen. Dehr Erfolg für die Machterweiterung des Bijchofes hatten die Schenfungen des Raifers aus ben Jahren 1040 und 46, ber Billa Groningana nämlich und ber Stadt Deventer, fowie der Grafichaft hamaland, wodurch er in den Befit bes fogenannten Oberftiffs fam und auf welche die Bifchofe ihre Unfpruche auf ben Befit von Gröningen und Drenthe grundeten, die fie allerdings wenigftens thatfachlich nie aufrecht halten tonnten. Groß und erfolgreich war Bernulis Thatigfeit im Innern. 3mei ber fünf Rirchen Utrechts, Die von St. Johann und St. Beter, verdantten ihm ihr Entstehen; auch fiedelte er die Abtei St. Paulus aus ber Gegend um Amersfort nach Utrecht über und that fonft viel jur Berbefferung ber Ordnung und bes Wohlftandes der Kirchen. Gein Unfeben als Geiftlicher ftand fo boch, daß, als er 1054 ftarb, Ballfahrten nach feinem Grabe, als eines im Geruch von Seiligfeit ftebenden, gethan wurden. Obgleich bei weitem teine jo bedeutende Perfönlichkeit wie sein Borganger, war B. burch feine Regierung und die Guld ber Raifer boch einer der auf die Beichichte ber Rieberlande einflugreichsten Bischofe von Utrecht. Namentlich erft burch ihn waren die Lander bes Oberftifts in geordnete Berbindung mit ber bamaligen civilifirten Welt gefest. P. 2. Müller.

Bernward, von 993—1022 Bischof von hilbesheim. Bon vornehmer sächsischer herfunft, erhielt er eine sehr gründliche und vielseitige Bildung in der hilbesheimer Domschule, deren Borsteher, Thangmar, sich des lernbegierigen Knaben mit besonderer Sorgfalt annahm. Bon dem Erzbischof Willigis von Mainz, bei welchem er
sich einige Zeit aushielt, wurde er zum Priester geweiht; längere Zeit verweilte er
bei seinem mütterlichen Großvater, dem Pfalzgraf Adalbero von Sachsen, nach

beffen Tod er 987 an den taiferlichen Sof tam. Sier vertraute ihm die Raiferin Theophano die Ergiehung bes Knaben Otto III. an, der ihm Zeit feines Lebens bantbare Unhanglichfeit bewahrt hat. Auch in weltliche Geschäfte war B. frihzeitig eingeweiht, und am Sofe gewann er bald einen bedeutenden Ginfluß; fein Rath war bon großem Gewicht, auch nachbem er jum Nachfolger bes am 7. Dec. 992 ju Como berftorbenen Bifchofs Gerbag von Silbesheim ernannt war. Borgfiglich widmete er fich jedoch bon nun an ber Gorge fur fein Bisthum. Es war bie Beit, in welcher noch volle Gintracht gwifchen bem Reich und ber Rirche bestand, und die Bischofe bie werthvollften Stugen und Organe der Regierung waren, die Beit, in welcher auch die Rirche noch gang die Lebrerin bes Bolfes war und höhere Bilbung im weiteften Umfang den noch when Laien brachte: eine Thatigfeit, für welche ber häufige Aufenthalt in Italien febr forberlich mar. B. ift einer ber ausgezeichnetften Bertreter biefer trefflichen Bifchofe ber ottonischen Beit. Er forgte fur Die Sicherheit feines Sprengels, ber bamals viel von Ginfallen ber Normannen und Claven zu leiben batte, burch die Befestigung von Silbesheim und Anlage von Burgen, war unermublich in ber Sandhabung ber Gerechtigfeit und in ber Fürforge für bie Berwaltung feines Stifts und begründete burch Beschaffung von Buchern und Anftellung tuchtiger Behrer eine Schule von großer Birtfamfeit und bauerndem Ruhm. Borguglich aber zeichnete fich B. auch durch feine Kunftliebe aus; felbft herborragend in ben Rünften bes Schreibens und verschiedener Arten ber Bilbnerei, verichaffte er fich bon allen Seiten Borbilder und Meifter und ließ auch talentvolle Rnaben ausbilben und unterrichten. Roch zeugen von ihm bie ehernen Thuren bes Doms und bie ber Trajansfäule nachgebilbete Gaule bon Erz mit Darftellungen aus ber heiligen Geschichte, nebft verschiedenen anderen Runftwerten, und in ber Runftgeschichte ift fein Rame gefeiert. Borguglich bewahrte in Silbesbeim fein Andenfen bie großartige Stiftung bes Michaelisklofters, welches lange eine Stätte tlösterlicher Frömmigfeit und wiffenschaftlicher Arbeit blieb. — Bernwards Leben wurde von feinem alten Lehrer Thangmar, ber ihn überlebte, ausführlich in liebevollfter Beife beschrieben; ben größten Raum nimmt barin ber Streit mit ben Mainger Erzbischöfen über die beiberfeitigen Rechte auf das Klofter Gandersheim ein, welcher ihn und feine Nachfolger viel beschäftigte und bekummerte. Im 3. 1192 wurde Tangmars Wert burch ben Abt bes Michaelstlofters bem Papit Coleftin III. überreicht, und bamit die Beiligsprechung bes als wunderthätig berehrten Bifchofs erwirtt.

Ausgabe der Biographie Mon. Germ. SS. IV, 757—786. Uebersetzung von Hüffer 1858. — Biographie von H. Lüntzel in dessen Geschichte der Diöcese und Stadt Hildesheim, I. Bd. 1858, und bes. Abdruck schon 1856. Wattenbach.

Beroldingen: Franz Cölestin Freiherr von B., Domcapitular zu Hildesheim, dann zu Osnabrück, Archidiaconus zu Elze und Obedientiarius zu Walshausen, geb. 11. Oct. 1740 zu St. Gallen, † 8. März 1798 zu Walshausen, bekannt als speculativer Geologe, war ein Autodidakt in den mineralogischen und geognostischen Fächern, da er in seiner Jugend nie Gelegenheit sand, auf Akademien die Naturwissenschaften zu studiren. Seine mit vielem Geiste geschriebenen geologischen Werke (vgl. Meusel, Lex.) tragen daher ganz das Gepräge der inneren Fortbildung eines Lernenden an sich mit all den Schwächen des Unsertigen und der Einseitigkeit, welche derartigen Erzeugnissen anzuhasten pslegen. Eine erste Publication aus dem J. 1778: "Beobachtungen, Zweisel und Fragen die Mineralien betressen", sucht den Nachweis zu liesern, daß Tors, Mineraltohle und Brandschieser ähnlichen Ursprungs sind und durch Ausnahme von Thon einen Uebergang zu den Erden zeigen. Weniger bedeutend sind die

Schriften: "Befchreibung bes Driburger Gefundbrunnens" 1782, und "Ueber Sochnebel ober Bochrauch" 1784. Dagegen ift bas im 3. 1788 erfchienene 2Bert : "Bemerfungen aus einer Reife burch bie pfalgifch-zweibrudifchen Quedfilberbergwerte" von hohem Intereffe. Man findet barin neben vielen wichtigen Angaben über ben bamaligen Stand bes Quedfilberbergbaus in ber Bfalg guerft ben Berfuch gemacht, bas Bortommen biefes bochft merkwürdigen und feltenen Metalls durch einen Sublimationsproceg ju erflaren. B. leitete biefen felbft wieder bon bulfanischen Erscheinungen ab, welche er aus bem vermeintlich häufigen Bortommen des Bafaltes ertennen gu fonnen glaubte. Der Mangel an chemifchen Renntniffen und die Berwechselung des Melaphurs mit Bafalt führte ben Berfaffer ju einer unhaltbaren Theorie, welche allerbings fpater faft allgemein angenommen, erft 1843 als unrichtig nachgewiesen wurde. In bem zu jener Beit beftig entflammten Streit über ben bultanischen ober neptunischen Ursprung bes Bafaltes nahm B. burch feine zwei Bande umfaffende Schrift: "Die Bulfane alterer und neuerer Beit" 1791 ju Gunften ber Bulfaniften lebhaften Antheil. indem er mit vollem Rechte barauf hinwies, daß man nur durch forgfältige Bergleichung der Erscheinungen an noch thatigen Bultanen mit ben Berhaltniffen ber Bafalte gu einer richtigen Unichauung über ihren mahren Urfprung gelangen fonne. 1792 erichien eine zweite Auflage ber oben ermahnten Schrift: "Beobachtungen" zc. und 1793 ein zweiter Band, in welchem ber Berfaffer ahnliche genetische Fragen ber Entstehung von Mineralien mit einem großen Aufwand von Scharffinn aber nicht immer mit Glud zu erlautern versuchte. Rleinere Auffate theils mineralogischen, theils phyfitalischen, artistischen und moralischen Inhalts lieferte B. in verschiedenen periodischen Schriften.

Bgl. Referftein, Gefchichte ber Geognofie. Gumbel.

Berres: Christian Jos. v. B., Anatom, geb. 18. März 1796 in Göding (Mähren), in Wien ärztlich gebildet, folgte 1817 einem Ruse als Prosessor der Anatomie nach Lemberg, wurde 1813 in gleicher Eigenschaft an die Universität nach Wien berusen und starb hier im December 1844. — B. war einer der ersten Anatomen der Neuzeit, welche der mitrostopischen Anatomie eine besondere Ausenersfamteit zugewendet und auf diesem Gebiete bedeutenderes geseistet haben; dies gilt namentlich von seinen kleinen Arbeiten über das Gesäß- und Nervenschstem (in den Oesterr. medicinischen Jahrbüchern 1833 V, 115 st. und 1835 IX, 274) und in seiner "Anatomie der mitrostopischen Gebilde des menschlichen Körpers", Wien 1836—1843, Fol. in 12 Hesten, in welcher der Text allerdings weit hinter den ausgezeichneten, von Boigt und Nagel gesertigten Abbildungen zurücksteht. Ein vollständiges Verzeichniß der Schriften Berres' sindet sich in Engelmann's Biblioth. p. 57.

Bersman (so schreibt er, nicht Bersmann): Gregor B., geb. 10. März 1538 in Annaberg, wo sein Bater Borsteher der Armenkasse war, † 5. Oct. 1611. In der ersten Kindheit verlor er seine Mutter. 1549 kam er auf die Fürstenschule in Meißen, wo Rector G. Fabricius und Hob Magdeburg das Talent des Knaben bald erkannten und ihn in seinen Studien, besonders in der lateinischen Berststation, eistigst sörderten. Rach Ablauf der gesehlichen sechs Jahre bezog er 1555 die Universität Leipzig, um sich philologischen und medicinischen Studien zu widmen. Eine Empsehlung seines meißnischen Studengesellen Philipp Camerarius schafste ihm Eingang in dem Hause von Joachim Camerarius, der besonderen Einsluß auf ihn gewann und ihm Gelegenheit schafste, auch öffentlich Proben von seiner dichterischen Fertigkeit und seiner lateinischen Beredsamseit zu geben. Nachdem er Magister geworden war, begab er sich auf Studienreisen zuerst nach Straßburg, dann nach Frankreich, dann nach Italien, wo er in Badua, Ferrara und Bologna den Unterricht der bedeutendsten Humanisten

508 Berftett.

und Mergte benutte. Burndgefehrt im Spatherbft 1564 eilte er nach Wittenberg, von wo er 1565 gu einem Lehramte in Schulpforta berufen wurde. Schon 1568 ging er nach Wittenberg zur professio libelli (von Melanchthon) de anima, wo er durch feine pfnchologischen Borlefungen die ersten Angriffe der orthoboren Lutheraner herborrief. 1571 folgte er einem Rufe nach Leipzig als Profeffor der Boetit und rudte 1575 als Projeffor der alten Sprachen und ber Ethit in Die Stelle feines Behrers Camerarius. In bemfelben Jahre verheirathete er fich mit Magbalene Gelborn. Da er fich 1580 weigerte bie Concordienformel gu unterschreiben, wurde er gunächst seines Amtes entset und balb nachher burch feine Feinde auch aus feiner Wohnung und der Stadt bertrieben. Aber ichon 1581 berief ihn der Rath in Zerbst als Rector an das neu errichtete akademische Gefammtgymnafium, welches Amt er am 30. Jan. 1582 antrat und bis ju feinem Tobe verwaltete. Um bie Ginrichtung ber Anstalt hat er fich anjangs wol bemuht und fie ju großer Bluthe gebracht, fo wenig ihm auch bie Berftellung einer guten Bucht aufagte und bie Bahrung eines collegialifchen Berhaltniffes unter ben Lehrern gelang. Allmähliche Ermattung und fruhe Taubheit erschwerten ihm die Berwaltung. Bon feinen gehn Kindern waren fechs jung geftorben; ein hoffnungsvoller Cohn Bregor Beter ftarb 1601 als Student in Altborf. - B. war nicht ohne Reigbarfeit und Beftigfeit und jog fich baburch viel Teinbichaften gu, aber die ungestörte Freundschaft aller feiner Lehrer und ber ausgebreitete Berfehr mit ben Beften feiner Zeit fpricht zu feinen Gunften. Er hat fich hauptfächlich mit ben lateinischen Dichtern beschäftigt, für die Berftellung bes Textes gang gegen die Sitte feiner Beit auch Sanbichriften (freilich wenig werthvolle) benutt und am Rande der Ausgaben scholia b. h. furge Unmerfungen aus ben früheren Werfen und eigener Gelehrfamteit bingugefügt. So ericien guerft 1581 Birgil (wieberholt 1588, 1596, 1616 und 1623), 1582 in brei Banden Ovib's fammtliche Dichtungen (bann wieber 1589, 1596, 1607 und eine fünfte ohne Jahr), 1589 Lucan und endlich 1602 Borag (erweitert 1616). Anderer Art ift bas aus feinen Leipziger Borlefungen hervorgegangene Wert über die Georgica des Birgil, bas er auf bem Titel als "Enarratio non contemnenda" bezeichnet (1586-88, in zwei Banden) und die "Cammlung von Commentarien ju 18 Reben bes Cicero" (1611 in zwei Banben), in ber er viel Gigenes hingugefügt hat. Aus ber griechischen Litteratur hat er nur das Gedicht von Manuel Philos "Перд Сфор говотрод", 1596 bearbeitet und in lateinische Berfe übersetzt und 1590 die "Fabulae Aesopicae". Bur Schulzwede find bie nach Melanchthon bearbeiteten "Erotemata rhetorices" und "Dialectices" (1593) beftimmt. Leicht und fliegend find feine gablreichen lateinischen Gedichte auf alle möglichen Gelegenheiten als "Carmina", "Epithalamia", "Encomiastica", "Epicedia", "Tumuli", "Elegiae", "Lusus", Juerit 1576 gesammelt und bann 1592 ju zwei Banden vermehrt. Beffer ift bie bichterifche Baraphrafe ber Pfalmen, bon benen 62 guerft 1594 erschienen und 1598 bas gange "Psalterium" folgte, die er felbst als nicht zu verachten bezeichnet, die aber eifrige Freunde mit Unrecht über die Arbeiten von Buchanan oder Cobanus Beffus gefest haben. Dehrere lateinische Festreben find einzeln gebrudt.

Bgl. Guid. Schubert, De Greg. Bersm. commentatio, Servestae 1853. 8 und Kindicher in bem Zerbster Brogr. von 1868. Editein.

Berstett: Wilhelm Ludwig Leopold Reinhard Freiherr v. B., aus einer altadeligen Familie des Unterelsaß stammend, geb. 1769 auf dem Stammschloß Berstett, † 1837, trat, nachdem er turze Zeit die Universität Straßburg besucht hatte, in österreichische Kriegsbienste, in denen er bis zum J. 1804 an einer Reihe von Schlachten und Gesechten Theil nahm. Zum Kammerherrn der Großherzogin Stephanie von Baden ernannt (1809) trat er

bem Großherzog Rarl naber, begleitete biefen jum Congreß nach Wien und wurde im 3. 1816 jum babifchen Gefandten am Bundestage ernannt. 3m 3. 1817 wurde v. B. Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten und war als folcher für bie Baben gunftige Entscheidung der Territorial- und Erbfolgefrage (Burndweifung ber Anipruche Baierns und Defterreichs auf Pfalz und Breisgau, Anerfennung ber Sochbergischen Linie) befonders auf bem Machener Congres mit Gifer und Erfolg thatig. Obwol feiner Erziehung und Bildung nach ein Anhanger absolutiftischer Grundfate, entzog er fich boch ber Ginficht nicht, daß die Ertheilung einer Berfaffungsurfunde für Baben ein Gebot ftaatlicher Nothwenbigfeit fei und wirfte bierfur im Rathe bes Groghergogs Rarl. Die Confequengen bes ins Leben tretenden conftitutionellen Befens erichredten ihn indes und mit Freuden betheiligte er fich an bem Karlsbaber Congreg und ben Biener Conferengen von 1820, wo er gu ben eifrigften Anhangern ber Metternich'ichen Tenbengen gablte. Bahrend ber nun folgenben Regierungsiahre bes Großherzogs Ludwig versuchte er vergebens, die formelle Beobachtung der Berfaffungebestimmungen mit bem Streben, die Rechte ber Rammern aufs außerfte ju beschränten, in Ginklang ju bringen. Boll guten Willens und im Grunde burchaus rechtlich bentend, ließ er fich burch energischere Rathgeber (besonders hennenhofer) zu berfaffungswidrigen Schritten fortreißen. Go mar benn, als Großherzog Ludwig ftarb (1830) und Großherzog Leopold die Regierung unter den Eindruden ber Julirevolution antrat, feine Stellung im Minifterium, beffen Prafibent er feit 1820 war, nicht mehr haltbar. Im J. 1831 erhielt er ben erbetenen Abichied. Er lebte bann noch, ftill und gurudgezogen, in Rarlsrube bis jum 16. Webr. 1837. v. Beech.

Berswordt: Johann von der B., Herr zu Husten in Westsalen, westsälischer Geschichtsschreiber, geb. 1574 (Sohn von Johann v. d. B., † 1591 und Margarethe Mumm), † 24. Febr. 1640. Er versaßte eine (handschristlich vorhandene) "Historia Westphaliae", welche bis 1622 reicht, und ein "Westphälisch Abelich Stammbuch", welches J. D. v. Steinen zusammen mit Joh. Hobbeling's "Beschreibung des ganzen Stists Münster", Dortmund bei G. D. Bädecker 1742 in 8. herausgegeben hat.

Bgl. v. Steinen, Die Quellen der Westphäl. Historie S. 17 (mit Rachtrag in der Borrede) und besselben Ausgabe vom Stammbuch in der Borrede. Crecelius.

Bert: Beter be B. (Bertius), geb. 14. Nov. 1565 in Beveren, mahrscheinlich in der Proving Weftflandern, + ju Paris am 5. Oct. 1629. Seine Eltern verließen bald nach seiner Geburt Flandern, weil sie wegen der Annahme bes reformirten Glaubens bort nicht mehr ficher waren; fie floben nach London, wo fie ihren Sohn in ben alten Sprachen, ber Mufit zc. bon einem gewiffen be Ryd unterrichten liegen, jedoch ichon im 3. 1572 nach ben Rieberlanden jurudfehrten. Der alte be B. war einer ber erften reformirten Brediger ju Rotterbam. Bon ihm ift befannt, bag er unter anderem Jafob Bermansg (ben fpater fo berühmten Arminius), welcher Eltern und Sabe verloren hatte, bei fich aufnahm, daß er mit hubert Duifhuis (f. b.) in Beziehung ftand, im 3. 1581 ber nationalinnobe beiwohnte, fpater Prediger gu Dunfirchen murbe und zu Beintensfande im 3. 1599 ftarb. Der junge de B. fam 1577 im Alter bon gwölf Jahren wieber nach ben Rieberlanden. Bwei Jahre fpater ging er auf bie 1574 geftiftete Bochichule zu Lenben. 1582 ichon finden wir ihn bort in ber Eigenschaft eines Docenten an ber lateinischen Schule, fpater feben wir ihn gu Dunfirchen, Oftende, Middelburg und langere Beit gu Goes. 1589 wurde er als Lehrer ber alten Sprachen nach Lenden berufen; 1591 aber

510 Berta.

begab er fich mit einigen Freunden auf Reifen, um die berühmten calbiniftifcen Belehrten ju Beibelberg und anderer Orten fennen ju lernen, 1593 murbe er als Subregens des calviniftifch = theologischen Collegiums ("staten collegie") in Lenben angestellt, trat aber biefe Stelle erft nach einer größeren Reife burch Deutschland, Rugland ic. an. Bugleich wurde er auch Bibliothelar dafelbft und gab im 3. 1595 ben erften Ratalog ber Bibliothet heraus. Bum Regens beförbert, mußte er biefes Umt bem fpater fo berühmten G. 3. Boffins abtreten, und wurde bafur jum Projeffor ber Moral ernannt. Bu Lenden entwidelte fich nun der Streit der Arminianer und Gomariften ober ber Remonstranten und Contracemonftranten, fo genannt, weil fie gegen die calviniftischen Angriffe und die Bradestinationslehre remonftrirt hatten. B. wurde balb bas Opfer Diefes Conflicts. Arminius war ber alte Freund feines Baters. Der Bertehr mit ihm gab natürlich feinen Zweifeln in Bezug auf bas calviniftische Lehrinftem Rahrung. Beim Tobe bes Arminius im 3. 1609 hatte B. fich icon bestimmt zu beffen Anfichten befannt. Als Leiter bes Staatencollegiums ichrieb er eine Urt Rechtfertigung feiner chriftlichen Principien, weil er bei ben Staaten von Holland und Westfriesland bes "Unglaubens" verbächtigt worden war. Aus den Worten diefer Schrift geht hervor, wie gunftig er bereits über bie Principien bes tatholifchen Glaubens bachte. 3m Laufe bes 3. 1610, in welchem die obengenannte Remonstration geschrieben und unter Andern auch von B. unterzeichnet wurde, gab er ein Wert heraus mit bem Titel: "Hymenaeus desertor", welches von Jatob I. von England, bem man von Seiten ber Staaten eine gewiffe Autorität in religiöfen Dingen zugeftand und ber fich diefen Borrang gerne gefallen ließ, verdammt und verbrannt wurde. Jatob nannte die Urminianer "Reger" und "Gottesläugner". Und boch hatte B. fich nichts anberes erlaubt, als eine Wiberlegung ber absoluten Rechtsertigungslehre Calvin's. 1618 erfchien bon ihm "Arminii amica collatio per litteras cum Franc. Junio de praedestinatione", jum Bwede abermaliger Bertheibigung bes Arminius; baburch machte er fich wieder neue Feinde. 3m 3. 1619 wurden alle Geiftesbermanbten des B. zu Lenden abgesett, und auch er felbft mußte weichen, nachdem er 25 Jahre als Brojeffor ber Moral bafelbit thatig gewesen war. Bon allem entblößt, begab er sich nun nach Frankreich, da Ludwig XIII. ihm schon im 3. 1618 den Titel eines foniglichen Rosmographen verlieben hatte. Sier entwidelte fich mehr und mehr feine Sinneigung ju ben Lehren ber fatholifchen Rirche, ju welcher er fich am 25. Juni 1620 vor dem Erzbischof de Ret öffentlich befannte. In der Folge wurde er jum Lehrer der Beredfamteit, bann ber Mathematif ernannt und erhielt ben Titel eines foniglichen Geschichtschreibers. Unterbeffen war zu Leyden bei der Oftercommunion in der Kirche die Excommunication über ihn ausgesprochen worden. Auch feine Frau und Rinder tamen bann nach Paris und wurden tatholisch wie er. Seine vier Cohne traten in ben geiftlichen Stand. B. ftarb am 3. Oct. 1629, 64 Jahre alt. Er hinterließ noch einige geographische Werte.

S. Mandt: P. Bertius, Studien op wetgodsdienstig, enschappelyk en letterkundig gebied. III. 4. Lieferung. Uhtenbogaert: Kerckelycke Historie, p. 44 ss. Blandt: Historie der Reformatie II, passim; III, 888 ss.; IV, 302 ss. Sage, Onomasticon Liter. IV, 49 und 569.

Alberdingt Thiim.

Berta: Aebtissin in Zürich, † 26. März 877. Eine Tochter König Ludwig bes Deutschen und seiner Gemahlin Emma aus dem Stamme der Welsen, folgte B. ihrer älteren Schwester Hildegard, als Aebtissin erst im Kloster Schwarzach (853—859) und dann im Kloster Zürich nach, das der König am 21. Juli 553 botirt, mit Immunität begabt und an Hilbegard übertragen hatte, die bis zu ihrem Tode († 23. Dec. 859) der neuen Keichsabtei vorstand. Die siebzehen Jahre dauernde Berwaltung der Aebtissin B. ward ausgezeichnet durch die Bollendung des von Hilbegard begonnenen Baues der Abteisirche in Zürich, die von einem Zeitgenossen, dem Mönche Katpert in St. Gallen (Versasseneti Galli"), in einem längern Gedichte beschrieben, um ihrer Pracht willen geseiert zc., u. a. als mit gemalten Fenstern versehen — älteste bekannte Grwähnung der Glasmalerei — bezeichnet wird. Die seierliche Einweihung der Kirche durch Bischos Gebhard I. von Konstanz sand am 11. Sept. (zwischen 871 und 876) statt. Auch die Ausnahme der Abtei in den Umkreis der städtischen Besestigung Zürichs scheint unter Aebtissin B. ersolgt zu sein.

Geschichte ber Abtei Burich in den Mittheilungen der antiquarischen Gefellschaft in Burich. Bb. VIII (1851-58) und die dort bezeichneten Quellen.

B. v. 23 pg.

Berta: Schwefter B. Jacobs, meiftens Schwefter Bertte genannt, geb. 1427 ju Utrecht. Mus ben bon ihr hinterlaffenen Schriften geht hervor, daß fie eine forgfältige Erziehung genoffen hat. Wahrscheinlich zog fie fich schon ruh in bas Frauenklofter Bethlehem ber Regulieren nach St. Auguftinus Orden wrud. Damit war aber ihrem frommen Gifer nicht genug gethan. Bifchof David von Burgund gewährte ihr ihre Bitte um eine Klause an der Bürtirche zu Utrecht. Dreißig Jahre alt, als sie sich einschließen ließ, hat Schwester B. bort 57 lange Jahre in ganglicher Ginfamteit und ftrenger Enthaltung burchgebracht, mit Brod, Gemufen und Waffer fich nahrend, fortwährend barfuß, felbft im Winter ohne Feuer in ihrer Zelle, und armlich getleidet. Während ihrer Absorberung versaßte sie in Proja: "Een seer devoet boecken van dye passie ons liefs Heeren Jhesu Christi"; "Een voorbereydinghe als men dat weerde heylighe sacrament begeert te ontfangen" und "Een devote oefeninge als men dat weerde heylighe sacrament ontfangen heeft" (Handbücher für ben Communicanten); "Een persoen gecledet mit geesteliken habite heeft gevoelt van den gheboerte ons Heren als na beschreven staet" (ein Phantafieftud über Chrifti Geburt); "Een innige sprake tusschen die minnende siel ende haren geminden brudegom Jesus" (ein Dialog). Diefe Schriften zeigen fie nicht nur als eine fromme fondern auch als eine fehr talentvolle Frau. Noch mehr aber tritt dies in den acht Liedern hervor, die sie uns hinterlassen hat und welche sich durch tiefe Religiosität und wirklich schwungvolle Sprache auszeichnen. Berta's Schriften gab Jan Geverfen 1518 gu Lenden heraus. Mone erwähnt ihrer in Ueberf. b. niederl. Bolfslitt. Soffmann b. Fallersleben nahm einige Lieder in feine Hor. Belg. I auf.

Berta's Leben beschrieben die Bolland. Act. Sanct. Jun. V, p. 151, Ban Bloten, in Konst- en Letterbode 1850, und Moll in dem Kalend. voor Protest. in Nederl. Jahrg. 1863, der auch Berta's Lieder abdrucken ließ.

型0多.

Bertels: Johann B., geb. zu Löwen 1544, † 19. Juni 1607 zu Echternach, fam im Alter von 17 Jahren mit dem Abt Lyfius nach Luxemburg, als dieser daselbst von der Abtei Münster Besitz nahm. B. trat in den Orden der Benedictiner und wurde 1574, als Lysius gestorben, zum Abt erwählt. Im J. 1595 ernannte ihn Philipp II. zum Abt von Echternach. 1596 wurde die Abtei von den Holländern geplündert und der Abt B. als Gesangener nach Nimwegen geschleppt. Er mußte 16000 Thaler Lösegeld bezahlen. Neben seinen Katalogen der Aebte von Münster und Echternach hat seine "Historia Luxemburgensis" (Köln 1605, Amsterdam 1635 und Luxemburg 1856) schon als erster Versuch

einer luxemburgischen Geschichte Bedeutung. Auch seine "Deorum sacrificiorumque gentilium — descriptio", Köln 1606, verdient erwähnt zu werben.

ntilium — descriptio", Köln 1606, verdient erwähnt zu werden. Reben, Biogr. Luxemb. Schötter.

Bertesins: Johannes B. aus Cammerjorst in Thüringen, Rector zu Thammsbrüden, beutscher Dramatiter. Bon ihm: "Dina", "David und Abjalon", "Hob" (1603 bem Herzog Heinrich Julius von Braunschweig gewidmet), "Schalfstnecht", "Weinberg", "Alexander", "Regulus", "Hannibal", "Charontis Cimba", ("Bon Sitt' und Kleidung itt im Land'"), Nebersetzung von Frischlin's "Phasma" (?1607). Bekannt nur der Hiob: vortressliche Bersissian, Jehova spricht in viersüßigen Trochäen, Hiob's schwester in jambischen Halbversen. Lose in die Hauptaction possenhafte Clemente verwebt, ein thüringischer Bauer, eine meißnische Wittwe (beide ihren Dialett redend), Landstnechte. Satirische Auslassungen über das Gesinde und über die Wirthe. Bäuerische Roheit und Egoismus vortresslich geschildert.

Goebefe S. 315 Nr. 222. 229. S. 323 Nr. 6b. Abelung.

Scherer.

Berthold: Arnold Adolf B., Arzt und Anatom, geb. 26. Febr. 1803 in Soeft, habilitirte fich, nachbem er in Gottingen ben medicinischen Doctorgrad erlangt hatte, 1825 daselbst als praktischer Arzt und Privatdocent für Anatomie, wurde 1835 jum außerord, Projessor, 1836 jum ord. Projessor ernannt, und ftarb 3. Febr. 1861. - Die gahlreichften und bedeutenoften Arbeiten Bertholb's gehoren bem Gebiete ber Boologie und vergleichenden Anatomie an (fo namentlich "Beiträge zur Anatomie" ze. Gött. 1831. 8; "Darftellung fammtlicher Saugethiere", 1 Bb. 1832. 8; "Ueber ben Bau bes Waffertalbes", Gott. 1842. 4. 2c.); das lebhafteste Interesse für biesen Gegenstand bethätigte er in der Gebung bes zoologischen Museums in Göttingen, welches er feit 1836 gemeinschaftlich mit Blumenbach, nach beffen Tobe allein verwaltet hat. Demnächst hat er, neben zahlreichen phyfiologischen Arbeiten im Göttinger gelehrten Anzeiger, Göttinger wiffenschaftlichen Abhandlungen und Müller's Archiv für Anatomie, ein "Lehrbuch der Physiologie der Menschen und Thiere". 2 Bbe. Gott. 1829. 8 (in zweiter und britter Aufl. ebend. 1837. 1848) und mehrere ber praftischen Medicin jugewendete Arbeiten (vgl. Berzeichniß feiner Schriften in Engelmann, Bibl. med.-chir. p. 58. Suppl. 24) veröffentlicht, unter benen die mit Bunsen gemeinschaftlich bearbeitete Schrift: "Eisenorydhydrat, bas Gegengift des weißen Arseniks" zc. Göttingen 1834 (1837), 8, eine Epoche machenbe Ericheinung im Gebiete ber Toritologie bilbet. Mug. Sirid.

Bertholdt: Bernhard B., ein der altrationaliftischen Richtung angehöriger Theologe, geb. ju Emsfirchen im Fürftenthum Baireuth 8. Mai 1774, wo fein Bater Burgermeifter war, nach Abfolvirung feines Schulcurfus gu Reuftabt a. d. Alifch von 1792 - 96 auf ber Univerfitat zu Erlangen, wo er unter ber Leitung bes Orientaliften 21. Fr. Pfeiffer orientalifchen, hiftorifchen und theologisch-philosophischen Studien obliegt, 1802 Abjunct, 1805 außerordentlicher Brofeffor an ber philosophischen Facultät, 1808 orbentlicher Brofeffor und 1809 Doctor ber Theologie. Bu letterem 3med verfaßte er 1809 bie Sabilitationsichrijt: "Christologia Judaeorum Jesu apostolorumque aetate in compendium redacta observationibusque illustrata", Erlangen 1811. Reben bem wiffenschaftlichen Beruf widmete er fich als Univerfitatsprediger auch ber prattifch-firchlichen Thatigfeit; auch hatte er die Leitung bes homiletischen Seminars und bas Amt eines Rreisconfiftorialraths. Er ftarb 31. Mary 1822. Seine erfte bebeutenbere Schrift ift eine Bearbeitung bes Propheten Daniel, aus bem Bebraifch-Aramaifchen neu überfest und ertlart, mit einer vollständigen Ginleitung und einigen hiftorischen und eregetischen Ercurfen", Erlangen 1806-8, 2 Bande. n Widerspruch mit dem einheitlichen Charafter des Buches faßt er daffelbe als e Composition aus einer Angahl von Fragmenten auf, die er auf neun beriebene Schriftsteller aus verschiebenen Zeiten gurudführt, indem er nicht blos ersten, geschichtlichen Theil, wie schon Eichhorn that, sondern auch ben eiten, prophetischen, der Zeit des Exils absprach und in die Zeit der Religions= folgung unter Antiochus Epiphanes verfette. Die Grunde, mit benen er ben fprung des Buches von verschiedenen Berjaffern nachzuweisen fuchte, find allnein als unhaltbar erkannt. (Bgl. Blaas, Einleit, in d. Alte Teft, unter aniel".) Seine hiftorisch-fritische Ginleitung in bie fammtlichen canonischen d apotryphischen Schriften bes Alten und Neuen Testamentes, 6 Thle, (Thl. 5 2 Abtheil.) Erlang. 1812-19, leibet an ermübender Breite und Beitveifigkeit in der Darftellung und an einer hochft unangemeffenen und unbeemen, die geschichtlichen Entwickelungsftufen völlig verkennenden Anordnung Stoffs, indem im erften und zweiten Theile die allgemeine Ginleitung in 21. und R. T., in den folgenden aber die specielle Ginleitung fo dargestellt ed, daß die alt- und neutestamentlichen Schriften nach bestimmten Claffen gemet durcheinander behandelt werden (im britten Theil die hiftorischen Bücher der Testamente, im vierten und fünften die poetischen, darunter auch die opheten bes U. T. und bie Apotalppie). Anerkennenswerth und immer noch uchbar ift in diesem Werke die reichhaltige Zusammenftellung vielerlei beriebener Unfichten und Sypothefen anderer Schriftfteller, die ihre Beurtheilung ben, wenn auch bas Material hie und ba unvollständig und ungleichmäßig arbeitet ift. Aber bei aller Rlarheit in ber Darftellung und allem Scharffinn Urtheil fehlt es durchweg an tiefgehender Forfchung und exacter wiffenichaftaftlicher Methode, und ber plattrationalistische Standpunkt bes Berfaffers veribert die rechte Burdigung des Inhalts der biblifchen Schriften. - In Beribung mit Ammon war B. der Herausgeber des "Kritischen Journals der geften theologischen Litteratur", bis er vom fünften Bande an die Redaction felben im 3. 1814 allein übernahm; der 14. Band, der lette feiner Arbeit, halt einen von ihm veranlagten werthvollen Abrig der fprischen Litteraturchichte von hoffmann in Jena, der unvollendet geblieben ift. Geine "Theoloche Wiffenschaftstunde" ober Ginleitung in Die theologischen Wiffenschaften, lang. 1821-22, zwei Bande, entbehrt wegen des bulgar-rationaliftischen andpunktes, bon dem die Darftellung beherrscht wird, gleichfalls des tieferen ndringens in das mahre Wefen ber theologischen Wiffenschaft und ber flaren nficht in ben Organismus ber einzelnen theologischen Disciplinen. — Sein andbuch ber Dogmengeschichte", Erlang. 1822. 23, zwei Theile, ift für diese iffenschaft von teiner Bedeutung. - Gine "Sammlung von Cafualreden", Erigen 1811, läßt bei aller Glatte und Gewandtheit der Rede religiofe Barme b Innigfeit und Tiefe ber Gebanken vermiffen. Geine "Opuscula academica" b von G. B. Winer, Leipzig 1824, herausgegeben. Erdmann.

Bertholet: Johann B., luxemburgischer Histoirter, geb. zu Vieil-Salm Dec. 1688, † zu Lüttich 25. Febr. 1755; studirte am Jesuitencolleg zu remburg, trat 1708 selbst in den Orden, ward 1723 Priester und wirkte Jahre mit großem Ersolg als Missionär in Belgien. Darnach widmete er ganz den historischen Arbeiten. Sein Hauptwert ist die "Histoire ecclésiaque et civile du duché de Luxembourg et du comté de Chiny", 8 Bände 4, Luxemb. 1741. Dieses weitschweisige und ungeordnete Wert ist aber in nen luxemburgischen Hauptbestandtheilen nur eine nicht gerade verbessernde Verbeitung eines von der Luxemburger Regierung angekausten und ihm übervenen handschriftlichen "Essai de l'histoire de Luxemb." des luxemburgischen tars Joh. Franz Pierret, der 1737 starb, nachdem er seinen Essai und seine

Milgem. beutiche Biographie. II.

werthvollen Sammlungen von Documenten bis zum J. 1736 sortgeführt halte (vgl. Reyen, Biogr. Luxemb. II. 57). Die Ansicht, die B. über das Alter der trier'schen Kirche vortrug und das er gleich Brower in das erste Jahrhunden n. Chr. versehte, ries eine anonyme Kritif in der Correspondance des Savants ou nouvelles littéraires (Köln 1742) hervor, welche, wie J. Marx erkannt hat, von Hontheim ausging. Die in derselben Zeitschrift erschienene Antikritik zur Bertheidigung Bertholet's hatte diesen selbst zum Berfasser. Ein längerer Briesbertholet's an Hontheim in der nämlichen Angelegenheit hat sich handschriftlich erhalten.

3. Mary, Geschichte bes Erzstistes Trier. 1826. II. 2. S. 537. — Ein vollständiges Berzeichniß der Schriften Bertholet's bei Reumann, Les auteurs Luxemb.

Bertling: Ernft Auguft B., geb. 1. Dec. 1721 in Osnabrud, † 10. Mug. 1769. Cohn bes Osnabruder Gofpredigers Rudolf B., ichloß er auf bem Chmnafium bafelbit enge Freundichaft mit Juftus Mofer, die ihr Leben hindurch beftand, widmete fich auf ber Universität Jena 1741-1743 21/2 Jahre vorberrichend ben mathematischen Biffenschaften und ber Bolff'ichen Philosophie und wandte fich dann in Gottingen jur Theologie, die er im Ginne ber feinem Studiengange entsprechenden Richtung bes Wolff'ichen Supranaturalismus auffaßte. 1748 murbe er nach Belmftebt berufen, wirfte bier, feit 1749 proentlicher Projeffor der Theologie, feit 1750 Adjunct des Abts Seidel in der General-Superintendentur ber Diocese und im Baftorate von G. Stephan als akademischer Docent und Prediger, bis er 1753 nach Danzig berufen hier mit dem Rectorate bes akabemischen Symnafiums bas damit verbundene Amt eines Professors ber Theologie und Paftors an S. Trinitatis übernahm, in welchen Aemtern er bis au feinem frühzeitigen Tobe verblieb. Seine gablreichen litterarischen Arbeiten (Smerjahl, Jettlebende Gelehrten. Th. 1. Meufel, Ler.) haben, jo weit fie nicht Erbanungsschriften find, vorherrschend einen polemischen Charafter, mit dem 3med, die lutherische Orthodoxie, wie fie unter dem Ginfluffe Wolff's fich gestaltet hatte, theils gegen calviniftische Ansichten (fo namentlich in 3. E. Schubert's Bebenten von dem Bajonismus, mit einer Borrede und nöthigen Anmerkungen ze., Dangig 1756), theils and vornehmlich gegen tatholische Gegner, namentlich gegen ben Generalbicar und Bropft ber Auguftiner ju Grauhoff bei Goslar, Beinrich Gidenborff, ju vertheibigen, welche an feinen im Drud erschienenen Bredigten, gang besonders an seiner gegen das von Papst Benedict XIV. auf das Jahr 1750 angefündigte Jubeljahr 1749 veröffentlichten Zeitschrift Anftog nahmen. Diefe Gegner reigten König Auguft III. von Polen bagu auf, 11. Dec. 1754 von ber Dangiger Stadtregierung die Abfehung und Ausweisung Bertling's ju fordern, und nur auf die dringenden Fürbitten jener ließ er fich bestimmen, bon biefer Forderung abzufteben. Th. Birich.

Bertold III., Graf von Andechs, Plassen burg, Markgraf von Ikrien, † 14. Dec. 1188. Unter ihm, dem Sohne Bertolds II., der († 1151) zuerst von Andechs den Namen geführt, und Sohhiens, der Tochter Markgraf Poppo's II. von Istrien, nimmt das seit Ende des zehnten Jahrhunderts erscheinende, im elsten "von Dießen" (am Ammersee) benannte Grasenhaus einen gewaltigen Ausschwung. Erbe der im J. 1157 erloschenen Geschlechtslinie "von Wolfratshausen" und seines Stiesoheimes, des letzen Grasen von Reuburg am Im († 1158), vereinigte er in seiner Hand seines Grasschlaften und eine frantische, die Vogtei über das Hochstist Brizen und mehrere Klöster, Muttergut in Arain und der kärnten'schen Mark. Doch nicht aus dieser Machtsülle allein ruhte Bertolds Bedeutung: er hat auch den Werth seiner Persönlichkeit ost in die Wage

ichale ber taiferlichen Sache gelegt. Innerhalb fünfzig Jahren treffen wir ihn gablreiche Dale in ber Umgebung bes Reichsoberhauptes. Schon mit Lothar auf beffen legtem Buge über die Alpen (1137), bann im Rreugheere Ronig Ronrads (1147-48), sehen wir ihn bei Berhandlungen wegen Friedrichs Bahl, und wenige Jahre vergeben, ohne bag er im Gefolge bes großen Staufers ericheint: jo namentlich auf Friedrichs erftem (1154), zweitem (1158. 1160-61), fünftem (1175) und fechftem (1184-85) italienischen Buge, bei Berhandlung von Reichsfachen auf dem Concile von St. Jean be Lone (1162), bei ber Abjehung Beinrichs bes Löwen (1179), beim Abschluffe bes Ronftanger Friedens (1183). Der Lohn für feine im Gingelnen freilich nicht mehr nachweisbaren Berdienfte mar gu Ende des Jahres 1173 die Ertheilung eines unmittelbaren Reichslehens, nämlich ber Markgrafichaft Iftrien, Die einft feine mutterlichen Ahnen verwaltet. Obichon bieburch Reichsfürft geworden, blieb er boch als Graf von Unbechs bairifcher Bandftand. - Man weiß nicht, welcher Familie Bedwig († 1176) angehörte, mit ber fich B. querft verband. Aus biefer Ghe erwuchfen Bertolb IV. und Tochter, welche in die Saufer Senneberg, Gberftein, Bobburg, Gorg beiratheten. Giner zweiten Che mit Liutgarb, Tochter Konig Swends von Danemart, megen beren Untreue geschieben, entsproffen Boppo, ber britte Bischof bon Bamberg aus anbechfischem Saufe, und Berta, Aebtiffin von Gerbftebt. Baterlicher Ginfluß wird dem noch jungen (nicht bor 1153 gebornen) Bertold IV. gegen Enbe bes Jahres 1180 ben Bergogstitel von Rroatien und Dalmatien verschafft haben, welcher, bis bahin bom Dachauer Zweige bes Saufes Wittelsbach geführt, realer Unterlage freilich entbehrte. Wol aus Rückficht auf Ungarn, bas neben Benedig und Byzang die Länder innehat, fnupft ihn B. erft wechselnd - gleich jenen Borbefigern -, feit 1194 aber ausschließlich an bas vielgebeutete "Meran" -Bulgarname eines nordbalmatischen Ruftenftriches, ber noch jest "la Morlacea" heißt. Es entspricht ber inneren Reichspolitit von bamals, bag mit bem Bollgewichte ihrer Macht Bater und Sohn bem neuen, wittelsbachifchen Bergoge von Baiern - bem Beerschildsgenoffen - gegenüber thatfachliche Unabhangigfeit ertroben tonnten: feit 1186 feben wir fein Mitglied der Familie mehr auf einem bairifchen Landtage; jedoch fur bie Annahme, bas Lebensverhaltnig ber Graficait Anbechs jum Bergogthume fei bamals rechtlich geloft worben, gebricht es zu sehr an Behelsen. Auch Bertold IV. verweilt oft am kaiserlichen Sofe, am hellften aber tritt feine Geftalt bervor auf bem Kreugzuge von 1189-90. Bannertrager bes britten Geerhaufens, ben wol großentheils die Geinen gebilbet, bebedt er fich in Kampfen aller Urt gegen Bygantiner und Türken mit Rubm, auch ju Unterhandlungen mit bem Beberricher Gerbiens, beffen Cohne er eine Tochter verlobt, wird B. vom Raifer verwendet. Der Benigen Giner fah er die Beimath wieder. Als heinrich VI. nach Italien gezogen, schließt fich B. (Auguft 1196) reichsfürftlichen Genoffen an, die Opposition versuchen. Doch mit Gifer - trot papftlicher Abmahnung — fteht er bann zu König Philipp und ift am 28. Mai 1200 Miturheber eines beuticher Gurften murbigen Schreibens an ben Papft gur Wahrung der Rechte des Raifers. Am 12. Auguft 1204 ift B. geftorben. Gein Lob wie das feines Baters flingt vielfach wieder in der höfisch-epischen Dichtung jener Beit, A. B. in Wirnt von Gravenberg's "Wigalois". Bon Rinbern aus feiner Che mit Agnes († 1195), ber Tochter bes fachfischen Markgrafen Debo bon Rochlit, bringt Otto dem Saufe neue Ehren zuwege, Beinrich, ber Martgraf von Iftrien, empfindlichen Berluft, feben wir Edbert gu Bamberg. Bertold ju Aquileja als geiftliche Fürften des Reiches, mabrend Ugnes, Die Gemablin Konig Philipp Augusts von Frantreich, Gertrud, jene bes Ungarntonige Andreas, ein dufteres Schicffal ereilt, Bedwig aber, Die Beinrich mit dem Barte, ju Schlefien und Polen Bergog, geehelicht, unter ben Beiligen ber Rirche glangt.

516 Bertold.

Hormanr, Sammtliche Werke, Bb. III. - Defele, Geschichte ber Grafen von Andechs. Defele,

Bertold, Patriarch von Aquileja, † 23. Mai 1251. Für einen Madtigen wie Bertold IV. von Andechs (f. bafelbft) war es nicht allzuschwer, nachgeborene Sohne mit Rirchengut ju berforgen. In Bamberg, wo die Waltung bes Andechiers Otto († 1196) noch unvergeffen, gelangte im 3. 1203 Edbert auf den bischöflichen Stuhl, und diefer ohne Zweifel hat den Bruder zuerft geförbert. Aber bem jugendlichen Dompropfte von Bamberg, ber von Theologie febr wenig verftand, öffnete fich bald eine noch glangendere Laufbahn. Geine Schwefter Gertrud und ihr Gemahl, Ronig Andreas von Ungarn, rufen ihn gu fich, verschaffen und verleihen ihm hohe Rirchen- und Reichsämter. Bahl jum Erzbischofe von Kalocja (1206) wird vom Bapfte als Boftulation genehmigt (1207), überdieß macht ihn der Konig jum Ban von Rroatien, Dalmatien und Clavonien (1209-12), Woiwoben von Siebenburgen (1212), Brafen von Back und Bobrog (1213). Go gewann er großen Ginfluß auf bie Regierungsgeschäfte - boch im Stillen fcwoll ber bag ber ungarischen Großen gegen bie beutsche Königin und ihren Bruber. Als Andreas im 3. 1213 gegen Die Ruthenen gu Felbe gog, und B. mit Gertrud Die Reichsbermaltung theilte, machten Berichworene auf Beibe wie auf alle Deutschen am Soje, einen Mordanschlag, welcher (28. Gept. 1213) bei ber Rönigin gelang. Man hat (querft um 1250) eine Begebenheit ergahlt, welche bas Mag ber Erbitterung gegen bie Geschwifter vollgemacht: die Ronigin habe dazu geholfen, daß B. Die Gemablin bes Biharer Obergespans Beter entehren tonnte; Ronig Andreas felbit ipricht von "abicheulichen Erfindungen", worauf fich die Berichwörer geftutt. Da jand es B. nicht mehr behaglich bei den Magharen. Er foll versucht haben, unter bem Scheine einer Bilgerfahrt mit ben Schaben, welche Gertrub fur ihre Rinber hinterlegt, aus bem Lande zu fliehen. Doch erft zu Anfang bes 3. 1218 ift er losgetommen: bas Domcapitel von Aquileja poftulirte ihn ba jum Batriarchen und Papft Honorius III. ernannte ihn, die Poftulation als unformlich verwerfend, am 27. Marg 1218 aus eigener Machtvollfommenheit biegu. B. hatte nun ichon ein bewegtes Leben hinter fich, boch erft von da an wird er fur die beutiche Geschichte bedeutend. Treue gegen den Raifer in Rath und That fennzeichnet feine Reichspolitif. Buerft ift er im 3. 1220 mit R. Friedrich in Italien und entfaltet bei beffen Rronung gu Rom mit 2000 Reitern erscheinend den bollen Blang feiner fürftlichen Stellung. Geche Jahre fpater feben wir ihn wieber im malichen Lande beim Raifer. In bem Rampfe, der, mahrend Friedrich im Orient weilte, amifchen bem Bapfte und bem Ronigreiche Gicilien entbrannt, Scheint B. febr rubrig gewesen ju fein, dem Raifer Anhang ju werben, er machte gu biefem Brede eine Reife an ben ungarifden Sof und lieg von Bola wie anderen Safen feines Gebiets Teinde ber Rirche nach Apulien auslaufen. Aber ber neue Bapft (feit 1227) Gregor IX. war nicht der Mann, dies hinzunehmen. Unter Androhung der Ercommunication befiehlt er (20. Juni 1229) dem Patriarchen, fein Berhalten gu andern. B. mag es nun fachter getrieben haben. Rebft anderen beutschen Fürsten ruft ihn bann Friedrich nach Italien, um einen Ausgleich mit ber Curie ju Stande ju bringen. Go erscheint er als Burge bes Friedens bon San Germano (Juli 1230). Er fehlt nicht gu Rabenna (1231 32), beherbergt mahrend ber Monate April und Mai 1232 auf feinem Gebiete gu Aquileja, Cividale und Udine Raifer und Fürften und nimmt felbst Theil an ben wichtigen Berhandlungen biefer Softage, welche bie Ausföhnung bes Raifers mit feinem Cohne Beinrich, dann Die gefetliche Befeftigung fürftlicher Landeshoheit bezweden. Rochmals in biefem Jahre, bann wieber 1234 ift B. mit Friedrich in Italien. 3m folgenden erhalt er den peinlichen Auftrag, ben ab-

efetten Konig Seinrich nach Apulien in die lebenslängliche Saft zu bringen. Us Bergog Friedrich von Defterreich mit der Reichsacht belegt worden, fallen ie andechfischen Bruder Bertold und Edbert in Steiermart ein (1236). Babrheinlich bor biefem Kriege hatte ber Bergog ihre Nichte Agnes, feine Gemablin, um erften Male verftogen. B. ift bann (Jan. - Marg 1237) in Wien, als ber taifer die eroberten Lande ju des Reiches Sanden nimmt und die Wahl feines Sohnes Konrad jum beutschen Konige erwirft; bas Decret über letteren Act ihrt B. aber nur als Zeugen auf. 3m October bes folgenden Jahres fieht teser des Kaisers Glück an den Mauern von Brescia scheitern. Zum zweiten Rale trifft Friedrich im März 1239 die Excommunication, die überall verundet werben foll. B. weigert fich beffen, will dem Umgange mit dem Beannten nicht entfagen, leiftet bem Befehle, fich beim Bapfte zu ftellen, teine folge, jo verfällt auch er dem Kirchenbanne. Aber gegen Ende des 3. 1240 rachen feine Reffen König Bela von Ungarn und der Ruthenenkönig Koloman Inftrengungen, ihn hiebon zu lofen. Der Papft ift bagu geneigt und zeichnet im (28. Jan. 1241) die nothigen Schritte vor. Ungweifelhaft erfolgte jene Berwendung auf Bertolds Anfuchen: von da an lodert fich fein Berhältniß jum taifer. Aus Anlaß der Tartarengefahr begab fich jedoch B. im Frühjahr 1242 ach Apulien an ben Sof. Unterm 21. Juli 1243 beauftragt ihn ber Papft, Deutschland zu einem Kreuzzuge gegen jene Horden aufzumahnen, die Ungarn ufs außerfte bedrangen. Aber noch ftand er dem Raifer nicht feindlich gegenber. 3m Marg 1245 feben wir Beibe wieber in Italien beifammen. Dit em Borfate vielleicht, für Friedrich das Möglichste zu thun, ift B. bann nach non gegangen (Commer 1245). Denn bort befürwortet er aufs lebhafteste bie Berichiebung der neuerlichen Ercommunication. "Zwei Gaulen find es" - ruft bem Papfte gu - "welche die Welt tragen: die Kirche und das Raiferthum." Iber in feiner Stellung bedroht muß ber Batriarch fich fügen. Die nun fich leigernbe Maglofigteit Friedrichs entfremdet ihm auch biefen Unhanger; bas Berfahren des Kaifers gegen Bertolds Neffen, Herzog Otto von Meran (1248), at wol dagu beigetragen. Am 11. Mai 1249 tritt B, mit der Erklärung ervor, "er wolle fich offen und mit all feiner Macht jum Dienste ber heiligen Rutter Rirche erheben". Der Rache Friedrichs gewärtig, fchließt er zugleich in Schuthundnig mit Brescia, Mantua und Ferrara, bem Martgrafen von tite ze. gegen Ezzelino be Romano, ben faiferlichen Generalvicar in ber Mark. Friedrich aber ermächtigt im October d. 3. den Grafen Meinhart von Gorg, Me Guter einzugiehen, welche B. in Steiermart und Rarnten befigt. Diefer erbundet fich hiegegen (Sept 1250) mit Ulrich, dem Sohne Bergog Bernhards on Rarnten. Der balbige Tob bes Raifers ermöglichte wol einen friedlichen lustrag.

Aber zu keiner Zeit hatte B. den eigenen Bortheil aus dem Auge verloren, zu zemzenlose Ergebenheit", womit er sich, wie Kaiser Friedrich einmal sagt, zu seinen und des Reiches Diensten immer und überall bereit sinden ließ, zu selbst Gesahren aussetzte", hat reichliche Früchte gebracht. Bertolds Wünschen — Zesestigung des Patriarchates im Besitze von Friaul und Istrien, Erreichung er ausschließlichen Landeshoheit dortselbst — trug Friedrich in den J. 1220 und 1238 durch umsängliche Privilegien Rechnung; der Bermittlung des Reichsberhauptes ohne Zweisel hatte es B. zu danken, daß sein Bruder Herzog Otto on Meran (1230) allen Ansprüchen auf die Markgrasschaft Istrien entsagte, ie einst ihrem Bruder Heinrich wegen Mitschuld an König Philipps Ermordung berkannt und ans Patriarchat schon unter Wolfger gekommen war. Gleichwol at er auch schwere Kämpse gegen äußere Feinde — Treviso (1219—1221), kazelino de Komano (1235—39), Meinhard von Görz, Schirmvogt von Aquileja

(1249) - ju bestehen gehabt. Im Inneven machten ihm Grundherren und Minifterialen viel ju fchaffen. Ueberhaupt aber ift feine Regierung fur bas Batriarchat fegensreich gewesen. Richt blos gegen Klerus und Klöfter war er höchft freigebig, auch bas niebere Bolt fühlte feine Milbthatigfeit, als mancherlei Blagen bas Land heimfuchten, wie feine fchutgenbe Sand ben Bedrudungen ber Burgherren gegenüber. Dabei und trot der engen Freundschaft, worin er mit bem bl. Frang bon Uffift geftanden fein foll, befaß B. große Prachtliebe und bolles Berftanbnig fur bes Lebens Behagen. Go verlegte er aus ber Maremmenluft Aquileja's feine Refibeng nach bem gefünderen, bem Mittelpuntte bes Bebietes naberen Ubine und entschabigte bie Bewohner erfterer Ctabt baburch, baf er beibe Stabte fur ein eingiges Gemeinwefen erflarte. Richt fo febr, wie manch anderer geiftlicher Fürft hat B. fich von ben Banben bes Blutes losgemacht. Satte er boch verwandtichaftlichen Beziehungen im Junglingsalter rafches Emportommen berbantt. Bieberholt feben wir ihn beforgt fur bie Stiftungen feiner Familie und besonders feiner Richte Agnes geneigt, deren Aussohnung mit ihrem Gemable Friedrich von Defterreich (1240), beren zweite Che mit Ulrich von Rarnten (1248) er vermittelt. Rachbem B. alle mannlichen Sproffen feines Saufes überlebt, ichentt er beträchtliches Gigen beffelben - Binbifchgraß bem Patriarchate.

Größtentheils nach den Quellen unter Benützung der biographischen Darftellungen bei De Rubeis, Monumenta ecclesiae Aquilejensis (1740) 677—720 und Czörnig, Das Land Görz und Gradisca mit Einschluß von Aquileja (1873) 289—97.

Bertold (Berchtold), Bergog von Baiern und Rarnten (938-945), aus bem bairifchen Geschlechte ber Luitpolbinger, bas mit Berchtolbs Bruber Arnulf im 3. 911 ben bairifchen Bergogsftuhl bestiegen hatte. Als nach Arnulis Tobe beffen Cohn Cberhard bem Ronige Otto I. gegenüber biefelbe Gelbftftandigfeit behaupten wollte, welche Ronig Beinrich I. feinem Bater eingeraumt hatte, wurde er von Otto bes Gergogthums entjegt und verbannt, und fein Oheim B., welcher bisher Rarnten verwaltet hatte, im 3. 938 mit der Gerrichaft über Baiern betraut, die herzogliche Gewalt aber insbesondere durch die Erneuerung des Bjalggrafenamtes gemindert. B. ift ber erfte bairifche Stammesherzog, ber gu Bunften bes Reiches fich mit geschmalerter Oberherrlichkeit begnügte; benn fein Bruder Arnulf hatte die Soheit des deutschen Konigthumes boch mehr nur nominell anerkannt, als bag er fie fich in ber That hatte gefallen laffen. Bahrend feiner achtjährigen Regierung blieb B. in unwandelbarer Treue bem Rönige Otto ergeben, was diesem bei feinen Rämpfen gegen die Herzoge Eberhard von Franken und Gifelbert von Lothringen fehr zu ftatten tam. Als die beiden Emporer in einem Gefechte bei Andernach ben Tod gefunden hatten, belohnte Rönig Otto die Treue Berchtolds durch eine Gebietsvergrößerung im öftlichen Franten und trug ihm feine Schwefter Berberga, welche Bifelberts Gemablin gewesen war, ober beren Tochter Biltrude gur Gemablin an. B. mabite bie Tochter, die er wenige Jahre barauf, nachdem fie die Mannbarteit erreicht hatte, heirathete. Leuchtenden Ruhm erwarb fich B. durch feinen Sieg über die Ungarn; als biefelben 944 neuerdings in Baiern einfielen, murben fie von ihm am 11. Auguft auf ber Belferheibe im Traungau mit einer fo blutigen Rieberlage beimgeschickt, wie fie nie guvor erlitten batten. Im Innern geigte fich B. ber Beiftlichkeit geneigter als fein Bruber Arnulf, ber biefelbe burch Sacularisationen fcwer heimgesucht hatte: Freifing, St. Emmeram und Salzburg erlangten burch Berchtolbs Schenfungen ober auf feine Berwendung ansehnliche Bergroßerungen ihres Grundbefiges. Der Bergog ftarb am 23. December 945, bon feiner Bemahlin Wiltrube einen Cohn Beinrich ober Begilo hinterlaffend, ber erft im

3. 983 bem Bater in feinen herzoglichen Würben in Baiern und Karnten folgen follte.

Bgl. Budinger, Defterreichische Geschichte Bb. I. Riegler.

Bertold, Bischof von Chiemfee, geb. 1465 in Salzburg, † 1543. Sein Familienname war Pirftinger, und feine Eltern gehörten mahrscheinlich bem Burgerstande an. Raum 30 Jahre alt, wurde B. vom Erzbischof von Salzburg zu seinem Kämmerer und im J. 1508 zum Bischof von Chiemsee ernannt, als welcher er gleichwol feinen Sig in Salzburg hatte. Schon 1525 verzichtete er auf die bischöfliche Würde, weil er, bei dem milben, fanften Wefen, das ihm eigen war, ber Buchtlofigfeit und Berwilberung gegenüber, die in den Rloftern und bei der Weltgeiftlichteit herrschend geworden war, fich nicht fraftig genug fühlte, ber ihm obliegenden Aufgabe zu genfigen. Im Klofter Raitenhaslach bei Burghaufen, wohin er fich jurfidgezogen, verfaßte er, auf ben befonderen Bunfch des Erzbischofs von Salzburg, ein Wert über die driftliche Glaubenslehre, das der Unwissenheit junächst bei den Geiftlichen steuern, zugleich aber auch den Laien jur Belehrung bienen und ebendarum in beutscher Sprache geschrieben werben follte. B. bermenbete auf biefes Wert ungefahr zwei Jahre und es erschien daffelbe zu München im 3. 1528 unter dem Titel "Tewtsche Theologei". Die Erwartung bes Ergbifchofs, daß bas in ber Muttersprache verfagte Buch, gleich ben Schriften Luther's, einen ansehnlichen Leferfreis gewinnen werbe, erfullte fich nicht, wie es benn eine weitere Auflage bamals nicht mehr erfuhr. 3m 3. 1529 lieferte bann B. eine lateinische Uebersetung unter bem Titel "Theologia germanica", welche 1531 ju Augsburg in Drud erschien, gleichfalls aber nicht weiter mehr aufgelegt wurde. Außer zwei fleineren Schriften über Die Meffe und fiber ben Relch im hl. Abendmahl wird ihm noch, und gewiß mit gutem Grunde, ein anderes Buch "Onus ecclesiae" jugeschrieben, worin er fich mit großem Freimuth über die damaligen firchlichen Buftanbe, namentlich auch über den Unfug, der mit dem Ablag getrieben wurde, vernehmen lieg. Bereits im 3. 1519 verfaßt, erschien bieje Schrift querft 1524 ju Landshut, bann zweimal in einem und bemfelben Jahre, 1531, gu Roln, eine vierte Musgabe folgte noch 1620. Seine letten Lebensjahre brachte B. ju Saalfelben im Binggau gu, wo er 1543 in einem Alter bon 78 Nahren ftarb. Er war ein burchaus reiner Charafter, erfüllt von aufrichtiger, lebendiger Frommigfeit, und in feiner "tewtschen Theologen" erweift er fich nicht blos als einen außerft gelehrten Theologen, sondern auch als einen fehr tiefen Denter. Wie großartig er bie chriftliche Lehre in ihrer tosmischen Bedeutung zu erfaffen wußte, wird wol icon aus einer einzigen Stelle erhellen, welche wir ber "Theologen" entnehmen. Rachbem er von ber "geiftlichen und himmlischen ober englischen", bann von ber "lieblichen und irdifchen Creatur" und endlich vom Menichen gesprochen, als in welchem "geiftliche und leibliche Ratur beifammen" feien, fo fagt er nun: "Damit ift also gange erschaffene weld befloffen. Aber noch was Got und fein creatur nit beh einander. Darumb hat Got alle bing, genannt totum universum, das ift gothait unnb alle geschöpf, gur legt beschloffen mit anniger perfon Chrifti, ber warer Got und menich, als öbrift geschöpf ift, in dem alle creatur hangt und geewigt wirt. Dann die unwandelbar person Gottes fun hat an fich genommen die wandelbar menschait, domit dieselb auch unwandelbar wurde mit fambt aller anderr creatur fo in der menschait beschloffen ift." - Wilh. Badernagel hat in feinen "Proben ber beutschen Proja feit MD", Bb. I. S. 274 f. verschiedene Abschnitte aus der "tewischen Theologen" mitgetheilt; Dr. Wolfgang Reithmeier aber hat bas gange fehr umfangreiche Wert, Munchen 1852, in einer neuen Musgabe ericheinen laffen. Samberger.

Bertold (Berchtold) von Bahing (Babingen), Sprögling einer ichmabifden Familie, in Defterreich um die Mitte des 14. Jahrhunderts geboren, † als Bifchof von Freifing ben 17. Gept. 1410. - Bon nicht gewöhnlicher gelehrter Bilbung, zugleich mit Ehrgeis und Fähigteit jur ftaatsmannischen Laufbahn begabt, ericheint B. junachit als Meifter ber Stadtichule (scholae magister) in Wien, dann als Rangler ber öfterreichischen Bergoge Albrecht III. und Leopold III. und Probst gu St. Stephan. Bom römischen Stuhle gum Freifinger Bifchofe (Sept. 1381) ernannt, begab fich B. 1382 nach Bubweis, um hier von Raifer Bengel Die Inveftitur entgegengunehmen (5. Gept.). 1383 erwarb fich B. als Rangler und erfter Rath Herzog Albrechts III. das unleugbare Ber bienft um die Wiener Sochschule, bag er die beiben berühmten Profefforen ba Theologie, M. Beinrich (Langenftein) von Geffen und M. Beinrich von Onta, benen bas papftliche Schisma die Parifer Universität verleidet hatte, nach Bien berief und überdies fur die Berbefferung bes Gehaltes ber bereits fruber angeftellten Profefforen Sorge trug. - Als Bifchof bon Freifing gerieth er (1894-5) mahrend ber bairifchen Bergogsfehbe gwifchen Johann von Munchen und Stephan bon Ingolftadt, als Bormundern bes niederbairifchen Bergogsfohnes, in Dit leidenschaft. Johann verband fich mit den öfterreichischen Bergogen, Albrecht III. und Leopolds III. Sohnen, überdies mit Galeago Bisconti, bem Mailander Fürsten; Stephan bagegen mit Frankreich. Da Letterer den Freifinger Bischof, als Kanzler und einflugreichsten Rathgeber bes ersteren herzogs, nicht obne Brund für ben Sauptanftifter jener Alliang hielt, B. fiberbies ein gehnjähriges Bundnig mit Albrecht III. und Wilhelm von habsburg-Defterreich gegen Stephan einging, fo wollte biefer, im Einverftandniffe mit bem Freifinger Stadtrichten Beinmann, burch feinen Sohn, den Prinzen Ludwig, die Stadt Freifing in ber Racht vor Geburt Chrifti überfallen laffen. Der Anschlag miglang jedoch, und ber Bifchof ließ ben verratherischen Stadtrichter enthaupten, feinen mitschuldigen Diener viertheilen. Als 1403, 10. Mai, der Salzburger Erzbischof, Bregor bon Schent, ftarb, mablte bas bortige Capitel ben Eberhard von Neuhausen zum Nachfolger; Papft Bonifaz aber, von den österreichischen herzogen beeinflußt und durch Bertolds große Geschenke gewonnen, ernannte biefen jum Erzbischof; jedoch behauptete fich, allen Gegenanftrengungen jum Trobe, Bertolds canonifch gewählter Nebenbuhler. — Um diefe Zeit muß B. als einer ber öfterreichischen Gendboten nach Italien gereift fein, und bier fur bm Sabsburger Wilhelm um die Sand Johanna's von Reapel geworben haben. Eine zweite Miffion (1406) galt ber Berftellung bes Friedens zwischen Romg Sigmund von Ungarn und ben öfterreichischen Bergogen ber Leopoldinischen Line. 3m 3. 1407 ericheint B. als einflugreichfter Staatsmann und Bertrauter Bergog Leopolds IV., des Bormundes Albrechts V. und Regenten im Lande Defterreich, zugleich als beffen Berbundeter wider herzog Ernft, ben Gifernen, der jene Bor mundichaft gerne gang an fich gebracht batte und fo ben Sauptanlag ju einem gräuelvollen Bürgerfriege gab. Zunächst feben wir ben Freifinger Bifchof mit herzoglichen und eigenen Schaaren gegen die furchtbaren mabrifch-ofterreichifden Freibeuter gieben, die damals Laa, an der mahrifch-ofterreichischen Grenze, Ju einem verderblichen Raubnefte umgewandelt hatten. Diefe Unternehmung mis lang jedoch, ja alsbalb nahm Leopold IV. jene Banben formlich in Golb, um fich ihrer im Rriege gegen Bergog Ernft und beffen Berbundete, den hoberen Abel und bas Patrigiat ber Stadt Wien, ju bedienen. Dies machte Bergog Leopolds und Bertolds Sache doppelt verhaßt. Man beschuldigte auch Letteren, er habe (11. Juli 1408) die hinrichtung bes unerschrockenen Stadtrichters von Wien und feiner Genoffen — aus Rache für eine bor Jahren erlittene Beleidigung - beranlagt. Jedenfalls laftete auf ihm ber tiefe Groll ber Stanbeichaft, und

fo mußte B., in Folge des Schiedsspruches, den (20. Sept. 1408) König Sigmund, Bischof Georg von Trient und sünf Bertrauensmänner zwischen den streitenden Brüdern fällten, das Kanzleramt ausgeben und Wien verlassen. Nach Baiern heimgesehrt wurde er zum Friedensstifter in den bairischen Herzogshändeln ausersehen und starb bald darauf, den 17. Sept. 1410.

Viti Arenpeckhii liber de gestis episcop. Frising. c. XXXVIII. in Deutinger's Beitr. 3. Gesch., Topogr. u. Stat. des Erzb. München-Freising. III. Bb. 1851. S. 527—529. — Meichelbeck, Hist. Frising. II. p. 171—184. — F. Kurz, Geschichte Oesterr. u. H. Albrecht V. I. Bb. Krones.

Bertold von Faltenftein, Abt von St. Gallen, 1244-1272. - Bu ben hervorragenoften Lentern bes Rlofters St. Gallen in ber Zeit, wo hinter ber politischen und militärischen Aufgabe ber Aebte die culturforbernde Seite biefes Umtes gang gurudgetreten mar, gehort biefer aus bem Schwarzwalbe (Falfenftein im Sollenthale) ftammende Abt. Gleich im Anfange feiner Regierung gewann er bon ben Grafen von Toggenburg die Stadt Wil gurud. In einer erbitterten Tebbe gegen ben Bifchof bon Conftang, Gberhard bon Balbburg, Die gleich nach beffen Ball, 1248, ausbrach, bediente er fich ber Gulfe von Golbnern aus Uri und Schwag, und den hergeftellten Frieden benütte er gu icharferer Berbeigiehung Höfterlicher Dienstmannen zu ihren Pflichten. Wo fich Gelegenheit barbot, eröffnete Beben bem Rlofter jurudjugewinnen, mar B. gewandt in beren Ausbeutung. Wie aber ichon 1264 nach dem Aussterben bes Grafenhauses bon Ryburg Bertolds Plan, Winterthur bem Rlofter St. Gallen ju gewinnen, miglang, fo fant Aberhaupt mit bem gunehmenden, besonders durch bas thburgifche Erbe gefteigerten Glange bes Saufes Sabsburg bie Bedeutung bes Ginfluffes St. Gallens, welcher unter B. fo groß gewesen war, bag ihn g. B. die Lindauer gu ihrem Bogte gemablt hatten. B. hinterließ bei feinem, nach langerem Siechthume erfolgten Tobe fein Rlofter burch ben für feine politischen Zwede und für bas reich entfaltete höfische Leben ersorberten Aufwand öfonomisch geschwächt. Unter ben neun Aebten, beren Regierung ber beutsche Fortseter ber Casus S. Galli, Chriftian Ruchemeifter, geschilbert hat (bie Sauptquelle fur die Geschichte Bertolbs), ift Abt B. jedenfalls die bedeutenofte Berfonlichkeit.

Meher bon Knonau.

Bertold I., Abt von Barften. B. ftammte aus dem Geschlechte ber Grafen bon Wirtemberg und war mit ben Babenbergern und Ottafaren berwandt. Er felbit war fruber mit Abelhaid von Lechsgemund vermählt gewefen, trat aber nach dem Tode seiner Gattin in das Kloster St. Blafien ein, wurde bort Subprior und Auffeger über bie Rirchenbucher, fobann bom Abte Bartmann nach Göttweih als Brior berufen und endlich von bem Markgrafen Ottakar VI. bon Steber als erster Abt in dem auf feinem Gebiete gegründeten Rlofter eingefett (1110). B. brachte bas Rlofter zu Ruf und Reichthum. Bon vielen Begenben jog bas Unfeben feiner Berfon Sobe und Riebere berbei, Die er mit bantbar empfangenen Troft entlieg ober benen er ben in jener roben Beit doppelt wohlthätigen Rechtssichut gewährte. So nahm B. den von feinem Sit vertriebenen Erzbischof Konrad I. von Salzburg, unbefümmert um den Born bes Raifers Beinrich V., bei fich auf. Besonbers wichtig war es, bag er die Ibeen ber Sirichauercongregation in die Alpenthaler übertrug. B. foll auch Beichtvater Ronig Konrads III. gewesen fein. Er ftarb am 27. Juli 1142 und ift in ber ehemaligen Stiftsfirche begraben. Gin Ungenannter (vermuthlich ein Monch von Garften) verfaßte um 1165 eine Biographie Bertolbs, bie er bem Abte Ulrich III. von Kremsmünfter, beffen Reffen, widmete.

Die Vita Bertoldi bei Bez, SS. rer. Austr. II. — Frit, Geschichte der ehemaligen Benedictinerklöfter Garften und Gleint. Ling 1841. — Frang

Kurz, Sammlung der vorzüglicheren Urf. des Klosters Garsten, in dessen Beiträgen z. Gesch. d. Landes Oesterr. ob d. Enns. Linz 1808. II. Urfundenbuch des Landes ob der Enns. Wien 1852. I. Bb. S. 111 ff. Codex traditionum monasterii Garstensis. He is berg.

Bertold VII., Graf von Benneberg, in ber Reihe ber Schleufinger Linie Diefes Grafenhaufes ber thatenreichfte und feiner Beit einer ber bedeutenbften Staatsmänner im Deutschen Reiche, war 1272 (nach Andern 1271) geboren, † 1340. Seine Kindheit und Jugend fällt bemnach in eine Beriobe, in der jowol in feinen Stammlanden als auch im Deutschen Reiche icharf einschneibende Ereigniffe erfolgten. Rothwendig mußten biefelben auf B., ber, wie alte Ueberlieferungen in Reim und Profa melben, fruhzeitig eine hervorragend geiftige Befabigung offenbarte und eine entsprechende Entwidelung und Bilbung gewann, einen tiefen Gindrud machen und ihm bie Biele feiner Thatigteit fteden. Wahrend feiner Rindheit gingen nämlich bezüglich ber alten Benneberger Stammlanbe, Die fich feit zwei Jahrhunderten hauptfächlich in zwei Linien, einer alteren und einer jüngeren, erhalten hatten, durch das Aussterben der jungern firchlich gefinnten Binie, beren Gebiete an bas Sochstift Burgburg verloren, und faft gleichzeitig (1274) wurde bas Erbland ber altern Linie in brei Stude, ein Schleufinger, Afchacher und hartenberger, gerriffen. Jener Gebietsverluft und diefe Dreitheilung maren in ben Augen bes jungen Grafen ichmergliche Schabigungen ber henneberger hausmacht, jugleich aber Stacheln ju Thaten für Die Erweiterung feines Erbgebietes, bes Schleufinger Lanbftuds. Mittel und Wege bagu boten fein politisches Talent und die bamaligen Reichszustände, wo nach Beseitigung des Interregnums das beutsche Königthum einerseits mit den Territorialgewalten ju ringen hatte, andererfeits feine eigene Sausmacht burch Land und Leute gu berftarten fuchte, fo bag es bort und bier Manner bes Raths und ber That gur Bulje an fich gieben mußte. Unter ben beiben Ronigen Rubolf und Abolf gehörte Bertolds Wirfen und Streben feiner Jugend wegen ausschlieglich bem eigenen Lande, beffen Regent er im 12. Lebensjahr geworben mar. In Fehben und Rechtshandeln, die er in eigenen, und in Bergleichen, die er als Schiebsrichter in fremben Ungelegenheiten gu führen hatte, war fein Schwert, feine berfohnende Rebe und fein Rechtsfinn ebenfo durchichlagend, als im Gewinn bon Landftuden einträglich. Es beschräntte fich zwar in diefer Zeit feine Thatigfeit auf einen fleinen Raum, fie lagt inbeg ben Beift, die Rraft und ben Duth bes Grafen, feinen flugen Griff nach Erreichbarem und feine gludlichen Erfolge, augleich in bem Allen feine Befähigung für größere Aufgaben und Wirtungsfreise erfennen. Mit Ronig Albrecht tam der Tag feiner Berujung gu ben Reichsbienften, in benen feine Birtfamteit mehr und mehr Ginfluß gewann, fo daß er zulegt an allen hauptfaben mitwob, welche bamals die beutsche Beichichte in ben Rampien ber Reichstrontrager mit ber Rirche und ben Territorialherren burchzogen. Wenn Ronig Albrecht in feinen Abfichten und Angriffen auf Bohmen ben Grafen B. als friegstlichtigen Beiftand gebrauchte und wenn Rurbrandenburg und Rurfachien benfelben als ihren Bevollmächtigten gur neuen Königswahl im J. 1308 beriefen, fo wuchs feine Geltung und Thätigkeit noch bebeutender unter Beinrich VII., der ihm und dem Ergbischof Beter bon Daing Die Berwaltung von Böhmen und zugleich jenem die Erziehung feines Sohnes, des jungen Königs von Böhmen, übertrug. Die Ordnung, welche ber Graf von henneberg und der Ergbischof bon Daing in Bohmen gum Beften fur ben Ronig und bas Bolt herftellten, wußten fie Jahre lang mit fraftiger Sand gegen bie wiberftrebenden bohmifchen Großen aufrecht zu erhalten. Daber tein Bunber, bag nach Raifer Beinrichs Tod jeder ber zwei Reichsfronbewerber, Friedrich von Defterreich und Ludwig von Baiern, ben burch Staatsflugheit und Rraft bewährten Grafen

B. zu gewinnen suchte. Dem letzteren gebot indeß die Borsicht, sich nur der exprobten Stärke anzuschließen. Ludwig errang den Sieg, und nun stand der Graf für immer sest auf dessen Seite als kaiserlicher "Geheimer Rath", bewährt als Statthalter von Brandenburg, als Bormund des kaiserlichen Prinzen Ludwig, als Bermittler zwischen dem Kaiser und seinem Krongegner und als Hauptstüße des

Raifers in beffen Rampfen gegen ben Bapft und bie Rirche.

Bertolds Berdienfte um Rrone und Reich brachten ihm nothwendig entfprechenden Belohnungen, die er für fein Saus und Land zu verwerthen wußte. 3mar erlangte er nicht für fich ben Fürftenftand, jeboch für fein Land ichon 1310 fürftliche Gerechtfamen und fpater noch vielfach wichtige Privilegien, außerbem mehrere Reichsorte (Mainberg, Schweinfurt), vor allem aber bedeutende Gelbmittel, wodurch er ansehnliche Gebiete (bie fogenannte neue Berrichaft und frantenfteinische Guter) erwerben tonnte. Bubem bewirfte feine Reichsthatigfeit, bag bie benachbarten Rirchenmächte feinen Schut fuchten und ihm Guter guwendeten und daß fich ihm ber Abel in feinem Lande als landesfäffig unterordnen mußte. Auf biefe Beife vermochte er feine Berrichaft von 10 auf 40 Quadratmeilen zu erweitern. Indeß Graf B. war nicht blos Mehrer, fondern auch ein forglicher Berwalter feines Landes, dies vornehmlich in ber Gebung ber Stabte und ber firchlichen Anftalten; benn bei all feiner Thatigfeit fur bas Reich verlor er nie feine ursprüngliche und hauptfächlichfte Aufgabe, die Forderung feiner bynastischen und territorialen Intereffen, aus bem Auge. Und bies Biel hatte er, als er 1340 das Zeitliche segnete, durch klugen Geift und tüchtige Arbeit erreicht. Schon bei feinem Tobe wurde er in ben Rlofterannalen "ber Weife" genannt und bamit feinem Charafter und Birten ein ehrendes Dentmal gefett.

S. Schultes, Diplomatische Geschichte des Hauses henneberg. Bb. I. S. 138 ff. Brüdner.

Bertold ober Bartold (von Landsberg ober Landsbergen), doctor decretorum, Licenciatus, Bifchof von Berden, nachher Bifchof von Gilbesheim und Abminiftrator von Berben, + 1502 am Tage bor himmelfahrt, alfo am 4. Mai. Seit 1464 mar er, ein gelehrter Mann, ein umfichtiger Berwalter, eine humane und doch energische, imponirende Erscheinung, wie Alb. Krant ihn schildert, Dombechant in Berben, feit 1468 wegen ber Altersichwäche bes Bijchofs 30hann III. ber eigentliche Regent bes Stifts als Borftander oder commissarius; 1470 ließ das Domcapitel ben geiftesschwachen Johann († 21. Juni 1472) Bergicht leiften und erwählte B., ben Papft Paul II. am 18. Mai 1470 beftätigte; am 28. Oct. wurde er inthronifirt. Berben hat fich unter ihm 32 Jahre einer tüchtigen Regierung erfreut. Als im Stift Silbesheim in zwiespältiger Bahl Bertolbs Better, ber Dombechant Genning von Bus (Baus, de domo), gegen Landgraf hermann von Beffen, ben fpatern Ergbischof von Roln, und barauf als biefer refignirte, gegen Balthafar bon Medlenburg, ben Abminiftrator bon Schwerin, gewählt wurde, eilte B. berbei und weihete und inthronifirte jenen 1472 am 14. April mit Gulfe ber Stadt Sildesheim. Gine dreijährige Tehbe war die Folge, aus der Benning fiegreich hervorging. Da er aber den rauberijchen Stiffadel gegen fich hatte und ebenfo ben Domprobft Edhard von Wenden, auch 1479 wieder in ichwere Wehbe mit Wilhelm von Braunschweig und Landgraf Beinrich bon Beffen gerieth, fo refignirte er bas Bisthum ju Bertolbs Gunften, und ber Rath bon Silbesheim bat in Rom um Beftatigung, jugleich um Genehmigung ber Bebingung, bag B. bas Bisthum Berben als Abminiftrator behalte. Der Papft beftätigte ihn 1481. Mit dem Sauptfeinde feines Borgangers, Bergog Wilhelm von Braunichweig, und beffen Cohne Beinrich ichlog er 28. Febr. 1483 einen Schuts- und Trut-Bertrag auf 20 Jahre ; derfelbe führte aber nur ju Bermuriniffen, ba Bilhelm gegen ben auffäffigen hilbesheimer 524 Bertold.

Stiftsabel nicht hinlanglich Gulfe ju leiften ichien. Alls baber 1492 bie Braunichweiger Wehbe ausbrach, in welcher alle ringsum wohnenden Fürften und herren, fowie ber hilbesheimische Stiftsabel gegen Die Stadt Braunschweig gogen, trat B. mit ben Stabten auf Die Seite Braunfchweigs; jum Dante lieft biefes ibn 3. Oct. 1493 burch 2000 Mann gegen einen beabsichtigten lieberfall nach Alfelb geleiten. Mit ber Stadt Silbesheim ftand er im Gangen gut, ben Stiftsabel, namentlich die Schwichelt, konnte er nicht jur Rube bringen, und einer bes letteren Saufes brachte ichlieglich 1500 ben papftlichen Bann über bie bilbesheimer Rirche, nicht über B., überhaupt nicht über Perfonen, wie ber Dombechant Olbefopp birect angibt. Das Stift follte eine Schuld gablen, Die jener Bafall trog bes über ihn verhangten papftlichen Bannes nicht gablen wollte. Wegen ber hilbesheimer Wirren refibirte B. regelmäßig in feinem Schloffe gu Rotenburg im Stifte Berben. Bon bier aus nahm er ben Blan Johanns III. einer naberen Berbindung zwischen Bremen und Berben in politischer Begiebung wieber auf und ichlog 1493 einen Schutvertrag junachft auf 20 Jahre mit bem Ergftift Bremen, bas von Beinrich von Schwarzburg, Bijchof von Minfter, abminiftrirt murbe; boch tonnte er biefen Bertrag bem nachfolger Beinriche, Gribifchof Nohann Robe, nicht halten, ba er in der Sabeler Tehbe bes Bergogs Magnus bon Lauenburg gegen bas Ergftift ber ichwargen Garbe 1500 ben Beferiibergang au gestatten gegwungen wurde. - Als gelehrter und funftliebender Gerr bat B. bas engere "Chronicon episcop. Verdensium" (Leibnik, Script. rer. Brunsv. II. p. 211 ss.), bas fteden geblieben war, um acht Bifchofe bis auf feine Beit vermehren laffen, daffelbe auch mit anderen nachrichten feinem Freunde Albert Krant für die "Metropolis" zu verwerthen gegeben. Er felbst fammelte eine reiche Bibliothet und ließ bas "Missale Bartholdi episcopi Verdensis" ober "Ordinarius ecclesiae Verdensis" burch Barthol. Ghotan, damals wahrscheinlich in Buneburg, vielleicht auch Lübed, 1480-82 in Fol. bruden. Bol auf Bertolbs Beranlaffung wurden vom Abt Berner (v. Dagforbe) bie jungen Ronche vom Rlofter St. Michaelis zu Luneburg auf Universitäten geschickt. In Sildesheim im Ritterfaale befand fich feit 1483 ein Gemalbe bes Fegefeners mit B. fnieend gur Seite (als donator?); unter ihm und mahrscheinlich auf feine Beranlaffung fuchten fich bie Antoniusbrüber, die fcon lange vorher im Berbifchen und Bremifchen fammeln ließen, im Stift Berben niederzulaffen; mabricheinlich burch ihn auch bersuchte man die in Silbesheim üblichen Paffions- und Tafelrundenfpiele in Berben einzuführen, freilich vergeblich. Gein Sauptwert aber ift ber Reuban bes Schiffes bom herrlichen Berbener Dome, bas er 1473-1490 vollendete. Er ftarb in Rotenburg am 4. Mai 1502 (nicht 5. Mai 1503) und wurde begraben im Schiffe bes Domes ju Berben mahrscheinlich am 9. Dai 1502. Alle anderen Daten find irrig. Das Necrol. Verdense hat ben 9. Mai wegen ber Stiftung feiner Memorie am Begrabniftage 1529 burch feinen Berwandten. ben Archibiaton, bann Dechanten, Bartold von Landsberg. Seine fcone eherne Grabplatte ift jest in ber weftlichen Borhalle bes Domes in ber Band befeftigt; wahricheinlich gog fie Beinrich Bargmann. Unter B. hatte Berben jum letten Male felbständige Bedeutung.

Bergl. Lüngel, Pjannkuche I (auch in der Einl.) und II; Renes vaterl. Archiv und Zeitschr. des hist. Ber. für Niedersachsen an vielen Stellen; Gebhardi, Gesch. des Kl. St. Michaelis zu Lüneburg. (Pratje) A. und R. 10. S. 253; Martini, Beitr. 2c. der Bibl. des Klosters St. Michael. zu Lüneburg S. 95 (wo Ghotan zu lesen); Krause, Archiv des Stader Ver. f. Gesch. 1864 (wo die Grabvlatte abgebildet).

Bertold, Erzbischof und Rurfurft von Maing 1484-1505, ein bebeutenber Staatsmann, wurde 1442 (Monat und Tag find unbefannt) geboren

als gwölftes Rind bes Grafen Georg von Senneberg, Römhilber Linie, und beffen weiter Frau Joanetta, einer geborenen Grafin von Weilburg-Saarbruden. Als nachgeborener Sohn fruhe jum geiftlichen Stanbe bestimmt, murbe er bereits im neunten Jahr Domherr in ben Stiftern Maing, Roln und Stragburg. Rach bem 1465 erfolgten Tobe feines Baters entfagte er ju Gunften feiner Bruber, Friedrich and Otto, allen Erbanfprüchen an die hennebergischen Besitzungen, 1474 murbe rt jum Dechant des Ergftifts Maing, gehn Jahre fpater jum Erzbifchof erwählt und als folder ben 20. Mai 1485 von Papft Innocenz VIII. bestätigt und am Sonntag Latare im Dom ju Maing von dem Bischof Johann Dalberg von Borms geweiht. Die Stiftsangehörigen erschrafen ob feiner Bahl, weil er als in Mann von ftrengem, unbeugfamem Charafter befannt mar. Balb aber marb er wegen feines Wohlwollens und feiner Gerechtigfeit allgemein beliebt. Go berichtet ber Geschichtschreiber bes Erzbisthums Maing, Ricolaus Gerrarius. Derfelbe schildert ihn als einen sehr verständigen klugen Mann, von einnehmender Rebegabe, hervorragender Thatfraft, zuverläffigem Gedächtniß, schlanker Gestalt mb eleganten Formen. Als großer Staatsmann ift B. erft von Rante ntbedt und ans Licht gestellt worben. Bon feiner Bilbungslaufbahn, von feiner Entwidlung in der Jugend und feinem Leben por Antritt feines bijchöflichen Amtes wiffen wir faft Richts. Riemand hat fein Leben beschrieben; erft am Ende des 16. Jahrhunderts hat obengenannter Gerrorius nach alteren Schriften und mainzischen Urtunden die Thatsachen feiner furfürftlichen Regierung juammengestellt, und feine politifche Thatigfeit tritt in ben Berichten fiber bie Reichstagsverhandlungen, bei benen er mitgewirft hat, hervor. Aus der Gechichte feiner Regierung erfeben wir, daß er eine febr rege Thatigfeit entwidelte, in icharies Auge auf die Ausübung ber Rechtspflege hatte, in Sanbeln feiner Rachbarn häufig vermittelte, Bundniffe gur Aufrechthaltung bes Landfriedens chloß und feine Suffragan-Bischöfe öfters ju Synoben berief, Die Rlofter refornirte und strenge einschritt, wenn die Disciplin in Berfall gerathen war. irchlichen Dingen war er fehr conservativ. Gine feiner ersten Amtshandlungen 118 Rurfürst war die Ginsegung von Cenforen in Maing und Frankfurt; er betellte bagu einen Theologen, einen Juriften und einen Mediciner. Der Druck und die Ueberfetung von theologischen und firchenrechtlichen Buchern in ben getannten Städten gab ihm biegu Beranlaffung. Als er einst borte, daß fich in ber Mainzer Diocefe Abweichungen von der Kirchenlehre, namentlich in Betreff ber Sacramente verbreiteten, beauftragte er fogleich einige Klerifer, die Sache zu intersuchen und die Schuldigen zu beftrafen. Ramen Geiftliche mit bem weltichen Regiment in Conflict, jo war er fcnell bereit, ihnen fraftigen Schut ju jewähren. Alls einft die Geiftlichen ber Stadt Bingen ihn um Gulfe gegen ben Rath ber Stadt anriefen, ericien er eines Morgens vor Tagesanbruch mit 40 Bepaffneten in ben bei der Stadt gelegenen Caftell Rlopp, ließ ben Magiftrat ber Stadt ju fich rufen, feste einige Mitglieder beffelben gefangen, verbannte andere tus bem furfürstlichen Territorium, feste einen neuen Rath, neue Schöffen und Richter ein und reformirte bie Stadtverfaffung nach feinem Gutbunten. Un ben Reichsangelegenheiten nahm er bald nach seinem Regierungsantritt eifrigen Antheil. Auf bem Reichstag 1486 erschien er mit großem Gefolge von geistlichen und veltlichen Burbentragern und betheiligte fich eifrig an ben Berathungen über bie Bahl des Raifersohnes Maximilian jum römischen König. Er war es hauptachlich, ber feine Bahl burchfeste. Bon bem Frantfurter Reichstag, auf welchem r auch die Belehnung mit den Regalien empfing, jog er mit einem Gefolge bon 350 Reitern nach Machen zur Krönung des römischen Königs und vollzog bort ie ihm bei biefer Feierlichkeit guftebenden Functionen. Auf bem Reichstag 1487 ette er es durch, daß auch die Abgeordneten der Städte zu den Ausschüffen für

Berathungen fiber ben Lanbfrieden und die Gelbverwilligungen beigezogen murben. Bu bem jungen ftrebfamen römischen Ronig icheint B. in nabere Begiehungen getommen ju fein; er fuchte ihn fur bie Berfaffungereformen ju gewinnen, Die Damals befprochen wurden und fur beren Ausführung fich bereits eine Bartei unter ben Reichsftanden gebilbet hatte. 218 Maximilian in ben Riederlanden refibirte, tam B. öfters ju ihm auf Befuch nach Bruffel. Rach ber Gefangennehmung des römischen Ronigs in Brugge gaben feine Rathe, Graf Abolf bon Raffan und Johannes von Quabt, fogleich bem Erzbifchof Rachricht; er pflog alebald mit bem Pfalggrafen Philipp Rath, was zu thun fei, und feste Alles in Bewegung, um für feine Befreiung ju wirfen. Er ichidte Botichaften an Ergbergog Philipp, ichrieb an die Stanbe von Brabant, Alandern und Mecheln, rief feine Bafallen auf und ftellte ju bem Beer, bas nach ben Rieberlanben jog, ein ansehnliches Contingent. Bei ber Grundung des schwäbischen Bundes, der far Die Organifirung der allgemeinen beutschen Landfriedensordnung als Grundlage und Borbereitung bienen follte, wirkte B. burch Rath und That mit. Er erflarte fich alsbald bereit, als Mitglied einzutreten, obgleich er nicht gu ben ichmabischen Reichsftanben geborte. Raifer Friedrich, ber, wie es scheint, fürchtete, er fonnte gar zu viel Ginfluß gewinnen und fich ber Leitung bes Bunbes bemachtigen, fuchte feinen Beitritt zu hindern und ichrieb am 14. Gept. 1488 an bie Bundesrathe: Die Aufnahme großer Saupter aus ber Reihe nicht ichmabiicher Fürften wolle ihn unfruchtbar bedünten, und er fürchte, es fonnte dies mehr Berrnttung als Rugen bringen. Balb barauf befann er fich eines anderen; er bebachte, es fei beffer, ber machtige Rurfürft werbe Mitglied bes Bundes, als ein Begner beffelben, und gab die Erlaubnig ju feinem Beitritt. Dies genügte aber B. nicht; er erbat fich jur Rechtfertigung gegenüber bon ben anderen Bundesftanben einen ausbrudlichen faiferlichen Befehl, ber ihm auch am 4. Dec. 1488 ertheilt wurde. Im folgenden Monat finden wir ben Erzbifchof auf einem achlreich besuchten Bundestag in Smund, und am 15. Januar 1489 wurde feine Aufnahme verbrieft. In bemselben Jahre fpielte B. auf dem Reichstage zu Rurnberg eine einflufreiche Rolle. Die Reichsftande hatten bie Forberung geftellt, bag ein über allen landesherrlichen Gewalten ftebendes, von bem Reichstage bestelltes Reichsgericht eingesett werbe. Raifer Friedrich ftraubte fich hartnadig bagegen, weil er barin eine Schmälerung feiner gerichtlichen Souveranetat fab. B. gewann nun ben jungen römischen Konig fur bas Project eines hochften reichsftanbifchen Gerichts und vermochte Maximilian die Bufage gu geben, bag er bei feinem Bater Alles thun wolle, um ihn dahin ju bringen, daß er das Gericht nach bem Borichlag ber Stände einfete. Wenn er bamit auch nicht burchbrang, fo mar er boch burch biefe Bufage für feine Berjon gebunden, funitig. wenn er gur Regierung getommen ware, biefes Bericht ins Leben gu rufen.

Kurz nachdem Maximilian die Reichsregierung übernommen hatte, trat B. auf die Bitte des neuen Reichsoberhauptes in die Reichstanzlei ein, solgte dem kaiserlichen Hose und übernahm die Geschäfte des Reichserzkanzlers. Hir die Verwaltung seines Erzbisthums bestellte er einen Stellvertreter, den Grasen Johann von Jsendurg-Büdingen. Bertolds selbständige Wirksamkeit beginnt auf dem Reichstag, der im Frühjahr 1495 in Worms gehalten wurde. Maximilian, von Frankreich und den Türken mit Krieg bedroht, sorderte auf diesem Reichstag ein schleuniges Ausgebot der gesammten Reichsmacht und ein stehendes Heer auf 10—12 Jahre, oder Geld, um ein solches anwerden und so lange unterhalten zu können. Die Reichsstände erklärten: sie sein zwar bereit, zur Ehre des Reichs und zur Vertreibung der Franzosen und der Türken das Ihrige zu thun, aber sie könnten keine Hülse sür auswärtige Angelegenheiten leisten, ehe die Gebrechen des Reichs gehoben, ein beständiges Gericht, Landsrieden und Ordnung

Bertold. 527

bergeftellt fei. Es murbe fofort ein Ausschuß von vier Mitgliebern niebergefett, ber ein Gutachten abfaffen follte, wie die Sache auszuführen mare. ichuf, in welchem auch ein Bruber Bertolbs, Graf Beinrich von Genneberg, fag, legte nun einen umfaffenden Reformplan bor, der wahrscheinlich schon borber verabredet war. Die Sauptpuntte waren: Die Errichtung eines ftandigen bochften Berichtshofes für gang Deutschland und eines aus fiebzehn Mitgliebern beftebenben Reichsrathes, ber bon ben Rurfürften und ben anderen geiftlichen und weltlichen Fürften befett werden und das gange Gewicht ber Reichsregierung in Die Sand nehmen follte. Benes Reichsaericht war eine alte, icon ofters vorgebrachte Forberung, aber ber Reichsrath war etwas gang Reues, bas die bisherige Reichsverfaffung wefentlich geandert haben wurde. Die Bollgiehungsgewalt ware damit pom Raifer auf bie Reichsfürften, Die monarchifche Spike mare in eine vieltopfige ariftofratifche Rorperichaft übergegangen. Die Urbeber bes Blanes gingen bon ber Borausfegung aus, bag bie einzelnen Reichsftande bereits jo viel bon ber toniglichen Gewalt in Befig hatten, bag eine fraftige Regierung, eine Unterordnung unter die Besehle des Raifers nicht mehr möglich und bag bas bermalige Reichsoberhaupt, burch die Intereffen feiner vielen Erbländer gebunden, auch nicht mehr im Stande ware, bas Bohl bes Reiches als einzige Rorm feiner Politit im Auge zu behalten. Es wird in ben zeitgenöffischen Berichten nirgends ausbrudlich gejagt, daß biefer Plan bon Rurfurft B. ausgegangen fei; aber nach feinem Auftreten auf bem Reichstag bes folgenden Jahres und nach den Borwürfen, welche Maximilian einige Jahre fpater gegen ihn erhebt, ift es febr wahrscheinlich, bag B. ber eigentliche Urheber bes rabicalen Reformprogrammes war. Maximilian ging, wie nicht anders zu erwarten war, auf biefe Borfchlage nicht ein, er gogerte gunächst mit ber Antwort und erwiederte endlich mit Berbefferungsvorichlagen, welche genau befehen die Grundgebanten bes Entwurfs aufhoben. Rach langeren Berhandlungen fam es zu einem Compromiß, nach welchem Maximilian die Errichtung des höchften Reichsgerichtshofes gufagte und jur Festsehung einer Landfriedensordnung feine Buftimmung gab, andererfeits verwilligten die Reichsftande eine allgemeine Reichsfteuer, ben fogenannten gemeinen Pfenning, der, wenn er überall erhoben und ftreng eingezogen murbe, eine anfehnliche Summe ertragen mußte. Diefe Beichluffe follten auf bem Reichstag des folgenden Jahres ergangt, beftätigt und über die Art ihrer Ausführung Anordnungen getroffen werden. Das Reichsgericht wurde im November 1495 ju Franffurt eingesett, aber icon im folgenden Frubjahr gerieth feine Thatigleit ins Stoden; ber Brafibent, ben ber Ronig ernannt hatte, wurde gu anderen Beschäften abberufen, und die Rathe gogen ab, weil fie ihre Befoldungen nicht ausbezahlt erhielten. Der gemeine Pfenning wurde von bem romischen Rönig nicht einmal in feinen Erblanden erhoben, und der Abel verweigerte in verichiebenen Begenden bes Reiches die Bezahlung, weil er auf bem Reichstag nicht bertreten gewesen und an der Berwilligung feinen Theil genommen habe. Der Reichstag, ber biesmal nach Lindau berufen wurbe, tonnte, weil bas Reichsoberhaupt anderwärts beschäftigt war und auch bie Reichsstände mit ihrer Ericheinung gogerten, erft am 7. Geptember eröffnet werben, und ber Reformeifer, ber im borigen Jahr bie Wormfer Beschlüffe möglich gemacht hatte, war er-Loichen; es war nahe baran, bag man bas angefangene Wert gang fallen ließ. Jest aber vertrat Rurfürft B. Die Berfaffungereform, ju welcher er ben Anftog und die Gedanten gegeben hatte, mit allen Kräften. Er eröffnete die Sikungen und leitete bie Berhandlungen mit unbeftrittener Autorität und fuchte ben erlahmten Gifer mit ben eindringlichften Ermahnungen zu beleben. Er wies auf ben gunehmenden Berfall des Reiches, auf die Abnahme feiner Macht und feines Anfebens bin und ftellte baneben bas Anfeben, bas bie fcweizerische Gibgenoffenichaft

burch ihr einmuthiges Zusammenhalten errungen habe, vor. Seine Reben hatten junachft Erfolg; es wurde eine Reihe von Beichluffen jur Aufrechthaltung und Ausführung ber Bormfer Orbnungen gefaßt, aber im Gangen icheiterte bas Brogramm der von B. angeführten Reformpartei an dem Widerstand Maximilians und ber Gleichquiltigfeit ber reichsftanbijden Mehrheit. Die Freunbichaft, welche gwischen B. und Maximilian bestanben hatte, verwandelte fich in eine gegenfeitige Berftimmung, Die fchlieglich in einem Briefwechfel jum Ausbrud tam. Um 29. Dec. 1502 richtete ber Rurfürft ein Schreiben an ben Ronig, worin er ihn um eine Erklärung bat, warum er ihm fein Bertrauen entzogen habe; er fei fich bewußt, teine Urfache bagu gegeben zu haben. Der König erwiederte: allerbings trage er einige Unluft gegen ibn im Bergen, benn er fei Schuld, bag auf ben Reichstagen nichts Fruchtbarliches gehandelt worden fei; er habe die Berhaltniffe nicht genug bedacht, fich felbst zuviel angesehen und feinen Bortheil gefucht, bes Ronigs Rath und guten Willen aber gurudgeschlagen. Der Rurfürft vertheibigte bierauf fein Berhalten in einem neuen Brief : er habe nach bestem Ermeffen feiner Pflicht gemäß gehandelt, nur bes Ronigs und bes Reiches Wohl im Ange gehabt, und nicht Ungnabe fondern Dant verdient. Der Konig erwiederte: auch er glaube, feine Pflicht erfullt zu haben; an ihm liege es nicht, wenn bes Reiches Wohlfahrt bisber täglich ju Schaden gefommen. Gine Berftanbigung murbe nicht ergielt, und auf bie eigentlichen Streitfragen gwischen bem Ronig und ber Reformpartei nicht eingegangen. Die Rurfürsten beharrten in ihrer oppositionellen Stellung. Sie hielten ihre besonderen Bersammlungstage ohne ben Ronig bagu einguladen, ja es war fogar bon feiner Abfetung die Rebe-Doch geftalteten fich die Berhaltniffe fur Maximilian wieder gunftiger. Rurfurft B. aber ftarb am 21. December 1504 an ben Boden. Spalatin jagt von ihm: "Gin weiser ehrlicher Kurfürst, der es mit dem Reich treulich und wohl gemeint hat und in großem Lob und Ruhm vieler bortrefflicher Leute geftanden hat."

Leopold v. Ranke, Deutsche Geschichte in der Zeit der Resormation. Bb. I. 5. Aufl. 1873. — J. B. Weckerle, De Bertholdi Hennebergensis archiep. Moguntini — studiis politicis. Monast. 1868. 8. K. A. Klüpfel.

Bertold von Ted, Bijchof von Strafburg (1223-1244), ftammte aus ber gräflichen Familie von Ted in Schwaben. Er folgte bem Beinrich von Beringen (f. b.) auf bem bischöflichen Stuhle. Die erfte Zeit feiner Berwaltung fällt jo giemlich in die Jahre der Statthalterschaft bes romifchen Ronigs Beinrich, Sohns R. Friedrichs II. B. bethätigte fich als fähiger Regent; feine Sittenreinheit wird von allen Zeitgenoffen anerkannt. - In die gleichzeitigen localen Wehben wurde er berwidelt und focht in eigener Berfon biefe Rampfe mit. Als ber Bann Papft Gregors IX. ben Raifer traf, ertlarte er fich gegen bas Reichsoberhaupt und beifen Cohn; etwas fpater ftand er bem Cohne gegen ben Bater bei (1234); boch verfohnte er fich wieber mit bem Raifer, als Konig Beinrich unterlag, auf bem Trifels gefangen fag und hernach in Martorano feine vielfach bewegte Laufbahn beschloß. — Ein Sauptact in Bertolds Berwaltung war die llebergabe ber Stadt Muhlhaufen, als Leben, an ben Raifer (Mary 1236); ebenfo erhielt Friedrich II. die Stadt Marienburg am Rhein und die Bogteien in Molsheim und Mukia. Für bas Dorf Trabbeim übergab er bem Bifchof bas ichone Breuschthal; für Baglenheim trat er die Bogtei in Bischofsheim ab. Noch auf mehrere andere Schlöffer und Dorfer im untern und obern Elfag bejog fich biefer wichtige Austausch. Auf andere Geiten bin entfaltete B. von Ted ebenfalls eine große Thatigfeit. - Mit Strafburg führte er Rrieg wegen bes Burggrafenamts. Bor Papft Innocens IV. wußte ber Bifchof fein Recht gu behaupten (1243); feine Gegner führte ber Erzbifchof von Trier gu ihrer Pflicht gurud. Aus der bagsburgischen Erbichaft brachte B. bas Schlog Girbaden und

ernstein oberhalb Dambach, das letztere nach einer hartnäckigen Belagerung, an h; Schloß Dagsburg (Dabo) verblieb dem Grafen Friedrich von Leiningen als ichöfliches Lehen (1239). In einem gegen die Grafen von Pfirt geführten tiege schlug Bischof B. eine für ihn günstige Schlacht bei Blodelsheim im ber-Elsaß.

Rurg bor feinem Tobe erhielt, in Folge bon Familienzwiftigkeiten, bas tragburger Stift ein bedeutfames Geschent in der heutigen nördlichen Schweig. artmann, Graf von Ryburg, war gegen feinen Reffen Rudolf von Sabsburg, ndgrafen im Elfaß, aufgebracht, weil ihn biefer mit Rrieg überzogen und die tabte Baben und Winterthur genommen hatte. Der alte tinberloje Graf überb daher dem bischöflichen Stuhle von Strafburg die Grafichaft Kyburg mit en Liegenschaften (15. April 1244), nur follten biefe fammtlichen Befitzamer den Collateralerben bes Ryburgers als Erblehen verbleiben. In demfelben ihre beftätigte B. bas Auguftinerftift ju Oberfteigen; wie er denn mehrere Bfter ftiftete und ausstattete. Unter feiner Berwaltung tamen bie Dominicanerinche zuerft nach Stragburg und bauten fich ein kleines haus extra muros. n 3. 1240 erhob fich bas gerfallene Rlofter gur Dreifaltigkeit im grunen verth aus feinem Schutt. Das friegerische Gingreifen bes Bischofs in bie impfe des mittleren Rheinthals verftieß so wenig gegen die öffentliche Meinung b bie bamaligen Sitten, bag nach feinem Tobe und feiner Beifetung in ber Andreascapelle an feinem Sarge Rrante, die mit Sauptubeln behaftet waren, burch wunderthätige Ginwirfung geftartt ober geheilt fühlten.

Bgl. Herzog, Eljäßische Chronif 4. S. 83 (in der Ausgabe von 1592). — Strobel, Baterländische Geschichte des Elsaßes I. S. 488 if. — L. Spach, Histoire de la dasse Alsace p. 82 ss. — Departementalarchiv G. 50. 52.— Schöpflin, Alsatia diplomatica I. p. 374 ss.; I. p. 383 ss. — Jelin ad vocem B. v. T.

Bertold von Bucheag ober Buched, Bifchof von Stragburg (von 28-1353) ftammt aus einer beutschburgundischen Familie; fein Bater, Beinh von Buchegg, war Landgraf im cisjuranischen Burgund; er felber Deutschbensrichter, bann Bischof von Speier, bis die Majorität bes Domcapitels bon ragburg ihn nach Johann von Dirpheim's Tod in die hauptftadt des Elfages rief. Nach der Ausfage seiner Zeitgenoffen war B. ein tapferer und schöner ann und ein begabter Redner. Den Domcavitularen, die für ihn gegen Gebrd von Freiburg geftimmt, fculbete er 18000 Mart Gilbers; Diefer Umftand thigte ihn, gleich am Beginn feiner Berwaltung bas Bisthum zu besteuern. s ihn die Domherren beshalb jur Rebe ftellten, übergog er fie mit ber Lauge nes Spottes und brobte, die für die Wahl an jeden ausgegebenen Belber gu eichnen. Man bat ihn dringend, fich diefer Anzeige zu enthalten. Bur Beiuer wurden die Juden gepreßt, unter dem Borwand, fie für ihren Bucher gu trafen. Faft gleichzeitig mit ber Bischofsmahl hatte in der Berfaffung ber abt eine radicale Ummaljung ftattgefunden. Die Schlacht von Sausbergen 282), welche bie Strafburger gegen Bifchof Balther von Geroldsed gewonnen, r in Bergeffenheit gerathen; ber Abel behandelte bie Burgerlichen, wie in beren Jahrhunderten, mit Beringschätzung und ließ fich auf teine Bezahlung ter Schulden ein. 218 nun, am 20. Mai 1332, im Ochfenfteinischen Sofe m jetigen Stadthaufe) fich ein blutiger Streit zwischen ben abeligen Familien en und Mullenheim entspann, ergriff man biefe erwünschte Gelegenheit, um n Rathe Stadtfiegel, Stadtbanner und Thorschlüffel abzuforbern. Der einchuchterte Rath willigte in Alles; die Berwaltung ging in die Sande eines igewählten, in der Mehrgahl aus Bürgerlichen beftebenden Rathes über; ein Allgem. beutiche Biographie. II.

330 Bertold.

bürgerlicher Ammeister trat an die Spize. Nach eingeleiteter gerichtlicher Untersuchung wurden mehrere Mitglieder des Adels verbannt; das Haus des Stadimeisters Johannes Side, der am Streit der berücktigten Mainacht Theil genommen, wurde niedergerissen. Diesem gewaltsamen Bersahren widersetze sich Bischos B. keineswegs; er benutzte vielmehr die kriegerische Stimmung der Stadt, um vor die Burg Schwanau, sechs Stunden süblich von Straßburg, zu ziehen. Dort hauste Walther von Tübingen, Herr zu Geroldseck, Erstein und Schüttern, beherrschte den Rhein, plünderte die vorbeisahrenden Schisse und sperrte die zum Loskaus unfähige Mannschaft ins Burgverließ. Das Raubschloß, mitten in einem Moore gelegen, ward von den Bischöflichen und den Straßburgern eingenommen. Der Burgherr entkam; die Besahung büste an dem Galgen.

Bon Raifer Ludwig dem Baier weigerte fich Bifchof B. feine Leben gu empfangen; er follte diefe Widerfeglichfeit fchwer bezahlen. Rach bem Abfterben bes Dompropftes Gebhard von Freiburg († 1337) fand eine Doppelwahl flatt: Johann von Lichtenberg und Ulrich von Sigenowe, ein Reffe bes Biichofe, behaupteten jeder seine Stellung. Da nun zwei Jahre zuvor der Bischof gegen die Migbrauche in der firchlichen Disciplin eingeschritten war und auf die geistliche Beihe bei jeber Belehnung mit einer priefterlichen Pfrunde brang, batte fich eine Bartei bon Digvergnügten gebilbet, die jest in Johann bon Lichtenberg und dem Domcuftos Ronrad von Rirfel bereitwillige Führer fand. Der Bijchof wurde in der Abtei von Saslach nächtlicherweile überfallen, auf die Burg Rirtel im Beftrich gebracht und bort vier Monate lang in haft gehalten, bis er burch toftspieligen Bergleich feine Gegner befriedigte. Allein Papft Benedict XII. erflarte ben vom Bischof erzwungenen Gib für null und nichtig und entlieidete bie feindlichen Domherren ihrer Burde. Ludwig ber Baier bagegen hielt an bem Bortlaut bes Bertrages von Rirfel; die elfaffischen Reichsftabte mit Strafburg erklarten fich gegen ben Bifchof. Erft zwei Jahre fpater (1839) tam es zu einem in Speier abgeschloffenen Bergleiche: bas bischöfliche Siegel wurde bem B. wieber gurudgegeben; bie ftreitenden Burbentrager blieben im Umte ober murben

mit Beld abgefunden.

Der 1349 auch Strafburg verheerende schwarze Tob, d. h. die Beft, veranlagte bajelbit eine neue Umwälzung und eine graufame Judenverfolgung. 2000 Ifraeliten, ber Brunnenvergiftung angeflagt, ftarben ben Martyrertob auf bem Scheiterhaufen; Die Schulbbriefe murben vernichtet, bas Bermogen ber Singerichteten confiscirt. Der Bischof hatte fich bem Autodase nicht widerfest, und auch bem Unwefen der "Geifler" ließ die Geiftlichkeit eine Beit lang freien Lauf. Durch freiwillige Rafteinng glaubten die Wahnfinnigen ben ichwarzen Tob gu beichwören, ber allein in Strafburg 16000 Ginwohner, ben britten Theil ber Bevölkerung, hinwegraffte. Der Bifchof hatte fchon eilf Jahre vorher die Juden feine Ungunft fühlen laffen, indem er fie aus Ruffach auswies; auch dort ftarben einige ben Teuertod. - Aber fur bas Gebeihen bes Bisthums hatte er mitten unter biefen unrubigen Auftritten immer mit Gifer geforgt, Borich und Dambach mit Mauern umgeben; Die bom Stift abhängigen Leben vereinigte er mit Guemar und löfte Offenburg, Gengenbach, Ortenberg, welche bem Markgrafen bon Baben verpfändet maren, mit 44000 Gulben ein. Für die Rlöfter und ihre Wohlfahrt verwandte er fich fortwährend bei bem Reichsoberhaupt. - Als Rarl IV. im 3. 1353 bas Eljag bereifte, ermangelte er nicht, ben ichon frant barnieber liegenden B. in Molsheim zu besuchen. - Rach 25jähriger Führung feines Amtes hatte fich ber mube Bischof bewogen gefühlt, feinen ehemaligen Widerfacher, den Domfänger Johannes von Lichtenberg, als Coadjutor ju berufen. Er ftarb 24. Rovember 1353 und wurde in der bon ihm erbauten Ratharinencapelle bes Strafburger Münfters beigefest.

Bgl. Herzog, Cliäßische Chronik 4. S. 94 ff. — Wimpheling, Catalog. episc. Arg. p. 83 ss. — Jielin ad vocem B. v. B. — Strobel, II. S. 177 ff. — Louis Spach, Histoire de la basse Alsace p. 100 ss. — Spach.

Bertold, Bifchof von Birgburg (1271-1287). Er ftammte aus bem Saufe der Dynaften von Sternberg, beren Stammburg bei ber jest bairifchen Stadt Ronigshofen im Grabfeld (Rreis Unterfranten) lag, und die mit den gleichnamigen, aber anderen Länbern, J. B. Rarnthen, angehörigen Geschlechtern in feiner Beife verwechselt oder für einerlei gehalten werben durfen. Rach ber Sitte jener Zeit widmete fich B. nebft noch zwei anderen nachgebornen Brubern, bermann und Beinrich, ber geiftlichen Laufbahn, auf ber fie es alle Drei weit genug gebracht haben. Bunachft traten fie in bas Wirzburger Domcapitel ein. bermann ift fpater Propft bes Collegiatftiftes Reumunfter gu Birgburg, Beinrich Dompropft ju Bamberg geworben. B. felbft ericheint zuerft im 3. 1240 als Domherr gu Wirgburg, balb als Archibiaton und Scholafticus des Capitels und im 3. 1262 als Dombechant. Rach dem Tobe bes Bijchofs Jring bon Somburg im 3. 1266 trat die entscheidende Wendung in Bertolds Leben ein. Es geschah eine Doppelmahl: die eine Bartei des Domcapitels mählte den bisberigen Dompropft Konrad von Trimberg, die andere Bertold, einen Bruber des Grafen hermann bon henneberg, Domherrn zu Wirzburg und Maing. Bon ben beiben Gemahlten fuchte jeder dem anderen den Rang abgulaufen; der Benneberger erlangte feine Bestätigung bei bem Metropoliten zu Maing, ber Trimberger fuchte fie am papftlichen Soje ju erhalten. Die einstweilige Regierung bes Sochstiftes aber bis jur Beendigung bes Streites fiel bem Berfommen gemäß bem Dombechanten B. v. Sternberg als Stiftspfleger ju, ber fich ben nicht geringen Schwierigleiten gegenüber ber ihm geftellten Aufgabe volltommen gewachfen zeigte. Bahrend Ronrad von Trimberg in Rom feine Sache betrieb, verlor fein Nebenbuhler die Gebuld und versuchte mit Gewalt, fich in ben Befit der beftrittenen Burbe und der Sauptftadt des Sochstiftes ju fegen. Bufallig ftand fein Bruber, ber Braf hermann bon henneberg, gerade in Gehbe mit bem Grafen Albrecht bon Sobenlobe, und ihre Streitmacht mar es, mit welcher ber Bewaltthatige feinen Ansprüchen zum Siege verhelfen wollte. In Wirzburg aber waren bas Dom-capitel mit feinem haupte, bem Decan B., und die Stadt felbst auf einen folden Berfuch gefaßt und gerüftet: unter Anführung bes Stifspflegers jogen fle wider die herangiehenden Gegner aus und ftiegen mit ihnen am 8. August 1266 bei Rigingen gufammen. Die hennebergifche Partei wurde vollftandig geichlagen, und die Sache bes Befiegten ichien bereits vollftandig verloren ju fein. Die nächfte Folge war, daß Papft Clemens IV. ben noch immer in Rom weilenden Konrad von Trimberg als Bischof von Wirzburg bestätigte. Aber Ronrad ftarb auf ber Beimreife noch auf italienischem Boden, und im Sochstift Birgburg begannen die Schwierigfeiten von vorne. Der Benneberger Bertold erneuerte mit Sulfe feines Saufes feine Anfpruche und fekte fich in bem nordlichen Theile bes Sprengels mit Gewalt feft, ohne aber weiterhin durchzubringen. Es ift nun nicht richtig, was allgemein behauptet wird, bag B. von Sternberg fofort, noch im 3. 1267, jum Bijchof gewählt worben fei; er erscheint vielmehr auch im 3. 1270 noch als Dombecan und erft im Jahre barauf (f. Mon. Boica XXXVII. p. 432-446) als erwählter Bischof, und auch bie nächste Beit ift diefe feine Stellung noch unficher genug; es fehlte Jahre hindurch die papstliche Bestätigung, und Bertold von henneberg gab feine Sache noch teineswegs auf. Diefe Ungewigheit veranlagte endlich im Laufe bes 3. 1274 ben nen gewählten Bifchof zu einer Reise an ben papftlichen bof und einem langeren Anjenthalte bafelbit, ohne Zweifel nach Lyon, wo Papit Gregor X. jum Zwed ber Abhaltung eines allgemeinen Concils bereits bas Jahr borber feine Refibeng

ausgeschlagen hatte. Unzweiselhast ift hier der Streit um das Bisthum Birburg endgültig geschlichtet und der Gewählte des Wirzburger Capitels vom Papste anerkannt worden. Erst vom J. 1275 an zählt B. von Sternberg die Jahre seines Episcopats und im Februar des genannten Jahres hat er sich mit seinem Nebenduhler, der noch das Jahr zuvor einen Anschlag gemacht hatte, sich der Stadt Wirzburg zu bemächtigen, und mit dem Grasen von Henneberg verglichen. B. von Henneberg durste krast päpsklicher Entscheidung den Titel eines Bischofs beibehalten, und sein siegreicher Gegner mußte sür seinen standesgemäßen Unterhalt Sorge tragen. Man trisst ihn später in der Mainzer Diöcese, in Thüringen, wo er als Stellvertreter des Mainzer Erzbischofs bischöfliche Handlungen vornimmt, Er ist erst (nach der glaubwürdigsten Nachricht am 3. Oct.) 1312 gestorben und zu Münnerstadt (Kreis Unterfranken), einer Stadt im

Wirzburger Sprengel gelegen, begraben worben.

Bas nun von Bifchof Bertolds weiteren Sandlungen vor Allem hervor gehoben zu werden verdient, ift fein enger Anichluß an Konig Rubolf, ber in ihm ein brauchbares Wertzeug für feine Bolitit ertannte und dem er fich in ber nachften Beit mit voller Singebung jur Berfügung ftellte: vielleicht batten beffen Bemühungen gu ber erwähnten papftlichen Entscheibung mit beigetragen. Bereits im Robember 1274 begegnen wir B. auf bem Reichstage ju Rurnberg, auf welchem ber befannte Befchluß gefaßt worden ift, ber feine Spige gegen Ronig Ottofar von Bohmen richtete und wonach diefer eventuell nach Wirgburg gur Berantwortung vorgelaben werden follte, eine Borladung, der Ottotar freilich feine Folge leiftete. Ingwischen nahmen die eingeleitete Action gegen Ottotar und die Berhandlungen Ronig Rudolfs mit dem Bapfte ben erwunschten Fortgang. Im Januar 1276 begegnen wir Bifchof B. wiederum in der Umgebung bes Königs zu Rurnberg. Auf feinen Bortrag wird jener Richterspruch gefällt und bon Rubolf verfündigt, wonach alle Bertrage, Die Konig Ottofar unter gewiffen Umftanden bem Bergog Philipp von Rarnthen abgedrungen hatte, für nichtig erflart wurden. Alls dann in Folge ber fortgefetten Unbotmäßigfeit Ronig Ottotars ber Reichstrieg gegen ibn wirtlich beschloffen und unternommen wurde, treffen wir Bischof B. als ben eifrigften Belfer und als einflugreichen Rathgeber an ber Seite Rubolis. Schon ju ber jolgereichen Ausfohnung bes Berjogs Beinrich von Riederbaiern mit feinem Bruder, dem Pfalggrafen Ludwig, hatte er mitgewirft. Run begleitet er Rudolf, und nicht mit leeren Banben, auf ben Reldaug nach Defterreich und bermittelt nebft anderen Reichsfürften im Lager bor Wien ben Frieden zwischen bem beutschen und bem bohmischen Ronig; ebenfo wird bei ber nachträglichen Feftstellung und ber Ausführung bes Friedens feine Mitwirfung vorbehalten, ba er ingwischen nach Franken gurudgefehrt war. An bem zweiten Rriege Rubolis gegen Ottofar, ber mit beffen Rataftrophe endigte, hat Bijchof B., ohne daß wir dafür die Grunde mehr als zu verinuthen vermochten, wie fo manche andere Reichsfürften feinen perfonlichen Antheil genommen; erft im Mai des 3. 1281 treffen wir ihn wieder in der Umgebung des Ronigs ju Wien und im Commer ju Rurnberg, als biefer feierlich ben Landfrieden für Franken beschwören ließ. Aber gerade feit biefer Beit und im Busammenhang mit biefen bochft löblichen Magregeln bes Ronigs für bie öffentliche Ordnung brobte das Berhaltnig zwischen biefem und dem Bischof B. getrubt zu werden. B. war aus Beranlaffung ber Berfolgung feiner landesfürftlichen Intereffen in Berwickelungen mit ben Grafen von Riened und Senneben gerathen, die Rudolf schon zu Rürnberg beigelegt hatte, die aber hinterher aufs neue ausbrachen und wozu fich überdieß eine Fehde mit dem Abt von Fulda gefellte, wobei es an Gewaltthätigfeiten von Geite ber Leute des Bifchofe nicht gefehlt hat. Der darüber aufgebrachte Konig trat wiederum bazwischen, ernannte

ittelmanner, und es tam gulegt ein Austrag ber Streitigfeiten zu Stande, bei Ichen gerade auch dem Bischof B. die entsprechende Guhne bes geschehenen iebensbruches nicht erspart blieb. Darauf haben fich, wie wir anzunehmen und haben, die guten Begiehungen bes Bischofs zu bem Reichsoberhaupte eder hergestellt. Im J. 1287, in welchem zu Wirzburg ein Nationalconcil gehalten wurde, erneuerte und erweiterte Rudolf auf einem Softage ebenelbft unter Mitwirfung bes Bifchofs B. ben funf Jahre vorher ju Maing chloffenen und verkündigten allgemeinen Landfrieden. Der römischen Curie jenüber hat B. allezeit seine Unabhängigkeit gewahrt, was schon durch die gige Thatfache bezeugt wird, daß im 3. 1279 der gefammte Regular- und ieulartlerus der Stadt und bes Sprengels von Wirgburg gegen die fernere ntreibung der auf dem Concil von Lyon ju Bunften eines Kreugzuges ihm ferlegte Leiftung bes Behnten von feinem Gintommen Bermahrung einlegte, fo ige als eine, dem ursprünglichen Zwede entsprechende Berwendung nicht zu ffen fei. Es liegt auf ber Sand, bag ein folder Schritt ohne Buftimmung, ohne die Initiative des betreffenden Diocejanbifchofs taum gedacht werden fann. lange B. lebte, tonnten in ber That berartige Jumuthungen niemals berrklicht werden; erft nach feinem Tobe und feinem gefügigeren Rachfolger gegener tam die Gurie auf die jest gurudgewiesene Forberung gurud und wußte fie an auch in der That geltend zu machen. Zu der damals ftolz aufstrebenden abt Wirzburg, mit der seine Borganger seit langer Zeit und weiterhin auch ne Rachfolger in fortgefesten, oft fchweren Berwurfniffen lebten, ftand B. in em verhältnigmäßig erfreulichen Berhältniffe; auch die Bunfte, die den Bischöfen iftens und auch jest bem Domcapitel ein Dorn im Muge waren, ließ er behen ober ftellte fie unter gewiffen billigen Bedingungen wieder ber. Dit ben anden feines Landes lebte er überhaupt auf einem normalen Ruge: ichon im eiten Jahre nach feiner Beftätigung hatte er fie - Beiftlichfeit, Abel, Dienft= inner, Burger und bas gesammte Bolt ber Diocefe - jufammenberufen und fich n ihnen eine einmalige außerorbentliche Steuer bewilligen laffen, um ber berichuldung des Sochftiftes, die in erfter Linie als die Folge ber borausgangenen Wirren und der finanziellen Anforderungen der römischen Curie bechnet wird, abzuhelfen. Für die landesberrlichen Intereffen feines Bochftiftes it er, wie schon erwähnt, mit Nachdruck ein, ohne dabei, wie auch bei ben efuchten neuen Befigerwerbungen, in ben wichtigeren Fällen gerade ben Erfolg feiner Seite zu haben. Die firchlichen Intereffen bes Sprengels hat er bei en Gelegenheiten forgfältig mahrgenommen. - Der Geschichtsschreiber ber Bischofe n Wirzburg, Lorenz Fries, macht ferner barauf aufmerkfam, bag unter Bischof B. erften beutschen Urfunden in Wirzburg ausgestellt worden find, was freilich feine Besonderheit angesehen werden tann. Die Ueberlieferung endlich, daß bie in früherer Zeit fehr berühmte Wirzburger Domschule erweitert und mit hrern der verschiedenen Disciplinen ausgestattet habe, verlangt, wenn sie nicht einem Migverftandniffe beruht, authentischere Beweise als bis jeht borliegen. ich einem immerhin inhaltsbollen leben und bald nach dem erwähnten Softag Rudolfs und jenem Nationalconcil, auf bem ein Proteft gegen die bon Seite römischen Curie beschloffene allgemeine hohe Besteuerung ber gesammten atichen Rirche gewagt wurde, ift B. am 15. November 1287 geftorben. Der ammhalter feines Geschlechtes, Albert von Sternberg, mahrscheinlich fein ruber, hatte fich, ohne Rachkommen zu hinterlaffen, bereits im 3. 1264 gu nen Batern berfammelt, und die jo ledig geworbenen Buter ber Sternberger ngen lebenweise an die Grafen von henneberg über, von welchen bas Geschlecht h vielleicht vor vier Generationen abgezweigt hatte. — L. Fries in seinem bachten Werfe und Uffermann in feinem Episcopatus Wirceburg, haben fich

seiner Zeit mehr oder weniger unvollständig mit der Geschichte Bischof Bertolds beschäftigt. Ginen Theil seiner hinterlassenen Urkunden enthält der erwähnte XXXVII, Band der Mon. Boica.

Bertold I., Bergog von Bahringen, † 1078. Um die Mitte bes eilften Jahrhunderts Stifter eines fich erhebenden neuen Fürftenhaufes im fubmeftlichen Deutschland: ber Bergoge bon Bahringen (Burg im Breisgau). Die Beichichte bes Geschlechtes, aus bem B. I, ftammte, lagt fich nicht über ben Schluß des gehnten Jahrhunderts, mit Sicherheit, hinaufführen. Es ift nicht unmahricheinlich, bag bie im Breisgau und benachbarten Gauen im gehnten 3abrhunderte portommenden Berchtolte und Birchtilone graflichen Standes unter Die Ahnen beffelben gehören, und berichiebene Genealogen reihen biefe an ben alemannischen Bergog Berchtolt an, ber 724 als Entel bes Bergogs Gotfrib († 708) genannt wird. Urfundlich ficher ift nur, bag B. I. von Rahringen ber Cobn eines Grafen Berchtolt mar, ber im 3. 999 von Raifer Otto III. Martt, Boll und Munge in feinem Fleden Billingen an ber Brigach geschentt erhielt, einer fpatem Beit noch unter bem Ramen "Bezelin von Billingen" in Erinnerung und Cobn von Berchta, ber Schwefter Friedrichs, bes erften befannten Uhnen der Staufer (Hohenstaufen) war. B. I. von Zähringen und Bergog Friedrich I. von Schwaben aus bem Saufe Staufen waren Entel Diefer beiben Gefchwifter. Beboren um ben Anfang bes eilften Jahrhunderts erscheint B. I. im erften Drittel biefes Zeitraumes in ber angesehenen Stellung eines Grafen im Breisgau, in ber Ortenau, im Albgau (vielleicht auch im Thurgau). In ben beiben erftgenannten Bauen und in der Baar lagen die hauptfächlichften Guter bes Saufes; von ber Burg Bahringen, unweit dem fpater entstandenen Freiburg im Breisgau, erhielt B. I. feinen Bunamen und mag fomit diefelbe erbaut ober boch guerft gu Bebeutung und jum eigentlichen Gige feines Geichlechtes erhoben haben. Um bie Mitte bes Jahrhunderts war er unter ben Rathen Raifer Beinrichs III. Er gewann beffen Bertrauen; ber Raifer eröffnete ihm Anwartschaft auf bas Bergogthum Schmaben und foll ihm feinen Siegelring als Unterpfand bes Beriprechens eingehandigt haben; schon führte er bergoglichen Rang und Titel. Bon feiner Gemahlin Richware ftammte ein Sohn, hermann, ber ichon um 1050 als Graf neben bem bergoglichen Bater genannt wird. Rach bem Sinicheiben erfterer, ungefahr um diefelbe Beit, fchlog B. eine zweite Che mit Beatrix, Tochter bes Grafen Ludwig von Mouffon und Mompelgard.

Der Tod des Raifers (1056), die Regentschaft der Raiferin-Wittwe Ugnes vereitelten bes Bahringers Ausficht auf Schwaben. Als ber eigentliche Inhaber des Herzogthums, Herzog Otto III., 1057 ftarb, verlieh bie Raiferin baffelbe nicht an B., sondern an den Grafen Rudolf von Rheinfelden, bald darauf ihren Gibam und, in Folge ausgebehnter Befitzungen im burgundischen gande gwifden der Nare und bem Jura, auch ihren Stellvertreter in biefen Begenden. B. erhielt zwar 1061, als Entschädigung, das erledigte Bergogthum Rarnthen mit ber Markgraffchaft Berona. Allein er war nicht im Stanbe, in ber entfernten Proving ju wirklicher Macht ju gelangen; fein Unfpruch blieb ein bloger Titel, wie das Markgrafenthum von Berona, das er auf feinen Gohn übertrug und hermanns Rachtommen fpater mit bem Ramen ihres Giges im rheinischen Ufgau, Baben an ber Dos, verbanden. Das Geschehene blieb nicht ohne Ginfluß auf Berchtolts I. Berhaltniß jum Sofe wie ju Bergog Rubolf; er fuchte fich auf ihre Roften, wo er tonnte, Genugthuung zu verschaffen. Indeffen traten bald Er eigniffe von weit größerm Belang ein, welche die Stellung der Fürsten und Großen zu bem jungen Konige Beinrich IV. nach beffen Regierungsantritt und ihre gegenseitigen Beziehungen tief betrafen und wobei bem burch Rlugbeit und Energie ausgezeichneten Bahringer eingreifenbe Mitwirfung beschieben war. Durch

feine Leidenschaftlichkeit gerieth der Konig in beftigen Zwiefpalt mit den Fürsten, die ihn umgaben; insbesondere gegen Herzog Rudolf faßte er tiefen Groll. Mit Diefem und mit Bergog Welf von Baiern, ber bas Schidfal feines vom Ronige in einer Aufwallung des herzogthums beraubten Amtsvorfahren fürchtete, trat auch B. I. ju gegenseitigem Schute in Berbindung. Anfangs 1073 verließen fie ben König, ber ihnen fein Bertrauen entzogen, und nun borguglich wiber ben Bahringer ergurnt, entfette Beinrich biefen bes Bergogthums Rarnthen und übertrug baffelbe an Marquard von Epvenftein. Diefe Berfugung traf B. I. um fo empfindlicher, als ihm bereits für feinen Cohn Berchtolt (Martaraf Bermann trat um biefe Zeit ins Rlofter Clugny ein, wo er ichon 1074 ftarb) bie Erbfolge im Bergogthum zugefichert war. Dennoch erfolgte im Marg 1078 eine geitweilige Aussohnung ber Fürsten mit bem Konige. B. begleitete ben Konig nach Sachfen und ftand ihm treu jur Seite, als das Land fich wiber Beinrich erhob und diefer heimlich aus der Harzburg entweichen mußte. Enger aber blieb boch und ward immer mehr bas Berhältnig Berchtolts ju Bergog Rubolf; gegen Beibe richtete fich bes Ronias Diftrauen wieber fo febr, bag er fogar eines Anichlages auf ihr Leben bezichtigt murbe. Als bann Beinrichs Streit mit Papit Gregor begann (1076), der papftliche Bannfluch über den Ronig erging und Bergog Rudolf an die Spige von Beinrichs Gegnern im Reiche trat, fchlog B. fich ihm aufs entschiedenste an und wirfte bei ber Erhebung Rudolis jum Gegentonig in Forchheim (15. Marg 1077) mit. In dem nun entstehenden Rriege um bas Reich führten Bergog Welf von Baiern und die beiben Bahringer, B. L. und fein Cohn Berchtolt, im fubmeftlichen Deutschland bie Cache bes Gegentonigs, wahrend biefer felbst in Sachsen und Thuringen stritt. B. I. fah in-beffen nur die Anfange bes zwanzigjährigen erbitterten Krieges, ber bas Reich gerriß. Schon bie erften Auftritte beffelben waren für ihn von schweren Folgen begleitet. Ronig Beinrich, nach den Borgangen in Canoffa aus Italien gurudgefehrt, um feine deutschen Gegner zu befampfen, erichien im Fruhjahr 1077 an ber Spite bairifcher und bohmischer Geerschaaren in Alemannien, verwüftete die welfischen und die gabringischen Besitzungen zwischen ber Donau, bem Redar und Main in gräulicher Beife, ließ zu Pfingften (4. Juni) auf einer Reichsversammlung ju Ulm die Bergoge Rudolf, B. I. und Welf aller ihrer Würben, Guter und Lehen verluftig, ihr Leben als verwirft erflaren, übertrug biefe Leben an feine Anhänger und suchte nun wiederholt die verurtheilten Gegner mit aller Macht ber Waffen heim. Diese behaupteten fich aber, wenn auch mit abwechselndem Glude, ftanbhaft und erfolgreich. 1078 fampften B. I. und Belf in ben frantischen Begenden zwischen bem Dain und Rhein mit Glud, und Berchtolts gleichnamiger Cohn schlug die Bischöfe von Strafburg und von Bafel, Ronia Beinrichs vornehmfte Unhanger am Oberrheine, aufs empfindlichfte, to daß fie ihm taum entrannen. Allein ber Anblid neuer ichredlicher Berwufftungen, die ein zweiter Ginfall Konig Beinrichs in Alemannien Ende October 1078 über die gahringischen Guter brachte, machte einen fo tiefen Gindrud auf ben in der Befte Lintburg (Limburg bei Weilheim unweit Ted; - eber, als Limburg im Breisgau am Rhein unweit Casbach) wohnenden betagten Bergog B. I., bag er barnber in Brrfinn fiel und nach fiebentägiger Rrantheit am 6. November 1078 ftarb. Seine Leiche wurde nach bem Rlofter Girschau gebracht, bem Mutterflofter bes Stiftes St. Beter in Beilheim, welches lettere Bergog B. mit feiner Gemablin Richware gegründet hatte, und bort bestattet. hinterließ, jumal bei feiner Partei, ben Ruhm eines tapfern, gerechten und frommen Fürften. Ihn überlebten zwei Gohne, Berchtolt II., Bergog von Bahringen, und Gebhard, 1084-1110 Bifchof bon Konftang, fowie ein Entel, Germann II., Markgraf von (Berona) Baden, ber Sohn bes 1074 in Clugny ver-

storbenen Markgrasen hermanns I. Bon einer Tochter Berchtolts I., Liutgard, Markgräfin von Bohburg, stammte als Enkelin Abelheid von Bohburg, bie erste

Gemahlin Raifer Friedrichs I. bes Rothbarts.

Bertold II., Bergog von Bahringen, † 1111. Rach Anficht ber meiften Genealogen der alteste, nach Sidler's nicht unwahrscheinlicher Annahme ber zweite Sohn Bergog Berchtolts I.; geboren wenig bor Mitte ober um die Mitte bes eilften Jahrhunderts. Als einftiger Rachfolger feines Baters im Bergogthum Rarnthen zu ber Beit ichon bezeichnet, als Ronig Beinrich baffelbe B. I. und bamit auch ihm absprach, nahm B. II. zuerft felbständigen Antheil an ben Greigniffen bei Beginn bes großen Thronftreites. Damals noch (wie fein in Clugno verftorbener Bruder) markgräflichen Titel führend, kampfte er 1078 an ber Seite feines Baters und auch nach beffen Tobe eifrig für Ronig Rubolfs Sache. Auf feiner Tefte Sobentwiel fand Rubolfs Gemahlin, Abelheib von Sufa, ihre Buflucht, als bie burgunbischen Sausguter und Leben ihres Gatten in bie Sanbe feiner Gegner fielen, ber Rrieg Schwaben verheerte, Rudolf felbft in Sachfen fampfte. Mis fie ju Anfang 1079 ftarb, führten Bergog Welf und Markgraf B. Rubolfs jungen Cohn, Berchtolt von Rheinfelden, in den Ofterfeiertagen nach Ulm, wo unter ihrem Ginfluffe eine große Parteiversammlung ben Rnaben jum Bergog bon Schwaben proclamirte und Martgraf B. fich mit des jungen Bergogs Schwefter, Agnes von Rheinfelben, vermählte, mahrend gleichzeitig Ronig Beinrich in Regensburg ben Freien Friedrich von Staufen (ben Berwandten Berchtolts I. bon Bahringen) mit bem Bergogthum Schwaben belehnte und gu feinem Gibam ertor. Gegen Friedrich, gegen bie toniglich gefinnten Bifchofe bon Strafburg und bon Bafel, gegen ben mächtigen Abt von St. Gallen, Ulrich III., Konig Beinrichs Bermandten und Freund, führte jest bie gahringifch = welfische Partei den Rampf in Alemannien, auch nachdem Rudolf 1080 in der Schlacht an ber Elfter gefallen und ein neuer Gegentonig an feiner Statt, Graf herrmann bon Salm, aufgetreten war. Während Konig Beinrich in Italien weilte, 1081-1084, behaupteten Martgraf B. und Bergog Belf im füblichen Memannien aufs entschiedenfte die Oberhand. Abt Ulrich mußte aus bem Lande weichen; auch in die burgundischen Gegenden an ber Aare unternahm B. II. im August 1084, als Raifer Heinrich schon über die Alben nach Baiern gurudgetommen, einen gludlichen Feldzug für feinen jugendlichen Schwager, ben Rheinfelber. Allein mit bes Raifers Rudfehr trat auch Abt Ulrich wieber in St. Gallen auf, ergriff mit Rachbrud und Blud bie Baffen wiber feine und bes Raifers Gegner und bemächtigte fich 1085 vorübergebend felbft bes feften Sobentwiel. Indeffen brachte die Erhebung von Berchtolts II. Bruder Gebhard jum Bifchofe bon Conftang burch Papft Gregor VII. (1084) und jum papftlichen Stellbertreter in Alemannien burch Papft Urban II. (1089) ber gabringifch = welfifchen Partei mächtigen Borfchub, und als 1090 Berchtolb von Rheinfelben ohne Leibeserben ftarb und B. II. von Bahringen burch feine Gemahlin ber alleinige Erbe bes Sausbefites und aller Unipruche bes rheinfelbifden Saufes murbe, ermablte bie papstliche Partei, unter Bischof Gebhards bestimmendem Ginflusse (1092) B. II. zum Herzoge von Schwaben und gelobte ihm (1093) Gehorsam; feitdem war bas Unfeben ber beiben Bruder von Bahringen im gangen fublichen Theile Alemanniens, jumal in ben linterheinischen, jest schweizerischen Landschaften, fo anerkannt und überwiegend, daß herzog Friedrich hier nie jur Geltung tam. Mit großem nachdrud handhabte B. II., bon nun an ftets bergoglichen Titel führend, feine Gewalt zur Aufrechthaltung bes Landfriedens; um biefe Beit (1091) legte er in ber Rabe feiner Burg Bahringen einen befeftigten Plat, Freiburg an, ben fpater (1120) fein Sohn Konrad mit Stadtrecht begabte. Den thatfächlichen Verhältniffen gab schließlich ber Reichsfriebe, in welchem 1096 u. 1097

ber Raifer und bie Fürften fich ausföhnten, rechtlichen Ausbrud und Beftanb. Dem bom Raifer ernannten Bergoge bon Schwaben, Friedrich I. bon Staufen, blieb biefe Burbe, in welcher ihn nun auch Bergog Welf und die Bahringer anerkannten; aber wie die welfischen, so waren sortan auch die zähringischen Befitungen in Schwaben vom ftaufischen Gerzogthum exempt, und B. II. erhielt Aberdieß Burich als unmittelbares Leben vom Reiche zugetheilt, wo ihm an bes Raifers Stelle bie Schirmvogtei über bie beiben geiftlichen Stifte und die Stadt auftehen follte. Bom Breisgau und vom Redar herauf bis an ben Bobenfee, Die Limmat, die Emme und die Nare fah er fich nun in unbeftrittenem Befige bon Gutern, Macht und Rechten in einem Umfange, ber fürftlichem Range aufs vollfte entsprechend war; ein Befit, ber fich mit ber Beit auch gar wohl zu einem gufammenhangenden Bebiete, einem Fürftenthum im eigentlichften Ginne bes Wortes, gestalten fonnte. Fortan blieb Bergog B. in gutem Bernehmen mit Raifer Beinrich IV., ungeachtet bes barüber gegen ihn ausgesprochenen Tabels von Bapft Bafchalis II. (1103); fpater mit Raifer Beinrich V., bem 1106 burch feine Bermittlung bas aufftandische Roln fich unterwarf; ebenso auch mit ben ichwäbischen Bergogen Friedrich I. und II. von Staufen. Seine Thatfraft und fein Muth erwarben ihm Anerkennung und Ruhm auch bei Gegnern, wie Schriftfteller ber ftaufischen Bartei bezeugen. Otto bon Freifing erzählt bon ihm: "Wenn Boten boje Zeitungen ungern und nur jogernd vorbrachten, pflegte ber Bergog gu fagen: Sprich berghaft; benn ich weiß, bag im Leben immer Connenichein mit finftern Bolfen wechfelt." Die Rebe ift bes Fürften wurdig, ber nicht allein fein und feiner Gemablin Erbe in zwanzigjährigem Rampfe nachbrudlich behauptete, sondern mit erhöhter Macht und Bedeutung aus diesen Wirren feiner Zeit hervorging. Herzog B. II. ftarb am 13. April 1111; acht Monate fpater, am 19. December bes gleichen Jahres, folgte ihm feine Bemahlin Agnes ins Grab. Beibe fanben ihre Ruheftätte im Rlofter St. Beter im Schwarzwald, am Kandelberge unweit Zähringen, wohin B. II. im 3, 1093 Die väterliche Stiftung von Weilheim verlegt hatte. Bon fieben Kinbern, Die ihm Agnes geschenkt, ftarb ein Sohn, Rudolf, in jugendlichem Alter, um 1111. 3wei Cohne, Berchtolt III. und Konrad, folgten bem Bater im Befite ber Berrichaften. Die vier Tochter waren burch Bermahlung in Die graflichen Familien bon Burgund, Pfirt, Calw und Gamertingen eingetreten.

Bertold III., Bergog von Bahringen, † 1122. B. III., an der Spige bes gahringischen Saufes und in ber Bergogswürde bem Bater 1111 folgend, gehörte ju Raifer Beinrichs V. getreuen Unhangern. Roch bei Lebzeiten Berchtolts II. hatte er ben Raifer im Frühjahr 1111 jum Romerzuge begleitet, erichien im Marg 1114 auf ber Reichsversammlung gu Bafel, folgte bem Raifer gur Beerfahrt an ben Rieberrhein gegen bie aufftanbischen Rolner, gerieth babei in bie Gefangenschaft bes Grafen Dietrich von Are und nahm fpater an ben Unterhandlungen zwischen Kaiser und Papst Theil, aus welchen das Concordat bon Worms im September 1122 hervorging. Aber noch bor dem Abichluffe Diefes wichtigen Bertrages ereilte den jungen Fürsten in ber Bluthe feiner Jahre ein gewaltsamer Tod. Im Frühjahr 1122 tam Berzog B. dem Grafen Sugo von Dagsburg im Elfaß wider Aufständische zu Gulfe und fiel, ein Opfer diefer Dienftleiftung, am 3. Mai 1122 in einem Rampfe in Molsheim. Seine Leiche wurde in der väterlichen Stiftung St. Beter bestattet. Geine kinderlose Wittme Sophia, Tochter Bergog Beinrichs bes Schwarzen von Baiern, bermählte fich ipater wieber mit Liutpolt bem Tapjern, Markgrafen von Steier. 3m Befite ber gahringischen Gerrschaften und bes bergoglichen Titels folgte bem Berftorbenen fein Bruder Konrad, ber 1127 von Konig Lothar mit den verfallenen Leben bes unbotmäßigen Grafen Reinald III. von Hochburg belehnt wurde, fich und

seinem Sause badurch solgenreichen Anspruch auf große Besitzungen im westjuranischen Lande und fürstliche Würde auch in Burgund erwarb und neben dem gahringischen noch den Titel eines Herzogs von Burgund annahm.

Bertold IV., Bergog von Bahringen, † 1186. 3meiter Cohn Bergog Ronrads von Bahringen, von beffen Gemahlin Clementia, Tochter bes Grafen Gottfried von Ramur, aber burch fruhgeitigen Tob feines alteren Bruders Konrad bes Baters nachfter Erbe, trat B. IV. fchon 1139 in Angelegenheiten bes jahringischen Saufes handelnd auf. Graf betitelt, verwaltete er bamals die bem Saufe guftehenden Bogteien ber Stifte St. Beter und St. Ulrich im Schwarzmalb. 1141 in Gefellichaft bes Baters bei Ronig Ronrad, folgte er ben paterlichen Bahnen, und als Bergog Ronrad am 8. Januar 1152 ftarb, gingen mit ben Befitungen und Anfpruchen bes Saufes auch bie Titel eines Bergogs bon Bahringen und von Burgund auf B. IV. über, beffen jungere Bruber Abelbeit (Bergog von Ted) und Sugo (Bergog von Ulmburg) erft fpater auf besondere Buter abgetheilt murben, mahrend ein anderer Bruber, Rudolf, fich ber Rirche widmete. Rach König Konrads Tode (15. Febr. 1152) anerkannte beffen Nachfolger, Friedrich I., den Bahringer nicht nur in feinen Burden, fondern trat ju demfelben, im Intereffe bes Reiches, fofort in enge Beziehung. Rur im oftjuranifden Burgund hatte Bergog Konrad die ihm von der Krone verliehenen Rechte ju wirklicher Geltung gebracht, bas westjuranische Burgund hatte fich ihm ftets ju entziehen gewußt. Jest schloß König Friedrich I. im Mai 1152 mit Bergog B. IV. einen Bertrag, ber jum 3mede hatte, mit allem Rachbrud ber vereinigten Baffen beiber Fürften bem Anfehen des Reiches und ber herzoglichen Gewalt bes Bahringers auch in Burgund jenfeits bes Jura und ben Rhone-Landichaften bis in die Provence hinab Anertennung zu berichaffen, bas gegenseitige Berhaltnik beiber Gewalten feftauftellen, bem Konige aber auch bes Bergogs Beeresfolge nach Italien, als Gegenleiftung, ju fichern. Der Bertrag tam, foweit es bie weftjuranischen Lande anbetraf, wenigstens zu theilweisem Bollguge, als Friedrich im Frühighr 1153 in Burgund einrudte und die burgundischen Großen in Befancon (Februar 1153) ihm hulbigten. Rurg nachher folgte Bergog B., nachdem er an bes Ronigs Softagen in Deutschland erschienen, dem Lettern, Ende 1154, gur erften Romfahrt, betheiligte fich an fühnen Waffenthaten vor Tortona und tehrte nach Friedrichs Raiferfronung in Rom (18. Juni 1155) im Berbite 1155 mit dem Raifer durch die tribentinischen Alpen nach Deutschland heim. Schon bas folgende Jahr brachte aber in die Begiehungen Bergog Berchtolts gu Burgund eine tiefgreifende Beranderung. Am 2. Juni 1156 vermählte fich Raifer Friedrich mit Beatrix, ber einzigen Tochter und Erbin des Grafen Reinald III. bon Godburgund, und nahm nun für fich felbft die Guter und Sobeiterechte bis in die Provence hinab in Anspruch, welche einst Bergog Konrad von Bahringen juge fprochen worden waren. Berchtolts IV. herzogliche Gewalt im westinranischen Burgund fand bamit ihr Ende. 2018 Entschädigung verlieh ihm ber Raifer ausgedehntere Rechte im oftjuranischen Burgund, namentlich bas bem Bergoge bisber nicht zuftandig gewesene Recht, auch gegenüber ben Bischofen an bes Raifers Statt gu treten, Die Schirmvogtei über Die Bochftifte (Benf, Laufanne und Sitten) ju üben und die Bifchofe mit ben Regalien ju belehnen. Allerdings lag bierin tein hinreichender Erfat für bas Berlorne und wurde felbft biefer Erfat fpater noch geschmälert. Bergog B. (ber feit biefer Beit ben vollern Titel eines dur et rector Burgundiae ju führen begann) blieb aber boch in gutem Bernehmen mit bem Raifer, ericbien auf beffen Softagen im weftjuranischen Burgund (1157) und führte ihm, als Friedrich im Commer 1158 jum zweiten Male, von Ulm aus, nach Italien ging, breisgauische, burgundische und lothringische Truppen über den großen St. Bernhard ju Gulfe. Bei bes Raifers Friedensichluffe mit

en Mailandern, am 8. September 1158, mit andern Fürsten bemüht, Friedrichs forderungen zu mäßigen, und bann nach Deutschland heimgefehrt, fand fich B. con im Commer 1159 wieder in Friedrichs italifchem Feldlager ein, übernahm n bem wieber ausgebrochenen Rriege neben bes Raifers Bruber, Bialgraf konrad bei Rhein, und Graf Robert von Baffeville die Führung der taiferlich efinnten Cremonefen, an beren Spige fie Crema befampften und bie ausfallenbe Befahung ber Stadt empfindlich fchlugen, und gab bem Raifer gelungenen Rath ju einem Anschlage auf die Mailander. Durch einen Scheinangriff von Eruppen aus Babia und Lodi aus ihren Mauern hervorgelodt, fielen Jene am 15. Juli 1159 in einen hinterhalt beutscher Reiterei, an beren Spike Friedrich elbft und Bergog B., ber bes Raifers Fabne trug, über bie Mailanber berfielen, m 150 berfelben erichlugen und 600 Gefangene machten. Wie lange ber Bergog amals in Italien blieb, ift nicht bekannt. Jebenfalls trubte fich Mitte 1160 ein Berhaltniß zu Raifer Friedrich auf die Dauer einiger Jahre. Die Mainzer atten am 24. Juli 1160 ihren Erzbischof Arnold in einem Aufftande erschlagen ind zu feinem Rachfolger Rudolf von Zähringen, Gerzog Berchtolts Bruder, rhoben : diefem aber versagten Raifer und Bapft bie Anertennung, obwol Rubolf versonlich in Italien erschien, um dieselbe nachzusuchen. Dies mißstimmte B. Er erblidte in bes Raifers Beigerung einen Beweis fortbauernben alten baffes ber Staufer gegen bie Bahringer, und es tonnte biefen Ginbrud nur nehren, als ber Raifer nach feiner Rudfehr aus Italien gu St. Jean be Losne n Burgund, am 7. September 1162, auf Bitte bes Bifchofs Arducius von Genf eine Berfügung bom 3. 1156 mit Bezug auf Genf burch Rechtsfpruch aufheben ieg, bem Bergoge bon Bahringen bie Regalien biefes Bisthums entzog, und 118 wenige Monate fpater unter bes Raifers Ginfluß heinrich ber Lowe fich von einer Gemahlin Clementia von Bahringen, Berchtolts Schwefter, icheiben ließ 23. November 1162). Um diefe Zeit (1162 ober 1163) mandte fich ber Bergog unter heftigen Beichwerben über ben Raifer burch feinen Bruber Rubolf an ben rangöfischen König Ludwig VII., ihm Berbindung gegen Friedrich ambietend, und nahm auch als Bundesgenoffe ber Welfen, die ähnliches thaten, 1164 an ber beftigen Tehbe berfelben gegen ben Bfalggrafen Sugo von Tübingen und beffen Beichniger, Bergog Friedrich IV. von Schwaben, und die Grafen von Bollern Antheil. Erft die gangliche Erledigung Diefer Streitigkeiten burch ben Raifer, ber mittlerweile seinen britten Feldzug in Italien (1163-1164) burchgeführt hatte, auf bem Reichstage zu Ulm im März 1166 führte auch Bergog Berchtolts volle Ausföhnung mit Friedrich berbei. Unmittelbar nachher begleitete B. ben Raifer auf beffen viertem Zuge nach Italien, wohnte der Erfturmung von Rom, der Krönung der Kaiferin Beatrix durch Papft Paschalis III. (30 Juli und 1. Aug. 1167) bei, fehrte aber noch 1167 in die Beimath gurud, als die im Beere ausbrechenbe Beft und ein neuer Aufftand ber Lombarben ben Raifer ju fchleuniger Rudfehr über die Alpen bewogen. Das Berhaltniß bes Fürften jum Raifer blieb fortan ein durchaus freundliches, obwol Bergog B. in ben zwanzig Jahren, die ihm noch beschieden waren, nicht mehr fo regelmäßig wie früher an Friedrichs triegerischen Unternehmungen theilnahm, fonbern fich mehr feinen eigenen Landen widmete. 1167 belehnte der Raifer Rudolf von gahringen als Erwählten von Buttich mit den Regalien feines Bisthums und berschaffte 1171 durch feine Fürprache Bergog B. und beffen Cohne Berchtolt (V.) Die ergftift-trierischen Leben bes verftorbenen Grafen Beinrich von Ramur; ber Bergog ericbien in ben beutichen und burgundischen Landichaften an bes Raifers Sofe und wird fich auch beffen fünftem Buge nach Italien angeschloffen haben, als Friedrich im Berbite 1174 fein Geer von Bafel aus durch Burgund und über ben Mont Cenis nach Piemont führte. Doch schon nach furger Frift scheint B. wieder aus Italien

beimgefehrt gu fein; in teiner Urfunde Friedrichs in diefen Jahren bes erneuerten Lombarbifchen Krieges wird er genannt. Dagegen geigen Urtunden der burgundischen Lande von 1175-1177 und die Rachricht von einem vom Bergog 1175 burch einen Unfall im Gebirge bei Chillon erlittenen Berluft an Mannichaft und einer gleich nachher folgenden Bebbe beffelben mit den Grafen bon Bollern, wobei er Fürstenberg einnahm, ihn bieffeits ber Alpen. Die Rachricht bes italifchen Geschichtsichreibers Rabulf be Diceto von ber Gefangennahme eines Bergogs Berchtolt burch bie Mailander in ber Schlacht bei Legnano (29. Mai 1176) wird fich baber faum auf ben Bahringer, fondern auf Bergog B. bon Meran ober einen anbern faiferlichen Befehlshaber bes Ramens Berchtolt beziehen. Wol aber tam ber Bergog von Bahringen 1178 bem Raifer gu Bulfe, als Friedrich nach bem Baffenftillftande mit ben Lombarden (Benedig, 1. August 1177) fich aus Italien herauszuziehen wünschte, bazu aber ber Unterftugung durch beutsche Truppen bedurfte und an Bergog B. die Ginlabung erließ. ihm mit folchen juguziehen. Der Bergog erichien im Biemont an ber Spipe feines Aufgebotes und geleitete ben Raifer im Juni 1178, mahricheinlich über ben Mont Genebre, nach Burgund, wo fich Friedrich nun in Arles fronen lieg. Much bei bem endlichen Friedensichluffe mit ben Lombarden nach Ablauf Des fechsjährigen Waffenstillstandes wirtte B., auf bem Stabtetag zu Biacenza im Mary und im Ronftanger Frieden bom 25. Juni 1183 mit. 3m Mai bes folgenben Jahres wohnte er bem großen Fefte in Maing bei, mit welchem ber Raifer Die Schwertleite feiner Gobne, bes jungen Ronigs Beinrich VI. und Bergog Friebrichs V. von Schwaben, feierte. Dies scheint Bergog Berchtolts lette perfonliche Begegnung mit bem Raifer gewesen ju fein; benn als biefer fury barauf feinen fechsten Römerzug antrat, blieb B. in Deutschland gurud und erlebte auch nicht mehr des Raifers Beimtehr (1187).

Ludenhafter noch, als biefe Kunde von Bergog Berchtolts Theilnahme an ben Reichsangelegenheiten, ift mas über feine Regierung ber gahringifchen Berrichaften und insbesondere fein Rectorat in Burgund geschichtlich begründet gejagt werben fann: Angelegenheiten, die ihn feit 1160 wol vorzüglich beschäftigten. Die gahringischen Stifte im Schwarzwald, die Stifte Burich und die burgundis ichen Rlöfter Ruggisberg, Altenruf (Sauterive bei Freiburg) und Sauteret (bei Dron) empfingen feine Gunftbeweise; aber über die Berhaltniffe bes Rectors ju bem burgundischen Abel und fein für die bortigen Landschaften bedeutendes Gingreifen in biefelben ift hochft wenig befannt. Bas bie Begiehungen gu ben brei Bisthumern bes oftjuranischen Burgund anbetrifft, fo wurde basjenige ju Genf burch ben obenermahnten faiferlichen Spruch von 1162 ganglich geloft. Gbenfowenig tamen die Ansprüche, welche der Bertrag mit Kaifer Friedrich vom 3. 1156 dem Bergoge gegenüber bem Bisthume Sitten und dem Ballis gewährt hatte, ju bleibender Berwirklichung. Reben bem Bifchoje und den Ballifern felbst wiberftand auch das im Unterwallis und Chablais machtige Saus ber Grafen bon Maurienne einer wirklichen Regierungsgewalt bes Rectors, ber barüber, nach Sage fpater marchenvoller Chronifen, perfonlich in Ballis gefampit haben foll, feine Anspruche aber fcblieglich (bie Regalien von Gitten inbegriffen) an ben Grafen humbert III. bon Maurienne überließ, ber Berchtolis Schwefter Clementia nach ihrer Scheidung von Beinrich bem Lowen ehelichte und - ber erfte feines Saufes - ben Titel eines Grafen von Savopen annahm. Dagegen blieb bem Berzoge B., was ihm 1156 hinfichtlich bes Bisthums bon Laufanne querkannt worden war. Mit bem Bischof Amadeus (1144-1159) regelte ichon 1157 ein Bertommnig bes Bergogs die gegenseitigen Beziehungen, und als B. fpater, gegen ben Willen Bifchof Landriche (1159-1178), auch die vom Bifchofe au Leben gehende gewöhnliche Bogtei bes Sochftiftes von ben Gblen von Gerenftein

an sich kauste, wodurch seine Berechtigungen gegenüber dem Stiste sich wesentlich erweiterten, gelang es weder Landrich noch dessen Rachfolger, dem Bischose Roger (1178—1212), eine Aenderung der Berhältnisse zu erzielen. Der Bertrag von 1157, dem 1178 auch die päpstliche Anertennung durch Alexander III. zu Theil wurde, blieb bestehen. Gegenüber den Bischösen und dem burgundischen Adel soll es zu Wassenthaten Herzog Berchtolts gekommen sein, wobei der Sieg auf seiner Seite geblieben. Es ist indessen dies ganz ungewiß, soviel aber sicher, daß des Rectors Ansehen von den geistlichen und weltlichen Herren des gefannmten Landes vom Oberaargan an dis an die Gestade des Reuenburgerund des Lemansee's anerkannt und durch ihr Erscheinen bei urkundlichen Acten

beffelben bezeugt wurde.

Die nachhaltigfte Bedeutung aber gewann Bergog Berchtolts Regierung baburch, bag er, bem Beifpiele feines Baters folgend, in feinen Gebieten Stabte grundete ober in ihrer Entwidlung forberte. Das vornehmfte Beifpiel hievon bietet Freiburg im lechtlande bar. Sier, an ber Grenze bes beutschen und bes romanifchen Landes, in einer von Ratur feften Stellung an ber Saane lag neben einer gahringischen Burg, die von Bergog Ronrad ober von Berchtolt IV. felbft ihren Urfprung und Ramen empfangen haben mag, ein Dorflein, bas B. IV. (unbefannt in welchem Jahre) jur Stadt erhob und mit einem ber Sanbfefte bon Freiburg im Breisgau entnommenen Stadtrecht begabte. Auf eigenem Boben bes Bergogs, ju 1/4 auf Boben bes Rlofters Beterlingen erbaut, rafch aufblubend, bilbete die Stadt fcon 1177 ein Gemeinwefen, das der herzoglichen Macht zu einem Stuppuntte biente. Die von Bergog B. IV. herrührende Sandfefte beffelben beftätigten 1249 die Erben bes Stammes von Bahringen, die Grafen von Anburg. Auch das ichon jur Zeit Kaifer Konrads II. befestigte Murten, ipater aus Bergog Rudolis von Rheinfelden verfallenen Leben burch Raifer Beinrich IV. junachft an bie Bifchofe bon Laufanne gefommen, verbantte Bergog B. IV. (ober feinem Cohne Berchtolt V.) fein Stadtrecht; Die Rectoren bon Burgund, an die Stelle ihrer Borfahren in ber Reichsgewalt tretend, forberten bas Emportommen ber Stabt. Achnliches mag von ihnen für Dverbon und Moubon gescheben fein; bie Sage ichreibt fogar ichon Bergog Ronrad bon Babringen die Entstehung von Derbon und bas erft nach Mitte bes 13. 3abrhunderts urtundlich befannten Morfee (Morges am Genferfee) gu. Leider mangelt es an guberläffigen Angaben über bie fruhefte Geschichte biefer beiden Orte. Soviel ift übrigens ficher, bag nicht allein militarische 3wede bie Fürften bon Bahringen bei ber Anlage ihrer Stabte leiteten, fonbern auch die reiche Quelle bon Ginfunften mannigfacher Art, welche fie aus biefen Mittelpuntten gewerblicher Thatigfeit zogen, babei wefentlich mit in Anschlag tam. 3m Befige folcher Macht ftarb Bergog B. IV. am 8. December 1186 und wurde in St. Beter im Schwarzwalbe bestattet. Bon feiner Gemahlin, ber Tochter eines Grafen Bermann (wahrscheinlich bes Grafen von Froburg im Buchsgan, unweit Olten) binterließ er einen einzigen Cohn und Rachfolger, Berchtolt V., und zwei Tochter, Manes, Gemahlin des Grafen Egeno von Urach, und Anna, Gemahlin des Grafen Ulrich von Anburg.

Bertold V., Herzog von Zähringen, † 1218. Geboren nach der Mitte des zwölften Zahrhunderts, 1171 noch minorenn, 1183 mit Ida, Tochter des Grafen Matthäus von Boulogne vermählt, trat B. V. als einziger Sohn Herzog Berchtolts IV. bei deffen Tode, Ende 1186, in die Titel, Würden und Besitzungen seines Baters ein. Für die burgundischen Landschaften von Ober-Margan west- und südwärts dis in die Wadt und dis ins Hochgebirge, dis zu den Oueslen der Aare und Saane, wurde die Regierung Berchtolts V. noch bedeutsamer und solgenreicher, als die seines Borsahren, durch die Kämpse, in welchen

er feine Obergewalt gegenüber ben burgunbischen Dynaften und Stiften gu behaupten hatte, und die Anlegung und Forberung von Feften und Städten, die ihm dabei dienten, insbesondere durch die Grundung bon Bern. Die Geschichte feiner Berrichaft ift indeffen fehr buntel. Der Urtunden, ber Stellen geitgenoffifcher Werte, in benen feines Namens gedacht wird, find fehr wenige. Nur eine turge Ergahlung Juftinger's und verworrene leberlieferungen wadtlandifcher Chroniten, alle weit fpatern Urfprungs, als Berchtolts V. Beit, enthalten nabere Ungaben, nach welchen die ichweizerischen Geschichtssichreiber des fechzehnten Jahr hunderts und neuere mehr ober weniger willfürlich eine Beschichte von Berdtolts Regierung entworfen haben. Faßt man die Quellen gufammen, fo laffen fich in des Bergogs Leben und Birten drei Abschnitte unterscheiden. Das erfte Jahrzehnt feiner Regierung, Die Jahre 1186 - 1195, waren vorzüglich ber Unterwerfung bes burgundischen Abels in ber Wadt und im Oberlande gewidmet. Bahrend biefer Beit findet man bom Aufenthalt und bon den Thaten bes Gurften taum einmal wirklich urfundliche Spur; Ende 1195 ericheint er am Rheine bei Raifer Beinrich VI. Aber die Sauptthatsachen laffen fich erkennen. Den buraundischen Abel ichlug ber Bergog um 1190 in ber Gegend von Biflisburg (Avenches) ober Beterlingen (Baberne) enticheibend; ber Bifchof Roger von Law fanne und Graf Wilhelm von Benf waren die Baupter feiner Gegner geweien. In Burgdorf an der Emme (Berthoud), dem Sauptfige feiner Berrichaft, ber herrlichte B. feinen Sieg burch eine Inschrift über bem dortigen Thore. Auch eine Inschrift abnlichen Inhaltes in Breifach, beren Schöpflin gebentt, aber Berchtolt IV. guichreibt, tann auf bies Ereignig Bezug gehabt haben. Die feften Plage Laupen, Brasburg, Oltingen, Die Städte Murten, Pverbon, Milben (Moudon) bienten bem Bergog. Das Oberland, bas an ben dem Saufe Bab ringen feinbfeligen Ballifern einen Rudhalt fand, befiegte ber Bergog ebenfalls und brang bis ins Ballis bor; ben entscheibenden Schlag gegen die Aufftanbifchen führte er am Charfreitag, 12. April 1191 im Thale Brindelmald. Die Erbauung der Fefte und Stadt Thun und die Berpflanzung beutscher Dynasten familien aus bem Burichgau unter Berchtolts Ginflug in Die oberlandifden Thaler, der Wediswile nach Ufpunnen, der Cichenbach nach Oberhofen, ficherte bem herzog ben ruhigen Befit bes unterworfenen Landes. Im Mittelpuntt bes beutsch-burgundischen Landes grundete er, auf Reichsboben, aber ihm als Rector und herrn unmittelbar guftandig, feine bedeutenofte Stiftung: Bern, im Frubjahr 1191. Bon einer Theilnahme bes Bergogs an dem Krengguge R. Friedriche I. (1190), von welchem die Schriftfteller bes fechzehnten Jahrhunderts ergablen, ift in den zeitgenöffischen Quellen teine Spur, feine Abmefenheit vom Lande auch höchit unwahricheinlich.

In einer zweiten Periode, ben Jahren 1195—1211, erscheint B. V. theils durch die Angelegenheiten des Reiches und seine Beziehungen zu den oberrheinischen Landschaften, theils durch einen zweiten Krieg in der Wadt beschäftigt, in welcher nun dem Zähringer ein neuer Mitwerder um Einstuß und Gewalt im Haufe Savoyen entsteht. Gemeinschaft der Nationalität wendet diesem einen Theil des romanischen Abels und die Rücksicht auf Italien Gunstbezeugung auch vom hohenstaussischen Königshause zu; Beranlassung für B. V. zur Ausmertsamteit nach beiden Seiten. Ziemlich vollständig ist des Herzogs Berhalten in den deutschen Angelegenheiten befannt. Dem kaiserlichen Hose bisher meistens serne, erschien er nach Kaiser Heinrichs VI. Rücksehr aus Italien 1195 bei demselben am Rheine, im April 1196 in Würzdurg, willigte wie die übrigen Fürsten in des Kaisers Berlangen der Anerkennung von Heinrichs Söhnlein Friedrich als zusünstigen Königs, blieb aber in fühlem Berhältniß zum Kaiser und dessen Brüdern, das sich sogar bald zu einem seindseligen gestaltete. Denn nachdem

Beinrich VI. im Sommer 1196 burch Burgund nach Italien gezogen war, befebbete mit feinem Willen fein Bruder Ronrad, Bergog von Schwaben, ben Bahringer, und nur Konrads plöglicher Tod in Durlach (19. August 1196) machte biefem Rriege ein Ende. 21ls aber bes Raifers britter Bruber, Bfaljgraf Otto von Burgund, um biefelbe Zeit eine Fehde mit bem Bischofe von Strafburg begann, Die vier Jahre hindurch das Elfag verwüftete, und burch treuloje Ermordung des Grafen Ulrich von Pfirt (27. Sept. 1197) ben allgemeinen Unwillen auf fich jog, schloß fich auch Bergog B. Otto's Gegnern an und nahm am Rriege wider benfelben (1197) Theil. Wenig glaublich icheint baber die Rachricht bes englischen Chroniften Richard von Soveben, bag auf Raifer Beinrichs Befehl Bergog B. neben dem Ergbischof bon Maing, bem Bergog bon Sachien, bem Bialagrafen bei Rhein u. a. m. 1197 au einem Rreugauge nach Sprien abgegangen fei. Die beutichen Schriftfteller ber Beit gablen unter ben Preugfahrern, die Ende 1196 nach bem beiligen Lande gogen, Bergog B. V. nicht auf, wol aber ben Bergog Berchtolt von Meran und beffen Sohn Otto. Und als nun mahrend jener elfaffischen Tehde Raifer Beinrichs VI. Tod in Meffina (28. Sept. 1197) das Reich feines Sauptes beraubte, ließ fich Bergog B. von Bahringen durch den Bischof von Strafburg und Graf Albert von Dagsburg jur Annahme des Rufes beftimmen, ben ber Ergbischof bon Roln und bie nieberrheinischen Fürsten an ibn richteten, ben erledigten Thron gu besteigen. Unfangs Mary 1198 von ihnen in Roln gewählt, verhieß B. Annahme ber Bahl, Erscheinen mit Beeresmacht in Roln ju Behauptung berfelben gegen ben bon den Oberdeutschen erhobenen Ronig Philipp von Staufen, Raifer Beinrichs füngften Bruder, Bahlung großer Gummen an feine Bahler und gab biefen für bie Erfüllung feiner Berfprechen feine Schwefterfohne Runo und Berchtolt bon Urach zu Geifeln. Nach turger Frift aber befann er fich eines Andern, trat mit Philipp in Unterhandlung und gegen reiche Entschädigung von jedem Anipruch auf die Krone gurud, mit folder Gile, bag er fogar die Lofung feiner Reffen aus der Geiselschaft außer Acht ließ. Im Thronstreit zwischen Philipp und dem nun von beffen Gegnern erhobenen Gegenfonig Otto dem Welfen von Braunfdweig blieb Bergog B. entichieben auf ber Geite bes Sobenftaufers, fur welchen er mit andern gahlreichen Fürsten und herren fich am 28. Mai 1200 dringend, obwol vergeblich, bei Papft Innocenz III. verwandte. Rach Philipps Tobe (21. Juni 1208) anerkannte er Otto, war bei beffen Berlobung mit Philipps Tochter Beatrix auf bem Reichstage zu Burzburg (Mai 1209) und bei bes Konigs Aufbruch jum Romerzug in Augsburg (Juni 1209) jugegen, nahm aber an biefem Buge feinen Theil.

Räher liegende Angelegenheiten beschäftigten den Herzog. Um diese Zeit nämlich hatten schon Berwickelungen mit dem Hause Savohen begonnen, das vom Chablais aus nun auch in der Wadt Fuß saßte, eine Entwicklung, deren Hergang und Berlauf sreilich sehr dunkel ist. Herzog Berchtolts IV. Schwager, Graf Humbert III., ursprünglich ein getreuer Anhänger Kaiser Friedrichs I., war 1184 zu dessen Gegnern übergetreten, in des Kaisers Acht gefallen, und in des Lehtern Namen hatte König Heinrich VI. dem Grafen 1186 das Chablais und das savoische Unter-Wallis entrissen. Nach Humberts Tode 1189 erlangten aber die Bormünder seines jungen Erben, des Grafen Thomas I., des Kaisers Huld und die verlorenen Besitungen wieder. Kur dem Anspruche auf die Regalien des Bisthums Sitten mußte das gräsliche Haus für immer entsagen. Graf Thomas selbst warf aber nun seine Blicke auf die Wadt, griff den Bischos von Lausanne an und scheint die deutschen Wirren nach Kaiser Heinrichs Tode benutzt zu haben, um von dem Bischose und von Herzog B. V. Concessionen zu erringen. Ende Mai 1207 erschien Graf Thomas, wie auch

Bergog B., in König Philipps Soflager in Bafel und erhielt bajelbit vom Ronige die Belehnung mit Burg Moudon, die erfte befannte Spur eines favoifchen Befiges in der Badt. Run ftiegen Bahringens und Savopens Gebiet und Intereffen nicht allein mehr an ber oberlandisch-wallifischen Brenge, fondern and mitten im Bergen ber Babt gufammen, und es entwidelte fich, fei es ichon aus früher erhobenen, fei es aus jest erft auftauchenben Streitfragen, ein Rampi Beiber, bem erft nach mehrjähriger Fehbe ein im Rlofter Sautcret am 18. Oct. 1211 abgeschloffener Friedensvertrag zwifden Bergog B. V. und Graf Thomas ein Biel fette. Der Berlauf ber Tehbe ift im Einzelnen nicht befannt. Gine Belagerung bes Schloffes Blonan oberhalb Bivis (Beben) wird urfundlich er mahnt, Rriegszüge bes Bergogs ins Ballis, wo er im 3. 1211 bei St. Ulricen von den Oberwallifern geschlagen worden und mit Roth entfommen fein foll werben bon ben Chronifen bes fünfzehnten und fechgehnten Jahrhunderts ergablt: allein es bleibt ungewiß, ob nicht manches hievon in die Beit jener fruheren Rampje in und um das Oberland (1190-1191) gehört. Rur das durch ein Dentmal bezeugte Gefecht bei St. Ulrichen ift biefem fpatern Balliferfriege bes Bergogs bestimmt juguichreiben. Das endliche Ergebnig ber Dinge mar jebenfalls für das Saus Savopen nicht ungunftig. Auf dem Jorat, im Thal der Broie bei Moudon, auch weiter nach Norben, in Romont, beffen Erwerbung aus biefer Beit ju ftammen scheint, behauptete es fich fortan.

Rach diesen Ereignissen beginnt der dritte und letzte Abschnitt in Berchtolts V. Leben, die Zeit von 1212—1218. Obwol noch in den Jahren voller Kraft erscheint der Herzog wenig mehr in großen Angelegenheiten betheiligt. Zwar trat er in dem neuen Thronstreit, der mit König Friedrichs Ankunft auf deutschem Boden begann, bewogen durch Friedrichs reiche Schenkungen, zu dessen Partei, gegenüber dem vom Papste gebannten Kaiser Otto; aber nur einmal wird er urkundlich in der Umgebung des neuen Königs genannt. Meist weiste er in seiner Heimath, in Freiburg im Breisgau, beschäftigt mit allerlei Festlichfeiten einer fröhlichen Hospkaltung und zuweilen mit Streitigkeiten mit seinen Rachbarn, den Bischösen von Straßburg und von Basel. Er starb in Freiburg am 12. Februar 1218 und wurde im Münster daselbst als der Letzte seines Geschlechtes mit Schild und Helm bestattet, wo noch jeht sein Grabbild steht.

Meugerlich von hohem Buchfe und achtunggebietendem Wefen, ein tabferer Rriegsmann, babei ein Freund ber Dichtkunft und frober Gefelligfeit, binterließ ber burch Macht und Reichthum hervorragende Fürft bei den Beitgenoffen bauptfachlich ben Ruf eines nach Gut und Gelb allzu begierigen und oft auch gewaltthätigen Mannes. Die Liebe jum Reichthum foll ber hauptfachlichfte Brund feines Bergichtes auf die Konigswurde gewesen fein; die Rrone wurde ihn zuviel gefoftet haben. Die Geiftlichkeit war bem Bergog als einem allegeit ftreit- und habfüchtigen Nachbar nicht holb; bas Rlofter St. Gallen wies 1208 feine Bewerbung um die Bogtei bafelbit, ungeachtet er eine hohe Summe bafür anbot, ab. In ben burgunbischen Landichaften mar er, wenigstens beim Abel, mehr gefürchtet als beliebt. Die Wahl feines letten felten mehr verlaffenen Aufenthaltes, noch mehr aber die Gerüchte, die fich in jenen Landschaften über bas Erlofchen bes gahringifchen Stammes in feiner Berfon bilbeten und auf die Nachwelt vererbten, mogen bafür zeugen. Der Bergog, 1183 mit 3ba bon Boulogne vermählt, war von diefer ichon früher verheirathet gewesenen und ihre Chemanner ichnell wechfelnben Frau balb wieber, ipateftens 1186. verlaffen worden und vermählte fich fpater, unbefannt wann, mit Clementia, Tochter des Grafen von Auronne, die furz nach Berchtolts V. Tobe, 1218 ober 1219, den Grafen Cberhard von Rirchberg ehelichte. Der Che des Bergogs mit Clementia waren aber, nach ben Chronifen ju fchliegen, noch eine ober gar

zwei anderweitige Bermählungen Berchtolts porangegangen, und aus einer biefer Chen hatten ihm gwei, 1209 und 1210 geborene Cohne, Konrad und Berchtolt, ober Berchtolt und Friedrich, geftammt, die noch als Rinder ftarben, wie die Sage lautet burch Beranftaltung bes burgundischen Abels und einer Stiefmutter, ober ber Mutter, vergiftet. Urfundlich gewiß ift nur, bag Bergog B. 1208, als er fich um bie Bogtei St. Gallen bewarb, teinen Sohn befag, bag ihm am 1. Jan. eines nicht bezeichneten Jahres ein Sohn Berchtolt, noch jung, ftarb, und bag in Solothurn, in ber bortigen Stiftstirche, bas Grab gweier Rinber bes Bergogs mar, beren Gebeine am 9. Gept. 1544 unter einem ihre Bilbniffe barftellenden Grabftein und in einem hölgernen vergolbeten Garglein gu Tage famen. Dabei lag auf ichwarzem Sammet ein an ber Luft gerfallendes Saupt eines Erwachsenen, bas bie Entbeder für basjenige ber ichulbigen und gerichteten Stiefmutter ober Mutter ber Anaben hielten. Roch find in Solothurn ber Grabftein, eine im 3. 1748 ober 1749 angesertigte Zeichnung bes bamals im Chore aufbewahrten Sarges und einige Ueberrefte ber Gebeine vorhanden, Die auf ein Rind von 7-9 und ein folches von 4-5 Jahren fchließen laffen. Alles lebrige ift bei Abtragung ber alten Rirche im 3. 1762 verschwunden. Wie wenig hiftorifche Wahrheit aber auch in ber Sage fteden mag, fie ift an fich felbit ein Zeugnig ber Auffaffung über bas Berhaltnig awischen Fürft und Abel in ber Maffe ber burgundischen Bebolferung, besonders in ben bon B. V. und feinen Borfahren geftifteten Stabten.

Mit B. V. erloich ein Geschlecht, bas bei langerem Befteben feine Berrichaft allmählich wol über ben größten Theil ber jegigen Schweiz ausgebreitet haben Run gerfiel Diefelbe. In Die Allodien theilten fich bes Bergogs Schweftern: Agnes Grafin bon Urach und ihr Gemahl Egeno erhielten ben altgahringifden Stammbefit im Breisgan und in Schwaben; Unna Grafin bon Anburg und ihr Gemahl Ulrich ben rheinfelbisch-burgunbischen nachlag bes Saufes. Schlimm erging es ber binterlaffenen Gemablin bes Bergogs, welche als Morgengabe und Witthum Burgborf und Rheinfelben hatte erhalten follen. MIS Brafin von Rirchberg vertaufte fie 1219 ihre biegfälligen Unfpruche an Braf Egeno von Urach; aber es entftanben Streitigfeiten, in Folge beren Graf Egeno fich ber Grafin felbft bemachtigte, fie 1224 gefangen bielt, trog zweier Spruche Konig Beinrichs von 1224 nicht freigab, und erft ein im August 1235 von Kaifer Friedrich II. ju Maing auf Klage von Clementia und ihres Baters beftelltes Gericht geiftlicher und weltlicher Fürften machte burch wiederholten Spruch au Gunften ber Rlagerin biefen Streitigfeiten ein Enbe. Wie fibrigens Burgborf an bas Saus Ryburg gurudgelangte, von beffen gahringischem Erbtheil

Diefer Ort ben Mittelpuntt bilbete, ift nicht befannt.

Folgenreicher als die Theilung der zähringischen Allodien war für die Geschichte der einstigen sürstlichen Gebiete das Erlöschen der Mittelgewalt des Rectorates und der Rückfall alles dem Rector unterworsenen Reichsgutes an das Reich. Jeht begann die reichsstädtische Entwickelung von Zürich, Solothurn, Bern. Die lehtgenannte Stadt insbesondere wurde allmählich zum eigentlichsten Erben ihres Gründers, dem sie ein dankbares Andenken dis auf heute bewahrt und bessen Namen sie dis gegen das Ende des siedzehnten Jahrhunderts auf

ihren Müngen führte.

Das Wappen der Herzoge von Zähringen war nach der Ansicht der meisten früheren Forscher ein grimmender Löwe, golden, im rothen Felde von der Rechten zur Linken schreitend; nach Ansicht der Reueren ein Abler mit ausgebreiteten Flügeln. Siegel, auf die man sich für Ersteres berusen, sind unächt, dagegen erscheint auf zwei Reitersiegeln Herzog Berchtolts V. von 1187 und 1215 der Abler im Schilde des Reiters. Da indessen Wappen- und Siegelbilder im

zwölften und dreizehnten Jahrhunderte unter Gliedern eines und desselben Hauses zuweilen noch wechselten, und da schon die Chroniken des sechzehnten Jahrhunderts den Löwen als zähringisches Wappen bezeichnen, so wird sich die Frage nach dem Stammes= oder auch dem Amtswappen der Herzoge und Rectoren

bon Bahringen faum abfolut enticheiben laffen.

J. D. Schöpflin, Historia Zaringo-Badensis, Carolsruhe 1763. 5 Bbe. 4°. E. J. Leichtlen, Die Zähringer. Freiburg i. Br. 1831. — Fred. de Gingins, Mémoire sur le rectorat de Bourgogne, in Mém. et documens p. p. la société d'histoire de la Suisse romande. Laufanne 1838. Tom. I. — Ch. F. Stälin, Wirtembergische Geschichte. Bb. 1 und 2. Stuttgart und Tübingen 1841 und 1847. — C. B. A. Hidler, Berchtold ber Bärtige, erster Gerzog von Zähringen. Mannheim 1856 und: Quellen und Forschungen zur Geschichte Schwabens und der Ostschweiz. Mannheim 1859. — J. L. Burstemberger, Geschichte der alten Landschaft Bern. Bern 1862. (Mit Stälin's Wert das Wichtigste.) — Ed. v. Wattenwyl, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern. 1. Bd. Schasschungen 1867. 2. Bd. Bern 1872. — Fr. v. Wyß, Die Reichsvogtei Zürich, in der Zeitschrift sür schweiz. Recht. Bd. 17. Basel 1871.

Bertold von Regensburg, Franciscanermonch und Banberprediger, geb. um 1220, † 13. Dec, 1272 in Regensburg. Er wird gewöhnlich ber Bruber Berthold von Regensburg genannt, wie benn auch biefe alte Reichsftadt aller Wahrscheinlichfeit nach fein Geburtsort ift, mahrend Augsburg und Winter thur gleichfalls auf die Ehre, ihn ben Ihrigen nennen zu durfen, Anfpruch gemacht haben. Jebenfalls ift er in Regensburg erzogen und herangebildet worben, und fein borguglichfter Lehrer war ber treffliche David von Augsburg (f. b. Urt.), ber in dem neu errichteten Minoritentlofter als Rovigenmeifter und Brofeffor ber Theologie wirfte, und mit welchem B. fein ganges Leben binburch in bem innigften Freundschaftsberhältnig blieb. Berrlich entwidelten fich unter ber Leitung biefes ausgezeichneten Mannes bie ungewöhnlichen Gabigleiten bes Anaben und Junglings. Die erften Broben feiner Berebfamteit legte B. natürlich in Regensburg felbst ab, um bas 3. 1250 aber trat er aus bem engen Raum des Rlofters in die Belt hinaus, wie ja den Brildern des Franciscus von Affifi allenthalben, wo fie es eben für gut halten mochten, ju predigen und Beichte gu horen gestattet war. Der erfte und nachfte Schauplat feiner Thatigfeit war Riederbaiern; 1253 erschien er, bereits hochangesehen, in Landshut; im nachsten Jahre predigte er in Speher; von da zog er rheinaufwarts burch bas Elfag über Colmar nach der Schweig, wo wir ihn in verschiedenen Orten und Städten des Nargaus und Thurgaus, in Klingnau, Whl und Zürich und dann in Constang predigend treffen. Mehr als einmal durchzog er die oberen Lande, wie er benn mahricheinlich im 3. 1256 durch bas Toggenburg und Sargans nach Graubundten ging. In den Jahren 1257 und 1258 weilte er, theilweise wenigftens, in Augsburg bei feinem geliebten Lehrer und ubte bier und in Schwaben fein Predigtamt. Gegen Ende bes 3. 1259 treffen wir ihn abermals in ber Rabe bes Rheins, namentlich in Pforzheim. Bon jest an wendete er fich ben öftlichen Landen gu; zuerft betrat er Defterreich, bann Mabren und Böhmen, und felbft nach Ungarn scheint er gefommen ju fein, wo er bann bor Buhörern, die bes Deutschen nicht fundig waren, eines Dolmetichers fich bediente. Auf ber Rudreife aus Bohmen und Schlefien mag er auch Thuringen besucht haben; bag er in Franken gepredigt habe, fagt er jelbft. In ben letten Jahren feines Lebens icheint er feine größeren Reifen mehr gemacht, fonbern feinen Wirfungsfreis auf Baiern befchranft ju haben. 3m November bes 3. 1271, als er gerade in Regensburg predigte, wurde ihm, wie ergablt wird, die Todes-

stunde seines geliebten Lehrers — es starb berselbe zu Augsburg am 16. Nov. 1271 — geoffenbart; nicht viel über ein Jahr später, den 13. Dec. 1272, sollte auch er selbst aus dem Leben scheiden. Die Beerdigung Bertolds ersolgte in der Minoritenkirche, und es sind seine irdischen Ueberreste zum größten Theile

noch jest in Regensburg borhanden.

Die Anziehungsfraft, welche B. auf feine Zeitgenoffen ausubte, war eine gang außerordentliche. Wohin er tam, brangte fich bas Bolt in ungeheuren Maffen ju ihm beran; bie Chroniften fprechen von 60000, ja von 100000 und mehr Buhorern. Meiftens predigte B. im Freien, auf Felbern und Biefen, auch wol von einer Anhöhe ober von einem Baume berab, auf welchem ein Geruft für ihn erbaut mar, wie benn noch im fiebzehnten Jahrhundert eine Linde bei Glag den Ramen der "Bertolds Linde" führte. Ratürlich vermochten auch fo nur die Wenigsten seine Worte zu vernehmen, doch mochte es ben lebrigen ichon etwas Großes fein, ihn nur ju feben, und ber Gindrud, ben er bervorgebracht, wird theilweife wol auch auf Diejenigen übergegangen fein, Die ihn nicht hatten hören tonnen. Die Beit aber, in welche feine Birtfamteit fiel, war eine hochst traurige und verwirrungsvolle. Sehr verderblich hatte schon ber erbitterte Rampf gwifchen Bapft und Raifer auf die ftaatliche und fittliche Ordnung eingewirtt, und ebenjett erichien ber Raiferthron fo berabgewurdigt, bag fein Deutscher mehr Berlangen trug, ihn einzunehmen. Die Fürsten und Stäbte befriegten einander, plünderten und verheerten bas Land; ber Abel gefiel fich in Wegelagerung und Strafenranb; ftatt bes Rechtes herrichte allenthalben nur Die Bewalt, und bas fchwer bedrängte Bolt fiel ber Berwilderung und der Beraweiflung anbeim. Da ericbien B. und wußte mit ber Macht feines Bortes bie Gewaltthätigen ju beugen, die Erbitterten gu befanftigen, die Gemißhandelten ju troften. Bornehme und geringe Rauber brachte er bagu, ungerechtes Gut gurudguerftatten, wie er benn 3. B. auf ben Ritter Albrecht bon Sax einen folden Eindrud machte, dag berfelbe bas Schlog Bartenftein und Die Bogtet an bas Rlofter Pfafers gurudgab. Ebenjo vermochte er auch ben Ritter Lubwig von Liebenzell, feinen langwierigen Streit mit ber Martgraffin Irmengard von Baben auf gutlichem Wege ju ichlichten. Oftmals tam es bor, daß Gunder, von feiner Predigt getroffen, bor Schmerg über ihr Bergeben ohnmachtig jufammenfanten, andere aber aufftanben und laut beichteten, wie benn ein Madchen im Thurgau wegen unerlaubten Gebrauches ber Schonheit öffentlich Bufe that, wo bann, als B. ihre reuende Seele allgemeiner Bergebung empfahl, fogleich einer bom Bolte fie jum Beibe nahm.

Solche Wirtungen hervorzubringen, fest nun freilich nicht blos eine gang besondere geistige Begabung, sondern auch und hauptfächlich ein ebenso tief in Gott wurzelndes als von warmer Menschenliebe erfülltes Berg voraus, und in letterer Begiehung hatte B. ohne Zweifel feinem Lehrer, David von Augsburg, fehr viel zu verbanten. David gehörte zu ben edelften Reprafentanten ber Muftit, und es begegnen uns in Berthold's Predigten nicht felten Spuren jenes innigen Bufammenlebens mit ber Gottheit, wie es nur ben eigentlichen Muftitern eigen ift, und in bas er eben auch eingetreten war. Borberrichend war jedoch Bertolds Richtung eine praftifche, und wir finden in ihm recht eigentlich einen Mann bes Bolles, beffen Lage und Berhältniffe, beffen Sitten und Beftrebungen er bis in alle Gingelheiten tannte und auf beffen Standpuntt er fich gang und gar gu ftellen wußte, um es bon ba aus um jo ficherer bem bochften, emigen Biele entgegenguführen. Go ift benn auch feine Darftellung eine burchaus vollemäßige, voll Rraft und Raturlichteit, die Bilber überall gutreffend, nirgends gebauft, immer ebel, und niemals, wie etwa bei Abraham a Cancta Clara, and Boffenhafte anftreifend. Die gewaltigften Contrafte treten bei ihm ju Tage;

oft ist es geradezu, als ob sich ber himmel mit seiner ganzen herrlichteit vor uns erschließe, um diejenigen auszunehmen, die Gottes Wege wandeln wollen, und wiederum, als ob die hölle mit all ihrer Qual sich austhue, um die Un-

gerechten in ihren Abgrunden verfinten gu laffen.

Die Tugenden, auf welche B. bei aller Gelegenheit dringt, sind innere Demuth und Reue und Wiedererstattung jeglichen ungerechten Erwerbes; ohne das seinen alle äußerlichen Bußen und Keinigungen den gar keinem Ersolge. Wer ungerechtes Gut dei sich behält, den könne nichts von der Berdammniß retten. "Das kannst du nicht büßen, sagt B., mit einer Fahrt übers Meer. Man gibt dir jeht das Kreuz von dem Papst, übers Meer zu sahren süren Wern. Moer wenn du auch hinübersährst mit diesem Kreuz und mit dem, woran St. Peter und St. Andreas gemarkert wurden, und das heilige Grab wieder gewinnst und die Heiden sern und nahe bezwingst und erschlagen wirst im Dienst Gottes, und wenn du dich legten ließest in das heilige Grad, woran Gott selbst lag, und auf dich legtest alle diese Kreuze und das noch dazu, woran Gott selbst starb, und stände Gott zu deinem Haupt und St. Maria zu deinen Füßen und alle Engel auf der einen und alle Heiligen auf der andern Seite, und nähmest den heiligen Gottes Leichnam in deinen Mund: die Teusel brächen dir die Seele doch aus dem Leibe und führten sie hinab in den Grund der Hölle."

In einer andern Predigt geht B. den verschiedenen Handwerkern nach und verurtheilt ihre mannigsaltigen Betrügereien. Wiederum warnt er davor, Kindern oder Berwandten ungerechtes Gut anzusammeln. "Daß wir Gut und Berwandte lieb haben, daß gönnet uns Gott wohl, denn er hat uns Alles zu Rutzgeschaffen, und darum sollen wir Gott lieb haben. Es will aber auch Gott, daß ihr euern Kindern lieber minder zurücklasset, als daß ihr ihnen unrecht Gutzgewinnet, und auch, daß ihr andere Sünden lasset um seinesweilen. So schlägt einer den andern todt, oder schwört einen Meineid um eines Berwandten willen; da sollst du alle Welt nicht darum nehmen oder tausend Welten. Riemand soll-Berwandte oder Gut so lieb haben oder irgend ein ander Ding, daß er Gottes

Buld barüber verliere."

Ueber die Flüchtigkeit des gangen Erbenlebens fagt er, alle Weltherrlichkeit fei wie ber Blid eines ichnellen Reiters in eine flimmernde Rrambube, und wie bedenklich es fei, mit der Buge zu zögern bis zum Todbette, veranschaulicht er bamit, daß er zu erwägen gibt, wie boch ein Mann, ber immer gang blind gewesen fei, wol schwerlich auf ben erften Schuf einen Bogel treffen werbe. "Gottes Anschauung, sagt er dagegen, ist also minniglich und fuß, daß man ihrer nie gefättiget und mude wird. Reiner Mutter war je ihr Rind fo lieb, follte fie es brei Tage anfeben ohne Unterlag und fonft nichts thun, als ibr liebes Rind ansehen: fie age am vierten Tage viel lieber ein Stud Brob. Wenn man aber zu einem Menschen sprache, ber jest bei Gott ift: bu haft gehn Rinber auf bem Erdreich, und bu follft ihnen allesammt erkaufen, bag fie Ehre und Gut haben bis an ihren Tod, damit, daß du einen einigen Augenblid bon Gottes Angeficht thuft, nur fo lange, als einer bie Sand mag umlehren; und follft bann wieder ju Gott feben und bann bein Auge nimmermehr bon ihm febren, - ber Menich thate es nicht." Gehr ichon ift auch, wie B. benjenigen gegenüber fich ausspricht, die ba fagen, bag unfer herr teine Beichen und Wunder mehr thue. "Run feht, antwortet er ihnen, er thut gar große Zeichen alle Tage; nur weil fie fo gewöhnlich find, wollet ihr fie nicht bafur halten. Die Sonne ift ein groß Zeichen, nur daß ihr es gewohnt feib. Ferner, man wirft bas Rorn in die Erbe; bas lagt Gott verjaulen in der Erbe, bag bas Beichen besto größer fei, und bann lagt er anderes Rorn aus bem faulen Rorn machien, daß alle Belt gespeift werbe. Ebenfo lagt er ben ebeln wohlichmedenben Bein

aus saurem Wasser werden, denn die Weinreben ziehen den Sast aus der Erde; der versauert in den Reben, und daraus macht er alle Jahre den edeln, guten Wein. Nun sehet, ob das nicht ein schönes Zeichen ist. Und jezund will ich euch noch ein anderes großes Zeichen sagen, das unser Herr alle Tage thut. Er thut dies Zeichen alltäglich, daß er die ganze Welt empor hat gehängt, daß sie auf nichts schwebt; Berge, Wasser und alles Erdreich, das schwebet empor

auf nichts!" -

B. hat uns feine Predigten, aus benen bier nur einige wenige Stellen beispielsweise ausgehoben werben fonnten, nicht in eigener Aufzeichnung hinterlaffen; boch find fie uns ohne Zweifel mit aller Treue und Benauigkeit überliefert. Als fehr auffallend muß es aber erscheinen, daß eben biefe Predigten, bie noch jest auf jedermann einen mächtigen Eindruck hervorzubringen nicht berfehlen fonnen, Jahrhunderte lang in den Bibliothefen wie begraben und bergeffen blieben, bis erft im 3. 1824 Dr. Kling, bamals Repetent in Tubingen, auf Anregung von August Reander, einen Theil berfelben herausgab. Jafob Brimm fprach fich über biefe Ericheinung im XXXII. Bande ber Biener "Jahrbucher für Litteratur" in einer ausführlicheren Anzeige aus, die er nachmals felbft in feiner Autobiographie für eine feiner beften Arbeiten biefer Art erflarte. Es folgte bann eine vollftändige Sammlung ber Bredigten Bertolbs in neubeutscher Uebersetung von F. Gobel, mit einem Borworte von Alban Stold, Schaffhaufen 1850-51, in zweiter, bermehrter Auflage Regensburg 1857. 3m Originaltert ließ ebendiefe Predigten Dr. Frang Pfeiffer gu Wien 1862 erscheinen; der zweite Band, der Nachtrage, Nachweise über die handschriftlichen Quellen, ihre Benutung und Bearbeitung, auch eine Art von Commentar und am Schluffe noch ein Worterbuch enthalten follte, tam wegen ingwifchen eingetretenen Dahinicheibens bes herausgebers nicht mehr gu Stande.

Samberger. Bertold von Reichenau, † 1088. Monch im Rlofter Reichenau, war B. ein Schüler bes hochgefeierten Lehrers, Bermanns bes Lahmen, an beffen Sterbebette er 1054 ftanb. Bon Bermann aufgeforbert, beffen unvollendete Arbeiten auszuführen, unternahm er auch die Fortfetung ber Chronit, welcher er junachft ein furges, aber mit liebeboller Warme geschriebenes Lebensbild feines berftorbenen Lehrers anfugte. Dann beschrieb er Die folgenden Ereigniffe in Bermanns magvoller Weife, bom faiferlichen Standpunkte aus. Gein Bert ift uns leiber nur bis 1066 in guverläffiger Form erhalten. In einer etwas fpateren Compilation folgt bann eine weitere Fortfegung bis 1080, die von 1073 an fehr ausführliche und werthvolle Nachrichten enthält, welche von einem eifrigen Gregorianer herrühren. Man hat fie bisher ebenfalls B. jugefchrieben, ber bann nach bem Ausbruch bes Streites zwischen Staat und Rirche feine Anficht beranbert haben mußte. Es mare bas nicht unmöglich, gumal ba auch fein Rlofter Reichenau von Uebergriffen des Sofes zu leiben hatte. Doch find die in neuefter Beit von Schulgen bagegen vorgebrachten Gründe nicht ohne Gewicht. Er halt Bernold für ben Berfaffer, ber bann in feine eigene Chronit nur einen furgen Ausjug biefer ausführlicheren Darftellung eingetragen haben wurde. Bernold erwähnt jum Jahr 1088 ben Tod eines von ihm febr gepriefenen, bochbetagten Lehrers Bertold; wenn biefer, wie fehr mahricheinlich, ber unfrige ift, fo muß er ber papitlichen Partei angehört haben.

Bgl. die Ausgabe von Pert, Mon. Germ. SS. Vol. V. W. v. Giesebrecht, Gesch. der Kaiserzeit (3. Ausg.) III, 1032—1037. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsg. II, 41.

Bertolf: Gregor B. (Bertulfus), Jurift, geb. zu Löwen um 1484, † zu Leeuwarben 1527. Rachbem er zu Löwen ftubirt hatte, ließ er fich als Licentiat beider 550 Bertram.

Rechte und Abvocat zu Brüssel nieder. Bei der Reorganisation des striesischen Provinzialrathes im I. 1527 durch Kaiser Karl V. ward er nehst sechs anderen namhasten Zuristen zum Mitglied ernannt und ihm der Borsit übertragen. Er starb aber noch vor dem Schlusse des Jahres. Bon seiner Hand haben sich "Statuten von Briesland" im Manuscript erhalten. Auch versaßte er, gleichfalls in der Landessprache, ein populäres Proceshandbuch, welches noch 1542 durch den Kaiser officiell empsohlen ward. — Eine seiner Töchter, Christine, war mit dem berühmten Joach. Hopper verheirathet.

Biogr. nat. de Belg. U. Th.

Bertram, der vierzehnte Bischof von Lübeck, aus dem medlenburgischen Abelsgeschlechte Cremon (Cramon), war vorher Domherr zu Hamburg, Biarrherr zu Boizenburg, Caplan des Grasen Johann III. von Holstein und Domcantor zu Lübeck. Er ward, nach einstimmiger Wahl des Capitels, am 25. Kov.
1350 vom Papst bestätigt und starb am 5. Jan. 1377. Durch ansehnliche Dörser- und Güterantäuse vermehrte er den stistischen Besit. Er muß mit den benachbarten Fürsten, mit dem landsässissen Abel in gutem Einvernehmen gestanden haben und sriedsertigen Charafters gewesen sein, denn kaum irgend ein compromissarischer Handel der Stadt Lübeck wird zu seiner Zeit entschieden, in dem er nicht als Schiedsrichter erscheint, so dei Zwistigkeiten mit Herzog Albrecht von Medlenburg, mit Gras Otto von Schwerin, mit den Westensee, den Buchwald und Partentin. Auch in mehreren Fällen des offenbaren Mißbrauchs geistlichen Rechts tritt er zu Gunsten der Stadt und einzelner Bürger ein.

Mantels.

Bertram: Johann Georg B., Sohn bes Baftor Jatob B. an ber St. Ricolaitirche ju Luneburg, geb. 10. Gept. (31. Aug. alten Stils) 1670, bat in Gelmftedt und Jena je zwei Jahre ftudirt, mar 1695-97 Felbprediger beim cellischen Regiment Frechapel in Brabant, bann bis 1716 Baftor in Gifhorn und bon 1716 an ju St. Martini in Braunichweig. Gine Bungenlähmung machte ihm 1721 die Fortführung feines Amtes unmöglich; er ftarb 2. Aug. 1728. B. ift für bie Reformationsgeschichte Lüneburgs, auch bes Medlenburgischen und ber Umgegend burch fein "Evangelisches Lüneburg, ober Resormationsgeschichte biefer Stadt" wichtig geworben, welche in Braunichweig 1719 erschien, eine Gille neuer Rachrichten und unedirter Urfunden bot, und für die Rirchen- und Gulturgeschichte ber genannten Gegenden geradezu unentbehrlich ift. Sie ergangt fic in biefer Begiehung burch Beer. Starden Lubedifche Rirchengeschichte, welche 1724 in Samburg erichien und ahnlichen Werth befitt. Durch B. und Starde ift erft ein Ginblid in bas Betriebe bes Concilium Tripolitanum, bes vereinten Wirtens ber brei geiftlichen Ministeria von Lubed, Samburg und Luneburg, mit benen ofter Roftod fich vereinigte, möglich geworben; unfere heutige Beit fieht mit Staunen auf die Unipruche geiftlicher Gewalt, welche fich bamals als felbftverftanblich hinftellen. Gehr lehrreich ift bei ihm besonders die Agitation gegen bas Lineburger Gbict von 1561, welches namentliches Angreifen von ber Rangel berab verbot, und gegen welches besonders von den Medlenburger theologischen Autoritäten, ferner bon Beshufius, Morlin ac. ein nicht unwirtfamer Sturm eröffnet murbe; nicht weniger bie bon ihm gegebene Schilberung bes Angriffs bes Samburger Superintendenten Stamde 1574 gegen ben Lineburger Rath, weil Diefer befohlen hatte einen am Schlagfluffe ohne Abendmahl gestorbenen Apothefer driftlich zu beerbigen. Außer bem angeführten wichtigen Berfe hatte er eine gleiche Arbeit über Silbesheim, Sannover und Minden und eine "Rirchenund Reformationsgeschichte bes luneburg-cellischen Landes" im Manuscript vollenbet, die aber nie gebrudt, jum Theil jedoch fpater benutt worden find; auch wird eine gebrudte Schrift "De nummis Hussitis", als Epistola gratulatoria an BolhBertram. 551

carpus Lufer gerichtet, angeführt. - Bgl. Rotermund, Das gelehrte Sannover. 63 ift gu bemerten, daß der Bertram, welcher 1663-66 unter bem angeblichen Namen eines Chirurgus protestantischer Brediger der deutschen Kaufleute gu Benedig war, fein Bater Jatob ift. Rraufe.

Bertram: Johann Friedrich B., Theologe, geb. gu Ulm 7. Febr. 1699. t zu Aurich 18. Juni 1741. Er befuchte bas Gymnafium feiner Baterftadt und nachbem er einen guten Grund in den Wiffenschaften gelegt hatte, bezog er 1720 bie Universität Salle. Dort ftubirte er Theologie und icone Biffenichaften und lieg bereits 1722 feine erfte Arbeit "Commentatio de singularibus Anglorum in eruditionem orientalem meritis" baselbit im Drud ericheinen, und zwar biefe Schrift, wie mehrere andere fleine Erzeugniffe feiner geber, unter bem Pfendonym J. F. Pyretron. B. ftudirte in Galle bis 1725, publicirte fein größeres Wert "Ginleitung in die ichonen Wiffenschaften", und wollte barauf Die Universitätsftadt verlaffen, als ihn ber berühmte Professor hermann Franke bewog, als Lehrer in das von ihm neugegründete Badagogium daselbst einzutreten. Dort unterrichtete B. bis jum 3. 1728 bie wichtigften Lectionen in den beiben oberen Claffen und folgte bann einem Rufe als Sofdiacon und Rector bes fürftlichen Lyceums nach Aurich. Schon im folgenben Jahre fab er fich jum Sofprediger beforbert und berfah babei bas Umt eines Confiftorial- und Rirchenraths und Scholarchs bes Lyceums. Trot biefer umfangreichen prattifchen Thatigfeit war er unausgeseht schriftftellerisch thatig. Schon im 3. 1730 erichienen feine "Unfangslehren der Siftorie der Gelehrfamteit", und es verging tein Jahr, in welchem nicht mehrere Zeugen feines Fleihes die Preffe verlaffen hatten. Und zwar verdantt ihm nicht nur die Theologie, sondern fast ebenso viel die Specialgeschichte reiche Forberung; auf Diesem Gebiete find seine "Analecta Ostfrisica" und die "Geographie von Oftfriesland" beachtenswerthe Gaben. Seine Schrift "Giftorifcher Beweis, bag Oftfriesland jur Zeit ber Reformation fich zur evangelisch-lutherischen, nicht zur resormirten Kirche gewendet" (1732) jog ihm einen scharfen Anqviff feitens bes Embener Predigers Meiners gu, welcher im ersten Bande seiner Oostvrieschlands Kerkelyke Geschiedenisse (1738) biese Behauptung ausführlich und entrüftet abweift. B. autwortete mit feiner "Oftfriefischen Reformations- und Kirchengeschichte" (1738), schwieg aber fodann auf eine Entgegnungsichrift von Meiners. - Dehr als 40 Berte und ein gefegnetes amtliches Birten haben 3. %. Bertram's Namen ber nachwelt aufbewahrt. Gin Berzeichniß feiner Berte fteht bei Gundling, Siftorie ber Gelehrtheit. Frantfurt und Leipzig 1734. I. 226-233 und bei Reeshemins, Offfriesl. Prediger-Dentmal. Aurich 1765. Friedlaenber.

Bertram: Philipp Ernft B., geb. 1726 gu Berbft, wo fein Bater Stadtphyfifus war, + 13. Oct. 1777. Er muß zu Salle ftubirt haben, ba er wegen ber Berausgabe feiner erften Schrift: "Philosophische Untersuchung bon bem Buftande ber Menichen in ber Erbfunde, aus dem Frangofischen überfet von D." Frantfurt und Leipzig (Balle) 1746 (es ift ein freier Auszug aus Beverland) von bort relegirt marb. Spater mar er Pagenhofmeifter bei dem Erbpringen von Sachfen-Beimar, auch Regierungsfecretar in Beimar. 1762 aber ward er in Salle Magifter, 1763 Profeffor hon. des Staatsrechts und ber Beidichte, 1764 ord. Profeffor ber Rechte, 1765 Dr. jur. und 1766 Mitglied ber Juriftenfacultat. - Bon 1772 bis ju feinem Tobe gab er bie "Sallifche Gelehrte Zeitung" heraus. Seine hiftorischen, publiciftischen und litterargeichichtlichen Schriften, barunter ber erfte Theil einer "Beschichte bes Saufes und Fürstenthums Anhalt" (fortgeset von Krause) verzeichnet Meusel.

552 Bertuch.

Bertuch: Friedrich Juftin B., herborragender Buchhandler und Schriftsteller, geb. 30. Sept. 1747 in Weimar, gestorben ebenbafelbft 30. April 1822. B. ftubirte zuerst in Jena Theologie, nachher die Rechtswiffenschaft und übernahm im 3. 1769 bas Amt eines Erziehers ber beiben Sohne bes Freiherm Bachof von Echt, fruheren banifchen Gefandten in Spanien. Durch diefen wurde B. mit ber fpanischen Sprache befannt und zu einigen lebersetzungen verschiebener Meisterwerke ber spanischen Litteratur in bas Deutsche veranlaßt, von benen ber Don Quirote von Cervantes mit der Fortfegung von Avellaneda, Leipzig 1775-76, 6 Bande, ben meiften Antlang fand. 1775 jum Gebeim-Secretar des Bergogs Rarl August ernannt, unterhielt B. als folcher bie intimften Begiehungen gu ben berborragenben Großen jener berühmten Litteraturepoche, wie Goethe u. A.; er war auch Mitarbeiter an Wieland's Deutschem Mertur und entwarf, gufammen mit Wieland und Schitt, ben Blan ber "3enaischen allgemeinen Litteraturzeitung", welche 1785 ins Leben trat, und deren eifrigster Mitarbeiter B. bis 1805 war. 3m 3. 1789 gründete er in Weimar das "Industrie-Comptoir", in ber Absicht, vermittelft beffen die verschiedenften Erzeugniffe vaterlandischer Induftrie nach auswarts zu vertreiben; Diefer amf gedachte Plan scheiterte jedoch an der Ungunft der Berhaltniffe, jo bag B. fic bald genothigt fah, die Thatigfeit feines Inftitutes lediglich auf den Berlogsbuchhandel, als eine von zeitlichen und örtlichen Berhaltniffen ziemlich unabhangige Induftrie, ju beidranten. Aus dem Staatsbienfte 1802 ausgetreten, widmete B. nunmehr feine gange Rraft bem Buchhandel, nahm für feine Anftalt die Firma "Landes = Induftrie = Comptoir" an, zweigte 1804 eine besondere Abtheilung unter ber Firma "Geographisches Inftitut" bavon ab, und leiftete nun, namentlich auf bem Gebiete ber Geographie und ber Kartographie, als Berleger gang Berborragenbes. Der bon ihm ins Leben gerufene große Beiland'iche Atlas fteht beute noch in wohlverdientem Anfeben, die in ben Jahren 1798—1824 von B. im Berein mit Zach, Gasparini, Ehrmann u. A. heraus gegebenen "Geographischen Ephemeriden" haben der Wiffenschaft viel genübt, auch hatte bas von ihm 1790 begonnene bedeutende pabagogische Unternehmen, bas "Bilberbuch für Kinder", 12 Bande in Quart, mit 1185 color. Rupfer tafeln, beim Erscheinen einen großen Ginfluß, ben es lange behauptet hat. Schlieflich fei auch noch erwähnt, bag B. Die erfte beutsche Mobenzeitung gegründet hat, bas von 1786-1827 erschienene "Journal des Lugus und ber Moden", ein Blatt, welches heute noch als Spiegelbild von Gultur und Sitte aus ber Zeit ber frangöfischen Revolution und bes Raiserreiches ein Intereffe beanfpruchen fann. Mühlbrecht.

Die Berwaltung bes Landes-Industrie-Comptoirs hatte B. bereits im J. 1818 in die Hände seines Schwiegerschnes Ludwig Friedrich v. Froried (geb. 1779, gest. 1847) gegeben. Dieser hatte in den Jahren 1801—1814 nach einander in Jena, Halle und Tübingen die Prosessur der Chirurgie und Geburtshülse, von 1814—16 die Stelle des königlichen Leibarztes zu Stuttgart bekleidet und war von letzterem Orte nach Weimar übersiedelnd hier in die Stellung eines großherzogl. Obermedicinalrathes eingetreten. Er leitete das Berlagsgeschäft und geographische Institut 27 Jahre hindurch, setzte die von B. gegründeten periodisch erscheinenden Werke sort, wie: die "Geographischen Ephemeriden" bis 1832, die "Bibliothek der Reisebeschreibungen" dis 1835, das "Gartenmagazin" dis 1828 zc., und ries zahlreiche neue litterarische Unternehmungen ins Leben, unter welchen hervorzuheben sind: die "Chirurgischen Kupsetzieln", die "Klinische Handbibliothek", das "Chemische Laboratorium", die "Universal-Pharmacopie", der "Handwerker und Künstler" und ganz besonders die "Rotizen aus dem Gebiete der Natur- und Hänstler". Gleichwol zeigte es

ich, bag Froried mehr Gelehrter als Raufmann war, und als er im 3. 1845 chwer ertrankte, sah sich sein Sohn Robert Froriep (geb. 1804, gest. 1861) genothigt, feine Laufbahn in Berlin, wo er feit 1832 Professor an ber Uniperfität und feit 1833 als Medicinalrath in ber wiffenschaftlichen Deputation bes Ministeriums ber Medicinal - Angelegenheiten war, abzubrechen und bas in dwierigen Berhaltniffen befindliche Landes-Induftrie-Comptoir gu übernehmen. Sein ganges Streben ging nun dahin, bas Geschäft ohne Berluft für Andere gu peräußern, und bies gelang ihm im 3. 1855. Aber auch unter ber Leitung ber perschiedenen namhaften Firmen, an welche die Anstalt nach einander überging, erhob fie fich nicht wieder jur fruheren Sobe und Bebeutung, fie wurde parcellirt und beute besteht nur noch das Geographische Inftitut, welches feit dem 3. 1868 fich im Befige bes Dr. C. Arnot befindet und an diefem einen febr tüchtigen Director erhalten hat. A. Froriep.

Bertud: Beinrich Friedrich Chriftian B., geb. 11. Juni 1771 u Gotha, geft. bafelbft 10. Dec. 1828, erhielt feine Bilbung auf ber Schule gu Gifenach und feit 1784 auf der zu Gotha, ftudirte feit 1788 die Rechte zu Jena, 1791 und 1792 gu Göttingen, bulbigte nebenbei auch den schonen Wiffenichaften und wurde 1793 in seiner Baterstadt Amtsadvocat, 1796 Kammerarchivar, 1800 Kammersecretair, 1803 Hojadvocat, 1809 Kammerconfulent, 1816 Rath und 1822 Landfammerrath. Er war auch Privatsecretär und Borlefer des Bringen Friedrich und tam dadurch in Berbindung mit Gelehrten und Runftlern, Die ber Bring um fich fammelte. Bon feinen Schriften find gu nennen die bramatischen Bersuche "Clara" (1794); "Die Ahnen" (1794); "Guftab"

(1797); "Merei Petrowitsch" (1812).

Reuer Refrolog ber Deutschen. 1828, Rr. 330.

Berty: Baptift B., † 13. Marg 1579. 3m 3. 1544 unter Rarl V. Amtsichreiber und erfter Gecretar bes Rathes von Gelbern, fpater unter ber Bergogin bon Parma Secretar bes Staatsrathes, hat er gablreiche Briefe und andere politifche Schriftftude binterlaffen. Rachbem er elf Jahre lang Secretar bes Rathes bon Gelbern gewesen war, wurde er erfter Secretar bes faiferlichen geheimen Rathes in Bruffel für die Abfaffung ber Schriften in ber Landesprache ("Langue thioise et basse-allemande"). Er begleitete Philipp II. auf feinen Reisen und hatte somit die gange Correspondeng in Staatsfachen zu fuhren. Als die niederländischen Edelleute ausgesorbert wurden, dem König Philipp ben Eid ber Treue zu leiften, Wilhelm von Oranien aber fich deffen weigerte und um feine Entlaffung als Statthalter bat, ba wurde B. von Margaretha von Barma zu dem Bringen entfandt, um zu versuchen, ihn von diesem Borhaben gurudgubringen und gum Gibe gu bewegen. Er erreichte aber nichts, und eben fo erfolglos blieben die Zusammenfunfte mit den Grafen von Egmont und Mansfeld (Mary 1567). Ein anderes Mal wurde B. an Gerard van Groesbed, ben Bijchof von Lüttich, gefandt, um' ihn ju ftrengeren Magregeln gegen die Reformirten und befonders gegen Wilhelm van der Mart zu bewegen, welcher mit großem Erfolg ber neuen Lehre ben Weg bahnte. Aber auch biefe Genbung miglang. B. war unter anderem auch der Berfaffer der Antwort ber Statthalterin Margaretha von Parma an Brederode und einige andere Edelleute, welche in einer britten Bittichrift einige Bergunftigungen für fich und die neu Reformirten erlangen wollten, indem fie auf gewiffe Berfprechungen bauten, die ihnen von der Statthalterin früher follten gemacht worden fein. In der Untwort wies B. barauf bin, bag bie Statthalterin ihren Berfprechungen nachgekommen sei und daß die neuen Forderungen mit den früheren Bittschriften in feinem Zusammenhang ftanden. Im 3. 1574 wurde B., ber bem Alba auf leinen meiften Bugen folgte, Staatsfecretar. Bei ber Aufhebung bes Staatsrathes durch Jac. v. Elymes im J. 1576 ward auch B. mit Mansseld, Berlaymont (f. d.) und Anderen in Haft genommen. Dies trug mit dazu bei, daß B. ein treuer Anhänger Don Juans von Oesterreich und später Alexander Farnese's blieb. Er starb bei der Belagerung von Mastricht.

Gachard, Correspondance de Philippe II. Vol. IV. p. 744. Bgl. Vol. II passim. Derfelbe in der Biogr. nat. belg. Alb. Th.

Berwald: Jatob B., druckte von 1539—1570 in Leidzig, ein tüchtiger Buchdrucker, der in seinem Buchdruckerzeichen einen Bären in einem Walde sührte. Bei ihm lernte Urban Gaubisch aus Ortrandt (geb. 1502), der erst Augustinermönch zu Hain, dann der Klosterzucht entstoh und durch Luther veranlost wurde, sich der Buchdruckerkunst zu widmen, und später zu Eisleben die beiden ersten Bände von Luther's Schriften druckte.

Beschort: Friedrich Jonas B., geb. zu Hanau 1767, † 5. Jan. 1846. Er begann seine Künstlerlausbahn zu Worms 1786 bei der Daber'schen Gesellschaft. Bald wurde er zu Schröder nach Hamburg berusen, von wo er 1796 nach Berlin kam. Er debütirte am 8. April als Fähndrich in Schröder's gleichnamigem Schauspiel. Er war ein würdiger Vertreter der einfachsellen Hamburger Schule. Schön, gewandt und liebenswürdig, voll Feinheit und Gesühl, vornehm im ganzen Wesen, glänzte er in Liebhaber- und Heldenrollen des Schauspiels wie der Oper. In späteren Jahren ging er in das Fach da Chevaliers und seinkomischen Charakterrollen über. Aus seiner ersten Periode rühmt man Don Juan, Orest, Hamlet, Posa, aus der zweiten Perrin und Polonius. Er wurde im J. 1838 pensionirt und starb hochbetagt in Werlin.

Bejete: Johann Meldior Gottlieb B., murbe am 26. Cept. 1746 in Burg bei Magbeburg geboren, 1761-65 in bem lutherifchen Stifte Rlofterbergen bei Magdeburg erzogen und bezog 1766 bie Universität Frankfurt a. D. Unfangs Theolog, mandte er fich bald ber Philosophie und Jurisprudeng m. begleitete 1771 einen jungen Ebelmann nach Salle und wurde bier 1772 eff Magister, dann Dr. juris, begann auch bald philosophische und juriftische Borlefungen zu halten. Ginen Ruf an die (1815 aufgehobene) Univerfitat Lingen Schlug er ab, nahm aber ben ihm in bemfelben 3. 1774 gefommenen Ruf nach Mitau an das dort errichtete atademische Ghmnafium (Gymnasium illustre) an. Dort wurde er beffen erfter Prorector und ftarb am 8./19. Oct. 1802. Da er fich etwa von 1783 an auch mit Naturgeschichte eingehend beschäftigte (er erhielt 1790 jogar einen Ruf als Profeffor ber Naturgeschichte nach Roftod), bieten feine Schriften eine ziemliche Mannigfaltigfeit bar. Bon feinen philosophifden Sachen ift zu erwähnen : "leber die Quellen ber Moralität und Berbindlichfeit", Salle 1774; "Entwurf eines Lehrbuchs ber natürlichen Pflichten", Mitau 1775 (1794); "Buch ber Beisheit und Tugend", Deffau 1788; "Berfuch einer praftischen Logit", Leipzig 1786 u. a. Geine juriftischen Schriften beziehen fich auf Raturrecht, auf Erb= und Strafrecht. Raturwiffenschaftlich wird bei einer biflorischen Ueberficht ber Meinungen über bie Urzeugung feine 1797 erschienene fleine Schrift genannt ("Berfuch einer Geschichte ber Spothefen über Die Er zeugung der Thiere"). Befannt ift er ferner als ornithologischer Faunift; at hatte eine febr ichone Sammlung turlandischer Bogel zusammengebracht. Ferner fchrieb er über Luftarten, über die Mifroffope und mifroffopische Thiere, und gab auch ein "Spftem ber transcenbentellen Chemie", Leipzig 1787, beraus.

Besiden: Johannes de B. (Besidein) erscheint als Druder 1478—1509. Er hatte 1478 das Bürgerrecht zu Basel erhalten; doch ist aus seiner dortigen Officin nur der "Tractatus de horis canonicis dicendis compend, per ven. . J. Moesch, 1483, bekannt. Zu Rom druckte er seit 1493 mit Sigismund ihr z. B. die "Mirabilia Romae urdis" 1494 (beutsch, vgl. Panzer, Ann. 213), wiederholt von Besiden und Martius von Amsterdam im J. 1500 c. S. 247). Seit 1501 sinden wir B. in Rom wieder allein, sateinisch italienisch druckend (Panzer, Annal. VIII p. 245—247).

Bgl. Stodmeyer und Reber, Beitr. J. Bast. Buchbr. Gefch. G. 49 f.

Relchner.

Bestiba: Joseph B., Mathematiker, geb. 17. März 1792 zu Wien, 25. Juni 1863 ebenba. Sohn eines Bürgers und Schneibermeisters wurde in das damals (seit 1802) wieder errichtete städtische Convict ausgenommen, er 1813 und 1814 die Stelle eines Repetitors der Mathematik bekleidete. ch vollendeten rechtswissenschaftlichen und mathematischen Studien erhielt er 16 provisorisch und 1818 definitiv das Lehramt der Clementarmathematik an Realschule des polytechnischen Instituts seiner Baterstadt; 1820 und 1821 g er nebstdem höhere Mathematik an der dortigen Universität vor. Seit 47 und dis an sein Ende war er Bicedirector des polytechnischen Instituts, schrehe : "Austösungslehre der Gleichungen", 1819, neue Aust. 1832; "Lehreh der Elementarmathematik", 3 Thle. (Arithmetik, Algebra, Geometrie) 1822 1826, neue Aust. 1839, 1846; "Lehrbuch für die juristische, politische und neralistische Arithmetik", 1842; "Lehrbuch der Algebra", 1851.

Rarmarich.

Besler. Aus einer Rurnberger Familie Diefes Ramens gingen im fechgehnten fiebzehnten Jahrhundert mehrere für die Entwicklung der Naturkenntniffe nicht wichtige Männer hervor. Zwei Sohne des Predigers Michael B. waren Apotheler Raturaliensammler, Basilius B., geb. 1561, gest. 1629, und hierony= 18 B., geb. 1566 und geft. 1632. Die Sammlung feste ber Sohn bes teren fort, Michael Rupert B., geb. 1607 und als praftischer Argt in enberg geft. 1661. Die beiden Bruber Bafil und hieronymus haben fich besonderes Berbienft burch Berausgabe eines die Pflanzen im Garten gu Bilibald beichreibenden und abbilbenden Wertes erworben. Der Garten orte Johann Cornelius von Gemmingen, Bischof von Gichftadt, wonach bas Wert ortus Eystettensis" bieg, es erichien querft 1613 in vier Banben gr. Folio; wiffenschaftlichen Beschreibungen find bon Ludwig Jungermann, bem Broor der Botanit in. Giegen, fpater in Altdorf, hieronymus B. bearbeitete die monymit und schrieb die Borrede. Michael Rupert B. schilderte die gange sler'iche Sammlung ("Gazophylacium rerum naturalium", Rürnberg 1642), chbem Bafilius vorher zwei Sefte Beschreibung hatte erscheinen laffen ("Fascius Rariorum quae collegit" und "Continuatio", 1616 und 1628). Ersterer gab h jum Hortus Eystettensis eine Mantissa (1646, 1648). Ein Auszug aus bem mmlungswerte ericien noch später wiederholt: "Rariora musei, quae olim sil, et Mich, Rup, Beslerus evulgarunt". Francof, 1716. Lips, 1733. Fol. reher, Jöcher.) Carus.

Besnard: Franz Jos. v. B., Arzt, geb. 20. Mai 1749 in Buchsiler (Elsas), habilitirte sich, nachdem er in Straßburg Chirurgie und Medicin birt hatte, eben bort, später in seiner Heimath als Arzt; 1778 wurde er zum barzte des Psalzgrasen Karl Theodor ernannt, siedelte mit dem Nachsolger selben, Maximilian Joseph, Kursürst von Baiern, nach München über, entetlete während des Krieges eine rühmenswerthe Thätigkeit in der Einrichtung der Berwaltung der bairischen Feldlazarethe, wurde 1808 zum Director des edicinal-Comité's in München ernannt, 1813 in den Abelsstand erhoben und urd 16. Juni 1814. B. hat sich um die Einführung der Baccination und die erbesserung der Medicinalanstalten in Baiern große Berdienste erworben; seine

litterarische Thätigkeit (vgl. bas Berzeichniß feiner Schriften Bibliogr. mol. 219) ift eine beschränkte und nicht bedeutende gewesen. Aug. Sield

Besnard: Frang Anton b. B., jungfter Cohn bes im 3. 1814 Munchen verftorbenen fonial. bairifchen geheimen Rathes und Leibarne b. Besnard, geb. 1796 gu München, † 20. 3an. 1854. Er ftubirte an tigen Symnafium, trat aber 1813 als Cavallerieofficier in die bairifde Im mit ber er vor Paris rudte. Rach Beendigung ber Feldzuge bezog er bie la berfitat Gottingen, um fich ben philologischen und historischen Studien ju mit 3m Beginne ber zwanziger Jahre nach München gurudgetehrt, bier beion mit b. Thierich und b. Niethammer befreundet, begann er feine littern Laufbabn mit Auffeben erregenben Arbeiten in bem bamals bielgeleienen Ble "Cos". Spater mit bem Mugsburger Domherrn Cafp. Ant. b. Daftien. langjahrigen Berausgeber ber "Litteraturgeitung für tatholische Religionsiehen bekannt geworben, entfrembete er fich feinen fruberen Freunden ganglich ! wurde fortan einer ber eifrigften Streiter für ben Ratholicismus. Gine beim Thatigfeit widmete er bem Studium ber Rirchenvater, von benen er Tertil und Arnobius ac, überfette. Alls Fortfeter ber Maftiaur'ichen Litteraturen im Bereine mit Rerg bon 1826-34 begiehungsweife 1836 thatig, fpater felben Fleiß auf bas "Repertorium für tatholifches Leben, Wirten und Bi (1841-43) verwendend, übernahm er im April 1848 nochmals die Redaction "Sion" und fiebelte felbit nach beren Berlagsort Augsburg fiber. Allein it nach einigen Jahren erlag er gu Munchen einem Gehirnleiben, welches fic 1852 entwidelt hatte.

Bgl. Thesaurus librorum rei catholicae. Bürzb. 1850. S. 60.

Befold: Chriftoph B., Jurift, geb. 1577 gu Tubingen, 1598 Don ber Rechte, Abvocat beim Hofgericht in Tübingen, 1610 Professor an ba b tigen Univerfitat, trat nach langerer leberlegung 1630 (1. August) ju b bronn beimlich von der protestantischen gur tatholischen Confession ubn erflarte biefen Schritt 1635, als nach ber Rorblinger Schlacht bie Railenlin Bürtemberg occupirt hatten, öffentlich. hierauf murbe er öfterreichifder gimenterath in Burtemberg und 1636, nachdem er Berufungen an ben to lichen Sof fowie an die Univerfitat Bologna ausgeschlagen hatte, Profesor Codex und des öffentlichen Rechtes (mit dem Charafter eines turbainte Rathes) zu Ingolftadt, ftarb 15. Sept. 1638. Ein Mann von tadelle Banbel, ruhigem und besonnenem Bejen, nicht wortreicher aber angeneb Unterhaltung, in welcher ein fatirifcher Bug ber Gitelfeit gegenniber fich gelt machte, hat B. durch feinen Confessionswechsel bei Beitgenoffen und Spatt ichwere Bebenten gegen feinen Charafter wachgerufen. Es icheint jeboch. ob ber Schritt ohne außere Rudfichten, aus leberzeugung erfolgt fei, beun burch eine gewiffe innere Richtbefriedigung verbunden mit Untlarbeit, me burch eine nicht Maß haltende Lecture - B. hatte in seinen Lehrjahren bie Renntnig von neun Sprachen angeeignet - infonberheit von theologic theojophischen und apotalyptisch-prophetischen Schriften nur genahrt murde, Diefelbe bei ben Dhiftifern und in ber Affeje eine ihm behagende Buflucht in B. vertheibigte feinen Schritt durch eine besondere Schrift: "Chriftlich und m liche Motiven, warum Chriftoph Befold . . . vornehmlich baffir gehalten, baf recht und einig feligmachende Glaub' allein in ber Romifch-catholifden Rirden gutreffen" ac. (Ingolftabt 1687 u. o.), welche in Chriftian Thomafius und Id Bagner ftrenge Cenforen fand, mabrend von tatholijcher Seite Beinrich Bagnet für ben Convertiten in die Schranken trat. Am meiften wurde es B. verus daß er nach feinem Uebertritt (anonym) mehrere Werte (Prodromus vindia rum ecclesiasticarum Würtembergicarum" etc. Tub. 1636. 4 u. b. - Dou Bejold, 557

a rediviva monasteriorum praecipuorum in Ducatu Würtembergico sitorum". 1636. 4 u. ö. — "Virginum sacrarum monumenta in principum Würtemicorum ergastulo litterario" etc. Tub. 1636. 4 u. ö.) veröffentlichte, in gen er unter Mittheilung vieler Urfunden aus dem Stuttgarter Archive ben weis versucht, daß die meiften wurtembergischen Rlofter von jeher reichsittelbar gewesen seien, daß somit den Bergogen von Burtemberg ihnen nüber bas ius reformandi gefehlt habe. Die Ratholifen gründeten barauf Anfpruch, bak ein großer Theil bes von Burtemberg befeffenen Landes ber olischen Kirche zuruckzugeben sei. In ber That erwuchsen ber Restitution Bergoge von! Burtemberg im weftfälischen Frieden gerade aus biefem lande Schwierigfeiten. Db B. daraus ein fittlicher Borwurf erwächft, bag einer religiös-politischen Ueberzeugung durch die an sich werthvollen litterari-Bublicationen Ausbrud gab, mag babin geftellt bleiben, jedenfalls erbliden hier eine Confequeng feines Convertitenthumes, welches ihn auf Bahnen te, die er schwerlich vorausgesehen hatte. Roch auf seinem Todtenbette beor B. feine Gattin, Barba geb. Breitschwert, die ihm nach beinabe breifigger unfruchtbarer Che eine Tochter geboren hatte, ebenfalls den Brotestanus mit bem Ratholicismus zu vertaufchen. Diefer Nebertritt zugleich mit enigen ber achtjährigen Tochter erfolgte brei Monate nach bem Tobe bes mes. Es wurde damals ergahlt, die Jesuiten hatten durch einen Gespenftererreicht, mas fie durch lleberredung ju Stande ju bringen nicht bermocht. In wiffenschaftlicher Beziehung gebort B. jur Claffe ber Bielichreiber. Gein mer Fleiß, große Belefenheit, ja Gelehrsamkeit, laffen fich nicht beftreiallein es fehlt überall an eigenem icharfem Urtheil, Durcharbeitung und ftrengen Ordnung, welche einen flaren, tieferblidenden Geift bes Autors ift. Da B. jur Ansammlung feines Materials fich fremder Gulfe gu ben pflegte, lagt auch die Buverlaffigfeit ber Angaben viel zu wünschen übrig. ftian Thomasius nennt ihn einen Anhänger der Platonischen und Berächter Aristotelischen Philosophie, Conring spricht ihm (richtiger) philosophische Ginüberhaupt ab. - Ein langes Berzeichniß ber Schriften Befold's gibt unter Rummern Jugler, Beitrage 1. Bb. G. 85-125. Diefelben find theoloen, publiciftischen, privatrechtlichen, processualiftischen Inhalts. Das größte ben burite bewahrt haben ber oftaufgelegte und von Anderen neu übertete "Thesaurus practicus continens explicationem terminorum atque clauum in aulis et dicasteriis Rom. Germanici Imperii usitatorum etc." (querft 1629. 4, zulegt Ratisb. 1740. fol.), ein juriftisches Reallegikon, in em fich hie und da interessante Notizen zur deutschen Rechtsgeschichte finden. rbem bemerfenswerth: "Opus politicum", Argentor. 1641. 4, eine neue age ber "Politicorum libri duo" (zuerst Tub. et Francof. 1618. 4), einer mlung bon Differtationen politischen und ftaatsrechtlichen Inhaltes. opsis rerum ab orbe condito gestarum". Arg. 1626. 12 u. ö., Abriß ber geschichte nach Sleidan'schem Muster. - "Consultationes de insignioribus ot et inprimis iuris publici quaestionibus". Tub. 1628. 4 Theile, eine mlung von Rechtsfprüchen ber Tubinger Juriftenfaculät (Befold's eigene iten im 2. Bbe.), von ber neue Aufl. 1634 und 1661 erichienen, die cen unter bem Titel: "Conciliorum Tubingensium etc. tomi VI". - "Ad ationes politicas incluti Ducatus Würtembergici commentar.", Tub. 1632. B. - "Dissertatio de iudiciario progressu". Ingolst. 1637. - Musag. Schriften von Joh. Tauler, Joh. v. Staupit, hieronymus Savonarola. -Ueber Befold geben nachrichten: 3. F. Reimann, Ginleit. in die hiftor. tteratur ber Teutschen. 3. Th. 3. Hauptstüd S. 158 ff. - Jugler, Beiige I. S. 82 ff. - Bod, Gefch, ber Univ. Tubingen S. 110. - Meberer,

Annal, Ingolstad. acad. P. II. pp. 278. 286 ss. — Klüpfel, Gesch, ber Um. Tübingen. S. 78. 80. Berühmtheit hat erlangt ber Aufsat von Spittle in Moser's Patriot. Archiv VIII. S. 433—472, wieder abgedruckt in Spittle's Sämmtl. Werken. 12 Bb. S. 283 ff., vgl. auch ebend. S. 96 u. 97.

Muther.

Besold: Joh. George B., Jurist, Bruder von Christoph B., geb. 21. De. 1580 zu Tübingen, 1605 Doctor der Rechte, 1621 Prosessor am Collegium in Tübingen, † 6. Oct. 1625, schrieb: "Principia iuris seudalis." Tub. 1616. 4. Außerdem Dissertationen und andere Tractate, vornehmlich publiciftischen und würtembergisch-privatrechtlichen Inhaltes, welche in die Sammelwerte seines Bruders übergegangen sind. Näheres bei Jugler, Beiträge I. S. 127 ff.

. Muther.

Beffel: Friedrich Bilhelm B., einer ber größten Uftronomen bei 19. Jahrhunderts, geb. ju Minden 22. Juli 1784, † ju Ronigsberg 17. Mag 1846. Gein Bilbungsgang war ein ungewöhnlicher, er war in ber Aftronome Autobidaft im weitesten Ginne bes Borts. Der Bater mar Regierungsferrid, Rendant verschiedener Raffen, Juftitiar ber damaligen Commende bes Johannites Maltheferordens Wietesheim mit dem Titel Juftigrath, die Mutter war die Tochter eines Baftors Schraber in Rehme. Beibe Eltern maren bem Cobme immer Borbilder größter Redlichfeit; die Mutter bas vollendete Bild aufopiemder Liebe; der Bater, fpater nach Paderborn verfest, ftarb 1819 und erlebte it nicht mehr, ben alteften und ben jungften Sohn als Brafidenten ber Landgericht in Cleve und Saarbruden ju feben. Da die Familie aus drei Gobnen und feche Tochtern bestand und bas Gintommen ein beschränttes war, tonnte Friedrich Bilhelm, ber zweite Cohn, ber unter feinen Altersgenoffen nicht besonbers beroop trat, vielmehr, weil ihm die Anfangsgrunde bes Lateinischen guwiber maren, of nachgesett wurde, das Symnafium in Minden nur bis Untertertia besuchen Wegen feiner Reigung jum Rechnen entschied er fich fur ben Raufmannsfland, und da der Conrector Thilo, fein Lehrer in der Mathematit, diefen Bunid unterftugte, erhielt er jortan nur noch Unterricht im Schreiben und Rechnen, im Frangbiifchen und in der Geographie. Am 1. Jan. 1799 trat er als Lehrling bei bem angesehenen Sandelshause Andreas Gottlieb Ruhlenfamp und Sohne in Bremen ein, wo er die Berpflichtung ju einem fiebenjährigen unentgeltlichen Lehrdienst übernehmen mußte. Bang bem Beschäfte lebend, erwarb er raich bas Bertrauen feiner Brincipale, fo bag fie ihm ichon am Ende des erften Jahre eine Remuneration von 5 Friedriched'or gaben, die fich bis 1805 auf 30 frt. fteigerte. Dem mittellofen B. erschien als einzige gute Aussicht in ber Fernt die Stelle des Cargadeur, um fich einer Erpedition nach den frangofischen ober fpanischen Colonien ober nach China anschließen zu fonnen. Er legte fich baber auf bas Lefen von Berten, welche Unleitung zur Baarentunde gaben, und ftubirte bie Berichte von Reisenden, u. a. Raynal's "Histoire du commerce européen dans les deux Indes", und erlangte dadurch gute Renntniffe der Geographie. Er er lernte bas Englische mit Anstrengung in zwei oder brei Monaten bes mundlichen Unterrichts, da ihm jum Weiteren die Mittel fehlten, und bemühte fich bes Spanifchen Berr gu werben. Da er glaubte, bag es ihm als Cargabeur nutlich fein tonne, einige Renntnig ber Schifffahrtstunde gu befigen, beichlog er, ber aftronomischen Theil ber Rautit zu erlernen und griff zu Moore's "Epitome of practical navigation". Da diefes Buch nur Borfchriften und nicht die Entwidlung berfelben enthielt, befriedigte es ihn nicht, und er tam, um biefem Mangel abzuhelfen, auf bas Studium von Bohnenberger's "Anleitung ju geographifden Ortsbestimmungen", wobei er junachft einfah, daß ihm die mathematischen Grund lagen fehlten. Nachdem er ein Lehrbuch ber mathematischen Anfangsgründe von

in wenigen Tagen durchftudirt, war ihm das Studium bes Bohnenn Buches ein leichtes Spiel. Jest fuchte er fich ein Inftrument gum fen der Bestirne felbst zu verfertigen und eine Uhr mit Secundenzeiger chtungen einzurichten, welches ihm beibes mit Gulfe eines Tifchlers und rs gelang. Die erften Meffungen mit feinem Instrument, die er in je eines jungen, durch den Tod feines Baters von dem Befuche der t abgehaltenen Freundes Belle anftellte, bienten gu Beitheftimmungen achtungen gleicher Soben zweier Sterne bon nabe gleicher Declination iebenen Seiten bes Meridians. Mit einem fleinen Fernrohr beobachtete intritt eines hellen Sterns am bunteln Mondrande und fuchte aus Ronatl. Correspondenz" und aus Bode's "Uftr. Jahrbuch" correspondirende ingen zu erlangen, welche Zeitschriften feine Aufmerkfamkeit in hobem felten. Als er in einer Bücherauction ben "Lehrbegriff ber Aftronomie" nde erhielt, erganzte er die Luden feines aftronomischen Wiffens und er in einem Supplementbande des "Aftronomischen Jahrbuchs" harriot's ingen bes Sallen'ichen Kometen vom Jahre 1607 gefunden, wurde in ihm ch rege, die Beobachtungen zu berechnen und felbige zu einer neuen Bahnig des Rometen zu benuten. Die Anleitung von Lalande, verbunden is' 1797 erschienenen berühmten Abhandlung über die leichtefte Methode, eines Rometen ju beftimmen, murden feine Fuhrer. 2118 er Diefe usgeführt hatte, wandte er fich an Olbers felbst; auf der Straße bat n die Erlaubnig, ihm einen geringen aftronomischen Bersuch vorlegen gu elchen Olbers mit der ihm eigenthümlichen Freundlichkeit entgegennahm. 1 Tage barauf, am 29. Juli 1804, antwortete Olbers und ermunterte Bufenbung von Buchern in ber liebenswürdigften Beife. Geit jener Olbers für ihn der Gegenftand innigfter Berehrung; bas fich ent-Freundschaftsverhaltnig veranlagte B. in späteren Jahren oft die weite Königsberg nach Bremen zu machen, um Olbers zu begrüßen und nlich feine Arbeiten mitzutheilen; er betrachtete ihn gewiffermaßen als eiten Bater. Ebenjo aber rechnete Olbers es ju ben größten Berbienften, ber Aftronomie geleiftet, daß er fur biefe Wiffenschaft B. mit gewinnen ihn in die aftronomischen Arbeiten einführte; teiner bewunderte fpater erichaft des Schülers mehr als der Lehrer. Olbers schlug ihm vor, ot'ichen und Salley'ichen Beobachtungen zu untersuchen und neu zu und nachdem dies geschehen, führte Olbers durch leberfendung ber Re-1 Bach für die "Monatl. Correspondenz" 1804 (X. Band) B. mit einigen en Worten ein.

Olbers' Wunsch untersuchte er auss neue einige ältere Kometen, deren die meist sehr mangelhaften Beobachtungen nicht genügend darstellten. ei den meisten nichts gewonnen wurde außer der Ueberzeugung, daß die ingen wirklich unzureichend seinen, erhielt B. doch für den zweiten von 1748 einen besseren Ersolg; die Arbeit ist im Berliner Aftronomischuch für 1809 publicirt worden. Während die älteren Elemente nur eil der früheren Beobachtungen darstellten, gelang es B. die Beobwährend der ganzen Erscheinung so genau darzustellen, als damals zu erwarten war. Unter die von B. um diese Zeit berechneten Kosören auch die beiden von kurzer Umlausszeit, welche in späterer Zeit

e Berühmtheit erhalten haben.

e wurden im letten Viertel des Jahres 1805 entdeckt, der eine wieder Pons, der dann 1819 von Ende als ein Komet von kurzer Umlaussnt und der Ende'sche genannt wurde; der andere war der 1826 von
eber entdeckte, dessen elliptische Bahn der Komet in 63/4 Jahren Umlaussreibt.

Olbers ichidte am Abend bes 1. Nov. 1805 von bem erften biefer Rometen brei Beobachtungen an B. und felbiger berechnete in ber barauf folgenden Racht in nur bier Stunden bie Bahn und ichidte am folgenben Morgen gu bem baruber nicht wenig erstaunten Olbers Die vorläufigen Clemente. Als fpater mehrere Beobachtungen befannt wurden, fanden fich Schwierigfeiten, welche B. viele Arbeit, aber geringen Erfolg brachten. Der Lauf bes Rometen (1. Juliheft 1806 ber "Monatl. Corresp.") tonnte burchaus nicht mit ber parabolischen Bewegung vereinigt werben, aber bie Abweichungen hatten einen fo unregelmäßigen Bang, daß bie Mangelhaftigfeit ber Beobachtungen nicht gu bezweifeln war. Da außerdem die Marfeiller Beobachtungen folche Unregelmäßigfeiten zeigten, welche in feiner Urt burch eine regelmäßige Aenberung der Bewegung erflart werden tonnten, murde B. von ber elliptischen Spothese abgeschredt, jumal bie Annahme, daß ein Komet in wenigen Jahren feinen Umlauf um bie Sonne vollenden fonne, noch eine gang fremde war. Mis Ende 1819 die Glipticität erfannte, zeigte fich, bag in ber einen Olbers'ichen Beobachtung ein Drudfehler und fieben ber achtzehn borhandenen Marfeiller verfehlt waren. Die Beobachtungen bes anderen Kometen von 1805 konnten mit einer parabolifden Bewegung leiblich bargeftellt werben. Baug fand gwar, bag eine elliptifde Bewegung in einer Bahn mit einer Umlaufszeit von 1732 Tagen den Beobachtungen noch beffer entipräche, boch legte er felbit auf bies Refultat wenig Gewicht. B. fand, baf bie Elemente bes Rometen von 1805 mit bem im Jahr 1772 große Aehnlichkeit hatten, und er untersuchte die 3bentität beiber unter ber Borausfegung einer Umlaufszeit von 33 Jahren. Bedoch die Unterichiebe awischen ben Elementen ber Rometen bon 1772 und 1805 murben bei biefer Umlaufszeit nicht fo gering, daß fie fich durch planetarische Störungen erflaren liegen; B. glaubte daher damals nicht an die Ibentitat ber Rometen, wogegen Bauß mit Recht bemertte, daß in der Zwischenzeit mehrere Wiederlehren Des Rometen, die unbemertt geblieben feien, ftattgefunden haben tonnten. B. betennt felbft, daß größere Umficht, als er fie 1805 befaß, und größere Freiheit von ber damals noch herrichenben Borausjegung, nach ber die Kometen nur Jahr hunderte oder Jahrtaufende betragende Umlaufszeiten haben tonnten, ihn auf die richtige Spur hatte führen tonnen.

Die Beschäftigung mit den Rometen führte B. jeden Augenblid auf Die Unwendung ber Connentageln gurud. Er fannte bamals gwar bie Ratur bet elliptischen Bewegung und hatte auch einen allgemeinen Begriff von Storungen, ben er fich aus Lalande's Aftronomie angeeignet hatte, aber um tiefer in bie Theorie der Erdbewegung einzudringen, wagte er den Berfuch, durch die "Mecsnique celeste" bon Laplace ju befferer Ginficht ju gelangen. Die Schwierigteiten ber mathematischen Analyse, welche ihn von diesem Berfuche hatte abschreden tonnen, kannte er nicht, und das Gelingen einer andern fleinen Arbeit, nämlich die mahre Anomalie in einer fich der Parabel nabernden Bahn für eine gewiffe Beit zu finden, welche er löfte und im Septemberheft 1805 ber "Monatl. Comfpondeng" publicirte, flögte ihm ben Muth ein, fich an bas große Wert von Laplace ju wagen. Aber er erfannte balb feine Taufchung und fuchte nun fein mathe matisches Wiffen zu vermehren. Dit ben Raftner'ichen Lehrbüchern suchte a fein Biel ju erreichen; er befennt aber felbft, bag es ihm forderlicher gemein ware, die von Lacroix gehabt zu haben, welche er erft fpater tennen lernte. Dit möglichster Gile arbeitete er sich durch Raftner's "Anfangsgründe der Analyse endlicher Größen, der Differential = und Integralrechnung und der höheren Mechanit". Dennoch ward ihm bas banach wieder aufgenommene Studium ber "Mecanique celeste" anfangs recht schwer. Aber er ließ ben Muth nicht finlen und mit der Arbeit wuchs die Rraft. Der größte Theil des Jahres 1805 und

Unfang von 1806 wurde zu diesen Studien verwandt und damit schloß er ve Thätigkeit in Bremen ab. Wie es ihm möglich ward, mit seinem kausmischen Beruse die wissenschaftliche Thätigkeit zu verdinden, das hat er selbstücket. Seine kausmannische Beschäftigung sollte in der Regel von Morgens is die Abends um 8 Uhr dauern, doch blieben ihm 2—3 Stunden geschäftsei. Die Sonntag Nachmittage benutzte er mit seltenen Ausnahmen zu Spazierngen oder zum Berkehr mit Freunden, dagegen zog er sich in der Regel nach m Abendessen gegen 9 Uhr auf sein Zimmer zurück und arbeitete die 2½ oder Uhr früh. 5 Stunden Schlass genügten ihm damals. Die Kosten zu seinen üchern und zu seiner Kleidung bestritt er selbst. Wohnung und Nahrung üte er im Kuhlentamp'schen Hause, und als er nach dreizährigem Ausenthalte Bremen ein Jahresgeschent von 12 Frd. erhielt, konnte er seinen Wunsch,

n feinem Bater feine Unterftugung mehr anzunehmen, erfüllen.

3m Rovember 1805 schreibt Olbers, daß es ihm gelungen, B. bleibend bie Aftronomie zu gewinnen. Die fiebenjährige Lehrzeit ging 1806 zu Enbe, d obwol ihm die Stelle eines Handlungsgehülfen mit 600-700 Thir. Gehalt ger war, opferte er diese Aussicht der Liebe zur Aftronomie. Auf Empfehlung n Olbers erhielt er die durch Sarding's Abgang nach Göttingen als Gehülfe n Gauß freigeworbene Inspectorftelle an Schröter's Observatorium in Lilienil bei Bremen mit einem Gehalt bon nur 100 Thir, Schröter, feit 1778 unichweigisch = lüneburgischer Oberamtmann in Lilienthal, war damals einer thatigiten praftischen Aftronomen und hatte fich eine große Angahl werth-Ler und damals brauchbarer Inftrumente angeschafft und u. a. mehrere riegelteleftope von Berichel erworben, auch Spiegel felbst geschliffen. Die Beachtung und Beschreibung ber Oberfläche bes Mondes (leider ohne Meffungen), Beobachtungen ber Benus, auf ber er Fleden fah, aus benen er auf eine iche Rotationszeit schloß, Planetendurchmeffer-Bestimmungen zc. hatte Schröter oft ausgeführt, doch im Jahre 1800 harding als Observator mit bem Titel es Infpectors engagirt, ber die Berftellung eines großen Simmelsatlas bort jonnen und ben fleinen Planeten Juno entbedt hatte. B. trat feine Stelle 19. Marg 1806 an und berftand es, alles was auf Ortsbeftimmungen am mmel Bezug bat, mit zwedmäßiger Behandlung ber vorhandenen nicht reichen Ifsmittel zu leiften und fammtliche Rechnungen mit Fertigfeit auszuführen. führte seine eigenen Tagebücher, welche noch vorhanden find und ben Beweis außerorbentlichen Fleißes bei ber größten Ordnungeliebe, ber richtigen Burung ber Beit, ber eracten Gintheilung bes Tages liefern; er beobachtete meten und die neuen Planeten am Rreismitrometer, untersuchte mit benderungewürdigem Scharffinn die Inftrumentalfehler und brachte ihren Ginf in Rechnung. Dabei war er ftets fein eigener Lehrer, indem er jedes Broblem ftanbig untersuchte und ohne feine Borganger ju benügen ju Ende führte. beobachtete bie fleinen Planeten Ceres, Juno, Befta, die Kometen von 1806, 07. Sternbededungen, Finsterniffe 2c. Die Reduction der Beobachtungen am eismifrometer führte ihn zu einer genauen Untersuchung dieses Apparats. Der met bom 3. 1807 leitete ihn gu einer claffifchen Dethode, um fur Simmelsber, welche fich in langgestrecten Bahnen bewegen, die Störungen auf eine enthumliche Art zu berechnen. Andere Arbeiten aus diefer Zeit find Unter-Jungen fiber die Figur des Saturn, mertwürdige Resultate der Barallare iger Firfterne aus Bradlen's zwölfjährigen Beobachtungen zc. Er erfannte Mangelhaftigfeit ber Grundlagen, auf welchen die Berechnung ber Firfterner beruhte und begann, um diesen Uebelständen abzuhelsen, die genaue Reduction borguglichen Beobachtungen von James Bradley, welche 1818 erschienen.

In Lilienthal war feine Stellung eine fehr bescheibene und beschränfte, fo

= = tebte; einiges honorar verbiente er burch le an welche er von 1807-1 Die ihm durch Lindenau 1809 eröffnete 3 pu tommen, blieb unerfüllt. Da tamen Anerbielung Ditten in ber bedrängteften Beit Brenfe Bilbels III. einen großen Theil feines Reiches burch M Bilhelm v. Sumboldt die Berline beidlog man, in Ronigsberg eine neue Sternwarte in Beffel's nid mume du auf Olbers' und Tralles' Empfehlung 1810 jum P Director ber gu errichtenden Stm 3 min = Jamuer 1810 ben Ruf an und begab fich auf bem Be med Senier in die neue heimath, wo er im Mai 1810 m Somen Die ihm als nicht rite promovirten Autobidatim ; Abermand er in furger Beit. 3m Anfang bes 3. 1811 be meine Sternwarte erworben werben, benn "ben traurigen hatte der Ronig eine Summe bon mehr als 8000 Thir, and am Bindmuble anfaufte, um den Plat für bie Sternwarte Sen begann zwar, boch ichon im Juli fehlte es wieder m all damais an ihn die Aufforderung gur llebernahme ber Man seriet erging gerieth er in Zweifel, ob er in Ronigsberg ausbarren Bar angewiesen gu erhalten und ben bermund bei Gemeinen gu benuten; fo wurden die Schwierigfeiten übermund beder in Conigeberg, ber Bau schritt ruftig bor und er melbete, ! Sommer 1812 Die Sterntwarte bem Wejentlichen nach fertig fei, in - 30 Ston 1813 einzog. Schon im Jahr vorher, am 11. Oct. 1812 - 10 mit ber Sochter bes Medicinalrathes Sagen verheirathet. Er blir Sten Compedent erhalten, trop bes glangenben Rujes, ben er 1825 ! Seance Mindemee erhielt, um beren Aftronom und Director ber Sternm was begann nun auf ber Königsberger Sternwarte feine epochen Infrumente, welche er hatte, waren 1809 aus der Ro and bedabers ber Aftronomie, bes Grafen Sahn auf Remplin, an Die Binde an großern Inftrumenten 1819 ein Meribiantreis von Reid on Reibeneter von Fraunhofer und Uhschneiber, 1841 ein Menb Wood Seine Borlefungen, welche er im Commer 1810 ichon m Anticken aftrenomifichen Berlefung anfing, erftredten fich nicht nur au on Allegemeinen, fobarische Aftronomie, physische Aftronomie, sonde Unter feinen Schülern find befonders ju nennen: Mig West down and Bufch, Blantamour, Steinheil, Bef Mouning Schlater Wichmann, G. Luther, und er hatte bie Freude, An Den Den De Geernwarte in Abo, Gelfingfors und von 1839 an in Blantam Sterne de Speramoarte in Genf gut feben. Er war nicht nur gege gebeite buden auch andern gegenüber bon ber größten Liebensmurdig weit in Romigeberg einen lebendigen Berfehr zwifchen Lehrer und Dand welchen er im Berein mit feinen großen Univerfitatsgenoffen Bennum Die Schnigeberger Sochichule für lange Zeit zur Wiege war wathermatifchen Biffenichaften erhob.

Die wir von ihm besitzen, sind ungemein zahlreicht. Satalog aller Druckschriften zusammengestellt,

achtungen ber Ronigsberger Sternwarte gewibmet, 43 fleinere Abhanblungen find in Bobe's Aftronom. Jahrbuchern von 1809-1829 erichienen; fie geben Beobachtungen von Kometen und fleinen Planeten und behandeln einzelne aftronomifche Probleme, besonders aus ber ipharischen Aftronomie. Bach's monatliche Correspondeng für Erd- und Simmelstunde enthält 69 Abhandlungen von ibm, die Aftronomischen Rachrichten 160 Auffage, Die Jenaer Allgemeine Litteratur-Beitung 40 Recenfionen über verschiedene Berte, befonders aftronomische; das Königsberger Archiv für Naturwiffenschaften gibt uns vier Untersuchungen über ben Integrallogarithmus, über bie Theorie ber Bablenfacultäten und über ben Planeten Saturn, feinen Ring, feine vier Trabanten, fowie Refultate aus Bradleu's Beobachtungen; fechs Anffage find in Schumacher's Aftronom. Jahrbuch, elf großere Abhandlungen in Atademieschriften, außerdem noch vier großere Werte und ein Band popularer Borlefungen erichienen. Das ichon erwähnte in Lilienthal begonnene Bert "Fundamenta astronomiae pro anno 1755 deducta ex observationibus viri incomparabilis James Bradley in specula astronomica Greenvicensi pro anno 1750-62 institutis" murbe in Koniasberg vollendet. Die Beobachtungen von James Bradley in Greenwich, † 1762, waren nur jum geringen Theile und bagu noch unvollftandig reducirt. Die Originaltagebucher waren lange Beit in Banben ber Familie und wurden erft 1796 burch einen Bergleich jur Bublication gebracht. Die Beobachtungen erschienen in zwei ftarten Foliobanden, und als Olbers felbige erhalten, machte er B. auf bie wichtigen Beobachtungen aufmertfam. Die Arbeit wuchs ihm unter ben Sanben, und als er ben hoben Grad ber Genauigfeit ertannt, beschloß er nicht nur die Reduction auf bas Benaueste durchzunehmen, fondern durch die Bergleichung mit den damaligen Beobachtungen von Biaggi und einigen von ihm angestellten in Ronigsberg bie Conftanten ber Braceffion, der Gigenbewegungen ic., bon 3222 Sternen ic. abguleiten. Die Untersuchung ber Große und bes Ginfluffes bes Borrudens ber Nachtgleichen, welche Arbeit er 1815 ber tgl. Atabemie ber Wiffenschaften einreichte, wurde mit dem atademischen Breise gefront und veranlagte feine Babl jum Mitgliebe ber Atademie. Auch leitete er die Aberrationsconftante und für Greenwich die Bolhohe fowie die Refractionsconftante ab, und entwidelte eine neue Theorie der Strahlenbrechung, die zwar nicht gang den phyfitalischen Bedingungen der Atmofphare, aber bom Benith bis ju 85 Benithbiftang fo nabe ben Beobachtungen entspricht, baß fie noch auf ben meiften Sternwarten angewandt wird. Unter ben Bradlen'ichen Beobachtungen fand B. eine bes Blaneten Uranus, welche 26 Sahre vor ber Berichel'ichen Entbedung ausgeführt war. Da feitbem noch eine Menge ungedruckter Beobachtungen von Bradlen aufgefunden wurden und B. bei ben fchwächern Sternen auch nur bie erften fünf Beobachtungen benutt hat, ift auf Beranlaffung ber Pulfowaer Sternwarte Die Reduction bon Neuem bon Muwers in Berlin vorgenommen, boch wird biefe Reduction im Allgemeinen feine wesentlichen Menderungen ber Conftanten bervorbringen. Bei biefer Arbeit zeigte fich auch, bag bie Derter ber Fundamentalfterne (1.-3. Große) fehr ungenau waren und obwol Mastelyn viele taufende bon Beobachtungen angestellt hatte, ichienen B. boch neuere Bestimmungen nothwendig, um die Gigenbewegungen genau ermitteln zu konnen. Die Wiederbeobachtung ber 36 Aundamentalfterne, welche Mastelpn unternommen hatte, fowie ber Polarsterne, war eine ber erften Arbeiten, Die B. mit feinen Inftrumenten pornahm. Die erhaltenen Positionen wurden die genauesten, welche eriftirten, und um fie für eine Reihe von Jahren im Boraus leicht und ficher berechnen gu fonnen, unternahm er es, alle Conftanten für bieje Sterne von 1750-1850 Au berechnen und in Tafeln zu bringen, woraus bas 1830 erschienene Wert "Tabulae Regiomontanae, reductionum observationum astronomicarum ab anno

1750 usque ad annum 1850 computatae. Regiomontani 1830" entitano. Durch biefe Tafeln, aus welchen die Positionen der Fundamentalfterne in den Ephemeriben berechnet wurden, tam Ginheit in die aftronomischen Bestimmungen. Gine der schönsten Früchte, welche dies Wert aber einbrachte, war die neue Reduction jammtlicher Sonnen-, Mond- und Planetenbeobachtungen, die auf ber Sternwarte in Greenwich von 1750 an angestellt waren. Gine andere spätere Frucht mar bie Entbedung ber unregelmäßigen Gigenbewegung ber beiben Sterne Sirius und Prochon, Die B. ju ber Supothefe ber bunteln Firfternbegleiter führte, Die nachbem die optische Kraft der Fernröhre vergrößert, als wirkliche schwache Begleiter gefunden find. Schon bor ber Bublication Diefes Bertes hatte B., nachbem er ben Reichenbach'ichen Meribiantreis erhalten, mit einer andern Arbeit begonnen. Die Entbedung ber fleinen Planeten hatte feit bem Jahre 1807 aufgehört und hatten Olbers und andere Aftronomen vergeblich gefucht, neue au finden. Die Renntnig ber Derter ber ichwächeren Firfterne war bamale eine fehr mangelhafte. Zwar hatte Lalande in Paris zu Ende des vorigen Jahrhunderts nahe 100000 Sterne bis gur 9. Große mit bem Quabranten ber Barifer Sternwarte bestimmt und die Beobachtungen in der "Histoire celeste" niedergelegt, doch schien es B. mit dem neuen Inftrumente möglich genauere und gablreichere Beobachtungen zu erhalten. Er ichlug ferner 1824 ber Berliner Atademie por, Sternfarten zunächst in den Zonen von - 150 bis + 150 Decl. berguftellen, welche alle Sterne in fich aufnehmen follten, die man in einem Rometenfucher bon 34 Linien Deffnung feben tonnte, aljo Sterne bis gur 9.-10. Broge. Um ju biefen Rarten die Firbuntte ju baben, begann er auf eine ihm eigenthumliche Urt die Sterne im Meridian in Bonen zu beobachten und vollendete in der Zeit vom 19. Auguft 1821 bis jum 21. Januar 1833 die Beobachtungen in 536 Bonen, in welchen 75011 Sternpositionen enthalten find. Diefe Pofitionen zeigten fich beträchtlich genauer als bie Lalande'ichen und erstreden fich von - 15° bis + 45° Decl. Die Arbeit ift spater von feinem Schiller Argelander fortgefest worden, ber Bonenbeobachtungen von + 450 bis + 80° Decl. und von - 16° bis - 32° Decl. herausgab. Die atabemifchen Stemtarten wurden bon 150 fubl, bis 150 nordl, Decl. in 24 Blattern nach biefen Ronenbeobachtungen begonnen und im 3. 1859 vollendet. Bu ben meiften Rometenund Planetenbeobachtungen haben dieje Sterne als Bergleichsfterne gedient und find die Firpuntte ju Untersuchung von Gigenbewegungen zc. geworben. B. boffte, daß bei diefer Arbeit noch eine Angahl von fleinen Blaneten gefunden wurden, boch viele Jahre verftrichen, ohne bag einer entbedt wurde und erft furz vor feinem Tobe hatte er die Freude, auch diese Frucht reifen gu feben, indem hente in Driefen ben fünften kleinen Planeten, die Aftraa, entbectte, welcher Entbeckung feitbem burch Bervolltommnung ber Sterntarten mehr als 140 gefolgt find. B. legte feine Beobachtungen nieder in Annalen und hat 21 Abtheilungen ber "Aftronomischen Beobachtungen auf ber tgl. Univerfitats-Sternwarte gu Ronigsberg" vom 3. 1813-1844 felbit herausgegeben. Gang in extenso enthalten biefe Banbe bie einzelnen Beobachtungen, fo bag es bem Aftronomen möglich ift, jebe Beobachtung zu untersuchen und die gegebenen Resultate zu verificiren. Das große Berdienft aber neben biefer Bublication Beffel's befteht barin, bag B., wie er ichon in Lilienthal begonnen, auf die Bestimmung der Instrumentalfehler bas Sauptgewicht legte und die baburch entstandenen Correctionen auf bas forgfältigfte anbrachte. Er felbst leitete für das Paffageninftrument eine Reductionsformel ab, die auf vielen Sternwarten gegenwärtig in Bebrauch ift.

Doch nicht allein mit diesen Correctionen, welche in der Aufstellung diese Instruments ihren Grund haben, war er zufrieden, auch die Kreistheilung unterfuchte er. Auf eine besondere Art bestimmte er die Theilungssehler der Kreise

und zeigte, wie man mit Berücksichtigung berselben noch die Resultate beträchtlich verschärsen kann. Die Untersuchung der Theilungssehler der Königsberger Meridianstreise ist sür andere Aftronomen ein Borbild der Handhabung der Meridianinstrumente geworden. Im J. 1824 brachte er an einem Passageninstrumente ohne Kreistheilung eine schon von Olaw Kömer angegebene Methode wieder zu Chren, indem er zeigte, wie durch Beobachtung der Durchgänge der Sterne im ersten Bertical unter der Voraussehung, daß man die Declination der beobachteten Sterne genau kennt, in der Bestimmung der Polhöhe eine die dahin unerreich-

bare Genauigfeit erzielt werben fonnte.

Als er im J. 1829 ein Heliometer mit Fernrohr von 8 Fuß Brennweite und nahezu sechs Joll Deffnung erhielt und selbiges ausgestellt hatte, begann er Distanzen und Positionswinkel zu messen. Eine Anzahl Messungen von 38 Doppelsternen, welche er mit diesem Instrument anstellte, gehören zu den genauesten Beobachtungen, welche über diese Objecte existiren. Die Beobachtungen, welche er mit diesem Instrument an den Trabanten des Jupiter anstellte, führten ihn zu einer genauen Bestimmung der Jupitersmasse und der Bewegung der Satelliten, welche er in Taseln brachte. Die Beobachtungen des Hunghens'schen Trabanten des Saturn gab ihm die Masse dieses Planeten. Für die Lage des Saturnrings entwarf er nach seinen Beobachtungen Taseln. Ebenso bestimmte er mit diesem Instrument die Durchmesser verschiedener großer Planeten. Endlich wandte er das Instrument auf die Untersuchung der Parallaze respective der Entsernung des Sternes 61 im Schwan, dessen Eigenbewegung eine der größten ist, die man tennt, und sand für die Entsernung einen Werth, der die erste genaue Angabe

über bie Entfernung eines Firfterns mar.

In den "Aftronomischen Untersuchungen", einem Berte, beffen beibe Banbe 1841 und 1842 erichienen, behandelte er bie Theorie bes Beliometers und zeigte beffen Untersuchung. Er gibt die Beobachtung verschiedener Sterne ber Blejaben, beren Bofitionen gegenwärtig als bie vorzüglichften bei Beobachtungen mit berichiebenen Mifrometern angewandt werden. Die erwähnte Beobachtung ber gegenfeitigen Stellungen ber 38 Doppelfterne und bes Doppelfterns p Ophiuchi find ebenfalls barin enthalten. Als befondere Arbeiten find in Diefen Banden aufauführen bie Behandlung bes Ginfluffes ber Strahlenbrechung auf Mifrometerbeobachtungen, ber Braceffion, Rutation und Aberration auf Die Refultate mifrometrischer Deffungen, über die Form einer unvollständig erleuchteten Planetenscheibe, die Analyse der Finsterniffe, worin er diese Erscheinungen bon neuem behandelte, endlich eine neue Berechnungsmethode fur Die Entfernung bes Mondes von andern himmelstörpern. In der theoretischen Aftronomie ift B. ebenfalls ungemein thatig gewesen. Seine Arbeiten begann er befanntlich mit Reduction von Rometen und Bahnberechnungen. Er felbst hat von mehr als 16 Rometen bie Bahnen bestimmt, bon einzelnen mehrfach und find in bem Galle'ichen Rometenberzeichniß in ber Olberg'ichen Abhandlung von ihm Bahnen bon ben Kometen ber Jahre 1607, 1618, 1748 II, 1769, 1772, 1805, 1806 I, 1806 II, 1807, 1808 II, 1811 I, 1815, 1818 II, 1821. Schon 1805 erweiterte er durch einen Auffat "leber die Berechnung der wahren Anomalie in einer von ber Barabel nicht fehr verschiedenen Bahn" bie Theorie und gab Tafeln bagu. In ber Berechnung bes Rometen bom 3. 1807 gab er Störungsformeln nach ber Grundlage von Lagrange's Entwickelungen, die bei vielen Berechnungen als Borbild gebient haben. Die Berechnung bes Olbers'ichen Rometen bom 3. 1815, beffen Wiedertehr er auf 1887 Febr. 9, 4 feftstellte, ift eine feiner porguglichften Arbeiten. Außerbem gab er aber vielfach Beranlaffung, bag Rometen berechnet wurden, u. a. wurde die Berechnung bes Sallen'ichen bom R. 1835 burch Rosenberger von ihm veranlagt. Als dieser Halley'iche Komet im

3. 1835 erichien, untersuchte er auf bas forgfältigfte feine phyfifche Beichaffenheit, und die wahrgenommenen Ausftrömungen führten ihn zu einer "Theorie" über die Beschaffenheit ber Rometen, bei welchen er polare Rrafte wirtsam annahm, eine Theorie, die noch gegenwärtig volle Galtigfeit hat. In ber theoretischen Aftronomie fommt auch eine Bleichung vor, bie befannt ift unter bem Namen der Repler'schen und mit deren Auflösung sich viele Mathematiker beichaftigt haben. Bei ber analytischen Auflösung findet B. Die hochwichtige Methode, die Coefficienten einer periodischen Function durch Integration gu beftimmen, die gwar fcon bor ihm von Gauf angewandt wurde. Richt minber beschäftigte er sich mehrsach mit andern mathematischen Functionen, eine besondere Art trägt seinen Ramen, für die sogenannte Function des Integrallogarithmus aab er bie ausführlichfte Entwickelung. Er behandelte bie Theorie ber Bahlenfacultaten, Die Summation ber Brogreffionen, und in ber prattifchen Geometrie gab er eine Auflojung ber befannten Bothenot'ichen Aufgabe. Bei ben Connenörtern, welcher er ju feinen Kometenrechnungen bedurfte, fügte er verschiedene Berbefferungen in der Theorie bingu und feine Correctionen der Carlini'ichen Tafeln ber Sonnenörter haben viele Jahrzehnte Anwendung bei der Berechnung der Ephemeriden gefunden. In dieses Gebiet gehört auch die Schrift, welche er 1824 ber Berliner Atabemie borlegte: "Untersuchung bes planetarischen Theils ber Störungen, welche aus ber Bewegung ber Sonne entftehen". Bei ber Bergleichung ber Beobachtungen bes Uranus mit ben Ephemeriben fand er, bag in ben Uranustafeln von Boubard einige Fehler waren; er gab die Berbefferungen an, und als er 1840 bie Bewegung bes Uranus untersuchte, fündigte er in einer am 28. Februar gehaltenen Borlefung die Erifteng eines transuranischen Planeten an, beffen theoretische Berechnung burch Leberrier und Abams und beffen Auffindung durch Galle er jedoch nicht mehr erlebte. Die Behandlung und Unterfuchung ber Fernröhre führte ihn gur neuen Ableitung ber dioptrischen Grundformeln, die er 1840 publicirte.

Im J. 1825 schaffte er für die Königsberger Sternwarte einen Apparat an, um die Länge des einsachen Secundenpendels zu bestimmen und einen Maßstab, eine Fortin'sche Toise. Seine Untersuchungen über die Pendellänge, welche er 1826 in Königsberg und 1835 in Berlin aussührte, bei welchen er sowol auf die Berschiedenheit der Stosse als auch auf den Widerstand der Luft in seder Weise Rücksicht nahm und bisher als richtig angenommene Reductionen verbesserte und eine neue Art des schon von Bohnenberger empsohlenen Redersionspendels angab, sind classische Abhandlungen, und gegenwärtig werden nach seiner Methode bei den Gradmessungen die Bestimmungen der Intensität der Schwere

burch Bendelbeobachtungen ausgeführt.

Im J. 1829 hatte die russische Regierung eine Berbindung ihrer Gradmessungsarbeit mit der Sternwarte in Königsderg gewünscht und im J. 1830 erhielt B. den Austrag, in Ostpreußen eine Gradmessung auszusühren, welche er 1831 und 1832 zwischen den Parallelen Memel und Trunz über einen Bogen von 1½ Grad vollendete und bei welcher er einen neuen Basisapparat construirte, mit dem seitdem im Ganzen 10 Grundlinien nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark, Schweden und Belgien gemessen sind und dei welchem er das Metallthermometer anwandte und die Zwischenräume zwischen den Meßstangen durch Glaskeile maß. Die Berechnung seiner Triangulationen, dei welcher er von preußischen Ossischen, u. A. von dem gegenwärtigen Schöpser der Euwpäsischen Gradmessung, Generallieutenant Dr. Baeher, unterstützt wurde, enthält die ausssührlichsten Regeln der Ausgleichungen mit Hülfe der von Gauß erfundenen Methode der kleinsten Quadrate, zu welcher B. mehrsach Beiträge lieserte. Seine Methoden werden gegenwärtig in den meisten Ländern anges

Beffel. 567

andt. Das Werk "Gradmessung in Ostpreußen und ihre Verbindung mit der reußisch-russischen Dreieckslette" ausgeführt von B. und Baeher erschien 1838. us seiner Gradmessung und neun anderen bis dahin bekannten und zu dem wecke brauchbaren leitete er nach von ihm entwickelten Formeln die wahrscheinschste Größe und Figur der Erde ab. Ueberhaupt gab die Gradmessung ihm leranlassung zur Lösung verschiedener Ausgaben aus der höheren Geodässe.

Die Bendelbeobachtungen führten ihn auf die genaue Untersuchung bon hermometern, fiber beren Berichtigung er einen Auffat in Gilbert's Annalen er Phyfit im 3. 1826 gab. Da er bei ben Gradmeffungsarbeiten genaue riginalmaße brauchte und felbige nicht genugend vorfand, außerbem die Längentage in Preugen fehr bon einander abweichen, veranlagte er die Feststellung es preugischen Langenmages. Er feste ben preugischen Fuß zu 139,13 Parifer inien fest, welcher auch in Danemart eingeführt wurde, und die von ihm berestellte Original-Toife, von welcher mehrere Copien angesertigt find, waren s jest das genaueste Längenmaß, welches existirte und auf welches alle Gradteffungen bezogen worden find. Die Darftellung beffelben ift niedergelegt in em 1839 erichienenen Werte "Darftellung ber Untersuchung ber Dagregeln, elche in ben 3. 1835-38 burch die Ginheit des preußischen Langenmaßes vernlagt find". Enblich find noch erwähnenswerth die nach feinem Tode erschieenen "Popularen Borlefungen über wiffenichaftliche Gegenftanbe", berausegeben von Schumacher, Samburg 1848, welche meift in ben 3. 1832-44 ber physikalisch-ötonomischen Gesellschaft in Königsberg gehalten find und bon enen einige umgearbeitet in den Jahrbuchern Schumacher's erichienen waren. die Bortrage find voll wiffenschaftlicher Gedanten und gewähren auch Fachtannern Belehrung; zwei diefer Bortrage behandeln ben Sallen'ichen Kometen, ner die Entfernung des Sternes 61 im Schwan, ein anderer Mag und Gewicht nd das preußische Längenmaß insbesondere, Ebbe und Fluth zc.

Im J. 1840 hatte B. den schmerzlichen Berlust seines einzigen hoffungsvollen Sohnes Wilhelm zu beklagen, der im 27. Lebensjahre als Bauonducteur in Berlin starb, und seit jener Zeit war er öster als sonst leidend;
besuchte noch 1842 mit seiner Tochter — er hatte drei Töchter — und
inem Schwiegersohn Erman England, die Natursorscherwersammlung in Mansester und auch noch Schottland, aber eine schwere Krankheit war schon im
nzuge. Lange und schwerzlich litt er, dis am 17. März 1846, ohne daß je
as Bewußtsein ihn verlassen hätte, in sanstem Schlummer seine Auslösung
csolgte. Er starb noch nicht 63 Jahre alt. Eine aussührliche Biographie von
d, sehlt noch, Encke gab in der Berliner Alademie 1846 eine Gedächtnissede.

Bruchstüde sind: "Kurze Erinnerungen an Momente meines Lebens" im drieswechsel zwischen Olbers und Bessel. Leipzig 1852; Wichmann, "Beiträge ur Biographie Bessel's" in der Zeitschrift für populäre Mittheilungen von leters; Mädler, "F. W. Bessel", in Westermann's Monatshesten 1867.

Das Berzeichniß seiner Schriften hat Busch im 24. Bande ber Königserger Beobachtungen gegeben. Sein Bild findet sich im 27. Bande der Königserger Beobachtungen. Bruhns

Bessell: Johann Georg B., mit dem Klosternamen Godsried, der fünsigste Abt von Göttweig, wurde zu Buchhain im Mainzischen 5. Sept. 1672 gesoren, † 1749, studirte zu Aschassendung, Bamberg und Würzburg und endlich m der Universität Salzburg. Am 21. Juni 1693 legte er zu Göttweig die Ordensgelübbe ab und trat in dieses Benedictinerkloster ein. Theologie studirte r zu Wien, wo er am 7. Mai 1696 zur Erlangung des Doctorgrades der Cheologie disputirte. Reiches Wissen und eine eigenthümliche Energie des Charafters ließen in B. den Wunsch nach einer exemten Stellung im Kloster

568 Beffel.

auffommen, was ju fteten Reibungen und jur endlichen Entlaffung Gobfribt aus bem Rlofterverbande (10. Auguft 1696) führte. B. begab fich nun int maingifche Benedictinerftift Geligenftabt und erwarb fich bort als Behrer bei Philosophie ben Beifall bes Rurfürften von Maing, Frang Lothar von Schonborn, ber ihn am 3. Febr. 1699 als Ehrenhofcaplan und geiftlichen Rath nach Mains berief und zwei Jahre fpater nach Rom zur Erlernung ber Curialpraxis absendete. Am 10. Mai 1703 promovirte B. daselbst im Collegio della Sapienza als Doctor utriusque juris, am 27. Auguft b. J. erhielt er ben Titel: Miles et eques auratae militiae et sacri palatii et aulae lateranensis comes palatinus. Rach Maing gurudgefehrt erlangte er bort bie Burbe eines geheimen Rathes und wurde am 4. Sept. 1704 jum größten Merger bes abeligen Collegiums jum Vicarius generalis in spiritualibus und Officialis archiepiscopatus ernannt. Bon nun an wurde B. auch in diplomatischen Gendungen verwendet, wie er benn u. A. Elisabeth Chriftine von Bolfenbuttel jum Ratholicismus befehrte, um ihre Bermählung mit Karl, Konig von Spanien, möglich ju machen (1. Mai 1707). Drei Jahre fpater gelang ihm auch die Convertirung bei Herzogs Anton Ulrich von Wolfenbüttel. — In diese Zeit fallen seine zweite (1708) und britte (1710) Reise nach Rom. Auf der letzteren berührte B. Göttweig, wo man fich fofort veranlagt fühlte, in feierlicher Capitelfigung (11. Mai) bie Entlaffung Beffel's gurudgunehmen. Mannigfache Reifen und Miffionen u. a. die Reife nach Rom (1711), auf ber er die Beilegung ber Streitigfeiten zwischen Papft und Reich wegen Commachio versuchen follte - füllen bie Beit bis 1714; am 7. Februar d. J. aber wurde B. jum Abte von Göttweig, am 5. December jum Rector magnificus ber Wiener Universität erwählt. Auch als Abt unternahm er im Auftrage bes Raifers gahlreiche Miffionen, fo g. B. Die Reife nach Medlenburg, um ben Bergog Rarl Ludwig gur fatholifchen Rirche gurudguführen — was ihm übrigens nicht gelang — und gegen die Alliang mit Rufland ju operiren. 1716 wurde B. jum Softheologen ernannt, in ber Beil von 1717-1729 war er zweimal ftanbischer Berordneter und entwickelte als faiferlicher Commiffarius eine große schiederichterliche Thatigteit. Am 22. 3an. 1749 ftarb der Sochbetagte ju Göttweig. - Seinem Rlofter, bas am 17. Jumi 1718 völlig abbrannte und burch bie ichamlojen Blunderungen ber Frangojen (26. Oct. 1741) große Ginbugen erlitt - ber greife Abt ward in gröbfter Beife mighandelt - ift B. fo recht der zweite Stifter geworben. Er mar es, ber bas Rlofter in einheitlicher und großartiger Beife wieber aufbauen ließ, ber baselbft eine Schule gründete, er legte ben Grund ju ber werthvollen Bibliothet und ben reichen Sammlungen an Münzen; Kupferftichen, Mineralien, Muscheln, Ge-mälben zc. Unter ihm war das Capitel reich mit Promovirten befett; gelehrte Manner gehörten bagumal ichon bem Göttmeiger Saufe an. Gerabegu ftaunenswerth aber ift B. als Berwaltungsmann; fein abminiftratives Talent ift ein hochft bebeutendes, bafur jeugen bie jahlreichen Inftructionen fur alle Burbentrager und Beamte des Rlofters, die B. fammtlich eigenhandig ausfertigte. Er überwacht Alle und Alles und ift über bie fleinfte Thatigfeit ber Untergebenen unterrichtet; feiner Sparfamteit und Umficht gelang es auch, Erwerbungen ju machen und Bauten auszuführen. Wenn aber auch bas administrative Talent Beffel's noch nicht hinlänglich gewürdigt ward, über feine hervorragende wiffenschaftliche Bebeutung find Zeitgenoffen wie Spaterlebenbe einig. Richt blog Karl VI. fprach bei dem Gerüchte von Beffel's Tode die Beide ehrenden Worte: Perdidimus gemmam de annulo nostro, auch anbere Beitgenoffen ehrten ben Gelehrten B. hoch. Der Senat von Mirnberg u. A. ließ eine Goldmilinge jum Andenten bes Berfaffers des Probromus ichlagen. Diefer Probromus, ber unter bem Titel: "Chronicon Gotwicense, seu Annales liberi et exempti monasterii Gotwicensis, O. S. B. inf.

Beffell. 569

Austriae, faciem Austriae antiquae et mediae usque ad nostra tempora, deinde ejusdem monasterii fundationem, progressum, statumque hodiernum exhibens, ex codicibus antiquis, membranis et instrumentis tum domesticis, tum extraneis depromptum: pro quorum faciliori intellectu tomus prodromus de Codicibus antiquis Manuscriptis, de Impp. ac Regum Germaniae diplomatibus, de eorundem palatiis, villis et curtibus regiis, atque de Germaniae medii aevi pagis praemittitur etc. Tegernfee 1732, erichien, begrundet Beffel's unverganglichen Ruhm und feine Stelle in der Geschichte der hiftorischen Biffenschaft. Denn in der That ift Beffel's Wert "eines ber größten biplomatischen Brachtwerte, bas Mabillon's Arbeiten wurdig jur Geite fteht und ber gangen beutschen Litteratur Ehre macht". Reiches Biffen, beller fritifcher Blid, lebendiger Gifer fur bie Bahrbeit zeichnen biefes Wert aus, zu bem, wie ber Berfaffer fagt, Baterlandsliebe geführt, und bei bem ihm die Unterftugung bes Erzbifchofs von Maing und gahlreicher Aebte zu Theil ward. - Die fibrigen Schriften Beffel's find meift theologischen Inhalts; 1708 erschien gu Maing (tecto nomine) die Schrift: "Quinquaginta romano-catholicam fidem omnibus aliis praeferendi motiva". ebirte er aus bem Codex Gotv. 14 "St. Augustini Aurelii ad Optatum Millevitanum de natura et origine animae ep. II. Accessit ejusdem Augustini epistola: de poenis parvulorum, qui sine baptismo discedunt. Prodeunt nunc primum ex membr. saec. XII. Bibl. Gotv.", Viennae Austriae, fol. Schon als junger Mann hatte B. ein Schriftchen: "Margerita pretiosa" 1696 ju Wien ericheinen laffen; außerbem eriftiren noch Gutachten und polemische Schriften von ihm, namentlich gegen Jansenismus und Duietismus (um 1721). — Sein Rachlag befindet fich ju Gottweig und bilbet eine Reihe bon 23 Foliobanden. Reiche Borarbeiten für die übrigen Bande feines Chronicon , fowie viele Reifeberichte, Gedichte und befonders die überaus ftattliche, feche Foliobande füllende Correipondeng laffen den Bunich rege werden, daß biefer Rachlag fur die gelehrte Belt nicht verloren gehe. - Gine Minge mit Beffel's Bilbe findet man im Museum Mazzuchellianum t. II. t. 46 ad pag. 227 und fein Bortrait im Göttweiger Saufe auf einem großem Delgemalbe. Die ftarten Buge, ber feftgeichloffene Mund und die traftige Rafe erinnern an das Antlig bes Reichsfreiherrn von Stein, beffen burchgreifenbe Energie auch in Beffel's Wefen ericheint.

Die meisten älteren und neueren Angaben über B. sind sehlerhaft, so 3. B der Artisel in der Ersch und Gruber'schen Encyclopädie; das beste, was über ihn geschrieben ward, ist die verläßliche, durchaus auf Urkunden und Originalquellen sußende, handschristliche Biographie des Göttweiger Bibliothekars P. Bincenz Werl, die auch hier benutt ward. Neber das Chronicon Gotwicense vgl. namentlich Erhard in der Zeitschrift sür Archivkunde, Diplomatif und Geschichte. Hamburg 1836. B. II. S. 244 ff.

Sorawik.

Bessell: Billy (Wilhelm) B., Historifer, geb. 11. Oct. 1830 zu Wunftorf bei Hannover, † 24. März 1864 zu Hannover. Rachdem er das Lyceum seiner Baterstadt absolvirt, bezog er Ostern 1850 die Universität Göttingen, um classische Philologie zu studiren, wandte sich jedoch bald der Geschichte zu und schloß sich als einer der ältesten Theilnehmer den von Wait ins Leben gerusenen und geleiteten historischen Uebungen an. Ostern 1854 verließ er Göttingen, wirkte eine Zeitlang als Lehrer in der französischen Schweiz, später am Gymnasium zu Lüneburg, die ihn ein Brustleiden im Herbst 1856 zum Ausgeben dieser Thätigteit zwang. Im Sommer 1859 habilitirte er sich an der Göttinger Universität für die Fächer der alten Geschichte und Geographie, ohne daß ihm seine Gesundheit länger als ein Semester von seiner venia legendi wirklich Gebrauch zu

570 Beffer.

machen geftattet batte. 1862 hatte fich fein Buftand fo weit verichlimmert, bag er einen Aufenthalt in milberen Rlimaten fuchen aufte, erft in Gubitalien, bann in Meran, von wo er im August 1863 in bas Baterhaus gurudfehrte. So furz dies Leben war, fo reich war es an geiftiger Thatigleit. Das Leiben, bas ihn, feit er in die Mannesjahre getreten, nicht wieder verlaffen hat, bermochte weder die menschliche Beiterfeit feines Befens zu truben, noch feinen Eifer und feine Freudigkeit in der Erforschung wiffenschaftlicher Probleme ju lahmen. Sein Arbeitsfeld maren die Ausgange ber antiken Welt und ihr Bufammentreffen mit bem Germanenthum. Seine erfte Schrift mar bie bon ber Göttinger philosophischen Facultat mit dem Breife gefronte Abhandlung "De rebus Geticis" (Gott, 1854), welche gegen bie Spothefe 3. Grimm's bon ber 3dentitat der Geten und Gothen gerichtet ift. Demfelben Studienfreise gehoren Die letten Arbeiten feines Lebens an: der Artifel "Gothen"bei Erich und Bruber (I. 75 G. 98-242), Die Schrift "Ueber bas Leben bes Ulfilas und Die Befehrung ber Gothen jum Chriftenthum" (Gott. 1860) und ein furger, in ben Forschungen jur beutschen Geschichte, Bb. I veröffentlichter Auffat über einen einzelnen vielgebeuteten Ausbrud bes Caffiobor. Dagwifchen liegen bie fleine Schrift "Ueber die Schlacht am Lokfumer Berge 16 nach Chr. Geb." (Gott. 1857), welche mit hiftorischen die bon B. so gern gepflegten topographischen und ftrategischen Forschungen verbindet, und das Buch "Ueber Phtheas von Massilien" (Gott. 1858), in dem feine besondere Borliebe für Untersuchungen der von ben Alten überlieferten geographifchen Rachrichten jum Ausbrud fommt, jugleich aber die Methode, die alle feine Arbeiten charafterifirt, am icharfften bervortritt: eine Methode, die nicht bei einer Sonderung und Abwägung der Quellen fteben bleibt, fondern in ihre innere Entstehung einzudringen ftrebt und bagu alle Mittel Scharffinniger Combination und fühner Conjectur verwendet.

Bur Erinnerung an W. Beffell. Gott. 1865 (nicht im Buchhandel).

Beffer: Johann v. B., Dichter, geb. 8. Mai 1654 ju Frauenburg in Rurland, + ju Dregben 10. Febr. 1729. Sein Bater, Johann B., lebte als Prediger an dem Orte feiner Geburt, feine Mutter war eine geborene Ginborn. Er brachte feine Studienzeit in Ronigsberg zu, wo er am 25. April 1674 bie venia legendi erlangte, und ging bon ba (1675) als hofmeifter eines jungen Landsmannes, Jafob Friedrich Mandel's, nach Leipzig. hier ereignete es fich, daß er und fein Schutbefohlener bei Gelegenheit eines Duells burch Beranftaltung ihrer Begner hinterliftig überfallen wurden und der lettere einer meuchlerifchen Rugel jum Opfer fiel. Dem Tobe bes Junglings widmete er eine in ber Borrebe Leipzig, 1. Oct. 1678 batirte Schrift, beren Stil in fpateren Jahren ihm felbft fo fehr miffiel, daß er bemuht war, möglichst viele Exemplare derfelben in feine Sande ju bringen, um fie zu vernichten. Die Pflicht, ben Proces gegen die bei Manbel's Ermordung betheiligten Berfonen zu betreiben, hielt ihn in Leipzig fest, wo er mit ber Beiftlichkeit, besonders mit Carpzow, in Feindichaft gerieth, aber auch feine nachmalige Frau, Ratharina Glifabeth, Tochter bes Burgermeisters Rublewein, tennen lernte. Rachdem er 1680 nach Berlin übergesiedelt war, wurde er mit diefer im November 1681 ehelich verbunden, boch nur ju furgem Glud, ba fie fchon 1688 am 14. Dec. ftarb. 1684 war er in biplomatischer Sendung an den englischen Sof geschickt worden und erft zu Ende des folgenden Jahres von feiner Reife, bei der er auch Paris berührte, gurudgefehrt. Unter bem prachtliebenden Rachfolger bes großen Rurfürften fand feine Perfonlichkeit und feine höfische und galante Poefie einen geeigneten Boden; er wurde 1690 in ben Abelftand erhoben und jum Ceremonienmeifter ernannt und avancirte 1701 jum Oberceremonienmeifter und Geheimen Rath. 211s aber Beffer. 571

1713 König Friedrich I. starb, erhielt er seinen Abschied und sand erst 1717 am Dresdner Hose eine neue Bersorgung als Geheimer Kriegsrath. Bon seinen Kindern überlebte ihn nur eine mit einem Baron von Drost verheirathete Tochter, zu der er ein Jahr vor seinem Tode in Gesellschaft Joh. Ulr. König's nach Königsberg reiste. Bon seinem Wissen und seinem ungewöhnlichen Sammeleiser legt seine der Dresdner Bibliothet einverleibte Büchersammlung Zeugniß ab. Als Dichter hat er selten ein höheres Ziel als stilistische Gewandtheit im Auge. Sein Biograph, König, ist da, wo er seine Eigenliebe zu verrathen scheint, eine wol nur mit Borsicht zu benuhende Quelle.

Beffer: Johann Beinrich B., Buchhandler, geb. gu Quedlinburg am 1. Rob. 1775, † 3. Dec. 1826 in Samburg. Gein Bater, ein Geiftlicher in Quedlinburg, hatte eine ftarte Familie; um ben Gohnen einen guten Unterricht gewähren zu tonnen, nahm er junge Auslander jur Erziehung ins Saus, und fo tam unfer B. mit guten Schulfenntniffen, namentlich in ben alten und neuen Sprachen, ausgeruftet zu dem Buchhandler C. E. Bohn in hamburg in die Lehre. Er bilbete fich raich jum Geschäftsmanne, fo bag er ichon im britten Lehrjahre die Berwaltung eines Filialgeschäftes in Riel mit Erfolg übernehmen tonnte. In Samburg war er mit Friedrich Berthes befreundet geworben, und als letterer 1796 in Samburg feine eigene Buchhandlung begründete, beichloffen die Beiben fich ju affociiren; B. follte nach London geben, um dort ein wiffenichaftliches Lefecabinet gur Forberung eines regeren litterarifchen Bertehrs zwischen England und Deutschland zu errichten, für welchen 3wed er nach Göttingen ging , feine Renntniffe gu erweitern und Borftudien auf der bortigen Bibliothet gu treiben. Der Blan icheiterte an ben miglichen Beitverhaltniffen und B. wirfte gufammen mit Berthes in Samburg in erfolgreichster Beife, tropbem beibe ohne Bermogen waren und ihre Sandlung nur auf Credit beruhte, ber ihnen allerdings von allen Geiten mit bollftem Bertrauen gewährt wurde. Samburg war bamals ber Mittelpuntt bes Welthanbels und ber größten politifchen Bewegungen, und fo fonnten Berthes und B. Die weitverzweigteften buchhandlerifchen Begiehungen in allen Landern mit großem Erfolge unterhalten. Inbeffen bie Jahre von 1806-11 hatten die schwierigsten Rampfe für fie im Gefolge und nur mit außerfter Unftrengung vermochten Die Beiben ihren geschäftlichen Berpflichtungen nachzufommen, in welcher Zeit ber höchften Roth fich B. ftets von großer Rube und Besonnenheit erwies. Bei Beginn ber frangofischen Berrichaft 1811 nahm bas Geichaft einen ungeahnten Aufschwung; in Samburg allein war Gelegenheit, Bucher in bas Reich ju bringen, mahrend bies auf ber gangen Douanenlinie ber neuen Departements bis Amfterdam unmöglich war, und ber Bucherbedarf mar ein fehr großer; in allen Juftig- und Administrationsfachern, wie in allen übrigen Zweigen bes öffentlichen Lebens mußte man fich mit dem bon der neuen Regierung Aufgebrängten befannt machen, und Berthes und B. bedten bon Samburg aus einen großen Theil des Bucherbebarfs in Deutschland. 3hr Geschäft war außerdem von der Mortier'schen Bejegung Samburgs an bis jum Dabouft'ichen Couvernement ein Sammelplat aller Militär- und Civilautoritäten, tropbem die Befiger feineswegs ihre echt beutsche Gefinnung verbargen und namentlich B. oft in fühnster Weise im Gespräch fich erponirte. Gelbfiverftanblich betheiligte fich B. benn auch bei bem Samburger Aufftanbe 1813, mas gur Folge hatte, bag bei dem Wiebereinruden ber Frangofen das Geschäft mit Beschlag belegt wurde; die Besiger waren geflohen, der Ruin fchien unabwendbar, Berthes' Bermogen wurde confiscirt, feine Bohnung gur Raferne umgewandelt: in Riel trafen fich die Freunde, um über die Zufunft einen Entschluß zu faffen. Rach der politischen Entscheidung 1814 gingen beide mit Gottvertrauen baran, aus ben Trummern bes früher fo blühenben Geschäftes 572 Befferer.

fich ein neues zu erbauen, und wurden babei überall mit bemfelben Gredit unterftust, ben man ihnen ichon fruher unbebingt gewährt hatte. B. wandte fic junachft nach England, um nach Aufhebung ber Continentalfperre bas erfte Begehren nach beutscher Litteratur ju benuten, Berthes ging nach Samburg jur Biederherstellung ber Sandlung und beibe operirten jo geschicht und gludlich, bag innerhalb zweier Jahre fammtliche rudftanbige Berpflichtungen erfullt waren. Bon ber Zeit ift bas Glud bem Geschäfte treu geblieben und gelangte bie Firma Berthes und B. ju großem Anfeben. Bom Jahre 1822 an widmete fich B., nachbem Berthes ben Geschäftszweig bes Berlages übernommen, mit feinem Schwiegersohn Maute bem alleinigen Betriebe bes Sortiments, wobei er, inmitten ber erfolgreichsten Thatigfeit, 1826 vom Tobe überrascht wurde. B. befaß eine feltene, umfaffende Renntnig ber Litteratur aller Bolfer, und aus feiner geschäftlichen Thatigkeit ließe sich Manches für die Geschichte feiner Zeit und jener Litteraturepoche nicht Unbedeutende hervorheben, wofür indeffen bier nicht ber Raum ift. Für feine Familie war er ein Mufter echt beutschen Wefens und felten mag jo viel Tiefe, Grundlichkeit und Gigenthumlichkeit bes Geiftes mit fo viel Milbe und Beichheit vereint gefunden werben. Er binterließ zwei Sohne, bie gleichfalls dem Buchhandel fich juwandten: ber altefte Carl Beinrich Bilhelm B., geb. 1. Dec. 1808 in Samburg, erwarb in Berlin bas Gidler'sche Antiquariat und entwickelte bann, indem er sich namentlich bem Sortimentsgeschäfte guwandte, unter feiner Firma Beffer'iche Buchhandlung eine außerorbentliche Thatigfeit, feine Buchhandlung murbe ein Sammelplat ber Berliner Belehrtenwelt, und von ben bamals jungern Mannern traten ihm Manche auch berfonlich nabe, wie g. B. die Bruber Curtius, Battenbach, von Schlöger u. A. Er ftarb im Juli 1848, nachbem fein Gefchaft im 3. 1847 burch Rauf an Bilhelm Berg übergegangen war, ber die Beffer'sche Buchhandlung gu bervorragenber Bebeutung geführt hat und noch heute besigt. Der andere Sohn Rudolf B. war eine Reihe von Jahren Mitbefiger des von feinem Bater in Samburg gegrundeten Geschäftes, hielt fich vorübergehend in Stuttgart auf und lebt jest als Befiger ber Buchhandlung Rubolf Beffer in Gotha.

D. Mühlbrecht. Befferer: Bernhard B., ulmifcher Burgermeifter in ber Reformationegeit, aus dem alten Gefchlechte biefes Ramens, dem eine Reihe bedeutender Manner entstammten, wie Beinrich B., gefallen als Stadthauptmann bei Altheim gegen Graf Eberhard ben Greiner von Burtemberg 1372, Konrad B., einen ber Gründer des Münfters 1377, gefallen bei Doffingen 1388, u. A. Bon Bernhard B., bem Bertreter feiner bamals fo wichtigen Stadt in Worms 1521, in Murnberg 1524, in Augsburg 1525, in Speier 1526, in Regensburg 1527, in Speier, Schmalfalben, Biberach 1529, in Augsburg 1530, in Regensburg 1532 ac., tann man fagen, daß alles, was in Betreff bes Rirchenwefens ju jener Beit in Ulm geschah, feinem unmittelbaren ober mittelbaren Ginflug beijumeffen ift. Bon Unfang an fur die Reformation eingenommen und befonbers mit dem Landgrafen von Beffen befreundet, hat er ber Cache berfelben in bem von ihm regierten Gemeinwesen wol hauptfächlich baburch gebient, daß er gleich fraftvoll bem Widerftand ber Gegner, beren Saupt ber Burgermeifter Ulrich Reithart war, begegnend, als flug ben ungeftumen Gifer ber Freunde, namentlich ber Pradicanten, magigend die Bewegung aus der Bahn der Umwalgung in die Bahn ber Entwidelung lentte, ein ftaatsmannisches Berfahren, bas ihm von Zwingli gelegentlich ben Borwurf ber Treulofigfeit eingetragen hat. Tobesjahr ift nach seinem Zeitgenoffen Gebaftian Fischer, dem Reffen bes ulmiichen Reformators Sam (München Staatsbibl. Cod. bav. 3091 S. 216), nicht das Jahr 1542, wie bisher angenommen worben, fondern 1544.

Schmid, Denkwürdigkeiten der Reformationsgesch. von Ulm. — Keim, Reformat. der Reichsft. Ulm. — Wehermann, Nachrichten von Gelehrten 2c. von Ulm II. 33 ff. Fr. Pressel.

Besutio: Angelus de B., aus Mailand, Decretor. Doctor zu Pavia, 1495 nach Freiburg berusen (zugleich mit Paulus de Cittadicis, dem Legisten), übernahm im December 1495 die Lectio ordinaria in jure Canonico auf zwei Jahre. Im J. 1497 wurde der Bertrag zunächst auf zwei Jahre erneuert: Gehalt von 120 fl. und sreie Wohnung oder 8 fl. Entschädigung für den Miethzins. Er behielt diese Stelle dis er 1516 zum Beisiger des Reichstammergerichts ernannt wurde. Zasius war sein Schüler und später sein College.

Schreiber, Gesch, ber Univ. Freiburg. Bb. I. S. 182 ff. — Stinging, U. Zasius. S. 23. 311.

Bethmann : Ungelmann : Friederite Auguste Ronradine B., geb. 24. Jan. 1760 gu Gotha, wo ihr Bater, Ramens Flittner, herzogl. Beamter war, † in Berlin 26. August 1815. Rach Flittner's Tode verheirathete fich ihre Mutter mit dem abenteuerlichen Schriftsteller Großmann, den ein glückliches Debut als Riccout, ben er in übermuthiger Luft zur Aushulfe für einen erfrantten Schauipieler auf Cahof's Buhne fpielte, in ben Theaterftrudel rig. Grogmann übernahm 1777 bie Direction bes furfürftlichen Theaters in Bonn und baneben bie bes Theaters in Maing. Bier betrat Friederite gum erften Male die Buhne. 1785 heirathete fie ben Romiter Ungelmann, ber mit ber Gefellichaft ihres Stiefvaters an allen Streifzfigen beffelben bis Sannover theilgenommen hatte. 1788 fam bas Chepaar Ungelmann nach Berlin. 1803 ließ fie fich von Ungelmann icheiben und beirathete ben Schaufpieler Beinrich Bethmann. Ihre geniale Begabung machte fie ju einer ber erften beutschen Schaufpielerinnen und zu einem gefeierten Lieblinge bes Berliner Publicums. Gie war gleich ausgezeichnet in ber Oper wie im recitirenden Schauspiel und fie beherrschte alle Gebiete charafteriftifcher weiblicher Darftellung. Emporgewachsen in ber profaifchen Darftellungsweife ber einfach realiftischen Schule fügte fie fich boch mit genialer Berfatilität bem ibealen Darftellungsftile ber bon Weimar ausgegangenen Runft und fie mar gleich hervorragend als Eboli wie als Gurli. Frisch und grazios im Luftspiele bot fie in ber Tragodie meifterliche Schöpfungen, die burch vornehme haltung und poetifche Auffaffung entzudten. Körperliche Schonheit unterftugte bie Wirfungen ihres durchgebilbeten Spiels. 3hr zweiter Gatte, Beinrich Eduard Bethmann, geb. in Rosenthal bei Gilbesheim 1774, betrat bie Buhne 1793 bei ber Befann'ichen Gefellichaft. Schon 1794 tam er nach Berlin, wo er bas Fach der Liebhaber nicht ohne Glück vertrat. Rach dem Tode feiner Frau ließ er fich penfioniren, wurde jeboch 1824 gur Leitung des neu errichteten Ronigftabter Theaters berufen. Differengen mit dem birigirenden Comité vertrieben ihn, und wir finden ihn fpater als Director in Machen, Ronigsberg, Magbeburg, Deffau, julet als Pringipal einer wandernden Gefellschaft, welche bald in Lauchftabt, balb in Rubolftabt und ben fleineren Stadten ber Proving Cachfen und ber angrengenden kleinen beutschen Staaten fpielte. Seine Unternehmungen waren nie gludlich und er ftarb, von brudenben materiellen Gorgen verfolgt, als bochbetagter Achtziger 1857 in halle a b. G. (Bgl. die anmuthigen Erzählungen Caroline Bauer's über ihn in ben "Comodiantenfahrten".) Gin Cohn aus feiner erften Che mit Friederife Ungelmann war in Königsberg als Komiter beliebt. Er hatte fich jum zweiten Male verheirathet und binterließ aus biefer Che awei Rinder, Die als Schaufpieler untergeordneler Buhnen berichollen find.

Förster. Bethmann: Ludwig Konrad B., geb. zu Helmstedt 23. Juni 1812, † 1867, erhielt seine Schulbildung auf dem Gymnasium seiner Baterstadt, welches

er Oftern 1880 mit bem Beugniffe erften Grabes verließ, um in bem bamale auf bem Gipfel feines Ruhmes ftebenben Gottingen Philologie und Gefchichte au ftubiren. Unter ben bortigen bervorragenden Beriretern biefer Disciplinen waren es neben R. D. Müller vorzugsweise Jatob Grimm und Dahlmann, welche einen bleibenden Ginfluß auf feine Studien und die Richtung feines Beiftes ausgeübt haben. Dahlmann trat er in Folge bes Unterrichtes, ben er während feiner letten Univerfitatsjahre beffen Rinbern ertheilte, auch perfonlich naber, und ein nicht minder freundliches Berhaltnig gestaltete fich awischen ihm und Brimm, fowie beffen Bruber Wilhelm. Rachbem er im December 1833 bor ber Prüfungscommiffion fur bie Canbibaten bes hoberen Schulamtes ein glangendes Examen beftanden hatte, übernahm er, obichon ihm bereits damals von Berty verlockende Untrage für die Mitarbeiterschaft an den "Monumentis Germaniae Historicis" gemacht wurden, doch, dem bantbaren Buge feines Bergens folgend, junachft eine Erzieherstelle auf bem Lande in ber Rabe von Belmftebt und trat erft nach zwei Jahren, von Dahlmann und Grimm auf bas warmfte empfohlen, bei ben Monumenten als Mitarbeiter in Sannover ein. Alls folder hat er fich um die Berftellung biefes Rationalwertes, für welches von jungeren Rraften außer ihm bamals nur Baig thatig war, bleibende Berbienfte erworben, theils burch Auffuchung und Erforschung hanbichriftlichen Materials, theils burch mufterhaft burchgeführte Editionen, namentlich bes Siegbert von Gemblour, ben er querft nach ber von ihm entbedten Originalhandichrift in einem unverfällichten Terte berausgab und auf feinen wirklichen Berth als Geschichtsichreiber gurudführte. Seine gu jenem Zwede unternommenen wiffenschaftlichen Reifen führten ihn gunachft nach Solland, Belgien und Franfreich, bann ging er 1844 gum erften Dale nach Italien, besuchte von ba aus Griechenland und Aegypten, wo er mit Lepfius jufammentraf, mit bem ihn auch noch fpater bis an feinen Tob ein enges Freundschaftsband verknüpfte, und fehrte 1846 nach Deutschland gurud. Nachbem er vier Jahre lang in Berlin, wohin inzwischen Bert übergefiedelt war, die Ergebniffe biefer Reifen für die "Monumenta" verwerthet hatte, ging er im Robember 1850 jum zweiten Male nach Italien, arbeitete bort brei Jahre mit wahrhaft eifernem und aufopferndem Fleiße im Batican und fehrte nach Durchforschung eines großen Theiles auch ber übrigen Archive und Bibliotheten ber Salbinfel in Folge eines Antrages ber bergogt. braunschweigischen Regierung, bie Bermaltung ber Bibliothet gu Bolfenbuttel gu übernehmen, in Die Seimath gurud. 3m October 1854 trat er biefe Stelle an, in welcher er bis ju feinem am 5. Dec. 1867 erfolgten Tobe verblieben ift. Wie er mabrend biefer Beit, wenn auch nur burch weniger umfangreiche Arbeiten fortfuhr, fich an ber Gerausgabe ber "Monumenta" zu betheiligen, fo hat er fich auch durch eine mufterhafte Berwaltung und theilweise Reuordnung ber ihm anvertraueten wiffenschaftlichen Anftalt um biefe nicht unerhebliche Berbienfte erworben. Die Borlefungen über Geschichte ber Bautunft, die er in ben letten Jahren feines Lebens theils am Collegium Carolinum ju Braunschweig, theils bor einem großeren Kreise bon Gebilbeten in Wolfenbuttel felbft bielt, find gewiß fur feine Buborer bon fegensreicher und bedeutender Wirfung gewesen, fie haben ihn aber wol borgugsweise verhindert, die für den Tomus Prodromus der "Monumenta" übernommenen Arbeiten, namentlich die Berausgabe bes Baulus Diaconus, für welche er die umfaffenbften Sammlungen gemacht und zu welcher er in bem X. Banbe bes Archivs für altere beutsche Geschichte zwei schone Borarbeiten geliefert batte. jum Abichluß ju bringen. v. Beinemann.

Bethmann: Simon Morih v. B., geb. 31. Oct. 1768, † 28. Dec. 1826. Die Familie Bethmann stammt aus Rassau an der Lahn. Die drei Söhne des dortigen Amtmanns B. († 1725) Johann Philipp, Johann Jakob und

Simon Morig wurden nach bem frühen Tobe bes Baters von ihrem mutterlichen Obeim, Jatob Adami in Frantfurt, ju fich genommen und erzogen. Alle brei wurden, gleich ihrem Cheim, Sandelsleute. Giner von ihnen, Joh. Jakob, ließ fich in Borbeaux nieber, die beiden andern aber wurden 1746 Burger in Frantfurt und gründeten das Banthaus Gebrüder Bethmann, welches raich ju folcher Bluthe gelangte, bag es icon 1770 nicht nur bas erfte biefes Plates, fondern auch burch gang Europa berühmt geworden war. Roch jest nimmt es feine Stelle unter ben Banthaufern erften Ranges ein. Der britte Bruber, Simon Morit, welcher 1782 finderlos ftarb, zeichnete fich burch große Boblthatigfeit aus. Er beichentte noch ju feinen Lebzeiten bas Burgeripital anonym mit 33600 fl. und vermachte ihm in feinem Teftament nochmals 50000 fl. Der alteste ber brei Brüber, Johann Philipp, welcher fich 1762 mit ber Tochter bes Schöffen Schaaf verheirathete, hat also die Familie in Frantfurt fortgepflangt. Er ftarb 1793 mit Sinterlaffung eines Cohnes, ber nach bem Obeim Simon Morit hieß, 1791 in bas Burgerrecht feiner Baterftabt trat und burch Raifer Frang in den Abelftand erhoben, fowie von Rugland mit dem Titel eines Collegienraths, fpater eines Staatsrathes beehrt und jum Generalconful beim Rheinbund ernannt wurde. 1810 verheirathete fich v. B. mit Louise Friederite Boobe aus Amfterdam, aus welcher Che vier Cohne bervorgingen, beren altefter Morit Freih. v. B., gegenwärtig Chef bes Banthaufes ift und fruber bie Stelle eines preugischen Generalconfuls befleidete. Die Berdienfte von Simon Morib b. B. liegen auf bem Gebiete ber Politit, auf bem ber freigebigen Forberung von Schulwesen, Biffenschaft und Runft und endlich auf einer Reprafentation als erfter Bürger von Frankfurt, welche fich feitdem nur einmal wiederholt hat, als 1863 fein Sohn die jum Fürstentage in Frankfurt anwesenden Burften zu einem Geft versammelte, unter ben jegigen Berhaltniffen auch vielleicht unmöglich geworben ift. Bas die politischen Berdienfte betrifft, fo hat er 1802, ohne ein öffentliches Umt zu betleiben, bei ber "Theilung ber Erbe" in Paris, eine Unterlaffungsfünde ber ftädtischen Behörben wieder gut gemacht und mit großer Mühe die bereits anderweitig, in Folge Bestechung ber frangofischen Machthaber, vergebenen, im Bereiche bes Frantfurter Territoriums gelegenen geiftlichen Gilter für die Stadt gerettet. Er hat fich zu diefem Zwecke die letten brei Monate des Jahres 1802 in Regensburg aufgehalten, um durch feine Menschentenning und Gewandtheit feiner Baterftabt hulfreich ju fein. Am 21. 3an. 1803 fehrte er nach Frantfurt gurud und fonnte ben vollständigen Erfolg feiner Bemuhungen melben. Gine zweite politifche Action fiel 10 3abre ipater, als am 31. Oct. 1813 Rapoleon in Bethmann's Landhaus Quartier nahm. Er hat feinen hohen Gaft burch eindringende Worte und burch tattvolles Benehmen zur Ginftellung bes Geschützeuers bewogen, welches bie Frangofen gegen bie in Sachfenhaufen ftebenden Baiern eröffnet hatten, und bas bie Stadt in große Gefahr brachte. Die in gweiter Linie angeführten Berbienfte begiehen fich gunächft auf die feit 1802 geplante Berbefferung bes Schulwefens burch Grundung ber Dufterschule, für welche er nicht nur mit Geldmitteln, fondern auch mit Zeitopfern eintrat. 1805 fpendete B. 4000 fl. jum Antauf eines Schulhauses; in seinem Testament vermachte er 2000 fl. Bon 1806 bis ju feinem Tobe war B. Mitglied ber "ötonomischen Deputation", ber mit Leitung biefer Schule betrauten Behörde, daneben war er zur Zeit des Großherzogthums Frankfurt Mitglied der Ober-Schul- und Studien-Inspection des Departements Frantfurt. Als die Juden 1804 gur befferen Beranbildung ihrer Jugend eine Realicule (Bhilanthropin) gebilbet hatten, unterftute B. biefelbe nicht nur pecuniar, fondern fuchte auch in ber driftlichen Bevolkerung Intereffe für biefe Beftrebungen gu erweden. Endlich vermachte er in feinem 1820 verfaßten Testament die Zinsen von 40000 fl. der Stadt zur Unterhaltung einer Bell-Bancaster'schen Schule, welches System damals großes Aussehen erregte. Inbessen wurde diese Art von Schulen sür Frantsurt nicht als geeignet, vielmehr als ein pädagogischer Rückschritt betrachtet. Die Errichtung einer Schule für wechselseitigen Unterricht unterblieb, deswegen war aber das Capital für die Stadt nicht verloren, indem es nach einer Uebereinkunst mit Bethmann's Söhnen um 1865 für das städtische Schulwesen überhaupt bestimmt und sammt den

Binfen an bie Stadt abgetreten murbe.

Der Gendenbergischen naturforichenben Gefellschaft (geftiftet 1817) bat B. 1818 jur Erbauung ihres Mufeums einen Beitrag bon 3000. fl. gegeben und nachher bis gu feinem Tobe die Gefellichaft bei jeder Gelegenheit mit Gelb unterftutt, in feinem Testamente ihr aber ein Capital von 10000 fl. vermacht. Die Gesellschaft hat bantbar Bethmann's Bufte im hauptfaal ihrer Sammlungen aufftellen laffen. Bas die Runft betrifft, fo gab die Erwerbung eines Sauptwertes ber modernen Plaftif, ber 1814 bon Danneder aus carrarifdem Marmor gesertigten Ariadne, Gelegenheit jur Errichtung eines Runftsaals, welcher neben ber Ariadne auch Gypsabguffe der beften Antiten enthielt und bem Bublicum geöffnet murbe. Gein Sohn hat fpater an anderer Stelle eine bobere Runfthalle erbauen und darin außer ben genannten Werfen auch Thorwalbien's Alexanderjug aufftellen laffen. Als erfter Burger bon Frantfurt ift B. nicht nur gegenüber Raifer Alexander, welcher mahrend des Monarchencongreffes von 1813 bei feinem Generalconful wohnte, und den übrigen bamals in Frankfurt weilenden Fürsten aufgetreten, sondern in biesem Ginne hat er auch 1825 den in Frantfurt versammelten naturforschern und Mergten in feiner Billa ein Fest gegeben, das erfte Mal, daß man biefe Berfammlung außerhalb der Nachtreife beachtete. B. ftarb am 28. Dec. 1826 und wurde am legten Tage des Jahres unter allgemeinfter Theilnahme beerdigt. Um Tage hundert Jahre nach feiner Geburt wurde in den offentlichen Anlagen ber Stadt, gegenüber bem bon B. erbauten, jest anderen 3meden dienenden Runftfaal, fein Dentmal enthüllt, feine Erzbufte auf einem Granitsodel mit ehernen Reliefs, ein Wert bes Bilbhauers Schmitt bon der Launit. Strider.

Betichins: Johann B., geb. 18. Oct. 1650 in Steckhy, einem Anhalt-Berbstischen Dorfe, Psarrsohn; ebendaselbst, nachdem er in Wittenberg studirt hatte, Pastor von 1689 an bis an sein Ende, 13. Juni 1722. Im Zerbster Gesaugbuch stehen unter seinem Ramen mehrere Lieder (z. B. "Auf, ihr Christen, jauchzt und springt", "Träuselt, ihr himmel", 20.), unter benen das Berusslied "Das walte Gott, der helsen kann" die weiteste und beständigste Verbreitung getunden hat.

B. Br.

Betke (Betkius): I o a chim B., luth. Prediger des 17. Jahrhunderts, einer der Lebenszeugen der lutherischen Kirche, oder vielmehr der Zeugen wider den Bersall des christlichen Boltsledens in den Zeiten des dreißigjährigen Krieges. Geboren 1601 in Berlin, studirte er Theologie zu Wittenberg, wurde Conrector zu Ruppin, dann Psarrer in Linum, einem Dorf bei Fehrbellin, wo er 1663 starb. Bon seinem äußeren Leben ist wenig bekannt, er soll sein Predigtamt treu verwaltet und in den traurigen Kriegszeiten "viel Soldaten und rohe Leute durch Wort und Wandel zu Gott bekehrt haben", — ein aufrichtiger, treu der Augsb. Consession zugethaner Lehrer, der den Schaden Josephs zu Gerzen genommen und der einreißenden Bosheit sich entgegengeseht hat. — Seine für die Sitten= und Culturgeschichte seiten Zeit merkwürdigen Schriften ("Christianismus ethnicus" 1633, "Mensio Christianismi et ministerii Germaniae" 1636, "Mysterium crucis" 1637, "Sacerdotium" 1640, "Antichristenthum" 1650. 1661, "Irenicum s. fortitudo pacis", "Göttliche Leidensgemeinschaft" 1660, "Excidium

Germaniae", herausgegeben von Friedrich Bredling. Amfterdam 1686, 1701) geigen einen ernften und eifrigen, aber freilich etwas ftart peffimiftifch gefinnten Mann, ber überall in Bolf und Rirche nichts als Beriall und Berberben, ja "lauter teuflisches Wefen" fieht, und ber insbesondere ber Kirche, ihren Lehrern und Predigern die Sauptichuld beimigt an bem Berfall bes driftlichen Lebens, an bem überhandnehmenden Antichriftenthum, an der barbarischen Unwiffenheit und dem ruchlofen Befen bes Bolfs, wie an ben Gottesgerichten bes breißigjahrigen Rrieges, burch welche Gott bas zu einem gehnjachen Godom und Gomorrha gewordene Deutschland jest heimgesucht und verderbt hat. - Mit anbern gleichgefinnten Mannern feiner Beit ftand B. in vielfacher litterarischer und perfonlicher Berbindung: fo mit bem Fanatifer Giftheil aus Schwaben, mit bem Mpftiter hoburg aus Luneburg, besonders aber mit Friedrich Bredling aus Solftein, ber fich feinen geiftlichen Gohn nannte und einen Theil feiner Schriften herausgab. Was ihn von Arndt, J. B. Andrea, Spener unterscheibet, bas ift bas verftandige Mag und die evangelische Milbe, welche diefe vor B. voraushaben: Spener felbit gefteht, Bette's Schriften mit Ruben gelefen gu haben. ohne feine Ercentricitäten zu billigen.

Seibel, Bilbersammlung. Berlin 1731. Hendrich, Pandectae Brandenb. 1699. Urnold, Kirchen- und Reher-Hift. III, Cap. 13, S. 125 ff. Klose in Herzog's Realencyclopädie. Wagenmann.

Bets: Johann B., Jurist, geb. zu Mecheln in der ersten Hälste des 16. Jahrhunderts, † um 1580. Rachdem er zu Löwen den juristischen Doctorgrad erworden, ließ er sich zu Antwerpen als Advocat nieder. Als eistiger Anhänger der Kesormirten ward er von diesen als ständiger Anwalt gedraucht und ist ohne Zweisel der Bersasser des damals vielbenutzen Buches: "Recueil des choses advenues en Anvers touchant le fait de la religion en l'an 1566". Die Hestigkeit, mit der er die resormirten Geistlichen gegen das von der Herzogin von Parma ausgegangene Predigtverbot vertheidigte, hatte nach dem Sieg der satholischen Reaction seine Ausweisung unter Bersauf seines Landgutes zur Folge. Er ging nach Köln, wo er Oranien und seine Gemahlin namentlich in Bermögensangelegenheiten vertrat, auch häusige Reisen in ihren Interessen machte. Aber auch von hier ward er 1569 ausgewiesen und begab sich endlich nach Geidelbera, wo er starb.

Biogr. nat. belg. Alb. Th.

Bets: Nitolaus Betsius (Behius), Sohn bes vorigen, belgischer Jurist im 16./17. Jahrhundert, hessen-kasselsischer Rath unter der Regierung des Landsgrasen Morit, schrieb: "De statutis, pactis et consuetudinibus illustrium et nobilium, illis praesertim, quae ius primogeniturae concernunt, tractatus nomicopoliticus ad usum Germaniae potissimum accommodatus". Franksurt 1611, 1661 und "Editio nova, cum praesatione, summariis, notis et indice copiosiori cura Jo. Schilteri", 1699. In Handschriften eristiren von ihm zu Wien: "Nicolai Betsii Belgae Carmen ad Maximilianum Austriae archiducem electum Poloniae regem" und "Oratio pro Maximiliano Austriae archiduce Poloniae rege electo, scripta post cladem Pitschensem, 1589".

Strieder, Heff. Gel. Gesch. König, Lehrbuch der allgem. jurift. Litteratur II. 390. Jos. Chmel, Die Handschriften d. t. t. Hospibliothet in Wien, I. 30. 642. Tabulae codicum Vindob. V. 285 s. Nr. 8710, 6, 7.

Steffenhagen. Betschler: Julius Wilhelm B., königl. preußischer geheimer Medicinalrath und ordentlicher Projessor der Geburtshülse in Breslau, geb. zu Landsberg in der Neumark 14. Oct. 1796, † 17. Febr. 1865 zu Breslau. Er erlangte seine geburtshülfliche Ausbildung unter Kluge in der Charité zu Berlin, und 578 Bettina.

wurde 1828 zum Director der Entbindungsanstalt in Breslau ernannt, in welcher Stellung er bis zu seinem Tode verblieb. Bei der Lehre von der Wendung wird sein Name erwähnt, weil er in einem 1824 in Rust's Magazin erschienenen Aufsaße wieder der Wendung auf den Steiß das Wort geredet hat. Seine sonstigen Schriften sind: "Annalen der klinischen Anstalten der Universität zu Breslau sür Gedurishülse und Krankheiten der Weiber und Kinder". 2 Bände. Breslau 1832 u. 34. 8. "De naturae auxilio dystocias e situ infantis vitioso ortas absolvente". Vratisl. 1834. 4. "Commentatio dystociae decursum in pelvi rhachitica sistens". Vrat. 1837. 4. "Klinische Beiträge zur Gynaelologie in Gemeinschaft mit Dr. Wilh. Alex. Freund und Max Bernh. Freund herausgegeben". 3 Hefte. Breslau 1862—65.

Begegeben". 3 Befte. Breslau 1862-65. . Geder Bettina: Anna Elifabeth von Arnim, geborene Brentano, Schriftftellerin ber neuromantischen Schule, geb. 4. April 1785 ju Frankfurt a. M., + 20. 3an. 1859 ju Berlin (in bem Saufe Belten Rr. 8). Gie ftammt aus ber ameiten Che bes furtrierischen Gebeimen Raths und Refibenten Beter Anton Brentano († 1797) mit ber schönen Maximiliane Euphrospne, ber Tochter von Sophie v. Laroche. Der perfonliche Ginflug ber Eltern tritt jedoch gurud, ba fie nach dem frühen Tode der Mutter (1794) dem Rlofter zu Friglar (in Rurbeffen, einige Meilen fublich von Raffel, an ber Eber) gur Ergiehung übergeben ward. In der Ginfamteit und ben ichonen Umgebungen bes Rlofters entwidelte fich die phantaftische Richtung ihrer reich ausgestatteten Ratur, ohne fie dem Leben gu entfremden; vielmehr liegt in ber Rlofterergiebung ber Grund ihrer fpatern Abwendung von ber fatholifchen Rirche, der fie außerlich bis gu ihrem Tode angehörte. Im Rlofter lernte fie die weiblichen Sandarbeiten, in beren funftfinniger Behandlung fie excellirte. Ebenfo zeigte fich fcon hier ihre große Begabung fowol für Mufit als für bilbende Kunft. 3m 3. 1801 von ber Eber nach bem Main gurudgetehrt, lebte fie theils (bis 1807) im Saufe ihrer Großmutter Laroche ju Offenbach ober im Cronftett'ichen Stift ju Frantfurt bei ihrer fechs Jahre alteren Freundin Caroline von Gunberobe, theils bei ihren älteren Geichwiftern, namentlich bei ihrer Schwefter Runigunbe, ber Gattin Savigny's zu Marburg, Landshut, Berlin. Ihr Briefwechsel mit ber Gunderode, ber gedachten romantischen und katholifirenden Dichterin (Tian), die aus verschmähter Liebe ihr Leben freiwillig endete (1806), und mit ihrem um fieben Jahre alteren Bruber Clemens geben ein flares Bild ihres bamaligen, innerlich und außerlich überreichen Lebens. Die Großmutter felbft vermittelte bem geliebten Rinde "ihrer Max" bie Culturformen bes vorigen Jahrhunderts, welche fich an ihren und Wieland's Ramen tnupfen. Dort fab fie berborragenbe frangofifche Emigranten, auch jene Du Gachet, das Urbild von Goethe's "Natürlicher Tochter", ferner Bernhmtheiten wie Berber, noch furg bor feinem Tobe, Bonftetten, Friederike Brun, die Krüdener, die Stael u. A. m. In bem Emigrantentreise ersuhr fie Enghien's Tob, wie ihr fchon fruh ber Rame Mirabeau und ber anberer Revolutionsmänner erklang. Rapoleon trat, perfonlich jedoch wol erft auf ber Rudfehr bom preugischen Feldzuge am 22. Juli 1807, in ihren Gorizont: Die Frantfurter Republit wurde aufgehoben und eine monarchische Berfaffung unter Dalberg, bem Fürften Primas (Gept. 1806) eingeführt. Auch mit ihm tam fie früh in Berbindung. Unterricht erhielt fie von Privatlehrern, bon Saberlein (Ronigsb. I. S. 53) und bem armen Arenswald; vor allem trieb fie Generalbag und mufitalische Composition. Sie fang gur Buitarre und jum Clavier felbstcomponirte Lieber, fie geichnete, fie mobellirte in Thon bei einem funftreichen Töpfer, fie lebte ebenfo fehr in der poetischen wie in der geschichtlichen und der Tageswelt, ohne jedoch felbft fich in dichterischen Formen zu ergeben. Durch ihren Bruder Clemens lernte fie bann Achim von Arnim tennen (Frühlingstrang Bettina. 579

6. 246). Damals betheiligte fie fich burch Mittheilung bon Bolfsliedern an "Des Rnaben Bunderhorn" (Berbft 1805) und an der "Ginfiedlerzeitung" (acht Strophen bes Bedichts "Es schien ber Mond gar helle", Rr. 12 bom 11. Mai 1808 werben ihr gugeschrieben). Go trat fie in ben Mittelbuntt ber romantischen Bestrebungen: fie war die Ungenannte, der Arnim seinen "Wintergarten" jueignete (1809) und ihr widmeten noch fpater bie Bruber Grimm bie Rinder- und Sausmärchen (1843; Die erfte Ausgabe Bettina's Cohne Freimund). Den Meifter ber Romantifer, Goethe, hatte fie von Kindheit an auch als ihren Meifter verehren gelernt. Ihre Großmutter war feine mutterliche Freundin, ihre Mutter seine Jugendgeliebte gewesen. Bon feiner noch in Frankfurt lebenben Mutter († Sept. 1808) empfing fie beren ganzen Schat von Lebenserinnerungen. Auf einer Reife mit ibrer Schwester Meline (v. Gugita) fuchte fie im April 1807 Wieland und Goethe in Weimar felbft auf. Sier fnüpfte fich bas icone Berhaltnig, welches fie nach Goethe's Tobe in bem "Briefwechfel mit einem Rinde", unter Benugung ber zwischen ihnen in ben nachften Jahren (bis Anjang 1811) gewechselten Briefe bargeftellt hat. Der Briefwechsel läßt erkennen, wie Dieje Bekanntichaft, der Jahre lange Aufenthalt in dem Savignh'ichen Saufe, bie Reifen, besonders nach München, wo fie Schelling, Jacobi, und nach Wien, wo fie Beethoven bewundern lernte, und die Ereigniffe ber napoleonischen

Beit ihren Gefichtstreis erweitert hatten.

Eine neue Epoche eröffnete im April 1811 ihre ju Berlin geschloffene Che mit Achim bon Arnim, bem "erften Denfchen", beffen Ritterlichfeit und mannliche Schönheit fie bor Jahren zuerft in Raffel gefeffelt hatten. Die Gefchichte biefer Heirath hat Arnim in einem Briefe an Gorres vom 14. April 1811 humoriftisch verzeichnet. Gleich darauf lofte fich Bettina's Berhaltnig ju Goethe. Die Gudlanderin war nun in den Rorden berfett, die Frankfurterin nach Berlin. Die alsbald hereinbrechenden Kriegsereignisse erprobten ihren Patriotismus; der während der frangofischen Zeit in den Rhein- und Maingegenden neu erwachte beutsche Geift erhielt bier in Preugen praftische Biele. Arnim war bas Mufter eines preußischen Patrioten im Stein'ichen Geift, ein Gegner fowol Harbenberg's als Haller's. In diesem Sinne wirtte er auf seiner Besitzung Biepersdorf bei Dahme in der Mark. Dort führten Arnims, mit Ausnahme einiger regelmäßig in Berlin zugebrachter Bintermonate, ein ibpllisches Gutsberrnund Familienleben, bon Arnim theils in feinem "Landhausleben", theils in feinen Briefen an Gorres in reizenden Details geschildert. Die in jedem Betracht gludliche Che erreute fich eines reichen Rinderfegens; ichon 1819 fpricht Arnim bon bem fünften Rinde. Bwifchenher ging aber bas eifrigfte Runfttreiben. Mis Clemens 1824 in Schlangenbab feine bort jur Gur fich aufhaltenbe Schwefter wiederfah, gab er Gorres eine Schilderung ihres Wejens. Er nennt fie "bas großartigfte, reichftbegabte, einfachfte, fraufefte Beichöpi", bas in ftetem "Reben, Singen, Urtheilen, Scherzen, Fühlen, Belfen, Bilben, Beichnen, Mobelliren" Alles in Beichlag nehme, um das "Gemeine als Modell jum Soberen in traend einen Act zu ftellen und bas Ungemeine fich gefellig bequem zu fegen".

Mit Arnim's Tode (21. Jan. 1831) beginnt die dritte Epoche, die ihres selbständigen Austretens als Schriftsellerin. Sie lebte nun mit ihren Kindern, vier Söhnen und drei Töchtern, dauernd in Berlin. Ihr Haus bildete einen Mittelpunkt für die ausstrehenden Geister der Nation, vorzüglich während der ganzen Regierungszeit Friedrich Wilhelms IV. In dieser großen, gährenden Nebergangsepoche, in der Alles, was heute der Ersüllung entgegengeht, sich tumultuarisch ankündigte, sand auch ihre Stimme Raum. Sie shuppathisitrte mit dem edlen Ausschwunge des Königs, widerstrebte aber der Form, in der der Staat sich unter ihm organisirte. Während sie durch Beröffentlichung ihrer Brieswechsel

580 Bettina.

ihre poetische Jugendzeit verherrlichte, gleichzeitig auch die Werke ihres Gatten herausgab, wandte sie sich mit einer Reihe politischer und socialer Schristen direct an den König. Diese Erörterungen über die Probleme der Zeit goß sie in Gesprächssorm; wie Plato den Sokrates, führte sie die Beschüherin und Lehrerin ihrer Jugend, die "Frau Rath", Goethe's Mutter, redend ein, um durch solche Fiction auch diesem schweren Stosse eine Art künstlerischer Gestalt zu geben und ihn individuell zu beleben. Ihr Ende siel mit dem des romantischen Königs zusammen. Es gibt wenig große Menschen ihrer Zeit, zu denen sie nicht in einer Beziehung gestanden. Als ihre Kächsten nennen wir die Grimm, Schleiermacher, Wilhelm v. Humboldt, Schinkel, den Architekten Stier, Prinz Waldemar von Preußen, Liszt, Tieck, Kanke, Pückler, Barnhagen, Kitter (schon

in Frantfurt), ihren Schwiegersohn herman Brimm, Joachim zc.

Betting's Beruhmtheit und ihre Stellung in ber beutschen Litteratur wurgeln hauptfächlich in dem "Briefwechfel mit einem Rinde", der bewußten fünftlerifchen Reproduction eines novelliftifchen Stoffes aus bem Leben. dithprambifch fortgeriffenen Madchennatur wird die diese begahmende Sobbroinne bes Dichters gegenübergeftellt. Dem Zwede biefer Charatterbarftellung entiprechend mußte fie die wirklich gewechselten Briefe frei bearbeiten, die baber nur als Documente fur ben Beift ber Beit, nicht fur beren Greigniffe gelten fonnen. Die darin enthaltenen Erzählungen aus Goethe's Jugendzeit hat dieser jedoch felbst als Materialien zu "Dichtung und Wahrheit" benutt. Auch sonft ift der ursprungliche Charafter ber Briefe nicht eigentlich verandert; Dies ergibt eine Bergleichung berfelben mit Bettina's gleichzeitigen Neugerungen, 3. B. mit ihrem unverandert abgedrudten Briefe an Jacobi vom 15. Oct. 1808. Das Buch "Die Bünderode" und "Clemens Brentano's Frühlingstrang" schließen fich jenem Briefwechfel als ftiliftifch vollendete Litteraturwerte an. Das lettere, weniger fortreißend als jener, erquidt burch die große Lieblichfeit und bas garte Ethos. Dagegen tritt, fowol nach ber menichlichen, als nach ber litterarischen Seite, ber fpatere Briefwechfel mit Rathufius "Ilius Pamphilius" gurud, er ift ein Beichen ber Zeit, da Rathufius von ber Romantit gur evangelischen Orthoborie überging.

Die jene Briefwechsel die fturmische Begeifterung der Epoche befunden. wo ber beutiche Geift fich romantisch in fich vertiefte und Deutschland ben nationalen Charafter in feinen allgemeinen geiftigen Beftrebungen wieberfand: fo enthalten ihre fpatern politischen Schriften ben Berfuch, Diefen Geift ins Leben einzuführen. Reben bem vielen Unreifen, mas jene Tage brachten, erscheint dieser Berfuch einer Frau, Forderungen bes Bergens auch im Staatsleben zu erheben, reif und berechtigt. Wer fann ihr widersprechen, wenn fie in jener Beit "lebenauspragende Beisheit, Belbenthum, Runft" vermißt (Damonen S. 39), wer fie tabeln, wenn fie gegen bas Mitagliche, bas Mittelmäßige eifert, wenn fie auf allen Gebieten Angriffe gegen bie Berichangungen ber Philifter unternimmt, gegen bas "Geschlecht, bas hoden bleibt auf Befet und form und ichaudert bor bem Getummel regfamer Ginne" und gegen Die pergamentnen Staatsbermalter (Damonen S. 12. 39. 77; Königeb. I. S. 60). Sie erfüllt der acht weibliche Drang, dem Unterdrückten beigustehn, den Baterlandshelben, ben Tirolern 1809 (Briefm. mit einem Rinde) und ben Ungarn vierzig Jahre fpater (Damonen S. 105. 108). Sie, die ichon in Marburg mit bem Juden Cphraim, bem Beifen aus Morgenland, und mit ber ifibifchen Goldftiderin Beilchen in Frankfurt Freundschaft geschloffen (Bunderode II. S. 174. Frühlingefrang S. 13. 141. 185. 316), tampfte auch fpater fur bie Emancipation ber Juden (Damonen gu Anfang), und fur bie Aufhebung ber Tobesftrafe tritt fie mit gang neuen Argumenten in bie Schranten (Roniasb. II. Betting. 581

S. 418 ff.). "Jeder Blutstropfen, fagte fie, ift ju viel." Im Ronigsbuch ftellte fie ihr Fürftenideal auf: ber Ronig foll den Beift der Demotratie in fich aufnehmen und intuitiv läßt fie Friedrich Wilhelm IV. in ben "Damonen" über Boltsjouveranitat und Ronigthum von Gottes Gnaben fich ebenfo ausfprechen, wie es berfelbe ohne ihr Biffen gleichzeitig in ber Correspondens mit Arnot wirklich that (Beilage ju Rr. 17 ber Reuen Preug. Zeitung 1861). Den inneren Zwiespalt bes Ronigs ftellt fie treffend bar. Auch ihre Charafteriftit Rapoleon's ift ebenfo tief als einer beutschen Frau würdig (Gunderobe II. S. 118 ff.). Rimmt fie in folden Schriften, wie überhaupt, Anläufe über bas Dag ihrer Ratur hinaus, fo tritt bas "Ewig-Weibliche" berfelben am leuch= tenoften in ihrem Bohlthätigleitsfinne hervor. Gier, in der Rabe, findet fie bas Feld ber driftlichen Miffion, beren ferne Biele fie wol verfpottet (Ronigsb. II. S. 463); fie durchwandert perfonlich das Boigtland in und bei Berlin und veröffentlicht ben Befund (baj. S. 584-598). Wo es zu helfen gibt, tritt fie werfthätig und opferfreudig ein; fie icheut nicht die Anstedung der Cholerafranten und ben am Krebsgeschwur babinfiechenben, von Allen verlaffenen armen Rnaben pflegt fie, die Fremde, allein, trot ber brennenden Site und des unerträglichen Geruchs.

Beiblich ift auch ihr schriftfellerischer Charafter. Gleich der, viel bewußteren, Rahel und der Sevigne hat sie ihr Bestes in Briesen ausgemünzt. Diese sind ihre Gedichte. Auf unmittelbare Wirfung ausgehend, griff sie weder zum Liede, wie die Droste-Hülshof, noch zur Romansorm. Was gleichwol in ihr an Gestaltungskraft vorhanden, zeigte sich in dem künstlerisch schnen Sipsmodell und den Zeichnungen zu einem Goethe-Monument (in Berlin besindlich). Aecht weiblich ist sie groß im Gesühlserguß, im liebevollen Ergreisen der Welt, in der Idhle, in der Begeisterung, schwach in der logischen Entwicklung, in klarer Begründung; aber in dem Ersten ist sie wieder so groß, daß sie in ihrer weiblichen Einseitigkeit doch wieder Bollständigkeit erreicht. Alle Bildungselemente der Zeit, mit Ausnahme der Alten und der italienischen Kenaissance, hatte sie in sich ausgenommen, aber aus Allem nur den Geist der Wahrheit, der Einsachheit, des Edlen geschöpft. Dem Französischen blied sie fremd, und wie sie Italien nie gesehen, war auch das Italienische ihrer Abstammung im Deutschen ausgegangen, bis auf das südliche Feuer, das ihre Worte durchglüht, den seinen

plaftischen Formenfinn und die Abwesenheit aller Sentimentalität.

Der Mangel ber neu-romantischen Schule an historischem Sinn, das lleberwiegen bes Bilblichen über bas Sachliche, ber Sonthese über die begriffliche Analyje, die Berbindung und Bermischung bes Seterogenften - alles dies bezeichnet zugleich Eigenschaften bes andern Geschlechts. Theilte B. alle biefe Mangel in hervorragenbfter Beife, fo blieb fie eben in bem ihr von ber natur angewiesenen Gebiete. Ihr, ber Frau, geziemte die Reaction bes Gefühls gegen bas einseitig Berftandige, gegen bas Bertommliche, die außere Regel; bon ihr erträgt man bas "Strampeln" gegen bas "Gefcheute", gegen bie Bilbung (Günderode II. S. 75 und 79), ba ihre Opposition aus einer gefunden, unberfälschten Ratur fpontan hervorbricht. Diefe wirkte elettrisch gundend auf gange Kreife, wie auf Einzelne. Eiferfüchtig mahrte fie ihre Gelbftandigleit, ihre Unantaftbarteit, ihr Gelbftbenken, vornehmlich in religiöfen Dingen (Bunderobe II. S. 162; Damonen S. 13; Ronigsb. I. S. 42. 56). Auch die forperliche Ghmnaftit, bas berwegene Rlettern und Springen fah fie an als Borübung, um im Geiftigen und Sittlichen bie Rruden wegzuwerfen (Bunber. II. 6. 82). Es fpricht aus ihr ein Boberes inftinctiv. Gin Werberuf, ber Ruf: Aufwärts! Excelsior! burchbringt alle ihre Schriften (Ronigsb. II. S. 420), aöttliche Worte, Antlange, Erinnerungen an das Tieffte, Religion werbend, viel582 Bettfober.

beutig wie Orakel und vor Neberschwänglichkeit nie sich bem begrifflichen Umrisse sügend. Dann wohl, gleich den andern Neuromantikern, nach einer neuen Religion suchend, erscheint sie als das weibliche Gegendild zu Schelling und zwar ebensowol zu dem Philosophen der Natur und der Identität, als zu dem Philosophen der Neligion. Ueberschreitet sie hier ihre Sphäre, so ist sie im Poetissiren der Natur in ihrem eigensten Clemente: ein Gedicht wie Goethe's Herbstgefühl wird zum adäquaten Ausdrucke ihres Innern (Günder. II. S. 177).

Mus bem lebendigen Ergreifen ber Dinge fließt die Anschaulichkeit und Freiwilligfeit ihrer Sprache. Sie ftreift zwar den rheinisch-frantischen Dialett, abfichtlich bisweilen, wie in den Ergablungen der "Frau Rath": Die frifche Farbe ihrer Diction tritt fo nur in besto ftartern Gegensat gur abgeblagten Buchsprache. Das Belebende und Berjüngende ihres Stils liegt, abgesehen von rein geiftigen Urfachen, in ben vielen ber außern Ratur entlehnten Bilbern, in bem fo ftets mit biefer geführten Wechfelgefpräche, barin, bag bas Schonfte des himmels und der Erde, Geftirne und Blumen, ihr bas Geiftige deuten, bag "Bluthen und Rrauter" ju Worten werben (Gunber, II. C. 185). Co ipricht fich unbewußt eine tiefe poetische Individualität aus und beren Ginfluß bleibt. Ihre Naturichilberungen find ein Bochftes biefer Stilgattung. Aber auch fur die Ereignisse des Lebens weiß sie das richtige Wort genial zu treffen : in den Marburger Studentengeschichten, in ben Ergählungen vom Erbbeermadchen, vom Juden Ephraim, der Fahrt mit dem pedantischen Professor und dem Balle gibt fie entgudende Genrebilber (Frühlingetr. S. 296 ff. u. 353 ff.). Der Schmels der erften Jugend und Unschuld ruht auf folchen Darftellungen; unerwartet aber verwandelt fie fich in einen beutschen Robold, und glaubt man ibn gu faffen, fo fteht eine Sibylle vor uns. Die herrichaft über bas Wort, mehr noch über bas gesprochene als über bas geschriebene, blieb ihr burch bas gange Leben. Etwas fo Stilvolles wie die Widmung ihres Ronigsbuches schreibt heute, außer George Cand, vielleicht niemand. Dit muß man freilich einen Superlativ ber Begeifterung, einen faft bacchantischen Taumel und eine im Rebel fich verlierende Phantafie mit in Rauf nehmen, fo bag man mit jenem Manne in ber "Gunderode" (II. S. 152) ausrufen möchte: "Das geht über alle Unmoglichkeit hinaus!"

Im Leben, in ihrer Familie, in der Unschuldswelt ihrer reichbegabten Kinder überwog das Mütterliche, Borsorgliche, Hülfreiche ihres allem Kleinlichen und Unedlen abgewandten Wesens und sie bewährte Tertullian's Wort:

Die menschliche Geele ift eine Chriftin von Saufe aus.

Bettina's Schriften bei Goebeke Grdrß. III. 36 u. 37 (wo jedoch unter Nr. 5, 1848 ftatt 1811 zu lesen ist). Dazu: An die ausgelöste preußische Nationalversammlung, Stimmen aus Paris 1849; Compositions par B. v. A., dédiées à Spontini; die Melodien zu ihres Gatten "Gräfin Dolores" (s. oben Bb. I. S. 557) und (ungedr.) zu mehreren Stücken aus "Faust". — Briese Bettina's zerstreut, u. a. in Jacobi's Nachlaß von Zöppriz 1869, II. S. 27, in Fürst Pückler's Brieswechsel zc. 1873, Bb. I u. in Görres' Ges. Schristen 1874, Bb. IX. Originalbriese Goethe's an B. in Bl. s. litt. Unterh. 1861, Nr. 45 und bei Ersch u. Gruber (unter Ludw. Emil Grimm). — Ueber den "Briesw. mit e. Kinde" nachträglich zu Goebele noch: Görres, Morgenbl. 1835, Nr. 78—87; W. Alexis, Bl. s. litt. Unterh. 1835, Nr. 79—81; Gervinus, leber den Goethe'schen Briesw. 1836, S. 153 s., endlich Siegsiried's Epistel 1858 (gegen Lewes). — Bettina's Goethe-Dentmal s. Katalog der Goethe-Ausstellung. Berlin 1861.

Betttober: Chriftian Friedrich heinrich Sigismund B., Bilbhauer, geb. 11. Mai 1746 ju Berlin, tam 19 Jahre alt in bas Atelier Sigisbert Michel's und nach bessen Abreise von Berlin 1770 in das Haus G. Schmidt's, bei dem er drei Jahre blieb und sich im Zeichnen und Bossien verbolltommnete. Später wurde er zum Prosessor und ordentlichen Mitgliede der Afademie ernannt. Die Ausstellungskataloge der letzteren geben über seinen nach Ragler wahrscheinlich 1822 eingetretenen Tod keine Auskunst. Unter seinen Arbeiten sind besonders zu nennen das große Grabmal Schütze in der Ricolaikirche zu Berlin 1774 in Sips und ein Brustbild des Königs Friedrich Wilhelm II. im Schlosse Mondison. Anderes, wie sünf Kindergruppen in Sandstein auf der Königsbrücke, ist heute untergegangen. Mit Schadow gemeinsam arbeitete er an dem Skulpturenschmuck des Brandenburger Thores. In den Jahren 1789—94 war Friedrich Tieck sein Schüler.

Nicolai, Beschr. von Berlin und Potsbam. — Raczynski, Gesch. d. beutsch. Kunft, übers. v. d. Hagen, Bb. III. Dohme.

Betulius: Christian B., geb. 1619 zu Wildenstein in Böhmen, † 26. Jan. 1677; 1646 Lehrer am Egidiengymnasium in Nürnberg, darauf Psarrer in Balzenheim, 1655 Kector und "Extraordinarprediger" in Oettingen, 1657—1660 ohne Amt in Kördlingen, 1660 Diakonus in Blaubeuren (Würtemberg), sodann Klosterpräceptor in Hirjau bei Calw, 1668 Psarrer in Dußlingen bei Tübingen, zuleht Stadtpsarrer in Sindelsingen. — Ein jüngerer Bruder Sigmunds von Birken, gehörte auch er dem Blumenorden an und gab Lieder heraus: "Christ. Betulii andächtiger Gotteslieder das erste XII aus der Kordlingerschen Druckerei ben Fried. Schulers 1658." Bon diesem Duzend erhielten sich: "Du seiges Herz, was zagest du zc.", "O wie tüchtig, o wie richtig ist das Himmelseben zc." (Parodie zu Mich. Frant's: "Ach wie nichtig, ach wie slüchtig ist der Menschen Leben zc.").

Will, Rurnberger Gelehrtenlerifon I. 1755. B. Breffel.

Bethorp: Conrad B. (Bethorp), artium et legum Doctor, Syndicus der Stadt Köln und Profanzler der dortigen Universität, war 1567 Rector und wird 1574 unter den "quatuor professores dudum constituti" des Civilrechts an erster Stelle als Doctor ordinarius und Prosessor des Codex genannt. Er versaßte die Kölner Procehordnung von 1570: "Reformatio Judicialis Processus Judiciorum eivitatis Coloniensis", gedruckt in "Statuta vnd Concordata der H. Freyen Reichs Statt Cölln" 2c., o. D. u. J. 4°. (Abth. I.) S. 136 ff. und in der Titelausgabe: "Cöllnische Resormation" 2c., Kürnberg 1622. 4°. — Bgl. Bianco, Die alte Universität Köln, I. 510. 834 mit Anlagen S. 335. 349. Stodbe, Gesch. d. Deutsch. Rechtsquellen II. 292 s. mit R. 4 zu S. 289. Hartheim, Bibliotheca Colon. p. 62. Kamph, Provinzial- und statutar. Rechte in der Preuß. Monarchie III. 591. 596.

Bendelaer: Joachim B., Maler, geb. zu Antwerpen, war Reffe und Schüler von Pieter Aertsen und trat im J. 1559 als Meisterschin in die Antwerpener Malerzunft. Er starb zu Antwerpen um 1570, nachdem er nur ein Alter von gegen 40 Jahren erreicht hatte. B. bildete sich ganz nach der Manier seines Lehrers und malte wie dieser meist Borwürse aus der heiligen Geschichte, Märkte, auch Stillleben und Küchenscenen Sie wurden ihm bei seinen Lebzeiten sehr schlecht bezahlt, und er sah sich genöthigt, zu gewöhnlichen Arbeiten zu greisen. Seine Auffassung ist kräftig und lebensvoll, aber auch ordinär, und namentlich seine Historienbilder leiden an empfindlichem Mangel von Abel. Sehr charakteristisch sür ihn ist Ar. 78 (von 1561) der Münchener Pinalothek, wo wir die Scenen aus der Passion Christi nur im Hintergrunde erblicken, während vorn ein niederländischer Jahrmarkt abgehalten wird. Kräftige Genrebilder sind die Fischhändlerin mit dem umarmenden Mann vom J. 1568 in

ber Pinakothek und der Bauer, der Butter und Gier feilbietet (1567) im Wiener Belvedere. 2B. Comidt.

Benlwis: Friedrich Bilhelm Ludwig v. B., fürftlich fcmargburgrudolftädtischer Geheimerath, Rangler 2c., geb. 1755, † 1829. Er war ein würdiges Glied der im Schwarzburgifchen angefeffenen Familie b. Beulwig, welche fich in ftaatsmannischer wie in wiffenschaftlicher Sinficht um bas Land febr berbient gemacht hat. Ohne bier auf fein in jeder Beziehung thatiges Leben eingehen zu konnen, foll nur fein Berhaltniß gur Familie von Lengefelb und gu Schiller hervorgehoben werben. Er verheirathete fich nämlich 1780 mit Raroline von Lengefelb, Tochter bes Oberforftmeifters b. Lengefelb und Schwefter ber Charlotte v. Lengeselb,nachmaligen Gattin bes Dichters Friedrich Schiller. Diefer verweilte mahrend feines Aufenthalts in Rubolftabt und bem nahe babei liegenden Boltftedt öfter und gern in dem v. Beulwit'ichen Saufe, ba baffelbe oft eine Sammelftelle von Gelehrten bamaliger Beit war. v. B. ftanb 3. B. mit Werner, Jean Paul, Fichte, Schulze, A. Müller, Falt, 3. Beder u. A. in näherer Berührung. Hier war es auch, wo Goethe und Schiller jum ersten Male personlich fich tennen lernten am 7. Sept. 1788. Die Ehe des b. B. mit Raroline wurde indeß 1790 mit gegenseitigem Ginverständniß wieder getrennt; doch beftand trobbem auch ferner amischen beiben ein freundliches Ginvernehmen. Karoline vermählte fich fpater jum zweiten Dale mit bem Oberhofmeifter Wilhelm b. Bolgogen.

R. Refrol. VII. 232. Anemüller.

Beurhaus: Friedrich B., als Schulmann und Schriftfteller namhafter Bertreter ber Ramiftifchen Philosophie, geb. 1536 ju Imede bei Meinerghagen im Sauerlande. Seine Borfahren handelten mit Gifen- und Stahlmaaren, ben Broducten ber heimischen Industrie. Borgebilbet auf ben Schulen in Deinerthagen und Altena fam er 1551 auf das 1543 burch Johann Lambach, einen perfonlichen Schuler bes Ramus und einen ber fruheften Bertreter bes Ramismus in Deutschland gegrundete Gomnafium in Dortmund. Dort blieb er, abgefehen von einer furgen Ueberfiedelung nach Münfter in Folge einer Beft, bis gegen 1557, indem er fcon feit feinem 17. Jahre gleichzeitig als "Babagog" bornehmer Rnaben thatig war. Geit 1555 beauffichtigte er brei junge Berren bon Fürstenberg gur Baterlappen, mit benen er auch bon 1557-1560 auf ber Universität Roln verweilte. 1561 wurde er Lector ber vierten Claffe am Gymnafium in Soeft, 1563 Rector in Unna, wo bald in Folge bes ftarten Bulaufs eine Erweiterung bes Schulgebaudes nothig wurde. Doch 1567 verodete eine Beft seine Schule und gleichzeitig traf ihn ein Ruf seines alten Lehrers Lambach, als Prorector in Dortmund einzutreten, bem er Michaelis folgte. Bahrend feines Brorectorats erhielt er Bernfungen in Rectorftellen nach Duffeldorf, Braunschweig, Samm, Lemgo und Corbach, doch wußte ber Rath fich einen Dann gu erhalten, unter beffen thatiger Mitwirtung Die Schule eine ungemeine Bluthe erreichte. Als 1582 Lambach ftarb, wurde er beffen Rachiolger und blieb in dieser Stellung bis an seinen Tod 1609. Schon als Prorector soll ihn Kaiser Maximilian II. jum Comes Palatii Caesarei ernannt haben. Sein pabagogifches Wirken, bas großen Erfolg hatte, bewegte fich, wie ichon feine Schulbucher zeigten, gang auf ben von Betrus Ramus eingeschlagenen Bahnen. Er ift ber Stammbater eines gahlreichen, fur Schule und Leben in Dortmund bedeutenden Geschlechts, bas bis in unfer Jahrhundert geblitht bat. Seine Biographie bei Rolle Memoriae Tremonienses. Tremoniae 1729. S. 34 ff. Seine Schriften (foweit befannt) find: "Erotematum Musicae libri II, ex optimis huius artis scriptoribus vera perspicuaque methodo descripti". 1573. 1580. "P. Rami dialecticae omnium postremo editae, Libri duo, praelectionum et repetitionum Quaestionibus illustrati: quae Paedagogiae Logicae pars prima, qua artis intelligentia comparatur. Editio secunda". Doxtmund 1581. Coloniae 1588. (Die Paedagogia Logica umfaßte im Bangen brei Theile und erichien auch 1583 in Roln.) "Audomari Talaei (Omer Talon, Schüler und Mitarbeiter bes Ramus) Rhetoricae, e P. Rami Praelectionibus observatae rudimenta" etc. 1582. "Ad Rami Dialeticam inductio". 1583. "Analysis Epistolarum et Evangeliorum Dominicalium Scholastica. Ad Rameae Logicae rationes pro Paedagogica repetitione accommodata et recognita", 1585, 1595, Gine Ausgabe s. a. erichien Mulhusii apud Haeredes Georgii Hautzsch. "P. Rami Dialecticae libri II et his e regione comparati Phil. Melanchthonis Dialecticae libri IV cum explicationum et collationum notis" etc. Erfurti 1586. Mülhusii eod. a. Francofurti 1588. 1591. 1595. "De P. Rami Dialeticae praecipuis capitibus disputationes scholasticae et cum iisdem variorum, tum antiquorum tum neotericorum, Logicorum et quarundam etiam animadversionum comparationes". 1587. "Defensio P. Rami Dialecticae per Scholasticas quarundam interpretationum, animadversionum, triumphorum et emendationum disquisitiones". 1588. 1590. "Analysis Psalmorum poenitentialium Latino-Germanica". 1589. "Ad Petri Rami Dialecticae praxin generalis Introductio, et specialis illustrium exemplorum, naturalis artis progressio, inductio". 1596. Außerdem war er an folgendem Werf betheiligt: "M. Cornelii Martini Antwerpii adversus Ramistas disputatio de subjecto et fine Logicae, una cum aliis tribus ejusdem importunitati oppositis disputati nibus. A. Friderico Beurhusio in schola Tremoniana, Conrado Hoddaeo D, in Gymnasio Gottingensi, Heizone

Buschero, in schola Hannoverana", Lemgoviae 1596. Döring. Beurhaus: Johann Christoph B., bortmundischer Localhistoriter, Rachtomme von Friedr. Beurhaus, geb. zu Dortmund 1722, lebte in seiner Baterstadt als Advocat und starb nach 1790. Durch den Druck verössentlicht hat er, soweit bekannt, nichts, doch hat er durch Sammlung und Abschrift von Notizen, Chroniten und Urkunden der Localgeschichte wesentliche Dienste geleistet und solgende vier Werke handschriftlich hinterlassen: "Der Kahserl. und des Heil. Köm. Reichs Freien Stadt Dortmund Alterthümer gesamlet und mit Anmertungen erläutert." (Eine Art Chronit, sortgesührt dis 1788.) "Annales Tremonienses oder Dortmundisches Jahrbuch." (Chronit dis 1618.) "Die Werkwürdigkeiten der Kahserl. und des H. Reichs steher Stadt Dortmund, in deren weltlichen Bersassung, äußerlichen Beschafsenheit" zc. "Summarischer Entwurs der Freien Reichs-Stadt Dortmund. Weltlichen und Geistlichen Bersassung sammt dahin gehörigen Geschichten, entworsen 1759 und vermehrt 1782." In der vorliegenden Gestalt ein Auszug aus dem Borigen, abgedruckt bei Fahne,

Die Braffchaft und freie Reichsftadt Dortmund, Band IV. 1859.

Beurlin: Jakob B., evangelischer Theolog, geb. in Dornstetten 1522, † 28. Oct. 1561. Er erwies sich srüh als ein höchst begabter Mensch, noch als Student hielt er längere Zeit Vorlesungen über Physik an der Stelle des ordentlichen Lehrers derselben, Schweicker. Uebrigens war er um diese Zeit (in seinem 19 Jahr) noch sehr gut papistisch gesinnt, wie sein Landsmann, der ebensalls in Dornstetten geborene Martin Plantsch. Der Geburtsort, mit mehreren Klöstern gesegnet, und namentlich das Elternhaus scheint in dieser Richtung stark nachgewirkt zu haben, und wenn etwa Zweisel sich regten, so war in Tübingen ein alter Scholastiser zur Hand, Peter Braun, der den Jüngling durch Höllenangst von aller Keherei zurückschere. Doch die Wahrheit war noch stärker und im 24. Jahr war nicht nur er selbst von Grund aus evangelisch aesinnt, sondern er aewann auch seinen alten Bater dassir. Seine erste Vsarr

ftelle erhielt er in Derenbingen, bem nachften Dorf bei Tubingen, und icon bort wurde er von ber Tubinger Facultat jum Doctor ber Theologie creirt und nach bem Religionsfrieden wurde ihm eine Brofeffur übertragen, in welchem Umt er über die johanneischen Schriften, den Romer- und Bebraerbrief und über Melanchthon's Loci las. Ueber ben erften Brief Johannis eriftirt von ihm ein Commentar; fonft waren es Streitschriften und Differtationen, was er peröffentlichte. So lange ber entflohene Kangler, Ambrofius Widmann, ein berstodter Papift, noch lebte, versah er provisorisch beffen Function; nach beffen Iod 1561 rudte er ordnungsmäßig in beffen Stelle ein. Bergog Chriftoph bielt große Stude auf ihn; er nannte ihn feinen lieben und getreuen herrn und berwendete ihn häufig zu Miffionen, fo zweimal aufs Concil nach Trient, einmal nach Ronigsberg in den Ofiandrischen Angelegenheiten, einmal nach Boitiers. Wie Demosthenes hat er einen Natursehler, bas Stammeln, durch beharrliche Anftrengungen beseitigt; ben Beitgenoffen gilt er als concionator excellens et perspicuus, disputator acutus et gravis, sacrarum literarum interpres fundamentalis puraeque fidei assertor acerrimus. Er ftarb in Paris, wo ihn beim Durchfuchen ber Bibliothet ploglich bie Best befiel. Gein Bild in ber Tubinger Mula zeigt edle und milde Buge; er wird auch von Biographen als ein ichoner Mann geschilbert.

Oratio funebris.. a Theod. Schepfio Tub. 1613. Fischlini Memoria theologorum Wirtembergensium P. I. p. 82. Klüpfel, Geschichte ber Universität Tübingen, S. 70 ff. Palmer.

Beurmann: Morig v. B., Reifender in Afrita, geb. 1835 in Botedam, ermordet 1863 in Wadai, genog den erften Unterricht in Pofen, wo fein Bater bis 1850 Oberpräfibent ber Regierung war. 1853 trat er als Primaner ber Realschule bei ben Garbepionieren ein, befuchte bie fonigl. Ingenieurschule und tam 1857 als Officier nach Erfurt. Bier, in bem langweiligen Garnisonleben, beschäftigten ihn Barth's und feiner Genoffen Reifen in Afrika in fo hohem Mage, daß er fich eifrigft bem Studium bes Arabischen und ber Raturwiffenschaften widmete, den Abschied vom stehenden Geere nahm und im Februar 1860 eine Reise nach ben Nillanbern antrat. Rach feiner Wanderung burch Die nubifche Bufte und die Bogos-Lander genehmigte das Gothaer Comité fur Die Erforschung des Sudan seinen fühnen Blan, von Norden ber nach Badai porgubringen, was Beuglin und Munginger von Guben ber nicht gelungen war, um bie Spuren bes ungludlichen Bogel bon neuem aufzusuchen. Am 13. Febr. 1862 trat er von Benghafi aus die Reife nach dem Innern Afrita's an. Bwifchen Murgut und Bilma entbedte er zu Tage liegende Gifenlager und begegnete bei bem Brunnen Agabem bem Diener Bogel's, ber fpater feine Aus: fage über die Art und Beife von Bogel's Tob eiblich erhartete. Bergebens fuchte B. ichon von Benderin-Ribbu, nabe am Nordufer bes Tichadfees, über Ranem nach Wabai vorzubringen, bas Land war hier übel verrufen und bie Diener berfagten ben Gehorfam, ihm bahin ju folgen. Go gings benn gunachft nach Rufa, ber Sauptstadt von Bornu, wo bei der Wohlgeneigtheit bes Gultans einige Aussicht borhanden war, nach Wadai ju gelangen. 3wischenfalle verzögerten aber auch hier die Ausführung ber Reife, und fo wurde ber breimonatliche Aufenthalt zu einer Ercurfion nach Jacoba, ber Sauptftadt von Bautschi, fühmeftlich von Rufa, verwendet. Endlich am 26. Dec. 1862 trat B. die verhängnifvolle Reife nach Wadai an. Bereits nach zwei Tagereifen mußte er, bon feinen Dienern berlaffen und beraubt, wieber nach Rufa gurudtehren. Gleichwol vermochten ihn weder Beforgniffe, noch die erschütterte Gefundheit abzuhalten, die Reife im Januar 1863 von neuem angutreten. faum hatte er die Grenze von Babai überschritten, als er ergriffen und auf

Befehl bes Sultans von Wadai ermordet wurde. Ein großer Theil seiner Papiere ging mit ihm verloren, nur einige Reisebriefe, die nach Europa gekommen, geben interessante Stizzen vom Often der Sahara.

Betermann, Mittheilungen 1861, G. 369; 1864, G. 25.

Bowenberg.

Beuft: Joachim v. B., aus einer gralten martifchen Familie entiproffen, beren Stammgut im Rreife Stenbal lag, und Stammbater fammtlicher noch jest blubenber Linien bes v. Beuft'ichen Geschlechts, murbe 1522 geboren als Sohn Achims b. B., Hauptmanns ju Mödern bei Magbeburg. Er ftubirte feit 1539 gu Leipzig die Rechte, hulbigte aber baneben auch humanistischen Studien und bekannte fich fruhzeitig zu Luther's Lehre. Im J. 1544 ging er nach Italien und erlangte 1548 ju Bologna bie Burbe eines Dr. juris utrius-1750 ernannte ihn Rurfürft Morit jum Rath und in bemfelben Jahre jum Professor an der Universität Wittenberg, wo er eine lange Reihe von Jahren mit großem Erfolge wirtte, 1558 Rurfurft Auguft jum "Rath von Saus aus", welche Stellung er nicht nur unter Rurfürft Chriftian I. beibehielt, fondern feit 1565 auch mit turfürstlicher Genehmigung bei ben Fürsten bon Anhalt bekleibete. Rurfurft Auguft verwendete ihn vielfach in diplomatiichen Geschäften. Alls Affeffor bei bem Dresbner Confiftorium, mehr noch als einer der Bistiatoren von 1592 fab er fich in die firchlichen Streitigkeiten jener Beit verwidelt und ftarb 1597 auf dem von ihm 1580 erkauften Rittergut Planit bei Zwidau. Durch feinen "Tractatus de spons. et matrim. ad praxin forensem accommodatus", Viteb. 1586 murbe er ber Begrunder bes fachfischen protestantischen Cherechts. Seine gablreichen Schriften theils juriftischen theils religiöfen Inhalts finden fich in Zebler's Univerfallegiton III, 1582 verzeichnet. Ausführlichere biographische Rotizen über ihn gibt v. Weber im Archiv für jachi. Geich. Bb. VI. Wlathe.

Benst: Joachim Ernst Graf v. B., † nach 1753, studirte die Rechte und Geschichte zu Leipzig, Altdorf und Straßburg, wurde Geheimrath zu Baizreuth, dann Hosmeister und Oberamtmann des Grasen von Hohenlohe-Reuensstein, zugleich Reichs- und Kriegsrath des fränklischen Kreises, und lebte meistentheils zu Ohrdruf. Bon seinen Schristen sind zu bemerken: "Consiliarius in compendio" (Gotha 1743. 4), "Observationes militares" (Gotha 1743—47. 4 Theile. 4), "Entwurf von der Münzgerechtigkeit im teutschen Reiche" (Leipzig 1745) und "Bersuch einer aussichtlichen Erklärung des Postregals"

(Sena 1747. 4).

Chriftoph Weidlich, Geschichte der jestlebenden Rechtsgelehrten. Merseburg 1748. Th. I, 50. Meusel, Lex. I, 382. Be cf.

Benst: Johann Friedrich Gras v. B., geb. 19. April 1761 zu Altenburg, machte in den Jahren 1795 und 1796 als sachsen-gothaischer Kittmeister den Rheinseldzug mit, lebte dann zu Altenburg und gab 1797—1801 die "Sächsischen Prodinzialblätter" heraus. Hieraus lebte er eine Zeit lang zu Cottbus und zulett zu Dresden. Die meisten seiner Schristen (vgl. Meusel G. T.) enthalten "Forschungen zur sächsischen Geschichte und Statistit". Anonym erschienen: "Kinder der Liebe deutscher Fürsten" (1811) und "Altendurgs Kanzler" (1821). Unter dem Ramen Friedrich Stude schrieb er Aussage in verschiedene Zeitschriften. Er starb zu Dresden am 5. Dec. 1821.

Bentel: Tobias B., kursächsischer Secretär, Mathematiker und Kunstkammerer zu Dresden aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Seine mathematischen Lehrbücher erfreuten sich großen Beisalls und wurden häufig gedruckt. So z. B. sein "Geometrischer Lustgarten" 1685 in dritter, 1690 bereits in sechster Auflage, seine "Arithmetica oder sehr nügliche Rechenkunst" über acht

Mal bei Lebzeiten Beutel's. Das letztgenannte Werk bietet noch heute manches Interesse durch die darin vorkommenden Memorirverse in deutscher Spracke, 3. B. "In Summen bringen heißt Addiren, Diß muß das Wörtlein UND vollführen"; oder: "Wie eine Hand an uns die andere wäschet rein, Kan eine Species der andern Broba sein."

Beuth: Beter Cafpar (ober Chriftian?) Bilbelm B., preugifder Staatsmann, geb. 28. Dec. 1781 ju Cleve, Sohn eines Arztes, † 27. Sept. 1853. Rachbem er querft in Cleve, bann in Berlin feine Schulbilbung empfangen hatte, bezog er 1798 die Univerfitat Galle jum Studium ber Rechte und Cameralwiffenschaften, trat 1801 in ben Staatsbienft, ftand querft als Referendar bei ber furmartifchen Rriegs- und Domanentammer, bann im Danufattur- und Rammercollegium; 1806 wurde er Rammeraffeffor gu Baireuth, 1809 Regierungerath in Potebam, 1810 geheimer Oberfteuerrath in Berlin. Er arbeitete nun im Bureau des Staatstanglers v. harbenberg und wirfte als Mitglied der Commiffion für die Reform der Befteuerung und des Gewerbewefens an ben großen Entwürfen mit, welche bie Reorganisation bes burch bie unglitdlichen Rriege tiefgefuntenen preugischen Staats, im besondern die Ber befferung ber finanziellen und induftriellen Buftanbe jum 3wede hatten. Bei der allgemeinen Erhebung 1813 als Gemeiner in die Reiterei des Lutow'iden Freicorps getreten und hier jum Officier vorgerudt, tam er nach bem Frieben bon 1814 als geheimer Oberfinangrath in bas Finangministerium, Abtheilung für Sandel und Gewerbe; 1821 wurde er jum Mitgliede des Staatsraths, 1828 jum Director ber Minifterialabtheilung für Gewerbe, Sandel- und Bauwefen, 1830 jum wirklichen geheimen Oberregierungsrath, 1844 jum wirklichen Geheimerath ernannt, 1845 schied er aus dem Dienfte, jedoch unter Beibehaltung feiner Stellung im Staatsrath. In Berlin, auf bem Plage bor ber Banatademie, ift 1861 fein brongenes Standbild errichtet worden als eine gerechte Anerkennung ber großen und vielfachen Berdienfte, welche er fich befonders um die Industrie des preugischen Staats erworben hat; ihm verdankt man bie Brundung bes (bis 1845 bon ihm felbft geleiteten) Gewerbinftituts ju Berlin (1820), der Provingial-Gewerbschulen und des Bereins gur Beforderung des Gewerbfleißes (1821), die Erweiterung ber Bauafabemie, bie Berausgabe und Berbreitung toftbarer Berte gur Bilbung bes Gewerbstandes, die Berbeigiehung gabireicher fremder besonders englischer Fabritmaschinen gum Dienste ber bei mifchen Induftrie ac. Gin Reichthum bon Renntniffen und ein gebiegener Runftfinn, verbunden mit Umficht, Willensftarte und Beharrlichkeit befähigten B. ju großen Leiftungen, wie wenige in abnlichem Birtungefreife, und fein Andenten wird unvergeflich bleiben. Rarmarid.

Beuther: Friedrich B., Decorationsmaler, geb. 1776, † 1856. "Ganzur rechten Zeit gewannen wir an dem Decorateur B. einen vortrefflichen, in der Schule von Fuentes gedildeten Künstler, der durch perspectivische Mittel unser kleinen Käume ins Grenzenlose zu erweitern, durch charafteristische Architektur zu vermannichsaltigen und durch Geschmack und Zierlichkeit höchst angenehm zu machen wußte. Zede Art von Styl unterwarf er seiner perspectivischen Fertigleit, studirte auf der weimarischen Bibliothet die egyptische sowie die altdeutsche Bauart, und gab den sie sordernden Stücken dadurch neues Ansehen und eigenthümlichen Glanz." Dieses Urtheil Goethe's (Tag- und Jahresheste von 1815) berechtigt dazu, dem Bildungsgange dieses Künstlers einige Ausmertsamkeit zu widmen. Er war der Sohn eines Psarrers zu Moschel in der bairischen Rheimpsalz. Sein Bater gab ihn bei einem Buchhändler in Franksurt a. M. in die Lehre, Dier aber entwickelte sich bei ihm sast zusälligerweise eine überwiegende Hinneigung zum Theater. Er nahm nämlich Theil an einem Liebhabertheater,

Beuther. 589

nd da er als Schaufpieler fich nicht genugte, fo übernahm er vorzugsweise die orge für die Decorationen. Damals hatte ber Fürftprimas den in ber Lineareripective gang ausgezeichneten italienischen Maler Fuentes bei bem Theater in rantfurt angeftellt. Bei ihm holte fich unfer B. Rath, ben jener mit großer Bereit= illigkeit ertheilte, weil er wahrscheinlich die Fähigkeiten bes jungen Mannes alb erkannte. B. gerieth bann auf ben finnreichen Gebanken, fich ein fleines etwa vier Fuß großes - Theater anzufertigen, auf dem er unter ernstem tudium ber Architettur und der Perspective die ihm gewordenen Aufgaben erft n Rleinen zu lofen versuchte. Auf diese Weise fand er die Mittel, im behränkteften Raume die größten Conftructionen auszuführen, und dieses Berbren hat er in feiner "Linearperspective" (1833 und 1842) auf bas bundigfte argelegt. Unterdeffen hatte fich ein großer Theil ber Mitglieber des Liebhaberjeaters zu einer Wandertruppe vereinigt und B. fchlof fich ihnen als Decorateur an. Bir finden ihn bann in den Jahren 1812-14 mit größeren Arbeiten für die Buhnen Bamberg und zu Burgburg beschäftigt, wo ihn Goethe guerft tennen lernte und ach wahrscheinlich zu einer Reise nach Weimar veranlagte; wenigstens wurde bort mehrere Jahre lang beschäftigt, bis er 1818 einen vortheilhaften Ruf t bas Theater ju Braunschweig annahm. Goethe hatte an dem fleinen heater feine besondere Freude, fprach fich lobend barüber aus und hat durch ine, das weite Feld der Theatermalerei umfassende Kritik nicht wenig zu dem afvollen fünftlerischen Gleichgewicht beigetragen, durch welche fich die Beutherhen Decorationen fo febr auszeichnen. Gine bon ber Theaterdirection in raunichweig zu feinem Rachtheil in Anwendung gebrachte Auslegung feines ertrags beranlaßte ihn im 3. 1822 benfelben ju fundigen und fich im Frubhr 1823 nach Raffel zu begeben. hier malte er zwar u. a. die Decoraonen zum "Freischüt" (mit Ausnahme der Wolfsschlucht), doch kam es damals och zu feiner festen Anstellung baselbst, fondern er folgte einer abermaligen inladung nach Weimar und arbeitete dort mit großem Erfolge, bis er 1825 af Lebenszeit in Raffel angestellt wurde. Bis zu feinem Tod bereicherte er, in emeinschaft mit dem nicht minder ausgezeichneten Maler J. G. Primavefi, bas iffel'sche Theater mit den trefflichsten, jum Theil noch unübertroffenen Deco-Er war borgugsweife Meifter im architettonischen Fache, mabrend in Amtsgenoffe Primavefi fich in ber Landichaftsmalerei auszeichnete. Auger inen "Decorationen für die Schaubuhne" (1825 und 1828) und den "Neuen ecorationen" (1836) verdient die bereits erwähnte, in zwei Auflagen erschieene "Kurze Anweisung zur Linearperspective" wegen ihrer Brauchbarkeit bembere Erwähnung. Auch schrieb er noch: "Neber Licht und Farbe, die prisratischen Farben und die Newton'sche Farbenlehre" (1833). Bernhardi.

Beuther: Michael B., geb. am 18. Oct. 1522 zu Karlstadt in Franken, wo sein Bater Michael würzburgischer Amtmann war, † 27. Oct. 1587 zu Straßburg. Seinen ersten Unterricht erhielt er in der Baterstadt, in Würzeurg und Coburg, dann zu Marburg bei dem Theologen Johannes Draconites, ei dem er Hebräisch sernte und dem er später noch eine treue Anhänglichkeit ewies. Auch zu Godan Hesse, der den begabten Knaben wie einen Sohn liebte, cat er in ein näheres Verhältniß. Mit siedzehn Jahren ward er als Lehrer der Iten Litteratur ins Kloster Saalmünster berusen. Daselbst blieb er aber nicht lange, undern begab sich nach Wittenberg, wo er Luther, Melanchthon, Pommeranus, ruciger, Instus Jonas, Hieronymus Schurf, Erasmus Reinhold hörte und vorschmlich Melanchthon einen bedeutenden Einfluß auf seine Anschauungen und ebenspläne gewann. 1542, nachdem B. schon Magister geworden, diente er ne Zeitlang dem Kursürsten Johann Friedrich als Fourier, kehrte dann wieder ach Wittenberg zurück, wo er juridische und mathematische Vorlesungen hörte.

590 Beuther.

1544 trat B. mit zwei Buchern lateinischer Epigramme - im Nachlaffe wir ein brittes Buch erwähnt - als Dichter auf (Epigramm, libri II apud Che. Egenolphum, Franc. 1544), mit Gelegenheitsgebichten, Die wol von geschichten Mache zeugen, an Gebanten aber ziemlich arm find. B. widmete fie bem Grafen Michael v. Wertheim, beffen Familie er berherrlicht; er lobt Lehrer und Mitfchüler, verfpottet Feinde und ergeht fich dabei in claffischen Reminiscenzen. Die Carmina find bor Allem badurch intereffant, bag fie bie Guhrer ber Refor mation und bes Sumanismus rudhaltlos feiern (vor Allem Sutten, Reuchlin und Erasmus) und Opposition gegen Rom athmen. An Selbstgefühl fehlt es schon in biesem Jugendwerke nicht. Größeren Beifall fand ein anderes Wert, bas als zweiter Theil bes Buches "Schimpff und Ernft" von Johannes Pauli etfchien (Frankfurt a. Dt., Cyriat Jacob 1544 und 1545). Es ift dies eine bon B. verfaßte hochbeutiche Uebersehung bes Reinecke Vos, "bie jedoch binter dem lebendigen niederdeutschen Bedichte schattenhaft gurudbleibt" (Goedete, G. b. b. Dichtung 374). B. nennt fich nicht, weil er ber "gangen glofen erfindung fein Autor ift". Natürlich hat das gange Buch eine lehrhafte Tendeng. - 1546 wurde B. Profeffor ber Gefchichte, Boefie und Dathematit in Greifewalb, wo er mit allgemeinem Beifall lehrte und Rector wurde. Bon bier aus unter nahm er auch einen Ausflug nach Ropenhagen (fiehe feine "Bildniffe berühmter Rriegshelden"). - Dem Rathe bon Greifsmald bewies er noch fpater feine Berehrung burch Dedication ber Ueberfegung bes Cleiban (Editio bon 1570). 1548 berief Meldhior Bobel, Bifchof von Burgburg, B. als feinen Rath ju fich Bon ba begab er fich 1549 nach Frankreich, wo er gu Orleans, Poitiers und Angers "jurisprudentiae studio notis urbibus" (Ephemeris, Brief an B. Cher) neue Renntniffe fammelte. Rachbem er bon ba im zweiten Jahre nach Baris jurudgefehrt, wo er "De annorum supputatione" öffenlich lehrte, edine er bafelbft feine - wie er fagt - fcon in Greifsmald begonnene "Ephemeris historica" (1556 auch in Bafel bei Oporinus), eine Art hiftorifcen Ralenders, bon bem Beltner behauptet, es fei bas Mufter fur B. Gber's 1551 gu Wittenberg erschienenes Calendarium Historicum gewesen, mahrend Strube annimmt, B. habe Eber's Arbeit nachgeabmt. Allerdings "fällt es auf, bag bies bamals ichon geglaubt wurde, und B. fich veranlagt fublte, in einem langen artigen Schreiben an Eber fich von diefem Borwurfe zu reinigen, und daß endlich auch bei einer andern Gbition Beuther's eine ebenfo merfwlitdige Uebereinstimmung mit einem unlängft erichienenen Buche besteht. Uebrigens erfolgten damals abuliche Publicationen in England von Abrian Junius, einem Aute (London), auch ber Rechtsgelehrte Fr. Balbuinus und Joh. Richins, ein Freund Beuther's, hatten Anläufe ju folchen Geschichtstalendern gemacht. Die Anreregungen zu ben bentschen Arbeiten laffen fich wol auf Melanchthon gurudführen. Aus Siftorien in verschiedenen Sprachen - B. legt auf feine Renntniß bes Bebraifchen befonderen Berth - ftellte B. feine Berte gufammen; neben Quellen des Alterthums find auch Zeitgenoffen (Crang, Aventin, Seffe, Guipinian, Gebwiler, S. Münfter, Rauclerus, Sleiban ac.) benütt. B. führt fein Buch bis ins 16. Jahrhundert hinauf, er thut fich etwas zu Bute, immer Gewährsmänner aufzuführen, was freilich in oft febr unzulänglicher Beife geschieht (3. B. ,Chron. Germ.", ,Chron. Gall."). Den firchlichen Angelegenheiten wendet er feine besondere Sorgfalt gu "illas in peculiarem Ephemeriden relatas proponere decreuerim". - Das Wert, bas eine große Gelehrfamteit entfaltet, ward badurch wol - trot feiner Trodenheit - von feinen Zeitgenoffen als ein ftaunenswerthes betrachtet, von dem u. A. Einer ruhmt, es werde aud von der spätern Nachwelt anerkannt werden. Es fand auch in Italien Eingang und Berbreitung. - Roch im 3. 1551 erscheint B. wieder am würzburgifden

Beuther. 591

Bofe, bon wo er 1552 gu ben Baffauer Berhandlungen, bann an ben faiferlichen Sof Au Innsbrut und Regensburg geschidt warb. 1553 treffen wir B. in Badua, wo er auf Melanchthon's Rath unter G. Hullopius Medicin studirte, dann in Rom und andern italienischen Städten; ju Ferrara ift er Dr. juris geworben. Bu Babua schrieb er seine "Fasti Hebraeorum, Atheniensium et Romanorum" (Basel 1556 und 1563), burch die er ein fehr verdienftliches Wert gu leiften glaubte; mehr noch, als ber Aftrolog, zeige ja ber hiftoriter bie Butunft! Ramentlich an deronologischen Untersuchungen ift das Buch reich, es fehlt auch nicht an Ercurfen wie 3. B. "De die passionis Christi". Das erfte Buch behandelt die Bebraer, bas zweite die Griechen und Romer. Bor jedem Monat findet fich eine gelehrte Abhandlung, dann folgt ber Ralender mit Aufgahlung ber wichtiaften Greigniffe und namensangabe ber Gewährsmänner. 3m 3. 1555 fehrte B. nach Burgburg gurud, ber Bifchof fanbte ihn auf ben Reichstag gu Mugsburg (von bier aus ift fein Brief an Eber batirt), wo er feiner evangelischen Befinnung wegen verdächtigt ward, wie er fich benn auch feiner Freundschaft gu Sleiban ruhmte. Dennoch blieb er noch beim Bischofe und schrieb 1556 gu Burgburg fein "Calendarium Historicum", bas 1557 ju Frantfurt (D. Zephel) erfchien. Auch hier wieder daffelbe Berfahren, wie in der Ephemeris : Werthichakung der Chronologie, Angabe wichtiger Greigniffe in falendarischer Orbnung. - Doch ift bas Calendarium in beutscher Sprache, im Chronitenftil und mit recht fauberen Solgichnitten verfeben. 1558 gab er eine beutsche Uebersehung bes Sleidan heraus (Frantf. a. M. Bephel, fpatere Auflagen: 1559, 1561, 1563, 1568 mit einer Vita Sleidani, 1580, 1589 2c. Räheres über bie Aus-gaben Th. Paur, Sleidan's Commentare, Leipzig 1843. S. 130 ff.). Durch seine aablreichen Uebersetzungen, in benen er die "Teutsche engenliche Art bermaffen in achtung gehabt zu haben" behauptet, bag es jeber Renner loben werbe, wie burch feine freilich fehr trodenen Ergangungen bagu, die Delius latinifirte (1568 u. B.), por Allem aber burch feine Vita bes großen Geschichtsschreibers, bie neben Bantaleon und Schadaus faft bie einzige Quelle fur Gleiban's Biographie ift, hat fich B. um bas Andenten Diefes Siftorifers ein wefentliches Berbienft erworben. Seine Ueberfetung ward benn auch, wie 3. B. Schabaus fagt, fur bie befte gehalten : B. felbft außert , er hatte fie Gleiban ju Lieb unternommen, weil diefer fiber die schlechten, sein Wert berabsehenn Uebersehungen erbittert gewesen fei (cf. die Borrede des Sleidan). Aber auch des B. Arbeit fand ihre Berfälscher; um 1583 flagt er, bag man fich an feiner Fortsetung berlei Interpolationen erlaubt habe, daß ihm bei faiferl. Maj. fogar Gefahr baraus hatte entfteben tonnen; es fei ihm jett icon an Sofen viel Schimpf barans gu Theil geworben, er bittet (in ber Ausgabe ju Frankfurt 1583, Feperabend) die Lefer, das, was man von 1566-1574 bem Gleidan unter feinem Ramen angefügt, ihm nicht angurechnen, bas, mas er jest gebe von 1555-1584, fei das Echte! - 11m 1559 verließ B. den Dienst des Bischofs von Würzburg und folgte dem Rufe bes Aurfürsten Otto Beinrich von ber Pfalg als Bibliothefar und Rirchenrath. Rach beffen Tobe jog fich B. von allen politischen Geschäften gurud, hielt fich au Beibelberg und Oppenheim auf, ichlug mehrere Antrage nach Wien aus, reifte 1561 nach Greiswald, heirathete 1562, unternahm jodann Forschungsreifen durch Sachien und erhielt endlich 1565 die Stelle eines Profeffors ber Gefchichte zc. in Stragburg. Als folcher hatte er burch feine mannigfachen gelehrten Renntniffe einen fehr guten Ruf; er foll auch in ben meiften europäischen Sprachen bewandert gewesen fein. Außer feinen Bemühungen um die Ausgaben bes Sleiban ließ B. 1576 in Leipzig, bann in Reiner Reineccius "Bon ber Meigner anfenglichen Bertommen" G. 127 ff. in beutscher Sprache) eine fleine Schrift "De origine Marchionum Misnensium" erscheinen, in ber außer Sagen auch

Widufind und die "meignische Chromifa" benugt find, dann 1582 ju Bafel (Berna) ein Buch unter bem Titel: "Bildniffe viler jum thehle von uralten jum thehle von Rewlichen Beiten ber triegs- und anderer weltlicher Sannbel halben bei Chriften und Unchriften gewesener berühmter Rebier, Konige, Fürften, Grauen und Ebeln, in maffen dieselbige Paulus Jovius por weilen Bifchof von Rocera burch allerlen gelegenheit zusammengebracht und in seiner Bibliotheca ober Librareje ju Newen Como abgemalt hinterlaffen." B. gibt auf bem Titelblatte an, daß er theilweise aus Jobius (Viri bellica virtute illustres), theilweise aus andern Lateinern, Italienern, Frangojen, Spaniern und Deutschen geschöpft. Das Buch ift Friedrich II, bon Danemart gewidmet, bem B., burch Beinrich bon Rangau bagu aufgeforbert, verfpricht, nachftens eine Probe banifcher Geldichte ju fenden. Diefe Arbeit gelangte erft nach Beuther's Tobe jum Drude, als Unfang ber Ausgabe ber "Bildniffe" bon 1588 (Bafel, Baldfirch) unter bem Titel: "Bom Leben und Wefen ber burchlauchtigften großmächtigen Konige au Danemart" 2c. Gine Monographie über die von Rangam ichließt fich baran und das Beriprechen, "wils Gott" auch über die letzten Jahre Friedrichs II. etwas Brundliches gu liefern. Dieje Arbeiten und bie, welche fein Cobn Job. Michael unter bem Titel: "Animadversionum sive disceptationum tam Historicarum quam Chronographicarum Liber singularis" (Strafburg, Jobin 1593) edirte, fallen in die lette Beit feines Lebens. Die "Animadversiones" enthalten recht intereffante Abhandlungen über die Bandalen, Glaven, das Papftthum Betti, bas ionische Meer, die Rheinmundungen und die Spree, die alten Sige der Boier, Uriprung und Abstammung der Franken, die Eroberung Constantinopels, die Benennung ber Gelten, Die alten Ginwohner des Elfag zc. Gine Abhandlung baraus : "De septemviratu" (auch erschienen in dem Berte "Inauguratio..... Imperatorum") bemuht fich, die Anficht - Die er ichon mit 17 Jahren burch hiftorifche Studien gewonnen - dag nemlich die fieben Rurfürften unter Rarl IV. aufgetommen maren, zu beweifen. Ebenfalls fein Sohn Joh. Michael gab bas Buch "Fastorum antiquitatis Romanae opus absolutum" (Speier, B. Albin 1600) beraus, bas bis gur julianischen Ralenberreform führt und römische Alterthumer ohne fuftematifche Anordnung behandelt. Deift folgt er Gemahrsmannern, g. B. Balla; hie und ba hat man aber auch den Gindruck, als ob er Gelbitgeschautes beiprache. Beuther's Commentare zu Tacitus' Germania (Strafburg 1594), feine llebersehung von Carion's Chronif, seine "Praxis rerum criminalium", feine Schriften "De globo astronomico et circulis", fein "Chronicon generale", feine "Argumenta in singula sacrorum Bibliorum Capita", bic "Descriptio rerum quarundam memorabilium sub imperio Caroli V. in Europa gestarum", die "Descriptio historica elationis et coronationis Maximiliani II. Imp." habe ich nicht felbst einsehen konnen. Augerbem fchrieb B. auch bie Borrebe Ju Bedio's beutscher Uebersehung des Phil. Cominaeus de rebus gestis Ludovici XI. Die Commentare jum Salluft, Livius, Cafar und Bellejus Paterculus, bon benen Beuther's Sohn Johann Michael in ber bei Abami B. Phil. 328 ff. abgebruckten Biographie des Baters fpricht, find wol taum erschienen; über ben fonftigen litterarischen Rachlaß fiehe dafelbft G. 335. B. binterließ brei Gohne: ben Projeffor ber Jurisprudeng ju Stragburg, Johann Dichael, ben Zweibrudner Superintendenten Michael Philipp, und Jatob Ludwig. -Es ift eine lange Reihe von Mannern, die Johann Michael B. in jener Biographie als Freunde feines Baters nennt; berühmte Namen barunter, wie 3. B. der des Joachim I. Camerarius. Und wirklich genoß B. feiner Gelehrfamteit wegen unter ben Zeitgenoffen ein hobes Anfeben; Georg Calaminus nennt ihn 3. B. "magnum Germaniae lumen" - uns Späteren ericheint er als einer von den lebergangsmenschen, die aus der gewaltigen werdeluftigen Zeit der Rejor

mation und des humanismus in die trodne, ftaubige Polyhiftorie einer fpateren inhaltsleereren Epoche hinüberführen. Sorawig.

Beutler: Johann Beinrich Chriftoph B., geb. 10. Oct. 1759 au Suhl, † 11. Mug. 1833 ju Belle, war der Sohn Johann Chriftoph Beutler's, Abjuncius ju Bella, ber aber ichon im April 1759 ftarb; die Mutter war nach bem Tobe ihres Mannes in bas Saus ihres Baters, bes Superintenbenten 30hann Bilhelm Grötich, nach Suhl gurudgefehrt. Bis gum 18. Lebensjahre erbielt er Schulunterricht in Suhl, tam ju Dftern 1777 auf das Gymnafium ju Gotha, bezog bann 1779 die Univerfitat Jena, um Theologie gu ftudiren, und erhielt hier von Gichhorn Privatunterricht in ber fprifchen und grabifchen Sprache. Bu Oftern 1780 feste er feine Studien in Leipzig fort, und amei Sabre fpater wurde er in Gotha unter die Reibe ber Candibaten bes Brebiatamtes aufgenommen, balb barauf auch in Dresben. hierauf berweilte er bis Michaelis 1782 in Leipzig, fehrte bann nach Guhl gurud und folgte 1784 ber Aufforderung Salzmann's, eine Stelle als Mitarbeiter an beffen Erziehungsanftalt Schnepfenthal anzunehmen; aber feine fchwächliche Gefundheit nothigte ibn, fie ichon im 3. 1788 wieder aufzugeben. Er lebte nun wieder in Suhl, bis ihm 1791 bas Rectorat ber Schule ju Baltershaufen angetragen wurde. Dieje Stelle verfah er bis jum 3. 1796, wo er als Diatonus nach Grafentonna berfest wurde. Bon hier wurde er im 3. 1801 als Abjunct nach Bella beforbert. Treue, gewiffenhafte Erfüllung feiner Pflichten erwarben ihm überall, wo er wirkte, Achtung und Liebe, und noch im Tobe bewährte er feinen menschen-freundlichen Sinn dadurch, daß er, felbft ohne Familie, fein nicht unbebeutendes Bermogen ju milben Stiftungen verwendete. Bon feinen Schriften find ju nennen : "Allgemeines Sachregifter über bie wichtigften beutschen Beitund Bochenschriften" (Leipzig 1790); "Sittenlehren und Rlugheitsregeln in Berfen" (1793; 7. Auflage 1816); "Geilmann, ober Unterricht, wie ber Mensch erzogen werben und leben muß, um gefund gu fein" (Schnepfenthal 1800).

Reuer Refrolog der Deutschen 1833 S. 545.

Beutterich : Beter B. (fo feine eigene Schreibung bes namens, ber fonft in jahlreichen Entftellungen vortommt), geb. ju Mömpelgard c. 1545 (nach feiner Grabschrift, wogegen eine Biographie 1538/9 angibt), widmete fich trok feiner geringen Berfunft ben Biffenichaften und beschäftigte fich neben bem Rechtsftudium eingehend mit Theologie und claffischer Litteratur, auch Philolophie. Er burchreifte halb Europa, erwarb fich in Balence ben juriftifchen Doctorgrad und trat etwa 1573 in die Dienste des Rurfürsten Friedrich von der Pfalg: im 3. 1574 ericheint er bereits als pfalgifcher Rath. Seine berborragenbe Fertigfeit in fremden Sprachen, namentlich im Frangofischen, und feine Beltfenntnig machten ihn jum Gefandten und Unterhandler geeignet, aber er verschmähte es auch nicht, als Spion ober als Truppenführer fein Leben zu wagen. Im Berbft 1575 warb er heimlich fchweizerisches Rriegsvolt fur ben Geldzug bes Pfalzgrafen Johann Cafimir und führte es, bem Berbot ber Berner Regierung jum Trot, nach Frankreich. Er blieb im Dienfte Johann Cafimirs, welchen er bei ben Friedensverhandlungen mit Heinrich III. (1576) vertrat. Mis ber Ronig ben Sugenotten das Friedensedict nicht hielt und die bem Pfalggrafen und beffen deutschen Reitern versprochenen Zahlungen nicht leiftete, fagte B. als Gefandter bes Pfalzgrafen zu Blois (Febr./Marz 1577) bem König in feierlicher Rede, den entfetten Hofleuten im Gefpräch die derbsten Wahrheiten ins Geficht und fündigte ben Landbefit, die Benfion und Sauptmannichaft auf, die fein Berr in Folge bes letten Friedens erhalten hatte. In dem nämlichen Jahr berhandelte er mit Genf über Berftellung eines gemeinfamen Befenntniffes der Reformirten, occupirte dann mit Schweizer Truppen Neuftadt a. d. Hardt, über beffen Befit Johann Cafimir mit feinem Bruber, bem lutherifchen Rurfürften Ludwig VI., im Streit lag, und ging ichlieflich nach England, um eine bewaffnete Unterftugung ber Rieberlander auf Grund englischer Gulfsgelber gu betreiben. Er genog damals bereits ben Ruf eines gefährlichen "Braftifanten"; in Frantreich war er einem Bergiftungsverfuch entgangen, ber lutherische Pfalgraf bon Simmern ichlug dem Bergog bon Burtemberg bor, ihn unbermerft auf Die Seite gu ichaffen. Im nieberlandischen Feldgug Johann Cafimirs (1578) war fein Ginfluß von ichlimmen Folgen, benn er nahrte ben Gegenfag gwifchen feinem herrn und bem Bringen von Oranien und betrieb bie Berbindung mit ben calviniftischen Demagogen in Gent, welche ben von England im Stich gelaffenen Pfalgrafen bollends unmöglich machte. Die Ausfohnung mit England erfolgte allerdings fehr balb durch die Reife Johann Cafimirs an den Sof der Ronigin, welcher B. wieder mit großer Offenheit ihre schwantende niederländische Bolitit borhielt. Der Gegensat ju Oranien bagegen wurde mit beffen großerer Annaberung an ben Bergog von Anjou immer icharfer; B. ichrieb eine Schmabichrift gegen den frangöfischen Rivalen feines Berrn und außerte unverhullt, bag er dem Pringen felbft "nach Ehre und Wohlfahrt trachte". Er trieb Damals ein gefährliches Spiel; indem er die auswärtige Politit bes Pfalggrafen in einer Beife felbständig zu machen ftrebte, welche beffen wirklichen Mitteln teineswegs entiprach, wußte er als icheinbarer Bundesgenoffe bie frangofifchen Blane gegen Strafburg und ben Rhein auszutunbichaften, bas Bertrauen eines quififden Emiffars auszubeuten, Die berratherifchen Umtriebe bes unruhigen Bialagrafen von Belbeng aufgubeden und bie Strafburger rechtzeitig zu warnen (1580). Er bachte bann felbft burch eine Berbindung mit Spanien gegen Seinrich III. bie Cache bes frangofifchen Calvinismus forbern gu tonnen! Doch finben wir ihn gleich barauf in Berhandlungen mit Conde und Ravarra: er befuchte bie Berjammlung ber Reformirten ju Montauban, ichlog einen Bergleich mit Nabarra ab und reifte bann mit berftelltem Ramen und Geficht über Lpon, wo er ertannt wurde und mit Muhe bas Leben rettete, in die Schweig (1581). Er betheiligte fich 1582 an ben Berhandlungen, welche in ber Schweig gum Schub bes bedrohten Benf geführt wurden, und fand bald barauf in ben durch ben Religionswechsel bes Kölner Erzbischofs Gebhard hervorgerufenen Berwickelungen ein neues Gelb ber Thatigfeit. Damals wünschte er bringend Ausfohnung mit Oranien; beffen Bruder Johann von Raffau fuchte vergeblich ju vermitteln und vermochte weder die Abneigung bes Bringen noch ben Ginflug bes "Abgotte" B. auf Johann Cafimir zu erschüttern; ber Angeflagte nahm "ben Rampf ille feine Ehre" auf und vertheibigte fich in einem nachbrudsvollen Schreiben an feinen herrn, "ben Berläumbern gum Trob". Er führte frangofifches Rriegevolf durch den Elfaß nach Bonn, wobei er unterwegs wiederholte Angriffe abichlug und großen perfonlichen Muth zeigte; bei einem miglungenen Sanbftreich gegen Untel wurde er verwundet, machte jedoch ben Feldzug auch weiterhin als Saupt mann mit (1583). Rach bem fläglichen Ausgang biefes Unternehmens bielt er fich, während Johann Cafimir durch ben Tod feines Brubers gur bormundichaftlichen Regierung ber Rurpfalg berufen murbe, bei bem Grafen Friedrich bon Mömpelgard auf, ber ihn ebenfalls "beinahe anbetete", und beobachtete, von ber burgundischen und elfäffischen Regierung, bom Raifer und bon ben Schweizem vergebens verfolgt, die Bewegungen in Frankreich und der Schweiz. Am 1. 3an. 1585 bestellte ihn Johann Casimir formlich ju feinem "oberften Rath und Diener bon Saus aus", mit bem fpeciellen Auftrag, fremben Unichlagen gegen bas Reich und insbesondere gegen die Bfalg nachzugehen, und unter der Bedingung unverbruchlichen Schweigens über feine "Beimlichkeiten". Bei ber junehmenden Spannung zwischen ber Rurpfalz und bem Bergog von Burtemberg wußte er

den letsteren durch hin und wieder angebrachte drohende Aeuferungen, die er nachher leugnete, wirtsam einzuschuchtern. Geine eigentlichen Plane in jener Beit find nicht mit Rlarbeit festzuftellen; er verhandelte in Lothringen gleichzeitig mit ben Guifen und mit Anhangern Seinrichs III. und war, fo icheint es, nabe baran, die Befriedigung der pfälgischen Forberungen, die vom 3. 1576 ber noch nicht ausgeglichen waren, burch ein Bundnig mit ber Liga zu erfaufen (1585). Damals ein entschiedener Gegner Navarra's, trat er mit diesem balb barauf wieder in bie freundschaftlichsten Beziehungen und unterstühte nach Kräften die Werbungen der hugenottischen Gesandten, welche endlich den Einmarsch eines deutschen Silfsheers in Frankreich herbeiführten. B. erlebte biefes Refultat nicht mehr; er ftarb am 12. Febr. 1587. Er wurde in ber Petersfirche gu-Beibelberg bestattet und bon feinem Fürften burch eine hochtonenbe Grabichrift geehrt, welche namentlich fein fuhnes Auftreten gegen ben frangofischen Ronig bervorhob. Er binterließ feinem Sohn Beter Beutterich die Berrichaft Reibenfels. Ueber feinen Charafter läßt fich ein endgültiges Urtheil nicht fällen, folange feine fehr ausgebehnte Correfondeng noch fast gang in ben Archiven und Sanbichriftensammlungen gerftreut und verborgen ift. Soviel fteht fest, daß er eine reichbegabte, energische und ehrgeizige Ratur war und die Politit feines Fürften, freilich als "unruhiger Beift" nicht immer in ber beften Beife, bollftanbig beherrichte. Gein Rame wurde in biefer Sinficht fprichwörtlich (Hic vel ille est Beuterichius istius principis). Mit einer Reihe hervorragenber Zeitgenoffen (Beinrich von Ravarra, Leicester, Balfingham, Sidney, Beza, Languet) ftand er in vertrautem brieflichem Bertehr; feine eigenen Briefe (beutsch, lateinisch, frangofisch) tragen bas Geprage frischer Originalität und rechtsertigen ben treffenben Ramen, ben ihm feine Freunde beilegten: "Doctor equester". Gein Wahlfpruch mar: "Arte, sorte, marte". Das Bolf ichrieb ihm einen Bact mit bem Teufel gu. Bezold.

Benttner: Ritolaus B., aus Gerolzhofen in Franken gebürtig, war zu Ansang des 17. Jahrhunderts Schulmeister und Kirchendiener zu Lorenzen in Steiermark und gab heraus: "Catholisches Gesang-Buch, darinnen Biel schöne, neue, vnd zu vor noch nie im Druck gesehen Christlich-andächtige Gesänger" zc. Grät bei Georg Müller 1602. Die Bidmung (d. d. St. Lorenzen 1. Mai 1602) hebt hervor, daß der Autor besonders die (von Behe und Leisentrit weniger beachteten) "Kirchsahrter=Kuess" aus dem Munde des Bolkes gesammelt habe. Die nächste Anregung hat B. wol aus David Mörlin's Liedersammlung "Das güldene Hausle geistlicher Bolkslieder vor Corner, auf mehrere nach ihm

erichienene Gefangbücher Ginflug übte.

R. S. Meifter, Das tath. beutsche Rirchenlied I. 62. 92.

Ba. Beitermaner.

Ber: Peter de B., Herr von Freloux, Lütticher Staatsmann, geb. um 1570, † 22. Febr. 1651. Zum tüchtigen Juristen gebildet, trat er, dem Beispiel seiner Borsahren solgend, srüh in den Dienst seiner Baterstadt. Es warenZeiten trauriger, innerer Zerrüttungen sür dieselbe; gegen den Bischof, Herzog Ferdinand von Baiern, stand die populäre Partei der "Grignoux" zur Bertheidigung der städtischen Freiheiten und zur Ausrechthaltung der Rentralität Lüttichs im großen Kriege, namentlich zwischen den Generalstaaten und Spanien, in erdittertem Kampse, neben B. hauptsächlich von Laruelle und Beedmann (f. d.) geführt und auf Frankreichs Hüssegestene Hinneigung zum Protestantismus beschränkte sich auf das Begehren sreier Religionsübung sür die in der Stadt lebenden Protestanten. B. hat das Bürgermeisteramt in den Jahren 1623, 1632, 1637 und 1647 bekleidet und

596 Beher.

war einer der einflußreichsten Männer der Grignoux, obwol selbst seine Gepun ihm nachrühmen, daß er sich nicht von blinder Gehässisseit des Parteitreibens wird. Die er zuschen ließ. Mußte er zwar nach dem Frieden von Tongern, 1640, mod maestricht flüchten, um der Wuth der zur Macht gelangten Aristoraten wentgehen, so war es — er tehrte 1646 nach Lüttich zurück — nach dem Frieden von Saint Gilles (1649) vielmehr die Besorgniß vor seinen eigenen alle Freunden, welche ihn zum zweitenmal zur Flucht nach Herstal, damals den Hausen, welche ihn zum zweitenmal zur Flucht nach Herstal, damals den Hausen, welcher in Lüttich auf Herzog Ernst gesolgt war, ward jedoch ein Die hinterbracht, welchen angeblich B. in seindseliger Absicht gegen ihn an den Herzog von Lothringen geschrieben haben sollte. Der Herzog ließ insolge besten durch deutsche Truppen B. in Herstal ausheben. Am 3. Febr. 1651 gesangen nach Lüttich eingebracht, ward der Achtzigjährige drei Wochen später den Schöffengericht zum Tode verurtheilt und, da er zu stolz war, die Enade de Sexpogs anzurusen, enthauptet.

Biogr. nat. de Belg.

2116. Ih.

Beyer: Christian B. (Bayer, peyer, Bayarius, Bayoarius, Bavarus), Jurift und Staatsmann, geb. gegen Ende bes 15. Jahrhunderts ju Rlin Langheim in Franken, † 21. Oct. 1535. 3m Winter 1500/1501 wurde er in Erfurt immatriculirt, wendete fich bann nach Wittenberg, wo er im Somma 1503 in das Album der Universität eingetragen ift. 1507 wird er unter ba Lehrern der Wittenberger Artistensacultät verzeichnet, 1511 erscheint er als Dib glied ber Juriftenfacultät, nachbem er wol schon im 3. 1510 gum Doctor beiba Rechte promovirt war und geheirathet hatte. Nach Chriftoph Schenrl's Abgang von Wittenberg (Frühjahr 1512) erhielt er die Lectura Digesti novi mit 80 Bulben Befoldung und eine Beifigerftelle im fachfiichen Oberhofgericht. Spater (1513) tommt er als Burgermeifter bon Wittenberg bor und gleich an beren feiner Collegen als furfürftlich fachfischer Rath. Außer über Banbetten las er geitweife (fo Binter 1519/20 in Abmejenheit henning Gobe's) über bie Decretalen. Obgleich auch er vielfach als Consulent und Abvocat ausgog. war er boch, "wenn er babeim", ein fleißiger Lehrer. 3m October 1520 gab er nebft ben anderen gelehrten Rathen Stehelin und Schurpf bezüglich der bot Ed ungeschiett genug publicirten papitlichen Bannbulle gegen Luther fein Gut achten babin ab, daß die Angelegenheit ungefährlich und bilatorisch zu behandeln fei. Gin Jahr barauf entftanden in Wittenberg die befannten Bewegungen bei den Augustinern und wegen Abschaffung der Meffe. B. führte nach bem Weg gange Brud's im Auftrage des Rurfürsten als beffen Rath die Berhandlungen mit der Stadt, mit der Universität und dem Capitel der Stiftstirche, erft fpater wurde ihm Ginfiedel an die Seite gefett. Trot biefer und anderer Bermen dungen im prattischen Dienft behielt B. feine Lehrerftelle und war um 1525 die Befoldung beffelben auf 100 Gulben erhöht worben. Gegen Ende bet 3. 1528 aber wurde B. als Rangler an ben Sof gezogen und legte nunmehr feine Lectura nieder. 1530 finden wir ihn gugleich mit dem "alten Rangler Gregorius Brud auf bem Reichstage ju Augsburg. Obwol B. von bem faueren und dunnen Recarweine alsbald die Rolif befam, war er boch bei ben Berhand lungen thatig und berlas bei dem Ueberreichungsact bes Augsburger Glaubensbetenntniffes (25. Juni) bas beutiche Exemplar por bem Raifer und ben Reich ftanden "mit einer Bernehmlichfeit ber Stimme, Die ber Rlarheit und Feftigleit ber barin ausgedrüdten leberzeugung entsprach" (v. Rante). 1582 wurde B. mit Matich auf ben Convent nach Braunschweig geschickt. 1535 war er jum Mitglied des Schiedsgerichtes zwifchen Rurfachjen und dem Bergoge Georg Ju Sachfen in ben über bie Berren bon Sopfgarten entftanbenen Streitigleiten m

Bener. 597

starb jedoch vor Beendigung der Angelegenheit. Hinterließ mehrere von denen ein Sohn gleichen Namens schon 1529 in Wittenberg immawar. Mit Luther war er, wie viele Briese beweisen, eng besreundet unte sich mit ihm "Gevatter". Das schließt aber nicht aus, daß Luther egentlich wegen juristischer Spissindigkeiten und Anhänglichkeit an das he Recht herb tadelte. Auch mit Melanchthon stand B. in vertrautem Gedruckt sind von ihm außer antlichen und anderen Schreiben im Reformatorum auch einige "Consilia" in Kirchhoff's großer Consilienena.

Muther in der Zeitschrift fur Rechtsgesch. Bb. VI. G. 209-211.

Muther.

per: Beorg B., Rechtsgelehrter, geb. 10. Gept. 1665 gu Leipzig, wo iter Actuar bei dem Oberhofgericht war, † 21. (nicht 16.) Aug. 1714 enberg. Er ftudirte feit 1682 in Leipzig Philosophie und Rechtswiffennter Chriftian Thomasius, seit 1685 zu Frankfurt a. D. unter Samuel feit 1687 wieder in Leipzig und wurde hier 1693 Doctor der Rechte. le Professor der Institutionen nach Wittenberg berufen, wurde er 1707 in der Juriftenfacultat, im hofgericht und im Schöffenftuhl, und erhielt ie britte Professur, d. h. das Digestum vetus. Er war der Erste, welcher itsche Recht getrennt von dem Römischen behandelte und als felbständige n in den akademischen Lehrvortrag einführte. In bem Programme: ilitate lectionum academicarum in iuris Germanici capita", Wittenberg kundigte er zuerft Vorlesungen über Deutsches Recht an, die er dreimal lich hielt. Sieraus entstand feine "Delineatio iuris Germanici", welche vier ach feinem Tode von Mich. Beinr. Griebner 1718, bis jum 14. Capitel bes hes herausgegeben wurde. In ben folgenden Auflagen, beforgt von Gottfr. Soffmann, tamen aus Beber's Papieren die übrigen acht Cait dem gangen britten Buche hingu, 1723, 1729, 1740. Go unvolldieser erfte Bersuch auch war, so gebührt ihm doch das bleibende Ber-Die Wiffenschaft des Deutschen Privatrechts ins Dasein gerufen zu haben. as Römische Civilrecht, das Lehn-, Natur- und Criminalrecht bearbeitete furgen Lehrbitchern, welche fammtlich mehrere Auflagen erlebten. Gine ung feiner Differtationen erschien zu Leipzig 1723. Als Privatbocent ig hielt B. über juriftische Bücherkenntniß Borlefungen. Im Anschluß eröffentlichte er 1698, 1701, 1705 Befprechungen ausgewählter Schriften em Titel: "Notitia autorum iuridicorum et iuris arti inservientium", Wert 1726 neu aufgelegt und 1738 von Gottl. Aug. Jenichen, 1749, von Rarl Ferd. Sommel, 1758 von Beinr. Gottl. Frande fortgefest Außerdem gab B. an fremden Werfen heraus: Abam Boldmann's tstunft, 1695, 8. Aufl. 1763; Frang Hottmann's Anti-Tribonianus, Rarls V. peinliche Gerichtsordnung, 1711 und öfter; Friedr. Brumpuscula iuridico-historico - philologica, 1712; Rajp. Biegler's Disceptaelectae, 1712.

Vita, descripta per Jo. Gu. Janum, vor den neuen Auflagen des Naturund den gesammelten Dissertationen. Claud. Sincerus, Vitae ICtorum 1 ss. Jugler, Behträge zur juristischen Biographie I, 184 ff. VI, ff. Hugo, Gesch, des Köm. Rechts seit Justinian. 3. Bersuch S. 512. de, Gesch, der Deutsch. Rechtsquest. II, 423 ff. Stessenhagen. per: Hart mann B., Theologe und Mathematiser, geb. zu Franksurt a. M. t. 1516, starb daselbst 11. Aug. 1577. Durch Michtlus humanistisch gebildet, Wittenberg immatriculirt, 1539 Magister, dann Privatlehrer der Matheisselbst (Schrift: "Quaestiones de sphaera"), wurde er 1546 als Prädicant in

598 Bener.

feine Baterftadt berufen. Sier hatte bon 1525-1536 bie Zwingli'iche Richtung geherrscht und im folgenden Jahrzehent mit bem Lutherthum gerungen. B. wurde der Sieg des letteren entschieden. Er war die Seele des Widerstandes gegen bas vom Rathe angenommene Interim, und als ber lettere bie burch bas Interim gebotenen, aber mahrend ber Belagerung von 1552 abgefommenen Wochenfeste wieder zu halten befahl, trieb B. 1553 die Opposition bis zur Umtsentfegung. Der Rath fab fich indeffen genothigt, biefe nach wenigen Tagen gurudgunehmen (in biefer Beit troftete ber ftarte Dann feine fterbende Frau mit freudigem Glaubensmuthe) und die bestrittenen Feiertage konnten erst 1576 eingeführt werben. Sein Streit mit bem tatholifirenden Rationaliften Theobald Thamer (1552), ben ber Erzbischof von Maing als zweiten Prediger an die tatholifche Bartholomaitirche gefest hatte, veranlagte ben Gegner gur icariem Entwidlung feiner Brundfage, in Folge beffen feine Stellung unhaltbar wurde und er felbft gur romifchen Rirche übertrat. 3m 3. 1554, als eben Joachim Weftphal von Samburg aus ben Abendmahlftreit erneuert hatte, führte Balerandus Polanus eine Schaar mallonifcher Reformirter nach Frantfurt, benen balb englifde und im folgenden Jahre, von Lasti geführt, hollanbifche Flüchtlinge folgten, jämmtlich aus England vertrieben. Man raumte ihnen eine Rirche ein, aber fobald ihre Richtung erkannt wurde, eröffneten gegen fie die lutherischen Prabicanten, vornehmlich B. und Matthias Ritter, ben Rampi. Er wurde erleichtet burch Uneinigfeiten, die im Schofe ber fremben Gemeinden felbst entstanden und die Calvin schriftlich und burch perfonliches Erscheinen (1556) vergebens ju schlichten bemuht war. In der englischen Gemeinde wurde Cranmer's Liturgie burch John Rnor befampft, in Folge beffen ber fpatere schottische Reformator auf das Betreiben feiner Gegner Wittingham und Cor 1555 aus der Stadt verwiesen wurde. Diefer Streit feste fich, als 1558 bie Englander in ihr Baterland gurudgefehrt waren, in größeren Dimenfionen in England fort und führte gur Trennung ber angliegnischen und presbyterianischen Rirche. Am 22. April 1561 murbe in Franffurt der reformirte Gottegbienft burch Rathe fchluß aufgehoben; die meiften Blieder ber fremden Gemeinden zogen fich nad der Pfalz und ber Grafichaft Sanau; ber lutherische Charafter ber Reichsflodt war damit unwiderruflich festgestellt und behauptete fich bis jum 3. 1806 eine Wendung, die vorzugsweise ber Energie Bener's, des Freundes von Beftphal Brent, Jatob Andrea und Beghus jugufchreiben ift. Auch in ber Gemeinde war seine Wirksamkeit bedeutend; wortkarg im Leben, entfaltete er in feine Bredigten, beren Sandichriften noch in 49 Banben auf ber Stadtbibliothet auf bewahrt werden, eine hohe Kraft und Schönheit der Sprache; furchtlos betampte er die Lafter und die Irrlehren; ben Rath ichonte er fo wenig, bag biefer ib oft wegen aufrührerischer Reben berwarnen ließ. Ginige antiromische Schrifte hat er unter bem Ramen Cephalus und Epitimius herausgegeben. Gein Cobs war der Mathematifer und Naturforicher Joh. hartmann B., der 1625 ols Arat in Frankfurt ftarb.

Steig, Der lutherifche Prabicant Gartmann Bener, Frantf. 1852.

Beher: Johann Samuel B., Componist und Musitschriftsteller in bereften hälfte des 18. Jahrhunderts, geb. zu Gotha, Cantor und Schulcollege pu Weißensels, darauf Cantor und Musitsdirector zu Freiberg, † 1744. Seine wa 1703—30 erschienenen Werke sind: "Primae lineae musicae vocalis" (Gesanglichule für die Jugend mit Canons, Fugen, Arien 2c. als Beispielen, und eines Berzeichnisse musitalischer Kunstwörter) 1703; eine zweite Auslage, durch Bestassung der Beispiele sehr gefürzt, 1730; "Musitalischer Vorrath neu variren Fest-Choral-Gefänge, auf dem Clavier, in Canto und Basso" 2c., Freiberg, Ih.

Bener. 599

1716; Theil II und III 1719; "Geiftliche mufitalische Seelenfreude" (72 Concertarien 2 voc. und 5 Inftrum.), 1724. b. Dommer.

Bener: Morit B., Profeffor der Landwirthichaft an bem herzogl. Collegium Carolinum ju Braufdmeig, geb. 16. Cept. 1807 in Imnig bei Leipzig, † 4. Jan. 1854 zu Leipzig. Sohn eines tlichtigen Landwirths und bei ber Landwirthichaft aufgewachsen, war er ichon frubgeitig mit berfelben vertraut. Nachdem er einen guten Schulunterricht genoffen hatte, erlernte er in Wedbegast bei Rothen die Landwirthichaft, fehrte nach zwei Jahren in die Gegend von Leipzig gurud, wo er Wirthichaftsgehülfe war und nebenbei die Universität Leipzig besuchte, um die hulfswiffenschaftlichen Kenntniffe zu bermehren und fich eine höhere Bildung anzueignen. 1827 ging er zu Schmalz (f. b.) nach Lithauen, wo er die befte Gelegenheit hatte, fich in der Landwirthschaft zu bervolltommnen. Rach einem fast zweijährigen Aufenthalt bei Schmals schickte ihn berfelbe in feinen Angelegenheiten nach Rugland. Bon ba gurudgefehrt, fendete ibn ber tonigl. preugische Candftallmeifter v. Burgsborf in Lithauen mit einem Transport ebler Pferbe für den damaligen Kronpringen von Sarbinien nach Italien. Nachbem er große Länderstreden in Italien, Tirol, der Schweig und Deutschland durchreift, auch Frantreich berührt hatte, fehrte er in bie Beimath gurud. Gier bewirthichaftete er zuerft die Rittergüter Bodelwig und Collmen, wurde bann Inspector in Maren bei Dregben und befuchte ein Gemefter bie land- und forftwirthichaftliche Atademie Tharand. Bon Tharand verfügte er fich 1832 nach München und hielt bei der bairisch-griechischen Regierung um eine Anstellung in Griechenland an. Beil ihm biefelbe aber nur unter ber Bedingung, vorher Militarbienfte gu leiften, jugefagt wurde, fo ftand er bon feinem Borhaben ab und ichiffte nach Nordamerita, wo er als Landbefiger auch Landwirthschaft betrieb. Bon Amerika über England und Solland nach Deutschland jurudgefehrt, fand B. bei Pabst (f. d.) in Darmstadt jo lange als Inspector und Lehrer an dem bortigen landwirthichaftlichen Inftitut Anftellung, als bas großherzogl. Chatoullengut Kranichstein mit bem Pabst'ichen landwirthichaftlichen Inftitut verbunden war. Rachher bereifte er die Bialg und Thuringen und ging dann nach Eldena in Pommern, wo ihm Schulge (f. b.) die Direction des gu ber landwirthichaftlichen Atademie gehörenden Landgutes übertrug und ihn gleichzeitig als vortragenden Lehrer anftellte. In biefer Stellung blieb er jedoch nur furge Beit. Rach Sachjen gurudgefehrt, grundete er eine landwirthschaftliche Zeitung. 1839 erhielt er den Ruf als Professor der Landwirthschaft am Collegium Carolinum ju Braunschweig, fand fich aber schon nach einem Jahre beranlagt, Diefe Stellung wieber aufzugeben. Er wendete fich nun nach Balbenburg in Sachfen und fiedelte 1851 nach Leipzig über. hier blieb er aber auch nur furze Zeit, ba er noch in bemfelben Jahre einen Ruf von der taiferl. fonigl. patriotisch-okonomiichen Gefellichaft für Böhmen nach Brag erhielt, um beren Gefellichaftsichriften ju redigiren; aber auch in diefer Stellung verblieb er nur furge Beit und febrte noch in bemfelben Jahre nach Leipzig gurud, wo er, verarmt, im Bolpitale ftarb. Seine Schriften find folgende: "Nordamerikanische Reisen", 1837; "Praktische Mittheilungen für Landwirthe" , 1837, 1838; "Nachtheilige Seiten ber Branntweinbrennerei für die Landwirthschaft und als Gewerbe", 1838; "Beschreibung einer neuen für die Landwirthichaft außerft wichtigen Fütterungsmethode", 1838; "Schaf- und Boll-Büchlein", 1842; "Die Sommerstall- und hürdenfütterung ber Schafe", 1842; "Futternoth- und hülfsbuch", 1843; "Sauptverbefferungen in ber beutschen Landwirthichaft", 1843-47; "Landwirthichaft fur Frauen" (nach bem Englischen), 1845; "Praktisches Handbuch ber Landwirthschaft", 1846; "Das Auswanderungsbuch", 1846, 1850; "Das Seil der Landwirthe burch die Chemie und die Batentbungerwirthschaft", 1847; mit Schwarzwäller

"Handbuch der gesammten landwirthschaftlichen Buchhaltung". 1848; "Landund stadtwirthschaftliche Düngersabrikation", 1849; "Das goldne Wirthschaftliche Düngersabrikation", 1849; "Das goldne Wirthschaftliche Broschenbibliothet", 1851—54; "Inustrieter neuester Bienensreund", 1851, 4. Aust. 1860; "Die goldne Schaskammer" (nach dem Englischen), 1852; "Die gewerbliche Goldgrube", 1852; mit v. Werneburg: "Allgem. praktisches Bieharzneibuch", 1853. Er gab heraus: "Praktische ölonomische Zeitschrift sür sächsische Landwirthe", 1839; "Allg. Zeitung s. d. deutschen Land- und Hauswirthe", 1839—51; "Originalmittheilungen über die gesammte Landwirthschaft", 3 Bde., 1841—43.

Benerlind: Laurentius B., gelehrter Schriftfteller, geb. gu Untwerpen 12. April 1578, ftarb dafelbft 7. Juni 1627. Rachbem er gu Bowen findirt, einige Jahre als Lehrer und Prediger gewirft und bas theologische Licential erworben hatte, ward er 1605 ju Antwerpen Brafibent bes Seminars und in der Folge Domberr, Cenfor, Ergpriefter und apostolischer Protonotar. Er ift ein Schriftsteller von großem gelehrtem Sammelfleiß. Bon feinen Berten, angeführt in ber Biogr. nationale, meiftens tirchlichen und geschichtlichen Inbalie, find namentlich zwei zu ihrer Zeit viel benutt worden: "Biblia sacra variarum translationum", 3 Theile, 1616, und das "Magnum theatrum vitae humanae, hoc est rerum divinarum humanarumque syntagma, catholicum, philosophicum, historicum et dogmaticum, nunc primum ad normam polyantheae cujusdam universalis per locos communes juxta alphabeti seriem etc. dispositum" etc. 8 Bbe. fol. 1631 (1656, 1666, 1678; 2 Benetian. Musg. von 1707). Diejem Berte liegt Theod. Zwinger's berühmtes Theatrum vitae humanae, zuerft 1565 in 5 Banden erfchienen, ju Grunde. B. erweiterte ben Stoff, gab ihm alphabetifche Ordnung und bequemte ibn bem Ratholicismus burch forgfaltige Befeitigung aller protestantischen Elemente an.

Biogr. nat. de Belg.

MIB. Ib.

Benlind: Albrecht B., eine Regulusgestalt ber hollandischen Boltsjage, ungablig oft von Geschichtsschreibern wie von Dichtern und Runftlern verbert licht. Als die Boets und Rabeljaus fich befampften, flog alle Buth und Tapferleit diefes Bürgerfriegs im Frühling 1425 in und bor Schoonhaben jufammen wie in einem Brennpuntte. Mit großem Beer belagerten bie Rabeljane Die Stadt, Die Boefs brinnen aber, begeiftert burch ihre junge Fürftin, Die fühne und ichone Jatobaa von Baiern, befturmten Tag und Racht die auftogenbe Burg, auf welcher ber Rabeljau B. befehligte. Sechs Wochen lang hielt fich Die Befatung der Burg helbenmuthig: als fie endlich fich ergeben mußte, fei von Jatobaa, fo heißt es, befohlen, ben Albrecht B. lebendig ju begraben. Da habe er fich eine Frift ausgebeten, um abzureifen und erft feine Familienfachen ju ordnen; fei auf Chrenwort, fich wieber ju ftellen, aus bem Rerter entlaffen; habe fich am bestimmten Tage wieder gestellt, und fei bei Rachtzeit auf einem Mühlenplat lebendig begraben. Diefe Geschichte wurde allgemein geglaubt bis in dem Werke "Jatobaa von Baiern und ihre Zeit", Nördlingen 1869, II, 197 bis 198, und in den dazu gehörenden "Beiträgen zur Geschichte ber Jakobaa" von F. v. Löher, München 1865, II, 73-75 ber Beweis geliefert wurde, baf Böher. Die Sauptfache Dichtung fei.

Benna. Altes friesisches Geschlecht, das in den Zeiten der Wirren der Schieninger und Bethooper auf Seiten der ersteren ftand. Namentlich die Brüder Seerp und Sjoerd zeichneten sich am Ende des 18. Jahrhunderts als Krieger aus, der Sohn des ersteren im solgenden als Jurist. Der Entel des letteren auch Sjoerd Lieuwe v. B. gehörte zu den Unterzeichnern des Compromisses und

Benme, 601

and ben Tod unter den ersten Opsern Alba's bei den hinrichtungen des 3. 1568.

Benme: Rarl Friedrich B., geb. 10. Juli 1765 in Ronigsberg in ber Reumart, † 1838. Er war, mas für fein Leben und feine Stellung von Bedeutung ift, bon burgerlicher Berfunft, ber Gohn eines Regimentschirurgen. Er verlor feinen Bater burch ben Tob icon 1770, aber feine burch Tüchtigfeit und herzhaftigkeit ausgezeichnete Mutter forgte für eine nicht alltägliche Ergiebung. Rach bem Befuch ber Schulen von Golbin und Ronigsberg i. R. wurde er in das Baifenhaus zu Salle (Franke'sche Stiftung) gebracht. Frühgeitig ichon war er außerhalb ber Schule angehalten worben, bie Wertstätten ber Sandwerter vielfach ju befuchen, um fo einen unmittelbaren Ginblid in bas praftische Leben ju gewinnen. Der Fehler, ber fein ganges Leben burchjog und es eigentlich ju feiner Beit ju einer gangen und befriedigenden Erfullung tommen ließ, nämlich, daß er als anerfannt ausgezeichneter Juftigverwalter in der llebung biefer seiner Starte niemals fein Genügen fand, fondern nach der allgemeinen Staatsverwaltung fich febnte, in ber er immer nur ein wohlmeinenber Dilettant geblieben, diefer Jehler zeigte fich fchon bei feinem Studium ber Rechte auf ber halle'ichen Universität, wo ihn die Juriften, felbft der gefeierte Rettelbladt mit eingeschloffen, fehr wenig, bagegen bie Philosophen, die Siftorifer, insbesondere ber Kirchenhiftorifer Semler, beträchtlich anzogen. Um 22. Mai 1784 abfolvirte er bas Referendar-Eramen in Berlin, und am 10. Juli 1788 wurde er als Affeffor bes Rammergerichts vereidigt, nachdem er eine ihm angebotene Stelle als Regimentsquartiermeister und Auditeur der Garnison zu Croffen ausgefchlagen hatte. Der 23jährige Affeffor, bem auch bas Amt eines Lotterierichters anvertraut war, mochte wol ber jungfte Mitarbeiter an ber Rebaction bes allgemeinen preußischen Landrechts unter b. Grolmann's Borfit gewesen fein. So verlodend auch ber Ruf war, ben ihm ber Kangler ber halle'ichen Uni-versität zukommen ließ, die zweite Professur ber Jurisprudenz mit ber Anwarticaft auf die Stelle eines Directors und Orbinarius ber Juriftenfacultät nach Rettelbladt's eventuellem Tobe ju übernehmen, bennoch lehnte er ihn in ber lebergeugung ab, bag eine Laufbahn im praftifchen Dienfte feiner Begabung entiprechenber mare. Die außerlichen Erfolge schienen biese Meinung ja zu unterftuben, benn ichen ben 14. Gept. 1791 ward er Rammergerichtsrath, und ba er ber jungfte im Collegium war, auch Cenfor und Mitglied ber Examinations-Commiffion. In Diefer amtlichen Thatigfeit, in welcher er bald ben Ruf eines ebenfo aufgetlärten als ftrengen Richters gewann, erregte er die Aufmerkfamleit bes Kronpringen Friedrich Wilhelm, mit beffen ungemein wohlwollender, freilich in lauter Einzelheiten fich auflösender Tugend B. gang ungemein sympathisirte. Bis zu der Zeit, da schwere Leiden, universellere Berhaltniffe und in großen Formen fich bewegende Menschen ben Preugentonig zu hoheren Gesichtspunkten emporriffen, schwamm er in einer Fluth von gutmuthigen Rleinigkeiten, anmuthigen Ginzelhandlungen, rührender Bescheibenheit, menschlich-schönen Absichten furg fo gu fagen in der Sphare ber Anefdotentugend, und biefer auch bon ber Ronigin Louise getheilten, einer Frau jo wohl anftebenden Richtung fagte B. in außerorbentlichem Mage zu. Wenn B. als Mitglied ber Criminalbeputation des Kammergerichts ein Gutachten über die Zwangsmittel zur Erlangung von Geftandniffen bei richterlichen Untersuchungen abgibt und veröffentlicht, in welchem er mit eblem Feuer jede Art von Tortur nicht blos sonbern jedes Zwangsmittel überhaupt aus bem Criminalcober gewiesen wiffen will, fo ift bas fo gang im Sinne ber boctrinaren weichlichen Sumanitat bes Ronigspaares, fo gang übereinftimmend mit bem liebenswürdigen Wefen eines Menten und Roderig, ihrer Rathgeber, bei welchem eine feichte Moralphilosophie an lieblichen Beispielen ge602 Behme.

winnen, ein Staat aber feine gange Wohlfahrt einbugen tann, bag man fic nicht wundern darf, B. schon im Anfang bes 3. 1798 als Cabineterath in die unmittelbare Rabe des Konigs gerufen zu feben, von wo er einen Ginflug auf alle Gebiete ber Staatsverwaltung auszuüben im Stande war. Das Gefahl, daß der preußische Staat unter Friedrich Wilhelm II. auf eine abschüffige Bahn gelangt fei, war zu allgemein und zu wohlfeil, als bag bem es ausfprechenden B. daraus ein Berdienft zu machen ware. Die Theilnahme Benme's an der Berfolgung der befannten Lichtenau zeigt, daß er die lebel nur in nebengeordneten Umftanden fuchte. Benme's gange raftlofe, von Bohlwollen und gerechtem, milbem Sinn getragene Thatigfeit als Cabinetsrath hatte überhaupt bas Unglud, immer nur in benjenigen Studen zu glangen, Die nicht Die Sauptfache trafen. 68 war gewiß fehr verdienftlich, im Cabinet recht viel Berausch über die Rothwendigfeit und Rublichfeit von Fortschritt und Reformen ju machen, es war ficherlich ruhmenswerth, daß er ben Konig für Manner wie Johannes Muller, Fichte, Wilhelm v. humbolbt, Gufeland, Lober, Steffens, Tralles, Leop. Rrug, Schütz, Ersch u. a. einzunehmen, auch gelegentlich Kant in Schutz zu nehmen wußte, es war auch gewiß fehr vortheilhaft, daß er ber Bilbung einer tatholifdtheologischen Facultat bei ber Universität Frantfurt bas Wort rebete, aber folde und eine Maffe ahnlicher Berbienfte verlieren boch ihre Schwerfraft gegenüber dem Mangel an Erfenntniß, daß der gange Boden, in welchen diese Anbflanjungen gefeht werben follten, verdorben und verrottet ift. Es ift viel bom bag bes Abels wiber B., den Burgerlichen, die Rebe gewesen, und namentlich ift es fein 3weifel, bag Stein, obgleich er burch B. an Struenfee's Plat in feine hohe Stellung gebracht worden war, und hardenberg eine unüberwindliche Abneigung gegen ihn empfanden, aber nicht aus ftanbischer Belleität, fondern weil fie mit schwerem Born an dem Puntte der Leitung einen Mann faben, der mit bem trefflichsten Bergen unfähig war, bas Gange organisch zu überseben und die aus bem Rern bringenben Bedurfniffe ju erfaffen. Gerabe jene Bortrefflichfeit in Einzelheiten, jene freundliche Milbe, mit welcher er alle großen Fragen gu gerfafern wußte, und welche ihn dem Könige fo ihmpathisch machte, konnte den bart anfaffenben genialen Mannern an bem Orte, an welchem er ftand, nur als ein Stein bes Anftoges gelten. B. war einer bon ben wenigen Staatsmannern, Die Die furchtbare Rataftrophe von 1806 in bober Stellung überbauerten, und er hatte das vorzugsweise dem Umftand zu verdanken, daß er mitten in den Tagen bes Bufammenfturges burch manchen muthigen Rath und getreue Saltung bas Bertrauen bes Konigs fich ju befestigen wußte. Es ift wol mehr als zweifelhaft, ob man nach der Riederlage bei Jena in Dagbeburg fteben bleiben und bas neugefammelte Beer, wie B. wollte, dem Feind wieder entgegenführen tonnte. Aber es troftete ben Ronig, daß folche Entschluffe ausgesprochen wurden. Und als im 3. 1807 das Stichwort ausging, daß Preugen nur durch eingreifende Reformen gerettet werben tonne, ftand B. an ber Spige berer, welche ihnen mit Feuer bas Bort rebeten. Aber ba war es benn charafteriftifc, bag biefe auf allen Gebieten nicht ohne Mitwirfung Benme's gefördert wurden, nur auf dem Gebiete ber Juftigverwaltung nichts Eingreifenbes geschah. Von allen Anbahnungen jener Tage ift bie 3bee jur Errichtung einer Universität in Berlin am meiften als eine perfonliche Conception Benme's überliefert. In den Unterhandlungen mit Stein und Sarbenberg wegen Uebernahme ber Staatsleitung, bie jum Theil von B. felbft geführt wurden, war die ausgesprochene Bedingung beiber Staatsmanner, an welche fie ihren Gintritt in ben Dienft Inupften, Die Entfernung Behme's aus ber Rabe bes Ronigs. Während aber Stein's Wiberwillen mehr bem Inftitut bes Cabinetsraths galt, welcher ben unmittelbaren Bertehr gwifchen bem Ronige und ben Miniftern behinderte, machte Sarbenberg baraus fein Gehl

Benne. 603

bag er auch insbesondere bie Person Benme's befeitigt wiffen wolle. Beiben Gegnern fette B. ein nicht unedles und in hohem Mage patriotisches Betragen gegenüber, und feine Berfuche, mit Sarbenberg eine Berftanbigung gu gewinnen, waren burchaus nicht blos von bem fich außernben Diftrauen ber öffentlichen Meinung gegen ben Cabinetsrath eingegeben, sondern bon dem Beftreben, ben flaffenden 3wiefpalt zwifchen bem Ronige und Sarbenberg auszufüllen und zu vermitteln. B. war wiederholentlich bereit, fich bem allgemeinen Intereffe zu opfern, und als er am 14. Oct. 1807 zum Prafibenten bes Rammergerichts ernannt worben war, verließ er im Juni 1808 ben Bof und hielt fich in Steglig bei Berlin bis gegen Enbe bes Jahres auf, ohne fein Amt angu-Ingwischen unterhielt er mit bem Ronige einen einflugreichen Briefwechsel, und als auch Sarbenberg unter bem Drud ber europäischen Constellation weichen mußte, murben alle Geschäfte wieder aus bem Cabinet geleitet, in welchem B. neben Graf Golb und v. Rleift alle Civillachen, Die Juftig, Die Finangen und Bolle berjenigen Landestheile, die bon ben Frangofen ichon geräumt waren, ju berwalten hatte. Durch Cabinetsorbre vom 25. Rov. 1808 ward er jum Staatsminifter und Groffangler ernannt. Bon allen Mitgliebern ber Regierung glaubte Stein boch jest fei B. allein fabig und wurdig, feine großen Organisationsplane bei bem Ronige burchzuseten, und ihm empfahl er auch (Schreiben v. 2. Jan. 1809) besonbers ben Plan megen Bilbung lanblicher Communalbehörden, über die Reichsftande und über Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarteit. Dieser lettere Buntt aus Beyme's eigenstem Gebiete war ihm auch schon durch Cabinetsordre vom 25. Nov. 1808 (zugl. Cabinetsordre v. 11. Febr. 1809) vom Ronige gur Bearbeitung übergeben, aber weder fam es wahrend feines Minifteriums hierin ju einem bemerklichen Schritte, noch haben fich in feinem Nachlag irgendwelche Spuren bon Entwürfen ober bergleichen auffinden laffen. Behme's Mug pflegte überhaupt furg nach ber blogen Anregung einer 3bee zu erlahmen, und er pflegte bem Beftebenden oft übermäßig gerecht zu werben, wenn feine Abanberung im Brincip beichloffen war. Auch feine allgemeinen politischen Unfichten über Preugens Lage (Bortrag vom 12. März 1810) erheben fich nicht über die Mittelmäßigfeit, benn ber Rath, fich in bamaliger Lage gang und voll an Franfreich anguichließen und in die Freundschaftsstaaten aufnehmen zu laffen, weil man im andern Falle einen Kampf auf Tod und Leben ins Auge faffen mußte, war boch im Geifte beinahe zusammenfallend mit der armfeligen Politif Altenftein's, beffen Reigung Schlefien fur den Reft ber Contribution abzutreten feinem Minifterium ben Sturg brachte und Barbenberg wieder die Bahn öffnete. Bergeblich machte Wittgenftein den Berfuch, B. von Altenftein's Schidfal zu trennen und zu Sarbenberg binuberzuziehen. Aber einerfeits mochte B. feine Beziehung ju Altenftein nicht auflosen, andererfeits bemuhte fich Garbenberg nur wenig um die Gewinnung Behme's, der als Juftigminifter ben Erwartungen feiner Berehrer und felbft ben geringern, bie Stein auf ihn gesetht hatte, feineswegs entsprochen hatte. Rur ber Ronig trennte fich von B. mit schwerem Bergen und feste ihm in einer fehr gnabigen Cabinetsorbre bom 4. Juni 1810 eine Jahrespenfion bon 3000 Thalern auf Lebenszeit aus. In ben folgenden ereignisvollen Jahren machte B. fich durch eine fünfgehnmonatliche Berwaltung bes Amtes eines Civilgouverneurs in Pommern verbient, worin er, ben Beitbebürfniffen entsprechend, namentlich ben militärischen Ungelegenheiten feine Thatigfeit widmete. Der Konig belohnte ihn bafur mit bem eifernen Greug am weißen Banbe (30. Mai 1814). Um 3. Juni 1814 bon biefen Pflichten entbunden, trat er erft im Anfang 1816 wieder in ben regelmäßigen Dienft, und geschmudt mit bem Abelsbiplom und bem rothen Ablerorden zweiter Claffe mit Gichenlaub erhielt er ben 20. Juni 1816 ben 604 Beyme.

Auftrag, im Berein mit bem Juftigminifter b. Rircheifen bie neue Organisation bes Juftigwejens in ben Rheinprovingen durchzuführen. 3mei Monate ipater ernannte ihn der Konig, und zwar jest unter Barbenberg's Buftimmung, jum Mitglied bes Staatsraths für Juftigfachen, turz barauf gum Chef ber Commiffion jur Prufung ber Juftigverwaltung in ben Rheinprovingen, und ertheilte ihm jugleich ben Auftrag, eine Revifion bes allgemeinen Canbrechts und ber Berichtsordnung borgunehmen. Reben biefen Memtern hatte er Git und Stimme im Staatsminifterium. In ber ungemein ernften und tuchtigen Arbeit ber oberften preugifchen Beamten und Staatsmanner aus biefer Epoche entziehen fich leicht die individuellen Leiftungen des Gingelnen ber genauen Renntnig, und es ift baber ichmer ju fagen, was bon ben ju Tage getretenen Schöpfungen auf B. jurudguführen ift; nur in bem Fache, für welches er vorzugsweise die Berantwortung trug, in bem Juftigwefen, ift man erftaunt gu feben, wie febr fich ber berrichende Beift ber reformirenden Organisation nur an geringen Bandlungen in äußerlichen Formen ber Gerichtsordnung und der Juftigverwaltung fundgab und nir genbs tiefer in ben, wie fich fpater zeigte, ber Umbilbung nicht minber beburfenben Stoff eindrang. Auch bier zeigt fich Benme's Geift am Meugerlichen und Gingelnen haftend, unfähig einer organischen Gesammtauffaffung; und bie burch feine gehnjährige Thätigfeit als Cabinetsrath angezogene Gewöhnung, in die verichiedenartigften Refforts binuberguwirten, verließ ihn auch in ber Epoche nicht, in ber Barbenberg bemuht war, biefelben gunachft fcharfer auseinanberguhalten, um ihnen erft gulett einen gewiffen legitimen Concentrationspunkt ju geben. Die Thatjache bes unerschütterlichen Bertrauens des Konigs ju B. hielt ihn nur gegen ben jumeilen hervorbrechenden Unwillen bes Staatstanglers, bem er trob gutem Willen in feiner durchgreifenden Methode eben fo wenig gu folgen im Stanbe war, als er Schleiermacher nicht begriff, als biefer ber firchlichen Unionsibee einen ungleich tiefern Inhalt gu geben ftrebte, wie ber an bem rein liturgifchen ichlieglich haften bleibenbe Ronig. Go war gwifchen B. und bem Staatsfangler ichon eine trennende Differeng borhanden, als bas Minifterium noch in den Sauptgugen von einer inneren Ginmutbigfeit getragen mar. Gowie aber Barbenberg fowol in der Frage über die Reichsstände wie überhaupt in der allgemeinen politischen Führung eine umichlagende Wendung vollzog, die ihn mit einigen Glementen bes Minifteriums in Gegensat brachte, ftellte fich B. gang auf Die Seite ber Opposition und lehnte fich enger an Wilhelm v. Sumbolbt und Boben an, mit benen vereint er die berühmte Dentschrift gegen die Rarlsbader Beichluffe einreichte. Mit humboldt jugleich wurde baber auch B. (31. Dec. 1819) bon ben Amtsgeschäften entbunden. Durch Die unmittelbaren Anläffe feines Amtsaustritts ift B. vielleicht popularer geworben als burch feine vorhergegangene Amteführung. - Bang ohne Ginflug blieb B. auch in den folgenden Jahren nicht, aber officiell trat berfelbe nicht mehr hervor. Er genog die Ehren eines reichausgestatteten Lebens noch geraume Zeit. Der König hatte ihn am 16. Jan. 1819 noch mit bem rothen Ablerorden erfter Claffe, Die Berliner Univerfitat beim Reformationsfest 1830 burch das Doctordiplom ausgezeichnet. - B. hatte fich im Nov. 1791 mit ber Wittwe Charlotte Erneftine Rammergerichtsrathin Schlechtenbal, ber Tochter bes Burgermeifters und Lanbraths Meyer aus Colberg, permählt. Mus biefer Che hatte er einen Sohn, Rarl Ernft, geb. 1794, ber nur breieinhalb Jahr alt wurde, und eine Tochter, Charlotte Wilhelmine, geb. 2. Rob. 1792, die fich am 19. Oct. 1814 mit Rarl Beinrich b. Gerlach, bem Landrath des Fürftenthum Cammin'ichen Rreifes vermählte. Beyme's erfte Gemahlin ftarb am 17. April 1821. Am 25. Mai 1823 verbeirathete er fich von neuem mit einer Wittwe, mit Anna Chriftine b. Schulge geb. Frenkell, Die am 18. Sept. 1835 in Berlin geftorben ift. B., ber bie letten Jahre gurndBehrich. 605

gezogen auf Schloß Steglit zugebracht hatte, überlebte seine beiden Frauen, benn er starb erst am 10. Dec. 1838. Seine Leiche wurde in Dahlem beigesett.

Duellen: Pert, Leben des Freih. v. Stein. Bassewit, Kurmark Branbenburg. Worte der Erinnerung am Sarge des königlichen wirklichen Staatsministers und Großkanzlers Dr. von Behme gesprochen von F. D. E. Preuß,
Berlin 1838. Darnach der Neue Netrolog der Deutschen, Jahrgang XVI,
S. 942. Barnhagen, Blätter aus der preußischen Geschichte I, 37 u. a.;
besselben Tagebücher (kleine Notizen). Zur Thätigkeit im Justizsache s. besonders
W. F. C. Starke, Beiträge zur Kenntniß der bestehenden Gerichtsversassung und der neusten Resultate der Justizs-Verwaltung im preuß. Staate. 4 Theile in 5 Bänden, Berlin 1839.

Benrich: Beinrich Rarl B., Botaniter und Reifender, geb. gu Bernigerobe 22. Marg 1796, † ju Fort Gibjon im Indianergebiet, Nordamerita, 15. Sept. 1834, ging, auf ber lateinischen Schule feiner Baterftabt forgfältig porgebilbet, nach Göttingen, wo er mit großem Gifer und Erfolg bas miffenichaftliche Stubium ber Botanit verfolgte und im botanischen Garten bie Runftgartnerei erlernte. Rach einigen Jahren wurde er als Gartner an ben fonigl. würtembergischen Garten zu Tübingen berufen; bagegen lehnte er die ihm angetragene, an und fur fich ihm fehr gufagende Stelle als Borfteber bes botanischen Gartens ju Tubingen ab, um in untergeordneter, aber freierer Anftellung im reichen faiferl. Schloggarten ju Bien, bann ju Brud an ber Leitha, mehr Gelegenheit au weiterer wiffenschaftlicher Fortbilbung au haben. Im 3. 1819 machte er ausgebehnte botanische Wanderungen burch die Oftalben und Oberitalien und weiter über ben Simplonpag nach Paris, dem Biel feiner Reife, wo Mlegander bon humboldt, der bald auf den begabten, strebfamen jungen Mann aufmertfam wurde, fich feiner fraftigft annahm. Gin Jahr barauf ging B. nach England, wo ber berühmte botanische Garten zu Rem und die mit umfangreichen Parts umgebenen Landfige ihm reiche Gelegenheit gur Bereicherung feiner Renntniffe boten. Bier erhielt er auch auf Betreiben Sumboldt's von ber preugischen Regierung ben Anitrag zu einer Reife nach Brafilien, um aus ben Urwalbern feltene Pflangen für ben Garten auf ber Pfaueninfel bei Potsbam und ben botanischen Garten au Reu-Schöneberg bei Berlin gufammen gu bringen. Mit einer über bas Mag feiner Kräfte gehenden Anftrengung und Singebung führte er biefe im 3. 1822 ju Bremen angetretene Reise aus und fehrte Ende 1323 mit reicher Ausbeute nach Deutschland jurud, wo er nun gehn Jahre lang bem botanischen Garten gu Reu-Schoneberg vorftand. Aber im 3. 1833 trieb ihn fein wiffenschaftlicher Gifer nochmals auf Reifen, und unterftust burch bie preugische Regierung, welche ihm feinen Behalt fortzahlte, fowie durch wiffenschaftliche Gefellschaften und Brivate, unternahm er eine Fahrt nach Amerika zur genaueren Erforichung ber bamals noch wenig befannten reichen Pflangenwelt ber Bereinigten Staaten. Bu Baltimore trat er im April 1833 feine bebeutfamen, mit feltener Ausbauer verfolgten Wanderungen an, welche jumeift bas Bebiet ber Gubftaaten vom atlantischen Ocean bis nach St. Louis und bis weit über ben Mississpi binaus umfpannten. Mit Beforberung ber Regierung ber Bereinigten Staaten fcblog er fich am 22. Juni 1834 einer ins Innere von Artanfas bestimmten militarischen Expedition an, beren wiffenschaftliche Mitglieder ben fein gebilbeten, gelehrten und durch feinen Charafter ausgezeichneten Mann bald fehr lieb gewannen. Aber als er mit außerster Unftrengung feine reichen Cammlungen nach Fort Gibfon heimgebracht hatte, erlag fein Körper, ber folchen Anftrengungen nicht gewachsen war, einem bosartigen Gallenfieber. Bahlreiche nach ihm benannte Pflanzenarten, fo die von Chamiffo und Schlechtenbal aufgestellte Gattung Beyrichia, bewahren bem namen bes unermublichen Forschers in ber Wiffenschaft ein bauernbes, ehrenvolles Andenten. E. gacobs.

Benichlag: Daniel Cherhard B., geb. 9. Rov. 1759 ju Rordlingen, + 1835. Als Student in Leipzig war er Dinter's Zimmergenoffe. Er war guerft (1782-1789) Conrector, bann Rector bes Lyceums in feiner Baterfiadt. 1801 berief ihn ber bamals reichsstädtische Magistrat Augsburg's in das Rectoral bes evangelischen St. Unna-Collegiums. Seine bortige Thatigkeit reichte weit über die Grengen ber feiner Leitung anvertrauten Anftalt hinaus, obwol biefelbe außerordentliche Kraft namentlich bann in Anspruch nahm, als 1806 Augeburg aur Rrone Baiern tam und ihm die Direction ber pereiniaten protestantischen und fatholischen Ghmnafien übertragen wurde. Er errichtete eine Sonntagsichule, verband mit ihr eine Bilbungsanftalt für Bolfsichullehrer und grundete bas nach ihm benannte Institut für die weibliche Erziehung. 3m 3. 1819 fühlte er fich für fein volles Umt nicht mehr fraftig genug: er bat um Entbinbung bom Rectorat und erbot fich, den Unterricht im Bebraifchen am Gymnafium noch zu ertheilen und bas ihm früher übertragene Umt eines Rreis- und Stadtbibliothefars fortguführen. Rachdem ihm diefer Bunich 1821 erfallt war, erwarb er fich große Berdienste nicht nur um die Bibliothet, fondern auch durch Brundung bes Antiquarium romanum. Die Lieblingsbeichäftigungen feines spätern Lebens waren archaologische und numismatische Studien. 1833 wurde er jum hofrath ernannt und mit dem Ludwigsorben becorirt. Um 8. Febr. 1835 endigte ein Schlagfluß fein Leben. Unter feinen gahlreichen litterarifchen Beröffentlichungen, deren genaues Bergeichniß fich in dem Reuen Refrologe ber Deutschen XIII, 1, G. 153 findet, mochten hervorzuheben fein "Beitrage gur Runftgeschichte ber Reichsftadt Rordlingen" (Programmabhandlungen bon 1795 - 1801), "Beitrage gur nördlingifchen Geichlechtshiftorie" (I. Thl. 1801, II. Thi. vom Maler Müller, aber durchgesehen und verbeffert von B.), "M. 30h. Unbr. Liscovius, ein Beitrag jur Geschichte ber Babagogit aus ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts" (Progr 1805), "Leo Ravenspurger's Befehl an feinen Sohn Chriftoph, ein Beitrag gur Geschichte ber Padagogit aus ber erften Galite des 16. Jahrhunderts" (Progr. 1806), "Augsburgs Formichneiderarbeiten aus bem 15. und 16. Jahrhundert" (1829), "Die Augeburger Confession nach einer in dem Archive der Stadt Rördlingen befindlichen vollständigen Sandidrift mit Barianten einer noch ungebrudten Sanbichrift zc." (1830), "Berfuch einer Manggeschichte Augsburgs im Mittelalter und Beitrage gur Munggeschichte ber übrigen fuebisch-allemannischen Lande" (1835). Rern.

Behichlag: Johann Balthafar B., geb. 4. Nov. 1669 in Schwäbischsall, † daselbst 14. Sept. 1717. Sohn eines Rathsherrn, studirte er 1687 in Wittenberg, magistrirte daselbst 1689 und wurde 1692 Adjunct der philosophischen Facultät, wobei er eine Monographie über Joh. Brenz, den Resormaior Halls und später Würtembergs, herausgab. Von 1694 an diente er seiner Vaterstadt als Geistlicher dis zum Decan oder Antistes hinaus. Sein Grabstein besagt noch heute, er habe ganz und gar der Kirche, nicht sich selber, gelebt. — Außer andern erbaulichen Schristen erschien von ihm: "Gottgeheiligte Kirchenund Haus-Andacht oder neu versertigtes evangelisches Gesanz- und Gebet-Buch", Kürnberg 1699. Hatte er schon in diese Sammlung eigene Lieder ausgenommen, so veröffentlichte er seine Muse noch besonders: "Centisolia melica oder hundertblättrige Liederrose", Kürnberg 1709. — Von diesem Hundert sinden sich noch etwelche in den Landesgesangbüchern: "Es lebt ja noch der alte Gott", "Im Himmel sift gut wohnen", "Mein liedster Heiland, Jesu Christ", "Nur Flügel, ja, dem Himmel zu" 20.

Leichenpredigt von Archidiatonus M. Seybold, Hall 1717. — Friedr. Jac. Beyichlag's Sylloge variorum opusculorum, Hall II, 1731. P. Br. Bentler: Matthias B., (Beutler, Beitler), Zeichner und Kupferstecher, ol auch Goldschmied, lebte zu Ansbach um 1582 und 1616. Seine Kupferiche, die zumeist für Goldschmiede und andere Kunsthandwerker ausgeführt sind, ihören zu den Seltenheiten. Sie erinnern noch an die Manier der srühern leinmeister, sind aber von geringem Kunstwerth. W. Schmidt.

Bezold: Dr. Albert v. B., Profeffor ber Phyfiologie, geb. 7. Jan. 1836 Ansbach als Sohn bes Medicinalrathes Daniel Chriftoph v. B., + 2. Marg 868 ju Burgburg. Frube ben naturwiffenichaften mit Borliebe jugethan, utwickelte fich bald feine Reigung zur Phyfiologie. Schon als Student ber Redicin an der Universität Burgburg veröffentlichte er (1856) feine erften rbeiten, welche fich jum Theil der Chemie als Gulfsmittel bedienten. Aber ine gange Ausbildung und die damals borberrichende Richtung in der Phyliopaie trieben ihn zu ben mehr auf phyfitalifche Borgange gurudführbaren Ericheiungen im Thierforber. Dies veranlagte ihn 1857 die Universität Berlin aufusuchen, woselbst zur damaligen Zeit eine große Angahl ftrebfamer junger Ranner fich zusammenfand und wo er im Laboratorium von Du Bois-Renmond, on welchem nach Joh. Müller vorzüglich die Bewegung in jener Richtung ber Shufiologie ausgegangen war, ben Grund ju feinen fpatern größeren wiffenschaftichen Arbeiten legte. Gein ftreng wiffenschaftliches Streben und feine berboragenden Talente erweckten folche Hoffnungen, daß er im J. 1859 als ein unger Mann bon 23 Jahren, bebor er noch ben Doctorgrad fich erworben hatte, 18 außerordentlicher Projeffor der Phyfiologie nach Jena berufen wurde, und er at das in ihn gesehte Bertrauen nicht getäuscht. In Jena brachte er zwei ervorragende Arbeiten jum Abichluß; die eine: "Untersuchungen über die eletrische Erregung der Nerven und Musteln" (1861), in der er die von Pflüger nigeftellten Gabe über den Erregungsvorgang bei ber elettrifchen Reigung ber terven burch neue Berfuche beftätigte und auch auf ben Dustel übertrug; und ine zweite: "Untersuchungen über die Innervation des Herzens" (1863), wobei r darthat, daß im Gehirn und Rudenmart ein auf die Gerzbewegung ercitirend pirtendes Centrum fich befinde, das mit bem Bergen nicht burch ben sympathischen terv jusammenhängt. 3m 3. 1865 nach Burgburg berufen, entwidelte er afelbst eine raftloje Thatigkeit als Lehrer und Forscher. Er war ein eifriger tehrer, ber feine Schuler fur die Wiffenschaft ju begeiftern wußte. Die in turger Beit aus feinem Laboratorium zu Burgburg hervorgegangenen drei Gefte wiffenchaftlicher Abhandlungen aus feiner Schule legen Zeugniß davon ab. Er efchäftigte fich ju biefer Beit borguglich mit bem Studium der Physiologie des Muttreislaufs, auf die ihn feine Untersuchungen am Bergen geführt hatten, und 3 gelang ihm ben großen Ginfluß bes nervus splanchnicus auf die Circulation rachzuweisen. - B. hat in der Physiologie teine neue Bahn gebrochen, er hat ielmehr die von Anderen aufgefundenen Wege weiter verfolgt; aber er war einer er eifrigften und befonnenften Arbeiter, der fich bleibende Berdienfte um die Biffenschaft erworben hat. Er hatte gewiß noch Größeres geleiftet, wenn nicht in Bergleiden feinem Leben ein allzufrühes Biel gefet hatte.

Nefrolog in der Augsburger Allgem. Zeitung, 1868. Gebächtnifrede auf A. v. B. von F. von Recklinghausen; Berichte der physikalisch = medicinischen Gesellschaft zu Würzburg, 19. Dec. 1868. Carl Boit.

Bezzenberger: Georg Heinrich v.B., würtembergischer Jurist, geb. 30. Mai 795 zu Erbach im Obenwald, wo sein Bater Regierungssecretär, später Director in gräflich Erbach'schen Diensten war, † 12. Dec. 1866 in Stuttgart. Er studirte zu Heibelberg die Rechtswissenschaft, promobirte daselbst 22. März 817 mit der Dissertation "De usu practico actionum bonae sidei et stricti iuris", und trat 18. März 1819 in den würtembergischen Staatsdienst als Secretär bei

dem Gerichtshof in Eflingen. 1836 wurde er Obertribunalsrath, 1840 Director des Gerichtshofs in Eflingen, 1852 wirklicher Staatsrath und Mitglied des Geheimenrathes. Rach dem Tode Harprecht's wurde er 14. April 1859 jum ersten Richterposten des Landes, zum Präsidenten des Obertribunals, erhoben und zugleich zum lebenslänglichen Mitglied der Kammer der Standesherren ernannt. Als Inhaber des Ordens der würtembergischen Krone erhielt er den persönlichen Abel. Er genoß als prattischer Jurist, besonders als Criminalist, einen bedeutenden Rus und erward sich durch seine legislatorische Thätigkeit ausgezeichnete Berdienste. Sein Hauptwerf und seine letzte Arbeit war der auf den Principien der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit sußende Entwurf einer neuen Strasprocesordnung. Seinen Rekrolog enthält die "Schwäbische Chronit, des Schwäbischen Merkurs zweite Abtheilung, I. Blatt", Nr. 40 vom 15. Febr. 1867. Knesche, Deutsches Adels-Lexison I. 407.

Bialoblotch: Christoph Geinrich Friedrich B., früher lutherischer Pastor in Göttingen, dann im Dienste der Mission Reisender im Orient und Afrika, Director einer privaten Erziehungs-Anstalt in England, Privatdocent in Göttingen, war der erste, der auf Bete's Beranlassung die Quellen des Nil von der Ostfüste Afrika's aufsuchen wollte, kam aber nur dis Zanzidar. Nach vielbewegtem, abenteuerlichem Leben † er 28. März 1869 zu Ahlden a. d. Aller. Bon ihm: "Ueber britisches Unterrichtswesen", "Briefe zur Entdeckung der Nilguellen", "Briefe zur Beförderung der Humanität". (Petermann, Mittheilungen, 1870, S. 30.)

Biandi: Binceng Ferrerius Friedrich, Freih. v. B., Duca di Casalanza, öfterreichischer Felbmarichall, geb. ju Wien 20. Febr. 1768, + ju Sauerbrunn bei Robitisch 21. Aug. 1855. Sein Bater tam aus Como nach Bien, war bort Professor ber Phufit, machte fich burch feine Barometer berühmt und warb von ber Raiferin Maria Therefia geabelt. Er hat auch die Lichtenftein'iche Gallerie eingerichtet. Spater lebte er in Baris. Friedrich, in ber Ingenieur - Atabemie vorgebilbet, tam 1788 mahrend bes Turfenfriegs gur Urmee nach Syrmien, wo er wegen brillanter Tapferfeit ichon im folgenden Jahr jum Oberlieutenant ernannt warb. Im Feldjuge von 1792 bem Corps bes Bringen bon Sobenlobe gugetheilt, machte er ben gangen belgifch frangofischen Rrieg mit, ftets mit Auszeichnung genannt. 1795 nahm er an der Belagerung Mannheims Theil, war 1796 in Burmfer's Generalftab in 3talien; 1797 in Albincap's Corps, als biefer ben in Mantua von Bonaparte eingeschloffenen Burmfer entfeten follte; in ber Schlacht bei Rivoli (14. bis 16. Jan.) gerieth er in Gefangenschaft. Aber icon im Mary war er wieder bei ber Armee, beren Commando jest Erzhergog Rarl übernommen hatte; boch machte für jest ber Waffenftillftand bon Leoben (18. April) und ber Friede bon Campoformio (17. Oct. 1797) bem Rrieg ein Ende. Beim Wieberausbruch (Marg 1799) begleitete B. als Major ben jungen Erzbergog Ferdinand von Efte. Schon 1800 bis jum Oberft abancirt, ward er 1804 mit feinem Regiment nach Cattaro gefchidt, um einen bon ben Montenegrinern unterftuten Aufftand ber Albanejen gu unterbruden. 1805 als Generaladjutant jur Armee bes Erzherzogs Ferdinand commandirt, hatte er das hauptfächlichfte Berdienft daran, daß es diefem gelang, fich noch mit ber Reiterei nach Böhmen burchzuschlagen, mahrend Macf in UIm capitulirte. - Beim Ausbruch bes Krieges von 1809 erhielt B. eine Brigade im 5. Armeecorps unter Erghergog Ludwig, zeichnete fich besonders bei Rirchdorf (20. April), Reumartt und Aspern aus, wo er am 22. Mai in Aspern felbft befehligte. Um 4. und 5. Juli vertheidigte er ben Brudentopf bon Presburg gegen ben überlegenen Feind. Bgl. "Bertheibigung bes Brudentopfes von Presburg im J. 1809, herausgegeben von einem f. f. öfterreichischen Officier (Friedr.

Bianconi. 609

Freih. v. B.)" 1811. 1809 jum Feldmarschalllieutenant ernannt, ward er nach bem Frieden Generalinspector in Ungarn. 218 1812 ein ofterreichisches Auriliarcorps unter Schwarzenberg ber großen frangofischen Armee bei ihrem Bormarich nach Rugland folgte und unter blutigen Gefichten bis Warschau borbrang, führte B. das Commando ber Divifion, welche das Gros des Corps bildete. Beim Beginn bes folgenden Kriegs gegen Frankreich commanbirte er eine Division im Corps des Erbpringen Friedrich von Gessen-homburg, an deren Spige er fich in ben Schlachten bon Dregben, Rulm und Leipzig, wo er auf bem Schlachtfelb bas Commanbeurfreng bes Maria-Therefia-Orbens erhielt, ausgeichnete. - Dann führte er den rechten Flügel ber öfterreichifchen Gudarmee in Frantreich; unter heffen-homburg mit ibr am britten Mary 1814 bis Beaume vorgerudt, nahm er am gehnten Darg Dacon und wird in ben fiegreichen Gefechten gegen Mugereau und bei ber Befegung von Loon in ben Tagen bes 20. und 21. Mars mit besonderer Auszeichnung genannt. - 1815 beim Wiederbeginn bes Rrieges erhielt B. den Oberbefehl über die öfterreichische Armee au Bo, deren Aufgabe es war, Murat zu begegnen. Um diefem, der fich auf Neabel gurudgieben wollte, ben Weg zu verlegen, rudte B. in Gilmarichen vom 16. bis 28. April über Bologna und Florenz nach Foligno, ging am 29. April über die Apenninen, traf am 1. Mai in Tolentino ein und brachte bem Konig von Reapel bier in 2tägiger Schlacht (1. bis 2. Mai) eine entscheibenbe Nieberlage bei. Die Erfimmer von deffen Armee vernichtete er darauf in einer Reihe fleinerer Gesechte. Murat entfloh nach Ischia. Gine von B. ju Sulmona am 15. Mai erlaffene Broclamation verfündete die Rüdfehr der alten Dynastie. Am 20. Mai ichlog B. mit bem neapolitanischen Gesanbten eine Militarconvention au Cafalanga (baber ber ihm bom Ronig Ferdinand von Reapel berliebene Rame), und gog, nachdem er noch einen Aufftand in Capua rasch unterbrückt hatte, am 22. Mai in Reapel ein. Murat's Gemahlin begab fich in ben Schutz ber öfterreichischen Regierung und ward junächft nach Trieft gebracht. König Ferdinand IV. hielt am 17. Juni feinen Ginzug in Reapel, worauf B. mit bem Gros feiner Armee nach Gubfrantreich ging. - Er hat fpater bie Stelle einer Goffriegsraths befleibet, bis er fich in Folge einer langeren Rrantheit am 16. Marg 1824 in ben Ruhestand verseben ließ. Seitbem lebte er auf feinem Landfit zu Mogliano unweit Treviso, wo er 1848 noch als Anhänger Defterreichs eine Gefangennehmung durch die provisorische Regierung erdulben mußte, aus der ihn erft nach zwei Monaten die Befetzung Trevifo's durch Belben befreite.

Bon seinen zwei Söhnen hat sich Friedrich, geb. zu Presburg 1812, † als Feldmarschallseutenant zu Ems 28. Sept. 1865, namentlich 1849 in der Schlacht bei Rovara, wo er als Oberst das in der wichtigen Position von Olengo zweiselhast gewordene Gesecht wieder herstellte und darauf in Ungarn, wo er eine Brigade im Schlickschen Corps commandirte, einen rühmlichen

Ramen gemacht.

Hirtenfeld und Meynert, Oesterreichisches Militär-Conversations-Lexiton; Burgbach, Lexiton. v. Janto.

Bianconi: Johann Lubwig B., Arzt, gelehrter Schriftsteller und Diplomat, geb. zu Bologna 30. Sept. 1717, † zu Perugia 1. Jan. 1781, empfing seine Bildung in Bologna, wo er 1742 Doctor der Philosophie und Medicin wurde. Als fürstbischöslicher Leib-Medicus kam er 1744 nach Augsburg. Hiernte er die später als Wieland's Freundin bekannt gewordene Sophie von Gutermann, nachmalige von La Roche kennen und verlobte sich mit ihr, mußte aber wegen consessioneller Bedenklichkeiten von der beabsichtigten Heirath zurückstehen. Rach kurzem Ausenthalt in Polen im J. 1750 wurde er als Leib-Medicus an den Hof zu Dresden berusen. Von hier ging er im J. 1764 als

610 Biber.

tursächsischer residirender Minister nach Rom und blieb in dieser diplomatischen Stellung bis an sein Lebensende. Als Standeserhöhung wurde ihm die Erhebung in den Grasenstand zu Theil. Er hinterließ zwei Töchter. Sein Andenken ist auch mit Windelmann's Leben verknüpst. Ueber den ersten Theil seines Lebens sindet man Nachrichten auf Grund ursprünglicher Mittheilungen bei Mazzuchelli, Scrittori d'Italia II. 2, Brescia 1760 fol. p. 1197 s. Gine bei seiner Begräbnißseier gehaltene Rede gab Annibale Mariotti, mit biographischen Notizen vermehrt (2. ediz. Venezia 1781), heraus. Seine Schristen erschienen gesammelt in vier Bänden zu Mailand im J. 1802. Sie sind nicht nur medicinischen und physitalischen, sondern auch politischen, tunstgeschichtlichen und poetischen Inhalts. 1772 verössentlichte er der unter dem Namen Ermelinda Talea bekannten bairisch-sächsischen Prinzessin Maxia Antonia Walburga, varz componimenti". Nach Melzi's Dizionario di opere anonime (II. Mil. 1852, p. 315 s.) war er auch der Berfasser des unter dem Namen Gottlieb Pansmouser 1775 zu London erschienenen "Partage de la Pologne en sept dialogues."

Biber: Beinrich Frang b. B., berühmter Biolinfpieler und Componift. in ber zweiten Galite bes 17. Jahrhunderts blubend; geb. zu Wartenberg auf ber bohmischen Grenze, Truchses und Capellmeister beim Erzbischof von Salsburg, bom Raifer Leopold I., bor bem er zweimal fich hat horen laffen, in ben Reichsadel erhoben und überall, wohin feine Compositionen brangen, boch angesehen. Rach Mattheson's Chrenps. 25 ftarb er im 60. Jahre feines Allers, aber nicht schon 1698, wie Fetis und andere nach ihm fagen, sondern er war 7. Mars 1704 noch am Leben und im Amte, ba feine Approbation von Samber's "Manuductio ad organum" biefes Datum trägt. Doch scheint fein Tob noch bor 1710 erfolgt ju fein. Bon feinen Werfen find folgende gedrudt: "Sonatae duae etc.", Salisb. 1676, "Sonate a Viol. B. c." ibd., 1681, "Fidicinium Sacro-Profanum", 12 Sonaten ju 4 und 5 Inftrumenten, Rilenb. o. 3., "Harmonia artificiosa-ariosa in 7 partes vel partitas", ju 3 Inftrumenten, Mürnberg v. J., .. Vesperae longiores ac breviores 4 voc. . mit awei Biolinen, zwei Biolen, drei Posaunen ad libit.", Salzb. 1693. — Besonders merkwürdig ift B. durch feine Sonaten, welche, wenn auch noch fehr verhillt, doch einen Reim jur fpateren Entwidlung biefer Formgattung in fich tragen. Die erften unter bem Ramen Sonate ericheinenden Tonftude um 1600 find noch durchaus polyphon und vocalmäßig behandelte Rachahmungen von Singftuden, meift für zahlreiche Inftrumente verschiedener Art geseht und in ber Form ohne bestimmte Anlage und Gliederung, aus einem furgen ober etwas langeren Sage beftebend. Rach und nach begann die Sonate in mehrere bon einander abgetrennte Sabe, unter benen auch Tange vortommen, fich ju gerlegen (Partite). Die Form biefer einzelnen Gate, wenn fie nicht Tange find, ift zwar noch gang ungeregelt und erinnert noch nicht von ferne an die nachmalige Sonatenform. Doch war bor allem bie Mehrfätigfeit gewonnen, besgleichen begann bie Schreibart von ber gebundenen Bielftimmigfeit fich zu befreien, ber homophonie fich juguwenden und einen bem Gefange gegenüber felbftanbiger werbenben inftrumentalen Sabitus anzunehmen, mahrend jene großen und manchmal mehrchorigen Instrumenten-Complere einer fleineren Gruppe von Rlangwertzeugen Blag machten, ober auch nur ein einzelnes bom Generalbaffe begleitetes Soloinftrument auftrat, worin boch icon eine Sindeutung auf ben individuellen Charafter ber ipateren Sonate liegt. Unter ben Componiften folcher mehrfatigen, bereits einer weiteren Entwidlung in fpaterem Ginne juganglichen Sonaten für ein und mehrere Goloinstrumente, ift aber Beinrich b. B., wenn nicht fur ben alteften, fo boch fur einen ber älteften angufeben. b. Dommer.

Biber: Hartmannn B., druckte 1501 bis 1509 in Speier. Ueber sein Leben ist nichts bekannt geworden. Es sind von ihm drei Drucke bekannt, darunter der "Vocadularius" von Wenceslaus Brack, in zwei Ausgaben 1501 und 1509. Der dritte Druck erschien 1502 unter dem Titel: "Ein kurt regiment von dem hochgelerten meister Conradt Schelling von Heydelberg doctor der arznei. Wie man sich vor der Pestilenz enthalten und auch ob der mensch da mit begriffen würd helsen sol." (Weller, Repertorium.)

Biberftein: Johann (II.) von B., geb. 1342. Der Sohn Friedrich's v. B. und ber Bedwig von Bad, erbte Johann nach feines Baters Tobe (1360) mit bem Bruder Ulrich (II.) u. A. bie ausgebehnten Berrichaften Friedland und Sammerftein in Bohmen, die Landsfrone bei Gorlig, Tauchrig und mehrere Buter bei Golbberg in ber Oberlaufit, fowie Sorau mit Bugeborungen in ber fpateren Proving Brandenburg. Das Beftreben beiber Bruder, ihr Dominium ju erweitern, war anfänglich von nur vorübergebendem Erfolge begleitet, wogegen es ihnen nachweisbar von vornherein gelang, burch verschiedene zwedmäßige Ginrichtungen ben wirthichaftlichen Werth ihrer Landguter merklich zu beben. Als im 3. 1383 ihr Obeim Reinhard von Strele, Berr auf Beestow und Stortow in der Riederlaufit, ohne Leibegerben ftarb, und Johann und Ulrich von deffen nachgelaffenen Leben, über welche ihnen Reinhard bereits 1377 bie Eventualbuldigung hatte leiften laffen, thatfächlich Befit ergreifen wollten, faben fie fich genothigt, gegen Konig Wengel von Bohmen, ber, wol nicht ohne Grund, Beeslow und Stortow als heimgefallene Leben erflarte, ihre Rechtsanfprüche mit ber Bewalt ber Waffen zu erweifen. Der mit wechselndem Glud geführte Krieg icheint jum Bortheile berer bon B. beenbigt worden ju fein, obgleich biefelben fpater bas eigentliche Lebenrecht über Beestow ben Bergogen bon Bommern-Stettin überlaffen mußten, bon benen fie jeboch balb barauf bas bortige Schloft wieder ju Leben empfingen. Gine ichwierige Aufgabe erwuchs ben Brubern, als fie Martgraf Sigmund bon Brandenburg im Ginbernehmen mit Joft von Mahren 28, Febr. 1386 ju "Sauptleuten ber neuen und alten Mart Brandenburg" mit dem Auftrage ernannte, "baß fie bie Lande einnehmen follen", welche befanntlich eben bamals, von eigenfüchtigen Pfanbinhabern wie vom rauberischen Landabel ichonungslos geplundert, bem Untergange preisgegeben ichienen. Die unermubliche, burchwege friegerische Thatigfeit ber Bruber in Diefer ihrer Stellung gehort ber Lanbesgeschichte, in welcher erft mit ber Berufung Burggraf Friedrichs bon Rurnberg als Statthalters bon Branbenburg (1411) eine Wendung jum Befferen batirt. Satten aber bie Bruber ichon fruber bie Guter Forft in Schlefien und Triebel in ber nieberlaufit tauflich erworben, fo vergrößerte Johann v. B. nach bem Tobe Ulrichs (1406) diefen Familienbefit noch um Burg und Stadt Commerfeld und die Berrichaft Reichwalde. Geine gange Aufmertfamteit widmete Johann von nun an ber Wieberaufnahme bes ihm einzig und allein zusagenden Friedenswertes, bas vorzüglich barin beftand, der Landwirthichaft, bem Sandel und ben Gewerben auf feinen vielen, boch fehr gerftreuten Butern in Bohmen, Schlefien und Brandenburg Gingang ju verschaffen. Diefes Biel fuchte er vor Allem burch die Berufung einer großen Angahl beutscher Coloniften und die Anlegung gablreicher Dorfer, ja felbit einzelner Stabte, fowie durch Errichtung formlicher Sandwerfsinnungen und Bunfte in den Letteren ju erreichen. Ihm verdanten Commerfeld und Triebel, Corau, Beestow und Stortow außer mannigfachen Stadtfreiheiten ihre erften Leinen = und Wollenwebergunfte, burch welche biefelben raich ju relativ mobihabenden Induftrialorten heranwuchfen. In gleicher Beife murbe bie nachmals und noch heute größte Induftrieftadt Bohmens, Reichenberg, erft burch Johann v. B. jur Stadt erhoben und aller jener zeitgemäßen Bunftprivilegien theilhaftig, ohne welche biefe Stadt ihre fpatere

gewerbliche und mercantile Stellung niemals hatte erreichen tonnen. Richt minder legte er ben Grund gur erften ftabtischen Entwidelung in bem feitherigen Burgfleden Friedland in Bohmen, bem fünftigen Bororte bes großen Ballenftein'ichen Bergogthumes Friedland. Johann b. B., mit einer Schwefter Timo's von Rolbit, bes befannten Bifchofs von Meigen, vermahlt, zeugte brei Cobne, Johann, Wengel und Ulrich, benen er, fo viel befannt, eine portreffliche Erziehung angebeihen ließ; Johann b. J. ftubirte 1390 an ber Brager Universität. Bereits 1416 vertheilte er an feine Erben die ihm jugehörigen Lanbereien. Er erlebte aber noch ben Ausbruch bes einen großen Theil feiner Befitgungen furchtbar berheerenden Sufitenfrieges, in welchem feine Gobne, ber Bergangenheit ber eigenen Ramilie getreu, mit Entschiedenheit bie beutiche Sache verlochten, fowie biefelben, unbedingt nicht ohne Buthun ihres Baters, 1422 mit bem Erzbischofe bon Dagbeburg ein Schut- und Trugbundnig ichloffen "wiber bie verbammten bobmiden Reber." Diefe Saltung Johanns und ber Seinen, mehr noch aber bie erwähnten Brundungen beutscher Stabte und Dorfichaften bewirften, bag im Laufe ber Bufitenfriege, mahrend welcher die meiften beutschen Schöpfungen in bem übrigen Bohmen ben Sturmen nationalen Fanatismus erliegen mußten, bas gome fogenannte "bohmifche Rieberland" bem Deutschihum und ber Gultur erhalten blieb und fo allmählich, wie bemertt, ju feiner gegenwärtigen Bedeutung gelangen tonnte. Der Reichenberger Induftriebegirt gahlte 1869 auf nur funt Quabratmeilen über 62000 Einwohner und producirte 1870 allein an 300000 Stad Tuch und tuchartiger Stoffe im Berthe von 30 Millionen Gulben. - 3obann v. B. ftarb im hohen Greifenalter am 3. Febr. 1424.

Rach Urfunden ber Archive Reichenberg, Friedland, Brag und Dresben,

jum Theil benütt bei Sallwich, "Reichenberg und Umgebung".

Sallwid.

Bibliander: Theodor B. (Buchmann), geb. ju Bijchojszell im Thurgan angeblich 1504, gewiß im ersten Decennium bes 16. Jahrhunderts, + 26. Nov. 1564 (nach de Thou); wirfte nach gründlichen theologischen und namentlich orientalischen Sprachstudien zuerft als Gehülfe in der Schule des Myconius in Burich und als Pfarrvermefer ju Wenach bei Raiferftuhl. Rach Zwingli's Tode übernahm er am 24. Marg 1532 die alttestamentliche Professur zu Burich. Seine gelehrten Renntniffe bes Bebraifchen und ber verwandten Dialette, wie fie fein Schweiger por ihm befeffen, machten ihn bedeutend, fo bag feine Borlefungen auch von alteren Mannern, wie Bullinger, besucht wurden. Er überfeste ben Roran, fammelte die Schriften wider ihn, lieferte archaologische Arbeiten über Berufalem und ben Tempel, hiftorifche über ben Abfall ber Juden von Chriftus und feste die bon Leo Juda begonnene Bibelüberfegung fort. Die Stadt verlieh ibm 1546 bas Burgerrecht. Als Theologe konnte er fich jedoch mit Calvin's ftrengen Anfichten nicht vertragen. Als baber Betrus Marthr 1556 in Burich bie absolute Brabeftination mit voller Scharfe bortrug, trat er, feiner fonftigen Milbe und Leutfeligfeit vergeffend, in Collegien leidenschaftlich gegen diefelbe auf, und zwat im Unschluß an Erasmus, nicht in firchlich-fatholifirender Tenbeng. Die Bitterteit feiner Angriffe wider das "abicheuliche Dogma" und bas herausfordernde Betragen gegen Martyr machten feine Stellung unhaltbar, er wurde am 8. Febr. 1560 mit Belaffung feines Behalts emeritirt und ftarb an ber Beft.

Bahle; Ersch und Gruber; Schweizer's Centraldogmen I. S. 276.

Bibra: Christian Ernst Heinrich, orhr. v. B., Forstwirth, geb. 1772, † 4. Rov. 1844 zu Romrod (Oberhessen). Er war der Sohn des Herzogliachsen-meiningen'schen Oberjägermeisters Eugen Georg August v. B. 1791 trat er als Jagdjunter in landgräft. hessische Dienste, in welchen er beim Ober-

Bibra. 613

forftamt Darmftadt die Affefforftelle berfah und jugleich bie Berwaltung bes Oberforftes Battenberg führte. 1801 wurde er Oberforftmeifter in Romrod. 1824 Revifionsbeamter mit dem Titel "Landjagermeifter". 1841 erhielt er bei Belegenheit feines 50jährigen Dienstjubiläums ben Charatter als wirklicher Gebeimrath unter gleichzeitiger Berleihung bes Großfreuges bom beffifchen Orben Philipp bes Großmuthigen. b. B. hat bas Berbienft, ben Rabelholganbau in Oberheffen auf Blogen und in heruntergetommenen Laubholzbeftanben feit bem Anfange biefes Jahrhunderts wol mit querft in größerem Magftab eingebürgert zu haben. Sierbei muß ihm noch besonders hoch angerechnet werden, bag er diefe großartigen Wieberaufforstungen und Ginhegungen in ftart hutberechtigten Balbungen ohne Wiberfprüche und Proceffe, ohne Bobenabfinbungen burchführte, lebiglich in Folge ber großen Beliebtheit und hohen Achtung, beren er fich im gangen Oberforst erfreute. Der Chronift rühmt ihm nach, daß er in der That teinen Teind gehabt habe, und noch beute fteht fein Rame in ber Gegend von Romrod in ehrendem Andenten. Litterarijch hat er fich zwar nicht befannt gemacht, aber bie Balber Oberheffens legen ruhmliches Zeugnig von feinem Schaffen ab, und auch ben "ftillen" Wirfern im Balbe gebuhrt ein anerkennenbes Erinnerungswort, wenn ihre Thatigfeit fo umfaffender Art gewesen ift.

Behlen, Allgem, Forst- und Jagdzeitung, Jahrg. 1845 S. 68. Bernhardt, Forstgeschichte, III. Bb. 1875 S. 211 Anmerkung 24. R. Heß.

Bibra: Kilian von B., einer der tüchtigsten und geschäftsgewandtesten Männer seiner Zeit, ward srühzeitig 1443 Domherr zu Bürzburg und scheint seine Studien in Italien gemacht zu haben. Er war Decretorum Doctor, zugleich 1476 Propst des Stistes Neumünster, 1483 Dompropst in Würzdurg, 1486 Generalvicar des Bischoss Rudols von Scherenberg. B. war ein Mann des allgemeinen Vertrauens, wie solches schon seine Missionen zu dem König von Böhmen 1462, nach Kom wegen Bestätigung des Bischoss Kudols 1466, sowie die vielen ihm ausgetragenen Vermittelungen zwischen Fürsten, Grasen und Kitterschaft anzeigen. Das Bisthum seitete er an Bischos Kudols Seite mit sester hand, und sein Antheil an der tresslichen Landesregierung dieses Fürsten war kein geringer. Er in Würzburg 3. — nach Anderen 13. — Febr. 1494. Bibra, Geschichte der Familie der Freiherrn v. B., München 1870, S. 8.

Ruland.

Bibra: Ricolaus bon B. (Bybera), ber Beit Raifer Rudolis bon Sabsburg angehörig. Wie neueftens nicht ohne einigen Grund vermuthet wirb, war er gu Geithain im Ronigreich Sachfen geboren und icheint bie frubere Beit feines Lebens eine ziemlich bewegte gewesen zu fein. Bier Dal ift er in Rom gewesen, in Babua hat er fich, mahrscheinlich ben Studien bes Rirchenrechts obliegend, fürzere Beit aufgehalten, bann wurde er Cuftos an ber Rirche gu Bibra liebt ein Stabten b. R. in ber preugischen Proping Sachsen, füblich ber Unftrut und bon Burgicheibungen, am fogenannten Saubache), lebte aber bemungeachtet bie meifte Beit in Erfurt, wo er, wie mit Jug geschloffen wird, vielleicht Stiftsherr an der Marienkirche war und zulest fich als Monch in das St. Petereflofter jurudgog und feine Tage befchlog. Seine Bebeutung liegt in bem Umftanbe, daß ihm, nach Allem mit Recht, ben neueften Forschungen gufolge bie Urheberschaft eines höchst merkwürdigen Gebichtes, des sogenannten "Carmen satiricum occulti auctoris" jugeschrieben wird, welches zuerft C. Gofler in ben Sigungeberichten ber Wiener Atabemie (Bb. XXVIII.) und im 3. 1870 Dr. Theobald Gifcher in bem I. Banbe ber Geschichtsquellen ber Proving Gachfen mit fritifc berichtigtem Terte und mit forgfältigen Erlauterungen berausgegeben hat. Der neuefte Berausgeber bezeichnet bas Gebicht mit Recht als eine "Quelle bes 13. Jahrhunderts", die zugleich nabezu einzig in ihrer Art ift. In wie wenig

aunftigem Lichte auch ber Berfaffer felbit barin ericheint, er führt als Zeitgenoffe die Feber, die er freilich gerne in Galle eintunkt, und barf burchfchnittlich Glaubwurdigfeit fur fich in Unipruch nehmen. Der Sauptwerth bes Gebichtes ift in erfter Linie ein fittengeschichtlicher in weiterem Ginne, und find es zwar nicht ausschlieglich, aber doch überwiegend bie Berhaltniffe Thuringens, namentlich Erfurts, auf die ein überrafchend helles Licht fallt. Das Gedicht ift in (vier) "Diftinctionen" nach der Urt von Rechtshandbuchern und juriftischen Sandichriften eingetheilt. Die erfte Diftinction ift eine beigenbe Satire auf M. Beinrich bon Rirchberg, ben juriftischen Beiftand ber Stadt Erfurt gegen ben Ergbischof bon Maing: die zweite ergeht fich mehr in allgemeinen bitteren Rlagen fiber ben Lauf ber Welt, Die Sittenlofigfeit ber berichiebenen Berufsftanbe und Die traurigen Buftanbe im Thuringer Lande. Die britte Diftinction beschäftigt fich mit Borliebe mit ben Berhaltniffen und Ginrichtungen ber Stadt Erfurt, die in einem bochft afmftigen Lichte ericheinen und bie Rifolaus mit behaglichem breiten Binfel malt. Diefes Stud ift leicht bas werthvollfte bes Gangen, weil jene Beit fo giemlich nichts Alehnliches ber Urt aufzuweifen hat. Die vierte Diftinction bietet an allgemein intereffantem Inhalt weniger, ber Dichter lagt bier mehr feine Berfon bervortrelen und fucht ben Lohn für feine Leiftungen nur barin, fich mit feinen Mandanten ans einander zu feten, benn er fchrieb nicht, ohne bon britter Seite bagu beranlagt m fein. - Bu vergleichen die lehrreiche Ginleitung Th. Fischer's ju feiner gebiegenen Ausgabe bes Carmen satiricum. Begele.

Bibran: Abraham bon B., taiferlicher Rath und Lanbesaltefter für Schweidnig - Jauer, geb. 21. Sept. 1575 ju Rittligtreben bei Bunglau, + ju Boitsborf 25. Aug. 1625, gebilbet auf bem Gomnafium ju Gorlit 1587 bie 1590, befucht die Universitäten Gelmftadt, Leipzig, Marburg bis 1598; geht bann nach Italien und ftudirt bort auf verschiedenen Universitäten, borguglich in Siena (im 3. 1600 consiliarius nationis Germanicae bafelbft) bis jum Jahre 1602, geht von ba nach Paris, durchreift gang Franfreich bis Berbft 1604, barauf nach ben Rieberlanden, 1605 nach Schleffen gurud und lebt bier bis m feinem Tob auf feinen Butern in bauernbem brieflichem Bertebr mit vielen berühmten Gelehrten feiner Beit, benen er auf feinen Reifen naber getreten mar Er berichtet felbit, daß er in Montpellier die Freundschaft bes Jul. Bacius, in Paris des Thuanus, Casaubonus, Bongarfius und Friedrich Lindenbrogius fic erworben, bag ihn Cafaubonus an 3. Lipfins und 3. Scaliger empfohlen habe, daß er in Beibelberg mit Freber, Bruter, Dionpfins Gothofrebus, Lingelehemius u. A. fehr vertraut geworben, endlich, daß er in nurnberg bie Freund-Schaft bes Joachim Camerarius, in Augsburg bie bes Sofchelius gewonnen babe. Mus feiner auf ber Bibliothet ber Ritteratabemie ju Liegnit aufbewahrten Brieffammlung find berichiedene Mittheilungen über ihn und Abdrude feiner Correfpondeng enthalten in ben Programmen ber Ritterafabemie bon 1824, 1827, 1838 (Dr. Fr. Schulte) und 1869 (Dr. Proller), fowie in Seebobe's Archiv für Philologie und Badagogit, Jahrg. II. Beft III. (Dr. Schulge).

Grunhagen.

Bidel: Johann Daniel Karl B., geb. 24. Juni 1737 zu Altweilnau im Herzogthum Rassau, Hosprediger in Biberich, zulet Consistorialrath und Superintendent in Ufingen, daselbst † 28. Juni 1809; Herausgeber des "Rassaulfingen'schen Gesangbuchs" 1799 zc. In letzterem gab er die zwei eigenen Lieder, welche seither weitere Aufnahme gesunden haben: "Gott, der du Herzenstenner bist" zc. und "O Jesu, Herr der Herrlichkeit" zc. P. Pressel.

fenner bist" ic. und "O Jesu, Gerr ber herrlichkeit" ic. B. Preffel. Bidell: Johann Bilhelm B., Kirchenrechtslehrer, geb. in Marburg 2. Rov. 1799, † in Cassel 23. Jan. 1848 als kurhessischer Staatsrath und Borstand bes Justizministeriums. Borgebildet auf dem Padagogium zu MarBiding. 615

burg, bezog B. im Berbite 1815 bie Marburger Univerfitat und manbte fich nach einem breijährigen juriftischen Studium an berselben im Gerbfte 1818 nach Gottingen, wo ihn mahrend einjahrigen Aufenthalts Sugo und Eichhorn in die hiftorifche Richtung ber Jurisprudeng einführten. 1820 in Marburg auf die Differtation : "De precario" jum Doctor der Rechte promovirt, las er bafelbst feit berbft 1820 über verschiedene juriftische Disciplinen, wurde 1824 außerordentlicher, 1826 ordentlicher Profeffor ber Rechtswiffenschaft. Seine Studien wandten fich feit 1823 besonders der Geschichte des Rirchenrechts gu. Quellenftudien fur eine Bearbeitung berfelben führten ihn 1826 nach Wien, München und Paris, 1830 nach Paris. Gine Frucht Diefer Studien find Die Abhandlungen : "lleber die Entstehung und ben heutigen Gebrauch der beiden Extravagantensammlungen bes Corpus jur. canonici", Marb. 1825 und: "De paleis quae in Gratiani decreto inveniuntur disquisitio hist.-critica", ib. 1827. Bon feiner "Gefchichte bes Rirchenrechts" erichien bagegen leiber nur bes erften Bandes erfte Lieferung, Biegen 1843, und aus bem litterarifden Nachlag Bidell's bie zweite Lieferung bon 3. B. Röftell herausgegeben, Frankfurt a. M. 1849, worin die Zeit bis auf Conftantin bearbeitet ift. Geit 1830 war B. nämlich burch praftisch firchliche und politifche Beftrebungen und veranderte Berufsthätigfeit (er wurde 1832 Oberappellationsgerichtsrath in Caffel, 1841 Director bes Obergerichts ju Marburg, 1845 Biceprafident des Oberappellationsgerichts zu Caffel, 1846 Borftand bes Juftigminifteriums) in feinen wiffenschaftlichen Arbeiten gehemmt. Bon feinen Schriften prattifcher Tendeng find noch hervorzuheben : "lleber die Reform der protestantischen Kirchenversaffung in besonderer Begiehung auf Kurheffen", Marb. 1831, "Deutsche Presbyterial- und Synobal-Berfaffung ber evangelischen Rirche in ihrem Urfprunge und ihrem Ginfluffe auf Beffen" (Beitschrift bes Bereins fur heffifche Geichichte und Landestunde, Bb. I. G. 43 ff. 1837), "Heber die Berpflichtung ber ebangelischen Geiftlichen auf die fymbolischen Schriften in befonderer Beziehung auf bas furheifische Rirchenrecht", Caffel 1839, 2. Aufl. 1840. — Bergl. R. BB. Jufti, Grundlage ju einer heffischen Gelehrten =, Schriftfteller = und Runftler-Geschichte von 1806-1831, Marb. 1831, S. 24-30. O. Gerland, Grundlage ic., Fortsetzung Bb. I. Caffel 1863, S. 37 f. A. L. Richter und R. Schneiber, Krit. Jahrbb. für deutsche Rechtswiffenschaft, 12. Jahrg. (Leips. 1848) Bb. XXIII. S. 374-377. Seppe in Bergog's Real = Encycl. für protestantische Theologie und Kirche, Bb. XIX. S. 195-197. R. W. Dobe.

Biding: Frang Unton B., Schriftfteller, geb. 31. Marg 1809 gu Erfurt, + 14. Jan. 1873 gu Berlin, Cohn eines Argtes, ber von 1806-13 in frangoffichen Dienften als General - Chef berichiebener Sofpitaler thatig mar. B. erhielt feine erfte Bildung auf bem Gymnafium feiner Baterstadt, wo fein Obeim und Bathe, Frang Anton Schmelger, Domherr und Borfteber des geiftlichen Berichts, ein tugenoftrenger und gelehrter Mann, den Grund zu edler Menfchlichkeit in ihm legte, beren hervorragenoften Bug bas Mitleid bilbete. Bur weiteren Ausbildung tam er auf bas Befuiten-Collegium gu Baberborn und bezog bann, um Medicin ju ftubiren, die Univerfitat ju Berlin, wo er nach mehriährigen Studien und nicht geringem Rampf ums Dafein promovirte. Sierauf wirlte er als Argt in Erfurt und beffen Umgegend mit gludlichftem Erfolg. In den dreißiger Jahren gehorte er ju ben Demagogen. Um biefe Beit verheirathete er fich. Satte boch "Sofrates auch gefreit". 1842 fiebelte B. nach Berlin über, wo durch ihn die Homoopathie ihren Aufschwung nahm, wurde jum fönigl. preuß. Geh. Sanitätsrath ernannt und Leibargt bes Bringen Albrecht bon Breugen, in welcher Stellung er bis jum Tobe beffelben verblieb. Er begleitete feinen Bringen nach bem Orient, bem Raufafus, und gewann aus

eigenen Anschauungen ein Bilb bon ben Gegenden und ben Zustanden, die er in feinen Dichtungen, 3. B. im "Muhamed", fchilbert. Die Feldzüge in Schlesmig, gegen Defterreich und Frankreich machte er im Befolge biefes Bringen mit, nicht als muffiger Buichauer. Bu ben vielen hohen Orben, die feine Bruft fcmudten, gehörte auch bas Giferne Rreug. Er war mit ben ausgezeichnetften Berfonlich. teiten im Bertehr und es gab beinahe tein Bebiet bes Biffens, bas gu betreten ihn feine Bigbegierbe nicht verlodt hatte. Manner wie ber befannte Euripides und Copholles = lleberfeber Frang Frige, S. Th. Rotfcher, Ludwig Deffoir, ba edle Bort u. A. waren feine Freunde. Geine Erscheinung war durch und burch mannlich, ber Ropf charafteriftisch wie ein Ropf von Rubens, bas Geficht edt orientalifch. Er beherrichte burch einen eifernen Billen feine Geele wie feinen "Tobt ober lebenbig, es wird gearbeitet", mit biefen Worten ichieb er aus bem Leben. B. war ein tosmopolitischer Beift. Geine Berte find ber Spiegel seines Inneren. Die Gedichte, in ber Form Meisterftude, find jum größten Theil Gelegenheitsgedichte. Seine Dramen "Cato von Utica", "Eromwell", "Junius Brutus", "Jacob Molay", die er unter bem Ramen Ludwig Ruben herausgab, find hiftorifche Gemalbe, welche burch ihre Originalität burch treue Zeichnung ber Charaftere, burch eble, fernige Sprache ben Werten bon Bacharias Werner an die Geite ju ftellen find. Der Denter tragt bei B. nicht felten ben Sieg über ben Dichter bavon. Sein Geift war nicht geartet eine Philosophie bes Unbewußten bervorzubringen; er fchrieb die "Bhilosophie be-Bewußtfeins in Bezug auf das Bofe und bas lebel", die, als ein epochemachenbei Wert in biefer Beit ber firchlichen Wirrniffe, ben Anfechtungen nicht bat entgeben tonnen. Er galt als ein genialer Arzt. Geine medicinischen Schriften find "Ueber die Somoopathie", "Das Princip der Medicin in feinen Folgen", "Die Symnastit des Athmens".

Rachgelassene Werke von Franz B., herausgegeben von E. Schröber. H. Abtscher, Dramaturgische Probleme, heft III. Fr. Brunold, Thüringer Haussreund Nr. 39, 1873. Europa Nr. 51, 1873. E. Schröber.

Bidenbach: ber Name einer berühmten würtembergischen Theologensamilie im 16. Jahrhundert. Siehe Fischlin, Memoria etc. P. I. p. 142 und p. 168. P. II. p. 32. Es sind zuvörderst drei Brüder, die wir zu nennen haben. Der älteste, Eberhard, ist geboren zu Gründerg in Hessen 2. Juli 1528. Nach der Schlacht bei Laussen, also in seinem sechsten Jahre, wurde sein Vater vom Landgrasen Philipp dem Herzog Ulrich abgetreten, der ihn als Decan nach Brackenheim setze. Der Sohn ward 1552 Diaconus in Herrenberg, schon als solcher 1557 von Lübingen aus mit der theologischen Doctorwürde bekleidet. 1558 Decan in Baihingen, später General-Superintendent und Abt zu Bebenhausen, zugleich herzoglicher Rath. Im J. 1594 nahm er als Delegirter an dem Reichstag in Regensburg Theil. Mit dem jüngern Brentz, seinem Schwieger (Brentz Tochter, Sophie, war seine Frau), gab er die Werte seines Schwiegervaters heraus, schrieb auch die Borrede zum II. Bande derselben. Gerühmt wurde seine Mildthätigseit. Er † in Bebenhausen 24. April 1597.

Der Bruber besselben, Balthasar, ebenfalls noch in Grünberg geboren 1533, war zuerst Decan in Blaubeuren, bann 1562 Hosprediger und Asselsor des Kirchenraths in Stuttgart, 1570 Nachsolger des Brent als Propst zu Stuttgart. Mit Beurlin und Jakob Andreä war auch er bei dem Gespräch in Pottiers, darauf erhielt er in Paris durch Andreä die theologische Doctorwürde. Im J. 1575 hatte er mit Lucas Osiander die formula concordiae, soweit sie unter Andreä's Händen die dahlin gediehen war, zu revidiren, nachdem er schon 1568 zu ähnlichem Zweck eine Formel mit Osiander abgesaßt hatte. Bekannt ist, daß er auf dem Religionsgespräch in Maulbronn im Januar 1576 eine Sauptrolle

spielte. Er starb 1578, nachdem er unter Ansällen von Melancholie schwer gelitten hatte. Sein Refrolog von Herzog Christoph wird als Hauptquelle für die Lebensgeschichte dieses Fürsten gebraucht. Es sind im Druck von ihm Predigten,

Briefe und eine praftische Auslegung ber Bucher Samuels erschienen.

Der britte dieser Brüber, Wilhelm, geb. 1538, ward noch in jungen Jahren Prosession an der Artistensacultät in Tübingen, 1559 Pfarrer zu St. Leonhard in Stuttgart, 1563 Dr. theol., Prediger an der Stiststirche daselbst (also College des Brent), herzoglicher Rath und Mitglied des Kirchenraths. Da ihm die Geschäfte des Kirchenregiments wenig Zeit zu theologischen Studien ließen, worüber er sich beschwerte, so hatte er große Lust, 1569 einen Rus als Prosession und Prediger nach Straßburg anzunehmen; allein Herzog Christoph's Bitten und die Bormünder des minderjährigen Herzogs Ludwig ließen ihn nicht fort. Auch er, wie sein Bruder Balthasar, litt an Melancholie; er stürzte (man kann kaum glauben, durch Zusall, weshald die Calvinisten Böses davon sagten) von einem Thurm herab und † 6. April 1572 zu Bebenhausen bei seinem Bruder. Die Leichenrede aus Herzog Christoph hat er gehalten. Was er Litterarisches hinter-

ließ, waren vornehmlich Streitschriften gegen die Jefniten.

Endlich ift noch ein jungerer B., Felir, ber Sohn bes Wilhelm, angureifen, ber geb. 8. Gept. 1564 in Stuttgart, 1586 Diaconus in Baiblingen, 1590 Diaconus in Stuttgart, 1592 bergoglicher Rath und Mitglied bes Rirchenraths, 1604 Dr. theol., 1606 Abt in Abelberg, bann in Maulbronn, als folder jugleich General-Superintendent und Mitglied ber Landichaft war. 3m 3. 1601 fandte ihn Bergog Friedrich mit bem Rangler Andreas Dfiander nach Regensburg. Bei einem amtlichen Befuch in Bebenhaufen traf ihn mabrend einer Sigung mit ben bortigen Theologen ein Schlagfluß, ber fein Leben enbigte 7. Jan. 1612; bort liegt er begraben. Geine Gattin war eine Entelin von Brent. Es eriftirt von ihm ein Band theologischer Bebenten, ferner einige praftifche Sandbücher für Baftoren, homiletische Dispositionen über Bibelterte u. bal. Das Bedeutenofte aber ift fein Tractat "De causis matrimonialibus", eine eherechtliche Abhandlung, die er merfwürdiger Beife zuerft nur als Anhang zu einem homiletifchen Gulisbuche für Sochzeits-Bredigten ("Promptuarium connubiale") 1605 ericheinen ließ, die aber 1608 als besondere Schrift in neuer Bearbeitung heraustam. In ihr find nicht nur die fruberen im evangelischen Burtemberg geltenden Chegefege, namentlich die Cheordnung von 1595 enthalten, fondern auch diejenigen Falle behandelt, für welche noch teine gefetliche Rorm beftand, für beren Entscheidung fich aber in der eherichterlichen oberften Behorbe, deren Mitalied der Berfaffer bis 1606 gewesen war, eine Praxis gebildet hatte; die Schrift führt bas Motto: "Praeceptum non habeo, consilium autem do." Sie ift als Document und Quelle fur die fehr allmähliche Bilbung eines evangelischen Cherechts heute noch wichtig. (Räberes zur Charafterifirung berfelben f. bei Sauber, Recht und Brauch ber evangelifch = lutherischen Rirche in Burtemberg, Stuttg. 1856. II. S. 19.) Palmer.

Bidermann: Jakob B., neulateinischer Dichter, geb. zu Ehingen im J. 1577, † zu Rom 1639. Nachbem er zu Dillingen und Augsburg (hier unter Leitung des Matth. Rader) die Humaniora betrieben, ging er 1594 ins Jesuitennoviciat zu Landsberg, lehrte dann einige Zeit in den niederen Schulen und wurde 1606 als Prosessor der Rhetorik an das Gymnasium zu München versetzt, welche Stelle er zehn Jahre lang mit großem Lobe bekleidete. In diese Periode sallen die meisten seiner dramatischen Arbeiten (ludi theatrales sacri, erst nach seinem Lobe 1666 veröffentlicht). Als die besten darunter galten "Belisar" (1607), "Cenodogus" (1609), "Joseph Aegyptius" (1615), "Calphita" (1618). Sie sind rasch bingeworsen, zeugen aber von großer Bühnenkenntniß und machten

ungemeinen Ginbrud. Er ließ diefelben burch feine talentvollften Schuler auf führen; ber bairifche Sof lieh gewöhnlich die Coftume und Bergog Max 1 fand fich gerne unter ben Buschauern ein. - Im Spatherbite 1615 murbe B. bon feinen Obern nach Dillingen berufen, wo er Theologie vorzutragen batte; gu feiner Erholung beschäftigte er fich bier mit bem altbeutschen Rirchenliebe und gab um 1620 ungenannt eine Sammlung folder Lieber unter bem Titel: "Simmelglödlein" heraus. 1627 erichien babon die britte Auflage "in ber Academifchen Truderen ben Jacob Sermodi". Abt Corner hat offenbar baraus gefchöbit. 1624 erhielt B. einen Ruf nach Rom als Affiftent feines Ordensgenerals. Er ftarb bom Schlage gerührt 20. Aug. 1639. An lateinifden Bebichten jeder Gattung war B. febr fruchtbar und zeigt babei anertennenswerthen Geschmad. 1620 erschienen von ihm zwei Bucher "Epigrammata", 1622 ein Epos "Herodias", 1634 "Silvulae hendecasyllaborum", 1633 und 1638 "Heroum et heroidum epistolae." An dem fatirischen Romane "Utopia", ber bas muffige Studentenleben perfifflirt, einem von B. nachgelaffenen Berte beging ein gewiffer Chrift. Andre Borl bon Sparg bei Traunftein ein ftarle Plagiat, indem er ihn unter dem Titel "Bacchufia ober Fagtnacht Land" (München 1677) verdeutscht, als eigene Erfindung jum Beften gab.

Agricola-Rropf, Hist. prov. Soc. J. Germ. sup. tom. V. p. 453 s. Raumann's Serapeum 1864, S. 192 und 208. S. Westermaner.

Bidermann: Johann Jatob B. (Biedermann), Maler, geb. zu Winterthur 1762, † zu Constanz 1828, studirte erst in Dresden unter dem Porträtmaler A. Graff, wandte sich aber bald der Landschaftsmalerei in Oel- und Wasserfarben zu. Am bekanntesten machte er sich durch seine in Aberli's Manier geätzten und colorirten Prospecte aus der Schweiz, die ihrer Zeit großen Beisal sanden, obwol ihr wirklicher Kunstwerth nicht über das Mittelmäßige hinaus kommt. B. verstand sich auch sehr gut auf die Thierdarstellung und hat verschiedene Thierstudien radirt.

Biedermann: Mag. Johann Gottlieb B., antimufitalifcher Schrift fteller, geb. ju Raumburg 5. April 1705, ftubirte ju Wittenberg, wurde 1732 Schulrector in feiner Baterftadt und 1747 ju Freiberg, wo er 13. Aug. 1772 gestorben ift. In einem Brogramm: "De vita Musica ex Plaut. Mostellar. Act. III. Sc. II. 40", Freib. 1749, feste er auseinander, bag ber im Sausgespenst bes Plautus a. a. D. vorkommende Ausdruck musice vivere ober musice agere vitam, fo viel wie ein liederliches Leben fuhren, ju bedeuten habe. Die Mufiker ließen fich biefe Beschimpjung ihrer Runft und Runftgenoffen nicht rubig gefallen, und es erhob fich ein Streit, ber eine gewiffe Beruhmtheit erlangt und auch in neuester Zeit noch einmal die Aufmertsamfeit auf fich gelentt hat (bgl. Blatter für litterarische Unterhaltung 1836, Nr. 159 G. 679 "Der Krieg über eine lateinische Redensart"). Dag B. aus diesem Rampfe mit Ehren hervorgegangen fei, lagt fich nicht gerade behaupten, er fam vielmehr nach Berbienft recht schlecht babei weg. Insbesondere Mattheson nahm sich ber beleibigten Kunft auf bas wirksamste an und noch vor December besselben Jahres 1749 erichien ju hamburg im Gelbftverlage fein "Mithribat wiber ben Gift einer welschen Sathre, genannt: La Musica". Zwar ift die Schrift unmittelbar nur gegen ein Schmähgebicht bes Malers Salvator Roja .. La Musica" gerichtet und B. wird in Matthefon's weitläufigen Anmerkungen bagu nicht einmal ermabnt, aleichwol aber gut getroffen, und Matthefon fand überall Zustimmung (bgl. u. a. Marpurg, Krit. Mus. an der Spree 321). Roch mehr Rachdruck gab er dieset Schrift durch seine "Bewährte Panacea, überaus heilsam wider die leidige Racherie irriger Lehrer, ichwermuthiger Berachter und gottlofer Schander ber Tonfunft", hamburg, erfte und zweite Dofis 1750, dritte Dofis 1751. Seb.

Bach in Leipzig war nicht minder aufgebracht und antwortete B. gwar nicht felbft, Schidte beffen Programm aber an ben gelehrten Organisten Schröter in Nordhaufen und beranlagte ihn zu einer Entgegnung, welche er (Bach) jum Drud ju beforbern verfprach. Er fand Schröter's balb barauf an ihn gefandte Recenfion "zwar wohl abgefaßt und nach feinem gout, fie werbe auch nachftens gedrudt jum Borichein tommen", wie er an ben Frankenhaufener Cantor Georg Friedr. Ginide ichrieb; boch erschien fie in bem burch Bach beforgten Abbrude nicht nur unter einem fo ungehörigen Titel ("Chriftliche Beurtheilung des von Berrn M. B. edirten Programme de vita Musica", 1749), sondern auch im Uebrigen so entstellt und verändert, daß Schröter mit Recht hochst ungehalten barüber war und Uneinigfeit im eigenen Lager entstand. Bach entschulbigte fich zwar bamit, daß die Beranderungen "einzig demjenigen, ber den Drud beforget hat, ju imputiren feien"; aber Schröter antwortete, "ber herr Capellmeifter Bach bleibet in culpa, er mag fich ist frummen und funftig breben, wie er will" ac., und forberte Bach auf, fich öffentlich zu ertlaren. Diefer ftarb jedoch ingwischen, ohne fein befrembliches Berfahren in biefer Angelegenheit gerechtfertigt gu haben. Benauer barüber unterrichten fann man fich aus Ginide's Brief an Matthefon, in beffen britter Panacea, zweite Beilage S. 181-192, wo auch S. 184 Schröter's Erwiderung an B. in ihrer Originalgestalt abgedruckt ift. Roch mehrere Schriften über jenes Programm erschienen von beiben Seiten, im Bangen acht, beren Titel man auch bei Beder, Litt. 529 findet. Uebrigens ift ber gange Sanbel bargeftellt bei Ablung, Mufital. Gelahrtheit von 1758, S. 70-75. v. Dommer.

Biebermann: Sans Jatob, geb. 22. Nov. 1721, † 14. Dec. 1794 in Winterthur, Raufmann, wuchs in armlichen Berhaltniffen auf und verfah nach bem Befuch der Stadtschulen von Binterthur viele Jahre lang die Stelle eines Schreibers ober Commis in bem Sandlungshaufe eines Ramensvetters. brachte es burch feine Tuchtigfeit und Arbeitfamteit bis jum Antheilhaber an bem Befchafte, verließ baffelbe aber, als ber Sohn bes Saufes bon Benua gurudtehrte, um beffen Leitung ju übernehmen, und gründete um bas Jahr 1780 unter ber Firma Sans Jatob B. eines jener Winterthurer Baumwollhäufer, Die fich ebenburtig neben die Buricher Seibenhäufer ftellten und fich auf Die induftrielle Bevollerung ber Aebtisch-St. Gallifden Lanbichaften bes Thurthals und ber gemeinen Berrichaft bes Thurgau's ftutten, wie ber Stadt-Buricherische Sandelsftand auf die fleißigen Sande ber Buricherifchen Landichaft, befonders ber Anwohner bes Gees, bie allerbings von ber Stadt gur Fabrifation erjogen worden, dafür aber auch burch Jahrhunderte bei ftrenger Strafe gehalten maren, ihre Fabritate nur nach ber Stadt jum Bertauf zu bringen. Den ftrebfamen Winterthurer Raufleuten war es baber nicht vergonnt, mit Landesfabritaten im engern Sinne bes Borts ju handeln; fie mußten fich andere Gebiete ber Sandelsthätigfeit aussuchen als die von Burich monopolifirten. Go eigneten fie fich por Allem ben Sandel mit rober Baumwolle an, fowol mit levantinischer, die fie aus ben Seehafen bes mittellandischen Meeres, als mit brafilianifcher, die fie porzüglich aus Liffabon bezogen. - Weiter ftand ihnen ber Garnhandel offen und ber Berfehr in Baumwolltüchern, Die außerhalb ber Buricherischen Gebiete gewoben waren. In allen diefen Richtungen that fich bie neue Firma herbor: fie betrieb bie Ginfuhr ber Baumwolle im Großen, Die Ausfuhr von Baumwollgarn nach Frankreich und die Ausfuhr von roben und gebleichten Baumwolltuchern nach dem Elfag. Rach dem Tobe Sans Jatobs wurde bas blübende Geschäft fortgefest querft von bem in Marfeille gum Raufmann ausgebilbeten Cohne, Sans Raspar, geb. 13. Dec. 1766, + 14. Dec. 1796, bann bon bem Tochtermanne, Sans Beinrich B., geb. 1771,

† 24. Juli 1854, der fich in Borbeaux jum prattifchen Raufmann gebildet hatte. Als Rapoleon die Ginfuhr aller Baumwollfabritate nach bem frangofifcen Raiferrreich verbot, vereinigte fich das haus h. 3. B. mit herrn Thierry Mieg in Mubthaufen gur Grundung eines Fabritationsgeschafts bon Baumwolltuchern in Enfisheim und einer Druderei in Mublhaufen. - beibe Gefcalle arbeiteten fich mit bem beften Erfolge raich empor, loften fich aber 1834 gant bon bem Binterthurer Saufe. Diefes feste feinen alten Sandelsberfehr ben neuen Berhaltniffen entsprechend fort: an die Stelle ber levantinischen und brafilianischen Baumwolle trat die nordameritanische, an die Stelle der Aussuhr fcmeigerischer Garne langere Beit bie Ginfuhr englischer, neben die Musiubr von roben und gebleichten Baumwolltuchern trat auch noch biejenige von bedrudten gefarbten und bunt gewobenen, an bie Stelle ber europäischen, burch Brobibition immer mehr berichloffenen Abfatgebiete unferer Manufacturen traten bie überfeeischen Blage von Amerika und Oftindien. Unter ber Firma G. S. B. gebort bie bon Sans Jatob gegrundete Firma jest noch zu ben erften Saufern bei reichen Winterthur. Wartmann.

Biederftedt: Die berich hermann B., ale Berfaffer bon Biographien neuborpommer'icher Gelehrten für bie Litteratur von Bebeutung, geb. ju Stralfund 2. Rov. 1762, † 10. Marg 1824, besuchte bafelbft feit 1769 bas Gymnafium, ftubirte von 1783-1787 in Gottingen und Greifsmald Theologie, murbe im 3. 1788 Magifter, im 3. 1805 Doctor ber Theologie, im 3. 1811 Confiftorialrath und wirtte von 1788 bis zu feinem Tobe als Archibiaconus an der Ricolaitirche ju Greifswald. Seine theologischen Schriften, welche bem alteren Rationalismus angehören und am Schluffe feiner Gelbftbiographie in feinen "Nachrichten" (f. u.) G. 14-20 aufgegahlt werben, find ohne Bebeutung, bagegen haben feine biographischen und ftatiftischen Arbeiten, namentlich bie "Rachrichten von bem Leben und ben Schriften neuvorpommerifch - rugen'icher Belehrten feit bem Anfange bes 18. Jahrhunderts bis jum Jahre 1822", fowie Die "Geschichte ber Nicolaifirche" 1808, 1812, Die "Beitrage gur Geschichte ber Rirchen und Brediger in Reu = Borpommern", 4 Bande, 1818-1819, und "Sammlung firchlicher Berordnungen", 3 Theile, 1817-1819, für litterarhiftorifche Forschung und Darftellung auf beimathlichem Gebiet einen boben fachlichen Werth. Sadermann.

Biegeleben: Budwig Maximilian Freih. v. B., 14. Jan. 1812 in Darmftadt geboren, † 1872, entstammte einer ftreng tatholifchen Familie aus bem ehemals furfolnischen Bergogthum Westfalen. Gein Bater Caspar b. B. war Prafibent bes Abminiftrativjuftighofes und wirklicher geheimer Rath in Darmftadt. Geine Mutter, eine geb. v. Braumann, ahmte in ihrem frommen und edlen Lebenswandel ihre eigene Mutter nach, die in Bestfalen im Geruche ber Beiligkeit ftanb. Nach einer forgfältigen Erziehung im Baterhause bezog Ludwig, noch nicht 16 Jahre alt, die Bonner Universität, vollendete feine juribischen Studien in Giegen und trat am 20. Juni 1832 in ben barmftabtischen Justizdienst, wechselte aber die Laufbahn und war ichon im 3. 1840 großberzoglich heffischer Geschäftsträger in Wien. Er verehelichte fich bort mit ber geiftvollen Freiin Maria b. Buol-Bernberg, Die er im Saufe ber Schwiegertochter Goethe's tennen lernte. Gie mar ihm eine treue Begleiterin auf feiner irbifchen Bilgerfahrt, welche fie felbft im 3. 1871 befchlog. Biegeleben's eminente Rabigleiten und bie mahrhaft claffifche Feder, welche ber talentvolle Staatsmann gu führen perftand, richteten balb die Aufmertfamteit ber leitenden deutschen Staatsmanner auf ihn. heinrich v. Gagern als heffischer Minister-Prafident wurde insbesondere auf B. durch die geiftvolle Berichterftattung über die Wiener Mary = Borgange bes Jahres 1848 aufmertfam und berief ihn von dort ab, um ihn bei ber Bilbung

bes Reichs - Minifteriums in Frantjurt a. M. jum Unter - Ctaatsfecretar borgu-B. war benn auch unter bem ereignisvollen Wechfel von vier Minifterien (Bedicher, v. Schmerling, Beinrich v. Gagern und Fürst Wittgenftein) bie Seele ber auswärtigen Politit bes Reichsverwefers. Er fuchte Ordnung in bas beutiche Chaos ju bringen und machte fich insbesonbere burch feine Bemuhungen um bas Interim berbient, welches 1850 ben lebergang gur Bieberberftellung bes Bundes unter Defterreichs Borfit bilbete. Das Minifterium Rabowit wollte B. für Preugen erwerben; Fürft Schwarzenberg gelang es aber, den beffifchen Legationsrath für Defterreich ju gewinnen, wo ihm religiofe, politifche und gefellschaftliche Beziehungen sympathisch waren. B. trat also im 3. 1850 als Sectionsrath in ben öfterreichischen Dienft und wurde icon am 26. Oct. 1852 als hofrath in ber Staatstanglei Referent ber beutschen Angelegenheiten im Ministerium bes Meugern. Erfullt von ber Große, ber politischen Ehre und Macht bes beutschen Prafibialhofes, beeinflußte er bie Leitung ber beutschen Bunbes - Angelegenheiten in Diefem Ginne. Geine Bolitif beftand im Erhalten des Borhandenen, in der Ausbildung der deutschen Foderation, in der Beichutgung ber Legitimitat, im Tefthalten an bem Rechte ber Bertrage. Es ift bier nicht ber Ort, um die Phafen naber ju entwideln, welche die Bolitit bes öfterreichischen Cabinets in den Jahren 1854-1866 durchgemacht hat. Unter bem Bechfel ber Ministerien Schwarzenberg, Buol, Rechberg, Mensdorff (Efterhan) behielt B. eine einflugreiche Stellung und that fich insbesonbere im 3. 1863 am Fürstentag, wo ihm die Protofollführung anvertraut war, und im 3. 1864 auf ber Londoner Confereng, wo er als zweiter öfterreichifcher Bevollmächtigter fungirte, hervor. Un dem Gafteiner Bertrag bat er teinen Theil genommen. Mit bem Schicfalsichlag bon 1866 war die politische Laufbahn bes Freih. b. B. geendigt. Doch machte er fich um Defterreich finanziell verdient, als er bei ber Auseinandersetung über bas Bundeseigenthum burch feine Bemubungen bem öfterreichischen Staatsichat einige Millionen rettete, welche man bereits als berloren Breis ju geben Willens gewesen mar. Der bantbare Monarch, ber ihn im 3. 1863 jum wirllichen geheimen Rath erhoben batte, verlieh ihm beshalb im 3. 1867 bas Commandeurfreng bes St. Stephans-Orbens. 3m April bes Jahres 1871 erbat er feine Benfionirung. Ginem feiner treueften Freunde ichrieb er um biefe Beit: "Der Rachruf, den Gie meinem 20jahrigen Staatsichreiberthum widmen, flingt weit ichoner und ftolger als ber, ben ich wirklich verdiene, aber es freut mich boch, mir fagen gu burfen, bag wer ein Beugniß, wie das Ihrige, aufzuweisen hat, mit ruhigem Bewußtsein auf feine Laufbahn gurudbliden, und fich bon jedem Borwurf darüber, daß fie bas Biel fo gang und gar versehlt hat, freisprechen darf. — Wahr ift auch und Ihnen darf ich es gestehen, daß es einzelne Momente gegeben hat, — obwol ich ionit ftets barauf bedacht mar, ehrgeizige Regungen zu zügeln, - in welchen ich gewünscht hatte an erfter Stelle wirfen zu tonnen, - Gie wiffen ichon, an welche Momente ich bente. Jebenfalls gehört ber jegige nicht mehr bagu, und ich bante bem himmel, daß ich einen Buftand, in bem man nicht einmal weiß, welches Ende man herbeiwunschen foil, nur aus der Ferne zu beobachten brauche." Und wenige Tage fpater am 29. April 1872 : "Unfer politifcher Berfall findet mich leiber schon so abgehartet, daß es mir faum noch gelingt infandum renovare dolorem. Indignation ift ein Gefühl, daß fich zulest erichopft und philosophischer Rube ber Betrachtung weicht, - ichauen wir alfo in Gottes Ramen rubig gu, wie Cisleithanien für Preugen praparirt wird, und üben wir hochstens noch unfern Scharifinn ein wenig an ber Frage, ob es abfichtlich ober unabsichtlich geschieht, oder vielmehr, wer bagu mit Bewußtfein mithilft. Darüber find allerhand Gebanten möglich, die ich lieber unterdrücke, - nur

622 Biel.

möchte ich manchmal wissen, ob denn die Leute, die unsere Richtung so kurzweg für todt und abgethan erklären, von dem Plat Oesterreichs in der modernen Welt sich irgendwie eine Borstellung machen, welche jene satale Idee vom Pradavat für Preußen ausschließt. — Wir, die wir Oesterreich im größten Stile sür Gegenwart und Zukunst haben herrichten wollen, müssen allerdings von und reden lassen wie von Besiegten oder auch Missethätern, aber nicht von alten

Bopfen und von der Beit überholten Mandarinen."

Ungefähr um die Zeit dieses Briefes, Ende April, verließ B. Tirol, um nich nach Benedig zu begeben; von dort reiste er Mitte Juli nach Rohitsch, ertranste in den letzen Tagen jenes Monats und starb 61 Jahre alt am 6. Aug. 1872. B. war ein durch und durch edler, hochbegabter und hochgebildeter Staatsmann. Er war ein strenger, gläubiger Katholit ohne ultramontan zu sein. Er liebte und pflegte die schönen Künste, war ein Meister in Schrift und Wort. Seinen edlen, liebenswürdigen Charatter zierte eine seltene Bescheidenheit. Denjenigen, die ihm nahe standen, gab er das große Beispiel christlicher und staatsmännische Seldstverleugnung, und damit hat er auch die Menschenverachtung überwunden, die ihm sonst nahe gelegt war. Mit reichsgeschichtlichen und satholischen Wassen vertheidigte er seine Staatsmaximen; mit diesen kann er auf einen ruhmvollen Schild gehoben werden als Parteimann für die großdeutsche Idee, mit der er lebte und mit der er starb.

Ludwig Freiherr v. Biegeseben, letzter deutscher Staatsreserent des Bundet-Präsidialhoses. Ein Zeitbild von Alfred v. Vivenot. Wien 1873. — Bon 1806—66. Zur Vorgeschichte des neuen deutschen Reiches von Geinrich Freiherrn Langwerth von Simmern.

Biel: Friedrich B., erster Buchdrucker der Stadt Basel, wo er im J. 1472 zusammen mit Michael Wenßler "Gasparini Pergamensis (Bergomensis) epistolae" druckte, dem er 1474 den "Sassensippiegel", 255 Blätter in Folio, ("gecorrigieret von Theodoricus von Bockstors, Bischof zu Neuenburg") solgen ließ. Auch das 1474 ohne Angabe des Druckortes erschienene "Repertorium juris" von Johannes Calberini, 60 Blätter in Folio, wird ihm zugeschrieben.

Bgl. Stodmeyer und Reber, Beitr. 3. Bafeler Buchdrudergeich. Bafel 1840. Mhlbr.

Biel: Babriel B., häufig ber lette Scholaftifer genannt, geb. gegen 1430 in Speier, Domprediger zu Maing, wo er in ber Bifchofsfehbe energisch Bartet fur ben papftlichen Candidaten nahm, dann als Propft der Prieftercongregation vom gemeinsamen Leben in Bugbach und später in Urach, wo er in hohem Mage bas Bertrauen Bergog Cberharbs von Würtemberg genoß, feit 1484 Profeffor ber Philosophie und Theologie an der neu errichteten Universität Tübingen, † 1495. Bon ihm: bas 1462 veröffentlichte "Defensorium obedientiae apostolicae ad Pium Papam" (eine rein fachlich gehaltene, aber fehr entschiedene Bertheidigung ber Sobeitsrechte bes Papftes; Die ihm von Bius II. jugebachte Belohnung lehnte B. ab), verschiedene Predigtfammlungen, eine oft gedruckte Erlauterung des Megcanons und ein Commentar ju den "Sentengen" des Betrus Lombardus, welcher fich enge an bas gleiche Bert Occam's anichlieft. B. vertritt barin, boch ohne ihn felbständig weiterzubilden, den von Occam begründeten fogenannten neueren Rominalismus, welcher fich im Gegenfate gegen Die claffifche Beriode ber Scholaftit durch bas Burudweichen ber philosophischen Speculation von ben Lehren ber Offenbarung, Die Berengung ihres eigenen Ertenntniggebietes und ben 3weifel an ber absoluten Gultigfeit der Ariftotelischen Beftimmungen charafterifirt, badurch jum Berfall ber mittelalterlichen Philosophie beiträgt und eine verftartte hinneigung jur Mitfit hervorrnft, jugleich aber auch burch bie Betonung ber

intuitiven Erfenntniß bes Einzelnen in der außeren und inneren Wahrnehmung

die philosophische Richtung der Folgezeit vorbereitet.

Linsenmann in der Tübinger theol. Quartalschr. 1856. Ueber Biel's für seine Zeit sehr bedeutende volkswirthschaftlichen Lehren vgl. W. Roscher, Gesch. d. Nationalökonomik in Deutschland (München 1874) S. 21—28.

Biel: Johann Christian B., geb. zu Braunschweig 1687, † baselbst
18. October 1745; studirte 1707—10 in Leipzig, nach einer Reise durch Mittels und Norddeutschland 1711—12 in Rostod und endlich noch ein Jahr in Helmstädt Theologie. Nach einer Reise durch Holland und England ließ er sich in Braunschweig nieder, ward 1719 Adjunctus ministerii und 1723 Pastor zu St. Ulrich und St. Johannes. Unter seinen Schristen (j. Abelung), die außer einigen aus dem Englischen übersetzten Predigten meistens diblisch archäologischen Inhaltes sind, ist der nach seinem Tode von Muhenbecher herausgegebene "Novus thesaurus philolog, s. lexicon in LXX et alios Interpretes et scriptores apocryphos V. T." (Haag 1779—80) die wichtigste. In der Borrede zugleich biogr. Rachrichten über den Bersasser.

Biel: Karl B., Dr. med., geb. 1820 zu Fritzlar, † zu Gotha 8. Mai 1868, wurde, nachdem er die medicinischen Studien in Gießen absolvirt, Assistent bei der Anatomie, ging aber bald nach Rordamerika und wurde nach der Hehr von da Arzt bei der beutschen Flotte in Bremen. Nach Auslösung derselben ging er nach Caracas, von hier wieder nach Rordamerika und trat alsbald während des Krimkrieges als Militärarzt in die englische Fremdenlegion. Endlich kam er 1857 nach Gotha, war 1858 und 1859 Mitredacteur der "Geographischen Mittheilungen", und zuletzt 1860—67 Redacteur des Gothaischen Hosftalenders.

Betermann, Geogr. Mittheilungen 1869. G. 38. Lowenberg.

Biela: Wilhelm Baron b. B., geb. 19. Marg 1782 in Roflau bei Stolpe im Barg, + 18. Febr. 1856. Er widmete fich fruh bem Militarbienfte und trat in die öfterreichische Armee, machte die Feldzüge von 1805, 1809 und 1813-15 mit und avancirte fpater bis jum hauptmann. Er beichaftigte fich mit Simmelstunde, fand in Brag am 30 December 1823 ben mit blogem Auge fichtbaren auch anderweitig entbedten Rometen auf, ebenfo am 19. Juli 1825 ben schon 15. Juli entbedten vierten Kometen bes Jahres. In Josefsstadt ent= bedte er 27. Febr. 1826 wiederum einen Kometen, von bem er ichon am 23. Mary nachwies, daß er identisch mit dem Kometen von 1772, 1779 und 1806 fei, und biefer periodische Romet tragt feinen Ramen. Da felbiger fich 1845 theilte, 1852 als zwei beobachtet wurde, gehort er zu den intereffanteften Rometen. Am 14. Jan. 1831 fand er noch einen Kometen, der aber schon bor ihm auch mit blogem Auge gegeben war. Er bestimmte einige Rometenbahnen genabert, boch haben felbige, wie die Schriften: "Ueber die zweite große Weltenfraft", 1836; "Ueber bie Möglichfeit des Sturges mancher Kometen in Die Sonne" (Aftr. Nachr. 3); "Ueber die Achsendrehung der Rebenplaneten" (Baumgartner's Beitichr. f. Phyfit 1839. 2. Bb.) feinen wiffenichaftlichen Werth. Mehrere Beobachtungen von ihm, die er in den "Aftronomischen Rachrichten" veröffentlichte, find benütt. 1832 war er Platcommandant von Rovigo und lebte fpater als benfionirter Major in Benedig, wo er eine Gemalbesammlung hinterließ.

Bergl. Jahn, Unterhaltungen für Aftronom. 1c. Jahrg. 1856. — Burgbach, Biogr. Ler. Bruhns.

Bielfeld: Detlef Friedrich B., Dichter und Aesthetiker, geb. zu Kiel 7. Mai 1766, † baselbst Mitte April 1835. Zu Kiel besuchte er die Schule und studirte dort wie in Jena, da seine Bermögensverhältnisse ihm völlige Freiheit gestatteten, hauptsächlich die schönen Wissenschaften. In Jena 1794 zum Dr. philos. premodirt, habilitirte er sich 1796 als Privatdocent in Kiel. Seine afademische Wirssamseit als Lehrer war gering und hörte seit 1820, wo er erblindete, ganz auf. Seine Gedichte, unter denen er auf das Epos "Thuiskon" selber einen großen Werth legte, hatten doch keinen durchschlagenden Ersolg. Bon dem 1802 erschienenen Trauerspiel "Kalli" veranstaltete Lorenzo Schabel eine italienische Neberschung. B. suchte auch die Declamation wissenschaftlich zu begründen; av versaßte in dieser Richtung zwei Schristen "Neber die Declamation als Wissenschaft in Beispielen oder psychologische Entwicklung der Laute und Tone nebsihrer praktischen Anwendung" und "Rochmalige Erörterung über den Sonus der lateinischen Sprache".

Schleswig-Holft. Schriftsteller-Lex. von Lübker u. Schröber. — Renes Staatsb. Magazin von N. Falk. Bb. X. S. 439. — N. Refrol. XIII. S. 451 ff. Alberti.

Bielfeld: Jatob Friedrich Freiherr v. B. (falfchlich Bielefeld), politifcher und belletriftischer Schriftfteller, geb. 31. Marg 1717 (nicht 1711) ju hamburg aus einer Raufmannsfamilie, † 5. April 1770 in Altenburg. Er ftudirte feit 1732 zu Lenden, bereifte 1735 die Riederlande, Frankreich und England und machte fich 1738 in Braunschweig dem damaligen Kronpringen von Preugen bemertlich, ber ihn 1739 nach Rheinsberg jog. Nach Friedrichs II. Thronbesteigung 1740 ging er als Legationssecretar nach hannover und London, wurde 1741 Legationsrath in Berlin, 1743 Chrenmitglied ber Atademie ber Wiffenichaften, 1745 Gouberneur des Prinzen August Ferdinand, 1747 Curator aller preugifchen Universitäten und Director bes Sofpitals ju Berlin. 23. April 1748 wurde er in ben Freiherrenftand erhoben und jum Geheimen Rathe ernannt. Rach füngehnjähriger Dienftthätigfeit verließ er 1755 bie preußischen Staaten, um auf feinen Gutern im Bergogthum Altenburg in ftiller Burudgezogenheit gu leben, mußte jedoch bes Rrieges wegen 1757 im September nach Samburg flüchten, bon wo er nach gefchloffenem Frieden 1763 gurudfehrte. Geine Schriften find faft alle in frangöfischer Sprache abgefaßt. Um befannteften ift fein ftaatswiffenschaftliches Lehrgebaude: "Institutions politiques" 2 Bbe. 1760, verbeffert 1767, wogu nach dem Tode des Berf. 1772 ein dritter Theil fam. Bu diefem Werte, welches ins Italienische, Ruffische und Deutsche übersett wurde, schrieb Joachim Georg Darjes eine Ginleitung, 1764. Intereffante Rachrichten gur Beichichte ber Sofe feiner Beit, fowie von feinen Lebensumftanben enthalten Bielfelb's "Lettres familières et autres", 2 Thl. 1763. 2. Ausg. 1767. Deutsch 1765. 2. Aufl. 1770. In feinen letten Lebensjahren gab B. eine deutsche Wochenschrift: "Der Eremit" heraus, 12 Thl. Leipzig 1767-69, beren erfte Bande auch ins Frangofische überfest murben, 1768.

(Formey) Eloge de Bielfeld, in den Nouv. Mémoires de l'Académie royale des sciences de Berlin 1770, deutsch vor dem dritten Theile von Bielseld's "Lehrbegriff der Staatskunst", 1773. Abelung. Meusel, Lexikon. Kneschte, Deutsches Abels-Lexikon I. 419.

Bielit: Dr. Guft av Alexander B., befannter preußischer Civilist, geb. 27. Mai 1769 zu Liebenwerda, wo sein Bater Justizamtmann war, und f zu Raumburg a. d. S. im Mai 1841; studirte in Wittenberg, begab sich dann nach Dresden, wo er bis 1811 prakticirte, zugleich aber auch litterarisch thätig war. Im J. 1819 wandte er sich nach Naumburg a. d. S., wo er privatisirend mehrere Schristen, besonders aber den "Commentar zum Allgemeinen Landrechte für die preußischen Staaten" versaßte. Dieser "Praktische Commentar", der in acht starten Bänden, 1823—30 (Bd. 1 in 2. Ausg. 1835) nebst zwei Heften Nachträge 1831 und 1832 erschien, ist die erste große civilistische Leistung über das

Bielg. 625

euß. Lanbrecht, die, dem Gefegbuche in beffen Anordnung folgend, ben gangen nfangreichen Stoff in flarer und faglicher Darstellung enthält. Auf ihr fußt Reihe trefflicher Commentatoren bes preugischen Rechts, die porläufig in Roch ren Abschluß fand. Als sonftige Arbeiten find noch hervorzuheben: "Die eußische Juftizverfaffung in ihrer Eigenthümlichkeit verglichen mit der fächfischen", 17. 1818. "Sandbuch des preußischen Kirchenrechts", 1818. 2. Aufl. 1831. Frläuterungen des preußischen Gesehes über ben Mandats-, fummarischen und agatellproces vom 1. Juni 1833", 1833 nebst Ministerial-Instruction. "Anae und Erläuterung bes preußischen Gesetes über bas Rechtsmittel ber Revision id Richtigfeitsbeschwerde bom 14. December 1833", 1834. Außerdem schrieb viele Abhandlungen für die "Kameraliftische Zeitung" (3. B. "Darftellung r Rechte bes preugischen Fiscus", 1839 und "Darftellung ber Rechtsverhaltffe bes Abels in Preugen", 1840) und Sinschius' Juriftische Wochenschrift. n bollftandiges Bergeichniß feiner Arbeiten fteht in Engelmann's Bibliotheca ridica. Leipzig 1840, 1849. Teichmann.

Bielg: Michael B., geb. 10. Mai 1787 ju Birthalm in Giebenburgen, 27. Oct. 1866. Un den Symnafien A. C. ju Mediafch und hermannftadt ib an bem Collegium H. C. ju Groß-Engycd für bas geiftliche Umt vorgelbet, wurde B., nachbem er burch einige Jahre in feinem Geburtsorte als rediger und Superintendentialjecretar thatig gewesen, am 2. Oct. 1814 burch e freie Wahl ber Gemeinde Neudorf im Oberalbenfer Comitate Siebenbürgens bas Pfarramt berufen. Durch die von Genefelder 1819 entbedte Runft des teindructes eröffnete fich jedoch fur B., ben wiffenschaftlich vielseitig ausbilbeten Mann, die Ausficht einer für die inzwischen vermehrten Familienbeiriniffe fruchtbareren Wirffamkeit. Go legte er benn 1821 bas farg botirte farramt in Neudorf nieder und errichtete in hermannstadt, gunächst in Berndung mit einigen Gefinnunsgenoffen, eine bald in feinen alleinigen Befit bergehende Lithographie, die erfte und burch langere Zeit einzige in Giebenrgen. Bablreiche, jur Auffindung ber jum Betriebe ber neuen Runftanftalt forberlichen Schieferplatten unternommene Bereifungen bes Landes hatten nicht er ben gunftigen Erfolg, in ben Fucoidenschichten von Szakadat und Kornegel und ben Trachyttuffen von Girelsau brauchbaren Erfat für die bei den damaligen ertehrsverhältniffen jo fchwer ju erlangenden Sohlenhofer Platten und für ben Siebenburgen nicht vortommenden Bimsftein gu liefern, fondern vermehrten ausgebehnter Beife die Kenntniffe ber naturhiftorischen Berhältniffe bes Baterndes und lieferten das Material zu einer reichhaltigen mineralogischen und onchplien-Sammlung. Bei ber Begrundung einer wiffenschaftlichen Zeitschrift Cranssilvania" im 3. 1833, bann bes "Bereins für fiebenbürgische Landesnbe", 1842, deffen Ausschuftmitglied, und ferner des "Siebenburgifchen Bereins r Raturwiffenschaften gu Bermannftadt", 1848, beffen Prafibent er wurde, Die in feiner Runftanftalt jum Behufe und hm B. anregenden Theil. helfe ber Bolfsichulen erschienenen Lehrmittel, Zeichnen- und Schönschreibeorlagen, dann die daselbst jur Berbreitung ber Landestunde veröffentlichten varaphischen und geognoftischen Karten, seine opserwillige Mitwirkung zu techchen und gewerblichen Zweden, jo Bohrungen jur Erzielung artefischer Brunnen Bermannstadt, Mitbegrundung von Buderfabrifen in Cfafi Gorbo und Bermustadt, und eines Mineralbades in Baaffen, weiter bas burch ihn namentlich naturhiftorifcher Richtung machgerufene und gefraftigte wiffenschaftliche Streben ner Umgebung fichern ihm, dem edelfinnigen und warmfühlenden, bei tiefer lehrfamfeit doch fo anspruchslosen Manne, für immer einen hervorragenden ab unter ben Forberern bes Gulturlebens beutichen Bolfes in Siebenburgen. ußer seinen Arbeiten in der Zeitschrift "Transsilvania" und andern fiebenbürgischen Zeitungen wurden von ihm auch in b. Leonhard und Bwun't buch für Mineralogie 2c. in den Jahrgängen 1832 und 1834 Briefe übe gnostische Berhältnisse Siebenbürgens veröffentlicht; mehr aus dem 1 Schahe seines Wissens durch den Druck dem allgemeinen Gebrauche past zu machen, verwehrte ihm leider ein schon zu Ende der 1840er Jahr tretendes und bald zu völliger Blindheit sich steigerndes Augenübel.

Berhandlungen und Mittheilungen bes fiebenb. Bereins für Nahm ichaften zu hermannstadt. 1866. Ar. 209 ff.

Bienemann: Kaspar B., geb. zu Kürnberg 1540, † 12. Sept. 15 Altenburg, wurde vom Kaiser Maximilian II. als Dolmeischer mit im sandtschaft nach Griechenkand gesendet, und nahm von dieser Zeit den Relissand der an. Er wurde Abjunct der philosophischen Facultät m und 1570 Doctor der Theologie. Herzog Johann Wilhelm ernannte der Hosmeister seiner Prinzen; weil er aber zur Partei der Flacianer gehört, er nach dem Tode des Herzogs wieder entlassen (1573). Im J. 1578 er Generalsuperintendent zu Altenburg. Zu seinem Spruche hatte er wählt: "Mortuus, en vivo". Bon seinen Schristen verdienen Beachtung: büchlein in hohen geistlichen Ansechtungen"; "Reimgebete und Symbole lauchtiger Personen", und ein "Beicht- und Communionbüchlein". Mis dichter ist er besonders bekannt durch das Lied: "Herr, wie du willst, so mit mir" 2c.

J. H. Ader, Berfuch zur fufficienten Rachricht von Dr. C. Reiffe Leben. Jena 1719. 4.

Biener: Christian Gottlob B., Rechtsgelehrter, geb. 10. Jan. 30 Jörbig, † 13. Oct. 1828; erhielt seine Borbildung in Schulpsorta, sin Wittenberg und Leipzig, advocirte baselbst und hielt seit 1776 Borlesber verschiedene Rechtsmaterien, 1777 Doctor der Rechte, 1782 außerorden Prosessor des Natur- und Bölkerrechtes, 1790 ordentlicher Prosessor der 1809 (oder 1811?) Ordinarius der Leipziger Juristensacultät, and Hoberhosgerichtsrath und Domherr zu Merseburg. — Schristen: "Comm de origine et progressu legum iuriumque Germaniae" (2 Bde. 1787 ustür ihre Zeit als wichtige Arbeit auf dem Gebiete der deutschen Rechtser von Bedeutung. "Systema processus iudiciarii communis et Saxonici" 1801, zuleht zum vierten Mal herausgegeben von Siebdrat und Krug. 1834. 1835. 8), ein Werk, welches in der Praxis dauerndes Ansehen bedie vielen kleineren Schristen Biener's sind gesammelt herausgegeben als cula academica" (1830. 2 voll.), darunter vieles Werthvolle, z. B. ein handlung über Melanchthon's Berdienste um die Jurisprudenz.

v. Gerber, Die Ordinarien ber Juriftenfacultät zu Leipzig (Gratul schrift zu v. Wächter's fünfzigjährigem Professorenjubilaum. Leipzig S. 44.

Biener: Friedrich August B., Rechtsgelehrter, Sohn von Et Gottlob B., geb. zu Leipzig 5. Febr. 1787, † 1861. Borgebildet a Nicolaischule, studirte er in Leipzig, dann in Göttingen, promovirte li Leipzig und habilitirte sich daselbst als Privatdocent. Als bei Gründu Universität Berlin im J. 1810 Hugo und Heise die an sie ergangen rusungen ablehnten, auch Haubold aus Leipzig zu kommen sich weigerte, v. Savigny (Schreiben an Nicolovius vom 21. Aug. 1810) den jünge als vielseitigen Juristen von sehr gründlicher Richtung. B. nahm die er Berufung an und kündigte für das Wintersemester 1810/11 Lehnma Criminalrecht an, auch sungirte er als erster Decan der Berliner Juristense Später erstreckten sich seine Borlesungen auch auf Criminalproces und im

Biener. 627

Litteraturgeschichte. Er erhielt 1829 ben Charafter als Geh. Juftigrath. 1832 durch Rrantheit in der Ausübung feines Lehramtes behindert, nahm er 1834 feine Entlaffung und lebte feitbem privatifirend ju Dregben, wo er ftarb. B. war nicht blos ein vorzüglicher Kenner ber Rechtsgeschichte, besonders des pateren griechisch-römischen Rechtes und ber juriftischen Litteraturgeschichte, fondern hat auch mit großem Gifer und Geschid fich ber Bearbeitung moderner Rechtseinrichtungen, infonderheit des Schwurgerichtes und des Wechfels, unteraogen. — Schriften: "Dissert, de differentiis viae, itineris et actus genuinis". 1804. "Historia authenticarum Codicis repetitae praelectionis et institutionibus Iustiniani A. insertarum". 1807. "D. Iustiniani Institutt. ll. IIII. recens." etc. "Grundriß ber juriftischen Litteraturgeschichte". 1822. "Geschichte ber Robellen Juffinians". 1824. "De collectionibus canonum ecclesiae Graecae schediasma litterarium". 1827. "Beiträge zur Geschichte des Inquisitionsprocesses und der Geschwornengerichte". 1827. (Mit C. G. Heimbach) "Beiträge zur Revifion bes Juftinianischen Cober". 1833. "leber bie neueren Borichlage gur Berbefferung des Criminalverfahrens in Deutschland". 1844. "Abhandlungen aus dem Gebiete der Rechtsgeschichte". Erftes Beft. 1846. 3weites Beft. 1848. "Das englische Geschwornengericht". 3 Bbe. 1852—55. "Wechselrechtliche Ab-

handlungen". 1859.

Biener: Dr. Wilhelm B., tirolischer Staatstanzler, 1585 gu Amberg in ber Oberpfalg geboren, † 1651. Der Cohn wohlhabender tatholifcher Gewerbsleute, wurde er im Jesuitencollegium feiner Baterstadt erzogen und trat zuerft in Die Dienfte bes Markgrafen von Burgan, bann in jene bes Rurfürften von Baiern und auf beffen glanzende Empfehlung in die Kaifer Ferdinands II. Diefer schenkte ihm fein vollftes Bertrauen und gab ihn bafur 1630 bem Ergherzog Leopold in Tirol als Geheimrath bei, der ihn wieder seiner Wittwe und Nachfolgerin Herzogin Claudia als ben würdigften und verläffigsten Rathgeber empfahl. B. war ein schöner feuriger Mann, treu, redlich und unbestechlich, im Umgang heiter, aber nicht felten berb und beigend : feine Gewandtheit in lateinifchen Spigrammen, welche er rudfichtslos gegen leere Pratenfionen ber Geburt oder der Unfahigfeit logließ, verurfachte ihm viele Feinde. Gine noch bei Lebgeiten Claudia's erhobene Anklage endete mit feiner völligen Freifprechung; eine formliche Unichuldserflarung hielt man für überfluffig, weil auch das Berfahren fein ftreng formliches gewesen. Er behauptete fich auf ber Sohe ber Macht, bis Claubia die Regierung an ihren mundig gewordenen Sohn Ferdinand Rarl abtrat und von ba unter fteigenden Schwierigkeiten bis zu beren Tod; biefer war bas Signal querft ju feiner Amtsentfegung und bann ju bem gegen ihn eingeleiteten Broceg, bei welchem man auf bie frühere Untersuchung jurudgriff, weil biefelbe nicht burch eine ausbrudliche Unschuldserflärung beenbigt, also nur fiftirt fei. B. wurde unter irgend einem Bormande in die Sitzung gelodt. während beffen aber feine Wohnung, der Anfit Buchfenhaus bei Innsbrud, einer Bifitation unterzogen. Der beabsichtigten Berhaftung entzog er fich dadurch, daß er fich in das Rlofter Wilten begab, allein der Beibbischof Berthofer bon Briren hob bas Afplrecht auf. B. wurde gefangen genommen und bald nach Rattenberg in das dortige Hochschloß gebracht. Die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen bestanden hauptsächlich darin, daß er gegen seine Connerin Bergogin Claudia durch Barodirung eines unter ihr Bildnig geichriebenen Diftichons ein Majeftatsberbrechen begangen und Documente über Staatsverträge mit Graubunden beseitigt habe. Obwol er fich ebenso wurdig und flar rechtsertigte, als die von seinen erklärten Feinden geführte Untersuchung tumultuarifch war, wurde er boch burch einen als rechtliche Ungeheuerlichkeit merkwürdigen Spruch jum Tode verurtheilt und bas Urtheil auch am 17. Juli 1651 im Schloghoje Rattenberg burch Enthauptung Morgens 11 Uhr vollzogen um 2 Uhr Mittags traf ber Courier Sauerwein mit der Begnadigung ein er war im Wirthshause ju Mühlau aufgehalten und betrunten gemacht worden. B. ftarb mit bem Muthe und ber Rube eines auten Bewußtfeins, fein Cobn wurde erft nach vielen Jahren in das eingezogene Bermogen wieder eingefest, feine Frau war mahnfinnig geworben und hatte fich hinter bem Buchfenhaus in bie Sottinger Rlamm gefturgt. Die Erbitterung feiner Begner entfprang bauptfachlich aus feiner energischen Abneigung gegen die italienische Fribolität, Die unter Friedrich Rarl fich breit machte, und aus dem Saffe ber fublichen Bis thumer, welche fich gerne von Tirol losgejagt hatten und benen er einen folden, in bedenklicher Zeit unternommenen Berfuch badurch unmöglich machte, bag er fie mit den angiehenden spanischen Truppen des Bergogs Feria gu besethen brobte. Wie machtig und gefährlich diefe melichen Ginfluffe maren, geht baraus bervor, daß Ferdinand Karls Bruder und Nachfolger, Erzherzog Franz Sigismund, bas Borhaben, feinen Sof bon ihnen ju reinigen, bon feinem eigenen Leibargt Agricola vergiftet, ebenfalls mit dem Leben bugte.

Originalacten im Ferdinandeum zu Innsbruck. Theatrum Europ. VIII. 637-45. Zoller, Gesch. v. Junsbr. Bb. I. 361. Sinnacher, Beitr. zur Gesch. v. Briren. Bb. VIII. 572. 3. Sermann Schmid.

Bierdimpfel: Johann B. (Biertümpfel), geb. 3. Sept. 1564 zu Höfelrieth bei Hilbburghausen, machte seine Studien von 1582—1598 zu Cobung, Magdeburg, Jena, Wien, Padua und endlich zu Basel, wo er doctor medicinse summa cum laude wurde. Im J. 1599 ernannte ihn die niederösterreichsische Landschaft zum Arzt "des Viertels ob Wiener Wald", 1605 Herzog Casimir zu Coburg zu seinem Hosmedicus und 1608 berief ihn von neuem die niederösterreichsische Landschaft zu ihrem Arzt nach Wien. Er starb hier den 1. Juni 1620, durch seine umfassenen Kenntnisse, glücklichen Heilersolge und gediegenen medicinischen Aufsähe weithin berühmt.

Bieren: Gottlob Benedict B., Operettencomponift und Capellmeifter, geb. ju Dregben 25. Juli 1772, Schuler von Weinlig bafelbit, fchon 1788 Musikbirector bei der Döbbelin'schen Gesellschaft, von 1794—1806 bei Joseph Seconda in Dresden und Leipzig, darauf 1807 in Wien und vom December beffelben Jahres bis 1828 Capellmeifter an ber Oper in Breslau, feit 1824 zugleich auch Pachter bes bortigen Stadttheaters bis C. Schall's Opposition in ber Breslauer Zeitung, welche fich energisch gegen feine unfünftlerische und nur auf Gelberwerb gerichtete Gubrung wandte, feiner Direction ein Ende macht. llebrigens fällt in die Zeit derfelben Schmelta's Thatigfeit in Breslau und bas erfte Auftreten des jungen Frit Beckmann. Bon 1829 an privatifirte et in Wiesbaben, Mainz, Leipzig, Weimar, bis er 5. Mai 1840 zu Brestau ftarb. Seine Compositionen gehören mit nicht vielen Ausnahmen bem bramatifchen Fache an und beftehen, neben Liebern, einer Symphonie (1801) zc., aus einer Angahl Cantaten, Choren und Gefängen ju Buhnenftuden, Borfpielen und 26 Opern und Operetten, von benen ber größere Theil zu feiner Beit allgemeiner Beliebtheit fich erfreut hat. Seine erfte Oper, "Der Schlaftrunt", fchrieb er 1795 für Seconda, darauf 1806 "Rofette ober das Schweizermadchen", im nachften Jahre die Oper "Bladimir, Wurft von Rowgorod" für Wien, welche feine Berufung nach Breslau gur Folge hatte. Befonders Glud machten "Der Zauberhain" 1799, ber 3. Theil bes "Donauweibchens" 1801, "Das Blumenmadchen" 1802, "Clara, Berjogin von Bretanien" 1803, Mufit ju Berner's "Beihe ber Rraft" 1811, "Das unfichtbare Madchen", "Allmazinde oder die Soble Sejam" 1814; ferner find zu nennen "Jery und Bately", "Der Madchenmartt", "Clias Rips-Raps", "Der Apfelbieb", "Die bofe Frau" 2c. Biele feiner Opem

litten an schlechten Texten und hielten sich beswegen nicht lange, auch wenn die Musik, der man zuweilen eine zu nahe Berwandtschaft mit Cherubini vorwarf, gelobt und gerne gehört wurde. Als Capellmeister soll er Vortreffliches geleistet haben. Sein Nefrolog in Allgem. Mus.:3tg. 1840. 506. v. Dommer.

Bierling: Friedrich Wilhelm B., evangelischer Theologe, geb. 22. Marg 1676, † 25. Juli 1728, hat gleich wie auch fein Cohn, Ronrad Friedrich Ernft B., als Profeffor ber Philosophie und ber Theologie gur bamaligen Bluthe ber Universität Rinteln wesentlich beigetragen. Die Familie ftammt aus Antwerben und war megen ber bon ben Spaniern verhangten Berfolgung ber Proteftanten nach Leipzig übergefiebelt. Friedrich Wilhelm mar in Magbeburg geboren, wo fein Bater Rafpar Theophilus fich als Urzt niedergelaffen hatte. Den ihm bafelbft ertheilten forgfältigen Unterricht wußte er fo gut zu benüten, bag er bereits in feinem 15. Lebensjahre die Univerfitat Leipzig beziehen tonnte. Much hier machte er ungewöhnlich rafche Fortschritte; benn ichon im 3. 1694 begann er als Magifter ber Philosophie bebraifche und philologische Borlesungen ju halten. Als er bann im 3. 1697 in Begleitung eines jungen herrn b. Bente, welcher in Rinteln ftubiren follte, auf biefe Univerfität gefommen war, erwarb er fich bafelbit burch feine Gelehrsamfeit und feinen guten Bortrag, fowie auch burch feinen achtungswerthen Charafter und fein einnehmendes Befen eine folche Anertennung, daß er im 3. 1700 jum Profeffor ber Philosophie an biefer Uniberfitat und bann auch jum Brofeffor ber Beredfamteit und ber Bolitit ernannt Die evangelisch-lutherische Gemeinde zu Rinteln mahlte ihn 1712 gu ihrem erften Prediger, barauf wurde er 1714 Superintendent ber Grafichaft Schaumburg und 1716 orbentlicher Projeffor ber Theologie an ber Universität. Da, wie es icheint, bamals unter ben Brofefforen fein Doctor ber Theologie mar, fo erwarb er fich im 3. 1720 gu Belmftabt die theologische Doctorwurbe, um bei ber am 17. Juli 1721 ftattfindenden bundertjährigen Jubeligier ber Univerfitat feine Facultat wurdig vertreten ju tonnen. In biefer vielfeitigen Stellung wirfte er fegensreich bis an feinen Tob. Gein Zeitgenoffe, der Theologe Chriftian Beumann gu Göttingen, nennt ihn "ben großen Philosophen und Theologen ber ichaumburgifchen Univerfität" und ruhmt babei feine Wahrheitsliebe und Die humanität, mit welcher er abweichende Anfichten Anderer beurtheilt habe. An feinem Sohne Konrad Friedrich Ernft hatte er fich einen feiner würdigen Rachfolger erzogen. (Das Berzeichniß feiner Schriften finbet fich bei Strieber, Bb. I. S. 411.) Bernhardi.

Bierling: Ronrad Friedrich Ernft B., Gohn des vorhergehenden, ward am 15. Sept. 1709 ju Rinteln geboren. Er machte feine Borbereitungsftudien theils in Rinteln, theils in Minden und begann, gleich wie einft fein Bater, das afademische Studium schon nach taum vollendetem 15. Lebensjahre und betrieb daffelbe mit folchem Erfola, daß die Facultät, als er im 3. 1728 feinen Bater verlor, ihm fogleich gestattete, Borlesungen gu halten. Auch wurde er nach taum drei Jahren jum ordentlichen Professor ber Logit und Metaphysit ernannt. Ginen im 3. 1743 an ihn gelangten Ruf an die erste lutherische Bredigerstelle ju Raffel schlug er aus und blieb feiner atademischen Birtfamteit treu, welche fich 1749 badurch erweiterte, daß er zugleich ordentlicher Professor ber Theologie wurde. Die "beutsche Gesellichaft" in Göttingen hatte ihn bereits 1746 ju ihrem Chrenmitgliebe ernannt. Gin ungewöhnliches Gebachtnig er-Leichterte ihm feine Studien und unterftutte ihn in der Ausubung feines Berufs, mahrend fein wohlwollender und liebensmurdiger Charafter ihm überall Freunde erwarb. Um für feine Angehörigen beffer forgen zu können, war er unverheirathet geblieben, ftarb aber leiber schon in feinen beften Jahren am 14. Febr. 1755. (Bgl. Strieder I. 417 und die dort angeführten Schriften.)

Biernatti: Johann Chriftoph B., Theologe und Dichter, geb. ju Elmshorn in Solftein 17. October 1795, + ju Friedrichftadt 11. Dai 1840. Sein Bater gleichen Ramens mar ber Beit Militarargt bei bem Ronigin - Leibregiment. Der Sohn besuchte in Altona theils Privatschulen, theils von ber Tertia an bas Altonaer Symnafium. Seit Michaelis 1816 ftubirte er Theologie, gunächft in Riel, feit Gerbft 1818 in Jena, barauf in Galle, worauf er um Ditern 1820 auf einem Umwege über Dresben und Berlin in Gefellichaft von Freunden nach Altona jurudreifte. hier bereitete er fich auf bas Aintseramen vor, ging Michaelis deffelben Jahres noch auf ein halbes Jahr nach Riel, wurde Michaelis 1821 gu Gludftabt examinirt und barauf im December beffelben Jahres Baftor und Lehrer auf ber an ber ichleswig'ichen Weftfifte gelegenen fleinen Sallia Rorbstrandifch-Moor. Sier erlebte er in ber Racht bom 3. bis 4. Rebr. 1825 bie große Sturmfluth, die ihm für eine feiner Robellen ben Stoff lieferte. Im Laufe beffelben Jahres erhielt er bas Paftorat an ber lutherischen Gemeinde ber fleinen Stadt Friedrichstadt a. b. Giber. Gin 1836 erhaltener Ruf, burd Brobepredigt fich um die vacante Stelle bei ber Ansgariusfirche in Bremen au melben, hatte ebensowenig ben gewünschten Erfolg, als brei Jahre fpater bie Brafentation jur Bahl bei ber Gemeinde in bem holfteinischen Rirchdorfe Flemhube. 3m 3. 1840 erfrantte er wiederholt und die Berufung jum Brediger nach Guberau in holftein traf ihn auf feinem Tobtenbette. Unter Biernagfi's Schriften nehmen wol fein religiofes Lehrgedicht "Der Glaube" (1825 erfchienen). jowie seine drei Rovellen "Wege jum Glauben", "Die Hallig in der Rordsee" und "Der braune Knabe" den vornehmsten Plat ein. Nach seinem Tode erft wurden feine "Predigten und Cafualreden" von freundschaftlichen Ganden für den Drud borbereitet und gufammengestellt. Geine hauptfachlichften Schriften bezeichnet ein bilberreicher Stil, und ber Inhalt beruht mehr auf Empfindung und Phantafie, als auf icharfer Charafteriftit und ftrenger Birtlichfeit. Ginen febr gunftigen Ginbruck machte feine "Gallig in ber Rorbfee", fo bag fie balb nach ihrem Erscheinen in mehrere Sprachen überfest wurde und ihm jene Theilnahme gewann, bie besonders für feine hinterlaffene Familie nach feinem fruben Absterben bie wohlthätigften Folgen außerte. Als Theologe gehörte B. entsprechend seiner poetischen Ratur, zu ber Bermittlungspartei, die zwischen bem Supranaturalismus und bem Rationalismus seiner Beit ben friedlichen Ausgleich fuchte. Diefelbe Bermittlung ftrebte er auch in feinen perfonlichen Berhaltniffen amifchen paftoraler Burbe und allgemein menichlicher Berechtigung an, Sinn und Gemuth von geiftlichem Rigorismus fich frei erhaltenb. Die Ratur batte fein Meußeres nicht begunftigt; auf langer, überaus magerer und hagerer Leibesgestalt trug er einen kleinen Ropf, beffen franthaft bleiches Geficht mit niedriger Stirn, fleinen bloben Augen, mulftiger Rafe und biden Lippen, noch außerbem von ben Blattern zerriffen war; aber er befag ben Borzug geiftiger Liebenswürdigkeit, Die auch einem unschönen Rorper gewinnenden Reig verleihen tann.

Lebenslauf von A. Fr. L. Belt und R. L. Biernatti vor der Ausgabe seiner gesammelten Schriften B. I (Altona und Leipzig 1850) S. 3—157; Alberti, Schleswig-holstein.-lauenburgisches und entinisches Schriftsteller-Lexison.

Bierjad: Heinrich Lubwig B., Director ber Zolldirection zu Frankfurt a. M., geb. 22. August 1789 zu Ober-Rosbach, † 14. Februar 1862 zu Frankfurt a. M. Sohn des im J. 1794 als Bürgermeister verstorbenen Rathsichöffen und Landgeschworenen Heinrich B. zu Ober-Rosbach. B. verlor seine Eltern in frühester Jugend (sein Bater starb 1794, seine Mutter starb 1802). Er besuchte die dortige Ortsschule und trat später in die Lehre bei einem Apotheker in Friedberg, doch nur kurze Zeit, da seine Mittel zur Bestreitung der

thigften Lebensbedürfniffe nicht ausreichten. Er fuchte nun durch Unterrichttheilen und schriftliche Arbeiten die Anbahnung einer befriedigenden Bufunft, id es gelang ihm durch Gifer, Fleiß und Gewiffenhaftigleit fich die Liebe und chtung feiner Umgebung zu verschaffen; auch zog er durch thätiges Gelbstadium bald die Aufmerksamkeit seiner Borgesetzten auf fich und hatte das Glück, elfältigft freundliche Zuneigung zu finden. Er hatte namentlich auch Beranffung gehabt, fich mit ben erforderlichen Renntniffen für die Steuerregulirung ben neuen Landen möglichft zu berfeben. Er war fo gludlich in diefer egiehung in ber Proving Startenburg Auftrage gegen ben Bezug an Diaten erhalten und bald darauf begann feine eigentliche ftaatsbienstliche Thätigfeit. m 5. März 1810 nämlich erhielt er bas Decret als Steuerratificator und beelt diefe Beschäftigung bis Juli 1813. 1813-1816 Bezirkssteuerbeamter, 316-1820 Steuerliquidator in Lisberg in Seffen. 1820 jum dirigirenden ommiffar bes Steuerprovijoriums in ben altheffischen Landestheilen ber Proving berheffen befordert, 1821 Affeffor mit Sig und Stimme bei der nen errichteten berfinangfammer. 1824 Uebergug nach Darmftadt und vollständiger Gintritt bas Steuerbirectionscolleg. 1827 Wirklicher Oberfinangrath. 1828 Gintritt bie in biefem Jahre neuerrichtete großherzogliche Bollbirection, worauf er endch 1836 jum Director der Zolldirection in Frankfurt a. M. ernannt wurde. eine Berbienfte wurden von vielen Seiten anerkannt und burch Orden ib fouftige Auszeichnungen belohnt, außerdem wurde ihm zur Anerkennung iner ichriftstellerischen Arbeiten von der philosophischen Facultät der großherzogh heffischen Ludwigs-Universität ju Giegen bas Diplom ber Doctorwurbe nonoris causa" ertheilt. Im J. 1861 trat er in ben wohlberdienten Rube= md. Reldner.

Bierset: Pascal v. B., Franciscanermönch im St. Lorenzstift zu Lüttich, b. 1480 zu Bierset im Lüttich'schen; sein Todesjahr ist unbekannt. Ein gestrer und begabter Mann, zugleich Dichter und Maler. Bei seinen Zeitgesssen in hoher Achtung, stand er mit Erasmus in regem Brieswechsel, welcher i dritten Theil der Werke des Erasmus gedruckt ist. Gedichte von ihm theilen kartene und Durand in der "Scriptorum amplissima collectio" t. IV. mit. onstige Schriften, früher in der Bibliothek seines Klosters ausbewahrt, sind jesterschwunden. Bilder von seiner Hand enthielt die St. Dionyskapelle seines kosters.

Biogr. nat. belg.

Alb. Th.

Bieskens (van Diest.) bruckte 1560—1563. Druckte zu Emben mit einharb (der Kinderen) gemeinschaftlich die Emdener Bibeln, unter anderm ich die unter dem Ramen die Deux-As-Bibel von 1562 in der Bibliographie kannte (wegen einer auffallenden Randbemerkung zu Nehemias 3,5 so benannt), it der Schlußsormel: "by Leenard der Kinderen woonende te Emden in 't Schip de Noord-See". Ueber sein Leben ist nichts bekannt geworden.

S. Grotefend, Geschichte der Buchdruckereien in den hannoverischen und braunschweigischen Landen. Hannover 1840. Relchner.

Biesmann: Chriftoph B., Haupt der Remonstranten in Nimwegen, als Icher viel genannt in den Wirren während des zwölfjährigen Stillstandes. r war ein persönlicher Freund Oldenbarnevelt's und einer seiner vornehmsten tügen in Gelderland. Es siel dem Prinzen Moritz sehr schwer, den Ginfluß des 310 durch ihn abgesetzen Bürgermeisters in Nimwegen zu vernichten, und auch ichdem B. aller Aemter beraubt war, blieb sein Ansehen dennoch so groß, daß in Einschreiten genügte, um einen entstehenden Aufruhr zu beschwichtigen. Erst erch seine Entsetzung und die Aenderung der Regierung von Kimwegen ward

632 Biefter.

bie den Remonstranten gunftige Majorität in den geldrischen Staaten gebrochen. B. ftarb nicht lange nachher, 1626. Duller.

Biefter: Johann Erich B., geb. ben 17. November 1749 gu Lubed, † 20. Febr. 1816, war ber Cohn bes Raufmanns Ernft Auguft B., berlor feine Mutter fehr fruh, und ba fein Bater nicht mehr heirathete, blieb er bas jungfte Rind feines Baters. Er erhielt anfangs Privatunterricht und Borbereitung, um bann in feinem elften Jahre in Die zweite Rlaffe ber öffentlichen lateinifden Schule feiner Baterftadt eintreten gu tonnen, rudte fpater gur erften Glaffe bor, welcher bamals Overbed, ber grundliche Renner bes Lateinischen und Briechischen. vorftand. Allein ba neuere Sprachen nach bamaliger Sitte wenig ober gar nicht an den Ghmnafien gelehrt wurden, fo ließ fein Bater ihn durch Privatunterricht in biefen unterweifen, und fo lernte er ziemlich ichnell Frangofiich, Italienisch und Englisch und war fo in ber gludlichen Lage, fich ichon frube an ben Meifterwerfen der berühmteften Dichter ergoben gu fonnen. Er mar ein großer Bucherliebhaber und ba fein Bater ihm die Mittel ichon fruh an bie Sand gab, biefer Liebhaberei nachzugehen, fo hatte er ichon als junger Mann eine giemliche Bibliothet gesammelt, um welche er von manchem Gelehrten beneidet wurde.

3m Jahre 1767 ging er auf die Univerfitat Gottingen, wo er bis Michaelis 1771 blieb. Sier ftudirte er die Rechte bei Bermann, Gelchow, Butter zc., bei Michaelis das mosaische Recht, bei Dieze die englische Literatur, hörte auferdem noch bei Feder, Gotterer, Schlöger zc. Collegien: doch blieben seine Lieblingsfächer Litteraturgeschichte, Sprachen, Rritit und Geschichte. Trobbem bag er mit minutiblem, angestrengtem Fleife arbeitete, faßte er bennoch feinen beftimmten Plan einer fünftigen Lebensbeichaftigung, weder jum Brot- noch Rubmerwerb. Bas er wußte, theilte er gern mit und erhielt baburch bie Zuneigung vieler Freunde, und felbit bedeutende Gelehrte bamaliger Zeiten fühlten fich gu ihm hingegogen, jo unter Anderm ber Profeffor b. Schloger, beffen auf feltene Beife mit Geift gepaarte Grundlichkeit B. besonders angog, und ben, bermittelft feiner icharifinnigen gelehrten Rritit, Deutschland als den Wiederher fteller ber beffern Geschichtslehrmethobe verehrte. In Dieje Jahre fallt auch Die Freundschaft mit bem Dichter Burger und mit bem Siftorifer Sprengel, mit bem Baron Rielmannsegge zc. Bahrend er mit Burger Chalefpeare las, trieb er mit Sprengel bas Studium ber fublicheren Genien und machte mit ihm Ueberfetjungen aus ben fpanischen Dichtern. Bon ber Universität gurud in feiner Baterftabt angefommen, mußte er fich nicht ohne Widerftreben zu einem praftischen Berufe bequemen, indem er bei dem Marstallsgericht zu Lübed Processe führte, allein unterbeffen boch an ben Roftodischen Gelehrten Zeitungen (welde Sprengel birigirte, ber unterbeffen nach feiner Baterftabt Roftod gurudgefebrt war) und nachber an der Nicolai'ichen Allgemeinen Deutschen Bibliothet arbeitele-In Lübect lernte er bald ben befannten Gelehrten und Dichter Johann Andreas Cramer tennen, und mit beffen alteftem Cohne Rarl Friedrich und mit bem Boimeifter ber jungeren Cohne, Rarl Chriftian Roobt, bilbete fich ein Freundichaftsbund. Gie ftubirten nicht allein Rlopftod gang genau, fondern trieben fleißig mehrere Sprachen, auch banifch. Da jeboch feine Laufbahn als Jurift nur fehr langfam bon Statten ging, fo regte fich balb bie Reigung aufs neue, mehr feinen litterarifchen Strebungen nachleben zu konnen, er fuchte fich baber eine mehr biefen Reigungen entsprechenbe Stellung, und fand folche am Babagogium in Bukow, wohin er Oftern 1773 ging. Diefe Schule war in bem fleinen Orte nicht ohne Bedeutung und an berfelben lehrten gang vorzugliche Männer als Profefforen, unter Andern: Tetens, Toge, Rarften, Bitte, Trenbelenburg, Quiftorp zc. B. lehrte auf bem Babagogium Sprachen, Gefchichte

Bijns. 633

und schöne Wissenschaften und ward 1774 Doctor der Rechte, um auch den Studenten Collegien lesen zu können. Jedoch im J. 1775 verließ er wieder Bühow, nachdem er sein Amt niedergelegt hatte, machte eine Reise nach Berlin und hielt sich dann eine Zeitlang in Mecklenburg aus, auch zu Eikhos bei dem Landmarschall v. Lühow, wo er dessen Enkel unterrichtete, ging dann wieder nach Lübeck.

Im J. 1777 ging er nach Berlin um auf Nicolai's Borschlag bei bem damaligen Staatsminister Freiherrn v. Zedlit als Privatsecretär einzutreten. Hier eröffnete sich sür B. ein neues interessantes Leben. Was er hier sand, Geist- und herz-Erhebendes, Belebendes, Bilbendes, ergibt sich sür Jeden, der den Ort und die Zeit und die Namen bedenkt, denn Friedrich der Große regierte und Zedlit war sein Justizminister und Ches des geistlichen Departements, ein heiterer liebenswürdiger Staatsmann, ein Freund der Musen und Kenner der Wissen, dessen Privatgeschäfte im litterarischen und pädagogischen Fache

B. ju beforgen hatte; babei war er beffen Saus- und Tijchgenoffe.

1781 heirathete er die Tochter eines Mutterbruders, des Prediger hate in Bubed, welche ihm mehrere Kinder geboren hat, und als im 3. 1788 ber frangofische Monch Pernety, welcher an der öffentlichen Bibliothet in Berlin angestellt mar, aus Aberglauben plotlich feine Stelle aufgab, ernannte ber Ronig am 10. Januar 1784 ihn jum Bibliothefar, und gwar murbe biefe Ernennung bon bem Ronige felbst ihm munblich mitgetheilt. Das Bergnugen biefer Stelle ward burch bie Freude erhöht, ben erhabenen Mann bes Jahrhunderts in ber Rabe ju feben, und Worte theilnehmender Erfundigungen und ausführlicher Be-Tehrungen aus feinem Munde gu hören. Unterbeffen hatte B. ben um vier Jahre jungeren Bebite fennen gelernt, und nachdem fie gufammen mehrere Schriften veröffentlicht hatten, Die Berlinische Monatsichrift begonnen, welche in verschiedener Begiehung die Aufmertsamteit ber gebildeten und gelehrten Belt auf fich lentte. Rach bem Tobe Friedrich bes Großen und bes Staatsminifters b. Beblig befam unter ber neuen Regierung der Minifter v. Wollner, als Minifter bes geiftlichen Departements, auch die Direction ber Bibliothef und B. dadurch feine besonders gunftige Stellung, benn der Ion, welchen die Monatsichrift angeschlagen, pagte nicht gu ben Anfichten bes Bollner'ichen Kreifes; fie ward baber feit bem 3. 1792 außerhalb gebrudt, auch war 1791 Bebife von ber Rebaction gurudgetreten und B. alleiniger Rebacteur. Die Saltung feiner Beitschrift war auch die Urfache, warum er nicht Mitglied ber Afabemie wurde, woan ihn Graf Bergberg vorgeschlagen hatte: Wollner fagte ihm biefen Grund gang offen. Trobbem übertrug fich biefe ungunftige Stimmung nicht auf Die Geschäftsverhaltniffe der Bibliothet, fondern Wollner genehmigte alle Borfcblage, welche B. machte, um ber in ber Ordnung ac, ftart berabgekommenen Bibliothet aufzuhelfen. Es wurden Doublettenverfäufe angeordnet, neue Beamten angestellt, die Sammlung geordnet und burch werthvolle Anfaufe bereichert, und B. hatte die Genugthuung, daß Friedrich Wilhelm III. ihn bei feinem Regierungsantritt jum Dante bafur jum Mitgliede ber Atabemie ernannte. Geine Amtsthatigleit murbe nur burch fleine Reifen unterbrochen, theils in Dienftfachen, theils jur Erholung unternommen, jo jum Beifpiel eine Reife 1782 nach Schlefien, 1787 eine Reise mit bem Bantier Lewn burch Deutschland ze. Seine Schriften find : "Berlinifche Monatsschrift". Berausgegeben von B. und &. Bebife. 1783-1796. "Berlinifche Blätter". Berausgegeben von B. 1797-1798. "Rene Berlinische Monatsschrift". Herausgegeben von B. 1799-1811. "Platonis Dialogi IV." 1780. 2. Aufl. 1790 ac. (Bgl. Meufel, G. T. und bie bai. angef. Litteratur.) Relchner.

Bijus: Anna B., nahm in den Religionsfämpfen der Riederlande eifrig Bartei für die katholische Kirche. Ihre "Refereynen", Gedichte in der Art der

Rederister, erschienen 1528, 1548 und 1567; im letztgenannten Jahre von Hendrit Peppint, dem Franciscanerprovincial von Antwerpen, herausgegeben. Nach seinen Mittheilungen war A. B. Lehrerin zu Antwerpen gewesen und hatte etwa fünfzig Jahre lang gegen Luther gekämpst. Nähere Bestimmungen über ihre Lebensverhältnisse sind nicht mit Sicherheit zu geben. Martin.

Bilfinger: Georg Bernhard B., Philosoph und Staatsmann, geb. w Cannftatt in Burtemberg als ber Sohn eines Beiftlichen, 23. Januar 1698, † in Stuttgart 18. Febr. 1750. (Rach unverbürgter Ueberlieferung ift ber Name aus Bielfinger, bon einer in ber Familie, auch auf unfern B., bererbten Migbilbung ber Sand entstanden, in Birtlichfeit wol eber von einem Orte Bilfingen, etwa bem badifchen, abzuleiten. Bgl. Pilolfinga in Forfiemann's Namenbuch.) Borgebildet in ben Rlofterichulen Blaubeuren und Bebenhaufen, bezog B. 1709 die Universität Tubingen, wo er im theologischen Stift lange bedauert, nicht ein Drechsler geworden gu fein, bis die Mathematit, Leibnig und Wolff ihn feffeln. Rach ber Studienzeit verzichtete er auf Ehre und Glud in ber Beimath und ging nach Balle, mehrere Jahre bem Unterricht und Umgang Wolff's ju widmen, ber feinerfeits bem gut geschulten Theologen in feinen Rampfen mit ber Orthodoxie manches verdanfte. 1719 er hielt B. ein unbesoldetes Extraordinariat in Tubingen, aber die Theologen forgten bafür, bag feine philosophifchen Collegien leer blieben. Erft 1723 brachte ihn eine ordentliche Professur ber Mathematif und Moral am Collegium illustre, einer Staatsanftalt fur die Bildung des jungen Abels, in beffere Berhaltniffe. In biefer Tubinger Beit entftanben feine wichtigften philosophischen Schriften, zulegt die besonders geschätte: "Dilucidationes de Deo, anima humana, mundo et generalioribus rerum affectibus" (1725. Rene Anflagen 1740. 43. 46.). 3n biefen Schriften hat B. jum Merger Bolff's, ber ben bochften Berth auf Die Selbständigkeit feines Spftems legte und fruber von B. gefagt hatte: "er hat meine Sabe jederzeit fo erflaret, wie ich fie erflare, und fo geantwortet, wie ich wurde geantwortet haben", "die Conjusion gemacht und ift mit ber Philosophia Leibnitio-Wolffiana aufgezogen tommen" (Chr. Bolff's eigene Lebensbeichr. Berausg. v. Butte, G. 82. 142). In der That ift B. gleich fehr Leibnizianer und Wolffianer, val. Beller, Geich. b. beutich. Philof, feit Leibn. S. 283 ff. 294. Auf Bolff's Empfehlung berief ben jungen Profeffor mit 3 Landsleuten Beter ber Große, und Ratharina genehmigte, als ber Czar ftarb, bie Anftellung: im Berbft 1725 traf B. in Betersburg ein. Bier bilbeten mathematifche Arbeiten für die Atademie und Studien über Befeftigungstunft für die Regierung feine Sauptbeschäftigung. Gine bon ber Parifer Afademie gefronte Preisichrift aber Die Schwere brachte ausgebreiteten Ruf. Da erinnerte manl fich feiner auch in ber Beimath wieber, und die Regierung ruhte trot der Gegenwirkungen von neuerungsfeindlicher Seite nicht, bis B. 1731 eine theologische Profeffur und Superattenbeng bes Stifts in Tubingen annahm. In ber Beife feines Meifters Leibnig bon Bergen fromm, aber fo, wie er es nach bem Zeugnig feines Freundes, Bofprediger Tafinger, von aller Frommigfeit forberte, bag "ein Spftem, ein Bug in dem gangen Leben" war, ertlarte B., daß, wenn feine Philosophie ber Rirchenlehre entgegen ware, er fich nicht untersteben wurde, ein lirchliches Lehramt ju befleiben. Sein irenischer Sinn führte ihn bon ben Wirren ber Gegenwart gurud gu ben Batern ber Rirche (Romer, Rircht. Gefch. Burtemb. 2. Aufl. S. 415). Seinem Gutachten über bie mabrifche Brubergemeinbe verbantte, auf Detinger's Anregung, Bingenborf die Aufnahme in ben geiftlichen Stand burch Die würtemb. Rirchenbehörbe (ebendaf. 442). Doch wieder follte B. nicht lange bem ihm offenbar angemeffenften Beruf erhalten bleiben. Schon 1735 jog ibn Bergog Rarl Alexander, ber ben mit bem Festungsbau vertrauten Ingenieur

ichatte, auch feines wenig höfischen Freimuths fich freute, als Gebeimrath nach Stuttgart, wo er freilich immitten ber tollen hofwirthichaft fich balb gur Unthatigfeit verurtheilt fab. Um fo eingreifender und umfaffender ward fein Wirken, als nach bem plöglichen Tobe bes Bergogs (1737) ber Geheimrath als Bormunbichaftsbehörde "mit großer Rraft bie gange Regierung bes Landes führte, ein - wie Spittler urtheilt - verftandiges und mit Recht gerühmtes Regiment". B. war es, ber an bem ju jener Zeit tatholischen Sof die Ergiehung ber Pringen in Berlin unter Friedrichs Augen burchfette, im ofterreichischen Erbsolgefriege bie Reutralität bes Landchens gludlich mahrte. Alls Confiftorial-Brafident forgte er für ben Frieden innerhalb ber evangelischen Landestirche burch muftergultig weife Anordnungen in Betreff bes Bietismus (1743). 3m übrigen beschäftigte ibn, außer ber Wiffenschaft, die Leitung bes höheren Unterrichtswefens, Mitwirfung zu den Bauten des jungen Bergogs Rarl u. a. Unverheirathet, widmete er viel Liebe und Sorgfalt feinem Garten und Weinberg. Das Einzige, was ihm nicht ohne Grund nachgeredet wurde, war bie altwürtembergische Erbfunde ber Berwandten-Begunftigung. An außerer Anerkennung hatte es bem Gelehrten und Staatsmann feit feinem Aufenthalt in Rugland nie gefehlt; das hochste Lob fpenbete bem Tobten Friedrich ber Große, der nach einer Ueberlieferung in Bilfinger's Familie zu einem von deffen Reffen fagte: "Das war ein großer Mann, beffen Anbenten ich ftets berehre."

Tafinger, Leichenrede. Stuttg. (1750). (Prof. Abel) in Mofer's Patriot. Archiv. 1788. 9. 369 ff. Spittler, Berm. Schriften 13. 421 ff. G. Schwab im Morgenblatt 1830. Ar. 131 ff. J. Hartmann.

Bilgner: Joh. Ulrich v. B., Argt, den 1. Mai 1720 in Chur geb., in Bafel, Strafburg und Paris medicinisch gebilbet, trat 1741 als Militarargt in würtembergische, ein Jahr barauf in preugische Dienfte, machte die Feldzüge 1744 und 45 in Böhmen mit, wurde 1757 General-Chirurg ber preußischen Armee, erlangte 1761 ben medicinischen Doctorgrad in Salle, bei welcher Belegenheit er feine Cpoche machende Schrift "De membrorum amputatione rarissime administranda etc." veröffentlichte, wurde 1762 jum Leibargt ber Ronigin ernant, 1794 in den Abelftand erhoben und ftarb in Berlin den 6. (oder 9.) April 1796. - B. hat fich burch feine praktischen Leiftungen und burch feine litterarischen Arbeiten (val. bas Bergeichniß berfelben in Biogr, med., II. 257) hervorragende Berdienfte um die Chirurgie und um die Krieg&-Arzneitunde erworben: nachft ber oben genannten Schrift, welche ihm einen europäischen Ruf berichafft hat, find bon feinen Werfen namentlich: "Unweifung gur ausübenden Bundargneifunft in Feldlagarethen", Glog. 1763. 8., "Bratt. Anweifung für bie Bundarzte 2c." Thl. I. Berl. 1783. 8., "Chirurgifche Bahrnehmungen 2c." Berl. 1763. 8., "Med.-chir. Fragen, welche die Berlegung ber Birnichale betreffen ac." Berl. 1771. 8. und "Berfuche und Erfahrungen über die Faulfieber und Ruhren ze." Berl. 1782. 8. ju nennen. Mug. Birid.

Bilguer: Paul Rubolf v. B., hat sich in der Geschichte und Litteratur des Schachspieles einen hervorragenden Namen, sowol durch eigene praktische Leistungen als durch die Grundlegung des beveutendsten Schriftwerfes über jenes geistvolle Spiel erworden. Am 21. September 1815 zu Ludwigslust in Medlendurg geboren, wo sein Bater A. L. d. d. d. (nachmals Oberst und Commandant von Güstrow) als Hauptmann in Garnison stand, erhielt v. B. seine Erziehung in dem Pageninstitut zu Schwerin und zeichnete sich hier, unter Leitung des Obersten Schesser, vorzüglich in der Mathematik aus. Auf Begehren seiner Familie in den Militärdienst getreten, sühlte er sedoch immer lebhafter das Bedürsniß nach einer wissenschaftlichen Thätigkeit und ließ sich deshalb im Herbst

\*636 Bilharz.

1837 jum Befuche ber Kriegsafabemie nach Berlin tommanbiren. In Folg eines gunehmenden Bruftleibens fam er aber balb barauf um feinen Abidid ein und beschäftigte fich bann in Berlin ausschlieglich mit ber ichonen Litteratur und mit bem Schachspiel. B. entwidelte in diefem Spiele, welches er icon früher, vornehmlich burch ben 1846 verftorbenen Oberlehrer Ludwig Bledow (f. b.) naber tennen gelernt hatte, eine außerordentliche Starte ber Berechnung wie fie nur bon wenigen erreicht wird, ba er mit gludlichem Gedachtnig und umfaffender Renntnig der Schachlitteratur ein glanzendes praftifches Spiel und angleich ein hobes anglotisches Talent für die Behandlung der schwierigfin Schachprobleme vereinigte. Gleich Philibor und Labourdonnais leitete er gleich geitig mehrere Spiele, ohne auf bie Breter gu feben, und unterhielt baneben noch ein lebhaftes Gelprach mit ben Unwefenden. In theoretisch-litteranider Richtung führte v. B. junachft mit großer Sorgialt eine monographische Acheit über bas fogenannte "Zweifpringerfpiel im Rachzuge" aus, eine befondere In für die Eröffnung ober ben Anfang einer Schachpartie, welche fich ergibt, went ber Rachgiehenbe, nachbem beide Parteien im erften Ruge ihren Konigsbam zwei Schritte bewegt haben, auf den Angriff bes feindlichen Ronigefpringen im zweiten Buge feinen Damenspringer entwidelt und bann auf ben Bug befeindlichen Königsläufers nunmehr, ftatt das gewöhnlich bier folgenden gleichen Läuferzuges, fogleich ben Ronigsfpringer berausbringt, alfo im zweiten wie britten Buge beibe Springer in Thatigteit fest. Als dieje febr grundliche Arbeit ba den Schachfennern rasch Beifall gefunden, ging b. B. dann an die Planlegung eines größeren Wertes, welches das Gebick sammtlicher Anfangespiele, sodann auch der Endspiele gleichmäßig und umfaffend, unter fritischer Benutung bet gesammten, bis babin bestehenden Schachlitteratur, behandeln follte. Es gelong ihm jeboch leiber nicht, biefes Unternehmen, burch welches er fich, als Biel feines Strebens, ein unvergängliches Gebachtniß bei ber nachwelt ju fichern gebacht, bis gu Ende gu fuhren, ba feinen angeftrengten Arbeiten der Tob bereits am 16. September 1840 ein Biel feste. Gludlicher Beife ging Die Ausführung und Bollendung feines großen Werfes, womit fich junachft vorübergebend der ipater (1868) als Juftigrath in Berlin verftorbene Rarl Mapet beichäftigte, febr balb in die Sande ber geeignetsten schachlitterarischen Rraft, bes jest als taiferlich beuticher Gefandter in Ropenhagen thatigen hochverdienten Meifters Taffilo von Seubebrand und ber Lafa über. Diefer hat feinem Freunde b. B. ein bleibendes Dentmal dadurch gefett, daß er das große "Sandbuch bes Schachspiels, entworfen und angefangen bon Baul Rudolf bon Bilguer" in ben neueren Auflagen gang auf ben Ramen B. übertrug, fo daß biefe größte litterarifche Schopfung bes Schachipiels noch heute unter ben Schachfreunden furg als "ber Bilguer bezeichnet und angeführt wird. Außer einer Ginführung in die Grundlehren und einer Ueberficht über bie Geschichte und Litteratur bes Schach enthalt diefes Wert eine methobisch und tabellarisch geordnete Zusammenstellung von mehr als 3000, meift praftifch erprobten Anfangsfpielen neben einer taum minder großen Bahl von Rebenvarianten in Unmertungen, sowie über 2000 Endspielvarianten. Abgesehen von feiner überfichtlichen Bollftandigfeit bezeichnet bas Wert in ber theoretisch-litterarischen Fortbildung des edelften aller Spiele auch badurch einen entscheidenden Wendepunft, bag es bie borhandenen theoretischen wie praftischen Leiftungen und analytischen Spielentwicklungen in möglichft objectiver Beije mit ruhigem, unparteiischem Ginne bespricht und ebenjo furg wie bundig beurtheilt.

Bilharz: Theodor B., Dr. med., 1851—1862 Lehrer an der medicinischen Schule zu Kairo, einer der gründlichsten Kenner Aegyptens, † in Kairo 9. Mai 1862. "Er war", sagt Dr. Brehm in dem Refrolog desselben (Petermann, Mittheilungen 1862 S. 275), "in wiffenschaftlicher Sinsicht das bedeutendste Mitglied ber Expedition bes Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha", doch werden mehr seine personlichen als feine wissenschaftlichen Vorzüge hervorgehoben.

Bilhnber: Johann Christoph B., geb. den 5. November 1702 in Urach, mit Oetinger seit 1717 in den Klosterschulen Blaubeuren und Beben-hausen, seit 1722 im theologischen Stiste zu Tübingen, 1730 Diaconus in Winnenden, 1734 daselhst Stadtpsarrer, 1749 Special in Urach, den 2. Januar 1762 gestorben; gehört zu den Mitarbeitern bei der Herausgabe des "Würtembergischen Gesangduchs" von 1741, veröffentlichte (1744 und 1751) ein Predigtbuch ("Moses und die Propheten im Evangelium", "Das Evangelium von Jesu in Mose und den Propheten"), sowie 1730—33 in Gemeinschaft mit Joh. Jak. Moser einen "Evangelischen Liederschaft oder glossischen Texte gesammelt sind. Ob und welche Lieder etwa B. selbst gedichtet habe, bleibt fraglich. Sein Schwiegersohn war Prälat Griesinger, welcher 1791 das würtembergische Gesangbuch modernisirte und rationalisirte.

Saug's Lieberdichter bes murtemb. Gefangbuchs, 1788. P. Br.

Billau: Daniel Bolberich B. Geine Familie ftammt urfprunglich aus dem Deftinger Rirchfpiele Bulfau an ber Grenze von Sabeln, fein Bater mar Prebiger in Reuenfirchen Sietlandes Sabeln. Er felbft befuchte das Lyceum gu Otternborf, bas Gymnafium ju Luneburg, die Universität Jena, war barauf Rachmittagsprediger gu St. Pauli vor hamburg und wurde 1711 als Diaconus an bie Rirche in Banna, Sietlandes Sabeln, berufen, wo er ben 20. Mary 1716 ftarb (Rotermund "Gelehrtes Sannover" aus Müller's "Gelehrtem Sabeln"). B. hat fich um bie Geschichte feines Seimathlandchens Sabeln und ber mit ihm gufammenhangenden Gebiete, bes hamburgifchen Ants Ribebuttel (Curhafen) und des Landes Burften durch Auffuchen und Berarbeiten alter, jest meift verschollener Familien-Aufzeichnungen und chronitalischer Rachrichten verbient Bon 1720 bis 1828 war fein Bert: "Hadelerologia historica, b. i. hiftorifcher Bericht von bem Lande Sabeln" ac., welches ber Superintendent Langenbed nach Bilfau's Tobe 1720 in Samburg mit ber Bezeichnung "entworfen von D. B. B." berausgab, Die hauptfächlichfte Quelle fur Die Runde bom Lanbe Sabeln. Das lettere, gang ifolirte Gebiet ber Bergoge bon Gachien (Lanenburg), fowie das freiheitstolze Land Burften mit den nachbarlanden, war bis 1567 ber ftete Bantapfel zwifchen bem Saufe Lauenburg und ben Erzbifchofen bon Bremen, besonders im 15. und 16. Jahrhundert; diese Ereigniffe und bas Befühl ber Freiheit, die fich in erheblichen Reften ber mittelalterlichen faffifchen Berichtsverfaffung bis 1852, ja bis jest erhalten haben, liegen in ber Beit ber Reformation jene Aufzeichnungen entstehen, Die B., ber Cohn jenes Bauernlandes, leicht benuten tonnte. Gein Bert hat nach bem Beschmad jener Beit für die Beriode vor der Mitte bes 15. Jahrh, die üblichen fritiflofen Fabeleien, pon ba an aber bietet es bankenswerthe Nachrichten, speciell auch für die Gulturgeschichte jenes außersten Norbseeminfels beutschen Landes. Die altere Beit hat erst Lappenberg von jenen Tabeln (junachft in Spangenberg's "Neuem baterländischen Archiv" 1828 Thl. 2, bann auch besonders "lleber altere Geschichte und Rechte des Landes Sadeln") gefaubert, mahrend Spangenberg's ,,Corpus privileg. Hadel." faft gleichzeitig erschien, fpater auch ber Burgermeifter Goge in Otternborf vieles aufhellte. Billau's gesammte Nachrichten find bann in eine 1843 in Otterndorf erschienene "Chronif bes Landes Sabeln" aufgenommen.

Bill: Dr. Johann Georg B., Botaniter, geb. ben 25. April 1813 zu Wien, † am 30. August 1870 zu Grat. B. vollendete seine sämmtlichen Studien in Wien und wurde am 25. Rovember 1839 zum Doctor der Medicin

638 Billican.

promovirt. Bon 1840-1850 war B. ju Wien in verschiebenen Stellungen thatia: querft war er Brafticant an ber botanischen Abtheilung bes f. f. Doi-Raturalien-Cabinetes, bann befleibete er bie Stelle eines Affiftenten an ber Lehrfangel für Botanit, enblich wurde er Professor ber Raturgeschichte an ber f. f. therefianifchen Ritter-Atabemie. 1850 erhielt B. Die Stelle eines Profefiors ber Botanit (und bis 1863 auch ber Boologie) an ber technischen Sochichule (bem Johanneum) in Gras. In Diefer Stellung blieb B. bis gu feinem Tobe, lehrte aber von 1855 an Botanit auch an ber bortigen Univerfitat und war mahrend des Studienjahres 1869-70 Director bes Johanneums. B. mar ein ausgezeichneter Lehrer und fehr tüchtiger Gelehrter feines Faches, denn in Bien arbeitete er mit Endlicher, Fengel, Reiffet, Butterlit und Rotfchy, fo bag er fic gediegene ausgebreitete Renntniffe, namentlich in botanisch-inftematischer Richtung erwarb. Als Bill's Sauptwert ift fein "Grundrig ber Botanif fur Schulen" namhaft zu machen. Diefes Lehrbuch zeichnet fich burch Rlarheit und Bracifion im Ausbrude, fo wie burch Reichhaltigfeit bes gebotenen Materials aus, es ift ferner mit gablreichen, fchon ausgeführten Golgichnitten gegiert, welche B. felbit geichnete. Dem entsprechend murbe Bill's Grundrig auch an ben meiften Mittelichulen Defterreichs eingeführt und erlebte von 1854-1872 fünf Auflagen.

Jahresbericht ber technischen Sochschule in Grag 1869-70. G. 29.

Reichardt.

Billican: Theobald B., eigentlich Diebold Gerlach ober Gerlacher. Billicanus genannt nach feinem Geburtsort Billigheim unfern Landau in ber Pfalg, Gelehrter ber Reformationszeit, † in Marburg 8. Auguft 1554. 3n Beibelberg ftudirte er mit Melanchthon, Breng u. A., wurde mit bem erfteren 1512 Baccalaureus ber freien Runfte, las mit Beifall über Dialettit und Phofit, fpater burch Luther's Beibelberger Disputation 1518 gewonnen, auch über biblifche Bucher, bis die furpfälgische Regierung 1522 gegen die Reuerer einfdritt, was Brent und B. wegzugeben beranlagte. Rach furger reformirender Thatigfeit in Brent' Geburtsort Beil in Schwaben durch ben Drud ber ofterreichischen Regierung auf die fleine Reichsftadt vertrieben, wird B. von ber Stadt Rördlingen auf 10 Jahre als Brediger angestellt, wo er nun im Amt und Schriftstellerei eine fehr zweideutige Rolle fpielt: zwischen Buther und 3wingli bin- und berichwantt, ber alten Rirche fich auffallend wieber nabert, 1529 por ber Univerfitat Beidelberg und im October 1530 noch bemuthiger in Augsburg bor bem Carbinal Campeggi und bem babifchen Rangler Behus ein widerrufendes Befenntniß ablegt, darauf den Rirchendienft verläßt, um mit Beichoniquing jenes Wiberrufs ihn balb wieber angutreten - in alle bem eine ber haltlosesten Berfonlichkeiten ber unruhigen Beit. 1585 gog er mit Frau und Tochter nach Beibelberg, wurde, was er fchon fruber gewefen, Borftand einer Burfe, tonnte aber als verheirathet nicht in die Facultat der Artiften eintreten; später promovirte er als Licentiat beider Rechte und las stellvertretend in ber Juriftenfacultat. Aber auch biefe berweigerte ihm ben Gintritt, und als ber Rurfürft, beffen Maitreffe B. als Rechtsfreund nabe geftanden, ftarb. wurde er entlaffen und einige Monate auf ber Befte Dileburg gefangen gehalten. In Marburg fand er endlich, nachdem er vielleicht noch einmal in Rordlingen gewesen, als Projeffor ber Rechte, fpater ber Rhetorit und Geschichte, Rube, wenigstens bie Rube bes Grabes. Bon feinen meift fleinen Schriften fand nur ein "Epitome dialecticae" (1527. 30. 44) größere Berbreitung.

Bgl. für die Heidelberger Zeit: Haub, Gesch. d. Univ. H. I. Vierordt, Bad. Kirchengesch. I. und Stud. u. Krit. 1848 S. 493 f.; für Weil: Stälin, Wirt. Gesch. IV. 247; für die Nördlinger Jahre: Dolp, Gründl. Bericht von der Ref. d. Reichsst. Nördl. 1738. (Port auch ein Verz. der Schriften Villiean's.)

Haufdorff, Lebensbeschr. Laz. Spengler's 1747. S. 213 ff. Keim in den theol. Jahrbb. 1855, 2. Keim, schwäb. Ref.-Gesch. S. 212 ff.; für Marburg: Dilich, Urbs et Acad. Marpurg. ed. J. Caesar 1867. p. 104. (Strieder, Heff-Gelehrtengesch. citirt 2 Programme von Schöpperlin, De vita Bill. Nördl. 1767. 68, Medicus, Gesch. d. evang. Kirche in Baiern ein Leben Billican's von Weng in der Zeitschr. Das Kies 4. Heft, S. 39 ff.) J. Hartmann.

Billich: Anton Günther B., Chemiter, geb. in Friesland im Anfang des 17. Jahrhunderts, gräflich oldenburgischer Leibarzt, Schüler von Angelus Sala, schrieb "De natura spagyrices" 1623; "De vanitate medicinae chemiconermeticae ic. S. Poggendorff, Handwörterbuch; Biogr. medic. Oph.

Billid: Eberhard B., Carmeliter-Provinzial in Roln, geb. zu Billid bei Duffelborf, + 11. Jan. 1557. Sein Familienname mar Steinberger. Frithe trat er in den Carmeliter-Orden und ichon im 3. 1526 finden wir ihn als Prior des Kölner Carmeliter-Convents. Als folder hielt er im J. 1526 auf der Provincial-Synode die Synodal-Rede, in welcher fich eine schwache Reigung gur Bewilligung ber nöthigften Reformen tund gibt. Am - 18. November 1528 wurde er in der theologischen Facultät immatriculirt. Bald darauf wurde er in berfelben Facultät öffentlicher Professor. Mit Ed und andern Theologen betheiligte er sich 1540 an bem Religionsgespräch zu Worms. hier begann er im Auftrage des Runtius Morone eine Widerlegung der Augsburger Confession auszuarbeiten, fam damit aber nicht zu Ende. 3m 3. 1542 wurde er auf bem Provincial-Capitel zu Aachen zum Provincial feines Ordens für gang Deutschland gewählt. In biefer Zeit, in welcher ber Erzbifchof Bermann von Wied entichieden in reformatorischer Richtung vorzugehen begann, trat er neben dem Official Bernhard Georgii von Paderborn, dem Propfte Johann Gropper, dem Regens Beinrich Bufcher von Tongern, bem Bfarrer Dietrich Sate und bem Beibbifchof Johann Ropelius an die Spihe der conservativen, antiresormatorischen Bewegung unter der Kölner Geiftlichkeit und ben Mitgliedern der Universität. Er war ber Berfasser ber 1543 beröffentlichten Streitschrift: "Judicium deputatorum universitatis et secundarii cleri Coloniensis de vocatione et doctrina Martini Buceri ad Bonnam". In Diefer Schrift bewährte er fich als einen gewandten und dlagfertigen Bolemiter. Für bie Folge trat er in ben Streitigfeiten gwifchen bem Erzbischof hermann und ben Freunden ber alten Richtung immer in ben Borbergrund, wenn es galt, burch eine Streitschrift die Grundfage ber Rolner Reformatoren zu befämpfen. Er war es hauptfächlich, der von der Kanzel in popularen Predigten den großen haufen in seiner Anhänglichkeit an das alte Kirchenthum beftartte und ber bem jungen Jesuitenorden feinen Gingug in die Stadt Koln ermöglichte. Der Coadjutor Abolf von Schauenburg, ber in bem vollständigen Siege des alten Rirchenwefens die Rronung feiner ehrgeizigen Abfichten erkannte, verftand es, die Kräfte an fich beranguzieben, welche in bem Kampje gegen die Reuerer von burchschlagender Wirksamkeit zu fein verfprachen. Bu biefen gehörte bor allen ber Carmeliter-Provincial. Aus feiner Weber floß die gegen die Bestrebungen Bermanns gerichtete Streitschrift: "Judicium universitatis et cleri Coloniensis adversus calumnias Philippi Melanthonis, Martini Buceri etc.", 1545. In bemielben Jahr ließ er bei Caspar Gennep eine Bertheidigung biefes bon Bucer und Melanchthon fo beftig angegriffenen Butachtens bruden. Bom Rathe erhielt er für biefe Arbeit ein Rerb Bein. Um Schluffe Diefer defensio ftellte er einen zweiten Band in Ausficht, in welchem er alle die Puncte ju behandeln versprach, die in dem erften Bande wegen allzugroßer Gile hatten übergangen werden muffen. In berfelben Sache ließ er gegen eine an allen Rirchthuren angeschlagene Satire eine scharfe Entgegnung in fiebenzig Bersen ankleben. In dem heißen Kampfe zwischen der alten und neuen

640 Billing.

Richtung wurde er vom Coadjutor, ber Universität und bem Clerus viel gu biplomatifchen Sendungen an ben Raifer, auf Reichstage und Religionsgefprache verwandt: alle Rrafte bot er auf, um hermanns Abfebung gu bewirfen. Seinem Ginfluffe hauptfächlich ift die Conversion Theobald Thamer's auguschreiben. Auf bem Religionsgespräch ju Regensburg fag er als Colloquent neben bem Spanier Malvenda und bem Theologen Johannes Cochlaus. In ben 3. 1545 und 1546 gab er fich große Mube um die Ginfuhrung einer neuen Inquifition, bie fich als gefügiges Ruftzeug bes romifchen Geiftes bewähren follte. Gein Girflug in Roln ftieg noch, als Abolf nach hermanns Entfegung ben ergbischöflichen Stuhl bestieg. Bei ber Synobe bes Jahres 1549 fpielte er eine wichtige Rolle; er leitete die Berhandlungen wegen Reform der Univerfitat. Mis Ergbifchof Abolf 1551 fich jum Concil nach Trient begab, hatte er ben B. als theologischen Beirath jur Geite. In einem aus Trient an ben Rolner Brior Bater Cafpar Doroler geschriebenem Briefe rubmt er Die Gemiffenhaftigfeit und ben Fleiß ber Concils-Bater in Untersuchung und Prufung ber Streitpuntte. 3meimal predigte er bor ben versammelten Mitgliedern bes Concils. 3m Jahre 1556 betrieb er mit brennenbem Gifer ben Proceg gegen ben als Sacramentirer verfchrieenen Projeffor Juftus Belfins. In Anertennung feiner Berbienfte um bie Erhaltung des alten firchlichen Buftandes in der Rolner Dioceje beftimmte ibn Erzbiichof Abolf zu feinem Generalvicar in pontificalibus und Bapit Baul IV. befignirte ibn jum Bijchof von Chrene. Che er aber conjectirt murbe, ftarb er. Seine Rubeftatte fand er bei ben Carmelitern. 3m 3. 1547 hatte er ben Umgang in Diesem Rlofter mit Darftellungen aus bem neuen Testamente fchmuden laffen. "Es waren bieg foftliche Gemalbe. Barthel Brun bon St. Alban ift ber erfte Meifter gewesen, nach ihm feine Gobne, Die es vollendet haben. Der Provincial Cberhard hat unter jedes Gemalbe bie Carmina gemacht, und ber erfte Buchstabe an jeder Tafel ift roth, und wenn die allerersten Lettern an allen Tafeln zu einander geftellt werden, fo bilben fie feinen Ramen und Titel. Er hat bon bielen Rur- und Gurften, Bifchofen, Bralaten, Grafen, Rittern, Doctoren. Burgern viele Tajeln geschentt befommen. Diefer Provincial hat auch ein toftbares filbernes Marienbild in fein Rlofter gegeben, welches er bon golbenen Potalen und filbernem Gefchirre, mas ihm von Fürften und herren geschenft worben, gemacht hat." Bon Billid's Schriften find außer ben beiben ichon genannten noch zu nennen: "Epiftel Eberhardi Billiki Carmeliten ju Roln", 1546; "Oratio habita die festo circumcisionis domini in concilio oecumenico Tridentino", 1552. 1557; "De ratione summovendi praesentis temporis dissidia", 1557; "De dissidiis ecclesiae componendis", 1559. Bu einer Gefchichte ber Stadt Roln hatte er im Berein mit Johann Belmann vieles Material gefammelt. In Danufcript hinterließ er eine Geschichte bes Trienter Concils bis auf feine Beit; biefes Manufcript ift berloren gegangen. Gin Band handschriftlicher Bredigten, Spnodalreden und anderer fleiner Schriften von ihm ift bor einigen Jahren öffentlich verlauft worden. Calliding Loos bezeichnet ben B. als einen flugen, humanen Mann, Allen ehrwürdig burch Sittenreinheit und Bieberfeit; Melanchthon bagegen fagt von ibm, daß er dem Bein und ber Liebe ergeben gemefen fei.

Harheim, Bibl. Col., Meshovius. Biel Handschriftliches. Ennen. Billing: Sigismund B., geb. zu Colmar 21. September 1742, † 25. Decbr. 1796. Er entstammte einer schwedischen Familie, welche sich um die Zeit des dreißigjährigen Krieges im Elsaß ansiedelte; studirte zu Tübingen Theologie. Seine Liebe zu den Studien und zur Dichtfunst verbanden ihn in lebenslänglicher Freundschaft mit Pseffel. Im vierundzwanzigsten Jahre tehrte er in seine Vaterstadt zurück, wo er erst Conrector, dann 1772 Rector des dortigen Chmnasiums wurde. Im J. 1789 zum Psarrer ebendaselbst gewählt, entging

nur durch sein taktvolles Benehmen der allgemeinen Aechtung, welche seine ollegen und namentlich auch die katholischen Priester im J. 1793 betrossente. Gleichwol legte er seine Stelle nieder, wurde Bibliothekar an der Bibliothek ner Baterstadt, beauftragt, die reichen Schähe der dahingekommenen Kloskerbliotheken zu ordnen. Als Schriftsteller war er sehr thätig. In den Jahren 176—1777 gab er die "Patriotischen Elsässer" heraus, serner: "Geschichte und eschreibung des Elsasses und seiner Bewohner von den älkesten dis in die neuesten iten", 1782, sowie, um den Gottesdienst seiner Baterstadt zu heben, ein Gengbuch unter dem Titel: "Colmarisches verbesserts Gesangbuch mit einem ihange von Gebeten", 1781. Als Manuscript hinterließ er: eine "Kleine Chronit n Kolmar", eine "Rühlhauser Chronit" und endlich eine "Histoire de la formation à Colmar".

Billroth: Johann Guftab Friedrich B., Theologe und Philosoph, b. ju Lübed 11. Febr. 1808, † 28. Marg 1836. Geine Borbilbung erhielt auf dem Gymnasium feiner Baterstadt, von wo er schon 1825 als primus anium zur Universität entlaffen werden fonnte, und ftudirte bann gu Leipzig, besonders Reil, Wachsmuth und Richter ihn sesselten und letterer ihm die chtung auf die Philosophie gab. 1830 habilitirte er fich, mußte aber ju feinem tterhalt vielen Unterricht daneben geben. Daraus erwuchs 1882 feine lateinische untar für bie oberen Rlaffen gelehrter Schulen, in welcher er fich bemubte, ein gitem ber funtattijchen Gefehe aus dem Wefen ber Sprache felbft zu entwickeln. ie gunftige Aufnahme, welche er damit fand, veranlagte ihn 1834 gur Ab-fung seiner lateinischen Schulgrammatik, 1837, und von Fr. Ellendt 1847 neu rausgegeben. Aus feiner Leipziger Zeit ftammen ferner "Beitrage gur wiffenaftlichen Kritit der herrschenden Theologie", 1831, und die Differtation: "De iselmi Cant. prologio et monologio", 1832; in den mit K. Fr. Becter 1831 rausgegebenen Choralen aus dem 16. und 17. Jahrhundert bethätigte er eine undliche musikalische Bildung. Auch auf dem Gebiete der Theologie erregte burch feinen Commentar jum Korintherbrief (1833) Auffeben, und bies gab Commer 1834 Anlag zu feiner Berufung an Die philosophifche Facultat gu ille. Hier blieben Männer wie Tholuck nicht ohne Ginfluß auf seine theologische dtung. Aber icon nachdem er zwei Cemefter gelesen hatte, fette eine Comindht, beren Keim man früher bem scheinbar fraftigen Mann nicht anfah, feiner hoffnungsreichen Thatigfeit ein Enbe. Berbeirathet war er mit ber jungften ichter des Buchhändlers Bogel, die ihm mit der einzigen Tochter inzwischen igst im Tobe gefolgt ift. — Seine hauptfächlichste wissenschaftliche hinterjenichaft aber find die Borlefungen über Religionsphilosophie, welche sein Nachger 3. E. Erdmann 1837 und in 2. Auflage 1847 herausgab und die in iten Rreifen bei Bertretern verschiedener Richtungen wegen ihrer Rlarheit, Schärfe b Beftimmtheit die befte Aufnahme fanden. Gie geben von religionsphilobifchen Gebanten aus, welche zuerft Chr. S. Weiße ausgesprochen hat, ent-Iten eine icharfe Polemit gegen das. Grundprincip der Begel'ichen Philosophie b zeigen ben Widerspruch diefes Spitems mit bem Chriftenthum auf.

A. Richter.
Bilov: Bartholomäus B., auch Bylov, Schulmann und Dichter, geb.
Sept. 1573 zu Stendal, wo sein Bater Stephan Diasonus an der Petriche war. Er war ein poetischer Landstreicher, der zuleht im Elend verkam.
Schüler besuchte er 1590 die Schule zu Freiberg in Sachsen, wurde am. Octob. 1594 Baccasaureus der Philosophie in Franksurt a. d. O., erhielt Prag am 13. Aug. 1596 von Georg Carolides v. Carlsperg den Dichterkranz, Padua am 13. Deckr. 1600 von Ferrandus de Amatis die Comitiv (gedruckt Magdeburg 1611), war 1603 Rector zu Wehlau in Litthauen, 1604 als wagem, deutsiche Vicarappie. II.

folder in Infterburg. 1611 nennt er fich felbst veteris Marchiae historicum 1612 fam er als Rector nach Schmalfalben, wurde aber im felben 3abr en laffen. 1613 und 1614 erscheint er in Erfurt, in beffen Rabe er im tieffen Elend geftorben fein foll. Fr. Taubmann griff ihn in feiner Dissertatio de lingua latina an, weil er fich bom Ertheilen bes Dichterfranges nahrte, ben a auf feinen Fahrten für einen Schredenberger verfaufte (f. Taubmann's ungebrudten Brief vom 22. Sept. 1603 an Ch. Diftelmeger in ber Dresbner Sand fchrift C. 65, Brief Rr. 58). Doch nennt ihn Taubmann in feinem an ba Rath Magnus Rolbe gerichteten Brief vom 16. Mai 1606 (f. feine Dissert, de ling, lat. Ausgabe von 1606, p. 111 ff.) feinen und Georg Reimann's gemeinichaftlichen Freund. Bilov's Streit mit Conrad Rittershaufen veranlagte biefen jur herausgabe feiner "Spongia", welche juerft ju Rurnberg, bann ju Gtant furt a. d. D. o. 3. vermehrt mit Beter Werner's Gedicht Ad B. Bilovium Com putativ. carmen in Clariss. viros Rittershusium et Taubmannum flagitanten erschien. Elias Butsch trat unter bem Ramen Amandus Rosacius als Ritter hausen's Bertheibiger auf (f. Placeius, De scriptt, pseudonym., p. 544). Unter Bilov's Gebichten find feine "Epigrammata" in 57 (wol nicht 58) Buchern, welche ftudweise in ber Beit gwifchen 1596 und 1614 an berichiebenen Orten gebrudt wurden, hervorzuheben. Raberes über ihn, beffen auch in Gudii Epistolae, Hat Com, 1714, p. 210 und in Clarorum virorum epistolae ad Goldast., Fcf. # Spir. 1688, p. 116 gebacht ift und beffen Bild ber Satire in Caspar Banbi Opuscula varia, Hanov. 1612, p. 291 ss. (vgl. p. 313 und 340) zu Grunde liegt, enthalten Rufter's Marchia literata, spec. XIX. Berol. 1757, vgl. XII. p. 9 Ann.; Strieder's Beffifche Gelehrtengefch. Bb. I. S. 426 f.; F. A. Ebert's Collectaneen in der Dresdner Sandichrift R. 183, Bl. 116f.

Schnorr b. Carolsield. Bilow: Rill Ferdinand b. B., geb. 25. Febr. 1800 auf feinem vaterlichen Bute Brifchow im Rreife Grimmen in Neuvorpommern, wahlte bie militarifche Laufbahn und trat in bas 6. preugische Ruraffierregiment gu Branden burg a. d. S. ein. Später übernahm er Grifchow und ftarb bafelbft 1846. Er nahm in feinem Kreife eine angesehene Stellung ein, war Kreisdeputirter und Abgeordneter jum Provinziallandtage, indeß hat ihm fein Wert: "Gefchichtliche Entwickelung ber Abgabenverhaltniffe in Bommern und Rugen feit Ginfubrung des Chriftenthums bis auf die neueste Zeit", Greifswald 1843, 8°, eine Be deutung auch für spätere Zukunft gegeben. Daffelbe ift eine auf eingebenden Quellenftudien beruhenbe, fehr brauchbare Arbeit über einen Gegenftand, ber bisher in Pommern noch feine Bearbeitung gefunden hatte. Es legt bie Ent ftehung und Entwidelung ber firchlichen und weltlichen Abgaben, ber Danverhaltniffe und der Rriegsleiftungen für alle Stande der Proving bis jur geit Bergog Bogislaus X. hiftorifch bar. An ber Beröffentlichung des zweiten Theile, welcher den Berfall ber alten Rriegseinrichtung und beffen finanzielle Folgen, ben Entwidlungsgang ber außerorbentlichen Steuern und bie Ausbildung ber fpateren Grundsteuerverfaffung enthalten follte, wurde B. durch feinen ploglichen Tod verhindert. b. Bilow.

Bind: Jakob B., Maler und Kupferstecher, geb. zu Köln Ende des 15. oder Beginn des 16. Jahrhunderts, lernte wahrscheinlich unter Albrecht Dürer zu Rürnberg, nach dem, sowie nach den beiden Brüdern Beham, er eine Anzahl Kupferstiche copirte. Er scheint um 1525—1529 in den Niederlanden verweist zu haben, indem er im Jahre 1525 das Bildniß des sich daselbst aufhaltenden Christian II. von Dänemart und seiner Gemahlin Elisabeth und 1529 das des Brüsseler Landschaftsmalers Lucas Gassel in Kupser brachte. Auch das Portukt welches Reineix B. H. 1525 bezeichnet ist, scheint der Form des Bornamens

nach in Rieberland entstanden. Sandrart läßt ihn auch Italien besuchen und gibt fogar an, Marcanton habe verschiedene Platten von ihm ftechen laffen und Dann unter feinem eigenen namen herausgegeben. Das lettere ericheint gang unglaublich; die Thatfache von Bind's italienischem Aufenthalte ift indeffen nicht unmöglich. Er hat ben Rindermord von Marcanton (Bartich 20) und im Jahre 1530 die Stiche, welche J. Caraglio nach Roffo de' Roffi's mythologischen Bottheiten ausgeführt hatte, copirt, mag fich bemnach zu jener Beit in Italien anigehalten haben. Man glaubte jogar, bag er um 1559 noch einmal bort anwefend war; allein die Radirung, die dazu den Anlag gab, rührt nicht von ihm Bor dem Jahre 1544 bereits befand er fich in den Dienften des Ronigs Chriftian III. bon Danemart und war bon biefem an feinen Schwager Albrecht bon Preugen auf beffen Bitte gefandt worden. 1546 und 1547 brang ber Ronig auf bie Wiederfunit Bind's. Albrecht aber behielt ihn immer noch in Roniasbera jurud und beauftragte ibn, Beichnungen für das Grabmal feiner Gemablin anaufertigen. Erft im Frühjahr 1548 erschien B. wieder in Ropenhagen und bealeitete bann bie Bringeffin Anna von Danemart nach Dregben, wo fie am 7. October 1548 mit Bergog August, fpaterem Rurfurften, vermählt murbe. Bon da reifte er auf Bitten des Bergogs Albrecht von Preugen nach den Riederlanden, um bas Grabmal ausführen zu laffen, blieb aber jum Berbruf bes Ronigs langer, als ber Urlaub von 4 Wochen gestattete. Roch im October 1549 verweilte er in Antwerpen; im Mai 1550 dagegen befand er fich wieder in Danemart. Die Bitte Albrechts, ihm ben Maler gur Ueberbringung bes Monumentes nach Ronigsberg jur Berfügung ju ftellen, ichlug ber Ronig ab, ließ ihn aber endlich im Juli 1551 ganglich in Albrecht's Dienfte übergeben. B. reifte wieder nach Rieberland, wo er zugleich auch im Auftrage Chriftians ein Epitaph für Friedrich I. bestellte. Roch am 20. August 1552 war B. nicht in Königsberg eingetroffen, wird aber balb barauf bort ericbienen fein. In einem Schreiben bes Bergogs an ben Ronig, bom 26. Aug. 1569, wird gefagt, bag ber Rünftler noch nicht lange vorber geftorben fei. B. war, im Ginne jo vieler Rünftler feiner Beit, in mannigfacher Beife thatig. Er malte, ftach, zeichnete fur ben Bolgichnitt, entwarf Borlagen fur plaftifche Arbeiten (Grabbentmäler), mobellirte Mebaillonbildniffe und verftand fich auf ben Festungsbau. Um befannteften ift er burch feine Rubferftiche geworben, welche ein aus I. C und B gufammengefettes Monogramm (Jacobus Binck Coloniensis) tragen; biefelben gehören zu ben feinften Arbeiten biefer Art und befunden teinen unbedeutenden Schonheitsfinn. Rach bem Jahre 1530 burfte er wol taum mehr viel gestochen haben, indem fpatere Jahresgahlen nicht mehr nachweisbar find. Wahricheinlich hangt dies mit feiner Beichaftigung am banifchen Soje gufammen; boch wiffen wir noch, bag er ein Bilbnig Chriftians III. in eine filberne Platte gegraben hatte, von ber aber teine Abdrude genommen worden zu fein icheinen. Die bon B. gemalten Bildniffe bon Chriftian III. und feiner Gemahlin Dorothea werden noch im fonigl. Mufeum au Ropenhagen aufbewahrt; das nach feinen Zeichnungen von einem Rieberlander ausgeführte Maufoleum Ronig Friedrichs I. befindet fich in ber Domfirche gu Schleswig. 20. Schmidt.

Binder: Christoph B., würtembergischer Theolog, geb. 1519 in Größingen bei Rürtingen. Rachdem er eine Reihe Diaconate und Pastorate bekleibet, wirkte er von 1565 an über 30 Jahre lang als Abt des Klosters Adelberg d. h. als Borsteher der dortigen Klosterschule für künstige Geistliche. Vielsach aber wurde er in Religionsangelegenheiten verschickt; so unter Anderm mit Jakob Andreä in Sachen des Striegel'schen Spnergismus nach Jena und Weimar im Jahre 1562. (Das Rähere über diese vergebliche Mission siehe in dem Artikel Striegel in Herzog's theol. Enchslopädie, Bd. XV. S. 180.) Im Jahre 1571

war er mit Andrea in Mömpelgard, um die dortige Kirche zu visitiren; we Wirtung war, daß der Prediger Toussant, der unter Ulrich für das resormin Bekenntniß derselben Duldung erlangt hatte, nunmehr entlassen und daß damals dem Hause Würtemberg gehörige Ländchen lutherisch gemacht wurde. Im Jahre 1577 war B. einer der Unterzeichner der Concordiensormel. Bom Reichtage zu Regensburg, wohin er 1594 mit Eberhard Bidembach gegangen war, kehrte er kränkelnd zurück und lebte noch in Abelberg dis zum 31. Oct. 1596. Litterarisches hat er nichts hinterlassen.

Fischlin, Memoria theologorum etc. Pars I. Würtemberg. Palmer. Binder: Georg B. aus Zürich, beutscher Dramatifer, auch Uebersche zweier Tractate Zwingli's (1525). Schüler seines Landsmannes Joachim Badianis 1517 und 1518 in Wien. Ließ als Schulmeister in Zürich Stücke von Teren und Aristophanes in der Ursprache aufführen. Seine sreie Uebersehung de "Acolastus" (der verlorne Sohn) von Gnapheus (1535) hatte eine bedeutende Radwirtung. Wickram's "Verlorner Sohn" ist dadurch angeregt (1540). Schmelt bearbeitete Binder's Stück 1545. Die Eigenthümlichkeiten der Form (in knück bewegten Stellen Halbverse zu zwei Hebungen) wurden bis ins 17. Jahrhunden hinein vielsach nachgeahmt. — Weller, Bolkstheater der Schweiz, S. 136—145

Binder: Georg Paul B., Superintenbent ber ebangelischen Landestinde Siebenburgens, geb. 22. Juli 1784, † 12. Juni 1867, ein Sohn Man Binber's, damals Lehrers am evangelischen Chmnafium in Schäfburg (im Sachioland in Siebenburgen). Rach guter Borbereitung am Ghmnafium bafelbft und am unitarifchen Collegium in Rlaufenburg - in wehmuthiger Erinnerung in ben Freundesfreis ungarischer Jünglinge, die fich bort ben vorragenden dentichen Studiengenoffen anschloffen, tlagte er fpater, "wie bie Morgenrothe bes 3abr hunderts für humanitat und Chriftenthum einen schönern Tag weiffagte, als die Mittagshöhe beffelben ihn wirklich gebracht hat" — bezog er im Sommerjemenn 1804 die Universität Tübingen, wo er bis Juni 1807 theologischen, philologischen und geschichtlichen Studien oblag. Am 25. Juli 1808 als Lehrer am Enmnafinn feiner Baterftadt angestellt, wurde er 1822 beffen Rector und ichuf bie Schule mit fleinen fast unscheinbaren materiellen Mitteln, burch die Macht feiner wiffen ichaftlichen Bilbung, feiner pabagogifchen Ginficht und feiner felbitverlaugnenben Pflichttreue zu einer Unftalt um, die mit den beften ber fachfischen Ration metteifernd um die Palme ringen tonnte. Die begeifterte Pflege ber fiebenbürgifcon und insbesondere ber fachfischen Geschichte, beren Ergebniffe im Sturm und Drang ber Folgezeit bas Rechts- und Gelbitbewußtsein ber fachfischen Ration fo lautemb nahrten und fraftigten, ift mit eine Frucht feiner ftillen Arbeit. Bom Rectoral bes Schäßburger Gymnafiums wurde B. 1831 burch Bahl ber Gemeinde jut Pfarre in Schaas, von hier 1840 nach Reisd berufen. Rach bem Tobe 30h. Bergleiter's (f. d.) mahlte ihn 1843 die Marttgemeinde Birthalm gum Pfarmt und am 28. Dec. beff. Jahres bie geiftliche Synobe jum Superintenbenten. Mls folcher hat er ben Revolutionsfturm bes Jahres 1848 und 1849, ber fein Bolt und feine Rirche fo fchwer heimsuchte, treulich mitbeftanden. 3m Mai bes erftgenannten Jahres ward er bon ber fachfischen Rationsuniverfitat ber gewählten Bertretung ber Sachien) jur Bahrung ber burch bie Union Siebenübrgens mit Ungarn bedrohten Lebensintereffen ber Ration an ber Spige einer Deputation an das taiferliche Hoflager entfendet, und war fpater ju benfelben 3wecken bei bem ungarischen Ministerium in Best thatig. Dit bem wieber tehrenden Frieden begann die neue mubevolle Arbeit, auf dem Trummerfelde, welches bas Jahr 1848 im fiebenburgifchen Rechts- und Berjaffungsleben gurudlick und die rafch einbrechende Periode des Absolutismus vergrößerte, auch für die Riche

wieder ein Saus ber Ordnung und ber Sicherheit herzustellen. Bis babin hatte Die evangelische Pfarrgeistlichkeit gesehlich ben Naturalzehent bezogen; 1848 war er thatfachlich aufgehoben worden, ein Erfat fehlte. Behufe Ordnung biefer Angelegenheit hielt fich B. wiederholt Monate lang in Wien auf; feinen lichtvollen Dentschriften (die wichtigften find abgedrudt in Teutsch, Behntrecht der evangelischen Landeskirche A. C. in Siebenbürgen, Schäßburg 1858) und mündlichen Auseinandersehungen an hoher und höchster Stelle dankt es die evangelische Landesfirche weientlich mit, daß endlich bort die gefetlich und rechtsgeschichtlich unwiderlegliche Anficht: jener Zehent fei eine Grundlaft, nicht eine Rirchensteuer, bemnach aus Landesmitteln zu entschädigen, auch für fie im faiferl. Batent bom 15. Sept. 1858 jum Siege fam. - Bis jum Jahre 1848 ftand bie Berfaffung und Berwaltung ber evangelischen Landestirche im innigften Busammenhange mit ber politischen Berfassung ber sächfischen Nation. Go nahmen 3. B. Die (gemahlten) Beamten ber Gemeinde, ber Kreisbehörbe, die Rationsuniberfität Theil am Rirchenregimente; bie evangelischen Mitalieber bes (vom Landtag gewählten) Suberniums hatten Git und Stimme im Oberconfiftorium. Run hob ber Abfolutismus bie Berfaffung bes Landes und ber fachfifchen Ration thatfachlich auf; an die Stelle der heimischen Municipalverwaltung trat eine landesfürftliche mit oft fremben nichtebangelischen Beamten; ber Rirche fehlte in ihren Behörben und Bertretungen ploglich bas verfaffungsmäßige weltliche Element. Go murbe es nothwendig, auf dem festen Grund ber alten fiebenburgifchen Religionargefele. Die jeder Kirche bas volle Selbstbestimmungsrecht gewährleisten, einen neuen firchlichen Berfaffungsbau aufguführen, der diefen den Bechfeln und Sprüngen einer unberechenbaren Gestaltung ber politischen Berhaltniffe entrude und bie Rirche fich felbst gurudgebe. - In biefem Zusammenhange machte ichon 1850 und wiederholt 1851 bas Oberconfiftorium ben Entwurf zu einer neuen Beriaffung ber evangelischen Landestirche. Ein Princip berfelben mar die Berlegung des Superintendentialfiges von Birthalm nach hermannftadt, bem Gig ber Obertirchenbehörbe, an beren Spike fortan ber Superintenbent fteben und jugleich bie entrenten Geschäfte leiten folle. Bu bem Behufe aber war, sowie gur bringend nothwendigen Förderung anderer firchlicher und Schulzwede, für die evangelische Rirche eine Dotation aus öffentlichen Mitteln erforberlich, welche bie römischtatholijche Kirche bezüglich bes Karlsburger Bisthums gesetlich schon im Jahre 1751 erhalten hatte: Die Berhandlungen hierüber führte im Auftrage ber Oberfirchenbehörde in wefentlichen Momenten Superintendent B. Durch wiederholte Mudienzen bei dem Raifer, in fast ununterbrochenem perfonlichen und schriftlichen Bertehr mit bem Minifterium forberte er bie Sache, in beren gerechter Erlebigung er eine Lebensbedingung ber Rirche erfannte, mit ber vollen Macht jenes fittlichen Ernftes, ber ihm in fo hobem Mage eigen mar. Aus biefen Berhandlungen awischen Rirche und Staat ift bie gegenwärtige Berfaffung ber evangelischen Landestirche A. G. in Siebenburgen hervorgegangen; mit allerh. Entichliegung bom 19. Febr. 1861 bewilligte ber Raifer biergu aus bem Staatsichat eine jahrliche Dotation von 16,000 Gulben. Rach ben Bestimmungen jener Berfaffung geben fammtliche Bertretungen und Behörden der Kirche aus ber freien Mahl berfelben hervor; an ihrer Spite fteht bas Landesconfiftorium mit fieben geiftlichen und fieben weltlichen Mitgliedern; fein Amtsfit ift Bermannftadt, ben Borfit führt ber Superintendent, beffen Amt von ber Pfarrftelle in Birthalm losgelöft ift. Gin großer Theil bes Berbienftes für biefe bebeutungsvolle Reugestaltung gehört B., seiner Renntnig bes Rirchenrechts, feinem Berftanbnig ber Beit und beffen was ber Rirche insbefondere Roth thue, feiner felbitlofen Singabe an die Sache. Mit benfelben Mitteln erwirtte er, wenn auch junächft nur für die evangelisch-fächfischen Symnafien, im Jahre 1852 die Flüffigmachung

ber fachfischen Rationalbotation. Die Rationsuniverfität hatte nämlich mit Be fcblug bom 22. Auguft 1850 jur Erhaltung bes fachfifchen Schulwefens aus ben Mitteln bes nationalvermögens einen jahrlichen Betrag von 50,000 Gulben D. 2B. gewidmet; Die Widmungsurfunde hatte bereits im Auguft 1851 in einer für die Nation höchft ehrenvollen Beife die taiferliche Beftatigung erhalten, aber bureaufratischer Uebergriff ber neuen fremden Lanbesverwaltung hinderte bie Berwirflichung ber Widmung, fo bag ben neuorganifirten Chmnafien aus Dangel an Mitteln die Auflösung brobte. Auf die ernfte Borftellung Binber's verhalf ber Unterrichtsminifter Thun wohlwollend bem Recht ber beutschen Schulen gur Geltung. 68 war nicht eine leere nichtige Form, als die evangelische Schule und Riche im Jahre 1858 bas fünfzigjährige Dienst-Jubilaum ihres Superintenbenten voll Erhebung feierten. Dantbar empfing es die gefammte Rirche, als ihm bie Universität Jena gu jener Feier bas theologische Doctorbiplom honoris causa fandte, ein Zeichen, daß die beutsche Wiffenschaft an ber Entwidelung, an Freud und Leid der fernen Bollsgenoffen Theil nehme! In der Landestirchenverfammlung des Jahres 1862 (ber 11.) wirtte B. ale Borfiger mit, daß die Berfaffung burch bie Beftimmungen über die Prufung und Anftellung ber Canbibaten ber Theologie und des Lehramtes, fowie über die Wahl ber Pfarrer ergangt murbe. Darauf nahm er im Jahre 1863 und 1864 als Regalift (von ber Krone berufen) Theil an den Arbeiten bes fiebenburgifchen Landtags und wurde, als biefer die Beichidung des Reichsraths beichloffen hatte, vom Raifer jum lebenstänglichen Mitgliebe bes herrenhaufes ernannt. Doch hat er an ben Sigungen beffelben nie Theil genommen, wiewol er in einem einheitlichen verfaffungsmäßigen Defterreich allein die zeitgemäße Rechts- und Gulturentwidelung ber Monarchie für möglich und namentlich die Bolferminoritäten ber einzelnen gander, insbefondere auch die Sachfen in Siebenburgen nur in jenem Berbande gegen entnationalifirende Doctrinen für gesichert bielt. Gein vorgerudtes Alter ließ ihm bie Reifen nach Wien nicht mehr gu. Das war gugleich die Urfache, bag er ben Amtsfit nicht in Bermannftadt einnahm. Er blieb feinem Birthalm treu und ftarb bort. Dit feinem Rachfolger wurde jene Ueberfiedlung vollzogen. - In feinen theologifchen Anfichten war B. ein Dentgläubiger im edelften Ginne bes Bortes. Das Chriften thum, bas er von Rirchenthum tief ju unterscheiben wußte, batte in ibm bie Bluthe und Frucht bes reinften und ichonften Menschenthums gezeitigt. Unerichütterlich im Boben bes Protestantismus wurzelnd, blieb er bis ju feinem Enbe ein begeisterter Junger ber Wiffenschaft und folgte allen ihren großen Fortschritten mit Theilnahme und Freude, jenen unbeilvollen Gegenfat tief beklagenb, ber mahrhaft religiöfes Leben, ber rechtes Chriftenthum und Cultur für unvereinbar halt, wie benn berfelbe in ber That in seiner Kirche keinen Boben fand. In ber geiftlichen Rebe, wie überhaupt in Schrift und Wort, war er burch Tiefe ber Gedanten, burch die Großartigfeit seiner Weltanschauung, burch die eble Ginfachbeit der Darftellung in feinem Bolte unübertroffen. Die Berausgabe einiger feiner Reben, die wir erwarten, fowie die Beröffentlichung feiner Gingaben und Dentschriften in ber firchlichen Berfaffungsfrage, Die bas Landesconfiftorium bem Bernehmen nach vorbereitet, wird auch in weiteren Kreifen Zeugnif davon ablegen.

Georg Paul B. (von ihm selbst) im Volkstalender von 1858 (hermannstadt). Jos. Trausch, Schriftsellerlegikon der Siebenbürger Deutschen. I. 136. Die Feier des fünfzigjährigen Dienst-Jubiläums des Herrn Georg Paul B. Schäßburg 1858. Jur actenmäßigen Geschichte der §§ 114, 150 und 151 der Kirchenverfassung — in den Verhandlungen der IV. Landeskirchenversammlung (der evangelischen Kirche A. C. in Siebenbürgen), Hermannstadt 1868. M. Schuller, Rede zur Eröffnung d. geistlichen Synode d. evangelischen Kirche A. C. in Siebenbürgen — in den Synodalverhandlungen v. 1867 (Hermannstadt). Teutsch.

Binder: Johann B., fiebenburgifch-fachfischer Schriftfteller, geb. gu Debburg im Schägburger Stuhle 12. Febr. 1767, † 12. Rov. 1805. Er erhielt feine erfte Musbilbung am Symnafium gu Schäfburg, ftubirte bann zwei Jahre am reformirten Ubvargelber und funf Jahre am Bermannftabter evangelifchen Symnafium. Mit 22 Jahren verließ er feine Beimath, um an ber Univerfitat in Göttingen feine Bilbung ju bollenben. Um meiften feffelten ihn bort bie Borlefungen bes Philologen Senne, mit bem ihn eine engere Freundschaft berband, die die Studienjahre weit überdauerte, benn bis an fein gebensende ftand B. im Briefwechfel mit Benne. Mit welchem Erfolge er feine Studien in Göttingen betrieb, zeigt ber Umftand, daß im 3. 1791 feine Abhandlung: "De politia veteris urbis Romae" bon der philosophischen Facultat das Accessit des ausgesetten Preifes erhielt. In die Beimath gurudgefehrt, trat er im Frühling bes 3. 1793 in das Lehramt am ebangelischen Chmnafium in Sermannftadt ein und wurde bafelbft im Gept. 1799 jum Conrector, im 3. 1804 jum Rector beforbert. Doch ichon im folgenden Jahre wurde ber raftlos thatige Mann in ber Bollfraft feines Mannesalters vom Tobe hinweggerafft. Seine werthvollfte Abhandlung ift unftreitig: "leber bie Sprache der Sachsen in Siebenburgen" (Siebenb. Quartalschrift IV, 202 und 362). — Bon seinen übrigen Abhandlungen find zu nennen: "Beitrage zur mathematischen Geographie von Siebenburgen" (Siebenb. Quartalichrift VII, 72). - "Reife auf ben Surul" (Siebenb. Provingialblätter 1805. Bb. I. S. 173).

Siebenb. Provinzialblätter II. 68 (Nekrolog). — Trausch: Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen. I. 147 ff. Bieglauer.

Binder: Ludwig B., ein Meistersänger aus dem Ansang des 16. Jahrhunderts, wahrscheinlich aus Kürnberg; man tennt von ihm ein in des Späten Tone gedichtetes Lied, welches die Geschichte der Lucretia zum Gegenstande hat. Goedeke, Grundr. 231.

Binder: Sam. Trangott B., Orator in Hermannstadt, geb. 8. Mai 1799, + 17. Nov. 1855. Tuchmacher: 1818-1821 in Deutschland und Belgien ausgebilbet, brachte er in seine Baterstadt ungewöhnliche Kenntniffe mit, in Weberei, Farberei und Appretur von Wollwaren, welche er gemeinnütig für bas Tuchmachergewerbe u. a. Fächer verwerthete, Affociationen jum Bezug von Rohftoffen (befonders der Wolle und Farben) ins Leben rief, Lieferungen für Urmeebedürfniffe burch die Genoffenschaft übernahm, einen Berein für Wollfpinnerei errichtete, fich an Beltausstellungen und Grundung anderer Bereine (Sparcaffe, Gewerbeverein, Alt-Schifffichrt) betheiligte; B. war Gemeindevertreter, bernach Gemeindevormund (Communitätsorator) in hermannstadt, 1848 Caffier ber nationalgarde, Mitglied des Sicherheitscomite und mit großer Aufopferung, Besonnenheit und Energie 1848-49 barauf bedacht, die Gemeinde in jenen Revolutionsjahren zu vertreten, wenn es galt, mit aller Unerschrodenbeit; hernach Gewerbevereins-Director, Mitglied ber Kronftabter Sandelstammer, hatte B. wiederholt Gelegenheit, fich um bas Bohl feiner Baterftadt verbient gu machen; wahrend feines Aufenthalts beim öfterreichischen Bollcongreß in Wien begann in Folge des Absolutismus feine Leibensgeschichte, indem er als Orator Die Gemeinberechte ber Stadt mit Freifinn und Rechtsbewuftfein mahrte und vertheibigte. Als er feine mannhafte Antwort ben bamaligen Gewaltherrichern gegeben: "bag er nicht an ber Stadt eidbruchig werden und ihre gesetlichen Rechte aufgeben fonne", ward die Communitat (Gemeindevertretung von Germannftabt) auseinandergesprengt, B. feines Amtes 29. Rop. 1854 enthoben und ein Aussichuß von 30 gefügiger erscheinenden (ftatt ber hundert) ernannt. Dieje underdienten Krantungen der öfterreichischen Regierung beschleunigten fein Ende;

er starb 1885, ein ächter Sachsensohn und Bürgervorbild, mannhaft, stelb thätig, schaffend, gemeinnützig, ein Mann des Fortschritts und der Auftsarung.
Schuler-Lubloi.

Binder: Friedrich Freiherr v. B., geb. 1708 gu Beglar, + 20. Ang. 1782, mar ber altefte Cohn bes Reichshofrathes und taiferlichen Minifters bei bem nieberrheinisch = westfälischen Rreife, Johann Binber, welcher im 3. 1733 gleichgeitig mit feinem Bruder Ludwig in den Ritterstand, und zwar mit dem Beiworte eines Eblen von Kriegelftein, im 3. 1759 aber als ein ichon bochbetagter Mann in den Reichsfreiherrnftand erhoben wurde. Nachdem Friedrich B. in Giegen die Rechte ftubirt hatte, trat er in die Dienste Rarls VI. Es wird behauptet, bag er guerft als Legationssecretar bei ber taiserlichen Botichaft in Rom verwendet worden fei, aber es lagt fich fein Beweis bafür herftellen. Rur bas weiß man mit Bestimmtheit, daß B. schon fruhzeitig, etwa im 3. 1736, in nabere Begiehungen ju bem um brei Jahre jungeren Grafen Bengel Raunit trat. Bahricheinlich begleitete er ihn mahrend ber Miffionen, mit welchen Raunit im 3. 1741 in Rom, bann aber am farbinischen Sofe betraut war. 3m Rovember 1746 erhielt B. von Raunit ben Antrag, für alle Butunft in feiner nachften Umgebung gu bleiben. Er tonne, ichrieb ihm Raunit am 4. Nov. Diefes Jahres, nicht genug bantbar fein für all bie wichtigen Dienfte, Die er ibm geleistet. Aus Freundichaft und aus hochachtung für ihn und um ihm einen Beweis feiner Liebe gu geben, richte er bie Bitte an ihn, fich nie mehr von ibm gu trennen. Um ibm bies möglich gu machen, biete er ibm ein jahrliches Behalt von fünfzehnhundert Gulben, freien Tifch und eine angemeffene Wohnung, einen bespannten Bagen und ein Reitpferd an. Er behalte fich bor, fügte Raunit hingu, B. noch ausgiebigere Beweise feiner Freundschaft zu geben, wenn er jemals in die Lage fommen follte, dies thun zu konnen. Bor Allem aber wünsche er, daß man überall wiffe, B. habe fich in feine Dienste begeben, und barum moge er ben Titel feines Ranglers ober Kangleibirectors annehmen. Die Antwort, welche B. hierauf ertheilte, ift nicht befannt; nur bas icheint gewiß, daß er auf die Borichlage bes Grafen Raunig wenigftens in ihrem wefentlichen Theile einging. Doch mag bie Art von Privatbedienftung, welche baburch B. bei Raunit auf fich nahm, nicht von langer Dauer gewesen fein. Als Raunit im N. 1753 die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernahm und Bartenftein die wichtige Stelle eines geheimen Staatsreferendars verlor, ging biefelbe fammt bem Titel eines wirklichen Sofrathes auf B. über. In biefer neuen Stellung oblag ihm die Ausarbeitung ber wichtigften Staatsichriften, wie fie fruher aus Bartenftein's Feber hervorgegangen waren. Und es tann wol gejagt werben, daß bem letteren nicht leicht ein würdigerer Rachfolger als B. hatte gegeben werben tonnen. Ja, was die Elegang ber Schreibmeife und bie Pracifion bes Ausbrudes betrifft, übertraf B. jogar feinen berühmten Borganger bei weitem, wenn er auch, was reiche Erfahrung und tiefes Biffen anging. wieder hinter ihm gurudftand. Der Sauptunterschied zwischen beiden Mannern ift jedoch barin zu finden, daß Bartenftein überall feinen eigenen Gingebungen, feinen eigenen Ueberzeugungen folgte, bag er biefelben mit einer Beharrlichleit, ja man fann fagen, mit einer hartnädigleit ohne Gleichen nach allen Richtungen hin vertrat und nicht dazu zu bewegen war, ein Wort niederzuschreiben, bas nicht mit feinen Anschauungen übereinftimmte. Darum war Bartenftein, jo lange er bie Stelle eines geheimen Staatsreferenbars befleibete, ber eigentliche Leiter ber öfterreichischen Politit, mahrend B. niemals etwas Underes war und fein wollte als ein geschidtes und außerft brauchbares, aber auch gefügiges Wertzeng in ber Sand feines herrn und Deifters, bes Staatstanglers Raunig. Diefe Beicheibenbeit und Genügsamteit Binder's war es jedoch gerade, welche ihn Raunit befon-

bers werth machte. Wo fich ein Unlag bagu barbot, gab er B. ftets fich erneuernde Beweife feiner Freundichaft oder erwirtte ihm Gunftbezeigungen von Seite ber Raiferin Maria Therefia. Schon die Erhebung feines Baters in ben Freiherrnftand mar mehr jur Belohnung ber Berbienfte bes Cohnes als berjenigen des Baters in Anregung gebracht worden. Im Juni 1762 aber wurde B. von der Kaiferin Maria Therefia zum Staatsrathe ernannt. Roch im Spatherbfte beffelben Jahres gab fie in eigenhandig niedergeschriebenen Worten ber Anertennung des Gifers Ausbrud, mit welchem B. feinen Amtsgeschäften oblag. Benige Jahre fpater wurde ibm, eine bamals fehr feltene Auszeichnung, bas Commandeurfreug bes foniglich ungarifchen St. Stephansorbens verliehen. Und als am 25. Mai 1765 Raunig ber Raiferin bie Anzeige erstattete, bag B. in feiner Gegenwart Blut ausgeworfen, daß jedoch der eiligst herbeigerufene Arzt Regler ihm fogleich eine Aber geöffnet habe und Soffnung vorhanden fei, ber Unfall werbe teine bojen Folgen nach fich ziehen, ba antwortete Maria Therefia mit eigener Sand bem Fürsten Raunig: "er fann fich einbilden, wie betroffen worden wegen des Zufalls bes Binder; fein ausgearbeiteter Rorper, ber fo delicate ift, macht noch mehr forgen. er ift in gutten Sanden des Reffler, dis beruhigt mich etwas, fo vill als es fein tan." Die Krantlichfeit Binber's veranlagte Raunis, als er felbit im Juni 1766 die Entlaffung von allen feinen Memtern von ber Raiferin begehrte, Diefelbe auch für B. zu verlangen. Denn er tonnte den Gedanken nicht ertragen, einen Mann unter der Laft der Arbeit erliegen zu feben, für welchen er eine fo innige Freundschaft begte und ber fich fo biele Berdienfte um den Staat erworben hatte. Aber weber Maria Therefia noch Joseph II., ber au jener Beit von feiner Mutter ichon au ihrem Mitregenten ertfart worben war, wollten von bem Rudtritte bes Fürsten Raunig etwas boren. Die Erftere verlangte, daß Raunit wenigstens noch zwei Jahre hindurch im Amte verbleibe, mahrend Joseph biefur teinen bestimmten Beitpuntt firirt, fondern den Austritt des Fürsten Kaunit ins Unbeftimmte hinausgeschoben wiffen wollte. Rannit fügte fich in diefen Bunfch, B. aber wurde feinem bringenden Begehren gemäß der Stelle eines geheimen Staatsreferenbars entledigt und follte nun definitiv in den Staatsrath treten, dem er bisher nur dem Namen nach angehörte. Aber es scheint wol, daß Raunit fich von dem alten und erprobten Freunde nicht zu trennen vermochte. B. blieb nach wie vor ein Lebens- und Arbeitsgenoffe des Fürften; die Beweife ber Freundschaft und des Bertrauens bon ber einen, ber Anhänglichfeit und Ergebenheit von ber anderen Seite nahmen mit ben Jahren nicht ab, fondern zu. Ueber die wichtigften Angelegenheiten, Die bedeutsamften Fragen wurde B. ju Rathe gezogen, gab er meiftens ichriftlich fein Butachten ab. Co fandte er, um nur ein Beifpiel zu erwähnen, noch im 3. 1781, als Joseph II. eine Reife nach ben Nieberlanden unternahm, Betrachtungen über bieselbe und bie politischen Berhaltniffe im Allgemeinen bem Raifer gu, ber fie mit Worten lebhaftester Anerkennung entgegennahm. Und im Febr. 1782 brachte er bie Reflerionen ju Papier, welche feiner Unficht nach bafur fprachen, bag ber Raifer von ber Beforgung einer Menge von Detailgeschäften fich losfage, um Kraft und Zeit nicht allzusehr zu zersplittern, und daß er einzig und allein der Beurtheilung und Entscheidung der bedeutsamften Fragen fich wibme. Am Abende bes 20. Aug. 1782 ftarb B., beffen Andenken für immer mit demjenigen bes Furften Raunig vertnüpft ift, im einundfiebzigften Jahre feines Alters. Mehr als vierzig Jahre hindurch hatte er, wie am Tage nach feinem Tobe die damalige officielle Zeitung fich ausdrückte, mit Rechtschaffenheit, Klugbeit und unermubetem Gifer bem Staate Defterreich in beffen wichtigften Unv. Arneth. gelegenheiten gebient.

Bindheim: Johann Jakob B., Chemiter, geb. 5. Marz 1740 in Ragow, Mark Brandenburg, Apotheter und Professor in Moskau, † 17. Jan. 1825 als Privatmann zu Berlin; gab in ben verschiedenen chemischen Zeitschriften eine Reihe von Arbeiten, meist Mineralanalpsen, heraus.

Boggenborff, Sandwörterbuch. Oph. Biner: Jojeph B., geb. ju Gluringen im Ballifer Lande 16. Juli 1697, + 1766, trat in ben Jesuitenorden im 3. 1715 und hatte ben in diesem Orden borgeschriebenen Lehrgang burchzumachen. 3m 3. 1734 mar er Brofeffor bet Logit in Ingolftabt, murbe von ba im October 1737 als Lehrer ber Dogmatit in das Jesuitencollegium nach Lugern berfett, fam bon ba an die Universität Dillingen, fpater, nachdem er feche Jahre Dogmatit borgetragen, an bie Univerfität Innebrud, an ber er von 1741-1750 ben Lehrstuhl bes Rirchenrechts, welchem er feine hauptthätigfeit widmete, innehatte. Er ftarb als Rector bes Collegiums zu Rottenburg am Redar, bem heutigen Bifchoisfige. B. war ein ausgezeichneter Theologe und ftarter Polemifer, ber zahlreiche Schriften veröffentlichte, die fich bei De Bader, Bibliotheque IV, 53-55 verzeichnet finden, allein feinen litte rarifchen Ruhm begründete das in wiederholten Auflagen erichienene Bert: "Apparatus eruditionis ad Iurisprudentiam, praesertim ecclesiasticam", welches in Innabrud 1745 begonnen, 1762 in acht Quartbanben vollenbet mar und als ein unentbehrliches Repertorium canonistischen Biffens betrachtet wurde.

Meberer, Annal, Acad. Ingol. III. 190. 202. Meufel, Berifon.

Rulanb.

Bing: Gimon B., geb. im J. 1517 ju Somberg in Riederheffen, + 30. Nov. 1581, war einer ber Rathe, welche mahrend ber Gefangenichaft bes Landgrafen Philipp von Seffen unter beffen Gemablin Chriftine, und nach beren 1549 erfolgtem Tode unter bem Erbpringen Bilbelm, Die Regentichaft führten und allen Drohungen des Raifers Rarl V. furchtlos trogend die Rurfürften bon Sachfen und von Brandenburg unaufhörlich bedrängten, ihr fur die Freiheit bes Landgrafen eingesehtes Wort endlich einzulofen. Daburch faben fich biese gulett genothigt, gegen Rarl V. jenen erfolgreichen offenen Rampf zu wagen, welcher mit bem Baffauer Bertrag endigte und ben Religionsfriedens in Deutschland anbahnte. Landgraf Philipp wußte biefe Berbienfte ju wurdigen. Als er am 9. Gept. 1552 in fein Land gurudtehrte und man ihn an ber Grenge feierlich empfing, ba brudte er nicht nur feine Cobne, fonbern auch biefen treuen Diener an fein Berg. Gins ber peinlichften Geschäfte, welche ihm fpater aufgetragen wurden, war die Unterhandlung mit bem Erbpringen Wilhelm wegen Abtretung ber Grafichaft Ribba an bie Rinder ber Rebengemablin bes Landgrafen - eine Bumuthung auf welche Wilhelm mit Recht nicht einging. Doch entzog er bem Unterhandler barum feineswegs fein Bertrauen; benn als Philipp biefem feinem Sohne fpater bei feiner Berheirathung im 3. 1566 ein gang ungureichendes Jahraelb ausgeseht hatte, ba war es B., welcher auf bes Pringen Bunich gang im Bertrauen bei ben Landständen eine Erhöhung beffelben betrieb. In feinem Teftament empfahl ihn Landgraf Philipp feinen Gohnen mit den Worten: "Simon Binge hat fich bei uns treulich gehalten, auch unfere Erledigung geforbert, darum follen fie ihn wohl halten, bann er ihnen auch wohl zu gebrauchen." Er blieb nun in den Dienften des Landgrafen Wilhelm, dem mit Recht ber Beiname "der Beife" gegeben wurde, und ftarb als hauptmann ber Feftung Biegenhain, wo bamals Graf Chriftoph von Dieg, ein halbbruder bes Land grafen, in ftrenger Saft gehalten wurde. Geine Unterhandlungen mit biefem Ungludlichen über beffen Befreiung, hatten leiber gu feiner Ginigung geführt.

Strieber, Geff. Gel. Gefch. XII. S. 268; bafelbft bie weiteren Quellen.

Bernhardi.

Bingen: Unbreas B., Rolner Buchbruder, brudte von 1638-1668. Stammte von Eltern, welche von Bingen nach Roln verzogen waren, um bier jum tatholifchen Befenntnig übergutreten. Andreas hatte eine gebiegene humaniftische Bilbung erhalten. Ginen Beweis feiner tuchtigen mathematischen Renntniffe lieferte er burch fein "Calendarium perpetuum industriose elaboratum, ita ut non solum diem, mensem et annum, verum etlam lunae et planetarum constellationem demonstret et denotet, inventoris et constructoris Andreae Bingen Coloniensis sumptibus editum", 1630. Bingen's erfter Druck war ein fran-3ofifches Gebetbuch. Im Gangen find 78 Drude von ihm befannt, barunter breigehn in beuticher, brei in frangofischer, zwei in italienischer, einer in fpanischer Sprache. Biele feiner Berte haben fünftlerifch ausgeführte Titelblatter. Gein Druderzeichen anberte er vielfach: 1648 führt er als Druderzeichen eine geflügelte Sanduhr, ftebend auf einem mit einem Lorbeerfrang umgebenen Buche; ein aweites bom 3. 1651 befteht aus einem Monogramm in einem Ring; ein brittes bon 1657 zeigt ein breithurmiges Schloß; ein viertes ftellt in einem runden Schilbe bie verbotene Frucht mit Abam, Eva und ber Schlange bar. B. verlegte auch mehrere Bucher, welche in anderen Officinen gebrudt wurden. Unbreas wohnte vor ben Minoriten in Laureto; er hatte eine Anna Auffem gur Frau. Aus diefer Che entsproffen acht Rinder; bon diefen hat fich Abolf B. unter ben Localgeschichtforschern einen Ramen gemacht; er mar 1650 geboren und ftarb 15. Febr. 1721. Er trat nach Absolvirung feiner Studien in ben geiftlichen Stand und wurde 1671 Dechant von St. Cunibert. In Manufcript hinterließ er eine Chronit biefes Stiftes von den alteften Zeiten bis jum 3. 1739. Diefe Chronif tam später in ben Besit bes Canonicus von Seil und wurde vor einigen Jahren öffentlich verfteigert.

Sargheim, Biblioth. Colon. Ennen.

Binefeld: Beter B., Weihbischof von Trier, geb. um 1540 in dem unweit ber Abtei Simmerobe in ber Gifel gelegenen Dorfe Bingfelb (nicht aus bornehmer Familie, wie Bontheim ergablt, auch nicht in Dollenborf, wie Golger angibt), biente anfangs ber benachbarten Abtei als hirtenknabe, bis ber Abt 30h. Briebel fein Talent erfannte und ibn ftubiren lieft. Er tam nach Rom ins Collegium Germanicum, tehrte 1568 als Priefter nach Trier gurud und warb bon bem Erzbischof Jaf. v. Elh beauftragt, in ber fürftl. Abtei und ber Stadt Brum Die eingeriffene Buchtlofigfeit und hinneigung ju bem neuen Glauben auszurotten. Da er fich biefes Commiffariats nach zwei Jahren zur größten Bufriebenheit bes Ergbifchofs entledigt, murbe er 1578 Probit in St. Simeon und ichon 1580 Beihbischof von Trier und Bischof von Azot i. p. i., welche Burde er bis 1598 belleibete, wo ihn bie bamals herrschende Beft (am 24. nicht 14.) Rob., nach Andern am 19. Gept. wegraffte. Er ward feinem Buniche gemäß in St. Gimeon, inmitten breier fleiner Rinber begraben. Wir befigen von ibm: "Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum", Trev. 1589, 1591, 1596, in beutscher Nebersehung "Tract. von Befanntnuß der Zauberer und Beren", Trier 1590. München 1591. "Enchiridion theol. pastoralis", Trev. 1591. 1599. Dorsay 1630. 1636. "Liber receptar. in theol. sententiarum et conclusionum", Trev. 1593. 1595. "Comment. theol, et iurid. in tit. iuris can, de usuris", Trev. 1597. "Comment. de maleficis et mathematicis". "Tract. de iniuriis et damno dato", Trev. 1597. "Tract. de simonia", Trev. 1614. "Tract. de tentationibus et earum remediis". Trev. 1611. Gine Gesammtausgabe in 5 Banben ericien Roln 1611, 8. Um merkwürdigften ift bie erfte Schrift, in welcher B. aufammenftellte, was er bei Juriften und Theologen über bas Berenwefen gefunden, und wo er felbft ben craffesten Aberglauben über die Ginwirfung ber Damonen und ben Bund mit bem Teufel lehrte. Go behauptete er gleich An652 Binterim.

beren: malesici rem veneream habent cum daemone: id sieri non virtute proprii seminis, quod nullum (daemones) ex se ipsis habent, sed ope alicuius hominis, quod ipsi moribus turpiter succubantes exceperunt, exceptumque soeminis incubantes infundunt. Ferner: malesici ope diabolica adiuti possum impedire vim generativam inter conjuges vel alias personas. Solche Doctrinen brachten B. in einen gewissen Rus und erwarben ihm die nicht gerade schmeichelhaste Erwähnung in den letzten Bersen von Boileau's, "Lutrin". Gin von den Protestanten aus Holland vertriebener und in Trier lebender Canonicus, Cornelius Loos aus Gouda, bekämpste diesen Aberglauben mündlich und schristlich, in Tractaten wie in Eingaben an die geistlichen und weltsichen Behörden zu Trier, wurde aber aus Besehl des päpstlichen Kuntius in der Abtei St. Maximin sestegeist und mußte vor unserm B. als Generalvicar von Trier Widerrus leisten (1593).

Bal. Andreas, Bibl. Belg., edit. renov. p. 724 (jehlt in der ersten Ausgabe). J. Marx, Gesch. d. Erzstiss Trier, Tr. 1859, I. 2. S. 114 und 508. Holger, De Proepiscopis Trever., Confluent. 1844, p. 79 ss.

Grans

Binterim: Anton Jojeph B., geb. ju Duffelbori 19. Sept. 1779. † 17. Mai 1855, ftudirte an bem unter Leitung ber Erjesuiten stehenden Gumnafium bafelbit, und trat bort 1796 in bas Franciscanerflofter als Novige, machte von 1797 an in bem Orbenshaufe ju Duren die philosophischen und in bem ju Machen bie theologischen Studien unter Leitung bes P. Bolochronius Sagmann, welcher burch fein Auftreten gegen die einer liberalen Richtung bulbigenden Theologen 3. Jung, Thaddaus Derefer und Gulogius Schneider betannt ift. Briefter geworben 1802 ließ er fich in Folge ber Rlofteraufhebung faculafiren und wurde in ber Duffelborfer Borftabt Bilt Bfarrer, als welcher er In einer Angahl von Auffagen und Brofcburen polemifirte er gegen bie Bibelübersegungen von R. van Eg, ben Commentar jum Matthaus-Evangelium bes Bonner Professors Grak, gegen Baulus, Ellendorf u. A. Bertrat er bierbei eine ftreng römische Richtung, fo hatte schon früher eine "Collectio dissertationum de matrimonii vinculo etc.", Dusseld. 1807 bas Recht ber Rirche binfichtlich ber Chegesetgebung vertreten. Dem boppelten Gebiete ber Theologie und bes Rirchenrechts gehört an feine ausgedehnte Thatigfeit als Siftoriter und Archaolog, welche in ben Werten liegt: "Die vorzüglichsten Denfwürdigkeiten ber chriftfatholischen Rirche" ac., Maing 1825 ff. 7 Bbe. (2. Aufl. 1838 ff.), "Pragmatische Geschichte ber beutschen National-, Provingial- und Diocesanfpnoben", Maing 1835 ff. 7 Bbe. (in Berbindung mit 3. S. Mooren). "Die alte und neue Ergbiocefe Roln", Maing 1828 ff. 4 Bbe. Mis die Gefangennahme bes Erzbischofs Clemens Auguft erfolgte, trat B. entschieden für ihn gegen bie Regierung auf und wurde wegen bes Angriffes gegen bie Staatsgefebe ju fechsmonatlicher Weftungshaft berurtheilt, Die er in Befel abbutte. Geitbem mar fein Rame unter jenen, die als Bertorperung bes antipreugischen und romischen Ratholicismus galten. In entgegengejetter Richtung, für Die Rudfehr jum Rechte aus dem eingeriffenen Bureaufratismus, war fein Auftreten 1848, wo fein Rame an ber Spige einer Abreffe ftand, Die gegen 250 Priefter an ben Erzbischof Beiffel mit dem Antrage richteten, die durch die Napoleonischen Rirchengefete eingeriffene unbedingte Berfetbarteit ber fog. Succurfalpfarrer im Geifte bes canonischen Rechts fahren zu laffen. Brachte man es auch zu Stanbe, bag er "bas boje Beifpiel" burch Burudnahme feiner Unterschrift wieder gut machte, fo zeigt boch eben biefer Schritt felbft, bag B. gleich vielen Anderen im beften Glauben einem Spfteme huldigte, dem felbit die craffefte Beifeitefegung uralter Rechtsgrundfage als Mittel recht ift, ben Rlerus jum willenlojen Bertzeuge gu machen. v. Schulte.

Binger: August Daniel Freiherr v. B., geb. in Riel 1798, † auf einer Reife in Reiße 20. Marg 1868. Sohn bes feingebilbeten banifchen Generalmajors v. B., beffen Saus in Riel ben Mittelpuntt eines wiffenichaftlich und funitleriich angeregten Rreifes bilbete (nach bes Baters im 3. 1809 erfolgten Tode war beffen Freund ber Philosoph Reinhold Binger's Bormund), machte er feine Universitätsftubien theils in Riel, theils in Jena. hier mar er ein berporragendes Mitglied ber Burichenschaft, die ihn boch weniger burch ihre politischen als durch ihre sittlichen Tenbengen fesselte. Reinen und ebelen Gemuthes, dichterifch wie mufitalisch reich begabt, ein vorzüglicher Sanger, Buitarren- und Clavierspieler und babei bon großer Schönheit ber Ericheinung mar er ein achtes Bild der burichenschaftlichen Romantif. Bon den manchen Liedern, die er dichtete und fang, gehoren biefer Beit zwei an, die unvergeffen bis beute im Burichengefange fortleben: "Stoft an" und bas bei ber Auflöfung ber Burichenichaft im Jahre 1819 gedichtete und zuerft gefungene ichone Scheibelied (auch bie Melobie ift von B.) "Wir hatten gebauet ein ftattliches Saus". - Bon Jena ging er, zeitlebens ein Bug- und Wandervogel, nach Altenburg, wo er ben erften Band des (vom zweiten Bande an Pierer'ichen) "Enchclopabifchen Borterbuchs" redigirte; lebte dann in Glücksburg, Flensburg und feit 1831 in Reumuhlen bei Altona, wo er ein Erziehungsinstitut leitete, inzwischen mit der geistvollen Emilie von Gerichau verheirathet. Gemeinsam mit diefer gab er 1836, unter bem Pfeudonym A. T. Beer, 3 Bande "Erzählungen und Novellen" und nach einem Aufenthalte in Italien "Benedig im Jahre 1844" heraus. Uebrigens hat er außer einigen Ueberjetungen (Benj. Franklin's Leben und Schriften und Doung's Rachtgebanten Th. 1) nur geschrieben: "Beitrage jur Beantwortung der Frage: was fann jur Forderung des allgemeinen Bobiftandes in Deutschland geschehen", 1820 und "Die Dammerungsftunden ber Familie Aebert", 1833. 1834 redigirte er in Leipzig die "Zeitung für die elegante Belt"; bann 1835 nach Roln übergefiedelt, führte er bie Redaction bes "Allgemeinen Organs fur Sanbel und Gewerbe". Anfangs ber viergiger Jahre lebte er als Mitarbeiter an ber Allgemeinen Zeitung in Augsburg. Den letten Theil feines Lebens verbrachte er in Defterreich, wo fein jungerer Sohn als Dfficier im ungarischen Kriege fiel. Mit Bedlit eng befreundet, wohnte er theils in Ling, theils in feiner Billa am Auffee in Steiermart. - Gein alterer Sohn ift ber Maler Rarl B.

Augsb. Allg. Zeit. 1868 Ar. 86 Beil.; Gartenlaube 1868 C. 391.

Bion: Peter B., Handelsmann, Fabrikant und Kausmann, † 1732. Angeblich aus einer französsischen Resugiesamilie abstammend, kam er im J. 1707 von Heidelberg nach St. Gallen, wurde am 10. Jan. 1717 in das dortige Bürgerrecht ausgenommen, richtete zuerst einen Laden ein, begann aber im J. 1721 auf eigene Rechnung halbleinenen und baumwollenen Barchent weben zu lassen und gab damit den ersten Anstoß zu der ganzen St. Gallisch-Appenzellischen Baumwollenindustrie. Er mußte hierauf den Zunstsamgen gemäßseinen Laden ausgeben und von der Schneiderzunst in die Weberzunst übertreten; dagegen war es ihm erlaubt, die Barchentweberei mit unzünstigen Webern zu betreiben und seine Fabrikate selbst im Großhandel abzusehen. Das Geschäft gewann bald erhebliche Ausdehnung, so daß sich B. 1726 mit Peter Gonzenbach verband, der es nach Bion's Tode allein übernahm und bedeutend erweiterte.

h. Bartmann, Sandel und Industrie des Cantons St. Gallen. St. Gallen 1870. Wartmann.

Bippen: Wilhelm v. B., geb. 8. April 1808 als Sohn eines aus Livland ftammenden Raufmanns (fpater ftabtischen Postmeisters) zu Lübeck, ftarb

29. Marg 1865 als praftischer Argt in feiner Baterstadt. B. fand in Ausübung bes gemahlten Berufs weder die gehoffte Befriedigung noch eine ausreichende Lebensftellung. Go fuchte fein unabhängig eindringender Berftand nach wirksamer Thatigfeit in bem Freistaate, welchem er angehorte, feine rege Phantafie hatte fich fruh geubt, felbitichaffend ju geftalten. 218 Mitglied und geitweiliger Leiter ber Bürgervertretung Lubeds hat er fich um bie Rengeftaltung ihrer Berfaffung feit 1848, um manche communale Ginrichtung wefentliche Ber-Dienste erworben. Bon feiner nicht gewöhnlichen Begabung legen bie pfeudonnm erschienenen "Buhnenspiele von Gotthelf Beiter", 2 Bochn. 1857, und die 1866 in Beimar gebrudten Gebichte: "Bur Erinnerung an Wilhelm b. Bippen" Beugniß ab. In weiteren Rreifen ift er befannt geworben burch bie Lebensbeschreibung feines Schwiegervaters: "Beorg Arnold Beife. Mittheilungen ans beffen Leben", 1852, und bie "Gutiner Stiggen", 1859, in welchen letteren er, freilich nicht immer frei von subjectiver Farbung, dem befannten nordbeutichen Dichterfreise feine Stellung in ber beutschen Litteraturgeschichte anguweisen fucht. Eine ahnliche Arbeit über Rarl v. Billers unterbrach ber Tod.

2B. Deede, Wilhelm bon Bippen. Gin Lebensbild. Beimar 1867.

Mantels. Birago: Rarl Freiherr b. B., öfterreichischer Oberft, geb. ju Cascina b'Olmo bei Mailand 24. April 1792, † ju Wien 29. Dec. 1845. Bu Babia, me er ftubirte, widmete er fich hauptfächlich ben mathematischen Wiffenichaften unter Borboni's Leitung, ward ichon feit feinem fiebgehnten Jahre als Geometer berwandt und 1818 von ber italienischen Regierung jum Unterlieutenant ber Infanterie wie zum Abjutanten ber Militärschule zu Pavia ernannt. Beim Uebergang ber Lombardei an Defterreich trat B. in die öfterreichische Armee ein. Wegen feiner besonderen Begabung auch bier bald geschäht, ward er bei vielfachen Recognoscirungen, Bermeffungen und militärischen Rartenaufnahmen in Oberitalien und in ben Alben verwendet. 1823-26 ftand er als Lehrer ber Mathematit bei ber Pionierschule in Mailand. In Diefer Beit (1825) trat er querft mit berjenigen Erfindung berbor, welche feinen Ramen befonbers befannt gemacht hat, nämlich mit einer neu conftruirten militärischen "Laufbrude". Unter vielfachen Berfuchen bewährt und mehr und niehr vervolltommnet, gelangte Diefelbe 1828 gur Ginführung bei der öfterreichischen Armee und auch bas Ausland zeigte lebhaftes Intereffe an diefer Erfindung. B. ward inzwischen 1826 jum Oberlieutenant und 1830 jum Sauptmann beim Beneralftab beforbert, 1830-35 ward er in Ling bei ben bon Ergbergog Maximilian geleiteten Befestigungsarbeiten verwendet. Bon ihm ruhrt bie neue Construction ber Lafetten für die Saubigen im Junern ber Linger Thurme ber. 1837-39 ftand er wieber als Major beim Generalftabe, nachdem er im Auftrage bes Bergogs von Modena 1835 bie Befestigungen bes Po-llebergangs bei Brescollo erbaut hatte, benen et 1839 nach eigener Conftruction die Brude dafelbft hingufugte, 1840 ward er gum Dberftlieutenant und jum Premierwachtmeifter in der neuerrichteten abligen Combardisch-venetianischen Leibgarde, schon 1841 gum Oberst ernannt, fortwahrend mit wichtigen Bermeffungs: und Pionierarbeiten beschäftigt. 1844 marb er jum Commandeur ber Pionierbrigade beforbert und 1845 bei Berleihung ber eifernen Rrone in ben Freiherrnftand erhoben. Aber ichon im felben 3abre entriß ihn infolge ju großer geiftiger Anftrengungen ein früher Tob feiner erfolgreichen Laufbahn. - 1839 erschienen von ihm "Untersuchungen über Die europaifchen Militarbrudentrains".

Heller, in der Oesterr. Mil. Zeitschrift 1846 Bd. II. 3 ff. v. J. Birch: Charlotte B., geborene Pfeiffer, gewöhnlich Birchpfeiffer genannt, Schauspielerin und bramatische Dichterin, geb. 23. Juni 1800 in Bird. 655

Stuttgart, + 25. Mug. 1868 in Berlin. Ihr Bater, würtembergifcher Domanenrath, trat 1806 als Oberfriegsrath in bairifche Dienfte und überfiebelte nach München. 3m 3. 1809 erblindete er. Die frühreife neunjährige Charlotte wurde feine Borleferin. Der Bater, ein Mitfchuler Schiller's auf ber Rarlsichule, wird als mannlicher Geift und claffisch gebildeter Mann geschildert. In feinem Umgange, auf ben fie faft allein angewiesen war, und im Bertehr mit den claffischen Dichtern, die fie bem blinden Bater vorlas, bildete Charlotte ihren Geift. Die bom Bater ererbte Borliebe für Schiller und feine Dramen entzündete ihre Leidenschaft für das Theater. Kaum breizehnjährig, betrat fie am 13. Juni 1813 zum ersten Male die Bühne des Jarthor-Theaters in München als Pringeffin Thermutis in Lindpaintner's Melodram "Mofis Errettung". Die Erlaubnig ber Eltern hatte fie nach langem, hartnädigem Kampi gegen ihr Borurtheil errungen, unterftust burch das Fürwort des Königs Max Jojeph. Bald folgten andere Rollen und Sof wie Bublicum gollten ihr fo reichlichen Beifall, daß fie schnell eine bevorzugte Stellung errang. Sie ent-wickelte sich nach dem Muster der Sophie Schröder, und hatte namentlich in leibenichaftlichen Rollen, wie Sappho, Mebea, Maria Stuart Erfolg. Währenb ihres Münchener Engagements, bas bis 1826 bauerte (1825 hatte fie ben Schriftfteller Dr. Chrift. Undr. Birch, einen Danen, geb. 20. Mary 1795, ber burch fie eine Anstellung bei der Theater-Intendang in München fand, geheirathet) unternahm fie verschiedene große Runftreisen, welche ihren Ramen in der deutschen Theaterwelt bortheilhaft befannt machten. Gie fpielte 1818 in Prag, 1822 und 1823 in Stuttgart, Rarlfrube, Mannheim, Darmftadt, Frantfurt, Wien, Raffel, Sannover, Berlin, Dregben und Samburg mit Glud. Rachbem fie München ganglich verlaffen, gaftirte fie wieberholt in Samburg, bann in Dangig, Ronigsberg, Riga und Betersburg. 1827 fam fie über Riga, Reval, Dangig, Breslau, Leipzig, Prag aus Rugland gurud und trat ins Engagement am Theater an der Wien. 1830 ging fie von hier nach Beft, Brunn, Brestau und Berlin, und fehrte endlich nach München gurud, ohne jedoch in ein festes Engagement zu treten, obwol fie fich bie und ba in Gaftrollen zeigte. Bon Munchen aus unternahm fie alljährlich Runftreifen, die fie u. a. nach Umfterdam, Samburg und Berlin führten. 1838 übernahm fie die Direction des Theaters in Burich, Die fie bis 1843 fuhrte. 1844 murbe fie bon Geren v. Ruftner als Erfat für die berühmte Amalie Wolff, geb. Malcolmi, die in Benfion ging, an bas fonigl. Theater in Berlin berufen. In Diefem Engagement verblieb fie bis ju ihrem Tobe. Trog ber gahlreichen Erfolge, die fie als Schaufpielerin errungen, hat fie ben Ruf wahrhafter Runftlerschaft nicht hinterlaffen. Sie befaß wol geiftige Energie und Leibenschaft, aber ihr Talent war von ben Grazien verlaffen. Sie wußte ftart und energisch zu motiviren, aber nicht schon und harmonisch auszuführen. Auch ihre außeren Mittel waren fraftig, aber nicht edel. Der Körper voll und üppig, das Antlig aber gedrängt und von etwas hervortretenden Angen nicht eben verschönt, die Stimme ftart aber rauh, bon tiefem, faft männlichem Rlange. Ihre Spielweise war berb und grell. Biel wichtiger ift fie als Schauspiel-Directorin, am wichtigften als Schauspielbichterin geworben. Die Beit ihrer Buricher Direction gilt als bas golbene Alter ber ichweigerischen Buhnen. Sie wußte ihr Theater zweiten Ranges burch energische und fachgemäße Leitung in die vordere Linie deutscher Theaterunternehmungen gu ftellen, und bilbete fich in einem reichen Repertoire ein mohlgeichultes, fehr tüchtiges Enfemble. Als Schaufpielbichterin trat fie zuerft in Wien auf 1828 mit einem Drama "Germa", bas nach einem van ber Belbe's ichen Romane bearbeitet war. Es hatte feinen Erfolg. Bald aber machte fie volles Theaterglud mit "Schlof Greifenstein", "Pfefferrofel" u. a. Sie arbeitete

656 Bird.

anfanglich nur nach Erzählungen, brachte ipater eine große Ungahl Originalitude, und fehrte endlich gur Bearbeitung von Romanen gurud. Ban ber Belbe, Walter Scott, Bictor Sugo, Die Bremer, Storch, Auerbach, Die Ravanagh, Georges Sand, Willie Collins u. a. waren die Fundgrube, aus benen fie ihre Stoffe nahm. Unftreitig befaß fie ein ftartes Talent, die Architettonit ber Composition, die Defonomie ber Wirfungen verftand fie in hobem Grade. Das zeigen ihre bramatischen Bearbeitungen von Romanen ebenso, wie ihre Originalftiicte, benen man übrigens Erfindungsreichthum, lebhafte Phantafie und leibenichaitliche Energie ebenfo gufprechen muß, wie ben Mangel an Geschmad. 3bre coloffalen Erfolge erwedten ihr eine Legion von Reibern, Die in ihren Angriffen weit über bas Biel hinausichoffen. Mit Recht rühmt Ed. Debrient ihren Studen ben beutschen Charafter nach. Gie waren ehrbar und von fittlicher Tenbeng und übten ein beilfames Begengewicht gegen bie frivolen fremdländifchen Ergeugniffe, benen fie ben Butritt auf bas beutsche Theater wenn nicht verwehrten, boch erschwerten. Den Schauspielern bot fie gute und bantbare Rollen und bereitete ihnen wenn auch oft wohlseile, doch nie unwahre und unnatürliche Erfolge. Ihre Wirtfamteit ift von größerem Ginflug gewesen auf die Schaufpielfunft als auf die Litteratur. Best find die meiften ihrer Stude, beren fie gegen hundert verfaßte, bom Repertoire verschwunden. Rur "Dorf und Stadt", "Die Waife aus Lowood" und "Die Grille" haben noch Lebensfähigkeit. — Am 13. Juni 1863 feierte fie ihr Jubilaum unter ber Theilnahme ber gangen beutschen Theaterwelt. Im Commer 1868 war fie nach einer Brunnencur in Rarlabad - fie litt an Gicht und Ratarrh ber Augen und Lunge - gur Rachcur nach Rauheim in Geffen gegangen. Bon bort berief man fie an bas Rrantenlager bes Gatten nach Berlin, wo fie am 25. August ftarb. Am 27. Aug. begrub man fie auf dem Jerufalemer Rirchhof.

Gesammelte bramat. Werke, 13 -Bbe. Leipz. 1863 ff. — Gesammelte Rovellen u. Erzählungen, 3 Bbe., das. 1863 ff., vgl. dazu Brümmer, Dichterlerikon S. 63; serner Theaterlexikon von Blum, Herlohsohn und Marggraf; G. Horn in Entsch's Bühnenalmanach 1864 u. 1869. — Ed. Devrient, Gesch. der deutschen Schauspielkunst, Bd. IV u. V. — H. Laube in der R. fr. Presse vom 6. Sept. 1868.

Bird: Sirt B. (Xystus Betulejus), Dramatifer und Philolog. Geb. 21. Februar 1500 ju Augsburg als Sohn eines Bebers, ftubirte an ben Universitäten Ersurt, Tubingen und Bafel, fruh ber Resormation geneigt, 1530 Rector ber Schule zu St. Theodor, 1534 Director bes theologischen Seminars in Bafel, 1536 Rector des neu geftifteten Gymnafiums gu St. Anna in Auge burg. Diefes Amt verwaltete er 16 Jahre lang mit großem Ruhm; vielfache Anregung ging bon ihm aus; Wiffenschaft, Frommigteit, Baterlandsliebe und ber rechte Glaube maren bie Biele feines Unterrichtes. Er mar zweimal berheirathet, † 19. Juni 1554. - B. war der erfte gelehrte Padagog, der beutiche Schauspiele verfaßte. Er fühlte fich offenbar durch das Schweizer Boltsbrama jur Racheiferung gereigt, benn bie Mehrzahl feiner Stude icheint in Bafel entftanden, wenn auch ipater erft gedrudt: "Gufanna" 1532, "Beel" 1535, "Borobabel" 1538, "Gzechias", "Judith", "Joseph" 1539. Ohne Act- und Sceneneintheilung hat er fie meift nur durch Chore gegliebert und eine gewiffe Ginheit bes Ortes aufrecht zu halten gefucht, bemgemäß die Sandlung jum Theil binter bie Scene verlegt. Faft alle genannten Dramen find auch lateinisch vorhanden, entweder von ihm felbst oder von anderen für die Schule bearbeitet und in strengere Form gebracht. Lateinische Originalbramen icheinen "Eva" (nach Delanchthon), "Sapientia Salomonis", "Herodes"; "De vera nobilitate" ift ein ludus in lateinischer Proja nach Bongarins. Diese Arbeiten haben lange nachgewirtt:

burch die "Sufanna" wurden Rolrog und Rebhun angeregt, die burchweg ftumpfen Reime und antiten Strophenformen eingeführt; Die "Judith" ift 1564 ju Strafburg in ein Bolfeftud umgearbeitet, die "Sapientia Salomonis" 1591 bon hermann Rirchner aus Frijchlin's "Rebecca" interpolirt, ber "Beel" noch 1615 von Merd in UIm aus bem Lateinischen bes Oftermeier wieber ins Deutsche übertragen. "Gzechias" und "Borobabel" vollziehen fich gang innerhalb einer Sofberfammlung, eines "Barlaments" und folche fpielen auch im "Beel" und "Joseph" eine gewiffe Rolle, in ber "Judith" tritt eine Rathaversammlung an Die Stelle, in der "Sujanna" das Bericht; ber Sofhalt wird genau gegliedert, die Berhandlung, Debatte, Abftimmung ausführlich mitgetheilt. Das öffentliche Leben und öffentliche Interesse leitet auch meist die Wahl des Stoffes. Im bewußten Gegenfaße zu den sittlich bedenklichen Themen des vielgelesenen Terenz will er ber Jugend Spiele geben, qui administrandae Reipublicae aliquam imaginem prae se ferunt: gute gewiffenhafte Rechtspflege zu beforbern, die tatholifche "Abgotterei" ju befampfen (Beel), für den Türkenfrieg ju wirfen (Judith), in berichiebenen Wendungen der Obrigfeit ihre Bflichten vorzuhalten, ben Abel ber Tugend über den des Blutes ju erheben : Dieje Tendengen befeelen ihn. Gein Standpunkt ift die Burgerrepublit. Bon Privatempfindungen intereffirt ibn feine mehr als die Liebe gwifchen Eltern und Rindern. Er faßt feine geiftlichen Stoffe einfach, natürlich, anschaulich in fnappe, hie und da durch bildlichen Ausbruck erhöhte Sprache. Satirische Elemente machen fich nicht breit, boch erhalten bie Nebenpersonen oft in biesem Sinne charafteriftische griechische Ramen. - In ben 40er Jahren wendet fich B. ausichlieflich philologischen Arbeiten gu, commentirt Cicero "de officiis" (1544) und "de natura deorum" (1550), ebirt "Sibyllinorum oraculorum libri VIII." (1545) und wird ber erfte fritische Berausgeber bes Lactang, der indeß erft 1563 nach feinem Tode erschien.

Erhard bei Erich u. Gruber. Megger, Memoria Hieronymi Wolfii p. 16 s. Weller, Bollstheater der Schweiz, S. 13-20. B. Scherer.

Bird: M. Thomas B., Pjarrer zu Untertürkheim am Nedar und an anderen würtembergischen Orten, beutscher Dramatiker. Seine Komödie gegen die Spieler 1590 ift aus einer Predigt hervorgegangen und auch der "Ehespiegel" 1595 ganz lehrhaft, sür seine Pjarrtinder gemacht, von ihnen ausgesührt: ein Theil seiner Leistung als Seelsorger. Er ist ein Schüler des Aegidius Hunnius und steht mitten in den Tendenzen des Tübinger Lutherthums. Seine Personen disputiren alle mit Bibelcitaten, am Kande sinden wir Glossen aus Luther's Schristen. Von Charakteristik und solgerecht geführter Handlung keine Spur. Ein Spieler, der zum Dieb wird und an den Galgen kommt; eine Frau, die ihren Mann prügelt; ein Sohn, der ohne Erlaubnis des Vaters ein Weib nimmt, noch dazu eine Wiedertäuserin, — alle diese bösen Helden seiner Stücke werden regelmäßig vom Tensel geholt. Die eingestreuten Bauernscenen machen nichts besser. Das wirkliche Leben ist trocken abgeschrieben, als gälte es einen Amtsebericht.

Freiesleben, Nachlese zu Gottsched's Noth. Vorr. 17 ff. Jöcher. Goebele. W. Sch.

Bird: Friedrich B., geb. 1. Sept. 1791 zu Besel, wo sein Bater preußischer Beamter war, † 19. März 1851 zu Bonn. Am Gymnasium zu Besel vorgebildet, bezog er im Herbste 1811 die Universität Duisburg, um sich dem Studium der Medicin zu widmen, trat aber im December 1813 beim ersten pommer'schen Insanterieregiment als Freiwilliger ein. Nach Beendigung des Feldzuges mit Officiersrang entlassen, hatte er seine Studien kaum von neuem ausgenommen, als ihn der Wiederausdruch des Krieges zum zweiten Male zu den Fahnen ries. Bis Ende März 1816 bekleidete er die Stelle eines Arztes

beim Felblagareth Rr. 15. Rachbem er fobann bie Univerfitat Salle befucht bier 1817 bas Doctoreramen und 1819 in Berlin bie Staatsprufung bestanden hatte, begann er 1820 feine prattifche Laufbahn in Rees unweit Befel, mabrend er gleichzeitig als Schriftfteller theils auf medicinischem, theils auf biftoriichem Gebiete thatig war. Ginige fleinere pinchiatrifche Auffage veranlagten feine Berufung an die Stelle eines zweiten Arztes der Irrenauftalt Siegburg (Marg 1830). Dier wibmete er fich gang ber Binchiatrie, Unter feinen bamaligen Leiftungen beben wir bie im Berein mit Amelung berausgegebenen "Beitrage zur Lehre ber Beiftestrantheiten" (Darmftadt 1832) und porzüglich einen Auffat in Grafe und Walther's Journal (1833, Beit 4) hervor, in welch letterem er querft auf bas bei Irren fo häufig vortommenbe, bisher unbeachtete Othhaematom aufmertfam machte und baffelbe als Ernfipel bes außeren Ohres beschrieb. Leiber murbe feine Stellung in Siegburg megen Differengen mit feinem Borftanbe, bem Director Jatobi, balb unhaltbar. Im Gegensatz zu ihm, welcher mehr ein Spftem ber Strenge und ber padagogischen Einwirkung verfolgte, vertrat B. in ber Irmbehandlung bas Princip außerster Milbe. Beibe verrannten fich in ihren Infichten bis jum Ertremen, fo bag ein ferneres Bufammenwirten unmöglich marb weshalb B. am 2. Juni 1834 auf fein Anfuchen mit vollem Gehalte penfionnt wurde. Wenn auch heute der Standpunkt Jatobi's faft allgemein verlaffen ift. fo fallt boch in biefem Streite auf B. infoferne ein gerechter Tabel, als er burch bie Leibenschaftlichfeit feiner Opposition nicht blos bas fo nothwendige gebeibliche Bufammenwirken ber ärztlichen Rrafte ganglich eaufhob, fondern auch birect ftorend auf eine ruhige ordnungsgemäße Leitung bes Afple einwirfte.

B. jog nun nach Bonn, mo er, jede weitere Unftellung ablehnend, fleifig schriftstellerte. Im J. 1836 erschien sein Sauptwert "Bathologie und Therapie ber pfnchischen Rrantheiten", Berlin, in welchem er bor allem ben Fortidritten ber Physiologie die richtige Burbigung ichenfte. Bon bem Principe ausgebend, daß bie Bathologie überhaupt ausichlieflich aus ben Lehrfagen ber Phyfiologie ju begründen fei, fucht er dies Princip auch auf die Pfinchopathien angumenden. Siebei verführte ihn aber bas Ludenhafte ber Physiologie alsbald zu unfruchtbaren Ercurfionen in ben Bereich ber Spothefe. Go fuchte er g. B. ben perichiebenen Organen bes Rorpers eine fpecififche pfychifche Bedeutung beigulegen, und ftellte unter anderm die Lehre auf, daß die maniacalischen Formen ber Seelenfrantheiten auf Lafionen ber enbothoracifchen Organe beruhen, mabrend bei melancholischer Berftimmung die pathologischen Beränderungen in den Unterleibsorganen ju finden feien. Unter ben fpateren Schriften Birb's zeichnen fich besonders feine pinchiatrischen Schilderungen hiftorischer Berjonlichfeiten aus, welche in ber "Allgemeinen Zeitschrift für Pfpchiatrie", beren fleißiger Ditarbeiter er bis zu feinem Tobe mar, ericbienen. Es find bies die Beichreibungen der Geiftestrantheit Johanns von Caftilien, Rarls VI. u. IX. (Bb. V u. VI). Auger bem bereits Angeführten beben wir noch folgende Litterarische Producte Bird's als erwähnenswerth herbor: "Notigen aus bem Bebiete ber pfpchifchen Beilfunde", Berlin 1835; "Ueber Ginrichtung und 3wed ber Irrenhäuser für Geiftestrante und beren arztliche Behandlung", Berlin 1835; "Prattisch-pfichia-trische Schriften". I. Bb. Stuttgart 1839; "Beiträge zur Kenntnig bes Arzneigebrauchs in ben pfnchifchen Rrantheiten", Stuttgart 1839. - Mitten in feinem thatigen Leben ftarb er ploglich an einer Phlebitis, welche burch einen felbft-

ordinirten Aberlag entstanden war.

N. Netrolog Bd. XXIX. 244. Birghben: Johann v. d. B., geb. 7. Aug. 1582 gu Nachen, † 4. Darg 1654. Gründer der "Frantfurter Oberpoftamtzeitung". Schon in gang jungen Jahren trat er 1597 in spanische Militarbienfte, verließ biefe aber balb und

bereifte bann Oberbeutichland, murbe bierauf Brotofollführer bei Rammergerichts-Procuratoren ju Speier, befam 1599 von bem Rammerrichter Bifchof bas Bollamt jur Bermaltung und die damit verbundene Poftverwaltung in Rheinhaufen und brachte burch feine Bemühungen eingegangene Boften wieder in Bang. 3m 3. 1613 am 24. October murbe er bon ben Grafen Leonhard und Octavian von Thurn und Taxis nach Frantfurt a. M. berufen, um als Poftmeifter an ber Spige bes neu errichteten Boftamts ben Boftbienft bier einguführen. Um Dieje Beit verheirathete er fich mit Runigunde Soffmann, einer Burgerstochter. Reben feinem Poftamte hatte er auch eine Buchbruderei und gab eine Bochenichrift beraus. Deshalb wurde er nun von Buchbruder Egenolph Emmel, ber in Frantfurt feit 1615 bie erfte Wochenschrift herausgegeben hatte und bem B. nachgebrudt haben follte, bei bem Schöffenrath verklagt; es wurde ihm verboten, ferner eine Zeitung bruden ju laffen. Bei ber ihm eigenen Sartnadigteit und feinem unternehmenden Geifte erflarte er im Februar 1616, er leifte bem Berbot nicht Folge. Bu feinen Gunften mifchte fich fein amtlicher Oberberr, ber Graf von Taris, juleht auch noch Rur-Mainz ein, indeffen bestanden

Die beiben Beitungen "Journal" und "Boftzeitung" fort.

Der Postengeneral Freiherr Lamoral von Taris scheint die Ausbehnung der Poften gerne gesehen zu haben und biefe scheint auch v. b. B. nuglich geworben gu fein. Derfelbe fuchte beshalb alle alteren Boteneinrichtungen gu befeitigen, verftandigte fich mit ben Raufleuten über ben Betrag bes Bortos und richtete, wie bie Urfunden fagen, "mit vieler Leibes- und Lebensgefahr und großen Roften nach allen Richtungen Poften ein". Balb jedoch beschwerten fich die Rauflente beim Rathe über Erhöhung bes Bortos, allein ber Boftmeifter antwortete ihnen, Die Roften feien gu groß für geringere Portoanfage. Geine große Grobbeit mar befannt; er mußte einft 1000 Thaler Strafe gablen, weil er feinen Bedienten bart geschlagen hatte; ebenso machte er fich burch feine Unnachgiebigfeit und Gigenfinnigfeit viele Feinde. Um 7. October 1625 murben er und feine Frau von Raifer Ferdinand in den Abelftand erhoben. Mit dem Sohne und Nachfolger bes General = Poftmeifters, Leonhard bon Taxis, muß er fich weniger vertragen haben, als mit dem Bater; jest versuchte man ihn aus feiner Stellung gu bringen, hauptfächlich burch den Borwurf, bag er lutherisch fei; außerbem wurde er beschulbigt, ju Unfang bes breifigjahrigen Krieges gefahrliche Correspondenzen mit dem Rurfürsten von der Pfalg (dem Wintertonig) geführt zu haben, allein bewiesen konnte ihm bies nicht werden. Um fich zu vertheidigen, war er nach Wien gereift, bennoch hat Raifer Ferdinand unterm 3. Marg 1627 befohlen, daß das Poftamt "mit einem andern und zwar fatholifchen Gubjecte wiederum erfest werden folle". Kur-Maing hatte zwar bagegen Borftellungen gemacht, tonnte aber, weil der General-Boftmeifter gegen b. b. B. war, nicht verhindern, bag ber Raifer unter dem 2. Rovember beffelben Jahres biefen Bejehl wiederholte und v. b. B. wirklich ben Dienft verlaffen mußte, obwol ber Raifer gugleich rudfichtlich "ber gefährlichen Correspondengen, beren v. b. B. beschulbigt wurde", verfügte, ihm fein weitläufiges Berhor zu verftatten, noch foldes wider ihn anguftellen. Um nun ihn weiter zu franten, entgog man ihm die Boftfreiheit feiner Briefe, ja man erlaubte fich fogar, biefelben ju erbrechen; auf wiederholt an ben Raifer gemachte Borftellungen erhielt er endlich Schut bagegen, allein es bedurfte mehrerer Befehle bagu, bis er benfelben wirklich erlangte.

Der neue Postmeister in Franksurt hatte sein Amt schlecht verwaltet, ja war sogar durchgegangen, wie denn überhaupt das Postwesen bei schlechter Verwaltung in Bersall gekommen zu sein schien, was auch dem Kaiser nicht verborgen geblieben war, denn auf ausdrücklichen Wunsch des Kaisers wurde die Postverwaltung und das Postamt zu Franksurt a. M. dem abgesetzten alten Postmeister

660 Birten.

v. d. B. aufs neue übergeben und er übernahm dieses Amt, aber nur unter Berwahrung eines Notars. — v. d. B. war zweimal verheirathet; nach Kunigunde Hoffmann's Tod (2. September 1634) mit Anna Katharina, geb. Baur von Chseneck, seit 1634 Wittwe des Sebastian Gilbert Faber J. U. D. in Stuttgart. Er starb zu Franksurt a. M. und liegt auf dem Peterskirchhose begraben. Kelchner.

Birten: Gigismund v. B., Dichter, ift am 25. April/5. Mai 1626 w Wilbenftein bei Eger geboren, wofelbit fein Bater, Daniel Betulius, evange lifcher Prediger war. Die Familie beffelben ftammte ans Deutschland und hatte nach bamaliger Sitte ihren urfprunglichen Ramen Birfner in Betulius latinifirt. Begen Religionsbedrudung verließ der Bater im 3. 1629 Bohmen mit feiner Familie und begab fich nach Franken, bis er 1632 in Rurnberg eine Unftellung als Diaconus fand, wofelbft er 1642 geftorben ift. Wiffensburftig und talenb voll begab fich ber junge Betulius, 17 Jahre alt, 1643 nach Jena, wo er Rechtswiffenschaft und baneben Philosophie und Rebefunft ftudirte. Roch bor Bollenbung feiner akademischen Studien tehrte er jedoch, ba ihm Die Mittel fehlten, weiter gu ftubiren, nach Rurnberg gurud. Bier übten die Stifter bei Blumenordens, Georg Philipp Barsborffer und Joh. Rlaj (Clajus) auf ben ferneren Bilbungsgang bes bichterisch begabten Junglings einen bebeutenben Gir fluß aus. Er wurde Mitglied bes Blumenordens und trat im 3. 1645, faum 19 Jahre alt, unter bem Ramen Floriban in bie Gefellichaft ber Begniticafer ein. 3m 3. 1646 folgte B. auf Empfehlung von Georg Juftus Schottelius einem Rufe bes Bergogs Auguft von Braunichweig nach Boljenbuttel, als Lehrer ber jungeren Gohne beffelben, ber Prinzen Anton Ulrich und Ferdinand Albrecht, gab jedoch, ba ihm bas Sofleben nicht zufagte, im 3. 1647 biefe Stelle jum Leibwefen bes Bergogs August wieber auf und fehrte, nachdem er noch eine Beitlang die Erziehung einer medlenburgischen Pringeffin mitgeleitet hatte, im Jahre 1648 nach Nürnberg zurud, wo er durch Unterricht abeliger Jünglinge seinen Unterhalt erwarb. In der alten Reichsstadt tagte bamals die zur Boll-ziehung des westfälischen Friedens zusammengetretene Reichsversammlung und Betulius erhielt bom Fürsten Ottavio Piccolomini, welcher burch eine im 3. 1649 por einer großen Berfammlung gehaltene Rede über ben Rrieg und ben Frieden auf ihn aufmertfam geworben war, ben Auftrag, die gur Feier des großen Frieden- und Freudenmahls ju veranstaltenden Westlichfeiten ju ordnen und ju leiten. In biefem "Friedensichaufpiele", welches am 4./14. Juli 1650 auf bem allegorisch reich ausgestatteten Schiefplage bei St. Johann por gahlreicher Ber fammlung aufgeführt wurde, feierte B. ben Triumph des durch ihn mitverbreiteten neuen Geschmades. In dem Freudenspiele waren ber Prunt schallender Abetorit, Die fteife pedantische Allegorie, bas fabe Schaferspiel mit fentimentaler Wehmuth, die Lyrif in gewundenen Bergarten mit pomphaften Aufzügen, Ballet und Mufit verbunden, eine Nachahmung der durch Mazarin furz zuvor in Paris eingeführten neuen herrlichkeit. Das Freudenspiel: "Margenis oder bas vergnugte, betriegte und wieder befreite Deutschland" wurde im 3. 1650 mit den Feftprogrammen, Gedichten, Reben und Inschriften burch ben Drud veröffentlicht und der Dichter felbft im Jahre 1654 von Raifer Ferdinand III. in den Abelftand erhoben und jum faiferlichen gefronten Pfalggrafen ernannt, auch mit einer golbenen Gnabentette beschentt, bei welcher Belegenheit er feinen Ramen Betulius mit dem deutschen "v. Birten" vertauschte. Spater wurde v. B. jum faiferlichen Dichter gefront und unter bem Ramen des "Erwachsenen" in die Fruchtbringende Gesellschaft, unter ber Benennung "ber Riechenbe" aber in Die von Philipp von Befen gestiftete "beutschgefinnte Genoffenschaft" aufgenommen. Rach Sarsborffer's Tobe ermählte ihn ber Blumenorben, ber baburch neues Leben erBirfen. 661

hielt, im 3. 1662 jum Oberhirten ber Pegnibichafer und im 3. 1679 murbe er jum Mitgliede des venetianischen gelehrten Ordens dei Ricovrati ober Recuperatorum ju Badua ernannt. v. B. ftarb ju Rurnberg am 12. Juni 1681, geehrt in ber Beimath wie im Auslande, begludt burch die Liebe feines fürftlichen Boglings, des herzogs Anton Ulrich von Braunschweig, der ihm bis zu feinem Tobe mit großer Buneigung anhing und burch wiederholte Gnabenbezeigungen ("gulbenen Regen") auszeichnete. Die mannigfachen Chrenbezeigungen und Gnabenerweife, mit welchen B. von verschiedenen fürftlichen Berfonen bedacht murbe, batte er wol weniger feiner poetischen Begabung, als feinem Talente gu berbanten, ben Soberftehenden, ohne fich zu erniedrigen, mit Anftand zu ichmeicheln. Seine allegorischen Festspiele zeugen von bramatischem Talent, verrathen aber eben fo wie feine Iprifchen Gebichte faft in jeber Reile bie Schule, aus welcher fie hervorgegangen find. Es fehlt feinen Dichtungen nicht an Gefühl, Erfindung, Beift und Big, aber fie find doch mehr Erzeugniffe bes Berftandes als ber dichtenden Rraft. B. hatte ein vorzüglicher Profaiter werben fonnen, wenn er weniger und vorsichtiger geschrieben hatte. Schon feine Zeitgenoffen machen ihm ben Borwurf, daß er in ber Bildung neuer Borter weiter gegangen fei, als erlaubt, und tadeln feine Sucht, burch ungewöhnliche Ausbrude und Wenbungen neu und auffallend zu erscheinen, wodurch feine Boefie in fabe, lappische Bortmacherei und geschraubte Spielerei ausarte, und welche ihn verleite, Die widerfinnigften Mittel anguwenben, wenn er nur Gelegenheit finde, ju glangen. Seine Freunde bagegen bewunderten ihn wegen feiner eigenthumlichen Umichreibungen, feiner überraschenden Bilber und wegen ber Erfindung von Reuem und Ungewöhnlichem aller Art. Gie nannten ihn den "wahren deutschen Giegmund, den Dadalus der Dichtfunft, des Bortergolds feinften Treiber". Unter feinen geiftlichen Gedichten athmen die einfach gehaltenen mahres Gefühl; mehrere find in Gefangbucher aufgenommen, die Mehrzahl leidet an gefuchten Bilbern und allen ben oben angebeuteten Mangeln. Gin Bergeichniß feiner fammtlichen Schriften hat B. felbft in feiner "Deutschen Rebe-, Bind- und Dichtfunft ober furge Unweijung jur deutschen Poefie mit geiftlichen Erempeln ze.", Rurnberg 1679. 12 mitgetheilt. Die meiften find erft nach 1655 entstanden. Bu ben vorzüglichsten gehören : "Maufoleum der hungarischen Könige", Rürnb. 1664 fol.; "Defterreichischer Chrenspiegel", Rürnb. 1668 fol. mit vielen Rupfern (eigentlich nur eine von B. auf Befehl bes Kaifers Leopold I. ausgearbeitete, vermehrte und verbefferte neue Auflage von Jugger's Spiegel ber Ehren des Saufes Defterreich bis auf Maximilian I.); "Hochfürstlich brandenburgischer Ulpsses". Rürnsberg 1667. 4 und 1678. 12; "Guelfis oder Riedersächsischer Lorbeerhain". Rürns berg 1669. In Diefer Dichtung meldet v. B. von fich, bag ihn "bie Eger geboren, die Begnit erzogen, die Saale gelehret, die Oter, Elbe und Jeege eine Beitlang beehret, gehoret und gemehret hatten, bis er nach der Begnit umgefebret". "Chur- und Fürftlich Gachfifcher Belbenfaal". Rurnb. 1677. 12; "Pegnesis ober ber Begnit-Blumgenoß-Schöpfung. Feldgedichte in neun Tagegeiten meift verfaffet und hervorgegeben burch Floriban". 3mei Theile. Rurnb. 1673, 1679, 12,

Ueber B. siehe Joh. Herbegen (Amaranthes), Historische Nachricht von des löblichen Hirten- oder Blumen-Ordens an der Pegnis Ansang und Fortgang. Rürnberg 1744. 8. — J. Tittmann, Die Nürnberger Dichterschule. Göttingen 1847. 8. — Jördens, Lexifon I. S. 83—87. — Koberstein, Grundriß. 5. Aust. Thl. II. S. 126. — Gervinus, Nationallitteratur (5. Aust. herausgegeben v. K. Bartsch) III. 384 ff. — Goedete's Grundriß II. S. 463. — Birten's Gedichte bilden den neunten Band von W. Müller's Bibliothet deutscher Dichter d. 17. Jahrhunderts. Leipz. 1826. 8. F. Spehr.

Birtenftod: Johann Deldior, Ebler v. B., ein um bas Schulmein in Defterreich fehr verdienter Staatsmann, geb. 11. Dai 1738 ju Beiligenftabt im Gichefelbe, † 30. Oct. 1809. Er ftubirte gu Gottingen und Erfurt und trat im 3. 1763 in die Dienste des öfterreichischen Staats, in welchen er zuerft in Wahl- und Krönungsangelegenheiten Raifer Josefs II. in Frankfurt, dann bei ber f. f. Gefandtichaft an ben furfürftlichen Sofen ju Maing, Trier und Roln, wie an dem pfalgischen und bem fachfischen Boje beschäftigt war. 3m 3. 1766 fam er zu der Gesandtschaft nach Paris, wurde aber im 3. 1768 nach Bien berufen und in ber Staatstanglei angeftellt. Bier erhielt er von ber Raiferin Daria Therefia ben Auftrag, einen Plan jur Berbefferung bes Ergiehungs- und Schulwefens in Defterreich auszuarbeiten. Rach Bollendung ber Arbeit machte er eine Reife burch Deutschland, um bie berühmteften Lehr- und Erziehungsanftalten gu befuchen und Manner ausfindig ju machen, welche gur Ausführung feines Blane geeignet waren. Rach ber Rudfehr nach Wien wurde B. jum Regierungsrath, bann jum Sofrath ernannt und ihm die Cenfur ber politifchen Schriften aber tragen. Sowol die Raiferin Maria Therefia als ihr Nachfolger, Raifer Joseph II. ichentten ihm bis zu ihrem Tobe bas vollfte Bertrauen. Unter Raifer Leopold wurde er am 1. Januar 1792 jum Director des Schul- und Erziehungs-Departsments ernannt, welchem er bis jum 3. 1803 porftand, bann aber feiner geichwächten Gefundheit wegen in ben Ruheftand trat. Geine Berbienfte um hebung bes Schulwefens, fo wie ber Runft und Wiffenschaft in Defterreich überhaupt find von allen Seiten anerkannt und nicht gering. In feinen Bestrebungen wurde er unterftugt burch einen gebilbeten Beschmad, bielfeitige Renntnig, geübtes Urtheil und mannhaftes Beftreben, bas Bute in aufgeflartem, vorurtheils freiem Geifte gu forbern und zu beben. Er hinterließ eine bedeutenbe Sammlung von Buchern, Gemalben und Runftfachen. 218 Schriftfteller ift B. nicht oft aufgetreten. Gine Schilberung Friedrichs II., eine Befchreibung bes Dentmals ber Erzherzogin Chriftine, ausgeführt von feinem Freunde Canova, find burch ihren Lapibarftil ausgezeichnet. Mit vielen berühmten Mannern bes In- und Auslandes, wie mit Franklin und Robertson, ftand er im Briefwechsel.

F. Spehr.

Birker: Hans B., ein schweizerischer Boltssänger vom Ansange der 16. Jahrhunderts. Er scheint bei der Einnahme Genua's durch die Franzosen (1507) zugegen gewesen zu sein, wobei schweizerische Krieger im französischem Solde mithalsen, und hat das Ereigniß in einem Liede besungen. Als 1521 Papst Lev X. 6000 schweizerische Söldner anward und diesen sich noch zahlreiche Freiwillige anschlossen, besand sich unter den letzteren auch B. Die Söldner wurden, ohne einen Schwertstreich gethan zu haben, in Reggio und Bologna abgelohnt; die Freiwilligen, welche, 2000 an der Zahl, noch länger in Italien blieben, machten einen Zug gegen Finale und Bondino, an welchem B. sich ebensalls betheiligte. Beides, den Zug der 6000 Söldner und der 2000 Freiwilligen, hat er in besonderen Liedern besungen.

v, Liliencron, Siftor. Bolfelieber III. 6. 389. 394. R. B.

Birtholz: Georg Wilhelm v. B., ward im J. 1678 in Kümmeris in der Niederlausit geboren. 1698 trat er in die sächsische Armee, in welcher er bereits den 2. Febr. 1714 den Rang eines Obersten erreichte. 1718 wurde er Ches eines Dragonerregiments, den 30. Jan. 1726 Generalmajor und nach dem großen Mühlberger Lager sächsischer Gesandter in Berlin. Von 1733 diente er in Polen, wohnte der Belagerung von Danzig bei, und ward, nachdem er am 20. Febr. 1734 zum Generallieutenant ernannt worden, im nächsten Jahre vom schwedischen General Stensschaft bei Warta geschlagen und gesangen, sehr bald

aber auf Chrenwort entlassen. Hierauf tämpste er im ersten und zweiten schlessischen Kriege und ward 1745 in der Schlacht bei Hohensriedberg verwundet. Am 19. August desselben Jahres zum General der Cavallerie ernannt, nahm er noch an der Schlacht von Kesselsborf Theil und trat hierauf den 1. Mai 1746 in Bension. Er starb im März 1747.

Birtmann. Berühmte Buchhandler- und Buchbruderfamilie in Roln, bort thatig in ben Jahren 1510-1585. Frang B., ber Grunder bes Geschäftes, geb. ju Consbed bei Benlo, verheirathet mit einer Tochter bes Buchführers Gerhard Ameriort, gehörte ju jenen thätigen, verftanbigen und babei grundlich durchgebilbeten Mannern, welche jur Beit des erften Emporblubens der Buchbruderfunft ben litterarischen Berfehr ber im Besten Guropa's gelegenen nationen burch häufig unternommene weite Reifen vermittelte, nach London, Koln, Paris und Bafel, überallbin führten Frang B. feine Rreug- und Querguge, namentlich war England bas ergiebigfte Felb feiner Thatigfeit; mit ben hervorragenbiten Belehrten feiner Beit ftand er fortmahrend in regfter Berbindung; fur ben Frantfurter Megbertehr mar er eine ber bebeutenbften Berfonlichfeiten, ba er ein gang umfoffendes Lager einheimischer und ausländischer Bucher bermöge feiner ausgebreiteten Sandelsbeziehungen zu unterhalten vermochte, die er hier mit Froben aus Bajel, Grophius aus Lyon, Calbus aus Pavia, Roburger aus Murnberg, Froichauer aus Burich u. a. m. austauschte. Frang B. trat etwa 1520 gu Johann Froben als Theilhaber geschäftlich in engere Beziehung, ba er für beffen Drudichriften Absatwege in ben Riederlanden und England hatte, Die jenem fonft nicht zu Gebote ftanben, eine Berbindung, Die indeffen 1526 bereits wieder aufgelöft murbe. Um biefe Beit legte er eine eigene Druderei in Roln an. jedoch hat fein eigener Berlag, ber größtentheils auf fremben Breffen gedrudt ift, feine große Bedeutung, man fennt nur 26 verschiedene Berte feines Berlages aus den Jahren 1513-1529, darunter ein "Corpus juris civilis", herausgegeben bon B. Rembolt und Ih. Rerver, 5 Bbe. folio, und eine "Biblia latina", 3 Bbe. 8. Frang B. wird in den Jahren 1529 ober 30 in Roln geftorben fein. Gein Bruder Urnold feste bas Geichaft in Roln und Antwerpen fort, er hat jedoch nicht die Bedeutung feines Bruders, auch war feine felbständige geichäftliche Laufbahn nur eine turge; Arnold Birtmann's Rame tomint 1532 querft auf einem Berlagsartitel bor, jum letten Male 1542, ju welcher Beit er ftarb: es find gehn feiner Berlagsartitel befannt, barunter "Appiani cosmographia, denuo restituta per Gemmam Phrysium" 4. und 30h. Colet's "Rudimenta grammatices", Thomas Morus' "Utopia" u. a. m. Arnold B. hinterließ brei Cohne, von benen Theobor (f. b.) fich bem aratlichen Stanbe wibmete, wahrend Johann bas vaterliche Geschäft übernahm und es zu einer Bluthe brachte, welche die früheren Jahre weit übertraf. Bermöge seiner Kenntniffe ftand er in hober Achtung bei ben Gelehrten seiner Zeit, die er zuweilen felbst bei ihren Arbeiten unterftutte, Manner wie Georg Caffanber, Joachim Sopper, Cornelius Walther, Molinaeus, Ximenius u. a. erwähnen bes Birfmann'ichen Wefchaftes wiederholt in ihren Schriften. Johanns Thatigteit als Berleger, wobei er übrigens bon feinem Bruder Theobor fraftig unterftugt wurde, ift eine gang bebeutenbe gemefen und hat einen großen Ginflug auf die bamaligen wiffenschaftlichen, namentlich die medicinischen, naturwiffenschaftlichen und theologischen Studien ausgeübt; nach seinem, etwa 1575 erfolgten Tode fette bie Wittwe bas Gefchaft noch bis 1585 fort, ju welcher Zeit es in Arnold Mylius' Sanbe überging, von welcher Familie bas Sans bann fpater noch in größter Bluthe bis jum 3. 1654 fortgeführt ift. Bon ber Thatigfeit Johann Birtmann's und feiner Wittwe legt am beften ber Umftand Beugnig ab, bag innerhalb 20 Jahren, von 1566-1585, 116 verschiedene, jum Theil große,

Berlagsunternehmungen veröffentlicht sind, beren Titel im "codex nundinarins" von Schwetschle genau verzeichnet sind. Das Birkmann'sche Geschäft bietet bat einzige Beispiel einer Buchhandlung, die sich aus der ersten Zeit des selbständigen Buchhandels bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts erhalten hat.

Kirchhoff, Beiträge Bb. I. S. 88-131. Mblbt. Birtmann: Theodor B. (Sohn von Arnold B., f. b.), hatte Medicin ftubirt und fich balb ben Ruf eines berühmten Argtes gefichert. Bei Furften, Berren und Burgern ftand er in hohem Unfeben. "Er tonnte vielen Leuten helfen, aber es gludte ihm mit feinen Bermanbten übel; hat viele Leute tobt aufgeschnitten und einbalfamirt. Die Medicin hat ihn reich gemacht", so bag er bas ausgebehnte Befigthum bes unter bem Ramen bes Saufes gur Rrone betannten Brabanter Bojes fauflich erwerben fonnte. Diefes Saus hatten lange Beit die Berren v. Merode ju hemmersbach von ben bergogen von Brabant ju Leben gehabt. Gine Beit lang murbe in biefem Sofe eine viel befuchte Berberge für Fürften und herren gehalten. 3m 16. Jahrhundert gerieth das Gebaube jo in Berfall, bag ber Rath ber Wittwe b. hemmersbach anfundigte, er werde es jequeftriren, wenn bie nothige Reparatur langer berfaumt wurde. Wahrend bie hieruber entftandenen Streitigfeiten noch ichwebten, brachte Dr. B. es an fich. "Er ließ ein eigenes tannenes Flog von Bafel herabtommen und bas bans herrlich neu aufbauen." B. ftarb am 15. September 1586 in einem Alter von

etwa fünfzig Jahren. Birnbaum: Beinrich bon bem B., genannt Henricus de Pyro, geb. in Röln, Ende des 14. Jahrhunderts, an bortiger Universität jum Doctor Legum promobirt und Professor. 1425 Professor in Löwen, wo er über Inftitutionen und Pandecten las. 1429 Rector, 1432 Scholafter und Canonicus von St. Paul in Luttich, dann Official des Domprobstes in Roln, tritt 1434 in den Rarthäuser=Orden ju Trier, wird 1447 Prior in Wefel, dann in Trier; geht nach Röln, wo er am 19. Febr. 1473 ftirbt. Schriften: "Commentarius Institutionum, drei Ausgaben s. l. et a. fol. "Quaestiones III de emtione redituum." "Consilia." Schriften geiftlichen Inhalts und über Orbens-Angelegenheiten nur handichriftlich crhalten. - Val. Andreas, Fasti acad, studii Lovaniensis. Paquot, Mémoires. Ed. 1. Vol. II. Stinging, Geschichte ber popularen Litteratur, S. 53. Richt zu berwechseln ift mit ihm fein Obeim gleichen Ramens Lic. jur. can., 1407-1413 Probst zu St. Cunibert in Roln, von 1415-1417 als Procurator auf bem Conftanger Concil, bann Scholafter und Canonicus ju St. Paul in Luttich, eine Stelle, welche nach seinem Rudtritt fein Reffe übernahm. - Paquot, Memoires

Vol. II. p. 139. Stinging. Birnbaum: Johann b. B., geb. 6. Jan. 1763, + 20. Mai 1832 als Bräfident des fönigl. bairischen Appellationsgerichts zu Zweibrücken; wurde von Eltern nieberen Standes ju Queichheim bei Landau, welches bamals ju Franfreich gehörte, geboren. Nach einer harten Jugend - er war zuerft Schulgebulft, bann Barbier und Chirurg zu Landau - benutte B. den focialen Umschwung ber frangofischen Revolution, um fich empor zu arbeiten. Seine Renntniß ber frangofifchen Sprache verschaffte ihm 1791 die Stellung eines Abjuncten ber Municipalität, dann eines Friedensgerichtsschreibers, endlich 1795, die bes Friedensrichters zu Landau. Durch fleifiges Studium und einen naturlichen Scharifinn ergangte er die ihm fehlenden juriftischen Renntniffe in furger Beit und erwarb fich burch die Rechtschaffenheit, Unbeftechlichfeit und Geradheit feiner Denkungsart in bem Grabe bas Butrauen feiner Mitburger und Die Achtung ber Bewalthaber, daß er 1799 jum ftellvertretenden Prafecten des Departements Rieberrhein in Stragburg und 1800 jum wirklichen Brafecten bes Balberbepartements in Luxemburg ernannt wurde. Der erfte Conful Bonaparte entfeste Bijdoj. 665

ihn gwar noch im nämlichen Jahre feiner Brafectenftelle, ernannte ihn aber auf Birnbaum's perfonlich vorgebrachte Beschwerbe jum ftellvertretenden Richter beim Appellhofe zu Bruffel. Obgleich bes Richtstubirten Stellung bier anfangs eine febr ichwierige war, bewährte B. fich boch als praftifcher Jurift berart, bag er 1803 jum Rathe beim Appellationsgerichte gu Trier beforbert murbe und beim Einruden der Berbundeten 1814 fich nicht nur in feinem Amte behauptete, fondern noch im nämlichen Jahre burch die Berwaltung ber wiedergewonnenen beutschen Sander des linten Rheinufers jum ftellvertretenden Prafecten in Luxemburg, bann jum Generaladvocaten in Trier und 1815 jum Biceprafidenten bei dem neuerrichteten Appellationsgerichte ju Raiferslautern ernannt wurde. Konig Dar I. bon Baiern verlieh ihm 1817 bas Civilverdiensttreug, womit der perfonliche Abel verbunden ift, und beforberte ihn 1824 jum erften Prafibenten bei bem ingwischen nach Zweibruden verlegten Appellationsgerichte der Rheinpfalg und berblieb B. in diefer Stellung bis ju feinem Tobe. Es find bon ihm einige juriftische Schriften befannt, u. a. eine beutsche llebersehung bes "Code criminel", 1810. Dann brei Jahrgange und ein Beit bes vierten "Jurisprudence de la cour de Trèves", 1810-1814; dann eine "Geschichte der Stadt gandau", 1826, worin zugleich eine Gelbftbiographie des Berfaffers enthalten ift. Eltefter.

Bijchof: Karl August Leberecht B., geb. am 3. Aug. 1762 in Neuhaus bei Meißen, 1796 Rector und Lehrer der Geschichte, Geographie und Naturlehre an der Armen- und Waisenschule in Hosmark Fürth, und starb als Diurnist im Staatsschuldentilgungsbureau zu München am 23. Jan. 1814. Er schrieb "Borlefungen über die mathematische und physikalische Erdbeschreibung", 2 Bde., 1796 (2. Aust. 1814). "Borlefungen über die vornehmsten Gegenstände der Natur", 2 Bde., 1799—1800. "Physisch-technologisches Handbuch", 2 Bde., 1791. "Kurze Geschichte des zwischen Frankreich und Oesterreich und den beiderseitigen Allürten ausgebrochenen Krieges, am Ende des Jahres 1805" 1806, u. s. w. (Bgl. Meusel, G. T.)

Bifchof: Dr. Rart Guftav B., Chemiter, befonders berühmt als Begrunder einer neuen chemischen Richtung in ber Geologie, geb. 18. Januar 1792, † 29. Nov. 1870. Bu Borth bei Rurnberg geboren, wo fein Bater Rarl August Leberecht B. (f. d.) bamals als Collabrator lebte, erhielt B. feinen erften Unterricht in Rurnberg, bezog bann bie Universität Erlangen, boctorirte baselbst und begann auch bort feine wiffen schaftliche Laufbahn 1815 als Privatdocent für Chemie und Physit. Reiche Anregung erhielt er in biefer Stellung burch ben innigen Bertehr mit bem berühmten Professor ber Raturgeschichte und Director bes botanischen Gartens Rees v. Gfenbed und mit Goldfuß, bamals Prof. ber Zoologie und Mineralogie, mit welchen er gemeinschaftlich grbeitete. Als reife Frucht biefer wissenschaftlichen Thätigkeit erichien zuerft die mit Golbfuß gemeinschafflich ausgearbeitete: "Phyfitalische und ftatiftifche Beichreibung bes Fichtelgebirges", 2 Bbe., 1817, bann in Berbinbung mit Rees v. Gienbed und Rothe eine chemisch-botanisch-physicalische Abhandlung: "Entwidelung der Pflangenfubstang". In dem erften Werte, welches eine erfchopfende und alles Wiffenswerthe umfaffende Raturbeschreibung jenes Berglandes liefert, und felbit jest noch als höchft schatenswerthes Quellenwert benutt werden fann, hatte ber ingwischen gum Projeffor ernannte B. Die chemischen und physitalischen Abschnitte in fehr gediegener Beise bearbeitet. Als felbständige miffenichaitliche Leiftung Bifchoi's erichien 1819: "Lehrbuch ber Stöchiometrie". Inswifchen wurde er mit feinen ihm enge befreundeten Collegen Golbfuß und Rees b. Gfenbed an die neuerrichtete Univerfitat Bonn als Brofeffor ber Chemie und Technologie berufen. In Diefer Stellung warf fich B. nunmehr mit allem Gifer

666 Bischof.

auf bas Studium ber Natur ber Rheinlande, wo ihn gang besonders bie jo großartig entwidelten bulfanischen Ericheinungen feffelten. Bablreiche Kleinere Mbbandlungen demijch-phyfitalifden und geologischen Anhalts in verichiedenen Fadzeitschriften befunden, neben einer großeren Angahl umfaffenberer Bublicationen, eine erstaunliche Thätigfeit biefes fo scharffinnigen Raturforschers mahrend biefer Beit. Es ift baraus erflärlich, daß das 1824 begonnene "Lehrbuch ber Chemie" unvollendet blieb, da ber Berfasser seine gange Kraft für die praftische Seite der Forschung verwendete und wenig Zeit mehr für allgemeine theoretische Erörterungen Unter ben größeren Arbeiten Bischoi's in biefer mehr praftischen Richtung erregte junachft bas 1824 in Bonn erschienene Bert : "Die vulfanischen Mineralquellen Deutschlands und Frantreichs", gerechtes Auffeben durch die wichtigen Folgerungen über ben Bulfanismus, welchen ber Berfaffer auf Grund febr jablreicher chemischer felbit borgenommener Analyfen bon bielen Quellen, namentlich von Säuerlingen, und forgfältiger phyfitalifch-geologischer Untersuchungen in bet pulfanischen Gifel, fester zu begrunden versuchte. Bon ba galt B. als ein Sauptvertreter ber bultaniftifchen Anschauung. Gine noch speciellere Arbeit : "Die Mineralquelle zu Roisborf", 1826, biente bagu, bie Wichtigfeit feiner Quellentheorie an einem bestimmten Beispiele nachzuweisen. Gine weitere Frucht ber vulfanischen Ibeen, mit welchen B. fich bamals vorzüglich beichäftigte, war bas claffifde Bert: "Barmelehre des Innern unferes Erdförpers", 1837 (in engl. Ueberjegung 1844) erschienen. Dieser Schrift lag eine von ber hollandischen Societat der Biffenschaften mit dem Preise gefronte Abhandlung zu Grunde, welche B. vielfach erweitert und umgearbeitet spater unter obigem Titel erscheinen lieb. In diefer Schrift behandelt ber Berfaffer, mit fritischer Bennhung aller bis babin gemachten Beobachtungen und ber in ber Litteratur befannt gegebenen Unterfuchungsrefultate, unterftut burch viele felbft angeftellte Experimente und Berfuche, mit vielem Glude die bochft wichtige Frage, welche Temperaturverhaltniffe auf der Erdoberfläche zu ber Annahme einer Temperaturgunahme, nach dem Innern ber Erbe gu, berechtigen, in wie weit die Progreffion einer folchen Barmegunahme fich bon den Temperaturbeobachtungen in Bergwerfen ableiten und bie vultanischen Erscheinungen im Allgemeinen baraus erflären laffen. Er berfuchte ju beweisen, daß allerdings eine innere, ber Erbe eigenthumliche Barme eriftire, welche gegen die Tiefe raich junahme, und faßte bas Sauptrefultat feiner Forichung in bem Schluffe gufammen, daß bie Glubbite, welche nach Diefer Unnahme im Innern der Erde vorausgesett werden muffe, genugend erscheine, um alle vultanifchen Ericheinungen mit Ginschluß der Erdbeben auf eine befriedigende Beife ju erklaren. Diefe Folgerungen verschafften ber bamals ichon allgemein vorwaltenden plutoniftischen Theorie vollends die fast unbestrittene Alleinherrichait. A. v. Sumbolbt zollte bem Berte feine volle Anerkennung und bezog fich in feinen Berten vielfach auf die von B. beigebrachten Beweife. Insbesondere ichien bas Erberiment mit einer geschmolgenen Basaltfugel von 21 Boll Durchmeffer und 720 Pfund Gewicht, welche auf ber Cannerhutte bei einem Sigegrade von mindeftens 11180 R. hergeftellt worden war, jeden Wideripruch beseitigt zu haben - Gine weitere Arbeit von ebenso hoher wiffenschaftlicher wie praftifcher Bebeutung war gleichfalls junachft burch eine von ber Atabemie ber Biffenichaften in Bruffel geftellte Breisfrage veranlagt worben. Die preisgefronte Abhanblung Bischof's wurde von der belgischen Afademie unter dem Titel: "Memoires sur l'aérage des mines" 1848 publicirt. Gie betrifft die Ratur ber ichlagenben Better in ben Steinkohlengruben und die Frage nach dem wirtfamften Schutmittel gegen beren gefährliche Wirfungen. Auch hier begegnen wir wieber einer großen Angahl umfaffender Berfuche, welche B. in ben Bergwerken felbit, theils über die Ratur der darin vorkommenden Gasarten, theils über die Wirffamteit Bifchof. 667

ber Davy'ichen Sicherheitslampen auftellte. - B. war ftets bemuht, Die Wiffenichaft für bas Leben nugbar ju machen. Die ichon 1842 und 1843 erichienenen "Populare Borlefungen über naturwiffenschaftliche Gegenftanbe" zeugen bon biefem Streben, mehr noch die vielfachen Berbefferungen, welche er in der Technologie einführte. B. war der erfte, welcher die Benutung der vielen Rohlenfaure-Quellen in ben bulfanischen Begenden bes Riederrheins gur Darftellung bon Bleiweiß anguwenden lehrte und felbft burch Anlage einer Fabrif auch factifch als lebensfähig nachwies. Ebenfo zeigte fich die Bewinnung bon Rupjer aus geringhaltigen Erzen durch bas fogenannte Cementiren b. h. burch Berftellung von Rupferfalgen und Riederichlagen bes metallifchen Rupfers aus biefer Löfung, nach feiner Angabe in gewiffen Fällen als vortheilhaft und die ötonomisch einzig gulaffige Gewinnungsart. Auf feinen Rath bin wurde die Beilquelle gu Reuenahr, welcher jest eine großartige, ftart befuchte Badeanftalt ihr Dafein verdantt, burch eine Tiefbohrung entbedt. Epoche machend und bahnbrechend für die Biffenichaft war jedoch erft Bifchof's Sauptwert: "Lehrbuch ber chemischen und physitalischen Geologie", beffen erfte Auflage 1848 gu ericheinen begann und mit bem zweiten, brei ftarte Abtheilungen umfaffenden Bande 1854 vollendet wurde. Gine jogenannte zweite Auflage, welche 1863-1866 erschien, muß eher als eine Fortsetung beffelben Bertes bezeichnet werben, weil in bemfelben ber Stoff nicht blos vollftandig umgearbeitet und vielfach von geandertem Standpunkte aus behandelt ift, fonbern auch auf gange Capitel ber erften Auflage einfach verwiesen ift, ohne daß fie wieber abgedrudt ericheinen. Mit biefem Werte beginnt ein neuer Abichnitt in ber geognoftischen Wiffenschaft, nicht als ob nicht ichon vor B. abnliche 3been, wie die bes Bonner chemischen Geologen, feste Burgel gefaßt hatten, aber bem letteren gebuhrt bas wefentliche Berbienft, Diefer Richtung freie Bahn gebrochen zu haben. Das Sauptgewicht dieser mit erstaunlicher Arbeitstraft und größtem Scharffinn burchgeführten und auf eine Fulle bon Bersuchen geftuten Arbeit liegt in bem nachweis ber zwingenden Rothwendigfeit, alle Erscheinungen auf bem Bebiete ber Geologie auf chemisch-phufitalische und mechanische Gefete, wie folde die Wiffenschaft bis jest tennen gelehrt und ficher gestellt hat, gurud gu führen, um fo mehr als die altere und neuere Geologie vielfach gegen biefe gefündigt hatte. Dadurch ift es B. gegludt, ber Begründer einer neuen Schule ju werden, welche, bereits bon Ruchs in Munchen vertreten, doch erft burch Die burchichlagenden und energischen Arbeiten Bischof's fich jur vollen Geltung brachte. Es ift dies die neoneptuniftische Richtung, deren unbestreitbare Berechtigung weder durch die mit den Thatsachen nicht immer in Uebereinstimmung ftebenden, blos am chemischen Rochtopf gefagten Theorien Bifchof's, noch burch die magloje leberfturgung einzelner Bufunftsgeologen etwas an ihrem inneren Werthe verlieren tann. Dag es B. nicht in allen Fällen, die er behandelt, gelungen ift, die bisherigen Anfichten zu reformiren, liegt barin, bag er biel zu wenig Beobachtungen in ber natur angeftellt und zu wenige eigene Erfahrungen über geognoftische Berhältniffe gesammelt hat, um an die meift durch Experimente und Berfuche im demifchen Laboratorium gewonnenen Schluffe ben Pruifftein ber Uebereinstimmung mit den in der Ratur wirklich bortommenden Berhaltniffen angulegen. Er war deshalb viel zu viel auf fremde Beobachtungen und Darftellungen angewiesen, wie fich folche in ber Litteratur oft von fehr ungleichem Werthe und trügerischer Buverläffigfeit verzeichnet finden, und nur gu häufig gang unrichtige Borftellungen von ben geschilberten Gebirgsverhältniffen erwecken. B. hatte fich gu tief und einseitig in die Ibee hineinverfentt, daß das, mas durch Experimente im Laboratorium als richtig und möglich fich nachweisen laffe, auch gerabe fo in der Ratur wirklich por fich gegangen fein muffe, ohne zu bedenken, daß diefe Mittel und Bege genug befite, vieles auf vericbiebenem Bege ju Ctanbe ju 668 Bijdof.

bringen. Beim Beginn bes erften Bandes ftand ber Berfaffer noch gang auf bem Standpunkte ber plutoniftischen Theorie und trat nur ichuchtern ben bamals noch bon allen Roruphäen ber Wiffenschaft angenommenen neptuniftischen Anfichten entgegen, vertiefte fich aber im Berlaufe feiner weiteren Ausarbeitungen fo febr in eine entgegengesette Meinung, bag er fur ben Reptunismus von einem Saulus in einen Paulus fich verwandelte. Seine Rachweise über Die Wirfungen bes Baffers und feine Betheiligung an ben mannigfaltigften geologifchen Borgangen gehoren zu ben grundlichften und gediegenften Arbeiten im Gebiete ber fpeculativen Geologie, welche für alle Zeiten bleibenben Werth behalten und eine unerschöpfliche Quelle ber Belehrung und Anregung für weitere Forichungen fein werden. Bas die weiteren Folgerungen betrifft, welche B. hieran fnupit, fo übt bei biefen bie mertwürdige Wandelung feiner Anfichten, welche ihm, weil aus nach und nach durch Erfahrung gewonnenen Thatfachen geschöpft, nur gut größten Ehre gereichen fann, boch einen entschieben ftorenden Ginfluß auf die rubige Darftellung aus. Es tommt nicht felten bor, daß er gerabe mit befonderer Energie, die faft an Leibenschaftlichfeit grengt, bor allen biejenigen, oft bon ber eracten Biffenichaft bereits aufgegebenen Sypothejen betampit. welche er nach feinen fruberen Unichauungen felbst vordem vertheidigt hatte und bierbei zu oft bloge Möglichkeit fur Birklichkeit nimmt. Benn uns die geifireichen und scharffinnigen Ausführungen über die Wirfungen bes Baffers bei ber Bfeudomorphosenbildung, in Bezug auf die Ratur ber Quellen, Muffe, Geen und bes Meeres in chemischer und physitalischer Beziehung, über bie Abfage auf chemischem und mechanischem Bege und unter ber Bermittlung ber organischen Thatigfeit, über bie Bedeutung der atmofpharifchen Luft, bes Stidftoffs, Roblenftoffs für fich und in ihrer Form als Roblenfaure und Roblenwafferftoff, aber die Urfachen der Rohlenfaure-Erhalationen und den Urfprung der Mineraltoble. über die Schweselverbindungen und überhaupt in Bezug auf die Zusammensehung und Umbildung der wichtigften Mineralien durch die Fulle der beigebrachten Belege und die große Angahl experimenteller, felbft angestellter Berfuche, mit Staunen und Bewunderung erfüllen, fo ift um fo mehr gu beflagen, bag bie im britten Banbe ber zweiten Auflage gegebenen Erflärungen geologischer Beihältniffe zu vielfachen Bedenten Unlag geben. Bunachft fteht die Unficht, daß außer ben Laven, alle, felbft die jogenannten Eruptivgefteine, ber Bafalt wol auch nicht ausgenommen, burch Umwandlung aus früheren Gedimentmaffen, blos burch die Wirfung bes von Oben eindringenden Baffers entstanden fei, fo febr mit allen in der Ratur gu beobachtenden Berhaltniffen in Widerfpruch, daß man an ber leibenschaftslofen Beurtheilung geologischer Ericheinungen bon Geite bes Berfaffers faft zweifeln möchte. Es genugt an bie Analogie zwijchen Bafalt und bafaltischer Lava nach inneren und äußeren Berhältniffen zu erinnern, um bas Unhaltbare Diefer Behauptung sofort zu erkennen. Durch ahnliche mafferige Umwandelungen lagt B. Die froftallinischen Schiefer, wie ben Branit entstehen, ohne in ber Ratur gu prufen, ob mit einer folden Annahme auch bas Borfommen und die Lagerungsverhältniffe biefer Gebirgsarten in Uebereinftimmung fteben, wie es in der That nicht der Fall ift. Bielfach gerieth B. auf abichuffige Bege baburch, bag er bie chemische Beichaffenheit ber Welsarten in ihrer gegenwartigen Beichaffenheit als Beweismittel gegen bie Eruptionstheorie anwenden ju burfen glaubte, als ob nicht enorme Beranberungen ingwischen von ber Beit ihres Entftebens bis zu ihrem jegigen Berhalten vorzüglich durch die Ginwirfung bes Baffers eingetreten maren! Ober tann man bas Bortommen von Spatheifenfteingangen neben und mit bem Bafalt im Ernfte als Beweismittel gegen Die bultanifche Entftehung bes letteren gebrauchen wollen? Aber felbit angenommen, die Eruptivgesteine seien burch Umwandlung aus thonigen Sedimenten entstanden, Bijchoj. 669

to bleiben bennoch beren abnorme Lagerungsverhältniffe völlig unertlärbar. Diefe aufzuhellen, macht B. auch in ber That nicht den leifesten Berfuch. Theorien mit ben Thatfachen nicht in Sarmonie gebracht werben fonnen, muß es an der Richtigfeit der erfteren fehlen. Die Capitel über Erg- und Gangbildung tragen durchgangig bas Geprage tiefdurchbachter Studien, unterftugt burch vielfache chemische Analysen, an fich. Auch hier wird mit unbezweiselbarem Rechte bem Baffer bas größte Gelb ber Thatigfeit zugesprochen. Co feben wir in biefem umfangsreichen Berte, ju beffen Bollendung mehr als ein halbes Menichenalter nothig war, zwar manche Schwächen und Fehlgriffe, Dieje einzelnen Schatten fonnen aber, gegenüber bem mahren und großen Rugen, welche Bifchof's Arbeiten für ben ungweideutigen Fortschritt ber Wiffenschaft gewährten, bem hellen Glang biefes großen Geftirns teinen Abbruch thun. B. bleibt fur alle Beiten einer ber fur bie Fortentwickelung ber Geologie einflugreichften Beifter. Bas B. außerbem noch in fpaterer Zeit für die Biffenschaft wirkte, muß gwar immerhin noch als bedeutend bezeichnet werben, gegenüber aber ben Leiftungen in feinem Sauptwerte ericheint es faft als verschwindend flein. Unter feinen letten Publicationen find hervorzuheben: "Briefe an eine gebildete Dame über das gesammte Gebiet der Naturwiffenschaften", 1848—1849, als Inhalt von Borlefungen, die der Berfaffer vor einer hoben Dame gehalten hatte. Daran ichließt fich eine Reihe fleinerer Auffage demijd-phyfitalifden und geologifden Inhalts. Seine lette größere Schrift trägt ben Titel: "Die Geftalt ber Erbe und ber Meeresflache, und bie Grofion bes Meeresbodens." Dem großen Berbienfte Bijchof's fehlte auch die außere Anerkennung nicht. Er war Mitglied vieler Academien und gelehrter Gesellschaften und Inhaber vieler hoher Orben. Schon feit Jahren litt er an Augenschwäche und mußte durch Borlegenlaffen und Dictiren ben Bertehr mit ber Biffenichaft vermitteln. Er ftarb als Geheimer Bergrath und Profeffor ber Chemie und Technologie, fowie Director bes chemischen Laboratoriums und des technologischen Cabinets an der Universität gu Bonn ploglich am Schlage im nicht gang vollenbeten 78. Lebensjahre.

Retrolog in d. Berh. d. niederrhein. Bereins 1870, I. Seft. — Cotta, Geol. d. Gegenwart. Gumbel.

Bifchof: Philipp B., Burgermeifter von Dangig 1517-1535, † 2. Juli 1535, hat auf die Entwickelung der Kirchenresormation in Dangig einen bedeutfamen Ginflug ausgeübt. Dit feinem Bater Philipp war ein Zweig der im 15. Jahrhundert in Lübeck blühenden Familie B. während der Jahre 1458-1462 nach Dangig übergesiedelt und hatte dort unter den Geschlechtern der höhern Raufmannswelt eine herborragende Stellung gewonnen. Derfelbe gelangte jum burgermeifterlichen Umte, verwaltete es in verdienftlicher Beife und wurde nach feinem 17. Juli 1483 erfolgten Tobe mit hohen Ehren im Rlofter Oliva beftattet; ein funftvolles Dentmal bedt noch jest die Grabftatte feiner zweiten Bemahlin Elsbet in ber St. Marientirche Danzigs. Tropbem gelangte von feinen gahlreichen Brüdern nur der altefte Sohn Philipp ins Rathscollegium, und auch biefer erft in fpatern Jahren feit 1512 und ohne bag er, felbft nachdem er 1517 in das Collegium der vier Burgermeifter übergegangen war, in den öffentlichen Weichaften in namhafter Weise fich bemertlich machte. Die Urfache lag jeboch junachft in einer heftigen Barteifpaltung, welche bamals die herrichenden Beichlechter ber Stadt feindlich von einander fonberte, bei ber bas Saupt der einen Bartei, ber Burgermeifter Eberhard Ferber, burch bie großen Berdienfte, welche er fich als Bertheidiger der Interessen der Stadt und des Landes in gesahrvollen Zeitumftanden (vgl. Eberhard Ferber) erwarb, die Gegenpartei, zu welcher namentlich Bhilipp B. gablte, an funfgehn Jahre lang in ben Schatten ftellte. Als nun eine ungludliche Seeunternehmung gegen Danemart, welche Ferber im Sommer 670 Bifchof.

1521 geleitet hatte, in Berbindung mit andern ungunftigen Berhaltniffen, ben Unwillen ber niedern Bürgerclaffen gegen ben "eifernen Bürgermeifter" bis gu offener Anfeindung fteigerte, fo wurde diefer haf durch B. und feine Barteigenoffen fünftlich genährt und zu einer Rataftrophe getrieben, in Folge beren Ferber und fein Anhang im Rovember 1522 aus ber Stadt verbannt wurde, Die oberfte Leitung ber ftabtifchen Ungelegenheiten in Die Sande feiner Begner fiel. Aber auch biefe burften nicht lange fich ihres Gieges freuen. Der gewonnene Erfolg erwedte unter ber niebern Burgerichaft bas Berlangen, Die gunftige Belegenheit zu einer Umgeftaltung bes Stadtregimentes in bemofratischem Intereffe gu benuten, und baran fnupfte fich die weitere Forberung, auch die religiöfen und firchlichen Ginrichtungen ben von Wittenberg aus verbreiteten neuen Nebergeugungen gemäß umguformen. Der berrichenben Ariftofratie waren biefe Forberungen außerft läftig; aber wie fonnte fie es magen, benfelben in boller Scharfe entgegen zu treten, ba fie ber vertriebenen Ferber'ichen Bartei gegenuber, welche am Sofe bes polnischen Schutheren, Ronig Sigismunds I., ihre Wiebereinsetzung betrieb, im Falle einer Ginmischung beffelben in die innern Angelegenbeiten ber Stadt, ihre Erifteng und die Gelbftandigfeit ber Commune auf außerfte gefährbet fah, und ichon beshalb bes feften Bufammenhaltens mit ber Burgerichaft mehr als je bedurfte. Schon in Diefer Lage zeigte fich ber Burgermeifter B. als ein ichlaner, in den Runften einer berglofen Diplomatie gefibter Staatsmann, ber nicht mablerifch in feinen Mitteln, zwei Jahre lang die bon beiden Seiten drohende Gefahr glücklich abwendete. Indem er durch einzelne Zugeständniffe ober ftillschweigendes Gewährenlaffen, namentlich auf religiöfem Gebiete, die Menge zu beschwichtigen fich bemuht, wird ber polnifche Sof durch die eingeflößte Beforgniß, die Bürgerichaft durfte in ihrer Bedrangnif bem Rachbarfürften, bem Sofmeifter Albrecht von Preugen, fich anschliegen und bie Mittel gur Erneuerung eines bem Abichlug nabegebrachten Rrieges barbieten, fo weit geschredt, daß ber Ronig schon gegen eine geringfugige Chrenerflarung die Untlagen der Gerber niederzuschlagen bereit ift. Aber ber burch die bamaligen Beitftrömungen gehobene Gifer ber Stadtbevöllerung für eine freiere Geftaltung bes burgerlichen und religiofen Lebens, fühlte fich durch die fleinlichen Abfindungen, die ihr zu Theil geworben waren, auf die Dauer nicht befriedigt; ein Aufruhr, welcher am 25. Januar 1525 in ber Stabt ausbricht, greift in wenigen Stunden fo weit um fich, bag die Regierung ihm machtlos gegenüberfteht. Doch auch jeht halt B. Die letten Biele feiner Politit fest im Auge. Bon Seiten Des Stadtrathes wird jeder Widerstand aufgegeben, auf alle Forderungen ber Reuerer eingegangen, Die Abbantung ber alten Regierung und eine Neuwahl ber Beamten jugeftanben. Aber burch eben biefe nachgiebigfeit erreicht es B. ber bie Berhandlungen leitet, daß er bei ber neuen Bahl im burgermeifterlichen Umte verbleibt und mehrere feiner bebeutenden Barteigenoffen mitten unter ben neuen Gewalthabern einflugreiche Stellen erhalten. Wie zu erwarten ftand, finden biefe Borgange bie entichiedenfte Migbilligung am polnifchen Sofe. Die Ferber'iche Bartei fest es burch, bag ihre Streitsache wieder aufgenommen, Die Stadt ju einer harten Strafe verurtheilt, eine Gefandtichaft ber lettern, Die gu ihrer Rechtfertigung nach Rrafau tommt, in ihren Wohnungen in Saft gehalten wird : ein Mandat bes Konigs labet in offentundiger Migachtung ber preußischen Landesprivilegien bie Saupter bes Aufftandes nebft bem abgefetten Stadtrathe an ben toniglichen Sof, um in fremdem Lande ihre ftabtischen Intereffen aburtheilen gu laffen. Ueber biefe Forberungen tommt es in Dangig gu anarchischen Bewegungen. verzweifelte Entichluffe ohne Berechnung der Möglichfeit ihrer Ausführung werben gejaßt, die Besonneneren, welche widerftreben, feben fich bedroht, jum Theil jur Flucht genöthigt. B. erhalt fich im Bertrauen ber Menge; anicheinend in ihrem

Bijdjof. 671

Intereffe ruft er bie Freunde ber Stadt, Die Rachbarfürften, Die Angesehenften bes preugischen und polnischen Abels um Rath, Bermittelung, Gulfe an. Ihre einmuthige Erklarung, daß die Rettung ber Stadt einzig in ber Begutigung bes Ronigs zu finden fei, verbunden mit einer legten Mahnung Sigismunds, ftimmt Die Leibenschaft ber Bürgerichaft bedeutend herab. Da erbietet fich B., wofern man ihm ausgedehnte Bollmacht ertheile, die Befahr zu befeitigen. Er reift an ben Sof; balb hat er fich mit dem Ronige verftanbigt; gegen fein Beriprechen, bie Stadt bem Friedensgebote bes Konigs ju unterwerfen, die tatholifchen Ordnungen in berfelben wieder herzustellen und bas Schukgelb, welches Sigismund als das wichtigfte feiner Sobeiterechte gufteht, ju vergrößern, verpflichtet fich der Konig, die ariftotratische Berfaffung Danzigs burch genauere Feststellung und Erweiterung ber Befugniffe bes Stabtrathes neu gu befeftigen, im Uebrigen bie Freiheiten ber Stadt unangetaftet gu laffen und gemäß benfelben fein Schiebsrichteramt zwischen der alten und neuen Regierung nicht in Polen und bor polnischen Gerichten, fondern perfonlich in Preugen gu üben. Solches Rudhaltes ficher und nachbem es ihm auf feiner Reife gelungen war, bie meiftens flüchtig umberirrenben Batricierfamilien gur Beilegung bes ihnen fo verberblich geworbenen Barteihabers zu bestimmen, fehrt B. nach Dangig gurud und fündigt hier balbige Rudtehr friedlicher Buftanbe an, "ber Ronig werbe wie ein Bater gu feinen Rindern fommen", er bereitet ben gaftlichen Empfang beffelben vor und gewinnt Die Burgerichaft bafür, mit Rudficht auf Die Bigotterie bes Ronigs und feiner Großen, in ben Stadtfirchen ben außern tatholifchen Gultus fur Die Beit ihrer Unwefenheit wieder herzustellen. Die Täuschung ber ungludlichen Städter gelingt aufe vollständigfte, ale bie Sauptanftifter bes Aufruhre, welche auf Berlangen Sigismunds ihm nach Marienburg entgegenkommen, nachdem fie die freundlichfte Aufnahme gefunden, mit Geschenten und ben friedlichften Buficherungen entlaffen jurudfehren und unmittelbar nach ihnen eine "Sicherheitsacte" bes Ronigs in ber Stadt veröffentlicht wird, welche fur alles Geichehene vollftanbige Anneftie aufagt. Darauf gieht ber Ronig mit gahlreichem Gefolge am 17. April 1526 in Die Stadt ein. Mitten unter ben zu feinen Chren begangenen Weftlichkeiten treten jedoch am vierten Tage Ankläger aus ben alten Geschlechtern und ber Raufmannsgilbe auf und erheben gegen die Inhaber bes Stadtregiments bie Beichuldigung, baß biefelben einen nächtlichen Aufftand gegen den Ronig angezettelt hatten. Ohne Untersuchung wird hierauf die Sicherheitsacte vom Konige fur aufgehoben erflärt und ein peinliches Gericht angeordnet, welches unter unmittelbarer Theilnahme Sigismunds feine Thatigfeit auf fammtliche Urheber ber religiofen und politischen Reuerungen ausbehnt; und, nachbem es eine Angahl blutiger Erecutionen vollstredt hat, die Fortsegung dem wieder eingesetten alten Stadtrathe übertraat. Es folgen Jahre ber graufamften Reaction, in welchen Diefer patricifche Rath unter Bischofs Leitung mit bem Schwerte ber Benter, mit Gefängniß oder Aechtung gegen die Berlegung ber alten Ordnung wuthet in fo rudfichtslofer Beife, bag felbft ber Ronig fich mancher Berfolgten anzunehmen veranlagt fieht. - Wenn es B. burch folche Gewaltacte gelang, die Ariftotratie für lange Zeiten gegen jebe Umwalgung ficher gu ftellen, fo erfannte er boch balb bie Unmöglichfeit, Bleiches auf religiösem Gebiete zu erreichen. Die wieder eingesette tatholische Briefterichaft tonnte von ben tirchlichen Inflituten Befit ergreifen, zeigte fich aber burchaus unfahig, Gingang in die Gemüther einer Gemeinde, welche die Borguge ber gereinigten Rirchenlehre fennen gelernt hatte, zu gewinnen. Allen obrigfeitlichen Berboten und Strafen jum Trot fuchte ein großer Theil, felbft ber berrichenden Familien, in hauslichem Gottesbienft ober in benachbarten Ortichaften bei ebangelischen Lehrern religiofe Erbauung. Der Bürgermeifter findet alsbalb einen Ausweg, ber ihm berftattet, ohne bem Könige ober bem polnischen

Bifchoff. 672

Dibcefanbifchoje Unlag gur Ginmifchung in Die ftabtifchen Berhaltniffe ju gemahren, ben religiofen Bedürfniffen der Burgerschaft die einzig und allein gulaffige Befriedigung gu berichaffen. Er findet unter ben Orbensgeiftlichen ber Stadt Manner, welche ber neuen Lehre bon gangem Bergen ergeben, bennoch es nicht im Wiberspruche mit ihr finden, die außern Formen bes alten Gultus beizubehalten. Indem er diefe Manner, namentlich den Francisconer Alexander Scultetus und den Dominicaner Pancratius Rlemme mit Genehntigung bes Rönigs und bes Bifchofs an ben beiben Sauptfirchen, beren Pfarrer augerhalb ber Stadt leben, einsest, gelingt es biefen gemäßigten Mannern, auch ihre Bemeinden, unter Bertröftung auf beffere Beiten, mit diefer unvollfommenen Beife bes Bottesbienftes gufrieden gu ftellen. Man borte bie Predigt "bes gottlichen Bortes" und mied bie Deffe. - Bis fiber ben Tob Bifchof's hinaus erhielt fich in ber Stadt biefe ben Intereffen ber Ariftofratie angepaßte Beife ber Rirchenreformation, bis man feit 1548, unter gunftigern Beitumftanben, bon bem Ronige von Polen felbst die Genehmigung zu weiter gebenden Beranderungen erhielt. Scriptores rerum Prussicarum T. V Th. Sirich, Geschichte ber St.

Marienfirche in Danzig T. I. Th. Hirid.

Bijdoff: Chriftian Beinr. Ernft, Argt, 14. Cept. 1781 in Sannober geboren, 1801 in Jena promovirt, wurde 1804 jum Professor ber Physiologie an bem medicinisch = chirurgifchen Collegium in Berlin ernannt, ging 1808 als Rreisphnfifus nach Barmen, übernahm 1813 bie Stelle eines birigirenben Argtes an ben Felblagarethen bes fünften beutichen Armee-Corps am Oberrbein, erhielt 1818 einen Ruf als Brofeffor ber Pharmafologie und Staatsarzneifunde an ber neu errichteten Univerfitat in Bonn und verblieb in biefer Stellung bis gu feinem am 5. Marg 1861 erfolgten Tobe, nachbem er langere Zeit bor bemfelben feine Behrthätigleit wegen Rranflichfeit eingestellt hatte. - B. ftand unter bem bollen Ginfluffe ber Schelling'ichen Raturphilosophie, in die er mahrend feines Aufenthalts in Jena von ihrem Deifter eingeweiht mar; er ift feinem Behrer ftels ergeben geblieben und hat mit bemielben auch die lette Wandlung in bie Dffenbarungs-Philojophie mitgemacht. Seine litterarifchen Arbeiten, welche fich faft ausschlieglich auf bem Bebiete ber Pharmatologie (fo namentlich: "Lebre bon ben chemischen Beilmitteln" u. f. w., Bonn 1825-31 in 3 Banben, in 2. Aufl. ebb. 1838-40 in 3 Banden mit 2 Supplementen u. a. vorzugsweife polemiiche Schriften) und ber Medicina forensis und politica bewegen (val. bas Berzeichniß fammtlicher Schriften Bischoff's in Engelmann Bibl, med.-chirurg. p. 67 und Supplementheit p. 27), empfehlen fich, abgesehen von dem durchweg mpitischen Charafter berfelben, weber burch bie unflare, verichrantte Schreibart, noch burch ben polemischen, gereigten Ton, ber namentlich in ben letten Arbeiten Bischoff's vorherricht. Birid.

Bifchoff: Chriftoph B., Fabritant und Raufmann, geb. 25. Febr. 1799, † 6. Aug. 1864 in Bafel. Früh verwaift wurde er von feiner Mutter einem tüchtigen baslerischen Landgeiftlichen für bie iconen Anabenjahre gur Erziehung übergeben und besuchte hierauf die höheren Schulen feiner Baterftabt. B. erhielt feine weitere taufmannifche Ausbildung in Lyon, Marfeille und London. Als er 1821 in Bafel bie Firma Chr. und Joh. Bifchoff grundete, ließ er bie altbergebrachte Banbfabritation bei Seite und warf fich auf bie Seibenftoffmeberei, die er auch durch beharrliche, theoretische und praftische Ausbildung in Diefer neuergriffenen Induftrie, - befonders murden jum Studium der Robfeide und jur Anfnupfung bon Berbindungen mit Seiben = Spinnereien und = 3wirnereien verschiedene Reifen nach Italien gemacht, - fehr balb gu Bedeutung und Bluthe brachte. Seine Fabrifate zeichneten fich durch Bleichmäßigfeit und Golis bitat aus und gewannen ichnell fowol auf ben europäischen Marten, als auch

Bijdoff. 673

ganz vorzüglich in New- york einen guten Namen und Bertrauen. "Bischoff's silks" hatten sich hier in den Jahren 1840—60 eines ausgezeichneten Ruses zu erfreuen, sie standen unter den bisher sast ausschließlich vom Canton Zürich gelieserten schweizerischen Seidenstossen in erster Reihe. — Bei seiner Fabrikation war es stets das Bestreben Bischossen, die Hausindustrie möglichst zu heben und besonders die weibliche Bevölkerung armer Gegenden mit passender Heil des bernischen. So breitete er seine Seidenweberei über einen großen Theil des bernischen Jura aus und leistete damit diesen industrielosen Gegenden einen wesentlichen Dienst. In den paar schlimmen vierziger Jahren ließ er große Sendungen von Lebensmitteln in jene Thäler sühren und unentgeltlich vertheilen. Auch sonst sand unglück und Armuth, wie nicht weniger Kunst und Wissenschaft sederzeit einen bereitwilligen Gelser und Gönner an ihm. Destere und lange körperliche Krantheit vermochte die heitere Freudigkeit seines Geistes nicht zu trüben und seine lebendige Theilnahme an allen Erscheinungen der Zeit nicht zu schwächen.

Bijdoff: Georg Friedrich B., Begrunder deutscher Mufitfefte, geb. 21. Sept. 1780 gu Ellrich am Barg, empfing auf bem Nordhaufer Gymnafium auch Unterricht in der Mufit durch den Cantor Willing, ftudirte 1800-1801 an Bena und Leibzig, wurde 1802 Cantor zu Frankenhaufen, 1816 Mufikbirector ber evangelifchen Rirchen und Cantor an St. Andrea gu Silbesbeim, und ftarb bajelbit 7. Gept. 1841. Bejonders für Beranftaltung und Ginrichtung großer Concerte begabt, faßte er ichon früh den Gedanten allgemeiner deutscher Mufitfefte; bas erfte berfelben fand ftatt gu Frankenhaufen 20 .- 21. Juni 1810 unter Spohr's Direction, Bandn's "Schöpfung" und Beethoven's erfte Symphonie wurden gegeben; Dad. Schindler, Methjeffel und Stromeier fangen die Solopartien; Spohr, Matthat, hermftedt und Dogauer concertirten. Gin zweites folgte 10 .- 11. Juli 1811, bann eine Reihe fernerer gu Frankenhaufen, Silbesheim, Sannover, Beine, Salberstadt, Queblinburg, Belmftedt, Elge, Budeburg, Burmont, Goslar. Auch an ber Gründung ber Elb - Mufitfefte 1825 nahm B. lebhaften Antheil und das fechste berfelben (19.-21. Juni 1833 ju halberftadt) mar jugleich bas lette Mufiffeft, bei welchem er mitthatig war. Für Gilbesheim hat er mufitalisch gut gewirkt, unter anderem auch durch Gründung eines Orchestervereins. Componirt hat er 40 Rummern Cantaten, Soli mit Choren 2c., gedruckt find aber nur eine Angahl Lieder und ein paar Clavierfachen.

Biogr. in Allgem. Duf.-3tg. 1836, 265'; Reuer Refrolog der Deutschen.

v. Dommer. Bifchoff: Gottlieb Bithelm B., geb. 1797 ju Durtheim a. d. Bardt, † 11. Sept. 1854 als Professor ber Botanit ju Beidelberg, murbe ichon fruhgeitig burch Dr. Roch in Raiferslautern, nachmaligen Brofeffor in Erlangen und Berfaffer ber claffischen Flora von Deutschland in die Botanit eingeführt. Durch Schwerhörigfeit an ausgebehntem gesellichaftlichem Bertehr verhindert fand B. feine Befriedigung in fortwährender forgfältiger Beobachtung ber Bflangenwelt und, unterftut bon Luft und Talent jum Beichnen, berftand er es in einer gu feiner Beit ungewöhnlichen Beife, feine Beobachtungen für Nachgenoffen und Schuler nutbar ju machen. Nachbem er 1823 nach Beibelberg übergefiebelt war, um bafelbft ben naturwiffenschaftlichen Unterricht an einer Privatlehranftalt ju übernehmen, habilitirte er sich 1825 neben Projessor Dierbach an der Universität als Privatbocent und erwarb sich schon als solcher bei ben Studenten Zuneigung. 1839 wurde er felbit Projeffor und Director des botanischen Bartens. Die meiften feiner Schriften erichienen ichon vorher, jedoch war er auch nachher fortwährend thatig, bis die in feinen letten Jahren fich wiederholenden Schlaganfalle feiner Thatigfeit ein Biel fetten. Bifchoff's Berbienft war es, bag er gu einer Beit,

674 Bischoff.

wo die alte Linne'iche Schule mit einer neueren, vorzugsweise ber Beobachtung jugewandten Richtung in Conflict ju gerathen begann, vorzugliche Sandbucher verfaßte, in benen beiben Theilen forgfältig Rechnung getragen wurde. Gein erftes bedeutendes Wert war "Die botanische Kunftsprache in Umriffen nebft erläuterndem Text", Rürnb. 1822 fol. 2118 nach gehn Jahren dies Wert ber griffen war, machte er fich an eine neue Bearbeitung ber botanischen Terminologie und gab in ben Jahren 1833-1844 bas "Sandbuch ber botanifden Terminologie und Spftemfunde" in 3 Quartbanden mit 77 bon ihm felbit gezeichneten Tafeln beraus. Diefes Wert, welches auch namentlich burch bie über bie Organographie ber bon B. fehr eingehend ftudirten Rryptogamen handelnden Artifel werthvoll war, ift jest noch als Sandbuch ber botanifden Terminologie geschätt, wenn auch bie neuere Morphologie theils eine großen Bereinfachung in der Terminologie erftrebt hat, theils auch in Folge der jabl reichen neuen Entbedungen mancherlei neue Bezeichnungen ichaffen muß. Den ftubirenben Pharmaceuten und Medicinern feiner Beit lieferte B. mehrere bamals portreffliche, jest allerbings veraltete Sandbucher ber verschiedenen botanischen Disciplinen. Ferner erwarb fich B. erhebliche Berbienfte burch eingehendes Stubium ber Rryptogamen und fein 1828 in Rurnberg erfchienenes Bert : "Die Rrhptogamen mit besonderer Berudfichtigung ber Flora Deutschlands und ber Schweig, organographisch, anatomisch, physiologisch und instematisch verarbeitet" wird noch heute bon ben Specialforichern benutt. Auch ber Phanerogamenflow Deutschlands, namentlich ber Umgebung von Beibelberg, mandte er fein Intereffe gu und unterftutte vielfach feinen Behrer und Freund Roch burch Beitrage gu beffen beuticher Flora.

Berg. b. Schrift. in Prigel's Thesaurus p. 182. Bifchoff: 3 gnag Rudolf B., Ebler von Altenftern, Argt, ben 15. Aug. 1784 in Rremsmünfter (Oberöfterreich) geboren, feit 1813 Professor ber medi cinischen Klinit für Bundarzte in Brag, wurde 1816 jum Brimararzte am allgemeinen Rrantenhaufe bafelbit, 1826 jum Professor ber Rlinit an ber medicinifch - chirurgifchen Josephs - Atademie in Wien berufen, 1836 als Ebler von Altenftern in ben Abelftand erhoben, 1838 jum wirklichen Regierungsrathe und 1847 jum Oberfeldarzt ernannt; er ftarb 1850, nachbem er ein Jahr guvor in ben Rubeftand verfett worden war. - Die Berdienfte Bifchoff's find porjugsweise in feinen Leiftungen als prattifcher Argt und als Hinischer Lebrer gu fuchen ; feine Schriften (val. bas Bergeichniß berfelben in Callifen's Lexif. II. S. 280 und XXVI. S. 307, ferner in Engelmann's Bibl. med.-chir. p. 68 und Supplt. Beft p. 27) zeichnen fich burch Rüchternheit ber Anschauungen und Rlarbeit in ber Darftellung, fowie durch bas Beftreben bes Berfaffers aus, die Fortichritte ber Wiffenschaft in forgfamfter Beife zu verwerthen (fo namentlich "Beobachtungen über ben Thphus" ac., Prag 1814, 8; "Rlinische Denkwürdigkeiten", 2 Bbe., Brag 1823, 1825, 8; "Darftellung ber Beilungsmethobe in ber medicinifden Rlinit" ic., Wien 1829, 8; "Grundfage ber praftifchen Beiltunde", 3 Bbc., Prag 1823-1825, 8 u. a.), die klinischen Arbeiten schließen fich, ber Form und bem Inhalte nach, in wurdiger Beife ben Schriften ber alten Biener Schule (eines be Saën und Stoll) an; übrigens mar B. Eflettifer mit ansgesprochener hinneigung ju der eben damals vorherrichenden humoral - pathologischen Richtung. Mug. Birich.

Bischoff: Magister Johann B. (Episcopius) von Würzburg, beutscher Dichter des 16. Jahrhunderts. Bielleicht ist es der in Bb. II. S. 630 j. der Alfenheimer'schen Rebenstunden erwähnte Joh. B., welchen der Rothenburger Magistrat 1548 dem Amtmann des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg zu Alfenheim für die Pfarrei zu Custenlohr präsentirte. Bon ihm: "Teren

verbeutscht" (Franksurt a. M. 1566); "Comödie vom schalthaftigen Knecht" (Franks. 1568), die neutestamentliche Parabel in 3 Acten ziemlich undramatisch dramatischt; "Ein news und schönes Büchlein von der Stat Würzburg" (Rotenburg an der Tauber 1569) aus dem Lateinischen; "Ein schön new lustigs Kehserbüchlein" (Rotenburg o. J.) von Romulus dis Maximilian II., nach Prätorius.

Bijdoff: Ludwig B., geb. 27. Nov. 1794 gu Deffau, † 24. Febr. 1867; Sohn eines ausgezeichneten Bioloncelliften, erhielt unter ber Leitung des burch Goethe befannten Sofraths Behrifch eine feiner großen Begabung angemeffene Erziehung, ftubirte in Berlin unter Bolf und Bodh Philologie, machte bie Freiheitstriege mit, verweilte als Babagoge einige Jahre in ber Schweig, als Symnafialprojeffor in Berlin, und war bom Jahre 1823 bis 1849 Director bes Spungfiums in Befel, mo er bie belebenbite Birtiamfeit nach allen Seiten bin entfaltete. Reben feinen gablreichen wiffenschaftlichen Beichäftigungen hatte er von fruhefter Kindheit an fich unausgefest und leidenschaftlich mit Mufit beschäftigt und war ofters in berborragenber Weife ichriftftellerisch barüber aufgetreten. So grundete er benn, nachdem er feinen Abichied genommen und fich in Roln angefiedelt hatte, die Rheinische, später Niederrheinische Musikzeitung, beren Redaction er bis an fein Ende fortführte, mahrend er gleichzeitig Mitarbeiter an ber Rolnischen Beitung mar. Ausgeruftet mit ben vielleitigften Renntniffen, voll icharfen Berftandes und ju gleicher Beit im hochften Grabe empfänglich für Runft und Poefie, grundlich mufitalisch gebilbet, ohne Borurtheile und ein außerorbentlicher Meifter ber Sprache, vereinigten fich in ihm alle Bebingungen jum mufitalifden Rrititer im besten Sinne bes Bortes. Er hat fur bas Berftandnig ber ebelften Werte ber Tonfunft fehr viel geleiftet und in feinem Rreife gur Anertennung bes Beffern aufs einflugreichste getampft und gewirtt. Gine vielleicht zu beranftaltende Sammlung feiner vorzüglichften Auffage wurde fur Die Mufitgeschichte von großem Werth fein. Bon welch geiftiger Gewandtheit er war, beweifen unter anderem gablreiche Arbeiten über Strategie, g. B. Die Artitel über ben Feldzug Napoleon's III. in Stalien. Auch als Dichter leiftete er Anziehendes. Gin Opernbuch, welches in feinen letten Lebensjahren entstand, harrt noch des Componiften. - Im perfonlichen Umgang war B. freundlich und beiter, belebt und anregend, autmuthig und gefällig. Geine feltenen geiftigen Rrafte blieben ihm unberfehrt bis an fein Ende. Ferd. Biller.

Bischoff: Melchior B., geb. 20. Mai 1547 zu Pößned und gestorben 19. Dec. 1614 zu Coburg, ein armer Schuhmachers-Sohn, aber zu reicher Wirssamseit als Schriftseller, Kirchenliederdichter und Componist emporgearbeitet, begann 1565 als Schulmeister zu Rudolstadt, dann Cantor in Altenburg, Diakonus in Pößneck, Psarrer zu Geckenheim, Tundors, Pößneck, 1590 Hosprediger zu Coburg, Superintendent zu Eisfeld und endlich General-Superintendent zu Coburg. Seine Schriften, Lieder und Musikalien sind verzeichnet in Thoma, "Licht am Abend" 375—380; Jöcher; Bodenschaft, Florilegium; Prinz, Musschlift.; Wegel, Liederhistorie I, 156.

Bischoffsberger: Bartholme B., geb. um 1622 in Heiden im Canton Appenzell, 1643 bis 1698 Pfarrer und zuletzt Decan in Trogen, † 1698, schrieb zuerst eine "Appenzeller Chronik, das ist Beschreibung des I. Landes Appenzell", St. Gallen 1682. Boran geht eine kurze Topographie. T. Tobler.

Bischoffswerder (fo lautet der Rame stets im Kirchenbuch des Geburtsortes und so unterschrieb auch der General sich selbst, während er in den Acten des Militär-Cabinets als Bischoffwerder verzeichnet steht): Johann Rudolph von B. wurde am 13. Nov. 1741 zu Oftermondra bei Colleda im damals kursächsischen Antheile Thüringens geboren, + 1803. Gein Bater mar Rittmeifter in furfachfischen Dienften, fpater Mojutant bes Marichalls von Cachjen, betrieb für Franfreich Werbegeschäfte und endete als Oberft im Dienfte ber Generalftaaten. Die Mutter war eine b. Bunau Ueber feine Jugend ift wenig befannt. 1756 ftubirte er in Salle. Wahrend bes fiebenjährigen Rrieges mar er 1760 als Cornet in Die preugifche Cavallene eingetreten. Rach bem Frieben entlaffen, gewann er am turfachfischen Sofe in Dresben eine Stellung, Die er fpater mit ber eines Stallmeifters bes turfachfifden Pringen Rarl, Bergogs von Rurland, vertaufchte. Mit bem Musbruch bes bairifchen Erbfolgefriegs 1778 fuchte er von neuem preugifche Dienfte; er ward eine Freicompagnie und war mit berfelben beim Corps bes Pringen Beinrich. Dem Pringen von Preugen, fpaterm Konige Friedrich Wilhelm II. nabegebrocht, machte er fich beffen Bertrauen nach und nach in einem folchen Grade ju eigen, bag er fein ungertrennlicher Begleiter und Rathgeber murbe. Bon auffallenber Rorpergroße, in allen Runften bes Cavaliers jener Beit erfahren, war er jugleich in vollfter Berrichaft über einen feinen weitausblidenben Beift. Gine unergrundliche Burudhaltung machte ihn hier unbedeutend erscheinen, bort burch eine geheimnigvolle, muftijch -feierliche Augenfeite imponiren; voll Gerrichfucht ließ er ben, welchen er beherrichte, niemals ahnen, wie ficher er ihn leitete. Die arglos - offene Ratur Friedrich Wilhelms bot feinen Widerftand. richtigem Denken, gesammelter Thatigkeit abholb, Sclave ber Sinnlichkeit, verfiel ber Bring bem unbedingten Ginfluffe Bifchoffsmerder's. Rur bie befannte Maitreffe, Frau Riet, nachherige Gräfin Lichtenau, war vorübergebend im Stanbe, ihm die Spige gu bieten. Gins ber Mittel, burch die B. feine Bofition fich zu behaupten verftand, bot ihm ber Geschmad bes Pringen an alchemiftischen Projecten. Die Golb- und Rofentreuger, Die in Gubbeutschland um bas Jahr 1773 auftraten (f. Fr. Nicolai, Ginige Bemerfungen über den Uriprung und die Geschichte der Rosenfreuger und Freimaurer, 1806) gabiten B. ju ihren Brudern. Unter ihnen begegnete er fich mit Wollner und beibe ichafften bann gemeinfam an bem mpftischen Gewebe, womit ber Bring und fpater ber Ronig umftridt wurde und in bas binein ju bliden felbit ben Beitgenoffen porenthalten Dabei war B. bem Ronige unzweifelhaft mit aufrichtiger Unbanglichleit ergeben, befaß auch einen Grad von Gutmuthigfeit, ber felbft fernerftebenbe far ihn einnahm. - Die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms fand B. als Major; ber Ronig avancirte ihn 1786 jum Oberftlieutenant und Flügeladjutanten, 1787 jum Oberften, 1789 jum Generalabjutanten. Den tiefeingreifenden Dagnahmen, welche ohne Spftem und bestimmt vorgezeichnetes Biel von ber neuen Regierung ausgingen, ftand er scheinbar nur paffib jur Geite. Auch innerhalb ber außern Politit batirt fein Berbortreten erft bon bem Umichwunge, welcher 1790 bon ben Berhandlungen in Reichenbach ben Musgang nahm. Bis babin überwogen noch die Traditionen Friedrichs II., welche wesentlich in einer antiöfterreichischen Tendenz gipfelten und die in Bergberg ihren Trager hatten. Die Schwierigkeiten, welche bei ber angestrebten Lofung ber Berwickelungen mit Defterreich ju Tage getreten waren, hatten die Ungebuld bes Ronigs gereigt. Die mit ber Ueberfluthung revolutionarer Macht brobenben Borgange in Frantreich, ben n gegenüber Bergberg paffibe Reutralität anempfahl, gewannen B. und feinem bas Berbammungsurtheil fällenden Anhange bie Buftimmung bes Rönigs. Go wurde benn im Frühjahr 1791 B. jum Raifer Leopold entfandt, um eine Berftandigung über bas in Reichenbach begonnene Friedensgeschaft und über die gemeinsame Saltung gegenüber ber frangofischen Revolution einzuleiten. Leopold beutete bem Abgesandten an, daß ein einträchtiges Zusammenwirfen nicht gu erwarten fei, fo lange ber Bertreter ber überlieferten preußischen Politit am Auber fiebe. 3m Mary tam B. nach Berlin gurud; wenige Wochen fpater wurden Aenderungen

im Minifterium borgenommen, die ihre Spige gegen Bergberg tehrten und benen, als andere Rranfungen folgten, ber vielvermögende Minifter wich, mabrend B. und andere mannigfach gefärbte Gunftlinge feinen Plat einnahmen. In erfter Linie machte fich biefer Wechfel Polen gegenüber geltend. Bergberg war bis gulegt ber Anficht gewesen, Preugens Intereffe gebiete Bolen nicht gur Confolidirung und somit nicht zu einer erblichen Monarchie gebeihen zu laffen. Jett hatte ein Staatsftreich in Warfchau ber neuen polnischen Berfaffung, in welcher Diefe Erblichfeit becretirt war, momentan ben Abichlug verschafft. B. ging jelbit nach Dresben, um bem fachfischen Soje bagu Blud zu munichen. Bedeutungsvoller mog feine Sand in ben Berhandlungen, welche eine Intervention in Frankreich zum Ziele hatten. Ludwig XVI. war in die höchste Bedrangniß gebracht; die demofratische Revolution war überall Siegerin. Friedrich Wilhelm, weich, reigbar, entichieden ritterlich angelegt, gab fich ben Rachrichten von bort mit ganger Lebhaftigleit bin. Um fo beftimmter drang B. auf Beseitigung aller Differengen mit Defterreich, um babon ausgehend zu positiven Abmachungen für eine gemeinsame Action ju gelangen. Der Friede zwischen ber Turtei und Defterreich wurde in Cziftowa unterzeichnet, alle preugischer Seits noch bei ben Berhandlungen von Reichenbach feftgehaltenen Bofitionen waren aufgegeben und B. legte felbst am 25. Juli 1791 in Bien einen Garantie-Bertrag bor, worin beibe Machte fich eine gemeinsame Sinwirtung jur Berftanbigung über bie frangofischen Dinge gufagten. Es folgten bie Bufammentunft ber Monarchen in Billnit am 25. Auguft und bie viel berufene Billniger Erflarung vom 27. beffelben Monats. Der Rriegseifer bes Ronigs tannte feine Grengen. Dan glaubte in blindem lebermuthe, ein leichterfaufter Triumph werbe die migachtete Bewegung bandigen. B. fagte zu Maffenbach: "Raufen Sie Sich nicht zu viel Bferde, Die Romobie wird nicht lange bauern." Indeffen drohten neue Berwidlungen in Bolen. Ruglands Machinationen gefährbeten ben Beftanb bes eben gewonnenen Beriaffungs - Abichluffes und leiteten unzweidentig das Borbringen bes auch die preugischen Intereffen bebrobenben Rachbars ein. Man fuchte um fo engern Anschluß an Defterreich: B. ging im April 1792 von neuem nach Wien, ohne auch jest zu wirklich fichernden Resultaten zu gelangen. Der Feldzug 1792 fah B. im Sauptquartiere des Ronigs als Generalmajor von ber Cavallerie. Die ungludliche Bendung bes Rrieges verftimmte ben Ronig. Berfonen, die vorbem bem Kriege abhold gewesen waren, wie Manftein, traten in fein Ber-Ueberhaupt scheint die Bedeutung Bischoffsmerder's als Soldat eine geringe, fodag er mit ber Entwicklung bes Rrieges ju bem bie Situation beherrichenben Momente por Andern gurudtritt. Er verichwindet jest aber auch unter ber Bahl ber treibenben Berfonlichfeiten auf politischem Gebiete. Saugwig, Manftein führen die mannigfachen Berhandlungen, mahrend B. ausichlieflich den perfonlichften Intereffen des Ronigs dienftbar icheint. Er bleibt fein Begleiter mahrend bes Rrieges 1793, fehrt mit ihm im September nach Berlin gurud, folgt ihm nach Bolen, aber eine in ben Borbergrund tretenbe Bermendung fällt ihm nicht mehr zu. Er war 1796 zum Generallieutenant befördert, Den Ronig felbft hatte die Ungunft, die alle Schritte feiner Politit begleitete, aufs höchfte mitgenommen. Der polnische Feldzug erschütterte seine Gesundheit bollftandig. Die Eventualität feines Berluftes mußte feinen Gunftlingen immer naher ruden. Da galt es benn bas perfonliche Interesse noch über ben Lebenden hinaus ju mahren. Die großen, in ben neuen polnischen Erwerbungen gur Gingiehung gelangenden Guter = Complere boten bagu die befte Belegenheit. Much B. ließ fich vom Könige beichenten und war bem Gründerthum ber bamaligen Beit nicht abgewandt. Benige Monate nach dem Tobe Friedrich Wilhelms II. im Januar 1798 wurde B. verabschiedet. Er jog fich auf fein Landgut Darquardt bei Potsbam zurud und starb bort 31. Oct. 1803. Er erlebte es nicht mehr, daß von den Riederlagen 1806 anhebend eine in ungezügelter hestigleit sich überstürzende Tageslitteratur jede nur dentbare Schmach auf die leitenden Berfönlichkeiten unter Friedrich Wilhelm II. und namentlich auf ihn häufte und dabei weit über die Wahrheit hinausgriff. Er hinterließ neben mehreren Töchtem nur einen Sohn, späteren Generalmajor in der Armee, mit welchem das Geschlecht der B. in Breußen erloschen ist.

Sauffer's Deutsche Geschichte vom Tode Friedrich des Großen bis zur Gründung des deutschen Bundes, 1858. — Vertraute Briefe über die inneren Berhältniffe am preußischen Hofe seit dem Tode Friedrich II., 1807. — Maffenbach's Memoiren zur Geschichte des preußischen Staats, 1809. — Nanke, Ursprung u. Beginn der Revolutionstriege, 1875.

Bismark: August Wilhelm von B., königl. preuß. Kriegsminister, wurde 7. Juli 1750 zu Berlin geboren. 1772 Reserendarius beim Kammergericht in Berlin, 1775 Legationsrath beim auswärtigen Departement, wurde er 1777 königl. Kammerherr und als außerordentlicher Gesandter an den dänischen Hos geschickt. Im J. 1782 zurückgesehrt, wurde er noch in demselben Jahr zum wirklichen geheimen Staats-, Kriegs- und dirigirenden Minister beim General-Directorio, zum Ches des vierten und fünsten Departements, sowie aller Accise-, Zoll-, Licent-, Commercien-, Fabriken- und Manusactursachen in sämmtlichen königlichen Ländern ernannt. Er starb am 3. Febr. 1783.

Großmann. Bismard: Friedrich Bilhelm (Graf) bon B., entftammt bem rheinis ichen Zweige ber iconhausischen Linie bes Bismard'ichen Geschlechts, wurde 28. Juli 1783 gu Windheim in Weftfalen geboren und ftarb gu Confiana 18. Juni 1860. 13 Jahr alt trat er in bas 14. hannoveriche Infanterie-Regiment, und nach der Auflösung Diejes Corps durch die Lauenburger Capitulation nahm er Dienfte bei bem Bergoge von Raffau = Ufingen, Sier entspann fich ein Liebesverhaltniß zwifchen B. und bes Bergogs Tochter, ber Landgrafin Auguste Amalie, geschiedenen Landgrafin bon Beffen - Somburg, und ber junge Mann fah fich in Folge beffen veranlagt, ben Sof von Bieberich gu verlaffen und in die englisch = deutsche Legion einzutreten. In ihren Reihen betheiligte er sich an ben Expeditionen gegen Holland (1805) und Kopenhagen (1807) und verließ bann wegen eines Duells ben englischen Dienft. Um biefe Beit gab ber Bergog bon Raffau ben Bitten feiner Tochter nach und vermählte fie mit B. Diefer trat nun als Escadron-Chef in murtembergifche Dienfte und wurde 1809 bem Corps Maffena's zugetheilt, focht alfo jest auf Seiten feiner früheren Feinde. In bem Gefecht von Riebau (1. Mai 1809) zeichnete B. fich burch einen verwegenen Angriff auf die Defterreicher berart aus, bag ihn ber Marichall bem Raifer vorstellte und diefer ihm eigenhandig bas Rreug ber Ehrenlegion gab. B. hat feit jener Beit Napoleon eine fast maglofe Berehrung gewidmet: felbft aber hatte er ben Ruf eines hervorragenben Reiterführers erworben. Wahrend bes ruffifden Welbzuges befand er fich bei Ren's Corps, machte alle Befechte beffelben mit und in ber blutigen Schlacht von Borodino, in welcher ihm brei Pferde unter bem Leibe erichoffen wurden, übernahm er nach bem Fall zweier Stabsofficiere ben Befehl bes Regiments Pring Abam, bas auf ein Sechftel ber ursprünglichen Stärke gusammengeschmolzen war. Bom Nervenfieber nieber geworfen machte er in einer offenen Drofchte ben verhängnifvollen Ruding von Mostau mit und rettete fich an ber Berefina, indem er trot feiner Schwache ju Pjerbe ftieg. In folder Lage erhielt er ben Auftrag, ben Reft bes wurtembergischen Contingents in bas Baterland gurudzuführen, und traf mit biefen Trümmern im Februar 1813 ju Stuttgart ein. hier wurde B. jum CommanBismard. 679

beur des ersten Chevauxlegersregiments ernannt, wohnte als folcher in Bertrand's Corps ber Schlacht von Baugen bei, fcblug bei Seiffersborf (26. Mai) einen ruffifchen Ueberfall gurud und nahm bann an bem Berbftfelbauge mit ben Schlachten von Dennewit, Bartenburg und Leipzig Theil. In letterer Schlacht gefangen genommen, wurde B., als Burtemberg nun zu ben Berbundeten übertrat und Bring Abam bas Commando ber Reiterdivifion erhielt, Chef bes Generalftabs bei biefem Pringen. Als folcher wohnte er im 3. 1814 ben Schlachten von La Rothière, Montereau, Arcis und Baris bei und entwickelte ein bervorragendes Talent, größere Reitermaffen gu führen. Bahrend bes Weldauges 1815 mar er Beneralquartiermeifter ber Reiterei bei bem bamaligen Kronpringen und geichnete fich in ben Gefechten von Weißenburg und Sagenau aus. - 3m April 1816 wurde B. in den wurtembergifchen Grafenftand erhoben und nach dem Regierungsantritt König Wilhelms I. begann er jene litterarische und organisatorische Thatigteit auf bem Gebiet bes Reiterwefens, welche ihm vorzugsweise ben Ramen gemacht. Er hielt 1818 "Borlefungen über bie Tattit ber Reuterei" (Rarleruhe 1818, 1819, 3. Aufl. 1826), gab 1819 die "Elemente der Bewegungsfunft eines Reuterregiments" heraus (Karlsruhe, 2. Auft. 1826) und wurde in bemfelben Jahre als Generalmajor und Brigabier mit ber Reorganisation ber wurtembergischen Cavallerie betraut. Er gliederte bie Buge nicht wie bisher in Beritte von drei ober vier Rotten, sondern in Salbzuge und die Schwadron in fünf Buge, bon benen ber eine als Glite = und Schutenjug hinter ber Front formirt ward. - Unter Beibehaltung feines Commandos ber Reiterbrigade und nach Ernennung jum lebenslänglichen Mitgliebe ber Rammer ber Standesherren belleibete B. feit 1820 an verschiedenen Sofen Gefandtichaftspoften : junachft in Rarlerube, bann, feit 1825, zwanzig Jahre lang den Poften zugleich in Dresben, Berlin und Hannover und endlich wieder den in Karlsruhe. Er schrieb mahrend biefer Beit: "Der Feldherr nach bem Borbilbe ber Alten" (Karlfruhe 1820), "Feldbienft der Reuterei" (Rarler. 1820), "Feldbienftinftruction für Reuter und Schüten" (Rarler. 1821), "Suftem ber Reuterei" (Berlin 1822), "Schüteninftem der Reuterei" (Stuttgart 1824), "Reuterbibliothef", feche Bandchen (Rarler. 1825-31) und endlich die "Ibeen-Taftit der Reuterei" (Rarler. 1829). In Diefen Werten Bismard's fpricht fich neben ausgezeichnetem praftischem Berftanbnig bes Cavalleriewefens boch eine feltfame Reigung jum Gublimiren und Theoretifiren aus, die oft wunderliche Formen annimmt, jumal wenn fie fich mit dem Ausbruck feiner nicht geringen perfonlichen Gitelfeit verbindet. Charafteriftiich bafur ift g. B. die Widmung feiner "Reuter-Bibliothet" an "bas Urbild feines 3beals!" (B. schreibt fälschlich ftets "Reuterei", b. i. "Cavallerie" im Begenfat ju "Reiterei", b. i. "Art ju reiten".) Die "Reuter Bibliothet" ift übrigens reich an werthvollen Rachrichten über bas Cavallerieweien, und namentlich geichnet fich bie mit Begeifterung geschriebene Lebensichilberung bes Generals bon Sendlig bortheilhaft aus. Sie ift auch gesonbert erschienen ("Die toniglich preußische Reuterei unter Friedrich dem Großen ober ber General ber Cavallerie Freiherr von Sendlig", Karlsruhe 1837). — Schwach find Bismard's Arbeiten allgemein - friegswiffenschaftlichen Inhalts, für bie es ihm durchaus an philosophischer und historischer Borbildung fehlte; aber auch in ben rein cavalleriftischen Dingen ichießt er nicht felten mit feinen Borichlagen über bas Biel hinaus, fo 4. B. wenn er die Reiterei lediglich im Rapoleonischen Ginne ju Maffenangriffen bermenben und ben Infanterie-Divifionen gar feine Reiterei beigeben will. Geine Forberung ausgedehnter Berwendung bon Reiterschützen fteht gerade gegenwärtig wieder im Borbergrunde ber Discuffion. - 1826 wurde B. nach Ropenhagen berufen jur Reorganifation ber banifchen Cavallerie, über beren Stand im 3. 1828 er in ber "Reuter-Bibliothet" Rechenschaft ablegt. 1830 wurde er jum

Generallieutenant und Commandanten der gesammten würtembergischen Reiterei befördert. 1835 berief ihn der Kaiser von Rußland zur Inspicirung der russischen Cavallerie nach Wosnesenst. — Am 18. Juli 1846 starb Bismarck's Gemahlin, worauf er sich am 5. April 1848 mit Amalie Julie Thibaut wieder vermählte. Im Herbste 1848 legte er seine Aemter nieder und trat in den Ruhestand. Ein Jahr vorher hatte er "Auszeichnungen" (Karlsruhe 1847) herausgegeben, welche eine in vieler Hinsicht interessante memoirenartige Geschichte der Kriege des ersten Kaisereiches enthalten, aber unangenehm wirken durch die maßlose Schwärmerei für Napoleon.

Bismart: Levin Friedrich von B., tönigl. preußischer Justizminister, wurde 3. Oct. 1703 geboren, ward geheimer und Tribunals-Rath, 1738 Bicetanzler und 1740 Kanzler bei der Neumärkischen Regievung. 1746 wirklicher geheimer Etats- und Justizminister und erster Präsident des Kammergerichts zu Berlin, wurde ihm das Criminalbepartement und die Auflicht über die Justizversassung in sämmtlichen Prodinzen, mit Ausnahme der Kurmart, Ostsrieslands und Schlesiens, übertragen. Er erhielt 1764 den erbetenen Abschied, † 1774.

Großmann. Bismard: Ritolaus v. B., brandenburgifcher Rath und Sofmeifter unter ben Markgrafen aus Baiern; Sohn Rubolfs v. B., aus einem reichen Batriciergeschlecht ber Stadt Stendal, welches ber Bewandichneider-Bilbe angehorte. In diese trat auch Ritolaus 1328 ein, nach feines Baters Tode war er Mitglied bes Stadtrathes. Bon Anjang an unterftutte er Markgraf Ludwig ben Aeltern, besonders durch bedeutende Darleben, in feinem Bemuben gegen ben Bergog bon Braunschweig, die Ginheit der Marten wiederherzuftellen, und mar Sauptvertreter bes Martarafen im Rathe feiner Baterftabt. Bei ben bierburch entftanbenen Unruhen, in Folge beren ein Theil ber martgraflichen Bartei unter ben Patriciern aus ber Stadt verdrängt wurde, verließ mahricheinlich auch B. Diefelbe und erfaufte Lehnsobjecte auf bem Lande. 1345 verlieh ihm ber Dartgraf fogar eine hauptburg feines Landes, Schloß Burgftall, womit die Familie in die Reihe der ersten Abelsgeschlechter der Altmark, der jogenannten Schlofigeseffenen, eintrat. Seit 1353 tritt B. unter Ludwig dem Romer auch als markgrafticher Rath auf und blieb in diefer Stellung, vielfach in unmittelbarer Umgebung bes Fürsten bis 1361. Als fein Bermanbter Dietrich von Bortig (1361-67) Ergbifchof von Magbeburg murbe, nahm B. bei ihm bie Stelle eines Stifthauptmanns an. Der Ruf bon ber ausgezeichneten Saushaltung und Berwaltung des Ergitifts unter Dietrich, der auch auf B. fich bezog, veranlagte nach des Ergbischofs Tobe feine Burudberufung in die Beimath; er wurde unter Rurfuft Otto Sofmeifter und erhielt bamit nicht nur die oberfte Sofcharge, fondern auch die höchste Berwaltungsstelle des Kurfürstenthums, die er bis zum Aushören der Regierung des bairifchen Saufes (1373) inne hatte. Unter ben nun jolgenden Luxemburgem scheint fich B., ohnehin hochbetagt, bon den öffentlichen Angelegenheiten fern gehalten zu haben. Bulegt wird er 1377 als lebend erwähnt. Rifolaus v. B. führte burch ben Erwerb von Burgftall feine Familie in den altmärfischen Abel ein; feine Rachkommen behielten biefes Schlog, bis fie es 1563 auf Drangen bes Rurpringen Johann Georg bemfelben gur Erweiterung bes Leglinger Jagdrevieres gegen Creveje und Schonhaufen abtraten. Es beftanden feitdem Die zwei Linien, welche fich nach biefen Befigungen benannten. Aus der einen ftammt ber beutiche Reichstangler Fürft B. Gin Zweig berfelben Linie manbte fich nach Beftfalen, ju ihr gehort ber murtembergische General und befannte Militarschriftsteller Friedrich Wilhelm Graf von B. (f. d.).

Ogl. Riebel, Geschichte des schloftgesessenen abligen Geschlechts v. B. in Märtische Forschungen XI. S. 27—145. — Ledebur, Preuß. Abelsteriton I. S. 67. III. S. 209. Crecelius.

Bismard : Bohlen: Theodor Alexander Friedrich Philipp Graf von B.-B., tonigl. General-Lieutenant a. D. Dem ichlofgefeffenen abligen Geschlecht b. Bismard entstammt, 11. Juni 1790 ju Uenglingen geboren, + 1872, trat fruh in preugischen Militarbienst, jocht als Fahnrich im erften Garbe-Bataillon bei Auerftabt und gerieth mit bem Corps Sobenlobe in Rriegsgefangenicait. Bei der Reuformirung der Garde im 3. 1809 trat er wieder in das erfte Barbe-Regiment gu Tug ein und rudte mit bemfelben im Fruhling 1813 als Premier-Lieutenant ins Welb. Bei Groß-Görichen ichmer verwundet, genas er langiam au Glat, mahrend ber Bater Dienfte nahm, bamit bas breugische Geer feinen Bismard weniger gable, und machte nach Ablauf bes Baffenftillstandes, mit bem Gifernen Rreng für bewiefene Tapferfeit geschmudt, ben Rrieg bis gur Entscheidung am Montmartre mit, wofelbit er jum zweiten Male verwundet ward. Beim Wiederausbruch des Krieges im Frühjahr 1815 tämpfte er als hauptmann in ber ungludlichen Schlacht von Ligny und rettete vier bereits bom Feinde genommene Ranonen. Rach der Abtretung Reu-Borpommerns an Preußen wurde ber Sauptmann von B. in bas aus ben beiden fchwebifchen Regimentern, bem Leib-Regiment ber Ronigin und bem Engelbrechten'schen, gebilbete 33. Anfanterie - Regiment unter bem Oberft von Thiele verfest und erhielt im Berbit 1816 Stralfund gur Garnifon. Dafelbit verlobte er fich mit ber Grafin Raroline von Bohlen, feierte, mit dem Regiment im Fruhjahr 1817 nach Schlefien verfett, ju Reuded bei Tarnowit feine Bermahlung und erhielt ben 21. Februar 1818 durch fonigl. Diplom die Erlaubnig, ben Ramen, Stand und Bappen des graflich von Bohlen'ichen Geichlechts annehmen und fich Graf v. B.=B. nennen zu dürfen. Im Winter 1819 jum Major avancirt, ward er mit bem neuformirten 34. Regiment nach Stralfund 1820 gurudverfett, nahm nach bem Tobe feines Schwiegervaters 1828 ben Abichied und widmete fich feitbem mit großer Beharrlichfeit und Umficht ber Berwaltung eines ausgebehnten Gutercompleres, nicht nur verbeffernd, fondern auch verschönernd vor allem fein Rarlsburg. Auch nach feinem Scheiben aus bem unmittelbaren Staatsbienft entgog er fich bem Baterlande nicht, wenn Roth an Mann war. 3m 3. 1843 jum Oberften ber Landwehr ernannt, übernahm er 1850 bei ber bamals ftattfindenben Mobilmachung brei Monate lang bas Commando ber britten Landwehr-Brigade in Stettin, bis er im 3. 1854 als General-Major ben erbetenen Abichied auch aus ber Landwehr erhielt. 3m Marg 1863 mar er bei ber Grundfteinlegung bes Dentmals Friedrich Wilhelms III., als 50jahriger Dentfeier bes Beginnes bes Befreiungsfrieges, gegenwärtig, ju welcher bem Beteranen aus jener großen Beit ber Charafter als General = Lieutenant verliehen mar. Am 2. Mai 1863, am 50jahrigen Jahrestage ber Schlacht bei Brog - Borichen, erhielt er ben Rothen Abler- Orden I. Claffe. Un öffentlichen Angelegenheiten nahm er inawifchen ununterbrochen ben regften Untheil. Go ward er im 3. 1832 jum Landtags - Abgeordneten ber Ritterichaft bes Greifswalder Rreifes ju ben Brovingial- und Communal-Landtagen gewählt, 1842 von bem Ronige jum Landtags - Marichall bes Bergogthums Bommern und Fürstenthums Rugen ernannt, 1851 von ben neuvorpommerichen Communal-Standen jum Landlaften-Bevollmächtigten erwählt und übernahm als alteftes ritterschaftliches Mitglied jugleich ben Borfig biefes engeren ftanbifchen Ausschuffes. Diefe ftanbifchen Ehren-Memter, ju benen er burch fonigliche Ernennung und Wieberwahl ftets bon neuem berufen marb, bermaltete er mit ber größten Treue, bis er dieselben nach vollendetem 80. Lebensjahre niederlegte. Wie er die Bohlfahrt feiner Gutsangehörigen mit treuer Sorgfalt pflegte und besonders Rirche und Schule fich angelegen fein ließ, fo bewies er auch in weiteren Rreifen felbftvergeffene und opferfreudige Gulfsbereitschaft. 3m 3. 1848 trat er als treuer Diener feines Herrn und Königs an der Spige der Conservativen den revolutionärm Tendenzen und ihren Vertretern entgegen und blieb seitbem bis an seinen Tod das unermübliche und geehrte Haupt derselben in seinem Areise. So nüchtem der selbstbekannte Wahlspruch: "Vom Fleck zum Zweck" tlingt, so voll und reich hat er denselben zu Ehren gedracht. Am 1. Mai 1872 solgte er seiner zu Benedig den 14. Jan. 1858 verstordenen und in der Capelle zu Steinsurth beigesetzten Gemahlin im Tode nach. Sein ältester Sohn ist der General der Cavallerie Graf Friedrich v. B.=B., General-Adjutant des Kaisers, vordem Gouverneur im Elsaß.

Stralfunder Zeitung 1872 Rr. 140. Sadermann.

Bischop: Jan de B., Radirer, geb. im Haag 1646, † 1686, studirte die Rechtswissenschaft und wurde Abdocat am Gerichtshose von Holland. Daneben aber trieb er die Malerei und verstand namentlich in seinen Zeichnungen die Manieren großer Künstler wieder zu geben. Am bekanntesten hat er sich durch seine Radirungen nach Statuen und Zeichnungen berühmter Künstler gemacht, die er 1671 in 2 Theilen im Haag erscheinen ließ: "Paradigmats graphices variorum artisicum", die von jungen Künstlern als Studienbuch benutzt wurden, obwol sie die tiesere und genauere Aussassischen der Form vermissen lassen. Sine später vermehrte Ausgabe wurde durch N. Fisscher in Amsterdam besorgt. Er bediente sich eines aus J und E zusammengesetzten Monogramms, in dem er seinen Namen in Episcopius latinisirt hatte.

Bissel: Johannes B., Reulateiner, geb. zu Babenhausen in Schwaben 20. Aug. 1601, † zu Amberg 1682. Er machte seine Studien zu Dillingen, wurde Zesuit und sehrte zu Regensburg Humaniora. 1632 stüchtete er sich vor den Schweden in die obere Psalz, welche Flucht er in seiner "Icaria", Ingolstadii 1637, Zinzerling's Itinerarium Galliae nachahmend, humoristisch beschried. Christ. Gryphius wollte zur Erlärung der hier vorkommenden pseudonymen Certlichkeiten und Personen einen Schlüssel herausgeben, scheint aber seinen Borsah nicht ausgesührt zu haben. Rachdem B. zu Ingolstadt mehrere Jahre eine Prosessur bestleibet hatte, wurde er 1639 auf kurze Zeit Hosphistoriograph des Kursüssen Max I. und versah in der Folge das Predigtamt bei U. L. Frau zu München, später auch zu Dillingen und Amberg. Seine phantasiervollen Kanzelreden behandeln mitunter die seltsamsten Themata aus dem Gebiete der Sage und Legende. Im beschreibenden Gedichte ("Deliciae vers et aestatis", 1640. 1644) zeigt er viel Raturwahrheit und Anmuth; von seinen geschichtlichen Wersen möchte die Darstellung des böhmischen Feldzuges v. J. 1620 "Leo galeatus", Ambergae 1677, auch jest noch Werth haben.

Seine gahlreichen Schriften verzeichnet Kobolt's Bair. Gelehrtenlerison.

Bisterseld: Johann Heinrich B., † 6. Febr. 1655. Ein Rassauer von Geburt, wurde er 1629 durch den Fürsten von Siebenbürgen Gabriel Bethlen an das von ihm 1622 gegründete Collegium in Weißenburg als erster Prosesson der Theologie und Philosophie berusen und zum geheimen Rath ernannt. Seine vielseitigen Kenntnisse auf dem Gebiete der Mathematik und der Raturwissenschaften verschafften ihm die zweiselhaste Ehre, vom Volke für einen Zauberer gehalten zu werden; es legte ihm den Ramen des "nekromantischen Prosesson" bei und ließ ihn wie Faust vom Teusel holen. B. trieb indes keine andere Zauberei als die des Geldmachens, denn er erward ein bedeutendes Vermögen, wozu ein Haus, Garten und Meierhof in Hermanstadt gehörten, deren Besitz zugleich das Hermanstädter und sächsische Bürgerrecht voraussehte. Seine erste Gattin war die Tochter des gleichzeitig mit ihm aus Heidelberg berusenen berühmten Prosessons Alltsedt, von welcher ihn eine Tochter Susanna überlebte; seine

zweite Gemahlin war Anna, die Tochter des Hermanstädter Rathmannes Johann Stenzel. Bon B. fennen wir sechs theologische und zwei philosophische Werke, serner die Borrede der von ihm zum Schulgebrauch herausgegebenen lateinischen Grammatit des Marcus Friedrich Bendelin und endlich eine Sammlung seiner hinterlassenen Werke (12°, bei Abrian Blacq im Haag 1661). Er bekleidete seine Prosessur unter dem Fürsten Gabriel Bethlen und den beiden Rasozzis: in seiner religiösen Auschauung ward er aus einem entschiedenen Gegner des aus England eingeführten Puritanismus ein eisriger Anhänger dessein Nachsolger in der Prosessur war der Engländer Isat Basivius. Sine Abschrift des Bisterselbischen Testamentes, sowie mehrere eigenhändige meist den musiech Auszeichnungen desselben sind im sächsischen Rational-Archiv der handen; seine bedeutende Bibliothet sollte seinem Testamente gemäß nach dem Tode seiner Tochter dem Weißendurger Collegium gehören.

Traufch, Schriftfteller-Legiton ber Siebenburger Deutschen I. 152 f.

Geibert.

Bitner: Jonas B., Dramenüberseher, geb. 1529 zu Straßburg, 1542 Lehrer am Ghmnasium, † 1590. Nebersehte die "Jephta" des Buchanan, die er 1567 aus Paris mitbrachte, in sehr mangelhaste deutsche Verse (1569) und die "Menächmen" des Plautus, um zu zeigen daß sie "viel ein ander Wert sein" als die Bearbeitung des Hauf Sachs (1570). — Strobel, Histoire du gymnase protestant de Strasbourg, p. 151.

Bitschen: Ambrosius B., seit 1420 seinem Bater nachsolgend Stadtschreiber in Liegniß, 1447, 1450 und 1453 Bürgermeister, † 1454. Bersasser eines Zins-, Privilegien- und Geschoßbuches von Liegniß. Als eifrigster Bertreter der städtischen Rechte stand er an der Spize der Partei, die 1449 nachdem Tode der Herzogin Elisabeth den Ansall des Herzogthums Liegniß an die Krone durchsehen wollte. Ansangs glückte dies Unternehmen auch, obwolsich Goldberg und die ganze Landschaft für das Erbrecht der Herzoge Johann und Heinrich von Lüben, von den ersterer auch Elisabeths Tochter Hedwig geheirathet hatte, erklärte, aber im Jahre 1454 ersolgte in Liegniß eine Mevolution, die Johanns Sohn Friedrich und seine Mutter Hedwig zur Herzischift in Liegniß, B. aber auss Blutgerüst brachte. Er ward am 24. Juli 1454 enthauptet.

Ambrosius Bischen, der Stadtschreiber von Liegnitz und der Liegnitzer Lehnsstreit von Prof. Dr. Schirrmacher im Programm der Ritterakademie zu Liegnitz 1866. Der Liegnitzer Lehnsstreit, 1449—1469, von Dr. H. Markgraf in den Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft, philos.-histor. Classe 1869 und Rachtrag 1871.

Bitschin: Konrab B., aus einer schlesischen Familie, geb. zu Danzig, Theologe und Jurist, 1431—36 Stadtschreiber zu Kulm, begleitete als solcher 1434—35 die Gesandtschaft an Kaiser Sigismund, später in kirchlichen Aemtern, Pfarrer zu Rosenberg und Schweb, 1464 Vicar des Altars des heil. Michael in Kulm. Er trug 1431 das Kulmer Stadtbuch zusammen, versaßte 1432 noch in jungen Jahren ein aussührliches enchklopädisches Werk "De vita coniugali", und lieserte 1435 eine Fortsehung zu Beter von Dusburg's Deutschordenschronik.

Stobbe, Beiträge zur Gesch. d. beutsch. Rechts. Braunschweig 1865. S. 91 ff. Töppen, Scriptores rerum Prussicar. III. 472—518. 1866. Steffenhagen in der altpreußischen Monatsschrift von Reide u. Wichert. VIII. 523 ff. 1871.

Bitter: Friedrich Wilhelm Heinrich B., ein aus den letten Regierungsjahren des herzogs Karl II. von Braunschweig bekannter Günftling besselben, ift am 5. Januar 1798 zu Braunschweig geboren, † 1870, wurde

Schreiber bei einem bortigen Rotar, ging als folcher bei ber Beneral-Rrieg-Commiffion im 3. 1815 mit nach Belgien und Franfreich und wurde fpater in aleicher Gigenichaft bei ber Militar-Abminiftration und bann als Ranglift bei ber Gebeimen Ranglei in Braunichweig angestellt. Bergog Rarl von Braunfcweig benutte ibn bei feinen Streitigfeiten mit feinem Bormunde, bem Ronig Georg IV. bon England, als Abichreiber verschiedener Staatsichriften und lemte B., welcher neben einnehmendem Neugern auch eine nicht gewöhnliche Gewandhelt und Geschmeidigfeit befaß, naber tennen. Schnell ftieg Diefer in ber Bunft bes Bergogs: in bem letten Regierungsjahre beffelben befag Riemand einen fo bebeutenben Ginflug bei bemfelben, als ber am 30. October 1829 "mit bem Titel eines Rangleidirectors begnadigte Schreiber", burch beffen Sand mehr ober weniger bie wichtigften Regierungshandlungen gingen und ber wiberrechtliche Berfauf der Stifts- und Rlofterguter geleitet wurbe. Um Abend bes 7. Septembers 1830 verließ B. mit bem Bergoge Rarl Braunichweig, begleitete benfelben nach England und fehrte bann nach Deutschland jurud, wo er in Frantfurt a. M. und in Wien für ben Bergog diplomatische Auftrage, jedoch ohne Erfolg, ausauführen bemüht mar. Geine bon bem Bergoge Rarl nach ber Bertreibung volljogene Erhebung in ben Freiherrnftand unter bem Ramen bon Andlau und bie Ernennung jum Legationsrathe wurde nicht anertannt B. blieb noch einige Jahre bei bem Bergoge, trennte fich bann aber bon bemielben, ba er beffen Lannen und ftets mehr gu Tage tretenbe Berfehrtheiten nicht langer ertragen tonnte und für feine Anhanglichfeit nur Undant erntete. Er errichtete im 3. 1844 gu Clapham bei Condon eine Erziehungs- und Unterrichtsanftalt, welche fich Ruf erwarb, und ftarb in geachteten Berhaltniffen ju London am 5. April 1870. -B. hatte feine wiffenschaftliche Bilbung, aber er war ein brauchbarer, fabiger Arbeiter und durchaus tein boswilliger Menich. Ehe Bergog Rarl ibn ju fich herangog; genog er allgemeine Achtung und er wurde einzig das Opfer ber Gunft eines berhaften Fürften, er hatte bem Bofen bie Sand gereicht und biefer rif ihn mit fich fort. Die Zeit, in welcher ihm die volle Enadensonne feines Gebieters leuchtete, war gu furg, als daß er vielen Schaden hatte anrichten fonnen, felbit wenn er gewollt hatte. Obgleich er von manchen Schwächen und Fehlern nicht freizusprechen ift und feine Stellung ibn gu manchem falichen Schritt verleitete, fo fann man ihm boch feine Unvechtfertigfeit nachweisen. Das verdammenbe Urtheil, welches über ihn nach bem Sturge feines herrn gefallt wurde, hat fpater einem gerechteren Blat gemacht. Gein Sohn erfter Che. Ferdinand von Andlau, ift als Sauptmann im Rumaon-Bataillon am 13. Juni 1862, 34 Jahr alt, ju Almorah in Oftindien am Fieber geftorben. Gpehr.

Bitthänser: Johann Pleikard B., geb. 4. April, nach einer andern Angabe 7. April 1774 in dem fränkischen Markte Bütthard, † 23. Juli 1859 als Prosessor der Kupferstecherkunft an der Universität Würzburg, war Schüler J. G. Müller's in Stuttgart und ein ausgezeichneter Künstler, der namentlich für den Frauenhold'sichen Kunstverlag vorzügliche Werke lieserte. Berühmt ist seine meisterhafte Copie des Morghen'schen Stichs des Da Vinci'schen Abendmahls, die Susanna im Bade nach Domenichino, die Madonna nach Parmeggiano, die Unterredung des Kaisers Augustus mit Kleopatra nach A. R. Mengs,

verschiedene Porträts ic.

Andres, Reue frantische Chronik. 1807, S. 531. Romberg. Converfations-Lexikon f. bilbende Kunft II. S. 185. Rfb.

Bittner: Adolf B., geb. 19. Oct. 1777 in Dörnthal Kreis Saag in Böhmen, † in Leitmerig 3. Sept. 1844, studirte in Prag und wurde bald Gehülfe bei dem Prosessor der Aftronomie David, nach bessen Tode 1836 Director der Sternwarte, Prosessor der Aftronomie und der praktischen Geometrie

Bişius. 68

an der Universität daselbst. Auf der Prager Sternwarte stellte er zahlreiche Beobachtungen von Sternbedeckungen, Finsternissen, Kometen und Planeten an und publicirte diese Beobachtungen in dem Astron. Jahrbuch von Bode, in Zach's Monatlicher Correspondenz und in den Astronomischen Nachrichten. 1814 und 1815 gab er ein Handbuch der Mathematik in 2 Bänden heraus, 1825 eine geschichtliche Darstellung der Kometenastronomie, 1833 einen Band astronomischer Beobachtungen.

Bergl. Jelinet, Das ftändige Polytechnitum ju Prag. Prag 1856.

Bruhns. Biting: Albert (Jeremias Gotthelf) B., geb. 4. Oct. 1797, † 22. Oct. 1854, entftammte einem alten, auten Burgergefchlechte ber Stadt Bern, Sohn eines Landpfarrers und felbft Pfarrer ber betrachtlichen Gemeinde Lügelflüh im Emmenthal. Er war in feiner ruhigen, fernvollen, entichloffenen Art ein ganger Berner, bon Jugend an mit bem Bolle feines Landes vertraut und demfelben mit voller Seele zugethan. Er hatte feinen andern Chrgeig, als ein guter, theilnehmender Pfarrer ju fein. Da jedoch ein Fehler des Sprachorganes ihn hinderte, ein fo ausgezeichneter Brediger ju fein, wie die Gigenicaften bes Geiftes und Gemuthes ihn bagu befähigt hatten, fo bemuhte er fich um fo mehr, die Aufgabe des Geelforgers im weiteften Ginne ju erfullen. Der Umgang mit bem Bolt war ihm Bergensfreude, baber gewann er beffen innigftes Bertrauen, fo bag er ben Leuten bie Bunge lofte und fie ihn in die geheimften Falten bes Bergens bliden liegen. Diefe treue Liebe, verbunden mit tiefer Menschenkenning und gludlichem humor in Erfaffung bes Individuums machten B. besonders geeignet jur Ergrundung und hervorhebung ber Schaben und Gebrechen im Bolt. Go gab ihm, faft 40 Jahre alt, bas Erbarmen über bie Rothftande im Bolfsleben die Feber in die Sand, wobei er fich fogleich als geiftvoller Dichter erwies, indem er bas allgemeine Glend ber an ben Minbeftberlangenden babingegebenen armen Rinber in bem Lebensgang bes "Jeremias Botthelf" vereinigte, und damit dem Bernervolt einen "Bauernfpiegel" vorhielt, der die Gemuther mit Scham und Mitleid erfüllte. Was er in nachfter Rabe als Borfteber ber benachbarten Armenichule prattifch bethätigte, bem gab er bann in der "Armennoth" für ein größeres Publicum Ausbrud. Dem erften glüdlichen Aufruf für die Armen folgte balb in ben "Leiben und Freuden eines Schulmeifters" die Mahnung jur Forderung ber bamals noch bermahrloften Schule; bann nach der "Baffernoth im Emmenthal" bas bunfle Gemalbe der "Branntweinfäufer". Nirgend verbirgt fich der lehrhafte Pfarrer, aber gang einzig war Die ebenjo liebevolle als phantafiereiche Ausmalung der Charaftere, die bald berben, balb garten Pinfelguge, ber unerschöpfliche Sumor, womit jede außere Bewegung, jeder tleine Borgang gezeichnt wird. Ohne Berwidlung geben bie einfachsten Scenen dabin, aber Schritt fur Schritt gewinnt Alles Leben und bemächtigt fich ber Gemüther. Go schlicht, so mahr, fo reich, jugleich aber in naibster Derbheit, hatte noch fein Anderer bas Bolfsleben beschrieben. Rachdem ber Berf. bisher borguglich die Schattenfeiten beffelben hervorgehoben, brangte es ibn nun, ben Berner Bauer in feiner charafteriftifchen Gigenthumlichfeit gu ichilbern. Aber ber Schriftfteller berbarg feinen bereits berühmt geworbenen Ramen hinter bemjenigen bes armen Boltstindes "Jeremias Gotthelf". Er will fich nicht einem durch die Regeln der Aefthetit verwöhnten Salon-Publicum anbequemen, sondern er läßt in übermuthiger Redheit ben Schweigerbauer in feiner gangen Derbheit und Ungeschlachtheit berbortreten, aber er weiß, folche Naturwahrheit, folch pinchologischer Tiefblid, folche lebensvolle Anichaulichfeit gewinnt und befticht. Gine völlig neue Ericheinung ift ber ftolge, arbeilefreudige, in Glauben und Sitten altväterische, in feiner Chrenhaftigfeit unerschütterliche

Bauer, wie er folchen in ben verschiedenen Bestalten feiner Berner Bauem gezeichnet hat. Es find feine Portrats, fondern Dichtergebilde, welche dem Dar fteller aus der Tiefe des icharf aufgefaßten Boltslebens fich immer wieder in neuen Bugen bor Mugen ftellen. Die flugen, liebevollen, in Gorge und Arbeit unverbroffenen Sausfrauen; die fraftigen, fchalfhaften, ehrbaren Tochter; bie redenhaften Gohne, wilbe, tobfüchtige Schlager, aber burch ben gefunden und tuchtigen Rern immer wieder ben rechten Weg findend: welch ftolge Bilber bes Bauernhaufes! Ohne feftgeftellten Blan, mit fliegender Feber wirft ber Boltsbichter feine Bilber bin, alle im engen Rahmen feiner Umgebung, Emmenthal und Rachbarichaft. Diefe Gegend und fein Bolt hat ber Daler bem Bub lifum fo lieb und vertraut gemacht, wie Runft und Poefie die Bunder bei Bochgebirges. Durch bie leichte Schaffungetraft und die Begehrlichteit ber Budhändler verleitet, folgten fich die Erzeugnisse nur zu rasch auf einander, nicht felten ins Ungemeffene, Breite und Riedrige fich verlierend. Wo B. ftabtifche Rreife ichilderte, verließ ihn die charafteriftische Schärfe und ber belebenbe humor und in ben hiftorischen Sagen fehlte es ju febr an ber hiftorischen Unterlage. Für bas magvollfte, eigenthumlichfte Bild gilt "Uli ber Rnecht" (ber Ber diefer Stigge hatte Bollmacht und Auftrag, im Manufcript nach Belieben gu ftreichen: er lichtete frisch in der überwuchernden Fulle); ebenburtig fteben biefer Ergahlung jur Seite "Gelb und Beift" und "Rathi bie Großmutter", Diefe werben neben einigen anderen Studen in ber beutichen Litteratur fich in bleibendem Werthe erhalten. - B., bem Borgang Bestaloggi's in "Lienhard und Gertrud" und bes "armen Mannes im Toggenburg" folgend, ift der Urbeba ber Dorfgeschichten, auf feinen Auftapfen manbeln B. Auerbach und & Reuler, jener in zierlichen Genre-Bilbern, in elegischem Tone, Die naiven Buge eine verschwindenden Bolfelebens schildernd, mit philosophischer Ungenitgjamteit und unbefriedigender Aufflarung baffelbe vermengend; Diefer bem roben Serrenthum ein troftlofes Bilb bes gertretenen Bolfes entgegensegend, erschütternd, feelenvoll, oft fentimental, im fraftigen aber roben Ausbruck ber Munbart. Der gludliche Bechfel von Mundart und Schriftsprache gehort mit zu ben Borgugen bes Bernet.

Bigius. Botthelf, Gesammelte Werte, Berlin. Manuel, Leben Des Albed Bigius.

Blaerns: Johann B., Benedictiner aus Diest in Brabant, c. a. 1496 Prior des Klosters St. Jakob in Lüttich; schrieb: "Historia revelationis B. Julianae Corneliensi a. 1230 factae" (bezüglich der Einführung des Fronteichnamssestes), welche Schrift dei Bzodius Annal. ad a. 1230 mitgetheilt und auch selbständig im Drucke erschienen ist.

Blaeu: Blaeuw, Blauw (Caesius), eine holländische Buchdruckeriamilie, um Wissenschaft und Kunst verdient und berühmt, wie die der Aldus, Elzevier, Stephanus, Giunti. Der Begründer des Geschäftes ist Wilhelm, geb. 1570 zu Alcmar, † 18. Oct. 1638, Mathematiker, Geograph, Buchdrucker, Kupserstecher, und am thätigsten als Zeichner und Herausgeber von Landsarten in Amsterdam. Da er sich ansanze nach seinem Bater Johann auch Wilhelm Janszoon, Janson, Jansonius nannte, wurde er ost mit einem andern Amsterdamer Buchdrucker Johann Jansson, dem Schwiegersohne des Buchhändlers Jodocus Hond, verwechselt. Bor allem zeichneten sich seine Kartensammlungen aus durch inneren Werth und äußere Ausstattung. Zu ihnen gehören Zeespiegel, inhoudende een korte Onderwysinghe in de Konst der Zeevaert, en Beschryvinghe der Seen en Kusten van de Oostersche, Noordsche en Westersche Schipvaert", 1627. 1643. — "Appendix theatri Abr. Ortelii et atlantis Ger. Mercatoris, continens tabulas geographicas diversarum ordis regionum, nunc primum editus cum descriptionibus", 1631. — "Tweevoudigh Onderwys van

Blaen. 687

de hemelsche en aerdsche Globen", 1655 (muß aber, wie die solgende lateinische Nebersehung lehrt, schon stüher erschienen sein): "Institutio astronomica de usu globorum et sphaerarum coelestium ac terrestrium, lat. reddita a. Mt. Hortensio", 1634, 40, 52, 55 oder 68, auch französsich 1642 u. ö. — "Novus atlas, d. i. Weltbeschreibung, mit schönen newen außsührlichen Landtasseln in Kupfer gestochen und an den Tag gegeben", 6 Bdc. sol. Der erste Theil 1634, 41, 45 und 49; der zweite 1642, 45, 47 und 50; der dritte 1642, 47 und 50; der vierte 1646, 48, 49 und 62; der sünste 1654 und 62; der sechste ohne Jahr (1665). Dieser Atlas ist von dem Jansson'schen, mit welchem er ost verwechselt wird, wohl zu unterscheiden. — "Taselen van de declinatie des Sons ende der vornaemste vaste Sterren", 1625, ein Auszug aus seinem Zeespiegel. — "Theatrum urdium et munimentorum", 1619. — 4 Briese an den Pros. Schichard zu Tsbingen von den Jahren 1633 und 34 sind gedruckt in Ch. F. Schnurrer's Rachrichten von ehemaligen Lehrern der hedrässchen Litteratur. Ulim 1792. 8. S. 256 ss.

Johann B., ber Cohn bes vorftehenden, † 28. Dec. 1673, Dr. jur., vervolltommnete mit feinem Bruber Cornelis ben väterlichen Berlag topographischer Rarten in hohem Mage burch innere und technische Borguge, wie durch prächtige Illuminirung. Geine wichtigften tartographischen Berte aus ihrer Dificin gu Amsterdam sind: "Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae regiae et foederatae", 2 Bbe. - "Atlas major seu cosmographia Blaeuiana, qua solum, salum, coelum accuratissime describuntur", 1662, 11 Bde. Nach ber Borrede follten nochjolgen "Harmonia macrocosmica", "Hydrographia" und "Uranographia", bon welchen bie lettere mit Bemerkungen von Tycho Brabe ausgestattet fein follte, die aber nicht erichienen. - "Le grand atlas ou cosmographie Blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel", 1663, 12 Bbc. Richt bloge Ueberfehung, fondern mit manchen Weglaffungen und Bermehrungen. Frantreich ift fo vermehrt worben, bag es allein zwei Bande fullt; baber bie Mehrzahl eines Bandes bei biefer frangofischen Ausgabe. - "Atlas mayor, geographia Blaviana que contiene las cartas y descripciones de todas las partes del mondo", 1659-72, 10 Bbe. Die feltenfte Ausgabe bes Atlas, weil die gange Auflage ber eben erft beendigten letten Theile, bis auf fechs Gremplare, in ben Blaeu'ichen Magazinen verbrannte. - "Theatrum civitatum et admirandorum Italiae", 1663, 2 Bbe. - "Theatrum civitatum et admirandorum Neapolis et Siciliae regnorum", ohne Jahr. - "Theatrum statuum Sabaudiae ducis. Pedemontii principis, Cypri regis", 1682, 2 Bbc. - "Nouveau theatre d'Italie", Amst. 1704, 4 Bbe. Auch Haye, 1724. Auch mit lateinischem Text: "Novum Italiae theatrum", Hag. Com. 1724. Sind blos neue Abbrucke ber Platten der ursprünglichen Werte. - "Theatre des états de Savoye et du Piemont" (traduit par Jac. Bernard), Haye 1700, 2 Bbe. Auch 1725 4 Theile in 2 Bänden. Auch mit lateinischem Text: "Novum theatrum Pedemontis et Sabaudiae", Hag. Com. 1726, 4 Theile in 2 Banden. - Joh. B., obwol Protestant, bat, entsprechend feiner Geschäftsbevije "Indefessus agendo". unter fremder Firma auch viele fatholische Werte herausgegeben, die fich durch Correctheit auszeichnen (ein Bergeichniß feiner Drude ericbien in Umfterbam 1655 und 61) und felbft ben Drud ber "Acta Sanctorum" begonnen. Aber feine Officin murbe im Februar 1672 mit allen Borrathen ein Raub ber Flammen, ein Berluft, ber feinen Tob beichleunigte. Auch hatte er in mehreren Orten, felbit in Wien, Cortimentsgeschäfte. Bon feinen brei Gohnen haben Johann und Beter das vaterliche Geschäft neu begründet und bis in das 18. Jahrhundert mit Umficht fortgeführt, mahrend ein britter Cohn, Wilhelm, Mitglied des Raths ju Umfterdam war.

Brunet, Manuel du Libraire. Chert, Allgem. bibliogr. Lexifon. Ban Löwenberg. ber Ma, Biogr. Woordenboek.

Blanbedin: Agnes B., war eine Prophetin des 18. Jahrhunderts, welche

wol im April 1315 (nicht 1297) gestorben ift. Gie mar die Tochter eines Landmanns, lebte in traurigften Berhaltniffen, ichlog fich ben Beginen an und lebte in Wien, wo fie auch ftarb. In ihren Bifionen finden fich Beziehungen auf die Jahre 1290-94, doch auch mancherlei fehr Wunderliches, fo 3. B. Cap. 38, wo bom praeputium Christi gesprochen wirb, was freilich die heilige Brigitta in ihren Revelationen VI. Cap. 112 auch that. Diefer Stelle wegen wurden ihre Revelationen auf ben Index libr. prohibitor. gefest, auch richtete Pontius eine Schrift gegen ben Berausgeber ber B., Beg, welcher überhaupt biefer Berausgabe halber mit Garelli und Andern in litterarifche Zwiftigfeiten verwidelt murbe.

Agnetis Blanbekin vita et revelationes auctore anonymo . . . ed. Bernard Pez, Vien. 1731. 8. Meradori.

Blanc: Ludwig Gottfried B., geb. 19. Sept. 1781 in Berlin, † 18. Apr. 1866 in Salle als Projeffor ber romanischen Sprachen und Litteraturen und ameiter Prediger an der Domfirche. Sein "Vocabulario Dantesco", 1851, fein Berfuch einer blos philologifchen Erflarung mehrerer bunteln und ftreitigen Stellen ber Göttlichen Romodie, 2 Theile, 1861-65, feine Ueberfegung bet Göttlichen Romodie und gahlreiche Artifel über Dante, Betrarca u. a. italienifche und frangofische Antoren in ber Encyclopabie von Erich und Gruber find von anertanntem Werth. Gein "Sandbuch bes Wiffenswürdigften aus ber Ratur und Gefchichte ber Erbe und ihrer Bewohner", 1. Ausgabe 1821-1824, 7. Aufl. von Diefterweg 1856, 8. Aufl. von Benry Lange 1867-1869, hatte mehr buchhandlerischen Erfolg als es verdiente. (Unfere Beit 1866. I. S. 870. Augsb. Allg. Beit. 1866. Rr. 114, Beilage.) Löwenberg.

Blancftain: ber Baftard von B. ober Blanc - Eftrain, geb. in Geeland ober nach Anderen in der Picardie im Anfang des 15. Jahrhunderts, + 1458. Bur Beit bes Aufftandes ber "weißen Gute" in Gent gegen Philipp ben Guten bon Burgund hatte fich ein Saufen Ungufriedener ju einer wild haufenben Rauberbande in den Wäldern vereinigt. Sie nannten fich, weil der Wald ihr Obbach war, die Gefellichaft bom grunen Belt. Un ihrer Spite ftanb ber Baftard von B., ein verwegener Gefelle, welcher fich an ber Belt baffir rachen wollte, daß fie ihn ausgestoßen hatte. Die weißen Gute erfannten ihren Bortheil barin, dieje Bande an ihre Sache ju feffeln. Jest richteten fich ihre Berheerungen und Plünderungen gegen alles, was herzoglich geblieben war, und balb fühlte fie fich ftart genug, um ben burgundischen Truppen im offenen Felbe gu begegnen. 1452 wurden Grammont, Ath und Leffines vom Baftard überfallen und bie Ortichaften an ber bennegauischen Grenze verbeert. Gine raich unterbridte Emporung in der Bande machte ihn nur noch übermuthiger; Michel von Coftergeel, der Urheber berfelben, ward auf dem Fled enthauptet. Dit Feuer und Schwert wurden barauf die Landichaften von Denbermonde und Oubenaerbe berwuftet. Mis ber Ronig von Frankreich um diefe Beit den Frieden zwischen bem Bergog und Bent zu vermitteln fuchte, gelang es vor allem ber leibenichaftlichen Beredfamteit bes Baftards, die Genter jur Berwerfung ber bom Bergog bereits angenommenen Bedingungen bingureißen. Der Krieg begann aufs neue, 3m Juli 1453 fammelte aber ber Bergog feine Rrafte, um zuerft biefen furchtbarften feiner Gegner ju erbruden. Der Baftarb hatte fich im Schlog Schenbelbele feftgefett. Dorthin nach ber Berwuftung Flobecq's gurudfehrend, marb er bon einem weit überlegenen burgundischen Geer überfallen. Die meiften feiner Leute waren nach wuthender Gegenwehr niedergemegelt, ehe es ihm gelang, fich felbft

mit dem Rest in einen sesten Thurm bei Schendelbeke zu wersen. Lange widerstanden sie hier den burgundischen Belagerern. Als diese endlich dennoch in den Thurm eindrangen, zog der Bastard sich sechtend vor ihnen auf die Höhe des Thurmes zurück, stürzte sich, da er Alles verloren sah, vom Kranz des Thurmes auf die Belagerer hinab und sand so den Tod. Die Sache der weißen Hüte war mit ihm verloren. (Biogr. nat. belg.)

Blant: Jojeph Bonavita B., geb. 23. Marg 1740 in Burgburg, + 26. Febr. 1827 ebenda als Projeffor der Naturgeschichte. Rachdem er an bem unter ber Leitung ber Jesuiten ftebenden Gymnafium feiner Baterftadt ftubirt hatte, trat er im 15. Jahre in ben Orben ber Minoriten, wurde 1763 jum Priefter geweiht und war eine Reihe von Jahren als Lehrer ber schönen Wiffenichaften und ber naturfunde und als Brediger thatig. Rurge Beit war er Prediger und Beichtvater in bem Frauenklofter Paradies bei Schaffhaufen. 3m 3. 1786 murbe er Secretar feines Orbens und 1789 Oberer bes Minoritenflofters in Burgburg; 1792 wurde er ordentlicher Profeffor der Philosophie und Raturgeschichte an ber Universität bafelbit. Der Großherzog Ferdinand (fpater von Toscana) gab ihm ben Titel geiftlicher Rath. Bei Bersuchen, Blumen gu malen, war er auf den Gedanken gefommen, die Farben der Landichaften mit Bäumen, Blumen, Welfen ac. nicht durch fünftliche Farben, fondern durch Moofe und Flechten wiederzugeben; bemgemäß verfertigte er Moosmofait-Bilber (mufivifche ober "mofaische" wie er fagte), von benen er allmählich eine große Bahl befaß. Diefe bilbeten bas Blant'iche Kunftcabinet, welches er bem Fürftbischof von Burgburg übergab. Auch fein Raturalien-Cabinet, auf welches er nach und nach viel Mittel verwandt hatte (einige 20000 Gulben), gab er 1803 gegen eine Jahresrente ber Univerfität. Außer Ratalogen und Beichreibungen feines Cabinets Schrieb er ein Sandbuch ber Mineralogie (1810) und ein Sandbuch ber Zoologie (1811).

Relber, Schriftftellerlerifon. Reuer Refrolog. Carus.

Blankenburg: Christian Friedrich B., ein Aesthetiker und Popularphilosoph, geb. 24. Jan. 1744 bei Colberg, † 4. Mai 1796. Er trat früh in Kriegsdienste, nahm am siebenjährigen Kriege Theil und avancirte zum Premierlieutenant im preußischen Krokow'schen Dragonerregimente. 1777 erbat er sich und erhielt den Abschied als Hauptmann von der Armee. Seitdem privatistriet er zu Leipzig mit wissenschaftlichen Studien beschäftigt und im vertrauten Umgang mit Ch. F. Weisse. Seine bedeutendste Schrift ist der "Bersuch über den Roman", Leipzig und Liegnig 1774, 8, der unter den besser funsttheoretischen Schriften des 18. Jahrhunderts nennenswerth ist und über den das Nähere bei Koberstein, Grundriß der Geschichte der deutschen Nationallitteratur, 1863, III. S. 2674 ss. nachgesehen werden kann. Außerdem gab er J. G. Sulzer's "Theorie der schönen Künste", Leipzig 1786—87, 1792—94, neu heraus und begleitete diese Ausgabe mit litterarischen Zusähen. Bon einem Koman "Beiträge zur Geschichte des Deutschen Reichs und deutscher Sitte" ist nur der erste Theil erschienen.

Schlichtegroll, Nefrolog auf 1796, II. S. 383. Meufel, Legison. Richter.

Blankenfeld: Johann B. (Blankfeld, plangkenfeld), Jurift, aus einem berühmten Berliner Geschlechte (mütterlicherseits von der alten märkischen Familie v. Buch) abstammend, geb. um 1471, studirte in Italien und wurde im 18. Jahre seines Alters zu Bologna Doctor, dann Procurator des livländischen Ritterordens in Rom und Vorsteher des deutschen Hauses dasselbst, kehrte nach Deutschland zurück, lehrte an der Universität Leipzig, wohnte 1506 der Einweihung der Universität Franksurt a. O. bei, sührte das zweite Rectorat und wirkte als Rechtslehrer an derselben, zugleich Rath des Kursürsten Joachim I.

von Brandenburg, wurde 1517 Bischof zu Dorpat, 1523 auch Coadjutor des Erzbischofs zu Riga, dann Erzbischof daselbst, † 1533 (an Gist?) zu Torquemada in Spanien, wohin er eine Reise unternommen hatte, um durch Vermittlung des Kaisers Karl V. die damals in Livland obwaltenden Religionsstreitigfeiten zu Ende zu bringen.

Bgl. G. G. Rufter, Geibel's Bilber-Sammlung (1751) S. 29 ff. Muther.

Blaufenbeim: Graf Bermann von B., Berr gu Jünkerath, Erp und Daun, regierte bon 1543 bis 1604, war einer ber hervorragenbften Sproffen bes reichen und machtigen Dynaftengeschlechtes in ber Gifel. 3m 14. Jahrhundert waren die Blankenheimer durch ihre verwandtschaftliche Beziehung zu den Luxemburgern und durch ihr freundschaftliches Berhältniß zu König Ludwig dem Baiern zu hohem Anfehen und großem Ginfluß emporgeftiegen. Im 15. Jahrhundert trat ber Blantenheimer Erbherr an ber Spige bes Abelsbundes bem gewaltthätigen Erzbischof Ruprecht von Roln entgegen. Etwa hundert Jahr fpater finben wir ben Grafen Bermann als einen Saubtforberer wiffenichaftlicher Bestrebungen, namentlich antiquarischer Studien. 3m 3. 1543 mar er feinem Bater Arnold in ber Regierung gefolgt. Das umfangreiche Schloß ju Blantenheim machte er balb zu einem viel besuchten Dufeum bon romischen Alterthumern, werthvollen Sandichriften, fostbaren Miniaturen und intereffanten Archibalien. Anregend, ermunternd und forbernd wirfte er auf bem Gebiete ber antiquarischen Studien. Die Männer, welche fich bamals in Roln und Umgegend mit ber Sammlung von Antiquitaten befagten, maren: Conftantin von Lysfirchen, Johann Rint, Johann Barbenrath, Arnold von Giegen, Johann Belmann, Stephan Brolmann, ber Singiger Amtmann von Orsbed, ber julich iche Rath Cricius Buteanus; mit Borliebe betrieben archaologische Studien: ber Abt Chriftian Billmann in Steinfeld, der jülich'iche Rath Dr. Andreas Bartheim, die Rolner Gelehrten Chryfantus Bofius, Gerhard von Gelbern, Jatob von Cochem, Jatob Leichins, Gottfried Stael, Gregor Corvinus, Beter Laftomofa, Matthias Carbenus, Melchior Braun, Johann von Lystirchen, Matthaus Bofins, ber Ritter Reiner Beifiel von Chmnich und der Blantenheimer Archigrammatifus Groceus. Dit ben meiften biefer Belehrten ftand hermann v. B. in freundschaftlichem Berfehr. hermann mar es, der die Anregung ju eingehenden Unterfuchungen über die aus ber Gifel nach Roln führende Wafferleitung gab. Er war ber Brunder der berühmten, im 3. 1794 theilweise geraubten, theilweise verichleuberten Blankenheimer Cammlungen. Mit großen Gelbopfern ließ er alle romifchen Alterthumer, die ihm erreichbar waren, in fein Schlof nach Blantenbeim ober in ben Garten von Junterath bringen. Alls in Roln die toftbare Bostirchen'iche Sammlung geriplittert werben follte, erwarb er biefelbe en bloc für fein Dufeum. Geine Bibliothet enthielt einen toftbaren Schat bon Sanbidriften ber mannigfachften Urt, namentlich mittelalterliche beutsche Dichter mit hochft ichatenswerthen Miniaturen und Sandzeichnungen. Mehrere diefer Sandichriften befinden fich in ber Ballraf'schen Bibliothet zu Roln; ein kleiner Theil ber Blantenheimer Alterthumer ift im Befit des Kolner Dufeums Ballraf-Richart, Graf hermann wurde von Raifer Rudolf II. mit verschiedenen wichtigen Privilegien begnadet, fo erhielt er namentlich bas Recht Golb- und Gilbermungen gu pragen. 3m 3. 1584 wurde er jum faiferlichen Rath ernannt und als folder mit berichiebenen schwierigen und wichtigen politischen Miffionen betraut. 3m 3. 1587 wurde Diefer "hochgelahrte" Graf beauftragt, in Gemeinschaft mit bem Bonner Rangler. bem berühmten Juriften Dr. Andreas Gail bie gwischen ber Stadt Roln und bem Grafen von Taxis wegen bes Poftwefens ausgebrochenen Streitigfeiten gu ichlichten. 3m 3. 1596 ericheint er als faiferlicher Commiffar auf dem Rreistage gu DuisBlarer. 691

burg; hier stellte er Ramens des Kaisers das Berlangen, daß die Kreisstände 500 Reiter gegen die Türken in das Feld stellen sollten. Auf dem kölnischen Landtage vom April des Jahres 1596 nahm er auf den Wunsch des Coadjutors Ferdinand und der Landstände "aus hochnöthigen, wichtigen, dem ganzen Lande angelegenen Ursachen" eine Sendung nach Holland und den vereinigten Provinzen an. Mit dem Herzog von Jülich sührte er einen langdauernden Proceß am Reichskammergericht wegen des Ripsdorfer Waldes, Salchenbusch genannt, und wegen der dem Herzog von Jülich über Blankenheim zustehenden Lehnsherrlichkeit. Graf Germann starb kinderlos im J. 1604. Ennen.

Blarer: Ambrofins B., Reformator von Schwaben, geb. 4. April 1492 au Conftang, + gu Winterthur 6. Dec. 1564 (ichwähisch: Blaurer ausgesprochen). Aus adligem Geschlecht der B. von Obergursperg im Thurgan, Sohn eines Rathsherrn in Constanz, bezog er wohl vorbereitet bie Universität Tübingen, wo er fich, in vertrauter Freundschaft mit Melanchthon, ber alten Litteratur widmete und Magifter wurde. Gin Befuch im Benedictinerflofter Apirsbach flegte ihm Luft an fromm beschaulichem Leben ein und 1515 trat er ins Klofter, beffen Prior er nach wenigen Jahren wurde. Reben bem religiöfen Dienft trieb er alte Sprachen, correspondirte mit Melanchthon nach Tubingen und Wittenberg, horte burch feinen Bruder Thomas, ber 1520 die Wittenberger Sochfchule bezog, viel von Luther, ftubirte beffen ihm von feinem Bruber überfandte Schriften und machte fowol die Rlofterbruber, als in ber Rirche bas Bolf mit ber evangelischen Wahrheit befannt. Daraufhin bes Lesemeifteramts entfett, verließ er am 5. Juli 1522 bas Rlofter. Gegen die ihm in Conftang gemachten Bormurfe verantwortete er fich in einer eigenen Schrift und wirfte in ber Stille für die Sache der Reformation. Bon 1525 an predigte er mit entichiedenem Beifall, bichtete Lieber fur bas Conftanger Gefangbuch und nahm fich (1527) mit feinem Better Johann 3wid ber Regelung des evangelischen Rirchenwefens an, nachbem er bie angesehenften Mitglieber bes Rathes für feine Anfichten gewonnen. Der Bischof berließ Constang und jog nach Mörsburg, bas Domcapitel nach Ueberlingen. Sofort wurde die Deffe abgeschafft, 1529 Altare und Bilber aus ben Rirchen entfernt und bie neue Rirchenordnung eingeführt. Die Stadt gewann an Bucht und Ordnung. Mit 3wingli tam B. feit 1525 in Correspondeng, obwol er beffen Abendmahlslehre nicht billigte, vielmehr, eine permittelnde Stellung zwischen ihm und Luther einnehmend, behauptete: Chriftus fchente im Abendmahl feinen Leib, ber geiftig gegenwärtige Chriftus fei ber Rern im Sacrament. In ben gottesbienftlichen Ginrichtungen, namentlich Entfernung ber Bilber, ftimmte er ber nuchternen reformirten Anschauung bei. 3mingli's frühen Tob betrauerte er aufrichtig. Schon hatte er begonnen, auch auswärts, wie in Memmingen und im Thurgau, für die Reformation zu wirken, als ihn 1530 die Augsburger vergeblich verlangten, wogegen er in Ulm und von bier aus in Geislingen und bom Ceptember 1531 an in Eflingen bas Rirchenwesen einrichtete und ber Bucht, Armenfürforge und Schule feine besondere Aufmertfamteit widmete. 1532 brobte ihm ber bamalige öfterreichifche Landesberr von Burtemberg, Ronig Ferdinand, im Betretungsfalle mit dem Tob. Bon Eglingen gurudgefehrt verehlichte er fich, August 1533, wie Luther, mit einer gutbeleumdeten fruheren Ronne, Ratharine Balther von Blibed, Die ihm vier Rinder gebar, von welchen nur ein Sohn ihn überlebte. 1534 eröffnete fich ihm fein größtes Arbeitsfeld im Bergogthum Bürtemberg. B. war dem wieder in fein Erbe eingesetzten Gerzog Ulrich von verschiedenen Seiten, namentlich ben Strafburgern, empfohlen als ein Mann, "ebenfo gelehrt und in Unrichtung ber Rirchen geschidt, als bem Frieden ergeben und gelind, bon beiden Geiten anerfannt". Da indeg in Burtemberg vom Rorben bes Landes ber (Sall und 692 Blarer.

Beilbronn) das Lutherthum Boden gefaßt hatte, glaubte Ulrich aus Rudficht auf Sachien wie auf ben ben "Saframentirern" ungunftigen Radaner Bertrag neben B. einen lutherischen Theologen aufstellen zu muffen. Die Wahl fiel auf ben Beilbronner Erhard Schnepf, Professor ber Theologie in Marburg. Am 30. Juli traj B. in Stuttgart ein; am 2. Mug. vereinigten fich beibe bor bem Bergog auf Die ichon 1529 in Marburg von Bucer angenommene Formel über bas heilige Abendmahl: bag aus Bermogen ber Borte: bas ift mein Leib, ber Leib bes herrn mahrhaftig und wefentlich, nicht aber ftofflich und örtlich, gegenwartig fei und ausgetheilt werbe. "Es foll eine gute Stunde fein", rief Ulrich aus, "babei foll's bleiben!" In Diefer Stuttgarter Concordia fprach fich, wie Rante (III. 482) bemertt, zuerft die Ginheit der deutsch=evangelischen Rirche aus. Run wurden die Gebiete vertheilt; B. erhielt bas (fubliche) Oberland mit bem Sit in Tubingen, Schnepf bas Unterland mit Stuttgart. Blarer's Begirt umfaßte 62 Stadte und 450 Dorfer. Erft wurde gepredigt, bann bie Beiftlichen verhört und eingeführt; viele mußten von auswärts, befonders der Schweis, berufen werden. Im Sommer 1536 ließ er feine fo lang von ihm getrennte Frau nachkommen, beren "holbseliger Umgang ihn geiftig und leiblich ftartte". Much für die Universität entwarf er eine neue, fpater bon Melanchthon und 1537 von Breng vervollständigte Ordnung. Die Che- und Rirchenordnung entwarf Schnepf mit Breng' Beihulfe; B. ließ fie fich gefallen. Gegen Die eingeriffenen Schwentfelb'ichen Brethumer trat er fraftig auf, obwol nicht mit gewünschtem Erfolg, ba fie in boberen Rreifen viel Antlang fanden. In Berwerfung ber Bilber hatte er ben Bergog auf feiner Geite; nach bem "Gobentag" in Urach, Gept. 1537, mußten bie Altare, felbft Bilber bon Chriftus und ben Aposteln, aus ben Rirchen entfernt werben. Indeffen febnte fich B. bringend nach Conftang gurud. Das Migtrauen gegen feinen "Zwinglianismus" vermochte er nicht zu überwinden, auch nachdem er im Februar 1537 zu Schmalkalben bie Augeburger Confession und Apologie, freilich jogernd, unterschrieben hatte. 3m Juni 1538 wurde er "in gutem Frieden" verabschiedet, aber mit targem, feinen großen Opfern teineswegs entsprechendem Lohn; erft Bergog Chriftoph war es porbehalten ihn auftändig zu entschädigen. Raum war er nach Conftang gurudgefehrt, tamen wiederholte Rufe von Augsburg : er follte die dortigen Spaltungen ausgleichen. Endlich im Juni 1539 tam er babin. Außer größerer Fürforge für die Armen, für das Boltswohl überhaupt, brachte er indeg wenig ju Stand: das Bolt hing ihm mit Berehrung an. Am 6. Dec. jog er ab, ftellte unterwegs in Rempten die geftorte Ginigfeit ber und tam 4. Webr. 1540 gurud in feine Baterftadt, die er bis zur traurigen Ratastrophe nicht mehr auf lange verließ. Er wirfte wefentlich mit bei Berausgabe bes Befangbuchs 1540 und wibmete fich eifrig ber Seelforge und Schule; als er bie erft verlangte "Regimentsorbnung nach dem Wort Gottes" an dem Widerwillen der Oberen scheitern fab, ftieg in ihm die Ahnung bes Rudgangs, ja bes Untergangs "bes Evangeliums" auf. Im Kreis feiner Familie, im Umgang mit feinem reich begabten, nach Gemuth und Bildung gleich trefflichen Bruber Thomas, als Jurift und Rebner eine Bierde ber Stadt, fand er fein Glud und feine Erholung. Das Beft- und Sterbejahr 1541, bem auch feine aufopferungstreue Schwefter Margarethe fiel, wirfte in ihm lebhafte Todesgebanten. Die Rriegsgebanten Rarls V. fab er im December 1545 voraus; fein Buthen in den Riederlanden gegen bie Gvangelischen fei bas Borfpiel. Er ermunterte ben Rath zu tapferem Ginfteben für bas Evangelium; nach Erfturmung ber Ehrenberger Rlaufe ftieg feine Soffnung. Roch im Frühjahr 1547 wies man die Unterhandler ab, erft die Bollgiehung ber Sperre bom See her machte jur Unterwerfung geneigt. Thomas unterhandelte mit dem Raifer in Augsburg; nur gegen Annahme bes Interims ward Berzeihung zugesagt. Während bessen ward die Acht gegen Constanz angeschlagen. Oberst Vives rückte mit 3000 Mann gegen die Stadt. Mörderischer Kamps auf der Brücke. Die Bürgerschaft, des Dienstes müde, schrie nach Frieden. Am 11. Oct. 1548 unterwarf sie sich. Ambrosius hatte die Stadt schon am 26. Aug. verlassen, um sie nie wieder zu betreten. Erst im nahen Grießenberg, bei seiner Schwester, wohin auch Thomas gekommen, dann in Winterthur, sand er ein freundliches Exil, ließ seinen Sohn Gerwick in Straßburg Theologie studiren, versah von 1551 noch acht Jahre ein Predigtamt in Biel, von 1559 predigte er, ohne Amt, noch in Winterthur und im Thurgan und † 6. Dec. 1564 zu Winterthur im 73. Lebensjahre. Sein Bruder Thomas, mit theologischen und classischen Studien beschäftigt, überlebte ihn noch drei Jahre. Thomas' Söhne kamen in ehrenvolle Stellungen in der Psalz, in Mecklenburg; Ambrosius' Stamm erlosch in dem übelgerathenen Sohn Gerwick.

Keim, Ambrofius B. der schwäbische Resormator. Nach den Quellen, Stuttg. 1860. Th. Pressel, A. B., nach handschr. Quellen, Elbers. 1861. Derselbe, A. B., dessen und Schriften. Mit Blarer's Bilbe, Stuttg. 1861.

Blarer: Bartholomäus B. (Blaurer), aus Constanz, wurde 1542 (Sommer) in Wittenberg immatriculirt, 1558 ober 1559 Rechtslehrer in Jena, um 1563 Assention in Weichstammergericht zu Speier. Wahrscheinlich ist Barthol. B. ein Sohn des gleichnamigen Constanzer Bürgers, welcher mit Ulrich Zasius in Verbindung stand die Blarer auf Seite der Resormation stehen blieben. — Barthol. B. schreib eine berühmt gewordene Monographie: "In L. Dissamari C. de ingenuis manumissis commentatio" (zuerst Basil. 1563 fol., dann 1579, 8, Col. 1593, 8), in welcher er als eistriger Anhänger des römischen Rechtes sich erweist. In der Wismungsepistel an Herzog Christoph von Würtemberg seht er auseinander, der Zustand des Reiches werde so lange ein elender bleiben, dis das Studium des römischen Rechtes mehr floriren und die Gerichte seine Vorschriften überall besolgen würden.

Blaiche: Bernhard Beinrich B., geb. 9. April 1766 ju Jena, + 26. Nov. 1832 ju Baltershaufen, war ber Cohn bes Profeffors ber Theologie und Philosophie Johann Chriftian B. († 1792) und ftudirte feit 1783 Theo-Logie und Philosophie ju Jena. Bon 1796 bis 1810 war er Lehrer an ber Salzmann'ichen Erziehungsanftalt ju Schnepfenthal. Es war ihm hier ber-Unterricht in Sandarbeiten übertragen, und in Folge babon erichienen bon ihm eine Reihe praftifcher Anleitungen bagu. Co "Der Papparbeiter", 1797, 5. Aufl. 1847; "Der technologische Jugendfreund", 5 Theile, 1804; "Die Wertstätte ber Rinber" 4 Theile, 1800 - 1802 u. a. Bon Schnepfenthal ging B. nach Unter-Wirbach bei Saalfeld und von ba im 3. 1820 nach Waltershaufen bei Gotha, wo er ftarb als ichwarzburg = rudolftabtischer Educationerath. In Baltershaufen lebte B. ausschlieglich ben philosophischen Studien, bei welchen er auf Schelling fußte. Aus biefer letten Lebenszeit ftammen feine Berte : "Handbuch der Erziehungswiffenschaft", 2 Theile, 1822—24; "Das Bofe im Einflange mit der Weltordnung", 1827; "Philosophie der Offenbarung", 1829; "Kritit des modernen Geifterglaubens", 1830; "Die göttlichen Eigenschaften in ihrer Ginheit und als Principien der Weltregierung dargeftellt", 1831; endlich "Philosophie der Unfterblichkeitslehre", 1831. (Meufel, G. T.)

Blajer: Guftav Hermann B., Bildhauer, geb. zu Düffeldorf, wo feine tölnischen Eltern eben zum Besuch waren, 9. Mai 1813, † zu Cannstadt 20. April 1874. Nachdem er zuerst in der Werkstatt des Holzbildhauers Stephan in Köln und des Bildhauers Scholl in Mainz gearbeitet hatte, kam 694 Blaffus.

er 1834 nach Berlin ju Rauch, ber ihn balb ju feinen beften Schulern gablte. Er arbeitete fieben Jahre bei ihm und hat an allen größeren Werten bes Meifters aus biefer Zeit, auch an ber Berliner Reiterftatue Friedrichs bes Großen theilgenommen. 1844 ging er nach Rom, fehrte aber 1845 nach Berlin, wo er fortan blieb, jurud, um für die Schlogbrude eine der acht Marmorgruppen, ben Krieger im Rampf unter bem Schute ber Minerva, ju übernehmen. Seine bedeutendsten monumentalen Berte find : Die coloffale Reiterstatue Friedrich Wilhelms IV. auf ber Rheinbrude ju Roln und, gleichfalls für Roln, eine noch größere Friedrich Wilhelms III., das große Relief ber Gifenbahnbrude au Dirichau, das Dentmal bes Burgermeifters Frante ju Magdeburg, eine Coloffalbufte Lincoln's für Bafbington, bas Marmor-Standbild Friedrich Wilhelms IV. für Cansfouci, feine lette fertige Arbeit. Bon feinen fonftigen zahlreichen monumentalen wie becorativen Werten nennen wir noch feinen Evangeliften Matthaus mit dem Engel für eine Rirche in Belfingfors, das Grabmal bes befannten Runftfreundes Ravene in Berlin, die Statuen bes Propheten Daniel fur Die Berliner Schloffuppel, Des Jeremias, Daniels und Rarls bes Großen für die Friedenstirche in Potsbam, ber Boruffia fur bas Reue Mufeum in Berlin zc. B. hat ftets treu an bem Geifte Rauch's und an der Tradition der Berliner Bildhauerschule den neueren Richtungen gegenüber feftgehalten. Als Runftler bochgeschatt und vom In- und Ausland mit ehrenden Aufträgen überhäuft, war er auch als Menich durch feinen immer beiteren humor in weiteften Rreifen eine beliebte Berfonlichteit. (Rolnische Zeitung 1874.)

Blafine: Ernft B., Geh. Medic.-Rath ju Salle, war geboren 20. Rov. 1802 gu Berlin und † 11. Juli 1875 in Balle a. G. Cobn eines Raufmanns in Berlin, erhielt er feine Schulbildung auf bem Joachimsthal'ichen Somnafium und tam 1818 auf bas Friedrich-Wilhelms-Inftitut, bem er brei Jahre angehörte, trat dann als Unterargt in die Charité ein und promovirte 21 Jahre alt am 5. April 1823 in Berlin (,Dissert, inaug. de tractus intestinorum formatione in mamalium embryonibus".) Die Statuten bes Friedrich-Wilhelms-Inftitute berpflichteten ihn zu mehrjährigem Dienft als Militarargt, als folcher mar er bier 3abre thatig und bies brachte ihn auch in ein naberes Berhaltnig au R. Ruft, bem bamaligen Generalftabsargt ber Armee, in bem er fpater einen eifrigen Freund und Gonner fand. Bahrend biefer Beit veröffentlichte er folgende Arbeiten: "lleber bie Bathogenie ber Baffersuchten", "lleber ben Leichenbefund bei an Tetanus Berftorbenen", und "Zwei Beobachtungen von gallertartiger Magenerweichung ber Kinder, nebst einigen Bemerkungen barüber" — in Ruft's Magazin für Beilfunde Bb. XXV. und Bb. XXVIII. Rachbem er ben Militarbienft verlaffen, prakticirte er kurze Zeit in Berlin und ging auf den Rath Ruft's nach Halle, wo er sich für das Fach der Chirurgie als Privatdocent habilitirte ("De fungi durae matris accuratiori distinctione. Spec. path." 1829). Sier eröffneten fich für ben jungen ftrebfamen Gelehrten die beften Ausfichten, jumal ba Broi. Beinhold (befannt burch feine Infibulationstheorie) 1829 geftorben war und eine Reubefehung bes chirurgifchen Lehrftuhls nothwendig murbe. B. erhielt benn auch fehr bald 1830 eine außerordentliche Professur und die interimistische Leitung der chirurgischen Rlinit, und einige Jahre barauf (1834) die definitive Direction unter Ernennung jum ordentlichen Profeffor. - Er hat eine große Angahl tuchtiger Schuler gebilbet, unter benen einige fich einen bedeutenben Ruf erworben haben, wir nennen nur R. Boltmann (fein Nachfolger auf bem Lebrftuhl der Chirurgie in Salle) und Lude in Stragburg. Seiner wiffenichaftlichen und operativen Thatigfeit fehlte auch nicht die augere Anerkennung. 1853 ward er Beheimer Medicinalrath; ihn schmudte ber rothe Adlerorden zweiter Rlaffe Blafins. 695

mit Gichenlaub, ber Rronenorben berfelben Rlaffe, ber belgifche Leopold = Orben und ber herzoglich anhaltische Sausorben Albrecht bes Baren erfter Rlaffe. -Um 5. April 1873 feierten Collegen und frühere Schuler folenn fein 50fahriges Doctorjubilaum, ju welchem Fefte ber "Berein für praftifche Medicin in Salle" eine besondere Festschrift ebirt hat (Dr. A. Seeligmüller, "Neuropathologische Beobachtungen", 1873). Die Streitigkeit, Die B. mit J. Rosenbaum hatte, glauben wir hier übergehen zu können. Bergl.: J. Rosenbaum, "Reun Jahre aus dem Leben eines Privatdocenten", Leipz. 1847. — Bon seinen vielen Schriften nennen wir "Handbuch der Afiurgie", 1830 und 31, 3 Bbe.; "Lehrbuch ber Affurgie", 1835 (ins Danische überfest von John Lie, Chriftiania 1837), 2. Auft. 1846; "Affurgische Abbildungen oder Darftellung ber blutigen dirurgifchen Operationen und ber fur biefelben erfundenen Bertzeuge mit erlauternbem Text in beutscher und lateinischer Sprache", 1833, fol., 50 theilweife col. Rupfer mit 2583 Figuren, 2. Aufl. 1841-44 (für biefes Wert erhielt B. Die fonigl. preuß, große Goldmedaille für Runft und Biffenichaft) : "Rlinifchchirurgifche Bemerfungen. Gin Bericht von ben Ereigniffen ber chirurgifchen augenärztlichen Klinif der f. Universität zu Salle", 1832; "Lehrbuch der Chirurgie", 1835; "Sandwörterbuch ber gefammten Chirurgie und Augenheilfunde", 1836-38, 4 Bbe.; "lleber ben Lupus ober Herpes exedens", 1834. Ferner gab B. heraus: Ih. Bateman, "Prattifche Darftellung der Sautfrantheiten nach dem Spftem des Dr. Willau", enthaltend eine genaue leberficht ber Diagnoftischen Symptome und Behandlungsweise, 1835; "Beitrage gur praftischen Chirurgie", mit Solgichnitt, 1848; "Neue Beitrage gur prattifchen Chirurgie, nebft Bericht über Die dirurgifch-augenärztliche Rlinit ber fonigl. Univerfitat gu Halle mahrend bes 25jährigen Zeitraums vom 1. Mai 1831 bis jum 1. Mai 1856", mit fünf lith. Tafeln, 1857. - Außerbem finden fich viele Auffage in Ruft's Sandbuch ber Chirurgie, Schmidt's Jahrb. ber Medicin, Siebold's Journal ber Geburtshulfe, Ruft's Magazin ber Beilfunde, Preug. med. Bereinszeitung und Babit's Med. Beitung. 2. Jacobfon.

Blafins: Johann Beinrich B., geb. als Cohn eines Landmannes 7. Oct. 1809 in Ederbach im Reg. Bez. Roln, † 27. Mai 1870. Obgleich er nur ben Seminarcurs für Bolfsichullehrer in Mors unter Diefterweg burchgemacht, wurde er boch nach eifrigen Brivatftubien jum Eramen für bas höhere Behramt jugelaffen, und ihm 1834 bie Gelegenheit jur intenfiveren Betreibung der Naturwiffenschaften an der Berliner Univerfität gegeben. 1836 wurde er als Brofeffor an bas Collegium Carolinum nach Braunschweig berufen, wo er bis an feinem Tobe wirfte. Schon por feiner Berufung hatte er mit feinem Freunde Graf von Regferling einen großen Theil Oft-Europa's behufs allfeitiger wiffenichaftlicher Forschungen burchzogen und bie Resultate biefer Jahre wurden in bem 1840 gemeinschaftlich mit Repferling herausgegebenem Berichte : "Die Wirbelthiere Europa's, I. Buch. Unterscheidende Charaftere" niedergelegt. Es folgte aleich barauf die große wiffenschaftliche Reife beiber Freunde nach Rugland, und die großartigen dort gewonnenen Anschauungen erganzte B. später durch häufigere Reifen nach bem fublichen Guropa, namentlich bie Alpen und Italien. Gein großes Talent im Berausfinden fcharfer Mertmale, verbunden mit einer borginglichen Gabe ber Schilberung bes Gesammthabitus und ber Lebensweise concentrirte fich von Anfang an auf die Wirbelthiere, doch hat er leider nur einen geringen Theil bes aufgespeicherten Materials, die Saugethiere Europa's, publicirt, ba er im letten Jahrgehnt feines Lebens burch bas Directorat bes Carolinums und der herzoglichen Runftsammlungen übermäßig in Anspruch genommen war. Das von ihm organifirte goologische Mufeum ift besonders werthvoll in der Abtheilung ber Bogel. Außer bem genannten Wert und einer gangen Reihe von

696 Blaspeil.

Aufsähen im Archiv für Naturgeschichte, der Naumannia, dem Journal sür Ornithologie zc. schrieb er: "Reise im europäischen Rußland in den Jahren 1840 und 1841", 2 Bde. 1844; "Naturgeschichte der Sängethiere Deutschlands", auch u. d. Titel "Fauna der Wirbelthiere Deutschlands", I. Bd. Säugethiere, 1857.

thiere, 1857.
Blaspeil: Lucas B., feit 1627 cleve-martifcher Landrentmeifter und früher Rämmerling bes clevischen Statthalters Grafen Abam von Schwarzenberg, gerieth als Bermalter der Generaltaffe und Borftand ber Rechentammer, indem er über porfallende Miggriffe und Migbrauche an Schwarzenberg zu berichten pflegte, in ein bestiges Bermurinig mit ber größern Mehrgahl ber Rathe ber Amtsfammer und mit ben Landständen, wurde burch feine Gegner wegen verweigerter Rechnungslage im Februar 1639 berhaftet, auf Schwarzenberg's Befehl gwar gleich barauf wieber freigelaffen, jedoch nach des letteren Ableben im April 1641 von neuem gefänglich eingezogen und auf bas Schloß zu huiffen transportirt. Bon bier entfloh er nach Ronigsberg, wo er bas Bertrauen fowol bes Rurfürften als bes einflugreichen Oberfammerheren Konrad von Burgsborf gewann, fo dag er 1647 fogar jum Rath bei ber clevischen Amtstammer ernannt warb. Er war ein Mann bon nicht zu unterschätenbem Ginfluß, ber nach bem Ausbrucke bes clebifchen Regierungsraths und Archivars Abolf Bufthaus benjenigen, welcher ihm freundlich begegnete, ficher zu obligiren und Freundschaft zu bezeigen wußte, ber ihm aber ju nahe trat, mit bemfelben Dage mag.

A. von Hoeften, Stud. Verhandlungen von Cleve-Mark, Bb. V ber Urfunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, S. 86 ff. Harte B.

Blaspeil, auch Blaspiel: Berner Wilhelm B., brandenburgifcher Staatsmann, geft. 1681. Cohn bes Lucas B., begann er feine Laufbahn in ben Berwaltungsamtern ber clevischen Lande, balb nach dem Regierungsanfritt bes großen Rurfürften icheint er in biefelbe eingetreten gu fein, 1649 bereits begegnen wir ihm als clevischem Regierungsrath und Gefandten im Saag. Die besonderen Berhaltniffe jener niederrheinisch-brandenburgischen Brobingen, die hochentwidelte Antonomie ihrer Stabte und ihres angesehenen Abels, ihre Lage in einem ber Brennpuntte ber europäischen Politit, ihre naben Beziehungen gu ben benachbarten Rieberlanden liegen bier im fiebzehnten Jahrhundert eine eigenthumliche Schule von Staatsmannern entfteben, als ein Theil ber fo geschulten Rrafte fich eng an bas branbenburgifche Lanbesfürstenthum und feine Beftrebungen anichlog. Innere und außere Politit verschlingen fich bier enger als anderwarts; bie meiften höheren Regierungsbeamten tennen auch den biplomatischen Dienst; die großen Beziehungen ber allgemeinen, besonders der westeuropaifchen Bolitit find ihnen geläufig, es ift etwas von dem Beifte ber niederlanbifchen politischen Schule in ihnen. Bu biefer Schule niederrheinisch = brandenburgifcher Staatsmanner (als beren bebeutenoften Bertreter in Diefer Beit man ben clevischen Rangler Daniel Beiman bezeichnen fann) gehört auch B. Gein politisches Wirfen liegt burchaus einerseits in den inneren clevischen Angelegenbeiten, anderfeits und borguglich in ber Sphare ber großen wefteuropaifden politischen Fragen, von benen Brandenburg burch feine Befigungen am Rieberrhein jest besonders berührt wurde. Reine diefer Fragen war jegiger Beit wichtiger, als die der Abwehr des gegen die Rieberlande und die Rheinmundungen herandrängenden frangofischen Uebergewichts, und in der Behandlung der hieraus fich ergebenden politischen Actionen ift B. einer ber thatigften und geschickteften Belfer des großen Rurfürften gewefen. Bom Jahre 1661 an, wo ber clevifche Rangler und Gefandte in den Riederlanden, Daniel Beiman, ftarb, ftand B., ber als ftanbiger Bertreter bes Aurfürften im Saag fein Nachfolger murbe, im Blaspeil. 697

Mittelpunkt aller ber politischen Geschäfte, welche die brandenburgische Politik nach diefer Seite bin ju fuhren hatte. Lange Jahre hindurch hat er, unterftutt von den beiden in zweiter Reihe neben ihm ftehenden Agenten, Matthias Romswinkel und Johann Copes, an ber Regulirung ber jogenannten Boeinfer's ichen Schuld gearbeitet, die 1616 brandenburgischer Seits in den Rieberlanden contrabirt worben war, feitbem mit wucherhaften Binfen und Binfes-Binfen eine unerschwingliche Sohe erreicht hatte und über ein halbes Jahrhundert lang in allen Begiehungen ber beiben Staaten gu einander eine unerfreuliche, gegenseitig erbitternbe und, besonders vermöge ber oft fehr zweideutigen politischen Ausbeutung bes Bahlungsverzugs bon Seiten ber Bollander, fehr peinliche Rolle fpielte. Erft im 3. 1678 erfolgte die endgültige Erledigung biefes langwierigen Geichäftes. Ebenfo hatte B. wefentlichen Antheil an bem Zuftandefommen bes wichtigen "Erbvergleichs" von Cleve, welcher ben ebenfalls ein halbes Jahrhundert alten julich-clevischen Erbfolgestreit jum Abschluß brachte. Dehrere Jahre mahrten bie nach langerer Paufe 1663 wieder aufgenommenen Unterhandlungen; endlich unterzeichnete B., gemeinsam mit Otto von Schwerin und Franz Meinders, ben Bertrag bom 9. Gept. 1666, welcher bie befinitive Theilung ber Erbichaftslande auf Grund bes Status quo verfugte, und welcher eine neue Epoche in ber Geichichte ber nieberrheinisch-westfälischen Lande und ber brandenburgischen Serrschaft in ihnen bezeichnet. In eben biefer Zeit trat die Gesahr ber französischen Nebergriffe an den westlichen Reichsgrenzen näher und näher beran. Die Invafion Ludwigs XIV. in die fpanischen Riederlande, ber fogenannte Devolutionsfrieg bon 1667, zeigte, was bon biefer Seite zu erwarten mar. Unter den Rathen des Rurfürften Friedrich Wilhelm erscheint B. bier bon born herein als berjenige, welcher am eifrigften ju offener Theilnahme gegen Frantreich borwarts brangt, mit Rathichlagen, benen die borfichtigere Politit bes Rurfürften mehrfach ihre Zustimmung verfagen mußte. Im November 1667 ichloß er, feine Inftructionen vielleicht etwas ju ungeftum im Ginne feiner politischen Anficht benugend, mit bem fpanischen Statthalter in Bruffel einen Bundnigvertrag ab, der das baldige friegerische Eingreifen Brandenburgs in Aussicht ftellte, beffen Beftätigung aber nach Maggabe ber augenblidlichen Lage ber Dinge ber Rurfürft berweigern mußte. Die Ereigniffe verliefen anders als B. gemunicht hatte: die "Tripelalliance" zwijchen England, ben Rieberlanden und Schweben wurde abgeschloffen (Jan. 1668) und fette vorerft bem weiteren Borbringen Frantreichs ein Biel, aber Brandenburg trat berselben nicht bei und bewahrte seine neutrale beobachtende Stellung. Die Gefahr indeß war auch mit bem Aachener Frieden (2. Mai 1668) nicht vorüber. Der Raubfrieg Ludwigs XIV. gegen die vereinigten Rieberlande im 3. 1672 bereitete fich bor, und ichon im October 1669 machte B. in einem Gutachten auf biefe neuen frangofifchen Plane aufmertfam und wies lebhaft auf die zugleich politischen und religiöfen Gefahren bin, welche für Europa und besonders für alle protestantischen Staaten in der lleberwältigung ber Riederlande burch Franfreich liegen wurden. Un ben vielberichlungenen diplomatischen Actionen, die nun bon bier ab und befonders feit dem Beginn bes nieberlandisch-frangofischen Rrieges im 3. 1672 bis zu ben Friedensichluffen bon Rimmegen und St. Germain die brandenburgische Politit in Bewegung fehten, hat B. ben hervorragenbften Antheil gehabt, zuerft um ben Ausbruch bes Krieges womöglich ju berhuten, bann um Bundniffe und Gegenruftungen ju organifiren, julegt bei den mehrere Jahre erfüllenden Friedensverhandlungen. Der Mittelpuntt seiner Thatigfeit war immer die Gefandtichaft im Saag; hier gingen alle entscheibenden Geschäfte burch feine Sand, wenngleich es ihm babei auch jest wol in einzelnen Fällen geschah, bag er in seinem Gifer über die Riele hinausging, welche bie Bolitit bes Rurfürften fich ftellte. Daneben mar er in

698 Blättner.

gahlreichen borübergebenden biplomatifchen Auftragen an andern Stellen thatig. bei bem Rurfürften von Roln, bem Bifchof von Munfter, auf bem westfälischen Rreistag in Bielefeld, bei bem fpanischen Gouverneur in Bruffel; und als im Gerbit 1676 ber Friedenscongreß gu Rimmegen gufammentrat, wurde er nebit bem geheimen Rath Loreng Chriftoph von Comnit als brandenburgifcher Bevollmächtigter bei bemfelben beglaubigt. Den gang befonders ichwierigen Aufgaben, welche ber brandenburgifchen Politit auf diefem Congreß geftellt waren, widmete fich B. mit bem unermudlichften Gifer; Die gange Laft berfelben fiel auf feine Schultern, als inmitten der Berhandlungen fein Mitgefandter Comnit in Rimwegen ftarb (Februar 1678). Befanntlich blieben alle biefe Bemubungen ohne wesentlichen Erfolg. Mit ben Baffen überall fiegreich erlag Branbenburg in bem diplomatischen Feldzug vollständig der Difigunft neibischer Gegner und treulofer Berbundeter; Die entscheibenden Friedensichluffe murben abgeschloffen, ohne ben wohlberbienten Ansprüchen bes Rurfürften Friedrich Wilhelm Die geringfte Rudficht zu ichenten. Bis gulegt hatte B. auf feinem Boften ben Rampf bes verzweifeltsten Wiberftandes gu führen; endlich erlag die Sache, für die er ftint, der llebermacht, und der Rurfürft entschloß fich zu dem Frieden von St. German mit Franfreich und Schweben, an beffen Abichluß indeg B. perfonlich feinen Antheil hatte. Die Berhandlungen ju Nimwegen find bie lette bedeutende diplomatische Action gewesen, bei welcher er mitwirfte. 3m 3. 1678 war er pon bem Raifer Leopold I. in ben Reichsfreiherrnftand erhoben worben. Rad bem Frieden jog ihn ber Rurfürft Friedrich Wilhelm in feine unmittelbare Imgebung nach Berlin, und bort ftarb er, als es eben im Berle war, jum Behit ber Wiederanknüpfung freundlicherer Beziehungen zu ben Riederlanden ihn auf feinen alten Poften im Saag jurudzuschiden. - Das eingehendfte Detail über Blaspeil's politifche Thatigfeit findet fich in Dufendorff's Geichichte bes großen Rurfürsten, in den Acten des Rimwegener Congresses und in den "Urfunden und Actenftuden zur Geschichte bes Rurfürften Friedrich Wilhelm von Brandenburg . Erdmanneborffer.

Blättner, eigentlich Blattner: Hans Samuel B., geb. 1633 im Merseburgischen, † zu Gotha 1674, ist der Stammvater einer Künstlersamilie, deren Thätigkeit sich durch einige Generationen versolgen läßt. Er wurde am Hose des Kursürsten Georg II. zu Sachsen als Page erzogen, studirte dann in Wittenberg, mußte aber, Händel wegen, von dort sliehen und ging nach Schweden, wo er sich der Malerei zuwendete. In späteren Jahren durste er in sein Baterland zurücklehren; er starb als Hauptmann der gothaischen Landmiliz. Sein Sohn ist Samuel B., Historienmaler, geb. um 1674, † 1705. Er hatte Italien besucht und starb als Hosmaler August des Starken von Sachsen. Sein Sohn Johann Samuel B. war, als Hosbildhauer, im Fürstenthum Blankendurg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts thätig.

Samnel B., ein Bruder dieses Bildhauers, geb. 1704, † 1762, bildete sich in der Schweiz unter Dölker, wie später auf der Dresdener Kunstalademie. Er wurde sächstische gothaischer und altenburgischer Hosmaler. Auch soll ihm die Architektur kein fremdes Gebiet gewesen sein. Johann Samuel B., Maler und Sohn des obigen, geb. 1731, † um das Ende des Jahrhunderts, studirte auf der Leipziger Kunstalademie. Portraits und Historienbilder von seiner Hand sinden sich in Charlottenburg und in Altenburg, wo er starb; auch verschiedene Kirchen in Böhmen besitzen Altarbilder von ihm. Der letztgenannte Künstler hatte zwei Söhne, He in rich August Samuel und Ernst Samuel, welche unter der Leitung ihres Baters sich ebensalls der Malerei widmeten.

C. Clauf.

Blatheim: Barthel von B., Maler in Köln, lebte in der zweiten Gälfte des 16. Jahrhunderts, ein Zeitgenoffe des Barthel Brun jun.; wohnte auf dem Krummenbuchel. Es wird berichtet, er habe "ein ölfarbenes Bild, darauf der Auszug der Frauen mit ihren Kindern zu Weinsberg gestanden", gemalt.

Ennen.

Blau: Felig Anton B., unter ben aufgeflärten fatholifchen Theologen im legten Biertel bes 18. Jahrhunderts einer ber fortgeschrittenften, geb. 1754 in Ballburen, bamals einem Stabtchen bes Mainger Ergftijts, † 23. Dec. 1798. Seine nicht unbemittelten Eltern bestimmten ihn bem geiftlichen Stanbe, und nachdem er in biefer Abficht ju Maing feine Studien gemacht hatte, erhielt er 1779 eine Caplanftelle in Afchaffenburg und drei Jahre fpater wurde ihm an ber Mainger Universität ber Lehrstuhl ber theoretischen Philosophie übertragen. Er bertauschte benfelben bei ber Erweiterung und neuen Organisation ber Sochichule im Robember 1784 mit einer Projeffur in ber theologischen Facultät; er las Dogmatit, fpater baneben über Patrologie und war gudem vorübergebend Subregens bes geiftlichen Seminars. In Die Jahre biefer afabemischen Wirtfamteit fällt auch außer mehreren fleinen Abhandlungen, Die einer Reform bes Cultus und der Ceremonien in der tatholischen Rirche eifrig bas Wort reben, Blau's theologisches Sauptwert, Die "Rritische Geschichte ber firchlichen Unfehlbarteit jur Beforberung einer freien Brufung bes Ratholicismus" (Frantfurt 1791). Darin wird der Anspruch, als Glaubensmahrheiten zu gelten, auf jene Lehren eingeschränft, die in der Bibel oder in der altesten Tradition zu finden feien, Dagegen eine Reihe bon ber mittelalterlichen Rirche berfundeter Dogmen ausbrucklich geleugnet. Das wiffenschaftliche Leben ber Universität wurde unterbrochen, als bie Frangofen am 21. Oct. 1792 Maing eroberten. Blau's milber Sinnesart entsprach es nicht, an einer Bewegung, wie fie jest entfeffelt murbe, thatigen Antheil zu nehmen, aber fein bertrauter Freund Anton Jofeph Dorich, ber balb als eine ber leitenden Perfonlichfeiten auftrat, rif ihn fort. Unter bem Ginfluffe beffelben murbe er am 7. Rob. Mitglied bes Clubs, nahm fogar awölf Tage barauf eine Stelle in ber provisorisch fur bas Ergftift und bie Bisthumer Worms und Speier eingesetten Adminiftration an, und ber Mary bes folgenden Jahres fah ihn unter ben Deputirten bes rheinisch-beutschen Rationalconvents; jedoch an den Beftrebungen, die Beifter des Bolles ju erregen, hat fich B. feinen Augenblid betheiligt, und wo öffentliche Meugerungen bon ibm erhalten find, begegnen ftets bie gemäßigteren Unfichten in feinem Munde. Um 30. Marg, da Dorich Abgefandte ber Regierung nach Frankreich gurudgeleitete, verließ auch B. die Stadt, fiel aber bei Buntersblum den fiegreich vordringenden Breugen in die Sande. Er wurde unter schweren Dighandlungen nach Königftein geschleppt und in diefer Feftung zwei Jahre gefangen gehalten. 218 ber Bafeler Frieden ihm die Freiheit brachte, wandte er fich nach Paris und ward bier ju mannigfachen Geschäften, Die feinen Renntniffen entsprachen, bon ben Ministern gebraucht. Damals verfaßte er bie "Kritit der feit der Revolution in Frankreich gemachten Religionsverordnungen" (Strafburg 1797), worin er ber vom Convent burchgeführten vollständigen Trennung von Staat und Rirche guftimmt, aber die Ginrichtung eines Unterrichts in ber Moral bon ber Regierung forbert. Rachbem burch ben Frieden bas linte Rheinufer Frankreich jugefallen war, wurde im Februar 1798 Blau jum Criminalrichter für bas Departement Donnersberg ernannt. 3m November beffelben Jahres erhielt er die Stelle eines Bibliothefars ber Universität Maing, ftarb aber icon am 23. December; im Angefichte des Todes hatte er die Troftungen der Kirche zu empfangen fich geweigert. Die bei bem Leichenbegangnig von feinen Freunden gehaltenen Reben,

Die vereinigt im Drud erichienen find, bieten für bie Renntnig feiner Lebent

ichidfale eine ausgiebige Quelle.

Meufel, Ler. I. 314. IX. 106. - Longner, Beitrage jur Geschichte bet oberrheinischen Kirchenproving. Tub. 1863. — Brud, Die rationalistischen Beftrebungen im tatholifchen Deutschland. Maing 1865. G. 68 ff.

Blanbirer: Johannes B., fommt ju Augeburg von 1478-86 als Druder vor. (Bapf, Augsb. Buchbrudergeich, I. Borr, und II. Borr.) 3me ber gablreichen Ausgaben ber "Siftorie von Merander bem Großen" (falichlich bem Eusebins jugeschrieben), überfest von Sartlieb (Augsburg bei Bamler 1472. 1473. Daf. bei Unt. Sorg 1478. 1480. 1482. 1483. 1486; bei Dt. Schott in Strafburg 1488. 1493. 1498. 1503. 1514) erichienen 1478 und 1481 bei ibm. Die erftere, in ber B. fich "Planbites" nennt, fuhren Panger, Bul. ju ben Annalen G. 4, Sain im Repert. und Bapf 1. c., die zweite nur Bapf an.

Mhlbr.

Bleden: Rarl Eduard Ferdinand B., Landichaftsmaler, geb. 29. 3ml 1798 ju Rottbus. 1812 tam er nach Berlin und als Lehrling in ein Bantgeschäft; erft gehn Jahre fpater mablte er bie Runft, mit ber er fich aus Reigung schon lange beschäftigt, ju seinem Lebensberuf. Er besuchte nunmehr die Afademie, bilbete fich aber hauptfächlich als fein eigener Lehrer nach ber Natur und nach guten Borbilbern. Bunachft fand er eine Stellung als Decorationsmaler an bem neuen Königftabtischen Theater in Berlin. 3m 3. 1827 ging er bann noch Italien, welche Reise einen Wendepunkt in feinem Bilbungsgang herbeiführte: wahrend berfelben bilbete fich fein fpaterer Stil, unter dem er hauptfachlich betannt, aus. Geine fruberen Bilber geigen bei einem gemiffen Anichlug an bie Bollanber eine ernfte, etwas trube Auffaffung ber nordifchen Ratur, vorgetragen in dunflen Farbentonen. Geit der italienischen Reise malte er vornehmlich Landichaften jenes Landes, und feine Beichnung wird außerordentlich icharf und Mar; er ift barin als ein Borlaufer R. Graeb's angufeben. - B. ift 3bealift in ber Lanbichaftsmalerei. Alle feine Gemalbe haben etwas Gigenthumliches, Sochpoetildes in Auffaffung, Beleuchtung und Farbung. Er befiht die Gabe, besondere meift elegische und rubrende Birtungen in der Raturfcenerie zu entbeden ; feine Berte, bie nichts vom atademischen Gerkommen an fich haben, feffeln baber ungemein. Nicht bas Freundliche ber Ratur ober bas formal Schone reigt ihn, sondern bie Ginfamfeit, bas Trube und Berlaffene, bem auch oft bie Staffage entspricht; aber faft immer find feine Bilder außerordentlich naturwahr in ihrer Befonderheit Dabei hat er eine eminent malerische Begabung. Das Bild gestaltete sich ihm fertig im Ropfe, und die erfte Anlage trug daber ichon ihren jedesmaligen befonderen Charafter. Dies gibt namentlich feinen Stiggen einen außergewohnlichen Reig. - Bu feinen früheften Arbeiten gehort bas "Gemnonenlager in ber Gegend bes Müggelfee's bei Berlin", ein Bert, in bem fich ein bedeutenbes Talent, aber auch ein Sang jum Geltsamen, Außergewöhnlichen berrath, ber in ber späteren Zeit doch nur noch hie und ba fo schroff burchbricht; so etwa in der "Billa Efte bei Tivoli" im Stadtfchloß zu Potsbam. Anderes wie feine "Landichaft bei Rarni in ber Abenddammerung" ober die "badenden Abmphen" zeigt ihn auf der gangen Sohe feines reichen Talentes; ebenfo ein tleines, febr feines Bildchen "Billa Borgheje vom Monte Pincio aus gesehen" (alle brei im Befite bes herrn Banquier Brofe in Berlin). 1831 wurde er jum Lehrer an ber Landichaftsclaffe ber Berliner Atademie berufen und 1835 jum orbentlichen Mitgliede biefes Inftitutes ernannt. Er ftarb am 23. 3uli 1840 nachbem eine Gemuthstrantheit ichon langere Beit feine Thatigteit unterbrochen hatte. Man findet feine Arbeiten nur felten in öffentlichen Sammlungen. Unter ben

Bleef. 701

Privatgalerien sind besonders reich an seinen Werken die der Herren Brose und v. Decker in Berlin. Die königlichen Schlösser besitzen außer dem genannten Bilde das "Innere des Palmenhauses bei Potsdam" und eine Reihe kleinerer Arbeiten, namentlich Stizzen der italienischen Reise. Das k. Aupserstichcabinet bewahrt in acht Mappen seinen Nachlaß an Oels, Tusch und Bleististstizzen, sowie an Entwürsen zu Theaterdecorationen.

Raczynski übers. von v. d. Hagen: Neuere deutsche Kunft. Bd. III. — Katalog d. Kunstausst. d. Berliner Atademie 1840. Dohme,

Bleet: Friedrich B., evangelischer Bibelforicher, geb. 4. Juli 1793 gu Ahrensbod in Holstein, † 27. Febr. 1859 ju Bonn. Durch Privatunterricht und auf bem Gymnafium ju Lubed vorgebilbet, bezog B. Oftern 1812 bie Uniberfität zu Riel, wo er besonders dem philologischen Theile bes theologischen Studiums oblag. Nachbem er in Berlin 1814 - 17 unter Schleiermacher, de Wette und Reander feine theologischen Studien vollendet hatte, bestand er in feiner Beimath die theologischen Eramina, trat aber nicht in den praftischen Rirchendienst, sondern folgte Gerbft 1818 bem Rufe ber Berliner Facultat jum Eintritt in die afademische Laufbahn. In Berlin las B. bis Oftern 1829 als Repetent, bann (1821-23) als Privatbocent und ichlieflich als außerordentlicher Broieffor ber Theologie über bas Gebiet ber Eregese und Kritif bes Alten und Renen Teftaments und war dann als ordentlicher Professor 30 Jahre lang Bonn in benfelben Fachern ununterbrochen thatig. Bon 1839 an nahm B., feit 1843 mit bem Confiftorialrathstitel, welcher in Preugen mehr als ber eines orbentlichen Projeffors gelten foll, an den weftfälischen Candidatenprüfungen gu Münfter Theil. Erfolgreich wirfte B. auch als Director bes altteftamentlichen Seminars in Bonn. Der bon B. perfonlich genbte Ginfluß ift aber bei ber ftets geringen Frequeng ber Bonner evangelisch-theologischen Facultat wol geringer anzuschlagen als der feinen Schriften gutommende, ben bon B. felbft und ben erft nach feinem Tobe veröffentlichten Arbeiten. Den Ruf eines ber vorzuglichften Eregeten ber evangelischen Rirche verdantt B. befonders feinem großen, in gwei Abtheilungen ober brei Banden (Berlin 1828, 36. 40) erichienenem Berte fiber ben Brief an die Bebraer, einem nach de Bette's maggebenden Urtheile "burch umfaffende Gelehrsamfeit und gründlichen, unermudlichen Fleiß wie durch reine flare Wahrheitsliebe und gediegene theologische Gefinnung gleich ausgezeichneten Berte, welches unter ben eregetischen Arbeiten unferes Beitalters eine ber erften Stellen, wo nicht bie erfte, einnimmt". Augerbem gab B. nur noch Gine großere Schrift heraus: "Beitrage gur Evangelischen Rritit", Berlin 1846, ba feine Sauptthatigfeit ftets ben wortlich ausgearbeiteten Borlefungen (val. Kamphausen's vollständiges Berzeichniß derselben in der Darmstädter Allgem. Kirchenzeitung 1859 Nr. 17) gehörte. Rach Bleet's Tode erschienen aus seinen Collegienhesten folgende sechs Werte: "Einleitung in das Alte Testament", Berlin 1860; auch die zweite Auflage (1865) gab A. Kamphaufen mit des Berfaffers Cohne, Pfarrer Johannes B. († 3. Auguft 1869), heraus, mabrend jener die verbefferte britte Auflage (1870) allein beforgte. "Einleitung in bas Reue Teftament", Berlin 1862 u. 66; beibe Auflagen gab Johannes B. beraus. "Synoptische Erflärung ber brei erften Evangelien", Leipzig 1862, 2 Bbe., ebirt von b. holymann. Die Borlefungen über bie Apotalppfe erichienen gu Berlin 1862 durch Theod. Sogbach, die fiber die Briefe an die Roloffer, ben Philemon und die Ephefier (Berlin 1865) durch Friedr. Nitich, worauf die von August Windrath herausgegebenen "Borlefungen über den Bebraerbrief" (Elberfelb 1868) ben Schlug machten. Beibe Ginleitungen wurden aus ber gweiten Auflage ins Englische überfett, die jum Alten Teftament von Benables (London 1869, 2 Bbe.); beffer bie jum Reuen Teftament von B. Urwick (Ebinburgh 1869. 70, 2 Bbe.); die Abschnitte über bas vierte Evangelium. welches B. bem Apostel Johannes zuschrieb, übertrug Ch. Brufton (Baris 1864) ins Frangofifche. Gin Bergeichniß aller gebrudten Abhandlungen Bleet's bat Ramphaufen in Bergog's Real-Encyclopabie für prot. Theologie und Rirche (XIX. S. 206 ff.) gegeben. Bon B. ift auch verfaßt das besonnene und liberale . Butachten ber evangelisch=theologischen Facultat ber Rheinischen Friedrich=Bilhelm= Univerfität über ben auf ber im Auguft 1835 gehaltenen Rheinischen Provincialfynode gemachten Antrag auf Entbindung ber evangelischen Beiftlichen von ber Berpflichtung, die neue Ehe geschiedener Chelente firchlich einzusegnen", Barmen Die Acten ber Bonner evangelisch=theologischen Facultat bergen noch manches zur neueren Geschichte ber evangelischen Rirche Breugens gehörige Schriftftud aus Bleet's Feber, welches die aufrichtige Bahrheitsliebe und ben festen Charafter biefes ebenfo zuverläffigen als ichlichten Forschers, feine Dulb famteit, überhaupt alle die Tugenden des findlich frommen Mannes im iconfien Lichte zeigt. Ramphaulen.

Bleichrodt: Bilhelm Gunther B., fürftl. ichwarzb. - rubolftabtifon Baurath (geb. 1784, † 1857), erlernte nach Bollenbung bes Schulunterricht in feiner Baterftadt Frankenhaufen bas Zimmerhandwert, wußte fich aber burd raftlofen Fleiß felbit foweit zu bilben, daß er in Gottingen Bauwiffenicaft, Mathematit und Cameralia mit Erfolg ftubiren tonnte. Unter feinen auf das Baufach bezüglichen Schriften, beren einige mehrere Auflagen erlebten, ift bor allem zu nennen fein "Architettonisches Lexifon ober allgemeine Realencoflopabie ber gefammten architettonischen und babin einschlagenden Biffenschaften". Dit Rupfertafeln, 3 Bbe. 2. Ausg. Weimar 1840; "Panorama vom Ruffhaufer" lithogr. und colorirt. Weimar 1828; "Ruinen und Anfichten auf und an dem Ruffhaufergebirge, ber Finne und Sainleite" (Rothenburg, Sachfenburg, Amsburg), Gelbitverlag. - Ein befonderes Berdienft erwarb er fich baburch, bat er bie ber Bergeffenheit anbeimgefallene Rrypta bes Benedictinerflofters Gottingen bei Frankenhaufen an das Licht jog in: "Das Klofter Göttingen in Thuringen, malerisch, geschichtlich, antiquarisch dargestellt". Mit drei lithographirten Abbilbungen. Sangerhaufen 1838. Berichiedene gerftreute Auffage von ibm : "Der Konigsftuhl bei Ringleben", "Die Rattenburg" u. a. finden fich in bem Sammelwerte: "Thuringen u. d. Harz", Sondershaufen 1842 und in dem von ihm herausgegebenen "Thuringischen Magazin", Selbstverlag. Anem.

Blefer: Gerrit B. (Bleeder, Bleder), Maler zu Haarlem, begraben baselbst 8. Februar 1656. Er führte breizehn Kadirungen aus. Borwührse aus ber Bibel und Thierstücke in Landschaften 2c., wovon acht mit den Jahreszahlen 1638 und 1643 bezeichnet sind. Sie haben nur mittelmäßiges Berdienst und stehen, namentlich die Historien, unter Rembrandt's Einflusse. Gemälbe von ihm sind: "Simeon im Tempel das Christind haltend" (von 1637) bei dem Graien Harrach in Berlin, und "Paulus und Barnabas zu Lystra" im Braunschweiger Museum. Herr Bruinsma zu Leeuwarden besitzt oder besaß nach Kramm, Levens en Werken der Hollandsche Kunstschilders, eine "Berkündigung der Hirten", bez. E. Blefer 1646. Der Buchstabe des Bornamens ist aber vermuthlich sallch

ftatt G. gelefen; bas Bilb mag von unferem Gerrit berrubren.

Er darf nicht verwechselt werden mit Dirk B., Maler zu Amsterdam, dem 1650 Prinz Friedrich Heinrich von Oranien eine nackte Benus mit dem sür damals hohen Preis von 1700 fl. bezahlte. Es ist dies wol die von dem Dichter J. van Bondel gepriesene Benus; Bondel besingt auch noch eine Danae, die B. sür den Herrn van Halteren gemalt hatte. Das Bild "Diana", von "Bleefer", das im J. 1704 zu Amsterdam um 9 fl. verkaust wurde, dürste auch von diesem Maler gewesen sein.

Bleufer: Ludwig B., geb. gu Worms 31. Juli 1812, † 31. Oct. 1863; Sohn eines Möbelschreiners. Er erlernte, nachbem er bas Chmnafium feiner Baterftadt besucht, bei einem Dheim in Kreugnach bas Golbarbeitergeschäft und ward dann nach München auf die polytechnische Schule geschickt, ging aber 1832 gegen ben Bunich ber Eltern in dem glangend ausgestatteten Uhlanenregiment, welches König Otto begleitete, nach Griechenland. Geine Tapferfeit verschaffte ihm balb bas Officierspatent und fpater ben Erloferorben. Doch mußte bei ber Erhebung ber Griechen gegen Die "Babareje" auch er mit ehrenvollem Abichied 1837 das Land verlaffen. Rach vorübergehendem Aufenthalt in München, wo er Medicin ftudirte, und in Darmftadt grundete er auf den Wunich bes Baters eine Weinhandlung in Worms und lebte bier, mit einer an Geift und Rorper ausgezeichneten Tochter bes Superintenbenten Aue in Rothen verheirathet, in alüdlichen Berhältniffen bis 1848. Bon ber Wormfer Bürgerwehr ward er jekt jum Oberften gewählt; aber von einer großen Majorität ber Burger jum Burgermeifter vorgeschlagen, ward er von dem fonft liberalen Minifterium Jaup infolge ber Ginflufterungen ber Gegenpartei nicht bestätigt. Dies trieb ihn leiber ben bemofratischen Ultras in die Arme, und als die badische Revolution ausbrach, nahm er trot feiner Borausficht bes ungludlichen Musganges als Rubrer ber rheinheistischen und pfälzischen Freischaaren baran Theil. Am 10. Dai 1849 bemachtigte er fich Ludwigshafens, befette am 17. Mai Worms und machte in ber Racht auf ben 20. Mai einen miglungenen Angriff auf Landau. Den einrückenden Breugen lieferte er ein Borpoftengesecht bei Bobenbeim; von Anielingen, welches er beden follte, jog er fich ohne Gefecht gurud; mahrend ber Gefechte an ber Murg vertheibigte er mit ichwacher Macht die Position von Gernsbach. Seine Unerschrodenheit ruhmten auch bie Gegner; der Mangel an Ordnung in ber Leitung fällt wol mehr Anderen ju als ihm. Als die Sache verloren mar, führte er seine Schaar mit aufopsernder Sorge in die Schweiz. Seine Frau hatte ihn muthig auf diesen Zügen begleitet. — Sein Geschäft war unter solchen Umständen zerrüttet und mußte mit 90 % liquidiren. Er selbst, auch aus der Schweig ausgewiesen, ging mit der Gattin nach Amerika. Der Schwiegerpater machte ihm bort ben Anfauf einer Farm in Rocland-County möglich. Spater lebte er meiftens in Newport. Alls aber ber nordamerifanische Rrieg ausgebrochen war, bilbete er 1861 ein beutsches Jagerregiment. Bon beffen Oberft ftieg er bermöge feiner Kriegserfahrung bald jum Brigadegeneral empor. Als folcher geichnete er fich in ber Schlacht bei Bull = Runs namentlich burch Dedung bes Rudzugs aus und ebenfo 1862 bei Eroß-Rens. Dennoch trafen ihn vielfache Berunglimpfungen, befonders murden ihm nachläffigfeiten im Berpflegungswefen ichuld gegeben. Dies und ber Reim einer im Felbe entftandenen Rrantheit veranlagten ibn, fein Commando 1862 niederzulegen. Bald barauf ftarb er, bie Gattin mit einem Sohn und drei Tochtern, alle noch unmundig, in bedrangten Umftanben hinterlaffend.

Bles: Hendrif met de B., niederländischer Maler. Seine Lebensgeschichte ruht noch in tiesem Dunkel, man kennt weder Geburts- noch Sterbejahr und auch bezüglich seines Geburtsortes herrschen verschiedene Angaben. Lampsonius und van Mander lassen ihn zu Bovines, Guicciardini und Basari zu Dinant, einem dicht bei Bovines gelegenen Städtchen, geboren werden. Bei derartigen Widersprüchen gleichberechtigter Schriftseller hält es schwer, sich zu entschen, um so mehr als das Unglück will, daß uns der wahre Name des Künstlers unbekannt geblieben ist, also archivalische Forschungen zu keinem Ziele sührten. Met de Bles ist blos ein Beiname, der Künstler erhielt ihn nach van Mander von der weißen Haarlocke, die ihm auf der Stirne hing. Da seine nahen künstlerischen Beziehungen zu Joachim de Patenier bekannt sind, so kann man wol

vermuthen, bag er mit bem 1535 in die Antwerpener Gilbe eintretenden bem be Patenier ibentisch ift, leiber aber bleibt dies blos Bermuthung. Sicher ift nur, bag B. langere Beit Italien befucht hat, wofelbft man ihn Civetta ben bem Raugchen nannte, bas er auf feinen Bilbern anzubringen pflegte, auch will Bequet ein Gemalbe von 1511 von ihm gefehen haben. Das Geburtsjahr tounte man banach auf etwa 1485 ftellen. Gemeinfam mit Patenier legte B. ein Sauptgewicht auf das landichaftliche Element, fo bag die heiligen Gegenftanbe baufig mehr ober weniger als Staffage erscheinen. Er hat badurch in ber Entwidelung der niederlandischen Malerei eine gewiffe Bedeutung, indem immer mehr bie religiofen Bormurfe in ben Bilbern gurudtraten und ichlieflich ber reinen Bandichaft Plat machten. Um zu biefem Biele zu gelangen, bedurfte es freilich einer reinern Naturauffaffung als unferm Benbrit, nebft ben Malern ber Beit überhaupt, zu eigen war: er überlub feine Bilber mit allerlei Beiwert, Architefturen seltsam gestalteten Felsen zc. Seine Behandlung zeigt außerordentlichen Fleis, noch in der alten flandrischen Technik, seine Figuren find etwas manierirt, die Gewänder steinartig zugeschnitten. Bilder von ihm befinden fich in Wien, München, Benedig, Madrid u. a. D., fie find, wie gejagt, an dem Raugden tenntlich, bas er auf ihnen - oft in verstedtefter Beife - angubringen pflegte, llebrigens werden ihm auch Bilder falfchlicher Beife zugeschrieben, blos, weil fich ein Raugchen auf ihnen findet.

M. Bequet in den Annales archéologiques de Namur, 1863. VIII. p. 59 ss. B. Schmidt.

Blesendors. Berliner Künstlersamilie von mittelmäßiger Bedeutung. — Joach im Ernst B., Architekt, geb. 1640 zu Zielenzig, † 1677 durch eine Stücklugel bei der Belagerung von Stettin, ging 1666—68 auf kursürstliche Kosten nach Italien und Rom, avancirte sehr schnell, starb aber, ehe er Gelegenheit gehabt sich dauernd auszuzeichnen. — Samuel B., Maler und Kupserstecher, wurde 1690 Hoftupserstecher und † 1706. Seine zahlreichen Stiche sür den Buchhandel sind durchaus nicht bedeutend. Unter den größeren Blättern ist der Stich nach dem Gemälbe von C. Retscher: "Johann Friedrich von Ansbach nebst Gemahlin" der werthvollste. Den größten Kus erwarb er als Emailmaler. Einiges von diesen Emailminiaturen besitzt das Berliner Museum. An der 1695 gegründeten Kunstasademie war er Prosessor. — Constant in Friedrich B., Maler und Kupserstecher, erhielt 1707 den Posten seines Bruders und starb hochbetagt 1754 an den Folgen eines Falles. Er stach mancherlei nach den Zeichnungen von Schlüter und Cosander. Auch als Miniaturmaler erward er sich Ruf. Viele Kupserstiche wurden von beiden Brüdern gemeinsam gearbeitet,

Blesson: Johann Ludwig Urbain B., wurde am 27. Mai 1790 ju Berlin als Sohn eines Küchenmeisters Friedrichs des Großen geboren. Er besuchte das Collége français, tried mit Leidenschaft Raturwissenschaften und trat 1810 in Schlessen in den Berg- und Hüttendienst ein. 1811 und 1812 bereiste er zu seiner Belehrung Polen, Ungarn, Böhmen und Theile von Deutschland. Seine Entdeckung über die Polarität durch Rostung des strahligen Gisenspahs (Sphärosiderit) machte seine Borgesetzten auf ihn ausmerksam, und entscheidende Geltung sür den prattischen Dienst gewann eine von B. vorgeschlagene neue Frisch-Methode, sür die er den ersten Preis erhielt. — Im Frühjahr 1813 trat er als Freiwilliger in das Heer und wurde auf Scharnhorst's persönlichen Bunsch als Festungsingenieur und zwar namentlich für die Ansertigung der Eisenmunition verwendet. Auch an dem Bau des verschanzten Lagers von Wartha nahm B. Theil und veröffentlichte darüber 1813 einen Aussatz in Gilbert's "Annalen der Physis". — Rach dem Pariser Frieden kam er nach Berlin, wurde Second-

Bleffon. 705

lieutenant und vermählte fich ihm Januar 1815 mit Karoline Berona. Bieberausbruch des Krieges war er zuerft in Erfurt, dann bei der Armee in den Riederlanden thatig. Der "Beitrag jur Geschichte bes Festungsfrieges in Franfreich im 3. 1815" (1818) enthält feine Erlebniffe por Maubenge, Bhilippeville und Rocron, vor welcher letteren Festung ihm breimal bas Bierd unter bem Leibe verwundet ward. Er erhielt hier das eiferne Areug. 1816 wurde er Bremierlieutenant und tam als Brigade-Adjutant auf turge Zeit nach Stettin. 1818 erfolgte fein Abancement zum Capitain und die Ernennung zum Mitalied ber Obermilitär-Eraminationscommission und zum Lehrer an ber allgemeinen Briegsschule in Berlin. 1819 ftarb Bleffon's Gattin, und zwei Jahre fpater permählte er fich aufs neue mit Katharina, der Tochter des Wirklichen Geheimen Dberregierungsraths Schmedding. 3m 3. 1820 betheiligte er fich mit b. Deder und v. Maliszewsti an der Begründung der "Militar-Litteraturzeitung", beren Redacteur er 40 Jahre lang war und in der er unter der Chiffre 2\* schrieb. Da 1824 bas "Militär-Bochenblatt" eine Beschränfung feiner bis babin reichen Befprechungen militarifcher Intereffen erfuhr, fo ftiftete B. mit b. Deder und D. Ciriacy die "Beitschrift für Runft, Wiffenschaft und Geschichte bes Krieges", welche dem 1826 entstandenen "Spectateur militaire" als Borbild diente. — Um biefe Beit trat B. mit großer Entschiedenheit gegen bie neue, herrschende Befestigungsmethode auf, verwarf und befampfte den Steinbau und die Bertheibigung aus geschloffenen Räumen und hob die Borguge bes Erdbaues und bes folbatischen Freikampfes hervor. Seine Anfichten und feine Art, fie auszuprechen, berührten in den maggebenden Rreifen peinlich und bereiteten ibm manche Unannehmlichkeit. Er war indessen unermüblich litterarisch thätig. Es erichienen: "Histoire de la Guerre des Alliés contre la France", 1822; "Der Feldzug in Augland 1812", 1824; "Die Fortification für alle Waffen", 1825; "Heberficht ber Befeftigungsfunft", 1827; "Geschichte ber großen Befeftigungsfunft", 1830; "Die Lehre vom graphischen Defilement", 1828; "Traite de la guerre contre les Turcs", 1830. — Im J. 1822 begleitete B. den damaligen Thei des Ingenieurcorps, General von Rauch, als Adjutant auf einer großen Reife durch Rugland; 1825 machte er mit C. v. Deder eine Studienreife durch Belgien und Franfreich. - 1829 wurde er jum Jugenieur vom Plat in Stralund ernannt. Gine folche Berwendung in einer gu jener Zeit bernachläffigten leinen Feftung erichien B. als Berbannung, als feindselige Magregel, die den Breck habe, ihn aus feiner bamals allerdings einflugreich gewordenen litterarischen und fritischen Stellung zu entfernen. Er bat um feinen Abschied und rhielt denselben als Major und mit der Uniform des Ingenieurcorps. — B. blieb fich in ber neuen Freiheit gleich und treu, wirfte feitbem mit ftetem Gifer and hoher Uneigennützigkeit für öffentliche, namentlich ftadtische Intereffen und rwarb fich in diefer Thatiateit die volle Anertennung feiner Mitburger. - 3m 3. 1830 begann Bleffon's Birten für die noch jeht bestehende Rentenversicherungs-Anstalt, welche 1839 erdifnet wurde und beren Director er bis an fein Lebensnde war. Er verband große humane und sociale Intentionen mit diefer beentenden Einrichtung und war fortbauernd für den Gedanken der Altersberorgung thatig, wie er benn überhaupt für alles Rügliche Zeit, Milhe und Opfer nie scheute. So arbeitete er u. a. mit Baeper betaillirte Plane für die Bewäfferung Berlins aus. Diefer Richtung feiner Thatigkeit gehören folgende Schriften an : "Gewerbefreiheit und Gewerbeordnung", 1832 ; "Rentenversicherungs-Unitalten in ihrer Bedeutung für Dit- und Nachwelt", 1840; "Die Bewäfferung Berlins", 1843. - Auch die friegswiffenichaftliche Thatigfeit Bleffon's rubte nicht. Er hatte die Redaction der "Militär-Litteraturzeitung" und der "Zeitschrift für gunft, Wiffenschaft und Geschichte des Krieges" beibehalten und führte feit 1829

auch die Redaction ber "Sandbibliothet fur Officiere". 1835 erichien Die "Go ichichte des Belagerungsfrieges oder die offenfiben Befeftigungen". - Die Jahre 1847 und 1848 zeigten B. als einen Gegner ber Beftrebungen, Die bas alte Breufen au einem conftitutionellen Staate nach frangofischer Schablone umformen wollten, Er verbreitete damals aufs neue die ichon 1821 gelegentlich ber neapolitamiden Revolution veröffentlichten "Betrachtungen über die Bejugnif des Militars, an politischen Angelegenheiten des Baterlandes Theil ju nehmen". Bei Bilbung ber Burgerwehr mahlte ihn bas Bertrauen feiner Mitburger jum Major bes Bataillons, bas fich aus ben Bewohnern ber Linden und angrengenben Strufen bildete, und als nach bem Abtreten bes Generals von Afchoff Die Bahl jum Obercommandanten ber gefammten Burgerwehr Berling auf B. fiel, obgleich Diefer boch ein alter Officier, Ronalift und Ratholit war, fo nahm er biefelbe an, weil er hoffte, auf biefe Beife noch Giniges fur ben Ronig retten gu tonnen Aber er überschätzte seine Kraft; es gelang ihm nicht, diese 26000 bewaffneten und aufgeregten Menichen dem Ginflug ber bemofratischen Demagogen gu enb gieben, und nach dem ichmachvollen Zeughausfturm legte B. das Commando nieder. Später ftellte er die "Geschichte der Berliner Burgerwehr" gufammen (Solbatenfreund 19. Jahrg., 2., 4., 10. heft; 20. Jahrg., 9. heft; 22. Jahr gang, 5. Sejt). - 1851 veröffentlichte er feine lette felbständige Arbeit : "Briefter, Jurift und Golbat". - Am 20. Januar 1861 ftarb B. - Außer in ben fcon genannten Zeitschriften finden fich Arbeiten von ihm in Berghaus' "Gertha" in Eberhard's "Annalen der Naturfunde", in den "Berhandlungen bes Gewerbevereins", im "Bulletin universel" von Ferujac, im "Bejperus", in Bermbflabt's "Mufeum", in Gilbert's "Annalen", in ber "Spener'ichen Beitung", ber "Webr geitung", ber "Bürgerwehrzeitung" ac.

2. Schneider, J. L. U. Blesson. Netrolog. (Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges. Jahrg. 1861. Drittes Heft.) Ebendaselbst ein Berzeichniß der kleineren Litterarischen Arbeiten Blesson's dis 1827.

Jabns. Blitteredorff: Friedrich Landolin Rarl Freih. v. B., geb. gu Mahlberg, wo fein Bater Landvogt war, am 10. Febr 1792, † 1861, besuchte nach Bollendung feiner Chmnafialbildung ju Karlsruhe in den Jahren 1809-1812 die Universitäten Beidelberg und Freiburg und widmete fich ber biplomatifden Laufbahn, beren erfter wichtigerer Boften bie Stelle eines babifchen Beicaftstragers ju St. Betersburg mar. Bon ba 1821 jum Bundesgefandten beforbert. betleibete er diefe Stelle bis jum Jahre 1835. Sochbegabt, vielfeitig gebilbet, von energischer Gefinnung und bon ftreng confervativen Anichauungen burdbrungen, wurde er, als in Baden die furge liberale Mera des Anfangs ber breißiger Jahre unter bem Drud bes reactionaren Ginfluffes ber Großmachte au raschem Enbe ging, als Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten in bas Staatsminifterium berufen, in welchem er balb eine bominirende Stellung einnahm. Wie er als Bundestagsgefandter an bem Buftanbefommen aller finheitsseindlichen Beschlüffe des Bundestags eifrigften Antheil genommen, so war auch jest fein Sauptaugenmert auf Schmalerung ber Wirtfamteit der Landflanbe gerichtet. Mit eben fo großer Energie wie Geschäftstenntniß trat er ber Rammermehrheit gegenüber und feste, als der vielberufene Urlaubsftreit die Opposition nur bermehrte, im 3. 1841 die Auflösung der badischen zweiten Rammer burch Der mit berftarften Rraften auftretenden Opposition bes Landtags von 1842 trat er mit nicht geminderter Energie entgegen, doch weigerte fich der wohl wollende und durchgreifenden Magregeln abgeneigte Großherzog Leopold, Die von B. gewünschten extremen Maßregeln zu genehmigen. Im November 1843 nahm B. feinen Abichied als Minifter und fehrte in feine Stellung am Bunbestagt urud, die er dis 1848 inne hatte. Bon da an lebte er, vergrämt und verittert, völlig zurückgezogen in Franksurt, wo er am 16. April 1861 starb.— B. war ein Mann von großer Begabung und es ist für die Entwicklung seines Zebensganges ein Unglück gewesen, daß es ihm nicht gegönnt war, in einem zrößeren Staatswesen seine Kräste zu erproben. Bergebens arbeitete er auf eine Ausdehnung der Bundescompetenz in einem mehr unitarischen Sinne hin. Ueber eine Tendenzen sindet sich manche interessanzt Ausstellarung in der Schrist: "Einiges aus der Mappe des Freiherrn von Blittersdorff", Franksurt 1849.

v. Beech.

Bloccius: Betrus B., ward in der erften Galfte des 16. Jahrhunderts u Dieghem in ber Rabe von Bruffel geboren. Schon früh fur ben Gelehrtentand - vielleicht jogar fur ben geiftlichen Stand - beftimmt, befuchte er bie Universitäten zu Löwen, Koln und Boulogne. 1559 ward er Prorector der Lateinischen Schule ju Lenden in Golland, aber 1561 ichon murbe er feines Amtes entlaffen. Nachdem er noch ein paar Jahre eine Privatschule zu Lenden gehalten hatte, scheint er feitbem ein unftetes Leben geführt gu haben. Er hielt fich an verschiedenen Orten der Riederlande und Deutschlands auf, war 1566 eine Zeit lang Sauslehrer zu Riedermörmter im Clevischen und war 1582 u Lier in Brabant. Wie fein Geburtsjahr, fo ift auch fein Todesjahr unbeannt. Diefer mertwurdige Mann hatte die reformatorifchen Ibeen jener Beit n fich aufgenommen. Er gehört nicht nur ju ben eifrigften Predigern ber Reformation in den Riederlanden, sondern nimmt unter diefen eine höchst eigenhumliche Stelle ein. Er war weder Lutheraner noch Calvinift, weder Zwingianer noch ein Anhanger des Menno Simons. Rur eine Autorität, Die der jeil. Schrift, ward bon ihm anertannt. Ginem Glaubensbefenntniß, bas für Alle bindende Rraft haben follte, widerfette er fich scharf und öfters geiftvoll, oon welcher Seite es auch tommen mochte. Die von ihm hinterlaffenen Schriften ind hauptfächlich wider die Dogmen der tatholischen Rirche gerichtet. Gein "Slechtelycke en schriftelycke onderrichtinge van dat Doopsel ende Avontmael", 1562 lateinisch zu Lenden und holländisch 1566 zu Kampen erschienen, erwarb sich eine Stelle auf bem Antwerpener Appendix jum Index libror, prohibit. Gbenfo hat man fein Sauptwerf "Meer dan tweehondert ketterien, blasphemien en nieuwe leeringen, welck uit de Misse zyn ghecomen" auf ben obengenannten Ander wie auf ben Index Tridentinus, ben Index Alexandri VII. und ben panischen Inder gesett, woraus flar hervorgeht, wie gefährlich man biefe Schrift gefunden hat. Ueber ben freien, evangelifchen Standpunft, ben B. einnahm, val. Prof. Rift im Nederl. Archief voor kerk. Geschied, Th. II. bis jest die befte Abhandlung über diefen mertwürdigen Mann. 2303.

Bloch: Marcus Elieser B., geb. 1723 in Ansbach als Sohn unbemittelter jüdischer Eltern, hatte eine so mangelhaste Erziehung, daß er im
19. Jahre noch nicht deutsch lesen konnte. Trozdem wurde er bei einem jüdischen
Bundarzte (Barbier) in Hamburg Hauslehrer. In dieser Stellung erwachte sein terntrieb und seine Neigung zur Naturgeschichte. Er ging nach Berlin, wo er mit Unterstützung von Berwandten Medicin studirte, wurde in Franksurt a. O. Doctor der Medicin und ließ sich dann als praktischer Arzt in Berlin nieder. Er starb aus einer Badereise in Karlsbad am 6. August 1799. Nachdem er 1774 einen Band medicinischer Bemerkungen herausgegeben hatte, widmete er eine spätere litterarische Thätigkeit sast ausschließlich der Naturkunde und beonders der Classe der Fische, von welchen er nach und nach eine bedeutende, nach seinem Tode vom Könige der Akademie der Wissenschaften geschenkte Sammung erwarb. Seine "Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands, besonders des Preußischen Staates" (vier Heite, 1781) als Ansang des umfassenderen Wertes "Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands", der Theile, zusammen mit 108 Taseln, 1782—84, welchem sich dann die "Naturgeschichte ausländischer Fische", Theil 1—9 (oder "Allgemeine Naturgeschichte der Fische", Theil 4—12) 1785—95 anschloß, ist das ichthyologische Hauptwerf des vorigen Jahrhunderts, welches, wenn auch für die ausländischen Fische nicht immer nach sichern Borlagen schildernd, die heimischen Fische ausgezeichner charafterisirt und um so mehr Anertennung verdient, als B. dasselbe auf eigene Kosten erscheinen ließ. Es wurde (mit den 216 Taseln des Originals) von Laveaux (Delavaux, wie Cuvier schreibt) ins Französische überseht. Den satwurf zu einem System der Fische gab nach seinem Tode J. G. Schneider heraus ("Systema ichthyologicum". Berlin 1801). B. beantwortete auch die von der Kopenhagener Atademie ausgestellte Preisssage über die Erzeugung der Eingeweidewürmer und wies in seiner Preissschrift (Berlin 1782, sranzösische Straßburg 1788) nach, daß sie den Thieren angeboren seien (Schmidt-Mehring; Krünik).

Blodmann: Seinrich August B., geb. 12. Februar 1787 gu Reichftabt bei Dippolbismalbe, † 8. December 1851 ju Friedrichsthal bei Rabeberg; a war einer der intelligenteften Landwirthe unferer Zeit. Mit feinen Brudern genog er ben forgfältigften Unterricht bon Geite bes Baters, welcher Bfarrer mar. Rad erfolgter Confirmation besuchte er bas Gymnafium ju Baugen. Freund ber Ratur, widmete er fich ber Landwirthichaft und trat ju Friedersborf am Queis in deren Schule. 1807 pachtete er bas Rittergut Groffeitichen bei Baugen und übernahm nach einigen Jahren die Inspection bes nahen Gutes Rlein-Storichen. 1815 ward ihm ber ehrenvolle Ruf ju Theil, Die Inspection ber bedeutenben graflich Bregler'ichen Guter in der Oberlaufit und in Schlefien, welche einen Complex von 23 Sojen bilbeten, zu übernehmen. In Diefer feiner Eigenschaft wohnte er 10 Nabre au Lausta in ber Laufik. 1825 übernahm er bie Berwaltung bes Rittergutes Bichocha a. D. 1829 wurde er jum Mitglied einer Commiffion ernannt, welche die Modalität einer Abschähung des Grundeigenthums. behuis einer gleichmäßigen Besteuerung, ju ermitteln hatte. Diefer neuen, febr schwierigen Arbeit widmete fich B. mit gewohntem Gifer. In Diefe Beit feiner amtlichen Thatigfeit fiel ber Juli 1830 mit feinen Sturmen, Wünschen, Soffnungen und Bufagen. Der fachfische Landtagsabichied vom 4. Gept. 1831 verhieß dem Lande die Ablösung der Frohndienste und Servituten, und Theilung der Bemeindelandereien. Bur Oberleitung der Ablöfungsgeschäfte bestimmte bas Befet eine Mittelinftang, unter bem Ramen Generalcommiffion fur Ablofungen und Gemeinheitstheilungen. B., welcher bereits 1830 jum Commiffionsrath to nannt worden war, wurde 1832 wirklicher Commiffionsrath und Mitglied jener Behorbe, ba fein Rath bei Entwerfung ber Ablofungsgesetze gehort worden, er auch Berfaffer bes technischen Theils ber Inftruction ber Specialcommiffion wer ein Wert, bas fich als höchft gelungen bewährt und burch Deutlichteit und Bemeinfaglichteit ber barin für die Abschähungsarbeiten gegebenen Anleitung auch im Bauernstande das Berftandnig landwirthichaftlicher Berechnungen und das Geschick zur Aussührung berselben vielfältig gefördert hat. In Diesem seinem amtlichen Wirken war B. ausgezeichnet durch musterhafte Punttlichkeit und Ge wiffenhaftigfeit, durch feine Babe leichter und icharfer Auffaffung, auch in folden Dingen, welche bas Gebiet ber Landwirthschaft nicht unmittelbar berührten, und burch ein ftets wohlerwogenes, ficheres Urtheil. 1830 hatte er bas Rittergut Reu-Struppen bei Birna gefauft; 1831 murbe er Borfteber bes fonigl. Golbatenfnabeninstituts gu Rlein-Struppen und wendete fich 1835 nach Dresden, um dafelbit ausichlieglich feiner amtlichen Birtfamfeit zu leben. Da er fich aber

nach der Braxis zurückehnte, übernahm er schon 1836 die Administration des Rittergutes Pottschappel, welche er von Dresden aus sührte. 1841 gab er diese Berwaltung aus und kauste das Rittergut Wachau bei Radeberg, wo er einen landwirthschaftlichen Berein und eine Knechteschule gründete. 1849 verkauste er Wachau und zog sich aus seine zweikes 1845 erkaustes Gut Friedrichsthal zurück, wo er ein weites Feld sür seinen regen Geist und seine rastlose Thätigkeit sand. Er schried: "Geschäftsanweisung für die behuss einer Besteuerung versuchsweise auszusührende Abschähung des Grundeigenthums im Königreiche Sachsen" (1829), schlägt in 12 Abschnitten die Abschähungsgrundsähe bei Ackerdau, den Wiesen, Weiden, Grasländereien, Gärten, Obst- und Holzpflanzungen, Waldungen, Weindergen, Teichen, der Fischerei, Jagd, den Berg- und Hittenwerken, Stein- und anderen Brüchen, Gruben, Zinsen, Lehngeldern, Deputaten, Frohndiensten und Gebäuden vor, nebst genauem Schema der diessalls anzulegenden Acten; "Praktische Anleitung zur ösonomischen Buchsührung" (1836); "Wittheilungen aus dem Gebiete der Landwirthschaft" (1840); "Das Kittergut und Dorf Wachau" (1845).

Dresbener Journal Löbe.

Blodmann: Rarl Juftus B., medlenburg-ichwerinifcher Geheimer Schulrath, Projeffor und Director bes Bigthum'ichen Geschlechtsgymnafiums und ber damit verbundenen Erziehungsanftalt zu Dresden, geb. zu Reichftadt bei Dippoldismalbe im Ronigreiche Cachien am 19. Webruar 1786, † ju Genf am 31. Mai 1855. Sohn eines Landpfarrers murbe er nach bem fruhzeitigen Tobe bes Baters auf bas Gymnafium zu Baugen geschickt, welches er 1805 verließ, um in Leipzig Theologie ju ftubiren und fich jum Lehrer auszubilben. 1809 ging er in bie Schweiz und schloß fich in Ifferten an Peftaloggi an, bei bem er 8 Jahre als Behrer und Ergieber blieb: in biefer Beit lernte er neben anderen Schillern Beftaloggi's insbesondere Rarl v. Raumer (fpater in Erlangen) und Theodor Schacht (nachmals in Darmftabt) fennen und lieben. Die eble Begeisterung und warme Menichenliebe bes großen Schweiger Babagogen wirfte machtig auf ben Jungeren und entichied über fein weiteres Leben. Beimgelehrt fant er 1819 eine ichulmännische Wirtsamfeit in Dresben als Bicebirector ber Friedrich-Muguft-Schule (Burgerichule) und grundete fich ben eignen Berd, indem er Ottilie Schnorr v. Carolsfeld, des Malers und Atademiedirectors Beit Sans Schnorr v. Carolsfeld au Leipzig (bes Baters ber Maler Lubwig zu Wien und Julius zu Dresben) Tochter, als Gattin beimführte. Die Anregungen, welche B. in ber Schweiz empfaugen, Die erzieherische Wirtfamteit, Die er bort ausgeübt, liegen ibn in ber Stellung an ber Dresbener Burgerichule nicht volle Befriedigung finden; ihn verlangte nach einer felbftanbigeren, umfaffenberen, im eigentlichen Ginne pabagogifchen Thatigfeit: er beschloß, eine eigene Lehr- und Erziehungsanftalt ju grunden. An ber Spige ber foniglich fachfischen Regierung ftand bamals ber Cabinetsminifter Braf b. Ginfiedel. Diefer gewann ein lebhaftes Intereffe fur B, und unterftutte beffen Unternehmen um fo lieber, als B., obwol ber neuen pabagogifchen Richtung mit aller Liebe ergeben, fich ben Ernft und die Warme religiöfer Lebensauffaffung bewahrt hatte; "auch in der Runft ber Erziehung ift Giner unfer Meifter, Chriftus", biefe unter einem wohlgelungenen Bilbnig Blochmann's ftebenben Borte find ber Grund und Rern feiner Babagogif geblieben. Des Minifters Buriprache verbantte B. nicht unerhebliche Unterftugung von Geiten bes Ronigs Friedrich Auguft, fo bag er 1824 feine Erziehungsanftalt in Dresben auf ber großen Blauischen Gaffe eröffnen tonnte (fiebe bas Brogramm bom 3. 1826). 1828 ward mit Diefer Anftalt bas Graflich Bigthum'iche Geichlechtsgymnafium vereinigt, welches, auf einer im 3. 1638 gemachten Stiftung beruhend, erft nach einem langwierigen Processe mit ber fachfischen Regierung ins Leben trat. Diefe Stiftung war bestimmt, 12 Gliedern ber Bigthum'ichen Familie und ihrer Agnaten

nebit 6 Contubernalen, ju welchen wohlbegabte Gohne Bigthum'icher Beamten u. bestimmt waren, Die für wiffenschaftliche Studien ober auch mehr prattifche Beruffarten geeignete allgemeine Borbilbung zu geben und zwar fo, bag zugleich für die gesammte Erziehung diefer 18 Rnaben und Jünglinge in einem Internate geforgt wurde. Die Beftimmungen bes Testamentes zeichneten fur biefe Borbildung einen boppelten Weg vor, ben gymnafialen und ben realistischen, wie wir jest zu fagen gewohnt find, was hier beshalb erwähnt werben mag, meil fich ichwerlich viele abnliche, Die gutunftige Zweigestaltung höherer Schulen fo beftimmt porausahnenbe Meugerungen aus jo früher Zeit vorfinden. Die Stiftung, welche für die Bahl von 18 Schülern allein nicht wohl lebenstraftig befleben tonnte, ward burch Bertrag mit ber Blochmann'ichen Anftalt verbunden, Die fic ihrerfeits nunmehr als Gymnafium und Realichule mit gemeinschaftlichem progymnafialem Unterbau conftituirte, und ber bie Rechte eines Chmnafiums bon ber Regierung verliehen wurden. Da die Bigthum'iche Stiftung bas neben ber Anftalt gelegene geräumige Grundftud erwarb, und bie Scheibemauer fiel. fo war für bie bald aufblubenbe Anftalt ein überaus zwedmäßiges, zubem freundlich gelegenes Terrain gewonnen. In biefer feiner Schöpfung hat er als Director gewaltet bis jum 1. October 1851, von ba ab, nachdem er die Direction an feinen alteften Schwiegersohn, Schulrath, Projeffor und Dr. G. Beggenberger, abgegeben, noch einige Jahre als Religionslehrer in ben oberen Claffen gewirt. bis er 1855, nachbem er bie jungfte Tochter an ben jetigen Stadtbfarrer G. Summe in Amberg verheirathet, auf einer Reife in bas Land feines pabagogifchen Berbens, in Benf, bei ber britten Tochter, beren Mann, Dr. C. Saccius, bort eine noch blubende Erziehungsanftalt begründet hatte, am 31. Mai unerwartet von diefem Leben ichied. B. barf unter die begabteften Babagogen ber neueren Beit gerechnet werden, boch war er ungleich mehr Mann ber unmittelbar lebenbigen That als bes auf miffenschaftlichen Studien ruhenden Spitems, weit mehr Prattiter als Theoretiter. Im Gebiete bes pabagogifchen Schaffens barf man ihn gerabem genial nennen, wie ber in vielen Studen eigenthumliche Aufbau und innere Ausbau feiner Anftalt bezeugt, ber in ber That nachahmenswürdig erscheint, in bem fich ftrenge Ordnung und freie Bewegung, Bflege bes Geiftes und Furforge für leibliche Erftartung, Beharren an ben alten fachfifchen gumnafialen Traditionen und Berückfichtigung moderner Bilbungselemente und Bilbungsbedürfniffe (neuere Sprachen und Naturwiffenschaft auch im Commafium) in gludlichfter Beife erganzten. Auch war bas Bufammenwirfen bes Directors, bes Erziehers, ber Infpicienten und Lehrer fo zwedmäßig geordnet und gefichert, daß, namentlich nach diefer Geite bin, die Organisation ber Blochmann'ichen Anftalt (unter feiner eigenen Direction) als muftergiltig bezeichnet werben barf. Gs fonnte nicht fehlen, daß bas Unternehmen bald gu berrlicher Bluthe gelangte. Böglinge aus allen Landern Deutschlands, ja Guropa's ichloffen fich ihm an, Die Sohne der edelsten Geschlechter, ja mehrerer fürstlichen Familien, wie der Großh. Medlenburgifchen, ber Fürftl. Reußischen, Bergogl. Sachien-Altenburgifchen, ber Fürsten von Taxis, Carolath, Ghita ic. Es gab bies bem Erziehungshause wol eine etwas griftofratische Farbung, aber in ber besten Beit ber Bluthe überwog doch das Element leiblicher und geiftiger Frische und ruftigen Schaffens; einzelne Auswüchse, die in foldem Rreife ja ju teiner Zeit fehlen, ftiegen fich leicht ab. Gine aans besondere Bebeutung gewann die Unftalt durch ihren Ginfing auf die jüngeren Lehrer, die dort ihre padagogischen Lehrjahre burchlebten. B. verftand prachtig, die feiner Anftalt paffenben Rrafte ju finden, ohne bag er eigentlich fuchte, und er verftand nicht minder, ihrer Entwidlung freieften Spielraum ju laffen; er felbst verhielt sich beobachtend, aufmunternd, fördernd, unmittelbar unterftugendes ober gar ftugendes Eingreifen war feine Sache nicht. Go war

bas Collegium feiner Schule immer im Befige einer größeren Ungahl junger ftrebender, mit voller Kraft jugenblicher Begeifterung fich ber bibaftifch-pabagogifchen Aufgabe bes Saufes widmenber Rrafte, die wiederum bort ein reicheres llebungsfelb, eine beffere Ginführung ins Berufsleben fanden, als fonft leicht geboten wird, insbesondere war es das dem Lehrer so oft sehlende padagogische Interesse, der erzieherische Sinn und Tatt, mas fich dort fürs weitere Berufsleben geminnen ließ. Ramen wie die von Pabft (Arnftadt), Bonig (Berlin), Stodhardt (Tharand), Curtius (Leipzig), Schafer (Bonn), Beinig (Dresden), Gerbft (Schulpforte), Rogel (Berlin), Baumeifter (Strafburg), Muller (Brimma), Trecelius (Elberfelb) u. a. m. finden fich in den Lehrerverzeichniffen. Als Lehrer mar B. im gangen, feiner Ratur entsprechend, weniger für ben fustematisch angelegten, ein porgezeichnetes Lehrziel planmäßig und fortichreitend verfolgenden Unterricht; fein Religionsunterricht (er ertheilte fast nur biefen) war weit wirksamer in Episoben, wie fie fich aus bem Stoffe ober aus außeren Anlaffen ergaben, als im normalen Berlaufe. Geine große Begabung trat gulett unterrichtlich nur bei befonderen Ausnahmefällen hervor, wie wenn er einmal eine geographische oder naturgeschichtliche Aushülisftunde gab. Aehnlich war es mit feinen Schulgebeten und Schulreben, die oft bon ber eindringenoften Wirfung waren, und oft auch in eine ermfibenbe Breite fich ergoffen : immer tam es barauf an, bag ein concreter Anlag ju Grunde lag, bann war bas Wort oft geradegu unwiderstehlich. Fragen wir nach bem Grundzuge und Grundtone des Blochmann'ichen Befens und Wirfens, fo fteht Gins bornan; er mar ein Mann mit einem Bergen boller Liebe - mit biefer faft überfluthenden Bergensgute fteht er gewiß allen feinen Schulern und ben meiften feiner Mitarbeiter lebendig bor Angen; baneben bas Andere: es lag eine gewiffe Lebensfreudigfeit in ihm, eine Bergensfröhlichkeit, die auch bem Lebensgenuß nicht gram fein tonnte. Es bedarf nicht ber Erörterung, bag folche toftliche Eigenschaften auch die Reime für allerlei Schwäche und Irrung bergen. Aber bag ber fromme Sinn bes Pfarrhaufes in bem Pfarrerfohne fich erhalten, bas half ichlieflich auch hier lautern, milbern, ausgleichen. Leiber hat bie Anftalt, Die feinen Ramen batte nimmer ablegen follen, nur noch gehn Jahre nach feinem Rudtritte bon ber Direction beftanden: 1861 wurde fie von bem Bigthum'ichen Fonds angefauft und nennt fich nun Bigthum'iches Symnafium; die Realclaffen find aufgegeben. - Bon Blochmann's Schriften ift in erfter Linie zu nennen : "Beinrich Beftaloggi, Buge aus dem Bilde seines Lebens und Wirkens", 1846; — fonft noch kleinere Abhandlungen, wie "leber bas Gerz und seine Pflege bei der Erziehung" (1844) und Schulreben. Paldamus.

Blodmann: Rudolf Sigismund B., Mechaniter, geb. 13. December 1784 in bem Dorfe Reichstädt bei Dippolbismalbe in Sachfen, Sohn bes bortigen Paftors, † 21. Mai 1871 in Dresben. Rachbem er ben Unterricht feines Baters und eines Sauslehrers genoffen, begann er 1798 die Lehrzeit bei einem Dresbener Mechanifer, nahm mahrend berfelben Bribatftunden in Mathematif und trat 1806 in das Reichenbach'iche mechanische Inftitut ju München ein, wo er reichlich Belegenheit zur Ausbildung in ben feineren mechanischen Arbeiten fand und nebenher feine wiffenichaftlichen Kenntniffe zu vervolltommnen beftrebt war: 1809 jog er mit Fraunhofer, beffen Freundschaft er erworben hatte, nach Benedictbeuren als Borftand ber bei bem bortigen optischen Inftitute errichteten mechanischen Bertstätte, woneben ihn die Leitung einer Bierbrauerei, einer Tabatfabrit und bie Bereitung von Buder aus Rartoffeln beichäftigte, fowie er fur Reichenbach die Marmorichneidemuble bei Tegernfee und die Aufftellung der erften Bafferfaulenmaschine bei Rosenheim beforgte. 3m J. 1818 tehrte B. nach Dresben jurad, wo ihm die Stelle eines Inspectors des fönigl. mathematischen Salons und der Runftfammer, fpater auch die des Mechanifers bei der Munge verliehen

wurde. Berichiebene verdienftliche Leiftungen, jum Theil eigene Erfindungen, fallen in den Beitraum ber nachften Jahre, 3. B. Apparate fur bie Strubeide Mineralwafferbereitung, eine Mafchine jum Bragen ber Gewehrtugeln, eine andere jum Juftiren ber Mungplatten ac. Aus eigener Erfahrung mit ber Rothwendigfeit einer wiffenschaftlichen Borbilbung ber Techniter befannt, überreichte B. ju Anfang bes 3. 1827 der Regierung bas Programm gur technischen Bilbungsanftalt (jetige polytechnische Schule), welche 1828 eröffnet wurde und an welcher er felbst bis 1831 die Unterweisung in praktisch-mechanischen Arbeiten gab. Große Berbienste erwarb er fich um die Ginführung und Ausbreitung ber Gaserleuchtung in Deutschland. Im Binter 1819-20 bediente er fich berfelben in feinem mechanischen Inftitute: 1827-28 richtete er bie öffentliche Gasanftalt in Dresten ein, deren technische Leitung bis 1849 in feinen Sanden blieb, 1837-38 bie Gasanitalt in Leipzig und 1844-47 jene in Berlin, Breslau, Prag. Um 1840 conftruirte er eine Maschine jum Bohren fteinerner Röhren, jur Berftellung einer (1851 vollendeten) Bafferleitung für die Stadt Dresben. 1869 ichied er aus feiner Stellung im Staatsbienfte. Rarmaria.

Blocins: Johannes B., Magister ans Salzwebel, theologischer Schrifteller, Poeta laureatus zu Magdeburg. Historische Studien über die Einführung der Resormation in Magdeburg hat er zur 100jährigen Feier dieser Einführung 1624 als "Eusedia Magdeburgensis" in ein sünsactiges Drama, eigentlich nur in unpoetische aber thatsachereiche Dialoge gebracht. Mit den geschichtlichen Scenen wechseln symbolische alle bedeutenderen Resormatoren und Sectiver, auch zeitlich spätere, treten auf um ihren Standpunkt gegen einander zu präcisiren; Lutherselbst übergibt der Virgo (Magdeburg) seine deutsche Bibel als Richtschnur der Lebenssührung. — Bgl. Jöcher.

Blod: Albrecht B., Director bes fonigl. Creditinftitute für Schlefien, geb. 5. Marg 1774 ju Sagan, † 21. November 1847 ju Carolath. Er hat fich durch feine vielfeitige, von ben glangenbiten Erfolgen begleitete praftifche und litterarische Thätigteit in dem Gebiete der Landwirthschaft einen über die Grenzen Deutschlands binaus hochgeachteten Ramen erworben. Rachbem er in feiner Baterftadt ben erften Elementarunterricht erhalten hatte, fam er nach bem Tobe bes Baters, welcher Regimentsarzt bei bem v. Boffe'schen Dragonerregiment war, gut feinem Ontel, dem Brediger Blume gu Daltau bei Glogau, um bier weiter ausgebildet zu werben. 1789 betrat er die Laufbahn als praftifcher Landwirth ju Reuguth bei Bolfwig. Bon ba ging er 1792 als Birthichaftsichreiber nach Contopp, 1793-95 war er Berwalter der Güter Hofwife und Pohlame. 1796 tam er als Wirthichaftsamtmann auf bas But Rabichen bei Goloberg . welches er nach Berlauf von vier Jahren in Bacht nahm. 1805 taufte er bas Gut Oberwittgendorf bei Sannau und 1811 fiel ihm, infolge von Familienverhaltniffen, das But Schierau zu, welches er nach 27jährigem Befit ber zunehmenden Dienstgeschäfte halber verfaufte. Geit biefer Beit - 1838 - wohnte er gu Carolath, wo ihn bas Bertrauen und bie Freundschaft bes Fürften bon Carolath feffelte. Der Ruf, welcher fich fruhzeitig über feine Tuchtigfeit als Landwirth verbreitet hatte, erwarb ihm ichon 1808 den Titel eines fonigl. Oberamtmanns und 1814 ben eines fonigl. Amterathe. 1835 wurde er jum Director bes fonigl. Erebitinftituts für Schlefien beforbert. Außer ber Berwaltung feines Befittbums batte B. bom Jahre 1805 an noch die Oberleitung mehrerer Landguter, war Intendant der schlefischen Stammichaferei und leitete auf feinem Gute Schierau ein fleines landwirthichaitliches Inftitut. Um 21. Mai 1839 waren es 50 Jahre, feitbem fich B. ber Landwirthschaft gewibmet hatte; fast alle feine Schuler und viele Landwirthe von nah und fern versammelten fich gur herrlichen Feier Diefes Jubelfeftes. 1845 murbe B. noch die Auszeichnung zu Theil, zum zweiten Borftanb

ber 9. Berfammlung beuticher Land- und Forstwirthe in Breslau gewählt gu werden. B. war ber erfte, welcher die Erbftreu in ben Ställen und 1812 die Sommerstallfutterung ber Schafe einführte, beren Beschreibung er fpater als Refultat feiner auf Erfahrung beruhenden Forschungen veröffentlichte. Wie diese, to haben fich nicht minder feine gleichfalls aus praftifchen Erfahrungen berborgegangenen "Refultate ber Berjuche über Erzeugung und Gewinnung bes Düngers" (1823) und "leber ben thierischen Dunger, feine Bermehrung und bollfommene Bewinnung" (1835), fowie fein "Berfuch einer Werthvergleichung ber vorzüglichften Aderbauerzeugniffe" (1823), "Anleitung zur einfachen ländlichen Buchführung" (1837) und "Beitrage zur Landguterichagungsfunde" (1840) bes allgemeinften Beifalls ju erfreuen gehabt. In einem noch umfaffenderen Grade wurde diefer Beifall feinem "handbuch für Landwirthe und Cameraliften" ju Theil. Diefes Bert, "Mittheilungen landwirthschaftlicher Erfahrungen, Grundfage und Anfichten", 3 Bande (1830; 3. Auft. 1838), beffen erfter Theil die wichtigften Gegenstände bes Aderbaues umfaßt, mabrend ber zweite ben Biefenbau und bie Biehaucht, ber britte, geftutt auf ben Inhalt ber beiben erften Banbe, die Grundfate ju Abichagungen bes landwirthichaftlichen Bodens und ber Biehjucht behufs ber Berth- und Credittagen, Die Bachtanichlage, Gemeinheitstheilungen, Dismembrationen, Gervitut- und Dienftablöfungen, fowie die Grundfage gur Ermittelung ber auf Brund und Boden zu repartirenden Abgaben enthält, barf ben gediegenften Schriften Diefer Gattung jur Seite gestellt werden.

Blod: Benjamin B., Maler, geb. zu Lübeck 1631 als der Sohn des Stettiner Malers Daniel B., der eine Zeit lang an den Höfen von Stockholm und Kopenhagen arbeitete und 1661 starb. Benjamin ging 1659 nach Italien und malte zu Rom das Bildniß des berühmten Zesuiten Kircher, was ihm viele Aufträge verschaffte. In Halle verheirathete er sich 1664 mit der Blumenmalerin Anna Katharina Fischer und arbeitete nun vornehmlich in Nürnberg und Negensburg, wo er sich häuslich niederließ. B. genoß seiner Zeit eines großen Ruses und viele hohe Herren ließen sich von ihm darstellen. Gine größere Anzahl seiner Bildnisse ist gestochen worden. Er selbst hat auch die Porträts von Leopold, Kaiser von Deutschland, Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, Martwart, Bischos von Eichstätt (1671), und Wilhelm Ludwig, Herzog von Würtemberg, in Schwarzfunst ausgesührt. Sein Bildniß ist in Sandrart's Teutscher Akademie (1675) zu sehn.

Blocklant: Anthonis van B., Maler, geb. 1534 zu Montsovt, daher auch A. van Montsovt genannt, studirte 2 Jahre lang unter Fr. Floris zu Antwerpen, kehrte dann 1552 nach Montsovt zurück, verheirathete sich im 19. Jahre und begab sich von da nach Delst. Im April 1572 ging er nach Rom, kehrte aber im September dess. I. wieder zurück und schlug seinen Wohnsig in Utrecht auf, wo er 1583 verstard. Seine Historien sind in der manierirten Weise seines Lehrers gehalten. Im Belvedere zu Wien besindet sich von ihm ein Gemälde vom Jahre 1573, Diana mit ihren Rymphen, von Aktäon überrascht, in halb lebensgroßen Figuren, ein Bild, über das sich nicht viel Gutes jagen läßt.

Bloemaert: Abraham B., Maler, war zu Gorkum nach van Mander 1567, nach der Unterschrift seines von H. Schpers gestochenen Bildnisses und nach de Bie aber 1564 geboren. Mit der letzteren Angabe stimmt eine Urkunde vom 2. Mai 1592, nach der er damals 27 Jahre zählte, also entweder 1564 oder 65 auf die Welt gekommen war. Er copirte schon srih Zeichnungen von Franz Floris, genoß zu Utrecht den Unterricht untergeordneter Meister und kam dann nach Paris, wo Zean Bassot, "Maitre Herry" und Zeroon Franck van Herenthals seine Lehrer waren. Nach drei Zahren etwa kam er nach Amsterdam, wo sein

Bater Cornelis, ein angesehener Bildhauer und Architett, ber fich auch auf Malen verftand, jum Stadtbaumeifter berufen worden war. Sier verheirathete er fich am 2. Mai 1592. Später wandte er fich wieder nach Utrecht, wo er fich 1595 als Burger aufnehmen ließ und 1611 jum Borftand ber St. Lufabgilbe gewählt wurde. In einer Urtunde vom 20. Mai 1647 gab er feinem Sohne Frederif Die Bollmacht, von einem gewiffen Camuel Griffet in Amfterdam, bem er bom 21. December 1644 bis 21. Ceptember 1646 (alfo im 82. 3abrel) Beichenunterricht gegeben hatte, die Summe von 99 fl. einzuklagen. Rach be Bieg Gulden Cabinet (1661) war er damals erft 3-4 Jahre geftorben. - B. war fein großer, aber auch fein unbebeutenber Meifter. Seine Runft ift bon ben Manieriften bes 16. Jahrhunderts entlehnt, von deren Sauptern er fich aber burch ein allfeitiges naturftubium, eine berbere Auffaffung und geringere Manieritbeit unterscheibet. Bon ben berühmteren ber italienifirenden Meifter ift er wol berjenige, ber am meiften nieberlander geblieben ift. Es wohnte ihm etwas bom Beifte bes Rubens bei und er ubte einen großen Ginflug auf die hollanbifde Runft aus; boch fehlte es ihm an Genie, um wie Rubens ber Regenerator ber nieberlandischen Malerei zu werden. An Bielfeitigfeit wich er ihm nicht; er ichuf fowol große hiftorienbilber, als Genrescenen und zeichnete Lanbichaften Thiere u. f. w. Durchblättert man bie gablreichen Stiche, Die nach feinen Ge malben und namentlich Zeichnungen von feinen Cohnen Cornelis und Fredent B., ferner von Matham, Saenredam, 3. Müller, B. v. Bolswert u. A. geliefet wurden, fo erstaunt man über feine Bielfeitigteit, die felbft geringfügige Begenftande nicht berichmabte. Er war freilich fein befonbers fefter Reichner: fein Colorit ift fraftig, wenn auch bunt. Seine Siftoriencompositionen erinnern an Die Weife ber Floris, Spranger, S. v. Achen u. f. w. und halten fich bemgufolge von Manierirtheit nicht frei. Werte von ihm befinden fich in ben Galerien bom Saag, Berlin, Bien, München, Braunichweig, Schleißheim u. a. D. Bloemoert's langjährige Wirtfamteit war, gang abgesehen von feinen birecten Schulern, wie Poelenburg, Rnupfer, Both, G. Sonthorft u. A., fehr einflugreich fur bie hollandische Malerei; er vermittelte gewiffermagen zwischen ihr und ber vlamifchen Schule und wies fie auf tuchtiges folides Studium und babei auch auf bie Landichaft und bas Genre bin. Er erlebte es noch, daß die hollandifche Schule aur herrlichften Bluthe gelangte.

Bloemaert: Cornelis B., der berühmtefte Sohn Abrahams, geb. ju Utrecht 1603, wibmete fich anfänglich ber Malerei, ging aber balb ganglich gur Rupferftecherkunft über, worin ihn Erispin be Baffe unterrichtete. Er ftach querft nach den Compositionen seines Baters, ging aber um 1630 nach Paris, wo er fich durch feine Stiche ju: "Tableaux du Temple des Muses, tires du cabinet de feu Mr. Favereau - avec les descriptions - composées par Mr. Michel de Marolles" (Paris 1655, 59 Bl.) einen Ramen machte. Die meiften biefer Stiche find nach A. Diepenbed, einige auch nach B. Brebiette ausgeführt; Dirt Matham war ihm bei ber Musführung behülflich. Faberean trug bie Roften Bon Paris wurde er mit R. Perinn und D. Matham von Sanbrart 1633 nach Rom berufen, um die Galerie Giuftiniani in Rupfer bringen ju belfen Rach Gandellini lebte er baselbit noch 1686. Bier ichni ber Rünftler nun eine Menge Blatter, theile freie, theile fur Werfe, wie fur bie "Galleria Giustiniani", bic "Documenti d'Amore di Fr. Barberino" (Rom 1640), "Aedes Barberinae" (Rom 1647) u. f. f. Er ftach nach Rafael, Carracci, Domenichino, Poulfin, Tizian, G. van Honthorft, vornehmlich aber nach P. Berettini und andern Cortoniften, wie Ciro Ferri, 2. Balbi u. A. Für Die oberflächliche Manier biefer Maler war B. auch gang geeignet; er hatte aus ben Niederlanden eine gewiffe faubere Technit mitgebracht, die indeffen aller Energie und Tiefe ermangelte.

Blois. 715

Seine Striche find glatt, zu sehr dem rechten Winkel sich nähernd und mit zu geringer Betonung der Gegensähe, sie wirken darum ganz gesällig, aber auch oberflächlich und hell, weswegen man von Bloemaert's "blonder Manier" gesprochen. Er hatte übrigens großen Einfluß, und Niederländer, Franzosen und

Italiener bemühten fich feine Stechweife nachzubilben.

Abraham hatte außer Cornelis noch folgende Söhne: Hendril B., ältester Sohn Abrahams, Maler, soll ein guter Zeichner gewesen sein, brachte es sedoch aus Mangel an Thatkrast zu nichts. — Adriaen B. dagegen war ein guter Historienmaler. Er besuchte Italien, ging sodann nach Salzburg, wo er im Dienste der Benedictiner vieles arbeitete. Im Gegensatz zu Hendrik war er von lebendiger, hestiger Gemüthsart, so daß er mit den Salzburger Studenten in dietern Streit kam und endlich im J. 1668 erstochen ward. Er hat auch verschiedene Kupserstiche geliesert. — Frederik B., Kupserstecher, war 1626 in der Utrechter Malergilde "Overman". Im J. 1668 übernahm er als einziger Erbe den Rachlaß seines Bruders Abriaen. Er war ein recht verdienstvoller Stecher und hat nach den Borlagen seines Baters eine bedeutende Anzahl Blätter ausgeführt.

Blois war ber Rame einer frangofischen Grafichaft, welche von bem Gigenthumer Guido im 14. Jahrhundert Schulden halber verlauft wurde, und nach welcher er von da an feinen Befitungen an dem Fluffe Zaan in Rordholland, bie aus einer Angahl Dorfer beftanden, ben Ramen gab. Diefer Guibo mar einer ber Gohne Ludwigs v. Chatillon, Grafen v. B. (in Franfreich), und Johanna's, ber Tochter Johanns, Grafen v. hennegau, herrn v. Beaumont. Gin alterer Bruder Buido's im 14. Jahrhundert ift Johann, Graf v. B., herr ban ber Goude genannt, beffen naturlicher Cohn Johann v. B. unter Albrecht von Baiern gegen bie Friesen focht. 1396 und 1434 finden wir ihn als Rath am Soje im Saga. Wir wiffen nicht, ob er Brilder gehabt hat, wohl aber, daß fein Bater ihn mit bem Schloffe und ben Befitzungen von Treslong in Bennegau ausstattete, bon welchem er und feine Rachtommen ben Ramen beibehielten. Außerdem erhielt er noch bedeutende Befitzungen in Solland und Seeland. Giner feiner Entel, "Cornelius B., genannt Treslong", focht im 3. 1489 unter Frang v. Brederode und fiel, ohne Rinder gu hinterlaffen. Bon feinem Oheim Guido ftammen bie Blois v. Saaften ab. Johann, welcher zuerft ben Ramen Treslong trug, hatte fechs Sohne und brei Tochter. Bon bem alteften Sohne Abrian ftammen bie Treslongs in hennegau ab. Diefe, welche an bem Aufftande gegen Ronig Philipp II. von Spanien lebhaft theilnahmen, haben fich einen großen Ramen in ber Geschichte gemacht. Wir finden querft Maximilian b. B., genannt Cod van Reernnen, beffen Abstammung von ben Blois freilich nicht recht beutlich ift. Für jeben Sall mar er ein eifriger und einflugreicher Unbanger Wilhelms von Oranien. Er war einer ber Erften, welche bas Bundnig ber Ebelleute unterzeichneten. Auch nahm er an ber Berfammlung ju St. Trond Theil und fuchte mit Mansfeld ju Bruffel ju unterhandeln. Un Brederode's wiederholten Eingaben an Margaretha betheiligte fich auch B. und war felbit burch einen Gib mit ihm verbunden. Rach einigen fleineren Unternehmungen fuchte er auch Amfterdam jum Anichluß an bie Bewegung zu bringen. MIS bies miglungen mar, floh er und murbe auf ber Buibergee ergriffen. 3m Juni 1568 wurde er ju Bruffel enthauptet, und feine Guter wurden mit Befchlag belegt. — Gin anderer B., genannt van Treslong, Johann mit Ramen, ber ähnliche Schicffale hatte, war der Sohn Jaspers, im 3. 1527 Schultheiß von Saarlem, im 3. 1529 Baljum ober Droft von Brielle. Johann wurde in bem Brief geboren, nahm an ber Zusammentunft gu St. Trond Theil und wurde beichulbigt, allerlei Gewaltthätigfeiten gegen bie Ratholiten und ihren Gultus 716 Blois.

begangen zu haben. Später betheiligte er fich an einem Anichlage auf Dibbel burg. Dafür ward er am 1. Juni 1568 ju Bruffel enthauptet. Der befanntefte aber des Saufes ift Wilhelm v. B., genannt ban Treslong, ben von Oudenhoven ic., der jungere Bruder bes lettgenannten Johann. In feiner Jugend weilte er an bem burgundifchen Gofe, jog fpater mit Rarl V. nach Spanien, fampfte barauf bei St. Quentin und Grevelingen gegen Die Frangolm und fpater gegen die Türken. Rach feiner Rückfehr in die Riederlande im 3. 1566 ichloß er fich augenblidlich an die Aufständischen an, unterzeichnete bie Bittichrift ber Ebelleute, nahm Theil an dem oben erwähnten Unichlage gegen Umfterbam, und bor Alba's Bericht geforbert, erichien er ftatt beffen im offenen Welde; unter Abolf und Ludwig von Raffau focht er bei Beiligerlee und Jemmingen gegen bie Truppen Aremberg's und Alba's. Darnach floh er aus dem Lante und biente furge Beit unter Edgard, Grafen von Ditfriesland. 2118 er aber bas Anerbieten bes Bringen bon Oranien, ihm gur Gee gu bienen, annahm, bet Ebgard ihn verhaften. Rach vierzehn Tagen wurde er gegen Burgichaft in gelaffen, floh aber mit einem fur Oranien gefauften Schiffe aus Emben und nahm an ben Bugen ber Baffergeufen Theil. Bei Terel wurde er im Gile bon einem Fähnlein Solbaten unter Anführung des Capitans Rol angegriffen. Er entlam nach England; ba aber ben Baffergeufen ber Aufenthalt dafelbit verlagt wurde und nun die Lebensmittel an Bord ju fehlen begannen, fann man auf Mittel, biefem Uebelftanbe abzuhelfen. Go tam B. mit feiner Maunichaft am 1. April 1572 por ben Briel, feine Baterftadt. Sier tannte er Beg und Steg. Das Thor wurde aufgerannt, Rlöfter und Rirchen mußten ihre Roftbarteiten ben hungrigen Geefahrern überlaffen und die Beiftlichen ihr Leben brangeben. Um 5. April waren fie auch in Bliffingen eingebrungen, wo ber fpanifche Ingenium Paceco gehentt wurde. Man beichlog nun auch einen Berfuch gegen Midbelburg zu magen, diefer aber fchlug fehl. B. tonnte fich banach bei ben Beelandern, die nur halbe Anhanger des Pringen waren, nicht mehr halten; er wurde jest Droft bon Brielle und im Jahre 1573 Abmiral bon Bolland. Run ichloft er fich noch enger an Oranien an, hatte aber fowol als Diplomat wie auch als Anführer jur Gee feinen besonderen Erfolg bei feinen Unternehmungen. Auch ein Plan, Spanien an feinen eigenen Ruften anzugreifen, wurde ju nichte. Dan machte jest Anftrengungen, ihn bon ber Partei Oranien's abzuziehen; allerlei Beruchte famen in Umlauf, daß er wirklich auf manche Beife feine Partei gu verrathen beginne; feine Schuld ift aber nie bewiesen worben. Es war ibm freilich auch schlimm ergangen. Als im Jahre 1585 Antwerpen bon Barma belagert wurde, ftellte man ibn an die Spike ber Flotte, um die Stadt qu entfeten. Dies miglang indeg: man befchulbigte ihn bes bojen Billens und fette ihn gefangen. Die Ronigin Glifabeth vermittelte jedoch feine Freilaffung und jum Beweise feines Bertrauens gab Morit ihm im 3. 1592 das Amt eines Forftverwalters und ein Jahr barauf auch das eines Groß-Falteniers von Solland. Etwas ipater nahm er aus ber Sand bes Ronigs von Schweden ben Generalsrang an, ben er indeffen balb wieber aufgeben mußte. Da jog er fich in bie Einsamteit auf eines feiner Schlöffer gurud, um bort feine legten Jahre bingubringen, und ftarb im 3. 1594. Seine Sohne und Entel haben ben Riederlanden eine Reihe helbenmuthiger Manner geliefert, bon benen noch beute Radtommen leben. Solcher Mitglieder biefes Geschlechtes, welche mahrend bes 16. Jahrhunderts bem tatholifchen Glauben und Philipp treu blieben, laffen fic viele aufgablen, ba bie fo gefinnten Manner aber von ben Geschichtschreibern ber Rieberlande bis heute wenig Beachtung fanden, fo ift ihre Geschichte auch beinabe vergeffen. Außer einem hugo und Johann hat noch ein Lud wig B. van Treslong bem Pringen bon Oranien Wiberstand geleistet; boch bis jest weiß man nicht

einmal, meffen Sohn er gemejen ift. Er mar fpater ein Unbanger Don Juans bon Defterreich und hielt das Schlof von Antwerpen befest. Die meiften ber bott liegenden Truppen wurden aber bestochen, und in Folge deffen wurde B. überrumpelt und ins Gefängniß geworfen, in welchem er gwangig Jahre blieb. -Gin anderer bon ben bielen mertwürdigen Mannern biefes namens mar Frang Ludwig v. B., ber Sohn Abrians, Beren v. Jumigny, ber aber nicht ben Ramen Treslong, noch auch ben ban Saaften führte, jedoch zu bemfelben Stamm gehörte und oft "Blofius" genannt wird. Diefer Ludwig berlebte, wie auch fpater Pring Bilhelm von Oranien, einige Jahre am Soje Rarls V., ber damals noch Ergherzog war. Doch ichon in feinem 14. Jahre faßte er ben Entschluß, Benedictinermond ju werben, und ftudirte ju Lowen Litteratur, Philosophie und Theologie. Gier blieb er bis ju feinem 24. Jahr und murbe alsbann einftimmig jum Abt bon Lieffies, wo er Rovige gewefen war, gewählt. Dort hatte er manche Migbrauche in ber Rlofterzucht abzustellen. Der Rrieg swifthen Frang I. und Rarl V. trieb bie Monche auseinander, nach 1538 aber tonnte v. B. ober Blofins mit Gulje Rarls V. nach Lieffies gurudtehren und bem Rlofter neue Statuten geben. Die Bibliothet vergrößerte fich, die Gebaube murben ausgebeffert, und B. feste fich in ein gutes Berhaltnig ju ben Jefuitenpatres. Es war in Lieffies, wo Rosweydus guerft und zumeist an ben Acta Sanctorum arbeitete. 34 Jahre ftand B. ber Abtei bor, indem er felbft bie ihm von Rarl V. angebotene berühmte St. Marting-Abtei ju Doornit ausfclug. Durch feinen Fleiß, feine Mildthätigkeit und feine Frommigkeit war er beruhmt. Er ftarb im 3. 1566; bas ihm gefette Dentmal wurde im 3. 1793 gerftort. Er hinterließ verschiedene nicht unbedeutende afcetische und canonifche Werke, welche in beinahe alle europäischen Sprachen übersett worden find: u. a. "Speculum monachorum", "Paradisus animi fidelis" etc.

Für den ältesten B. von Tressong siehe van Leeuwen, Batavia illustrata p. 1123, den Stammbaum bei Miräus, De nobilitate. Ferner Marcus, Sententie van Alda, p. 77 ss. Groen van Prinsterer, Archives de la maison d'Orange, t. II—VI passim. — A. P. dan Groningen, Geschiedenis der Watergeusen. Mimeher in der Revue trimestrielle, t. XXXVII. Nuhens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, II. 1. 223; II. 2. 6; IV. 1. 61. Endlich noch De Ram, Hagiographie nationale I. 93 ss. Le Hahe, Louis de Blois (Archives hist. et litt. du Nord de la France, 3. série, t. V). Bollandus, Acta SS. I. 430.

Blomberg: Rarl Alexander Freiherr v. B., Dichter, geb. ju 3ggen= haufen im Lippischen 31. Jan. 1788, † 21. Febr. 1813. Gein Bater mar fürftl. lippifcher Bofrichter. Alexander von B., 1800 in preußische Dienfte getreten, feit 1804 Fahnrich, ward 1806 nach der Schlacht bei Jena bei Erfurt mit feinem Regiment gefangen. Rach bem Tilfiter Frieden befreit, nahm er 1809 am Schill'ichen Zuge Theil, wofür er Festungsarrest zu leiden hatte. 1812 in ruffische Dienfte getreten, ward er Sauptmann und Abjutant bei Tettenborn. Mit biefem am 20. Febr. 1813 vor Berlin angefommen, fand er, als ber erfte beutsche Officier im Freiheitsfrieg ben Tob, indem er an ber Spige ber Rojaten in das Schönhaufer Thor eindrang. La Motte Fouque hat feinen erft 1820 herausgegebenen "Boetischen Schriften" (Gedichte und die Trauerfpiele "Ronradin von Schwaben" und "Wolbemar von Danemart") feine Biographie boraufgeschidt. - Sein Bruder Bilbelm, geb. 6. Mai 1786 und als preuß. Major außer Dienft gu Berford 17. April 1846 geftorben, hat gleichfalls Gebichte (1826) und zwei Dramen berausgegeben. - Auch Georg Morig Ernft v. B., ein alterer Stiefbruder ber genannten, geb. 1770, feit 1816 Regierungerath ju Münfter, † 28. Aug. 1818, machte fich als Schriftfteller befannt. - Bgl. Allg. Litter. Beit. 1818. Rr. 278 und Meufel G. I. Bb. XVII. 184 ff.

Blomberg : Barbara B., eine Regensburger Burgerstochter, Mutter bei Don Juan D'Auftria, † 1598. Es ift bas zweifelhafte Berbienft frangofifder Beschichtschreiber, auch in Deutschland ber Fabel Gingang verschafft zu haben als fei Barbara's Rame nur borgeichoben worden, um Don Juans mahr Berfunft bon einer bornehmen Dame ju verbergen. Demnach ift die Mittheilung, bag er aus einem unerlaubten Berhaltnig Rarls V. mit Margarethe bon Defterreich ober gar mit feiner Schwefter Maria entiproffen, rundweg als Brobuct mußiger Phantafie ju bezeichnen. Ban ber Sammen berichtet: 31 Rarl 1544 von forperlichen Gebrechen gequalt, von tiefer Schwermuth befallen wurde, führte man ihm gu Regensburg ein schones junges Madchen gu, damit es burch die Lieblichfeit bes Gefanges ben Trubfinn bes Geren verscheuche. Er machte fie jur Mutter eines Knaben, ber am 24. Febr. 1545 bas Licht ber Belt erblidte. Es icheint nicht, daß der Gindrud, den Barbara damals auf ben Raifer gemacht, ein bleibenber war. Bahrend er bem Rnaben eine wohr haft vaterliche Liebe zuwandte, find feine Berfügungen bezüglich beffen natur licher Mutter berartig, daß fie auf vollftandige Entfremdung fchliegen laffen. Dag fie feine Batricierstochter war, fteht feft. Ueberhaupt liebte es Rarl V. in der Berfolgung feiner finnlichen Reigungen nicht, Berhaltniffe gu unterhalten, Die ein großeres Dag von Galanterie erforbert hatten. Barbara burfte ben Rnaben nicht bei fich behalten, fondern Rarl V. ließ ibn' in Spanien unter treuer Obhut heranwachsen; bagegen heirathete fie, mahricheinlich 1551, einen gewiffen Sieronymus Phramis Regel, einen Deutschen, ber aus bem beftandenen Berhältniß für sich zu gewinnen hoffte. Er wurde in der That in faiferliche Dienfte aufgenommen, tam in die Riederlande und verfah ichlieflich bas Umt eines Mufterungscommiffars. Rurg bor feinem Tobe ließ Rarl V. fur Barbar eine Lebensrente von 200 Gulben faufen, fo bag die Gintunfte des Chepagies Regel fich im Gangen auf 1400 Gulben beliefen. Wir entnehmen baraus, bag ber Raifer, gang abgesehen bon feiner befannten Sparfamteit, Diefem Beibe feine auffällige Sympathie entgegenbrachte. 21. Juni 1569 ftarb Regel. Er binter ließ aus feiner Che mit Barbara gwei Gohne, von benen ber jungere bem Bater acht Tage barauf in ben Tob folgte. Alba als Statthalter ber Riederlande icheint einen schweren Stand gehabt ju haben, ben Auftragen feines Beren, Bhilipps II. bezüglich ber weiteren Lebensftellung Barbara's gerecht zu werben. Er berichtet bem Ronig, wie verschuldet fie fei, welch harten eigenwilligen Ropf fie batte. wie jebe Gabe alfogleich bon ihr leichtfinnig verschwendet werbe. Er fürchtet, baß fie es nicht verichmaben wurde, aus ihrer einstigen Stellung gu Rarl V. Capital ju ichlagen und fich abermals ju verebelichen. Es ift feftgeftellt, das fie mit einem Englander ein außereheliches Berhaltnig unterhielt. Die amtlich trodenen, aber burchaus objectiven Berichte Alba's an Philipp zeigen uns leiber Barbara's Charafter jener echten Weiblichkeit baar, Die man bei ber Mutter bes fühn aufftrebenden Don Juan d'Auftria vermuthen follte. Philipp wollte fie am liebsten in ein Rlofter verweifen. Darauf ging fie nicht ein. Gie ließ fic gu Gent nieber und fette ben Berfuchen, fie gur Ueberfiebelung nach Spanien gu bewegen, hartnädigen Biderftand entgegen. Sier in Bent führte fie einen faft fürstlichen Sausftand, zu beffen Beftreitung ihr Philipp reichlich die Mittel bot. Es ift auffallend, daß auch in diefem Buntte bas oft Biberiprechende in Bbilipps Charafter jur bollen Geltung tam. 218 Don Juan Statthalter ber Riederlande geworden, hatte er in Luremburg mit feiner Mutter die erfte und lette Unterredung. Ob es bem Sohne durch Lift gelang, fie jum Berlaffen ber Riederlande, wo fie der amtlichen Stellung des Sohnes beschwerlich fiel, ju bewegen, ober ob die Mutter ben Bitten bes Cohnes nachgab und fich jur Ueberfiebelung nach Spanien freiwillig verftand, bleibt babin geftellt. Wir treffen

sie in dem Kloster zu S. Cebrian de Maçote, sieben Weilen von Valladolid, wo sie aber durchaus tein klösterliches Leben sührte. Auf dem Todtenbette empfahl Don Juan durch seinen Beichtvater Dorante seine Mutter dem Könige von Spanien, der ihr durch einen Erlaß vom 9. Aug. 1579 eine Rente von 3000 Ducaten zusicherte. Später ward ihr die Einsamteit zu S. Cebrian zu langweilig und Philipp kam ihrem Wunsche entgegen, indem er ihr das Haus des Secretärs Escobedo in Colindres, einer kleinen Stadt im Gerichtsbezirke Laredo, zur Berfügung stellte, wo sie dis zu ihrem 1598 ersolgten Tode weilte. Phramis, der Halbbruder Don Juans, ward von diesem zum geistlichen Stand bestimmt und auf die Hochschule geschickt. Aber seinem abenteuerlichen Hange sagte das Ariegshandwerk mehr zu, das er, wie aus einem Briese Farnese's vom 26. Sept. 1591 erhellt, nicht gerade mit rühmlichem Ersolge nach Don Juans Tode betrieb.

W. Havemann, Das Leben des Don Juan d'Auftria. Gotha 1865, S. 2 ff. S. 206. — M. Gachard, Don Juan d'Autriche, études histor. I. étude: La mère de Don Juan. Bruxelles 1863 (Extr. des bullet. de l'Acad. Belg. II. série tome XXVI nr. 9 et 10). — D. M. Lafuente in La revista española de ambos mundos 1854. Bictor v. Kraus

Blomberg: Sugo v. B., Maler und Dichter, geb. 26. Gept. 1820 in Berlin, † 17. Juli 1871; entstammt einer neumartifchen Abelsfamilie. Dbwol jum Studium ber Rechte bestimmt, wandte er fich bald ausichlieflich ben bildenden Runften gu, trat 1847 in Paris in Coignet's Atelier, wurde aber burch die Militarpflicht 1848 in feiner fünftlerischen Laufbahn unterbrochen und fam, nachbem er faft ein Jahr in Beglar und Braunfels gelegen, nach Berlin gurud, um feine Studien wieder aufgunehmen. 3m 3. 1867 fiedelte er gu feiner weiteren Ausbildung nach Weimar über, ftarb aber bafelbft leiber gu fruh, am Tage nach dem Siegeseinzuge ber Truppen in Berlin. Blomberg's Runftwerte find ftreng genommen bem großen Bublicum unbefannt geblieben. Er war ein reich begabter Mann, productiv im bochften Mage, er componirte mit Leichtigfeit und leiftete in der Erfindung Außerordentliches. Geine claffifche Bilbung, feine reiche Litteraturfenntnig und bie bedeutende poetische Begabung boten ihm reichen Stoff. Die vorzüglichfte Fundgrube blieb für ihn die Welt ber Phantafie, wie feine gablreichen cotlifchen Darftellungen beweifen. Gein Sauptfeld mar bas Monumentale. Die Entwürfe gur Ausschmuckung des Leipziger und Weimariichen Mufeums betunden dies in reichem Mage. Bon bedeutenden anderen Runftwerten nennen wir die Stiggen gu Dante's Gottlicher Comodie; "Ronig Wilhelm als Sieger von Königgräh", "Othello's Flotte", "Die Drachenschlucht", "Der Scheiterhaufen Sarbanapal's". Nebenbei war er Dichter fowol wie Kunftforicher. Seine Gebichte gehörten meift ber epischen Lyrit an und find, wenn auch nicht vollftandig, in einem Bande veröffentlicht, Bieles ift noch in Beitungen zerftreut, namentlich feine patriotischen Gebichte, Die von Baterlandsliebe, besonders für sein preußisches Heimathland, erglühen, sowie sein "Prolog jur Wiedereröffnung des Weimarischen Theaters" im December 1870. — Als bebeutende Arbeiten in ber andern Richtung find ju nennen feine Alben ber niederland. Genre- und Lanbichaftsmaler, die von ihm beforgte britte Auflage bon Rugler's "Geschichte ber Malerei" (Leipzig 1869), "Der Teufel und feine Gefellen in der bildenden Runft". Borguglich verdient feine Arbeit über bas Theatralifche im frangöfischen Bolfscharafter hervorgehoben zu werben (veröffentlicht von Lagarus und Steinthal in der Zeitschrift für Bolferpfpchologie). Leider ift feine Studie "Ueber alles Ungeheure und Fabelwefen in der Boltertunft und Dichtung" unvollendet geblieben. — Bas B. als Künftler geleistet, wurde nach seinem Tobe burch die Ausstellung in Berlin im März 1872 tief empfunden, wenn man auch leider bedauern muß, daß er es trat feiner Farbenempfindung selten zu einer adäquaten Bollendung seiner Compositionen brachte. Darin aber sind die Urtheile übereinstimmend, daß er trok unvollenderer fünstlerischer Durchbildung, einen Abel der Empfindung, ein Gesähl sür harmonische Stimmung gezeigt, wie man eine solche nur bei den größten Meistem sindet — aber es sehlte ihm zum Meister eben die Meisterschaft. In seiner Bielseitigkeit erblickt man wol nicht mit Unrecht das Hemmniß sur seine gediegene fünstlerische Durchbildung. Er starb zu srüh, um das Uebermaß seiner Thatfrast auf die technische Ausbildung zu verwenden, mittelst deren er Außerordentliches hätte leisten können.

Berliner Zeitung 1871. Nr. 162. — Berliner Nachrichten 1872. Nr. 75—82 (von Friedrich Eggers). — Nr. 115. — Gedichte und sonstiges aus der Zeit nach 1867 in der Weimarischen Zeitung. — Retrolog von W. Lübke in der Nationalztg. — Schasler's Dioskuren 1872. Nr. 12.

Burfhardt. Blomendal: Johann B., Rath und Staatsmann des herzogs Wilhelm III. von Julich - Cleve - Berg um die Mitte bes 16. Jahrhunderts, Amtmann gu Bafferberg und Lulsdorf und wegen feiner Gefchaftsgewandtheit und vielfeitigen Bildung gerühmt, † 1559 und in der Rreugbruderfirche gu Duffeldorf begraben. Ob berfelbe, wie behauptet wird, einer Familie bes Thals Schleiben entstammt. ift zweifelhaft, zumal die fonft vortommenben Ramensgenoffen mehr auf weftfälischen Ursprung beuten. Rachbem B. auf die ihm am 14. Gept. 1540 bom Bergoge verliehene Probitei bes Marienftifts zu Cleve 1545 verzichtet und 1546 von Raifer Rarl V. in den Abelsftand erhoben worden, vermählte er fich mit Elifabeth von Gruithausen, welche ihn überlebte. In firchlicher Sinficht gleich der Mehrgahl der übrigen Rathe des Bergogs Erasmianer und mit bem bumanisten Johann Morheim zu Duffeldorf befreundet, erscheint er als Politiker besonders in der Periode des gelbrischen Succeffionsftreits zwischen Bergog Wilhelm III. und Kaifer Karl V. 1540 — 1543 in vermittelnder Richtung thatig. Der Bergog belehnte ihn laut Urfunde bom 20. Gept. 1546 mit bem bom früheren Befiger rejutirten Sonfelersgute im Rirchfpiele Brachelen, Amis oder Berrichaft Beinsberg, von jest an Saus Blumenthal genannt - bamals etwa 132 Morgen groß -, worin ihm als Bertreter ber Wittwe 1559 fein natürlicher Cohn Johann († 8. April 1587) folgte. Erft nach beffen Tode fuccebirte ber altefte eheliche Cohn Wilhelm (geb. 1547, + 17. Sept. 1605), gleichfalls julichicher Rath, ber fich fpater bem reformirten Befenntniffe anichlog. Der Bater Johann hatte feinen Landesberrn wiederholt auch durch Darleben (von 1000 und 3000 Goldgulben) unterftutt, weshalb biefer ihm 1548 ben bof Pempelfort bei Duffelborf auf 24 Jahre pachtfrei überließ und 1558 anfehnliche Realgefalle aus ber Rellnerei ju Lulsdorf verfchrieb. Das Wappen, welches B. erhielt, zeigt im golbenen Felbe eine rothe Relte am grunen Stile, aus einem Thale zwischen zwei grunen Bergen hervorwachsend.

A. Fahne, Geich. der Colnischen, Julichichen und Bergischen Geichlechter, I. S. 38. Sarles.

Blomevenne: Petrus B., im J. 1466 zu Leyden in Holland geb., hat sich als ein eifriger Bekämpser der Resormation hervorgethan. Schon als Knabe, kaum der Pest, welche seine Eltern weggerasst hatte, entronnen, sühlte er sich zu dem geistlichen Stand hingezogen. 1489 trat er in das Karthäuserkloster zu Köln, wo er nicht nur 1507 zum Prior erwählt wurde, sondern auch zum Bisitator der Klöster seines Ordens in der Rheinprovinz, welches Antt er 28 Jahre lang bekleidete. Zu Köln ist er um 1536 gestorben. B. hat manche Schrift herausgegeben, z. B. "Introd, ad libr. sec. Theol. Myst. Henr. Harphii"; "Vita S. Brunonis"; "De natura Dei". Die bedeutendste seiner

Schriften: "De bonitate divina libri VI" gab fein Schüler D. Löher 1538 heraus. Auch durch Schriften suchte er den Lauf der Reformation zu hemmen; so in seiner "Candela evangelica, adversus Sectarios", 1526; "De auctoritate ecclesiae"; "Contra Anabaptistas", 1535. Sein größtes Berdienst besteht aber in der Herausgabe der Schriften des Dionhssius Carthusianus (Köln 1532). Paquot hat in seinen Mémoires 2c. ein aussührliches Berzeichniß von Blomebenne's Schriften gegeben. — Bgl. serner Hartheim's Biblioth. Col. 265 s. und Krasst in der Zeitschr. des Berg. Gesch. Ber. VI. S. 255.

Blondeel: Lanzelot B., Maler, der sowol weibliche Figuren als gesichichtliche Borwürse darstellte; lebte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ist zu Brügge geboren. Er ist einer der Männer, welche den Nebergang von dem naiven Malerstil des 15. Jahrhunderts zu der Renaissance bilden. Daneben war er auch ein geschickter Baumeister und Ingenieur, und wie es damals ost mit Künstlern der Fall war, zugleich ein tüchtiger Handwerker. Er bekleidete später in Brügge das Amt eines Richters oder "vynder". Seine Semälde sind zwar falt und in Bezug auf Farbe nicht anziehend, aber trästig und rein ausgesührt. Brügge besitzt von ihm "St. Lucas die heil. Jungsrau malend", "Der Tod des heil, Cosmas und Damian". Zu Berlin besindet sich "Das lehte Gericht" und eine "Heil. Jungsrau mit dem Jesustinde". Er starb im J. 1560, 65 Jahre alt.

Beale, Catalogue de l'académie de Bruges.

Alberdingt Thijm.

Blondel: Frang B., der 1613 ju Blittich geboren wurde und ju Donat Itubirte, war ein burch feine gablreichen balneologischen Schriften im nordwestlichen Deutschland, in Belgien, Solland, Franfreich und England fehr befannter und geachteter Arzt. Nachdem er junächft in Malmedy und Spa, bann gu Trier als Leibargt des Kurfürsten gewirft hatte, war er seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in dem ju Diefer Beit von Rurgaften aller europäischen Rationen ftart besuchten Bad Machen Argt und mit dem J. 1660 Badeinfpector. Die 1656 durch einen allgemeinen Brand fast völlig vernichtete Stadt — nach ber niedrigften Angabe wurden 2600 Saufer ein Raub der Flammen - verdantt B. außerorbentlich viel. Diefer machte es fich gewiffermagen zur Lebensaufgabe, feine Renntniffe und feinen Ginfluß bagu gu berwenden, ber verarmten Stadt wieder aufzuhelfen. In einer Schrift, die er ein Jahr vor dem Stadtbrande berausaab, empfahl er angelegentlich bas Trinten bes Thermalwaffers. Geine Bemuhungen waren bon gutem Erfolge. Die Trintfur wurde im 3. 1661 eröffnet und erregte bei ben Kranten große Erwartungen. Im folgenden Jahre ichon war ein bedeutender Buflug, auch ber vornehmften Babegafte, nach Aachen, Much Friedrich Bilhelms bes Großen bon Brandenburg Gemablin, Genriette von Dranien, hat 1661 die Trinkfur gebraucht. Blondel's Werke find lateinisch geschrieben. Das größere unter dem Titel "Thermarum Aquisgranensium et Porcetanarum elucidatio et thaumaturgia" (1671, 1674 und 1688) enthält u. a. auch historische und archäologische Notigen aus bem Nachener Geschichtsschreiber Band und ift in verschiedenen Sprachen erschienen.

Bgl. Lersch, Das Bad Nachen, 1870 und Die Thermen von Nachen und Burtscheid, 1867. Saagen.

Blooteling: Abraham B., tüchtiger holländischer Kupserstecher, geb. 1634 zu Amsterdam. Er kam bei dem ausgezeichneten Stecher Cornelis van Dalen in die Lehre. Zur Zeit des französischen Einfalls in Holland, 1672, wandte er sich nach England, wo er sich einen guten Ruf erwarb; aus dieser Zeit stammen die Blätter nach P. Lely, für das Bildniß des Gerzogs von Norsolt erhielt er 722 Blöjdy.

30 Guineen. Um 1676 ging er nach Amsterdam zurück und lebte daselbst noch 1685. B. arbeitete in Linienstich, aber auch in Schwarzkunst, die dazumal noch eine neue Kunst war; er soll dabei die Wiege und den Granirstahl ersunden haben. Berdienst tann man unserm Künstler nicht absprechen, er arbeitete aber etwas sabritmäßig, was ihm die Gerstellung seiner zahlreichen Stiche erleichtette. Zudem hatte er selbst einen Berlag, und es ist dei manchen Blättern zweiselgaft, ob er sie nicht blos in Debit oder selbst gestochen hatte. Am besten sind seine aablreichen Borträts.

Bgl. J. E. Weffely, Abraham Blooteling, Berzeichniß feiner Aupferfliche und Schabkunftblätter, in Naumann's Archiv, 1867. B. Schmidt

Bloid: Eduard Eugen B., Landamman des Cantons Bern, † 7. Febr. 1866. Unter ben ichweizerischen Staatsmannern der neueren Zeit durch Charafter, feltene Begabung und Leiftungen einer ber hecvorragenoften. Geb. 1. Febr. 1807 in Biel, mandte fich B. bem Studium bes Rechts in Bern und Seibeberg gu, trat nach feiner Beimfehr 1830 als Behülfe bei bem Stadtichreiber und Advocaten 3. Ludwig Schnell in Burgdorf ein und grundete bier feine berufliche Laufbahn und Beimath. In freundschaftlichfter Begiebung gu feinen Bringibal und beffen Brubern, bem Dr. jur. Rarl und bem Brofeffor Sans Schnell, nahm er an ihren politischen Beftrebungen Antheil, aus benen 1881 bie damalige Umgeftaltung bes Cantons Bern hervorging. Indeffen traten um die beiden lettgenannten in die neuen Staatsbehorden ein, in denen fie bis jum Sommer 1838 ben vorherrschenden Ginfluß auf Berns innere und aufer Politif ubten, mahrend J. L. Schnell und B. fich wefentlich auf ihren bisberigen Berufstreis und die Bflege der municipalen Angelegenheiten von Burgdorf beschräntten. Doch fand B. schon 1834 und 1836 Berwendung in Borarbeiten für die Gefetgebung im Sandels- und Gemeindemefen, 1836 auch als Ditglied einer von der Regierung in den bernischen Jura gesandten Untersuchungscommiffion bei bortigen Unruhen. Gleichzeitig trat er als Dificier bei ber Mila ein, rudte bis jum Majorgrange bor, wurde aber 1841 jum Oberauditor ber eidgenöffischen Armee ernannt, eine Stelle, die er bis zu feinem Lebensenbe befleibete. 3m Berbft 1838 führten innere Parteigegenfage im neuen Bern und die Berwickelungen ber Schweiz mit Frankreich, das die Ausweifung Louis Napoleon's aus der Schweig forderte, den politischen Sturg ber Brilder Schnell und des von ihnen getragenen Spftems (ber "Burgdorfer Partei") durch eine fogenannte nationale Bartei herbei, bestehend aus den Brildern Ludwig und Wilhelm Snell aus Raffau, Projefforen an ber 1834 gegründeten Sochichule Bern, bet von ihnen gebildeten und beeinfluften jungen radicalen Schule, bem Bieler, Reuhaus, bem Juraffier Stodmar und bem Schultheißen von Tavel. Die beiben Schnell traten aus den Behörden gurud, Reuhaus und Stodmar in Die Regierung ein. Rur in bem von ihnen gegrundeten Blatte, bem "Bolfefreund", führten die Schnell ben Rampf gegen die Sieger fort, beren Organ ber von den Enell geleitete "Schweizerische Beobachter" war. Unter Diejer Conftellation begann B. feine politische Laufbahn burch ben Gintritt in ben neugewählten Großen Rath am 1. Dec. 1838. Schon fruhe fprach er feine Grundfage aus; gewiffenhafte Achtung jedes auf Berfaffung und Gefet begründeten Rechtes, auch jeder Minorität, im Staate: Berwerfung jedes Gewaltactes auf Grund fogenannter Staatsraifon; zeitgemäße Umgeftaltung im Gemeindewefen nur unter Berudfichtigung hiftorisch gegebener Buftanbe und auf ftreng gesehlichem Bege. Dit biefen Anschauungen ftand er freilich Mannern ber Gewalt, wie Reuhaus und Stodmar, und der von blogen Parteibictaten geleiteten Mehrheit der Beborde ferne, obwol er bald felbft ben lettern unter feinen Begnern gegen die Willfur in Sout nahm, womit Reuhaus 1840 bie Ausstogung Stodmar's aus dem Regierungs

Blöjds. 723

athe burchfette. Aber ausgezeichnete Beredfamteit, ein unantaftbarer Charafter, ründlichste Kenntnig aller Berhältniffe, Arbeitstraft und Fleig erwarben B. mich foviel Anertennung bei Freund und Feind, daß er frühe Mitglied ber wichtigften Commiffionen des Großen Rathes, Bicepräfident der Behörde, Ende 1840 u ihrem Präfidenten, d. h. jum Landammann der Republit, für das J. 1841 ernannt wurde, eine Burde, welche mit dem Borfit im Großen Rathe die Befugniß einer felbständigen Initiative, fo lange die Behorde nicht versammelt par, und ein Auffichtsrecht über ben gangen Bong ber Staatsverwaltung ein-In diefer Stellung im 3. 1841, in welchem die Aufhebung ber aargauischen Alofter ben Keim folgenreicher Berwürfniffe in die Schweiz warf, nahm B. als zweiter Gefandter feines Cantons auch an ber ichweizerischen Tagfagung Theil, Die ihn feinem erften Collegen, Schultheiß Reuhaus, bei Beftellung ber porberathenden Commission borgog, blieb aber freilich in biefer, wie in ber Tagatung felbst, mit seiner Ansicht allein, die Berwicklung fei nur burch freiwilligen Rucktritt des Cantons Aargan von feinem Beichluffe zu lofen. Denn noch wetiger hatte dieg bei der aarganischen Behorbe Anklang gefunden, da diese auf en Beiftand ber gesammten rabicalen Bartei in ber Schweig, Die Abneigung ber eformirten Bolfsmaffen gegen die Klöfter, die Gulfe von Bern unter Neuhaus und Babt unter Druep fich stütte und der Tagjakungsmehrheit, die den aargauischen Bedluß für bundeswidrig erflarte, Gehorfam verfagte. Glüdlicher war B. mittlerveile in einer wichtigen Angelegenheit seines Heimathcantons. Geinen Anftrenungen gelang es, den Großen Rath zum Entschlusse gütlicher Unterhandlung nit der Stadt Bern in dem seit einem Jahrzehnt waltenden bittern fogenannten Dotationsstreite zwischen Staat und Stadt zu bringen und als erster Abgeordgeter ber Regierung mit bem ersten Abgeordneten ber Stadt, Ludwig v. Fischer on Reichenbach, den Bergleich anzubahnen, den die beibseitigen Abordnungen ind fchlieglich die Burgergemeinde der Stadt Bern und der Große Rath des Santons, letterer mit 137 gegen 12 Stimmen, ratificirten. Obwol in fpaterer Beit politische Gegner von B. biefen Bergleich ju unwürdigen Berbachtigungen jegen ihn zu benugen versuchten, bleibt biefes Wert, das Bern ben Frieden viederzugeben bestimmt war, Blofch's ichonftes Dentmal. Go fehr hatte auch ein Wirten bei ber bochften Beborbe Beijall gejunden, bag er Ende 1842 pieberum mit 174 von 185 Stimmen jum Landammann für bas folgende Jahr rwählt wurde.

Inawischen schärften die nicht ausgetragene gargauische Rlofterfrage, ber Sieg iner ausgeprägt tatholischen Bartei in Lugern und Wallis, die heraussorbernde Berufung der Jesuiten nach Lugern im 3. 1844 die politischen Parteigegenfähe in ber Eibgenoffenschaft und im Canton Bern aufs höchste. Die Anträge auf Musmeifung ber Jefuiten aus ber Schweig von Bundeswegen und ber Revifion bes Bundesvertrages durch einen schweizerischen Berfassungsrath wurden von Nargan unter Keller und von Bern unter Neuhaus aufs Tapet gebracht, und die Regierungen beiber Cantone, wie biejenigen von Solothurn und Bafelland, örderten theils unter ber Sand, theils offen, die Bilbung der Freischaaren, burch welche die revolutionär-radicale Partei die Regierung von Lugern zu fturgen fuchte. In Bern befämpfte B. vergeblich diefe Politit von Reuhaus und Tavel, als nur geeignet, alle Regierungsautorität zu untergraben und eine gänzliche Auflösung der öffentlichen Ordnung herbeizuführen. Go fehr waren die Leidenichaften erregt und die Daffen bavon ergriffen, daß die Schnell und ihre Freunde ett felbit in Burgdorf allen Ginflug verloren und B., ber in Folge hiervon auch aus der dortigen Gemeindeberwaltung trat, im Großen Rathe bei der Landammannwahl für 1845, die übungsgemäß auf ihn gefallen ware, übergangen wurde. Als bie Freischaaren bei zweimaligem Ginfalle in ben Canton Lugern 724 Blöfd).

bie verdienten Niederlagen erlitten und nun Reuhaus und Tavel fich von ihner logaufagen fuchten, trat ein mas B. vorausgesehen. Der Grimm ber Unter legenen tehrte fich gegen bie Regierung, Die fie erft begunftigt hatte, und nur ber Unterftugung ber "Burgdorferpartei" und ber Stadtberner in bem im Berbfie 1845 neubestellten Großen Rathe hatte fie es gu banten, bag fie nicht augenblidlich gefturgt wurde. B., der auf ihren Bunich als bernischer Bevollmidtigter für die Auslösung ber gefangenen Freischarler in Lugern wirtfam thatia gewesen war, ward für 1846 jum Bicelandammann erwählt. Allein bie Grfchutterung bes Bemeinwefens mar teinesmegs beendigt; Die Freischaarenporte trat mit dem Begehren einer Berfaffungerevifion auf, burch die fie in den Beit ber Gewalt zu tommen hoffte, und der Berfuch einiger Regierungeglieder, durch Fragen materieller Art, Aufhebung ber Behnten und veranderte Ber theilung ber Staatslaften, Die Aufmertfamteit bes Bolles von bem politifchen Rampfe abzulenten, öffnete allen Begehrlichteiten nur ein noch weiteres Jeld. Nach mehrmonatlicher Bewegung drang schließlich ber Antrag auf Riebersehma eines Berfaffungerathes beim Bolte burch, bei ber Bahl beffelben im Din 1846 errang die Freischaarenpartei ben entscheibenbften Sieg und feste nur, unter Stämpfli's Buhrung, eine Umgeftaltung ber Berfaffung und bes gefammten Staatshaushaltes burch, bei welcher fich bie verschiebenen Landestheile auf Roften bes Bangen gegenseitig die weitgehendsten Concessionen ("Großer Marit"-Marth) guficherten. Gine entiprechende Reubestellung ber Regierung erfolgte; Reubans und Genoffen, von der Remefis erreicht, blieben befeitigt. B., in den Berfaffungrath doppelt gewählt, wo er vergeblich gegen die politischen Grundfabe ber Mehrheit und Die Berichleuberung ber Staatsfinangen Ginfprache erhoben, wurdt auch im neuen Großen Rathe bas naturgemäße Saupt der fleinen confervation Opposition. Ohne fichtlichen Erfolg ftand biefe ber Regierung gegenüber; Bloid's Reben in ben wichtigften Fragen, wie 3. B. über das Steuergefet, über die Berufung Beller's jur theologischen Profeffur in Bern, machten inbeffen in weiten Breifen großen Ginbrud. Mit vielen Confervativen anderer Canton theilte übrigens B. die Anficht, daß nur eine zeitgemäße Umgeftaltung ber Gibgenoffenichaft als Ganges auch ben einzelnen Cantonen eine gebeihliche Bufunt verheißen fonne, und fuchte fur die Anbahnung einer Bundesrevifion auf frieb lichem Wege ju wirfen, indem er dem im 3. 1843 von ihm gegrundeten "Schweigerifchen Gewerbeverein", ber eine fchweigerifche Bolleinigung anftrebte durch die Ereigniffe von 1844 und 1845 aber lahm gelegt worden war, 1847 wieder ins Leben rief, auf den Bunfch des Bereins deffen Prafidium wieder übernahm und in diefer Stellung ber erften ichmeigerischen Gemerbequeftellung 1848 in Bern, vorstand. Jest trat er auch wieder in die Gemeindeverwaltung von Burgdorf, bas ihn 1846 mit dem Burgerrechte beschentte. 218 im Berbft ber Sonderbundsfrieg, in welchem B. als Oberanditor ber eidgenöffischen Armer functionirte, und 1848 die Aufstellung der neuen Bundesverfaffung erfolgte, erflarte fich B. entschieden für die Annahme bes Bundesentwurfs, dem die Mehrheit ber bernifchen Regierungspartei unter Stämpfli, die Gnellische Schule, Stodmar und die Ultramontanen opponirten, und nahm an dem großen Dehr Antheil, welches im Großen Rathe, im bernischen und im schweigerischen Bolle fur die Annahme entichied.

Die Haltung der bernischen Regierung in dieser Frage, ihre Berbindungen mit der europäischen Revolutionspartei im Auslande, die Rückschickslosigkeit, womit sie und ihre Anhänger den religiösen Neberzeugungen, der Denkweise und den Sitten des größeren Theiles des Bolkes entgegentraten, ihre Bestrebungen, die Selbständigkeit der Gemeinden zu beschränken, zunehmende Demoralisation und Berarmung des Bolkes durch verderbliche Gesetze über den Schankbetrieb und Blofd. 725

eine überaus lage Strafjuftig, por allem bie Folgen ber "Finangreform" bon 1846, Die ichon 1848 ein "Normaldeficit" von jährlich fünfthalb hunderttaufend Franken nachwies, verstärkten indessen täglich die Opposition. Die lleberzeugung brach fich Bahn, daß eine Aenderung in der gefammten Berwaltung bes Gemeinwefens unumganglich fei, wenn baffelbe nicht ganglichem Berberben unterliegen folle, und es bilbete fich aus den wohlhabenden Claffen der landlichen Bevolferung, den Beteranen ber "Burgdorferpartei", einer jungeren Generation gu Stadt und Land 1849 eine Bartei, die nur des gundenden Wortes und leitenden Mittelpunftes bedurfte, um fofort ihr ganges Gewicht fühlbar gu machen. B. ließ fich bewegen, ein furges Programm ber anzuftrebenden Ziele zu entwerfen, und einer Bereinigung bon Freunden vorzulegen. Als es allgemeinen Antlang fand und ber Antrag erging, um baffelbe einem weiten Kreife gur Annahme zu empfehlen, eine Berfammlung von Aussichuffen aller Landestheile auf ben 25. Marg 1850 nach Münfingen (zwischen Bern und Thun) einzuberufen, willigte er ein. Der hierauf von der Regierungspartei gejaßte und von der Regierung jelbft unterftutte Entschluß, auf ben gleichen Tag und am gleichen Orte auch ihrerfeits eine Boltsberfammlung zu veranftalten, brachte den gangen Canton in die größte Aufregung, und unter täglich machfender Bewegung bereitete man fich beiberfeits auf ben Tag von Münfingen vor. Er entschied fur die Opposition, die 11-12000 Mann ftart in ber jogenannten "Leuenmatte" verfammelt, bas von B. entworfene und von ihm furg beleuchtete Programm einmuthig gu bem ihrigen machte, während in ber "Barenmatte" bicht nebenan die Radicalen in der Starte von ca. 6-8000 Mann tagten. In bem am 5. Dai neubestellten Großen Rathe gahlte man 118 - 120 Anhanger ber "Leuenpartei" ober Confervative, 106-108 "Barenmanner" ober Radicale. An die Spige ber bon ihm gewählten Regierung aus lauter Mitgliedern ber Mehrheit, neun an ber Bahl, mußte B. treten.

Bier Jahre hindurch stand er nun der Ausgabe vor, mittelst einer Berjassung, welche die Regierungsgewalt sehr beschränkte, die man aber nicht abzuändern wagte, gegenüber einer compacten und erbitterten Opposition, die tein Mittel scheute, mit zerrütteten Finanzen, unter dem ungünstigen Einstusse von Raturereignissen und Theuerung, welche die Armuth mehrten, das ausgestellte Programm einer Staatsleitung durchzusühren. Am meisten drückte die offene Feindsseligkeit der Bundesbehörden, die von der neuen Ordnung der Dinge in Bern ein Erstarken der conservativen Partei und cantonalen Bewußtseins in der Schweiz im Allgemeinen besürchteten und auf jede Weise der nunmehrigen Opposition

Borichub thaten.

Dennoch gelang es B. und seinen Collegen, durchgreisende Berbesserungen in vielen Puntten zu erzielen. B., dem als besondere Ausgabe die Gesetseredaction, das Gemeindewesen und die Kirchendirection zugesallen waren, entwars ein neues Geset über die Organisation der Gemeinden, brachte diese Arbeit zunächst in besonders einberusenen, bezirksweise veranstalteten Bersammlungen von Ausschüssen aller Landestheile zu eingehender Verhandlung und hieraus, im Rovember 1852, vor den Großen Kath, wo das Gesetz nahezu einstimmige Annahme sand. Sine neue Organisation der resormirten Landeskirche auf Grund der ersten auch Laien in sich sassenanstandete Annahme; Gesetz über die Schuldbetreibung, die Ehen, das Wirthschaftswesen, ein Strasgesetzbuch wurden ausgestellt, die große Irrenheilanstalt Waldau geschaffen, die Einsührung neuer Industriezweige, die Correction der Aare angebahnt. Die Finanzen brachte Regierungsrath Fueter, der vertrauteste College von B., wieder in besriedigende Lage. Die Hauptangrisse der Opposition, ein vor das Bolf gebrachter Antrag auf Abberusung der Res

726 Blojdy.

gierung, blieben ohne Erfolg. Die Agitation, die Stämpsli durch die sogenannt Schatzeldersrage zu erregen suchte, in der Absicht das Patriciat, das sich der Regierungspartei angeschlossen hatte, durch die Anschuldigung von Unterschlogung des von den Franzosen im J. 1798 geraubten Staatsgutes moralise und ökonomisch zu vernichten und die Mehrheit im Großen Rathe zu spalten siel durch die aus den amtlichen und den eigenen Papieren des Marichalls Brune erwiesene Grundlosigkeit dieser Berläumdungen dahin. Auch das Berhältniß zu den Bundesdehörden schien eine bessere Gestalt gewinnen zu können als B., seit dem Herbst Altglied des Nationalrathes, Berns Stellung um Bundesrathhause gelegt, 1853 die fünshundertsährige Jubelseier des Eintritts von

Bern in den Schweizerbund festlich begangen murde.

Allein trot aller biefer Umftande hatte fich das Zahlenverhaltniß der Par teien im Canton Bern nicht wefentlich verandert. Bei der unter lebhaftenen Rampf vorgenommenen Reubestellung des Großen Rathes im Mai 1854 zeigte es fich fogar ber Regierungspartei um einige Stimmen weniger gunftig, oli 1850; eine große Angahl von Wahlen waren bestritten, in zwei Wahlfreim hatten die Radicalen unter Berlegung von Gesetz und Recht, in einem britten unter Gewalt und Tumult durch eine entschiedene Minoritat Wahlen in ihren Sinne burchgefest. Die Fortbauer eines feit vier Jahren fünftlich erhaltenen, bit großen Mehrheit ber Bevölferung allmählich unerträglich gewordenen Unfrieden im Lande, eines mit aller Anstrengung fortzuführenden Kampfes, der julch vielleicht zu formlichem Burgerfrieg, zu Intervention bes Bundes, wenn nicht vielleicht fogar bes Auslandes, führen tonnte, ftand in Ausficht. Da ergriff be Gebante bes Rachgebens, einer Fusion beiber Parteien gu Bestellung einer go meinfamen Regierung aus ihren Sauptern, junachft einige bes Friedens befondet bedürftige Gemuther unter ben Conferbativen, bald auch folde unter ben Begnern, julegt, mit überwältigender Macht, die Maffen. Die Führer mußten folgen. Auch B. fonnte fich bem Buge nicht entziehen, unterließ aber ans allju großer Rudficht auf bisberige Collegen, Gelbitlofigfeit und Bedenflichteit bas ihm obliegende tategorifche Gingreifen in Die erforberlichen Friedensunter handlungen, gab biefelben vertrauensvoll in die Sand von Freunden und legte die entscheidende Ertlarung ju Annahme der Mitgliedschaft und bes Prafidiums ber am 5. Juni 1854 vom Großen Rathe ermahlten Fufioneregierung ab, ehe und bevor die Annullirung der ungejetlich erfolgten Wahlen von ber Behörde ausgesprochen war. Als unmittelbar nachher die Radicalen die Anerfennung berfelben, welche bie Unterhandler fich jugefagt, im Ramen ber Berfohnung verlangten, und die Dehrheit, von der Unterhandlungscommiffion geführt, diefe Anertennung aussprach, waren nicht nur Berfaffung und Gefet augenfällig bei Seite gefest und die Jufion felbit eines grundfaglich unanfechtbaren Charatters schon in ihrem Ursprunge entlleidet, sondern auch die bisherige conservative Bartei bis auf die Burgel gespalten. Denn jene Anerkennung ichlog die Unnullirung rechtmäßig erfolgter confervativer Bahlen in fich und gab (mas die Radicalen hauptfächlich beabsichtigt hatten) eines ber hervorragendsten Mitglieder der bisherigen Mehrheit, den greifen Altschultheißen von Fischer, in unberbienter, ichnöber Beife preis. Die Folge biefer Borgange war ber allmäbliche gangliche Berfall ber confervativen, ein immer mehr hervortretendes llebergewicht ber radicalen Partei, im Lande, im Großen Rathe, endlich auch im Regierungsrathe durch eintretende Reubesetzung erledigter Stellen. Dennoch glaubte B im Antereffe des innern Friedens im Canton in feiner Stellung ausbarren zu follen und wirfte in Diefem Ginne, feinen Grundfagen gemäß, theils burch Die Leitung ber Geschäfte im Allgemeinen, theils in ben ihm fpeciell zugewiesenen Bermalungsaweigen, theils in ben feit 1852 auftauchenden neuen und tief eingreifenben Fragen des Gifenbahnwefens. Das Berhaltnig der Bundesbehörden gu ber berifchen Regierung gestaltete fich nun freundlicher, fo daß B. jogar, ohne fein uthun, im December 1854 von ber Bunbesversammlung jum Brafidenten bes Bundesgerichtes, im Juli 1855 jum Präfidenten des Nationalrathes ernannt wurde. In ben eidgenöffischen Angelegenheiten fand er Gelegenheit zu verbienftlicher Birtsamteit. Un den Debatten des Nationalrathes über das Eisenbahnwesen, über te Parteiwirren in den Cantonen Wallis, Freiburg, Teifin, über den Neuenpurger Conflict von 1856, nahm er mit einem Gewichte Theil, das für die Sache ses Rechtes und der Mäßigung mehr als einmal mit Erfolg in die Wagschale tel. Diefer Wirfungsfreis gewährte ihm jeht ungleich mehr Befriedigung, als Der cantonle. In letterm wurde ihm indeffen durch eine neue Geftaltung ber Dinge bie erwünschte Befreiung. Ginem Gefuche um Entlaffung aus bem Reterungsrathe, bas er in Folge von Krantheit im Jahre 1857 einreichte, war nicht entsprochen worden. Als aber die Maiwahlen von 1858 das Berhaltniß Der Parteien im Großen Rathe fo ganglich veranderten, daß einer Mehrheit ber Rabicalen von faft zwei Drittel ber Behörde taum ein Drittel Confervativer gegenuberftand und bei Neubestellung des Regierungsrathes alle bisherigen Colegen Blofch's aus ber Reihe feiner Gefinnungsgenoffen übergangen und er allein Diebergewählt wurde, fah er ben willfommenen Augenblid erichienen, ber ihm ie entschiedene Ablehnung bes Wiedereintritts in die Regierung gestattete.

B. hörte indessen nicht auf, an dem Gange der öffentlichen Angelegenheiten is Mitglied des bernischen Großen Rathes, des Rationalrathes und Bundeszerichtes, auch in außeramtlichen Kreisen, thätigen Antheil zu nehmen und and in der Erstellung und Leitung wohlthätiger Anstalten wie der "Bictoriatistung" bei Bern, welche der in Paris 1856 verstorbene J. R. Schnell von Burgdorf durch Testament gegründet und B. zur Ausführung übertragen hatte, a. m. einen neuen ihm zusagenden Wirtungskreis. Bei den Großrathswahlen von 1862 überging ihn sein bisheriger Wahltreis, aber 1864 ward ihm die Genugthunng zu Theil, durch die Stadt Bern in den Großen Rath berusen zu verden. Die Behörde selbst ernannte B. 1865 zu ihrem Vicepräsidenten und zum Landammann sür das Jahr 1866. In dieser Eigenschaft hatte er Ende Januar 1866 noch einmal den Großen Rath erössnet, als neue Krankheit ihn bestiel und am 7. Febr. 1866 den Hinschied des von Freund und Feind hochsessel

reachteten Mannes berbeiführte.

Ed. Blosch, Regierungspräsident von Bern, ein Lebensbild aus unferer Zeit. St. Gallen 1851. Eduard Blosch und dreißig Jahre bernischer Geschichte, von E. Blosch, Pfarrer. Bern 1872. G. v. Wyß.

Blotins: Hugo B., Rechtsgelehrter und faiserl. Hosbibliothetar; geb. 1533 zu Delst in den Niederlanden; † 29. Jan. 1608 zu Wien. Als Rechtsgelehrter und Redner wirfte B. mit großem Ersolge zu Straßburg. Bon hier aus beries ihn Kaiser Max II. 1575 zum Bibliothetar, welchen Titel er zuerst führte. In dieser Eigenschaft erwarb sich B. große Verdienste durch die Anlage eines Bücherinventars, seine Bemühungen um die Vermehrung der Sammlung durch kostbare Werfe und Manuscripte und durch seinen, auch von Kaiser Rudolf II. genehmigten Vorschlag, die Benuhung der Bibliothet weiteren kreisen zugänglich zu machen.

Mofel's Geschichte ber faiferl. Hofbibliothet in Wien. Wien 1835.

Blücher: Gebhard Leberecht von B., geb. 16. December 1742 in Roftock, † 12. September 1819. Sein Bater war turheffischer Rittmeister geweien, hatte ein Fräulein von Bulow aus medlenburgischem Geschlecht geheirathet

lebte auf dem Gute Großen-Renfow. Bahrend der Streifigh terichaft mit dem Herzog Karl Leopold ging die Mutter, um mai egsunruhen ficherer ju fein, nach Roftod, bas fo Blücher's Geburtsfia t einem alteren Bruder murbe Gebhard, der jungfte von 7 Gohnen, ager, herrn von Rradwit in Bommern, geschickt, scheint aber bott ericht empfangen zu haben, als im elterlichen Saufe. Als bie am fiebenjährigen Rrieg Theil nahmen, faben beibe Bruber f n bes Regiments Diorner und wußten, gegen ben Billen ibres & anahme bei bemfelben burchzuseten. Bei einem Streifauge ber Schwed Junter v. B., am 29. August 1760, von einer Abtheilung bes m aren-Regiments Belling, nachdem ihm fein Pferd erichoffen mar, ... belling fand Befallen an bem Befangenen und fiberrebe rengischen Dienft gu treten. Im September murbe er Cornet, im 30 folgenden Jahres Secondelieutenant und noch im Juli beffelben Jahres ieutenant. 218 Belling's Adjutant zeichnete fich B. bei Runersdorf und us: in letterer Schlacht wurde er verwundet. Bon ber Schwa benerals von Belling murbe er ju ber eines Majors von Bobichad ben er, neben Belling, feinen Behrer in allem Dienfte, befondere i Rriege, nannte. Bahrend bes Rrieges, wie nach bem Frieden murbe Reitermuth, die Frische und Lebendigkeit feines Beiftes allgemein gel feine Freude an ber Jagb, bem Spiel, am Bein, wie feine Strit widelten ihn oft in Sandel, die er immer bereit war mit bem & aufechten. Unter General b. Belling rudte B. 1770 in Polen ein, wo ausgebrochen maren: im Mars 1771 murbe er Stabsrittmeifter. wurde balb abberufen und General von Loffow übernahm ben Beit Polen eingerückten Regimenter. Als B. in Folge von Loffow's un Berichte, zu dem sein Berkehr mit polnischen Familien, sein loderes ? Die Mighandlung eines tatholischen Geistlichen Beranlaffung gegebe gangen wurde, fchrieb er bem Konig: "Der von Jagersfeld, ber teit Berdienst hat, als der Sohn des Markgrafen von Schwedt zu sein, ift gezogen; ich bitte um meinen Abschied." 3m Januar 1773 ver Ronig: "Der Rittmeifter B. fann fich jum Teufel scheeren." - B. me mit der ichonen Tochter des fachfischen Oberften v. Mehling verlobt perrschaft Flatow gepachtet hatte. Er heirathete nun und pachtete d But Gerrissunde von seinem Schwiegervater. Seine landwirthichaitliche feit war jo erfolgreich, daß er sich nach einigen Jahren bas Gut Gr. in hinterpommern faufen fonnte. Auch bies But verbefferte er weientlid bald zum Ritterschaftsrathe gewählt, erhielt vom Könige zur Aufbefferm Butes Darlehn und Geschente, konnte aber trot vieler Berjuche und Bitt die Wiederanstellung im Beere erft nach dem Tode Friedrich des Grot des Generals von Bijchoffswerder Fürsprache erlangen. Die Sehniuch Solbat werden zu fonnen, der Migmuth über viele miglungene hatte ihn in den letzten Jahren dahin geführt, seine Gutswirthschaft 34 tässigen. Er hatte bedeutende Schulden, die kaum durch den gunftigen feiner Büter 1789, nach dem Tode ber Gattin, gebeckt werden fonnten. trat B. als Major wieder in fein altes Regiment ein, fein Patent m 1779 vordatirt; er empfing also die vollste Genugthuung für die i Mräntung. B. rudte noch im Jahre seines Wiedereintritts unter der Un des Bergogs von Braunschweig mit in Golland ein und fehrte im it Jahre mit feiner Schwadron nach Rummelsburg in Sinterpommem 1788 Oberstlieutenant geworden, erhielt er 1789 bei einer Revue den peur le mérite und wurde 1794 als Oberst zum Commandeur des 🎥 Blücher. 729

ber rothen Sufaren ernannt, bei benen er guerft eingetreten war und immer gebient hatte. 1793 war Blücher bem Corps bes Bergogs von Braunschweig am Riederrhein zugetheilt und zeichnete sich unter andern im Gesecht bei Moorlautern burch eine glanzende Cavallerie-Attaque auf den linken Flügel der Frangofen und ebenio bei Raiferslautern - 1794 - aus. Bei Rirrweiler erbeutete er 6 Ranonen, Wagen, Pferde und machte 500 Gefangene, wofür er jum Generalmajor ernannt wurde. Ueber diefe und andere Gefechte in den Feldzügen bon 1793 und 1794 hat Blücher, ber in Münfter 1805 auch einen Auffat über bie Formirung einer Nationalarmee schrieb, Tagebücher gesührt; sie erschienen später bearbeitet burch ben Abintanten Grafen Golg und ben Rriegerath Ribbentrob ("Campagne-Journal ber Jahre 1793, und 1794 angefertigt von Gen.-Lieut, v. B."). Dieje Tagebucher, auf bie B. Werth legte und beren Lehren und Bei= Tpiele er noch im Alter oft empfahl, find fehr anschaulich und lebendig geschrieben und enthalten für den Parteigangerfrieg, für den Borpoften= und Patrouillen= bienft der Cavallerie, für leberfalle und Anderes, viel noch heute Gultiges. — 1795 erhielt B. ein Commando bei ber Demarcationslinie in Nordbeutichland; in Aurich lernte er die Tochter bes bortigen Rammerprafibenten b. Colomb fennen und fchlog mit ihr feine zweite Che, die finderlos geblieben. 1801 wurde er jum Generallieutenant und jum Gouverneur von Münfter ernannt. Erft in Diefen Jahren tritt Blucher's Berfonlichfeit auch im politischen Leben ber Ration hervor; er war ein Gegner von haugwig, fprach feinen bag gegen Rapoleon offen und berb aus und warnte por jeden Bundnig mit bemfelben. 1805 brangte er gur Theilnahme an bem Kriege gegen Franfreich und war vor bem Ausbruche bes Krieges 1806 neben Bring Louis Ferdinand und Ruchel einer der geiftigen Führer ber Rriegspartei im preugischen Beere. In ber Schlacht bei Auerstädt führte er die Avantgarbe der preußischen Armee, machte, sobald er Auerstädt paffirt, mit ber Cavallerie eine glüdliche Attaque, wurde aber bann burch feindliche Quarres im weiteren Bordringen aufgehalten; fein Bierd wurde erichoffen, und er ging mit ber Cavallerie nach Cartsberge gurud. 2118 bie preugischen Truppen Saffenhaufen geräumt hatten und bie frangofische Division Morand ihre Umgehung ausführte, hoffte B. burch einen Angriff mit ben beiden Referve-Cavallerie-Divifionen ber Schlacht noch eine gunftige Wendung zu geben ; allein ber Ronig genehmigte feinen Borichlag nicht. Auf bem Rudzuge an Die Dber führte B. Sobenlobe's Arrieregarde. Rach ber Capitulation von Prenglau gog er fich gegen Lübed gurud, wurde aber von Bernadotte, Soult und Murat eingeschloffen und mit nur noch 6000 Mann bei Rattau nach einer Reihe von Gefechten am 7. Robember 1806 gur Capitulation gezwungen. - Balb barauf -27. Februar 1807, - wurde er gegen den General Bictor ausgewechselt und sollte im Ruden ber Frangofen mit ben Schweben in Bommern operiren. Rach bem balb barauf geschloffenen Frieden von Tilfit wurde er Militar-Gouverneur von Bommern. In diefer damals fo schwierigen Stellung zeigte er viele Umficht und Gewandtheit. Allen Mannern, die in jener Beit auf eine Erhebung Breugens, auf eine Befreiung Deutschlands hinarbeiteten, war er eng verbunden, und die Rubnheit feiner Meugerungen, Die Unerschütterlichkeit feiner Soffnung auf Rapoleon's Stury richtete alle Blide auf ihn. Scharnhorft fchrieb ihm 1808, als er die Nachricht feiner Erfrantung erhalten: "Sie find unfer Anführer und Beld und mußten Gie auf ber Ganite uns bor- und nachgetragen werben; nur mit Ihnen ift Entichloffenheit und Glud." 1809 hatte B. gehofft, daß Preugen fich Defterreich verbinden und am Kriege gegen napoleon Theil nehmen werde; Schill's fuhnes und ungludliches Unternehmen ichien ihm ber erfte Schritt bagu. In bemfelben Jahre wurde er jum General ber Caballerie ernannt, erhielt eine erlediate Brabende des Domcapitels in Brandenburg, die 3000 Thaler trug. 730 Blücher.

und 1812 als Erfat für einzelne Forberungen aus dem letten Rriege das But Rungendorf in Schlefien. Balb nach Abichlug bes Bundniffes mit Frankreich wurde B., in Folge amtlicher Beschwerben frangofischer Behorben, von feinem Obercommando in Bommern abberufen; er ging nach Berlin, wo er fich an öffentlichen Orten jo fraftig über Rapoleon und bie Frangofen außerte, feine Berachtung berfelben und feine hoffnung auf balbige Befreiung fo gur Schan trug, bağ ber Ronig für gut fand, ihm Schleffen als Aufenthaltsort angumeifen. Er ging junachft nach Schweidnig. Als in Folge bes von Scharnhorft mit Rufland geichloffenen Bertrages der Aufruf vom 3. Februar 1813 von Breslau aus erlaffen war, erhielt, auf Scharnhorft's bringende Bemühungen, B. ben Oberbejehl über 25000 Mann preugischer Truppen und über 13000 Ruffen unter Bingingerobe, um fpater Bittgenftein, bann Barclay, ber Form noch untergeordnet ju werden. In der Schlacht bei Lugen tampfte er gegen Mortier um ben Besit bes Dorfes Raja und ließ noch fpat Abends ben freilich erfolglofen Caballerie-Angriff auf bie frangofischen Bivouace ausführen. Bei Banten - 20, und 21. Mai - commandirte B. den rechten Flügel. Den Abiching bes Baffenftillftandes icheint er wie Gneifenau beshalb getabelt au baben, wil er fürchtete, er wurde zu einem ehrlofen, alle hoffnung auf dauernde Berftellung Breugens unmöglich machenden Frieden führen. Die folgenben Greigniffe baben bewiefen, daß der Baffenftillftand viel nüglicher für Preugen und feine Berbunbeten, als für napoleon gewesen. Befonbers tonnten die Ruftungen in Breugen über jede Erwartung hinaus vervollständigt werben. Allen neuen Formationen, befonders der Bildung der schlefischen Landwehr und der Befestigungsanlagen, die Gneisenau in Schleften mit Gifer und Ginficht leitete, folate B. mit lebendigem Intereffe, wie er ichon fruber bie Repragnifation ber Armee burch Scharnhorft überall mit Bort und That unterftiligt hatte. Bahrend des Waffenstillstandes und nach Abichluß ber Trachenberger Convention wurde B. an die Spige ber fchlefischen Armee bon 90000 Dann gestellt, Die aus 50000 ruffifchen Truppen unter Langeron und Saden und aus 40000 Preufen unter Dort bestand. Das Sauptquartier ber ichlefischen Armee mar febr gludlich gufammengefett; man hat B. bas handelnde Glement, Gneifenan bas geiftige, befeelende, Muffling bas rechnende genannt. In ben beiben Erften lebie Scharnhorft's Beift, bem Beibe befreundet gewefen. Gie maren in ihrer Baterlandeliebe, ihrem energischen Frangosenhaß, in ihren politischen und militarischen Ueberzeugungen fo gleich gefinnt, als einig in der Freiheit und Große ihres gangen Bejens. Beibe hatten, als General Rauch und Oberftlieutenant Oppen anderweitig verwendet wurden, die Anstellung von Clausewit und Grolmann im Sauptquartier ber ichlefischen Urmee erbeten, aber auf bes einflugreichen Rnefebed Rath murbe Duffling jum Oberquartiermeifter ernannt, vielleicht, um in beffen Ratur ein Begengewicht gegen die Rubnheit, geiftige Freiheit und Glafficitat von B. und Gneifenau ju finden. Der gelehrte Duffling batte bas Talent, Befehle und Dispositionen zu redigiren, in hohem Grade, fannte bas Detail feines Dienftes grundlich, blieb aber bei ber weit überlegenen Beiftes und Willenstraft Gneifenau's, bem B. unbedingt vertraute, ohne allen Ginflus auf die Leitung ber Operationen. Gehr schwierig war mahrend des gangen Rrieges bas Berhaltniß ju Langeron und ju Port; die feltene militarifche Tüchtigfeit bes letteren wurde, trot beffen wenig liebenswürdiger Ratur, von B. überall ruhmend anerkannt. Die ihm von Barclan jugedachte wefentlich defensive Rolle verwarf B. unbedingt und wußte durchzusehen, bag ibm freie Sand gelaffen wurde. In ihm, Gneifenau und Dort, in Bulow und Tauengien, wie in den Officieren und Golbaten des Beeres lag Die treibende Rraft, die alle Bogerungen und Unentschloffenheiten im großen Sauptquartier

Blücher. 731

mit fich fortrig, und alle Schwierigkeiten, die in ben Sonberintereffen Defterreichs, bes Kronprinzen von Schweden und Englands lagen, zu überwinden wußte. Am 26. August vernichtete B. Macdonald's Corps an der Ratbach, eroberte 105 Ranonen und befreite Schlefien, wendete fich bann nach Sachien, wo Port bei Wartenburg ben llebergang über die Elbe erzwang und Bertrand ichlug. Am 16. October fampfte B. bei Mödern fiegreich gegen Marmont, luchte in ber Borausficht bes Gieges Die Frangofen burch Dort an ber Saale abichneiben ju laffen, und trug am 19. wefentlich jur Erfturmung von Leipzig, bas er am Salleichen Thor angriff, bei. Ebenfo gebuhrt ihm bas Berbienft, gur energischen Berfolgung Rapoleon's gedrängt ju haben. Indeffen gludte ber Berjuch, ihm bei Erfurt zuvorzukommen, nicht. Am 3. November war B. in Giegen angefommen und erft in der Reujahrsnacht 1814 ging er bei Caub auf einer Schiffbrude über ben Rhein; andere Theile feiner Armee gingen bei Cobleng und Maing über. - Im großen Sauptquartier der Berbundeten, damals in Frankfurt a. D., hatte man gezogert, ben Rhein zu überschreiten und einen Andafionefrieg in Frankreich au führen, theilweife, weil Defterreich feine Blane, ben alten Befit in Italien wieder ju gewinnen, in erfte Linie stellte und Breugens größere Erfolge fürchtete, bann weil Gingelne, wie Rnefebed, in ber Schule methodifcher Rriegführung erzogen, die Nothwendigfeit eines fo fühnen Entschluffes nicht einsehen konnten. B., Gneisenau, Stein und Münfter wußten, neben Anderen, endlich ben Befehl jum Uebergang über ben Rhein durchzusehen. Um 17. war B. in Rancy, rudte dann bis Brienne bor und erfocht am 1. Februar, unterftutt burch Wrebe, ben Kronpringen von Burtemberg und öfterreichische Truppen unter Giulan ben Sieg bei La Rothière (Brienne), wo die Frangojen 83 Geschütze und 3000 Gefangene verloren. Dann trennten fich bie Berbündeten und B. wendete fich nach der Marne, wo er Port fand und bald mit Langeron und Rleift jufammentreffen tonnte, Rapoleon folgte ibm. Die langs ber Strage echelonnirten Corps von Olfuwieff und Saden wurden bei Champaubert und Montmirail von Rapoleon geschlagen, B. felbft am 14. bei Bauchamps gurudgeworfen. Fürft Schwarzenberg folgte nur febr langfam, Rapoleon wendete fich gegen die Corps von Wittgenftein, Brede und ben Kronpringen von Burtemberg und ichlug fie einzeln. Schwarzenberg gog fich an bie Seine bei Tropes jurud und vereinigte fich am 22. Februar mit B.; er beichlog einen weiteren Rudgug und bilbete eine Gubarmee, Die, 50000 Mann ftart, die Sauptarmee ichmachte und von dem Endziel, der Bernichtung bes napoleonischen Geeres, abführte. Daber trennte fich Blücher von ber Sauptarmee, maichirte an die Nisne, flegte am 9. und 10. Marz bei Laon über Ren, am 21. bei Arcis fur Aube, vereinigte fich mit Schwarzenberg, ber ihm widerwillig gefolgt war, drang unbeirrt burch napoleon's Umfehr über die Marne; am 29. rudten Die Berbundeten vor Paris, siegten am 30. und rudten ben 31. in Paris ein.

Am 16. October, dem Schlachttage von Mödern, war B. zum Feldmarschall ernannt worden, und am 3. Juni 1814 wurde er als B. von Wahlstadt in den Fürstenstand erhoben. In Begleitung der verbündeten Monarchen ging er nach England, wo er mit solchem Enthusiasmus empsangen wurde, daß diese sast in den Hintergrund traten. Die Universität Cambridge verlieh ihm das Doctordiplom, in Oxsord wurde ihm das Chrenbürgerrecht ertheilt. Den Oberbesehl legte er schon am 2. April nieder, da ihn sein Augenleiden, von dem er während des Winterseldzuges ost gequält worden, eine Theilnahme an den politischen Berhandlungen nicht erlaubte. Seine Unkenntniß der sranzösischen Sprache und seine mangelhaste wissenschaftliche Vildung gestatteten ihm nicht eine so einslußreiche Rolle wie Wellington. Reich mit den höchsten Orden saft aller Staaten geschmächt, kehrte B. nach dem Frieden nach Schlessen zurück.

730 und 1812 ale Griat, be-Mungenderf in Chief marche B., in Wells . Chercimmande in E biffentlichen Orten i. Berad ting Berielben trug, bah ber Monig the going penarbit in Benftene getebloffenen ans erlaffen mar, e Obergefebt über 250 unter Bingingerobe, in untripordinet im wear um ben Befit bee T toien Capottelle-Ange 20. mis 21. Me. Des EBanfenftillftanbes er fürditete, er mürbe Brenfens unrioglich ri empielen, bah ber mel : burditen, ale für " Breufen uber jede t Wormationen, beionde feftigunge inlagen, bifelofe B. mit tebens the many transfer of

 Bgl, neben der ausgebreiteten Litteratur der Kriege von 1792—1815; Barnhagen von Ense, Leben des Fürsten Blücher von Wahlstadt. — F. Förster, Feldmarschall Fürst Blücher von Wahlstadt. — Rumps, Feldmarschall Fürst Blücher von Wahlstadt und seine Heldenthaten.

v. Meerheimb.

Bliider-Altona: Ronrad Daniel Graf v. B.-A., ftammte aus dem tten medlenburgiichen Geichlechte ber Blücher, Die im 13. Jahrhundert bereits n allen Oftfeelanbern verbreitet, am Ende bes 17. Jahrhunderts auch nach Danemart gefommen find. Ronrad Daniel wurde feinem Bater Rarl, einem eiblichen Better bes Gelbmarichalls, Chef bes olbenburgifchen Regiments, von einer Gemablin henriette Cophie von Pleffen-Bergberg in Benglin am 29. Febr. 1764 geb., † 1825. Konrad begann nach beendigten Studien in der Landabetten-Atademie in Ropenhagen 18 Jahr alt feine Laufbahn als Bage ber amaligen Bringeffin Louise Auguste, fpater Bergogin von Augustenburg. 1785 Dar er Kammerjunter bei der Königin Juliane Marie, 1794 Kammerherr und Dofmarichall. Am 1. Mai beffelben Jahres vermählte er fich mit Manone Abaftee, Tochter bes Generalmajors und Gouverneurs ber oftinbischen Bethungen Abajtee und ber Marie be Louge. 1801 bei dem leberfall Kopenagens hatte er Gelegenheit, des Kronpringen Aufmertsamteit durch entschloffenes Sandeln auf fich zu ziehen. 1802 erhielt er die Aemter Lugumflofter und Apenrade, 1808 das Oberpräfidium von Altona. In dieser Stellung hat er, besonders in den schweren Jahren bis 1814 und namentlich mahrend der Be-Lagerung Samburgs durch ebensoviel Treue gegen feine Umtspflichten als Gifer m Dienfte feiner Mitburger, burch unnachfichtige Strenge in der Vertretung der Sanifchen Politit und zugleich burch eblen Mannes- und Rational-Stolz gegenber ben Wertzeugen ber napoleonischen Militär-Tyrannei, durch ebensoviel Muth n ben entscheibenditen und bedrohlichsten Tagen der Stadt als Menschlichkeit und Milbe fich in einer Beife ausgezeichnet, Die ihn jum Mufter eines Beamten und jum redenden Beispiel der fegensreichen Wirkfamkeit erhebt, welche bon einer hoben Stellung ausgehen tann. Dehr als einmal hat er burch entchloffenes Ginfegen ber gangen Perfonlichteit bie Magregeln graufamer Rudfichtslofigfeit Davouft's und feiner Schergen vereitelt. Die Linderung des maffenbaften Glends, bas burch bie Ausweisung ber Armen aus Samburg und burch Die Riederbrennung der Borftabte von Davoust geschaffen war, ift in erster Linie feinem Beifpiel, feinen ebenfo menschenfreundlichen wie einfichtigen Unordnungen ju berbanten. Go ift ihm bon feinem Ronig und von feinen Mitburgern gleich dantbare Anerkennung ju Theil geworden. 1810 bereits Ritter bom Danebrog und 1812 Danebrogsmann und Commandeur, warb er 1814 burch das Großlreuz beffelben Orbens und von der Burgerichaft burch eine Denkmunge geehrt. 1817 ward er Graf von Blücher-Altona. Unermubet fehte er in ber langen Friedenszeit sein gemeinnühiges Wirken fort. 1839 erhielt er die feltene Auszeichnung des Glephanten-Ordens. 1842 bei bem Brande Samburgs bewährte er feine alten Tugenden einfichtiger Entschloffenheit in einem Mage, daß die Schwesterstadt ihn mit ihrem Chrenburgerrecht begabte. Bei ber Feier feiner golbenen Gochzeit, bei feinem Tobe 1. Auguft 1845 und feiner Beftattung am 7. Auguft gaben fich die Gefühle dankbarer Berehrung aufs unzweideutigste tund. Ein Denkmal redet von ihm zu der Nachwelt.

Bgl. Kurze Lebensbeschreibung des Konrad D. Grasen von Blüchers -Altona von Dr. Ludwig. Beitrag zur Geschichte von Altona während der Einschließung von Hamburg. Provinzial=Berichte 1825. Neues Staatsb. Magazin V. Wigger, Geschichte der Familie von Blücher (bis jetzt I. Band bis 1520). 734 Bluhme.

Blubme: Friedrich B. (Blume), geb. in Samburg 29, Juni 1797, fin Bom 5. Rovember 1874, besuchte bas Johanneum und Chmnafium in feiner Baterfiabe von 1809 bis 1817 mit fast einjähriger, durch die Davonst'iche Schredensberrichaft veranlaßter Unterbrechung, mahrend welcher er (Juni 1813 bis Dai 1814) in Schleswig (Domichule) lebte. In Göttingen (Ditern 1817 bis Berbit 1818) mb Berlin (bis Berbft 1819) wurden die Borlejungen Beife's, Sugo's und Cabianu's entscheidend für feine Lebensrichtung. Rachdem er am 3. Januar 1820 in 3ene aum Dr. jur. promobirt war (Diss. de geminatis et similibus quae in Dig. inveniuntur capitibus) bollendete er bort feine Abhandlung "leber bie Ordnung ber Fragmente in den Pandettentiteln", welche (Berbft 1820) im 4. Bande ber Beitichr. für gefch. R.-2B. erschien. Durch dieje Untersuchung, welche bas Rathiel bes bei Compilation der Pandetten eingehaltenen Berfahrens lofte und fir bie Rritit und Auslegung ber Panbetten ein neues Gulismittel fchuf, trat ber jugenbliche Gelehrte in den Kreis derer ein, welche damals an der Gome hiftorischer Rechtswiffenschaft ftanden. Mit der Absicht, fich der Praris w widmen, war B. (Berbft 1820) Bürger und Abvocat in feiner Baterftadt ge worden, entschloß fich jedoch bald, burch Sugo und Savignh ermuthigt, den Belehrten-Berufe gu folgen. Gein nachfter Blan ging auf eine wiffenichaftliche Reise durch Italien, Die er balb nach feiner Sabilitation in Gottingen, am 21. Marg 1821 antrat; erft im September 1823 tehrte er nach Deutschland gurfid. Die Resultate feiner Forschungen über ben Bestand und die Weichichte der Bibliotheten Staliens, welche in gleichem Umfange noch von Reinem duch geführt waren, veröffentlichte er in feinem "Iter italicum". (Bb. 1. 1824, B. 2. 1827, Bb. 3. 1830. "Supplementum, Index Mscr." 1834, Bb. 4. 1836) Im Auftrage ber preußischen Atademie, der Berausgeber ber "Monum, Germanise" für die von Schrader unternommene Edition des C. jur. civ., für Sabigno's Geschichte bes R. Rechts im M.-A. führte er umfaffende Untersuchungen ben Sandichriften zu ausgiebigem Erfolge. In Bercelli fand er (1822, October) eine Sandidrift ber Lex Dei, welche er, unter Benutung ber faft gleichzeitig ben Lancizolle in Wien gefundenen, elf Jahre fpater (Bonn 1833, 80. C. J. Antejust 1833. 4°) herausgab. In Berona bilbeten bei zweimaligem Aufenthalte die Palimpfeften bes Gaius und bes Codex Justin. ben Gegenstand mubevoller Studien, deren Ergebniffe Gofchen (1824) und E. herrmann (1843) in iben Ausgaben verwertheten. Die B. burch lebhaften Briefmechiel bie Berbinbung mit feinen gelehrten Freunden in Deutschland unterhielt, fo fnüpfte er in Italien bergliche Beziehungen gu Riebuhr, ber ihn gur Berlangerung und Ausbehmme feiner Reife veranlagte, sowie zu manchen einheimischen Gelehrten. feiner Rudfehr ward er unter Cavigny's Bermittelung jum außerorbentlichen Brofeffor in Salle (29. Mai 1823) mit 300 Thaler Gehalt ernannt. 3m 3. 1825 jum ordentlichen Brofeffor (500 Thaler Gehalt) beforbert, verheiratbete a fich mit Luife Reil, ber jungften Tochter bes berühmten Mediciners, ber vor 10 Jahren feiner aufopfernden Thatigteit in ben Rriegslagarethen erlegen war Dieje Che, welche nach beinahe 50 jährigem Bestande erft fein Tob lofte, wart die Grundlage einer ihn in allen Wechfelfallen bes Lebens begludenben, anmuthigen und geiftig veredelten Sauslichfeit. Bon ben Rindern, mit denen fit gesegnet war, wurden mehrere den Eltern frühzeitig entriffen; nur zwei überseben ben Bater. - 3m 3. 1831 bemühte fich feine Baterftadt Samburg, B. als Syndicus ju gewinnen; allein die fast abgeschloffenen Berhandlungen gerichlugen fich. Dagegen folgte er einer Berufung nach Göttingen, bas bamals auf feiner Sohe ftand. Mit Otfried Miller, Dahlmann, ben beiden Brimme lebte et in bertrautefter Freundichaft und begludenben außern Berbaltniffen. Mis aber nach wenig Jahren feine Baterftadt jum zweiten Male feine Dienfte begehrte,

Bluthme. 735

glaubte B. fich diesen nicht wieder entziehen zu dürfen. Er übernahm die durch Cropp's Tod erledigte, bon Samburg zu befegende Stelle eines Rathe am Ober-Appellation&-Gericht zu Lübed (Ernennung vom 10. April, Ginführung am 6. Juni 1883), welches bamals unter Beife's Prafidium hohen Ruhmes genog. So befriedigend fich auch Blubme's Leben in ber alten Sanfestabt gestaltete, blieb boch die Sehnsucht nach der verlorenen gelehrten und akademischen Thätigkeit wrud. Er folgte baber nach zehnfähriger Amtsführung 1843 einer Berufung nach Bonn, wo er, jum Geheimen Juftigrath ernannt, bis gu feinem Ende wirfte. Bei feinem Abgange von Lubed widmete er Beife feine burch erlauternbe Anmertungen und Beilagen werthvolle Ausgabe ber "Gerichtsordnung fur bas Ober-Appellations-Gericht ber 4 freien Stabte", Seine Thatigfeit an biefem Gerichtshofe, welche ihn mit ben verschiebenen Zweigen bes Rechts in prattische Berbindung gesetzt hatte, gab seinen wissenschaftlichen Interessen eine mehr universelle Richtung. Seine Vorlesungen umfaßten von jetzt an neben ben Pandetten: ben Civil- und Criminalprozeg, bas Rirchenrecht und die juriftifche Enchflopabie. Aus Diefen Bortragen und namentlich benjenigen, welche er bem Kronpringen von Preugen mahrend feiner Studienzeit in Bonn, gehalten batte, ging feine "Enchtlopabie ber in Deutschland geltenben Rechte" (1. Abth. "Quellen" 1847. 1854. 1863; 2. Abth. "Brivatrecht und Civilproceff" 1848-1852. 1855; 3. Abth. "Deffentliches Recht" 1. Strafrecht und Strafproceg 1854. 1865. 2. Rirchenrecht 1858. 1868) hervor. Indeffen ift Bluhme's Birtfamteit als Lehrer niemals von fo burchichlagenbem Erfolge gewesen, wie feine litterarische Thatigfeit. Er war eine mehr finnig forschenbe und combinirende, als nachbrudlich lehrhafte Ratur, ein mehr forgfältig fammelnder und fichtender, als ichopferisch gestaltender Geift. Seine umfänglichen und gablreichen Quellen-Gbitionen, welche burchgebends auf einem reichen, mit forgfältiger Rritit berwertheten Schate handichriftlichen Materials beruhen, find, wenn auch von ungleichem Werthe, mit ben bagu gehörigen Untersuchungen und neben ber Abbandlung über die Fragmenten-Ordnung fein bleibenoftes Berdienft als Gelehrter. 3m 3. 1847 ebirte er "Die Beftgothische Antiqua" nach einem Barifer Balimpieften. Mit Lachmann und Ruborff unternahm er bie Ausgabe ber Römischen Marimenforen (Bb. 1, 1848. Bb. 2, 1852), beren gweiter Band feine Abhand-Inng über die Sandichriften und Ausgaben enthält. Für die Monumenta Germaniae ebirte er bie Leges Burgundionum (Gundobada et Papianus) 1863; bie Leges Langobardorum 1868 (Separatausg. 80. 1870); bas Edictum Theudoreci nebst Justinians sogen. "Sanctio pragmatica" 1870 (Monum. German. leg. voll. III. IV. V.). 3m Busammenhange mit biefen Arbeiten fteben feine Abhandlungen über bas burgundifche Recht und die Befräftigungsformeln ber Rechtsgeschäfte vom 6. bis jum 9. Jahrh. (in Beffer's und Muther's Jahrbuch Bb. 1. 2. 3. 5.), feine Abhandlung "Omnis parentilla" au Someyer's Doctoriubilaum (1871), fowie feine beiben Schriften über bie Gens Langobardorum, bon benen bie erftere als Festgabe ju Bethmann= Sollweg's Doctorjubilaum (1868), die zweite als fein lettes Bermachtniß wenig Monate por feinem Tobe ericbien. Seine Forfchungen jum Beftaothifchen Recht find unvollendet geblieben; einen Theil berfelben veröffentlichte er ju Rraut's Doctorjubilaum ("Bur Textestritit bes Weftgothenrechts". 1872). - Go tief auch Bluhme's Leben von gelehrten Studien und ftrenger Erfullung ber Bflichten feines Lehramts durchwoben war, hat doch die darauf gewendete Arbeit feine aeiftigen Intereffen niemals gang ericopft. Für bie großen und fleinen Ungelegenheiten bes menichlichen Lebens erhielt er fich empfanglichen Ginn und ruftige Theilnahme; hat er fich auch praftisch an ber Politit nicht betheiligt, to erfüllte ihn boch bas warmfte oft bethätigte patriotische Bewußtsein; wieder736 Blubme,

holt hat er bie Geschäfte bes Curatoriums und bes Rectorats mit Umficht und prattifchem Tatte geführt; als Orbinarius und fleifiger Mitarbeiter bes Spundcollegiums fand er in Bonn Gelegenheit, die in zehnjähriger Praris erworbene Sicherheit und Erfahrung zu berwerthen, nachdem er fcon in Salle in mehr als hundert Spruchjachen als Referent fungirt hatte; als Mitglied des Bonner Stadtraths nahm er jahrelang an den ftadtischen Angelegenheiten thatigen Anthell Bon Jugend auf lebte in ihm ein finniges Berftandniß fur Die Schonheiten ber Ratur, ber bilbenben Runft und ber Dichtung, Anlagen bie er in feinen Duge ftunden mit ber ihm eigenen Emfigfeit pflegte und nahrte. Dit ftiller Beiterfeit des Gemuthe berband fich ein tiefes religiofes Bedurinig, und freudig ergriff er bei feiner Ueberfiedelung nach Bonn die Aufforderung zu regfter Theilnahme m bem in ben evangelischen Gemeinden bes Rheinlandes frifch erblichenden lichlichen Leben. Mis Mitglied bes Presbyteriums (Rirchenaltefter) ward er ber bewährte Confulent und Bertreter ber Gemeinde in Rechtsangelegenheiten und bei innobalen Berhandlungen, 1846 Mitglied ber Generalinnobe, 1856 ber Conferengen in Berlin, im Gerbit 1874 jum Abgeordneten für Die bevorftebenbe Generalfynode gewählt. 216 feine bejondere Aufgabe erfaßte er die Rlarlegung und Befeftigung bes Rechtsbobens ber rheinischen evangelischen Rirche, ein Aus dem feine Ausgabe der "Kirchenordnung vom 5. Marg 1835" (1854. 1859) 1867) und fein "Coder des rheinischen evangelischen Rirchenrechts" (1870) Dienten. Der lette Abichnitt biefes größeren Werts behandelt Die brennende Frage über die Beitragspflicht ber Civilgemeinden jum Bau ber Pfarrhaufe, in welcher B. schon 1859 burch eine polemische Schrift ("Das Gefen von 14. März 1845 ac.") die Rechte und Interessen ber evangelischen Rinden gemeinden im Ginn ber gefährdeten Baritat verfochten hatte. Debrere Abhand lungen firchenrechtlichen Inhalts (in Dove's Beitschrift für protest. Rirchen & Bb. 4. 11.) bezeugen bas rege Intereffe, welches er ben tirchlichen Rampfen unfem Tage auch in weiterem Umfange zuwendete. Scharfe Bolemit hat B. nie geliebt. Er war eine durchaus milbe, gart organifirte Ratur, die bas Uneble, Unichont und Ungeordnete fern hielt. Sie gab fich fchon in feiner feinen und aberme ansprechenden außeren Erscheinung fund. Gine eigenthumliche Anmuth und Sauberfeit lag in feinem Befen und übertrug fich auf Alles was ju ibn gehörte und von ihm ausging; es fprach fich aus im Brogen und Rleinen, in feiner gierlichen, bis in fein hobes Alter unveranderten Sandichrift, ber um tabelhaften Ordnung feines gelehrten Apparais, in dem lieblichen Wohnfige, der er fich am Ufer bes Rheins erbaut hatte. Er gewann bie Bergen und wußte erworbene Freundichaft treu zu pflegen. Go waren benn auch feine beiden großen Chrentage , das Doctorjubilaum am 3. Januar 1870 und bas Amtsjubilaum am 29. Mai 1873, Fefte an benen nicht nur bie hohe Ber ehrung für ben berühmten Belehrten, fondern auch ber Dant und die Liebe fur ben eblen Freund, den treuen Collegen, den thatigen Burger und bas hochverdiente Blieb ber Rirchengemeinbe jum marmften Ausbrud famen. - An Ghren und Auszeichnungen hat es ihm nicht gefehlt. Reben ben Titeln, welche ihm bie hannöversche und preußische Regierung verliehen hatten, empfing er zu seinem Doctorjubilaum den Rothen Abler-Orden 2. Claffe. Die theologische Facultat in Bonn verlieh ihm am 300 jahrigen Gebachtniftage ber Spnobe an Weiel (3. Ropbr. 1868), Die philosophische baselbit an feinem Doctoriubilaum ibre Doctorwürde, Jena erneuerte ihm an biefem Tage bas Diplom. - Aufer ben ichon genannten Schriften find noch anzuführen: Die in wiederholten Anflagen erichienenen Grundriffe zu feinen Borlefungen; mehrere gedrudte Gutachten und Relationen; die bon ihm beforgte und bevorwortete Ueberfetung ber Bedicht bes Lotichins Secundus (1826); feine Mitwirfung am Rheinischen Dufenn

Blum. 737

für Jurisprubenz" (1827—1834); die Abhandlungen in der Zeitschr. für Gesch R. W. (Bb. 7. 10. 14. 15) und der Zeitschrift sur Rechtsgeschichte (Bd. 3 und 11). Einzelne Abhandlungen von ihm sind ins Italienische übersetzt, namentlich seine berühmteste über die Fragmenten-Ordnung von Pietro Conticini, Pisa 1838. — Die Rechtschreibung seines Namens hat er in Italien, um den landesüblichen Berunstaltungen auszuweichen, geändert, später aber das ihm ursprünglich zusommende h wieder ausgenommen. Stinking.

Blum: Joachim Chriftian B., Dichter und Profaiter des 18. Jahr-hunderts, wurde am 19. Rovember 1739 zu Rathenau geboren und hatte das Unglud, in feinem fünften Jahre überritten ju werben, wodurch er lebenslänglich eine mantende Gefundheit behielt. Anfangs jum Roufmannsftande beftimmt, widmete er fich nach dem Tobe feines Baters den gelehrten Biffenschaften, erhielt feine Borbilbung auf bem Joachimsthalichen Gymnafium gu Berlin und ftubirte feit 1759 gu Frantfurt an ber Ober bie iconen Biffenicaften. Rach vollenbeter atademischer Laufbahn tehrte er in feine Baterftadt gurud und privatifirte bier bis an feinen Tod, ber am 28. August 1790 erfolgte. Geine Gebichte (val. Goedefe's Grundrig II. S. 585) find leicht und gefällig im Gefchmade feiner Zeit, aber im Gangen unbedeutend. Bedeutender ift B. als Brofaiter, und unter feinen bierber gehörigen Schriften zeichnen fich vortheilhaft aus feine "Spaziergange", 3 Theile. 1774. 3. Auft. 1785. "Reue Spagiergange". 1784. Reue Ausg. 1790 und vor Allem "Deutsches Spruchwörterbuch". 2 Banbe. 1780-82. Die Spruch= wörter jowol bes erften als zweiten Bandes find nach Inhalt und Bermandtichaft ber Materien geordnet und gehören gwar mit fehr wenigen Ausnahmen gu ben gewöhnlicheren, aber fie werben fammtlich in bald fürgerer bald langerer Husführung auf eine fehr flare und popular fagliche Beife erflart. Ginige berfelben find inbeffen nicht unter die urfprünglich beutschen zu rechnen, wie bas erfte bes zweiten Bandes: "Abler jangen feine Fliegen" (aquila non capit muscas), ober (Bb. II. Nr. 609): "Ein Glas Wein auf Die Suppe, ift bem Arzte ein Thaler entaggen" (sur la soupe un verre de vin, fait perdre un écu au médecin). -Ueber feine "Spagiergange" bgl. Fr. Dan. Schubart, Deutsche Chronit 1774. 6. 143; über bas Schaufpiel "Das befreite Rathenau" ebenbaf. 1776. G. 127-28. Er ift nicht zu verwechseln mit Johann Chriftian Blum, einem Helmstädter Theologen des 18. Jahrh. (vgl. Abelung). 3. Frand.

Blum: Rarl Budwig B., Componift, Dichter und Buhnenfunftler, geb. 1786 gu Berlin, widmete fich 1805 bei ber Quand'schen Truppe, welche um jene Zeit die Rheingegenden bereifte, dem Theater, mandte fich fodann als Sanger nach Konigeberg, wofelbft er von Siller eine nicht gu unterschagenbe mufitalifche Ausbildung empfing, als beren erfte Frucht feine in Berlin (1810) jum ersten Dale aufgeführte Oper "Claudine von Billa Bella" ju betrachten ift. Der gludliche Erfolg diefes Werles in feiner Baterftadt, die er feit 1810 bon neuem jum Aufenthaltsort gewählt hatte, ermuthigte ihn, mahrend feines fpateren Aufenthaltes in Wien (1817-1820) eine neue Oper, "Das Rofenhutchen" betitelt, auf die Bretter zu bringen. Der Erfolg der neuen übertraf ben der Erstlingsarbeit um ein Bedeutendes und die Oper wurde bei ftets vollen Saufern gegen 40 mal hinter einander wiederholt. Rach einer abermaligen fürgeren Anwesenheit in Berlin, mahrend welcher er als hofcomponist bes fonigl. Theaters angestellt war, unternahm er größere Reisen nach Italien und Frantreich, die auf feine Productivität von gunftigftem Ginflug murden, da er Belegenheiten fand, die Theater- und Litteraturverhaltniffe genannter Lander tennen gu lernen und bei feiner Rudfehr nach Berlin die fo erworbenen Renntniffe in feinen Driginalarbeiten, hauptfächlich aber feinen leberfehungen, zu verwenden. Dbaleich er in Berlin eine Beit lang Mufitlehrer ber Pringeg Bilbelm

738 Blum.

von Breugen, bann Regiffeur ber fonigt. Oper, 1827 auch Rachfolger Rarl von Boltei's in der technischen Direction bes Ronigftabtischen Theater mar, fand er boch neben ber gewiffenhaften Erfüllung feiner Amtspflichten Bei und Muge genug, mit einer ftaunenswerthen Leichtigfeit bes Schaffens bem Theater eine große Angahl erfolgreicher Stude gu fchenten. Erft 58 3ahn alt verftarb er am 2. Juli 1844 in Berlin. - B. ift fein hervorragente Talent, aber ein Mann von vieler Buhnentenntnig, beffen Compositionen, ben einem frifchen Sauch großer Raturlichfeit burchweht, im Gangen gludlicher als feine bramatischen Erzeugniffe zu nennen find, bei welch letteren er, von Robe bue'schen Principien beeinflußt, nicht die Kraft hat, sein vielseitigeres Borbid ju erreichen. Reben Opern und Gingfpielen, wie "Die Rachtwandlerin", Die Pagen bes herzogs von Bendome", "Canonicus Schufter", "Der Bar und ber Baffa" u. a., hat er auch ein Ballet "Achilles", Lieber, Gefänge, Orcheffe ftude u. dergl. componirt. Ferner hat er ins Deutsche übertragen und bere beitet Werte von Goldoni ("Locandiera" als "Mirandolina"), Gozzi (.34 bleibe ledig", "Die herrin von der Glie", "Das laute Geheimniß"), Mewill ("Die beiden Briten"), Banard ("Der Bicomte von Letorieres") und andem Autoren. Früher oft gegebene Originalwerte von ihm find "Lifette", "Schwid merei nach der Mode", "Friedrich August in Madrid", "Tempora mutantw B. theilt mit Angely das Berbienft, dem Baudeville auch in Deutschland Ga gang verschafft zu haben und wurde hierbei burch bas Anschlagen localer Im jum eigentlichen Fortleiter ber von Jul. von Bog 1818 angebahnten Bewegung Die Die Berliner Localpoffe jum Enbrefultat hatte, Gesammelt find Blum's bramatische Werte in "Luftspiele für die beutsche Buhne", 1824, "Bandevilles", 1824 f. 2 Bbe., "Neue Buhnenfpiele", 1828, "Neue Theaterfpiele", 1830, mb "Theater", 1839—1841, 2 Bbe. — Ziemlich bebeutungslos find feine "Jucunde bramatisches Taschenbuch für 1836" und ber "Theateralmanach für 1840". (In lhrischen Dichtungen "Beinrichs Dichten und Trachten" und "Griechenland Rlagen" find nicht von ihm, fondern von feinem unten folgenden Ramensvetter.) A. Beinrich's Almanach fur Freunde ber Schaufpielfunft, 1845, S. 109.

Jojeph Rurichner. Blum: Rarl Budwig B., Philologe, Gefchichtsichreiber und Dichter, geb. ju Sanau als Sohn bes beififchen Confiftorialprafibenten Rarl B. 25, 3ml 1796, † ju Beibelberg 28. Juni 1869. Auf bem frangofischen Gumnafinn feiner Baterftadt vorgebildet, machte er bie Feldguge von 1814-15 unter ben heifischen Jagern als Freiwilliger mit. Seit 1816 ftubirte er bie Rechte w Beibelberg u. a., arbeitete feit 1818 mabrend furger Beit am Berliner Gtabl gericht, faßte aber jest ben Entschluß, fich ber Philologie ju wibmen. Bolb fand er eine Stellung an ber Berliner Bibliothef und promovirte 1823 mit ben "Prolegomena ad Demosthenis orationem Timocrateam". 1819 hatte er mit dem ihm engbefreundeten (nachmals Hamburger) Franz Wolfg. Ullrich auf gemeinsame Roften die Gedichtfammlung "Beinrichs Dichten und Trachten" herausgegeben, der er 1822 im Tone ber Rudert'ichen geharnischten Sonette einen Sonettenfrang "Rlagen Briechenlands" folgen ließ. 1826 ward er ale orbentlicher Projeffor ber Geschichte und Geographie nach Dorpat berufen, wo er als geiftvoller Lehrer und Schriftfteller eine an Fruchten reiche Thatialeit entfaltete. 1828 erichien feine "Ginleitung in Roms alte Geschichte" und 1836 "Berodot und Rtefias", zwei eigenthumliche und werthvolle Arbeiten fiber ber Geift ber alteften romifchen und griechischen Geschichtschreibung. Anch batte a Theil an ben "Dorpater Jahrbuchern für Litteratur, Statiftit und Runft" ic. 1833, welche ben Cenfurichwierigfeiten fo balb wieder erliegen follten. Geine lette Dorpater Schrift war "Gin Bilb aus ben Offfeeprovingen ober Andreas

Blum. 739

en sowis of Menar", 1846. Der Aufenthalt in Rußland, für den Blum's en so freisinnige wie freimuthige Ratur wenig geschaffen war, ward ihm durch tusliches Unglück (er verlor in kurzer Zeit Gattin und zwei Kinder) vollends rleibet. Daher kehrte er nach beendeter 25jähriger Dienstzeit 1851 nach Deutschmd zurück und verbrachte den Rest seines Lebens in thätiger Muße zu Heiderg, allgemein geliebt und verehrt. Hier veröffentlichte er nebst einer neuen ammkung "Gedichte", 1853, das für die Geschichte der Kaiserin Katharina II. vochemachende Wert "Ein russischer Staatsmann; des Grafen Jatob Johann vieders' Denkwürdigkeiten zur Geschichte Kußlands", 4 Bde. 1857—58, ein uszug daraus in einem Bande, 1864. Endlich "Franz Lesort, Peters des kroßen berühmter Günstling", 1867. — Ein tragischer Zusall machte seinem eben ein Ende: nach einem Bade im Nedar auf der Terrasse des heibelberger Schlosses spazierend, stürzte, vermuthlich von einem Schwindel besallen, der sonst hir kröstige und an Gemüth srische Greis in den Hirdugkaben hinab und zerhmetterte sich den Schädel.

Augeb. Allg. Beitg. 1869, Rr. 194 Beilage. v. L.

Blum: Michael B., druckte von 1553—1559, nach Anderen aber schon 526 in Leipzig, denn E. Weller führt im Repertorium typographicum Tr. 4000—4001 solgende Drucke aus: "Ein kurzer vnd sast nuhdarlicher escheidener Sermon voer das Christliche lobgesang Cyn kindeleyn so lobiglich t vns geboren hewte" 2c., Johannes Toly 1526. Am Ende: "Gedruckt u Leppsick durch Michel B.", und "Eyn Sermon von der vilseltigen Frucht es gestordnen wehhstornlen . . . Johann Toly 1526". Am Ende: "Gedruckt u Leppsyk durch Michel B".

Blum: Robert B., Schriftfteller und politischer Agitator, wurde 10. Nov. 804 in Roln unter armlichen Berhaltniffen geboren, † 1848. Der Bater, eft verfehlter Theologe, dann Böttcher, tonnte taum das Röthigste jum Unteralt feiner Familie beschaffen, so daß diese häufig dem bitterften Mangel preisegeben war. Robert, bereits 10 Jahre alt, hatte noch keinen Schulunterricht enoffen, ba die Eltern diefen nicht bezahlen tonnten, dagegen wurde er von men wiederholt jum Betteln angehalten, wogegen fich aber jein Gefühl ftets ranbte. Erft jest nahm fich die Schwefter bes langft berftorbenen Baters bes erwahrloften Knaben an und ichicte ibn in die fogenannte Jesuitenschule. Der eiftigen Richtung Blum's wird in feiner Jugend eine mpftifch-pietiftische Lugenaftiafeit, als Ausgeburt seiner reichen Phantasie, nachgesagt; doch balb verdrängte efe Gebilde der nüchterne Berftand. 2113 Megdiener an der tatholijchen Rirche roß = Martin erhielt er ben erften bescheibenen Berbienft, womit er die Geinen nterftute. Dabei genog er auch ben freien Schulunterricht ber Pfarrfirche. besuchte barauf bas Jesuitengymnasium, ba er aber die weiteren Mittel jum studiren nicht erschwingen tonnte, fo mußte er jum Sandwert greifen und ablte bas eines Golbichmiebes, bann wurde er, als ungeschickt vom Meifter baewiesen, Gartnerlehrling. Rach ber Lehrzeit ging B. auf die Banberichaft, brte dann wieder nach Roln gurud, wo er in einer Laternenfabrit Arbeit fand. Der Befiger beschäftigte ihn, als guten Rechner besonders, bald auf dem Comppir, dann schidte er ihn auf Reifen. Spater überfiedelte B. mit feinem Chef ach Berlin, wo er Gelegenheit hatte, fich geiftig mehr auszubilben. Diefe enutte er bei feinem 16monatlichen Aufenthalt (1829-1830) in befter Weife nd fo legte er den Grund ju feinem fpateren Biffen. Durch die Militarpflicht ine Beit lang in feiner bisberigen Thatigfeit unterbrochen, befand fich B. balb pieder jo mittellos, daß er genothigt war, in feine Baterftadt Roln gurudgutehren nd hier die bescheidene Stelle eines Theaterbieners anzunehmen. B. hatte bereits

ie Schriftftellerbahn betreten und ichon in Berlin Beitrage, meift Gebichte, gu

740 Blum

ber bamals von Saphir redigirten "Schnellpoft" geliefert. Auch in Roln in er fein Schreiben und Gelbftftudium fort, fo wenig ihm auch in feiner Stellm Beit übrig blieb. Die im 3. 1830 in Deutschland eingetretene politische Bengung hatte auf Blum's Feuerfeele einen gewaltigen Ginfluß, durch ben er mit jur Politit hingebrangt murbe. Geine Schwarmerei fur die Freiheitsiber al er porgugemeife in feinen Gebichten fund. Dabei magte er fich auf bas Goin ber Dramatit. Alls in ben Commermonaten bas Theater eingeftellt wurde, bir dingte fich B. bei einem Berichtsvollzieher als Schreiber, mit monatlich 6 Ihaln Behalt, worauf er bei wieder beginnender Theaterfaison abermals als Iheater diener fungirte. Mit der Truppe ging B. fpater nach Leipzig, wo er nut eine anderen Wirfungefreis finden follte. Der Theaterdirector ernannte ibn jun Secretair. Guliscaffirer und Bibliothefar bei feiner Truppe, morauf et 1840 Caffirer am Leipziger Stadttheater wurde, in welcher Stellung er bis 1847 verblieb. Sier feste er feine ichriftstellerische Thatigteit nach mancher Richm hin fort und ftand auch mit der fehr gelefenen "Abend = Zeitung" naberen Beziehungen, Die damals von Rarl Wintler (Theodor Gell) rolgit wurde. Dann lieferte er auch Beitrage ju anderen beliebten Blattern, befondes jum "Rometen" und jur "Zeitung für die elegante Welt". 216 Dramants war er bereits 1835 mit feinem Schaufpiel "Die Befreiung von Candia" w bie Deffentlichfeit getreten. Much schrieb er noch mehrere Rovellen. Dann gu er ein "Theater-Lexison" heraus, das vielen Anklang fand und woran fich in Schriftsteller Marggraf und Berlogfohn mit betheiligten. Dit gleichem Ge legte fich B. auch auf die Politit. Die in ber zweiten Rammer mehr mi mehr hervortretenden liberalen Rundgebungen übten auf ihn einen machige Einbrud, Als öffentlicher Sprecher trat B. auf, als ben Führern ber Linke bon ber Menge öffentliche Gulbigungen bargebracht murben. B. ftrebte gugleid das politische Leben auf die unteren Bolfsschichten mehr auszudehnen und die bagu beffer heran zu bilben, wozu eine fagliche Lecture bas meifte beitragen jolle. Er verband sich zu diesem Zwecke mit dem Litteraten Dr. Fr. Steger, mit der ben "Berfassungsfreund" herausgab, der aber von der Censur bald nieder gehalten wurde. Darauf gaben Beide das Tafchenbuch "Bormarts" heraus, ber dem vier Jahrgange mit einzelner Unterbrechung, veranlagt burch die Cenfut, erichienen. 218 im 3. 1840 bas Schillerfest in Leipzig gefeiert wurde, granden man bier einen "Schillerverein", bei bem B. Borfigender murbe. Gbenfo beibei ligte er fich an der Bewegung auf dem religiofen Gebiet, die aus Rongel befanntem Auftreten hervorging, in Wort und Schrift. Es erichienen in Beint barauf feine Schriften : "Der Rampf swiften Licht und Finfterniß". "Die Bundn des heiligen Rodes", "Rebe bei ber erften Berfammlung der Deutsch-Ratholifen" Much gab er die Beitschrift "Blatter fur die Intereffen der beutich = tatholifden Rirche" heraus. B. wurde Deutschfatholif. Alls im 3. 1845 jener bedauerlicht Borjall vom 13. Aug. eintrat, indem bei der Anwejenheit des Bringen Johann bon Sachfen in ber Beife Rubeftorungen vortamen, bag bom Militair auf bie Maffen gefeuert wurde, gelang es B., diefe zu beruhigen und auf bem Bodm bes Gefetes zu erhalten. Darauf erhielt er von Leipzigern eine Dantabreffe und wurde auch jum Stadtverordneten ermählt. Auf politischem Gebiete arbeitete er an ber "Conftitutionellen Staatsburger-Beitung" und als er bie Stelle eines Theatercaffirers 1844 aufgegeben hatte, gründete er eine Buchhandlung, aus ba bas "Staatsleriton fur bas beutsche Bolt" hervorging. Mit Bleichgefinnten grundete er ben "Redenbungeverein". Der bedeutenofte Bendepuntt in Blum's Leben follte im 3. 1848 eintreten; er warf fich ber fo gewaltig bervorbrechenten Bewegung völlig in die Urme. Um feiner Partei mehr Salt gu geben, bilbett er ben "Baterlandsverein", der bald ju 40000 Mitgliedern anwuchs, und lies Blumaner. 741

ei die unterbrudten "Baterlandsblatter" wieder erftehen. Bon ber Stadt icau in bas Borparlament entfandt und ju einem ber Prafibenten gemahlt, errichte er burch fein energisches Auftreten, feine imponirende Geftalt, besonders r feine fernigen Reben faft bie gange Berfammlung. Beiterhin auch in bas tiche Parlament gewählt, suchte er als Führer ber Linken die Aufgeregteften in granten zu halten, wobei er mannigfach anftieg. Ein weiteres Berwürfnig mit außersten Linken brachte ihn in eine noch schiefere Lage. Ruge behauptete nlich, B. fei zu feiner Partei übergetreten, bem biefer bor einer gablreichen Usversammlung widersprach. Als fich nun boch herausstellte, daß B. mit ber Berften Linken in naberen Beziehungen geftanden und er diefes felbft ichlieflich geben mußte, jo wurde bas Bertrauen ju ihm noch mehr erschüttert und man eifelte fogar an feiner politischen Redlichfeit. Auch gab fich bei ihm nicht ten ein Schwanten fund, und weiter murbe ihm jum Bormurf gemacht, bag nach verschiedenen Seiten bin, vielleicht durch Eitelfeit verleitet, geliebäugelt habe. le die Nachricht von den Wiener Octobervorgängen in Frankjurt eintraf, beanagte B. mit einigen Anderen eine Abreffe an die Biener. Linke und außerfte nte waren hierbei zusammengetreten und B. und Frobel gewählt worden, die breffe nach Wien zu überbringen, und beibe trafen bafelbft am 17. October ein. ichloß fich der Aula an und nahm auch an den Rämpfen derfelben Theil, bie bewaffnete Macht gegen Wien vorrudte und ben Aufstand niederwarf. , ber bie Mannichaften einer Batterie befehligt und biefe mit vielem Muth rtheidigt hatte, wurde, als er fich wieder in fein Gafthaus begeben, dafelbit ebaitet, por ein Kriegsgericht gestellt und von diesem zum Strang verurtheilt. ichdem aber diefes Urtheil gemilbert worden war, wurde B. am Morgen 9. November in der Brigittenau erschoffen. Dieje Sinrichtung erregte nach en Seiten bin eine gewaltige Senfation, jumal fich B. bergeblich auf feine ellung als Barlamentsmitglied berufen hatte. Bon feinen Genoffen, die ihm, als em Martyrer ber Freiheit, ihre vollste Sympathie wieder gumendeten, murbe feine Sinterbliebenen eine nationalfubscription veranftaltet, Die gegen 40000 aler ergab. B. war unftreitig ein geiftig befähigter Dann, babei energisch b mannlich muthig. Aber bei all feinem Streben, die Luden feines Wiffens glichft auszufullen und nachzuholen, mas er in ber Jugend verfaumt, tonnte n dies nicht gelingen, und fo ging ihm auch die tiefere ftaatsmännische Renntab, die ihn in feiner hervorragenden Stellung hatte unterflugen muffen. Um mehr ftand ihm aber die Macht ber Rede zu Gebote, die oft genug auch feine aner mit hingureißen wußte. Der Ernft feiner Borte, verbunden mit Rlarheit, barfe, aber auch Gemuthlichfeit, ergriff unwillfürlich bas Innerfte ber Borenben. b. Gelfing.

Blumaner: Alois B., Dichter und Schriftfteller, geb zu Steher (Obererreich) 21. Dec. 1755, † in Wien 16. März 1798. Rach Bollenbung der mnasialstudien wollte B. sich dem geistlichen Stande widmen und trat 1772 Rovize in das Wiener Jesuiten-Collegium ein. Aber schon ein Jahr darauf robe der Orden der Gesellschaft Jesu in Oesterreich ausgehoben, was B. bennte, der von ihm betretenen Laufbahn gänzlich zu entsagen. Anstatt in einen dern Mönchsorden zu treten, suchte er in den zunächst solgenden Jahren durch Ilnterstertheilen seinen Lebensunterhalt zu sriften. Erst 1781 nach Reorganisation der cher-Censur-Commission gelang es ihm, durch van Swieten in eine gesichertere ellung einzutreten, indem er das Amt eines Censors erhielt, welches er dis 93 besseitete. Durch seine litterarische Thätigkeit mit dem Buchhändler R. ässer, seinem Berleger, in langjährigem Berlehre stehend, gab er die Stelle es Büchercensors auf und übernahm die Leitung der Buchhandlung seines eundes und Berlegers. Es zeigte sich indeh, daß ihm der kaufmännische Geist

aur erfolgreichen Bubrung eines folden Unternehmens fehlte. Rurg bor feinem Tobe mußte er bas Geschäft wieder aufgeben. - Unter ben Wiener Dichtern bet Auftlärungsepoche errang B. nebft Alringer ben größten Erfolg. Buerft trat B. mit dem Ritterschauspiele "Erwine von Steinheim" (1780) in Die Deffentlichfeit, wie andere junge Wiener Schriftfteller ber Anregung folgend, welche Sonnenfels jur Bebung ber beutschen Rationalbuhne gegeben hatte. Ernft mb fentimental gehalten, verrieth er damit noch nicht die Stärke feines Talentes Much einzelne Gedichte, welche in litterarischen Rreifen burch natürlichen Ausbrud ber Empfindung, durch die leichte und gewandte, wenn auch nicht immer correcte und eble Sprache Aufmerkfamteit erregten, bewegten fich in biefer Richtung und berriethen einen Ginfluß ber Burger'ichen Dichtungen. Erft in ben Gebichim, welche 1781 im Wiener Mujenalmanach zu erscheinen begannen, zeigte fich ein Schwanten. Reben einer ernften Lebensauffaffung gab er in bem "Lob bes Ochfen" eine Brobe feiner Sinneigung jur Satire und ber Beijall, ben biefe Richtung fand, ermunterte ihn ju neuen Schöpfungen. Er ließ 1782 eine Sammlung feiner Gedichte erscheinen, worin die Satire und Burleste ein ftartes Gegengewicht au feinen ernften Gedichten abgaben. Gin Anhanger ber josephinischen Iben fiber Staat und Rirche, voll Begeifterung für feine Reformen und einer ber Grien welche in ben Freimaurer-Orben eingetreten waren, fuchte er auch der Befreiung bes Staates von ber Rirche in feiner Beife Boben ju gewinnen. Aus biefen Beftreben ging bas bebeutenofte Bert Blumauer's, die Traveftie von Birgil's Meneis herbor, bon welcher unter bem Titel "Birgil's Aeneis ober Abentener des frommen Selben Aeneas" in den Jahren 1784-1788 in drei Theilen bie erften neun Bucher bearbeitet erschienen. Die 3bee zu dem Werte, welche übrigens nur Bruchftud blieb, entnahm er nach feinem eigenen Geftandniffe bem Dichter 3. C. Dichaelis, ber 1771 Proben gu einer Parobie von Birgil's Mencie ericheinen ließ, eine 3bee, welcher fich ichon bie frangofischen Dichter bes 17. 3abr hunderts Guillaume be Brebenf und Scarron bemachtigt hatten. Auch ba Gebante, antite Motive in travestirender Form auf moderne Berhältniffe feiner Beit anzuwenden, hatte ichon bor B. auf andere beutsche Dichter, wie Jacobi Gleim, Burger zc., einen großen Reig ausgeübt und auch ein bantbares Bublicum gefunden. Rur übertraf B. feine Borganger in der Traveftie durch die bewufte Abficht, bamit ein bestimmtes höheres Biel zu erreichen, nämlich feinen Raifer in bem Rampfe gur Befreiung ber Geifter von dem überwuchernden Ginfluffe bet romifchen Geiftlichfeit, jur Befeitigung ber gemeinschadlichen Auswüchse bes Dond thums ju unterftuten. Daber ichrieb auch Bieland am 25. Gept. 1783 unmittelbar nach dem Erscheinen der erften Exemplare des erften Theiles an B. "Sie konnten mir wohl nichts ichmeichelhafteres fagen, als bag Sie mir Ihre gang Luft jum Dichten zu banten hatten. Der Webante, Die Meneis auf eine folche Art und nach einem folden Plane gu traveftiren, bag Gie baburch eine ber größten und gemeinnütgigften Abfichten Ihres großen Monarchen beforbern - Diefer Gebante ift Ihnen von Gott eingegeben und Gie find, nach ben erften Buchern au urtheilen fo reichlich mit allen Gaben ausgeruftet, ihn auszuführen, daß ich Ihnen meinen Beifall und mein Bergnugen nicht genug ausdruden tann." (Beimarer Jahrbuch 1856, G. 185.) Wie er biefen Gebanten ausgeführt, barin befundete ber Dichter feine glangende Begabung fur die tomifche Dichtung, ben Befit eines Arfenals von Spott und Big. Dit Recht blieb ihm aber von edleren Geiftem ber Tabel nicht erspart, daß er die Grengen bes Geschmaches und ber fittlichen Burde weit überschritt und fich durch ben epicureischen Bug feines Charalters gumeilen in gemeinen unfläthigen Spagen erging. Richt gu leugnen ift jeboch, daß B. mit seinem Gedichte in Desterreich und felbst in Deutschland eine außer ordentliche und nachhaltige Wirfung hervorrief. Als längst die josephinischen 3been fich im öfterreichischen Staatswefen verflüchtigt hatten, wurde feine Aeneibe in ben weitesten Rreifen verschlungen, fort und fort erschienen neue Ausgaben und noch im 3. 1872 ließ Brodhaus einen Abdrud ber erften Ausgabe burch Couard Grifebach veranftalten. Außer ber Meneide hinterließ B. fein großeres epifches Wert. Qurifche Gedichte ernfteren und beiteren Inhalts, Epigramme und Sonette ließ er bis 1793 in bem von ihm berausgegebenen Wiener Dufenalmanche, worin er theilmeife feiner anti-firchlichen Gefinnung, feinem Ringen nach Aufflärung unverändert Ausbruck gab und die Thorheiten feiner Beit und feiner Landsleute icharf geißelte, ericheinen. Große Berbreitung fanben barunter feine "Freimaurer-Lieber" (1786), eine Reihe ernfter religiöser Gebichte, welche heute nur noch culturbiftorischen Werth haben. Rleinere profaische Arbeiten erschienen theils in Form von Broschüren, theils in verschiedenen Journalen in und außerhalb Desterreichs. In ber Brojchure: "Beobachtungen fiber Desterreichs Aufflärung und Litteratur" (1782) gibt er ein fehr treffendes Bild bes Wiener Schriftstellerthums feiner Zeit, ber litterarischen Bewegung bei Beginn ber jojephinischen Preffreiheit. Rach bem Jahre 1793 verftummte feine Dufe, wogu nicht blos die übernommenen Buchhandlergeschäfte, sondern auch ber beränderte Beift des Regierungsfpftems beigetragen haben mag, in welchem fich B., gewöhnt an eine ungezwungene, burch feine Rudfichten gehemmte Sprache, befangen burch die ängftliche Ueberwachung freiheitsfreundlicher Ideen in Wort und Schrift, die ihn auch jur Riederlegung feines Cenforamtes bestimmte, nicht gurecht finden mochte. Er beschäftigte fich mit bibliographischen Arbeiten und entwickelte barin eine angerorbentliche Renntnig ber Litteratur. Zeugnig biervon gaben feine im Drud erichienenen Rataloge, unter benen ber "Catalogue raisonné des livres rares et prétieux, qui se trouvent chez Blumauer" (Wien 1797), ein bente fehr feltenes Wert, unter ben Bibliographen Auffehen erregte. - Bahrend ber Periode feiner bichterischen Thatigfeit hat fich B. an zwei litterarischen Unternehmungen betheiligt. Bon 1781-1792 gab er gemeinschaftlich mit Ratickth und 1793-1794 allein ben 1778 von M. Pranbftetter begründeten "Wiener Mufenalmanach" heraus, als ben geiftigen Sammelpuntt ber herborragenbften Wiener Dichter, und 1782-1784 redigirte er die 1771 begründete "Wiener Realzeitung", ein Wochenblatt, worin die litterarischen Erscheinungen fritisch gewürdigt wurden. In diesem Journale findet fich auch eine fehr ausführliche Kritik von Nicolai's bekannter Reisebeschreibung, worin diesem eine Menge unrichtige Angaben in Bezug auf Desterreich nachgewiesen werben. Gegen Ricolai hatte B. unter ben Namen Obermeper (einige Arbeiten erschienen auch unter bem Biendonnm: Auer) einen fatirifchen Brolog (im zweiten Bande feiner Bebichte) berfaßt, worin Ricolai's gehäffige Auffaffung ber Biener Buftanbe gegeißelt wird. Gine zweite Flugichrift gegen Nicolai erschien von ihm 1783 in Leipzig unter dem Titel "Prozeg zwischen Ricolai und den 797 Pranumeranten auf feine Reife". - Die erfte Gefammtausgabe ber Werke bon B. erschien in Leipzig 1801-1803 bei Linke in 8 Banden, herausgegeben von C. E. Muller und gleichzeitig in Ronigsberg bei Borntrager in 7 Banben. Sierauf folgte eine Auswahl feiner Werte in Gesammtausgaben 1806 in Leipzig, 1827 in Königsberg in 4 Banben und in Munchen in 3 Banben, 1839-1840 in Stuttgart bei Scheible in 5 Theilen und eine Miniatur : Ausgabe, gleichfalls 1840 bei Schrible. Bon ber Meneibe erichienen Separat-Ausgaben nach feinem Tobe 1803 in Leibzig, 1841 mit lithographirten Stiggen von &. Seig in Leipzig bei Röhler, 1844 in Schwäbisch - Sall bei Baspel und 1872 bei Brodhaus. - Chodowiedi lieferte im "Ronial. großbrittanischen, historisch-genealogischen Ralender für 1790" (Lauenburg 1789) meisterhaft ausgeführte Rupfer, welche mehrmals nachgebilbet wurden. - Bon ben Gebichten erichienen 1782-1787

zwei Theile (Wien bei Graffer, die einzige rechtmäßige Ausgabe). — Ein Portin bes Dichters ist dem 27. Bande der "Reuen allgemeinen deutschen Bibliothel" vorgedruckt.

Burzbach, Biograph. Lexiton mit einer Zusammenstellung aller über & erschienenen biographischen Mittheilungen, der Rachahmungen der Aeneide und der für und gegen B. erschienenen Aussahe und Schriften. — Einige nicht unwesentliche Ergänzungen bringt: E. Grisebach, Die deutsche Litembur 1770—1870, Wien 1876.

Blumberger: Friedrich B., 17. Dec. 1778 gu Bien geboren, abfolbine bort bie Gymnafialftubien und die Philosophie, trat 1797 in das Benedictine ftift Gottweig ein, beffen Mitglied er 1802 wurde. In ber Seelforge und im theologischen Lehramte bis 1813 thatig, wendete er fich fodann gang und gar ju archivalischen Studien, die burch feine Stellung ale Stiftearchivor und Rammerer fehr gefordert werden tonnten. Borbereitungen ju einer Abfaffung ber Stiftsgeschichte führten ihn gur Diocesangeschichte und gu bem Blane, eine tritische Geschichte ber Lorcher Rirche und des Paffauer Bisthums ichreiben u wollen, ein Plan, für ben er unendlich viel mahrend feines langen Lebens gefammelt und gufammengetragen, ben er aber fo oft umarbeitete, bag er nie jum Abschluffe tam. In den vierziger Jahren mare, wie der Gerausgeber bm Blumberger's Rachlaß, Baftor Abalbert Dungel, bemertt, bas Buch grundlegent gewesen, jest ift es überholt und unedirbar. Blumberger's Borarbeiten maren abn bedeutend und führten ihn auf fo viele buntle Gebiete ber öfterreichischen Gefchichte und auf fo viel Reues, bag fich fein Wirten von ber Beschichte ber neuem öfterreichischen Geschichtsforschung nicht trennen läßt. Diefe Berbienfte des thatige Gelehrten erkannte nicht blos die t. t. Atademie der Biffenschaften au Bien an die ihn im 3. 1848 jum correspondirenden Mitgliede erwählte, fondern and andere Befellichaften, wie der hiftorische Berein für Rarnthen und Die Gejellichaft für Deutschlands altere Geschichtstunde, die ihn icon 1821 jum Chmmitgliede ernannte. 1861 wurde er bifchoflicher Rath von St. Bolten 14. April 1864 ftarb er in Göttweig an Altersschwäche. Geine gabireichen Monographien, Besprechungen und fleineren Auffage gur öfterreichischen Geschicht erschienen im Archiv fur Geographie und Siftorie 1818-1819, in den Wiene Jahrbüchern für Litteratur 1824, 1827, 1836, 1837, 1839, im Archive ber f. t. Atademie ber Wiffenschaften ju Wien VIII. (vgl. bagu bie treffliche Abhandlung von Beinrich Friedrich Sailer, Riederöfterreichische Müngwerthe, Bien 1869) X. XVI und ben Sigungsberichten ber philosophisch = hiftorischen Glaffe XVII. Reben diefen die Streitfragen bom Zeitalter bes beiligen Rubert, ben Gehalt bes öfterreichischen Pfennigs betreffenden Abhandlungen hinterließ B. auch ein intereffantes Tagebuch mahrend ber frangofischen Invafion in Gottmeig und Umgebung um 1809, bas theilweife in Ringt's Chronit ber Stabte Rreme und Stein abgebrudt ift. 3m Rachlaffe Blumberger's finden fich außer dem voluminofen Manuscript feiner fritischen Geschichte ber Bisthumer Lord und Baffau bis jum Tobe Bilgrim's einige gang verbienftvolle Specialarbeiten. Schon um 1849 fchrieb B. über die Lorcher Geschichte: "3ch glaubte ba balb zu bemerlen. daß es mit der alteren Periode des aus der Lorcherfirche abgeleiteten Baffauer bisthums nicht geheuer ftebe, was nun Fortfetungen veranlagte, bie mich jur Ueberzeugung geführt, daß jene Beriode einer burchgangigen ernften Rebifion unterworfen und formlich regenerirt werden muffe, wenn nicht fortan ein Fabelwefen für Beschichte gelten und die mahren Berhaltniffe verbedt halten folle." Trog biefer mit Dummler's (Bilgrim bon Paffau, Leipzig 1854) fait gufammenfallenden Meußerung fprach fich B. aber bennoch gegen Dummler's Beweisführung aus, indem er einen neuen Berfuch machte, das Entflehen ber Lorcher Fabel m

Blume. 745

erklären. Die durch Abalbert Dungel's dankenswerthe Bemühungen aus Blumberger's Rachlasse zusammengestellte Schrift "Die Lorcher Fälschungen", Wien 1871, läßt uns einen Einblick in Blumberger's Hhoothese thun, der aufs neue die Gelehrsamkeit des Göttweiger Mönches erweist. A. Horawit.

Blume: Bartholomaus B., Burgermeifter von Marienburg in Breugen in ber Mitte bes 15. Jahrhunderis. Alls im vierten Jahre bes 13jabrigen Rrieges (1457) Marienburg, Stadt und Ordenshaupthaus, durch die unbefrie-bigten eigenen Soldner des Deutschen Ordens dem Ronige von Polen vertauft und übergeben war, lebte in einem Theile ber Burgerschaft boch noch ber Gebante fort, die polnische Berrichaft, wenn irgend möglich, wieder abzuschütteln; an der Spige diefer Partei ftanden der Burgermeifter B. B. und fein Rumpan Bolmer. Um 27. September 1457 um Die Mitternacht wurde ein in ber nachbarichaft liegender, bem Orben trengebliebener Golbnerhauptmann, mit bem man ben Blan verabrebet hatte, mit feinem Saufen in die Stadt gelaffen und die nicht fehr ftarte polnische Befagung leicht überwältigt; bes Schloffes aber vermochte man fich, obgleich man fofort anfturmte, nicht zu bemächtigen. Zunächst wurde nun bon bier aus bie Stadt unausgesett befämpft, balb aber begannen auch bon außen ber bie Angriffe ber polnischen Rriegeschaaren, und 1458 lag ber Ronig felbit drei Monate lang bavor. Furchtbar hatte die Bürgerichaft ju leiben, burch Roth und Mangel wie burch die oft übermäßigen Anftrengungen bei ber Bertheibigung; ba bie Goldner lange nicht ausreichten, oft auch unwillig wurden, bot B. alles auf, um die Burger jur außersten Thatigkeit anguipornen, jum Ausbarren gu ermuthigen, von Sochmeifter und Orben Unterftubung gu erlangen. Drei Jahre hielt man in ber ichwerbedrangten Stadt aus. Aber inzwischen mar bie Rraft bes Ordens vollständig gebrochen: aller Geldmittel entblößt, fonnte er feine Bufuhr mehr leiften und mußte gufeben, wie bie Golbner haufig genug fich weigerten gu tampfen. Auf ber anderen Geite leifteten jest die Dangiger ben Bolen die fraftigfte Gulfe, fo bag endlich Marienburg ringsum mit feften Belagerungswerten umgeben, einige Entjagversuche abgewiesen werben fonnten. Mis man in ber Stadt erfuhr, bag bom Schloffe ber bie Stadtmauer untergraben murbe, und bem nicht wehren fonnte, wandte man fich, wie es heißt, ohne Wiffen des Burgermeifters und des Sauptmannes, die beide frant waren, mit dem Anerbieten der Unterwerfung an die Schlogbefagung. Am 6. Auguft 1460 geschah unter ziemlich gelinden Bedingungen die Uebergabe der Stadt, Die von da ab drei Jahrhunderte lang eine polnische blieb. Am 8. August wurde B., über ben allein aus ber Stadt als Berrather an ber Sache bes Ronigs Gericht gehalten murbe, enthauptet und geviertheilt. - 3m 3. 1864, in Folge ber 400jabrigen Erinnerungsfeier, ift ihm ju Marienburg ein Dentmal errichtet.

3. Boigt, Geschichte Preugens VIII. G. 542 ff. Giniges neue Quellen-

material im IV. Banbe ber Scriptores rerum Prussicarum (1870).

Lohmener.

Blume: Heinrich Julius v. B., turmainzischer und dann österreichischer Staatsmann, geb. zu Braunschweig um 1622, † zu Prag nach 1688, war in Helmstädt unter G. Calixtus und Herm. Conring gebildet und besonders dem letzteren wegen seiner guten Anlagen und historischen Kenntnisse sehr lieb geworden. In den Jahren 1647 und 1648 disputirte er dort unter Calixtus' Borsitz gegen Jesuiten und Privatmesse und war 1650 bereits zur "professio antig. et hist. eccl." in Helmstädt designirt. Daher im Herbst 1651, auf die Nachricht, daß Herzog Johann Friedrich von Braunschweig in Rom katholisch werden wolle, wurde er geeignet besunden, ihm dorthin nachgeschickt zu werden, um dies zu verhüten; aber nicht nur sand er den Prinzen schon übergetreten vor, sondern gewann in dessen Umgebung in Rom auch bald so viel Reigung ihm zu

746 Blume.

folgen, bag er ichon 1652 auf bie in Belmftabt ihm jugebachte Brofeffur vergichtete und 1653, wie ber aus berfelben Schule hervorgegangene Baron 3. Chr. v. Boineburg, auf dem Reichstage ju Regensburg öffentlich übertrat. Boineburg und noch durch Empfehlungen Conring's, der ihn besonders für archipalifche Studien befähigt fand, tam er nun in bie Dienfte bes Rurfurften bon Mains, Johann Phil. v. Schönborn, der ihn bagu beim Reichsarchive anftellen tonnte; ichon wurde er auch mit Streitschriften fur Maing über bas Recht ber Raijerfronung beschäftigt; er erhielt sich baneben feine Berbindung mit bem Bergog August von Braunschweig, welchem er für seine wolsenbuttel'iche Bibliothel Sandichriften fammeln mußte. Aber bald jog ihn bas Sofleben mehr an ole die Archive. 3m 3. 1657 war er im Gefolge feines Kurfürsten auf dem Babltage zu Franffurt und follte in beffen Auftrage an bem Frieben zwischen Frantreich und Spanien arbeiten, wofür ihn der fpanische Befandte Peneranda faft jum Fenfter hinauswerfen ließ (Mem. de Gramont p. 303, collect, Michand III. 1), und wozu er auch nach Madrid und dann 1658 nach Paris geschickt wurde. Aber 1660 nach einer neuen Reise nach Rom benutte er einen langem Aufenthalt in Wien, um bort eine Stellung ju gewinnen; ichon 1660 flagt Conring, er gebe nicht mehr ein auf die Berftarfung ber Reichsfürften gegen Defterreich durch ihre Anschließung an die Nachbarn, 1662 wirft er ihm einen zweiten Abfall a nostris partibus vor, und 1663 fagt Boineburg, er fei nun gang eins geworben mit ben Absichten bes Wiener Bojes quae sunt rei nostraadversissimae. Dafür wurde er noch 1663 geabelt, Baron und faiferlicher Rath und fpater Mitglied und Biceprafibent bes Appellationsgerichts zu Brag. Auch von dort aus lieferte er noch an Herzog Anton Ulrich Codices an die wolfenbuttel'iche Bibliothet, welche er gefauft ober geschentt erhalten hatte. Roch im 3. 1688, bittet ihn bort Leibnig in einem Briefe (bei Feber, Lettres de Leibnit, Hannov. 1805, p. 367 ss.) um Sulfe und Empfehlung bei feinen hiftorifchen Arbeiten für die braunschweigische Geschichte und erhalt auch eine Antwork welche ihm nicht viel geholfen haben wird.

Commercii epist. Leibnitiani prodromus rec. Jo. Dan. Gruber, Hannover 1745. 2 Bbe. — Jak. Burchard, Hist. bibl. Wolfenbütt. (ib. 1746) P. I p. 216. 256. P. III p. 222 ss. — E. Hente, G. Caliptus. Bb. 2. Ihl. 2. S. 66 ff. — Andr. Räß, Convertiten seit der Resormation. Ihl. 6 (Freib. 1868). S. 558—71.

Blume: Rarl Budwig, Ritter v. B., Naturforfcher, geb. ju Braunichweig 9. Juni 1796, † 3. Febr. 1862, Cohn eines Raufmanns, befuchte bie Univerfitat ju Lebben, wo besonbers Brugmans fein Lehrer war. Durch Bermittelung feiner Gonner wurde er im 3. 1818 als Raturforscher nach Batavia gesendet, wo er bis jum 3. 1827 berweilte. Rach seiner Rudtehr nach Europa erhielt er ben perfonlichen Abel, wurde jum hofrath und Ritter vom Orben bei Niederlandischen Löwen ernannt und als Professor ber naturgeschichte an ber Univerfitat ju Lenden angeftellt. Um feine Baterftadt Braunschweig bat fich B. dadurch verdient gemacht, daß er bei dem Bringen Friedrich der Niederlande die Auslieferung bes feit 1809 in bem anatomifchen Mufeum ju Lebben in Beingeift aufbewahrten Ropfes Ferdinands v. Schill nach Braunichweig auswirtte B. hat viel gur naberen Erforschung und Teftstellung der indichen Pflangenwelt beigetragen und feine mit gablreichen Abbilbungen verfehenen Schriften find Mufterwerte fowol hinfichtlich ihres Inhalts wie ihrer Ausstattung. Sie erichienen meistentheils auf Roften oder boch mit Unterftugung ber bollanbifden Regierung. Bu Ehren feines am 22. Juli 1819 berftorbenen Lehrers und Gönners Brugmans nannte er eine ben Rafflesiaceae angehörige Pflangengattung

der Insel Java Brugmansia Zippelii. — Das Berzeichniß seiner, meistens holländisch versaßten, botanischen Werke, welche sich hauptsächlich mit Java beschaftigen, sindet sich bei Prizel, Thesaur. litt. botanicae nebst Zuchold's Additamenten. Spehr.

Blume: M. Ritolaus B., Superintendent bes Fürstenthums Brieg, geb. um 1560, † 9. Febr. 1613 als Pfarrer in Dohna bei Pirna. Begen feiner Beigerung, ben Erorcismus bei ber Taufe abzuschaffen, vom Ranzler Crell 1591 feines Amtes in Bittenberg entfett, hatte B. in Schlefien freundliche Aufnahme und in Rojel eine Rangel gefunden, auf welcher er unangefochten fur die Reinbeit ber Lehre eifern burfte. Gein Ruf ericholl balb burch bas gange Land und Die verwittwete Bergogin Barbara von Brieg pries fich gludlich, als es ihr nach bem Tobe bes Superintenbenten M. Laurentius Starde, eines milben, berfohnlichen Mannes, gelungen mar, bei Bergog Joachim Friedrich, ihrem Cohne, Die Berujung Blume's jum Superintendenten und Sofprediger burchzusegen. Bon leidenichaftlicher, aufbraufender Ginnegart überließ fich B. unter bem Schuge ber bon ihm beherrichten Bergogin gang bem ungeftumen Gifer, ber ihn vergehrte, brachte Alles auf die Rangel, witterte überall Calvinismus, schonte Riemanben, felbst nicht die Berson bes regierenden Bergogs, und balb mar ber Frieden ber Rirche, fo wie bes Landes in feinen Brundfesten erschüttert. Go lange bie verwittwete Bergogin lebte, hatte fich Bergog Joachim auf Warnungen und Ermahnungen jur Mäßigung beschränft; nach ihrem Tobe aber legte er 1595 feine Beichwerben gegen ben Superintendenten einem augerorbentlichen Confiftorium aur Enticheidung bor. Rur ichmer berftand fich B. ju bem ihm auferlegten öffentlichen Abtrage des von ihm gegebenen Mergerniffes, ftellte aber trobbem fein Schmähen nicht ein und machte gelegentlich fogar bas Schuldwefen bes Bergogs jum Gegenstande hamischer Rangelerorterungen. Um größeres Unbeil ju berhuten, enthob ber Bergog 1596 den unverbefferlichen Storenfried feiner Memter und verwies ihn bes Landes. Wiederum exul, aber biegmal gewiß nicht Chrifti, febrie B. nach Sachsen gurud und wurde 1598 Pfarrer in Dohna und Abjunct bes Superintenbenten in Dresben. Durch ein fonderbares Zusammentreffen ber Umftande war es ihm aufbehalten, 1601 ben Rangler Grell, der ihn von Wittenberg bertrieben, jum Tobe borgubereiten. Wie fich B. biefes Auftrags entledigt hat, ift aus der von ihm auf Erell gehaltenen, gebruckten Leichenpredigt ju erjeben. Die darauf erschienene "Antwort und mahrhafter Gegenbericht" wurde auf Betreiben bes Rurfürften durch faiferlichen Befehl als Basquill und Diffamationsbuch unter höchster Boen verboten. Außer etlichen Bredigten, barunter amei bei Tobesfällen bes herzoglichen Saufes in Brieg gehaltene, und zwei fleinen ascetischen Schriften ift von B. nichts gebruckt.

Ehrhardt, Preschterologie II. 59. — Schönwälder, Die Piasten zum Briege. Brieg 1855. II. 275 ff. — Gillet, Crato v. Crafftheim u. s. Freunde. Franksurt a. M. 1860. II. S. 396 ff. Schimmelpfennig.

Blumenan: Laurentius B., gebürtig aus Preußen, Geschäftssührer und Geschichtschreiber des Deutschen Ordens, † 7. Juni 1484. Ueber seine früheren Lebensschichsale ist nichts weiter befannt. Um das Jahr 1450, als in Preußen die Spannung zwischen Orden und Land schon jeden Augenblick in offenen Krieg auszubrechen drohte, sinden wir ihn in Rom schnell hintereinander dreimal als außerordentlichen Gesandten des Hochmeisters bei der Eurie thätig, und ebenso war er 1453 am kaiserlichen Hofe zu Wien, hier zusammen mit dem Bischof von Ermland, bei der Ordensgesandtschaft, welche die Achtserklärung des preußischen Bundes auswirkte. Als getreuer Anhänger der Ordenssache und vollends als einer der "Schreiber" des Hochmeisters zu den verhaßtesten Leuten im Lande gehörend, mußte er, als die Söldner die Mariendurg in ihre Gewalt bekamen,

noch vor feinem herrn diefelbe verlaffen und auch aus Breugen fich entfernen. Da er bie ihm fruber, bei feiner Anwesenheit in Rom, angetragene Stelle eines Auditors ber Rota ausgeschlagen hatte, um bem Orben weiter bienen au tonnen nur ben Titel eines papftlichen Capellans hatte er angenommen - jo mußte er einen neuen Dienft fuchen. Bereits felbft etwas vom humanismus angeflogen, icheint er einige Jahre in Beziehungen zu bem Cardinalbifchof von Augsburg Beter v. Schaumburg, gestanden gu haben, der fcon in Rem fein Bonner gewesen war, und an ben er sich jest wieder bittend wandte. Bon 1460-63 war er neben Gregor Seimburg Sachwalter bes Sergogs Sigismund von Irol in dem bitteren Streite; ben biefer mit der romifchen Gurie wegen bes in das Bisthum Briren eingedrungenen Cardinals Ricolaus Cujanus führte, und jog fich badurch nicht blog gleich feinem Beren ben Sag ber Gurie und ben Bann, fondern auch perfonliche Rachstellung zu, der er nur mit Dube entging. Radbem er barauf ben Ergbischof von Salzburg auf mehreren Reichstagen bertreten hatte, auch im Auftrage des Deutschen Ordens noch einmal in Rom geweien war, trat er gulett in ben Karthäuferorben und verlebte ben Reft feiner Tage ju Karthaus bei Dangig. - In der Zeit feiner erften Muge, nachbem er Breugen hatte verlaffen muffen, begann B. Die Abfaffung einer Orbensgeichichte, die in ihren Unfangen gleich allen abnlieben Werten jener Beit auf alteren Itbeiten beruht, vom 3. 1435 aber hohen Werth erhalt, es find "die Memoirm feiner eigenen Leiden". Aber er brach ichon beim 3. 1449, beim Tobe bes Sodmeisters Ronrad b. Erlichshausen, ab, wie er felbst fagt, "um nicht burch ju heftiges Speien ben Ausbruch bes Blutes herauszuforbern"; ben entschiebenm Standpunft, ben er in feiner praftifchen, politischen Thatigfeit unverruchbar eingehalten hatte, hat er auch bier nicht verleugnen tonnen, nicht verleugnen wollen.

Eine Biographie Blumenau's von Georg Boigt in den Neuen Preußischen Provinzialblättern, Jahrg, 1859. II. Bb. Bgl. dazu M. Töppen in die Einleitung zur Ausgabe der Ordensgeschichte Blumenau's im IV. Bde. der Scriptores rerum Prussicarum (1870).

Blumenbach: Joh. Friedrich B., geb. 11. Mai 1752 in Gotha, ftuditte ju Jena und Göttingen, von 1776 bis ju feinem, am 22. Januar 1840 er folgten Tobe Profeffor ber Medicin in Gottingen. Un feinen Ramen fnupit fich bie Begrundung ber Anthropologie in bem Ginne, wie biefe Biffenichaft gerade in der neueften Beit ihren Ausbau erhielt, er gilt als einer ber bedeutendsten Naturhiftorifer und war ber erfte Universitätsprofessor, welcher befonbere Borlefungen über vergleichende Anatomie hielt. Bis in bas bochfte Alter wirfte er anregend auf feine gablreichen Buborer, unterftugt burch philofophische und claffische Gelehrsamfeit, feinen lebhaften Geift und eine bocht originelle Perfonlichkeit. In feiner allgemeinen philosophischen Bilbung bafirte er auf Rant, nachdem ihm Baco und Spinoga nicht fremd geblieben. Geine naturforichung mar baber im Ginne ber Beften feiner Beit eine philosophifche, und weit entjernt von bem blogen Aufgahlen und Beichreiben, juchte er noch ben Urfachen, wobei er Rewton's Grundregel hulbigte: Causas rerum naturalium non plures admitti debere, quam quae et verae sint et earum phaenomenis explicandis sufficiant. Bon Saus aus Mediciner nahm er fruh eine fefte Stellung ju einigen ber wichtigften phyfiologifchen Fragen Er mar ein eifriger Bitalift und substituirte fur die Lebenstraft die Ramen "Bilbungstrieb" ober "risus formativus". Diejen befinirt er als einen Trieb, "ber fich bor aller blos mechanischen bilbenden Rraft (als welche auch im unorganischen Reiche Rryftallifationen u. bgl. hervorbringt) baburch auszeichnet, bag er nach ber enblos mannigfaltig berichiebenen Bestimmung ber organisirten Körper und ihrer Theile, ie vielartig organifirbaren Beugungoftoffe auf eben fo mannigfaltig aber zwednagig modificirte Beife in bestimmte Geftalten gu formiren vermag und fo urch die Berbindung des Mechanischen mit dem zwedmäßig Modificirbaren in iefem Triebe - juerft bei ber Empfängnig bie allmähliche Ausbildung, bann ber auch die lebenswierige Erhaltung diefer organischen Bilbung durch die Erahrung, und felbft wenn diefelbe burch Bufall gelitten haben follte, fo viel nöglich die Wiederersetzung berselben durch die Reproduction, bewirft wird". Siermit ift auch zugleich gesagt, bag er ein eben fo entschiebener Cpigenefift mar. in Gegner ber Evolutioniften, welche ichon im Reim und Camen Die gange Bielfältigkeit ber Organe bes fünftigen ausgebilbeten Lebewefens factifch enthalten ein ließen. Er erklart alfo bie Entstehung ber neuerzeugten organifirten Rorper burch allmähliche Ausbildung (epigenesis) des an fich zwar ungeformten, aber inter ben bagu erforberlichen Umftanden organifirbaren Beugungsftoffes". Roch ine wichtige Grundanichauung Blumenbach's reiht fich hieran, welche er aus ber iberfichtlichen und vergleichenden Erfahrung gewonnen hatte. Er hulbigte nämich nicht der Linne'schen und damals der bis tief in unfer Jahrhundert hinein errichenden Doctrin bon der Conftang ber Arten (die er "Gattungen" nennt), ondern war, besonders nach den berühmten Colreuter'ichen Bersuchen, überzeugt, af man wenigftens durch funftliche Baftarberzeugung "endlich die eine Gattung on organifirten Rorpern ganglich in die andere umwandeln" fonne. Berade iermit begrundete er das Bernunftgemäße der Spigenefis. Unter ihrer Borausehung allein erschien ihm, wie es ja in der That ift, die Beränderlichkeit möglich, ind dieje eigenthumliche Biegfamteit des Organismus bilbet auch die Grundidee iner feiner erften und weientlichsten Arbeiten: "De generis humani varietate ativa."

Die Eiferer unferer Tage, welche außer fich gerathen, wenn wir den Menschen n feine thierische Bermandtschaft erinnern, muffen baran gemahnt werben, bag ie Betonung diefes Berhaltniffes durchaus feine Erfindung der modernen Zeit ift. 3. fonnte zwar nicht Linné beiftimmen, welcher fagte: nullum characterem actenus eruere potui, unde homo a simia internoscatur, fonbern meinte im begentheil, feste außere Charaftere ber humanitat aufstellen zu können, abgeeben bavon, daß "auch ohne biefelben hoffentlich nie ein Naturforscher in praxi 1 Berlegenheit gefommen fein murbe, Denichen und Affen etwa zu verwechseln". ther feine gange Behandlungsweise ber Anthropologie bleibt eine naturforschende. Die Menichen in der Stufenfolge der Thiere und die Menschenraffen unter fich ach einem einseitigen Mertmal zu bestimmen, hatten ichon Daubenton und beter Camper versucht, jener durch die Stellung des Sinterhaudtsloches jur Soviontalebene, diefer durch den allbefannten Gefichtswinkel. Als specifische Unterheidungszeichen fah B. den aufrechten Gang an, die zwei volltommenen Sande, as prominirende Rinn und die aufrechte Stellung ber unteren Schneibegabne. n der oben citirten Schrift fuchte er nun ben Rachweis zu führen, daß nach enfelben Gefegen und unter benfelben Ginfluffen, wie andere organifirte Rorper, amentlich die Sausthiere in Barietaten ausarten, auch die befannten Boller Her Beiten bon einer gemeinschaftlichen Stammraffe abstammen tonnten. Die frengen ber fünf Raffen, in welche er das Menschengeschlecht unterzubringen nternommen, find jedoch fehr willfürlich. Gie find: die fautafische, mongoiche, athiopifche, ameritanische und malanische, und von ihnen muffe, jo meinte , nach allen phufiologischen Grunden die tautafische als die jogenannte Stammber Mittelraffe angenommen werben. Gine Ergangung und Fortsetzung biefer nthropologischen Studien bildeten feine Schadeluntersuchungen, wie fie in den Decades craniorum" niedergelegt find. Das große Berbienft biefer grundlegenden ntbropologischen Studien ist das Hervorheben des Totalhabitus, was hier in einer weit gludlicheren Beije geschehen ift als, wie unten gezeigt werben wib,

bei ber Musarbeitung feines goologischen Spftemes.

B. begann sein Lehramt als Anatom und Physiolog. Die Anatomen der vorigen Jahrhunderte waren jedoch, wie es in der Entwicklung ihrer Disciplin lag, auch meistens vergleichende Anatomen, und so ist Blumenbach's "Geschichte und Beschreibung der Knochen des menschlichen Körpers" voll von vergleichenden anatomischen Bemerkungen, aus denen eine reiche Selbstthätigkeit hervorleuchtet, während er in der Physiologie mehr die allgemein bekannten Psade wandelt Dort war er daher auch schöpferisch, und er kommt, so ost es geht, auf sein Grundthema, die allgemeine Menschen= und Bölkerkunde, zurück. Eine Ausgabe, welche seht noch nicht gelöst ist, hat B. gestellt, die Charakteristrung des Ge-

rippes nach den Rationalberichiedenheiten der Menschenraffen.

Es ift fchon bemertt, daß man ben Anthropologen B. nicht von bem Ratur forscher loslofen tann, und jo beruht benn auch fein Ruf vornehmlich auf feiner Wirtsamkeit als Professor ber naturgeschichte. Sie erstredte fich aber Die bie Theile: die Mineralogie, Botanit und Zoologie; fein Hauptfeld war aber die Thierfunde, welcher auch ber weitaus größere Raum in den vielen Auflagen und Ausgaben des Sandbuches der Naturgeschichte eingeräumt ift. Die Borguge ber Behandlung find in ben obigen Mittheilungen über Blumenbach's allgemeinen Standbunkt ichon enthalten. Es ift in ber That bas erfte nach modernem Buidmitt auf umichauender anatomisch = physiologischer Grundlage. Allein reformatorija griff B. trot alledem nicht ein, weil er im wesentlichen bas schwache Linne ide Spftem beibehielt und damit bei der Durchführung der fpeciellen Spftematil m ber Oberfläche haften blieb. Wenn wir nicht irren, ift ber Ausbrud "naturliches Spftem" guerft von B. gebraucht worden; er will ein folches bem funtlichen Linne'ichen gegenüber begrunden und babei mehr auf ben "Totalhabitufeben. Allein gleich bei ber Gintheilung ber Caugethiere verfallt er in benfelben Rebler, welchen er foeben an dem großen Schweden getadelt hat, den ber Confe queng in ber Ginseitigkeit. Satte biefer fich hauptfächlich an die Bahne gehalten, fo legt er "vorzüglich die Bewegungswertzenge, weil fie am leichteften in die Mugen fallen und bem Totalhabitus fehr angemeffen find, jum Grund ber Ordnungen", wie es bor ihm ichon Rab und Bennant gethan. Ohne auf eine Aufgablung und Rritit ber Ordnungen einzugeben, fei nur erwähnt, daß er für ben Menichen bie ichon bon Ariftoteles gebrauchte Bezeichnung Bimanne, für bie Affen bie Buffon'sche Quadrumana einführte. Die die lettere, hat erft in neuester Zeit Surlen nachgewiesen. Er ftellte ferner w ben Ferae außer ben Insectenfressern auch die Beutler und bereinigte in ber ganglich verfehlten Ordnung ber Palmata die Biber, Seehunde, Ottern, Schnabelthiere, Ballroß, Manate. Mit Recht fagt baber Spir in feiner Geschichte ber goologischen Syfteme, bag "biefer Berfaffer eines Berfes über vergleichenbe Inatomie fich in der Systematit nicht im geringsten burch lettere leiten, sondern allein burch die gufällige Achnlichfeit nach bem Totalhabitus blenben lieb". Und ferner: "Ueberhaupt herrscht burch bas Bange nicht eine und bie nämliche lebendige Anficht, welche fowol die Ordnungen, als auch die einzelnen Gattungen unverruckbar an ihren Blat gestellt hatte, was boch sicher von diesem so fenntnigreichen Raturforscher zu erwarten gewesen ware, hatte es ihm gefallen, auch in ber Boologie von feinem Studium ber vergleichenden Anatomie und Physiologie Gebrauch ju machen, was leiber nicht geschehen ift." Wir muffen biefes gerechte Urtheil noch babin ergangen, bag B. bei feiner an Beter Camper erinnernden Bielseitigkeit und Bielgeschäftigkeit auch nicht einmal so weit in die vergleichende Anatomie eingebrungen war, um die instematische Zoologie auf jene wirklich gu bafiren, und daß er bei Berausgabe feines in Deutschland lange Zeit hoch angeschenen "Handbuches der vergleichenden Anatomie" (1805), des ersten, was überhaupt erschien, in der ihm sast gänzlich verschlossen gebliebenen Anatomie der

wirbellofen Thiere von Cuvier schon völlig überflügelt war.

Die wichtigsten Werfe Blumenbach's sind; "De generis humani varietate nativa", Goett. 1775; "Ueber den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäft", 1781; "Handbuch der Naturgeschichte", 1779; "Geschichte und Beschreibung der Knochen des menschlichen Körpers", 1786; "Institutiones physiologicae", 1787; "Collectionis suae craniorum diversarum gentium decades", 1790—1820; "Abbildungen naturhistorischer Gegenstände", 1796; "Handbuch der bergleichenden Anatomie", 1805.

Mary, Zum Andenken an Blumenbach, Gött. 1840, mit einer Schilderung feiner originellen Berfonlichkeit u. vollständ. Schriftenbergeichniß.

Oscar Schmidt.

Blumenhagen: Philipp Georg August Bilbelm B., geb. 15. Febr. 1781 ju Sannover, wo fein Bater Rammerfchreiber war. Er ftubirte ein Jahr ju Erlangen unter Führung feines Oheims, des Geheimen Sofrathes Gildebrand, und 21/2 Jahr ju Göttingen Medicin, promobirte ju Göttingen und begann 1803 feine Laufbahn als prattifcher Argt in seiner Baterstadt, blieb auch ber argtlichen Braris trot feiner Fruchtbarteit als belletriftischer Schriftfteller bis an ben Tob, bem er am 6. Mai 1839 in Folge eines Schlagfluffes erlag, getreu. Schriftfteller trat er zuerst mit einer Sammlung fleiner Romane und Gebichte "Freia", 1805 hervor. Diefer folgten in ben Jahren 1813-1815 einzelne politische Gebichte und eine freimaurerische Sammlung "Atazienbluthen". perfuchte fich auch im Drama und lieferte 1815 "Die Schlacht bei Thermoppla", 1816 "Simfon"; die größten Erfolge aber hatten unftreitig feine Novellen, die querft in verschiedenen Zeitschriften und Taschenbüchern, bann unter bem Titel "Rovellen und Ergählungen" (4 Bbe. 1826 ff.) und "Neuer Novellenfrana" (2 Bbe. 1829 ff.) erichienen. Geine "Gammtlichen Schriften" erschienen in zwei Ausgaben (25 Bbe. Stuttgart 1836-1840 und 16 Bbe. 1843 ff.). Auch fein Bruber C. Julius B., hannöbericher Beamter, hat einige Ibrifche und bramatische Dichtungen verfaßt (f. Goedeke, Grundr. B. VII. § 311. Nr. 639). C. 2. Grotefend.

Blumenthal: Joachim Chriftian Braf v. B., geb. 6. Dec. 1720 gu Quatenburg im Rreife Rummelsburg in hinterpommern, + 1800, Erbherr auf Steinhovel, Groß Möllen, Loifte zc. wurde mittelft Cabinetsordre vom 31. Mai 1743 vom Auscultator jum Rriegs- und Domanenrath ernannt, bei ber Rammer von Gumbinnen angestellt und 1746 in derfelben Gigenichaft gur Königsberger Rammer verjett. Ende September 1755 wurde er Prafident der Magdeburger Rriegs- und Domanenkammer, und ba er durch feine Tüchtigfeit das Auge Ronig Friedrichs II. auf fich gelenkt hatte, ernannte ihn biefer am 3. Sept. 1763 bei bem Beneral = Dber = Finang = , Rriegs = und Domanen = Directorium jum wirflichen Geheimen Staats-, Rriegs- und birigirenben Minifter und Biceprafibenten, und wies ihm die Provingen Preugen und Lithauen, sowie auch die Salzsachen zu. Zugleich wurde ihm die Aufficht über ben Trefor übertragen. Am 1. April 1769 vertauschte er das preußische mit dem pommer'ichen und neumärtischen Departement. Geine Berdienftlichfeit, Rechtschaffenheit in ber Berwaltung und feine treue Unhänglichfeit an bas fonigliche Saus erwarben ihm bas Bertrauen Friedrichs II. und feines Rachfolgers Friedrich Wilhelms II., ber ihn bei Belegenheit ber furmartischen Gulbigung am 2. Oct. 1786 mit feinem Bruder, dem preugifchen Oberften Johann August v. B., in ben Grafenftand erhob, ihm am 9. Dec. beffelben Jahres Die Amtshauptmannichaft gu Trebtow a. R. mit einem jährlichen Gehalt von 500 Thr. verlieh, und am 18. Januar 1787 ihn mit dem schwarzen Ablerorden schmickte. Am 9. März 1798 wurde er aus sein Gesuch in den Ruhestand verseht, behielt jedoch die Aussicht über den Tresor dis an seinen Tod. Bermählt war er zweimal, zuerst mit Katharina Sophic Auguste v. d. Gröben, Tochter des 1760 gestorbenen Wirklichen Geheimen Staatsministers v. d. Gröben, sodann mit Louise Wilhelmine v. Polenz, † 24. Dec. 1792, aus beiden Ehen sind jedoch keine Söhne hinterlassen. v. Bülow.

Blumenthal: Joachim Friedrich b. B., furbrandenburgifcher Ctaatmann, geb. 1609, + 14. Juni 1657. Rach ben üblichen Studien- und Reifejahrn ftieg er im Dienfte bes Rurfürften Georg Bilhelm bon Brandenburg in der Beit wo Graf Abam bon Schwargenberg beffen allmächtiger Minifter war, unge wöhnlich schnell empor. Schon 1635 finden wir ihn in angejehener Stellung als Director bes Rriegsraths, im folgenden Jahr als Gefandten auf bem furfürftlichen Collegialtag zu Regensburg, wo Ferdinand III. jum romifden Konig gewählt wurde. Als 1638 ber Rurfürft ben freilich fehr ungludlich ab laufenden Berfuch machte, im Ginberftandniß mit dem Raifer eine eigene Armer gegen die Schweden auf die Beine ju bringen - ben erften Berfuch, eine großen felbständige brandenburgifche Armee zu ichaffen - fo mar B. eifrig babei mib betheiligt. Seiner allgemeinen politischen Richtung noch gehörte er bem Riefe brandenburgischer Staatsmänner an, die im Anschluß an Schwargenberg in einem möglichft engen Bufammengeben mit bem faiferlichen Soje bas Seil ber brander burgifchen Politit erfannten, und diefer leberzeugung ift er auch nach bem Tobt Schwargenberg's immer treu geblieben. Geine politische Stellung mar in bien Beziehung eine fo ausgesprochene, bag, als mit bem Regierungsantritt be Rurfürften Friedrich Wilhelm und dem bald barauf erfolgten Tode Schwargenberg's eine entschiedene Menderung ber brandenburgifchen Bolitit fich vollzog, te im Commer 1641 feine Entlaffung nahm und in faiferliche Dienfte trat. Dan nahm in Wien ben fenntnifreichen und geschickten Mann gern auf, und eine Reihe bon Jahren hindurch ift er bann als Reichshofrath und taiferlicher General friegscommiffar thatig gewesen. Doch unterhielt er auch in diefer Beit mit bem brandenburgischen Sofe freundliche Beziehungen und tonnte dem Rurfürften in feiner Eigenichaft als einflugreicher faiferlicher Beamter von mannigfachem Ruben fein. 3m 3. 1649 endlich fehrte er in Die Dienfte feines Landesberrn gurud, ber ihn fogleich zu bem wichtigen Boften bes Statthalters in bem neuerworbenen Fürftenthum Salberftadt berief. B. galt als eine herborragende Capacitat in Finang- und Bermaltungsfachen, und fowie er als faiferlicher Beamter befondert in diesem Rache thatig gewesen war, so wurde er jest in brandenburgifden Landen einer ber füchtigften Mitarbeiter an bem Berte Des inneren Biederaufbau's nach ben gerruttenden Sturmen des breifigjahrigen Rrieges. vertrat er nach ber Seite ber allgemeinen Politif bin im Rathe bes Rurfurften auch jest in entichiedener Bei'e die Tenbeng bes bauernben guten Ginvernehmens mit dem Raiferhofe, an welchem er fortfuhr eine vielgeltende Perfonlichfeit m bleiben; und indem die Berhaltniffe bes brandenburgifchen Staates bamals biefe Richtung begunftigten, fo wurde fur Die nachften Jahre B. einer ber einflufreichften unter ben Staatsmannern bes großen Rurfürften, und namentlich bie Begiehungen gu Raifer und Reich ftanben im wesentlichen unter feiner Direction. Als 1651 ber Kurfürft ben formell allerdings fchwer zu rechtfertigenben Rrieg gegen ben Bfalggrafen von Reuburg, ben Mitbefiger ber julich-clevifchen Erbschaftslande, unternahm, erhielt B. den heitlen Auftrag, am Gofe in Wien Die Cache Brandenburgs ju bertreten, was freilich, trot allem angewandten Gifer, nur nothdurftig gelingen tonnte. Dennoch blieben die Beziehungen gwijchen Bien und Berlin febr freundlicher Ratur, bis 1653 ber Reichstag in Regeneburg guiammentrat, ber erfte nach bem weftfälischen Frieden, und bem eine Reibe ber

chtigften, auch fur Brandenburg fehr bedeutsamen Aufgaben zugewiesen war. aneben hatte ber Rurfürst Friedrich Wilhelm für bas eigene Intereffe eine ergahl bringender Forderungen an den Raifer zu ftellen, deren endliche Er-Digung bei diefer Gelegenheit erwartet wurde, und B. erhielt den Auftrag, an EDige ber Reichstagsgesandtichaft fich nach Regensburg gu begeben und rerfeits zwar nach Möglichkeit die Berbindung mit der faiferlichen Regierung frecht zu erhalten, anderseits aber auch mit Rachdruck auf der Erfüllung der andenburgifchen Anfpruche zu bestehen. Da traten indeg zwei Umftande ein, elche die Lage ber Dinge und zugleich die bisherige politische Stellung Blumenal's ganglich verwandelten. Der eine war, daß es ihm, trop aller feiner erbindungen am Sofe des Raifers und allen Erwartungen entgegen, nicht geng, für die Forderungen bes Rurfürften irgend genügende Berüchfichtigung ju Rachdem im Mai 1653 Raifer Ferdinand gludlich die Wahl feines ohnes (Ferdinand IV.) jum romischen Konig durchgesett hatte, glaubte er aller eneren Rudfichtnahme auf die Intereffen feines brandenburgischen Berbundeten bollig entichlagen zu durfen, und alle Bemuhungen Blumenthal's um gunftige ber gerechte Entscheidung blieben erfolglos, mahrend jugleich auch in ben allmeinen Reichsangelegenheiten die taiferliche Bolitif vielfach bedentliche Wege wandeln begann. In derfelben Zeit aber, und unter dem Eindruck der Reichsgeberhandlungen, vollzog fich an dem Sofe bes Rurfürften ein folgenreicher Slitischer Umschwung. Gine entschieden antiofterreichische Strömung gewann Det vollkommen das lebergewicht und die Buftimmung der Fürsten: Graf Georg riedrich von Walbed, ber feit einigen Jahren in brandenburgifche Dienfte geeten war, hatte biefe Richtung immer vertreten und fie mit weitreichenben poliichen Gebanken verknüpft, die alle ihre Spige gegen die Borberrichaft bes Saufes efterreich in Deutschland tehrten; jest gelang es ihm, ben Rurfürften gang für ine Anficht zu gewinnen; noch während bes Reichstags fand eine grundfägliche olitische Umtehr ftatt, und fur die nächste Zeit trat Graf Balbed als tonanebender Berather an die Seite des Kurfürsten. Damit war Blumenthal's diriirender Einfluß gebrochen, und er hat benfelben nicht wieder erlangt. Nach beendigung bes Reichstags, auf bem er nun genothigt wurde, eine Politit gu ertreten, die seiner eigenen Bergangenheit völlig widersprach, tehrte er migguneden wie ein gestürzter Minister in die Beimath gurud; auch jest noch einer er angesehenften unter den Rathen des Rurfürften, aber in ber Sauptfache mar feinem glücklichen Rebenbuhler, bem Grafen Balbed, erlegen. Er widmete ch von bier an besonders ben Geschäften feines Statthalteramtes in Salberstadt, nd dort ift er in verhaltnigmäßig jungen Jahren geftorben.

Bahlreiche politische Actenstücke von seiner hand finden sich in verschiedenen Banden der "Urfunden und Actenstücke zur Gesch. des Kurs. Friedrich Wilhelm von Brandenburg" (Berlin 1864 ff.). Räheres über ihn bieten, außer den größeren Darstellungen der preußischen Geschichte, besonders v. Mörner, Martische Kriegs-Obersten des siedzehnten Jahrhunderts (Berlin 1861) und Erdmanns-

dörffer, Graf Georg Friedrich v. Walded (Berlin 1869).

Auch Joachim Friedrichs Sohn, Christoph Caspar v. B. († 1689), ahm unter den Beamten und Diplomaten des großen Kurfürsten während der veiten hälfte seiner Regierung eine sehr angesehene Stellung ein. Seit 1661 kitglied des geheimen Rathes wurde er in den sechziger Jahren besonders zu ner Anzahl wichtiger Missionen nach Frankreich gebraucht, bei denen er sich is gewandter Unterhändler bewährte; er galt seitdem als einer der besten Kenner es französischen Hoses. Ueber zahlreiche andere Missionen Blumenthal's an erschiedene höse gibt Pusendorff in seiner Geschichte des Kurfürsten Friedrich Bilhelm Rachricht. Er war der Schwiegersohn des Präsidenten Otto v.

754 Blumer.

Schwerin und mit der Politik dieses einflußreichen Staatsmannes eng verlutipft. Gine hervorragende Stellung nahm er auch in dem Johanniterorden ein, dem er seit 1652 angehörte; im J. 1689 wurde er nebst dem Grasen Georg Friedrich v. Walded zum Herrenmeister desselben präsentirt; aber auch ihm geschah, wie seinem Bater, daß ihm Walded den Rang ablies.

König, Collect, genealog., handschriftlich auf ber Berliner Königlichen Bibliothef. Erd mannsbörffer.

Blumer, Johann Jakob B., Raufmann, geb. 18. September 1749 in Schwanden, Canton Glarus, † 31. Mai 1822 in Mostau. — Schon als 13jähriger Anabe gog B. mit einer Bartie Schabzieger und burrem Obft, ben urfprilinglichen Sandelsartiteln feines Landes, bis nach St. Betersburg, um eine mit neun Rindern von dem Bater als Bittme hinterlaffene Mutter gu erleichtem und jugleich feiner Banberluft und feinem Sanbelsgeift zu genügen. Rach bieter erften ruffifchen Reife tehrte er in die Beimath gurud und lernte bier bas Schmiebe handwerk. Als er aber nach Bollenbung der Lehre jum zweiten Dale nach Betersburg manberte, marf er fich bier wieder auf ben Sandel, fatt fein Sand wert auszunben. Er ließ fich Schabzieger und burres Obft, bann auch leidem Tücher und feibene Rappen aus ber Schweig tommen und betrieb mit biefen und wol auch anderen, aus Deutschland bezogenen Artiteln ein lohnendes Gefchall, bas ihm bald einiges Bermögen einbrachte. Mit diesem operirte er besonders mahrend der Rriegsjahre fehr gludlich; er übernahm große Lieferungen fur die Regierung und erwarb fich ansehnliche Reichthumer. In diefer Beit ober ichm porber überfiedelte B., nun verheirathet, nach Dostau und taufte fich noch und nach in beffen Rabe mehrere Landguter. 3m 3. 1814 richtete er mit Gulfe eines Reffen, ben er auf feine Roften hatte jum Dechaniter ausbilben laffen, in Mostau eine Teppichweberei ein und betrieb biefen Induftriegweis mit bestem Erfolg; berfelbe scheint überhaupt erft burch ihn in Rugland eingeführt worben gu fein. Raifer Alexander erhob den ftrebfamen, in feine Lande ju hohem Anfeben gelangten Schweiger jum ruffifchen Commergienrath. Die in Schwanden gurudgebliebene Mutter und die Geschwifter unterftutte & in großartigem Magftabe und hinterließ ihnen alle feine in ber Beimath angefauften werthvollen Liegenschaften als gemeinsamen Familienbefig, Geine zwei eigenen Rinder traten die ruffische Erbichaft an. Bartmann.

Blumer: Peter B., Raufmann, geb. 1771 gu Nidfurn bei Schwanden, Canton Glarus, † 1826 gu Thon, ebendafelbft. Schon ber Bater Beter Blumer's go hörte jener eigenthumlichen Claffe thätiger Glarner Raufleute an, welche bon ihrem engen Bergthale ausgehend und Zeit ihres Lebens mit ihrer Familie in demfelben feghaft, doch lange Jahre in Italien gubrachten und dort ansehnliche Beichäfte leiteten. - welche, fo au fagen, mit einem Tufe diegfeits ber Berge in ber Beimath, mit bem anbern jenfeits ber Berge in ber Frembe ftanben. Wahrend der Bater großentheils in Ancona und Bologna abwefend war als Gefchafte führer der namhaften Firma Schieger u. Jenny, wuchs Beter B. in feinem Bergdorfe beinahe ohne Unterricht auf und fiedelte als taum halbgewachsener Jungling ebenfalls nach Italien über, um bort schon mit feinem 18. Jahre in Ancona ein eigenes Geschäft zur Ginfuhr schweizerischer Beigmaaren, Baumwollund Leinengewebe, zu gründen. Bald nachher trat auch ber Bater bem neuen Geschäfte bei und bann vier Schwager, barunter zwei Jenny. Unter ber Leitung diefer abwechselnd in Schwanden und Ancona refibirenden Manner gedieh bas Saus Beter B. in Ancona trot der ausnehmend fchwierigen Revolutions und Kriegszeiten, die wenige Jahre nach feiner Gründung eintraten und bas Beschäft und bie Perfonlichkeit seines Chefs oft in die ichwierigfte Lage brachten,

m größten schweizerischen Handelshause im Kirchenstaate. Durch seine muthige ergie und durch seine unbedingte Redlickseit, zugleich vom Glücke begünstigt, hrte Peter B. seine Schöpsung wohlbehalten durch alle Stürme und Bedrängse und hinterließ dieselbe als ein Geschäft, das unter der erweiterten Firma Blumer und Jenny durch Beizug der indessen im Glarnerlande ausgeblühten itundruckerei seine Thätigkeit über alle Welttheile erstreckte. In seinen spätern hren hat Peter B. selbst keinen längeren Ausenthalt mehr in Italien gemacht, idern hauptsächlich die Einkäuse in seiner Hermath und noch mehr in den ichbarcantonen St. Gallen, Appenzell und Jürich besorgt und von seinem neu vorbenen Heimwesen in Ihon dei Schwanden aus dem seinen Namen tragenschen. In Aucona die nöttigen Weisungen und Rathschläge zukommen sen. In seiner ganzen Lebensssührung war Peter B. ein ernster und einser Mann. Den Mitbürgern diente er gern durch getreue Besorgung öffentzer Aemter.

Blumbardt: Chriftian Gottlieb B., Mitgrunder der Baster Miffionsellichaft, als beren erfter Inspector er 19. Dec. 1838 ftarb. Geboren gu utigart 29. April 1779, zuerft zum Gewerbe feines Baters, eines Schuhmachers, nn für den Schulftand beftimmt, ftubirte B. in Tübingen Theologie bis 1803, welchem Jahr er bes nach London übergegangenen Steintopf nachfolger als cretar ber beutschen Chriftenthumsgesellschaft in Bafel wurde. Bier, wo er Bibelgefellichaft mitgegrundet (1804), finden wir ihn, nach einem neunjährigen rweilen im Rirchendienst feiner Beimath, 1816 wieder als Juspector der hauptblich burch feinen Freund und Landsmann C. F. Spittler ins Leben gerufenen iffionsschule. Es war ihm vergönnt, die Anstalt, welche längere Zeit ihre alinge ben Sollandern und Englandern jur Aussendung überlaffen mußte, jur Brundung und Befeftigung eigener Miffionen in Gudrugland, Befteifa (1827) und Oftindien (1834) hinanguführen. Auch durch das von ihm grundete und durch ihn bis zu seinem Tod redigirte "Missions-Magazin" hat mehr als burch feine zu breit angelegte "Miffionsgeschichte" (4 Bbe. 1828-37), Sache ber Ausbreitung bes Chriftenthums geforbert.

Bgl. Leichenrebe. Basel 1839. — Oftertag in Herzog's Real-Enchtl. 19, 210 ff. 3. hartmann.

Blumhof: Johann Georg Ludolf B., Metallurg, geb. 25. Sept. 74 zu Hannover, † 9. Mai 1825 zu Gießen. Er wurde 1805 Eisenhüttendenninistrator zu Silbach in Westsalen, 1809 Inspector auf der Ludwigsisenhütte bei Biedenkops in Oberhessen, 1819 außerordentlicher Prosessor der echnologie an der Universität Gießen. Versaßte eine "Enchstopädie der Eisenttentunde" (4 Bde. 1816 – 21) und einige kleinere Schristen über Mineralogie id Eisenhüttenwesen; übersetze aus dem Schwedischen Nordwall's "Maschinenhre" (1804 – 6) u. a., namentlich auch den ersten Band von Berzelius' "Chemie".

Bal. R. Nefrol. III. 1443.

Blumröder: Guftav B., Sohn einer angesehenen und wohlhabenden fürgersamilie Nürnbergs, geb. daselbst 27. Juni 1802, † 23. Dec. 1853. achdem er das dortige Chmnasium absolvirt hatte, bezog er im J. 1820 die niversität Erlangen, in der Absicht Theologie zu studiren, entschloß sich aber sbald, sich der Medicin zu widmen. In der Folge besuchte er auch die Hochsule zu Würzburg, wo eben Schönlein's Ruhm zu blühen begann. Der Ginschleiges Lehrers auf Blumröder's Richtung und Anschauungen wurde ein eibender, so daß er in allen seinen Schristen als Schüler der naturphilosophischen chule sich kennzeichnete. In Würzburg zum Doctor promovirt, bereiste er zu iner weiteren wissenschaftlichen Ausbildung die Spitäler zu Berlin, Wien und Paris, orauf er 1827 die Staatsprüsung ablegte. Im solgenden Jahre wurde ihm die

Stelle eines Armen = und Spitalarztes ju Bergbrud verlieben, wojelbft er fid unter ben Burgerstochtern eine Gattin mablte. In jene Beit fallt ber Begun feiner litterarischen Thätigfeit auf pspchiatrischem Gebiete, nachbem er bereits in feiner Differtation ("De hypnoticis", Rurnberg 1826) Diefer Disciplin fich ge nabert batte. Die in verichiebenen Beitichriften, besonders in Friedreich's "Magagin ber Seelentunde" und in fleineren Abhandlungen von ihm vertretenen, auf bem Boben ber naturphilosophischen Schule fußenden Theorien fammelte er in einem 1836 in Leipzig erichienenen Werfe: "lleber bas Irrefein, ober anthopologifd-pinchiatrifche Grundfage". Er bemuht fich in bemfelben, Die Ibentitat des Leibes und ber Seele zu beweifen, leitet alle geiftigen Störungen von pathe logischen Buftanben bes Blutes und Nervenmartes ab; verfallt aber gleichzeite in phantaftifche Ercurfionen im Genre Amadaus Soffmann's, mit bem fein Temperament viele Nehnlichfeit gu haben und ben er mit Borliebe gu covien icheint. Bei Aufftellung feiner Theorie über bas gute und boje Brincip (Ormud und Ahriman), wovon er erfteres in die Rervenfubstang, letteres ins Blut ver legt, findet er hiezu reichliche Gelegenheit. Ingwischen wurde er (1835) jum Berichtsarzte nach Rirchenlamit im Fichtelgebirge beforbert. Bergebens fuchte er eine Univerfitätsprofeffur zu erlangen ober wenigftens aus biefer verlehrsarmen Begend auf einen befferen Boften verfett gu werben. Deffenungeachtet widmele er fich unentmuthigt mit allem Fleife feiner Berufsthatigfeit, lieferte mannigfade Arbeiten in verschiedene medicinische Zeitschriften, war mit Friedreich Beraugeber ber "Blatter für Pfpchiatrie" (Erlangen 1837) und betheiligte fich, befonders als Kritiker, an den Schmidt'schen "Jahrbüchern für die gesammte Medicin". Rebenbei beseelte ihn ein warmes Intereffe für Dufit und Malerei. Anch ver faßte er einige humoristische Schriften: "Borlesungen über die Eflust von Antonimo Anthus", 1838; "Shafespeare's Affe", 1841; "Ein Preislustspiel", 1842 u. Bon Seite seiner Umgebung hatte er sich das vollste Bertrauen und die lebhafteste Zuneigung erworben, so bag er im Revolutionsjahre 1848 jum Abgeordneten feines Begirfes in die beutiche Reichsversammlung gewählt murbe. Gr gehorte bier ber gemäßigten Linten (Fraction Beftenbhalle) an, folgte aber ichlieglich bem Rumpiparlament nach Stuttgart. Nachbem baffelbe mit Baffen gewalt auseinander getrieben worden war, fehrte er nach Kirchenlamit jurud, und wurde hier am 22. August 1849 auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Stadtgerichte Augsburg verhaftet und unter Bededung borthin abgeliefert. Rod vier Monaten aus der Saft wieder entlaffen, fuchte er wegen feiner, wie er be hauptete, durch die lange Ginterferung gebrochenen Gefundheit um Urlaub nach um ein milberes Rlima auffuchen ju fonnen. Statt Gemahrung beffen murbe er nach einem Jahre (9. November 1850) aus abminiftrativen Erwägungen bes Amtes entlaffen und fur immer in ben Rubeftand berfett. Er begab fic nun mit feinen beiden Tochtern (Gattin und Gohne waren ihm in Rirchenlamib gestorben), nach seiner Baterstadt Rurnberg, woselbst er, obwol fortwahrend leidend. bennoch litterarifch fich beichaftigte, bis ihn am 23. Dec. 1853 ber Tob ereilte. Er ftarb an Inberkulofe ber Lungen. In Bezug auf feine febr anerkennenswerthen bibchiatriichen Leiftungen ift es zu bedauern, daß ihm die unmittelbare praftifche Thatigfeit an einer Irrenanstalt nie vergonnt war. Sieburch mußte porgiglich bei bem Mangel genugender felbständiger Beobachtungen, namentlich auch auf pathologifch-anatomifchem Gebiete, feine Auffaffung immer eine einfeitige bleiben, und beshalb haben feine Arbeiten vorherrichend ben Charafter philosophischer Betrachtungen. Gleichwol zeichnen fie fich bedeutend por ben Schriften feiner Beitgenoffen aus. Er trat ben bamaligen Stimmführern in ber Pfuchiatrie fraftig entgegen mit bem becibirt ausgesprochenen Cage, es fei nicht darilber gu ftreiten, ob im Brrefein ber Leib oder bie Geele irre fei, ba unweiselhaft der ganze, untheilbare Mensch ertrante. Die geistreiche Art seiner Beweissührung wird stels die volle Würdigung sinden, wenn auch die Methode ver naturphilosophischen Schule, die er hiebei in Anwendung bringt, gegenwärtig als veraltet erscheint.

Mergeliches Intelligenzblatt, München 1854. Rr. 9. Stahl.

Blhenburgh: Abrian v. B., † 1582, stammte aus einem altniederländischen Geschlecht, das sich seit dem Ende des 13. Jahrhunderts eine Reihe von Generationen hindurch hervorgethan hat und zuletzt in Diensten Kaiser Karls V. als Brasen von Holland stehend erscheint. Adrian wurde von König Philipp, wie bereits sein Bater, zum Münzwardein der genannten Grasschaft und zum Schöffen und Rath von Dordrecht ernannt. Im stillen aber, wie gleichfalls bereits sein Bater, zur oranischen Sache neigend, erklärte er sich am Ende öffentzich sür sie. Als die Wassergeusen nach der Einnahme des Briel im J. 1572 sich Dordrecht nahten, lieserte Adrian ihnen die Stadt in die Hände. Fortan tand er treu auf Oranien's Seite und wurde im J. 1582 Bürgermeister von Dordrecht, starb aber noch in demselben Jahre.

S. G. D. Schotel, Theod. Ryckii ad Adrianum Blyenburgum epistolae,

im Saag 1843. - Bolen, Beschryving van Dordrecht, p. 990 ss.

A16. Ih.

Boas: Ebuard B., Schriftfteller, geb. 18. Jan. 1815 ju Landsberg an Der Warthe, † daselbst im Juni 1853. Nachdem er fich erft dem Raufmannstanbe gewibmet hatte, wandte er fich ausschlieglich ber ichriftftellerischen Thatig-Beit gu. Er machte Reifen nach bem Guben und Rorben Europa's, lebte theils n Berlin theils in Dresben und an andern Orten, fich immer litterarifch be-Schaftigend. Zuerst lentte B. die Ausmertsamkeit auf jeine Arbeiten durch bas Rovellenbuch "Deutsche Dichter" (1837) und durch die Schrift "In Standimavien. Norblichter" (1844) wurde fein litterarischer Ruf begründet. Seine Dichtungen "Reifebluthen aus ber Oberwelt" (1834. 2 Bbe.), "Reifebluthen aus Der Sternenwelt" (1836) und "Reifebluthen aus ber Unterwelt" (1836), auch feine "Sprfiche und Lieder eines indischen Braminen" (1842) find unter bem Ginfluffe ber romantischen Schule entstanben; bas Inrifche Glement waltet in ihnen por. In feinem tomifchen Roman "Des Rriegscommiffar Bipit Reifen nach Italien" (1841. 4 Bde.), sowie in der Dichtung "Bepita" (1844) find seine Reiseeindrücke verwerthet. Auch im Drama hat er sich versucht. Bon feinen litterarischen Arbeiten nennen wir: "Nachträge zu Goethe's fämmtlichen Werfen" (1841. 3 Bbe.), "Nachträge zu Schiller's fammtlichen Werfen" (1838 bis 1840. 3 Bbe.), "Schiller und Goethe im Tenienfampi" (1851. 2 Thle.). Seine fammtlichen Schriften follten in gwolf Banben ericheinen, find aber nur bis jum fünften Banbe berausgefommen (Leipzig 1847 ff.). Benbelin von Malgahn gab "Schiller's und Goethe's Xenienmanuscript" 1856 aus feinem Hachlaffe heraus. Relchner.

Böblinger, auch Beblinger, ist der Geschlechtsname einer schwäbischen Baumeister-Familie, welche im Lause des 15. und 16. Jahrhunderts sich durch Kunst und Fleiß auszeichnete; ihre Geschichte können wir gleichwol nur lückenhaft darstellen, indem außer wenigen Urfunden und Siegeln oder Monogrammen auf Zeichnungen oder an Bauwerken sonst keine weiteren Anhaltspunkte auf uns gekommen. Mit dem Jahr 1435 tritt erstmals ein Glied dieser Familie auf. In dem "Gothischen A-B-G-Buch" von Friedr. Hossischen Stein Buch mit gothischen Blätterzeichnungen Bezug genommen, in welchem eingeschrieben ist: "Ich hanns von Böblingen ain Stainmetz. 1435" und dem Monos Aus demselben Jahr und mit demselben Monogramm besitzt das Künsterdauarchiv in Ulm auf Pergament einen geometrischen Ausrchen

als Entwurf zu einem Saframenthauschen ober zu einer Pfeiler-Glevation Beijdrijt: "das bermment han ich zu Kostentz gerissen". Monogram Jahresjahl beweifen alfo, bag biefe Beichnung bon bemfelben Sans B. bag er fich bamals in Ronftang aufgehalten. Es ift deshalb auch febr icheinlich, bag er auch am Baue bes bortigen Münfters, wie etwas ip bem in Ueberlingen thatig war, wie Chronifen ergablen. Als im Jahr I Bertmann am Baue der Frauentirche in Eglingen, Sans Gulin, ftarb, wm bortigen Rathe - auf Empfehlung bes die Oberleitung bes Frauenbau renden Meifters, Matthaus Enfinger, welcher fich damals auch als Wer am Baue des Münfters in Bern aufhielt - Sans von Boblingen jum bestellt. Er entsprach so fehr, bag er ichon etliche Jahre später - im 3. 1 jum Meifter bes Baues erhoben murbe und als jolcher 8 Goldgulden fold und im Commer 41/2 und im Winter 31/2 Schilling als Tagelobi freier Wohnung erhielt. Gleichwol blieb Matthaus Enfinger Die Ober fortan übertragen. 3m gleichen Jahr verheirathete fich Sans mit einer B tochter von Eglingen mit Ramen Urfula, geborene Roch. Ohne 3weifel gur felben Beit B. auch Burger in Eglingen; fein Geburtsort mar aber feh icheinlich bas Städtchen Böblingen, woher auch ber Geschlechtsname ent 3m 3. 1445 vertaufte Bans in Gemeinschaft feiner zwei Schwager ba Bof feines berftorbenen Schwiegervaters. 3m 3. 1456 wurde Deifte auf Lebenszeit jum Fortbau der Frauenfirche bestellt und er wurde gu Belohnung feiner Berbienfte von nun an von Steuer, Bunft- und ande schwerung befreit; auch erhielt er ben Titel "Rirchenmeister", fein Ba jene Beit bieg Sans Gugelin. "m 3. 1459 war Deifter Sans von G - wie er fich bamals felbit namte - in ber großen Baumeifterverfamm Regensburg; ebenfo auch im 3. 1464 in der Berfammlung in Spener 1464-1466 foll Meifter Sans ben Kirchthurm in Möhringen erbaut 3m 3. 1472 führte Meifter Sans feine Gohne Datthaus und Marcus fellen in der Berfammlung in Strafburg ein, und in der zwei Jahre folgenden Berfammlung bafelbit den Steinmegen Matthaus Roriger aus burg- 3m 3. 1482 ftarb Bans. Gein Grabftein in ber Frauentirche lingen hat neben feinem Monogramm die Inschrift: "Anno domini 1 dem 4 tag des Jänner ist gestorben Hans Böblinger maister vnser frowen Kirchenbuws, Stainmetz. got geb im die ewig ruw. Amen". wurde gu feinem Gedachtniß an einem ber inneren Bfeiler in ber 2 Saupteingangs unter feinem Monogrammichild ein Schriftband angei welchem fieht : "hier lit begraben hans Böblinger, Maister dis hus, des ge durch Gott". Als Sans B. ben Bau ber Frauenfirche in Eglingen übern war allerdings das Langhaus der Hauptfache nach ichon fertig: fein Sa ift baber ber Thurm mit burchbrochener Phramide, beffen Aufbau ibm ir 1440 auch ausbrücklich übertragen wurde; fein Monogramm ift baber von Jahr an auffteigend mehrmals ju finden; das jungfte mit ber in der Biffer verftummelten Jahreszahl 147? noch innerhalb ber Thurmppram Fuße ber Bendeltreppe. Sans hatte bier Gohne mit Ramen: Matthans cus, Lucas und Dionpfius, welche alle Steinmegen waren. Der unmi Rachfolger Bans Boblinger's am Fortbau fcheint fein Cohn Marr gem fein, indem fein Rame mit dem Prabicat "Meifter" und bet Jahresjah in die fudweftliche Edfiale ber Umgangsgallerie eingehauen gu finden ift bemertenswerth ift hiebei weiter, bag bas beigefette Monogramm bas Baters ift. Mary ftarb im 3. 1492.

Matthäus Böblinger, der berühmteste Sohn von Sans, wir erstmals durch seine Einsührung als Gesell in die Baumeister-Berjamm

Straßburg im J. 1472 bekannt. Im J. 1474 wird Matthäus von dem Rathe in Eßlingen für den Münsterbau in Ulm abgetreten; er scheint somit bis dahin als Balier am Frauenkirchenbau unter der Oberleitung seines Baters gedient zu haben, war aber ohne Zweisel schon früher am Münsterbau in Ulm beschäftigt. Bom J. 1478 ist da- an dem südwestlichen Eckpieiler zu finden; 1480 wird er selbst sein Meister- wom Rathe als Kirchenmeister auf sein Leben lang bestellt.

felbst sein Meister- + vom Rathe als Rirchenmeiner un jein Gem Rathe monogramm

3m J. 1494 befam er aber Streitigkeiten mit dem Rathe Spitallirche leitete. Unter Matthaus B. wurde ber Sauptthurm bes Münfters in Ulm um hundert Jug erhöht, nämlich bis jum Schlug bes Biereds, an beffen Rreuggallerie auch fein Monogramm mit der Jahresgahl 1494 gu finden. Diefen feinen Bauantheil hat er auch felbft auf bem fog. Originalaufrif bes Thurmes - welche Zeichnung das Minfterbauarchiv befigt - angegeben. Ferner baute Matthaus ober wurde er ju Rath gezogen bei ben Kirchenbauten in Frantfurt a. M., Reutlingen, Memmingen, Smund, Urach zc. Er ftarb im 3. 1505 in Eglingen; auf feinem Grabftein, welcher in ber Rabe bes feines Baters liegt, fteht: "O here got ich bit dich um din Barmherzigkeit. Matheus Beblinger von Esslingen", in der Mitte fein Monogramm und Jahresjahl 1505. Matthaus hatte einen Cohn Sans, welcher gleichfalls Steinmet mar und von welchem in der Baubutte in Wien eine fehr fchone Zeichnung auf Bergament bom Jahr 1501 aufbewahrt wird: fie ftellt bar die von feinem Bater im 3. 1485 begonnene und auch ziemlich vollendete Spitalfirche in Eglingen - nach Beichnungen und Beschreibungen ein ausgezeichnet zierlicher Bau, - welche Rirche aber im 3. 1815 abgetragen wurde; bon seinen Bauwerken ift uns blos bas ichone Sacramentshäuschen in Bopfingen vom 3. 1510 befannt; er foll auch balb barauf in Stragburg geftorben fein. G. Mauch.

Bobrit: Dr. Hermann B., Docent an der Universität zu Königsberg in Preußen; ebendaselbst geb. 21. Rov. 1814, † 18. Mai 1845; bekundete schon auf dem Chmnasium Reigung und Talent für geographische Studien. Trok mannigsacher abziehender Arbeiten (er war geraume Zeit Hauslehrer, Mitredacteur der Königsberger Allgem. Zeitung) erschien von ihm: "Geographie des Herodot", nebst einem Atlas von 10 Karten, 1838, "Griechenland in altgeographischer Beziehung", nebst 1 Karte, 1842, und einzelne Abhandlungen und

Rritifen.

Bal. N. Netrol. XXIII (1845) S. 475. Löwenberg. Bocerne: Beinrich B., namhafter beutscher Jurift, geb. 6. Jan. 1561 an Salgfotten, † in Tubingen 5. Juli 1630. Rach Rechtsftudien in Marburg unter Bigelius, in Belmftadt unter Borcholt, in Beidelberg und Stragburg, wurde er 1585 in Tübingen Dr. jur. und begann sosort an der dortigen Univerfitat zu dociren, welcher er bis zu feinem Tode angehort hat, feit 1595 als Brofeffor bes Lehn- und Eriminalrechts. Daneben mar er feit 1587 Beifiker des würtembergischen Sofgerichts und feit 1608 würtembergischer Rath. Er genog borgugliches Anfeben durch feine feine Bildung und feine Thatigfeit als Lehrer und Schriftfteller. Reben Joh, Sarpprecht mar er bas berühmtefte Mitglied ber Tubinger Facultat im Anfang bes 17. Jahrhunderts und barf als einer ber beffern juriftischen Autoren jener Beit bezeichnet werben. Geine jum Theil wiederholt erichienenen Schriften beziehen fich auf Criminalrecht, Lehnrecht, in Betreff beffen ihm ju große Borliebe für bas longobarbische Recht vorgeworfen wird, und romisches Recht; in diefem bestrebte er fich den Bufammen= hang mit ber humanistischen Jurisprudeng bes 16. Jahrhunderts zu bewahren. Reben mehreren größeren tractatus find es überwiegend fürzere, fast nur thefenartige disputationes, In einer zuerst 1596-1602, bann vermehrt 1612-1613 erschienenen und nochmals 1634 von Frisch herausgegebenen Sammlung: Disputationes de universo quo utimur jure pulchra methodo conscriptae", zuest in 5, dann in 6 classes, sind eine große Anzahl dieser kleineren Schriften zu einer systematischen Darstellung des ganzen Rechts vereinigt. An den Borarbeiten für das würtembergische Landrecht von 1610 nahm B. einen gewissen Antheil

Bgl. Jugler, Beiträge, Bb. VI. S. 57—71, daselbst S. 61—71 ein Berzeichniß der Schriften von Bocerus. Wächter, Würtemb. Privatr. Bb. L S. 333. 337, 344, 356.

Bocerus: Mag. Johann B., geb. 1516 in ober bei Minden, lebte 1541 bis 1557 zu Wittenberg, Leipzig und Frankfurt a. D., 1558 als Professor ber Poesse in Rostod, ward 1564 Licentiat der Rechte, 1564 ordentlicher Professor der Poesse und Geschichte, gekrönter Poet, † 6. Oct. 1565. — Er verfaste "Libri III de origine et redus gestis Ducum Megapolensium carmine elegiaco". Lips, 1559.

Hamb. Bibl. cent. II art. 77. — Krey 1. S. 19 Anh. — Rostoder Etwas 1739. — Schütz, Ind. — v. Westphalen III. S. 1696. From m.

Bod : Johann B. (Bochius), Sumanift, geb. ju Bruffel 17. Juli 1555, † 9. Jan. ju Antwerpen 1609. Seine Studien machte er hauptfächlich in Rom, wo er Robert Bellarmin's Unterricht genog. Bon bort begab er fich 1578 auf Reifen burch Livland, Lithauen, Polen und Rugland bis Mostau, Gebiete, welche eben in biefer Beit burch die lithauisch-polnischen Rriege querft in hoberem Dage die Aufmerkfamteit des Weftens auf fich jogen. Geine jum Theil lebensgefährlichen Reiseabenteuer hat er in bem gleich zu erwähnenden Pfolmencommentar in der Einleitung jum 137. Pfalm ergahlt. In die Beimath gurudgelehrt, beichaftigte er fich besonders mit lateinischer Boefie und erlangte bei feinen Beitgenoffen ben freilich wenig gerechtfertigten namen bes modernen Birgil. Gin Gedicht auf die Uebergabe Antwerpens erwarb ihm 1584 die Gunft Alexanders v. Parma und eine Anftellung als Stadtichreiber ju Antwerpen. In biefer Stellung frarb er, von einem Schlagfluß getroffen. - Sein Sauptwert ift bie in ber That nicht ohne feinen Ginn gemachte lateinische poetifche Pjalmenüberfehung: "Psalmorum Davidis parodia heroica", 1608, begleitet von einem gelehrten Commentar: "In psalmos Davidis variae observationes physicae, ethicae, politicae et historicae", 1608. Seine übrigen lateinischen Gedicht, vereint mit benen feines Sohnes Johann Ascanius B. (geb. gegen Ende bes 16. Jahrhunderts, jung auf einer Reise in Italien gestorben) hat fein Freund Frang Swertius herausgegeben: "Joh. Bochii Bruxellensis, S. P. Q. Antwerp. a Secretis Poemata", Francof. 1614.

Biogr. nat. de Belg.

Boch: Johann Franz Nicolaus B.-Buschmann, geb. zu Siebenbrunnen (Sept-Hontaines) bei Luxemburg 9. März 1782, † 9. Febr. 1858. Im J. 1757 tam sein Bater Peter Joh. Boch nach Luxemburg und erwarb von ber Regierung in dem damals noch unbedauten Thal von Siebenbrunnen dem Grund und Boden für eine mit seinen beiden Brüdern Dominit und Joh. Franz zu errichtende Steingutsabrik. Diese Fabrik, von der Kaiserin Maria Theresia mit Privilegien dotirt, gedieh bald zu reicher Blüthe, so daß selbst die schweren Berluste in den nachsolgenden Kriegsjahren und die völlige Zerstörung der Fabrikanlagen bei der Belagerung Luxemburgs durch die Franzosen im J. 1794 sie dennoch nicht gänzlich zu Fall brachte. Peter Jos. B. übernahm sie seht allein, und es gelang ihm bald mit Unterstützung seines noch so jungen Sohnes Johann, das Geschäft wieder herzustellen. 1809 verließ der Sohn das väterliche Haus, um sich selbsständig niederzulassen. Zu dem Zwecke kaufte er das als Domäne von der französischen Republik veräuserte Klostergebäude in Mettlach

an ber Caar und grundete bort eine Steingutfabrit, Die er unter ber Firma Boch = Buidmann betrieb. Um jeboch ben Abjag ber Caarbruder Rohlen gu beben, ftellte ihm die damalige Regierung bei Ertheilung ber Concession die ausbrudliche Bedingung, bag er nur Steintohlen als Brennmaterial bei feiner Fabritation verwenden durie. Dies gelang ihm trot vieler Schwierigkeiten; er ift ber erfte Steingutfabritant bes Continents, ber jum Brennen feiner Baaren Steinfohlen anwandte. Die fleine Fabrifanlage entwidelte fich indeffen ziemlich rafch und B. erhielt bereits im 3. 1822 in Berlin die einzige goldene Dentmunge, Die fur Steingut in ber erften preugischen Ausstellung ertheilt murbe. Damals machte er bie Bekanntschaft bes um bie beutsche Industrie hochverbienten Beheimraths Beuth, begleitete benfelben auf einer Reife, die diefer im Auftrage feiner Regierung nach England machte, und hatte burch beffen Bermittelung Gelegenheit, die Fabritation von Steingut in England tennen ju lernen. Schon borber hatte er Wafferfraft angewandt, um die Drebicheiben ber Arbeiter in Bewegung gu feben, fand aber in England beffere Ginrichtungen ber Art, Die er in feinen Bertftatten - wieberum bierin ber erfte auf bem Continent - einführte. Die bom Bater ererbte wohlwollende Gefinnung für bie Arbeiter veranlagte ihn 1819, Rranten-, Wittwen- und Waisenunterftugungs-Caffen für feine Arbeiter einzurichten, benen er balb eine Spar- und Darlehnscaffe anichloß: auch wirtte er foviel als moglich burch Ginrichtung eines Arbeiter-Cafino's und burch Grundung eines Lesevereins auf die geiftige und moralifche Entwicklung feiner Arbeiter, fo daß die Arbeiter von Mettlach lange Beit als eine Mufterbevolferung baftanden. 3m 3. 1836 affociirte fich B. mit bem Steingutfabritanten Nicolas Billeran in Wallerfangen bei Saarlouis, unter der Firma Billeran und Boch. Die beiden Fabriten theilten unter fich die verschiedenen Fabritationszweige und erlangten auf biefe Beife in furger Beit eine Bolltommenheit ber Fabritation, die ihnen geftattete, ihrem Geschäfte eine große Ausdehnung gu geben. Sie affociirten fich mit ber Firma Utichneiber und Fabry in Saargemund, um auch in Frantreich Jug ju faffen, errichteten eine Steingutfabrit in Belgien bei La Caurière, die fie Reramis nannten, fauften die alte jur Beit berühmte Borgellan- und Steingutfabrit in Tournan (Belgien) und legten endlich eine Filiale in Dresden an, die an Ausdehnung ben Mutterfabrifen ichon gleichfteht. Rachbem Boch's Gohne herangewachsen waren und ihn in ber Leitung ber Beichafte erfegen konnten, jog er fich im 3. 1844 in die elterliche Fabrik nach Siebenbrunnen gurud und feste bort in fleinerem Dagftabe feine induftrielle Thatigfeit bis ju feinem Tobe fort. Er schuf hier gegen Ende feines Lebens einen gang neuen, febr intereffanten Induftriezweig, ben ber Bobenbelegplatten, die er Mojaitplatten nannte, weil die Idee dazu ihm durch die alten römischen Mojaitboden gegeben wurde. Anjangs Plattchen von verschiedener Große, in regelmäßigen Formen, die zu geometrischen Figuren zusammengesett wurden; fpater größere Blättchen mit beliebigen Zeichnungen in mannigfaltigen Farben, fo bag nun die reichsten Teppiche damit nachgeahmt werden. - Sie werden aus zu Staub geriebenen Stoffen mittelft eines gewaltigen Drudes burch hydraulische Preffen geformt und bann ju Steinmaffen gebrannt, fo hart, daß fie Tener am Stahl geben. Balb wegen ihrer Dauerhaftigfeit und Elegang beliebt, werben fie jest ichon millionenweise in die gange Welt verfendet; fogar in England, wo fruber abnliche Blatten, aber auf gang andere Beife und viel theurer producirt wurden, finden fie einen reigenden Abfat. B. hat durch die Schaffung diefes über Deutschland und Frankreich fich verbreitenden Induftriezweiges feiner Thatigfeit noch in alten Tagen die Krone aufgesett. Schötter.

Bocholt: Franz v. B., so nennt man den Bersertiger der mit den Initialen FVB bezeichneten Kupserstiche, welche um die Zeit von 1470-85 jallen. 762 Bod.

Matthias Quabt von Rintelbad (Teuticher Nation Berrlichteit. Roln 1609, S. 426) nennt feinen Ramen guerft und ertlart ibn fur ben alteften beutiden Rupferstecher. Das lettere ift nun freilich ein Brrthum, ber name aber icheint auf richtiger Tradition gu beruhen, benn ber Bocholter Golbichmied und Stecher Asrael von Medenen tam in ben Befit von Blatten unferes Runftlers, mas doch ficher auf jenen Ort hinweift. Wahrscheinlich war Frang Goldschmied, schwerlich Maler. Er hatte fich nach Martin Schongauer gebildet, deffen Rupferftiche Chriftus am Rreug und Berfuchung bes beil. Antonius er copirte, blieb fibrigens ein fteifer Gefelle, ber fich noch gubem fehlecht auf Die Beichnung berftand. Sinter Schongauer bleibt er weit gurud. Geine Blatter befteben gum größten Theil aus Aposteln und anderen Beiligen, boch hat er auch einzelnes ans bem alten Teftament, aus Chrifti Geschichte, einiges Genrehafte, ferner ein baar Ornamentblatter geliefert. Israel von Dedenen hat einige Platten bes Runftlers, jedenfalls nach beffen Tobe, mit feinem Beichen berfeben und andere copirt. Man barf ihn wol als ben Schuler bes Frang v. B. bezeichnen, bem er übrigens geringe Ehre macht. 2B. Schmidt.

Bod: Abraham v. B., einer ichlefischen Abelsfamilie entsproffen, Die fic jur Unterscheidung bon gleichnamigen nach ihrem Gute Polach ober Pollach bei Lubben, Bod b. Bolach nannte, murbe im 3. 1581 in Schlefien geboren, ftudirte auf dem Gymnafium zu Goldberg und befuchte mit Unterftugung bes Bergogs bon Liegnit und Brieg, fowie bes Rurfürften Auguft bon Gachfen die Universitäten ju Bien, Leipzig, Bafel und Bologna. Auf feiner Rudtehr aus Italien in fein Baterland wurde er bon bem Rurfürften Auguft in Dresben im 3. 1559 in Dienfte genommen, im 3. 1560 jum Sofrath, im 3. 1571 jum Somarichall ernannt und zulegt im 3. 1592 geheimer Rath und im 3. 1597 Ober hofrichter ju Leipzig. Er murbe von dem Rurfürften Auguft und beffen Rachfolgem Chriftian I. und II. ju vielen Gefandtichaften und Berhandlungen, namentlich mit Polen, verwendet und ftarb im 3. 1603 als Befiger einiger Rittergater. Er hat fich auch mit Boefie beschäftigt und eine Sammlung feiner Bebichte, Die dem Bergog Georg von Brieg bedicirt find, im 3. 1551 gu Bien im Drud er icheinen laffen. Obwol er brei Gohne hinterließ, welche in furfachfischen Dienften ebenfalls geftanden haben, ift boch fein Beichlecht in Sachfen im 17. 3abr hundert erloschen. Das Familienwappen war ein rother Sirich in Silber.

Bod: Aug. Karl B., Anatom, geb. 25. März 1782 in Magdeburg, seit 1813 Prosector und außerord. Prosesson der Anatomie in Leipzig, ist weniger wegen seiner productiv-wissenschaftlichen Thätigkeit auf dem Gebiete der Anatomie, als vielmehr wegen seiner hervorragenden Gewandtheit in der lichtvollen Darstellung anatomischer Gegenstände ausgezeichnet; von seinen zahlreichen Schristen, besonders Lehrbüchern und bildlichen Darstellungen (vgl. das vollständige Berzeichniß derselben dei Callisen, Schriststellerlerikon II. 369, XXVI. 344) ist besonders erwähnenswerth seine "Beschreibung des fünsten Rervenpaars und seiner Berbindungen" 2c. München 1817 ss., mit einem Nachtrage, ebendas, 1821 ss. starb 30. Jan. 1833.

Bod: Christoph Wilhelm B., Kupferstecher, geb. zu Kurnberg 1754, lernte daselbst bei den Alademiedirector Preisser und dem Kupferstecher Rußbiegel, hierauf in Leipzig, wo er zugleich die Bekanntschaft Daniel Chodowiech's machte, unter Bause und Oeser. Nach zwei Jahren kam er wieder nach Kürnberg zurud. Bon hier aus erhielt er nebst seinem jüngern Bruder Johann Karl einen Ruf an die Militärakademie von Brüssel, wo er an der vom General Grasen Ferrari dirigirten Karte der österreichischen Riederlande zwei Jahre lang arbeitete. Nach Ablauf dieser Frist reiste er nach Wien, woBoif. 763

jelbst er Joseph's II. 1779 gestochenes Bildniß dem Kaiser persönlich überreichen durste. Bon 1780 an wieder in Rürnberg seßhaft, setze er seine Thätigkeit eiseig sort. Er starb im J. 1830 daselbst. Er stach vornehmlich Bildnisse, aber auch Historien und Landschaften in Punktir-, Linien- und Radirmanier. Mit seinem Bruder Johann Christoph (geb. 1752 zu Nürnberg) radirte er eine Folge von 18 Landschaften nach Bemmel. W. Schmidt.

Bod: Cornelius Beter B., geb. ju Machen 8. Juni 1804, † 18. Det. 1870; ftammte aus einer alten und angesehenen patricischen Familie ber Stadt, in welcher er feine erfte Ausbildung erhielt. Seine atabemischen Studien machte er auf ber neugegrundeten Bonner Univerfitat, bann gu Beidelberg und Freiburg i. Br. Beftimmenden Ginflug auf ihn ubten bor allem Riebuhr, Sug, damals die Sauptzierde ber Freiburger Sochicule, und Gorres, welchen B. bei einem langeren Aufenthalt in Strafburg fennen gelernt batte. Schon in feinen Studienjahren betheiligte fich B. mit poetischen und litterarifchen Beitragen an mehreren ber bamals auftommenden rheinischen Zeitschriften und Almanachen, und zwar unter bem Ramen "Chriftoborus" und im Beifte jener gerabe bamals Die Jugend beherrichenden romantischen Richtung. Bald jog es ihn nach Italien, in welchem er brei Jahre (1826-29) gubrachte, vorzüglich mit grchaologischen und romanischen Studien befaßt. Geine freundichaftlichen Begiehungen gu Chuard Gerhard brachten ihn in Berbinbung mit bem 1828 ju Rom gegrundeten Inftitut für archaologische Correspondenz. 3m Frühling 1829 fehrte er nach Machen gurud, wo unterbeffen fein Bater geftorben war und ihm wie feinem einzigen Bruder, bem im 3. 1861 verftorbenen Joh. Alegibius B., ein nicht unbebeutenbes Bermögen hinterlaffen hatte. Rachbem B. eine Zeit lang in ber Beimath jugebracht, warb er am 28. Dec. 1831 proviforifch jum außerorbentlichen Brofeffor fur bas Lehrfach ber Alterthumstunde an ber Univerfitat Marburg ernannt, feine befinitive Ernennung jum außerordentlichen Profeffor erfolgte am 6. April 1833, aber schon am 28. Jan. 1834 reichte er bem Ministerium ein Entlaffungsgefuch ein, welches er mit ber Ungulänglichkeit ber litterarischen Gulfsmittel, ber ungureichenden Borbereitung ber Studirenden und Deren geringer Angahl, Die "bem unbefolbeten Lehrer feinen Erfat gewähren tonnten für die hingabe feiner Sabe und Beit, die er ihnen wibme", motivirte. Diefer Schritt icheint mit ben bamals am furbeffifchen Soje ausgebrochenen und auch die atademischen Rreife zu Marburg berührenden Mighelligkeiten gufammengehangen zu haben. Wiederum fehrte B. nach Aachen zurud, wo er im Saufe feines Bruders fein eigentliches Dabeim hatte, bis er 1840 nach Bruffel überfiedelte. Bier beiheirathete er fich am 10. Dec, beffelben Jahres mit Fraulein Jojephine Jabelle Ghislaine Lefebore, ber geiftvollen Tochter eines belgiichen Staatsmannes; es war feine zweite Che: feine erfte Battin hatte er wenige Wochen nach ber Sochzeit schon verloren. Diefe Ehe und ber Werth feines hoben Charafters wie feines Biffens brachte B. in Belgien in Begiebung gu ben beften und edelften Rreifen: er ward membre associé der Bruffeler Afademie, betheiligte fich lebhaft an beren Bublicationen, wie an Ausgrabungen berichiebener Art, von ben belaifchen Autoritäten geehrt und hanfig gu Rathe gezogen. Da feine Studien fich von jeher mit Borliebe ber Geschichte und ben Alterthumern feiner Baterstadt jugewandt hatten, so tonnte es nicht fehlen, daß Aachen ben größten Hugen baraus jog. Die "Schutschrift für bie unverlette Erhaltung des deutschen Krönungsjaales" ober bas "Rathhaus zu Nachen", 1843, war bon großer Bedeutung für die bamals ins Muge gefaßte und feither, wenn auch feineswegs gang im Ginne Bod's, burchgeführte Reftauration bes berühmten Baues. Bod's Forichungen über "Rarls bes Großen Grabmal", 1837, führten au Rachgrabungen nach ber Grabgruft bes Raifers, Die fich nicht mehr confta764 Bod.

tiren ließ, aber auch jur Auffindung ber Gebeine Rarls in bem prachtvollen Reliquiar aus ber Beit ber Staufer. Wahrend feine litterarifche Thatigteit und die bon ihm in Belgien behauptete Stellung ihm ichone Tage verhießen, raffte am 13. Sept, 1846 ber Tob auch feine zweite Bemahlin im jugendlichen Alter von 30 Jahren hinweg und zerftorte das gange Blud feines Saufes. Trauemb verbrachte B. noch eine Zeit lang in Bruffel, bann hielt es ihn nicht mehr bort und er fehrte nach Deutschland gurud, um fich ein neues Leben gu grunden. Anfangs manderte er vielfach, brachte einige Beit in Stuttgart gu, wo er vorjuglich mit Stälin, Sad und Bolfg. Mengel vertehrte, bann in Grat in Defterreich, bis er fich endlich in Freiburg i. Br. nieberließ (1858) und eine Anftellung als Professor honorarius an ber bortigen Universität erhielt. Die Borlefungen, welche er bier von 1858-70 bielt, erftredten fich vorzüglich auf bas Bebiet ber altchriftlichen Litteratur- und Runftgeschichte, Die fpatere romifche Raifergeschichte (welche ftets ben eigentlichen Mittelpuntt feiner gelehrten Thatigteit gebilbet hatte), aber auch auf moderne Geschichte und frangofische wie italienische Litteratur (befonders Dante, feinen Lieblingsschriftfteller). Die Gulle feines Wiffens, fein belebter, oft begeifternder Bortrag - er fprach immer frei und in gewählter, genau praparirter Form - jogen eine Menge Buhorer an und gahlten weitaus zu den besuchteften, ohne daß B. bafür die entsprechende Aner-fennung wurde. Wenn dies den Abend seines Lebens mehr als einmal verbitterte, fo waren die Jahre, welche er in Freiburg gubrachte, boch im gangen fehr angenehm. Die Anhänglichkeit der atademischen Jugend, ein Rreis ausgewählter Freunde, bor allem aber bas gludliche Chebundnig, welches er als bas britte mit ber Freiin Glife be Fabert eingegangen, entschäbigten B. mehr als reichlich. Trop feiner unausgesehten geiftigen Unftrengung verfprach eine traftige Conftitution ihm noch ein langes Leben, als ein Schlaganfall im Binter 1869 bie Seinigen erichredte: ber Anfall ging vorüber, aber es blieb ein ausgesprochenes Bergleiben gurud, bas B. gwar bie Bieberaufnahme feiner alabemijchen und litterarifchen Birtfamteit geftattete, aber boch Beforgniffe einflogte: ba verschlimmerte fich im Spatfommer 1870 ein anfangs ungefährlich scheinenber, vielleicht falfch behandelter Darmfatarrh ploglich ju einer Entgundung ber Eingeweibe, welcher ber treffliche Mann am 18. Oct. unterlag. Bis jum letten Augenblide geiftesgegenwärtig, ftarb B., wie er gelebt, als ein feiner Rirche tren ergebener Ratholit. Er hatte, an ben Erinnerungen feiner Jugend festhaltend, für fich und die Gefellichaft alles Beil im Ratholicismus erfannt, und dieje Ueberzeugung bilbete ben Sintergrund feines gesammten geiftigen Lebens. In ber Auffaffung ber firchlichen Fragen aber ftanb er wefentlich auf bem Stanbpuntte feines furg bor ihm verewigten Freundes Montalembert. Dit tiefem Schmerg hatte er ber Entwidlung ber firchlichen Dinge in ben letten Jahren bor feinem Tobe jugefeben, bas lleberhandnehmen bes Abfolutismus, ben Beriall ber Wiffenichaft innerhalb ber fo beig von ihm geliebten Rirche aufs tieffte betrauert, mehr als einmal diefe Buftande mit feiner beigenben, geiftvollen Satire gebrandmarkt. In ber Politit gablte B. ju ben Unhangern ber fogen. großdeutschen föderaliftischen Richtung, er tonnte fich mit bem 3. 1866 und beffen Ergebniffen nie befreunden. 218 Gelehrter befaß B. fehr allgemeine und fehr ausgebreitete Renntniffe, beberrichte aber einige Gebiete, wie die altehriftliche und tarolingifche Litteratur, die fpatromifche und bygantinische Geschichte in einer Beise, die in der Gegenwart schwerlich ihres Gleichen hatte. Leider ift sein hauptwert, die "Topographie und Geschichte von Constantinopel" — die Arbeit feines Lebens - nicht gang vollendet ober vielleicht nicht brudgertig : eine Claufel feines Teftamentes foll, mas noch bedauernswerther ift, die Bublication beffelben fowie feiner übrigen litterarifchen Sinterlaffenichaft (barunter eine Geschichte ber Bod. 765

bilberffurmenben Raifer, eine Abhandlung über bie Lex Dei, über Chprian's Lib. de unitate ecclesiae, über Römische Kaifergeschichte u. f. f.) unterfagen. Obwol jo die Sauptfrucht ber Bod'ichen Forschungen für die gelehrte Welt fo gut wie verloren, bleibt diefelbe doch im Befige einer Reihe von fleineren Schriften, welche fammtlich eine ausgefuchte Erubition fowie eine gludliche, wenn auch nicht felten zu fuhne Combinationsgabe verrathen. Sie find, mit Ausnahme einiger wenigen ("Rarls bes Großen Grabmal", 1837; "Der Baumeifter des Aachener Doms", 1837; "Für die Erhaltung eines alten Baudenkmals", 1837; "leber die Parfanlagen beim Palafte Rarls Des Großen", 1838) junachft in berichiebenen Beitschriften erschienen. . Co in Lerich's Rieberth, Jahrbuch ("Albertus Aquensis", 1843; "Die bildlichen Darftellungen in Ingelheim", 1844), in ben Bulletins de l'Académie au Bruffel ("L'Amphithéatre de Constantinople", 1849, 1850; "Les dernières solennités des jeux capitolins à Rome", 1850; "Notice sur plusieurs ouvrages d'Art antique", 1847; "L'Eglise abbatiale de Nivelles", 1850; "Sur un mémoire de M. Griffith concernant les proportions affectées par des Romains dans la construction du Temple de Vesta à Tivoli", 1851; "Mémoire sur l'Eglise des Apôtres et les Tombeaux des Empereurs à Constantinople", 1849). In bem Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique (Bruxelles 1851) erschienen "Lettres à M. L. Bethmann sur un ms. de la Bibliothèque de Bourgogne intitulé Liber Guidonis". Die Nahrbücher Des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinland (Bonn) enthalten : "Die Reiterstatue bes Oftgothenkönigs Theoberich" (1844); "Die Säule von Cuffn, ein Dentmal bes R. Probus" (1845), und Bod's lette großere Arbeit, wieber "Ueber die Reiterftatue Theoberichs" (1871). In ben Sigungsberichten ber philosophijch-historischen Claffe ber taifert. tonigt. Atademie ber Biffenschaften ju Wien 1858 ift abgebrudt : "Siftorifche Ergebniffe eines archaologischen Fundes in Croatien". 3wei Jahre vorher waren "Unedirte Fragmente des Boethins" (1856) erichienen, und um diefelbe Beit gab B. einen Anhang gu Beig' Leben Alfreds bes Großen. Bahrend feiner Freiburger Lehrthätigleit unterftugte B. mit Borliebe die auf Erforschung der alteren firchlichen Runft gerichteten Beftrebungen in feiner Rabe, und jo erichienen eine Reibe von Auffagen in bem Freiburger Diöcejan-Archiv ("Die bildlichen Darstellungen der himmelfahrt Christi vom 6.—12. Jahrh.", 1866; "Gine Reliquie des Apostels der Deutschen oder Aenigmata s. Bonifacii", 1868) und den Freiburger Christl. Kunstblättern ("Der Bilberchelus in ber Borhalle bes Freiburger Münfters", 1862; "Die Rrengpartitel ju St. Trubpert", 1863; "Gin Schangefaß bes Freiburger Munfterichabes", 1867; "Die Rapelle bes beil. Grabes ju Conftang"; "Die Bortalfeulpturen ber Rirche der Benedictinerabtei Betershaufen bei Conftang"; "Die bildliche Ausschmudung des alten Doms ju Roln"; "Dies irae"; "Die göttliche Romobie und die Sculpturen ber Borhalle bes Münfters gu Freiburg" ; "Die beiden Triclinien Leo's III. im Lateran"; "Die Rirche bes beil. Polheuft ju Conftantinopel", 1868; "Die Bafilita des Junius Baffus"; "Gin Kirchenbau des heil. Bregor von Apfia"; "Die Bafilifa und bas Rlofter von Thevefte"; "Das Portalrelief an der Altstädter Kirche zu Pforzheim"; "Die Statuen der fieben freien Kunfte in der Borhalle des Freiburger Münfters"; "Die Kirche S. Lorenzo maggiore in Mailand"; "Das Kreuz als Signatur des chriftlichen Kirchenbaues", 1869; "Die Engelwache am Münfterportal ju Freiburg"; "Die Bafilita bes Reparatus"; "Das Labyrinth in S. Michele zu Pavia"; "Die Byzantinische Frage"; "Die alteste Kirchenstiftung eines germanischen Heerführers", 1870). Außerdem betheiligte fich B. an dem von Reusch berausgegebenen Theologischen Litteraturblatt (Bonn) mit mehreren beachtenswerthen Beitragen ("lleber die romerfeindlichen Bewegungen im Concil im 3. Jahrh.", über bie "Mirabilia urbis

Bonne 1870), sowie mit einigen Borträgen an den Verhandlungen ber laben Bereine zu Anden 1862, zu Trier 1865). In frsiheren Jahren, nammt wir und eine feiner zeit feine Belgien, hatte er auch eine seiner zeit feiner zu febliebene journalistische Thätigkeit entwickt.

Sefrains non L. D. Reumont in ber Augsb. Allg. 3tg. 1870, Rr M. Seil. und von demfelben die Notice sur C. P. Bock, associé de l'Académie, Bruxelles 1872.

Sat Griedrich Samuel B., geb. 20. Mai 1716 gu Ronigebeun Breiten + ebenbufelbft im Sept. 1786, ein verbienter Gelehrter und Ibolt Sibang erfielt er auf ben Schulen und ber Univerfitat feiner Batella mente bem eine feit lang Sanelehrer und barauf 1743 Privatbocent ber Be and in Minnesten, Sant Jahre hindurch verfah er barauf (bon 1748-20 be Greit anes beiburdigere, worauf er jum Confiftorialrath, ordentlichen fo wer ber grandlichen Smache und Auffeher ber Schlogbibliothet ernannt mit Diber mit er in die theologische Facultat über, legte aber nach einigen 30m Time Tomber nieder, um fich gang ber Schriftftellerei ju wibmen mer em Balbather, ber fiber bie beterogenften Gegenftande fchrieb, und at winne Inframmer im Geschmad feiner Zeit ("Der gottliche Triumph bei Bedunt Jefu", Das webende Blut Jefu") herausgab. Reben einer wollfie Dan Rome und Gandlungegeschichte ber Garinge" erichien gu gleicht 3 Die In Ind am Andichtlicher Grundrif einer Bertheidigung ber dinflide Witter mider die Geinde und Spotter berfelben". Er fchrieb eine "Romit Bochenichrit" und eine "Boetische Bochenschrift". Um fruchtbarften mar fo Smittielleren auf dem Gebiete der Raturgeschichte und feine "Biffenichofflie Beftpreugen" 2c. 1780 ift noch jest braudba Ind aus vollftindige "Preugische Raturgeschichte" ift bon ihm verfagt, all wat jum Drud gefommen. - Gein gelehrteftes Wert aber ift theologic Absouria Antifrantariorum, maxime Socinianismi et Socinianorum" etc., 1714 3 Man L P. 1 - 2. Beider ift es unvollendet geblieben.

Seiddof Suprariiche Rachichten von Preugen I, Leipzig und Icht

Auf Bornen v. B., einer ber ältesten abligen Familien des Glassen Die Bock beiaßen Rittergüter in mehreren elsaßischen Ortschaften. Die Ruprechtsaue, öftlich von Stwiden. Die Ruprechtsaue, oftlich von Stwiden. Die Ruprechtsaue, der Bone damen einem Ruprecht B., welcher im J. 1200 als Eigenthimm Die Rung B. wurde im J. 1288

Bod. 767

burch Albrecht von Defterreich jum Ritter geschlagen. Ginige Glieber ber Familie B., Friedrich und Werfich, tommen in ber Schlacht von Sectenheim in bie Bewalt Friedrichs bes Siegreichen von ber Pfalz (c. 1452). Gin Johannes B. bon Erlenburg erscheint in ber erften Galfte bes 16. Jahrhunderts ju wieder= holten Malen als Stettmeifter in Strafburg. Er flirbt im 3. 1542, nachbem er fich mehrerer politischer Aufträge entledigt. Noch später findet fich der Rame biefer Familie neben ben ftragburgifchen Stettmeiftern (im J. 1587). Am Anfang bes 17. Jahrhunderts beirathet eine Tochter bes Stettmeifters Beorg Natob B. ben würtembergischen Marichall Anton von Lükelburg. Nohannes B. wurde 1395 mit bem Ritter Beinrich von Müllenheim und bem Altammeifter Andreas Beilmann bon bem Strafburger Magiftrat nach Brag gefandt, in ber Abficht, bei Raifer Bengel Die Beilegung eines langwierigen Streites gwifchen ber Stadt und bem Dynaften Braun von Rappoliftein gu betreiben. - Die Berhanblungen waren zu einem erwünschten Ende gediehen, als die drei Gesandten mahrend ihrer Rudreife von zwei Raubrittern, ben Gebrudern Bufchto und Bogislam von Schwanberg bei Tachau überfallen, auf Schlof Schwanberg gefcbleppt und bort als Beifeln für die Ansprüche, welche bejagte Ritter gegen Bengeslans mit Recht ober Unrecht geltend machten, gurudgehalten murben. Die Wefangenichaft jog fich in die Lange; bas Lofungsgelb mar febr boch angefeht, und die Behandlung ber Gefangenen außerft hart. Anbreas Seilmann ftarb im Rerter, Mullenheim murbe entlaffen, aber Johannes B. bis gegen Ende bes 3. 1395 jurudgehalten, und nur gegen eine Caution bon Borfibon von Swinar proviforisch freigefett.

Bulletin de la société des monuments historiques d'Alsace. II. Serie. Vol. III. p. 9 ss. (Monographie von Spach). Lehr, Alsace noble. Tome II. ad vocem. Bod (Vol. II. n. III.) und Littelburg (Vol. VI. n. VII.) Spach.

Bod: Rarl Ernft B., Argt, Cohn des Mug. Rarl B., geb. 1809 in Leipzig, ging, nachbem er feine Studien baselbft beendet und bie Doctorwurde erlangt hatte, 1831 nach Warichau, wo er ber polnischen Insurrections-Urmee feine Dienste als Urst widmete. Rach Leipzig gurudgetehrt, beschäftigte er fich borgugsweise mit anatomischen Arbeiten, wobei er feinen Unterhalt theils burch Bollenbung mehrerer angtomifcher Schriften feines Baters, theils burch Repetitorien über Anatomie erwarb; 1839 wurde er jum außerord. Professor ber Medicin an ber Universität gu Leipzig, 1845 gum Profeffor ber pathologischen Anatomie bafelbft ernannt. Spater trat fein atabemifches Wirfen faft gang binter popular-litterarifchen Arbeiten im Gebiete ber Gefundheits- und Rrantheitslehre gurud und diefe Thatigfeit hat B. bis gu feinem am 19. Febr. 1874 in Wiesbaben erfolgten Tobe, trog ichwerer Erfrantung ber Augen und ber Bruftorgane, an welchen er in ben letten Jahren feines Lebens litt, unverdroffen und - man barf wol fagen - erfolgreich fortgefett. - Gine wesentlich wiffenichaftliche Bebeutung tommt ben Arbeiten Bod's nicht gu, fein Berbienft um bie Beiltunde ift borguglich in ben bon ibm berfagten, febr inftructiven Lehrbuchern ("Handbuch der Anatomie des Menschen", 2 Bbe. 1838. 4. Aufl. 1849; "Anatomisches Taschenbuch", 1839. 5. Aufl. 1864; "Handatlas der Anatomie des Menschen", 1840. 6. Aufl. 1871; "Lehrbuch ber pathologischen Anatomie", 1852. 4. Aufl. 1861; "Lehrbuch ber Diagnoftif", 1852. 4. Aufl. 1864) gu juchen, welche fich, wie die große Bahl ber Auflagen berfelben zeigt, einer bebeutenden Berbreitung und bei ber ftubirenden Jugend einer außerorbentlichen Beliebtheit erfreut haben. - Dem größeren Bublicum ift B. burch feine popularmedicinischen Schriften (fo namentlich gablreiche Auffage in ber Bartenlaube, "Das Buch bom gefunden und franten Denfchen", 1863. 10 Aufl. 1875) u. a. befannt und auch auf biefem Gebiete ift B. nicht ohne Erfolg thatig gewesen. Er war ein durchweg ehrlicher, offener Charafter, Feind der Lüge und des Mysticismus, welche er mit den schärften Wassen bekampste, leider oft in einer Weise, welche sich mit der guten Sitte nicht vertrug und seine gesellschaftliche Stellung daher vielsach beeinträchtigte. Diejenigen, welche ihm naher standen, geben ihm das Zeugniß eines ganzen deutschen Mannes, erfüllt von Eiser für die Wahrheit und für das ächte Menschenthum.

Bod: Bolfgang b. B., "ber fchlefifche Berifles", herzogl. Liegnit'ider Rangler, ftarb 1546, ber Cohn Albrechts von Bod auf Germedorf. Ueber feine Jugend und Bilbungsgeschichte ift burchaus nichts befannt, er ericheint guerf erwähnt als Zeuge bei dem Testamente Bergog Friedrichs II. von Liegnit-Brieg als Dr. jur, Wolf Bod von hermsborf, herzoglicher Rangler. In biefer Gigenichaft hatte er bann auch bie von Friedrich II. mit Brandenburg 1537 geichloffene Erbverbruderung, welche Ronig Ferdinand nicht anertennen mochte, gu bertheidigen. Die Berhandlung darüber fand im 3. 1546 gur Ofterzeit auf einem in Breslau gehaltenen Fürftentage ftatt, und zwar in ber Beife, bag Ronig Ferdinand bier gu Gericht fag über bie vielfachen Rlagepuntte ber bobmijden Stände gegen die Schlefier, welche Beschwerden thatfachlich die wejentlichften Brivilegien ber letteren und barunter auch die Bultigfeit ber Erbverbruderung von 1537 bestritten. Der Rangler erschien hierbei nicht nur als ber Bertheidiger ber Rechte feines Wurften fondern jugleich als gewählter Sprecher ber ichlefischen Stande überhaupt, und fo bielt er benn gwei große Reben, Die eine am 28. April für die Privilegien ber Schlefier überhaupt, und die zweite am 12. Dai ju Gunften ber Erbverbruberung. Beibe Reben find uns noch erhalten, Die erfte fogar gedrudt (in Schidfus' Rener ichlefischer Chronif G. 275), fie gengen von Scharifinn und Beredjamteit und haben Wolfgang v. B. ben Ramen bei ichlefischen Beriffes eingetragen. In ber Gache haben fie nichts anbern tonnen, Ferdinand war ficher, ichon ebe er nach Breslau tam, entschieden die Erbberbrüderung ju caffiren, über die fonftigen Rlagepuntte ber Bohmen bas Urtheil noch ju berichieben und jo ein Damoflesichwert über ben Sauptern ber großentheils protestantischen Schlefier hängen ju laffen. Rach bem Tobe Friedrichs II. 1547 und der Theilung der zwei Bergogthumer hat fich B., obwol fein Stammgut im Liegnigischen lag, boch ju bem Brieger Gergoge Georg II. gehalten und bald dort auch Guter erworben, nicht ohne von Friedrich III. von Liegnit angeseinbet zu werben. Die nachricht späterer Chronisten, er fei 1550 an ber Beft gestorben, erregt Bebenten, ichon. weil in biefem Jahre in Schlefien feine Beft geherricht hat, fondern erft 1553: boch tann bas Tobesiabr immerhin richtig fein: wir finden B. bas lette Mal als Rangler erwähnt ben 29. 3uli 1550; 1551 ben 17. Rob. ift bann fcon Beorg Laffotta an feine Stelle getreten. Aus einer Che mit Guftachia von Jahnborf hinterließ er eine Tochter Rofina, vermählt mit Wilhelm v. Wrztoweth. Gin Dentmal an ihn foll bie unweit bes Familienftammgutes Germsborf an ber Ragbach in einem Sanbfteinfelsen ausgehauene Figur des jogenannten Meifters vom Stuble barftellen. Diefelbe trägt als lleberschrift die Bahl 1550.

Grunhagen, Die Erbverbruderung zwischen Sobenzollern und Piaften vom

Jahre 1537; Zeitschrift für preußische Geschichte. Jahrgang 1868.

Grunbagen.

Bod: die Brüder Ignaz und Anton B., befannte Waldhornisten, geb. zu Stadt am Gof, Ignaz 1754 und Anton 1757, Beide Schüler des namhasten Waldhornisten Joseph Bogel am fürstl. Taxis'schen Gose in Regensburg. Nach vielen und ausgedehnten Reisen in Deutschland, Italien, Frantreich 20., wo sie überall mit Auszeichnung sich hören ließen, wurden sie 1790 tursürstl. Hofmusick zu München, und traten noch bis gegen 1814 in öffentlichen Concerten aus. Dan

jehr abweichende Urtheile über sie. In Cramer's Magazin werden ihre gteit, Schönheit des Tones und praktische Tüchtigkeit außerordentlich get; nach der Erklärung des großen Hornisten Türrschmiedt aber hätten sie einen Tehr mittelmäßigen Ton und keine reine Jutonation gehabt und seinen, wiewol weniger als gute Solospieler, doch noch mittelmäßigere Ripienisten gewesen der R. L.). Indessen werden auch in der Allgem. Musik-Ztg. besonders chöner Ton und geschmackvolles Spiel öster lobend erwähnt, und noch 1814 den wan von München aus über ihre seltene Fertigkeit und seurige einende Bortragsart mit Anerkennung. Einige Compositionen von ihnen vertante und Duos sür Horn, zwei Sertette sür Streichinstrumente und zwei er) sind im Drucke herausgekommen.

Bodel: Ernft Gottfr. Abolf B., geb. 1. April 1783 gu Dangig, Jan. 1854 ju Olbenburg. Geine erfte Ausbildung erhielt er in ber reiorn Schule an der Betrifirche ju Dangig und dann auf dem atademischen mafium, ftudirte feit 1801 in Konigeberg und wurde 1803 Collaboan ber zweiten Claffe ber beutich reformirten Schule bafelbit, bann 1805 r an der erften Claffe am Friedrichs-Colleg, 1808 Baftor ju Borchersborf Treuzburg, 1809 Paftor an ber Jacobifirche zu Danzig, 1812 Diaconus er Johannistirche, 1814 interimiftischer Garnisonprediger, 1817 Doctor logiae, 1819 Professor der Theologie und Pastor an der Jacobifirche ju Swald, 1826 Sauptpaftor an ber Jacobifirche ju Samburg, 1833 Paftor er Ansgariifirche gu Bremen, 1836 Generalfuperintendent, Oberhofprediger seheimer Kirchenrath zu Oldenburg, wo er bis zu feinem Tode blieb. B. war larer, geiftreicher Ropf, bedeutender Rangelredner und tüchtiger Greget, ber mamentlich die Septuaginta gu feinem fpeciellen Studium erwählt hatte. Den meisten theologischen Journalen freierer Richtung hat er fich betheiligt, einige redigirt und feiner gedrudten Predigten (unter benen auch mehrere ochen in Berfen) burften wol nicht weniger als berer Reinhard's fein. orheben wollen wir von feinen übrigen gahlreichen Schriften nur feinen eas", 1808; "Epistola Pauli ad Romanos", 1821; "Hiob", 1821; "Litteber Theologie", 1812. 1822; "Salomo's Dentsprüche", 1829; bie rietung bes neuen Teftaments, 1832. Un ber bon Stier herausgegebenen glottenbibel übernahm er ben griechischen Theil des alten Teftaments, wojeboch nichts weiter erschienen ift als die Probe einer "Nova clavis in cos interpret. vet. Testam.", 1820. Ta er fich felbst bei dieser Arbeit genugte, fo ift nichts weiter veröffentlicht, und war aus feinem litterarischen laffe auch nichts zu veröffentlichen, ba er bei feinem großartigen Gedächtniffe febr fleine - für ihn allein brauchbare - Rotizen gemacht, jedoch einzelne ien vier und fünimal bollständig immer bon neuem ausgearbeitet hatte. Theil feiner ausgezeichneten Bibliothet ging in die olbenburgifche Staatsothet über, die fast vollständige Sammlung der Septuagintaausgaben jedoch bffentlich zu Leipzig verfteigert.

Meufel's Gelehrtes Teutschl. XVII. 196, XXII. 300. Legiton ber Samarger Schriftsteller I. S. 299 ff. Mergborf.

Bodenberg: Beter Cornelius B., geb. zu Gouda im J. 1548, † 1617. dem er mit seinen Eltern des katholischen Bekenntnisses wegen seine Geburtshatte verlassen müssen, war er nach Löwen gegangen, daselbst Theologie zu ren. Priester geworden und nicht vermögend, in den Riederlanden eine Lung zu gewinnen, versuchte er es in Wien und München, aber ebenfalls ohne Ig. Nach einem kurzen Ausenthalte bei Karl Borromäus in Mailand de ihm endlich eine Stelle als Lehrer in der Cisterzienser-Abtei Kaisersheim Schwaben, Augsburger Sprengels, zu Theil. Aber auch hier war seines Lagen, deutsche Biographie. 11.

| ier        | ÷                                       |
|------------|-----------------------------------------|
| th.        | •                                       |
| in         |                                         |
| ું<br>કું: |                                         |
| €:         |                                         |
| Tr.        |                                         |
| vo:        |                                         |
| oio        |                                         |
| ich:       | <b>5</b> .                              |
| am         | . :::                                   |
| 12.        | ***                                     |
| bie -      | ·. ·:                                   |
| pon        | igin1 de                                |
| ich:       | 2.8                                     |
| Ter        |                                         |
| bru        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ne.:       |                                         |
| the.       | 21.2 g 1                                |
| 15.        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| :111       | : ·                                     |
| pal        |                                         |
| gete.      | 7.1.                                    |
| Ret.       |                                         |
| Petr       | • • •                                   |
| rid:       |                                         |
| 157        | · :                                     |
| ticte/     | .:                                      |
| A State    |                                         |
| ••••;      | •                                       |

Bödh. 771

ogiae bon bort entlaffen worden ift. Bereits aber hatte bas Gymnasium ie größte Umgeftaltung im Ginne ber modernen Beit erfahren, feitbem es . 1724 von Durlach nach bem neugegrundeten Karlsruhe verlegt worden Der Rreis ber "ichonen" und "nühlichen" Wiffenschaften war eingebürgert en, d. h. Geschichte, Frangösisch, selbst Englisch, Mathematit und Naturchte fanden besondere Pflege, aber auch im Griechischen mar feit 1761 r wieder mit einer Stunde bedacht worden. Romische Antiquitaten wurden besonderer Rudficht auf Juriften borgetragen und gwar bon Sugo, dem bes großen Siftorifers bes romifchen Rechtes. Die philosophischen ien leitete ein Sachse, Tittel aus Pirna, ein eifriger Anhanger von it und Lode und ein icharfer Gegner bes eben auftretenben Rant'ichen ms. In bon ihm geleiteten lateinischen Disputationen, in ben Abhandn einer eigenen societas latina wurden porzugsweise philosophische Fragen ert und B. nahm eifrigen Antheil an diefen lebungen. Roch bedeutender folgenreicher war für B. der Unterricht in Mathematit und Physik, von Libeder, dem Projeffor Bodmann ertheilt, der ebenjo fehr durch feinen after wie burch ausgezeichnete Lehrgaben bie Schüler an fich und feine nichaft feffelte. Durch ihn hat B. jene treffliche mathematische Borbildung ten, jenes Intereffe zugleich für Anwendung berfelben auf Die Geschichte Aftronomie wie Metrologie überhaupt, die gerade ihm in der beutschen Dlogie eine fo einzigartige Stellung gefichert hat. Ausdrudlich wird B. in Beneralbericht aus ben Jahren 1800/1 unter den guten Schülern der hematif hervorgehoben, neben ihm zwei in Badens neuerer Geschichte nachher ochbedeutende Ramen, Bett und Nebenius. Ebenfo ergablte B. in fpateren en gern, wie fleißig er in Rarlsrube botanifirt habe und wie manches dabon noch hangen geblieben fei. Roch eines Mannes muffen wir gebenten, ber bleibenbem Ginflug auf die Schüler bes Gymnasium illustre gewesen ift, Bebel's. In einem Zeugniffe von 1801 fpricht Bebel feine Anerkennung hochbegabten Schulers aus: "fein ununterbrochener Gifer, fein für die Ering der Sprachen fehr gludliches Talent und eine abgefürzte Dethode ten es mir möglich, in diesem Jahre noch zwölf Capitel ber Genesis mit ju lefen und bann noch mit einigen ichweren Pfalmen ben Berfuch ju en." Auch jum Arabischen legte B. ben Grund noch in Rarlerube, und bie egienhefte aus Salle geben in ihrer forgfältigen Ausarbeitung nach diefer für feine Renntniffe vollgültiges Zeugniß. Im April 1803 ward B. als ausgezeichnetfte Schüler, als Candidatus theol. entlaffen, um, burch ein Stipenunterftutt, fich weiter für Theologie und bas Lehrfach akademisch vorreiten, hatte er boch ichon in Bredigien in der Nachbarichaft von Karlsrube verlucht. B. zog dem fonst aus Baden-Durlach viel besuchten Jena, wegen bort herrichend gewordenen Rationalismus, Salle vor, zugleich angelockt durch begeifterten Schilberungen Ruglin's, der Schüler von Fr. Aug. Wolf bort rben war, eines Neffen feines väterlichen Rathgebers, bes Kirchenraths ber. Sier in Salle, wo er drei Jahre bis 1805 gubrachte, tam die Wahl Lebensberufes zur vollen Entscheidung. Roch hat er dort fleißig theologische gien gehort bei Röffelt, Bater u. a., aber bereits im erften Jahre padte Die Berfonlichfeit des gewaltigen Mannes, der bamals auf ber Sobe feiner famteit ftand, Friedrich Auguft Wolf's. Als zweites faft ebenfo mach-Element trat im letten Jahre feines Aufenthaltes bafelbft Schleiermacher Schleiermacher's Bortrage über hermeneutit und Rritit, über Ethit, Studien über Plato haben auf B. eine nicht hoch genug anzuschlagenbe ung gehabt. Und gleichzeitig machte fich ber begeifternde Ginflug bon Steffens ab, ber bie Schelling'ichen Gebanten ben hallischen Studenten nahebrachte.

The full plant to \$100. one of Section 18. n arminda (ö. 18. 18. martinda (ö. 18. 18. martinda (ö. 18. Jon Bloom 1.21.22 . ··· ::: 13. Maj Talana is gradus To the second second ξ · , 1 m 1.1.2m. 1.1 15 7 4 e een en die E r in Etampere tilli Constanting and market

hat sehr abweichende Urtheile über sie. In Cramer's Magazin werden ihre Fertigkeit, Schönheit des Tones und praktische Tüchtigkeit außerordentlich gerühmt; nach der Erklärung des großen Hornisten Türrschmiedt aber hätten sie einen nur sehr mittelmäßigen Ton und keine reine Intonation gehabt und seine, wiewol nichts weniger als gute Solospieler, doch noch mittelmäßigere Ripienisten gewesen (Gerber N. L.). Indessen werden auch in der Allgem. Musik-Itg. besonders ihr schöner Ton und geschmackvolles Spiel diter lobend erwähnt, und noch 1814 ichried man von München aus über ihre seltene Fertigkeit und seurige einnehmende Bortragsart mit Anerkennung. Einige Compositionen von ihnen (Concertante und Duos sür Horn, zwei Sextette sür Streichinstrumente und zwei Görner) sind im Drucke herausgekommen.

Bodel: Ernft Gottfr. Abolf B., geb. 1. April 1783 ju Dangig, † 5. Jan. 1854 zu Oldenburg. Seine erste Ausbildung erhielt er in der reformirten Schule an der Petrifirche zu Danzig und dann auf dem akademischen Symnafium, ftudirte feit 1801 in Ronigsberg und murbe 1803 Collaborator an ber zweiten Claffe ber beutich-reformirten Schule bafelbit, bann 1805 Behrer an ber erften Claffe am Friedrichs-Colleg, 1808 Baftor ju Borchersborf bei Kreuzburg, 1809 Paftor an ber Jacobifirche ju Dangig, 1812 Diaconus an ber Johannistirche, 1814 interimiftischer Garnisonprediger, 1817 Doctor Theologiae, 1819 Projeffor der Theologie und Baftor an der Jacobifirche ju Greifsmald, 1826 Sauptpaftor an ber Jacobifirche ju Samburg, 1833 Paftor an ber Ansgariifirche zu Bremen, 1836 Generalfuperintenbent, Oberhofprediger und geheimer Kirchenrath zu Oldenburg, wo er bis zu feinem Tode blieb. B. war ein flarer, geiftreicher Ropf, bedeutender Rangelrebner und tüchtiger Greget, ber fich namentlich die Geptuaginta gu feinem fpeciellen Studium ermahlt hatte. Un ben meiften theologischen Journalen freierer Richtung bat er fich betbeiligt, felbst einige redigirt und feiner gedruckten Bredigten (unter benen auch mehrere Bandchen in Bersen) dursten wol nicht weniger als berer Reinhard's fein. Berborheben wollen wir bon feinen übrigen gablreichen Schriften nur feinen "Hojeas", 1808; "Epistola Pauli ad Romanos", 1821; "Siob", 1821; "Litteratur ber Theologie", 1812. 1822; "Salomo's Dentspruche", 1829; die neberfehung bes neuen Teftaments, 1832. Un ber bon Stier herausgegebenen Polyglottenbibel übernahm er ben griechischen Theil bes alten Teftaments, mobon jedoch nichts weiter erschienen ift als die Probe einer "Nova clavis in Graecos interpret. vet. Testam.", 1820. Da er fich felbst bei dieser Arbeit nicht genügte, fo ift nichts weiter beröffentlicht, und war aus feinem litterarischen Rachlaffe auch nichts zu veröffentlichen, ba er bei feinem großartigen Gedächtniffe nur febr fleine - für ihn allein brauchbare - Rotigen gemacht, jedoch einzelne Bartien vier und fünsmal vollftandig immer von neuem ausgearbeitet hatte. Gin Theil feiner ausgezeichneten Bibliothet ging in Die olbenburgifche Staatsbibliothet über, die faft bollftandige Cammlung ber Ceptuagintaausgaben jedoch ward öffentlich zu Leipzig verfteigert.

Meufel's Gelehrtes Teutschl. XVII. 196. XXII. 300. Legiton ber Samburger Schriftfteller I. S. 299 ff. Mergborf.

Bockenberg: Peter Cornelius B., geb. zu Gouda im J. 1548, † 1617. Rachdem er mit seinen Eltern des katholischen Bekenntnisses wegen seine Geburtstadt hatte verlassen müssen, war er nach Löwen gegangen, daselbst Theologie zu studiren. Priester geworden und nicht vermögend, in den Riederlanden eine Stellung zu gewinnen, versuchte er es in Wien und München, aber ebensalls ohne Ersolg. Rach einem kurzen Ausenthalte bei Karl Borromäus in Mailand wurde ihm endlich eine Stelle als Lehrer in der Cisterzienser-Abtei Kaisersheim in Schwaben, Augsburger Sprengels, zu Theil. Aber auch hier war seines

770 Bödh.

Bleibens nicht lange. Mittellos tehrte er in sein Geburtsland zurück, hörte Lipsius zu Leiden und gerieth zuleht auf den Einfall, dem Priesterstande, und was dasselbe war, dem Katholicismus zu entsagen und durch die Berheirathung mit der wohlhabenden Tochter des Rectors der gelehrten Schule zu Woerden, Johannes Wytersloot mit Namen, seinem unsteten Wanderleben ein Ziel zu sehen. Er ließ sich seiden häuslich nieder und versaßte eine Anzahl geschichtlicher Werte. Sie sind der Mehrzahl nach zusammen herausgegeben unter dem Titel: "Historia Batavorum hactenus edita a P. C. Bockenbergio"; serner: "Ad nounulla Sam. Donsae aspera scrip a". Sein umsangreichstes Wert: "Annales Hollandiae, Zeelandiae eto." hat keinen Verleger gesunden.

S. De Wieb, Biblioth. van nederland. geschiedschryvers, I. p. 216, 558.

Bodh: August B., geb. ben 24. November 1785, + ben 3. Mugust 1867. Die Familie Bodh, ober ursprünglich Bodlin, ift eine jener alten burger lichen Familien einer deutschen Reichsstadt, aus deren Mitte Die deutsche Poefe und Wiffenichaft ihre beften Rrafte gezogen bat. Gie mar feit Jahrhunderten in ber ehemals ichwäbischen freien Reichsstadt Rorblingen anfässig und ibr Bappen hangen bort in ben Rirchen, unter ber Reihe ihrer Beamten begegnet uns ihr Rame häufig. Roch heute ift ein 3weig dort in ftadtischen Gewerben thatig, mahrend ein zweiter bereits feit langer Beit mit Gegen im geiftlichen Amte ber evangelischen Kirche Baierns wirft. Ein britter Zweig ist mit A. Bodh's Bater, Georg Matthäus B., nach ber markgräflich babiichen Stadt Durlach in ber zweiten Galite bes vorigen Jahrhunderts ausgewanden und hat bier in ben oberften Civil- und Militarftellen Babens im letten Jahr hundert fich glangend bewährt. Auch der fpecielle Bereich bes Schulunterrichtes und ber gelehrten Bilbung hatte bereits hervorragenbe Glieber ber Familie aufgumeifen : fo hat ber Ontel August Bodh's als Ergieber und Brofeffor in Wertheim, Eglingen und bann in Rurnberg gewirft und mit Grater burd Berausgabe ber Beitschrift Bragur die germanistischen Studien geforbert, ift auch einer ber beliebteften Jugenbichriftfteller feiner Beit gemefen. Auguft B. begeichnet Die Ergablungen feiner Mutter von biefem Obeim in Rördlingen fowie beffen Schwager, bem ungludlichen Dichter Schubart, als eine feiner erften und nachhaltigften geiftigen Unregungen. Auguft Bodh's Bater war als Theilungscommiffar in ben marfgraflich babifchen Landgemeinden vielfach thatig gewejen, wurde bann Gecretar bei bem babifchen Sofrath, ber bem jetigen Staate-Ministerium entsprechenden Beborbe. Gin tragisches Geschid entrig ben ebenfo wohlwollenben als von angitlichiter Gemiffenhaftigleit erfüllten Dann frühzeitig feiner Familie, einer trefflichen Gattin geb. Borner bom Raiferftuhl und funt Rindern, beren jungftes Philipp Auguft erft vier Jahr alt mar, aber eben biefes Beichid mit ben Folgen materieller Entbehrungen ward jum gewaltigen Stadel für Gohne und Tochter, fich felbit bald eine Erifteng gu ichaffen und ber Mutter Ehre und Freude zu machen. Go ift es geschehen, die brei Bruder haben, einer als Argt, ber zweite im Finangiach und als Staatsmann, ber jungfte als Mann der Wiffenschaft, Ausgezeichnetes geleiftet. B. hat in Karlsruhe feine gange Jugend verlebt und auf bem bortigen Gymnasium illustre 1791 - 1803 bie Borbereitung zu feiner miffenschaftlichen Ausbilbung, ja ein gutes Stud atabemilder Bilbung felbft erhalten. Die genannte Unftalt gehört zu ben intereffanteften Schulichopfungen aus bem Enbe bes 16. Jahrhunderts, bie ihr Borbito in Sturm's Mufteranftalt gu Strafburg hatten. Für bas evangelische Baden-Durlach iche Land gegrundet, fand fie ihre Bufpigung in bem theologischen Studium. B. ift ber lette gewesen, ber, nachdem er alle brei Stufen ber Anstalt, bas Gymnasium classicum, publicum und theologicum burchgemacht, als Camidates

theologiae bon bort entlaffen worben ift. Bereits aber hatte bas Gymnasium ill. Die größte Umgestaltung im Sinne ber mobernen Beit erfahren, feitbem es im 3. 1724 bon Durlach nach bem neugegründeten Rarleruhe verlegt worben war. Der Rreis der "fchonen" und "nüglichen" Biffenschaften war eingeburgert worden, b. h. Geschichte, Frangofisch, felbst Englisch, Mathematit und Naturgeschichte fanden besondere Pflege, aber auch im Griechischen war feit 1761 Somer wieder mit einer Stunde bebacht worden. Romifche Antiquitaten wurden mit besonderer Rudficht auf Juriften borgetragen und gwar bon Sugo, bem Bater bes großen Siftoriters bes romifchen Rechtes. Die philosophischen Studien leitete ein Cachfe, Tittel aus Pirna, ein eifriger Anhanger von Leibnit und Lode und ein icharfer Gegner bes eben auftretenden Rant'ichen Suftems. In bon ihm geleiteten lateinischen Disputationen, in ben Abhandlungen einer eigenen societas latina wurden vorzugsweise philosophische Fragen erörtert und B. nahm eifrigen Antheil an biefen Uebungen. Roch bedeutenber und folgenreicher war für B. der Unterricht in Mathematit und Phyfit, von einem Libeder, bem Projeffor Bodmann ertheilt, ber ebenfo fehr burch feinen Charafter wie burch ausgezeichnete Lehrgaben die Schüler an sich und seine Wiffenschaft fesselte. Durch ihn hat B. jene treffliche mathematische Borbilbung erhalten, jenes Intereffe gugleich für Anwendung berfelben auf die Geichichte ber Aftronomie wie Metrologie überhaupt, die gerade ihm in der beutschen Philologie eine fo einzigartige Stellung gefichert hat. Ausbrudlich wird B. in einem Generalbericht aus ben Jahren 1800/1 unter ben guten Schülern ber Mathematit hervorgehoben, neben ihm zwei in Babens neuerer Geschichte nachher fo hochbebeutende Namen, Beff und Rebenius. Ebenfo ergahlte B. in fpateren Jahren gern, wie fleißig er in Rarleruhe botanifirt habe und wie manches bavon ibm noch hangen geblieben fei. Roch eines Mannes muffen wir gebenten, ber bon bleibendem Ginflug auf die Schüler bes Gymnasium illustre gemefen ift, Beter Bebel's. In einem Beugniffe von 1801 fpricht Bebel feine Anertennung bes hochbegabten Schülers aus: "fein ununterbrochener Gifer, fein fur bie Erlernung ber Sprachen fehr gludliches Talent und eine abgefürzte Methode machten es mir möglich, in diefem Jahre noch gwölf Capitel ber Genesis mit ibm ju lefen und bann noch mit einigen schweren Pfalmen ben Berfuch ju machen." Auch jum Arabischen legte B. ben Grund noch in Rarlerube, und bie Collegienheite aus Salle geben in ihrer forgialtigen Ausarbeitung nach biefer Seite für feine Renntniffe vollgultiges Zeugniß. Im April 1803 ward B. als ber ausgezeichnetfte Schüler, als Candidatus theol. entlaffen, um, burch ein Stipenbium unterftugt, fich weiter für Theologie und bas Lehrfach akademisch vorgubereiten, hatte er boch ichon in Bredigten in ber Rachbarichaft von Karlerube fich berfucht. B. jog dem fouft aus Baben-Durlach viel befuchten Jeng, wegen bes bort berrichend geworbenen Rationalismus, Salle bor, zugleich angelodt burch Die begeifterten Schilderungen Ruglin's, ber Schüler von fr. Aug. Bolf bort geworben war, eines Reffen feines vaterlichen Rathgebers, bes Rirchenraths Canber. Bier in Salle, wo er brei Jahre bis 1805 gubrachte, tam bie Bahl des Lebensberufes jur vollen Entscheibung. Roch hat er bort fleißig theologische Collegien gehort bei Roffelt, Bater u. a., aber bereits im erften Jahre padte ihn bie Berfonlichteit bes gewaltigen Mannes, ber bamals auf ber Bobe feiner Birtfamteit ftand, Friedrich August Bolf's. Als zweites faft ebenfo machtiges Element trat im letten Nahre feines Mufenthaltes bafelbft Schleiermacher bingu. Schleiermacher's Bortrage über hermeneutit und Rritit, über Cthit, Die Studien über Plato haben auf B. eine nicht hoch genug anzuschlagenbe Wirtung gehabt. Und gleichzeitig machte fich ber begeifternbe Ginfluß von Steffens geltend, ber bie Schelling'ichen Gebanten ben hallischen Stubenten nabebrachte.

Der junge noch nicht zwanzigjährige Studiofus vertiefte fich zunächst in bie Werte der griechischen Tragiter. Im Winter 1805/6 trieb er fast nur Plato, wie fein Studiengenoffe Johannes Schulze berichtet, und horte abende bie Borlefungen von Schleiermacher. Schleiermacher's Ueberfehungen von Plato mit ben Ginleitungen hat B. ichon im Manufcript fennen gelernt, und ber ebemalige Buborer mar es, ber in einer Recension in ben Beidelberger Jahrbuchern balb barauf biefes bis jest noch nicht übertroffene Meifterwert ber Ueberfegungsfunft im Bereiche ber Philosophie in die wiffenschaftliche Belt einführte. In Salle wurben von B. fur bas gange Leben bauernbe Berbinbungen mit Gleichstrebenben gefchloffen, mit Immanuel Beffer, Johannes Schulge, bem fpateren Bifchof Ritschl, Rarl Schneider u. a. Im Frühjahr 1806 veröffentlichte er seine "Commentatio in Platonis qui vulgo fertur Minoem ejusdemque libros priores de legibus ad virum ill. F. A. Wolf' (Halae 1806), ben vielversprechenden Beginn feiner burch fein ganges Leben fich hindurcherftredenben Platonifchen Stubien. In scharffinniger Beije ward hierin ebenfofehr die negative Seite bes Themos. bie Nachweisung des nichtplatonischen Ursprungs des Dialogs, durchgeführt, als ber politibe Berluch gemacht, Die Schrift als ein Wert bes fotratifchen Breifes und zwar bes Schuhmachers Simon nachzuweifen. Wir erhalten zugleich icon die Anfänge einer leider nie beendeten fritischen Bearbeitung ber Leges bes Plato. Noch ehe er darauf die Doctorwürde fich erwarb, was erft am 15. Mari 1807 auf Grund einer neuen Abhandlung "De harmonice veterum" erfolgte, verließ er Salle vor ber unbeilvollen Rataftrophe, Die im October 1806 über Breugen und fpeciell über die Univerfität Salle bereinbrach. Es war ibm in Berlin burch feine Freunde eine Stelle in bem bort feit Gebite eingerichteten Seminar für gelehrte Schulen, bas bamals nicht gerabe in großer Bluthe ftanb, vermittelt worden. Dagu tam noch die Berlängerung des babifchen Stipendiums, bie ibm bas Leben bort ermöglichte. Wichtiger als feine erften Unterrichtsverfuche in ber Quinta und Serta eines Symnafiums ward ihm ber Gintritt in ein geiftvolles jubifches Saus ber Madame Lebi, welcher er griechischen Unterricht ertheilte, mit ber er auch fpater, wie insbefondere mit ber Familie Menbelsfohn, in engfter freundschaftlicher Beziehung blieb. Durch fein ganges fpateres Leben bis in bas bochfte Alter gieht fich brieflicher und perfonlicher Bertehr mit geiftvollen, von ihm geforderten und geleiteten Frauen. Bon enticheibenber Bedeutung war der enge Freundschafteverfehr mit Buttmann, mit Beindorf, mit R. Schneider, mit den zwei Delbruds. Ein pindarisches Rrangchen führte fie regelmäßig zusammen und mit Seindorf verband B. bie fast leibenschaftliche Liebe ju Blato, bem er, wie er es felbft ausspricht, ben beften Theil feiner Bilbung verdantt. In der That fchien mitten in ber Roth der Zeiten ein um jo innigerer Unschluß ber Freunde an einander, eine Bertiefung in eine ibeale Welt, allein Troft und Zuverficht zu gewähren. Die Schlacht von Jena gerftorte wie faft ben preugischen Staat, fo auch junachft die B. gemachte Soffnung auf eine rasche Anstellung in Breugen. (Es war ihm ein Rectorat in Ronigeberg in ber Neumart jugefichert gewesen.) Und nach Baben jogen ihn alle Bande ber Familie, auch die der Dantbarteit gegen einen Fürften, ber ibn vier Jahre lang im Auslande unterftugt hatte. Co leitete er im Januar 1807 burch ein mertwürdiges Schreiben an ben Minifter bon Reigenftein feine Rudtebr in die Beimath ein, mit dem bestimmten Plane, an ber damals in voller Reorganifation begriffenen und zu neuer Bluthe fich erhebenden Baden neugewonnenen Universität Beidelberg fich zu habilitiren. Er fehrte im Fruhjahr 1807 über bie Schlachtfelber von Thuringen, unter mancherlei Sinderniffen, in ben Gaben jurud. Rach Monaten unruhigen Wartens und energischen Drangens mar B. im October beffelben Jahres habilitirt, eröffnete feine Borlefungen mit überaus Bödh. 773

gunftigem Erfolg und erhielt noch Enbe October bie Ernennung jum Ertraordinarius an der Universität, eine Stellung, die er bereits Ende November mit einer Drudichrift und Rede inaugurirte. Die vier Jahre atabemifcher Thatigteit, welche B. in Seidelberg 1807-1811 burchlebte, waren nach feinen eigenen, ein halbes Jahrhundert fpater an die philosophische Facultat bajelbit gerichteten Worten "eine ichone Zeit jugendlicher Frische", nach einem Briefe aus feinem Tobesjahr feine "golbbefrangte Jugend". Und fie waren bies in ber gangen Rraft eines unerichopflich aus fich gebarenben Geiftes, in einem jugenblichen, auf die Jugend begeifternd wirfenden aber eigenthumlich milben Teuer, in ber bollen frifchen Empfindung für eine herrliche Ratur, in dem Bohlwollen und ber Liebe eines gleich beiteren als ernften Rreifes hochbedeutenber Menichen, Die ibn trug und forberte, in bem vollen Schwung einer Liebe, die um Gegenliebe rang. Gin feltener Rreis ausgezeichneter, pormarteftrebenber und in einfacher, offener Gefelligfeit lebenber Manner mar bamals in Beibelberg vereint, in beren Mitte B., ber 22 jahrige Docent trat: Die Theologen Daub und Schwarg, balb auch de Bette, Reander, Marheinete, ber Siftoriter Billen, der Philosoph Fries, die Juriften Beife, Martin, Thibaut und vor allem Friedrich Creuzer, in bem er 1857 öffentlich "feinen Bohlthater" erfennt, ber ihn mit baterlicher Liebe im Beginn feiner Laufbahn unterftugt und geforbert hat. Das Berhaltnig gu Johann Beinrich Bog mar allerdings bon born herein fein freundliches, ba Diefer ihn als gefährlichen Concurrenten feines Cohnes Beinrich gleich anfangs migtranisch aufnahm. Dagu fam, daß B. der tägliche Tischgenoffe eines engiten Areifes ber eigentlichen Romantifer geworben war, des Clemens Brentano, Achim von Arnim, Gorres, ju dem Windischmann, damals in Afchaffenburg, und Tied besuchend hinzutraten. Unter dem Ramen "Polyhistor" war er bei ihnen hochangefeben und griechische Sonette, voller Liebesgluth und Blatonismus, boller Sumor find bon ihm ber "Beitung bon und fur Ginfiedler", Diefem wunderfamen Schat ber neuen romantischen Schule eingefügt worben. Die Borlefungen bon B. erftredten fich in Beibelberg über einen weiten Rreis bon Schriftftellern, Somer, Die griechischen Tragiter, besonders Euripides, Bindar, Blato, Demofthenes, Meichines, über Tereng, Plautus, Horag und Tacitus; fie behandelten Geschichte ber alten Litteratur, Geschichte ber alten Philosophie, Antiquitäten, Metrit und endlich auch bereits die Enchtlopadie ber gesammten Philologie. biefer Bortrage und jugleich lebungen wurden in dem feit 1807 in umfaffendem Sinne ber Reorganisation ber humanistischen Studien angelegten philologischpabagogifchen Ceminar gehalten, an bem B, bon born berein Theil nahm, beffen einer Dirigent er im Commer 1809 mahrend Creuger's Abwesenheit in Leiden war. Gine Reihe tüchtiger junger Philologen wie 2B. Bumpt ber altere, wie b. Raumer, 3. Mofer in Ulm, wie Bomel und Konig in Frantfurt, Rarcher in Rarlsruhe, wie Rigge in Stralfund, Rortum fpater in Beidelberg, find bamals Bodh's Schüler gewefen. Neben biefer atademischen Thatigfeit ging eine geraben bewunderswerthe Fulle miffenichaftlicher Arbeiten ber, welche zum Theil in ben damals begrundeten Beidelberger "Studien" bon Erenger und Daub und in ben Beibelberger Jahrbuchern niedergelegt wurden, an beren Redaction B. eine Beit lang unmittelbaren Antheil hatte. Bunachft murben die Platonifchen Studien fortgeführt burch ein Specimen einer Ausgabe bes "Timaeos" bes Blato (1807), und burch die Ausgabe der vier fleinen Dialoge "De lege, de lucri cupidine. de justo, de virtute". "Eryxias" und "Axiochus" 1810, in welcher die nothwendige Berbindung des fritischen Philologen und des Philosophen die Methode bestimmte, burch bie Abhandlungen über bie Bilbung ber Beltfeele im Timaeos bes Platon (1807), über die Beltichöpfung der Platonischen Lehre ("De Platonica corporis mundani fabrica conflati ex elementis geometrica ratione concinnatis", 1809), 774 Bödh.

über bas Blatonische Weltfuftem besonbers über bie Achsendrehung ber Erbe und fiber die Aftronomie des Puthagoraers Philolags ("De Platonico systemate caelestium globorum et de vera indole astronomiae Philolaicae" 1810). Dieje Arbeiten find mit Bufagen aus Bodh's letten Lebensjahren verfeben im 3. Band ber fleinen Schriften (Leipzig 1866) wieber abgebruckt. Roch mehr als vierzig Jahre fpater fant fich B. veranlagt, in einem Genbichreiben an Alexander von Sumbolbt feine Untersuchungen über bas fosmische Spftem bes Plato neu gepruft und im wefentlichen neu bewährt bargulegen, im Gegenfat zu Gruppe's geiftvollem aber unhaltbarem Aufbau bes fosmifchen Spftems ber Griechen (Berlin 1852). Rmeitens betrat B. mit bem Gottfried Bermann gewihmeten Buch : "Graecae tragoediae principum, Aeschyli, Soph clis, Euripidis, num ea quae supersunt et genuina omnia sint et forma primitiva servata, an eorum familiis aliquid debeat ex iis tribui" (Beidelberg 1808) basjenige Gebiet, welches burch B. hermann gerade bamals neu erichloffen, fowol in Beobachtung metrifder Gefete wie des Sprachgebrauchs, in der scenischen Behandlung wie der poetischen Bermenbung bes Sagenftoffes in ben Borbergrund ber philologischen Studien trat und wie eine Domane ber jungen Leipziger Schule betrachtet wurde. Bodh's Borrebe wird ein ichones Denfmal einer freien, pietatsvollen Anertennung bes fremden Berbienftes wie eigener Gelbftertenntnig und innerer Gicherheit bleiben. Er hat in biefem Berte, einem ber forberlichsten und reichhaltigften auf biefem gangen Gebiete, die Aufgabe ber hiftorischen Rritit fur Die Tragifer, ben Rachweis der Umbildung der Dramen unter ben Sanden bes fie neu jur Aufführung bringenden Dichters wie feiner Familie, feiner Schule, ber ibatem Bearbeiter, felbft noch Interpolatoren bes fübifchen Alexandrinismus tlar bingeftellt und ebenfo fuhn wie geiftvoll in einzelnen Beifpielen ber großen Meifter ausgeführt. Befonders Guripides ift babei mit einer Fulle ber werthvollften Einzeluntersuchungen bedacht worden. Reben Blato, neben ben Tragifern widmete B. Bindar die eingehendften Studien. Gerade bas Schwierigfte an demfelben, bas Metrifche, hatte fur ihn im Bufammenhange feiner Erfenntniß, wie bas Rhythmifche überhaupt und zwar die Anschauung fester mathematischer Grundverhaltniffe griechische Runft wie griechisches Denten bestimmten, ben großten Bir finden ihn in jener Beit oft noch tief in der Racht am Rlaviere fikend, um Rhuthmen ber Boefie mufitalifch fich flar ju machen, nachbem er jupor mit eifernem Fleiße Bindar'iche Sandichriften verglichen hatte. Rachbem feit 1809 mehrere Abhandlungen lateinisch und beutsch fiber Binbar bon ihm veröffentlicht waren, trat er 1811 unmittelbar nach der Ueberfiedelung nach Berlin mit dem Beginn feiner großen Ausgabe (Leipzig, bei Beigel, 1811-1821. 4. 2 Banbe in je 2 Theilen) und bem epochemachenden Werf "De metris Pindari libri III, quibus praecepta artis metricae et musices Graecorum docentur" (Lips, 1811) auf, wodurch er die hermann'iche, scheinbar logisch flar disponirende Lebie ber laffend, ber Begrunder der heutigen wiffenschaftlichen Metrit geworben ift. Noch waren damit die Specialftudien Bodh's nicht erschöpft; immer in lebhaftem brieflichen Berfehr mit Windischmann, bem Borganger und Forderer Bopp's, ftehend, ebenfofehr durch Plato wie durch Schlegel's Sprache und Beisheit ber Anber und Bernhardi's Sprachwiffenichaft angeregt, hat er 1808 in feiner als Beitrag gur Philosophie ber Sprache bezeichneten Abhandlung "Bon bem lebergang ber Buchftaben in einander" (Rl. Schriften III. S. 204 ff.) fich, wenn auch ungulanglich in dem Berfuch, felbft gleichsam mathematisch bilblich die lebergange ber ber wandten Buchftaben aufzuweifen, doch trefflich über die Grundfragen der Sprachwiffenichaft ausgesprochen. Außerbem hatte B. eine gang umfaffenbe Aufgabe fic gestellt, zu beren Ausführung er ben erften Schritt that burch ben Contract mit dem Buchhandler über ein Wert betitelt "Hellen"; Die Einheit des gangen

griechischen Lebens in feiner realen Erscheinung wie ben Principien feiner Runft und Biffenichaft follte barin gur Darftellung fommen. Das Bild bavon hat B. fein ganges Leben bindurch in fich getragen, es flingt burch alle feine Arbeiten burch, fie find Baufteine bagu, es ift aber Ideal geblieben, boch erhaben über alle Berfuche anderer, die diefer Aufgabe fich unterzogen haben. 1809 hatte B. einen Ruf als ordentlicher Professor nach Ronigsberg in Breugen. erhalten; er wurde infolge beffen Orbinarius in Beibelberg; im September bes 3. 1810 tam bann burch Nicolovius aus Berlin die officielle Aufforderung, als Projeffor ber Beredfamteit und claffifchen Litteratur an bie in wenigen Wochen au eröffnende Universität Berlin ju geben. Er nahm biefen Ruf an, ber ibn auf ben Boben berfette, wo er fich einft ichon faft heimisch gefühlt, auf bem er nun Raum und das geiftige Material fand, um als frühgereifter und doch in feltener Beiftesfrische 56 Jahre lang thatiger Mann, Die volle, weittragende Wirfung feiner Perfonlichteit auszuüben. Aber er schied nicht als ein Unbefriedigter, als ein innerlich Entfremdeter von ber Beimath. Wie bie engften Familienbande ihn an Rarleruhe, an Mutter, Schweffern und Bruder fnupften, to ward er in bir alten Beimath nie fremb. Er tehrte oft in ben Ferien babin gurud und treu bing er an ben alten Freunden, Mannern und Frauen ber Beibelberger Beit. Mit bem fruberen Curator von Beibelberg, bem Minifter Sigism. R. Joh bon Reigenstein, blieb bas perfonliche Berhaltnig ein besonbers nahes: ihm hat B. als ., fortunae suae benevolentissimo quondam auctori" bie große Ausgabe bes Pindar gewidmet, mit ihm ftand er bis zu beffen Tobe in regfamem wiffenschaftlichem Briefwechfel. Dazu fam, bag B. in Beibelberg eine beiggeliebte Lebensgefährtin gefunden, in Dorothea Bagemann, Tochter bes Generalsuperintendenten Wagemann in Göttingen, welche im Saufe ihres Schwagers, bes berühmten Juriften Chrift. Martin, fich aufhielt. Gin manniafaltiges, ichones verwandtichaftliches Berhaltniß entwidelte fich baraus zu ben Familien Wagemann und Plant im Sannoverichen, Martin und Start in Bena, bas bon Bodb's Geite mit feltener Treue und Liebe in Briefen und manniafachen Ferienreifen gepflegt ward. - B. hat 56 Jahre lang bem Staate Preugen und ber Berliner Univerfitat gebient, ber Stadt Berlin als Bewohner, fpater Chrenburger angehört, und man barf es getroft aussprechen, es hat in biefem Jahrhundert teinen beutichen Professor gegeben, in bem fich die mannigfaltigften Thatigfeiten geiftiger und rein praftischer Art fo begegneten, so harmonisch unter einander fich ausglichen, wie bei B., wol feinen, bem es gelungen mare, die Anerkennung und Bochachtung feiner Borgefehten, Die Buneigung einzelner Glieber ber Berricherfamilie, wie bas Bertrauen feiner Collegen, Die begeifterte Bingabe feiner Schuler, Die Popularität einer großen, fonft wol bem atademischen Leben gang fernftebenden Stadtbevölkerung fo ju gewinnen und festzuhalten wie B. Belehrte ichien in ihm fait noch burch ben Beichaftsmann übertroffen gu merben, ber tattvolle, überall maghaltenbe und Beit und Umstande beachtende officielle Rebner durch ben unbefangenen und offenen liebensmürdigen Blauberer, ber humoriftifche, felbit farfaftisch icharfe Beurtheiler öffentlicher Dinge, ber Mann ber gab und unbeugiam auf die Gelbftandigfeit und Burbe feines Amtes hielt und ibr oft genug auch Geltung gegen alle Eingriffe gu verschaffen wußte, von bem freundlichen, mit bem unreifen Schüler wie auf gleiche Stufe fich ftellenben, mit ihm biscutirenden Lehrer. Sinter bem allen ftand endlich, freilich nur wenigen, aber nicht etwa nur feiner Familie fich öffnend, ein tiefernfter, ja religibfer Betrachter ber Dinge ber Belt, eine feinfinnig bis in bas bochfte Alter empfindende, die Empfindung poetisch aussprechende Ratur, ein ftrenger Beurtheiler und Beobachter feiner felbit, eine rein menichlich fühlende und bas Menichliche über alles andere im Anderen achtende Berfonlichteit. Mit jugendlicher Kraft

trat er also in die eben eröffnete Universität ein und wirtte unmittelbar bei ber Feststellung ihrer Organisation im Berein mit B. b. Sumboldt, mit Ricolobius, mit Solger u. a. Er hat im Lauf ber Jahre fechemal bas Decanat feiner Facultat verwaltet, ift fünfmal jum Rector gewählt worben und leitete als folder im 3. 1860 noch bas erfte Jubelfest ber Univerfität mit bewundernswerther Umficht und Frische. Bon 1811-1843 hat er faft ohne Unterbrechungen bie Lectionsverzeichniffe mit lateinischen Borreben verfeben, beren leine ohne wiffenschaftlichen Gewinn, aber auch feine ohne unmittelbare Begiebung gur Gegenwart, zu ben Studirenden felbst ift. Gie find gesammelt im IV. Band ber Rleinen Schriften. Als Professor ber Beredsamkeit, als Prafes ber furmartifchen Stipendiaten, außerdem noch oft genug besonders bagu gemablt, bat er in ben öffentlichen Acten ichriftlich und mundlich die Universität vertreten; feine lateinischen und beutschen Reben, bor allen bie am 3. August, bem Geburts- und Gedachtniftage Ronig Friedrich Wilhelms III. gehaltenen, erftreden fich über ben Zeitraum von 1812-1862. Sie find viele Jahre ein mahres Tagesereigniß gewesen und bieten, jest in ben brei ersten Banden ber Al. Schriften gesammelt, einen Schat mabrhaft politischer, überhaupt menschlicher Beisheit in ebler, icharf burchbachter und bem Inhalte fich eng anschließender Martin Bert hat über B. als afabemijchen Rebner und über atademifche Geftreben überhaupt felbft als Rebner 1868 gehandelt (R. 3bb. i. Philoj. und Badag. II. Abth. 1872. Beit 10. 11). 1812 ward bas philologifche Geminar mit bem von B. entworfenen Statut eröffnet und feitbem von B. unter Betheiligung von Buttmann, bann von Bernhardy, feit 1829 von Lachmann geleitet. Alle Berichte über baffelbe find von B. abgefakt. 3m 3. 1819 tam eine neue Thatigfeit bingu, Die Leitung bes Geminare file gelehrte Schulen. Mag man auch über die Birtfamfeit biefer Anftalt fur die pabagogifche Borbilbung ber jungen Lehrer und bie babei ergriffenen praftifchen Mittel gegenüber ber Entwidelung ber mobernen pabagogifchen Geminare weniger gunftig benten, die Thatigteit Bodh's in feiner Leitung ber fchriftlichen Arbeiten, Die Sorgfalt ihrer Beurtheilung, endlich Die Abfaffung eingehender Berichte über Die Berfonlichfeit eines jeden Gingelnen ift von ben Mitgliedern Diefes Geminars wie von ben Behorden immer boch anertannt worden. Auch die Mitgliedichaft ber miffenichaftlichen Brufungscommiffion fur bie Canbibaten bes boberen Schulfaches ward in den 3. 1818, 1819 ihm übertragen. Und felbft Commiffariaten für Brufung ber Chmnafien Berlins hat er fich mehrfach unterzogen. Aus bem Schofe ber Univerfitat follte ichon 1812 eine Litteraturgeitung, an beren Spibe man B. ftellen wollte, bervorgeben, ber Plan ift bann 1829 neu aufgenommen, und die Berliner Jahrbücher für wiffenschaftliche Kritif find in den erften Jahren von B. eifrigft burch Mitarbeit unterftut worden. Reben ber Univerfitat wurde Die Alademie Der Biffenichaften feit 1814 eine zweite wiffenschaftliche Seimath Bodh's. Er war ber erften einer, welcher ihr große wiffenichaftliche Biele ftedte und die Busammengehörigfeit ber Studien und zwar beider Claffen immer im Als erfter Secretar hat er ihre Angelegenheiten feit 1835 lange Jahre wefentlich geleitet. Gine Reihe wiffenschaftlicher Abhandlungen, jo die berühmten über die laurischen Silberbergwerfe, über die Tributliften, fiber bie Antigone, über agyptische Papprusurfunden, über bas babylonische Langenmaß, find in biefen Schriften niebergelegt. Dagu tam aber noch bie immer fic erneuende Aufgabe, neu eintretende Mitglieder burch Anfprachen gu begrugen und endlich an den großen Fefttagen der Atademie, dem Leibnigtage und bem Tage Friedrichs bes Großen meift die Reden ju halten. In Band III, V. VI. VII. ber Rl. Schriften liegen jest die Früchte biefer Thatigfeit gefammelt vor. Und endlich galt es in Commiffionen jene großen Anfgaben ber Atabemie por-

aubereiten und zu verwirklichen. Das "Corpus Inscriptionum graecarum", feit 1814 geplant, hat die erften Jahrzehnte gang auf Bodh's Schultern geruht; welche zeitraubende Correspondenz, welches Umichauen, Bersuchen, Anfnupjen von Berbindungen, welche punttliche Gewiffenhaftigfeit in bem rein Geschäftsmäßigen bamit verbunden war, ergeben bie binterlaffenen Papiere jur Genfige. Gine zweite große Aufgabe, die Berausgabe der Werfe Friedrichs des Großen, hat B. in den letten Jahrzehnten andauernd beschäftigt. Und berfelbe Mann fand noch Beit und fühlte fich gedrungen, im Intereffe einzelner Berfonen und Principien bier bedürftiger Griechen, dort magnetischer Ruren, bier italienischer Berbannter u. f. w. mit Bort und Schrift einzutreten. In jenen Tagen fchweren Ringens, brobenber Gefahr ber Rapoleonischen Beeresmacht im Mai 1813 finden wir B. auf bem Blake, nicht allein in eblem Bunde fich verpflichtenb fur bie überlebenben Familien ber furs Baterland Gefallenen ju forgen, nein wir finden ihn als Sauptmann einer Compagnie bes Berliner Lanbfturmes vollauf beschäftigt, feine Truppe ju organifiren. Go mar er in ben Margtagen 1848 wieber auf bem Plate, um das studentische Corps, das fich gebildet hatte, zu berathen und zu leiten. Und im Gerbst besselben Jahres ist er eines der eifrigsten Mitglieder eines Bahlclubs und es ward ihm von bem erften Bahlbegirt die Stelle eines Abgeordneten angeboten. In B. ift nie der Deutsche por dem Preugen, nie ber Mann feiner Zeit bor bem Gelehrten, nie ber Bertreter ber Principien geordneter Freiheit bor dem Bauber der Fürftenhuld gurudgewichen. - Ueberichauen wir fo bie außeren, weitgezogenen Grengen ber amtlichen und öffentlichen Wirtfamteit bes Mannes, fo liegt die Bermuthung nabe genug, bag folche nur möglich gewesen fei bei einer gewiffen obenhingehenden formalen Gewandtheit, bei einer gewiffen Ruble ber Betrachtung und einer großen Begabung Frembes auszunugen, in bas Gingelne ber Wiffenschaft und überhaupt bes Objettes ber Arbeit fich nicht ju berftriden. Und boch trifft bei B. bas nabeju Entgegengefette ein. Er mar nichts weniger als eine fpecififch beredte Ratur, er tonnte fich, wie er felbst ausspricht, bis in fein hobes Alter bei öffentlichem Auftreten einer gemiffen Befangenheit nicht erwehren, er hat es nie verftanben, prafelhaft vom hoben Ratheber herab einer gläubigen Jugend bie atademifche Beisheit als ein Fertiges vorzutragen, er war gewohnt, immer im Ginzelnen ju arbeiten, in biefes fich ju bertiefen, aber aus tiefem Schacht ebles Metall ju forbern und bann gur gultigen Munge umguschmelgen. Er hatte eine gewiffe Freude baran, auch bis ins Acuferlichfte hinein feine Resultate rein und glatt herausguichalen; es ward ihm baber nicht leicht ben einmal betretenen Beg, ware er auch ein Irrweg, aufzugeben, aber, hatte er fich bagu verftanben, ben gangen Weg wieder durchzugehen, und ward ihm die schwache Seite, der Jrrthum flar, hat er ihn offen und einfach befannt. Als atademischer Lehrer hat er von bescheidenen Anfängen, entsprechend ber Studentengahl in den Kriegsjahren in Berlin, eine immer fteigende Buborergahl um fich versammelt, die bereits im Unfang ber breißiger Jahre fur die hauptcollegien die hundert überschritt und oft auf hundertundfunigig ftieg. Finden wir ihn querft vier Collegien nebeneinander lefen, fo find es langere Beit brei, die langfte Beit zwei Sauptcollegien neben ben Geminarftunden, erft als 75jähriger Mann erlaubte er fich, nur ein fünfftundiges Colleg ju lefen. Umfaßte er zuerft in Berlin einen gleich großen Rreis von Borlejungen wie in Beibelberg, ja fügte er noch die romifche Litteraturgeschichte bingu, fo bat er boch verhaltnifmäßig bald fich einen Cyclus bon Borlefungen für zwei Jahre gebilbet, in bem Enchklopabie ber Philologie, Metrit, Griechische Alterthumer, Briechische Litteraturgeschichte und ebenjo Sophotles, befonders Antigone, Plato, besonders bie Republit, Demofthenes und Bindar fich ablöften; baneben hat er in ben Seminarnbungen noch einen großeren

Rreis bon Autoren behandelt. Rubolf Rlaufen, einer ber geiftvollften, nur ju frub geftorbenen Schuler Bodh's ichilbert in ber 1836 von ihm perfaften furgen Biographie Bodh's (S. F. 2B. Soffmann, "Lebensbilder berühmter Sumaniften" Erfte Reihe, Leipzig 1837) ben Ginbrud feiner Lehrthätigfeit in der vollen Bluthe des Mannesalters: "Bei feinem Unterricht jowol in den Borlefungen wie im philologischen Seminar war bas Augenmert jederzeit bie Bervorrufung und Ausbildung einer wiffenschaftlichen und fritischen Methobe und die Orientirung burch Ueberficht, fefte Begriffe und allgemeine 3been, bergeftalt, bag aller Stoff und alles Specielle bem Bebanten untergeordnet und in ihn aufgenommen wurde, Co mefentlich er hierdurch aufflärte und verftandigte, fo entschieden arbeitete er andererfeits auch jeder Tendeng, Die Thatfachen aus den borgefaßten Gebanten gewinnen ju wollen, entgegen und wies feine Schuler auf bas Studium bes Einzelnen in allen Ueberlieferungen bes Alterthums, litterarifchen wie politifchen, artiftischen und reflectivenben bin, um aus biefen beraus ben berbeutlichenben Gedanten zu gewinnen und fich mahrhaft anzueignen." Befonbers forberte außer bem Reichthum an Renntniffen und allgemeinen Bliden, welche bie Borlefungen mittheilten, Die überraschende Schlichtheit und Unbefangenheit, womit B. feine Boglinge in bas gange innere Betriebe ber Wiffenichaft, namentlich in bie Ordnung eines litterarifden Saushaltes hineinbliden ließ, womit feine geraden rudfichtslofen Urtheile die Quellen fowol als die neueren Bearbeiter nach ihrem mahren Werthe ichaben lehrten. "Bon genauer Quellenbehandlung, icharjer Combination, feiner Abmagung ber Probabilität haben auch bie ausgezeichnetften Schuler jener Beit, die bereits Trieb jum gelehrten Cammeln und Freude an philologiider Bevbachtung mitbrachten, erft burch B. einen mahren Begriff befommen." 2Bol mochten in fpaterer Beit die Buborer, Die etwa an Gottfried hermann's ritterlices, festes und frifches Auftreten und fofort berebt stromenbe Borte gewöhnt waren, an fangs etwas erstaunen über Bodh's läffige und bequeme Art fich in ben Betteln feine Beftes erft zu orientiren ober wol auch nach bem Schluffe ber legten Stunde m fragen, aber fie murben mehr und mehr gefeffelt burch jenes Werben ber Dinge gleidfam, burch jene innerlich angeregte und fo besonnene Urt, die ichwierigsten Fragen erft richtig aufzuftellen, bann gu lofen. Man fann fagen, je reifer ein Bubover mit um fo mehr ward er auch befriedigt. Belde Wille von bedeutenben Belehrten, nicht blos von Philologen, von Siftoritern, Philosophen, Nationalotonomen Bolitifem, Dichtern, Litteraten, haben ju Bodh's Gugen gefeffen. Dag ein Meranber D. humboldt 1834, 1835, zwei Gemefter hindurch, mit gewiffenhaftefter Trem griechische Alterthumer und griechische Litteraturgeichichte borte, mit Freude noch die nachgeschriebenen Sefte zeigte, die Erinnerung baran aus Sumboldt's Munde 1857 beim Doctorjubilaum fonnte wol B. mit gerechtem Stolze erfullen. 3n ben erften zwei Jahrzehnten hat B. intenfiv vielleicht am ftartiten auf begabte Buhörer gewirft. Wir nennen Offried Muller, Ed. Gerhard, Banoffa, Gottling, Diann, Doberlein, Meier, Lepfius, Roberftein, Reue, Roules; gange Generationen von jungen Univerfitätslehrern und Schulmannern find bann an B. porüber gezogen, haben von ihm zu ben Doctordiffertationen Unregung und Beijung jo wie bleibende Befichtspuntte fur ihren Beruf erhalten und haben noch nach Jahren auch mitten aus ber Praris beraus biefem Ginbrude Worte bes Danles gelieben (3. B. Dr. Cachie, "Erinnerung an August Bodh". Jahresbericht einer bobern Anabenichule, Berlin 1868). Bar ber Unfat ju einer fpecifiich Bodb'iden Schule vielleicht um die Jahre 1818, 1819 besonbers in einem fleinen Rreife feblefifcher Philologen porhanden, fo ift biefe und zwar in einer beftimm en pole mifchen Richtung gegen Gottfried Bermann und bie Leipziger von B. felbft eber abgelehnt worden, und er felbit mar ein viel ju univerfaler Geift, jugleich ein viel w concentrirt arbeitenber Gelehrter, ein viel zu verschiedenartig in Anspruch genomment

Bödh. 779

send gugleich billig und flar benfender Mann bes Amtes, um fich als Schulhaupt gern au fühlen ober bafur zu bemüben. Wol hat er, litterarifchen Rampfen feiner Ratur mach fehr abhold, wenn er unwürdig mit Schein der Bahrheit oder leidenschaftlich und ohne Berftanbrif fur feine leitenden Grundgebanten angegriffen murbe, ben Fehbehanbichuh aufgenommen und icharf, julegt ichroff geantwortet. Jenes geichah ben Antlagen Brojeffor Ahlwardt's in Greifsmald in Begug auf die Prioritat über bie Bindar'schen Bersausgange wie Bindar'ichen Sandichriften gegenüber, biefes, nachdem in einem intereffanten Briefwechfel die Berfuche fich su berftandigen geicheitert maren, Gottfried Bermann gegenuber, guerft in Begug auf die Metrit, bann als berfelbe 1826 "Brof. Bodh's Behandlung ber griechischen Inichriften" jum Gegenftand einer eigenen Schrift gemacht hatte. Roch im 3. 1835/36 macht fich ibr Gegenfat in bem Brogramm hermann's .. De officio interpretis" und Bodh's Recenfion, aber ichon milber, geltend. Und im 3. 1846 auf der Philologenversammlung zu Jena haben die beiden Meifter der claffilden Studien fich verfohnt die Sand gereicht. - Plato, die Tragifer, Bindar und ber Gefamintplan eines "Hellen", faben wir, waren Mittelpuntte ber Boch'ichen wiffenschaftlichen Arbeiten in ben Beibelberger Jahren gewesen, und wir bemertten bereits, wie Litterarisch und im Bortrage Diese auf bem Berliner Boden fortwirlten und neue Früchte reifen ließen, nicht ohne die mannigfachsten Unterbrechungen, nicht ohne vielfache Ablentung von ben bestimmten einzelnen Aufgaben. Die große Ausgabe Bindar's, für welche B. in Diffen ben treueften und feinfinnigften Mitarbeiter fand, bat in ber Methode ber Interpretation wie ber metrifchen Grundlegung Epoche gemacht. Für die Tragifer hat B. nicht in einem ahnlichen Sauptwert nach jenem fühnen Entwurf feine Studien gufammen-Reben manchen Gingelichriften ju Cophofles und Guripides ift aber feine Abhandlung über Antigone (1824) wichtig geworden für die Erfenntniß des gangen dramatischen Kunftwertes. Er hatte die Freude in den ersten Jahren ber Regierungszeit Friedrich Wilhelms IV., Die fo reiche Frühlingshoffnungen eines von oben umfaffend und finnig geforderten Gulturlebens wedte, bei der bom Ronig eifrig betriebenen Inscenirung und melobramatischen Aufführung der Antigone mitzuwirfen. Die enge Freundschaft mit bem Mendelssohn'ichen Saufe, Die ben Componisten ber Chore ber Antigone auch B. nabe stellte, forberte biefes Intereffe. B. hat mit Fr. Forfter und Tollen in einer Trilogie von Abhandlungen die Aufführung felbft naber beurtheilt (Berlin 1842). Gin begeifterter Schüler, Leop. Geligmann, weihte 1869 eine Abhandlung über bie Antigone bes Cophofles "Auguft Bodh jum Tobtenopfer", welche mit einer Bulle intereffanter Bemerfungen ju Bodh's Charafteriftit burchzogen ift. - Plato einen Theil feines Lebens zu weihen, biefem fruh (1808) ausgesprochenen Borfat ift B. in ber That treu geblieben, nicht wie ein Gelehrter, ber einmal hartnädig einen Lieblingsichriftfteller jum Object fich erfieft, fondern wie ein verwandter Geift, ein wahrer Platonifer, bem bie Ibeen als bas mahrhaft Geienbe in allen irbifden Dingen entgegentreten, bem fie im Runftwert mahrhaft verforpert find. Projeffor Bratufchet hat über B. als Platoniter in den Philosoph. Monatsbeften I. Beft 4. 5. Berlin 1868 eine eingehende Abhandlung veröffentlicht. Und B. hat von vorn herein gleich ben schwierigsten und entscheibenben Puntt in Plato's Schriften und Lehre, feine Stellung jum Phthagoreismus, feine Auffaffung über bie Entstehung ber Welt aus ben Ibeen und ihre Conftruction nach mathematifchen Brincipien zum Angriffspuntte genommen. Rothwendig wurde er, abgesehen bon Untersuchungen über bas Berhaltnig bes Plato zu Tenophon, über die Platonische Republik, Parmenides u. a. badurch weiter zu den Untersuchungen über die Pythagoreer, fpeciell jur Sammlung ber Fragmente bes Philolaos getrieben (Berlin 1819). Ohne biefe eindringende Renntnig ber mathematischen

780 Bodh.

Philosopheme wurde es ihm gar nicht möglich gewesen fein, die Untersuchungen über bie Gefchichte bes griechischen Ralenbers, über bie Connentreife ber Alten, nber die Mondentlen ber Gellenen, über die Sternbeobachtungen bes Eudoros von Anidos anguftellen (Jahrb. f. Claff. Philol. A. F. Suppl. I. II. 1855, 1856. Rt. Schriften VI. S. 329 ff. III, S. 343 ff.). Ein folches Bufammenarbeiten mit ben Aftronomen bat von Seiten eines claffifchen Philologen in gleichen Mage auf beutichem Boden nicht ftattgefunden. Wir begreifen aber vollftanbig wie er gerade auf biefem Boben fich bes lebhafteften Intereffes und ber mannie faltigften Correspondeng mit fremden, frangofischen und englischen Gelehrten erfreute, mit Mannern wie Letronne, St. Silaire, Martin, Grote. - Roch baben wir nicht besjenigen Werfes gedacht, beffen Titel auch fur bie weiteften Lebensfreise mit bem Ramen B. vertnüpft ift, welches in fremde Sprachen überlett, feinem Inhalte nach eine ber Runftgeschichte Windelmann's faft angloge Stellung fich errungen bat, ich meine die "Staatshaushaltung der Athener" (Berlin 1817. 2. Bbe. 2. Aufl. 1851) mit der Beilage; "Urfunden über das Geewefen bie attischen Staates" (Berlin 1840). "Die Runde hellenischer Alterthumer fteht in ihren Anfangen; großer Stoff ift borbanden, die meiften wiffen ibn nicht w gebrauchen. Gin Entwurf bes Bangen mit wiffenschaftlichem Beifte und umfaffenden Anfichten gearbeitet und nach feften Begriffen geordnet - nicht von einem Bufammentrager, fonbern einem Forfcher und Renner - ift ein Bedfirfin bes gegenwartigen Zeitalters. Ghe es möglich ift jenes Bedürfniß grundlich ju befriedigen, muffen einzelne Theile nach einem nicht zu tleinlichen Magftabe begrbeitet werben. Gin Beitrag biergu fei biefes Wert über einen felten berudfichtigten Gegenstand ber Alterthumstunde." Go leitet ber Berfaffer biejes Beil ein; wir feben, aus bem Gefammtplan des "Hellen" ift diefer Theil herausgenommen und felbständig behandelt. Es war ein für die beutsche Wiffenschaft mabrhaft jegensvolles Ereigniß, daß wenige Jahre, nachdem der Statiftifer und Staats mann Riebuhr bie Romische Beschichte auf ber Grundlage ber Ratur bes Lande und ber Rationalität als ein lebenbiges Gange, als ein einft wirklich Erlebte. nicht blos lleberliefertes neu aufzubauen unternommen hatte, ber Philologe B. uns ben gangen wirthichaftlichen Organismus bes entwideltften griechijden Staates bargulegen unternahm und zwar aus bis bahin jo gut wie unbennigt liegenden oder eben fich erft eröffnenden Quellen. Die gange neuere Social wiffenschaft wird B. ben Borgang auf hiftorifchem Wege immer banten und Manner entgegengesehter Richtung, ein Rofcher, ein Laffalle haben bies mit pollem Bergen anerkannt. - Die neu fur biefes Bert benutten und gum Theil erft baburch eröffneten Quellen find aber die griechischen Inschriften, und wir tommen bier noch einmal auf bas bereits oben erwähnte größte von B. geplante und Jahre lang fo gut wie allein ausgeführte, bann bon Frang, G. Gurtius und Rirchhoff jum vorläufigen Abichluß gebrachte Wert bes ,. Corpus Insriptionum graecarum" juriid (Vol. I-IV. fol. 1824-1858). 2Bol fteben heute bie Schüler Bodh's vielfach fritisch nachprufend und emenbirend biefem gewaltigen Werte gegenüber, wol fliegen heutzutage unfere Quellen reicher bei ber Leichtigfeit bes Reifens, bei ber Buganglichkeit vieler Gegenden, wol find jugendliche Augen beutzutage beffer gefchult im Lefen halb erlofchener Schriftzuge, wol find wir burch bie Photographie und ben Papierabflatich gang anders unterftutt, bennoch bleibt bas von B. Geleiftete bewundernswerth. Es galt ben bunten Buft ber traditionell feit bem 15. Jahrhundert von Wert gu Wert oft fortgeführten Inidriften gu fichten, auf die alteften Quellen wieber gurudguführen, es galt bie großartigen Fälschungen eines Fourmont aufzudeden, es galt neue, genaue Abichriften aus ben Sanden ber Reifenden zu beschaffen, andere auf bas Weincht aufmertfam zu machen; es galt eine Ordnung hineingubringen, und B. bat bier

Bodh. 781

nach Ausscheidung ber altesten Infchriften, wie Edhel in ber Mungfunde, ben geographischen Gefichtspuntt als oberftes Brincip burchgeführt. Die Behandlung Der Inschriften felbft ruht bei ihm auf einer ebenfo reichen Renntnig bes Cachlichen, Siftorifd-Antiquarifden wie auf unermudlichem Fleig und bivingtorifdem Scharfblid, beffen Frewege felbst Gewinn bringen. Dag B. nicht felbst gereift ift, nicht felbst Juschriften aufgesucht und abgeschrieben hat, ift, wenn man will, ein Mangel, aber ein Mangel begrundet in ber nothwendigen Beschränttheit menichlichen Lebens, ber Organisation seines Arbeitens, das zugleich wieder soviel an Gejammtanichauung, an Scharfe bes Begriffes hingubrachte. "Unfer Biffen ift nichts, wir borchen allein bem Gerücht", fo ruft er bei Betrachtung biefer Urfunden mit bem homerifchen Ceufger mahrlich zu beicheiben aus. - Die Behand-Tung ber Inschriften und bes Staatshaushaltes wie andererseits seine mathematischbbilofophifchen Studien führten B. mit innerer Rothwendigfeit jur Anbahnung einer Biffenschaft ber Mage bes Alterthums. Die "Metrologischen Untersuchungen uber Gewichte, Mungfuße und Dage bes Alterthums in ihrem Bufammenhange" Berlin 1838) eröffnen, abgefeben von ihrem bleibenden Specialmerthe, wieber einen gang neuen Ginblid in Die alteften Bolfer- und Gulturverhaltniffe. Ihm find Drient und Occident feine angitlich und feindselig abzusonbernde Wiffensgebiete; er hat den großen freien Blid für uralte Bufammenhange, wie für die Befruchtung bes Briechischen burch ben Orient und bie Umwandlung bes Orientalischen in ein Occidentales fich immer frei erhalten, aber mit ficherer Sand leitet er uns auf die Mittelglieder, auf die lebendigen Trager Diefes Busammenhanges bin. -Es liegt auf ber Sand, daß eine fo umfaffende litterarische wie lehrende Thätigteit ohne einen großen Reichthum perfonlicher Beziehungen nicht gedacht werben tann, und daß die Pflege berfelben in perfonlichem Berfehr wie brieflichem Austaufch Beit und Rrafte in Anspruch nahm. In bem großen Schabe bes brieflichen Rachlaffes bon B., in bem es gelungen ift fur wichtige Correspondengen Die beiberfeitigen Mittheilungen ju vereinen, ift man ebenfo erfreut über bie freundlichen und gierlichen, fowie immer fachlich etwas bietenben Antworten Bodh's auf litterarifche Bufendungen und Bitten wie über die wichtigen, mit bem gangen Ruftzeug ber Gelehrsamteit eintretenden Discuffionen über wiffenschaftliche Sauptpuntte im Bertehr mit G. hermann, mit Diffen, Meier, Otfr. Muller, Belder, Letronne, mit v. Reigenftein u. a. Und endlich findet berfelbe Mann noch in alten Tagen Beit, eingehenden brieflichen Berfehr mit Mannern und Frauen, Die ibm menichlich nabe getreten find, ju eröffnen und fortguführen. - Dag ber perfonliche Berfehr Bodh's mitten in dem gerftreuenden Leben einer großen Sauptftabt mit ber Beit mehr eng und beftimmt gezogene Grenzen annahm, bag er auf weitere Rreife nur bei beftimmten, feierlichen Gelegenheiten fich erftredte und im engeren Familientreife nur Wenige Butritt hatten, war nothwendig gegeben. In ben erften Jahrzehnten mar er noch Mitglied jenes ebeln Rreifes ber ... Rmanglofen Befellichaft" mit Buttmann, Schleiermacher u. a., fpater geborte er feiner jogenannten Graeca an. Anfang ber vierziger Jahre finden wir ihn in lebhafteftem perfonlichem Berfehr mit Alexander von Sumboldt. Billete gingen faft täglich bin und ber. Mit Freude bemerkt man, wie die letten Lebensjahre ihn mit feinem Collegen Mority Saupt, bem Schwiegerfohn G. Bermann's, bem Rachfolger Lachmann's auf bem Lehrftuhl und in den wiffenschaftlichen Anfichten, in enge freundichaftlichfte Berbindung brachten. Conft liebte er wol gefellig mit Raturen zu verfehren, die ihm mehr beguem als bedeutend bes Tages Reuigfeiten guführten, mit benen er in freiem humor über ben Lauf ber öffentlichen Dinge fich unterhielt; er liebte es, in nicht atademischen Kreisen, besonders in fünftlerischen, auch mit ercentrischen Raturen - wir nennen nur ben Dichter Stieglig und feine Gattin - ju verfehren und wol auch wie einer ber Jungften 782 Bodh.

noch fpielend in Poccia fich ju ereifern. Die Ferienreifen gaben immer Anlas gur Erneuerung und Belebung bes weiteren Berfehrs, aber faft immer auch wiffenichaftliche Unregung. Salle, Jena, Loccum bei Sannover, Göttingen, Beibeberg und Rarlerube, bann wieber bas Geebab Beringsborf, auch ber bm Frangensbad, endlich Friedrichsroda maren öftere Biel- ober Saltepuntte. Mande Philologenversammlung ift auch von ihm befucht worden, im 3. 1850 letter er felbft die gu Berlin, jedoch mar es nicht feine Art fchlagfertig in Discuffione einzutreten ober gewandt die Sauptpuntte jufammen ju faffen und fo burch fen gewichtiges Wort die lauschenden Buhorer zu bestimmen und zu beberrichen. -Die Familie bildete für B. den wichtigften Unter- und hintergrund feine Lebens. Bir wiefen oben bereits auf die treugepflegten Familienbegiehungen ber Seimath, auf die Begrundung feines hauslichen Bludes bin. Nicht ohne ichwere Wechfelfalle, nicht ohne tiefes langgetragenes Leib ift Bodh's hauslides Leben geblieben. Seine Frau, die ihm drei Sohne geschenft, ftarb im 3. 1829 nach langerem Sinfiechen, noch in ipateren Jahren hing er mit wehmutbiger Freude an mannigfachen Reliquien ihrer anmuthigen Ericheinung. Die nachte Freundin derfelben, Unna Taube, führte er im Berbft 1830 als zweite Frau in fein Saus, die ebenfofehr fur ihn wie fur feine Rinder in felbitlofer Liebe geleht hat. Eine Tochter erblühte ihm aus diefer Che, Marie, verehelichte Brof. Gneif. welche, als auch die neue Lebensgefährtin bem Sochbejahrten babin gefchieben war, nun mit Gatte und Rindern ihm in unveranderter Beije nicht allein bas edle gewohnte Familienleben fortführte, fonbern noch im unmittelbaren Berick mit den Enteln bereicherte. Die zwei alteren Sohne find ihm im Ion längft vorangegangen, der eine noch ebe er nach längeren Studien einen be ftimmten Lebensberuf gefunden, ber andere als prattifcher Urat mitten aus bei Thatigleit herausgeriffen. Der britte Sohn, Richard Bodh, wirft als foniglicha Regierungsrath und anerkannter ftatistifcher Schriftfteller in Berlin : auch an br Begrundung feines Familienlebens tonnte ber Bater fich noch erfreuen. 3m 3. 1840 tann B. an einen feiner Brilder fchreiben : "Gin giemlich altes Rleeblan find wir geworden, die Bluthe ift vorüber und ber Genug ber Früchte, bie bie Leben getragen hat, ift nicht frei von bittern Empfindungen, wenigftens für mid und bennoch fonnen wir jeder an feiner Stelle unfer Leben glucklich preifen. Roch fiebgehn Jahre fpater tonnte er bei feinem Doctorjubilaum an ben 3bm bes Mary an fich bie Mahnung bes Diagoras richten: morere, non enim b coelum ascensurus es. Gine Fille der Ehren waren ihm von wiffenschaftlichm Corporationen aller Lander, auch von Fürsten im Laufe ber Jahre bargebradt worden; feinen besondern Stolg aber feste er barein, als die Stadt Berlin ibn jum Chrenburger ernannte. Roch gebn Jahre fpater feierte man fein fechie jahriges Jubilaum; an ihm tonnte er einer Deputation ber Turnerichaft ce wiedern, daß er nun 120 Gemefter ohne eine Unterbrechung gelejen und bag n fich wie ein Schuler ber alten Atademie ju Athen portomme, Die auch ite Lebelang in ber Afabemie zugebracht hatten. Rach wenigen Wochen gunehmenber Schwäche trat am 3. Auguft 1867 eine Lungenlahmung ein, Die feinem Lebm ein Ende machte. Die atabemische Jugend, Die feit Jahren ihm ju feinen Geburtstag in feierlichem Fadelzuge gehuldigt hatte, geleitete ibn am 6. August jur Rabeftatte auf dem alten Dorotheenstädtischen Rirchhofe, der burch die Grab fteine fo vieler herven des Weiftes geweiht ift. - Die angere Ericheinung Bodb's war zunächst feine imponirende. Gine mittlere, mehr fraftige Bestalt, in ben Bewegungen durchaus eigenthumlich, fast lintisch zu nennen - in feinen Jugend jahren trat bies noch viel mehr hervor -, ein großer Ropf mit länglichem Qual erhob fich barüber mit bebeutfamer, fcon geformter Stirne, großer Raje mit fic herabbiegenber, wie fpurenber Rafenipipe, Die Augen blidten aus ftarfer Bo

Bödh. 783

buichung fragend jum aufmertfamen Brufen wie etwas zusammengebrudt aber freundlich hervor, um den Mund Blige der Freundlichfeit und des Wohlwollens gepaart mit dem Ausbrucke der Energie, des Anhaltens in der Unterlippe und bem ftarten Rinn. 3mmer und überall fprach fich in feiner gangen Ericheinung wahres Wohlwollen, ja eine gewiffe findliche Unbefangenheit gepaart mit fragender, etwas abwartender Rlugheit und einem forschenden, tief ben Sachen nachgehenden Geifte aus. Gin Delbild, von Begas für Friedrich Wilhelm IV. gemalt, zeigt ihn uns fo; ein Medaillon, eine Bufte find auch von ihm geformt worden. - Bon der gablreichen Litteratur fleiner Auffätze über B. haben wir bereits ber Arbeiten von Klaufen, von M. Bert, Sachje, Bratuschef, Geligmann gebacht. Ich berweise fonft noch auf bas biographische Bild von M. Gerk in Wachenhufen's Sausfreund IX. 3. 1865, auf Stigen in ber nationalgeitung, in der fonigl, privileg. Berlinischen Zeitung von 1857 n. 1867, auf Die ichonen Worte von G. Curtins, Gebachtnifrebe auf Chr. A. Brandis und A. B. in ber tonigl. Gefellichaft ber Biffenichaften ju Gottingen 1868; bann auf meinen Bortrag über die Jugendzeit und den Bilbungsgang von August B. in ben Berbanblungen ber Burgburger Bhilologenverfammlung 1868, welcher als Borlaufer ber von mir beabsichtigten umfaffenden Biographie Bodh's betrachtet werden fann, In Begug auf Bodh's eigene Schriften bemerte ich, bag bie Sammlung ber fleinen Schriften, von B. felbit 1858 bei Tenbner in Leipzig begonnen, jest durch Afcherfon, Bratufchet, Gichholt fortgeführt, feit 1874 in fieben Banben vollendet uns vorlieat; ber Berausgabe ber Beite über Enchflopadie ber Philologie und über griechische Alterthumer wird noch entgegengesehen. Start.

Böch: Christian Gottstried B., pädagogischer und Kinderschriststeller, dem Altdeutschen geneigt. Geb. 1732 zu Näher-Memmingen bei Nördlingen, 1762 Kector des Pädagogiums in Eklingen, 1772 Diakonus in Nördlingen, wo er 1792 starb. Beabsichtigte schon im Ansange der 60er Jahre eine Geschichte der deutschen Dichtkunst. Zu der älteren heimischen Poesie zogen ihn zuerst die pädagogischen Lehrgedichte "König Tirol", "Winsbeke und Winsbekin": "De antiquissimorum Germanorum in educandis liberis cura ac ratione" 1765. Er entwarf 1778 den Plan einer kritischen Bibliothek süt die altdeutsche Litteratur und wurde 1791 Mitherausgeber der Zeitschrift "Bragur", s. Gräter. — Schlichtegroll's Nekrolog 1792, II. 352. Gräter, Bragur, II. 459. Meusel, Ler. Baur bei Ersch-Gruber. Briese Schubart's an ihn: Strauß, Schubart's Leben.

23. Scherer. Bodh: Chriftian Friedrich v. B., geb. 13. August 1777 ju Rarlsruhe, + 21. December 1855, verlor feinen Bater, Gecretar in martgraflichen Dienften, ber eine Wittme mit feche Rindern (wovon bas jungfte ber berühmte Philologe war) ohne Bermögen hinterließ, schon im 3. 1790 und fah fich in seinem 15. Jahre genothigt, bas Ghmnafium ju verlaffen und fich bem Schreiberfache Nachdem er fünf Jahre als Incipient und Scribent bei ben Oberamtern Karlsruhe und Sochberg zugebracht hatte, befuchte er nochmals bas Somnafium ju Rarleruhe und bezog bann im 3, 1799 die Univerfität, wogu er bie Mittel burch Stipendien und burch die Berausgabe einer leberfetung von Bonnet's Bert "Ueber ben Rugen ber Pflangenblatter" erlangte. 3m 3. 1802 wollte er bas Staatseramen als Cameralift machen, wurde aber baran burch feine Ernennung jum Secretar bei ber Occupations- und fpater bei ber Ausgleichungecommiffion in ber Rheinpfalz gehindert. Schon am 1. Mai 1803 wurde B. burch die Ernennung jum Affeffor beim Gofrathscollegium ber Pfalggrafichaft in den wirflichen Staatsdienft aufgenommen, im 3. 1807 jum Rammerrath befördert und im 3. 1810 als Finangrath in das Finangministerium berufen. In biefer Stellung fiel ihm bie überaus wichtige Aufgabe gu, ein neues Steuer-

inftem auf Grundlage gleichheitlicher Belaftung aller Landestheile bes aus jo gablreichen Gruppen gufammengefetten Großherzogthums Baben gu ichaffen, eine Aufgabe, die er unter Beihulfe eines jungeren Collegen, des nachberigen Staatsrathes Rebenius, in ber ausgezeichnetsten Weise lofte. 3m December 1815 gum Beheimen Referendar ernannt, ward ihm beim erften Busammentritt ber Landftande im J. 1819 bie Ausarbeitung und Bertretung des erften Budgets übertragen. 3m October 1821 trat B. als Ctaatsrath an bie Spite ber Finangverwaltung und erhielt, nachdem er ichon im 3. 1825 in ben erblichen Abelftanb erhoben worben mar, im Mai 1828 bie Beforberung jum Finangminifter. 30 Diefer Stellung blieb er raftlos thatig bis jum 4. Rovember 1844, an welchem Tage er auf fein Ansuchen berfelben enthoben, aber fofort jum Prafibenten bes Staatsministeriums ernannt wurde. 3m Marg 1846 trat er in ben Rube ftand. Gein Berdienst ift es, in die burch die Rriege ber Rapoleonischen Beit und die Bufammenfehung bes Großherzogthums aus den mannigfachften Gebielstheilen in Bermirrung gerathenen Finangen wieder Ordnung und Stetigleit gebracht, ben Credit des Landes neu begrundet, das Steuerspftem vervollfommnet und die gesammte Finanzverwaltung nach allen Richtungen resormirt zu haben. Much Badens Beitritt jum Bollverein im 3. 1835 und der energische Bolling bes betreffenden, mit Berudfichtigung ber eigenthumlichen Intereffen bes Landes abgeichloffenen Bertrages ift ihm ju banten. Die Stadt Mannheim ehrte biefes Berdienst burch Berleihung des Chrenburgerrechtes. Rur feinem Berufe lebend genog er feiner charaftervollen Gefinnung, feines geraben ichlichten Befens und feines Wohlwollens wegen die Berehrung und Liebe feiner Mitburger.

Bgl. ben Refrolog in ber Karlst. Zeit. 1856 Rr. 4 u. 6 und Babifche Biographieen I. 95.

Böchn: Placibus v. B. (Böcken), geb. 13. Juli 1690 zu München, trat 15 Jahre alt bei den Benedictinern zu Salzburg ein, verweilte nach abfolvirten Studien mehrere Jahre zu Kom behufs Erlernung der Prazis, bei seiner Rücksehr 1721 Prosessor des Kirchenrechts und geistlicher Rath zu Salzburg, 1729 Prosanzler der Universität, 1733 Prosessor der Theologie, trat, wegen seines Eiserns gegen Keher mit dem Erzbischof Leopold zersallen, 1741 zurück und lebte als Superior zu Plain, wo er 9. Februar 1752 starb. Er schrieb: "Commentarius in ius canon. univers.", Salzburg 1735 fol. 3 Bde., Nachbruck 1776 (Paris bezw. Augsb.) 13 Thse.

Bgl. Ziegelbauer, Hist. ord. S. Bened. III. 484. IV. 233. Zauner, Biogr. Rachr. v. d. Salzb. Rechtsgel. Salzb. 1780. S. 69. v. Wurzbach, Biogr. Lexik.

Bothorst: Jan van B., genannt der lange Jan, tüchtiger Maler, geb. um 1610 zu Münster in Westsalen von angesehenen Eltern, tam nach Antwerpen in das Atelier des berühmten Jakob Jordaens und trat zwischen dem. 18. September 1633 und dem gleichen Tage 1634 als Meister in die dortige Lucasgilde ein. Er bewohnte ein Haus in der Hoplandstraße und starb 21. April 1668; man begrub ihn in der St. Jakobstirche. B. malte, ganz im Sinne der Rubens'schen Schule und mit Hinneigung zu van Opch, historien und Porträts, zeichnete auch Borlagen sur Tapisserien. Sein Colorit ist sehr frisch und reich, seine Behandlung geistvoll, seine Formen seingebildeter und zierlicher als bei Rubens und Jordaens; ohne Zweisel werden manche seiner Bildnisse auf die Rechnung des Rubens und namentlich des van Opch geseht. Er hat viel sür Kirchen gemalt, Descamps nennt in seinen Biographien vlämischer, holländischer und deutscher Künstler (1754) Werke von ihm in Antwerpen, Liste, Gent, Loo, Tongerloo und im Haag. Antwerpen bewahrt noch in der Beghinentirche ein ausgezeichnetes Triptychon von Bochhorst's Hand: in Mitten die Auserstehung Speist, im linken

Böding. 785

Flügel die himmelsahrt Christi, im rechten die Verkündigung Mariä; es schmüdte ursprünglich das Grabbenkmal der Maria Snyders, Vorsteherin des Lazareths in der Beguinage, die den 6. August 1659 gestorben war. Ein anderes tüchtiges Wert besitht die Augustinerkirche daselbst, drei andere kleine das von Chr. Ternink gestistete Spital. Im Museum daselbst sieht man die Krönung Mariä. In Deutschland besitht die Martinskirche in Bokhorst's Geburtsstadt den heiligen Martinus, der mit dem Messelsen unbekümmert sortsährt, obwol eine aus dem seindlichen Lager geschleuderte Feuerkugel das Gewölbe der Kirche zertrümmert. Recht vortresslich, von prächtigem Colorit, sind die Bilder der Münchener Pinakothet: "Mercur verliebt sich in Herse" und "Odysseus entdeckt den als Mädchen verkleideten Achill". Im Belvedere zu Wien sieht man gleichfalls, wie Mercur sich in Herse verliebt, serner drei schlasende Nymphen von Satyrn belauscht; Anderes besindet sich in der Galerie Liechtenstein. W. Schmidt.

Boding: Eduard B., geb. am 20. Mai 1802 ju Trarbach a. b. Mofel, † am 3. Mai 1870 in Bonn, entftammt einer im 16. Jahrhundert aus ber Grafichaft Rent in die Riederlande und Rheinlande eingewanderten protestantischen Familie. 3m Saufe feines Baters, Louis B., eines wohlhabenden und angesehenen Kaufmanns in Trarbach, sand Goethe auf dem Rückzuge aus der Champagne (October 1792) gaftliche Aufnahme. Als Knabe begegnete B. im Saufe feines Dheims in Raiferstautern Rapoleon I., ber Gefallen an ihm fand und meinte: "il deviendra mon brave officier". Spater (1816-18) besuchte B. in ber genannten Stadt bas Gymnafium, ftubirte guerft in Beibelberg und Bonn, bann in Berlin, wo er Savigny, Schleiermacher und Begel horte, ging 1822 nach Göttingen um fich mit Sugo's Methobe vertraut zu machen und promobirte bier jum Dr. jur. am 28. December 1822. Ginen mehrjährigen Aufenthalt im elterlichen Saufe verwendete er zu philosophischen, rechtsgeschichtlichen und litterarischen Studien und habilitirte fich 1826 als juriftischer Privatdocent in Berlin. 3m Frühight 1829 jum außerordentlichen Professor ernannt, ward er im Berbft beffelben Jahres auf feinen Bunich nach Bonn verfett, wo er 1835 gu ber orbent= lichen Professur in ber juriftischen Facultät gelangte, welche er bis zu feinem Tobe belleibet hat. Seine Borlefungen umfaßten Strafrecht, Civilprozeß, Inftitutionen, Pandeften und Eregese ber Romischen Rechtsquellen, anfänglich auch Rirchenrecht. Die Tiefe und ber Umfang feines Wiffens, welches fich weit über die verschiedenen Zweige ber Jurisprudeng hinaus auf andere Gebiete (namentlich ber Philologie) erstrecte; die Scharfe und Energie seines Geiftes, eine eiferne, unermubliche Arbeitsluft und Arbeitsfraft, ftellen B. unter ben Bertretern ber burch Sugo und Cavigny neu erwedten "hiftorifden Rechtswiffenschaft" in die vorberfte Reihe, und erheben ihn unter bie bedeutenbften Gelehrten feiner Beit. Seine Wirtsamteit ift eine mehr fritische und analyfirende, als conftructiv-gestaltende gewesen; feine wiffenschaftliche Thatigteit hatte eine überwiegend bialettische und philologische Farbung und Richtung. Hervortretend erscheint überall eine mit Borliebe betonte Utribie in Feststellung bes Thatfachlichen und ber begrifflichen Diftinctionen, die, wenn fie auch bisweilen an Mitrologie zu grenzen icheint, boch allen feinen Berten ben hoben Berth ber Scharfe und Beftimmtheit, und bie Burbe grundlichfter und gewiffenhafter Forfchung verleiht. In feinen bogmatifchen Schriften, Die ihn als einen in ernfter philosophifcher Schule berangereiften Dialektifer zeigen, leidet die Darftellung unter bem Ringen mit Gubtilitaten und einer Neberfülle ftofflicher Einzelheiten; es fehlt die Reigung ober das Bermögen zu abschließender und anschaulicher Gestaltung der Resultate. Aus diesem Grunde hat er in ber juriftifchen Dogmatif als Schriftfteller und Lehrer nicht fo umfanglich und nachhaltig gewirft, wie es fonft bei dem Reichthum feines Geiftes und feiner Kenntniffe zu erwarten gewesen ware. Die Empfindung von dem 786 Bödling.

auf biefem Bebiete fehlenden Bleichmaße zwischen Arbeit und Erfolg ift wol ber Grund bafur gemefen; bag er auf die Fortfegung feines bogmatifchen Saubtwerts "Banbetten bes Romischen Privatrechts" verzichtet hat und nicht zu bewegen war die Arbeit wieder aufgunehmen. Aber auch in feiner unvollendeten Beftalt wird diefes Buch als Fundgrube reichen Biffens und feiner Gedanten lange Zeit feinen Plat behaupten. - nachhaltiger und eingreifender bat B. burch folche Arbeiten gewirtt, bei benen feine philologische Richtung gur vollen Geltung gelangen tonnte. Bleibend find feine Berdienfte um den "Brachvlogus", ben er mit ericopfendem litterargeschichtlichen und fritisch - eregetischen Apparate 1829 ebirte; um bie "Notitia dignitatum", welche er als Frucht 25jabriger Studien in brei Banden mit Commentar (1839-1853) herausgab - ein Beil ftannenswerther Gelehrfamteit, welches erft jest es bem Juriften, Geographen und Siftorifer möglich machte, biefe Quelle ihrem gangen Inhalt nach ju wurdigen und gu benuten; um Baius und Illpian, Die erft burch feine Musgaben gu einem allgemein juganglichen und berbreiteten Gulismittel bes afabemilden Studiums geworben find. Ueber ben Bewinn, welchen die Biffenichaft aus ben Rachbilbungen ber Sanbichriften bes Ulpian (1855) und bes Gaius (1866) ju gieben bermag, find bie Anfichten gwar getheilt. Doch ift bas mertwarbige, von ihm felbft auf Stein gezeichnete vollständige Facfimile bes Beronefer Cober ein Beugnig nicht nur feines eifernen Belehrtenfleiges, ber fich felber nie gu genugen glaubte; fondern auch der ihm eigenen manuellen Geschicklichkeit, feiner falligtephischen Runft, die er neben der Buchbinderei und ber Drechslertunft mit Liebhaberei pflegte. Ermahnen wir noch feine Betheiligung an ber Berausgabe bes Rheinifden Mufeums fur Jurisprudeng (1833-1834) und feine Mitwirfung am fogenannten Bonner Corpus juris antejustinianei (1831-1842), feine mehr ober minber ausführlichen und mit reichem Material ausgestatteten nur gum Theil im Buchhandel erschienenen Grundriffe zu feinen juriftifchen Borlefungen, fo ift bamit gwar bas große, bon ihm angebaute Gelb auf bem Gebiete ber Rechts wiffenschaft in flüchtigen Umriffen angegeben; allein ber Reichthum feiner wiffenschaftlichen Thatigleit, die er neben feinem anftrengenden afademischen Amte stetig verfolgte, bei weitem nicht erschöpfend gezeichnet. - In eigenthumlicher Weise mischte fich in dieser reizbaren und aufrichtigen natur eine gewise Schroffheit und Berbigfeit bes Charafters mit einer fast findlichen Beichheit bes Gemuths und warmer Anhanglichfeit an Alles, was feinem Bergen lieb geworben Dit findlicher Bietat pflegte er bas Unbenfen feiner Eltern bis ins Alter: feine Freunde aus alter und neuer Beit fannten und empfanden bas treut Berg felbst unter ber bisweilen rauben Form ber Begegnung; und diefes warme Bemutheleben hat auch feinen Studien mehrfach die Richtung gegeben und ibn Gebieten jugeführt, auf benen ihm bedeutende Fruchte gereift find. Geiner Liebe aum beimathlichen Mofellande verbanten wir bie Ausgabe und leberfehung bei Mofelgebichte bes Aufonius und Benantius Fortunatus. Seiner Freundichaft mit A. B. Schlegel ftiftete er ein Dentmal in ber auf Bunfch bes Berftorbenen unternommenen Ausgabe feiner Schriften. Bietat gegen die ihm in langem Umgange bertraut und lieb geworbenen Meifter Ulpian und Gaius trieb ihn gur tunftlichen Nachbilbung ber einzigen uns erhaltenen Sanbichriften. Und als in fpateren Jahren Die Geftalt bes ritterlichen Sumaniften U. b. Sutten ibm ben und Sinn sympathisch feffelte, ba ruhte er nicht bis er mit eifernem Fleige und leibenichaftlichem Gifer burchforicht und gufammengetragen hatte, was fich auf Sutten's Birfen bezog. Aus biefem liebevollen Muhen und Arbeiten ift bie große Musgabe ber Sutten'ichen Werte mit ihren reichen Buthaten, eine mahre Rufftammer für bie Litterargeschichte, bervorgegangen, und noch in ben leuten Tagen feines Lebens faben wir ihn emfig mit ber Correctur ber letten Bogen beicha tigt

Bödler. 787

Des Lebens Luft und Leid hat B. in reichem Dage erfahren. Ratur mit einem elastischen Körper und stattlicher Erscheinung beschenft, jung und gludlich berheirathet, mit Rinbern gefegnet, bedeutenden Mannern nab und fern in Freundschaft berbunben, mit Gladsgatern ausgestattet, Die er in feiner finnigen Beise bornehmlich jum Bau feines villenartigen Saufes am Rhein und gur Anlage und fteten Dehrung feiner berühmten Bibliothet verwendete, both angesehen als Schriftfteller und Lehrer - jo ftand er am Schluffe feines bierten Decenniums ba, als ein reich gesegneter und beneibenswerther Mann. Allein ichon wenige Jahre ipater ift es ihm beschieben "bas lange Leiben und ben freudigen Tod berjenigen, die ihm die liebste mar auf Erben, bas Sinscheiben anberer ihm theurer Menichen" au betrauern; wir boren ihn flagen über "bas feit Jahren immer icharfer fich regende Gefühl eigner Kranthaftigfeit" und über ,,andere Biberwartigleiten, Die feinen Muth ju fchwächen nur allzusehr geeignet scheinen". Richt aber minderte fich mit ber fchwindenben Lebensfreudigkeit die Luft und Rraft jur Arbeit, jur treuen Erfullung feines Berufs. Der alte eiferne Weiß und die volle Beiftesfrische find ihm bewahrt geblieben bis an fein Lebensende, bas er nabe wußte, als er im Darg 1870 fein lettes afabemifches Gemefter ichloß. - Geine Bibliothet ift größtentheils zerftrent. Doch ift feine "Gutten-Bibliothet" und feine Sammlung gur "Notitia dignitatum" ungetrennt in ben Befit ber neuen Strafburger Univerfitatsbibliothet übergegangen. Es erichien bon ibm: 1822. "Theses quas - pro summis in utroque jure honoribus rite obtinendis die XXVIII m. Decbr. a. 1822 - publ. defendet Ed. Böcking Trarbacensis", Göttingen (Differtat. nicht gedruckt). - 1826. "De mancipii causis." Sabilit. Schrift. - 1828. Aufonius. 1842 mit Benantins in b. Jahrb. bes Bereins b. Alterthumsfreunden ber Rheinlande 1845. - 1829. "Corpus legum s. Brachylogus j. civ." — 1829. "Gaii et Justin. Instit." ed. Klenze et Böcking. 40. - 1831-1841: im C. jur. antejustinianeam Illpian, Maecian, Dofitheus, "Caji institut. libri duo ex 1. Rom. Visigoth." und fleinere Fragmente. Die verheißene Borrebe ist nicht erschienen. — 1831. "Ulpiani fragmenta." 4. Aufl. 1855. — 1834. "Ueber die Notitia dignitatum." — 1837. "Gai Institut. comm. quattuor." 5. Aust. 1866. — 1839—1850. "Notitia dignitatum." 3 Voll. — 1843. "Panbekten bes Rom. Privatrechts." Bb. 1. 2. Aufl. 1852. - 1846. "Phil. Invernizi de publicis et criminalibus judiciis Romanorum libri tres. Repeti atque emendari curaverunt redemptores Weidmanni, Lipsiae." Boding's Rame auch im Borwort nicht genannt. -1847. "Bonner Briefe über ben Entwurf bes Strafgefegbuchs f. b. preußischen Staaten." - 1845-1848. "Schlegel's fammtliche Schriften." Bb. 1-12. "Spanisches Theater." 2 Bbe. "Französische Schriften." 3 Bbe. Opuscula. — 1852. "Grundriß ju Borlefungen über den gem. D. Civilprozeg." - 1855. "Bandetten des Rom. Brivatrechts." 2. Band. 1. Seit. — 1855. "Ulpiani lib. singul, regul. Cod. Vaticani exemplum." — 1858. "Index bibliographicus Huttenianus." - 1859-1862. "Hutteni opera quae reperiri potuerunt omnia." Vol. 1-5. - 1861. "Panbeften. Grundrig eines Lehrbuchs." 5. Aufl. -1862. "Römisches Privatrecht. Institutionen des Röm, Rechts." (2. Aufl., die erste nicht im Buchhandel.) — 1866. "Gai Institut. Apographum Cod. Veronens." - 1864. 1869. 1870. "Hutteni operum Supplementum."

Stinging.
Bödler: Georg Andreas B., lebte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu Frankfurt a. M. als "Architekt und Ingenieur"; weiter ist über seine Person nichts bekannt. Er schrieb neben einigen Uebersehungen, wie auch seine eigenen Bücher trop lateinischer Titel deutsch sind: "Compendium architecturae civilis", 1648, anknüpfend an die Betrachtung: der lange Krieg habe nicht nur zo viele Kunstperftanbige getobtet und Gebaube nebit Runftwerfen gertrummert, fonbern auch lo viel theoretifche Werke gerftort, daß der Taben der echten Runft abzureißen brobe. Diefer "Erfte Theil" enthält nur bie Lehre vom Baumaterial und bon ber Gaule. "Sandbuchlein über die Fortification u. Beftungebaufunft", 1659 fol. (wiederh, 1672). "Arithmetica nova militaris", 1661, ein Lehrbuch ber Arithmetif jum Sandbach für Militärs bestimmt. "Theatrum machinarum b. i. neu vermehrter Schauplag ber mechanischen Künsten" Mürnberg, 1661 (1662, 1673, 1703f.), handelt im Anichluß an des Octavianus a Strada "Architectura civilis" (1618, 1629) von Wühlen und Baffermaschinen; portreffliche Rupier, theilweise bem alteren Berte entlebnt und jum Theil von Balthafar Schwan und Gberhard Riefer. Als muftergiltige Miblordnung wird die fachfische von 1568 mitgetheilt. "Architectura curiosa b. i. . . . . Bau- und Wafferfunft", Rürnberg 1664 (2. Auft. 1704 fol.), mit 202 Rupiern (auch barunter Blatter von B. Schwan) von B., im Auftrage bes Rumberger Buch- und Runfthändlers Paulus Fürst gearbeitet. Das Buch gibt noch einem theoret. Theil über Luft- und Wafferbruck im zweiten Theil Darftellungen bon Springbrunnen, im britten von Runftbrunnen, im vierten bon Balaffen, Barten und Dedendecorationen. "Augliche Sauß- und Felbichule", 1678 (1699). ein Sandbuch für den Defonomen, das anfnupfend an die bauliche Anlage eines Meierhofes alle Theile ber Defonomie bis jur Rochtunft und hausarzneilehre behandelt. "Bahrhafte Relation von der Beftung ber fogenannten Inclination", 1679. "Ren bermehrte Rriegsschule", 1685, ein Sandbuch für den Rriegsmann, bandelt von ben Kriegsämtern, Proviant, Sold, Munition, Armatur, Artillerie, Erercik. Kriegsrecht, Commando, Tattit, Lager- und Festungsbau, Friedensschluß, Alliancen u. j. w. "Ars heraldica", 1688.

Bodmann: Johann Loreng B., Mathematiter und Phyfiter, geb. 8. Rai 1741 ju Lübed, wo fein Bater eine Buchhandlung hatte, † 15. December 1802 zu Karlsrube. Er ftubirte von 1761 an in Jena Theologie, betrieb aber mit mehr Gifer die Dathematif und Phyfit, fur welche Facher er 1764 gu einer Projeffur an dem Shmnafium in Karlsruhe ben Ruf erhielt. Dort murbe er baneben 1769 Confiftorialaffeffor, 1774 Rirchenrath, 1776 Sofrath, 1789 Cphorne bes Gymnafiums und 1798 Geheimer Sofrath. Er war als Lehrer ausgezeichnet, legte mit Unterstützung bes Marfgrafen ein schönes physikalisches Cabinet an er richtete 1778 ein meteorologisches Institut, machte mehrere physikalische Entbedungen und berfaßte eine Angahl Schriften in den Fachern ber Dathematil, Mechanit und Phyfit (vgl. Meufel, Ler.; Grobmann, Gel. Schwaben), wie: "Erfte Brunde ber Mechanif" (1769); "Abhandlung bon den Regelschnitten" (1771); "Anfangsgrunde ber Raturlehre (1775); "lleber bie Unwendung ber Clettricitat bei Rranten" (1786); "Ueber Bligableiter" (1783, 1787, 1791); "leber Telegraphie" (1794) ic. - Dem Andenken bes verem. Srn. Geb. Soft. Bodmann gewidmet, v. B. Bucherer. (Sonderabbr. aus dem Magazin bon und für Baben, 1803. Bb. 1. G. 1.) Rarmarid.

Böckmann: Karl Wilhelm B., Physiter und Chemiter, Sohn des Physiters Johann Lorenz B., geb. am 1. Oct. 1773 zu Karlsruhe, starb daselbst als Pros. der Physit am Gymnasium am 18. Juni 1821. Seine Schrift: "Neber die Erwärmung verschiedener Körper durch die Sonnenstrahlen" (1816) ward von der Göttinger Societät gefrönt. Er veröffentlichte einen Leitsaden zum Gebrauche bei Borlesungen: "Neber Raturkunde" (2. Aust. 1813) und eine große Anzahl von Ausschlen über sehr verschiedene Gegenstände der Physit und Chemie in Scherer's, Gehlen's und Schweigger's Journalen und in Gilbert's Annalen. S. Poggendorff's Handwörterbuch; Hartleben, Statist. Gemälde d. Karlsruhe, 6 s. Oppenh.

Bodsberger: Sans B., Maler und Zeichner für ben Formichnitt, geb. In Salzburg um 1530, Sohn und Schüler eines gleichnamigen Malers, malte auch

Bodebori. 789

in Del- und Bafferfarben, namentlich aber in Fresco und mit Borliebe Naaben und Schlachten. Jest find diefe Bandmalereien jum größten Theil ju Grund gegangen, aber Sandrart, ber fie noch fannte, lobt Bodsberger's hurtigen Pinfel und flugen Geift. B. arbeitete langere Beit ju Dilinchen, bann ju Augsburg, Landshut (1579 bemalte er die Trausnit mit Fresten), Salzburg, Baffan und Ingolftabt. Außerdem lieferte er auch Borlagen für den Solsschnitt. ein besonders großes Ansehen als Thiermaler gehabt haben, indem Feierabend in der Borrede zu seinem "Neuw Thierbuch: Eigentliche und auch gründliche Beichreibung allerlen vier und zwenfüßigen Thieren. — Erftlich burch ben weitberfihmten Sans Bodsperger ben jungern bon Saltburg in vifirung geftellt. Folgends geriffen burch ben funftreichen Joss Amman" ic. (erfte Auflage Frantfurt a. Dt. 1569) ausbrücklich bemerkt, er habe deshalb ben B. jugejogen, weil er teinen beffern Thierzeichner tenne. Undere Compositionen Bodsberger's findet man in "Reuwe biblifche Figuren bess Alten und Reuwen Teftaments, geordnet und gestellt burch ben fürtrefflichen und funftreichen Johann Bodspergern von Salhburg ben Jungern, und nachgeriffen - burch - Jost Mmman" (Frantfurt 1564, erfte Auflage); "Neuwe Livische Figuren, barinnen Die gante Romische Siftorien - -. Geordnet und geftellt durch ben fürtrefflichen und funftreichen Johann Bodsbergern von Calgburg ben Jungern und - nachgeriffen durch - Joss Amman" (Frankfurt 1570, erfte Auflage); "Triumph und aigentliche Contrafactur wie und welcher Geftalt - Marimilian II. - mit feinen Gohnen und Brudern und ben Churfurften auf ben Reichstag geritten ift. Durch ben beruhmten Maler Sans Bodsberger bisponirt und geftellt. Gebrudt gu Prag - 1573." 23. Schmidt.

Bodedorf: Dietrich ober Theodorich v. B. (Borborf, Bogedorf, Burtorff, Budsborff, Buchesborf, Budenstorff, Budinsborff) aus Beunit bei Budau in ber Rieberlaufig, Sprögling einer gablreichen Familie, bon welcher bie Bruber Dietrichs: Gebhard, Beter (beibe vor 1460 verftorben) und Tammo befannt find. 1425 bezog Dietrich die Universität Leipzig, 1426 wurde er Baccalaureus artium. Bon ba berlieren wir feine Spur, bis wir ihn im Commerfemefter 1439 als Doctor beiber Rechte und Rector ber Universität Leipzig (ber Meißener Ration angehörig) erbliden. Bahricheinlich hat er unterbeffen auswärtige, vielteicht italienische Universitäten besucht, ichwerlich ift er lange vor ber angegebenen Beit unter bie Leipziger Rechtslehrer getreten. Balb erlangte er bie erfte Lectura, bas Ordinariat bes canonifchen Rechtes in ber Leipziger Juriftenfacultät: ichon 1443 (28. Jan.) ericheint er urfundlich als "Ordinarius facultatis iuridicae". Wir begegnen ihm nunmehr häufig in einflufreicher Thatigfeit, theils eines bebeutenben Universitätsmitgliedes (er fpielte 3. B. bei ber Statutenreformation 1443-45 eine Rolle und war es, welcher am 11. Jan. 1445 bie neuen Statuten bei ber Univerfität proclamirte), theils eines angefebenen und geschätten praftischen Juriften, ber als commiffarischer Richter (iudex delegatus) ber firchlichen Obrigfeiten, als Schiedsrichter, als Abvocat und Confulent zc. gebraucht und ju bielen wichtigen Berhandlungen und Angelegenheiten jugezogen wurde. 1448 faufte er in der Burgftrage ju Leipzig ein Saus, welches er 1454 burch Antauf eines Nachbargrundstückes und Errichtung eines neuen Gebäudes auf bemfelben vergrößerte. Der Leipziger Ctabtrath raumte ihm für biefen Befit Befreiung bon Bachen und Dienften ein. Bom Rurfürften erhielt Dietrich für fich und feine Bruber, begw. beren Cobne, die Gesammtbelehnung, 1449 murbe Dietrich auch bas mit bem Ordinariat an der Juriftenfacultat verbundene Altarlehn in der Betersfirche übertragen, welches bis babin ber frubere Ordinarius Ronrad Doneforp ftiftungsgemäß inne gehabt hatte. Aus befonberer Bnabe bestimmte Kurfürst Friedrich II., daß auch B. dasselbe zeitlebens behalten folle, felbit wenn er das Orbinariat aufgeben wurde. Bon 1462 an ericheint D. v. B. als Mitglied bes großen Fürftencollegiums. Unter bem 14. Man 1463 ftellte berfelbe eine Urfunde aus über eine errichtete Stipendienftiftung. Er bestimmte für Studirende junachft feines Geichlechtes 40 Goldgulben jabrliche Binfen, Die er vom Stadtrath erfauft hatte, und die Benugung feiner fur bie bamalige Beit fehr ansehnlichen Bibliothet. Die Manuscripte berfelben befinden fich jum großen Theil noch jest in ber Leipziger Rathabibliothet. Es mag bier bemertt werben, bag er auch ber Stadt Buben eine Sanbichrift bes Sachienfpiegels und ein Manuscript mit seinem Remissorium und Schöffenurtheilen geschentt hat, doch ist dies schwerlich, wie angegeben wird, im 3. 1423 geschehen. Durfen wir ber Angabe einer Quedlinburger Sandichrift aus bem 3. 1452 trauen, jo hatte D. v. B. damals außer feiner Leipziger Stelle auch die custodia ber ecclesia maior gu Glogan und Canonicate in ben Capiteln gu Magbeburg und Raumburg inne. Um 11. Oct. 1463 wurde er jum Bifchof von Raumburg ermählt, und nachdem feine Bestätigung burch ben Bapit auf Empfehlung bes Rurfürsten Friedrich II. erfolgt mar, am 26. Mug. bes folgenben Jabres feierlich consecrit. Er regierte als Dietrich III. feine Diocefe bis 1466, in welchem Jahre 9. Marg er ftarb. Auf feinem Grabstein fteht: Speculum iuris persolvit debita carnis. - Bezüglich ber ichriftftellerifchen Thatigfeit D. v. Bodeborf's liegt noch manches untlar. Bon ihm felbft wiffen wir, daß er ein "Großes Remifforium in beuticher Sprache über ben Sachienspiegel und über bie anberen deutschen geschriebenen Rechtsbücher" (b. i. Beichbild- und Lehnrecht) angesertigt hat (über die Drude im 15. und 16. Jahrhundert f. Saubold, Gachf. Brivat Recht G. 37). Wenn er baneben in ber obenermahnten Stiftungsurfunde bei bem Bergeichniß feiner Bibliothel noch ein anderes Remifforium erwähnt, welches er "ichulmäßig eigenhändig von fleinen Blattern abgeschrieben" und jufammen binden habe laffen "mit ben übrigen recollecta über das 4. Buch ber Derrtalen", so ift damit wol ein Remifforium, d. i. Inhaltsverzeichniß zu den canonifchen Rechtsbuchern gemeint. Anch ben Text bes Sachsenspiegels foll D. v. B "überarbeitet", b. h. in ben Meigen'fchen Dialett übertragen haben. Endlich werden ihm Bufabe (Additiones) jur Sachjenfpiegelgloffe jugeschrieben. durite jedoch zweifelhaft erscheinen, wie viel bavon ihm, wie viel feinem Bruber Tammo angehört. Gben baffelbe ift ber gall mit ben Anmertungen (notata) ju ben Sippgablregeln und den Erbichaftsregeln nach jachfischem Recht, bon benen unter Tammo b. B. ju handeln ift. - D. b. Bodsbori's "Rlag- und Antwortformulare in beutscher Sprache mit theoretischen Erörterungen in later nifder Sprache" find neuerbings bon Boblau (Beitichr. fur Rechtsgeschichte 1. S. 415 ff.) herausgegeben. Außerdem werden erwähnt: "Consilia", "Lectura super Decretalibus"; eine Schrift "In iura municipalia", "Orationes scholasticae" (gu Sommel's Zeiten noch in ber Bauliner Bibliothef befindlich) ze.

lleber die Schriften Bockstorf's f. Muther in der Zeitschr. f. Rechtsgesch. III. S. 389 ff. Im Allgem. zu vgl. Stobbe, Gesch. d. deutschen Rechtsquell. 1. S. 384 und (v. Gerber) Die Ordinarien der Juristensacultät Leipzig (Leipz. 1869) S. 19. 20.

Bockstorf: Tammo ober Damianus v. B., Bruder von Dietrich v. B. 1899 bei der Juristenuniversität Prag unter der natio Polonorum immatriculit. später Doctor des canonischen Rechtes und Domherr zu Merseburg . nahm als solcher 1431 an der Wahl des Bischoss Johannes Bose von Merseburg Ibeil, wird 1448 und 1460 bei Gelegenheit der Gesammtbelehnung erwähnt, welche Kursürft Friedrich II. von Sachsen dem Ordinarius Dietrich v. B. pu Leipzig und dessen Brüdern mit einem in der Burgstraße zu Leipzig belegenen Hause ertheilte. Todesjahr unbekannt. — Nach Brotuss's Zeugniß schrieb Tammo

v. B. 1426 ein Remissorium ("Abecedarius index") und "Concordantias" zum Sachsenspiegel. Diese Arbeit wurde unternommen auf Beranlassung des Erzbischoss zu Magdeburg, Günther v. Schwarzburg (Erzbischof 1403—1445), und ist handsschriftlich erhalten (vgl. Homeher, Rechtsbücher S. 59). Ferner werden Tammo v. B. zugeschrieben "Sippzahlregeln und Erbrechtsregeln nach sächssischen Rechte" ("Bon Succession und Erbe zu nehmen nach Sächsischen Rechten", hinter Kilian König's Proceß; auch zu vgl. "Regeln des Baumes angeborner Magschafft" 2c. hinter Kotschip, Processus iuris. 1535. p. 187 ss.). Doch ist noch nicht völlig klar gestellt, was davon ihm und was seinem Bruder Dietrich angehört. Fast sicheint es so, als ob Tammo blos die kurzen Regeln gesaßt, sein Bruder aber die Notata (d. i. gelehrte Aussührungen) beigegeben habe.

Bodehammer: Guftav Ferdinand B., geb. 13. Jan. 1784 ju Buttenbaufen (Burtemberg), durchlief bie Rlofterschulen Blaubeuren und Bebenhaufen und bezog 1801 bas evangelische Seminar in Tubingen. Bon 1806 an war er Pfarrvicar, theilweife im elterlichen Saufe. 1810 fam er als Repetent nach Tubingen, um im felben Jahr bie Pfarrftelle feines eben verftorbenen Baters in Buttenhaufen zu übernehmen. Er ftarb bafelbft ichon 1822 in ber Bluthe ber Jahre und vollen Rraft. Die beiben fchon gufammenhangenden Schriften, welche feinen Ramen rühmlich befannt machten, find : "Die Freiheit bes menschlichen Willens", 1821, und "Offenbarung und Theologie", 1822. Der Standpuntt biefer mit höchst angiebender Warme und Klarbeit, ohne alle Flachbeit, geschriebenen "Bersuche", wie fie ber frische Berjaffer felbst nennt, ift ein gemäßigter Schellingianismus, obwol ihr Urheber fich ausbrudlich auch fur feine Berfon bie "Freiheit" der Forschung vorbehalt. In der Freiheitslehre, die sich sachlich als Fortbildung der berühmten Schelling'schen Schrift darstellt, wird zunächst die theoretifch-abstracte (Segel'sche) Faffung ethischer Begriffe abgewiesen, fobann aber auch an Schelling das allzu "naturgewächsartige" Theogonische abzustreifen verfucht. Genauer wird ber fogenannte Pradeterminismus biefes Philosophen (und Rant's) als nichts erflärende, das Problem nur jurudichiebende und jedenfalls feine empirische Freiheit gewährende Spoothese fritifirt. Lettere aber sucht ber Beriaffer, von ber Betrachtung bes Geiftes und nicht ber Ratur ausgehend, gunachft als Thatfache barguthun, indem er bas gange höhere Geiftesleben (wie gleich) das Gelbitbemußtfein) als lediglich überempirifche Beiftesthaten ober Urwollungen mitten in ber Empirie bezeichnet und bann fich auf bas fpecififche Befen ber fittlichen Begriffe von Gollen, Schuld, Reue u. bgl. beruft, über die, als bie wichtigften, boch feine innere Gelbfttäuschung möglich fei. Transcendental aber rechtsertigt fich diese empirisch=thatsachliche Freiheit, wenn anders Gott als ber perfonliche, fich felbit um bes Geichopis willen ethisch beschrantende gefaßt, die Natur aber nicht als tobter Mechanismus, jondern als ichlummernder, jur Entbindung der Menichen fich fehnender, alfo bem freien Geiftesleben in allwege offener Beift angesehen wird. — Das Boje ift mit ber Freiheit als möglich gegeben und ftellt als überreigte Ginnlichteit eine Bertehrung ber Principien, eine geiftige Afterbildung bor. Geine Allgemeinheit und Angeborenheit ift der Berfaffer nicht ungeneigt, in bem bierin ichon bon Rant begonnenen Confervatismus gegenüber ber rationalistischen Auftlärung, wesentlich nach ben 3been ber christlichen Lehre mit naturphilosophischer Unterlage ju erflären und mit den pietätsvoll geachteten Sagen aller Boller in Bufammenhang ju bringen. - Eng mit ber erften Schrift hangt bie zweite über Offenbarung und Theologie zusammen, welche in die Linie des beginnenden fpeculativen Theismus und der Schleiermacher'ichen Religionaphilosophie ju ftellen ift. Der erfte Theil über die Offenbarung fampit gegen pantheiftische Bergotterung, noch weit mehr aber, in der icon befannten Beife, gegen mechanischbeiftische Entgötterung und Entgeiftung

ber natur. In lebensvollstem Theismus wird Gott als ber perionlich unterfchiebene, aber feineswegs geschiebene in ewige, continuirliche Beziehung gur Belt als feinem bon ihm getragenen Bild gefest. Bie in der Freiheitslehte ber wollende endliche Geift, fo wird bier ber, ichlieglich nach ethischen Principien fich beftimmenbe unendliche Geift als Anfang und Enbe von Allem, ale bas befeelende, ob auch perfonliche Alleben gefaßt. hiermit ift burch bie Grundanschauung einer continuirlichen Offenbarung ber Boben auch fur Die speciell jo genannte geebnet. Diefem Gott fteht Diefe Ratur und befonbers ber menichliche Beift ftorungstos offen. Rur geschieht feine specielle Ginwirfung nach den Befeben alles Lebens stoftweife und in temporallocalem Gewand, blos geregelt burch einen ethischen, freilich nicht erft burch bie Ganbe berborgerufenen gottlichen Ergiehungsplan mit der Menfchheit. Dieg wird nun weiter burch eine furge Sligge religionsphilosophischer, beim Chriftenthum besonders verweilender Geschichtsbetrachtung erläutert. - Der zweite Theil zeigt Rothwendigfeit und Werth der Theologie als Wiffenschaft, welche Philosophie (bas "Natürliche") und Geschichte (bas "Positive") in harmonischer Bechselwirfung ju berbinden habe. Denn nichts fei fchlimmer, als ber in rubelofem "Schwanten ber Bage" bereits beginnenbe reactionare Bernunfthag! - Der vielberheißenbe Beriaffer biefer zwei trefflichen, noch heute hochft empfehlenswerthen Arbeiten empfing auf bem fruben Sterbebett bie langft verdiente, porber burch theologische Barteirante hingehaltene atabemische Berujung. G. Bileiberer

Bodshorn: Samuel B., genannt Capricornus, fleißiger und ange febener Componift des 17. Jahrhunderts, geb. 1629, querft Mufitdirector an ber Dreifaltigfeitslirche ju Pregburg, darauf feit 1657 bergogl. wurtembergifder Capellmeifter gu Stuttgart, geftorben in ober noch bor bem Jahre 1669. Gebrudt find bon ihm: "Opus musicum 1-8 voc. concert, et var. instr. adjuncte choro plen, seu in rip.", 1655; "Geistl. Harmon, 3 voc. mit Instr.", 1, 1659, II. 1660, III. 1664; "Jubilus Bernhardi in 24 part, distrib., 5 voc. cone., 5 rip., 4 viol.", 1660; "Raptus Proserpinae", 1662 (Oper oder Cantate); "Scelta music, o la 1ma, op. d' eccell. Motetti", 1664; "Sacrae Cant. 3 voc. 4 instr. ad lib., quae aperuit ac vitae suae Epilogo clausit S. Capricornus" etc. 1669; "Neu angestimmte und erfreuliche Tajel-Mufit 2-5 voc. BC", 1670 (op. posth.); "Continuirte ic. Tajel-Mufit", 1671; "Opus aureum Missarum 6. 10. 12 voc.", 1670; "Sonus redactus c. B. ad Org.", 1670; "Theatri musici P. I auctior et correctior", 1670 (1. Musg. unbefannt); "Sonate, Capricei, Allemande" etc., 1708; "2 Lieber vom Leiben und Tobe Befu, in 6 Studen, 2 voc. 4 instr." Ginige Manuscripte im Breittopi'ichen Bergeichnis (Motette "O quanti labores") und in Berlin. v. Dommer,

Böcler: Joh. Heinrich B., geb. im J. 1611 zu Eronheim (im heutigen Königreich Baiern, Kreis Mittelfranken, Bezirksamt Gunzenhausen), † 1672. Der Sohn eines Pfarrers, erhielt er seine erste Bildung in den Schulen zu Heilsbronn und Nürnberg und wendete sich dann den Universitäten von Töbingen und Straßdurg zu. In letterer Stadt zog er frühreif wie einer durch Geist und Kenntnisse schnell die Ausmerksamkeit auf sich und sand darum hier auch seine erste Stellung als Lehrer der lateinischen Sprache an der oberen Classe des Gymnasiums. Aber schon nach kurzer zeit wurde ihm die Prosessur der Beredsamkeit an der hohen Schule daselbst übertragen, womit im J. 1640 ein Canonicat an der Stiftskirche von St. Thomas verbunden wurde. Als Lehrer hoch geseiert, solgte er im J. 1648 gleichwol einem Ruse der Königsn Christine an die Universität Upsala und wurde das Jahr daraus von ihr durch die Ernennung zum schwedischen Reichschistoriographen ausgezeichnet. Indeß schon nach

Bocris. 798

verhaltnigmäßig furger Beit entichlog fich B., ber fich in feiner neuen Beimath ichwer acclimatifirte, feine Entlaffung aus bem ichwedischen Dienft zu nehmen, und fehrte, bon ber Ronigin Chriftine mit einer ansehnlichen Benfion bebacht, nach Stragburg jurud. Sier wurde er mit offenen Armen aufgenommen und wurde ihm die eben erledigte Projeffur der Geschichte übertragen. Der Beifall, ben B. bier fruber gefunden, lebte jest im erhöhten Grade wieber auf, und bie noch übrigen zwanzig Jahre feines Lebens hindurch war er vielleicht ber berühmteste und beliebtefte Lehrer ber Gochschule, ber ftets einen gahlreichen und aufmerkjamen Rreis bon Schülern um fich versammelte und durch bas lebendige Wort wie durch eine immer wachsende litterarische Fruchtbarkeit in ungewöhnlich bobem Grabe anregte und wirfte. Un Unerfennung vericiedener Art fonnte es ihm unter biefen Umftanden nicht fehlen. 3m 3. 1662 ernannte ihn ber Mainzer Rurfürft Joh. Philipp v. Schönborn, ber fich feiner Feber in Streitigteiten mit ber Stadt Erfurt bediente, ju feinem Rath, bas Jahr barauf Raifer Ferdinand III. jum faiferlichen Rath und jum Pfalggrafen. Bas freilich bebentlicher, Ronig Ludwig XIV. faßte ben überall boch angesehenen Gelehrten bei Beiten in bas Ange und begnabete ihn wieberholt mit Gelbgeschenken, ja, wenn wir recht unterrichtet find, mit einer ftanbigen Penfion. Es ift befannt, baß B. zwar nicht ber einzige mar, bem biefe zweibeutige Auszeichnung zu Theil wurde, und man vermag gegen ben fo Bebachten allerdings nicht ben Borwurf ber Rauflichfeit zu erheben, aber die Sache bleibt barum nicht weniger bedauerlich. Die gelehrte Thatigteit Bocler's war nach ber Art feines Zeitalters polyhistorischer Natur und bewegte fich in den Gebieten ber Philosophie, der claffifchen Philologie, ber Geschichte, bes Staatsrechtes und ber Bolitit. Ginen wirklich originellen Ropf wird man B. faum nennen burfen; imponirend bleibt aber trotbem ber weite Umfang feines Biffens und die Leichtigfeit, mit welcher er baffelbe be-Muf die padagogische Seite feines prattischen und litterarischen Wirtens wird ohne Zweisel überall bas hauptgewicht gelegt werben muffen, und biefe war eminenter Ratur. Seine Arbeiten im Bereiche ber claffifchen Philologie, feine Commentare und Ausgaben griechischer ober römischer Schriftfteller tonnen eine tiefer gehende Bedeutung faum in Anspruch nehmen. Aehnliches gilt von feinen hiftorischen Werten; fie find faft ausschließlich Compilationen ohne fichere fritische Methobe, mit Ausnahme etwa ber Geschichte bes ichwebisch - banischen Krieges, die mehr einen zeitgeschichtlichen Charafter trägt. Gin feiner und icharffinniger Geift bleibt B. nichts befto weniger, auch wo er theoretifch von ber Aufgabe, bem Rugen und ber Runft ber Geschichtschreibung fpricht. Unter feinen fleinen Auffagen 3. Ih. hiftorischer Ratur ift mancher ichagenswerth, wie 1. B. die Abhandlung über die Rechtsanfprüche bes beutschen Reichs auf Libland u. dgl. m. Seine staatswiffenichaftlichen Doctrinen, in erfter Linie feine "Institutiones politicae", find erft wieber in neuefter Beit von competenter Geite in ruhmender Beise in Erinnerung gebracht worben (B. Roscher, Geschichte ber Rationalotonomit G. 262). Als Redner war B. vorzüglich, fein Latein ift ebenfo elegant als feine Wendungen geiftvoll und feine Gedanten gludlich find. Man begreift ben Beifall, ben er auf bem Ratheber gefunden hat. Bon feinen Schülern ift Beit von Gedendorf bervorzuheben. Gin Bergeichnig feiner Schriften findet man bei Jocher; fein Leben ift am frubeften, wenn auch ludenhaft, von 3. G. Müller in feiner Ausgabe ber "Historia universalis quatuor seculorum post Chr. n." (Roftod 1695) beidprieben worden.

Bocris: Johann Geinrich B. (Bockreuß), geb. zu Schweinsurt 10. Aug. 1713, studirte zu Altdorf und Jena, prakticirte in Wien, 1736 zu Ersurt Dr. jur., von 1739 Projessor am Ghmnasium zu Schweinsurt, trat zur katholischen Kirche über, wurde geheimer Hofrath und Projessor des öffentlichen Rechts

794 Bobe.

und der Prazis an der Universität zu Bamberg, kam 1753 in derselben Eigenschaft nach Wien, wo er 18. April 1776 starb. Bon seinen verschiedenen Abhandlungen sind hervorzuheben: "De onere probandi subditis in religione a domino territorii dissentientibus regulariter incumbente, si jus reformandi od annum normalem cessans et limitatum obtineat", 1745. "Diss. de potestate statuum imperii subditis suis diversae religionis indicendi ferias legibus imperii non incongrua", 1748. "Bom Herfommen und Geschlechte der Markgrafen zu Schweinsur", 1749.

Bgl. Weiblich, Gesch. b. jestleb. Rechts-Gel. I. 59. Moser, Legiton ber Rechtsgel. S. 16. v. Burzbach, Biograph. Leviton. v. Schulte,

Bode: Chriftoph August B., geb. 28. Dec. 1722 ju Bernigerobe, + 7. Mara 1796 gu Belmftabt. Auf ber bortigen Stadtichule und gu Rlofter Bergen bei Magbeburg vorgebilbet, ftubirte er feit 1741 gu Salle Philologie und zwar infonderheit morgenländische Sprachen unter ber Leitung von Christian Benedict Michaelis. Rachdem er diefe Studien noch in Leipzig bei Bebenftreit vervollständigt hatte, habilitirte er fich 1747 gu Salle unter Berausgabe feiner Erstlingsschrift "De primaeva linguae Hebraeae antiquitate". 3m 3. 1749 erwarb er fich eine Stellung als außerordentlicher Brofeffor zu Gelmftadt burd eine gelehrte Arbeit, welche bereits die enticheidende und fruchtbringende Richtung ber Studien feines gangen fpateren Lebens andeutete. Rachbem er namlich fic Die Renntnig einer gang außerorbentlichen Menge von femitifchen Dialeften er worben hatte, ging er baran die orientalischen Berfionen des neuen Testamentes vorzugsweise in der Londoner Polyglotte mit dem griechischen Originaltert au vergleichen, jugleich mit der Abficht, die bisher auf diefem Gebiete besonders von Mill und Bengel veranitalteten Collationen einer genauen Brufung zu unter werfen. Go hatte er in der bereits ermähnten Arbeit die athiopische lleberfehung des Matthäus mit dem griechischen Original verglichen, ließ 1750 eine lateinische Nebersehung bes perfifchen Matthäus, 1751 eine eben folche ber perfifchen Marcus, Bucas, Johannes und 1752 eine Revifion ber icon von Erpenius berausgegebenen arabifchen Ueberfetung bes Marcus folgen. Daran ichlog fich 1752 bis 1755 bie lateinische Uebertragung ber athiopischen Uebersehung bes Reuen Teftamentes. Daneben erichien 1752 eine leberfegung einiger Stellen aus ber türtischen Berfion bes Matthaus, 1757 bie lateinische Uebertragung ber biet erften Capitel bes Matthaus aus bem Armenischen. — Rachbem B. 1763 ordentlicher Professor ber morgenländischen Sprachen ju Belmftabt geworben war, erichien von 1767-69 bas abschliegende Wert, in welchem bie Refultate aller vorhergehenden Arbeiten gezogen wurden: die "Pseudocritica Millio-Bengeliana". In bemfelben murben fammtliche von Mill und Bengel angezogene fprifche, grabifche, perfifche, athiopifche und armenifche Barianten einer genauen Brufung unterworfen, wobei B. eine ebenfo ausgebreitete als grundliche Spradtenntnig entfaltete. - Bgl. über diese Abeiten: Mener, Geschichte ber Schrifterflarung, Göttingen 1805. Bb. 4. C. 176. 243. 245 ff. Bb. 5. C. 51. Rosenmuller, Sandbuch fur Die Litteratur ber biblifchen Kritif. Bb. 3. S. 144. 155. - Andere fleine Schriften Bobe's in Meufel, Lexiton.

Harles, Vitae philologorum Vol. III pag. 60 ss. Wibeburg, Memorin C. A. Bodii. Helmft. 1796. Schlichtegroll, Nefrolog auf d. J. 1796. Bd. 2. S. 23 ff.

Bode: Heinrich v. B. (Bodinus), Publicift, geb. 6. April 1652 zu Rinteln, † zu halle 1720. Er ftubirte ansangs Theologie, später Rechtswiffenschaft zu helmstädt, hielt sich nach 1673 zur weiteren Ausbildung in Speier, Regensburg und Wien und von 1677 an lehrend in Rinteln und Marburg auf; ward

Bobe. 795

1682 Professor der Decretalen zu Rinteln, von wo man ihn 1693 an die neue Universität zu Halle berief. 1694 ward er auch Consistorialrath, später vom Kaiser geadelt. Seine Arbeiten bestehen zum größten Theil in sehr zahlreichen Dissertationen romanistischen und publicistischen Inhaltes, von denen das Zedelerische Universallexison IV. 323 ff. ein Berzeichniß gibt. v. Schulte.

Bode: Henning B., angesehener Jurist des 16. Jahrhunderts, geb. zu Havelberg, studirte zu Ersurt und ward dort Ordinarius, verließ aber Ersurt wahrscheinlich 1509 insolge der dortigen bürgerlichen Unruhen und ward dann nach Wittenberg berusen, wo er 1514, als der Anonhmus des Mader (j. u.) die einzige Notiz, welche wir über ihn besitzen, niederschrieb, Ordinarius der Zuristensacultät und Propst der Collegiatsirche war. Auch auswärts ward seine Geschäftstunde vielsach in Anspruch genommen; erwähnt wird namentlich seine Thätigkeit beim Friedensschluß zwischen Lübeck und Dänemark, vermuthlich in den Verhandlungen von 1511—12. Er schrieb: "Super decretalidus"; "Super authentico", 4 voll.; "Consilia".

Maderi Centuria Scriptorum insign. etc. p. 81. v. Schulte.

Bode: Johann Justus B., geb. zu Bodenburg im Braunschweigischen um 1676, † 12. Oct. 1719 als Prosessor der Mathematik und Metaphysik zu Coburg, studirte seit 1694 zu Jena, dann zu Helmstädt. Im J. 1715 wurde er als Prosessor nach Coburg berusen. Er war der Ersinder des Instrumentum universale Uranoscopico-horologico-geometricum, welches er in einer Schrift (Coburg 1717. 4) beschrieb. Außerdem gab er heraus: "Curieuse Spazier-Sonnenuhr" (Saalselb 1718).

Gottfr. Ludwig's Chre des Casimiriani academici in Coburg. Cob. 1729. Bb. II. 440. Beck.

Bode: Johann Joachim Chriftoph B., geb. ju Braunfchweig 16. Jan. 1730, † 13. Dec. 1793, war weber in ber Wiffenichaft noch in ber Dichtung von felbfianbiger Schöpferfraft; trogbem ift er burch feinen edlen warmen Gifer für die hochften Swede ber Menschheit, durch feine feinfinnigen llebersetzungen fremder Litteraturwerte, burch fein weitgreifendes gemeinnutgiges Birfen einer ber achtungswertheften Borfampfer und Berbreiter ber beutichen Aufflärungsbeftrebungen des 18. Jahrhunderts geworden. Er hatte fich aus ben burftigften Unfangen beraufarbeiten muffen. Cohn eines armen Solbaten, ber fpater in Schöppenftadt Ziegelftreicher wurde, felbft aber gu torperlicher Arbeit ungeschickt, entschloß sich ber Rnabe, beffen Unterricht nur im Lefen und Schreiben bestanden hatte, fich ber Mufit zu widmen. In Braunschweig erwarb er fich tüchtige Gertigfeit auf mehreren Blas- und Saiteninftrumenten und wurde Militarhautboift. Obgleich er, noch nicht zwanzig Jahre alt, durch eine unüberlegte Beirath fich in die brangenoften Gorgen gefturgt hatte, verfolgte er boch sein Biel wader, ging 1750 nach helmstädt, um bei einem dort wohnenden Baffonvirtuofen Unterricht zu nehmen, und trat 1752 in Gelle als hautboift in hannoveriche Dienfte. Sier machte er fich jogar als Componift bemertbar. Ingwischen aber hatten fich ichon feine litterarischen Reigungen vorgebrangt, ba er fowohl in Belmftadt wie in Gelle gunftige Gelegenheit gefunden hatte, mehrere frembe Sprachen gu lernen. Rachbem er burch ben ploglichen Tob feiner Frau und feiner brei Rinber wieber ein freier Mann geworben, nahm er baber feinen Abschied und zog 1757 nach Samburg; er durfte hoffen, dort mufitalische und schriftftellerische Thatigteit miteinander verbinden gu fonnen. Und biefe Soffnung erfüllte fich über Erwarten. Gine feiner Mufitschülerinnen bot ibm ihre Sand und brachte ihm ein reiches Bermogen als Mitgabe; und burch bie von ihm in den Jahren 1762 und 1763 geführte Redaction des Samburgifchen unparteiischen Correspondenten gewann er sich schnell eine angesehene litterarische 796 Bobe.

Stellung. Gein junges Chegliid wurde gwar ichon nach turger Beit burch ben jaben Tob feiner Gattin getoft; aber B. blieb, obgleich er einen betrachtlichen Theil bes Bermogens an die Bermanbten gurudagb, fortan unabhangig. 3m 3. 1768 verheirathete er fich zum dritten Dal, doch murbe auch diefe Che bald wieber burch ben Tod getrennt. Die warmfte Freundschaft verband ihn mit ben besten Mannern Samburgs, mit Alberti, Bajedow, Rlopftod, Gerftenberg und namentlich auch mit Leffing, mit bem er fogar ben freilich bald icheiternben Berfuch einer eigenen Buchhandlung und Buchbruderei unternahm. Und unter diefen geiftvollen Anregungen entstanden jene feinfinnigen Uebersekungen ber englifchen humoriften Sterne, Goldfmith, Smollet, beren Ginfluß auf Die bentiche Litteratur um fo hober anguschlagen ift, wenn wir bedenten, welche begeifterte Borliebe ein Leffing und Goethe ben Dichtungen Sterne's und Golbimith's wwendeten und welch einen großen Untheil an ber Wefühlsvertiefung ber fogenannten Sturm- und Drangperiode die Befanntichait mit Sterne und Goldfmith gehabt hat. Es ift befannt, daß es Leffing war, welcher für die Ueberfehung der Sentimental journey Sterne's das deutsche Wort "empfindsame" schuf. Zugleich aber hatte fich B. noch eine andere unmittelbarer in bas Leben eingreifenbe Birtfamteit gefucht, welcher er die warmfte Begeisterung und die unermublichfie Thatigteit entgegentrug. Er war ein begeifterter Apostel bes Freimaurerthums in jenem ibealen Ginn, in welchem felbit bie Größten bes Auftlarungszeitalter bas Maurerthum als eine Propaganda reiner und liebefraftiger Sumanitat betrachteten, und wie er einer ber eifrigften Führer bes Maurerthums war, wurde er auch fpater (unter ben Ramen Amelius) einer ber machtigften Suhrer bes bon Beishaupt in Ingolftadt neugegrundeten Illuminatenorbens, ba beibe Orben immer weitere Berbreitung vernünftiger Auftlarung und fittlicher Berftbatigleit jum gemeinsamen 3med hatten und baber mit vollem Recht einer allmablicen Bereinigung guftrebten. Und biefe Thatigfeit erfullte ihn auch faft gang ausichlieflich, nachbem er 1778 als Geichäftsführer ber Grafin Bernftorff, ber Bitime bes großen banifchen Staatsminifters, nach Weimar übergefiebelt mar: bod ftammt aus Diefer Beit noch feine meifterhafte Montaigneftberfegung und bie lleberfetjung von Fielding's Tom Jones. In Weimar ftarb B. Die neue Beit war über ihn hinweggegangen; wir finden nicht, daß er mit Goethe in naberem Bertehr mar. Aber bas liebebollfte Andenten Aller folgte ihm, und bies liebe volle Andenten bleibt ihm auch bei ber Nachwelt gefichert.

### Busäke und Berichtigungen zu Band I und II.

#### Band I.

```
3. 9 v. o. l.: Pädagogarch.
           3. 6 v. o. l.: ihm st. im.
S. 60.
S. 99.
           3. 5 b. u. L.: Steinen.
           3. 22-21 v. u. l.: und als biefe am 26. October 1814 als Rönig-
S. 104.
           reich neu erstanden.
           3. 20 v. o. l.: Fr. Pressel st. Schmid.
S. 137.
           3. 9 b. o. I .: + ju Berlin.
S. 146.
           3. 11 b. o. I.: Henry Morley, The life of Agrippa von Nettesheim. 2 Voll. London 1836. Die übrige b. L. 2c.
S. 158.
           3. 4 v. u. l.: Gründung ft. Stiftung. — 3. 1 v. u. l.: A. in:
S. 207.
           hans. Geschichtsbl. I. 2c.
E. 353.
           3. 23-24 v. o. l.: Coesfeldiae 1694. Die 2. Ausgabe biefer Bio-
           graphie erschien 1696 Monast. Westph. typis Jo. Bern. Raesfeldt,
           bie 3., wol nur Titelausgabe, ebenda s. a. und bie 4. 1709 baf. ap.
           Jo. Deierlein. Jeder Band ac.
           3. 5 v. o. I.: Bearbeitung.
S. 363.
           3. 24 v. u. l.: mit dem Bater.
3. 17 v. o. l.: Hirsaug.
6. 373.
S. 380.
S. 394.
           3. 23 v. u. l.: Baden S. 420.
           3. 7 v. o. l.: Major's.
3. 14 v. u. l.: Gute Hugstetten.
S. 415.
S. 431.
6. 438.
           3. 12 v. u. l.: hatte, 1564 jum Maulbronner Colloquium und
           1565 ac.
           3. 10 v. u., 445, 3. 14. 18. 30 v. o. l.: Calw st. Calv.
6. 444.
           3. 22 v. o. l.: Pauholy v. Ofterchoven.
S. 449.
S. 458.
           3. 6 v. u. l.: De Akila" erlangt hatte.
           3. 22 b. u. I.: Bogefentlofter Senone.
S. 460.
S. 461.
           3. 2 v. o. l.: St. Trond.
           3. 16 v. o. I.: fiel in ber.
S. 463.
           3. 21 v. o. l.: Urs Joseph. — 3. 32 v. o. l.: 1824.
3. 1 v. o. l.: Ebringen. 3. 5 v. o. l.: Buchsgau. — 3. 10 v. o. l.:
S. 615.
S. 616.
           handschriftenkatalog 1827 e. b. D. u. u. weiter in. - 3. 16 v. o. l.:
           und bis 1405.
           3. 15 v. u. l.: Walldorf. — 3. 14 v. u. l.: Heibelberg als Sohn.
S. 628.
           3. 13 v. u. l.: 30. März.
3. 4 v. u. l.: Am 16. October.
```

3. 23 v. u. L.: Diefe "Gingaben" find.

3. 5 v. o. l.: Ausgabe von Cisner.

3. 12 v. o. L.: Dr. Riede.

**S**. 671.

S. 672.

**S.** 693.

S. 707. 3. 7 v. u. l.: "Kleopatra" und "Birginia".

S. 752. 3. 5 b. o. l.: D.=Amt Befigheim. - 3. 7 b. o. L.: Martgröningen. -3. 9 v. o. l.: beim tgl. ftat. topographischen Bureau. - 3. 21 v.

u. I.: Schuffenried.

S. 763. 3. 15 v. o. I.: Bater Jojeph B. ward. - 3. 24 v. o. L.: unfer Leopold Joseph B. - 3. 27 v. o. l.: Hermann Joseph B. - 3. 10 v. u. l.: verlegten die Brilder i. J. 1850. — 3. 9 v. u. l.: in das von ihnen eigen. — 3. 5 v. u. l.: Leopold Joseph B. — 3. 3 ff. b. u. L.: die Tuchtigfeit der Bruder i. e. b. fie . . . . gu Sauptcommiffionaren . . . fowie beibe mit . . . ausgezeichnet wurben.

3. 4 v. o. Der Schlug bes Artitels muß lauten: Das Geschäft, S. 764. welches im 3. 1871 eine bedeutende Erweiterung burch die Grundung eines Zweiggeschäftes in Paris und einer Agentur in London erfahren hat, wird nach bem 1872 erfolgten Austritte S. 3. Baer's von feinem Schwiegersohne Dr. Derenbourg und bem Neffen Simon Leop. B. dem Sohne bes verftorbenen Leop. Joj. Baer, geleitet.

3. 19 b. o. L.: bei Lindenberg. - 3. 22 b. u. L.: in Wirtemberg S. 766.

12. Juli 1774.

- S. 774. 3. 26-27 v. o. I: commentirt, 1750 mit Anmertungen v. R. b. julegt Berlin 1864 (mit einer Vita von Breug); Die befte Musgabe ift die feltene 4º 1698.
- S. 780. 3. 22 v. o. I.: Stammesgenoffen Rapoleon.

#### Band II.

6. 20. 3. 19 b. o. I .: Balle; Bermann B.

S. 43. 3. 6 v. o.: Bgl. auch Crull, Wismar. Rathelinie. G. 58.

6. 45. 3. 3 u. 28 b. o. l.: Stube ft. Sturm.

- 3. 19 v. u. I.: Johann Franz Ludwig Rarl B. 3. 10 v. u. I.: S. 103. 7. berm. Aufl. beforgt burch G. Emil Barthel 1866 (Gegen Die 8. von andrer Sand beforgte Musg. b. 1870 ift Barthel's Familie tlagbar geworben). - 3. 6 v. u. l.: Schriften. "Monica", 1847 (2. Aufl. 1852, Miniaturausg. 1860); "Leben Berh. Terfteegen's", 1852; "Gerh. Terfteegen's geiftl. Lieder und Dichtungen mit Auswahl ic. herausgeg.", 1853. — 3. 3 v. u. l.: 3. W. Sanne. — 3. 2 v. u. L.: 1854.
- 3. 1 v. o. l.: Grote, 2 Bbe. 1854. 55 (2. Ausg. 1866). S. 104.

3. 23 v. o. l.: F. B. Fritsche. 3. 3 v. o. l.: Jos. Gmur. S. 135. S. 168.

S. 469. 3. 1 v. v. l.: 1178 ft. 1778.

## Verlag von Dunker & humblot in Teipzig.

| Meumont, A. von, Lorenzo de' Medici, il Magnifico. 2 Bbe. Gr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ranke, E. von, Wallenftein. Zweite Auflage. Gr. 8. Preis 24 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rante, L. von, Ans dem Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gr. 8. Preis 9 M.; fl. Ausg. 4 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dreydorff, 3. G., Pascal, fein Leben und feine Kämpfe Gr. 8. Breis 8 M. 40 Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beiger, L., Johann Reuchlin, fein Leben und feine Werte. Gr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geiger, L., Francesco Petrarca. Gr. 8. Preis 8 M. 40 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rampschulte, F. W., Johann Calvin, sein Staat und seine Kirche in Genf.<br>1. Bd. Gr. 8. Preis 8 M. 40 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heigel, R. Th., Ludwig I. König von Bayern. Gr. 8. Preis 8 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bosi. — Reunundsechszig Jahre am Preußischen Sofe. Aus den Erinnerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| der Oberhofmeisterin Marie Sophie Gräfin von Boss. 1.—3. Auf-<br>lage. Gr. 8. Preis 9 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mojcheles Aus Mojcheles' Leben. Nach Briefen und Tagebüchern, hreg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| von seiner Frau. 2 Bbe. Gr. 8. Preis 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Preuß, Th., Kaiser Diocletian und seine Zeit. Gr. 8.<br>Breis 2 M. 80 Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lindner, Th., Anno II. der Seilige, Ergbischof von Roln. Gr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preis 2 M. 40 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Buije, K. H. von, Herzog Magnus, König von Livland. Gr. 8.<br>Breis 3 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jahrbucher der Deutschen Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jahrbücher der Deutschen Geschichte.<br>Abel, Sigurd, Jahrbücher des franklischen Reichs unter Karl dem Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abet, Sigurd, Jahrbucher des frantischen Reichs unter Karl dem Großen. 1. Bb. Preis 10 Dt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abel, Sigurd, Jahrbücher des franklischen Reichs unter Karl dem Großen. 1. Bb. Preis 10 Dt. Bonnell, S. E., Die Anfänge des Karolingischen Hauses. Preis 3 Dt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abel, Sigurd, Jahrbücher des franklischen Reichs unter Karl dem Großen. 1. Bd. Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses. Breis 3 M. Brensig, Th., Karl Martell. Breis 2 M. 40 Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen. 1. Bd. Bonnell, H. E., Die Anfänge des Karolingischen Hauses. Breis 3 M. Brensig, Th., Karl Martell. Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs. 2 Bde. Preis 27 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd. Preis 10 M. Preis 3 M. Brensig, Ih., Karl Martell. Preis 2 M. 40 Pf. Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs. 2 Bde.  Sahn, H., Jahrbücher des fränkischen Reichs 741 — 752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen. 1. Bd. Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses. Breis 3 M. Brensig, Th., Karl Martell. Dümmler, E., Geschichte des ostfränkischen Reichs. Dümmler, E., Geschichte des ostfränkischen Reichs. Dahn, H., Jahrbücher des fränkischen Reichs 741—752. Breis 3 M. 50 Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd. Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses. Breis 3 M. Brensig, H., Karl Martell. Breis 2 M. 40 Pf. Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs. 2 Bde. Hreis 27 M. Hreis 3 M. 50 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd. Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses. Breis 3 M. Breysig, Th., Karl Martell. Breis 2 M. 40 Pf. Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs. 2 Bde. Breis 27 M. Hreis 3 M. 50 Pf. Hreis 22 M. Delsner, E., Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. 3 Bde. Preis 22 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd. Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses. Breis 10 M. Breis 3 M. Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs. 2 Bde.  Hreis 27 M. Hreis 3 M. Dahn, H., Jahrbücher des fränkischen Reichs 741 — 752. Preis 3 M. 50 Ps. Hreis 27 M. Hreis 3 M. 50 Ps. Hreis 27 M. Hreis 20 M. Hreis 22 M. Delsner, E., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Hippin. Preis 10 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd. Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses. Breis 10 M. Breis 3 M. Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs. 2 Bde.  Hreis 3 M. 40 Pf. Dümmler, S., Jahrbücher des beutschen Reichs nuter Heinrich II. 3 Bde. (Bd. 3 v. H. Breißlau.) Delsner, E., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Hippin.  Freis 10 M. Breis 22 M. Delsner, E., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Pippin.  Freis 10 M. Simson, B., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen.  Breis 8 M. 40 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd.  Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses.  Breis 10 M.  Breis 3 M.  Breis 2 M. 40 Pf.  Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs 741—752.  Breis 3 M. 50 Pf.  Hreis 3 M. 50 Pf.  Sirich, S., Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. 3 Bde.  (Bd. 3 v. H. Breißlau.)  Delsner, L., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Pippin.  Freis 10 M.  Breis 27 M.  Delsner, L., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Hippin.  Freis 10 M.  Simson, B., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen.  1. Bd.  Preis 8 M. 40 Pf.  Steindorff, E., Kaiser Heinrich III. 1. Band.  Preis 11 M. 20 Pf.                                                                                                                                                                                                                               |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd.  Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses.  Breis 10 M.  Breis 3 M.  Breis 2 M. 40 Pf.  Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs 741—752.  Preis 3 M. 50 Pf.  Hreis 3 M. 50 Pf.  Hreis 3 M. 50 Pf.  Hreis 3 M. 50 Pf.  Sirich, S., Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. 3 Bde.  (Bd. 3 v. H. Breißlau.)  Pelsner, E., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Pippin.  Freis 10 M.  Treis 10 M.  Simson, B., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Pippin.  Freis 10 M.  Simson, B., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen.  1. Bd.  Preis 8 M. 40 Pf.  Steindorff, E., Kaiser Heinrich III. 1. Band.  Preis 11 M. 20 Pf.  Toeche, Th., Kaiser Heinrich VI.                                                                                                                                                        |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd.  Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses.  Breis 10 M.  Breis 3 M.  Breis 2 M. 40 Pf.  Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs 741—752.  Breis 3 M. 50 Pf.  Hreis 3 M. 50 Pf.  Sirich, S., Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. 3 Bde.  (Bd. 3 v. H. Breißlau.)  Delsner, L., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Pippin.  Freis 10 M.  Breis 27 M.  Delsner, L., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Hippin.  Freis 10 M.  Simson, B., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen.  1. Bd.  Preis 8 M. 40 Pf.  Steindorff, E., Kaiser Heinrich III. 1. Band.  Preis 11 M. 20 Pf.                                                                                                                                                                                                                               |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd.  Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses.  Breis 10 M.  Breis 3 M.  Breis 2 M. 40 Pf.  Dümmler, E., Geschichte des oftfränkischen Reichs 141 — 752.  Breis 3 M. 50 Pf.  Hreis 27 M.  Hreis 27 M.  Hreis 22 M.  Delsner, E., Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. 3 Bde.  (Bd. 3 v. H. Hreißlau.)  Delsner, E., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Pippin.  Treis 10 M.  Simson, B., Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen.  1. Bd.  Breis 8 M. 40 Pf.  Teteindorff, E., Kaiser Heinrich III. 1. Band.  Preis 11 M. 20 Pf.  Toeche, Th., Kaiser Heinrich VI.  Breis 12 M.  Waith, G., Jahrbücher des deutschen Reichs unter König Heinrich I.  Preis 4 M.  Winkelmann, E., Pilipp von Schwaben und Otto von Braunschweig. |
| Mbel, Sigurd, Jahrbücher des fräntischen Reichs unter Karl dem Großen.  1. Bd.  Bonnell, H., Die Anfänge des Karolingischen Hauses.  Breis 10 M.  Breis 3 M.  Breis 2 M. 40 Pf.  Dümmler, E., Geschichte des oftfräntischen Reichs 741—752.  Preis 3 M. 50 Pf.  Hreis 3 M. 50 Pf.  Sirich, S., Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. 3 Bde.  (Bd. 3 v. H. Hreißlau.)  Delsner, L., Jahrbücher des fräntischen Reichs unter Pippin.  Freis 10 M.  Simson, B., Jahrbücher des fräntischen Reichs unter Ludwig dem Frommen.  1. Bd.  Freis 8 M. 40 Pf.  Steindorff, E., Kaiser Heinrich III. 1. Band.  Freis 11 M. 20 Pf.  Toeche, Th., Kaiser Heinrich VI.  Baith, G., Jahrbücher des deutschen Reichs unter König Heinrich I.  Preis 12 M.                                                                                                                                                                                                    |

Mante, L. von, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 6 Bde.
5. Auflage.
Preis 30 M.; geb. 36 M.
Mante, L. von, Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten.
3 Bbe. 6. Auflage.
Preis 16 M.; geb. 20 M.

# Verlag von Dunder & Humblot in Leipzig.

| Rante, E. von, Zwölf Bucher preußischer Geschichte. 5 Bbe. Preis 25 M. Dunder, M., Geschichte des Alterthums. Erste Gesammtausgabe in 7 Bbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. und 2. Bd. 4. Auflage. Preis 18 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cofel, E. von, Geschichte des preußischen Staates und Bolles unter der Hohenzollern'ichen Fürsten. 8 Bbe. Preis 45 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acten ber Ständetage Oft- und Westpreugens. Hrsg. v. d. Berein fü<br>b. Geschichte d. Prov. Preugen. 1. Bd.: Unter ber Gerrichaft be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| beutschen Ordens. Hrsg. von M. Toeppen. 1. Lief. 1874. Preis 5 M. 60 Pf.; 2. Lief. 1874. Preis 3 M. 60 Pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beheim-Schwarzbach, M., Hohenzollern'iche Colonisationen. Ein Beitra jur Geschichte des preußischen Staates und der Colonisation im öftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deutschland. Preis 12 M<br>Boretins, A., Beiträge zur Capitularienkritik. Preis 4 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sanfifche Geschichtsblatter. Berausgegeben vom Berein für Sanfifche Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| schichte 1 4. Jahrgang 1871 - 1874. Preis 23 M. 30 P Sanjereceffe. Die Recesse und andere Acten ber Hausetage von 1256-1430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.—3. Bd. Preis 40 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grunan's, Simon, Preußische Chronit. Herausgegeben von M. Perlbad<br>1. Lief. Breis 5 M. 60 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rante, E. von, Ursprung und Beginn der Revolutionsfriege 1791 u. 1792<br>Preis 8 M. 80 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steffenhagen, E., Deutsche Rechtsquellen in Preußen vom 13. bis jum 16 Rahrbundert. Preis 5 M. 20 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Miezler, G., Die literarischen Wibersacher ber Bapfte zur Zeit Lubtwig be Bayers. Preis 6 M 80 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Winkelmann, E., Petrus' de Ebulo liber ad honorem augusti. Preis 2 W. Mehlis, C., Studien zur ältesten Geschichte der Reinlande. 1. Abtheilung Preis 1 M. 60 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fifcher, R., Geschichte bes Kreuginges Friedrichs I. Breis 2 DR. 40 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Giesebrecht, 29., Annales Altahenses. Gine Quellenschrift jur Geschicht<br>bes 11. Jahrhunderts, aus Fragmenten und Excerpten hergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Breis 4 W Grund, D., Die Wahl Rudolfs von Rheinfelden zum Gegenkönig. Preis 2 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Santte, A., Die Chronit des Gislebert von Mons. Preis 1 DR. 50 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Housmann, M., Das Ringen ber Deutschen und Danen um ben Beit Efthlands bis 1227. Preis 2 DR. 40 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sohlbaum, R., Bartholomaus Hoenete's jungere liblanbifche Reimchroni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rostinen, D., Finnische Geschichte bis jur Gegenwart. Preis 2 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rrebs, 3., Chriftian von Anhalt und die turpfälzische Politif am Begin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bes dreißigjährigen Krieges. Preis 2 M. 80 P<br>Posse, D., Die Reinhardtsbrunner Jahrbücher, eine verlorene Quellenschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bur Kritit ber fpateren thuringischen Geschichtsschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meimann, E., Geschichte des bairischen Erbsolgetriegs. Preis 1 M. 20 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reites, 3., Bur Geschichte ber religiöfen Bandlung Raifer Maximilians I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Giden, S. von, der Rampf der Weftgothen und Römer unter Alarich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The state of the s |

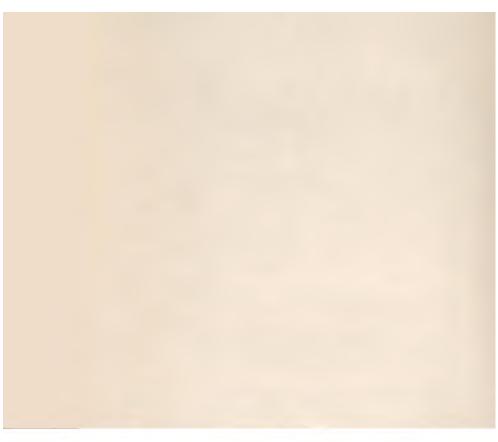



RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANF

IFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVE

RSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

I UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY

Y LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY

Y LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



